

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





04636890

# DER TURNER



2134470122

053 T814 V.12 BD.1 1909/10 MAIN

053





T814 V112, 1909/10

## Der Türmer

# Monatsschrift für Gemüt und Geist

Berausgeber:

Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß

Zwölfter Jahrgang \* Band I

:: :: (Ottober 1909 bis März 1910) :: ::



### Stuttgart

Drud und Berlag von Greiner & Pfeiffer

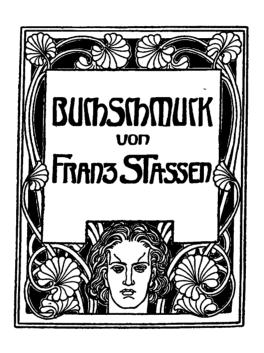

### THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF TEXAS



### Inhalts-Verzeichnis

Gedichte

| Seite                                           | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engelhard: Selig!                               | Schellenberg: Dem Namenlosen 37  — Die Stille lieb' ich 224  — Mutterliebe 563  — Bangnis 809  Schmidt: Geele, horch! 340  — Abrechnung 547  — Am Abend 694  Schütte: Schaffende Sehnsucht 62  Stauf v. d. March: Mitternacht 513  Wolframsdorff-Baars: Aphorismen 518 |
| Novellen 1                                      | md Stizzen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Andro: Ein Brief                                | Rhuenberg: Die Quelle                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>પ્રા</b>                                     | ffäße                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bahr: Nationalökonomische Tendenz- prosessiuren | Briesemeister: Die Inschriften-Stadt . 168 Busch: Unsere Toten 177 Civis: Heimgefunden 317 — Die Bode-Hetze 654 Eorbach: Moderne Repositiones                                                                                                                          |

|                                        | Geite |                                           | Geite |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| Corbach: Staat und Schule              | 835   | Gr.: Der Rembrandtdeutsche                | 710   |
| Debn: Runstliche Wertvernichtung       | 221   | — Ein Schandflect                         | 712   |
| Diers: Frauen von heute und vorgestern | 229   | — Das Niederwald-Attentat                 | 717   |
| Dominit: Die Eroberung der Luft        | 63    | — Ralenderstimmungen                      | 718   |
| Engel: Der Politiker Goethe            | 125   | — Berlin                                  | 719   |
| Engelhard: Eine neue Evangelien-       |       | — Sport-Fresinn                           | 789   |
| harmonie                               | 438   | - Deutsche Weinerlickeit                  | 792   |
| Escherich: Träumereien                 | 514   | - Einheit oder Freiheit?                  | 795   |
| Fahrentrog: Von der Heiligkeit des     |       | - Preugen im beutschen "Auslande"         | 851   |
| Rindes                                 | 91    | — Was wissen, was tonnen wir?             | 852   |
| Förster: Staatliche Beamte für die     |       | — Geist nicht Stoff!                      | 853   |
| Schutlosen                             | 562   | — Abelige Regimenter                      | 854   |
| - Die Mighandlung der Kinder           | 838   | - Student und Politik                     | 855   |
| Freimund: Roble Passion                | 379   | - Der Königl. preußische Mensch           | 938   |
| Friedrich: Die eheliche Mutter         | 720   | — Paulus bei Hofe                         | 940   |
| Geiger: Thoma-Museum in Karlsrube      | 318   | Graewe: Der wahre Krieg                   | 21    |
| Gerhardt-Amontor: Atabjah              | 236   | Gros: Die Bibel                           | 564   |
| Gr.: Deutschlands Befreier             | 68    | Grund: Deutsche Einheits-Gedanken .       | 1     |
| — Verkannte Genies                     | 71    | Baendde: Die bilbende Runft in der        |       |
| — Cicero                               | 71    | protestantischen Kirche                   | 147   |
| - Napoleon I. und die Arbeiter         | 72    | - Rennen wir Leonardo da Vinci als        |       |
| - Wie erzielt man Dummheit am          |       | Bildhauer?                                | 767   |
| schnellsten und sichersten?            | 73    | Illig: Stille Nacht! Beilige Nacht! .     | 339   |
| - Elternfünden                         | 75    | R.: Ludwig II., Rich. Wagner und bie      |       |
| — Chescheidungen                       | 76    | bayrische Hoftamarilla                    | 707   |
| - Der moderne Tod                      | 78    | Raltschmidt: Die neue Schad-Galerie       |       |
| - Die Wunden bes nächsten Rrieges      | 79    | in München                                | 321   |
| — Automobilfultur                      | 79    | Remmerich: Vorahnungen u. ähnliches       | 841   |
| - Die Abrustung in der Tierwelt        | 80    | Roch: Moderne driftliche Runft in Ron-    |       |
| — Rassenschande                        | 81    | firmandenscheinen und Konfirman-          |       |
| - Runft und Volt                       | 83    | dengaben                                  | 919   |
| — Marie Antoinette und ihre Pam-       |       | Rönig: Die religiöse Persönlichteit: 657. | 801   |
| phletisten                             | 83    | Rrauß: Neue Schillerliteratur             | 282   |
| — Das namenlose "Fräulein"             | 87    | - Von den Stuttgarter Theatern            | 787   |
| — "Unsittliche" Bücher                 | 88    | L.: Ein Traumdichter                      | 761   |
| — Das Glück von Eben Hall              | 89    | Lienhard, A.: Schülerselbstmorde          | 227   |
| — Die Biedermeierzeit                  | 90    | Lux: Vorstadtromantik                     | 151   |
| — Mustelfultus                         | 169   | - Die Grenzen zwischen Photographie       |       |
| — Sprachverblödung                     | 170   | und Malerei                               | 297   |
| - Wie deutsche Manner erzogen werden   | 240   | M.: Der Lehmpaftor                        | 573   |
| — Sivillisten                          | 241   | M., C.: Wir ganz Jungen!                  | 400   |
| — Moderne Verlobungen                  | 242   | Maier, Gottfr.: Die Anfänge ber           |       |
| - Schiller, wie sie ihn feben          | 382   | Schillerfamilie im Remstal um 1400        | 265   |
| - Eine Ratastrophe auf dem Mars?       | 396   | Martus: Hertensteiner Freilichttheater    | 327   |
| — Martyrerinnen?                       | 397   | Meyer, G.: Gibt es Ahnungen?              | 66    |
| - Das älteste Datum ber Weltgeschichte | 399   | Nafziger: Bur Psphologie ber Dienst-      |       |
| — Der Klingelbeutel                    | 506   | boten                                     | 860   |
| — Der Lehmpastor                       | 573   | Reumann-Bofer: Ein Philisterspiegel .     | 206   |
| — Alatsch und Tratsch                  | 577   | Niemann: Edward Mac Dowell                | 311   |
| · ·                                    |       |                                           |       |

| Subarte-setlerchure                     |                                         |                                          | V     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Min                                     | Geite                                   | # 1 4 m # 11 11 1                        | Seite |
| Niemann: Der lette Römer (3. Gärtner)   | 770                                     | Stord: Musikalische Herzenswünsche .     | 155   |
| Poppenberg: Berliner Kunstgewerbe-      |                                         | — Liliencron-Lieder                      | 164   |
| Chronif                                 | 165                                     | — Notizbuch 171. 330. 507. 795.          | 941   |
| — Berliner Theater-Chronik 324. 504.    |                                         | — Vom Gewinn allgemeiner Bilbung         | 276   |
| 650.                                    | 935                                     | — Das Lied vom Kinde                     | 285   |
| — Sudermanns Strandlinder               | 786                                     | — Kirchliche und dristliche Kunst        | 289   |
| — Von schleswig-holsteinischer Art und  |                                         | Thoma-Vilber                             | 300   |
| Runft                                   | 651                                     | — Unfere Bilber 303. 493.                | 772   |
| Prieß: Kinder- und Jugenbschriften .    | 470                                     | — Musitgeschichte                        | 304   |
| Queri: Zwei oberbayrische Weihnachts-   |                                         | — Vom weihnachtlichen Büchertisch .      | 440   |
| lieber                                  | 494                                     | — Literarische Geschentbucher (Nachlese) | 613   |
| Rahlaff: Religion und Wissenschaft .    | 541                                     | — Weihnachtsgaben vom Kunstmartt.        | 475   |
| S., A.: Moderner Geist in der deutschen |                                         | — Musikalische Festgeschenke             | 497   |
| Beamtenschaft                           | 702                                     | - Ralenber                               | 617   |
| S., R.: Kultursegen                     | 245                                     | — Bur Notenbeilage                       | 498   |
| Sch.: Muther, Geschichte ber Malerei    | 492                                     | — Bodlin, ber Flieger                    | 620   |
| Shabel: Dorfmoral                       | 244                                     | — Vom deutschen Winter                   | 627   |
| Scharrelmann: Der Volksschullehrer und  |                                         | — Neue Būcher 630. 640.                  | 766   |
| die deutsche Kultur                     | 233                                     | — Vom Elend im Musikunterricht           | 631   |
| Schmidt, Karl: Eine Beobachtung         | 329                                     | - Arbeitertunst                          | 641   |
| Schonemann: Zum historischen Drama      | 759                                     | — Zu Chopins 100. Geburtstag             | 773   |
| Schulk: Hellenische Rätsel              | 570                                     | — Der "heilige" Mistlafer                | 897   |
| Schun: Zivillisten                      | 847                                     | - Eine deutsche Messe                    | 922   |
| Seefeld: Das Wiener Burgtheater         | 645                                     | — Victor Hansmann                        | 930   |
| Silber: Mütter                          | 29                                      | Thomas: Mulhausen und Weißenburg         | 579   |
| Singer: Franz List                      | 927                                     | Voelhel: Mülhausen und Weißenburg        | 862   |
| Sprengel: Schützet die Kinder!          | 362                                     | Wartenberg: Französische Scherze         | 655   |
| Steinader: Rünstler und Laie            | 602                                     | W.: Ewiges Beibentum?                    | 858   |
| Stord: Tostanische Wanderungen          | 40                                      | Wichmann: Weibliches Helbentum im        |       |
| - Detlev von Liliencron                 | 135                                     | Tiroler Freiheitstampfe                  | 238   |
| — Mit siebzig Jahren                    | 153                                     | Bint: Die Miniaturbühne                  | 932   |
| Refnr                                   | nchene                                  | : Schriften                              |       |
| ~0                                      | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |                                          |       |
| Abraham a Sancta Clara: Werte           | 429                                     | Bartels: Geschichte der deutschen Lite-  |       |
| Albert: 500 Meter unter der Erde        | 470                                     | ratur                                    | 462   |
| Amelang-Berlag: Leipziger Miniatur-     |                                         | - Jandbuch der Geschichte der deut-      |       |
| bibliothet — Schillers Liebesfrüh-      |                                         | schen Literatur                          | 462   |
| ling                                    | 285                                     | Basedow: Elementarwert m. d. Rupfer-     |       |
| Amelungt: Die Droste                    | 446                                     | tafeln Chodowiectis                      | 467   |
| Andersen: Märchen 453. 454.             | 616                                     | Bauer: Montague, Reisebriefe             | 458   |
| Andrejew: Wunder                        | 504                                     | Bauer, R.: Schillerbildnis               | 488   |
| Anheißer: Altichweizerische Bautunft .  | 484                                     | Bäumer: Goethes Freundinnen              | 452   |
| Armftrong: Gefcichte ber Runft in       |                                         | Beet: Das eigene Beim u. fein Garten     | 484   |
| Großbritannien und Irland               | 492                                     | Bellman-Brevier                          | 454   |
| Artibaschew: Ssanin                     | 887                                     | Benzmann: Evangelienharmonie             | 438   |
| Babet: Liebesbriefe                     | 458                                     | Berger: Sintflut                         | 324   |
| Barth: Ofteria                          | 465                                     | Bern: Deutsche Lyrit seit Goethes Tobe   | -     |
| Balzac: Werte (Menschliche Romödie)     |                                         | bis jekt                                 | 614   |

|                                       | Seite |                                          | Geite |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| Berolzheimer: Deutschland von heute.  | 464   | Christiansen: Philosophie der Kunst      | 492   |
| Bertl: Lachende Lieder seit Anno 1800 | 449   | Clément: Sonnentage                      | 470   |
| Bettelheim u. Minor: Saar, Werke .    | 447   | Conrad: Liebesbeichte von H. Conradi     | 462   |
| Bibel                                 | 456   | Crusius: Reise eines Deutschen i. Frank- |       |
| Bierbaum: Goethe-Ralender             | 618   | reich u. England 1815                    | 458   |
| Biogr. Institut: Simrock Nibelungen-  |       | Dammheißer: Miaulina                     | 471   |
| lieb                                  | 442   | Dehmel: Mitmensch                        | 324   |
| — Hoffmann, Werke                     | 445   | Deutsche Berlagsanstalt: Thoma-Wert      | 321   |
| Bison: Die fremde Frau                | 788   | — Zahn, Werte                            | 448   |
| Björnson: Wenn ber junge Wein blüht   | 789   | - Rosen, Omar ber Beltmacher             | 300   |
| Blei: Lenz, Werte                     | 442   | - Rlassiter ber Runft in Gesamtausgaben  | 477   |
| Bod: Matthias Grünewald               | 478   | Devrient: Briefwechsel zwischen Eb. u.   |       |
| Bödlin: Flugstudien                   | 621   | Ther. Devrient                           | 461   |
| Bobe: Stunden mit Goethe              | 463   | Didens, Werte 453.                       | 469   |
| Boehn: Die Mobe                       | 467   | Didring: Hohes Spiel                     | 648   |
| Bong-Verlag: Schiller, Werte          | 284   | Dieberichs Verlag: Novalis               | 445   |
| Bonus: Deutsche Weihnacht             | 615   | — Andersen                               | 453   |
| Bopp-Verlag: Schweizer Beimkalender   | 618   | Diemer: Zeppellin über bem Bobenfee      | 487   |
| Bornemann: Unfer Verständnis der      |       | Dowell: Werte                            | 311   |
| Bibel                                 | 565   | Dreper: Pfarrerstochter von Strebla-     |       |
| Bornier: Rolands Tochter              | 503   | borf                                     | 324   |
| Bötticher: Frig u. Klas, ein Nordpol- | 000   | Drofte-Bulshoff: Werte 446.              | 461   |
| spak                                  | 469   | Dunder-Verlag: Grosse, Werte             | 447   |
| Brandenfels: Das Rosenhäuschen        | 233   | Dürer: Briefe u. Werte 452.              | 478   |
| Braungart: Moderne deutsche Exlibris  | 482   | Eichenborff: Werke                       | 446   |
| Bredt: Deutsche Lande, beutsche Maler | 702   | Engel: Goethe, der Mann u. d. Wert       | 462   |
| 484. 628.                             | 630   | Enzberg: Nansens Erfolge                 | 471   |
| Brentano                              | 461   | Erhard: Aus dem Leben eines Sonn-        | 411   |
| Brudmann: Goethebildnis               | 488   | tagstindes                               | 470   |
|                                       | 67    |                                          | 617   |
| Brugsch: Mein Leben u. mein Wandern   | 01    | Ernst, P.: Altfranzössische Novellen     | 789   |
| Brüning: Wunder aus d. Pflanzen-      |       | Esmann: Unsere Magbalenen                | 109   |
| reiche — Wanderungen durch die        | 4~1   | Eucken: Fichte, Reden an die deutsche    |       |
| Natur                                 | 471   | Nation                                   | 446   |
| Budde, G.: Schülerselbstmorde         | 227   | Eulenberg: Der natürliche Vater          | 935   |
| Budde, R.: Ludwig Richter, Volkstunst | 471   | Falte: Im Banne der Jungfrau             | 464   |
| Burger: Deutsche Frauenbriefe aus     |       | Fallersleben: Die Berzen auf!            | 469   |
| 2 Jahrhunderten                       | 230   | — Kudud, ruft's aus dem Wald             | 470   |
| Burthardt: Führer durch die Konzert-  |       | Febern: Andersen, Marchen                | 454   |
| musit; — Führer burch Rich. Wag-      |       | Fehling: Geibel, Jugendbriefe            | 462   |
| ners Musikbramen                      | 640   | Ferdinands: Himmelfahrt des Beinz        |       |
| Buonarotti, <b>Dic</b> htungen        | 445   | Sausebraus                               | 469   |
| Caemmerer: Claufewit                  | 467   | — Mit Sang und Klang das Jahr ent-       |       |
| Capelle: Deutsche Charattertöpfe      | 451   | lang                                     | 471   |
| Cardauns: Drofte-Hülshoff, Briefe     | 461   | Fichte: Reden an die deutsche Nation     | 445   |
| Caspari: Rinderhumor für Auge u. Ohr  |       | Fierz: Unterm Firnelicht                 | 450   |
| — Lustiges Meines Kinderbuch —        |       | Fischel: Die Mode                        | 467   |
| Rinderland, du Zauberland — Zei-      |       | Flaubert: Werke                          | 456   |
| chen- und Malbuch — Anschauungs-      |       | Floeride: Die Säugetiere Deutschlands    |       |
| und Darstellungsbilderbuch            | 470   | — Die Vögel Deutschlands                 | 469   |
|                                       |       |                                          |       |

| Subatte-setteratue                       |       |                                         | VII   |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Truthon That a Change                    | Seite | Canana ann Marta                        | Geite |
| Förster: Schule u. Charatter             | 228   | Hansmann, Werke                         | 931   |
| Frankel: Goethes Briefe an Ch. v. Stein  | 460   | Hartleben: Briefe                       | 457   |
| Frenssen: Werte [Rlaus Hinrich Baas]     | 608   | Hartmann, Pater: Das lette Abendmahl    | 936   |
| Friedrich: Schiller u. der Neuidealismus | 284   | Baupt: Alteste Runft, insbesondere Bau- |       |
| Fritsch: Basedows Elementarwert          | 467   | tunst der Germanen                      | 492   |
| Fulda: Exempel                           | 505   | Heder: Briefe des jungen Schiller       | 285   |
| Gaederth: Frit-Reuter-Kalender           | 618   | Bedin: Im Bergen von Asien              | 68    |
| Gebhardt: Bilder                         | 921   | Hegeler: Das Argernis                   | 766   |
| Geibel: Jugenbbriefe                     | 462   | Beichen: Charles Didens (3m Lande       |       |
| Geiger: Charlotte v. Schiller u. ihre    |       | der Jugend)                             | 469   |
| Freundinnen                              | 460   | Beinemann: Goethes Mutter               | 463   |
| George: Shatespeare-Sonette              | 616   | Heinrici: Der literar. Charafter der    |       |
| Gerlach: Geschichte des preußischen      |       | neutestamentlichen Schriften            | 567   |
| Wahlrechts                               | 104   | Hellen: Goethes Mutter                  | 460   |
| Siesede: Schaffen und schauen            | 282   | Hellinghaus: Wertvolle Novellen und     |       |
| Soethe: 66. 67. 443. 444. 451. 452. 459. |       | Erzählungen                             | 616   |
| 460. 462. 463. 488.                      | 618   | - Bibliothet beutscher Rlassiter für    |       |
| Sollmer: Apicius-Rochbuch aus alt-       |       | Schule und Jaus                         | 449   |
| römischer Raiserzeit                     | 465   | Benbrich: Der Ring bes Nibelungen .     | 498   |
| Gottfried v. Strafburg: Triftan und      |       | Benningfen: Bumoriftifche Erzählungen   |       |
| Folde                                    | 442   | deutscher und fremder Dichter           | 615   |
| Gottscheb: Reinede Fuchs                 | 470   | Hepner: Sonnenscheins erste Reise       | 469   |
| Gramberg: Königin Luise                  | 471   | Herder-Verlag: Almanach                 | 618   |
| Grävenig: Gattamelata u. Colleoni .      | 465   | Herold: Das Lied vom Kinde              | 286   |
| Greiner & Pfeiffer: Bucher d. Weisheit   |       | Herh: Gottfried v. Straßburg, Triftan   | ~~~   |
| und Schönheit 429. 451.                  | 567   | und Folde                               | 442   |
| Grewe: Balzac, Werte                     | 455   | Herzfeld: Leonardo da Vinci, Traktat    | 772   |
| — Briefe des Junius                      | 459   | pon der Malerei                         | 479   |
| Griefebach: Hoffmann, Werte              | 445   | Berzog: Rleift, Werke und Briefe        |       |
| Grimm: Werte                             | 469   |                                         | 444   |
|                                          | 409   | Heuß: Die sieben Schwaben               | 450   |
| Sros: Die Heilige Schrift — Was sagt     | E67   | Hender-Verlag: Gott und Welt            | 478   |
| Jejus?                                   | 567   | Hense, Paul, Werke                      | 905   |
| Grosse, Julius, Werte                    | 447   | Hinneberg: Rultur ber Gegenwart:        |       |
| Grotthuß: Aus beutscher Dämmerung        | 104   | Allgemeine Geschichte der Philo-        |       |
| Gumppenberg: Bellman-Brevier             | 454   | sophie — Romanische Literaturen u.      |       |
| Gundolf: Shatespeare in beutscher        |       | Sprachen — Geschichte der drist-        |       |
| Sprache                                  | 453   | lichen Religion mit Einschluß der       |       |
| Güntter: Marbacher Schillerbuch          | 463   | ifraelitischen Religion                 | 281   |
| Gurlitt: Erziehung zur Mannhaftigteit    | 240   | Hoffmann: Werke                         | 445   |
| Haase: Wadelsteert, der Enterich         | 469   | Hoffmann-Fallersleben: Die Berzen auf   | 469   |
| Haendler: Carduccis Gedichte — Fo-       |       | — Goethe-Erinnerungen im Weimarer       |       |
| gazzaros Lyrik                           | 455   | Pari                                    | 488   |
| Haenel & Tscharmann: Die Wohnung d.      |       | Hoffmeister: Rairo — Bagdad — Ron-      |       |
| Neuzeit                                  | 483   | stantinopel                             | 463   |
| Hanfstaengl: Die Meisterwerke b. Gale-   |       | Holland & Josenhans: Ralender "Natur    |       |
| rien Europas                             | 476   | und Runst"                              | 619   |
| Hahn-Verlag: Komische Räuze u. a.        |       | Homer: Ilias                            | 456   |
| Jugendbücher                             | 471   | Houben: Laube, Werte                    | 446   |
| gansen: Großstadtbilderbuch              | 471   | Hübner: Liliencron-Album                | 164   |

VIII Inhalts-Berzeichnis

|                                           | Geite       |                                        | Geite |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------|
| Humbold und die Humanitätsidee            | 462         | Korn: Goethes Gespräche                | 451   |
| Humperdind: Sang und Klang fürs           |             | Rotte: Lustige Märchen                 | 469   |
| Rinberherz                                | 472         | — Deutsches Jugendbuch 469.            | 619   |
| Hyperion-Verlag: Andersen, Märchen        | 616         | Rrausbauer: Das deutsche Bauerntum     |       |
| — Almanach                                | 618         | als Urborn unserer Volkstraft          | 616   |
| Insel-Verlag: Faustausgabe                | 444         | Rrauß: Stuttgarter Hoftheater. —       |       |
| — Fichte, Reden an die deutsche Nation    | 445         | Schauspielbuch                         | 463   |
| - Wețel, Die Nachtwachen des Bona-        |             | Rreidolf: Bilderbücher                 | 471   |
| pentura                                   | 445         | Ruhn: Hilfsbuch jum Verständnis der    |       |
| — Lagerlöf, Gösta Berling                 | 454         | Schrift                                | 567   |
| - Mörite, Marchen Lubwig, Beite-          |             | Runftlerbund-Rarlsruhe: Thoma, vier    |       |
| reithei                                   | 446         | Lithographien                          | 302   |
| - Altdeutsche Dichtungen                  | 448         | Kurth: Japanische Lyrit aus 14 Jahr-   |       |
| - Shatespeares Sonette Andersen,          |             | hunderten                              | 617   |
| Märchen                                   | 453         | Rutscher u. Biffeler: Schiller, Werte. | 284   |
| - Balzac, Menschliche Romodie             | 455         | Lagerlöf: Gösta Berling                | 454   |
| — Die Bibel ausgewählt                    | 456         | Langewiesche-Brandt: Cichendorff, Die  |       |
| — Luthers Briefe                          | 458         | Oroste-Eichendorff                     | 446   |
| — Briefe des Junius                       | 459         | Laube, Werte                           | 446   |
| — Briefe des jungen Schiller              | 285         | Lauff: Der Tucher von Röln             | 469   |
| - Briefwechsel zwischen Brentano und      |             | Larjen-Roftrup: Per Buntes Vor-        |       |
| Mereau                                    | 461         | geschichten 505.                       | 648   |
| — Ilmanach                                | 617         | Larsson: Das Haus in der Sonne         | 471   |
| Janssens Jahrbuch                         | 617         | Lebrecht: Farbige Lithographien        | 487   |
| Jerusalem: Der heilige Starabaus          | 888         | Lehmann: Atabjah                       | 236   |
| Josephson-Klein: Das Wort des Peils       | 569         | Lehnert: Illustrierte Geschichte des   | 200   |
| Jugend-Verlag: 3000 Runfiblätter ber      |             | Runstgewerbes                          | 492   |
| Münchener Jugend                          | 482         | Lehrervereinigungen: Hans Thoma und    | 432   |
| Rapp: Franz List                          | 927         | seine Weggenossen                      | 302   |
| Rauhich: Übersetzung des Alten Testa-     | 321         | — Andersen, Märchen                    | 454   |
| mentes                                    | <i>5</i> 68 | — Ludwig-Richter-Gabe                  | 471   |
| Rellen: Dichter- und Schriftsteller-Anet- | 300         | — Runftgaben in Heftform               | 480   |
|                                           | 468         | — Deutsches Weihnachtsbuch             | 614   |
| doten                                     | 400         | Lehrs: Rarl Stauffer-Bern. Verzeichnis | 014   |
| •                                         | 160         |                                        | 480   |
| Natur                                     | 469         | seiner Radierungen und Stiche          |       |
| Rettner: Schillerdramen (Tell). — Mar-    | 004         | Lenz: Werte                            | 442   |
| bacher Schillerbuch                       | 284         | Leopardi: Gedichte                     | 455   |
| Rircheisen: Briefe Napoleons              | 459         | Lepel: Prostitution beim Theater       | 331   |
| Rleift: Werte                             | 444         | Levenstein: Arbeiterphilosophen und    |       |
| Rloß: Rich. Wagner im Liebe               | 497         | Dichter                                | 451   |
| - Rich. Wagner an Freunde und Beit-       |             | Liegmann: Wie wurden die Bucher bes    |       |
| genossen                                  | 707         | Neuen Testaments Heilige Schrift?      | 567   |
| Rnapp-Verlag: Photographischer Ab-        |             | Liliencron, Werte                      | 135   |
| reißtalender                              | 619         | — Lieder                               | 164   |
| Knippel: Schillers Verhältnis zur         |             | Lilienfein: Der schwarze Kavalier      | 788   |
| Idylle                                    | 284         | Lifat                                  | 927   |
| Roch, David: Blätter religiöser Runst     |             | Litmann: Rlara Schumann 67.            | 497   |
| Roch-Verlag: Moderne Stidereien           |             | Löwe-Verlag: Hänschen im Blaubeer-     |       |
| Rohler: Aus vier Weltteilen               | 463         | wald. — Pletsch, Bilderbuch            | 471   |



| Inhalts-Verzeichnis                    |            |                                          | IX          |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| 0                                      | Seite      |                                          | Geite       |
| Ludwig, A.: Schiller und die deutsche  |            | Nettelbed: Selbstbiographie              | 452         |
| Nachwelt                               | 283        | Neuffer-Stavenhagen: Marchenfaben .      | 472         |
| Lubwig, H.: Leonardo da Vinci, Trattat |            | Niedner: Bellman-Epiftel                 | 454         |
| von der Malerei                        | 479        | Niebergall: Was ist uns heute die        |             |
| Ludwig, Otto: Peitereithei             | 446        | Bibel?                                   | 565         |
| Luhn-Verlag: Rarl Spikweg, Werke .     | 490        | Niemann: Das Nordlandbuch                | 463         |
| Luther: Briefe                         | 458        | — Bunte Blätter                          | 498         |
| Luk-Verlag: Aus der Gedankenwelt       |            | Niese: Michel Schneidewind               | 469         |
| großer Geister                         | 452        | Nister-Verlag: Schöne alte Kinderlieder. |             |
| Mader: Ontel Toms Hütte                | 470        | — Kinderland, du selig Land. —           |             |
| Mann, M.: Anbersen, Marchen            | 453        | — Geltsame Possen des Till Eulen-        |             |
| — Lagerlöf, Gösta Berling              | 454        | spiegel. — Abenteuerlicher Simpli-       |             |
| Matthies: Das Bildnis                  | 482        | zissimus v. Grimmelshausen               | 468         |
| Mayer: Das Neue Testament in reli-     |            | Novalis: Werte                           | 445         |
| giösen Betrachtungen für das           |            | Olfers: Jungfer Balfaminens Wunder-      |             |
| moderne Bedürfnis                      | 569        | garten                                   | 469         |
| Meggendorfer: Aufftellbilderbucher     | 470        | - Eine Basengeschichte                   | 471         |
| Menge-Staffen: Das Neue Teftament      | 568        | Osborn: Das XIX. Jahrhundert. 5. 38d.    |             |
| Merfeburger-Verlag: Leipziger Antho-   | •••        | v. Springers Jandbuch ber Kunst-         |             |
| logie                                  | 450        | geschichte                               | 491         |
| Meyer: Konversationsleriton            | 279        | Ofwald: Tierbilder                       | 469         |
| — Rleines Konversationslexiton         | 280        | Ofterheld: Lend, Werke                   | 442         |
| Meyer, H.: Deutsches Kolonialreich .   | 464        | Ostwald: Große Männer                    | 849         |
| Meyer, R. M.: Meisterstüde der deut-   | 707        | Pannwig: Der Volksschullehrer und die    | O I S       |
| schen Lyrik                            | 449        | deutsche Sprache                         | 233         |
| — Goethe und seine Freunde im Brief-   | 413        | Bastor: Homers Ilias                     | 456         |
|                                        | 459        | • • •                                    | 503         |
| wechsel                                |            | Payen: Der Sieg                          | 303         |
| Mistral: Mireille                      | 789<br>507 |                                          | 166         |
| Möbius: Aber das Pathologische bei     | 503        | Heeres                                   | 466         |
|                                        | 67         | Pelher: Albrecht Dürers Unterweisung     | 170         |
| Goethe                                 | 67         | ber Messung                              | 478         |
| Mohr: Der Narrenbaum                   | 615        | Pestalozzi und Goethe                    | 463         |
| Molière: Biographie                    | 462        | — Briefe und kleine Schriften            | 452         |
| Montague: Reisebriefe                  | 458        | Petersen: Goethes Briefe an Frau         |             |
| Mörite: Märchen                        | 446        | v. Stein                                 | 459         |
| Morris: Der junge Goethe               | 443        | Pfeffer: Rabelais                        | 451         |
| Mued: Leopardi, Gedichte               | 455        | Philippi: Die großen Maler in Wort       |             |
| Müller, Hans: Hargubl am Bache         | 648        | und Farbe                                | 484         |
| Müller-Bohn: Die deutschen Befreiungs- |            | Piper & Co.: Die Fruchtschale 615.       | 617         |
| friege                                 | 467        | Pochhammer: Göttliche Komödie Dantes     | 617         |
| Miller-Verlag: Propyläenausgabe von    |            | Polenz: Erntezeit                        | 68          |
| Soethes sämtlichen Werken              | 443        | Pott: Der Text des Neuen Testa-          |             |
| Muther: Geschichte ber Malerei         | 492        | ments                                    | 567         |
| Muthesius: Goethe und Pestalozzi       | 463        | Presber: Freut Euch des Lebens           | 613         |
| Nalli-Rutenberg: Edelsteine aus der    |            | Pring: Liebesbriefe der Babet            | 458         |
| Märchenwelt                            | 470        | Puccini: Madame Butterfly                | 788         |
| Napoleon: Briefe                       | 459        | Rabelais: Gargantua und Pantagruel       | 451         |
| Nede: Deutsches Weihnachtsbuch         | 614        | Rahlwes: Die Bücher der Bibel            | <i>5</i> 68 |
| Relson: Buonarotti, Dichtungen         | 455        | Rascher & Co.: Bilber                    | 488         |

|                                         | Geite       |                                         | Geite |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------|
| Rauhe-Haus-Verlag: Das Wort des         |             | Schmidt, C. W.: Moderne weibliche       |       |
| Heils                                   | <i>5</i> 69 | Handarbeiten und verwandte textile      |       |
| Rausch: Goethe u. die deutsche Sprache  | 463         | Runste                                  | 483   |
| Redaelli & Wolf: Novellen der italieni- |             | Schmidt, Loth.: Renaissance in Briefen  | 457   |
| schen Renaissance                       | 617         | Schnitzler: Der tapfere Cassian         | 936   |
| Rehm: Lachende Masten                   | 468         | Scholz-Verlag: Das deutsche Bilderbuch  |       |
| Reichert: Der Roman ber Marianne        |             | — Rübezahl u. a                         | 469   |
| Vanmeer                                 | 889         | — Kindersang — Heimatklang              | 472   |
| Reinheimer: Aus des Cannenwaldes        |             | — Hans Thoma u. seine Weggenossen       | 302   |
| Rinderstube                             | 472         | - Runstgaben in Seftform                | 480   |
| Reinid: Wie ift boch bie Erde fo schön  | 469         | Schönherr: Uber die Brude               | 649   |
| Rembrandt als Erzieher                  | 710         | — Erde                                  | 788   |
| Resa: Erlesene Worte aus den Prophet.   | 568         | Schott-Verlag: Unser Liederbuch         | 472   |
| Reuter-Ralender                         | 618         | Schröder: Geltsame Possen bes Till      |       |
| Rheinlande-Verlag: Deutsche Maler .     | 476         | Eulenspiegel                            | 468   |
| Richter, Lubwig: Werte                  | 471         | Schrutz: Deklamatorium                  | 449   |
| Riffarth: Pritiche, Pratiche, Soppela . | 470         | Schubring: Donatello                    | 477   |
| Röhr: Rritische Untersuchungen über     |             | Schüding: Schriften                     | 104   |
| Wildenbruch als Oramatiker              | 759         | - Die Migregierung der Konservativen    |       |
| Roland: Beppelin-Buch                   | 471         | unter Raiser Wilhelm II                 | 105   |
| Rofa: Lebensichicfale einer beutschen   |             | Schübbetopf: Brentano, Werte            | 445   |
| Frau                                    | 230         | Soult: Ratfel bes bellenischen Rultur-  |       |
| Rosen: Omar ber Beltmacher              | 456         | freises                                 | 573   |
| Rofen, E.: In der Fremdenlegion         | 466         | Schweizer: Hoffmann, Werke              | 445   |
| Rüchter: Albr. Durer, sein Leben und    |             | Seeberg: Offenbarung u. Inspiration .   | 565   |
| eine Auswahl seiner Werte               | 478         | Seemann-Verlag: Hans Thoma, Zehn        |       |
| Runtel u. Bödlin: Arnold Bödlins Flug-  | •••         | farbige Gemalbe. — Meifter ber          |       |
| studien                                 | 621         | Farbe                                   | 301   |
| Saar, Werte                             | 447         | - Meifter ber Farbe Die Galerien        | -     |
| Sallet: Rontraste und Paradoren         | 616         | Europas. — Deutsche Malerei             |       |
| Salzer-Verlag: Unterm Firnelicht. —     | 0.10        | des 19. Jahrhunderts                    | 476   |
| Sieben Schwaben                         | 450         | — Die großen Maler in Wort u. Farbe     | 484   |
| Sänger: Sonette Shakespeares            | 453         | Seiler: Die Anschauungen Goethes von    | 701   |
| Garnegty: Rhein. Gedichtbuch            | 450         | ber deutschen Sprache                   | 463   |
| Schaffstein-Verlag: Volksbücher. —      | 400         | Semerau: Die Condottieri                | 465   |
| Steht auf ihr lieben Kinderlein u. a.   | 471         | Shatespeare: Werte 453. 462.            | 616   |
| Scharrelmann: Ein kleiner Junge. —      | 711         | Shaw: Major Barbara. — Heuchler.        | 650   |
| Aus der Heimat, Kindheit u. gluck-      |             | — Frau Warrens Gewerbe                  | 789   |
| licher Beit                             | 471         | Simrod: Mibelungenlieb                  | 442   |
|                                         | 411         | Sohr: Ost- u. Westpreußen-Almanach      | 619   |
| Schellenberg-Verlag: Altnassauischer    | 618         | Spizweg, Werke                          | 490   |
| Ralender                                | 456         | Spranger: W. v. Humboldt u. die Hu-     | 490   |
| Schiller 283. 284. 285. 460.            | 463         | manitātsibee                            | 462   |
|                                         | 403         |                                         | 402   |
| Somidhammer: Der verlorene Pfennig      | 460         | Springer, A.: Jandbuch der Kunst-       | 401   |
| U. a                                    | 469         | geschichte                              | 491   |
| Somidt, H.: Bandels Lebensbeschrei-     | 010         | Springer, 3.: 20 Feberzeichnungen alt-  | 470   |
| bung                                    | 210         | beutscher Meister                       | 479   |
| Schmidt, Hans: Die photographische      | 100         | Stauffer-Bern, Rarl                     | 480   |
| Praris                                  | 482         | Steger: Franz Sforza u. die Condottieri | 465   |

| Inhalts-Verzeichnis                     |              |                                           | XI    |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|
| Steinhausen, Bilber                     | Scite<br>921 | Voll: Memlings Bilber                     | Seite |
| Stiefbold-Verlag: A. Rampf, Das stör-   | 921          | Vorwerk: Im Beer der Heimatlosen .        | 466   |
| rische Pferd                            | 490          | Vollerthun: Fünf Gefänge Liliencrons      | 164   |
| Stord: Geschichte ber Musik 310.        | 497          | Wagner 497. 640.                          | 707   |
| — Opernbuch                             | 497          | Wagner, H.: Bedingt das Grab die Ver-     | 101   |
| Strasburgers Kinderkalender             | 619          | nichtung unserer Persönlichkeit? .        | 761   |
| •                                       | 019          |                                           | 568   |
| Straub: Liederdichtung und Spruch-      | AFG          | Waisenhaus-Halle: Die Gleichnisse Fesu    |       |
| weisheit der Hellenen                   | 456          | Weber, E.: Der deutsche Spielmann .       | 614   |
| Strigl: Abraham a Sancta Clara, Werke   | <b>429</b>   | Weber-Verlag: Der Ring des Nibe-          | 100   |
| Subermann: Strandlinder                 | 786          | lungen                                    | 498   |
| Supper: Lehrzeit                        | 000          | Weicher-Verlag: Goethe- und Frik-Reu-     |       |
| Taubmann: Messe                         | 922          | ter-Ralender                              | 618   |
| Tefdner-Verlag: Anderfen, Märchen .     | 458          | Weinel: Lebensfragen                      | 565   |
| Teubner: Rultur ber Gegenwart           | 281          | Weise: Unsere Muttersprache               | 462   |
| — Schaffen und schauen                  | 282          | Weise-Verlag: ABC, seine Reise durch      |       |
| — Bilberfammlung                        | 487          | die Welt. — u. a                          | 469   |
| — Rarl Bauer, Schillerbildnis           | 488          | Wenz: Meisternovellen neuer Erzähler      | 449   |
| — Kunstler-Modellierbogen               | 491          | Wehel: Die Nachtwachen des Bonaven-       |       |
| Thaden-Verlag: Almanach der Lieb-       |              | tura                                      | 44    |
| habertünste                             | 619          | Wienkopp: Das englische Landhaus .        | 484   |
| Thode: Hans Thoma, des Meisters Ge-     |              | Wiese: Das Neue Testament                 | 568   |
| mälbe                                   | 300          | Wigand: Unkultur, 4 Rapitel Deutsch-      |       |
| Thoma, J.: 3m Berbste des Lebens .      | 153          | tum                                       | 464   |
| Thoma, L.: Moral                        | 324          | Wilbenbruch: Der beutsche Raiser          | 50:   |
| Thumann: Für Mutter und Kind            | 470          | — als Oramatiter                          | 759   |
| Tillier: Mein Ontel Benjamin            | 616          | Woentig: Wirtschaft und Kunst             | 499   |
| Tonger-Verlag: Schiller, mein Begleiter | 285          | Wolf: Karl Stauffer-Bern                  | 480   |
| Topote: Fraulein Griefebach             | 232          | Wolff: Shatespeare, Molière Biogra-       |       |
| Tralow: Das Gastmahl von Pavia .        | 788          | phien                                     | 469   |
| Uhde: Bilder                            | 919          | Wolfstehl, R.: Tillier, Mein Ontel Ben-   |       |
| Uhle: Schiller im Urteil Goethes        | 463          | jamin                                     | 616   |
| Ulbrich: Bermannsbenkmal im Teuto-      |              | Wolfstehl u. v. d. Lepen: Altere deutsche |       |
| burger Walde                            | 486          | Dichtungen                                | 448   |
| Urbich: Charlotte v. Schiller und ihre  |              | Wolters: Minnelieder und Sprüche .        | 616   |
| Freunde                                 | 460          | Wrede: Die Entstehung der Schriften       |       |
| Vandenhoed & Ruprecht: Die Schriften    |              | des Neuen Testaments                      | 567   |
| des Neuen Testaments                    | <i>5</i> 69  | Zahn: Werte                               | 448   |
| Villamaria: Elfenreigen                 | 472          | Sinn: Rreuzigung                          | 788   |
| Vogel: Caschenbuch der Photographie     | 482          | Boozmann: Abraham a Sancta Clara          | 429   |
| Voigtländers Verlag: Farbige Litho-     | 70 <i>L</i>  | — Didens, Werte                           | 453   |
| graphien                                | 487          | Buder: Dürer                              | 452   |
| graphien                                | 401          | Onner: Anter                              | 702   |
| S                                       | )ffene       | Salle                                     |       |
|                                         | 112.00       |                                           |       |
| Dienstboten, Zu ihrer Psychologie       | 860          | Mülhausen und Weißenburg 579.             | 862   |
| Porfmoral                               | 244          | Mutter, eheliche 720.                     | 722   |
| Beibentum, ewiges?                      | 858          | Tolftoi                                   | 245   |
| Beiligkeit des Kindes                   | 91           | Wir ganz Jungen!                          | 400   |
| Rultursegen                             | 245          |                                           |       |

| Turn                                                                                                                                                                  | ners                                                                      | <b><i>Eagebuch</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Und alles ist Oressur Deutschtum? — Zur preußischen Altertumstunde — Auch ein Marksein — Schnaps-Internationale u. Fusel-Atademie — Anständige und unanständige Leute | 247 402 582                                                               | Eine Anklagerebe — Bürgerschutz gegen Beamtenwillkür! — Rüdwärts im Recht — Preußische Wahlrechtsscherze — Heil sei dem Tag! — Nicht wie bisher! — Die Ouvertüre Eine preußische Resorm — Der Romet von Januschau oder das hypothetische Beispiel — Unbedingt? — Singularitäten — Auf Wiedersehen! | 724<br>864                                                  |
|                                                                                                                                                                       | Lite                                                                      | rafur                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| Abraham a Sancta Clara                                                                                                                                                | 429<br>435<br>276<br>440<br>613<br>766<br>759<br>438<br>608<br>125<br>905 | Ralender                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 617<br>602<br>285<br>135<br>146<br>897<br>265<br>282<br>761 |
| 3ii                                                                                                                                                                   | ldend                                                                     | e Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Bilber, unsere                                                                                                                                                        | 772<br>620<br>630<br>627<br>770<br>910<br>147<br>289                      | Leonardo da Vinci, Kennen wir ihn als Bildhauer?                                                                                                                                                                                                                                                   | 767<br>153<br>297<br>770<br>300<br>473<br>151<br>475        |
|                                                                                                                                                                       | M                                                                         | usit                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| Büder, neue                                                                                                                                                           | 640<br>773<br>311<br>497<br>930<br>155<br>164                             | Liszt, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 937<br>922<br>304<br>631<br>498<br>494                      |



|                                         |              | Warte                                   | <b></b>      |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| Abendmahl, das lette; Oratorium         | Geite<br>936 | Lilienfein: Der schwarze Ravalicr       | Geite<br>788 |
| Abam: Die Schweizerhütte                | 788          | Michaelis: Revolutionshochzeit          | 789          |
| Andrejew: Wunder                        | 504          | Miniaturbühne, ein weiteres Anschau-    | 105          |
| Arbeitertunst                           | 641          | ungsmittel im Dienste der Volks-        |              |
| Beobachtung, eine                       | 329          | bilbung                                 | 932          |
| Berger: Sintflut                        | 324          | Mistral: Mireille                       | 503          |
| Berliner Runftgewerbe-Chronit           | 165          | Müller, Hans: Hargudl am Bache          | 648          |
| Berliner Theater-Chronit 324. 504. 650. | 935          | Mustelfultus                            | 169          |
| Bisson: Die fremde Frau                 | 788          | Motisbuch 171. 330. 507. 795.           | 941          |
| Björnson: Wenn der junge Wein blüht     | 789          | Paulus bei Hofe                         | 940          |
| Bobe-Bete                               | 654          | Banen: Der Sieg                         | 503          |
| Bornier: Rolands Tochter                | 503          | Buccini: Madame Butterfly               | 788          |
| Dehmel: Mitmensch                       | 324          | Shad-Galerie, die neue in München       | 321          |
| Deutsche Weinerlickeit                  | 792          | Schleswig-holsteinische Art und Kunst.  | 651          |
| Didring: Hohes Spiel                    | 648          | Schönherr: Über die Brücke              | 649          |
| Dreper: Pfarrerstochter von Strehladorf | 324          | — Erbe                                  | 788          |
| Einheit oder Freiheit?                  | 795          | Shaw: Major Barbara — Heuchler .        | 650          |
| Comann: Unsere Magdalenen               | 789          | — Frau Warrens Gewerbe                  | 789          |
| Französische Scherze                    | 655          | Sport-Arrium                            | 789          |
| Französisches Theater "in freier Luft"  | 499          | Sprachverblödung                        | 170          |
| Freilichttheater, vom Bertensteiner     | 327          | Stuttgarter Theater                     | 787          |
| Fulba: Erempel                          | 505          | Subermann: Strandlinder                 | 786          |
| Hartmann, Das lekte Abendmahl           | 936          | Thoma-Museum zu Rarlsruhe               | _            |
| Heimaefunden                            | 317          |                                         | 318          |
| Inscription-Stadt                       | 168          | Thoma, L.: Moral                        | 324          |
|                                         | 506          | Tralow: Das Gastmahl von Pavia .        | 788          |
| Klingelbeutel                           | 938          | Wiener Burgtheater                      | 645          |
|                                         | 930          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 505          |
| Larjen u. Rostrup: Per Buntes Vor-      | 640          | Sinn: Areuzigung                        | 788          |
| geschichten 505.                        | 648          |                                         |              |
|                                         | Bri          | efe                                     |              |
| Auf den Beilagen.                       |              |                                         |              |
| Vii                                     | chere        | ingänge                                 |              |
| Auf den Beilagen.                       |              |                                         |              |
| Runftheilagen. Phot                     | parat        | oüren und Illustrationen                |              |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  | Beft         | •                                       | 9.4          |
| Becler: Marzenfonne                     | 4            | Siena — Strand bei Forte de             | - Deft<br>i  |
| Bodlin, Carlo: Lerici — Florenz — Flo-  | -            | Marmi — Porto Venere — Vallom           |              |
| renz bei Südwind — Fiesole — Bei        |              | brosa — Die Apuanischen Aspen           | _            |
| Fiesole (Aprilnachmittag) — Mug-        |              | Dowell: Sein Bildnis                    | . 1          |
| nonetal. — Via Bolognese mit Blid       |              | Flora-Büste I und II                    | • 1          |
| in die Val di Nievole (Morgen) —        |              | Frobenius: Schloß im Schnee             |              |
| Villeneingang (Fiesole) — S. Simig-     |              | Gärtner: Jphigenie                      | · 4 · 5      |
| nano — Vicchio im Mugello —             |              | — Im Schweiße ihres Angesichts .        | · 5          |





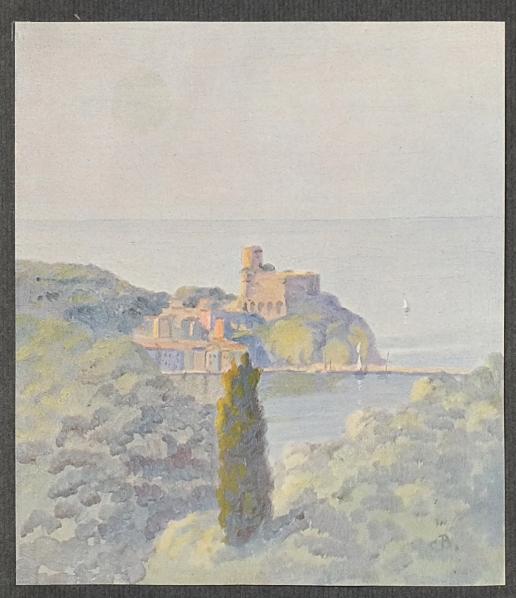

Lerici



Carlo Böcklin

Coogle



XII. Jahrg.

Oktober 1909

Beft 1

### Deutsche Einheits-Gedanken

Nach ber 1900-Jahrfeier im Teutoburger Walde

Von

### Otto Grund

ch schreibe diese Betrachtungen am Fuße des Hermannsdenkmals. Und zwar in der Woche nach der großen Festwoche, die viele Tausende nach Oetmold und hinauf in die Berge geführt hat. In jenen Tagen war hier oben tein Raum zu stillen Gedanten. Da schallten brausende Lieder und brausende Worte zur Erzgestalt des deutschen Befreiers empor. Auch ich habe von jeder Sorte reichlich gehört, und ich achte die daraus quellende Begeisterung durchaus nicht gering. Aber trotzem genügte mir diese geräuschvolle Feier nicht. Als alle Festlänge verrauscht und alle Fahnen wieder eingezogen waren, da tried es mich noch einmal zu den Höhen hinauf.

Wunderbarer Wald! Ragende Tannen im Schmucke dunkler und feierlicher Gewänder; riefige Eichen mit Sonnenbliken im grünen Laub; alles hoch und licht wie ein Dom. Deutschland, hier ist dein heiliger Hain.

Und wie still ist's heute hier oben! Nach allem Wortgetöse und Menschengewoge ein töstlicher Frieden. Die letzten Nebelschleier verscheucht die Sonne aus den Tälern. Leise rauschen die Bäume ringsum ihre uralte Sprache. Es ist, als döge Wala, die Seherin, durch den Wald, und als tönten ihre Worte: Sieg wird euch werden!

Det Turmer XII, 1

Ich schaue zu Bermann, dem Sieger, hinauf. Sast du wirtlich den Sieg errungen, so wie du ihn geträumt? Du hast die Römer geschlagen, ein glanzendes Werk. Aber der Sieg, den du viel mehr noch ersehntest, blieb dir verfagt: der Sieg über die Zwietracht im eigenen Volle. Was sie damals zu dir hingerissen bat, war eine heiße Flamme. Aber ach, eine Flamme nur! Sie brannte aus und erlosch. Aufs neue erhob die Schlange ihr giftiges Haupt, Bruder stand auf gegen Bruder; das war dein Tod. Auch ein Menschenleben wie beines war zu tlein, um das Lette zu vollenden. Viele Jahrhunderte rauschten vergebens dabin. Noch 1840 Rabre später stand der Tod neben den Erfüllern der Träume Bermanns, ber Tod von Bruderhand! Sie mußten flieben übers Meer, mußten ihre beiße Liebe ju De utschland begraben, um sie in der Neuen Welt im Orden ber Bermannssöhne wieder aufwachsen zu lassen. Wir saben und hörten sie jest zu Füßen Hermanns. Und das, was aus ihren Herzen an glübender Liebe zu Deutschland wie ein Gebet bervorguoll, war das Gröfte und Tiefste an dieser Feier deutscher Einigkeit. Da stand eine germanische Rraftgestalt im langen weißen Bart, die seit drei Jahrzehnten die Heimat nicht mehr gesehen hatte, und sprach zu vielen tausend beutschen Brübern. Dieser Mann brauchte teine gewählten Worte, er brauchte nur die Gefühle seines Berzens überströmen zu lassen, und ein Aubelfturm braufte um ibn ber. Deutschlands Einigkeit über Länder und Meere hinweg! Dieser wahrhaft ergreifende Moment klingt noch heute in tiefster Seele nach, benn er war das eigentlich Deutsche. Das übrige war trot des offiziellen Festredners aus Berlin und seiner sorgfältigen bistorischen Rede mehr eine lotale lippische Feier. Beim Bermannsbenkmal stand am Bauptfesttage auch ein Fürstengelt, aber der einzige Repräsentant der zahlreichen beutschen Fürsten war der Beberricher Lippes, fast des kleinsten Staates, den man in einem Tage durchwandern kann, und über den Hermanns erzene Reckengestalt weit hinaus sichtbar ist. Und der lippische Fürst war auch nur wegen der lotalen Verhältnisse anwesend, weil eben das Denkmal bei seiner Residenz steht. Und überall in der mit Fahnen reich geschmudten Feststadt sab man fast ausschließlich die lippischen Landesfarben, nur hier und da, wie dazwischen verirrt, eine deutsche Fahne. War das alles nur Zufall? Auch dem nicht in die Geheimnisse hinter den Rulissen Eingeweihten ware es zum mindesten als ein seltsamer Zufall erschienen. Aber es war überhaupt tein Bufall, sondern nur der Ausdruck tatsächlicher Berhältnisse. Deutsche Einigteit? Wenn heute ein Hermann wiedertame, er fande noch eine Riesenarbeit bis zu diefem Ziele por.

Man täusche sich nicht über die Tatsache hinweg, daß die einzigartige Jubelfeier der ersten Einigung deutscher Stämme in ganz Deutschland herzlich wenig Sefühle ausgelöst hat. In weitere Kreise sind höchstens einige turze Zeitungsartitel gedrungen, die gelesen oder auch nicht gelesen wurden und die im besten Falle am nächsten Tage vergessen waren. Deutschland hat in diesem Jahre mehrere pomphaste Feiern der 300jährigen Zugehörigkeit verschiedener Grasschaften zu Preußen erlebt, Ereignisse, die, an der Dermannsschlacht gemessen, zu absoluter Bedeutungslosigkeit herabsinken. Zu ihnen ist der deutsche Kaiser weit gereist, während ihn, der heute doch das Symbol der deutschen Einheit ist, die Jubelseier

ber Hermannsschlacht nicht interessierte. Was wäre das für ein deutsches, ja für ein Weltereignis geworden — eindrucksvoller als zwanzig neue Panzertreuzer —: am Hermannsdenkmal alle deutschen Fürsten mit dem Kaiser vereinigt, im Herzen Deutschlands den Schwur der Treue erneuernd wie vor 1900 Jahren. Die Teutoburg das deutsche Rütli, leuchtend von der Maas die Memel! Millionen Deutsche hätten im Geiste dabei gestanden.

Es bat nicht sollen sein. Awietracht und Rleinigkeitskrämerei waren auch an diesem Tage unter einem Teile der deutschen Fürsten mächtiger als der deutsche Einheitsgedante. Der Streit zwischen Hohenzollern und Lippe-Biesterfeld war bie Scheibewand. Sie hätte fallen müssen angesichts dieses Tages wie Nebel vor der Sonne. Und sie hätte auch fallen können. Der Biesterfelder, dem das fürstliche Schiedsgericht und später das Reichsgericht den Thron von Lippe-Detmold gegen den Schwager des Raisers zugesprochen, hat es schon früher nicht an Entaegenkommen feblen lassen. Sein Hofmarschallamt hatte auch diesmal wieder in Berlin angefragt, ob der Raiser eine Einladung zur Bermannsfeier annehmen würde. Es wurde aber schroff abgewinkt. Und weil der Raiser nicht kam, durften nach der Etikette auch die übrigen Fürsten nicht eingeladen werden. Die "Etikette", das heißt in diesem Falle auf deutsch die Rücklicht auf fürstlichen Gader verhinderte bie allgemeine deutsche Einigteitsfeier! Seimlich — in der Fürstensprache "inlognito" — mußten sich am zweiten Sonntag einige benachbarte Fürsten nach Detmold ichleichen, um wenigstens ein Zipfelchen biefer beutschen Feier zu erbaschen. Wahrlich ein Rulturbild, das nach einem neuen Hermann schreit!

Ist unsere Zeit vielleicht noch nicht reif zu einer wahren Hermannsseier? Dagegen spricht die Tatsache, daß unsere deutschen Brüder jenseits des Ozeans die Neunzehnhundertjahrseier für so wichtig hielten, daß sie uns ihre Vertreter herübersandten. Ihnen aus der Ferne erschien Hermann als das höchste deutsche Symbol und sein Jubelsest als das größte deutsche Ereignis. Es scheint, als hätten wir in der Nähe das Augenmaß für die großen Dinge verloren. Aber es scheint nur so. Es waren tünstliche Hindernisse, die es nicht zu der machtvollen Nationalseier kommen ließen, zu der uns Hermann aufries. Fürstliche Vorurteile, auch Rlassen- und Rastengeist standen im Wege. Aber in der großen Masse des Volkes ist der Einheitsgedanke Hermanns lebendig. Und bleiben die Fürsten fern, dann geht's auch ohne sie. Diesen Gedanken konnte man am Hermannsdenkmal häusig aussprechen hören. Schmeichelhaft für die Fürsten ist er nicht, doch das ist ihre eigene Schuld.

Wir, das "gemeine Volt", wollen wieder mit den Augen unserer fernen Brüder auf die Heimat sehen lernen. Wir wollen, unbekümmert um Fürstenhaß und Fürstengunst, unbekümmert auch um einzelne Landesgrenzen, aufschauen zu Hermann, dem deutschen Symbol. Wir wollen unsere Hände zusammenfügen und den Rütlischwur erneuern: immerdar zu sein "ein einzig Volk von Brüdern"!





### Oberlin

Roman aus der Revolutionszeit im Elsaß

Friedrich Lienhard

Erftes Buch: Birtenweier

Erstes Rapitel

Der Perlentrang

ommerliche Ranten der wilden Rebe schautelten am Fenster. Ein leiser Ostwind durchlief den Park und bewegte das zierliche Blattwerk. Die Sonne stand steil über dem Westgedirge; in flimmerndem Gold wogte die Luft. Es war über dem warm durchleuchteten Elsaß ein reiner Sonnenuntergang zu erwarten, dem gewöhnlich am weithinlausenden dunkelblauen Wasgenwald ein langes Abendrot von starten und tiesen

Farben zu folgen pflegt.

Viktor Hartmann, der Hauslehrer auf Birkenweier, einem Landschlößchen im oberen Elsaß, neigte den gepuderten Kopf über seinen Rokoto-Schreibtisch. Er war mit ganzer Seele seiner Lieblingsbeschäftigung anheimgegeben. Diese Beschäftigung bestand darin, daß er nach des Tages Last und Hitze seine aufgespeicherten Gedanken und Beobachtungen in ein Tagebuch eintrug.

Es war eigentlich ein Damenschreibtisch. Und in frauenhafter, etwas spielerischer Ordnung lagen die Bücher und Geräte wohlgeschichtet um den genauen und gewissenhaften jungen Mann. Er schrieb in ein hübsch bebändertes, von ihm selbst genähtes Schreibheft. Etwas von der beschaulichen Freude mittelalterlicher Mönche lag in der liebevollen Art, wie er die vergoldete Gänseseder, ein Geschenk seiner Schülerinnen, in das verschnörkelte Tintensaß eintauchte und dann seine wohldurchdachten Sätze zu Papier trug.

Hartmann schrieb:

"Das fruchtbare Land, das sich zwischen Rhein und Wasichengebirge gleich einem wohlbebauten Garten erstreckt, ist vorzüglich berühmt wegen seiner Abendröten. Unter dem farbigen elsässischen Abendhimmel macht das waldreiche Gebirge, das sich mit seinen vielen zerfallenen Schlössern als eine Mauer vor dem übrigen Frankreich erhebt, einen ganz ausgezeichnet bedeutenden Eindruck. Auch

Lienhard: Oberlin

5

hat derjenige das weltberühmte Straßburger Münster nicht erschaut, der es nicht in einem dahinterscheinenden Abendrot aufmerksam betrachtet hat. Alsdann ist jener gewaltige und doch leichte Bau ein durchsichtiges Stangenwert; es steigt die violett umränderte und von den Himmelsflammen durchsprühte Steinmasse siegreich gen Himmel und trägt auf ihrer Spize das Rreuz. Der obere Turm hat an seinem Rande gleichsam Staffeln, auf denen man zu diesem triumphierenden Rreuz emporsteigt. Es läuten dazu die schweren und langsamen Münstergloden. Auch im übrigen Elsaß sindet man viele Rirchen und Gloden und ungemein zahlreiche Dörfer. Und so verbindet sich an manchem Sommerabend mit dem vielsgarbigen Himmel ein vielstimmiges Abendläuten. Das Elsaß ist ein sehr schönes Land; und ich din stolz darauf, Elsässer zu sein."

So schrieb der Kandidat Viktor Hartmann im Sommer des Jahres 1789. Er schrieb es mit einer schlanken, seinen und sesten Handschrift, in deutschen Buchstaben. Dann legte er die Feder neben sein Journal oder Tagebuch und betrachtete mit seinen großen braunen Augen, die gern staunten, das nahe Gebirge.

Die Luft über den Bergen, jenseits der Rappoltsweiler Schlösser und der breiten Trümmermasse der Hohkönigsburg, begann weißlich zu erglühen. Die Ranken der wilden Rebe tanzten zwischen dem sinnierenden Schreibersmann und den umglühten Gebirgen. Viktors Sesicht verwandelte sich allmählich; es bemächtigte sich seiner eine zarte Sehnsucht. Und wieder bückte er sich auf sein Zournal und schrieb das Folgende:

"Es ist zu wenig Liebe in der Welt. Und leider ist mein Berg nicht stark genug, der Welt entgegenzuwirten und an der großen Aufgabe teilzunehmen, die Welt mit Liebe zu erfüllen. Ich bin eine zu ängstliche Natur und muß daber mein Berg verschlossen halten, bis ich ber Außenwelt gewachsen bin. Reboch in ber Stille will ich mich üben, start zu werden an guter Liebe und gleichzeitig ju wachsen an Rlarheit und Ertenntnis. Der beste Weg bazu scheint mir bieser ju fein, daß ich in den Buchern der Geschichte nachlese, wie es andre gemacht haben, um die Welt zu überwinden. Als der Größte erscheint mir Chriftus Aber ich muß zu meinem Leidwesen betennen, daß ich zu Christus noch tein rechtes perfonliches Verhältnis gefunden habe; auch über viele andre große Erscheinungen und lette Dinge bin ich noch untlar. Dies bekummert und bedrückt mich oft. Ach sehne mich nach einem Freund und Führer, der mich start und frei machen könnte; ich komme mir in dieser bequemen Sauslehrerstelle wie ein stebendes Gemässer vor, über welchem sich blühende Sumpfgemächse auszubreiten beginnen. Es vertehrt in unfrem Schloß eine Frau Marquise v. M., die sommersüber in der Nachbarschaft wohnt; diese sagte mir, daß mir nicht die Bücher sondern die Liebe die Augen öffnen würde. Indessen ist Frau v. M. eine Pariserin und neckt gern. Ob je einmal die Liebe bei mir anklopfen wird? Das mukte sein wie an einem Geburtstag, wenn das Rind morgens erwacht und auf dem Stuhl vor dem Bett ein neues Kleid oder eine Puppe findet: es reibt sich bie Augen und glaubt erst gar nicht bran. Liebe? Ach, so ein armseliger Hofmeister wie ich! Sie soll mich meinetwegen auch fernerhin ,tleiner Pedant' nennen, wenn es ihr Spaß macht. Ich behalte mein Berg und mein

Seheimnis für mich. Au revoir, mon cher journal! Ich hore Sigismund nach mir rufen und werde nun doch noch einmal zur Gesellschaft hinunter mussen."

Der Hauslehrer verschloß das Tagebuch bedächtig in seinem Schreibtisch. Er hatte angenommen, daß er für heute seines Dienstes ledig sei. Die Damen des Hauses — Frau Baronin von Birtheim mit ihren Töchtern — hatten sich mit der reizend gesprächigen und reizend kleinen Marquise von Mably in einer Laube niedergelassen, als er sich für heute höslich verabschiedet hatte. Das lange Töchterchen der Marquise, Abelaïde, genannt Addy, hatte im Entzücken über Sigismunds russischen ihre gewöhnliche Verträumtheit abgelegt und jagte mit den andern Kindern im weitläusigen Park umher.

Aber inzwischen war ein Wagen angesahren. Das Gefährt schüttete, nach den lebhaften Stimmen zu urteilen, eine ganze Anzahl Gäste aus. Und schon hörte der Lehrer, wie der Schwarm der Kinder — die drei Brüder Sigismund, Fritz und Gustav mit Fanny, der jüngsten ihrer Schwestern, und Abelaide von Mably — samt Hunden und Vony im Vark beranlärmten.

Gleich darauf kam Sigismund ins zweite Stockwerk emporgehastet und trug die Unruhe von unten in Hartmanns beschauliches Edzimmer.

"Möchten Sie wohl die Süte haben, Herr Hartmann, und noch ein wenig in den Salon herunterkommen? Herr Pfeffel und Herr Lerse aus Kolmar sind angekommen!"

Sigismund, ein strammer Bursch von dreizehn Jahren, in der blauen Uniform der Pfeffelschen Militärschule, war ein wenig erregt. Er war Schüler des Pfeffelschen Instituts im nahen Rolmar, hatte aber den heutigen Sonntag im väterlichen Jause verbracht. Wenn nun zwei seiner wichtigsten Lehrer erschienen, so wurde wohl auch über seine Leistungen gesprochen. Und so hatte er sich von sämtlichen ankommenden Freunden des Hauses gerade nur jene zwei Herren gemerkt.

Hartmann legte die Hände auf den Rücken und betonte seinem ehemaligen Schüler gegenüber, den er für die Militärschule vorbereitet hatte, eine gewisse Würde.

"Sigismund, Sie laufen vor Ihren Lehrern fort? Und wo sind Ihre kleinen Brüder Fritz und Gustav? Und was für Herrschaften sind außerdem noch angekommen?"

"Die Türcheims — und Herr Direktor Pfeffel und Herr Hofrat Lerse — und Demoiselle Pfeffel. Und Fritz und Sustav sind unten an der Treppe. Kommen Sie mit hinunter?"

Des schlanten Erziehers bemächtigte sich immer eine verlegene Unruhe, sobald er in eine Gesellschaft sollte. Doch verriet er das äußerlich wenig; zumal vor dem ungeduldigen Knaben blieb er in einer gemessenen Haltung. Er trat vor den Spiegel und beschaute sein fein rasiertes, etwas blasses Gesicht; er zupfte, strich und rückte Frisur, Sops und Halskrause zurecht; er fuhr mit der Bürste über die langen braunen Rocksche und warf einen raschen Blick über Kniehose, Strümpse und Schnallensche. Alles in Ordnung! Durch einen energischen inneren Besehl rafste sich der immer ein wenig lässig gebückte Träumer zu einer salonmäßigen Haltung auf und verfügte sich hinunter in die adlige Gesellschaft.

7

Im goldbraun durchfunkelten, vielverzierten Salon mit seinen glänzenden Vasen und glänzenden Möbeln war ein munteres Gewimmel von Gästen. Sie standen in Gruppen plaudernd beisammen, schlürsten aus Untertäßchen oder bewegten sich mit mädchenhafter Lebhaftigkeit in hellen fliegenden Sommergewändern durcheinander.

Hartmann hatte unterwegs seine kleinen Zöglinge Friz und Gustav an die Hand genommen und trat nun mit den drei Knaben in das leuchtende Gewirr von schönen Gewändern. Er faßte nichts Bestimmtes ins Auge, sondern verbeugte sich dreimal nach drei Seiten. Die Knaben an seiner Hand ahmten die Verbeugungen gewissenhaft nach. Niemand schien den drolligen Andlick zu beachten; so blieben sie denn vorderhand an der Tür stehen. Hartmann hielt, verlegen hüstelnd, die Hand an den Mund und ließ sie dann herabwandern an die Halskrause, sich überzeugend, daß er hoffentlich in seinem Anzug tadellos sei und teinerlei Anstos gebe.

Während er noch etwas hilflos an seinem Aleid herumfingerte und seine beiden ungeduldigen Böglinge von ihm abtröpfelten, um sich zu den Mädchen zu verflüchtigen, trat zum Glück Hofrat Lerse heran.

Der sesse, gutgewachsene Mann hatte in Reitstiefeln auf einen Augenblick den Salon betreten; er war zu Pferd von Kolmar herübergekommen und gedachte sogleich wieder zurüczureiten. Franz Lerse war mit seinen vierzig Jahren das Bild einer sicheren, freimütigen Männlichkeit. Reine besondere Anmut zierte den Junggesellen. Unscheinbar und pockennarbig war sein Gesicht; die kleinen blauen Augen blicken heiter und durchdringend; seine Stimme klang treuherzig, bestimmt und trocken lebhaft. Es ging von ihm eine wohltätige Kraft aus; er hatte Befähigung zum Erzieher und zum Rommandeur.

"Nun, Sigismund," begann er nach der Begrüßung, "Sie sind in einer gewissen Spannung, mein Lieber, nicht wahr? Sie denken, wenn Herr Pfeffel kommt, wird über Ihr Verhalten in der Kriegsschule peinlich Bericht erstattet? Nun, Sie können beruhigt sein. Schauen Sie einmal hinüber: der Herr Papa nickt behaglich, und der Herr Postrat Pfeffel hat ihn am Knopf gefaßt, was bekanntlich ein Zeichen ist, daß ihm wohl und warm zumut ist, mit andren Worten: daß er Sie loben kann. Freut Sie das?"

Der gewandte und geweckte Junge hatte rasch seine Zuversicht wieder gewonnen, ergriff Lerses dargebotene Hand und dankte.

"Gehen Sie hinüber, Sigismund, und begrüßen Sie Herrn Direktor Pfeffel!" ermahnte Hartmann mit gebundenem Ernst.

Der Junge marschierte in seiner Unisorm quer durch den Salon. Lerse sah ihm nach und wandte sich dann mit leicht ironischem Scherzton an Hartmann:

"Der schmude kleine Kerl hat das Zeug zu einem tüchtigen Offizier. Was aber Sie betrifft, Kollege Hartmann, wir zwei sind Elsässer und nehmen einander nichts übel. Darf ich mal ein offenes Wort riskieren?"

"Ein Rat von Berrn Lerse wird mir stets wertvoll sein."

"Sie sprechen wie ein frisch aus dem Lateinischen übersetzes Buch", fuhr Lerse mit freimutigem Lächeln fort. "Ich habe Sie zufällig beobachtet, wie

Sie mit den Knaben hereintraten. Drei Verbeugungen! Eine immer tiefer als die andre! Meiner Treu, Hartmann, das hat mich verdrossen. Es hat mich verdrossen! Darf denn ein so tenntnisreicher und gewissenhafter Mann wie Sie derart den Untergebenen markieren, statt als Geistesbaron sich diesen Aristokraten ebenbürtig zu fühlen? Darum besteht das offene Wort, das Sie mir gütigst gestatten, in folgendem: Sie verbeugen sich zu viel, lieber Hartmann."

Franz Lerse klopfte ihm bei den letten Worten träftig auf die Schulter, lächelte jedoch dazu so gewinnend, daß man ihm unmöglich grollen konnte. Hartmann ärgerte sich gründlich und preste einen Augenblic die Lippen zusammen; Lerses Wort hatte ins Schwarze getroffen. Der unreise junge Hauslehrer war stolz von Natur; aber dieser Stolz war nach außen hin unentwickelt. Das spürte er wohl. Sein hösliches Lächeln verzog und verzerrte sich daher ein wenig, als er nun die Hände ineinander rieb und eine Art Gegenwehr versuchte.

"Wenn nun aber", sprach er, "eine gewisse Höflichkeit meiner Natur entspräche?"

"Aber, wacker Freund, wir alle halten doch natürlich Höflichkeit für eine selbstwerständliche gesellige Pflicht und Tugend. Damit muß jedoch ein schöner Freimut Hand in Hand gehen. Und Ihr Freimut — nichts für ungut, werter Landsmann! — wagt sich noch nicht heraus. Ich schöße Sie herzlich. Aber was Teufels, Hartmann, warum schleichen Sie denn immer so gedrückt herum?"

Sie waren unwilltürlich in eine Fensternische getreten. Stattliche Kastanienbäume und geräumige Wiesenflächen warfen ihren freien, frischen Glanz herein. Hier nun, wo er sich weniger beobachtet wußte, wich der salonmäßige Gesichtsausdruck des Hosmeisters einem fast mürrischen Ernst.

"Wenn man sich als schlichter bürgerlicher Kandidat zwischen wohlhabenden Abligen bewegt", begann er.

"So hat man", fiel ber andre Elsässer ein, "erst recht Grund zu einem edlen Stolz. Denn Sie sind hier der berusene Vertreter der Bildung. Im übrigen ist Ihr Papa ein achtbarer Särtnereibesisser in Straßburg, und meiner Eltern in Buchsweiler brauch' ich mich auch nicht zu schämen. Und was wir etwa an eigenen Dummheiten geleistet haben — Himmel noch mal, dazu ist ja eben das Leben da, daß man's in Butunst besser mache. Und schließlich sind doch das hier lauter wirklich liebenswürdige und unverstellt gute Menschen, unter denen Sie sich hier bewegen. Alle Wetter, Hartmann, da waren wir vor zwanzig Jahren zu Straßburg andre Kerlet 's ging toll zu manchmal, aber wir hatten Poesie im Leid. Den armen, kleinen, wunderlichen Lenz hat's in der Welt herumgewirbelt, und nun ist er hinüber; aber andre haben's durchgebissen, zum Erempel Freund Goethe, der jetzt in Sachsen-Weimar Minister ist. Kennen Sie Goethes Schauspiel Sötz von Berlichingen?"

"Ich habe es wohl einmal gelesen", versetzte Hartmann. "Doch besitze ich in meiner Bibliothek bloß Werthers Leiden" —

"Sie muffen den Got lefen, Bartmann!"

"Ich liebe besonders die Oden von Klopstock, auch Gedichte von Gleim und Jacobi, nicht zu vergessen den gemütvollen Gefiner" —

"Ibnlle, tein Helbentum!" rief Lerse. "Sie müssen den Sötz von Berlichingen lesen, Hartmann! Awanzigmal, wie's die Frau Baronin von Obertirch getan hat. Erinnern Sie sich vielleicht, daß Sie darin den Namen Franz Lerse bemertt haben? Nun, es ist mein eigener Name, es ist ein Denksein meiner Freundschaft mit Goethe. Weiß Gott, wir waren wilde, unbändige, aber treuzgute, brüderlich deutsche Gesellen! Wie manche Mondnacht haben wir im Rahn auf der Ill verschwärmt und bei der Laterne Ossian und Homer gelesen! Wie manchen Sommertag im Gras und Grillengesang der Ruprechtsau oder bei Fuchs am Buckel! Und haben manch einen Sonnenuntergang mit gefüllten Römern auf der Plattform des Münsters begrüßt. Oft auch sind wir mit abgetremptern Hut und unfrisiert zu Pferd durchs Elsaß geslogen. Soethe geriet da oft in Aberschwang, band sich die Haare los und sprach Worte der Verzückung, so daß ich manchmal besorgt wurde, er würde überschnappen."

Es trat in diesem Augenblick eine Dame heran, eine sehr anmutige, aber auch sehr ruhig-reise Erscheinung. Sie mischte sich lächelnd ins Gespräch:

"Nun, Herr Hofrat, wovon schwärmt man hier?"

"Von Goethe", erwiderte Lerse rasch und feurig. Aber sofort auch biß er sich auf die Lippe. Er hatte nicht bedacht, wer die Frage an ihn gerichtet hatte. Es war die schöne blonde Gattin des Straßburger Bankiers Baron Bernhard Friedrich von Türckheim; ihre Vaterstadt war Frankfurt; ihr Geburtsname war Lili Schönemann. Lerse hatte nicht bedacht, daß die einstmalige Braut seines großen Dichterfreundes vor ihm stand.

Frau Lili von Türcheim errötete leicht, setzte aber die Unterhaltung mit der ihr eigenen Auhe und Sicherheit unbefangen sort. Es war der Rosenmond; sie trug eine Rosenknospe an den Bändern des Mieders. Ihr Auge blickte treu und träumerisch; der Mund mit der vollen Unterlippe schien von einer liebreizenden Melancholie, doch lag über dem ganzen länglichen Antlit derselbe Bug einer milden, gewinnenden Weiblichkeit. Eine aufgelockerte stattliche Haarfülle, von der etliche Locken auf die entblößten Schultern fielen, überragte das Sesamtbild der anziehenden Frau.

"Es ist angenehm, Herrn Hofrat Lerse erzählen zu hören, nicht wahr, Herr Hartmann?" sagte sie. "Besonders seine Straßburger Studienzeit schildert er schwärmerisch wie ein Poet."

Hartmann versagte sich die Verbeugung, zu der es ihn jedesmal zudend drängte, sobald von vornehmen Lippen sein Name siel. Er bemerkte bloß in seiner etwas papierenen Umständlichkeit: "Herr Hofrat hat mir die Wohltat erwiesen, mir sozusagen ein wenig den Tert zu lesen."

"Einem Randidaten der Theologie?" erwiderte Frau Lili, indem sie lächelnd Plat nahm. "Das Umgekehrte wäre doch wohl begreiflicher."

Hartmann faste den Fächer ins Auge, mit dem sich die schöne Frau kühlte, und beschloß mit der ihm eigenen zähen Gründlichkeit, Lerses Bedenken der Baronin vorzutragen.

"36 schäte es," sprach er, "wenn man mich auf einen Fehler aufmerksam macht, vorausgesett, bag ber Ratgeber ein so verdienstvoller Mann ist wie Berr

Hofrat Lerse, der auch im Cadel nicht verlett. Kurz, er hat mir gesagt, ich sei übertrieben höslich. Finden Sie das auch, Madame?"

Lerse lachte laut und herzlich.

"Er appelliert!" rief er. "Vortrefflich! Insgeheim sprach ich nämlich meinem jungen Rollegen auch den Mut ab. Jedoch die gerade Art, wie er mein scherzhaftes Bedenken ins Auge fast und einer edlen Frau zur Entscheidung vorträgt — à la bonne heure, Hartmann, ich din entwaffnet! Ich liebe an einem Mann vor allem die Wahrhaftigkeit; daneben aber den Mut. Beides gehört zusammen. Denn wie kann ich wahrhaftig sein, wenn ich ein Hasensuß bin? Sodann allerdings darf man von einem kultivierten Menschen verlangen, daß er nicht von Musen und Grazien versassen selschen? Alsdann, hier meine Hand! Nichts für ungut!"

Er hielt dem jüngeren Manne die Hand hin, die dieser bereitwillig ergriff. "Doch nun verschwinde ich eiligst. Mein Anzug gehört aufs Pferd und nicht in den Salon."

Er verabschiedete sich von der Hausfrau nebst Umgebung und entfernte sich mit einer kurzen Verbeugung an den ganzen Salon.

Frau Lili führte, leicht zurückgelehnt, das Gespräch mit dem Hauslehrer weiter:

"Der Erzieher unser Kinder, Ihr Freund Fries, hat mir erzählt, daß Sie noch nicht recht wüßten, ob Sie sich für Lehramt oder Pfarramt — für Welt oder Kirche — entscheiden sollen. Sie lieben ja wohl besonders die Naturwissenschaft, nicht wahr?"

Viktor antwortete, daß er von seinem Vater her besonders für Pflanzenkunde Sinn und Neigung habe. Das Studium der Kräuter habe ihn aber dann zur Heilkunde geführt. Und so schwanke er vorerst zwischen Theologie nebst Philosophie auf der einen Seite und Botanik nebst Medizin auf der andren.

"Es ist das", schloß er philosophisch, "gleichsam ein Schwanken zwischen Seele und Natur. Beide Pole ziehen mich kräftig an: die Weisheiten der inneren Welt und die Schönheiten der äußeren Schöpfung. Herr Lerse fühlt ganz richtig, daß ich vorderhand mehr in der inneren Welt zu Jause din und also durch vermehrte Jöslichteit nach außen hin eine gewisse Unsicherheit in der äußeren Welt zu verbergen suche."

Die schöne Salondame und glückliche Gattin und Mutter, die in ihrer ruhigen Gesundheit vor ihm saß, schaute ihn klaren Blickes wohlwollend an.

"Die Estässer sind manchmal ein wenig herb und trocken," sprach sie, "nit ganz so gemütlich wie wir Frankfurter. Aber ich hab' jene Klasse von Estässern lieb — ich weiß nicht, ob alle so sind, aber mein Mann ist auch einer davon —, die mit einem warmen Herzen eine ruhige Wahrhaftigkeit verbinden. Das sind sachliche und doch gute Menschen. Ich glaube, Sie werden einmal auch so einer, Herr Hartmann."

Der junge Mann errötete vor Freuden, als er aus so holdem Munde so wohltuende Worte vernahm.

"Hoffentlich wächst mir noch bie nötige Lebensenergie zu", erganzte er seufzend. "Ach bin meist so verzagt."

Feinen und reifen Frauen gegenüber ging ihm das Berg auf. So auch manchmal im Gespräch mit der Mutter seiner Zöglinge. Aber bann empfand er doch wieder den Abstand und schloß sein halbgeöffnet Berg schroff und jab wieder zu. Er befaß teinen Freund.

Es flog in diesem Augenblick ein Harfenklang durch das farbig bewegte. von frohen und heiteren Menschen erfüllte Zimmer. Octavie, die anmutigste der vier schönen Töchter des Saufes, erklärte dem Dichter Pfeffel und den Freundinnen ihre Harfenstudien. Bugleich schlug die musikalische Benriette, ihre jungere Schwester, auf dem Spinett einen Attord an. Alles horchte auf. War etwa ein lleines Hauskonzert zu erwarten? Baron von Türdheim, Lilis Gatte, beffen flare Stirn in der Nähe leuchtete, flatschte ermunternd in die Bande. Alles schwieg und schaute nach jener musikalischen Gruppe.

Das Bild war fesselnd. Inmitten ber weißen Madchengewänder mit all den bunten Zieraten von Bändern, Spitzen, Falbeln, Girlanden und Schleifen saß die duntle Gestalt des Dichters und Padagogen Pfeffel. Neben ihm stand der Anabe Sigismund, den er an der linken Hand hielt; die Rechte stütte sich auf den Krudstod. Er lauschte vorgebeugt und mit hochgezogenen Brauen in das freundliche Bungengeschwirr hinein; um die starke edige Nase spielte ein heiteres Lächeln. Im goldenen Draht der Harfe verfing sich die untergehende Sonne und verschönte die jugendlichen Madchengesichter. Annette von Rathsamhausen, eine nahe Freundin der Birtheims, und Pfeffels Tochter Friederike blätterten in Noten; Amélie, Abelaide und Fanny kauerten mit den beiben Anaben am Boden, um ja genau zu erspähen, wie Octavie die Harfe schlage. Und mitten in diesem anmutigen Farbenspiel sag der Dichter und nahm diese Shonheit durch das Gehör und mit der Phantasie in sich auf. Seine Augen waren geschlossen; er war blind.

"Wie wertvoll ist diesem Bause die Freundschaft mit dem edlen Pfeffel!" sagte Frau von Türcheim, als sich das allgemeine Plaudern wieder fortsetzte.

"Oh, certainement, certainement!" erwiderte mit scheinbar tiefer überzeugung die Marquise von Mably, die in der Nähe mit der jungen Frau Waldner von Freundstein geplaudert hatte. Sie verstand wenig Deutsch; das Gespräch ging in ihrer Nähe sofort ins Französische über, das ohnedies im allgemeinen die Salonsprache dieser Rreise war. Frau von Birtheim, die Herrin des Jauses, erzählte von Pfeffel.

"Rennen Sie denn schon", fragte sie bie befreundeten Damen, "die Seschichte vom Perlenkranz, die sich in unfrem Sause zugetragen hat?"

Man verneinte.

"O, dann muß ich Ihnen das erzählen!" rief die Baronin.

Amélie hatte es vernommen und kam heran. "O, Mama, schiden Sie uns aber vorher hinaus, wir schämen uns zu Tod! Octavie, Mama will die Geschichte vom Perlenkranz erzählen!"

Octavie und Benriette ließen ihre Instrumente im Stich und eilten abwehrend heran.

"Helfen Sie mir, lieber Herr Professor!" rief die Bestürmte. "Das Pariser Beispiel stedt an: die junge Welt macht Revolution!"

Pfeffel kam an Sigismunds Hand langsam heran. Der alternde Herr war ein ziemlich großer, gut gebauter Mann. Mit schalkhaftem Lächeln fragte er: "Warum meutert denn hier unsre junge Generation?"

"Sie wollen nicht haben, daß ich die Geschichte von den Perlenkränzen er-

"Meine jungen Freundinnen", versetzte Psessel und sprach mit verbindlichen Bewegungen gleichsam nach mehreren Seiten, wo er die jungen Mädchen vermutete. "Ihre Revolution ist gänzlich aussichtslos. Sänzlich aussichtslos wan ist nicht ungestraft mit einem vielreimenden Fabeldichter befreundet. Das Laster macht sich schon von selber auf allen Gassen bekannt genug, denn das Laster ist frech. Daher müssen wir andren dafür sorgen, daß auch die Tugenden bekannt werden und zur Nacheiserung anspornen. Also: wenn Sie nun hier aus Bescheidenheit protestieren, so hilft Ihnen das gar nichts. Denn, meine Damen, selbst gesetzt den Fall, es gelänge Ihnen, Ihre gute Mutter zu besiegen — so würden Sie doch hernach auch mich noch mundtot machen müssen. Denn kurz und gut: ich habe die Geschichte vom Perlenkranz bereits in Verse gebracht."

Allgemeines Hallo und Beifallklatschen! Auch bei den jungen Mädchen überwog die Neugier.

"Herr Pfeffel kann seine Gedichte fast immer auswendig," rief die Schloßherrin, "er wird uns gewiß auch dieses vortragen. Nehmen Sie recht bequem Plat, lieber Herr Hofrat — so! Und Sie auch, meine Damen!"

Es bildete sich ein aufmerksamer Halbkreis. Der Poet sat im Fauteuil, mit der rechten Hand sein und ausdrucksvoll seinen Vortrag belebend, die andre Hand auf den Krückstock gelehnt. Mit warmer, wohlklingender Stimme, gleichsam zu seiner Umgebung seelenvoll sprechend, nicht deklamierend, trug er folgendes Gedicht vor:

### Der Perlentrang

Vor Zeiten lag in einem heitren See
Ein Eiland, das wie Florens Beete grünte,
Und einer holden, guten Fee
Und ihrem Jof zum Aufenthalte diente.
Vier junge Schönen zierten ihn,
Die Töchter einer Königin,
Die sichter einer Königin,
Die sie als Patin schon mit jedem Reiz geschmüdt,
Den seinem Ideal Pygmalion verliehn,
Und deren Seist sie als Erzieherin
Das Bild der Tugend aufgedrüdt.
Einst redete die milde Lehrerin
Die Kinder also an: "Run, Töchter, wird mein Wagen
Euch bald zurüd zu euren Eltern tragen.
Ihr wißt, wie sehr ich eure Freundin bin;

Doch bin ich nicht mit allen aleich aufrieden Und einer nur bab' ich ben Preis beschieben. Den ich zum Lohn ber Beften ausgesett: Es ist ein Berlentranz, ben morgen beim Erwachen Die, fo mein Berg am bochften fcatt, Um ferner ibren Trieb zum Guten anzufachen. In diesem Rorbchen finden wird." Sie reicht es jeder bin, es war von goldnem Drabte Mit Feenkunst gestrickt. Salb freudig, balb verwirrt Und mit Sylphidenschritte nabte Die holde Gruppe sich, die Sabe zu empfahn. "Du triegst ben Preis!" rief jebe von ben Schonen Der andren zu, als fie allein sich fabn. "Nein, dir," erwiderte mit Freudentranen 3hr jede, "nein, bir ift er zugebacht." Sie streiten lang, und teine will gewinnen. Ein schöner Rank! Abn endiate die Nacht. Froh eilten nun die jungen Buldgöttinnen Den seibnen Rellen ju . . . Raum farbt Aurorens Bracht Der Felfenberge blaue Binnen, Als jede fich aus ihrem Bett erbebt Und stumm und schüchtern auf den Beben Rum Buttifc tritt, ibr Rorbcben zu befeben. Wie glühet ihr Gesicht, wie wallt, wie bebt Ihr ganzes Ich, als sie ben Kranz barinnen findet! Abr Rosenmund tükt dreimal bas Geschent. Davon ihr Berg ben füßen Wert empfindet. Doch plöglich legt, ber Schwestern eingebent, Sie es zurud: "Sie sollen es nicht wissen, Sie sind so gut! Ich schleiche mich allein Bur Patin, werfe mich ju ihren Füßen Und bitte fie, mir zu verzeihn." Run eilet sie, bas Rleinod zu perschließen. So machten's alle. Doch die gute Fee Sab tief gerührt auf ihrem Ranapee Den frommen Trug in ihrem Saschenspiegel: Ihr Rammerzwerg ward abgeschickt, Sie ber zu rufen. Auf des Windes Flügel Trägt er bie Botichaft fort. Mit bolber Scham geschmudt. Erscheinen schnell die himmlischen Gestalten. "Aun?" rief sie ihnen zu, "wer hat den Kranz erhalten?" Sie schwiegen. Ihre Freundin druckt Sie liebreich an ihr Herz. "Ihr wolltet euch betrügen," So sprach sie, "seid bafür gesegnet und getüßt! Bebn Jahre Fleiß belohnt ein Augenblid Vergnügen, Nicht mir allein, auch euch. Mit mütterlicher List Sab' ich euch blog geprüft: es follte teine fiegen, Und jede fand den Preis in ihrem Körbchen liegen, Weil jebe feiner wurdig ift."

Bier belohnte lautes Beifalltlatschen den Dichter und die Gefeierten. Die vier Schwestern mußten viele zärtliche Rüsse und Liebkosungen über sich ergehen lassen. Die matronenhaste Mutter hatte Tränen des Stolzes und der Rührung in den Augen und drückte dem Dichter warm die Jand. Dieser tastete nach rechts und links, suchte von Octavie und Henriette je eine Hand zu erwischen und schloß alsdann herzlich:

"Ertennet euch an diesen Zügen, Ihr Töchter Aristide, der still das Slück genießt, In seiner Gattin alle Gaben, Womit des Schöpsers Hand sein Sbenbild geziert, Und Töchter, ihrer wert, zu haben. Was ist in der Natur, das mehr entzückt und rührt, Als wenn mit Schönheit sich die Tugend paart? Ourch dieses Band, das mehr als Sonnen Sott beweist, Wird einer Schönen Leib zum Eden, und ihr Seist Der Cherub, welcher es bewahrt."

Abermaliger herzlicher Beifall belohnte auch diese moralische Anwendung und Ausbeutung. Auch "Aristid", der Baron, dankte dem Freunde. Hartmann war nicht minder warm berührt. Die Persönlichkeit Pfessels war ihm außerordentlich verehrungswürdig. Der Zug von Schelmerei, der häusig und gern über des anakreontischen Dichters lauschendes Antlik flog, glich den erbaulichen Beigeschmack seines Dichtens, zumal bei so warmem persönlichen Vortrag, wieder aus. Und trot aller Neigung, seine Lebenserkenntnisse in etwas lehrhafte Reime und Epigramme zu prägen, hielt sich Pfessel doch von einem Tone der Salbung die an sein Lebensende frei. So gingen in diesem Manne Geist und Gemüt, Geschmack und Weisheit, Poesie und Religion in einer milden Ausgeglichenheit Hand in Hand.

"Dieser ganze Kreis mit all unsren Freunden", sprach er, "ist eigentlich ein Perlenkranz. Es befindet sich darin kein Mensch, der nicht in irgendeiner Weise schön, wertvoll oder interessant wäre. Und so wird es wohl noch manche Perlenkränze geben. Möge Gott verhüten, daß sie durch stürmische politische Ereignisse zerrissen werden!"

Das Gespräch wandte sich zu den Pariser Unruhen. Die Gesichter wurden ernst.

Bu Paris tagte seit dem Frühling dieses Jahres die Versammlung der drei Stände. Ein Bruder des Herrn von Türckeim befand sich unter den Abgeordneten des elsässischen Abels. Man versprach sich in ganz Frankreich hoffnungsfreudig eine gerechtere Ordnung der Dinge. Aber schon waren erschreckend heftige Meinungszwiste und brutale Straßenszenen ruchdar geworden. Der dritte Stand — das Bürgertum — riß gegenüber Abel und Seistlickeit die Sewalt an sich; und von ferne knurrte hinter ihm, vorerst noch in seinen Jöhlen, ein surchtbarer vierter Stand: der Sassenpbel.

"Budem ist Teurung im Lande", bemerkte Birkheim bedenklich. "Was für einen harten Winter haben wir hinter uns! Schnee, Kälte, Armut, Hungersnot!

Aun erwartet alle Welt, daß die Pariser Versammlung auch die Schädigungen der Natur ausbessern werde. Na, das wird Enttäuschungen geben! Und dann wird man den sogenannten Schuldigen suchen."

"Aber es werden auch bedeutende Menscheitsprobleme zur Lösung kom-

men", lentte Pfeffel ein. "Ich erwarte Großes von der Bewegung."

"Vorerst sind unsre Ausbäume erfroren," beharrte der Landwirt Birkheim troden. "Die Kastanienwälder da drüben gleichfalls; die Reben in den Niederungen desgleichen und müssen massehauen werden."

"Jaben Sie übrigens gehört," fiel eine der Damen ein, "was sich das Volk drüben in Rappoltsweiler erzählt? Man will gegen Ende April, als mildere Witterung eingetreten war, in der Nähe der Ulrichsburg eine unbekannte Blume gesehen haben, nämlich eine große feuerrote Blüte in der Form einer Narrentappe mit einem Kreuz darauf."

"O, o," rief Frau von Birtheim, "das durchschauert einen ja ordentlich. Von allen Seiten hört man Ungluck und Blutvergießen prophezeien. Rommen Sie, wir gehen in den Park, sonst werden wir noch melancholisch."

Der Vorschlag fand Beifall. Die älteren Damen verließen den Salon. Aber der blinde Poet rief seine jungen Freundinnen zusammen und fügte einen weiteren Vorschlag hinzu.

"Meine hübschen, guten, artigen Kinder," sprach er, "Sie wissen, daß wir unter uns einen Verein oder Seelenbund oder Freundschaftskreis gebildet haben mit der Losung: "Vereint, um besser zu werden." Wohlan, ich möchte Ihnen den Vorschlag machen, wir veranstalten draußen unter diesem schönen Abendhimmel eine Sizung."

Lebhafte Zustimmung. Die Mädchen hüpften vor Freude.

"Dasselbe wollten wir Ihnen vorschlagen!" rief Octavie.

"Gut, wir verstehen uns also wieder einmal", suhr der Dichter fort. "Nämlich, es handelt sich um die Aufnahme eines neuen Mitglieds. Sie tennen alle von Rothau her den edlen Pfarrer Oberlin im Steintal. Dies ist ein Mann von einer bewundernswerten inneren Kraft und Einheit. Er hat auch meine Schule zweimal besucht; er steht mit mir ebenso wie mit meinem Freund Lavater in Zürich in brieflicher Fühlung, und wir tragen einander auf betendem Jerzen. Ich din nun der Meinung, wir müssen diesen würdigen Freund auch in unsten Klub aufnehmen, wenigstens dem Geiste nach, und ihm heute einen Freundschaftsnamen beilegen. Einverstanden?"

Selbstverständlich war man einverstanden. Die lebhaften jungen Damen nahmen den Dichter in die Mitte und wollten eben in fröhlichem Gedränge den Park aufsuchen, als ein erheiternder Auftritt eine Zögerung veranlaßte. Fritz und Gustav, die jüngsten und noch nicht vollkommen leuchtenden Perlen des Birtheimschen Kranzes, waren in Reibung geraten. Der sechsjährige Gustav wollte sich dem zwei Jahre älteren Fritz nicht fügen. Pseffel blieb stehen und mischte sich mit Jumor in den Streit; Hartmann, ergrimmt, daß seine gute Zucht ausnahmsweise vor aller Welt versage, war auch sogleich bei der Hand und kommandierte die beiben heran: "Wie heißt das Gedicht? Hand in Hand, wenn

ich bitten darf!" Fritz packte unwillig den feindlichen Bruder an der Faust und zog ihn mit heran. "Vereint, um besser zu werden!" rief Henriette lustig, und alle Welt lachte über den possierlichen Anblick. Das Lachen steigerte sich vollends, und die Mädchenstimmen überschlugen sich vor Ergöhen, als sich Fritz militärisch in Positur stellte und kräftig und laut, aber mit komisch-weinerlichem Tonfall anhub:
"Ochs und Gel zankten sich" —

Weiter ging es zunächst nicht. Es war eine bekannte Pfeffelsche Fabel, die Hartmann in solchen Streitfällen aufsagen zu lassen pflegte, zur Beruhigung der erhikten Gemüter.

"Ei, das interessiert mich, mein Junge!" rief Pfeffel mit künstlicher Neugier. "Worüber zankten sich denn die lieben Siere?"

Also deklamierte denn Fritz, halb erstaunt, daß dieser Bank zwischen zwei untergeordneten Geschöpfen den Herrn Professor interessiere, halb verdrossen und grimmig, die Fabel herunter:

"Ochs und Esel zankten sich Beim Spaziergang um die Wette, Wer am meisten Weisheit hatte; Keiner siegte, keiner wich.

Endlich tam man überein, Daß ber Löwe, wenn er wollte, Diesen Streit entscheiden sollte. Und was tonnte klüger sein? Beibe reden tiefgebüdt Vor des Tierbeherrschers Ehrone, Der mit einem eblen Johne Auf das Paar hinunterblidt.

Enblich sprach die Majestät Bu dem Esel und dem Farren: "Ihr seid alle beide Narren!" Jeder gafft ihn an und geht."

Pfeffel sette sich mit den Röpfen der beiden Anaben in Fühlung, zupfte jedem von ihnen die Ohren und versicherte mit Humor, daß er zu seiner Freude weder Langohren noch Hörner entdede; woran er liebenswürdige pädagogische Bemerkungen knüpfte, die wieder Heiterkeit herstellten.

Dann wanderte man hinaus unter die abendlich beleuchteten Ahornwipfel und Platanen.

Anzwischen hatte über den Hauslehrer ein geheim angesammelter Verdruß Macht gewonnen. Was bedeutet — so grübelte der Hypochonder — jene Bemerkung Lerses? Was bedeutet die wohlwollende Vertröstung der Frau von Türckeim? Hatten sich die Eltern seiner Böglinge hinter diese Freunde des Hauses gesteckt, um ihre Unzufriedenheit mit seinen Leistungen auf Umwegen an ihn gelangen zu lassen?

Der Jüngling neigte zu Mißtrauen; denn er traute noch nicht seiner eigenen Kraft. Ein schwaches und unsicheres Semüt nimmt leicht übel und ist Mißverständnissen zugeneigt. Er konnte die Empfindung nicht unterdrücken, daß man ihn in diesen aristokratischen Kreisen nicht für voll nehme, obschon ihn die enge Freundschaft des Jauses mit dem bürgerlichen Pfeffel und seinen Töchtern eines Bessern hätte belehren können. Und so wechselte seine Stimmung häusig



Florenz

Carlo Böcklin



Florenz bei Südwind (Scirocco)



Carlo Böcklin

Google



zwischen einer heiter-herzlichen Beschaulickeit, in der er allen Pflanzen, Tieren und Menschen gut war und in sein Tagebuch milbleuchtende Sätze eintrug — und andrerseits einer grauen Stimmung gänzlicher Verlassenbeit.

Höflich trat er beiseite und ließ die Gesellschaft vorausgehen. Dann schritt er als letzter auf den kühlen, geräumigen Jausslur hinaus, ungewiß, ob er folgen sollte oder ob er sich als überflüssig nunmehr zurückziehen könne.

Hier hörte sich "Monsieur 'Artmann" plötslich angerufen.

"Der Herr Couverneur macht wieder sein unglücklich Gesicht", sprach die muntere Stimme der kleinen Marquise von Mably, die ihr Fichu sesstand. "Würden Sie mir einmal erlauben, Ihnen ganz genau zu sagen, was Sie in diesem Augenblick denken? Rommen Sie, begleiten Sie mich ein wenig. Und werden Sie mir dann, wenn ich's erraten habe, eine Bitte erfüllen?"

Der Hofmeister verbeugte sich, rieb nach seiner verbindlichen Art die Hande aneinander und war zu allem bereit.

Oft schon hatte sein unbeachteter Blid auf dieser hübschen kleinen Frau geruht. In jeder ihrer Bewegungen war Eleganz und Anmut, Raschheit und verhaltenes Feuer. Ihr zuzusehen, wie sie jeht ihr weitläusiges Spihenhalstuch um den weit ausgeschnittenen Nacken warf und in einer losen Schleife hinter der engen Taille sestband, mit koketter Umständlichkeit dabei verweilend und so die Blicke ihres Gegenüber in dieselbe Richtung lenkend, das allein schon wirkte auf den jungen Beschauer sessenüber in dieselbe nichtung lenkend, das allein schon wirtte auf den jungen Beschauer sessenüber in dieselbe nichtung lenkend, das allein schon wirtte auf den jungen Beschauer sessenüberigkeit, kede, rasche Zunge. Und um die Provenzalin her war etwas Fremdartiges — etwas "Abenteuerliches", sagte Birtheim gelegentlich mit leichtem Achselzusen —-, was von dem Wesen der andern Damen hierzulande abstach.

Die Marquise warf einen prüfenden Blick in den Spiegel, der neben der Ausgangstüre hing. Dann schaute sie ihren jungen Begleiter mit ihren schwarz-glänzenden Augen schalthaft lächelnd von der Seite an und plauderte, während sie in den Park schritten, unbefangen wie ein guter Ramerad zum andern.

"Sie denken also folgendes, passen Sie einmal auf! Alle diese Menschen hier um mich her — so denken Sie — lieben sich untereinander, umarmen sich, streicheln sich, kussum, sind in allerliedster Weise miteinander empsindsam. Und wie hübsch sind diese Damen und Mädchen, besonders diese kleine, aber freilich geistig unbedeutende Frau von Mably! Und wie reizend geschmackoll gekleidet, besonders diese kleine, aber freilich geistig unbedeutende Frau von Mably, die an ihren Toiletten viele und fröhliche Farben liebt! O Himmel — so denken Sie weiter —, wie verlassen lauf' ich doch zwischen soviel Schönheit herum! O Himmel — benken Sie immer noch —, wenn doch mich unbeachteten, vergessenen Gouverneur dieser anmutigsten Schülerinnen der Welt auch jemand lieben möchte! Aber selbst wenn ich jemanden liebte, so würd' ich's ihr nicht zu gestehen wagen, denn ich bin bekanntlich ein äußerst schückerner kleiner Pedant, wie mir das diese gesstig freilich unbedeutende Frau von Mably bereits mehrsach zu Gemüte gesührt hat. Et oetera — so etwa denkt Herr Hartmann, Gouverneur der Kinder der Familie Birkeim. Jab' ich's erraten?"

Die übermütige Frau lachte mit unwiderstehlicher Fröhlichkeit und hob ihr spikes Näschen und den schmalen Mund lustig zu ihm empor. Es klang wie der Triller eines Ranarienvogels. Sie trippelte neben dem schwerblütigen Elsässer in der Tat wie ein Vogel, flink und leicht, immer mit Züngchen und Augen in Bewegung. Und als sie nun, auf hohen spiken Stöckelschuhen neben ihm einherschreitend, sich unbeodachtet wußte, legte sie in den Klang ihrer Stimme und in den Ausdruck der Augen so viel Glut und Innigkeit, daß den bereits erregten Jüngling ein seiner Schauer durchrieselte.

"Also, nun sagen Sie mir's einmal gerade heraus, mein lieber Herr Hartmann, warum sind Sie eigentlich nicht recht fröhlich? Hab' ich's im ganzen erraten? So bekennen Sie mir wie ein braver Ramerad dem andern mutig heraus: Ja, Madame! Nun?"

Hartmann schwieg verlegen, schaute dann in ihre lächelnden Augen, die ihn unverwandt festhielten, und erwiderte mit plözlichem Ruck: "Ja, Madamet"

"O berrlich, herrlich!" jubelte sie, hielt ihm — ber seine Verlegenheit hinter einem etwas gewaltsamen Lachen zu versteden suchte — die Rechte mit dem langen weißen Sandschub bin, padte aber, als er sich zierlich zum Sandtug buden wollte, rasch die seine und schlug träftig in seine Handfläche. "Der Batt ist geschlossen! Ich hab's erraten — und Sie erfüllen mir nun eine Bitte. O wie lange schon streiche ich um diesen sonderbarsten aller Sonderlinge berum, möchte gern etwas von seiner Weisheit profitieren und ihm aus Dankbarkeit einige Teufeleien ins allzu korrekte Blut jagen. Denn er ist schauerlich korrekt! Und nun follen Sie mir den Gefallen tun und Ihre törichte und eigentlich etwas eitle Grille fabren lassen, als wurden wir Sie nicht beralich lieben und schähen, wir alle, besonders die kleine Frau von Mably. Meine Bitte, mit der ich nun ankomme, wird Sie in dieser Überzeugung bestärken. Nämlich, mein teurer Herr Hartmann, alle hier herum sprechen besser Deutsch als ich, verstehen mehr von deutscher Literatur als ich, sind gebildeter als ich. O, ich bin entsexlich ungebildet! Und doch liebe ich Poesse und Musik. Abnen Sie, was ich will? Mein wirklich schähenswerter Herr Hartmann — Sie sehen, ich bin bezaubernd liebenswürdig und umwerbe Sie förmlich —, die Eltern Ihrer Böglinge find entzudt von Ihrem forgfältigen und geschickten Unterricht. Würden Sie fich wohl entschließen können, einer einsam lebenden Frau — die den Winter in den Pariser Geselligkeiten vertändelt, aber sich erst im Sommer auf dem Lande wohlfühlt — jede Woche einmal einige Stunden von der deutschen Literatur zu erzählen?"

Sie unterbrach 'einen Augenblick den melodischen Confall ihrer leicht und rasch fließenden französischen Rede, fächelte sich und schaute den Hauslehrer liebreizend an. Dann fuhr sie fort:

"Würde Ihnen dies ein wenig Freude machen? Und glauben Sie wohl, daß Sie an mir und Abdy dankbare Schülerinnen finden würden? Auch meine Abdy schäft Sie nämlich sehr."

Hartmann war überrascht, überrumpelt, über den Haufen gerannt von einer so viel raschern Energie im Bunde mit so unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit. Er war mit seinen Gefühlen etwas langsam, aber so viel war sicher: so liebevoll

hatte noch niemand von diesen Vornehmen mit dem Jauslehrer gesprochen. Welch ein berauschender Ouft ging von der seinen zierlichen Dame aus, wenn man so nahe neben ihr hinwanderte! Welche Modulation in ihrer Stimme! Sie tuschelte gleichsam nur mit Lippen und Zunge die Worte heraus, so daß sie wie persende Töne eines Menuetts oder Scherzo von Jaydn oder Mozart vorübertanzten. Das hatte er ja gar nicht geahnt, daß man ihn so schätzte, so verstand. Dier wurde endlich einmal, nach soviel allgemeiner und konventioneller Liebenswürdigkeit, an ihn ganz persönlich ein Wort des Vertrauens und der Teilnahme gerichtet. Er besaß also unter diesen gewiß wohlwollenden, aber untereinander ihr Genüge sindenden Menschen eine ganz persönliche Freundin — eben diese überaus hübsche, überaus vornehme, gesellschaftlich so überaus gewandte Dame, die so viel genialer war als sein eigenes zähssüssiges Wesen!... Welch ein Besik!

Wie turz vorher die harmlose Bemertung Lerses, so wurden von dem Anfänger der Lebenstunst auch diese Sprudelworte der beweglichen Französin überschätt. Er besaß den einzelnen Menschen gegenüber noch nicht das ruhige und rechte Augenmaß. Federleicht und entzückt schritt er neben ihr durch den Park. Die unlängst niedergetauchte Sonne warf Lichter durch den Buchengang; die Finten schenkten ihre Lieder und die Kirchen an den Bergen entlang ihr Sonntagabendgeläut. Von fern erklang das Lachen der Mädchen, die mit Herrn Pfeffel dem waldigen Teil des Parkes zustrebten. Über den Teich herüber, dessen Wasserläufe Wiesen und Haine durchschnitten, schimmerten die lichten blumenbestickten Kleider, als zögen übermütige Nymphen mit einem Gesangenen den Wäldern zu.

Der schlante, etwas vornübergebeugte Hauslehrer vergaß die ganze Welt oder sah sie vielmehr in einer neuen, seenhaften Beleuchtung und folgte seiner sicheren Nachbarin. Er überragte sie körperlich fast um Haupteslänge troß ihrer Stödelschuhe mit den hohen roten Absähen und troß ihres tunstvollen Haargebäudes im Stil der Königin Marie Antoinette. Sie liebte es, sich ziemlich start zu parsümieren; es mutete seine bürgerliche Unersahrenheit vornehm an, wenn von einer Dame eine Wolke von Parsüm ausging, wie dieser Maiblumenduft von Frau von Mably.

Die elastische kleine Person schritt auf ihr Ziel zu und besprach mit ihm den Unterrichtsplan. Sie hatte bei Frau von Birtheim vorgearbeitet. Es hatte nur noch der Einwilligung von Jartmann selbst bedurft. Und diese besaß sie nun. Die Jonorarfrage wurde taktvollerweise nicht weiter berührt. Jeden Samstag nach dem Mittagessen sollte ihn das Pferd nach den Rappoltsweiler Jügeln hinübertragen, wo Frau von Mably ein abseits gelegenes Landhaus bewohnte. Der ganze Nachmittag sollte dann ihr und ihrem Töchterchen gehören. Die Birtheimschen Kinder hatten derweil Musik- und Tanzstunde; dem Jauslehrer stand es frei, zu besiediger Stunde des Abends oder der Nacht nach dem Schloß zurückzureiten.

"Besorgen Sie dabei nicht," fügte sie totett hinzu, "daß Sie aus der hiesigen Atmosphäre, wo man Sie so angenehm behandelt, in einen öberen Bezirk ver-

sett werden könnten! Wir wollen Sie schon ganz hübsch verwöhnen. Herr Pfeffel hat die Familie Birkheim mit einem Perlenkranz verglichen: nun, sehen Sie einmal, eine viersache Perlenschnur trage auch ich um den Hals. Lassen Sie mich also nur ked mit diesen andren Perlen hierzulande wetteisern!"

Viktor warf nur einen raschen Seitenblid auf den Hals seiner Nachbarin, die ihr Tuch mit flinker Bewegung beiseite warf, und schaute dann wieder emsig vor sich hin. Sie hatte ein unsagdar ked hingezeichnetes französisches Profil; er hatte bisher zu wenig auf dergleichen Dinge der Sinnenwelt geachtet.

"Und wenn wir besonders artig und sleißig gewesen sind, "schloß die muntere Frau, "so kommen Sie auch einmal Sonntags mit Ihren Böglingen zu uns herüber, und wir machen einen gemeinsamen Ausslug nach der Dusenbach-Kapelle und den Rappoltsweiler Schlössern. Ich wollte diese so nahen Stätten schon lange einmal besuchen, aber ohne Sesellschaft langweilt mich dergleichen. Und Sie erklären uns dann Pflanzen und Steine und pacen Ihre unendliche Weisheit aus. O, herrlich! Und dann mögen die andren in Paris oder wo es sei Revolution machen, solange sie Pulver und Picken haben!"

(Fortsetzung folgt)



# Stimme eines Mädchens Son Cornelia Ropp

Ich schlafe tief — ich schlafe tief — Und so viel Schönheit schläft in mir — — Und meine junge Seele rief Im Traum nach dir — — Der Ahnung blaffer Vorhang glitt Auf leifen Rollen facht empor, Von fernher klang bein lieber Schritt Zu meinem Ohr.

Doch Nebel wogen wieder dicht Um deine dunkle Craumgestalt — — — Was dögerst du und wecht mich nicht? Romm bald — tomm bald — —





## Der wahre Krieg

Ein Vortrag

non

Oberstleutnant a. D. O. Graewe-Neiße

Tie Bestrebungen der Deutschen Friedensgesellschaft, der vorjährige Deutsche Friedenskongreß zu Jena und die Besuche deutscher Männer verschiedensker Berufe in England, sowie der Interparlamentarische Friedenskongreß zu Berlin sind als Ausdruck des Wunsches

der Völker nach friedlicher Verständigung die sympathischsten Erscheinungen unserer Beit. Sie alle hatten als edles Biel die Bekämpfung des Krieges, und was ist edler, als dem unnatürlichen Wirken des Krieges entgegenzutreten, die einen zu befreien von dem Zwange, ihre Mitmenschen zu töten, den andern die ins Alter ihre Lieben zu erbalten?

"Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit andern Mitteln", ist der Grundsatzunstere, und wie bald sind sie immer am Ende dieser Mittel angekommen! Ihnen ist der Krieg ein stets brauchbares Werkzeug zur Erhaltung ihres Systems. So ohnmächtig die Diplomatie stets war bei der Beseitigung des Krieges, so eisrig benutzte sie den Krieg, um über alle Schwierigkeiten hinwegzukommen, namentlich auch über die der inneren Politik.

Rriege herbeizuführen ist auch in der Segenwart noch immer wenigen schwachen, vorurteilsvollen Menschen überlassen, obgleich die allgemeine Wehrpslicht seit lange die Leiden des Krieges der Masse der Völker aufdürdet, abgesehen davon, daß auch die Vorbereitung des Krieges im Frieden jett schon schwer auf den Massen lastet. Ob sie aber den Krieg wollen, danach werden sie nicht gefragt. Der Zustand ist noch ganz der zur Zeit der Kabinettskriege, zu der Zeit des Landsknechts- und Söldnerwesens, trozdem damals der Krieg ein Privatunternehmen der Fürsten, der Soldatenstand ein freier Beruf, eine selbständige Zunst war und das Volk vom Kriege möglichst ferngehalten wurde. Und wie eng, egoistisch ist der Standpunkt der Entscheinden wollen einen ehrenvollen Frieden, wobei wir die Betonung auf ehrenvoll legen", mit diesen alles heiligenden Worten wird der gordische Knoten stets leicht durchschnitten. Damit ist dem Kriege

Tür und Tor geöffnet. Der Begriff Ehre ist zu allem zu gebrauchen. Ins Reale übersetzt, handelt es sich meist gar nicht um Vaterlandsehre, sondern um Wahrung des Systems, um egvistische und Standesinteressen.

Über das Wesen des eigentlichen Krieges herrscht im Volke noch immer viel Irrtum, da durch Gesetzeber, Geschichtschreiber, Regierende und andere Interessenten ein verschleiernder Nimbus um ihn gebreitet wird.

Der wahre Rrieg hat gar nichts Schönes, Erhabenes, sein innerstes Wesen, die Vernichtung des Gegners, ist sogar die hählichste menschliche Tätigkeit, die man sich nur denken kann, denn der Anblid des Sterbens im Rriege ist gar nicht verschieden von dem des unnatürlichen Sterbens anderer Geschöpfe auf der Jagd oder im Schlachthause. Wie schwer und ungern stirbt jeder Verwundete! Wie oft, auch in Lazaretten, wo ich lange verwundet lag, konnte man als letztes Wort Sterbender ein bitteres, die bestehenden Zustände anklagendes hören! Wenn Horaz sagt, daß es süß sei, auf dem Schlachtselde zu sterben, so hat er sicher niemals eine Schlacht mitgemacht.

Wie sieht es benn in Wirklichkeit im Kriege aus? Der natürlichste Trieb im Menschen, ber ber Selbsterhaltung, spielt da die größte Rolle; also das Minderwertige im Menschen. Reine Steigerung der Sefahr, ohne daß nicht mit ihr der Wunsch nach Erhaltung des Lebens wüchse. Andererseits, bei Abwesenheit jeder Sefahr im Kriege, wird der Mensch Schwächeren gegenüber stets zur Bestie! Es ist, als müßte er sich schadlos halten für die ausgestandene Todesangst. Segen beide menschliche Eigenschaften, die dem eigentlichen Kriege das Sepräge geben, hat man von alters her die verschiedensten Mittel angewandt, von denen Disziplin und Sewohnheit sich noch als die wirksamsten bewährt haben.

Eine alte Sammlung von Kriegsregeln, der rozier des guerres, Rosenkranz des Krieges, zur Zeit Ludwigs XI. aufgestellt, sagt: "Trau jungen Leuten nicht, wenn sie nach der Schlacht schreien; im Augenblick der Gefahr werden sie dich verlassen. Die Schlacht ist nur denen sük, die sie nie versucht haben." Solchem Wechsel unterliegt das Empfinden jedes Menschen, wenn die Gesahr groß vor ihn hintritt. Selbst großer Mut ist große Furcht vor Schande.

Und wie geht es in der Schlacht zu? Junge Leute, die den Tod nie gesehen haben, kommen ohne Kenntnis der Gesahr ins Feuer. Ansangs geht alles gut — nur wenige Minuten. Dann sehen sie einen Schwergetroffenen am Boden liegen mit allen Beichen des nahenden Todes. Mit rasender Kraft schlagen die Rugeln ein, und grell tritt ihnen bald ihr eigenes, nahes grausiges Los vor Augen. Zeht ist es vorbei mit der Unkenntnis der Gesahr, und die Stimmung beginnt, die in den klassischen Worten liegt: "Ich wollte, es würde Nacht!" Aber die Nacht ist vielleicht noch zwölf Stunden sern, und der moralische Halt sinkt mit jeder Minute. Längst sind die vorn Liegenden blind und taub für alles vor ihnen und um sie her, außer für jeden Schlag, den der stets bereite Tod austeilt, und wenn die Eindrücks sich ins Unerträgliche steigern, reißt diese Halbtoten oft Panik fort, wie sie jede Schlacht zeigt. — Und die Opser, die unter dem furchtbarsten Lärm auf dem Schlachtselbe ihr Leben beschließen müssen? Selten sorder sie der Tod sofort, meist erst nach minuten- oder stundenlanger Qual. Sicher sind solden Sterbende,

selbst bei schnellstem Verfall des Organismus, sich ihres Zustandes voll bewußt. Das ihrer Jugend unentrinnbar Nahende, völlig Neue erfüllt sie unverkennbar mit Grauen, und alle sterben schwer und sehr ungern.

23

Dem wahren Ariege liegt also, sowohl durch den Grundton, auf welchen die menschliche Natur gestimmt ist, wie nach dem Wesen des Kampses selbst alles Schöne, Erhabene, Dramatische völlig fern. Dies ist erst zu selbstischen Zwecken hineingebracht, wobei sich die Macher oft noch selbst betrogen. Von einem "frischen, fröhlichen Ariege" zu reden, ist höchst widersinnig. Solche Vorstellungen vom Ariege können nur die haben, welche weit hinten, oder gar nicht dabei waren. Ihnen sind dann Zutaten die Hauptsache, und das schöne Phantasiebild ist fertig mit den im wirksamsten Feuer herumgaloppierenden Reitergruppen, deren Pserden selbst das Verständnis für die glorreiche Situation aus den Augen leuchtet, wie es unzählige Schlachtenbilder alter und neuer Maler die zum Überdruß vorfabeln.

Wie der Schlächter in seinen Laden Blumen stellt und ihn peinlich sauber hält, um das Rohe zu verdecken, den Käuser zu bestechen, so zeigen auch die Anpreiser des Krieges von ihm immer nur pikant Burechtgemachtes. Weil eben das eigentliche Metier des Krieges höchst unappetitlich ist, wurde alles Kriegerische stets mit besonderem Nimbus umgeben.

Auch die Weltgeschichte, dieses menschliche Stückwert, hat, um sich interessant zu machen und um gelesen zu werden, ohne Strupel eine Menge schöner Bilder vom Kriege ausgenommen, die jeder, der einmal eine Schlacht in vorderster Linie mitmachte, sofort als psychologische Unmöglicheiten erkennt. Unmöglich ist es z. B., daß ein Mitkämpser nach der Schlacht bei Leuthen "Aun danket alle Sott" gesungen hat. Wer das Sterben während der Schlacht sah und Tausende auf nackter Erde in der Kälte einer Dezembernacht mit dem Tode ringend weiß, der singt nicht "Aun danket alle Sott". In dieser Dinsicht wenigstens waren die Künstler des Altertums etwas wahrheitsliedender. So sind jedem schönen Minervadilde als ständige Attribute stets das erstarren machende Sorgonenhaupt und die Schlangenbündel beigestügt, Sinnbilder des Grausigen, das dem eigentlichen Kriege unlöslich anbastet.

Dem schönen Rausche mit seinen unwahren Bilbern steht die Wirklichkeit gegenüber mit ihrem Elend. "Die furchtbarste Ratastrophe nach einer verlorenen Schlacht", sagt ein bekannter Militärschriftsteller, "ist eine gewonnene", und kennzeichnet damit den Seelenzustand derer, die die Schlacht wirklichschnet damit den Seelenzustand derer, die die Schlacht wirklichschnet damit den Seelenzustand oder verloren.

Leiber haben die Jaager Friedenskonferenzen gar keine Einschränkung des eigentlichen Krieges gedracht, und nebensächliche Besserungen nutzen nichts — humanissieren lätzt er sich nicht. Aber lag das nicht in der Natur dieser Bersammlungen? Müssen nicht die allein dort vertretenen Regierungen unter den jezigen Verhältnissen die Illusionen über den Krieg selbst pslegen, um im Bedarfsfall ein zuverlässiges Wertzeug am eigenen Volke zu haben? Die Diplomatie wird also im Kampse gegen den eigentlichen Krieg immer versagen. Hier können nur die Völker selbst helsen. So hatten auch schon besseren Erfolg die von den Kriegs-

freunden gehässig verhöhnten Annäherungen der Geistlickeit, der Presse, Parlamentarier, Vertreter großer Städte verschiedener Länder, die drastisch den Willen der Völker nach friedlicher Verständigung zum Ausdruck brachten, das Solidaritätsgefühl unter den zivilisierten Nationen der Erde stärkten und vor allem die Völker selbst erwecken, die bisher jedes Unglück immer hatten lethargisch über sich ergehen lassen. Sleich wichtig ist es aber, die Kriegsfreunde im eigenen Lande zu bekämpsen, deren Patriotismus mit Vaterlandswohl, Menschlickeit, Christentum nichts zu tun hat, sondern höchst selbsstücktigen Interessensphären entspringt.

Leider hat ihrem Treiben Kirche und Schule stets Vorschub geleistet, erstere indem sie niemals dem Kriege prinzipiell entgegentrat, letztere durch Pflege chaudinistischer Idean. Beide ließen sich von den Ausschmüdungen des Krieges blenden und versielen derselben Suggestion wie die Massen, denen sie helsen sollten. Und doch ist hier, besonders für den Christen, das Schlechte so leicht zu erkennen. Schon die Ursachen der Kriege zeigen diese als niedrige Produkte. Fast immer handelt es sich um einen Zuwachs an Macht und Ansehen im Völkerleben, um selbst materiell besser leben zu können. Für solche Zwecke hat Christus nicht gelehrt und geslitten, ist er nicht gestorben. Für solche Zwecke wird aber seine Kirche gebraucht und mißbraucht. Solche Haltung der Kirche dem Kriege gegenüber hat sie auch den Heiden stets schwer verständlich gemacht — sie können nicht begreisen, wie schwarz auch weiß sein soll. Was nuzen z. B. alle materiellen Schäße, die jetzt noch vielleicht in Südwestasstrika einmal gefunden werden, nachdem die idealen Lehren preisgegeben, die Bewohner ausgerottet oder heimatlos gemacht sind, in der Wüste Omahehe allein 15 000 Frauen und Kinder qualvoll verdursten mußten?

Alt nicht die Lehre Christi klar, der selbst noch im Sterben für seine Feinde bat? Un seinen Worten und an dem Geist seiner Lehre ist nicht zu deuteln. "Selig sind die Friedfertigen", "Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl benen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen." Eine einzige Stelle in den Evangelien bat wohl manchen bei oberflächlichem Lesen unsicher gemacht. Matth. 10, 34 heißt es: "Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Frieden zu senden auf Erden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senben, sondern das Schwert." Aber dieses Schwert sieht Christus bier nur in der Hand seiner Feinde; das Schwert, den Tod sagt er hier den Jüngern voraus bei der Ausbreitung der Lehre und verpflichtet sie, beide nicht zu scheuen um seinetwillen. Dieses ganze Rapitel wendet sich nur an die Jünger und soll ihnen die Richtschnur geben nach bes Berrn Tobe. Schwert, Wiberwärtigleiten, Tob erwarten fie dann, nirgends aber wird ihnen erlaubt, das Schwert zu gebrauchen, um bem Tode zu entgeben. Am Gegenteil, mit immer neuen Worten stärkt ihnen der Beiland in diesem Rapitel den Mut zu dem Sterben, das ihnen das Schwert bringen wird. So sagt er Vers 22: "Ihr musset gehasset werden von jedermann um meines Namens willen, wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig." Bers 28: "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib toten und die Seele nicht mogen töten." Bers 39: "Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden." Und das Gegenteil jeder Selbsthilfe durch das Schwert wird den Züngern am Schluß

Graewe: Der wahre Arieg 25

des ganzen Rapitels noch besonders ans Herz gelegt, Vers 38: "Wer nicht sein Rreuz auf sich nimmt und solget mir nach," d. h. wer nicht widerstandslos stirbt wie der Heiland, "der ist meiner nicht wert." Wie oft haben die herausgerissenen Worte dieses 34. Verses herhalten müssen zur Beschönigung aller Sewalttaten. Man hat sogar gesagt: "Ein guter Christ muß auch ein guter Soldat sein." Man meinte damit, daß ein guter Christ deshalb ein guter Soldat sein müsse, weil er dem Tode ruhig entgegengehen könne. Dies ist in der Tat unmöglich. Das wird jeder bestätigen, der eine Schlacht und das Sterben in ihr sah. Dem gewaltsamen Tode geht bewußt niemand ruhig entgegen. Selbst der Heiland verzagte als Menschapen:

Entgegen den klaren Lehren Christi hat die neuere Kirche den Krieg nie bekämpft, entgegen auch der Mahnung: "Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, damit ihr euch selbst betrüget!" Einigermaßen verständlich wird diese Paltung der Kirche durch den Blick in ihre Vergangenheit. Aber man fragt sich: Warum bleibt sie passiv auch in den jekigen, völlig veränderten, günstigeren Zeiten?

Die ersten hristlichen Jahrhunderte sahen eine ganz andere, friedefördernde Kirche. Das alttestamentliche "Auge um Auge, Zahn um Zahn" war damals völlig verdrängt durch Christi Beispiel und Lehre. Viele Tausende von Blutzeugen starben damals wassen- und widerstandslos, wie der Heiland, der durch sein Sterben gezeigt hatte, daß er doch tapserer war als alle seine schwerbewassenen Feinde. Der trozige karthagische Kirchenvater Tertullian, Sohn eines römischen Hauptmanns, predigte zu jener Zeit auss entschiedenste gegen den Krieg. Er verlangte, der Christ dürse keine anderen Wassen, als der Meister geführt habe, zu keiner anderen Fahne schwören als zu der des Heilandes, keines anderen Feldherrn Dienstmann sein und müsse jeden Kriegsdienst meiden. Solche Anschauungen wurzelten damals tief in der Christenheit der ersten Jahrhunderte. Sie erwartete bestimmt, daß aus dem gewaltigen römischen Weltreich ein christliches Weltreich, ein Reich des ewigen Friedens, das Reich Gottes aus Erden emporblühen werde.

Da trat nun die Völkerwanderung ein, die mit ihren anderthalb Zahrtausende währenden furchtbaren Raub- und Kriegszügen, mit ihrem immer wachsenden Völkerelend auch die damalige Kirche bewog, diesen ganz veränderten Zeitverhältnissen Zugeständnisse zu machen. Sie schaltete den Friedensgedanken aus ihrer Lehre aus. Dadurch machte sie sich die roben jungen Staatsgebilde gewogen, sich selbst aber ihnen dienstbar, sie gewann durch deren Macht ungeheuer anschneller Ausbreitung, jumal sie in dem machsenden Jammer bald der lette Erost des gemeinen Volles wurde, dem sie als einzige Hoffnung das Aenseits nach dem Tode bot, — aber ihre ursprüngliche Reinheit als Friedenslehre war dahin. — Furchtbarer Rampf um ein entsetzlich elendes Dasein wurde nun viele Zahrhunderte hindurch das Schickfal der europäischen Bölker. Waren im Altertum Schwert und Wage Sinnbilder der Gerechtigkeit gewesen, so wurden es für die Rechtszustände des ganzen Mittelalters, bis weit in die neuere Beit binein, in allen europäischen Staaten zwei scharfe Schwerter. Die herrschenden Stände, selbst höchste Kirchenfürsten, verschmähten es nicht, für ihre eigenen, niedrigen irdischen Vorteile die alttestamentlichen Worte des Zeremias wieder reichlich auszunuken: "Verflucht

sei, wer das Schwert aufhält, daß es nicht Blut vergieße." Roh und antichristlich, wie diese Reiten, waren auch die beiben in ihnen sich folgenden großen Staatsinsteme: der Feudalismus und der Absolutismus. Statt Nächstenliebe war ihr Prinzip die Ausnutung des Nächsten zum eigenen besseren Wohlleben. Die Menschheit wurde für egoistische und Standesvorteile geknechtet und geopfert. haben diese Staatsspsteme endlich in ganz Europa abgewirtschaftet, wenigstens offiziell, und es ist nicht einzusehen, warum die Kirche noch immer auf ihrem mittelalterlichen Standpunkte verharrt. Wenn auch wir in Deutschland, namentlich östlich der Elbe, noch mit beiden Füßen im Mittelalter steben, so ist dies doch tein Grund für die Rirche, bei der allgemeinen Geistesströmung im jezigen Bolterleben noch immer mit der Wahrheit zurudzuhalten. Aft es das Saften am Gewohnten oder sieht die Kirche noch immer in dem Kriege etwas Elementares, wie ein Erdbeben, etwas von Gott Gefandtes, ein Gottesgericht, während er doch nur eine göttliche Bulassung, wie jeder Mord, und etwas Urmenschliches, aus niederen Schwächen Bervorgegangenes, ist? Wie kann ber Krieg von Gott kommen, da ibn Gottes Sobn verwirft? Sagt er nicht selbst: "Es ist unmöglich, daß nicht Argernisse kommen, webe aber bem, durch welchen sie tommen!" Saben manche Geistliche teine rechte Vorstellung von dem Elend des Rrieges? Mögen sie boch nur der Tausende von Müttern gebenten, die stündlich die Stimme dessen vermissen, den ihnen der Krieg nahm, ber fie im ichweren Lebenstampfe ftuben, beffen Auge im harten Alter über ihnen wachen sollte. 1870 allein starben auf den Schlachtfelbern 40 000 Deutsche und die doppelte Anzahl Franzosen, und ebenso viele Franzosen liegen, als Rriegsgefangene gestorben, in Deutschland begraben. Das sind allein 200 000 in der Zugend gestorbene Tote, um deren jeden eine Mutter sich grämte bis in das eigene Grab hinein. Wer sich nicht hineindenken tann in ben Jammer, ber halte sich boch an die einfachen Worte Christi, der die Not der Menschen immer am besten verstand.

Slaubt die Kirche den Kampf als solchen überhaupt scheuen zu müssen? Christus hat den Kampf mit den Waffen des Geistes gegen alles Niedrige, Gemeine, Unchristliche stets gewollt — nur den Kampf mit irdischen Waffen hat er stets verboten und verhindert.

Selang doch schon Großes im Friedenswerke sogar einzelnen einsachen Menschen mit ihren schwachen Mitteln! Welchen gewaltigen, friedefördernden Einfluß hatte z. B. der russische Maler Wereschschagin durch seine Werte auf den Zaren und andere einflußreiche Männer gewonnen! Ihn täuschte kein Siegesrausch über das Graussige des Krieges hinweg. Seine Bilder, dem auf Schlachtfeldern und an Verwundetenlagern ersichtlich selbst Empfundenen entnommen, zeigen im Vordergrunde stets Tod und Sterben, soweit diese darzustellen der Kunst überhaupt möglich ist. Alle sonst üblichen beliebten Zutaten, wie Slanz, begeisternde Szenen zu schledern, verschmäht er durchaus als gar nicht dem eigentlichen Kriege angehörend.

In der Schule ist es hauptsächlich die übermäßige Bewertung der Literatur des Altertums, zumeist Kriegsliteratur, die bekämpft werden muß. Den abseits sitzenden römischen Bürger späterer Zeiten mochte nach solcher Lektüre verlangt haben, denn die Geschichte seines römischen Staates war wie die keines andern der ganzen Weltgeschichte mit kriegerischem Eroberungstriebe verquickt gewesen, war-

Graewe: Der wahre Rrieg

27

um sollen aber solche Anstintte einer ganz anderen, zwei Zahrtausende zurückliegenden vorchriftlichen Zeit immer weiter wirken und gepflegt werden? Schon im europäischen Mittelalter wäre sicherlich viel Blut erspart worden, wenn es keinen römischen Staat gegeben bätte. dessen rigoröse Kriegs- und Rulturanschauungen, ebenso wie seine Rechtsbegriffe, am Schluk ber alten Reit auf die roben neuen Staatsgebilbe übergingen, die sie, ihrer niederen Rultur entsprechend. manchmal noch rober ausbauten. Mit Abscheu weist man gern auf die gsiatischen Schäbelppramiden hin, — gegen die Leichenmassen, welche die europäischen Rriege in die Erde versentten, schrumpfen sie zu winzigen Säufchen zusammen. In den kriegsgeschichtlichen Werten des Altertums findet der eigenkliche Krieg eine so minderwertige Bebandlung, daß man merkt, sie gingen nur auf Lesersang aus, sie stroken von Effettbascherei und psychologisch-bandgreiflichem Unsinn ersichtliche Stubenarbeiten. Auch Felbberren-Schriftsteller machen teine Ausnahme. Teils lernten sie das Elend des Arieges gar nicht kennen, teils versowiegen sie es aus Eigennuk, um nicht an Anteresse und Rundschaft zu verlieren. Täalich bort unsere Augend von einem Dukend solcher Schlachten und ebenso vielen Feldherrnreden, und alles, durch das Alter geheiligt, ist ihr Wahrbeit! Welche falsche Basis für die Lebensanschauungen unserer gebildeten Stände! Diese betrügen sich nicht nur selbst, sondern vergessen auch die Verantwortung. die sie gegen das Volt baben, dessen Führer sie sind, das mit seinem Blut schließlich für die alten Phantasiegebilde einstehen muß. Dabei kann man täglich die salbungsvollen Worte bören: "Das Beste ist für die Augend und das Volk nur gerade gut genug!" Wie steben dem die Tatsachen gegenüber!

Auch die Volksschule wird von dem Staatsspstem chauvinistisch ausgenutzt, während die Eltern dort doch nur die individuelle geistige Entwicklung ihrer Kinder gepflegt haben wollen. Weder Kirche noch Schule sind aber dazu da, das Individuum den egoistischen Zweden des jeweiligen Staatsspstems dienstbar zu machen. Kirche und Schule wird so das Geweihte, das Heilige genommen und ihren Leitern die Verufsfreudiakeit.

Auch der Presse fällt im Rampse gegen den Krieg eine Hauptrolle zu. In erregten Beiten unterliegen die Massen nur zu leicht der Suggestion, und dies wird von gewissenlosen Kriegsmachern stets weidlich ausgenutt. Da kann die Presse ein treuer Wächter der Völker werden, indem sie zu geeigneter Beit auf diese Schahren hinweist und durch häusige Warnungen die Ausmertsamkeit der Völker wach erhält. Bu bekämpsen sind auch die immer wiederkehrenden Versuche, welche, leichtsinnig und böswillig, die Völker zweier Länder überzeugen wollen, daß ein Krieg zwischen ihnen unvermeidlich sei. Solche Wölse in Schafskleidern zu entlarven und sie an den Pranger der Öffentlichkeit ziehen zu können, ist ein besonderer Vorzug der Presse. Verhöhnungen und fortgesetzte Herabsetungen des Auslandes sind ebenfalls zu verurteilen; sie opfern Menschen für Seld. Um wünschenswertesten wäre es, wenn der beste und größte Teil der Presse aller Länder prinzipiell und aus Überzeugung für jede Art von Friedensbestrebungen einträte und Propaganda für sie machte. Solche Stellungnahme der Presse ist um so leichter, als die jekigen Massen der allgemein Wehrpslichtigen doch nicht wie früher in Un-

wissenheit zu erhalten sind, selbst ein neuer Krieg sie immer mehr über das eigentliche Wesen des Krieges, wenn auch mit unnötigen Kosten, austlären und sie dem Kriege abgeneigt machen wird. Die Friedensbestrebungen selbst müssen als Endziel stets die Beseitigung des Krieges im Auge haben. Halbe Maßregeln und halbe Ersolge nuten nichts, zu humanisieren ist der Krieg eben nicht, dessen innerstes Wesen, die Vernichtung des Gegners, das Gegenteil jeder Humanität bleiben muß.

Arbeite daher jeder nach seinen Kräften für die Beseitigung des Krieges im Geiste der Menschlichkeit und des Christentums und kämpse auch jeder mit dem Wort gegen die rohe Gewalt, Blut und Sisen. Das ist der Kamps im Sinne des viel verhöhnten "Krieg dem Kriege!", ein Kamps, der nichts als den Namen gemein hat mit dem gewöhnlichen Kriege und seinen rohen, brutalen Mitteln.

Macht gibt auch hier den Ausschlag. Die jezige Zeit scheint günstig zur Aufnahme besserer Ideen. Schaffe daher jeder, solange es Tag ist. Das ausgestreute Samenkorn findet vielleicht nie wieder einen so günstigen Boden wie eben jezt.



## Mein erfter Diebstahl

Von Ab. En

Durch Tranen seh' ich das Kerlchen noch, Wie's durch die Lud' im Zaune troch. Fünfidbrig war das kleine Ding. Das Bemd ihm noch burchs Boschen hing. Es fah fich um fo scheu, verlegen; Gewiß, es war auf bofen Wegen. 3m Nachbarhof ichlich's auf den Beb'n, Und dann erschrat's, blieb stille stehn Und wandte sich, als wollt's von hinnen. In seiner Bruft bas Bergeben brinnen, Das schlug! Ihm war's, als ob es schlief, Und Mutter seinen Namen rief, Und rings herum ein solch Geraune! Burud wollt' es jum Gartenzaune, Da hob's die Augen auf und sah Drei Schritt vor sich jum Greifen nab, Im Fenster, für ben Knirps bequem ... O wenn doch jett noch jemand kam'! O will fich keiner benn bes armen Rleinen unsel'gen Jungen erbarmen? Er hat so viel, selbst in der Nacht, Un bas Ruppiner Bilb gebacht: Ein Reiter war es boch zu Pferd, Ratelbunt, teinen Dreier wert. 3hm ichien's das Schönfte auf ber Erben,

Und darum nun ein Dieb zu werden? Ein Seufzer noch, bann griff er ju Und war durch den Zaun zurück im Nu. Das schöne Bild! Er wollt's besehen. O Gott, was war benn nur geschehen? Es bebten die Bandchen dem kleinen Wicht, Und dieses erschrockene Rindergesicht! Er faßte sich verwirrt ans Röpfchen. "Ja, nicht einmal ein Stednabelknöpfchen Darfft bu nehmen. Mit Rleinem beginnt, Wer am Galgen endet, mein Rind!" Batte nicht so die Mutter gesprochen? Scheu ist er in den Stall getrochen. Wollte nicht spielen noch essen gebn; Sie hätten es ihm ja angesehn. Ronnt' leinem mehr ins Auge bliden. Es war, als wollt' ibn was erstiden, Und wie er sich auch im Stall verkroch, Da oben ber, ber fab ibn boch. Wie schluchzte nachts er in sein Rissen!... Ja, so ein Rind hat ein Gewissen, Und selbst die Mutter abnt es taum ... Noch immer kommt der Kindertraum Qualvoll wie einst auf leisen Sohlen ... Seitbem hab ich nie wieder gestohlen





## Mütter

Von

## Martha Silber

as ledige Weib, das sich "ausleben" will und sich dazu berechtigt glaubt, hat den ehemaligen Haß gegen den Mann, den "Bedrücker", längst ausgegeben. Statt dessen ist es modern geworden, das reine Weib, das Frau und Mutter wurde, und ihre Kinder herabzusehen. Immer dreister und entstellender werden die Angriffe in Wort und Schrift, aber — sie bleiben unbeantwortet und beginnen Wurzeln zu schlagen. Es ist wohl Beit, einer andern Meinung Wort zu geben, damit falsche Begriffe sich nicht unausrottbar sesssen.

Man nennt die ehrbare Frau mit Vorliebe rücktändig, dumm, philiströs, ganz giftige Zungen sprechen sogar von stumpssinnigen Lasttieren, von obersläcklichen Geschöpfen, die mit Haushalt, Leben, Kindern nur spielen. Ihre Nacktommen werden als Kinder der Gewohnheit, des Zwanges, turz als minderwertig bezeichnet.

Im Gegensat dazu erheben die Vertreterinnen der "neuen Moral" die uneheliche Mutter fast zur Mater dolorosa, legen ihr märchenhafte Vorzüge bei. Selbst dem bedauernswerten unehelichen Kinde, dem durch die eigenen Eltern der Stempel der Schande aufgedrückt ist, hängen sie ein goldgesticktes Mäntelchen um, erheben es zum Elite- und Vollmenschen, zum wahrhaft Wohlgeborenen, zum Liebeskinde.

Was tat die Frau ihrer "freigewordenen" Mitschwester?

Still und anspruchslos geht sie doch wie je über die Erde und zieht Menschen auf. Wer hat das Recht, der Mutter natürliches, opferfreudiges Ewigkeitswerk, dessen sie sich nie rühmt, zu kurzen oder heradzuziehen? Wenn es aber doch geschieht, so lächelt die Mutter, fühlt sich erhaben und — schweigt. Aber daß sie schweigt, wird ihr im lebhaften Lager der Emanzipierten falsch ausgelegt, und man schleubert um so giftigere Pfeile. Woher die Gereiztheit? Fühlen sie doch einen Makel, sich doch übersehen von der "guten Gesellschaft"? Man möchte es glauben, da sie einerseits sich zu rächen, andrerseits sich zu rehabilitieren suchen.

Das Wort "unehelich" soll aus der Welt geschafft werden, und sich selbst wollen sie den Sitel Frau beilegen. Wie durchsichtig: es soll keine Unterschiede



geben! Harmlose Fräulein sind ganz dagegen, sich "Frau" anreden zu lassen. Und wohl allen, daß es nicht gelingen will! Viele hält es doch zurück, Abwege zu gehen, wie verlockend man sie auch oft schildert.

Doch wie sehr man auch beschönigt und färbt, der "Schrei nach dem Kinde"

ist nur ein Deckmantel, eine schöne Romanphrase, eine große Lüge.

Wurde je ein außerehelicher Verkehr zur Fortpflanzung gepflogen, zum 8weck, Geschöpfe über sich hinaus zu schaffen? Nein, die unehelichen Kinder sind alle Bufallstinder, unerwünschte Störenfriede des Liebesglückes, vor denen man sich mit ekelhaften Vorkehrungen zu schüken such. Ist das Sehnsucht — Liebe?

Sehen wir uns doch einmal die Herren Väter an! Sie wollen sich möglichst ausgiebig amusieren, selbstverständlich ohne Folgen. Das Vergnügen hört mit dem

Tage auf, wo ihnen ein "füßes Geheimnis" mitgeteilt wird.

"Die Liebe ist so suß, Bis ihr wachsen Sand' und Füß'."

Für einen Teil der Väter Grund genug, spurlos zu verschwinden. Das "Mädel" ist ja nun eine doppelte Last, also wertlos!

Ein andrer Teil sett sich mit der Zusallsmutter verschwiegen zusammen, düstre Mordgedanken spinnen sie. Alle Rosten will er großmütig tragen, nur sort, sort mit der peinlichen Überraschung! Gelingt das Töten des teimenden Lebens nicht, dann wird für alle Fälle ein Freund oder sonstiger Mithelser gesucht, um die Vaterschaft zweiselhaft erscheinen zu lassen, wenn es später zum Bezahlen kommt. Schließlich will man auch so "eine Schande", wollte sagen "Wohlgeborenes", nicht auf sich sitzen lassen. Doch leider entgeht das Unglückwurm so oft allen Ränten und wird lebend geboren. Welcher Vater hat freiwillig gezahlt, welcher mehr als gesetlich? Welcher hat je das Kind, sein Ebenbild, aufgesucht, an sein Herz gedrückt?

Und diese Bäter vererben ihren Charafter!

Vielleicht aber sind die Mütter besser? Ach, auch sie haben das höchste Interesse, daß "nichts passiert". Man will sich ja "ausleben", d. h. vergnügen ohne Pflichten, beileibe nicht vermehren. Welche Halbstrau zitterte vor Freude, als sie in sich den Anfang eines neuen Lebens spürte? Ich sage, jede empfand einen tödlichen Schrecken bei der unabänderlichen Gewißheit, sie trüge ein "Unterpfand der Liebe".

Doch da dämmert ein Hoffnungsstrahl! Auf den Zufallsvater wird ein Zwang ausgeübt, ihre Ehre zu retten, zu heiraten. Doch Männer in dieser Lage bleiben gewöhnlich standhaft. Verwandtschaft und Karriere steisen ihr Kückgrat, ab und zu nur fühlt sich ein "Dummer" verpflichtet. So beschließt auch die Mutter ernstlich den Tod des Liebeskindes.

Die Freundin verrät ihr Mittel, die aber nicht wirken. Man wird kühner, geht zu Bebamme und Arzt, bietet oft hohe Summen oder fleht kniefällig um ihre Gefälligkeit. Ich bin überzeugt, befürchtete man nicht so harte Strafen, kein Zufallskind erblickte das Licht der Welt.

Unter Rummer, Tränen, Verwünschungen reift das Menschlein. Gräßlich ist das nunmehrige Leben voll Furcht und Lügen einer solchen Mutter, hundert-

31

mal trauriger das des verborgenen Kindes. Aber der Augenblick kommt, wo es seinen ersten Schrei tut. Vielleicht regt sich nun bei mancher Mutter ein natürliches, besseres Sefühl. Oftmals aber tritt nochmals das Verbrechen an das Kind beran. Warum so viele unebeliche Totgeburten?

So rasch wie möglich wird das am Leben Gebliebene in Pflege gebracht, in Zeitungen ausgeboten. Los sein will man es. Versuche vom "Mutterschuh", solche Mütter zum Pflegen und Stillen ihrer Kinder anzuhalten, indem man ihnen entsprechende Beschäftigung verschaffte, scheiterten meistens kläglich. Es scheint ihnen selbst also nicht der Mühe und des Gedeihens wert, das ungerusene Kind ihrer Schande.

Und auch diese pflichtvergessenen Mütter — schade, daß man auch ihnen unverdient den schönen Namen gibt! — vererben ihren Charakter!

Und die Kinder selbst? Einem bösen Zufall verdanken sie den Ursprung, dumpse Mordgedanken brüten über ihrem arglosen Wachsen, Scham, Angst verzehren die Mutter, Schnüren und Abtreibemittel schädigen den kleinen Körper. All das hinterläßt an Leib und Seele tiese, unauslöschliche Spuren. Ein zartes Würmchen tritt ins Leben. Aber man wagt, es das Starke, Wohlgeborene, Sesunde, Schöne zu nennen. Es entbehrt nun Mutterbrust und Mutterliebe, die wie die Sonne zum Sedeihen gehören. Daher die enorme Sterblichkeit der armen Seschöpschen. Warum sollten sie auch der Pslegemutter lieber als der eigenen sein? Etwa um des Sewinnes willen? Kann es überhaupt einen andern Platz zum Auswachsen der Kinder geben als die Familie? Alles andre ist trauriger Notbehelf.

Vorläufig bringt man sie also bei Fremden unter. Der Keim zu Leichtsinn, Pflichtvergessenheit, Verbrechen ist ererbt, das Milieu, in dem die Kinder heranwachsen, ist meist der beste Nährboden, ihn kräftig aufschießen zu lassen. Was Wunder, daß allzuoft körperlich untaugliche, moralisch verkommene Menschen werden, die Zuchthäuser und Vordelle füllen, mindestens streisen! Die Statistiken beweisen es, aber dreist wagt man trotzem von Elitekindern, Zuchtwahl zu reden. Lügt man oder weiß man es wirklich nicht besser?

Ober vermag jemand tatträftige, berühmte, hochstehende Menschen aus den Millionen zu nennen, die ihre Menschwerdung einem Malheur verdankten? Waren es nicht alles Shefrauen, die unsere großen Künstler, Gelehrten, Staatsmänner schusen? Sind nicht die Wortführerinnen der "neuen Sexualethik" wohl auch der Familie entsprossen? Ich will zu ihrer Shre annehmen, daß sie nicht ahnen, was sie ihrer Mutter schulden.

Nur in der She ruft man nach Kindern, da wachsen Liebeskinder und die seltenen Vollmenschen, da schätzt man sich im höchsten Slüde, wenn man auf Nachwuchs rechnen darf. Mit tausend Freuden wird ein Kind begrüßt. Die Mutter scheut nicht Mühe noch Arbeit, Unbequemlichkeit und Entbehrung, es aufzuziehen. Der Vater arbeitet, die Kosten zu bestreiten, sucht den Kindern bessere Schulung, Erziehung zu geben, als er sie vielleicht hatte. Er will sie aufsteigen sehen. Die Eltern vergessen sich selbst, opfern alles gern den Kindern, auch den Schwächlichen, selbst den Frühgeborenen. Sie sind es ihnen eben wert. Eine Hilfe der Gesell-

schaft beanspruchen sie nicht, fühlen sich selbst verpflichtet, für alles aufzukommen. Auch die Sorge für das zehnte Kind nehmen sie auf sich, vielleicht seufzend, aber sie tun's.

Himmelweit ist so der Unterschied zwischen ehelichen und unehelichen Rinbern. Man wähnt, wenn der Staat helfend eingriffe, wurde sich das Los der Rufallskinder bessern, man halt ihn sogar für verpflichtet. Aber diese Rinder haben ja Eltern, die für sie sorgen müßten! So groß ist die Sorge ja auch nicht, da freier Liebe selten mehr als ein Kind blüht. Doch selbst wenn der Staat eingriffe, Häuser für die armen, verlassenen Geschöpfchen schaffte, die Liebe, die Familienerziehung kann er nie ersetzen. Und erbarmt sich der Staat denn vielköpfiger Familien, die sich anständig durchdarben, ihr kleines Volk großzuziehen, das doch gute Garantien auf tüchtige Bürger leistet? Ach, man ruft nur darum vorwurfsvoll Staat und Gesellschaft, um ihnen die Last aufzuhalsen! Erst sollen mal die Eltern selbst aufhören, ihr uneheliches Rind von sich ju stoßen, seine Geburt zu verwunschen, geheim zu halten, als Schande anzusehen. Sie sollen ihrem Ebenbild nicht nach dem Leben trachten, nur einen Seufzer der Erleichterung der kleinen Seele nachschiden, wenn sie dies Zammertal früh verläßt. Die Mütter sollen Mütter werden, bisher sind sie nur Weiber, deren Leib geboren hat, keineswegs Mütter. Dieser Name will erkämpft und verdient sein.

Dann aber würde es der Gesellschaft gar nicht einfallen, von Schande zu reden. Zetzt muß sie schon die rechten Worte gebrauchen und darf nicht schwarz weiß nennen. Trotzem hat sie immer noch tieferes Erbarmen für die ausgestoßenen Kindlein als die Eltern selbst, da sie vielsache Opfer bringt, das Leben der Unehelichen lebenswert zu gestalten.

Aber mögen doch Gesetze gegeben werden, die Eltern zur Erfüllung ihrer Pflichten zu zwingen! Kind ist Kind, ob ehelich oder unehelich. Sie müssen ihr uneheliches Kind aufziehen, und zwar standesgemäß. Der reiche Mann darf nicht dasselbe zahlen wie der kleine Arbeiter!

Dazu aber wird es aus begreiflichen Gründen wohl nie kommen. Darum wäre es besser, die armen Würmer blieben ungeboren. Ihnen wäre wohler, und die Menscheit verliert nichts. Die Qualen der zu "Engeln" gemachten kleinen Wesen, die Verwahrlosung der Auswachsenden, die Sünden der Perangereisten mögen die verantworten, die das Furchtbare verschuldeten und die ihr bohrendes Sewissen damit betäuben, mit hochtrabenden Reden der "engherzigen" Geselschaft alles auszubürden!



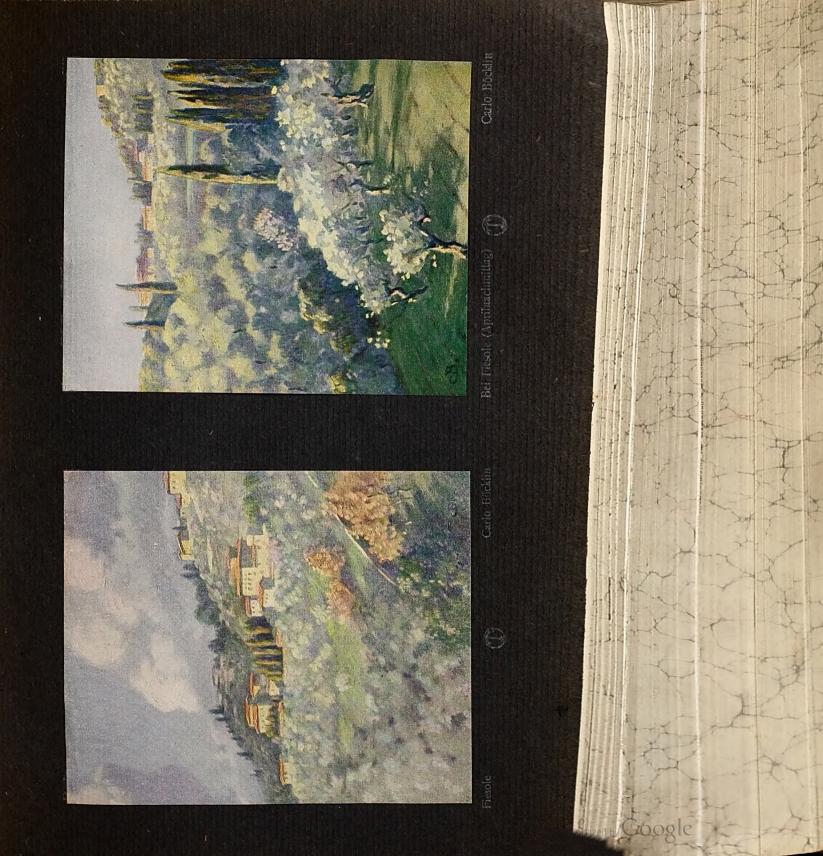

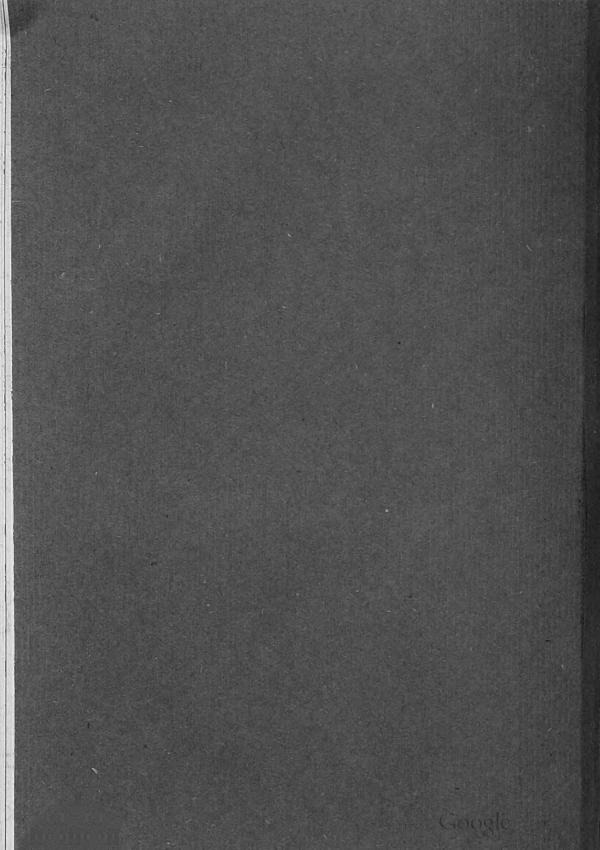



## Ein Brief

Novelle 2. Undro

Snädige Frau!

ollen wir diesem Brieswechsel nicht ein Ende machen, den wir als die schwere Rette eines leichten Sommererlebnisses hinter uns herschleppen? Sie beschenken mich zu reich damit. Ich bin erdrückt, beschämt. Sind Ihnen diese wenigen Tage mit mir denn

wirklich etwas gewesen? Ich kam in diese Sommerfrische, nichts hoffend, nichts erwartend. Ich suchte nur Erholung, physische und, wie ich Ihnen nachber auch gebeichtet habe, seellsche. Ich habe Ihnen von dieser Frau erzählt, die ich im Grunde gehaßt habe, und die mich dennoch mit ihren Künsten halb zu Tode gepeinigt hat. Es tat mir beinah wohl, als ich in diesem kleinen Tiroler Nest nichts Weibliches sand, das nach einem Abenteuer ausgesehen hätte. Auch Sie, gnädige Frau, Sie sahen nicht danach aus. Sie sahen gleich am ersten Abend neben mir bei Tisch, ernst und ehrbar an der Seite Ihres Herrn Gemahls, eines stattlichen, eleganten Herrn, der einen Tag darauf abreiste. Sie waren niemals allein gewesen, seit Sie verheiratet waren. Im Sommer hatten Sie sonst immer eine Villa in der Nähe der Stadt bezogen, und dort hatte Ihr Herr Gemahl Sie allabendlich aufgesucht. Das alles erzählten Sie mir bei Tisch — noch sehr undesangen, denn in mir ertannten Sie nicht das Abenteuer —, und ich hörte Ihnen ernsthaft, respektvoll und ein bischen gelangweilt zu.

Aur manchmal frappierte mich ein kleines Wort, eine persönliche Bemertung, und ich sagte mir: Diese Frau muß doch früher anders gewesen sein! — Ihre Mädchenzeit war schon in die Tage gefallen, da die Mädchen dachten und litten und kämpften — nur Ihre She, Ihre glückliche She hatte die Spuren dieser Kämpse wieder ausgelöscht. Die Geschichte von Vornröschen, das erst wachgeküßt werden mußte, war mir wohlbekannt. Aber das Märchen von Vornröschen, das in ihrer Ehe mit dem Prinzen wieder süß entschlummerte, war mir neu und verblüffte mich.

Es war nicht nötig, Sie wachzukussen, gnädige Frau — es galt nur, hin und wieder ein rein intellektuelles Thema anzuschlagen, um es in Ihren klugen Augen

Det Kiltmet XII, 1

aufbliken zu sehen: Aber das alles hab' ich ja schon einmal gewußt, gelebt, gefühlt — wie hab' ich das nur vergessen können! Sonderbar! Sie sahen, daß sich die Welt, seit Sie ein ganz junges Ding gewesen waren, gar nicht verändert hatte, und waren doch in Ihrer behaglichen, geschützten She geneigt gewesen, sie für ganz anders zu halten, als Sie als "überspanntes" junges Mädchen gedacht hatten. Und nun fanden Sie langsam den Weg zu Ihrem früheren Standpunkt zurück.

Sie waren eine Frau, die sich geistig zu beschäftigen wußte, gewiß — die gerne gute Bücher las und Stunden in den Museen zubrachte. Aber was Sie völlig verloren hatten, war die geistige Selbständigkeit, die Sie als Mädchen zweisellos besaßen. So wie ich Sie einmal etwas hilstos mit Ihrer Hotelrechnung in der Hand — Sie hatten eine falsche Ausstellung zu berichtigen und wußten nicht recht, wie das anfangen; Ihr Satte hatte dergleichen immer für Sie besorgt —, so waren Sie nun auch in geistigen Dingen gewöhnt, immer erst die Zustimmung Ihres Mannes einzuholen. Ich muß es Ihrem Herrn Gemahl lassen, daß er als intelligenter Mann Ihre Geschmacksrichtung durchaus nicht übel beeinflußt hat. Dann war noch eine Schwägerin da, Irma nannten Sie sie, glaub' ich, die tonangebend in der Familie war. Sie konnten sie nicht leiden — wann hätten sich auch Schwägerinnen se gesiebt, sie sind ja durch die Verhältnisse zu natürlichen Feindinnen geschaffen! — aber Sie gaben doch etwas aus ihr Urteil. Von allen diesen Faktoren galt es erst Sie zu besreien.

Langsam ging auch eine Veränderung mit Ihrem Außeren vor sich. Sie kleiden sich gut, gnädige Frau, wie eine Dame, die eine gute Schneiderin hat und selbst die Farben kennt, die ihr stehen. Das leichte champagnerfarbene Rleid hatten Sie schon früher angehabt, — aber daß Sie dazu ein Büschel granatroter Blüten an der Brust trugen, war neu, und Sie selbst wurden rot, sooft Sie es ansahen. In diesen roten Blumen war mehr Evolution als in zwanzig Gesprächen. Der modern hochgesteckte Haarknoten war eines Tages tief in den Nacken gesunken, und leichte Scheitel umrahmten Ihr Gesicht — ist es unbescheiden, wenn ich diese Veränderung auf ein Gespräch über Haartrachten zurücksühre, das wir kurz vorher gehabt hatten? Sie liebten es jeht, leichte Schleier um die Schultern zu legen, in Ihre ganze Art kam etwas Freieres und Phantastischeres, und rührend war der Blick, mit dem Sie mich immer ansahen, sooft Sie in einer neuen Verwandlung erschienen: ob ich nur nichts extravagant fände, ob mir nur nichts mißsiele!

Ihre She war nicht die banale Vernunftheirat, Sie hatten sie aus Liebe geschlossen. Vor sieben Jahren war Ihr Mann noch nicht die gute Partie, die er heute ist, Sie hatten gegen den Willen Ihrer Angehörigen zu kämpfen und ziemlich klein anzusangen. Daß Sie sich gerade in diesen Mann so heftig verliebten, der, ein ziemlich nüchterner Rausmann, Ihren disherigen Idealen wohl kaum entsprach? Vielleicht fühlten Sie undewußt: "Und er soll dein Herr sein." Dieser zielbewußte, energische Mensch flirtete nicht mit Ihnen, sondern er wollte Sie und nahm Sie. Sie waren vierundzwanzig Jahre alt geworden, hatten ein ziel- und planloses Leben gelebt, ein bischen intellektuell, ein dischen mondän — da winkte etwas Festes, Sicheres, Schönes. Sie griffen mit beiden Händen zu und hatten recht, daß Sie's taten. Und dann versant Ihre Persönlichkeit für ein pear Jahre,

und als Sie sie wieder zusammenraffen wollten, waren nur kleine Fetzchen davon übriggeblieben.

So haben Sie mir erzählt — nicht zusammenhängend, nein, mehr mit den Augen als mit den Worten, mit einer Handbewegung oft nur, mit einem kleinen Seufzer. Was sehlt Ihrem Leben? Sie wußten es nicht. Auf die unverstandene Frau zu posieren, sind Sie viel zu geschmadvoll, auch waren Sie ja gar nicht unverstanden. Sie waren sehr glücklich — es war nur der Alltag, der Sie ein dischen bedrücke, und daß es nun immer, immer so weitergehen sollte. Und dann war eine Ihrer Freundinnen tief in eine große, glühende Liebesgeschichte verstrickt, und Sie fühlten deutlich, daß auch Sie dem Ansturm einer großen Leidenschaft nicht würden widerstehen können. Und Sie waren etwas ungehalten, daß diese große Leidenschaft nicht kam.

Ihr Frauen seib alle zu reich für euer Leben. Ich tannte eine Frau, die ihren Liebhaber und ihren Gatten sehr glücklich machte. Sie litt zuweilen unter dem Kompromiß, das sie schließen mußte, aber sie hätte es für pflichtvergessen gehalten, einem von beiden ihre Fürsorge zu entziehen. Dabei war sie die beste Mutter, die tüchtigste Jausfrau, die eleganteste Weltdame, sie war geistig regsam und übte die schönste Wohltätigkeit. Sie hatte sich in geschäftlich schweren Beiten für ihren Mann buchstäblich aufgeopfert und sie war die hingebendste Geliebte.

Ich war ihr Freund und Vertrauter — benn auch für die Freundschaft hatte diese merkwürdige Frau Zeit —, und als ich ihr eines Tages mein Erstaunen aussprach, daß sie so vielen Anforderungen genügen könne, daß dies alles nicht über ihre Kräfte gehe, da sagte sie ganz überrascht: "Über meine Kräfte! Wenn Sie wüßten, wieviel Kraft bei mir noch brachliegt! Jat denn ein Mann eine Vorstellung von den vielen Dingen, den vielen Menschen, die im Jerzen einer Frau nebeneinander Plat haben!" Sie sagte es ganz ohne Insismus. Es war ihre ehrliche Überzeugung, daß Frauen Riesenkräfte haben, für die nur das Leben zu klein ist, das sie führen.

In diesen kupplerischen Sommertagen, gnädige Frau, in dieser weichen, von Heugeruch erfüllten Luft, da mag Ihnen wohl der Gedanke gekommen sein, daß die große Liebe Ihnen näher war, als Sie selbst es gedacht hatten. Auch ich — ich will es Ihnen gerne gestehen —, ich sah nicht ungestraft so ties in ein Menschenschicksal hinein. Es war ein Durchschnittsschicksal, ein glückliches noch dazu, aber Kräfte wollten sich regen, die lieber schlummern sollten, und die Sehnsucht guckte überall durch. Ich habe oft gedacht, ob ich Sie nicht an mich reißen sollte, Ihren schonen Mund küssen. Wäre es die große Liebe gewesen, ich hätte es ja besinnungslos getan. Aber so konnte ich noch überlegen. Ich dachte: Wozu? Und dachte an das Ende . . . Und daß es enden würde, wußte ich nur zu gut.

Und an dem Abend — entsinnen Sie sich noch? — die Sonne wollte untergehen, und wir saßen auf der Bank in den Wiesen und hatten über den Bargello in Florenz gesprochen, und plöglich brachen Sie in Tränen aus. Warum Sie weinten? Sie versuchten dann, noch unter Tränen lächelnd, sich mit "Nervosität" zu entschuldigen. Das bequeme Wort! Ich weiß es besser. Sie weinten, weil die Sonne so glübend unterging und wir nebeneinander saßen und die Welt so märchenschön

war, daß es so schwer schien, dies alles zu ertragen. Und an diesem Abend wußte ich, daß das Telegramm kommen würde, das mich abrief.

Ich hatte bittere Angst, Sie würden merken, daß es nur fingiert war, und es rührte mich, daß Sie so wenig raffiniert waren und ehrlich daran glaubten. Ihre großen, entsetzen Augen, als ich Sie einen flüchtigen Blick darauf werfen ließ! Habe ich mir's nur eingebildet, daß ich Sie ganz leise sagen hörte: "Aur noch einen Tag!" Ich hab' mir's wohl nur eingebildet.

Dann kam nicht mehr viel. Ein kurzer Abschied vor den andern, flüchtig, konventionell. Und nach ein paar Tagen kam Ihr erster Brief. Wieviel Joffnungsfreudigkeit darin lag! Wieviel Zuversicht, daß es noch nicht zu Ende sei, daß wir bei einem nächsten Wiedersehen da anknüpfen könnten, wo wir aufgehört hatten. Und Sie armes Kind wußten nicht, daß jedes Scheiden ein Abreißen ist, daß es nie, nie ein Wiedererleben geben kann.

Es war nicht die große Liebe, gnädige Frau — oh, hätten Sie dies doch verstanden! Es tut so weh, Ihnen das so brutal sagen zu müssen. Wenn ein Mann Strupel hat, der Frau etwas ersparen will — ist es nie die große Liebe gewesen. Sie standen da und warteten auf das Leben, so wie Sie einst als junges Mädchen darauf gewartet hatten. Denn daß Sie einen Mann bekommen hatten und ein Kind geboren, das war das Leben noch nicht gewesen, das wußten Sie erst jetzt. Das Leben, das w i r miteinander zu leben hatten, gnädige Frau, das war in diesen leuchtenden Sommertagen enthalten. Und der Abschied war wirklich das Ende. Wie traurig macht es mich, Ihnen dies so hart zu sagen!

Ich war vor Jahren einmal sehr heftig in ein junges Mädchen verliebt, eine Malerin. Sie gab mir einen Korb. "Ich liebe Sie nicht genug, um Sie zu heiraten." — "Sie wollen überhaupt nicht heiraten?" — "Doch, das will ich. Aber Sie nicht — Sie nicht!" Ich ging herum, ich begriff es nicht. Wenn einer die Fähigkeit zu lieben überhaupt abgeht — aber mich nicht! Das war das Vitterste.

Daß doch der Mensch jeden Augenblid des Slüds nur als Provisorium aufsaßt, als Verheißung eines später tommenden, länger andauernden Slüds! Und nicht weiß, daß das Slüd eben nur einen Augenblid lang dauert, daß dieser Augenblid das einzige Definitive, Positive ist, das das Leben zu schenken hat! In diesen Spaziergängen durch stille, duftende Wiesen war schon das Slüd enthalten, gnädige Frau, das uns miteinander beschieden war. Ich wußte es wohl — aber Sie, unschuldsvoller, naiver als ich, meinten, ein anderes müsse noch nachsommen.

Was wird nun aus Ihnen werden? Wird einer kommen, der fühlt, daß Sie erweckt sind, der Sie an sich reisen wird, von Ihrer neuerwordenen Selbständigteit profitieren? Und Sie, werden Sie sich nehmen lassen, halb aus Bitterkeit gegen mich, aus trokiger Freude, daß nun doch das Erlebnis endlich kommt, aus Sehnsucht, aus Neugierde? Ach, es scheint mir fast zweisellos, daß es so kommen muß. Möchten Sie doch dies Schattenerlebnis mit mir für ein wirkliches nehmen, möchte meine "dartere Brutalität" Sie vor der wilden eines andern schüken!

Lassen Sie mich Ihnen danken für diese lichten, süßen Sommertage. Aber lett ist es Berbst. Und nun will ich es Ihnen auch sagen, daß ich mich mit meiner

Jugendfreundin Helene Reller verlobt habe — ich sprach Ihnen ja von ihr. Ich habe sie vor wenigen Cagen wiedergesehen und bin mit meinen Gefühlen ins reine gekommen. Ich habe sie immer geliebt.

Ihr ergebener

Robert %.



## Dem Namenlosen Son Ernst Ludwig Schellenberg

I.

Wir tennen alle nicht bein Leuchten, Das groß ist und für uns zu weit; Wir sielen sonst gleich sturmgescheuchten Vögeln in kalte Dunkelheit. Du gabst uns wärmendes Vertrauen Bur Güte beines Angesichts, Und stelltest uns in Morgengrauen, In schattige Ahnung beines Lichts.

II.

Ou bist der Baum, der hoch am Hügelrand Einsam emporgrünt, ganz von Licht begnadet, Und alle Vögel mild zu Gaste ladet, Die weit verslogen sind im leeren Land. Ou ragst erhaben mitten unter uns, Und dennoch können Wandrer nur dich sinden; Erslehn sie deinen Namen scheuen Munds, Tont Antwort wie ein Rauschen greiser Linden.

#### III.

Du bift die weiche Ahnung in den Aften, Die laue Schwermut erster Frühlingstage, Wenn nach des Winters engenden Gebresten Die Dinge sich erheben wie zur Frage. Der Pilger Auge sehnt sich voll Entzüden, Und die Erwartung wächst und wird allmächtig: Du, Namenloser, webst in ihren Bliden, — Sie ahnen jeden Zweig von Früchten trächtig.

#### IV.

Du bist der Jerbst, der durchs Getreide schreitet Und sanft die Ahren mit den Jänden streift, Des Auge über alle Dinge gleitet Und lächelt, wenn die goldne Ernte reift. Du gehst im weichen Glanze der Vollendung; Was übermütig sonst sich reckte, schweigt, Bis sich mit milder, selbstvergessner Wendung Dein weißes Haupt der Ehrsurcht gnädig neigt...

v

O sprich, wie weit bin ich von dir geschieden! Il's eine Ewigkeit, ein Jahr, ein Tag? Erreicht dich denn aus meines Zimmers Frieden Der kleinen Wanduhr schüchtern heller Schlag? Die Zeiger wandern ruhelos und weisen Mir meines Weges Ziel und Aufenthalt; Und alle Stunden, die verschweben, treisen, Erhabener, um deine Lichtgestalt.





## Moderne Revolutionen

Von

## Otto Corbach

ihnen früher von Abdul Hamid so hart verfolgt wurden unter seinem Argwohn oder seiner Rache zu entgehen, meist fern von der Heimat weisen mußten.

In der Halb-Barbarei ihrer Beimat hatten fie nie lernen können, wie man eine moderne Revolution mit Anstand durchführt. Aur weil sie den Sittenkoder der modernen Diplomatie und Politik kannten, krümmten sie Abdul Hamid kein Haar und hüteten sich, mit andern alten Widersachern schonungslos zu verfahren, bis die Gegenrevolution sie dazu zwang. In Persien verfuhren die Revolutionäre genau nach jungtürkischem Beispiele, und auch hier sicherte nur die Schonung des besiegten Gegners den Erfolg. Und wenn sich die Russen doch noch dazu binreißen lassen sollten, an Persien ihren Länderhunger für eine Weile wieder zu stillen, sie würden eines solchen Gewinnes gewiß nie froh werden und ihn kaum dauernd behaupten können, weil die Aungperser sich durch ihr Verhalten die Zuneigung und das Vertrauen der Rulturmenschheit erwarben. Auch bei dem Aufstande in Ratalonien spürte man den Wandel der Reiten. Als man dort im Rabre 1885 die Rlöster stürmte, wurden die Ansassen ausnahmslos geköpft. Diesmal gingen awar wieder 64 Kirchen und Klöster in Flammen auf, aber die Monche und Nonnen durften frei abziehen, und nur zufällig setzte es zwei Tote. Die gegenteiligen Melbungen sind erfunden, um die Sache der Revolutionäre zu diekreditieren. Berstörungswut, die die Ratalonier an den Rlöstern und Kirchen ausließen, hat zwar immer noch viel Barbarisches an sich, aber man muß dagegen bedenken, dak in Spanien für die Volksbildung noch weniger geschieht als in Ruhland, und daß das Unheil, das die Begehrlichteit des spanischen Klerus stiftet, in der Tat aum Himmel schreit.

Auch auf China kann in diesem Zusammenhange angespielt werden. Dort wäre die herrschende Opnastie ohne europäische Gegenwirtungen schon in der

3lg: Morgen

39

Taipingrebellion höchst wahrscheinlich in einem grausigen Blutbade untergegangen, und seitdem breitet sich in den Kreisen der chinesischen Resormer mehr und mehr die Erkenntnis aus, daß man am ehesten einen Umschwung herbeiführt, wenn man die Dynastie und damit das Gewissen der Kulturmenscheit schont und nur den Wirkungskreis der Mandschus immer weiter einschränkt.

Mit Humanitätsduselei hat diese Kultiviertheit moderner Revolutionare nichts zu tun. Es läkt sich eine ähnliche Wahrnehmung an der Entwicklung der Rolonialpolitik machen, wobei es sich ja auch immer für das in Frage kommende unterworfene Volt um eine Art Revolution bandelt, die fremde Eindringlinge in seinem Lande gewaltsam ausführen. Staatssekretär Dernburg hat den Unterschied zwischen beute und einst auf diesem Gebiete einmal dadurch draftisch gekennzeichnet, daß er sagte, während früher mit Berstörungsmitteln tolonisiert wurde. werbe beute mit Erbaltungsmitteln tolonisiert. Wie sich bei wilden Völtern ber Fortschritt vom Rannibalismus zur Stlavenhalterei dadurch vollzieht, daß die Ertenntnis sich Bahn bricht, mit wieviel mehr Vorteil sich ein Ariegogefangener ausnüten läft, wenn man ihn bis zum natürlichen Tobe als Arbeitsmaschine verwendet, statt ihn zu schlachten und nur sein Fleisch zu konsumieren, so kommen moderne Rolonisatoren dabinter, daß eine Rolonialpolitik, die die Eingeborenen einer Rolonie erhält, schütt und zur Arbeit erzieht, besser ist als eine solche, die. wie es im Rongostaat bisber geschab, sie ausrottet. Und ähnlich ist der intellektuelle Fortschritt, der in den Röpfen moderner Revolutionäre vor sich geht: man sieht ein, daß es besser ist, feindselige Rrafte, die man in seine Gewalt gebracht bat — und porher ist ihnen ja überhaupt nichts anzubaben —, zu erhalten und sich bienstbar zu machen, als sie zu vernichten. Diese Erkenntnis braucht nicht immer bei ben Ausführenden porhanden zu sein; es genügt oft, wenn sie bei benen porherrscht. auf die jene, um Erfolg zu haben, Rüdficht nehmen muffen. Ins Moralische überfett, handelt es sich nur um den endgültigen Sieg der driftlichen, auch die Feinde einschließenden Nächstenliebe über ben alttestamentarischen Grundsak: Auge um Auge, Bahn um Rabn.



## Morgen

Von

Karl U. S. Ilg

Schwarz Gewölk am Himmel jagte Gestern ruhlos sich vor Nacht — Klar die Stirne, da es tagte, Ist der Morgen heut' erwacht.

Singst zu Bett umwöltt von Sorgen — Gott strich's heimlich von der Stirn, Und die Seele steht im Morgen Leuchtend wie ein Alpensirn.





## Toskanische Wanderungen

Bu ben Bilbern Carlo Böcklins

Von

#### Dr. Rarl Storck

"... tamen wir aus den Apenninen hervor und sahen Florenz liegen in einem weiten Cal, das unglaublich bebaut und ins Unendliche mit Villen und Häusern besät ist." Ich war spät am Abend angetommen, nach einem heißen Maitage, und versuchte nicht, gegen die durch Hike und Bahnfahrt und die Besichtigung Pistojas hervorgerusene Müdigkeit anzukämpsen. Der Wagen trug mich rasch durch die Stadt. Ich wagte kaum recht aufzublicken im Bewußtsein, an so manchem weltberühmten Bauwerke vorbeizusahren, und atmete erst auf, als die Pferde durch die Steilheit der Straße zu einem langsamen Schritt gezwungen waren. Denn ich wohnte droben in Fiesole.

Als ich aber in des nächsten Morgens Frühe hinauseilte, da war auch mein erstes Gefühl jenem gleich, das Goethe bei seiner slücktigen Durchsahrt durch Florenz in den zu Eingang mitgeteilten Beilen ausgesprochen hat: "Unglaublich reich bedaut." Ich habe durch Wochen zu allen Tag- und Nachtzeiten diesen Blick wieder genossen, und immer wieder verdichtete sich das Empfinden in ein Dantgefühl für diesen unglaublichen Reichtum. Reichtum an Schönheit. Ich weiß, daß die Bevölkerung von Florenz eher arm ist, daß das Fehlen der Industrie bitter empfunden wird. Trohdem habe ich niemals und nirgendwo so das Gefühl der Uberfülle, des de glücken der Neichtums gehabt wie hier. Man sieht unendlich viel, und täglich gewahrt das Auge Neues.

La bolla, die Schöne, haben die Italiener dieses Juwel im edelsteinbesetzten Kranze ihrer Städte zubenannt. Das Empsinden einer greisbaren Schönheit, über die gar tein ästhetisierendes Denken möglich ist, begleitet uns auf Schritt und Tritt. Das Auge umspannt leicht das ziemlich breite Talbeden. Die weitesten Fernen werden einem dadurch nahegebracht, daß sie bedaut sind. Die Linienführung der Jöhenketten ist so sanft, als ob ein Raffael sie mit leichter Hand gezogen hätte. Und gerade die Übersichtlichkeit, die Klarheit der gesamten Anlage erhöht den Eindruck der Größe. Denn wie groß muß etwas sein, was diesen unerschöpssichen Inhalt dirgt?! Tausend und aber Tausende von Einzelheiten gewahrt das Auge. Einzelheiten, die es fesseln, die es festhalten können, weil sich trot der

Fülle nichts brängt, weil in einer dem nordischen Auge schier unbegreiflichen Weise Natur und Bauwerk ineinanderschmelzen, sich wechselseitig steigern.

In der Natur selbst ist diese wechselseitige Steigerung zu beobachten zwischen Pflanzenwuchs, Bodengestaltung und Gestein. Appressenreihen ziehen schafe Linien, zur Ruhe kuppeln sich vereinzelte Pinien, und überall dazwischen drängen, schieben sich wie Schasherben still und unaufdringlich die Öldäume. Ihr silbriges Grau steigert den Eindruck des dunkten Grüns der Pinien, der sast schwarzen Appressensilhouetten. Alle diese Bäume sind nicht so hoch, nicht so dicht belaubt, daß sie dem Blick die Gestaltung des Bodens vorenthielten. Man fühlt, wie dieser Boden selbst von der menschlichen Hand zu einem Baukunstwerk gestaltet worden ist, wie Junderte von Terrassen durch Mauerwerk gestützt jest die Gärten tragen, aus denen die Villen in ruhigen Maßen herausschauen. Die ursprünglichen Gesteinsformen selber schauen in ihren leuchtenden gelben und blauen Farben überall deutlich hervor. Es müßte ja leicht sein, und im Norden hätte man vielleicht das Bedürfnis danach, sie durch Pflanzenwuchs zu verdeden. Hier, wo man das Gestühl hat, daß jedes Flecken Fruchtbarkeit gibt, wirkt der kahle Sandstein nur als reicher Farbenton mehr.

Das alles sieht man, fühlt man, während die Augen immer wieder wie gebannt nach der Tiefe gehen. Dort, dem Arno entlang, dessen trummen Weg man weithin verfolgt, liegt Florenz. Nie hat ein herrlicherer Edelstein eine schönere Fassung gefunden. Florenz, Firenze, früher Fiorenzia, die Blumenstadt. Die Blumenstadt doch vor allem auch des menschlichen Geistes und der menschlichen Kunst. Selbst Athen ist nicht in höherem Maße geweiht durch schöpferische Tätigteit auf allen Gebieten menschlichen Geistesschaffens. Eine Überfülle von Erinnerungen bezleitet uns bei jedem Wanderschritt, bereichert unser Empfinden weit über das hinaus, was die Sinne gerade empfangen. Das Gefühl der Überfülle beselt uns, wir vermögen die Gedanken und Eindrücke kaum mehr bei uns zu bergen.

Shaut man so von der Jöhe hinunter, so zwingt einen immer wieder zu sich Brunelleschis Ruppelbau, der so stolz und leicht, so gewaltig und doch fast spielend, so überwältigend in seiner einsachen Größe emporragt. Und unsern dieses Sinnbildes der Himmelswohnung ragt das andere Wahrzeichen von Florenz, der Turm des Palazzo Vecchio. Auch er der Ausdruck dieser Stadt. Fest, start, von stolzer Einsacheit, wächst er aus dem wuchtigen Palastdau heraus. Oroben aber, turz vor dem Abschluß, gibt er ein übermütiges Beichen von Kraft, indem er sich verbreitet und weitet, als wollte er hoch in der Lust einen Festsaal hindauen. Noch weiter östlich grüßt der schlanke Turm von Santa Croce; und immer neue Ruppeln, neue Türme.

Unendlich reich ist das Spiel der Farben. Meist liegt es wie ein silbergrauer Schleier über dem Tal. Man vermeint von droben die Sonne in den Silberfäden des Gewebes sich tausendfältig spiegeln und blizen zu sehen. Um die Mittagszeit dann ist es, als sei der ganze Taltessel voll flüssigen Lichtes. Die Formen lösen sich, alles schwimmt in Slanz und Slast. Und nie habe ich das Abendwerden mehr geradezu körperlich gefühlt, als hier, und stärker das Traumweben der Dämmerung empfunden als etwa auf Brioschis Terrasse, wenn aus den Gärten rings

der Lilienduft gemischt mit dem der Akazien und hundertfältiger Blumen emporstieg, der Nachtigallen Lied sich mit dem Gezirp der Sikaden mischte und nun drunten wie von unsichtbaren Mutterhänden ein violett-blauer Schleier nach dem andern über das Tal gebreitet wurde.

Das war mir eigentlich das Überraschendste an den Lufterscheinungen, daß, wie im Hochgebirge, jegliche Veranderung so greifbar deutlich wurde. Lag Regen in der Luft, so ructe alles fast beängstigend zusammen. Man glaubte dann ein jedes Dach unten zu unterscheiden, die Zinnen der einzelnen Paläste deutlich zu erkennen. Die Ruppeln und Türme rücken näher. Alle Töne wurden dunkler, die Appressen bekamen etwas Orohendes. Vom Fenster meiner Wohnung aus, das den Blid ins Mugnonetal binab gewährte, babe ich oft den Regen zwischen ben einzelnen Bergeinschnitten langfam hervorbrechen und näher ruden gesehen, als waren unsichtbare Damme gebrochen und die Flut ergösse sich übers Land. Und der Wind schleicht an den Hügelwänden entlang. Man sieht ihn kommen, in langen Streifen. Plötslich ist er da und fegt, die Tramontana zumal, unbarmbergig über die Höhen, daß die lose sikenden Fenster klirren, daß es in den Rauchfängen tausendstimmig heult. Liegt aber gar Scirotto in der Luft, so fühlst du nicht nur, du siehst die Schwüle brüten, siehst, wie die Luft lastet, die endlich der erquidende Regen aus den geöffneten Schleusen der Wolken bricht und von der ausgetrochneten Erde gierig verschlungen wird.

Wie die Runst, wie die Architektur drunten, haben auch alle Erscheinungen in der Natur einen großen Stil. Es liegt etwas Monumentales über diesem ganzen Leben und seinen Außerungen. Dabei ist es frei von aller Romantit: alles bleibt klare Form. Es brängt einen nicht, wie in unserer nordischen Landschaft, zum Dichten eines Inhalts all dieser Erscheinungen. Nein, die Erscheinung selbst wirtt an und für sich. Man genießt Korm und Linie und Karbe. In diesem Lande mußten die bildenden Künste so herrlich reifen. Die Künste und das Leben. Sicher gibt es ja auch hier Not, Elend und Leiden genug. Aber doch hat man das Gefühl, es müßten alle Schmerzen rascher heilen. Es ist alles so heiter, lustig geradezu in dieser Landschaft. So klar und so beglückend schön. Was din ich auf den steilen Wegen, die die drei Hauptstraßen von Fiesole herunter nach Florenz untereinander verbinden, herumgewandert; swischen diesen Villen, den großen und kleinen Gärten berum, wo selbst die heutige Armut von einstiger Größe kundet, wo das üppige Gedeihen von Blumen und Fruchtbäumen uns um so eher in ein Schlaraffenland versehen mag, als man inmitten dieser Schönheit selber etwas von der Bedürfnislosigkeit empfindet, die das Volk auszeichnet. Es geht einem ja immer so. Die Güter, die greifbar nahe liegen, begehrt man nicht; man fühlt sich gewissermaßen als ihren Mitbesitzer, auch wenn sie einem nicht gehören.

Ebenso reich, wie die Aussicht von oben, sind die Blide von unten nach der Höhe. Auch da ist wieder der Gang nach Fiesole am abwechslungsreichsten. In immer anderen Formen bauen sich aus dem gleichen Stoff von Bodenterrassen, Baum- und Pflanzenwuchs und Villenmauern die Bilder auf.

Firenzo, la bella! Auch in der Nacht ist es schön. Ja vielleicht wird eines dieser Nachtbilder der unverwischbarste Eindruck sein, den ich vom Landschaftsbilde

mitgenommen babe. Es war der erste Sonntag im Juni, an dem das Fest der Staatsgründung begangen wird. In der Villa Bencista, drunten in der halben Höbe awischen San Domenico und Fiesole, batte uns ein Familienfest vereinigt. Dem froblichen Tage folgte ein froher Abend. Auf der Terrasse drauken unter ber immerarunen Giche saken deutsche Manner und schwärmten bei italienischem Wein. wie es boch wohl nur Deutsche können, von der Schönheit des Sudens. Der volle Mond stand am Himmel, ungezählte Sterne umscharten ihn. Da leuchtete es unten auf von tausend und aber tausend Flämmchen. Der Dom, ber Balazzo Vecchio. der Valazzo Vitti drüben, alle öffentlichen Gebäude waren festlich beleuchtet. Die Lichterreihen zeigten die stolzen Formen, die wunderbaren Make dieser edlen Bauwerte. Und als die Nacht nun tiefer hereinbrach, da wurde das Volk der Leuchtkäfer munter. Bu Hunderten flogen sie durch die Luft wie fliegende Sterne und strebten ben festen Lichtsternchen in den Buschen zu, im beimlicher Leuchten das Loden der Liebe wohl verstebend. Es war Mitternacht, als ich amiiden den Gartenmauern auf steilem Weg nach Fiesole hinauswanderte. Wie ein riefiger groker Part, in dem tausend alte Bäume träumen und schlafen, lag bas Arnotal. Drunten in der Tiefe als Tausende von Sternen die festliche Beleuch tuna. droben am Himmel das wirkliche Sternenheer, und dazwischen in der Luft wobin ich schaute, fliegendes, schwimmendes Sternenlicht. Wandle ich selber schwarz auf glüdlichen Sternenbahnen?! Firenze, la bella!

Nie empfinde ich stärker das Bedürfnis des innigen Zusammenseins mit der freien Natur, als wenn ich mich längere Beit eingehend mit Kunst beschäftigt hab Die Natur wirkt dann als Ergänzung und Auffrischung, sie macht wieder Augen und Geist aufs neue empfangfähig. Wenn die meisten Italienfahrer eine gewiffe Abersättigung mit nach Hause bringen, wenn sich ihnen in steigendem Maße Abersättigung mit nach Junje verwischen und verwirren, so liegt es jum gut ber Dauer der Reise die Eindrücke verwischen Natur widmen Deil daran, daß sie zu wenig Zeit der italienischen Natur widmen. Die Art und Le-Teil daran, daß sie zu wenig ven ver namengen. Die blühende, überreiche Landeren er Reisehandbücher zeigt das schon, die z. B. für die blühende, überreiche Landeren. Dun spielt in der klassis. fcaft Tostanas mit zwei bis drei Seiten auskommen. Aun spielt in der klassische Ben schaft Tostanas mit zwei vie veilen und der wirklichen Natur fast gar teine Runst die Landschaft nach der wirklichen Natur fast gar teine Runst die Landschaft nach der wirklichen Natur fast gar teine Runst der italienischen Runst weisen mobil die Elemente der italienischen Runst der italien Runst de Die landschaftlichen Hintergründe weisen wohl die Elemente der italienischen Solle. Die landschaftlichen Hintergrunde wersen weren weren und ganz aus dem Gedächtenische Malerei. von dem in die Allven führen knis schaft auf, aber sind doch durchaub meiner. Von dem in die Alspen führendis tomponiert. Auch die neuere italienische Malerei, von dem in die Alspen führenden tom Malen von State ober den fomponiert. Auch die neuere nanennige anderen, ist bislang über dem Malen von Segantini und seinem Kreise abgesehen, ist bislang über dem Malen von Sisto-Segantini und seinem vereise avgeseyen, is dernation verstellung der Ansichten viellenten nicht zur Varstellung der Ansichten rien- und Literaturbildern over ver just jur varstellung der berühmter Bauwerte und beliebter Volkstypen nicht dur Varstellung der freien berühmter Bauwerke und venevier Sondigen Karlo Böcklin, der von italienischen Landschaft gekommen. So war es für Carlo Böcklin, der von früh italienischen Landschaft gerommen. So wur der Reiz, einmal die reiche früh ab viel in Tostana herumgewandert ist, ein starter Reiz, einmal die reiche Fülle ab viel in Tostana herumgewammer, pp. em pendichaft malerisch auszumußen darakteristischer Erscheinungen der tostanischen Landschaft malerisch auszumußen. harakteristischer Erscheinungen ver wordungen. Dies tausenbfältig photographierte Nicht berühmte Veduten, viei ausyesangen Ausschnitte aus Torsasserbierte Architekturen, noch auch die viel gemakten genrehaften Ausschnitte aus Torsassen, Architekturen, noch auch die viel gemanen vernehrt werden; die Landschaft vielmehr wirtshäusern und dergleichen sollte er aufluchen und in rasch george mehr Wirtshäusern und dergleichen sollte er auffuchen und in rasch gearbeiteten

Studien den Natureindruck sessten. Mehr als zwei Stunden konnten dabei kaum auf ein Bild verwendet werden, so rasch wechselte immer die Beleuchtung. Und es gehörte nicht nur eine beneidenswerte Sicherheit im Sehen, sondern auch riesiges technisches Seschick und eine ganz zähe Arbeitskraft dazu, um unter den oft recht schweren äußeren Verhältnissen in glühender Sonnenhize diese Bilder zu gewinnen.

Die Absichten des Malers begegneten sich so mit meinen Wünschen, daß ich mit freudiger Dankbarkeit seinen Vorschlag aufnahm, mit ihm gemeinsam einige Fahrten durchs toskanische Land zu unternehmen. Hätte es noch einer Sewissensberuhigung bedurft über die dem Kunststudium entzogenen Tage, so konnte mir sie der Sedanke geben, daß, auch wenn in die italienische Malerei unmittelbar nicht allzuviel von diesen Natureindrücken hineingekommen ist, der ganze Charakter dieser Landschaft doch von außerordentlicher Bedeutung gewesen sein muß für die gesamte künstlerische Entwicklung des in ihr heranwachsenden Künstlergeschlechtes.

So zogen wir denn wiederholt zu mehrtägigen Fahrten ins tostanische Land. Vor ausgedehnten Fukwanderungen warnte nicht nur die Hike, sondern auch die Notwendigleit der Arbeit. Es galt, die Kräfte zu sparen, um sie zur Festlegung jener Eindrücke bereit zu haben, die malenswert erschienen. Ein halbes Hundert Bilder sind auf diese Weise entstanden, von denen nur der kleinere Teil bier wiedergegeben werden konnte. Die Wagenfahrt ist übrigens sicher die genukreichste Art. diese Landschaft zu durchwandern. Überall gute schöne Straken, die Natur von so frei und offen liegender Art, daß die Straße dem Sehenswerten nicht auszuweichen braucht. So mieteten wir uns denn immer ein Wägelchen für den ganzen Tag, das wir nach unserem Belieben halten lassen konnten. Die Pferde sind zähe, tüchtige Läufer, die Fuhrleute waren willig und auch gütig zu ihren Tieren. Die vielberufene Dierqualerei ber Italiener wird wohl auch jum größten Teil, wie ja fast überall, in unglücklichen sozialen Vorbedingungen ihre Ursache haben. Wenn ein armer Familienvater im Afford Steinbruchfuhren übernommen hat, so bleibt es ja gewiß rob, aber es ist doch verständlich, wenn er von seinem alten, meist abgebrauchten Dier möglichst große Leistungen herauszuschinden sucht, um wenigstens das targe Brot nach Hause bringen zu können.

Solch ein tostanisches Wägelchen ist nun nicht eben ein Meisterwert der Gebrauchstunst. An sich ziemlich schmal, werden die Size bedenklich eng, wenn man zwischen den Beinen noch zwei große Malkästen zu stehen hat. So muß man dann schon ein Bein immer zum Wagen heraushängen lassen und sucht sich Tröstung im Wechsel des Sizes. Die Rückenlehne ist mit raffinierter Bosheit gerade so hoch, daß sie über das Kreuz hinausgeht, aber doch nicht zu den Schultern reicht. So war es also immerhin mit gewissen Einschräntungen zu verstehen, wenn ich diese Wanderart als die "genußreichste" bezeichnete.

Am frühen Morgen ging es von Fiesole fort; der Monte Senario war das nächste Wanderziel. In dem Talkessel, an dessen rechter Wand uns der Weg über Opaco nach dem Monte Senario führt, hat 405 römische Kriegskunst einen der letzten Siege über germanisches Ungestüm ersochten. Alles verheerend waren die

Riesenhorden von Goten, Bandalen, Sueven, Burgundern unter Radagais über die Apenninen hereingebrochen. Das schwache Römerreich konnte nirgendwo dem Ansturm widerstehen. Da rettete noch einmal — germanische Rlugheit, die in die römische Schule gegangen war, das morsche Reich vor dem völligen Zusammenbruch. Denn Stilicho, der mühsam durch unerhörte Versprechungen ein Heer von dreißigtausend Mann auf die Beine brachte, war selber Germane. Eine Schlacht konnte er nicht wagen. Aber als die Germanen in die fruchtbaren Täler niedergebrochen waren, wußte er sie klug einzukreisen, und auf den Höhen ringsum errichtete er seine Beselstigungen, zog Wälle, durch die nachher der Durchbruch unmöglich war. So gewann er sich den Hunger zum Bundesgenossen, und die wilden Nordlandssöhne mußten sich ergeben. Radagais wurde enthauptet, seine Mannen als Stlaven verlauft. Es waren ihrer so viele, daß man mehrere um ein Goldstüd haben konnte. Wenn man noch jetzt so oft ganz hellblonden Männerru und Frauen begegnet, die einen aus blauen Augen fragend ansehen, mag man wohl Nachkommen jener Südlandsstürmer vor sich haben.

Nachdem wir zuerst durch fruchtbares Adergelände gesahren, gewinnt das Tal, je näher wir dem Ziele kommen, einen sast alpinen Charakter. Hügliges Weideland, aus dem ost das Gestein herausdricht, füllt den Nahblick. Diese Weiden—hänge verdeden die weit sich hinstredenden Vorberge, so daß sast unmittelbar da—hinter die hohen Apenninen schroff und steil herausragen. Am Fuß des Verg—tegels, der seinen Namen des Eselsberges (lateinisch mons asinarius) wohl vort seinem breitgestrecken Nücken hat, dietet sich eine prächtige Schau. Geradezu die schöne Pyramide des Monte Morello; vor uns senkt sich in starker Wellengliederum Sas Tal. Dahinter steigt eine breite Gruppe von Ruppeln auf; rechts gen Norden verschwimmen schiefergrau die Abhänge der Apenninen. Fern im Süderragt Fiesole mit seiner Jöhenkette, die von einem nahen Buckel zerschnitten wird Sosschließt sich auch hier wieder alles zu einem Kreise, der nur weiter ist als das

auf der Berfahrt so oft genossene Bild.

In einem kleinen Pinienhain (diese jungen Pinien erinnern an Grunewaldkiefern) suchen wir uns ein Plätzchen. Wir erfahren hier gleich beim ersten Berfiefern) suchen wir und ein Duggerin such, daß auch die schönen künstlerischen Früchte sich nicht so leicht pflücken lassen such daß auch die schönen künstlerischen Früchte sich nicht so leicht pflücken lasse Sper Abhang ist von den trodenen Nadeln so glatt, daß er sich kaum erklimmer Der Abhang ist von den tevaenen kann die Lichtschwierigkeit. Der Lodenmanten läßt. Die Füße finden keinen Halt. Dann die Lichtschwierigkeit. Der Lodenmantel, läßt. Die Füße finden teinen zum Tunnen worden ist, muß als Ateliervorbang ber eigentlich als Unterlage mitgenommen worden ist, muß als Ateliervorbang ber eigentlich als Unterlage innyenermen Schnürbändern wird er an Pinig bienen; mit rasch aus den Schuhen gezogenen Schnürbändern wird er an Pinienbienen; mit rasch aus ven Suguen voorgenen von ein Lufteissen-stämmen ausgespannt. Der theoretisch ausgezeichnete Gedanke, ein Luftkissen stämmen ausgespannt. Det theoretig mie dugute getan hatte, erweist sich mitzunehmen, auf den ich mir besonders viel zugute getan hatte, erweist sich Als schlimmste Rutschfalle. Als es nach längerem Kämpsen gelungen, den dafür beschlimmsten Kuthchsaue. Zuw es inneg missen die entsprechende Verbindung du bestimmten Körperteil mit dem Luftkissen in die entsprechende Verbindung du brinstimmten Körperten mit vem Lupungen. Mit einem über die Schulter gespannten gen, sausen wir gemeinsam in die Tiese. Mit einem über die Schulter gespannten gen, sausen wir gemeinsam in vie Ziese. Drohend erhebt sich gleich du Malkasten pflegt das nicht ohne Folgen abzugehen. Drohend erhebt sich gleich du Malkasten pflegt das nicht vone over wooder reichlich mitgenommenen Beginn die kommende Leinwandnot, wenn die reichlich mitgenommenen Fledden der notwendigen Reinigung von Gesicht und Handen dienen mussen. hen der notwendigen Reinigung von Sig zu bauen. Und nun lohnt eine herrliche Ruhe bie Anstrengung. Es ist die zehnte Morgenstunde. Die Rlarheit der Frühe weicht langsam dem Dunst der Hike. Sonne! Sonne! Räfer summen mit hundertfältigen Stimmchen; leise, als fürchteten sie sich, die Ruhe zu stören, schleichen Schafe auf der Weide. Drunten pflügt mit seinem Polzpflug, der noch genau dieselbe Form hat wie zur alten Etrusterzeit, ein Bauer, mit dumpfem Zuruf die weißen Ochsen aus ihrem säumigen Trott antreibend. Aur ein Ruckud wird nicht von dieser Ruhe angesteckt. Er lärmt in raschen Aufen und überschlägt in seinem Eser den höheren Ton, so daß der Jambus seines Schlages zum Anapäst wird. Schweigend, aber unter höchster Anspannung von Auge und Hand vollendet der Maler sein Bilb.

Eine Trattoria an der Straße gibt uns mit einer großen Schüssel paste (bünne Mattaroni) und dem in solchen einsachen Wirtshäusern immer trefslichen Wein Kräftigung zu neuen Taten. In sengender Mittagshize klettern wir den Verg hinauf. Zum Kloster auf der Höhe laden in verzückten Stellungen Wache haltende Varocheilige. Das Weltsind lock stärter der Ruf des drinnen gebrauten "Gemma d'abeto", eines, wie auch der Name verrät, hauptsächlich aus jungen Tannenknospen gewonnenen Kräuterlitörs. Die Beute im Arm steigen wir den schönen Tannenwald — Buchen mischen sich darein — nach Norden zu hinad. Da öffnet sich der Vlick tief hinad ins Tal. In Getreideselbern liegen vereinzelte Vauerngehöfte. Drüben steigt die vielgefaltete Verglehne zu einer in gleicher Höhe mit uns liegenden Hochebene mit großem Vorf und vielen Bauernhöfen. Dahinter steigt dann nochmals eine mannigsaltige Vergwand empor, über der schweres, gestaltenreiches Gewölt sich niederhängt. Alles ist weiter, plastischer, mehr Raumgefühl gebend als im Wasgau, an den mich sonst der Gesamteindruck viel gemahnt.

Tiefste Nachmittagsstille. Auch der Rucuck ist verstummt. Aur die Hummeln summen, und ihr Gebrumm vermehrt der herabhallende Psalmengesang der die Vesper betenden Mönche.

Während der Maler das weite Bild, das durch den Wechsel bewaldeter mit angebauten Stellen einen besonderen Charatter erhält, einzufangen sucht, halte ich Umschau. Bald treffe ich auf eine vergitterte Höhle. In ihr liegen einige alte, halb verfaulte Holzkreuze. Auf dem aus unbehauenen Steinfliesen roh gefügten Boben steht ein Blod mit der Inschrift: "B. Alexius Falconerius mundo crucifixus et caelestibus pastus deliciis hic diu latuit." Florentiner Edelleute haben sich hierher in Berghöhlen zurückgezogen, aber erst wenn sie vom Weltleben sich getreuzigt fühlten. Diese Urt Weltflucht zeigt gerade das italienische Leben ber Renaissance sehr häufig. Sie erfolgt aus Übersättigung. Ich habe in dieser Flucht aus und vor der Welt — auch der Buddhismus zeigt sie so oft — nie das Verdienst finden können, das ihm die kirchliche Legende so leicht zuspricht. Überhaupt in keiner Flucht. Das oft angerufene Beispiel Jesu gilt hier nicht. Sein Aufenthalt in der Wüste war teine Flucht vor der Welt, sondern Aufsuchen der Ginsamteit jur Sammlung für den Rampf um die Welt. Aber freilich Menschen, die immer nur aus Gründen der Selbstsucht getämpft haben, flieben auch vor der Welt, wenn sie dabei ihren Vorteil — und sei's nun auch ein grob aufgefaßtes Seelenbeil - wahrnehmen. -

Am Spätnachmittag fahren wir durch welliges Weideland ins Mugellotal hinab. Das nächste Ziel, Viglia, wird viel rascher erreicht, als man nach dem Augenmaß schätzen durfte. Es mag wohl an den zahllosen Uberschneidungen des Geländes, aus dem doch teine höheren Berge ragen, liegen, daß einem alles größer und weiter vorkommt, als es wirklich ist, während gewöhnlich im Gebirge das Gegenteil der Fall ist. Die Bahn bringt uns dann nach Borgo San Lorenzo. Jetzt bei der rasch hereinbrechenden Nacht wirtt der Ort, als wir durch allerlei enge Gassen und Corwintel einen Gasthof suchen, wie ein deutscher Marktfleden. Endlich finden wir in einem ziemlich abliegenden Wirtshaus Plat; wohl eine Bauernherberge, von draußen nicht viel versprechend, aber drinnen überraschend geräumig. Wie in allen diesen einfachen Landgasthöfen, in die wir eingekehrt sind, ist Bett- und Tischwäsche von tabelloser Sauberkeit. Bald sitzen wir bei einer köstlichen Mahlzeit; Gemuse und Obst sind die Hauptgerichte, die herrliche Wurze bietet ein heißblütiger Chianti. Und durch das offene Fenster schweift das Auge in die veilchenfarbige Nacht, in der eine Nachtigall ihrer Liebe Freuden und Schmerzen — sie lieger ja so nahe beisammen — in langen Tönen hinaussingt. Hineinflattert aus den Dunkel ein Nachtpfauenauge, die wie geschliffener Achat glanzenden Flügel breit ausgespannt, und strebt dem Lichte zu, das ihm doch kein Heil bedeutet ...

Von San Lorenzo, das jett so schwer vom Erdbeben heimgesucht wurde, sahren wir in des nächsten Morgens Frühe in den Süden hinein. Die etwas breitere Talsohle hängt von Osten nach Westen. Hier stehen höhere, dunn bewaldete Vergelehnen, die auf den abgeschrägten Voden in den mannigsachsten Winteln auflehnen, die auf den abgeschrägten Voden in den mannigsachsten Winteln auflehnen, darüber her grüßt nochmals der Monte Senario. Nach Osten schieden sieden hundert niedere Hügelbudel ineinander. Die meisten tragen Reben. Reben hänge uuch an den niederen Ulmen, die in geraden Linien talabwärts ziehen dem Siede zu, den wir hier von der Straße nicht sehen können, dessen Lauf aber Züge vongligernden Silberpappeln anzeigen. Welche Fülle von Einzelheiten; jedes Senerthäse wirtt gleich jenen reich, gebefreudig. Her und da stehen große Bauernhöse, sosit immer von einem Turm überragt, daß sie wie vorgeschobene Forts der besesstigt

ten Fleden wirten.

Ein solcher steigt jeht vor uns auf: Vicchio. Da wir von Norden herkommen und darum zunächst die im Schatten liegende Seite sehen, wirtt es mit seinen wirt einen und Mauern sast drohend. Auf steilem Wege geht's hinan, bei der Einfahrt durchs Nordtor sieht man bereits durchs Südtor hinaus. Auf dem Marktplat steht ein Standbild Siottos, dessen Beimat zu sein Vicchios Stolz ist. Der Ropf der Statue ist gut, der Gesamteindruck unerfreulich, wie bei den meisten modernen Venkmälern Italiens.

Denkmälern Italiens.
Die Sübseite des Fledens liegt in der grellen Sonne, die kein Fleckoben dunkel läßt. Als leuchtende Farbentupfen schieden sich die Käuschen an der Hügelwand übereinander hinauf; hier ist nichts mehr von düsterem Festungseindruck, aber die Landschaft wirkt reicher als von der anderen Seite, da auch der Fluß sich jetzt herangeschlängelt hat. Im kargen Schatten des Wägelchens schlägt der Maler sein Quartier aus, ich such ein schattiges Plätzchen unter Gebüsch. Leise plätschert

Digitized by Google

ber nur einen schmalen Teil seines Bettes füllende Fluß, in dem sich eine Jerde Schweine, hochdeinige, schwarzgestedte Tiere, grunzend herumtreiben. Vereinzeltes, selbstzufriedenes Froschgequat; da und dort träht wie mit verdeckter Stimme leise ein Jahn, sonst alles still. Da raschelt's in der Jede: auf schwankendem Zweige äugt eine Ramaro (Eidechse) und hebt ihren smargdgrünen Vorderleib, während der braune Schweif hinabhängt. Das ganze Tier wirkt selber, als sei es ein Teil des Busches. Weiße, blaue, gelbe Falter schauteln zu weißen, blauen, gelben Blumen, die zu Tausenden auf der Wiese stehen — eine Stimmung wie bei uns an heißen Julimittagen. Aber hier sind wir jeht erst in der achten Morgenstunde.

Wir erfahren benn auch die Steigerung von Hike und Helligkeit, als wir nun die Wanderung fortsehen. Dazu kommt, daß dieser Strich zwischen Vicchio und Dicumano den Brand der Sonne fühl- und sichtbarer macht. Hier gehen die Wiesenhänge immer wieder in ödes, kraterartiges Seschiede über, in dem alles Wachstum plöhlich abbricht. Diese basche, deren kable Unfruchtbarkeit immer weiter um sich greift, wirken hier inmitten des sonst so üppigen Landes ganz schauerlich, wie Krankheit oder drohende Seuche. Aber wie kampsgerüstet stehen burgartige Bauernhöse auf den Höhen. Feierlich führen Appressenzige zu ihnen. Überhaupt stehen hier auf den Höhenkämmen überall Appressen, einzeln und in Sruppen, wie wir es auf so vielen altitalienischen Bildern sehen. Diese tiesschwarzen Söne steigern noch das Sesühl der Lichtfülle, die wie ein Meer innerhalb der Ressel wogt.

Dicumano hat, wie alle diese alten Fleden, einen Zug ins Große, demgegenüber unsere deutschen Landstädtchen auch bei fünfsacher Einwohnerzahl dörslich wirten. Das kommt von der Bauart, in der die paar herrschaftlichen oder öffentlichen Gebäude die gewöhnlichen Wohnhäuser völlig beherrschen, kommt von der sicheren Anlage der Pläze, natürlich auch vom Bauen mit festem Gestein, das hier ja viel billiger ist, als Holz. Dicumano hat übrigens an der Hauptstraße lange Bogengänge. In einem Laden, der hinter zwei Bogenöffnungen steckt, kehren wir ein. Salami, Wein und Brot bilden ein ausgezeichnetes Frühstüd. Die Gewölbe sind oben mit Holz flach eingedeckt. In der Decke steden die Schrauben, an denen die Schinken angehängt werden. Die Wände sind bekleidet mit Holzkästen, worin die vielen Abarten von Maktaroni aufgehäuft sind, zu denen es die italienische Genußphantasie gebracht hat. Oben in einem Winkelchen glüht ein Öllämpchen vor einem Muttergottesbild. —

In Aufina zwingt uns die grelle Mittagshihe zur Rast; es wäre auch zu schabe gewesen, wenn wir seinen großen Auf als eines der besten tostanischen Weinorte nicht auf seine Berechtigung hin hätten untersuchen können. Der Auf besteht zu Recht, das sei in dankbarer Erinnerung an den seurigen Trunk bezeugt.

Sleich hinter Aufina öffnet sich nach links eine Talmulde, die als zusammengedrängtes Musterbeispiel dieser Landschaft wirkt. In den zahllosen Sattelungen des immer neu sich ineinanderschiedenden Geländes sind mehr als dreißig Oörfer, Weiler und durgartige Sehöfte wie glühend leuchtende Steine in das in den Sonnenstrahlen zitternde Grün eingelegt. Und bei jedem Sehöft, auf jeder Hügellinie stehen schafte schanze Spressen, dunkeltuppige Pinien, gewaltige Steineichen





Carlo Bücklin

Mugnonela

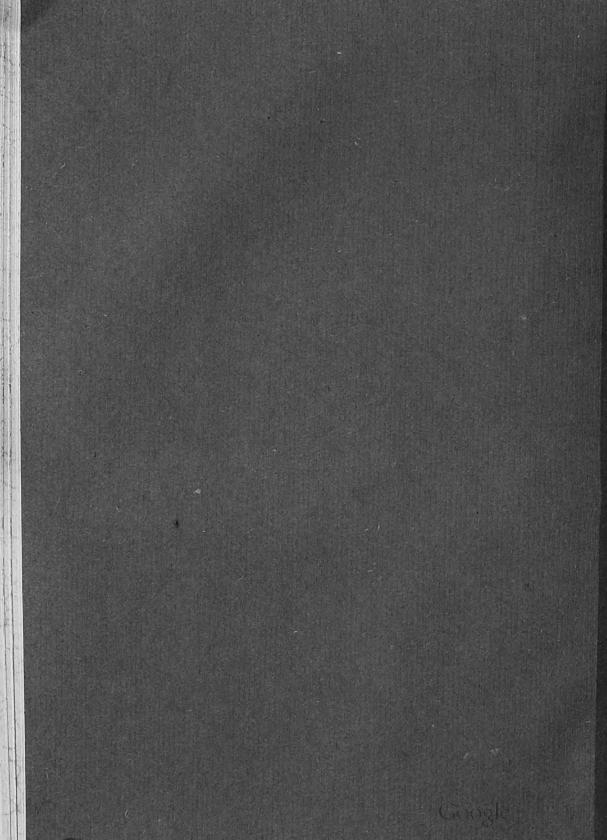

oder glitzernde Silberpappeln: das Ganze wirkt wie ein wunderbares, riesiges Mosaik. Drunten im Calgrund platschert leise ber Sieve, der unter dichtem Erlengebusch seinem Ziele zueilt. Die Talwand drüben ist reich mit vielartigem Gehölz bestanden. Bier ift gut sein; der tostliche Wiesenteppich lockt zur Rast. Dem Waffer entlang streicht ein leises Luftchen und mischt den Duft von Atazien, Rleebluten, Thymian, Pfefferming- und Knabenfraut, Frauenschuh, großblumigen Pfingstnelken und blau blühendem Erdrauchgewächs — diese Blumen stehen mir greifbar nahe - jur schönsten Burge.

Dann geht es rasch nach Pontassieve, wo sich unser Flüßchen in den Arno ergießt. Das ganz dicht an den Fluß hingesetzte Städtchen erhält einen scharf charatteriftischen Anblid durch eine in hohem Bogen über den Fluß geworfene Brude aus der Medizeerzeit und einen diden Curm, dessen schwerblütige Trugerei oben durch die mit leichten Strebepfeilern gestützte Abwalmung einen fast humoristi-

Der Abend läßt sich so wunderschön an, daß wir beschließen, noch Vallombrosa zu erreichen, trogdem die gewählte Straße auch zu Wagen noch fast vier Stunden erheischt: für unser Pferd, das seit dem frühen Morgen unterwegs ist (freilich mit langen Raften, denn zwei Bilder sind geschaffen und etliche Weine probiert worden), eine Zumutung. Der Rutscher lehnt aber alle Bedenken lachend ab, und so geht es kühn bergan.

Nie werde ich vergessen, wie sich bei dieser Berganfahrt das Rundpanorama mmer reicher entwidelte. Die äußerste Umwallung gab ein Kranz hoher Berge, die jest in der Abendbeleuchtung einen blaugrauen Con annahmen. Nur gen Südosten streute die tief geneigte Sonne ihre glühenden Lichter über Saltinos weiße gäusergruppen, die sich so doppelt scharf von dem benachbarten Cannenwalde abhoben, in dem Vallombrosa liegt. Aber der Blick bleibt festgebannt im Tale. Purch die hundertfältigen Berschiebungen und Überschneidungen wirken ble in ber Abendbeleuchtung in fahlem Grün stehenden Wiesenhänge wie ungeheure Wasserwogen, die in einem tiefen Strudel wallten und sich drängten.

Was einem solch ein Rundbild in ganz anderer Weise zu eigen macht als in nordischen Ländern, ist, daß der freie Raum draußen in der Natur vom Menschen ebenso gebandigt ist wie im architektonischen Bauwerk. Ja, eigentlich wirkt das Sanze wie eine ungeheure Architektur, eben im Sinne von Raumgestaltung. Denn da ist kein Sipfel, keine Linie, die nicht "beherrscht" erscheinen durch Häuser, Hie, Kirchen, Dörfer, Schlösser.

Die Farbung der näheren Landschaft wird jett bestimmt durch das Hell-Kau der Ölbäume. Ihr graues Gewoge verleiht der Tiefe des Tobels, an dessen Intem Rande der Wagen hinschleicht, etwas schauerlich Unbestimmtes. Da springt quer durch den Tobel ein Felsgrat, auf ihm steht wie eine durch tiefe Wallgräben seschütte Burg Pelago: in solchem Orte konnte wohl ein so wildkühner und groß-Algiger Künstlergeist wie Lorenzo Ghiberti reifen. Es wird rasch dunkel und der Weg immer steiler. Längst gehen wir zu Fuß; turz vor Tosi gebietet die Sitelkeit de Kulschers nochmaliges Aufsteigen, und er zwingt dem müden Pferde noch einen hvaden Crab durch die ansteigende Straße. Wie phantastische Spukgestalten

Digitized by Google

wirken die vielen Männergruppen, die in allen Winkeln der vom aufsteigenden Mond und den armen Öllichtern aus den Häusern karg erleuchteten Straße stehen. Ein Stüd opernhafter Brigantenromantik.

Sleich hinter dem Ort steigen wir wieder ab. Es geht jeht in vielen Kehren, die sich bei Nacht leider nicht abschneiden lassen, dergan. Ein Bach schießt plaudernd durch das prächtige Laubholz herad. Oroben schwimmt der Mond durch den tiesblauen Sternhimmel. Auf dem hellgrauen Boden der Waldlichtungen spiegelt er uns immer wieder große helle Hauswände vor. Aber es geht noch lange, zuleht durch die seierlichen Hallen eines riesigen Tannenwaldes, bevor wir in dem ties schlassen Ballombrosa ankommen. Noch kostet es viele Bitten und noch weidlich mehr Flüche, die uns endlich der Pförtner des Gasthoses einläßt. Oafür darf er sich dann auch durch eine gründliche Straspredigt über eine so unerhörte mitternächtliche Herumstreiserei durch hohe Bergwälder sein Semüt entlasten.

Diese herrliche Waldeinsamteit hier droben ist von einem Herzen entdeckt worden, das Gott indrünstig suchte. Giovanni Gualderto (985—1073), ein reicher, machtgieriger Florentiner, hatte sast die Lust am Genusse verloren vor Nachsucht. Sein Bruder Jugo war ihm erschlagen worden, und rastlos spürte er dem Mörder nach. Am Karfreitag traf er ihn in einem Hohlwege. Schon sieht der Niedergeworsene Gualdertos Dolch über sich blizen, da mahnt er ihn, daß am heutigen Tage der Heiland gemordet worden. Da sinkt der Arm, und der Nächer geht mit dem Mörder in die Kirche San Miniato. Und wie er hier aus tiesem Sinnen die Augen zum Bilde des Gekreuzigten erhebt, sieht er diesen mit freudigen Bliden vom Kreuz herab ihm danken. Der Erlöser dankt dem Manne, daß er die Sündenlast nicht mehrte, um derentwillen er den Kreuzestod erlitten. Mit diesem Dankesblid seines Heilandes im Perzen sucht Gualderto einen Ort aus, wo er dem Kreuzträger die Nachsolae leisten kann.

Aus der Einsiedelei ist ein großes Aloster geworden, aus diesem die Forstschule Italiens. Auch diese kann ein gottgefälliges Werk verrichten, wenn sie allmählich die Neubewaldung der vielen kahlen Höhen durchsett. Denn daß früher Italien unendlich mehr Wald gehabt hat, als heute, beweist schon der riesige Polzbalkenverbrauch in den großen Gebäuden Tostanas. Es soll ja schon besser geworden sein; auch die vom Minister Bacielli eingeführte festa degli alberi, an dem jedes Schulkind ein Bäumchen pflanzt, wirkt und weckt vor allem in der Bevölkerung den Sinn für die Bedeutung des Waldes.

Es ist jett noch einsam hier oben; wenige Wochen später herrscht hier ein sehr lebendiges, und wie die Wandtritzeleien in einem Rapellchen bezeugen, recht internationales Rurleben. Von diesem Rapellchen aus gewinnt der Maler sein Bild des herrlichen Bergwaldes. Vom Felsvorsprung aber, auf dem es steht, entdect der scharfe Blid fern im Westen in verschwimmender Luft Brunelleschis Florentiner Ruppelbau. Wenige Stunden später trägt uns die Bahn wieder in ihren Bereich.

Die nächste Fahrt geht ins italienische Mittelalter. Es ist seltsam, daß, wo doch die Geschichte des Ringens zwischen deutschem Kaisertum und Papstum

so ganz im Mittelalter liegt und die Herrlichteit des Kirchentums dieser Zeit angehört, dennoch das Bild von italienischer Landschaft und Runst für uns so ganz mit Renaissance verbunden ist. Vielleicht kommt es daher, daß für unser deutsches Empfinden sich mit dem Worte Mittelalter gerade in künstlerischer Insicht die romantische Vorstellung von zerfallenen Burgen, engen Städten und in unirdischer Weise zum Himmel strebenden Domen verbindet, während mit dem Worte Italien etwas Delles, Rlares, Übersichtliches, irdisch Genießendes vor uns auftaucht. Zedenfalls triumphiert selbst in Florenz, wo noch ganze Stadtteile die mittelalterliche Art gewahrt haben, volltommen die Renaissance, die ja eine ungeheure Stüße dadurch erhält, daß sie als Neubelebung der Antile wirft und deshalb in unserer klassischen Bildung ein wohl vorbereitetes Erdreich findet, in dem sie leicht Wurzel schlagen kann.

Aber der hat Italien schlecht tennen gelernt, der nicht ein Bild des italienischen Mittelalters in sich aufgenommen hat. Um so mehr, als jene Art von Renaissance, die Tatkraft ist des einzelnen, wildes Draufgängertum und blühende Abenteurerlust, als überhaupt diese Fülle herrlicher Persönlichkeiten viel natürlicher aus diesen verwegenen mittelalterlichen Örtchen herausgewachsen erscheinen, als aus der klaren Pracht der italienischen Renaissancestädte. Wirken diese als echte Beimat des reichen, genußfrohen und genußkundigen Bürgertums, so sind die trutzigen Bergstädtchen die Wiege jener einzelnen, die sich nie in die soziale Ordnung der Bürgergemeinschaft einzusügen verstanden, für die der Rampf um die Herrschaft der bessere Teil des Lebens war.

Eine italienische Stadt hat den Charatter des Mittelalters in so wunderbarer Weise bewahrt, daß vergleichsbedürftige Reisende es gern als das "italienische Nürnberg" preisen: Sien a. Aber vielleicht ist Siena schon zu groß, und seine Marmordauten bringen einen zu lichten Ton in das Bild. Es war die Großstadt des Mittelalters. Und wie es viele Hügel brauchte im Gegensatzu den kleinen Orten, die auf einem einzigen thronen, so wedt es den Eindruck der Jeimat der Masse, wiederum des Bürgerstandes, und hat allerdings in dieser Jinsicht eine gewisse Verwandtschaft mit Nürnberg, steht aber damit auch bereits mehr im Geiste der Neuzeit, die ja für Italien früher andrach als für den Norden.

Aber das Land zwischen Florenz und Siena wirtt noch heute als die Heimat jenes romantischen Mittelalters, in dem jedes Dorf sich als ein kleiner Staat, jedes Sehöft als feste Trukburg vorkam, in dem jeder Tücktige und Starte ein Herrscher wenigstens in engem Reiche sein wollte und mit dem Schwert in der Hand eifersücktig seine Macht gegen jeden Nebenbuhler verteidigte.

Fährt man von Florenz mit der Bahn nach Empoli, so mag man zuweilen wohl an den deutschen Strom denken, an dem sich unser mittelalterliches Leben am reichsten abgespielt hat, an den Rhein. Freilich, die vielen Pinlenwäldchen versehen uns ja immer rasch wieder nach dem Süden. Aber wie sich drunten der Arno durch die fruchtbare Gemartung hinschiedt, auf beiden Seiten Rebenhügel aussteigen, die von Burgen, um die sich allerdings meist gleich die Vörschen schromzeltrönt sind, kann schon die Erinnerung an das oft gesehene deutsche Stromzebiet wachrusen. Vor allem, wenn dann bei Signa das Tal sich zur Sonsolina verengert, wo der Arno einen vorgeschobenen Felsenhügel durchbrochen hat, wie

unser Rhein bei Bingen, und gleich dahinter die Festen von Capraia und Monte Lupo hier als Wolf und Ziege sich feindselig gegenüberstehen, wie am Rheine die Burgen Kak und Maus.

Doch lassen wir die Vergleiche, die ja hier auch gar nicht des Vergleichs wegen aufgestellt werden, sondern weil die gehobene Stimmung glückliche Erinnerung an alles Schöne weckt, was unsere Augen gesehen, wie ein gutes Bild das Sedenken wachruft an andere, die irgendwie in der gleichen Nichtung geistigen oder seelischen Empfindens liegen. Denn wie verschieden trot mancher Beziehung alles wieder ist, offendart sich einem in hundert bezeichnenden Kleinigkeiten. Die Orte, meist um ein Kastell sich herumdrückend, stehen jeht alle hoch auf den Bergen droben. Aber mögen sie noch so eng sein, mögen die Häuser noch so zueinander und übereinander geschoben erscheinen: jenes Bild vom klebenden Neste, das wir in Deutschland hoch liegenden Dörschen gegenüber fast immer haben, will hier nicht passen. Mag auch das einzelne noch so klein sein, es fügt sich zu einem Sanzen, und dieses steht, immer wieder staunt man darüber, mit einzigartiger Kühnheit und Sicherheit klar und übersichtlich im Raume.

In Certalbo steigen wir aus. Unten beim Bahnhof liegt, wie übrigens bei vielen dieser Orte, ein neuer Vorfteil. Auf dem geschickt angelegten Marktplatz steht ein Venkmal Boccaccios. Ein "Casé Boccaccios, eine "Trattoria Boccaccios, ein "Ainematografo Boccaccios usw. bekunden die Ausmünzung der Tatsache, daß hier die Heimat des genialen Erzählers der lustigen Schelmengeschichten ist. Oroben starrt auf steilem Bergkegel der alte Ort. Für den ersten Blick wirkt das Sanze wie eine riesige Festungsmauer. Es stimmt dazu, daß die Straße wie auf Umwegen binausschleicht.

Oben gilt unser erster Besuch bem Boccacciobause, in bem ber Meister bes Decamerone vielleicht geboren — oft wird ja Baris als sein Geburtsort genannt und jedenfalls gestorben ist. Ein wuchtiger, einfacher Bau aus rotem Backtein mit ragendem Turm. Der Blid boch oben vom Turm ist lustig und frei: die gewölbten Rammern drinnen aber wirken auf den Menschen von beute düster, und man kann kaum denken, daß bier so viel Frohlaune geblüht habe. zimmer stebt auter alter Aausrat. Auker vielen Gebentfabnen und -tafeln bängt da leider auch ein böses Bild, den Dichter bei der Arbeit vorstellend und ebenso sicher unsere Vorstellung von ihm zerstörend, wie fast alle berartigen Gemälde. Sogar eine groke Schere bat ihm der fleikige Maler auf den Schreibtisch gelegt. als sei der wikige und bissige Weltmann Redakteur eines modernen Wikhlattes gewesen. Der Eingang des gegenüberliegenden Hauses gewährt dem Maler einen günstigen Plak, um in raschen Strichen das Dichterhaus aufs Papier zu bannen. Ich kauere auf der Treppe und halte mit fliegender Feder die rasch wechselnden Eindrüde des Tages fest. Im engen Hof, um den drei Häuser sich drängen, umflechten fleißige Frauenhande Flaschi mit Binsenstroh; eine Mutter reicht ihrem Rinde die Brust, und als es den Kleinen einzuschläfern gilt, gewinnen sich die ermüdeten Arbeiterinnen alle ein Lied ab. So arm sie sind, so reich fühlen sie sich im Besitz ihrer blühenden Kinderschar. Und nie klingt ihre melodische Sprache schöner, als wenn die Mütter ihre Kleinen tosen.

Die lieben Erinnerungen an das in dem engen, düsteren Rahmen doppelt freundlich wirtende Bild junger Lebenslust wird bald verdrängt durch die Einbrücke im Palazzo Pretorio, der alten Zwingburg des Ortes. Zwar von draußen ist der Eindruck freundlich; die rostbraune Mauerfläche bekommt etwas Festliches durch die vielen eingemauerten, zum großen Teil aus farbiger Terratotta gebilbeten Wappen. Auch der kleine Hof brinnen erhält durch die ted angelegte, von Säulen gestütte Doppeltreppe und die Loggienrundgange im oberen Stodwert etwas Festliches. Aber gang furchtbar sind drunten die schauerlichen Gefängnisse. Und im Gerichtssaal kundet eine alte Freste, auf der einer Frau die Bunge berausgerissen wird. von der grausamen Zustig. Im Archiv habe ich mir dann aus einem Strafbuch vom Jahre 1540 eine halbe Seite abgeschrieben: "Matteo di Gaiano popolo di San Lazaro — impiccato (gebangt); Sancte di Pirro di Rocco da Lucardo scopato, mozzo orecchi o confinato (gepeitscht, die Ohren abgeschnitten und dann verbrannt); Antonio di Domenico dal Ponte a Scandini - Ingogna e forato la lingua (Schandpfahl und die Zunge durchbohrt)." Ich sehe nur noch die lette Spalte, in der mit so unheimlicher Rurze die Strafen verzeichnet stehen: bando dal capo = getöpft; scorregiato = gegeißelt; bando delle forche e squactato = gehängt und bann gevierteilt. In dieser Weise geht es seitenlang weiter. Man fakt sich entsett an die Stirn. Wie tonnte in einem so engen Bezirk unter den wenigen Meniden fo furchtbar gewütet werden? Und gerade daß tein Grund angegeben wird, weiter nichts als das Urteil, wirtt so erschütternd. Da gab es teine Schonung, tein Mitleid. "Wer mir widerstrebt, den vernichte ich, bin selber auf den Augenblid gerüstet, wo ein Stärkerer mir ein Gleiches tut."

Bis dahin aber wußten diese Gewaltherren, wenn auch stets mit der Hand am Schwert, das Leben zu genießen. Die Gemächer im oberen Stock müssen einst prächtig gewesen sein, wie man es sich nimmer auf einem kleinen Landschlosse vermuten sollte. Viele alte Fresken sind an den Saalwänden bloßgelegt, darunter eine Madonna mit einem fast verschmitzt liebenswürdigen Ausdruck und dabei doch so zurückhaltend sein, daß man wohl an den Pinsel Gozzolis glauben mag. Dier droben hörten sie nichts vom Jammer derer, die drunten in den Verliesen schmachteten. Und wenn wir nun auf die Terrasse des Gefängnisturmes hinaustreten, so verstummt auch in uns vor der Schönheit der weiten Rundsicht über das in hundert Falten hingelegte, mit grünen Pinien und Sppressen und weiten Rebengängen gleichsam ausgestickte Land die düstere Erinnerung.

Ein vorzüglicher leichter Landwein, dessen seines Prideln (frizzante) an Saarwein erinnert, gibt den Mut, in den heißen Nachmittag hineinzusahren. Die Landschaft wird hier weiter, die Höhen und Einschnitte sind nicht so scharf wie im Sievetal. Als wir an der westlichen Bergwand emporsahren, wächst Certaldo auf seinem schmalen Hügelgrat immer schroffer heraus, da der neue Stadtteil unten den Bliden entschwindet. Wenn die Sonne hinter eine der vereinzelten Wolken tritt, werden die Farben satter. Violett steht im Osten ein gleichmäßiger Idhenzug gegen das Robaltblau des Himmels. Wohl wäre der Maler noch der Versuchung dieses Bildes erlegen, träte nicht jeht im Vorblid immer herrlicher San Simignand der schwen. Die Stadt der schwen Türme,

beren Mauern noch jeht ein großes Stüd Feld einschließen, das einst bei Belagerungen die Einwohner mit Setreide versorgen sollte, ist so von lichter Sonnenglut umflossen, daß sie wie die Fata Morgana einer orientalischen Stadt lodend herübergrüßt. Segen sechs Uhr hat der Maler sein Wert vollendet, und wir haben noch etliche Kilometer dis zum Viel. Da der Wagen durchs jenseitige Tor einsahren muß, umfährt er die ganze Stadt, an Türmen, Jinnen, Sesimsen, Wehrgängen vorbei. Hier und da gelingt ein Blid auswärts durch ein schmales Gäßchen, das jeht wie durch eine Tür zur Mauer hinaussührt.

Der Gebanke an beutsches Mittelalter wird verdrängt, als wir durch den langen Toreingang in die Hauptstraße einfahren. Das ist der Stein gewordene Festungsgedanke; alles eng, dunkel, die hohen Häuser ganz glatt, kein Erker, kein Balkon, kein Zierrat, nichts. Düster starrt die schmuksiggraue Farbe des Gesteins. Freund Carlo hat mit scharfem Auge bei der Einfahrt durch Hausgänge hindurch einen Durchblid zu einem Gärtchen erspäht. Hier hängen wir nun zwischen den Festungsmauern und stärken uns bei Bianco dolos für die Strapazen des Tages.

Es ist nicht nur der fremdartige fuße Most, der einem zum Bewußtsein bringt, wie ganz anders als das deutsche Mittelalter doch diese Welt ift. Vielleicht tommt's daber, daß hier die Bürgerheimat nicht von der der Rämpfer getrennt ist. Unders als bei uns, wo die Städte drunten im Tale waren und die Burgen droben auf der Höhe, steben bier beibe vereinigt auf den Bergesböhen. Sab es bier keinen eigentlichen Ritterstand, so wurden die Geschlechter dadurch, daß sie Rriegsmacht besaßen, viel despotischer. Wie von fast jeder italienischen Stadt, hat auch die Chronit von San Simignano von ewigen Rämpfen zweier feindlichen Familiengruppen zu berichten. Hier waren es die ghibellinischen Salvucci und die guelfischen Ardinghelli, deren überturmte Truppaläste noch heute steben. macht war ber höchste Leitgebanke. Der Begriff "Staat" war eigentlich gar nicht entwidelt. Familie, Geschlecht und allenfalls Stadt, wenn es gegen eine andere Stadt ging. Aber bekanntlich haben die Geschlechter ihre Beimatstädte nie geschont und ohne Bedenken die bittersten Feinde herangerufen, wenn sie hoffen konnten, mit deren Unterstükung selber wieder zur Macht zu gelangen oder doch wenigstens die verhafte gegnerische Familie sturzen zu konnen. Sieht man nun so von der Mauerzinne aus da und dort die kastellartigen, meist mit einem Turm bewehrten Bauernhöfe, so werden einem die häufigen Erzählungen lebendig, wie einzelne Familien die Stadt verlassen, sich mit ihrem Anhang draußen in einem ihrer Gutshöfe verschanzen und nun auf die Gelegenheit lauern, wieder einzubrechen. Und man versteht es auch, daß diese Leute nach einem wilden jungen Leben fast immer in den strengsten Formen, die die Rirche ihnen bot, von der Welt sich abwandten. Denn die Kirche besak in all dieser Reit eigentlich allein Abcale. die über den bloken Nüglichkeitssinn des Tages hinausgingen.

Spät abends noch machen wir einen Gang durch das Städtchen. Im Schein des beinahe vollen Mondes ragen die dicken, scharftantigen Türme. Noch stehen ihrer dreizehn von den fünfzig, die einst fast jedes größere Haus zu einer Festung gemacht haben. Hallen und Vogengänge liegen im Dunkel und scheinen Unheimliches zu verbergen. Düster ragen die kablen Wände der hohen Häuser. Auch der

Domplat ist lichtlos, und phantastisch überschneiben sich die langen Schatten der ringsum starrenden Türme. Da und dort bricht aus Scheiben der Schein eines Lichtes. Die meisten Menschen aber suchen im Freien, vor den in alten Bogenhallen untergedrachten Casés — wohl frühere Landstnechtsschenken — etwas Erfrischung nach dem heißen Tage. Nie und nirgends habe ich so viele wirksame Theaterdetorationen gesehen wie hier. Es ist, als sollte einem ein Schaustück längst abgestordenen Tuns und Treibens verlebendigt werden.

Das Licht des nächsten Tages, der der Besichtigung der zahlreichen Denkmäler gilt — vor allem Benozzo Gozzoli läßt sich hier studieren —, verändert nicht viel an diesem Eindruck. Zuweilen sieht man jeht das Streben, auch der glatten Mauersläche eine heimliche Schönheit abzugewinnen. Da und dort sind sarbige Terratotten eingelassen. Schlanke weiße Marmorsäulen als Träger der gotischen Bogenfelder der Fenster bringen einen lichten Ton in das sonst so düstere Bild,

Segen Abend verlassen wir dieses leider in steigendem Maße der Fremdenmode anheimfallende Stückhen Mittelalter und sahren nach Poggibonsi hinunter. Sanz anders, als am gestrigen Tage, steht jeht vor grau behangenem Himmel die turmreiche Stadt wie eine scharsgeschnittene schwarze Silhouette. Poggibonsi liegt unten an der Bahn und ist ein großer Marktsleden ohne ausgeprägten Charalter. Es sei denn, daß es wie auch bei uns solche kleinen Städtchen mitten im Aderland, eine Unmasse Wirtshäuser und in diesen eine erstaunlich große Bahl trinksester Männer zeigt. Das heißt, die meisten schlürsen wohl Kassee, den sie sich allerdings auf mannigsache Weise würzen. Aus ihrer lärmenden Unterhaltung braucht man nicht auf allzwiel Alkoholgenuß noch auf bald ausbrechenden Streit zu schließen, obwohl die meist kartenspielenden Tischgenossen zugenblick mit Köpsen und Händen wie Kampshähne auseinander lozzielen.

Bei ber Weiterfahrt am nächsten Morgen seben wir bann broben bie gana riesige quadratische Festungsanlage aus der Medizeerzeit. Unweit davon grüßt das Alösterchen San Lucchese herab. So stehen vielfach Gebäude in einer leichten Sattelung eines Bergrudens, und die Baumkronen überschatten dann gleich Schirmen die Mauern. Überhaupt, trotdem das Gelände hier viel flacher ist, weil die Talsoble bedeutend ansteigt, bewahrt das ganze Land seinen zerrissenen, welligen Charatter. Und jedes Bauernhäuschen ist so in den Raum gestellt, daß es mit seinen einfachen, rechtwinklig aufeinanderstoßenden Linien immer einen beruhigenben Abschluß gibt. So wirken bann auch die Gruppen von Pinien und Appressen, die wie Saulen und Ruppeln nebeneinander stehen, immer als starte und ausgleichende Linienführung in der ganzen Landschaftssilhouette. Man braucht ja natürlich bei all diesen Anlagen nicht immer von einem bewußten Raumgefühl ju sprechen. Es war den Leuten eben zur Natur geworden, daß sie instinktmäßig das Richtige trafen. Jest freilich ist dieses Gefühl verloren gegangen, und es ist taum ein neu erbautes Haus, ob groß ober flein, zu sehen, das sich so erhöhend und steigernd in die Landschaft einfügt. Mir bleibt es das Unbegreiflichste, wie in diesem Lande die kunstlerische Uberlieferung so vollkommen zerstört werden tonnte, wie es eigentlich auf allen Gebieten der Fall ist.

Der Charafter des Tales verliert sich in den einer breiten, welligen Hochebene. Fruchtbares Gelände. Durch Weizen- und Maisfelder ziehen in langen geraden Reihen die Reben tragenden Ulmen. Da steht überraschend plöklich in ber Ebene bas mit Mauern und Türmen start bewehrte Staggia mit einem jum großen Teil zerfallenen, aber in etlichen Räumen noch immer bewohnten Rastell, das in die Befestigung mit eingezogen ist. Bei der ganz einsam liegenden Babnstation Castellina in Chianti huldigen wir dankbar dieser edlen Bacchusgabe, trokdem das eigentliche Chiantigebiet ja beträchtlich nach Nordosten liegt und die italienische Bahnverwaltung den hier in beiken Augen schmachtenden Romfahrern mit dem Namen des fast drei Stunden entfernt liegenden Ortes wohl nur die schöne Erinnerung an edle Trinkgenusse verschaffen wollte. Bald banach fahren wir am Fufe des Hügels vorbei, den Montereggioni krönt. Von unten sieht man nur die von etlichen Türmen überragte Mauer, die schwarz aus dem Gebusch aufstarrt. Ein ganz seltsames Bild, das auch Dantes scharf zusehenden Augen sich so eingeprägt hatte, daß es ihm in Erinnerung tam, als seine geistigen Augen drunten im neunten Höllenkreise die Giganten erblickten:

> Denn wie mit hohen Türmen in der Aunde Montereggionis Steinbastein sich krönen, So türmte hier auch, halben Leibs im Grunde, Sich um den Brunnenrand von Riesensöhnen Ein ungeschlachter Kreis.

Der heiße Mittag brütet über der Landschaft, doppelt drückend, weil der Himmel sich umzogen hat. Zikaden überlärmen das Rauschen eines fernen Baches. Immer mehr bildet sich der Charakter der Hochebene heraus. Nun führt die Straße durch weitgestreckte Sichenwälder. Hinter ihnen wird der Blick frei auf einen weiten Kreis von Bergen. Vom hintersten winkt wie eine riesenhafte Gralsburg Siena.

\* \*

Unsere lette Wandersahrt nahm ihren Ausgang von Luca, das von den Italiensahrern viel zu wenig besucht wird. Es gehört zu den Städten, in denen man am liebsten den ganzen Tag und erst recht die Nacht — denn da wirken die Silhouetten am schärssten — in den Straßen herumbummeln möchte. Plat schiedt sich an Plat, aber durch enge Straßenquerungen so geschieden, daß jeder für sich wirkt. Überall köstliche Durchblide. Eine Masse von Palästen, in denen Mittelalter, ja Antike, Renaissance und Rototo seierlich nedeneinander stehen. Denn Lucca hat insofern Slück gehabt, als es nicht viel von Kriegswirren heimgesucht wurde und wenig unter Zerstörungen litt. Ich habe kaum eine zweite Stadt getroffen, dei der man so das Sesüdl hat, daß eine fürstliche Hoshaltung da sein müßte. Aber ja nichts Steises; vornehmes Amüsement, leben und leben lassen. Also eigentlich Rototostimmung, noch mehr die der Reaktion nach der napoleonischen Periode: man fühlt sich wohl und drückt beide Augen zu vor allem, was Unbehagen weden könnte; nur keine Aufregung.

Die Luccheser haben einen einzig schönen Spaziergang auf dem fast fünf Rilometer langen Festungswall, der so breit ist, daß er für eine prächtige Baum-



allec Platz bietet. Hier genießt man in beschaulichem Wandern die Blide auf die turmreiche, winklige Stadt und hinaus über das in Fruchtbarkeit strokende Gartenland, dessen Erträgnisse Lucca zu einer der wohlhabendsten Städte Italiens machen. Nach West und Nord bilben dann die runden Regel der Pisaner Berge, die in unzugänglicher Wildheit starrenden Apuanischen Alpen und verschwimmender die Apenninen einen wechselvollen Hintergrund.

Wenn man durch das Tal des Serchio nach den altberühmten Bagni di Lucca, deren Name uns Deutschen durch Heines halb novellistische, halb satirische "Bäder von Lucca" vertraut ist, hinauffährt, so ist die Landschaft zunächst, wie wir sie auf hunderten holländischer Bilder gesehen haben, zumal wenn, wie heute, der Himmel leicht überzogen ist. Dämme sind gegen den Fluß gezogen, überall Weidenbäume und schlanke Pappelreihen. Allerdings, wenn man genauer zusieht, stehen dazwischen Oliven und Feigen, und die Pappelalleen werden von den rebenüberspannten Ulmengängen durchschnitten. Der Luccheser Wein ist nicht berühmt, wohl aber das Öl und auch die Seidenzucht.

Als wir dann erst durch die nächsten Dörschen hindurch sind, wandelt sich das Landschaftsbild, und es mag einem wohl sein, als führe man durchs untere Aaretal. Drunten der stattliche Serchio, der in vielen Windungen dem Meere zueilt. Auch jeht wassereich, muß er, wie das breite Geröllbett zeigt, zu manchen Zeiten ein ganz wilder Seselle sein. Die ziemlich hohen Talwände sind reich dewaldet und bringen mit ihrem üppigen Grün in Grün den Augen wohltuende Erquickung. Städte, Dörser stehen meist am jenseitigen User des Flusses. Fast alle zeigen die jeht nur noch zur romantischen Zier dienenden wuchtigen Wehrtürme aus alter Zeit. Es ist auch dei diesen Türmen die Einsachheit, die ihnen ein so startes, großes Aussehen verleiht. Es sehlt jegliche Spielerei in Ertern und Gesimsen; nur die Fläche wirtt. Man mertt, daß alle diese Bauwerte einer von unaushörlichen Kriegswirren heimgesuchten Zeit entstammen, in der bei diesen Turmbauten nur auf die Wehrhaftigkeit gesehen wurde.

Viel häufiger betätigt sich die künstlerische Schöpferlaune in Brückenbauten. Eine der kühnsten ist die hier vor Borgo a Mozzano liegende Ponte della Maddalena, die ihren Volksnamen "Teufelsbrücke" wohl verdient. Sanz schmal wirft sie nach einigen kleinen Seitenbögen an beiben Ufern den riesigen Mittelbogen auf einmal ganz boch binauf über ben Fluß weg. Sie soll 1322 von Caftruccio Castracani erbaut worden sein, einer der fesselndsten Gestalten aus der an seltsamen Abenteurererscheinungen überreichen Geschichte bes italienischen Mittelalters. Das ganze Gebiet von Lucca, vor allen Dingen aber auch die tostanische Seeküste, erinnert in verwegenen Festungsanlagen, aber auch in sehr geschickten Nukbauten und Straken immer wieder an diesen Mann, der durch fünfzehn Jahre Berzog von Lucca war. Als überzeugter Chibelline hatte er seine Zünglingsjahre auf der Flucht in fremden Kriegsdiensten verbringen mussen, ist aber als Mann einer der gefürchtetsten Tyrannen Norditaliens geworden. Der berühmte Florentiner Chronist Siovanni Villani findet als Beitgenosse über diesen ihm verhaften Mann, den schon Macchiavelli zum Helden eines historischen Romans gemacht hat, die treffende Bezeichnung eines "großartigen Tyrannen". Und trot seiner trefflichen

Bürgergesinnung merkt man dem Florentiner Chronisten die Bewunderung für diesen keiner sozialen Ordnung sich fügenden, durch Alugheit und Tapferkeit weit über seine Umgebung hinausragenden Despoten an. "Er war eine große Geißel für seine Bürger und die Florentiner und Pisaner und Pistojeser und alle Toskaner in den fünfzehn Jahren seiner Herrschaft. . . . Fest bildete er sich ein, Herr von Florenz und König von Toskana zu sein. Ob seines Todes waren die Florentiner sehr froh und kaum konnten sie glauben, daß er gestorben sei."

Das Lucchefer Ländchen hatte ihm jedenfalls sehr viel zu danken, wie es überhaupt mit seinen absolutistischen Berrschern Glück gehabt hat. Denn auch die alten Straßenanlagen sind schon ganz ausgezeichnet, und es wird kaum eine andere Gegend in Italien geben, die so vorzüglich bewaldet ist. Darum ist es auch wassereich und in der Lage, jedes Flecken der fruchtbaren Erde auszunußen. Lucca selbst liegt, wie sast alle diese Badeorte, in einem reich bewaldeten Bergtessel, den Krümmungen eines munter plaudernden Flüßchens solgend. Die lang hingestrecken, ineinandergeschobenen Oörser, die zusammen den Badeort bilden, lagen noch ziemlich öde in dem unangenehmen Zustande des großen Reinemachens für die bevorstehende Saison. Sicher aber kann in dieser der Anblick der Natur kaum mehr so frisch sein wie jetzt, wo das Grün der sich übereinander vorschiebenden Hügelwände noch in vollem Saste prangt und zahllose Singvögel die Hänge beleben.

Die Wanderung des nächsten Tages, das Tal der wasserreichen Lima binauf, hielt in mir das Gefühl einer Alpenpakwanderung wach. So grokzügig sind die Linien der Berge, so gewaltig ergreift das ganze Bild. Aber auch hier ber unüberbrückte Gegensat zwischen Nord und Gud. Es ist immer dasselbe, ob Natur ober Runft: im Norden wirtt alle Größe erschütternd, sie ist Ergebnis ungeheurer Rämpfe, die wir noch spuren; bier im Suden erwächst die Monumentalität aus einer heiteren Herrschaft. Auch hier mag der Rampf vorangegangen sein, aber wir fühlen nichts von ihm oder er wirtt als ein kurzer Rampf mit rascher Entscheidung, nicht als ein langes schweres Ringen. Auch heilen die Wunden rascher, so daß man ihrer nicht mehr denkt. — Gewiß, eine Alpenpaswanderung. Aber die Berghänge sind mit fruchtbaren Rastanienwäldern bestanden. In den Talkesseln stehen hier noch immer Oliven und Reben, alles ist voll strokender Fruchtbarteit. Und auch die Höhen ringsum sind beherrscht von Menschenwert. Überall ragen Türme; an manchen alten, halb zerfallenen ist jest ein neues Rirchlein gebaut; in hoben Sattelungen oder auch auf steilen Rängen steben Dörfchen, und so ergibt sich — ber Taltessel bei Casole ist dafür besonders charatteristisch — immer wieder diese eigenartige Mischung von Wildheit und Rultur. Der Wechsel zwischen eng ausammengeschobenen Waldschluchten und steilen Talkesseln ist das eigentumliche Gepräge dieses Weges, den wir bis jur alten Grenzfeste Lucchio verfolgen, die schier unzugänglich auf einem Berggrat hängt. Dann zwingt uns die immer drohender sich häufende Bewöltung zur Beimtehr. In strömendem Regen langen wir in Lucca an. Durch das von Regen und schwerem Gewölt eingehüllte Land trägt uns ber Zug bem Meere zu.

Der nächste, wieder in strahlendem Sonnenschein strahlende Morgen behebt

nicht den unangenehmen Eindrud, den Viareggio auf uns gemacht hat, als wir spät abends durch die verregneten Straßen nach einem guten Tropsen sahndeten und schließlich in einer Fischerkneipe landeten, die den lodenden Namen "L'Assalien" (der Mörder) trug. Es ist ein rechter Modebadeort mit einem allerdings ganz wundervollen Badestrand, an dem aber weit hinaus die Verkaufsbuden und riesigen Restaurants den Blid aufs Meer verbeden. So tut man gut, sich möglichst rasch seitwärts in den alten Hasen zu flüchten, wo das wirre Durcheinander des Tatelwerts zahlreicher Segelschiffe im slirrenden Sonnenlichte ein Bild von eigenartiger Wildheit ergibt.

Dann aber benuten wir den ersten Zug nach dem nabegelegenen alten. prächtig in die Berglebne binein gebauten Städtchen Pietrasanta und streben von bort dem noch weniger in Schwung gekommenen Badeorte Fortede i Marm i au. Schon die in der Entfernung turze, aber durch die sandigen Wege lang dauernde Wagenfahrt macht uns mit den eigenartigen, von den unfrigen abweichenden Strandverhaltnissen betannt. Vor Beiten bat das Meer sicher bis an den Fuß bieses kühnen, in pittorester Berklüftung aufsteigenden Gebirges gereicht. beift, das Wort "aufsteigend" gibt die Empfindung nicht richtig wieder. Es ist wie bei ber Architettur bieses Landes: tein Entweichen nach der Bobe, tein sich Berflüchtigen in den unendlichen Raum. Die außerordentliche Klarbeit der Konturen, das reiche Farbenspiel, das ganz oben die allerhellsten Tone zeigt, erweckt so den Eindrud des Beherrschtseins dieser ungeheuren Massen durch einen gewaltigen Gestalterwillen, daß man die unerschöpfliche Vielheit als ein einziges Sanzes empfindet. Wie ein Michelangelo seinen David aus einem ungeheuren Felsblock beraushieb, so scheint bieses ganze riesige Gebirgsmassiv von einer gestaltenden Götterhand planvoll herausgearbeitet. Das Spiel der Farben bei der wechselnden Beleuchtung tann die tühnste Phantasie sich nicht vorstellen. Es geht vom Schwarzblau bis zum blendenden Weiß. In hellerem Gilber blitt tein Gletscher im Sonnenidein, als der Carcio, deffen Gipfel aus ungeheuren Marmorbrüchen besteht. Denn die Sipfel enthalten den besten Stein und so werden zu mühseliger Arbeit diese Höben täglich bestiegen, die auch dem gewandten Couristen reichliche Anstrengung toften.

Das Meer ist für diesen Landstrich eine gute Macht. Es verzehrt nicht, sondern trägt herbei. Und was als Sand angeschwemmt wird, ist nicht bloß zerriebenes unfruchtbares Gestein, sondern enthält so viele Stoffe von Muscheln und allerlei Meergetier, daß die Reime üppiger Fruchtbarteit in dem scheindar so öden Boden liegen. Zedenfalls ist der Landstrich zwischen den Bergen und dem Meere ein herrlicher Garten, in dem alles wächst. Die Felder voll schweren Getreides oder hoch aufgeschossenen Maises sind von den redendeschwerten Ulmengängen eingerahmt. Dann folgt dem Meere zu die Pineta, ein von zahlreichen Wassergäben durchzogener Pinienhain, der beim ersten Eindruck an einen nordischen Riefernwald erinnert. Beim Eintritte aber sehen wir uns in einem Urwald, so üppig ist das Bodengewächs, so reich der farbige Blumenstor, über dem sich Tausende von Schmetterlingen wiegen. Vom Schwarz der Pinien stechen die Silberpappeln, die neben jenen den Hauptbestand abgeben, in hellen Fleden ab. Anderes Laub-

gehölz bringt in bunter Abstusung das sattere Grün hinein. An diese alte Pineta schließt sich die junge, die erst mühselig Fuß faßt und in den vielen kahlen Stämmen zeigt, daß der Boden nur in opservollen Kämpsen der Fruchtbarkeit erobert wird. Danach solgt die lange Reihe der Villen, deren Bewohner es in zäher Arbeit verstanden haben, dem Boden schöne Weingärten abzugewinnen. Aur heißt es, sich durch dicke Binsenwände gegen den Libeccio schützen, den Südwestwind, der vom Meer die Salzlust hereinträgt, die alle Blätter verzehrt. Vor den Villen liegt in breiter Sandssläche der wunderschöne Badessrand. Und dann schweift der Blick hinaus ungehemmt auss weite, in allen Tönen wechselnder Bläue schimmernde Meer.

Nie vergesse ich die Nacht, die wir hier auf dem Dache einer Villa verbrachten. Von fernher klang Mandolinenspiel, das dann auch bald verstummte. In tiesem Blau wölbte sich die Sternenkuppel. Wie klein, kaum noch sichtbar, sind nun drüben die am Tage so mächtig wirkenden Bergwände! Es ist ja auch wahr: an den unendlichen Maßen des Himmelsgewöldes gemessen, sind die höchsten Berge nur Maulwurfshügel. Und nur das Meer, dessen Rauschen wie ferne Orgelmusik herübertönt, wirkt in seiner Schlummerlosigkeit wie ein Abbild des Unendlichen.

Auch die Eisenbahnsahrt der Küste entlang nach Norden zu bietet hohen Genuß. Sie zieht sich an der fruchtbaren Hügelwand hin und führt ganz nahe an das Marmorgedirge heran. Die Küste ist mit Städtchen, Fleden und Weilern wie übersät, von allen Gedirgsvorsprüngen ragen mächtige Festungsbauten, die der oben erwähnte Castruccio Castracani zur Sicherung seiner Herschaft und auch wohl des Landes gegen räuberische Überfälle erbaut hat. Schon die Anlage der Dörfer auf Felsenhöhen, die sich leicht zu Natursesten ausdauen ließen, war vom Selbstschutz geboten, denn gerade diese Küste erfreute sich besonderer Beliedtheit bei den räuberischen Sarazenen. An Carrara geht es vorbei, der Heimat des berühmten Marmorsteines, vorbei an Montignoso, dessen Name durch eine "unliedsame Affäre" — man bestaune die Macht der Presse — aller Welt besannt geworden ist. Flüchtig sieht man die Ruinen des alten etruskischen Luna, das die Sarazenen ums Jahr 1000 zerstört haben. Dann sind wir an unserem Ziel Sarzan an

Auch dieses von alten Mauern umwehrte Städtchen besitzt auf der Höhe eine von Castruccio erbaute Feste. Und jedes Dörschen scheint eine Festung zu sein, so tühn und trutig stehen sie alle ringsum auf den steilen Höhen. Reines verwegener als Trebbiano, das nach allen Seiten hin die reizvollsten, in ganz verschiedenartiger Weise von Burg und Turm beherrschten malerischen Blide gewährt. Unser Wagen fährt jetzt durch große Wälder von Olivenbäumen, die die Berghänge und Täler über und über bededen. Hier nicht zu so niedriger Weidenform zugeschnitten, wie in der Umgedung von Florenz, erweden diese Olivenwälder mit ihrem silbrigen Graugrün den Eindrud wogender Wassermassen; wie Inselchen schwimmt darin das tiesere Grün einzelner Baumgruppen, das Schwarz der Appressen. Dazu die Häuser mit ihren roten Dächern, auf den Höhen die turmgekrönten Dörser, alles ist voll lusterfüllter Farbigkeit.

Bur lachenden Seligkeit aber wird die Schau, als bei einer Wendung der in raschen Rehren abfallenden Strafe sich der Blid aufs Meer eröffnet. Der Golf

von Spezia liegt zu unseren Füßen. Das große Halbrund, dessen nordwest liche Spize von den Anselchen Palmaria und del Tino gebildet wird, die aber ganz genau in Linie und Form die Fortsezung des vom Lande heradziehenden Bergtammes sind, zerfällt in zwei Buchten, deren odere uns verschlossen bleibt, da eir beträchtlicher Hügelkamm, dessen letzte Spize von einem alten Kastell gekrönt ist dazwischen vorspringt. Am Fuß des Kastells liegt San Terenzo. Gegenüber das andere Horn dirgt in seiner tiessten Wöldung Lerici, das von einer stattlicher gotischen Burg beherrscht wird.

Byron und Shelley, auch unser Platen haben die Schönheit des Golses von Spezia besungen. Die Mischung von Größe und Liebenswürdigkeit, von üppiger Bebauung und fast schauerlich wirkender Verlassenheit in einzelnen kleiner Buchten, die die Natur hier darbietet, erhält noch erhöhte Reize durch die von wild bewegter Vergangenheit zeugenden Bauwerke und doch auch durch die mit aller Mitteln der Neuzeit für erneute Kämpse gerüsteten Bollwerke des moderner Kriegshafens.

Im kleinen Segelboot lagen wir die ganzen Tage auf dem Wasser. Einma ging's die Küste nach Süden entlang, mit ihren vielen kleinen Einduchtungen die hinter Klippen ganz versteckt sind. Mit den Höhlen am Strande sind sie wie gemacht zum Lauerplatz für kede Piraten. Dann weiter die zur größeren, aber auch ganz einsamen Fiascalinobucht, wo dicht am Meeresstrand ein Sükwasserquell emporschießt. Wie schön ist hier die Rast unter dem zwischen zwei Baumstammen als Dach ausgespannten Segel! Drunten um die zerfressenen Klippen berum spielen in dunklen Farben, wie versunken in Selbstbeschaulichkeit, die Wasser die sich aus dem großen Weltmeer verloren haben, auf dessen unendlich weiter, wie graublauer Stahl leuchtender Masse der Blick in die Ferne sich verliert.

Dann wieder landen wir bei dem Fischerdörschen Tarebba. Wie Dohlen ar einer Felswand sich einnisten, so sind hier Häuschen an den Felsen geklebt, hineingezwängt, über- und durcheinandergeschoben. Wenn man durch das Gewirr der auf und ab steigenden Gäßchen und Winkel durchgekrochen ist, hat man immer noch keine rechte Vorstellung von der Anlage des Ganzen, das ja auch keinem "Planes sein Dasein verdankt, sondern dem Herdentrieb des Menschen, der auf dem enger Raum, auf dem einer ein sicheres Plätzchen gefunden hat, auch für sich noch die soübende Unterkunft zu gewinnen strebt.

Am nächsten Tag geht es viel weiter ins Meer hinaus um die Inseln herum Während sie nach dem Jasen zu schön bewaldete Abhänge zeigen, fallen sie nach draußen als nackte, schwarze, unzugängliche Felswände ins Meer. Eine enge Wasserstraße führt in die kleine, sichere Bucht von Porto Venere. Wie riesige sardige Kisten sind drunten am Strand die Häuser aneinandergeschacktelt. Darüber schwuch die alten Befestigungen heraus, die in ihrer prunkenden Offenheit wie darmlose Schmuckanlagen wirken, im Vergleich zu den Forts der Neuzeit, die sich stückschen Mördern zu versteden suchen. Rasch eilen wir durch die einzige Dorsstraße dem auf steiler Felsenhöhe ragenden Kirchlein San Pietro zu. Dier soll einst ein Tempel der Venus gestanden haben. Er ist längst zerfallen. Und zerfallen ist auch die christliche Kirche, die auf seinen Mauern errichtet worden. In

Verfall ist sogar der Fels, den das Meer so zernagt, daß die von Byron besungene Arpaia-Grotte vom Untergang bedroht ist. Aber noch das gleiche wie vor Jahrtausenden ist das welte, unendliche Meer, auf das ein nirgends begrenzter Blick sich eröffnet. Auf gleicher Bahn wie seit undentbaren Beiten senkt auch heute sich die Sonne dem Wasserbette zu. Wie große Vögel kommen mit weit gespannten Segeln die Fischerboote in den schützenden Hasen heim. Unermüdet, wie sestgebannt, solgt der Blick ihrem Lauf. Blau, gelb, rot, weiß schillern sie im Lichte. Da auf einmal erscheint das Segel des Bootes an der Spize ganz schwarz. Wie ein riesiger Totenvogel schwimmt es dahin, die anderen alle hinterdrein. Auch der Tod ist ewig, wie — das Leben. Doch hier im Anblick dieser in Schönheit lachenden Küste jubeln alle Lebensgeister in uns selber laut auf.

Es ist schon duntle Nacht, als unser Boot, von starten Auderschlägen geführt, Spezia zustredt. Wie ungeheure Gespenster stehen auf dem Wasser Kriegsschiffe, doppelt schaurig und schwarz, wenn noch gerade zuvor das grelle Licht der Scheinwerfer sie abgeleuchtet hat. Dann heulen die Sirenen auf, Raketen steigen knatternd in die Luft als Rommandozeichen für die Schiffe oder die am Strande aufgestellten Batterien. Und immer von neuem rollen die surchtbaren Donner der Seschütze über die nachtschwarze Flut. Ein nächtliches Kriegsspiel. Möge es immer nur ein Spiel bleiben! Schrecklich ist der Gedanke, daß in diese blühenden Fluren von Menschand der Tod hineingeschleudert werde.

Spät in der Nacht erreicht unser Boot Spezia. Dann trägt mich der Nachtzug nordwärts, der Heimat zu, der ich in Liebe entgegenstrebe, doch mit der Sehnsucht im Berzen nach der Wiederschr in dieses Land voll Sonne und Schönheit.



# Schaffende Sehnsucht Ernst Schütte

Vieltausend Blumen blüben Und seben Wolten ziehn, Und hören Bache wandern, Und fühlen Winde fliehn.

Dann irrt burch ihre Säfte Ein ungestillter Drang, Dann gleiten Sehnsuchtsträume Die Sonnenflur entlang. Es summen ber die Bienen Und summen wieder fort. Für immer bannen Wurzeln Die Blumen an den Ort.

Sie reifen all ihr Sehnen Lief in die Frucht hinein, Die wandert mit den Winden Im Sonnenfeierschein. —

Des Alls Geheimnis spiegelt Sich in bem kleinsten Bild: Die Welt kann nimmer sterben, Solang noch Sehnsucht quillt.





## Die Eroberung der Luft

Beiten, da nur allzuoft der Erfinder in flammendem Sturze aus jäher H Beiten, da nur allzuoft der Erfinder in flammendem Sturze aus jäher H niederfiel und die Wucht des Falles vernichtete, was etwa das Feuer no lleß, jene Tage der Wölfert und Severo, der Bradsty und Schwarz sind heute vorüb Aberlebenden jener Rampsperiode, die Santos Dumont und Lebaudy, Zeppelin, und Groß haben zwar auch manchen Absturz mit durchgemacht und die wilde Wut vo und Sturm kennen gesernt. Aber sie wahrten ihr Leben und heute ist die Schlacht geder Sieg über die Elemente soweit errungen, daß er der Menscheit nicht mehr entrissennn. Die erste Periode jenes herben Ringens, welches wohl am besten die Eroberung benannt wird, ist damit zum Abschluß gekommen, ein zweiter Abschnitt muß jeht b

Wir haben heute, gleichviel ob wir die Konstruktion Zeppelins ober die der und Groß nehmen, lenkbare Luftschiffe zur Verfügung, die bei dem augenblicklichen unserer Sechnik doch an zweihundert Sagen im Jahre die Atmosphäre behaupte Fahrten unternehmen können. Schauen wir noch einmal in die zurückliegenden Jasse seisen wir, daß der heutige Stand gewissermaßen in zwei Etappen erreicht wurde. ersten mußten die Ersinder mit eigenen Mitteln arbeiten, bedeutete die Schaffung des dallons nicht mehr als ein großes und recht kossten, bedeutete die Schaffung den Reichtum nur zu den wenig verbreiteten Lastern zählt, so hatten die allermeisten mit schweren Seldsorgen zu kämpsen und nur wenige, wie Santos Dumont oder konnten bei ihren Arbeiten aus dem Vollen schöpsen. Sar manche Katastrophe ist wolzukauführen, daß es den Ersindern eben am Notwendigsten gebrach, daß Schuhm aus Geldmangel nicht durchgeführt werden konnten.

Im zweiten Abschnitt dagegen sind die Lentballons bereits über das Stadium stallschen Experimentes hinausgediehen. Sie sind so weit, daß die Militärbehörden schiedenen Staaten sich dafür interessieren und die Versuche in irgendwelcher Fornstützen, weil sie die jeweilige Konstruktion für die Zwecke der Landesverteidigung für erachten. So bedauerlich es auch dem Idealisten erschelnen mag, daß eine so wur Exsindung wie die des Lentballons sofort wieder für Krieg und Mord benutzt wer so hoch muß man auch andererseits die militärische Unterstützung in die Rechnung stelle Millionen sind von den Landesverteidigungen der einzelnen Staaten für die Förder Durchführung dieses Problems geopfert worden, und wenn wir heute überhaupt den Lebesten, so ist das nicht zum wenigsten dem Militär zuzuschreiben.

Aber diese Förderung kann naturgemäß nur dis zu einem bestimmten Grade reichen. Der Staat hat ein Interesse daran, eine Luftslotte zu haben, wie ihm auch an einer Kriegsmarine liegt. Dadei ist ihm das einzelne Luftschiff ebenso wie das einzelne Seeschiff entweder Auftschungs- oder Kampfmittel. Dagegen liegt das Luftschiff in seiner Sigenschaft als Transportund Verkehrsmittel und alles, was damit in unmittelbarem Zusammenhang steht, außerhald des direkten Staatsinteresses. Wir wissen aber, daß zur See neben der Kriegsslotte die Jandelsslotte besteht, deren Bedeutung für das Wirtschaftsleden der Völter ganz außerordentlich ist. Nun wird die Frage atut, inwieweit wir auch für das Luftmeer etwas derartiges zu erwarten haben.

Es darf heute als feststehend gelten, daß für die nächst absehdare Zeit das Luftschiff für den eigentlichen Gütertransport nicht in Frage kommen kann. Der wird auf dem Lande stets der Schiene, zur See dagegen möglichst großen und nicht allzu schnellen Dampfern überlassen bleiben. Anders dagegen sieht es mit dem Personenverkehr aus.

Dem Schnellverkehr ist hier zu Wasser eine ganz bestimmte Grenze gezogen. Die beutschen Schnelldampser, welche dreiundzwanzig Anoten, d. h. etwa zweiundvierzig Kilometer in der Stunde machen, arbeiten eben noch gerade wirtschaftlich. Die englischen Schnelldampser Mauretania und Lusitania hingegen, die es auf etwa siedenundvierzig Kilometer bringen, sind bereits völlig unwirtschaftlich, erfordern einen Jahreszuschuß seitens der englischen Regierung, der in die Millionen geht. Wir tönnen also heute bestimmt sagen, daß die Grenze für einen wirtschaftlichen Schnellverkehr zu Wasser bei zweiundvierzig Kilometern pro Stunde liegt. Wenn jemals wir von einem Verkehrsmittel träumen, das etwa die sechstausend Kilometer des Atlantischen Ozeans in sechzig Stunden oder zwei und einem halben Tag zurücklegen soll, so wird das immer das Lustschiff sein müssen, denn an eine Untertunnelung des Ozeans wird man im Ernste nicht denten können. Hier also steht das Lustschiff als Mittel des Personenverkehrs konkurrenzlos da. Hier dietet sich ihm sosort ein großes Wirkungsseld, sosern es nur gelingt, den Betrieb sicher und wirtschaftlich zu gestalten.

Darüber hinaus wird für ben Personenverkehr auch der Betrieb von Überlandluftlinien in die Erörterung zu ziehen sein. Hier aber besteht sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit wie auch in bezug auf die Wirtschaftlichkeit die scharfe Konkurrenz der Sisenbahnen. Und doch werden sich diese Landlinien zuerst entwickeln müssen, denn man wird erst über die See gehen können, nachdem die Sicherheit der Luftsahrzeuge noch eine erhebliche Verstärkung erfahren hat.

Die Entwicklung muß jest allmählich in jenes britte Stadium aller technischen Dinge treten, in welchem die Wirtschaftlickeit eine Jauptrolle spielt. Wir fanden ähnliches bereits in der Automobiltechnit. Erst schnelle Wagen, dann betriedssichere Wagen und schließlich wirtschaftliche Wagen. Mit dem lentbaren Luftschiff stehen wir heute an der Grenze zwischen der zweiten und dritten Periode. Gewiß bleibt noch auf technischem Gebiete unendlich viel zu tun übrig. Aber nachdem Graf Zeppelin eine sechsunddreißigstündige Fahrt über eine Weglänge von zwölschundert Kilometern ohne Javarie durchgeführt hat, darf schon von einer ziemlichen Betriebssicherheit gesprochen werden. Es wird also Zeit, die Wirtschaftlickeit ernstlich ins Auge zu fassen.

Sanz allmählich werden sich die Luftschifflinien entwickeln müssen. Vorsichtig wird man mit kleinen Linien in der Nähe von Millionenstädten oder in landschaftlich besonders reizvollen Gegenden beginnen müssen. Dabei wird es den Unternehmungen ganz besonders zustatten kommen, daß eine Luftsahrt ja für die überwiegende Menge des Publikums den enormen Reiz der Neuheit bietet, und daß daher für die ersten Jahre unzählige Menschen sahren werden, nicht um billiger oder schneller als mit der Eisenbahn zu sahren, sondern um das erhabene und erhebende Schauspiel einer Luftreise zu genießen. Bestehen doch auch heute auf zahlreichen deutschen Flüssen Dampferlinien, die weder schneller noch billiger als die Usereisenbahnen sind und dennoch vorzüglichen Verkehr haben, weil eben ein beträchtlicher Teil des Publikums die Reize einer Dampfersahrt der Eisenbahnreise vorzieht.



Villeneingung (Fiesole) Morgenstimmung im April

Carlo I



S. Cimignano





Die Eroberung ber Luft 65

So brauchen auch die ersten Luftschifflinien nicht billiger und schneller als die Eisenbahnen du sein. Es wird genügen, wenn sie ihre Fahrten zu solchen Breisen veranstalten, daß die große Menge des Mittelstandes sie erschwingen tann. Weiter wird bei solcher Raltulation natürlich das investierte Kapital eine genügende Verzinsung und Amortisation finden mussen, eine Forderung, welche die untere Grenze der Fahrpreise bedingt. Auf Grund dieser Voraussetzungen tann nun die genaue Kaltulation beginnen.

Grundfählich wird man dabei zweierlei zu unterscheiden haben, nämlich große Aberlandlinien zwischen zwei bedeutenden Städten über Strecken von mehreren hundert Kilometern und kleinere Rumbfahrtlinien, beren Länge man beliebig bemeffen tann, aber aus praktischen Gründen im Anfange jedenfalls kleiner als fünfzig Kilometer hakten wird. Als vor etwa einem Jahre die Errichtung folder Luftidifflinien zuerft ernftlich bebattiert wurde, bachte man zunächft an die großen Aberlandlinien. Dabei spielte die Stadt Bitterfeld in allen Projetten eine besonbere Rolle, weil die dort belegenen chemischen Werte Gelegenheit geben, den Wasserstoff, der als Abfallsprodukt entsteht, zu ganz außergewöhnlich billigen Preisen zu fassen. Der alte Reisevers:

> Sebn wir uns nicht in biefer Welt, Go febn wir uns in Bitterfelb,

gewann für den Luftvertehr von neuem Bedeutung. Ohne der Stadt Bitterfeld zu nahe zu treten, muß nun aber doch gesagt werden, daß gerade diese Gegend so ziemlich aller landschaftlichen Reize entbehrt. Rübenfelber und Fabritschornsteine sind ja ganz nütliche Sachen, aber dem Luftreisenden bieten sie ein wenig erfreuliches Schauspiel. Ferner tamen dabei Fahrtenlangen heraus, die allzu hohe Fahrpreise bedingten. Siemlich allgemein wurden die Projette solcher langen Linien baber sehr schnell fallen gelassen und besto eifriger die Rundfahrtlinien burchtaltuliert. Bekannt ist es ja durch die Tagespresse geworden, daß der Zeppelintongern eine solche Linie mit Luzern als Ausgangsstation plant, weniger bekannt vielleicht, daß auch in Beslin von facmannischer Seite am Problem einer Berliner Rundfahrtlinie gearbeitet wird. Dabei handelt es sich dunächst natürlich um die Aufstellung einwandsfreier Kostenanschläge, eine Arbeit, die heute um so schwieriger ist, als die Wirtschaftlickeit bisher erst in letzter Linie und ganz nebensächlich behandelt wurde.

Es erscheint nicht angebracht, auf diese Rentabilitätsberechnungen, die zunächst ja durchaus vertraulich und intern sind, öffentlich einzugehen. Immerhin mag das erfreuliche Endergebnis mitgeteilt werden, daß ein Gesellschaftstapital von einer Million Mart eine durchaus befriebigenbe Berginsung und Amortisation in einer Berliner Linie finden tonnte, welche einstündige Aundsahrten etwa über den Raum vom Zentrum der Stadt dis zu den Havelseen veranstaltete und bafür einen Preis von zwanzig Mark für das einzelne Fahrtbillet erhebt. Es ist wohl andunehmen, daß sich bei solchem Fahrpreise in einer Millionen- und Fremdenstadt, wie Berlin es ift, genügend Publitum finden wird, um den Betrieb der Gesellschaft auf Jahre hindurch sche man dabei über die allereinfachste Kalkulation hinaus und zieht auch noch in Berückschigung, daß bereits die Ankunft und Abfahrt der Luftschiffe ein interessantes Schaulpkel ist, daß sich daher mit der Luftschiffhalle unter allen Umständen ein bedeutender Restautationsbetrieb verbinden ließe, dessen Erträge etwa in Form von Pachtzins zum Teil der Gesellsont dagute kommen könnten, bedenkt man schließlich, daß ein sehr großes Publikum gern eine Natt ober fünfalg Pfennige bezahlen wurde, um die Nachfüllung und den Aufstieg der Luftschiffe aus nächster Nahe zu betrachten, so ergeben sich hier weitere Einnahmequellen, die ben Betrieb einer solchen Linie sogar als ein glänzendes Unternehmen erscheinen lassen.

Da aber das mobile Rapital für gute Sachen stets zu haben ist, so steht wohl zu hoffen, daß wir in sehr absehdarer Zeit die ersten kleinen Runbfahrtlinien erhalten werden und daß damit und sehr absehdarer Zeit die ersten kleinen Runbfahrtlinien erhalten werden und daß bamit auch der erste Schritt zu einem wirtschaftlichen Luftlinienbetrieb getan wird. So wird lich die Geschaftlich auch die sie Sache jedenfalls zuerst entwickeln. Daneben muß man selbstverständlich auch die langen Aberlandlinien im Auge behalten und energisch bestrebt sein, sie auf irgendwelche

Det Carmer XII, 1



66 Sibt es Ahnungen?

Art und Weise zu realisieren. Freilich scheint es sicher, daß hierzu noch recht erhobliche technische Verbesserungen nötig sein werden.

Drei Dinge sind es, die augenblicklich den Luftschiffahrtsbetrieb wirtschaftlich so sehr belasten: die turze Lebensdauer der Ballonhülle, welche recht starte Amortisationsquoten bedingt, die Sasdurchlässigteit der Jülle, die einen erheblichen Auswand für Wassersoff zur Folge hat, und schließlich die Notwendigkeit, in den Motoren das teuere Benzin anstatt des zehnmal billigeren Kraftgases verbrennen zu müssen. Nach allen drei Richtungen hin werden die Sechniker noch eine Riesenarbeit zu leisten haben. Es muß gelingen, Ballonhüllen zu schaffen, die länger als drei Jahre aushalten und das Sas absolut sesthalten. Es wird ferner zweisellos sehr bald möglich werden, Gasgeneratoren und Generatorgasmaschinen auch für den Lustschiffsbetrieb heranzuziehen. Dann aber wird der Fahrpreis dieser großen Linien, der jetzt sie Person und das Kilometer mit etwa 1.50 M eingesetzt werden muß, ganz erheblich sinken. Es steht dann zu hossen, daß hier zwischen Lustschiff und Sisendahn wenigstens solche Verhältnisse geschaffen werden, wie sie zurzeit etwa zwischen Dampsschiff und Sisendahnen bestehen.

Ist man aber erst einmal so weit getommen, so ist auch hier der Boden für weitere Fortschritte geebnet. Denn das Luftschiff bietet ja ganz andere Entwicklungsmöglichteiten als das Dampsschiff wenigstens der Binnengewässer. Das Dampsschiff ist in der Größe durch den Flußlauf, in der Schnelligkeit durch die Rücksicht auf die Userbefestigungen beschränkt. Das Luftschiff aber sindet in Mittelbeutschland ebenso den unermestlichen Lustozean, wie über dem Weltmeere. Es kann sich nach Größe und Schnelligkeit über dem sicheren Festlande ganz allmählich und nach Belieben in diesenigen Verhältnisse hineinwachsen, die ihm die günstigsten sind. Es kann allmählich die Leistungen der Eisenbahnen sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit wie auch auf wirtschaftlichem Gebiete erreichen und dann überbieten.

So dürfte sich die Entwickelung der Luftschiffahrt während der nächsten zehn oder zwanzig Jahre abspielen. Das Jauptmotiv dabei wird die Wirtschaftlichteit sein. Daneben wird man mit sortschreitender technischer Entwickelung auch alle diesenigen Ausgaben lösen, bei denen es weniger auf die wirtschaftliche Arbeit als auf die Leistungsfähigteit überhaupt antommt. Dazu dürfte beispielsweise die Erforschung der beiden Erdpole gehören. Dier wird auf die versehlten Unternehmungen der André und Wellmann die ernsthafte Arbeit der Hergesell und Beppelin solgen. Daß es sich auch hier um Dinge handelt, die noch oberhalb der heutigen Grenze unseres technischen Könnens liegen, dafür mag der Umstand als Beweis dienen, daß es von der Bäreninsel, die wohl als letztes Materialdepot in Betracht täme, dis zum Pol und wieder zur Bäreninsel zurück 3375 Kilometer sind, während der heutige Retord auf 1200 Kilometern steht. So türmen sich die Schwierigkeiten allenthalben in hellen Haufen.

Aber sicher ist es, daß wir in einer erwartungsfrohen Zeit leben und daß die ersten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts uns die vollendete Eroberung der Luft bringen, unser gesamtes Verkehrswesen ähnlich beeinflussen, wie etwa die Sisenbahnen das im Anfange des zwanzigsten Jahrhunderts getan haben.



# Gibt es Ahnungen?

ir wandeln alle in Geheimnissen und Wundern. Wir sind von einer Atmosphäre umgeben, von der wir noch gar nicht wissen, was sich alles in ihr regt und wie es mit unserem Geiste in Verbindung steht. Goviel ist wohl gewiß, daß in besonderen Zuständen die Fühlfäden unserer Geele über ihre törperlichen Grenzen hinausreichen tönnen und ihr ein Vorgefühl, ja auch ein wirklicher Blid in die Zukunst gestattet ist." (Gespräche mit Edermann III, 1827.) Unser Goethe stand, um mit Paul Möbius, dem uns leider

so früh entrissenen Leipziger Nervenarzt und Philosophen, zu reden, "dem Unerkannten mit Ehrfurcht gegenüber und war nicht geneigt, mit den plumpen Geistern zu schreien: "Alles, was ich nicht begreise, ist Betrug!" Die Frage, ob dem inneren Auge des Menschen die Zukunft offendar sein kann, ist eine äußerst schwierige und führt leicht zu allerlei Aberglauben schlimmer Art. Indessen, obschon es genug kleine Geister gibt, die durch ein ausgeblasenes Nein sich eine Größe geben möchten, und wieder andere, die mit dunstigen Gedanten mit Vorliebe ihr Gehirn anstüllen, gerade ernste und bedeutsame Menschen sind angesichts der Kompliziertheit des menschlichen Daseins mit seinen tausend Rätseln nicht selten zu Ansstitern geworden.

Die folgenden Beispiele, die rein äußerlich betrachtet mertwürdig sind, mögen es uns nahelegen, daß es doch Wege geben muß, die vom Unsichtbaren zum Sichtbaren führen.

In den Briefen des Heinrich Woß wird berichtet, daß G o e t h e am letten Neujahrsmorgen, den Schiller erlebte, diesem ein Glückwunschillet geschrieben hat. Als er es durchlas, sand er zu seinem Schrecken, daß er im Versehen geschrieben hatte: "Der lette Neujahrstag" statt der "erneute" oder "wiedergetehrte" oder dergleichen. Voll Staunen und Erschrecken zerriß Goethe diese Karte und begann von neuem zu schreiben. Als er an die ominöse Zeile tam, tonnte er sich nur mit Mühe enthalten, nicht wieder vom letzen Neujahrstage zu schreiben. So drängte ihn die Ahnung! An demselben Tage noch erzählte Goethe der Frau von Stein den Zufall und sagte, es ahne ihm, daß er oder Schiller in diesem Jahre scheiden werde. Vgl. Möbius, Über das Pathologische bei Goethe, S. 121.

Der Agpptologe Beinrich Brugfch Pascha hat uns eine Gelbstbiographie hinterlassen. In ihr ergablt er, bag er im Auftrag ber agyptischen Regierung im Jahre 1875 ber Eröffnung ber Weltausstellung zu Philadelphia beizuwohnen hatte. "Im Begriff, nach dem nahe gelegenen Bahnhof (er befand sich damals bei den Seinen in Göttingen) zu geben, um den nach Bremen abgehenden Frühzug zu benuten, erhielt ich auf bem Wege eine Drahtmelbung, die id sofort öffnete, um ihren Inhalt noch vor der Abreise tennen zu lernen. Sie lautete turz und bundig: "Der Rhedive ersucht Sie, augenblicklich nach Rairo zurückzusehren." Mit dem nächsten Ellauge solug ich die Richtung nach Eriest ein, um mit dem fälligen Llonddampfer mich nach Agypten gurudzubegeben. 3ch hatte seit meiner Abreise teine Beitung gelesen und mußte nicht wenig überrascht sein, als mir von dem Kommandanten des Schiffes die Nachricht mitgeteilt wurde, daß auf dem letten Bremer Dampfer, demfelben, mit welchem ich die Reise antreten wollte, eine von einem Amerikaner namens Thomas konstruierte Höllenmaschine vorzeitig explodiert sei und mehrere Reisende und sonstige Personen getötet und verwundet habe. Ich dankte Sott im stillen, einer möglichen Gefahr für Leib und Leben burch meine Rucherufung entgangen zu sein, und stellte mich bei meiner Antunft in Rairo sofort dem Vizetönig vor. In der Meinung, von ihm nachträglich besondere Aufträge zu erhalten, die er mir nur mündlich mitteilen könne, war ich nicht wenig erstaunt, aus seinem Munde die Bersicherung zu erhalten, er sei hocherfreut, mich heil und gesund zu sehen, habe mir aber durchaus nichts zu sagen. Er habe sich bewogen gefühlt, mich sofort durch den Draht zurüczurufen, da in der Nacht ihm ein Traumbild geraten habe, mich sofort zurudtommen zu lassen, widrigenfalls mir ein großes Unglud bevorftande." Bgl. Beinrich Brugich, Mein Leben und mein Wandern, G. 330 u. 331.

In dem umfassenden Werte Berthold Ligmanns über die unvergestliche Alara Schumann kam mir ein Brief A o b e r t S ch u m a n n s zu Sesicht — er stammt, wenn ich nicht itte, aus dem Jahre 1833 —, der mich nicht bloß ergriffen, sondern geradezu erschüttert hat. Er erzählt in ihm seiner Braut, wie er in der Nacht, hald im Traum, hald bei vollem Bewußtsein, den deutlichen Eindruck gehabt, daß er den Verstand verloren. Man merkt es dem Brief, der unmittelbar am Morgen nach diesem schrecklichen Traum geschrieben ist, im ganzen Stil, in der Sathildung und noch manchen andern Sinzelheiten an, wie er noch in der zitternden Ertegung der Seele entstanden ist. Die Ahnung Schumanns († 1856) ist bekanntlich Wirklichkeit geworden.

Unter den Opfern an Menschenleben hatte Sven von Hed in auf seiner vorlekten großen Entbedungsfahrt in das Annere Asiens den Cod seines lieben Aldat zu betlagen. An der Stelle, wo der kühne Forscher uns davon erzählt, sehen wir, daß er an das zweite Gesicht glaubt. "Eine Veranlassung zur Trauer war Albats Tod", hören wir Sven von Hedin berichten. "Sein Bruder Rader Ahun hatte sich selbst nach Tschimen begeben, um ihn zu treffen, und erhielt jeht eine eingehende Beschreibung von der Krantheit und dem Tode seines Bruders. Er erkannte auch, daß wir gut gegen Albat gewesen waren, alles getan hatten, um ihn zu retten, und daß alle sein Sinscheiben beklagten. Rader Abun sagte, daß er auf die Trauerbotschaft porbereitet gewesen sei. Vor einiger Beit habe er geträumt, daß er über eine große Ebene reite und meiner Karawane begegne. Bergebens habe er unter den Leuten seinen Bruder gesucht, und als er erwacht sei, habe er gewußt, daß Albat ein Unglück zugestoßen sein müsse. Wir rechneten aus, daß der Traum genau mit Albats Tod zusammentraf, und daß er nicht erdichtet war, konnte Schagdur konstatieren. Rader Ahun hatte dem Rosaken nämlich, lange bevor Nachrichten von uns eingelaufen waren, sein Gesicht mitgeteilt und hinzugefügt, daß Albat sicher tot sei. Dies war der einzige Fall von Telepathie, der mir auf meinen Reisen vorgetommen ist." Bgl. Sven von gebin, 3m Bergen von Asien, Bb. 1, S. 532/534.

Nach dem allzufrühen Heimgang unseres Wilhelm von Polenz, von dem wir noch manches Vollwertige erwarten konnten, erschien, herausgegeben von seinem Bruder, eine nachgelassene Gedichtsammlung, betitelt: "Erntezelt". "Ich bin ein Fürst auf angestammtem Grund!" rust er aus, und doch durch das alte, stolze Schloß sieht er mahnend die Geisterschar seiner Ahnen ziehen, und am Mittag, da die Sonne noch hoch am Himmel steht, sieht er bereits die dunklen Schatten des Abends. Seine Worte lauten:

"Ich weiß, ich weiß, Nun tommt ble Nacht, Ole lange Nacht, Da niemand wirken, Da niemand lieben kann, Ich weiß, ich weiß.....

Georg Meyer (Wurzen)



### Deutschlands Befreier

rmin, ohne Zweisel Deutschlands Befreier. In den Schlachten nicht immer glüdlich, im Ariege undesiegt" — prägt die dem Tacitus entlehnte Inschrift auf dem Jermannsdenkmal im Teutodurger Walde. "Cäsar", so saßt P. E. Jeine im "Reichsboten" die Überlieserungen über unsern Volkshelden zusammen, "datte in jahrelangen Kämpsen Gallien unterworfen. Der Rhein war Deutschlands Grenze geworden. Das eroberte Land hatte unter römischer Herrscheinschen Ausschlands Grenze geworden. Das reizte natürlich die Begierde der rechtscheinsichen Barbaren, Einfälle zu machen. Die römische Politik konnte nur darauf gehen, entweder sich auf die Rheingrenze zu beschränken oder das ganze Land die zur Elbe römisch zu machen. Daß letzteres unmöglich wurde, ist das Berdienst des Arrininus. Leicht ist ihm das wahrhaftig nicht geworden. Gegenüber der sestgefügten römischen Macht war doch das zersplitterte Germanien eigenklich ohnmächtig. Auch überschäft man gewöhnlich die Anzahl der Deutschen. Delbrüd rechnet für ganz Germanien zwischen Rhein und Elbe rur eine Million Einwohner. Wohl mit Recht.

Augustus schützte zunächst die Rheingrenze durch Anlage von Festungen und durch Aufstellung von Legionen. Mainz hatte das Ausfallstor der Wetterau, Castra Vetera (Fürstenberg bei Kanten) das der Lippe. Vom Rhein aus wurde nach dem jezigen Zuydersee ein Kanal angelegt, die sogenannte fossa Drusiana (Orususgraben), um auch vom Norden von der Nordsee her die Deutschen paden zu tönnen. Römische Flotten erschienen in der Ems, Weser und Elbe, römische Heere durchzogen zur Sommerszeit treuz und quer das Land.

Das machte natürlich ungeheuren Eindruck auf die Germanen. Einige Stämme, besonders die an der Nordsee, stellten sich völlig auf seiten der Nömer und schlossen mit ihnen Bündnis. In den anderen Staaten bildeten sich wenigstens römisch gesinnte Parteien, so besonders bei den Cherustern. Fast allgemein aber wurde dei der germanischen Jugend der Prang, sich im glanzvollen römischen Heere Ruhm und Schätz zu erwerben. Es zeigt sich schon hier die Erscheinung, die wir später besonders in der Schweiz wiedersinden, das sogenannte Reislaufen. Zu diesen Reisläufern der damaligen Zeit gehörte auch Arminius.

Er stammte aus dem vornehmsten Geschlecht der Cheruster, das früher die Königswürde besessen hatte. Sein Vater hieß Sigimer. Seine Mutter, deren Namen wir nicht tennen, lebte noch im Jahre 16 nach Christi Geburt und war durchaus national gesinnt. Nicht so sein Bruder Blondel (lateinisch Pluvus), der sein Leben lang in römischen Diensten geblieben ist. Arminius muß ungefähr im Jahre 18 oder 16 v. Chr. geboren sein. Es gibt im Capitolinischen Museum zu Rom die Büste eines jungen Germanen, die der Tradition nach Arminius darstellen soll. (Abbildung in Stackes deutscher Seschichte, Bd. 1.) Nach dieser Büste ist auch die Federzeichnung von Bauer in den Charatterbildern zur deutschen Seschichte, Verlag Teubner, angesertigt. Danach erscheint Arminius als ein stattlicher Jüngling, mit martigen Sesichtszügen, bartlos.

Der römische Offizier und Schriftseller Bellelus Paterculus, ein Kriegsgefährte des Arminius auf den Feldzügen des Tiberius, 4—6 nach Chr. Gedurt, nennt ihn einen Jüngling von vornehmer Abstammung, von tapferer Hand, schneller Auffassungsgade, wie man sie bei den Barbaren sonst nicht zu finden pflege. Sein seuriger Geist leuchte aus seinen Mienen und aus seinen Augen. Nach Tacitus beherrschte auch Arminius die lateinische Sprache hinreichend, weil er im römischen Lager als Führer der fremden Histruppen gedient hatte. Für seine Taten erhielt er von Augustus das römische Bürgerrecht, sowie den Rang eines römischen Ritters.

Arminius hat trozdem den römischen Kriegsdienst wieder verlassen, mährend sein Bruder Pluvus weiter diente und den Feldzug des Tiberius gegen das aufständige Pannonien und Allprien 6—9 n. Chr. mitmachte.

Was mag den Arminius dazu bewogen haben? Am Jahre 7 n. Chr. war an Stelle des milben Sentius Saturninus, der die Germanen milbe und zuvorkommend behandelte, Bublius Quinctilius Barus Statthalter von Deutschland geworden. Da hatte allerdings Augustus einen febr ungludlichen Griff getan. Barus war tein Felbberr, wie er auf biesem wichtigen Bosten perlangt wurde. Seine Beförberung perbantte er seiner Berwandtschaft mit dem taiserlichen Sause. Er war porber Stattbalter in Sprien gewesen, und der römische Wik sagte von ibm, arm sei er in das reiche Sprien gekommen und reich habe er das arme Sprien verlaffen. Seine Sabsucht fiel also sogar damals auf. Dieser Mann glaubte nun, mit den freien Germanen ebenso verfahren zu tonnen wie mit ben ftlavischen Sprern. Er schlug einen gang anberen Con an als sein Vorganger. Er behandelte bie Deutschen als Unterworfene, trieb Steuern ein und zwang ihnen bas römische Recht auf. Das rief ungeheure Erbitterung hervor. und vielen gingen wohl nun die Augen auf über die Folgen der Fremdherrichaft. Bunachft wagte man natürlich nichts zu sagen. Belleius Paterculus, ber die Deutschen aus eigener Anspauung tannte, bemerkt einmal, es sei unglaublich, wie listig und verschlagen biese Wilden seien, fie seien wie zum Lügen geboren. Das klingt uns allerbings wenig schmeichelhaft. Aber es mag wohl in dieser Rotlage so gewesen sein. (Und ist überdies vom romischen Standpuntte aus geurteilt. D. T.)

Die Seele der Empörung wurde Arminius, troß seiner Jugend. Es gelang ihm, der tömisch gesinnten Partei, an deren Spise sein späterer Schwiegervater Segestes stand, seinen Plan zu verheimlichen und mehrere Stämme zum Aufstand zu verbünden.

70 Peutschlands Befreier

Man hat dem Arminius Hinterlist vorgeworfen, weil er noch am letzten Abend vor dem Aberfall an der Tasel des Varus gespeist hat. Aber der Kaiser Augustus selber hat deutsche Gesandte in Gallien wider das Völkerrecht gesangen nehmen lassen, um dadurch ihre Stämme zu bezwingen. Allerdings ohne Ersolg, denn die meisten Gesangenen töteten sich selbst, damit teine Rücksicht auf sie genommen zu werden brauchte. Arminius zeigte doch wenigstens großen Mut, als er in die Höhle des Löwen ging. Denn Segestes, der unterdes etwas ersahren hatte, verriet Arminius und seine Anhänger an Varus und beantragte, alle gesangen zu nehmen und die Sache zu untersuchen. Doch wurde Arminius durch die blinde Vertrauensseligteit des Varus gerettet, und der Aberfall gelang glänzend.

Über die Varusschlacht ist unendlich viel geschrieben worden. Leider herrscht über die Örtlichteit berselben noch teine völlige Sicherheit. So ganz sicher ist die Oörenschlucht nicht. Manche nehmen Varenau an, wo viele römische Münzen aus der Zeit des Augustus gefunden sind. Jedenfalls machte der Sieg im Teutodurger Walde einen ungeheuren Eindruck. Orei römische Legionen waren vernichtet! Noch heute ist der Gradstein des Marcus Caelius, eines Centurio der 18. Legion, im Museum zu Bonn zu sehen. Die Römer seierten gerade Triumph über den glücklich beendeten Krieg in Pannonien und Illyrien. Schon zitterte man in Kom für die Sicherheit des Reiches. Aber die Sesahr ging vorüber. Arminius hatte zwar das Haupt des Varus an den mächtigen Martomanen-König Marbod in Böhmen gesandt mit der Aufforderung, sich ihm anzuschließen und gegen Kom vorzugehen. Aber Marbod blieb ruhig. Er sandte das Haupt an Augustus. Hier war also nichts zu hoffen. Wer weiß, was geworden wäre, wenn Marbod und Arminius vereint das römische Reich angegriffen hätten! Die finanzielle Lage war schlimm genug. Augustus hatte sich schon vorher genötigt gesehen, eine fünsprozentige Erbschaftssteuer (von der allerdings die nächsten Verwandten frei waren) einzuführen, um die Kosten für den militärischen Schutz des Reiches zu decken.

Auch in Deutschland machte der Sieg gewaltigen Eindruck. Schon auf dem Schlachtfelde hat Arminius eine Rede gehalten, durch welche er die Versammelten auf die Bedeutung
diese Tages hinwies. Alle Patrioten jubelten Arminius zu. Selbst Segimund, der Sohn des
Segestes, verließ heimlich sein römisches Priestertum in Köln und tehrte in die Heimat zurück.
Thusnelda, des Segestes Tochter, entbrannte in Liebe für den Helden und ließ sich von ihm
entführen, trozdem sie schon von ihrem Vater für einen anderen bestimmt war. Nur Segestes
und Flavus beharrte auf römischer Seite. Es tommt nun zur Fehde zwischen Segestes und
Armin. Zuerst wird Armin gefangen, später Segest. Es erfolgt Austausch. Er gelingt dem
Segest, seine Tochter dem Armin wieder zu entreißen. Er wird auf seiner Burg (vielleicht
Johensphurg in Westsalen) belagert und ruft die Römer zu Hilfe. Der Legat Caecina besreit
ihn von Kanten aus, führt aber zu gleicher Zeit Thusnelda in die römische Sesangenschaft ab.
In Ravenna gebiert sie dann ihren Sohn Thumelicus. In den Ufsizien zu Florenz steht noch
heute die Bildsäule einer Germanin, die der Tradition nach Thusnelda darstellen soll. (Abbildung Stade, Bd. 1.) Tiese Trauer drückt sich in ihren Zügen aus. Es ist ein tragisches Seschick, das sie und Armin getrossen hat. Sie haben sich nie wieder gesehen.

Von Weib und Kind getrennt, beginnt Arminius nun erst recht den Krieg. Swar wird er in offener Feldschlacht bei Idistaviso an der Weser geschlagen, aber auf dem Rüczug erleiden die Römer große Verluste zu Wasser wie zu Lande. Die Elemente verdünden sich mit den Germanen. Tiberius rust den Germanicus aus Deutschland zurück, wahrscheinlich, weil er bessen Kriegsruhm fürchtete. Von jetzt an war der Grundsatz der römischen Politik, Germanien sich selbst zu überlassen, es würde sich schon selbst zersteischen. Tiberius hat den deutschen Nationalcharatter richtig erkannt. Es kam zunächst zu einem gewaltigen Krieg zwischen Arminius und Marbod, dessen von Böhmen her sich auf der rechten Seite der Elbe die an die Ostsee ausgedehnt hatte. Auf der Ebene vor Leipzig siel die Entscheidung. Die Krieger des Arminius trugen noch die in der Varusschlacht erbeuteten römischen Wassen.

wurde besiegt und flüchtete zu den Römern. (19 n. Chr.) Er erhielt ein Aspl zu Ravenna, wo auch Thusnelda und Thumelicus schmachteten.

Nach solchen Siegen konnte Arminius natürlich nicht als Privatmann ins Vaterland zurücklehren. Er trachtete nach der Königsherrschaft. Aber umsonst. Schon im Jahre 19 hatte sich ein deutscher Häuptling erboten, Arminius durch Sift umzubringen. Der römische Senat aber ließ antworten, Rom wisse seine Feinde auf andere Weise zu strasen. Im Jahre 21 wurde Arminius ermordet von Anhängern des Abels, der für seine Macht sürchtete. Das Volt dagegen hat ihn nicht vergessen. Cacitus sagt, daß er noch heute bei ihnen besungen werde . . . "



#### Verkannte Genies

Cieser eigenartigen und doch nicht mehr ungewöhnlichen Spezies des Homo sapions widmet ein Mitarbeiter der "Berner Rundschau" recht gesunde Bemertungen: 🕽 "Wie oft hört man nicht von einem Menschen sagen, er sei ein Genie, es sei nur schabe, daß er sich nicht mehr zu sammennehmen tonne, daß er seine große Begabung so zerflattern lasse, statt zu arbeiten, nur bummle und was dergleichen schöne Dinge mehr noch sind. Wie überall, wo ein klarer Begriff fehlt, stellt auch hier ein Wort zur rechten Beit sich ein. Als ob Genie etwas ware, was nur so auf der Straße aufzulesen ist, als ob ein Sophotles, ein Shatespeare, ein Goethe, ein Beethoven, ein Wagner alle Tage geboren wurde. Man höre boch einmal auf, dieses Wort so zu mishandeln, als ob jeder, der einmal ein paar genial scheinende Zeilen oder Noten schrieb, darauf Anrecht hätte. Genie ist ein Gipfel, ist etwas, das vielleicht alle hundert Jahre einmal geboren wird. Genie bedeutet eine in sich vollständig klare und harmonische Begabung, bedeutet vor allem eine ruhige und sichere Beherrschung seiner Fähigteiten und nicht jene kunstlerische Berfahrenheit und Verworrenheit, die viele als genial ansehen, nur weil tein Mensch sie verstehen tann. "Vertannte Genies" gibt es zehnmal mehr als wirkliche Talente und tausendmal mehr als wirkliche Genies. Da stehen sie nun und füllen die Welt mit ihrem Zammer von verkannter Größe und warten ein ganzes Leben lang auf die Anspiration, statt an sich zu ar be it en und den geistigen Besit zu vermehren, der allein eine nachhaltige und wertvolle Produktion ermöglicht. Wie kläglich sieht so etwas aus! Und wie langweilig find in der Regel folde Menschen mit den großartigen Allüren, den noch größeren Worten und gandbewegungen und den so jämmerlich kleinen Saten, die sich vom Genialen nur ben Schein und die Maste borgen."

Die Moral: Man soll sich auch von noch so "verkannten Genies" nicht gleich imponieten lassen.



# Cicero

cfreut habe ich mich, im "März" zu lesen: "Verblente der falscheste Göhe deutscher Mittelschulen, der heilige Marcus Tullius, nicht endlich, von seinem Postament gestürzt zu werden? Man sehe, wie außerordentlich ungünstig gerade Ferreros Geschichtswert Cicero beurteilt, für den man Heines bekanntes Wort dahin umkehren könnte: "Ein Talent, doch tein Charakter." Ferrero spricht im zweiten Buch ganz offen von der "literatischen Sitelkeit", von der "Angstlichkeit" jenes Gernegroßen, spottet über seine "Täume von Ruhm, in denen er sich nach der katilinarischen Verschwörung wiegte", obschon er "viel mehr sür die Bibliothet als sür das Schlachtselb erschaffen" gewesen sei, erwähnt seine "Leidenschaft sür dururiöses Leben" und sein Schuldenmachen im allergrößten Stil, das den Geden ja noch

auf seine alten Tage zu dem Plan führte, sich von Terentia scheiden zu lassen um ein vierzehnjähriges Mädchen der Mitgift wegen zu werben. Ferrero verhehlt bei teiner Gelegenheit, daß Cicero, ohne politischen Scharsblick höchst ehrgeizig, sich für viel bedeutender hielt, als er in Wirklickeit war. Er hätte sich zum Beispiel sein Eril ersparen können, da Cäsar ihn in der loyalsten Weise als Zweiten im Rommando in sein Legionslager lud. Allein der Verbohrte wollte einem so viel kleineren Mann wie Cäsar die Rettung nicht verdanken, daher brach das Unheil über ihn herein.

Noch härter als Ferrero ist schon Casars genialer Biograph James Anthony Froude mit Cicero ins Gericht gegangen und mit dessen, überströmender Selbstbewunderung'. Froude sagt geradezu: "Es sehlte Cicero an Würde', eben weil dieser Sitle "der einzige Gegenstand seiner eigenen Gedanken war' und sich eindildete, daß auch alle Welt sich ebenso innig mit ihm beschäftigte. In dieselbe Kerbe schlug Macaulay, der (in seinem wundervollen Essay über Lord Bacon) Cicero vorwirst, seine ganze Seele habe unter der Herrschaft einer backsichhaften Citelteit und einer seigen Verängstigung (a girlish vanity and a craven soar) gestanden.

Es ist ein Standal, daß unsre gymnasiale Zugend noch immer den Philologenwahn: wer das vorzüglichste Latein geschrieden habe, müsse notwendig ein ,antiter Charatter' von erhadener Größe gewesen sein, ausbaden muß. Obwohl der Wortmacher Cicero achtungswerter Eigenschaften teineswegs völlig entbehrte, ist er als politischer Streder eine viel zu lächerliche Figur, um sich als Zdeal für junge Deutsche zu eignen."



#### Napoleon I. und die Arbeiter

Zis Napoleon erster Konsul wurde und als er sich dann die Kaisertrone aufs Haupt fette, waren die Arbeiter, fo lieft man im "Borwarts", feine begeistertsten und treu-🕻 sten Unhänger. Und doch ist Bonaparte niemals ihr Freund gewesen. In Lyon hatte Napoleon als Unterleutnant einen Streitaufruhr durch Waffengewalt unterbrückt; seit damals suchte er jeder Arbeiterorganisation Hindernisse in den Weg zu legen. Ein Mitarbeiter ber "Gazetta bel Popolo" weist an ber Hanb ber jüngst erschienenen Erinnerungen des Grafen Chaptal nach, daß Napoleon ein Gesch einbringen ließ, das die Arbeiterorganisationen und die Arbeitertoalitionen streng untersagte und jeden Streitversuch im Reime erstiden sollte. "Wenn Arbeiter fich verbinden," fo heißt es in bem Gefet, "um zu gleicher Beit die Arbeit niederaulegen, die Arbeit in anderen Werkstätten au verhindern, au verhindern, daß die Arbeit vor ober nach bestimmten Stunden angefangen ober fortgeseht werde, turz wenn sie sich in irgendeiner Weise verbinden, um die Arbeit zu suspendieren, zu verhindern oder zu verteuern, so soll folde Verbindung, felbst wenn der Versuch, die Urbeit zu verhindern, scheitert, oder wenn er nicht über die Anfänge hinaustommt, mit Gefängnis bis zu brei Monaten bestraft werden." - Arbeitgeber dagegen wurden bei gang gleichem Bergeben nur mit Gelbstrafe belegt! Bei Streitigkeiten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern wurde den letteren aufe Wort geglaubt, während der Arbeiter oder der Bedienstete oder der Angestellte für ihre Behauptungen nicht einmal Beweise erbringen durften! Der Arbeiter war nicht nur vollständig von dem Arbeitgeber abhängig, sondern stand daneben auch unter der direkten Aufsicht der Polizei: er mußte ein Arbeitsbuch haben, das er, fooft er fich von einer Gemeinde in eine andere begeben wollte, von bem Bürgermeister ober Bolizeitommissar unterzeichnen und beglaubigen lassen mußte. Die größte Sorge Bonapartes war die Verproviantierung von Paris; aus biesem Grunde schienen ibm Arbeitscinstellungen, die eine Hungersnot herbeiführen konnten, eines der fluchwürdigsten Verbrechen zu sein: "Zch fürchte weniger eine Schlacht

gegen 200000 Mann als eine Arbeitseinstellung und einen Arbeitsmangel", schrieb er einmal; "wenn der Arbeiter keine Arbeit hat, läßt er sich zu allen möglichen bösen Streichen verführen."

So der gerade in sozialdemokratischen Darstellungen sehr oft herausgestrichene "Völkerbefreier".

#### Con the second

# Wie erzielt man Dummheit am schnellsten und sichersten?

iemand wird "Eulenspiegel" im "März" widersprechen, wenn er behauptet, daß eine Borniertheit, die nur einigermaßen zufriedenstellend ausfallen soll, nicht zeitig genug in Angriff genommen werden kann. Je früher die Vernichtung etwa vorhandener geistiger Frische und die Angewöhnung solcher Laster stattsindet, die erfahrungsgemäß den Verstand herunterbringen und Einsicht verhüten, um so schneller und sicherer muß man zum Biele kommen. Die Richtigkeit dieser These wird sich schwerlich bestreiten lassen.

Eulenspiegel ist nun auf Grund langjähriger Beobachtungen und Erfahrungen zu der erfreulichen Aberzeugung gelangt, baf alles, was nach biefer Richtung geschehen tann, im beutigen Deutschland auch tatsächlich und gewissenhaft ausgeübt werde. "Ganz wenige Sirne", bies allen peffimifticen Zweiflern zum Eroft und Balfam, "find von fo eiferner Fafer, bak sie ben beutschen Methoden ber vorzeitigen Abnützung lange standhalten. Die vulgäre Berwechflung zwischen natürlicher Gescheitheit und angebrilltem Wissen, das frübe Schinben ber Rinber, die noch frei berumspielen sollten, zu Gedachtnisübungen und Runstftuden, mit benen die Eltern prahlen können, wirken so günstig, daß in letzter Zeit eine höchft erfreuliche Bunahme ber Mittelmäßigteit, ein berzerquidenber Mangel an irgendwie beunrubigender Originalität in unsern Breitegraden zu bemerten sind. Ja die Größenwahnsinnigen in ben Arrenhäusern befinden sich seit Jahrzehnten ichon in Berlegenheit, welchen Deutschen fle mablen follen. Immer noch find fie Bismard ober Moltte, Schiller ober Goethe; tein Dichter. tein Staatsmann von heute imponiert ihnen. Seppelin foll neuerdings zuweilen vortommen: boch ber stammt aus einer Beit, als bie heutigen Ringe bas Anabenhirn noch nicht schnürten. Das virtuofe Runftstud unfrer Schulen aber besteht darin, zu jedem Unterrichtsresultat bie brei- bis vierfache Beit zu verschwenden, die zu seiner Erreichung notwendig wäre.

Um durch ein Beispiel zu reden, so fand ich unlängst in einer Jugendbeschreibung des Grasen Robert Essex, daß er als neunjähriges Bübchen bereits sließende lateinische Briese zu schreiben fähig war, und zwar nicht über literarische Gemeinplätze, sondern über alltägliche, prattische Bortommnisse. "Außerdem bitte ich dich," — so bekam sein Vormund, Kanzler Burghlen, zu lesen, — "schicke mir Aeider, denn die ich in London von dir erhielt, sind schon abgenutzt (quoniam quas mihi Londini dedisti, jam tritae sunt)."

Ich wette, daß auf der Setunda, die ich besucht habe, wo eine ganze Anzahl siedzehnund achtzehnjähriger Bursche saß, noch nicht der dritte oder vierte annähernd so viel Latein zum wirklichen Sebrauch beherrschte wie jener englische Sextaner. Und was waren wir doch mit der "oratio odliqua", mit "quin" und Senusregeln und Exerzitien einen Jahrgang nach dem andern überschttert worden! Ja, als wir schon auf der Prima saßen und unser Oberlehrer von Beit zu Beit den Versuch anstellte, ob wir uns über die einsachsten Dinge lateinisch ausdrücken könnten, lautete auf so manches beharrliche Schweigen seine stehende Ausmunterung: "Na nonnulla! ... Na pavoa! ... Na quidnam! ... Na nichtsch? Na heernsche mal, dasch verschteh ich einsach nich!"

Aber i d versteh' es heute nur zu gut. Seine Lehrmethode war die allein richtige gewesen. Sanz mechanisch nur auf das Einpauten von Formalien gerichtet, mußte sie jedes inhaltliche, stoffliche Interesse tilgen und allmählich einen erfreulichen Etel vor den klassischen Sprachen überhaupt hervorrusen. Dieser Etel führte dazu, daß wir die Bücher, die wir als ebenso viele Marterwertzeuge zu empfinden gelernt hatten, beim letzten Gang aus der Schule über die Brücke in den Fluß warfen; aber bei den meisten natürlich auch zu einer Horizontverengerung, die fürs Leben vorhielt und dem großen Prinzip der Dummheit zugute kommen mußte.

Wenn man nun bebenkt, daß zu diesem negativen Ergebnis ein Kraftauswand von durchschnittlich neun Jahren erforderlich gewesen war; daß wir die größten Anstrengungen hatten machen müssen, um nichts oder noch weniger als nichts mit ihnen zu erreichen, so überrieselt mich ein Schauer der Ehrfurcht vor den staatlich bezahlten Künsten, die dergleichen fertigdringen George Eliot sagt einmal in "Middlomarch": "Behus eines ausgiedigen Wachstums von Stupidität gibt es nichts Wirksameres, als einen jungen Berstand mit Dingen zu plagen, an denen er teinen Anteil nimmt." Aus diesem Axiom, dem leider längst noch nicht sämtliche Mittelschulen in Preußen-Deutschland nachleben, entspringen zwei Hauptsorderungen als Richtlinien:

Erstens muß darauf gesehen werden, daß die Knaben vorzüglich das treiben, wofür sie gar keine Anlage haben.

Und zweitens muß dieser Lehrstoff so dargereicht werden, daß auch dem intelligenten Schüler das Bomieren antommt.

Diese Methode ist ja von einem unster schärssten Denter bereits in den Satz gegossen worden, daß nur das, was mit innerer Unlust und Aberwindung geschähe, wirklichen moralischen Wert habe. Das tam der moralinsauren Gemütsversassung der Deutschen weit entgegen und hat sich deshald in unster Jugenderziehung sast überall in dankenswerter Weise breitmachen können. Bei den unmoralischen Griechen suchte man zu ergründen, wosür jemand sich eigne, und hieß ihn das üben, was ihm leicht siel. Sie rechneten vermutlich, daß die Summe der geschaffenen Kulturwerte desto gewaltiger anwachsen müsse, mit je weniger Kraftverbrauch das einzelne entstanden sei. Doch auf solche Weise war viel zu viel Lust am Wert. Daher jene abscheiliche Vildungshöhe der Griechen, jene abstokende Külle von Genialität.

Auch die sonst so prattischen Engländer sind auf ganz falschen Wegen. Die Qualifitation für den indischen Zivildienst zum Beispiel kann durch vier verschiedene Arten von Leistungen erworben werben: in alten Sprachen; in ber Mathematit; in schöner Literatur; im Sport. Wer sich auf einem dieser Felder hervortat, von dem nehmen die Engländer an, daß er sich als tüchtiger Kerl auch im indischen Rivildienst zurechtfinden werbe. Man tann diese ausgelassene Bringipienlosigleit rubig in Deutschland erwähnen; benn wir steden viel zu fest in unsern moralischen Schuben, als daß von Memel bis Basel irgendeine Behörde auf den Gedanten kommen könnte, dergleichen nachzuahmen. Wer bei uns keinen Sinn für Latein hat, der muß lateinische Grammatik treiben bis zum Erbrechen; wer sich zur Mathematik nicht hingezogen fühlt, ber muß zu ihr gepeitscht, muß mit ihr brangfaliert werden, bis ihm der Kopf platt; und wer ganz unmusitalisch ist, ber muß Alavier hämmern, ob auch die Hausgenossen toll bavon werden. Za es ist in der Rheinpfalz vorgetommen, daß ein Mädchen, das eine hübsche Altstimme hatte, von der Mutter gezwungen wurde, Sopran zu üben, weil das gesellschaftsmäßiger sei, so daß nun bei ausbleibenden Leistungen und übermäßigem Drill dem Fräulein jeder innere Trieb verloren ging und wenigstens für Musit jener lobenswerte Stumpffinn eintrat, ber auf bem ganzen Unterrichtsgebiet herrschen sollte.

Indessen es gibt sehr wirtsame Unterstützungen von der torperlichen Seite ber ..."



#### Elternsünden

as immer auch "die Schule" alles auf dem Kerdholz haben möge — es ist dessen leider ein ganz Teil! —, so geht es gerechterweise doch nicht an, immer nur sie und sie allein für alle Ubel und Auswüchse in unserem Erziehungsspstem verantwortlich zu machen. Es gibt da außer der Schule, betont mit Recht die "Tägl. Rundschau", auch noch das Daheim. Was werde nicht aber von Jaus und Familie an der schulgeplagten Jugend gefrevelt! "Die Fälle, wo die häusliche Erziehung durch strässliche Nachlässisteit sündigt, tommen in diesem Zusammenhang weniger in Betracht; sehr dagegen jene vielen Fälle, wo das Kind daheim für die Schule mehr oder minder gewaltsam dressiert wird, wo es um des elenden Klassenlehrzieles willen geistig und törperlich ausgepumpt und moralisch getnickt wird. Verschärft wird die Sefährlichteit dieses häuslichen Orills noch dadurch, daß er allermeist in einer haltsosen, jeder Planmäßigteit daren Weise geschieht und oft in nervöser Halt und Jikigteit, die verdammt ist, den eigenen und den erzwungenen fremden Krastauswand nutzlos zu vergeuden.

Im Grunde fürchten sich in vielen Fällen nicht unsere Jungens so schauerhaft vor der Schule, sondern wir selber. Wir haben einen unheiligen Respett vor dem Papiersetzen, aus dem wir die neueste Zensur wie ein Urteil über Leben und Cod erspähen. Wir machen mit dieser Angst vor der schlechten Note diese erst zum tragischen Motiv. Welcher halbwegs normale Junge wird sich denn vor einer schlechten Zensur gleich bis in den Cod fürchten, wenn er nicht das Bewußtsein hat, daß man sie ihm daheim bis in den Cod verübeln wird.

"Aber es ist doch für den Jungen so furchtbar wichtig!" — Gewiß ist es das; leider Gottes ist es das. Aber es gibt noch einige andere Dinge, die auch furchtbar wichtig sind für den Jungen: Gesundheit, geistige Geradheit, Freude und Frische zum Leben und zu dem, was man tann und sich zutraut. Wie wir's aber treiben, reicht dem armen Jungen sein Dirn oft genug gerade bis durchs letzte Examen und dis ins Amt, um sich dann als kläglich und endgültig ausgepumpt zu erweisen.

Welch ein Bild des Schredens: ein Sohn, der nicht mit Ach und Rrach und Weh und Würgen das Symnasium absolviert hätte! Oder gar einer, der nicht einmal "das Einjähriges hätte! Schauberhaft, höchst schauberhaft! Od er was lernt dei der Schinderei auf dem Protrustesdett Schuldant, ist ganz egal. Auf das Stüd Papier, auf das heilige Stüd Papier tommt es an, darauf geschrieden steht, der Jüngling habe die Schuldant mit solcher Hartnäcksteit gedrückt, daß es schießlich die notgedrungene Erteilung des Reisezugnisses zur Folge hatte. Aber die große Mehrzahl gesangt nicht einmal zu diesem traurigen Viel. Von hundert, die da auf die lateinische Rennbahn geseht und geheht werden, bleiben trot aller Peitsche achtzig unterwegs liegen. Und von denen sind nun natürlich erschredend viele endgültig und für alles andere verdorben.

Die Eltern mussen ungefähr wissen, wie ihr Junge in der Schule dasseht. Steht er schlecht da, so ist es an ihnen, ihn mit dem Bewußtsein zu erfüllen: "Das ist fatal; aber es ist nicht zu andern, so steht noch jemand hinter mir, der mir in Gottes Namen auf einen Weg hilft, den ich gehen kann, wenn er auch nicht gleich zu den lichten Menscheitshöhen führt, wo die Doktoren aller Grade, wo der Oberlehrer und der Regierungsreserendar stehen. Schließlich wird Vatern und Muttern ein munterer, lebendiger Handlungsbessissenre lieber sein als ein toter Geheimbderatsanwärter." — Aber in den meisten Fällen hat der auf dem Schulweg Strauchelnde das ganz andere Bewußtsein, daß man daheim bereit stehe, ihn neu anzupeitschen. Das ist ein Fluch.

"Shulmeisterbrot, sauer Brot", sagt ein alter Spruch. Luther, der doch auch einen tuchtigen Shulmeister in sich hatte und vom Mann etwas verlangte, hielt dafür, länger als zehn

76 Chefdeibungen

Jahre dürfe man teinem das Schulhalten zumuten; dafür sei's ein zu hartes Jandwert. Das ist heute noch wahr. Heute soll und muß der Schulmeister auch den dümmsten Buben gescheit machen. In meinem Heimatdorf hatte ein reicher Bauer drei dumme Buben. Zwei davon groß und start und gesund; diese erzog er von Anfang an zu regelrechten Bauern. Der dritte war schwächlich und hatte einen Wassertopf; diesen schiete er aufs Symnasium. Was da der Schule und den Lehrern zugemutet wird, das muß man auch bedenken, um gerecht zu bleiben. Da Wissen angeblich Macht ist, soll in diesen demokratischen Beitläusten durchaus auch der rettungslosesse Johlkopf damit vollgepfropst werden, mit oder gegen seinen Willen. Da ist's kein Wunder, wenn so mancher Schulmeister rabiat wird und Angst und Schrecken um sich verbreitet.

Falscher Sprzeiz und falsche Sentimentalität heißen die Wurzeln, mit denen die Entstehung des Schulelends in viele, viele Familien reicht. Was ist das für eine hirnlose Sentimentalität, wenn zehnjährige Mädels am Tage der Zensurerteilung nicht zur Schule tommen und die Eltern das damit begründen, daß die lieben Kleinen sich ein Leid antun möchten, wenn sie ihre Zensur nicht ihren Ansprüchen gemäß fänden. Und ist es nicht eine verbrecherische Frivolität, wenn Eltern es ermöglichen, daß die Mitschulerinnen ihrer Zehnjährigen tagelang es beschwäßen und Lehrern und Lehrerinnen zutragen, daß die süße Lotte oder Liese unter allen Umständen versetzt werden müsse, weil sie sonst — vielleicht — sich das Leben nehmen würde? Insideren diese Eltern nicht aus niederträchtigste das eigene Kind, seine Klassentameraden und schließlich die ganze Schule mit der kranthaften Idee des Schülerselbstmordes, den man nachher einzig und allein der Schule schuld zu geben weiß? Weiter kann der elterliche Unverstand die Versündigung nicht mehr treiben.

Es ist ein bedauernswerter Übereiser, der den Druck der Schule durch häuslichen Druck verschäft, die Schulangst der Schüler durch die eigene Schulangst weckt und großzieht. Die Häuslichteit sollte, wie die Dinge liegen, der schulverängsteten Jugend vielmehr eine Zuslucht und Sicherheit sein. Zedenfalls liegt vorderhand in der häuslichen Behandlung des Schulelends eine der besten, oft die einzige Möglichteit seiner Milderung. Das ist doch anzunehmen, daß mindestens der Schülerselbstmord ziemlich ausgeschlossen sein wuß, wenn Eltern sich mit Verstand und Liebe um das Vertrauen ihres Kindes demühen. Aber die Schülerselbstmorde, selbst wenn sie sich häusen, sind ganz gewiß nicht die schülmmste Wirtung des Schulelends. Sie sallen gar nicht ins Sewicht neben den Unsummen von Sesundheit und Freude, die in Zehntausenden alljährlich zerstört werden, neben den Lasten von Sorge und nuhlos vergeudeter Kraft, die das Schulelend jahraus, jahrein erzeugt und verschlingt."



## Chescheidungen

vermehrt haben, fällt um so schwerer ins Gewicht, als, wie die "Nordd. Allg. Stg." betont, seit dem Inkraftsein unseres Bürgerlichen Gesethuches der Schritt einer Ehescheidung gegen früher nicht unwesenklich erschwert ist und der vorher beszubringenden und zu erfüllenden Kautelen und Bedingungen gar viele und mannigsaltige sind. "Die Ethik der Ehe ist slacher und lockerer geworden, und hieraus resultiert, daß die beiden Teile, wenn sie meinen, miteinander nicht auskommen zu können, nicht die moralische Kraft des Ausharrens besiehen und nicht das wechselseitige Pflichtgesühl, daß eines dem anderen nachzugeben habe, wenn eine wirkliche und dauernde Harmonie erzielt werden soll. Weiter tut eine gewisse moderne Literatur das Ihre. Der Ehebruch ist in dem Theaterstück von heute de riguour geworden;

die Treulosiafeit eines Gatten oder aller beider ist ein unentbebrliches Requisit des Oramenschreibers ber Gegenwart, und man wiselt und lacht über solche "Fälle" ganz ungeniert. Wir Deutschen haben uns gerade auf die Unantastbarkeit unseres Shelebens von jeher viel eingebilbet, wir haben uns, als ber Parifer Chebruchsichwant auch etliche beutiche Bubnen eroberte. gefagt: "Gott sei Dant, so etwas kommt bei uns nicht vor!" Dieses schöne Selbstgefühl wird aber von seiner Berechtigung einbufen muffen, wenn ihm ber Statistiker zeigt, daß in Breuken die Falle ber Ebescheibungen von 7952 im Sabre 1907 auf 8365 im Sabre 1908 angewachsen sind. Ze mehr diefe bellagenswerte foziale Erscheinung auf die leichte Achsel genommen und die Neigung zur Chescheidung daburch naturgemäß nur noch gefördert wird, um so ernster muß schlieklich das deutsche Familienleben überhaupt bedroht erscheinen. Auch in diesem Ausammenbang dürfen wir die Weisheit Goethes ansprechen, der über das Thema der Chescheibungen zu Friedrich v. Müller äußerte: "Man sollte nicht so leicht mit Chescheidungen vorschreiten. Was liegt baran, ob einige Paare sich prügeln unb bas Leben verbittern, wenn nur ber allgemeine Begriff ber Heiligkeit ber Ehe aufrecht bleibt. Zene würden doch auch andere Leiben zu empfinden haben, wenn fie diefe los wären.' Es handelt fich bei der Zunahme der Chescheibungen um ein so wichtiges ethisches Problem, daß alle Kreise der Bevölkerung sich von seinem Ernst burchtringen sollten. In der Cat ist schlieklich das ganze Volk für die Ausbreitunce sozialer Abel wie bes in Rede stehenden verantwortlich. Das Gefühl für diese Verantwortlich leit sollte nicht badurch geschwächt werden, daß man solche Fragen in das Licht parteipolitischer Betrachtung rückt, vielmehr follten alle Schichten ermahnt werden, gegen die Erscheinungen im Boltsleben anzutämpfen und diesen Rampf mit einer ernsten Selbstprüfung zu beginnen."

Diese Ausführungen sind gewik sehr wohlgemeint und beherzigenswert, nur sollterz fle nicht zu faliden Schluffen verleiten. Eines folden wurde man fich zweifellos fouldig machen. wenn man die geschilderten Bustände zum Anlaß nähme, die Chescheidungen nun noch mebr au erich weren. Gerade die Catfache, daß fie trog ber bereits durchgeführten, ganz aukerordentlichen Erschwerung nur noch häufiger geworden sind, hat dieses Mittel boch als völlig untauglich erwiesen, an den Auständen selbst auch nur das geringste zu bessern, Derartige rein aukerliche Mittel reichen überbaupt nicht an Erscheinungen beran, beren Wurzeln in ben ganzen Anschauungen und Gepflogenheiten einer Zeit ihren Aährboden finden. Dier hat ber direkte Einfluß des Gesetgebers seine Grenze und kann nur die nach innen gerichtete organische Arbeit an dem Voltsganzen eine wirkliche Besserung versprechen. Religiöse. ethische, kunftlerische Erziehung sind die natürlichen Helfer. Andererseits muß sich ein Ubel nur um fo tiefer einfressen, je mehr an seinen äußeren Symptomen herumgedottert und diese gewaltfam unterdrüdt werden. Jit es denn wirflich zu wünschen, daß Eheleute, die schon längst jedes seinen eigenen Weg gehen, vom Staat gezwungen werden, zusammenzubleiben, vor der "Welt" die liebevollen Gatten zu martieren? Eine tiefere Unsittlickeit läßt sich doch überhaupt nicht ausdenken als eine solche vom Staat erzwungene. Und welcher böse Schatten muß davon auf die Autorität, die Sittlichkeit eben dieses Staates fallen! Goethe hatte, wenn er von Cheleuten sprach, die "sich prügeln und das Leben verbittern", ganz gewiß nicht solche Fälle im Auge. Und dann — sehr tief war die Auffassung von dem Wesen und den Pflichten der Che zu Goethes Beiten und in seinem Milieu auch nicht gerade. Man wußte in der Ehe auch außer... halb ihrer zu leben und leben zu lassen. Das alles ist ohne selbstgefälliges Pharisäertum aus der Beit zu verstehen, aber ausgerechnet ein Ibeal ist es heute noch weniger als in einer Epoche bie ihre Schwächen liebenswürdig zu tolerieren und mit einem täuschen Schleier poetischer Tanbelei, Anmut und Grazie zu bedecken wußte. 5.



78 Per moberne Tod

#### Der moderne Tod

enn ich ein Maler wäre, plaubert Alfred Freiherr von Berger in der "Neuen Freien Presse", so würde ich den Cod, statt als Spielmann oder etwas ähnlich Beraltetes, als Chauffeur malen. Die Schirmtappe auf dem kahlen Schädel, die

schwarzen, vorgequollenen Brillengläser vor den leeren Augenhöhlen, das würde ihm nicht übel stehen. Im langen Staubmantel hodt er vorne auf dem Lentersitz, die Knochenhände, in dide Lederhandschuhe verstedt, auf dem blinkenden Steuerrad. Und in den Kissen der Kückelehnt ein junges, schönes Paar, das seine Hochzeitsreise macht, hinaus in die sonnenhelle, blühende Frühlingswelt.

Und keinem fällt es ein, dem Lenker zuzurufen: Langsamer! Denn diese Jagen, schneller und immer schneller, paßt so herrlich zu ihrem Gefühl, zu ihrem jauchzenden Glück, zu ihrem Drauflosstürmen ins Leben hinein. Und immer heller klingt das Geschwirt des Fahrens, wie der Con einer Stahlsaite, die immer mehr angespannt wird. . . .

Da, ein schmetterndes Gekrach, ein Knallen, Flammen, Auftreischen, ein wahnsinniger, sich mehrmals überschlagender Purzelbaum, ein dröhnender Aufschlag ..., und die sonnigen Wolken der bläulichen Berge und die weißen Bäume sind weg im Au, eingeschluckt von einem jähen, stinkenden Schwarz, und neben der Straße liegt eine gestaltlose längliche Masse wie Awei Menschendorder ...

Und noch eine Rolle wüßte ich für den Tod, eine dantbare, glänzende, verblüffende. Der Tod als Bergführer. Auf dem vorgebeugten Ropf trägt er einen Tirolerhut, der mit seiner breiten, herabgeschlagenen Krempe das Gesicht zudeckt; darunter hängt was Graues, Wirres vor wie ein Bart, und eine Tabatspseise dazu, aus der bei jedem Atemzug beizender Qualm dringt. Eine Lodenjoppe hüllt den Brusttasten ein, sahlgescheuerte Hirschlederne schlottern um die hageren Schentel, die dunnen Waden steden in dicken Wollstrümpsen und die Füße in schwer genagelten Gedirgsschuhen. Die entblößten harten Knie sind wie uraltes verbranntes Gedein. Im Ruchack klirren die Steigeisen, aber mit dem Klirren ist dei jedem Schritt auch ein Gerassel zu hören, als ob Knöchelchen aneinanderschlügen. Um den Leib hat der Führer ein neues Manilaseil geschlungen, das seinen Oberkörper oberhalb der Hüsten so einschnürt, als ob nichts in der Lodenjoppe stecke.

Und an diesem sind die beiden jungen Touristen angeseilt, die hinter ihm in turzen Abständen auf schmalem Steingesims klimmen, mitten in der schroff aufragenden und tief abstärzenden Felswand. Lebensfrohe, waghalsige junge Bursche sind's, der eine noch Student, die einzige Jossung seiner tränkelnden Mutter, der andere schon Ooktor, der Ernährer seiner kleinen Geschwister. Man merkt's ihnen an, daß ihnen auf ihrem schwindligen Gemspfad, der von Felsstufe zu Felsstufe die fast senkrechte Wand hinausklettert, so sicher und lustig zumute ist, als gingen sie auf bequemer Peerstraße spazieren, ja, die Gesahr dei jedem Schritt steigert ihr Kraftgesühl zu einer Art Höhenrausch. Sie wechseln Scherzworte über ihren sonderbaren Führer, dem sie's, so uralt er scheint, tros ihrer Jugend an Kraft und Gelentigkeit nicht nachtun können. "Die Spinne" heißen sie ihn, denn wie eine Spinne an der Studenwand scheint er an den glattesten Felsmauern mühelos hinauszulausen. Spielend bezwingt er Stellen, wo es aussieht, als ginge es nicht weiter. Zeht begreisen die jungen Leute, daß die Bergführer des Vorses unten sich sämtlich weigerten, mit ihnen zu gehen.

Aber die beiden hatten es sich in den Kopf geseht, den Berg, auf den aus einem anderen Tal ein wohlversicherter, gesahrloser Steig führt, von seiner ungangbaren Seite zum erstenmal zu bezwingen, mitten über die furchtbare Wand. Der Führer bleibt stehen, ohne sich umzuwenden. "Steinschlag!" ruft er, und seine Stimme klingt selbst, als ob man zwei Kiesel aneinanderhiebe. Und im nächsten Moment saust etwas Unsichtbares, Singendes über ihre vor-

sichtig an den Fels geschmiegten Köpse hin. Nach längerer Pause hören sie es tief unten prasseln, poltern, dumpf widerhallen, als ob etwas Wuchtiges donnernd stürze. Dann Stille. Der Führer rührt sich wieder, klettert gerade hinan einem vorhangenden Schrossen zu, saßt, sich auf den Sispidel stemmend, sesten Fuß und nickt den beiden zu, nachzutommen. Da singt's wieder vorüber, und ehe sich die Touristen sichern können, schmettert ein fallender Stein dem Studenten den Fuß vom schmalen Tritt. Er schreit auf, stürzt, das Seil, das ihn mit dem Führer verhäuft, strafft sich jäh an, aber wie ein Stahlpseiler steht dieser, einen Augenblick pendelt der Student frei über der Tiese. Aber durch den Ruck des Seiles hat auch der Oottor den Halt verloren und stürzt ab. Wird der Alte auf seinem schmalen Sesims beide tragen können? Er tann's, der furchtbare Riß wirst ihn nicht um, aber mit einem schwirrenden Seräusch zerreißt das überspannte Seil . . . und den grausigen Lustweg hinab, den vorhin das Unsichtbare, Singende ging, sliegen zwei menschilche Sestalten mit um sich greisenden Armen . . .



## Die Wunden des nächsten Krieges

er Münchener Chirurg Fehler hat die Wirtung der modernen Spitgeschosse auf Menichen und Tiere untersucht, indem er auf frische und tonservierte Teile menschlicher Leichen und auf frisch getötete Hunde und Pferde schießen ließ. Nach dem "Milliärarzt" wurden durch über 26 000 Schüsse mit kriegsmäßiger Ladung 400 Treffer erzielt, und die Berarbeitung des so gewonnenen Materials gab ein klares Bild von den in einem Autunftstrieg zu erwartenben Berletungen. Diese Berletungen werben furchtbare fein. Das neue Spiggeschof besitt eine enorme Reigung jum Pendeln, infolgebessen jum Schief- und Querichlagen. Schon ber geringfte Wiberstand por Erreichung bes eigentlichen Bieles genügt, um beim neuen Spitgeschof einen sogenannten Querschläger zu erzeugen, bas heißt zu veranlassen, daß bas Geschof sein Opfer nicht mit der Spige trifft, sondern mit ber Breitseite. Es laft fich benten, baf bie bierburch bewirtten Wunden viel schwerer sein muslen als beim Treffer mit der Geschöftsige. Ebenso verhält sich auch das mit der Spise die Haut treffende Geschoft. Beim geringsten Widerstand im Innern des Rörpers, also zum Beispiel beim Abergang von Weichteilen in Knochen, wird die Bahn abgelenkt, und es entsteht ein Querichläger. Rurg, die Verwundungsfähigteit bes neuen Geschosses ist gegenüber bem alten ganz erheblich gesteigert.



#### Automobilfultur

taub sollst du fressen! — bieser Fluch der Bibel, so liest man im "Vorwärts" unter dem Strich, ist erst im Beitalter des lebhaftesten Fortschritts in Erfüllung gegangen. Wer an einem Sonntage in der staubgesegneten Umgegend Berlins frische Luft genießen will, der kann die Vorteile der Automobilkultur im vollsten Umfange auskosten. Während in unseren wissenschaftlichen Anstalten die merkwürdigsten und ausgefallensten Oinge untersucht werden, ist es unseres Wissens noch keinem Hygieniker eingefallen, festzustellen, wieviel Staubteilchen durch ein Automobil auf der Landstraße aufgewirbelt werden, wie lange sich der Staub in der Luft hält, wieviel Bakterien er pro Kubitzentimeter enthält, was sür vorübergehende und dauernde Schäbigungen das zu Fuß gehende Volk an seiner Gesundheit dedurch erleidet. . . . Daß der Staat die Pflicht hätte, die ungeheure Mehrzahl der Bevölkerung

vor der Automobilstaubpest zu schützen, ist ja wohl klar genug. Aber da die herrschenden Schicten das Vergnügen und den Sport ihrer Mitglieder nicht stören wollen, ist nicht einmal der Ansang einer Automobilhygiene gemacht. Und wenn jeht von Versuchen zur Staubbekämpfung etwas verlautet, so ist die Initiative dazu keineswegs der Obrigkeit, die sonst den Menschen zum Gegenstande ununterbrochener Ge- und Verbote nimmt, zu danken. Wie die "Umschau" mitteilt, hat der Mitteleuropäische Motorwagenverein es unternommen, die notwendige Erkenntnis von Art und Wesen der Staubbekämpfung zu sörbern. Der Forstsistus hat dazu . . . die Havelchaussen von Pichelsberg die Wannsee zur Verfügung gestellt, wo unter ganz gleichen Verhältnissen vier Firmen je ein Viertel der genannten Chaussee nach ihrer Art geteert haben.

Es müßte wunderbar zugehen, wenn unsere Technit nicht imstande wäre, die von den Automobilen ausgehenden Belästigungen zu betämpfen. Aus Straßburg wird eben wieder von einer neuen Erfindung gemeldet, die an jedem Automobil angebracht werden kann und den durch die Automobile erzeugten Staub und die ebenso lästigen Auspreßgase aufsaugt. Wann, so fragt der Verfasser mit Recht, wird eine gesetzliche Vorschrift endlich denen, die nicht Auto sahren, die Luft rein von Staub und Gestank zurückgeben?

#### **48**

# Die Abrüstung in der Tierwelt

ast tönnte es scheinen, als ob die Tierwelt den Menschen ein Vorbild allgemeiner Abruftung geben wolle. In den großen naturwiffenschaftlichen Museen, die auch mit den Resten ausgestorbener Tiere reichlich ausgestattet sind, finden sich stets pabireiche Stelette, die den Beweis liefern, daß in früheren Reiten der Erdgeschichte manche Tiere, auch solche von ungeheuerer Größe, wie sie jest gar nicht mehr erreicht wird, mit Banzern von erstaunlicher Mächtigkeit ausgerüstet waren. Es ist nun eine böchst reizvolle Aufgabe für den Naturforscher, durch Bergleiche der ausgestorbenen Tierwelt mit der noch lebenden zu verfolgen, wie die einzelnen Familien sowohl größerer wie kleinerer Tiere im Laufe der Zeit ihre Rüstungen zum Teil gänzlich abgelegt haben. Es gibt ja auch heute noch recht tüchtig gepanzerte Lebewesen. Unter den niederen Tieren, namentlich unter den Ansetten, braucht man nach Beispielen nicht lange zu suchen. Aber auch unter den großen Wirbeltieren, gerade unter ben Riefen ihrer Raffe, finden fich bie "Didhauter" mit ihrem biden Fell, bas erft bie morberischen Geschosse ber Neugeit zu burchtringen vermochten. Außerdem fallen jedem selbstverständlich sofort solche Wesen wie Schildtröten und Gürteltiere ein. Dennoch lätt fich der Nachweis führen, wie es Dr. Felix Oswald in der Monatsschrift "Science Progress" unternommen bat, daß im allgemeinen in der Tierwelt die Neigung zum Ausdruck tommt, die Ruftung abzulegen. Die Amphibien und Reptilien, die heute meist nackt oder schlecht behaart sind, haben Borfahren mit einer kolossalen Panzerung gehabt. Die Rahl der Knochenfische, die vor alters vielfach in einen soliben Banzer eingeschlossen waren, ist wesentlich zuruchgegangen oder hat ihr Schukkleid zum großen Teil verloren. Die Gürteltiere stammen von Ahnen ab, die einschließlich des Schwanzes und der Beine in Anochenpanzern von riesigem Gewicht steckten, und sogar die Wale und Delphine, deren Haut bei den heutigen Vertretern nur durch die bide Fettschicht eine erhebliche Widerstandstraft erhält, sind die Nachtommen von gepanzerten Tieren.







## Raffenschande

In Neuport fand man im Simmer eines Chinesen die Tochter des Generals Franz Sigel als Leiche vor. Sie war einem sadistischen Verbrechen zum Opfer gefallen. Miß Sigel war eine der eifrigsten Missionarinnen im Chinesenviertel. Sie und

ihre Mutter organisserten Unterrichtsturse für hinesische Kulis. Der Mörder Leong Lee Ling war einer ihrer eifrigsten Shüler. Sie hatte seit langem ein Liebesverhältnis mit ihm. Außerbem stand sie aber auch mit dem hinesischen Caschesister Chongsing in innigen Beziehungen. In dem Zimmer des Mörders Lee Ling fand man noch zweitausend Briefe von anderen weißen Mädhen, die ehenfalls wie Miß Sigel in Chinesenmission machten und intimste Beziehungen zu dem Mörder und anderen Chinesen unterhielten.

Damit, meint Weto im "Hammer", wäre wieder einmal bewiesen, daß "Sentimentalität das Rubekissen der Bestialität" sei, und daß religiöse Schwärmerei oft dicht neben sexueller Ausschweisung wohne. Wenn einmal unsere extremen Frauenrechtlerinnen endgültig obslegten, dann brauchte das deutsche Mannestum nicht mehr um den Fortbestand seiner Rultur und Art zu kämpsen: die Faune der niederen Rafsen und der durch eine Rultur und Art zu kämpsen: die Faune der niederen Rassen und der von dahr der Berfassen, "Daß die geschilderten Neuporker Bustände bei uns nicht einreißen könnten. In den Anfängen sind diese Austände auch bei uns sichon vorhanden. Eine gut deutsch-national erzogene junge Dame erzählte mir erst dieser Tage ein Erlednis, das zu denten gibt. Sie lernte zufällig in einer Großstadt, wo sie wohnhaft ist, einen Galizier dunkelster Färdung kennen, der sich außerrordentlich selbstschen war er ganz erstaunt und äußerte seine Verwunderung über ein solches Benehmen. Während eines zweizährigen Ausenthaltes in N. wäre ihm dergleichen noch nicht vorgesommen, die deutschen Frauen seine im allgemeinen "geradezu verrückt" auf die Ausländer."

Die Ursache dieser bedauerlichen Vorliebe unserer Frauen für pikante, fremdrassige Ränner liege letzten Endes in der Entartung der Anstinkte durch Rassemischung: "Schon Sodineau hat nachgewiesen, daß unvermischte Völker immer einen ausgeprägten Rassen-Instinkt besiden, während mit zunehmender Eindringung fremden Blutes der Eried zur Vermischung und die sitkliche Palklosigkeit zunimmt. Heute hat dieser Eried bereits die Volke-Allgemeinheit ersatt. Das Schwärmen für fremdrassische Individuen ist eine allgemeine Krantheit. Die standalösen Vorgänge dei Anwesenheit von Negertruppen und anderen Fremdvölkern sind ja bekannt genug.

Die Rassenauslösung wird dadurch beschleunigt. Die Natur arbeitet auf die Selbsternichtung der entarteten Mischvöller hin. Um Mischeutungen zu vermeiden, sei hier nebenschlich bemerkt, daß wir nicht das Blonde unter allen Umständen für das Bessere und duntlere Volkstämme für minderwertig halten. Auf die äußerlichen Rassenmerkmale kommt es hier gar nicht so sehr an, als darauf, daß seder Volkstamm, gleichviel ob hell oder dunkel, möglicht körperlich und gelstig seine harmonische Eigenart erhalte und bewahre. Rassenmischung ergibt nicht einsach eine neue Legierung mit zwar veränderten, aber konstanten Eigenschaften, etwa wie Rupser und Bink Wessing gibt, sondern Rassenkreuzung ergibt ein gärendes Gemisch, das die Grundelemente verwandelt, Hese und faulende Stosse erzeugt und nur im günstigsten Falle ein neues Gebilde, eine Neurasse, von Wert und Dauerhaftigkeit entstehen läßt. Im Gärbottich der modernen Rulturvöller würde die Entsesseung der Weiber-Herrschsucht den Ansang vom Ende bedeuten ..."

Eine Ergänzung und Beleuchtung erfahren diese Aussührungen durch den Beitrag, den die "Braunschweigische Landeszeitung" zu dem beschämenden, nachgerade standalösen Kapitel llesert: "Als im Jahre 1870 die ersten Gefangenentransporte von den Schlachtfeldern nach der Karmer XII, 1

Digitized by Google

82 Rassenspande

Deutschland gelangten und unter ihnen auch die wilben Turtos mit ihren malerischphantastischen Rostumen die Volksneugier reigten, hörte man bald auch von der zudringlichen Abenteuersucht mancher Frauen und Mädchen, die sich unter der Maske des Mitleids und der Großmut ben Söhnen der Wüste zu nähern und ihnen allerhand Wohltaten zu erweisen bemüht waren; eine typische Erscheinung in deutschen Landen, welche die peinlichsten Empfindungen wedte. Sooft Jagenbed sich mit einer Marottaner-, Somaliober fonstigen exotischen Eruppe in Berlin, Jamburg, Frankfurt ober andern Großstädten zeigte, pflegten auch allerhand Geschichten von geraubten Berzen und burchgebrannten Mädden bie Runde burch bie Blätter ju machen, und wenn auch ein Teil bavon bem Retlamebedürfnis seinen Ursprung verdantte, so ist doch auch die Catsache fest gestellt worben, daß bei diesen "Runftreisen" interessanter Bölterstämme die eble Weiblichkeit mit ihrem vorurteils- und bedenkenlosen Rosmopolitismus mehrfach keine rühmliche Rolle gespielt und bie beutsche Nationalität den fremden Gästen gegenüber recht wenig wurdig repräsentiert hatte, so bag biefe eine seltsame Vorstellung von beutscher Art und Sitte gewinnen mußten. Bur Ehre der deutschen Frauenwelt muß hervorgehoben werden, daß solche Falle von Selbstvergeffenheit immer nur zu den Ausnahmen zählen, daß es daher ungerecht wäre, zu generalisieren und die Behauptung aufzustellen, Mädchen und Frauen seien im allgemeinen in Deutschland geneigt, Fremden, besonders aber Orientalen gegenüber ihre Burbe preiszugeben. Aber das darf man wohl daraus schlieken, dak auch innerhalb der gebildeten Schichten der Nationalitäts- und Rassenstoly nicht immer jenen Grad von Lebendigkeit zeigt, der andern europäischen Völkern zum Vorzug gereicht. "Der Nationalstolz ist die wohlseilste Art des Stolzes", hat Schopenhauer behauptet, ber ein einsieblerischer Rosmopolit und Sohn ebenso gesinnter Eltern war. Wir Deutschen bes neueren Zeitgeistes benten gottlob anders, benn Bismard hat uns gelehrt, uns wieder als Genossen eines groken Volkes zu fühlen und dementsprechend auch unser Volkstum zu schäken, was die Vorbedingung aller politischen und wirtschaftlichen Geltung in der großen Böltergemeinschaft der Erde ift. Dringend geboten erscheint es aber, baß bamit auch ein gefundes und empfindliches Raffenbewußtsein Jand in Jand gehe, welches nicht dulde, daß deutsche Männer oder Frauen gegenüber den farbigen Rassen ihre Selbstachtung hintansegen und um deren Gunst buhlen. Wenn es wirklich eine gelbe Gefahr gibt, so ist es unzweifelhaft die, daß Europäer, speziell Germanen, gegenüber Zapanern und Chinesen sich nicht mit der gebotenen Herzenskühle des weißen Rassenbewußtseins wappnen, sondern sich von der Bewunderung und der romantischen Borliebe deutscher Ausländerei für ,interessante Nationen' zu Unbedachtsamkeiten verleiten lassen, wie sie erst kürzlich wieder bei den Katastrophen ber unglücklichen Elsie Sigel und ber Berliner Variétésangerin in Frantfurt zur Renntnis ber großen Welt gelangt find. Auch ben Mannern beutschen Stammes ift solche Vorsicht zu empfehlen, ebensowohl ber gelben wie ben anderen farbigen Rassen gegenüber, zumal in unserer Zeit, in der ein zu weit getriebener Idealismus (? — Schwachsinn! D. T.) die schwarzen Stämme womöglich als gleichwertig und in der Rultur als ebenso entwicklungsfähig hinstellen will wie die Weißen. Die wegen ihrer Intelligenz so viel gepriesenen Zapaner und Chinesen sind weit davon entfernt, darum, weil sie die deutsche Kultur hochschäten und ihre besten Werte ihr entlehnt haben, die deutsche Nationalität nunmehr als ebenbürtig gelten zu lassen. Eine Deutsche, welche sich etwa verleiten läkt, einem Zapaner ober Chinesen die Hand zu reichen, wird in den allermeisten Fallen ein bejammernswertes Dascin führen, weil sie von allen Sippen und Bekannten als Einbringling, von ihrem Gatten als minderwertiges Wesen behandelt und in Bereinsamung und Berzweiflung verkommen gelassen wird. Sat man je davon gehört, baß asiatische Aristotratinnen sich Europäern, besonders Deutschen vermählt haben? zeigen sich die gelben Rassen der germanischen an Selbstgefühl überlegen."

Traurig genug! Und leiber noch trauriger, als es hier dargestellt wird. Wer ähnliche Verhältnisse zu beobachten Gelegenheit hatte, wird ihrer nur mit Etel und Verachtung benken

tönnen. Dem sollte aber auch in jedem einzelnen Falle ganz unverblümt Ausdruck gegeben werden. Sentimentalität wäre hier zuallerletzt am Platz. Die öffentliche Meinung muß diesen Unrat mit eisernem Besen auskehren.

#### W.

#### Runft und Volk

**Un** den "Süddeutschen Monatsheften" gibt uns F. Ed. Schneegans einen Einblic**t in** ben Nachlaß des frühverstorbenen frangösischen Malers Eugene Carrière. Darin d beklagt der Rünstler den Bruch zwischen der Runst und dem Volke, der sich schon in einer fernen Vergangenheit vollzogen habe. Die Vorstellung von einer "Volkstunft" zeige schon, wie sehr die irrige Annahme von einer doppelten Kunst verbreitet sei. "Man sagt auch, daß das Wolf eine Religion brauche, die Reichen dagegen nicht. Warum? Es gibt also Menschen, die sich an den Gedanten gewöhnt haben, daß die Menschen verschiedener Stände verschiebene Gefühle haben. Dieser ganze seltsame Arrtum, der auf diesem Gebiete ganz neu ist. verschlimmert noch die Trennung zwischen den Menschen. Da die Runft ein Bindemittel zwiiden ben Meniden ift, bat fie nur bann Ginfluk, wenn fie fic an alle Meniden wenbet. Sie muß sich also nicht an die wechselnden Gewohnheiten der Menschen wenden, die aus der Berberbnis des Wohllebens oder aus den gewaltsamen Forderungen der Armut entsteben. 3br Biel ist allaemeiner und kennt weder das Vornehme noch das Volkstümliche: in der Menschheit sieht sie nur den Menschen; sie sieht nur einen Gegenstand, der sie fesselt, der alle anderen mit einschließt. Ist die Kunst nicht die wahre Weltsprache, das wahre Esperanto gewesen? . . . Im Beichen ber Runft haben immer alle Menschen sich geeinigt."

Die moderne Kunst lasse den Menschen unbefriedigt: "Durch welche geheimen Ursachen bringen unsere modernen öffentlichen Bauten, die so viel Geld tosten, Langeweile in unsere Straße? Fehlt es diesen Sedäuden an Stulpturen, die ihre Fassaden heiter beleben, und würden sie freundlicher aussehen, wenn sie noch reicheren Schmuck hätten? Man sieht sofort ein, daß das nicht der Fall wäre. Der wahre Grund ist, daß nirgends die moderne Architektur sich um die Vorübergehenden kümmert; ihre Fassaden bieten tein Obdach dem Müben, noch auch Schutz gegen Sturm und Regen; nichts, was zur stillen Einkehr ober zur Plauderei einlädt; sie zeigen kein äußeres Band mit dem Publikum. ... Die ganze künstlerische Wiedergeburt liegt in dem Gedanken, daß, wer im Innern des Baues arbeitet, der zukünstige Bürger ist, der unter den äußeren Säulenhallen nachdenklich wandeln wird.

Mögen Wissenschaft und Kunst allen offenstehen und ihr Zugang heiter sein wie ihr Ziel. Unsere Straßen sind kalt, und die öffentlichen Gebäude, die Frucht der Tätigke't aller, machen sie unfreundlich. Die Wissenschaft und die Kunst erscheinen uns hochmutig und leer, um ihre Behausung herum ist es dbe. Kein Vorübergehender sindet hier eine Ermunterung zur ersehnten Hoffnung: Die Umzäunungen und die Wächter offenbaren im Verein mit der kaltabschließenden Mauer, daß hier jedes sittliche Band unter den Menschen sehlt."



## Marie Antoinette und ihre Pamphletisten

ie hatte mankdie österreichische Kaisertochter zuerst in Frankreich begrüßt! "Als sie sich am 16. Mai 1770 nach ihrer Trauung mit dem Dauphin dem Volke zeigte, da jubelte ihr Hof und Abel, ganz Paris, ganz Frankreich zu. Und dann ...!

Es ist einmal gesagt worden, schreibt Hans Weber-Luttow in der "Frankf. Stg.", die Revolution sei von den Philosophen porbereitet worden, aber in noch weit höherem Make

wurde dies von den Pasquillanten besorgt. Sie bilbeten fast eine besondere Raste, die ihren Hauptsig in London hatte. Dort trieben die berüchtigten Thovenot de Morande, der Graf von Barades, Ambert, Villebon, Laffite de Belleport, Mac Mahon, der Graf von La Motte und später, nachdem sie aus der Salpetridre entwicken war, auch die Ebegattin des Lektgenannten ihr schmutiges Gewerbe. 3m Grunde ihres Wesens waren sie Erpresser. Sie verfakten eine Schmähichrift gegen ben französischen Bof, sandten ein Exemplar an den Rönig und brobten mit der Veröffentlichung, wenn ihnen nicht die ganze Auflage um teures Geld abgetauft würde. Der Hof zahlte ben verlangten Betrag, erhielt aber balb eine neue Schmähichrift, die er wieder taufen mußte. Eine äußerst verdächtige Rolle spielte Beaumarcais in einer solchen Angelegenbeit. Ein gewisser Guilleaume Angelucci hatte in London und in Holland eine Schmäbschrift gegen Marie Antoinette verlegt, und Beaumarchais wurde infolge seines eigenen äußerst zubringlicen Ansucens mit der Unterbrückung des Buches betraut. Er reiste nach London und Holland und behauptete, die Bernichtung der beiden Auflagen gegen Bezahlung von 35 000 Franken erwirkt zu haben. Aber - so erzählt er - Angelucci habe ein Eremplar gerettet und sei damit nach Nürnberg gereist, um es dort vervielfältigen zu lassen, Beaumarchais sei ihm nachgereist, babe ibn in einem Walbe bei Neustabt eingeholt und ibm bort bas Buch und ben Betrag von 35 000 Franken abgenommen, aber beibes sei ihm von Strakenräubern wieder entrissen worden. Beaumarcais reiste nun nach Wien und erzählte der Raiserin Maria Theresia und dem Fürsten Raunik von seinem Abenteuer. Er fand nur Cadel und Miktrauen. wurde aber schließlich mit einer Gnadengabe von tausend Dukaten nach Baris zurückgesandt, wo er nochmals reichlich entlohnt wurde. Beaumarchais, ber bei biefer Gelegenheit mehr Geld als Ehren erntete, dürfte die Schmähschrift, die er dann hätte unterdrucken sollen, des Gewinnes wegen selbst veranlagt haben.

Aber nicht immer gelang es, die Schmähschriften zu unterdrücken. Die Töchter Ludwigs XV. und der Herzog Philipp von Orléans hatten förmliche "Werkstätten der Verleumdung" errichtet, wo die Pamphlete gegen die Königin gedruckt wurden. Sie waren auf schechtem Papier gedruckt und mit hählichen Bildern versehen, aber weit im Lande verbreitet, und selbst der Bauer des entlegensten Oorses las sie des Abends und glaubte daran. Es waren Lieder, Fabeln, Betenntnisse, Lebensbeschreibungen, Zwiegespräche, Oramen voll Hah, Rachgier, Verleumdung, Unstat und Boten. Wohl erkannten die Geschichtssorscher die verhängnisvolle Bedeutung dieser Schriften, aber erst Henri d'Alméras gibt in einem kürzlich erschienenen Buche eine genaue Oarstellung dieser Schmukliteratur.

Selbst die harmloseste Jandlung der Königin bot Beraniassung zu den häßlichsten Berleumdungen. Sinmal betrachtete sie im Versailler Parte in Sesellschaft ihrer Josdamen den Sonnenausgang, — in einer Flugschrift "Le lever de l'Aurore" wurde in abscheulichster Weise von den Liedesabenteuern gesprochen, die sich damals im Parte ereignet haben sollten. Marie Antoinette vertehrte gern mit dem Bruder Ludwigs XVI., dem Grasen Karl von Artois. In einem Sedicht "Les amours de Charlot et de Toinette" werden die Beziehungen der belden mit den unslätigsten Worten geschildert, und die geistlose Schmähschrift "Antoinette von Österreich oder das Zwiegespräch der Ratharina von Modici und der Königster Fredegonde in der Pölle" stempelt sie gar zu Sistmischern. Antoinette sagt in dieser Schrift: "Statt meines Spegatten befriedigte der Gras von Artois die verzehrenden Sluten, die die Natur in meinem Perzen entzündete. Aber er war ganz von der Begierde beherrscht, den Thron Frankreichs zu besteigen, und er teilte mir mit, wie er sich der Prinzen, die ihm im Wege standen, zu entledigen gedente. Ich sollte einen kostbaren Sdelstein zerreiben lassen und den Staub dem Dauphin eingeben, damit er sterbe."

Mit dem Niedergang des Königtums und der alten französischen Gesellschaft scheint auch französischer Witz und Geist sehr abgenommen zu haben, nicht ein Funten davon, sondern nur pöbelhafte Robeit ist in den Schmähschriften gegen Marie Antoinette zu finden.

Es ist fast kaum zu glauben, daß ein Teil dieser Etel erregenden Schriften den Sirondisten Bristot zum Berfasser haben, und daß der immerhin nicht ganz unbedeutende Schriftsteller La Harpe Berse verfasst haben soll, die in deutscher Abersetzung beiläufig lauten:

"Du aus Deutschland entwichenes Ungeheuer, Unglüd unserer Heimat, wie lange wirst du noch an meinem Vaterlande Frevel siben? Romm doch her, verruchtes Weib, und blide in den Abgrund, in den wir durch deine Verbrechen herabgestürzt wurden. Willst du denn in deiner namenlosen Wut, daß wir uns gegenseitig erwürgen? Umsonst such in meinem Sedichtnis nach so verhahten Wesen, daß sie mit dir verglichen werden könnten. Du bist die Unwürdigste von allen, noch viel verschwenderischer als Kleopatra, des Mart Anton Geliebte, übermütiger als Agrippina, unzüchtiger als Messalina und blutgieriger als die Mediceerin."

Die Schwäche des Königs, die Unfruchtbarteit der Königin wurden in vielverbreiteten Liedern und Gedichten in so gemeiner und schamloser Weise verspottet, daß nicht einmal auszugsweise Wiedergabe möglich ist. Als aber dem königlichen Chepaar endlich Kinder geboren wurden, fühlte fich ber Graf von Brovence, ber sonst Thronfolger geblieben ware, in seinen Hoffnungen enttauscht, und nun rubten die bosen Aungen erst recht nicht. Man setzte das Se rücht in Umlauf, daß ber Bater ber erftgeborenen Tochter, Maria Therese Charlotte, der Herzog pon Coignn sei, der damals schon ein älterer Berr in grauem Haar war. Bei der Taufe diefes Rindes vertrat der Graf von Propence den König von Spanien, der zum Taufpaten beftimmt worden war. Der Graf wurde, wie es ber Gebrauch erheischte, von dem Grofalmosenier von Frantreich gefragt, wie das Königstind heißen sollte, er aber erwiderte, daß vorerft Name und Stand des Kindespaters festgestellt werden solle. Awar ließ er diese Frage nach einer ziemlich langen Auseinandersetzung mit den tirchlichen Würdenträgern fallen, aber die Sache erregte ungeheures Aufsehen und bereitete ber Ronigin großen Rummer. Marie Antoinette fagte, es ware unter folden Umftanden für fie bas Befte gewesen, auf ihren beißen Wunfch. Rinder ju baben, ganglich ju verzichten. Auch fpater ichwiegen bie boswilligen Verleumbungen nicht: als Bater ihres frühzeitig verstorbenen Sohnes Ludwig Joseph wurde der Graf pon Baubreuil, als Bater ihres britten Kindes, Ludwigs XVII., der Graf von Fersen bezeichnet. Lange Berzeichnisse aller angeblichen Liebhaber ber Ronigin wurden veröffentlicht. Sie begannen mit bem Grafen von Artols, enthielten sehr zahlreiche Namen und schossen mit ben Worten: "Nicht zu vergessen drei Biertel aller Offiziere der französischen und Schweizer Garde." Man bezichtigte die Königin sogar des widernatürlichen Umganges mit Frauen, unter anderen auch mit den "Frauenzimmern Sout und Raucour, die in Hamburg wegen Betrügereien öffent. lich gebrandmarkt und ausgepeitscht worden waren".

Das kindliche Semüt der jungen Marie Antoinette wußte anfangs die Bedeutung dieser Schmähschriften nicht gehörig zu würdigen, und sie lachte darüber, — später aber bereiteten sie ihr sehr viel Schmerz, Rummer und Angst. Sinmal ging das Serücht, daß man die Königin vergisten wolle, und außergewöhnliche Maßregeln zu ihrem Schuze wurden getroffen.
Sie aber sagte gelassen: "Wir leben nicht mehr im Zeitalter der Brinvilliers. Zeht hat man die
Verleumdung, die viel rascher tötet als Sift, und daran werde ich sterben." Als Marie Antoinette diese Worte sprach, war sie nicht mehr die leichtsertige kleine Königin von ehedem —
der Tod ihres Sohnes Ludwig Zoseph, die zahlreichen Unbilden, die ihr widersuhren, hatten
ihr Haar frühzeitig gebleicht, sie zur ersahrenen Frau gemacht.

Sie hat recht behalten: die abscheulichen Schmähschriften haben teilgehabt an dem Verhängnis, das Marie Antoinette ereilte, die weiten Volksschichten, die gegen das Königtum in Aufruhr gedracht waren, schenkten ihnen williges Sehör, und nur auf diese Weise lätt sich der blinde Hat und die fanatische Wut des Pariser Pödels gegen die vielleicht leichtsertige und unbesonnene, aber sonst durchaus gutherzige Königin erklären. Aber nicht nur den Hat des Pobels sachten diese Schriften an, sie dienten auch der Anklage, die von dem Revolutionstribungs gegen Marie Antoinette erhoben wurde, zur Grundlage. Und wenn ihr Inhalt schon ganz unglaubwürdig war, behauptete Fouquier-Tinville, der öffentliche Ankläger, Marie Antoinette habe diese nichtswürdigen Schriften selbst verfassen lassen, um die auswärtigen Mächte gegen die neugegründete französische Republik aufzuhehen ...

Am 16. Oktober 1793, gegen elf Uhr vormittags, wurde Marie Antoinette von den Benterstnechten in ihrem Gefängnis abgeholt. Sie schnitt fich ihr Baar selbst ab, umarmte bie weinende Tochter des Wärters Banet und reichte dann ihre Hände dem Henker hin, der sie mit einem groben Strice fesselte. Gelassen schritt sie zum Dor des Gefängnisses hinaus. Als fie den ungefügen und schmukigen Rarren sah, worin sie Blak nehmen sollte, zuckte sie leicht zusammen, sekte sich dann aber ruhig auf das für sie bestimmte schmale Brett. Die Menge, von der sie erwartet wurde, schrie: "Hoch die Republik! Nieder mit den Cyrannen! Fort mit der Öfterreicherin! Fort mit der Witwe Capet!" Von Nationalgarden und Gendarmen zu Pferbe umgeben, fette fich ber Karren in Bewegung; ber Bug wurde von bem Schauspieler Grammont geführt, der, stolz auf die Aufgabe, die ihm zuteil geworden war, sein Pferd hin und her rift. Der Herbsttag war düster und neblig. Die Königin trug eine ganz weiße Kleibung, nur ihre Haube war von einem schwarzen Banbe umgeben. Ihr zur Geite saft der Pfarrer von Saint-Landry, Girard, und sprach ihr Mut zu. Da erwiderte sie: "Mut! Um zu leben, hatte ich viel mehr Mut nötig, als um zu sterben!" Der Rarren schüttelte und ruttelte, es war ihr schwer, das Gleichgewicht zu behalten. Da rief man ihr zu: "Ei, das sind nicht die Daunentiffen von Trianon!" Nach und nach auch verstummten die Ausruse des Hasses — die Leute mochten sich fragen, ob benn biese Frau mit ben tummerbleichen Bügen, mit bem so früh schon grau gewordenen Haar tatfächlich all bas Unglüd und Clend verursacht habe, bas über Frankreich hereingebrochen war. Eine Mutter hob ihr Kind in den Armen empor und sandte der hoben Frau, die zur Richtstätte fuhr, ein Rußbändchen. Ihre Augen füllten sich mit Eränen sie dachte an ihren Sohn, den sie in schmachvoller Gefangenschaft zurückgelassen hatte. In der Straße Saint-Bonore wehten republikanische Fahnen aus den Fenstern und von den Giebeln bas war nicht die Stadt, wie die Königin sie früher gekannt hatte, das war die Stadt ihrer Feinde. Auf der Stiege, die zur Kirche des heiligen Rochus führte, standen einige Megären, die rote Jaube auf dem Ropf, die Pite in der Jand. Sie überhäuften die Königin schreiend mit Schimpfwörtern, nannten sie Fredegonde und Messalina. Aber der Komödiant Grammont saß so gut zu Pferde, der Federhut auf seinem Ropf stand ihm vortrefflich, und sein Säbel blinkte durch die Nebelluft. Die Megären vergaken den Groll gegen das sterbende Rönigtum und klatschten ihm Beifall, er aber ließ den Zug langsamer fahren, um seinen Triumph vollends auszukosten. In einem Bause, das man der Königin schon während ihrer Gefangenschaft genau beschrieben hatte, öffnete sich ein Fenster, und ein Priester trat vor, der sie betend segnete. Wor den Tuilerien hielt der Zug einige Augenblide, fie warf einen letzten flüchtigen Blid auf das Schloß und den Bart, die die Freuden ibrer Augendjahre gefehen hatten. Dann fand fie fich plötlich auf dem Richtplak. Dichtgedrängt Ropf an Ropf barrte die Menge. Der Romödiant Grammont hob den Säbel hoch und schrie mit donnernder Stimme: "Da ist sie, die verruchte Antoinette!"

Ihr schönes Haupt, das eine Krone getragen hatte, sant unter dem Fallbeil, der Henterstnecht trug es an den weißen Haaren um das Schafott herum. Und da erklang, ansangs leise, dann immer lauter gesungen, das Spottlied:

"Sib dem Nichts deine häßliche Seele, die dich zum Verbrechen geführt. — Unglud und Elend, Schande und Schmach sind der Lohn deines sündigen Strebens. — Unsere Brüder hast du geschlachtet, und nun fordert ihr Blut das deine. — Ziehe nun hin zu dem Tyrannen, den du zu Freveltaten geleitet. Nache, ihr Bürger! Joch die Sleichheit! Tod einem jeden Feind unserer Freiheit!"

Dieses Gedicht wurde, auf schlechtem Papiere gedruckt, am 16. Oktober 1793 und den solgenden Tagen in den Straßen von Paris verlauft. Es war die letzte Schmäbschrift gegen die unglückliche Königin.



## Das namenlose "Fräulein"

as ift mein Fräulein!" "Ift Fräulein schon ba?" "Ihr müßt Fräulein gehorchen!"

"Babt ihr ein Fraulein?"

Aberall das "Fräulein", das namenlose Fräulein, das gar teinen Namen zu haben scheint, das aus Besorgnis, es könne eben nicht für "das Fräulein" gehalten werden, klaglos auf den Namen verzichtet, auf dieses herrliche, ureigenste Gut, auf das Gut, das so edel ist, daß man seine Geringschätzung gar nicht versteht.

Besonders "namenlos" ist das sogenannte Kinderfräulein; das "Seschäftsfräulein" teilt diese Namenlosigkeit nur insofern, als es sich um die fremde Kundschaft handelt. Sonst, für den Chef, die Angestellten oder den Abteilungsvorstand, besitzt auch dieses "Seschäftsfräulein" ihren Namen. Und so "fräuleint" es sich im Geschäft meist beim Vatersnamen so, daß selbst die kaum Schulentlassene, das kaum vierzehnsährige Mädchen, welches die Pakete zur Kasse oder zum Einwickeltisch trägt, "Fräulein so und so" genannt wird.

Bei der Menge der Verkäuferinnen oder weiblichen Angestellten im Geschäft ist diese Vorgehen selbstverständlich, aber es ist durchaus unverständlich, wie die Sitte oder vielmehr Unsitte, das im Jause beschäftigte junge Mädchen ohne Namen anzureden, sich so allgemein hat eindürgern können. Man scheint ganz vergessen zu haben, was der Name für den Menschen bedeutet; diesenigen jungen Mädchen, die zuerst darauf drangen, "Fräulein" und nicht von der Jaussrau mit dem Namen angeredet zu werden, wusten gar nicht, wieviel sie sich und den später ebenso Benannten damit nahmen. Der Name des Menschen, unter dem er seinen Eltern, Lehrern, seinen Spielgenossen siet, der ihm bleibt in der Erinnerung seiner Lieben, wenn er längst dahingegangen ist, der auf seinem Grabstein zu lesen steht, damit man weiß, wer dort ruht, ist seine bestes und unverlierbares Besitztum. Tauscht das Mädchen als Frau auch ihren Namen in den des Mannes ein, so wird ihr meist der Name ebenso lieb, und sie tann, sofern ihr daran liegt, ihren Geburtsnamen stets mit dem Namen ihres Mannes führen.

Es speint oft, als sei die Bezeichnung "Mädchen", die im Voltsgebrauch ein nicht verheiratetes weibliches Wesen bedeutet, jeht in "Fräulein" gewandelt. Man höre nur die Hausgehilstinnen untereinander oder auch im Gemüsegeschäft. Es sind alles "Fräuleins". Das ist nicht die "Köchin" von Majors, sondern das "Fräulein" von Majors, da ist das eben vom Lande kommende Arbeitsmädchen das "Fräulein".

Eine Berwaltersfrau antwortete auf die Frage einer Dame im Hause, ob sie schon jemand für die Hausrelnigung gefunden habe: "Ja, ein älteres Fräulein!"

Dieses stets betrunkene Fräulein, das entsetzlich schmutig und unordentlich war, trat benn auch seine Stelle an, um bald wieder zu verschwinden, da ihr eine andere Stellung, und zwar eine, wo sie "Lumpen sortierte", bequemer schien.

Im gefellschaftlichen Leben höherer Kreise gilt es für taktios und ungebildet, eine unvermählte Dame nur mit Fräulein ohne den Namen anzureden, sowohl schriftlich als mündlich. Die schriftliche Unrede "Geehrtes Fräulein" ist ebenso wie "Geehrte Frau" nicht mehr die Gepflogenheit der gebildeten Welt, man stellt stets den Namen dahinter. Sbenso wird eine feingebildete Dame, wenn sie den Namen ihrer Schneiderin, Plätterin weiß, niemals nur "Fräulein" sagen, sondern stets den Namen dahinter segen.

Vom Kinderfräulein weiß taum jemand den Namen, er steht auf der Anmeldung und auf den Briefen, die an sie tommen, aber sonst ist es einsach "Fräulein". Abgesehen von der unglaublichen Nichtachtung, die darin liegt und die von teinem der Betreffenden empfunden wird, weil man sich eben an das geliebte, etwas Besonderes repräsentierende "Fräulein" tlammert, ist dieses einsache Per-"Fräulein"-anreden durchaus schädlich in betreff der guten Manie-

88 "Linsittliche" Büches

ren, die sich Kinder schon aneignen sollen. Sehr leicht wird ihnen diese "Fräulein", das sie auch für fremde Kinderfräulein anwenden, so zur Sewohnheit, daß sie später sich schwer daran gewöhnen, diese Anrede nur mit dem Namen zu gebrauchen. Seit die Hausgehilfinnen und Kinderwärterinnen "Fräuleins" sind, hat man in der guten Sesellschaft außer dem Fräulein mit nachfolgendem Familiennamen, besonders für die Herren das sonst so durchaus komisch wirkende "gnädig" dazwischen gestellt in dem selbstverständlichen Bestreben, Damen der Gesellschaft anders anzureden als Dienerinnen. Wenn man vielleicht später, durch verstärtte Anregung, die Anrede "Herrin", die sich mit dem italienischen "Gignora" und dem spanischen "Sennora" decen würde, für die Dame des Hauses und Haustöchter eingeführt hat, wird nichts in der Welt den Kinderwärterinnen und Hausgehilsinnen das namenlose "Fräulein" streitig machen.

Eine junge fürstliche Mutter in Berlin engagierte für ihr erstes Kindchen eine gebildetere junge Kinderpslegerin, die, merkwürdig genug, der Durchlaucht gegenüber den Wunsch aussprach, "Fräulein" genannt zu werden. Die junge, reizende Frau sah freundlich das Mädchen an: "Das soll geschehen. Die Leute des Hosstaates sollen Sie Fräulein nennen, mit Ihrem Vatersnamen — wenn Sie aber gerade gern zu mir tommen wollen und ich Ihnen den Prinzen gern und freudig anvertrauen soll, so müssen Sie sich von mir "Frida" nennen lassen. Ihr Name wird Ihnen doch aus meinem Munde lieber sein als Fräulein?" Dieser feinen, liebenswürdigen Urt gegenüber tonnte Fräulein Frida, die aus sehr einsachen Verhältnissen stammte, erst das rechte Wort nicht sinden, dann bat sie die junge Fürstin, es zu machen, wie sie dächte.

Heute, nachdem Frida noch drei fürstliche Kinder großgepflegt hat, ist sie stolz darauf, wenn die Fürstin sie "meine Frida" nennt, als eine treue Helserin, die die Lieblinge gehütet und gepflegt hat. Ist es denn wirklich so "demütigend", wenn liebe Kinder eine treue Hüterin beim Vornamen nennen? Nicht das "Fräulein" seht in Respekt und erwirdt Liebe, sondern die Persönlichteit. Und es ist wirklich so: das namenlose Fräulein ist so selten eine Persönlichteit, während unsere schlichten Karolinen, Amalien und Johannas, die wir früher um uns hatten, oft wirkliche, eigenartige Persönlicht eiten waren.

Eine Plauberei aus der "Areuzzeitung", die aber auch Türmerlesern und desonders wohl -leserinnen zu denken geben wird. Daß diese Ausführungen das Thema erschöpsen oder andere Auffassungen und Folgerungen ausschließen, kann nicht gut behauptet werden. Darum sei es gern zur Erörterung gestellt.

**A** 

## "Unsittliche" Bücher

"Süddeutschen Monatsheften" veröffentlicht, kommt er auch auf die Zugendlektüre zu sprechen. Und da meint er: "Ein Buch, das künstlerischen Wert hat — mag es enthalten, was es will — wird niemals eine Gesahr für die Reinheit der Zugend sein. Und echte Kunst, auch wenn sie nacht ist, wird stets erzieherisch auf die Seele eines Kindes wirten, nie verderblich. Da will ich euch ein lehrreiches Erempel erzählen. Auf meinem Schreibtische sie patentierter Nachzuß des pompejanischen Narziß. Und eines Tages gudte mein vierjähriges Enkeltöchterchen diese von Reiz umwodene Statuette mit ernsten Augen an und fragte: Großpapa? Wer ist denn das? Was soll man antworten? Zh sagte: "Das ist ein braver junger Nann!" Und das Kind, mit großen Augen, sah im Zimmer umher. Da standen auf den Bücherschränken die liebe Frau von Milo, der Antinous, die Medicelsche Benus, der Berberinische Faun. Und das Mädchen — in seinem kindlichen Sprachtlang, den ich nicht nachzubilden versuche — sagte Langsam: "Das sind auch brave junge Männer! Die sind nacht. Die müssen

sich aber nicht schämen. Weil sie so schön sind! Sit das nicht ein Kinderwort, von dem die Padagogen lernen sollten? Und die Kunftbeschimpfer? Und die Sittlichteitsschnüffler in ihrer Hählichteit, die sich bededen muß?

Damit will ich durchaus nicht predigen, daß man schon den Awölf- oder Oreizehnjährigen alle Werke der klassischen Literatur in die Hände geben soll. Ich will nur sagen, daß man einen Jungen, der verfrüht zur Lektüre eines wertvollen Buches kommt, deswegen nicht zu strafen braucht. Es genügt, ihm zu sagen: Das verstehst du noch nicht! Und einem jungen Kopse, der sich früh entwickelt und vorzeitig nach wertvoller geistiger Nahrung verlangt, sollte man mit kluger Wahl der Lektüre entgegenkommen, statt ihn als verdorbenes Geschöpf zu betrachten. Und vor allem sollte man sich hüten, einem Jungen beibringen zu wollen, daß er weil er bei einem Buche über den geistigen Horizont seines Alters hinausgriff — etwas "Unsittliches" gelesen hätte. Das ist gesährlich, nicht das Buch, das der Junge las. Von allen Erziehungsmethoden ist jene die bedenklichste, die dem Kinde den Begriff des Sittlichen dadurch beizubringen versucht, daß sie ihm de finiert, was unsittlich ist. Das Feigenblatt erzieht nicht zum Schamgefühl, sondern nur zum Wunsche, daß man drunterguden möchte."



#### Das Glück von Eden Hall

bekanntem Gedicht zerschmetterte Glaspokal begehen. Im Jahre der in Uhlands bekanntem Gedicht zerschmetterte Glaspokal begehen. Im Jahre 1409 ist er in den Besit der Familie M e u s g r a v e gelangt. Vor acht Jahren, so liest man in der "Berl. Volkzig.", als der jezige Prinz von Wales (damals noch Herzog von Jork) mit seiner Gemahlin Sden Hall, den altberühmten Landsig Sir Richard Meusgraves, besuchte, wurde der Glaspokal zu Shren der Besucher in der großen Halle des Schlosses ausgestellt. Weil die Familie Meusgrave sest davon überzeugt ist, daß das Glück des Stammes und des Hausen mit dem Zauberpokal zusammenhängt, wird der Glasbecher schon seit langen Jahrzehnten in einem besonderen Safe in den Gewölben der Bant von England ausbewahrt und nur dei ganz wichtigen Selegenheiten mit größter Vorsicht nach dem Landsig der Familie geschafft, wo er dann in der großen Kalle in einem sessen wird.

Im Garten des Schlosse von Sden Hall springt noch heute sene kriptallklare Quelle, in der vor vielen hundert Jahren nach der Sage die Wasserniren in mondhellen Nächten spielten und ihren Reigen tanzten. Sine dieser Niren soll sich eines Nachts in den jungen Lord von Sden Hall verliebt und ihm den Kristallbecher als Salisman zum Geschent gemacht haben. Die Uhlandsche Lesart, wonach ein späterer leichtsinniger Lord den Pokal in trozigem Abermutzerschmettert haben soll, ist lediglich eine dichterische Ersindung. Schloß Sden Hall ist übrigens einer der herrlichsten und wertvollsten Landsize in Großbritannien, und in dem riesigen Parksallen besonders die prachtvollen, uralten Zedern vom Libanon aus, die einer der Solen von Meusgrave eigenhändig vor vielen Jahrhunderten dort einpslanzte, und die besonders die Zauberquelle umgeben und mit ihren riesigen Zweigen beschatten.



## Die Biedermeierzeit

ohl jeder, schreibt der "Vorwärts", hat sich schon einmal in einer stillen Mußestunde beim Anblid eines Bildes zurüdversentt in die Tage unserer Vorväter, in jene stille, geräuschlose und anscheinend zufriedene Epoche, die mit dem Namen Biedermeierzeit bezeichnet wird. Scheint es nicht, als wenn aus dem durch die gewaltigen Revolutionen und die darauf solgenden napoleonischen Kriege zerstörten seudalen Rototo ein gemütliches Bürgerleben emporgeblüht wäre? Eine Beit, in der man nur Sinn für Theater, schöne Literatur und gemütlichen Nachbartlatsch gehabt hätte? Die von unseren Kunstlern gewählten Vorwürse aus jener Beit lassen es vermuten. Aber wenn wir uns an den wohlgelungenen Beichnungen eines Hans Studenrauch und anderer Verherrlicher des Biedermeiertums ergöhen, denken wir taum an jene traurigen Rustände, die den Untergrund zu die-

sem bieberen Bbilistertum bilbeten und es sogar gebieterisch bedingten.

Die Jahre von 1815—45, die man allgemein als die Biedermeierepoche bezeichnet, waren die traurigste und trostloseste Beit, die der deutsche Bürger bisher gesehn hat; eine Zeit der düstersten Reaktion und brutalsten Polizeiherrschaft, unter der alles öffentliche Leben von den Schergen der heiligen Allianz niedergeknüttelt und jede politische Regung im Bürgertum unterdrüdt wurde. Es war die Zeit der Demagogenhehe und Flüchtlingsverfolgungen, aus denen die Niedermehelung der polnischen Ausstädischen auf den Höhen von Warschau grausig hervorleuchtet, die Zeit, da der deutsche Spieher eingeschüchtert sich in einem patriarchalischen Philisterleben wohl zu fühlen begann, während man inzwischen die besten Geister des Landes in den Kasematten der preußischen Festungswälle knebelte. Erst um die Mitte des Jahrhunderts brach dann der Sturm los, der jene Zeitperiode zum Abschluß brachte. Der Bann war gesprengt. Freilich, was darauf solgte, war auch nicht viel wert, aber die sozialen Zustände drängten wenigstens gebieterlich vorwärts.

Wir haben also keinen Grund, diese "goldenen" Tage unserer Großväter zurüczuwünschen ... Nichtsbestoweniger verweilt man gern ein Viertelstünden bei jenen Zeichnungen in den Witz- und Familienblättern, die über die Misere jener traurigen Zeit so angenehm hinwegzutäuschen versuchen und uns "Urväter Hausrat" so idvillsch vor Augen zaubern. Troß der Nüchternheit dieses engen Alltagslebens hat es die Kunst verstanden, der Zeit künstlerisches Interesse abzugewinnen. Er im langen Roc und Wichstops, das Halstuch über den ungestärten Kragen gebunden, während ein bunter Zipsel aus der Rocktasche hervorlugt; sie mit einer durch lange Bänder beseistigten Jaube, den Blid züchtig gesentt, schreiten sie durchs Gäßchen, untertänig den Stadtpolizisten grüßend, und doch mit einer gewissen Würde, die halb mit Furcht, halb mit Stolz gepaart, das Spießerbewußtsein hervortehrt.





# Von der Seiligkeit des Rindes

versuchte mich in jüngeren Jahren ein älterer Herr mit kühner Nase und großer Brille also: "Ja, wie vereinen Sie denn Ihren Lehrsah, daß alles Leben durch Gott seit, mit dem andern, daß Gott das Böse nicht wolle — mithin das uneheliche Kind zugleich von Gott nicht und doch gewollt würde!?"

Ich habe ihm seinerzeit in Tolstolscher Auslegung des Wortes Jesu: Wer ein Weib (auch das eigene) ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die She mit ihr gebrochen im Berzen, geantwortet. Somit ist: ob verheiratet oder nicht, im Grunde genommen gleich — unrein, in Sünden geboren wird jeder Mensch. Der Mensch wird eben nur rein durch das Bad der Wiedergeburt. Mithin will Gott nicht den unreinen, sondern den reinen Menschen.

In diese Spisode erinnerte mich im Türmer F. Erdmann, Sexuelle Auftlärung in ber Shule, und "Uneheliche Kinder" u. a.

Gedanken durchzogen mich, Bilder kamen und gingen, Spsteme, Dogmen und Redensarten. Dann kam ein Starker im Streit.

Eine hohe Geftalt hielt ein Kind zur Hand und rief mit großer Stimme: "Im Namen urewiger Kraft: bem Kinde werbe sein Recht!"

Und ich sah eine weite Menschenmenge um ihn versammelt. Diese verlangte, daß er rebe.

Die bobe Geftalt aber begann:

"Es war einmal ein Weiser von Nazareth, ber nahm ein Kind, und das Kind ward ihm Symbol, und er stellte das Kind höher denn die Klugen und Reichen des Landes, und er sprach auch: Wer dieser Aleinen einen ärgert, dem wäre besser, daß ihm ein Mühlstein um den Hals gehangen würde —

Bhr aber habt ihn nicht erkannt und seid ihm nicht gefolgt — seit wann denn ware Anbetung Folge? — und nicht habt ihr wie er der Stimme des Gesehes im eigenen Berzen gelauscht; nicht seid ihr Gottes inne geworden wie er und nicht habt ihr den lebendigen Gott wider den auslegsamen Buchstaden geseht. Ansonsten stände nicht hier das Kind — stände nicht hier die Zukunft der Menscheit fordernd und anklagend vor euch.

Denn ob ihr nun Gott im Bilde anschaut und biblisch glaubt, so seid ihr boch nicht selig, es sei denn Gott in euch, — und ob ihr nun sagt, jene wären Göhenandeter, dieweil sie ein innerlich oder äußerlich Bild andeteten, so seid ihr doch nicht besser — erfüllte euch nicht der lebendige Odem der alles durchwirtenden Kraft. Jene aber haben das Wort empfangen:
"Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei" und das andere: "Seid fruchtbar und mehret euch !"

Und diesen ist das Geset Gottes ins Herz geschrieben, und sie lesen es in heiligen Zeichen durch alles Werden und durch alle Menscheitsgeschichte bezeugt: Es will ein Wille im Weltall das Leben, die Wanderung von einer Form zur andern: das Werden. Habt Achtung vor dem Willen des Unnennbaren!

Aber nicht nur fort, sondern hin auf sollt ihr euch pflanzen! (Niehsche) so will es der Wille.

Darum soll euch das Kind heilig sein!

Darum sollen euch auch ihre Mutter heilig sein!

Denn in ihnen ruht eure Zukunft, und von allem, was ihr von dem Nach dem Lode' wist, wist ihr nichts gewisser, als dies: daß ihr in eurem Kinde fortlebt! —

Daran gebenket, wenn ihr euch paart!

In euren Kindern lebt ihr fort, auch in den tranten, elenden und verworfenen und nicht anerkannten.

Soll ich noch reden von der Zeit Schmach und Schuld, die aus urheiligem Geset höhnische Lust gemacht hat? Wird denn das Recht des Kindes — das natürliche, das göttliche geachtet?

Sab nicht Gott ober die Natur, wie ihr wollt, jedem Kinde Vater und Mutter? Warum gibt es denn sogenannte uneheliche Kinder? Weil ihr dem Gesetze Gottes nicht gesolgt seid und wider das ursächliche Recht eine gesellschaftliche Form stellt. Denn da, wo sich zwei Menschen sanden im seligen Vergessen, und wo aus beiden eines ward, da hat ein höherer Wille gesprochen, und beide wurden durch das eine unwiderleglich eines. "Durch diesen Zusammenschluß sind sie verheiratet," so muß es im geschriebenen Gesetz heißen, wenn es göttlich sein soll. Das wäre ein Riegel allen wüsten Begierden, die Unheiliges wollen. Löwe und Tiger sühlen das große Gesetz und solgen ihm, der eigensüchtige, halbdenkende Mensch aber? Wehe über jene Engerzigen und Engschädeligen, die da Gesetz schusen, die dem a priori Unschuldigsten, dem Kinde, das Recht rauben und die härtere Last dem Schwächeren auferlegen!

Aber leider, es ist so: wohl kennt ihr alle die Prüderie oder die Lüsternheit — nicht aber die Helligkeit des Werdens. Warum habt ihr nicht wirkliche Scham? Scham: nicht weil Kindererzeugen schandlich, sondern weil es beilig ist.

Und so sollt ihr auch mit heiligem Ernste zu euren Kindern reden. Was denn auch schlösse enger die Bande um Mutter und Kind, als wenn ihr dem Kinde zeigt am Gleichnis vom Baume und seiner Frucht, wie das Kind unter der Decke des Herzens seiner Mutter zum Leben reift, und wie das Leben des Kindes die Mutter mit Schmerzen zahlt.

Fort mit allen Sefehen ber Sefellschaft, mit allen Märlein und Fabeln, die nur den innigen Zusammenschluß des durch Sott geheiligten Familienledens stören! Heiliges sollt ihr mit heiligem Ernste behandeln, dann wird auch die Ernte der Sast entsprechen — — wie aber will der Unheilige zu Kindern reden?"

Es ward aber in der großen Menge wie große Scham, und viele unterredeten sich miteinander und sprachen: "Was ist zu tun? Sanz recht, wir müßten uns der eigenen Mutter schämen, wäre Geburt und Nachtommenschaft Sünde. Was aber können wir wenige gegen die Sesellschaft?"

Die hohe Gestalt aber wandte sich zum Kinde, legte ihm die Hand auf den Scheitel und sprach: "Sinmal wirst du doch kommen, große, heilige Zukunft der Menscheit, einmal du, Wille der Welt, um Sieger zu sein.

Das wird sein, wenn der Mensch den Mut seiner Scham gewann, wenn das Sesetz im Menschen höher bewertet wird als lüsternes Verlangen und Sesellschaftssessell wenn dem Manne und dem Weibe das Kind heilig ward." Fahrenkrog



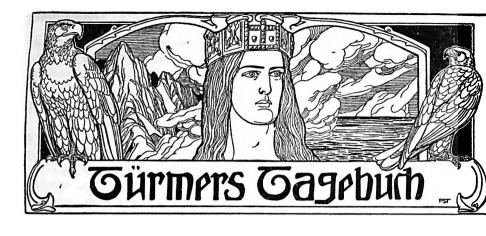

#### Und alles ist Dressur

ir sind von einer wunderbaren Anpassungsfähigteit. Darwin hätt seine Freude an uns. Noch vor wenigen Jahren war es natio naler Grundsat, unbequeme Tatsachen, an die Öffentlichteit ge brachte Mikstände, die man absolut und beim besten Willen nich

totschweigen konnte, in Bausch und Bogen für "böswillige Erfindung" oder "maß lose Abertreibung" zu erklären. Das war ein probates Versahren und nährt seinen Mann. Solange es ging. Aber es ging nicht lange. Denn die Tatsaher wollten sich nun einmal nicht meuchlings umbringen lassen. Hatte man schon in schönen Slauben, sie niedergeknüttelt zu haben, befriedigt aufgeatmet — flug hatten sie sich drohend wieder erhoben. Ja leider fällt die Wahrheit, wie die Kate immer auf die Beine, denn sie hat deren so lange, wie die Lüge kurze. Und über dies ist sie von einer Fruchtbarkeit und Vermehrungsfreudigkeit wie nur die "ger manisierten" Polen in Preußen.

Es blieb schlechterdings nichts übrig, als den Grundsatz zu wechseln. Kleinig teit! Eines schönen Tages legte man sachte den Knüppel beiseite und nahm einer großen — Schwamm in die Hand. Wurde nun etwas Peinliches ausgedeckt, suhr man mit dem großen Schwamm drüber. Was immer auch von bösen Menschen aus sauschiegenen Winteln and den Tag gezerrt wird —: "Schwamm drüber!" Selingt auch die Mohrenwäsche nicht, so hält man doch so lange der Schwamm drüber, die Michel, das Kind, durch irgendein blinkendes Spielzeu von seinen Nöten abgesentt und wieder in guter Stimmung ist. Und er ist so ger in guter Stimmung. Man braucht ihm nur eine knusperig gebratene Wurst an einen langen Faden vor der Nase baumeln zu lassen, und er ist gleich wieder in guter Stimmung. Seben braucht man ihm die Wurst nicht. Das wäre verkehrt. Im Gegentei se eifriger und bestissen er nach dem vorgegautelten Bissen schon, um so went ger fühlt er die Fußtritte. die ihm "um seines unverschämten Geisens willen versetz werden.

Ich sage: Mit Recht. Denn wer, ohne sich bis aufs äußerste und mit alle Kraft zur Wehr zu sehen, Prügel entgegennimmt, hat sie verdient. Und wenn e

94 Elimers Tagebuch

gar zu diesem "Spiele" noch gute Miene macht, bei der nächsten Gelegenheit wieder mit freudigem Gebell und drolligen Sprüngen seiner Herrschaft apportiert, was sie zur weiteren Befestigung ihrer Souveränität über ihn für gut befindet, so kann ein solches auf den Pfiff parierendes, in allewege treugehorsamstes Hündchen nur überwältigendes Zeugnis einer an ihm vollendeten Oressur ablegen. Ehre dem Meister, einen Knochen zum Lohn dem allerliebsten Hündchen!

Man könnte sich zu der Behauptung versucht fühlen: über das, was der preußische Beamtenstaat dem Bürger bietet, geht nichts auf der Welt! Aber damit wurde man bem preußischen Bürger unrecht tun. Wir wollen gerecht sein: die Bingabe, mit der diefer die Verfügungen einer boben Beborbe über sich ergeben läßt, geht doch noch weit über das ihm Gebotene hinaus. "Ohne diese Geduld", meint auch die "Frankf. Stg.", "wurde vielleicht manches Unbegreifliche sich nicht wiederholen können, und wir wurden boch dahin kommen, daß ein ig er maßen ber gesunde Menschenverstand die Richtschnur im Staatsleben bilbet und der Staatsbürger der Behörde gegenüber auch irgendwelche Rechte hat. Wer jest etwa behaupten wollte, daß dem schon so sei, der würde damit nur beweisen, daß er über die wirklichen Zustände recht mangelhaft orientiert ist. In Preußen-Deutschland ist es nicht nur möglich, daß auch der unschuldigste Staatsbürger auf den unbegründetsten Verdacht hin verhaftet oder unter Anwendung des Zeugnisawangs auf gang willtürliche Behauptungen hin seiner Freiheit auf lange Zeit beraubt wird, sondern es gilt auch als Rechtens, daß, wenn irgendeine Behörd e einen Fehler macht, nicht die Behörde, sondern der davon betroffene Staatsbürger da für haft et, falls er irgend etwas am Instanzenwege versaumt oder gar meint, er brauche einer Sache, in die er ganz zu Unrecht verwickelt ist, überhaupt nicht nachzugeben.

Wer daran zweifelt, der kann ganz leicht durch zahlreiche Vorfälle aus dem täglichen Leben belehrt werden. Wenn die Behörde ein Versehen macht, so genügt es nicht, daß dies überhaupt flar gestellt wird, sondern es muß fristund formgerecht im Wege ber Beidwerde angefochten werden. ein Steuerzahler infolge einer Berwechfelung mit einem anderen falsch veranlagt worden und sieht er auch sofort, daß er gar nicht gemeint sein kann, so muß er doch unweigerlich bezahlen, wenn er sich nicht alsbald hinset und in der vorgesehenen Beschwerdefrist bagegen Einsprache erhebt, mag er auch noch so wenig Lust und Zeit bazu haben, und niemand entschädigt ihn für die Mühe, die ihm der Fehler des Beamten gemacht hat. Auch wenn er verreift und deshalb gar nicht in ber Lage war, rechtzeitig die Beschwerbe einzureichen, wird ihm das n i ch t zugute gehalten; benn in Breußen-Deutschland wird nicht nach sachlichen, sondern nach formellen Grunden entschieben, und Bernunft und Billigkeit sind keine Begleiterscheinungen eines solchen Ein Beispiel für viele: Ein Steuerzahler wurde falsch veranlagt und retlamierte - mit dem Erfolg, bag er icon nach vier Jahren eine Entscheidung zu seinen Gunften erhielt, während er inzwischen das Zuviel bezahlen mußte —; da er poraussab, daß sich ber gleiche Veranlagungsfehler bis zu diefer Entscheidung wiederholen murbe, legte er vorsorglich gleich im voraus gegen alle gleichartigen Veranlagungen Beschwerde ein und glaubte, damit alle Formalitäten erfüllt zu haben. Das war aber ein Irrtum: nach der Endentscheidung wurde ihm wohl die zuviel gezahlte Summe des ersten Veranlagungssahres zurückgezahlt, nicht aber aus den späteren Jahren, weil er nicht jedes mal die Beschwerde erneuert hatte ..."

Aber selbst Falle bieser Art seien noch harmlos! Verwundert fragt sich der Leser, wie das wohl möglich sei? Aur Mut, nur an der unerforschlichen Welsheit einer hohen preußischen Behörde nicht voreilig verzweifeln. Ast doch kein Ding bei ihr so leicht unmöglich! Das Frankfurter Blatt tritt benn auch ben Beweis an, und zwar durch einen Vorgang, den Hermann Schöler in der Halbmonatschrift "Fortschritt" (herausgegeben vom Reichstagsabgeordneten Dr. Leonhart-Riel und Dr. Paul Hamburger-Charlottenburg) mitteilt. Ein Diffident in Berlin erhielt eines Tages vom geschäftsführenden Ausschuß der Berliner Stadtsynode eine Veranlagung zur evangelischen Rirchensteuer. mit der evangelischen Rirche absolut nichts zu tun hatte, warf er das Schreiben einfach in den Papiertorb. Einige Wochen später erhielt er eine Mahnung mit der Orohung, daß ansonsten die Beitreibung zwangsweise erfolgen werde. gab nun die Erklärung ab, daß er dem Machtbereich der Religionsgemeinschaft nicht angehöre, und hielt die Sache damit für erledigt. Aber weit gefehlt! Der geschäftsführende Ausschuß ber Stadtspnode gab ihm tund und zu wissen, er batte binnen der gesetzlichen Frist von vier Wochen Einspruch erheben mussen, um der Rirchensteuerpflicht zu entgeben, und da er das verfaumt habe, musse er zahlen. Die weltere Beschwerde an das Ronsistorium ging an den Evangelischen Oberlichenrat und von diesem an das Berliner Polizeipräsidium zur Entscheidung. Dieses entschied, daß gemäß § 19 des Kirchengesetzes vom 26. Mai 1905 die Bablung au leisten sei, weil der Beschwerdeführer die vierwöchige Einspruchsfrist verfaumt habe. Die hier in Betracht tommenden Bestimmungen des Gesetzes sind folgende:

Art. IV § 1 des Staatsgesets vom 14. Juli 1905: Gegen die Entscheidungen der kirchlichen Gemeindeorgane über Einsprüche gegen die Heranziehung und Veranlagung zu einer gemäß Artikel I genehmigten Kirchensteuer steht dem Steuerpflichtigen die Beschwerde zu.

§ 19 des Kirchengesetzes vom 26. Mai 1905: Den zur Kirch en steuer Berange zo genen steht gegen die Heranziehung bzw. Veranlagung Einspruch zu. Das Rechtsmittel ist binnen einer Frist von vier Wochen vom Tage der Aufforderung zur Bahlung ab gerechnet (§ 18 Abs. 7) bei dem Gemeindekirchentate (Presbyterium, Kirchentollegium) einzulegen.

"Ist daraus wirklich du folgern, daß der Staatsbürger sich nun um Anordnungen irgendeiner beliebigen Behörde zu kümmern hat, auch wenn er dieser Behörde gegenüber nicht die geringste Verpflichtung hat? Der Beschwerdeführer war nicht dieser Meinung und rief die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts an, indem er darauf hinwies, daß nicht die Beranziehung zur Kirchensteuer das Entscheidende sei, sondern die Angehörigkeit zur Kirchengemeinschaft, da nur auf die Angehörigen die Kompetenz der Kirchenbehörden sich erstrede. Das Ober-

verwaltungsgericht brachte es aber fertig, den Rechtsstandpunkt der Kirchenbehörde und des Polizeipräsidenten für zutreffend zu erklären mit folgender seltsamen Begründung:

"Im Geltungsbereich des vorgedachten Kirchen- und Staatsgesetzes, den neun älteren Provinzen der Monarchie einschließlich der hohenzollernschen Lande, treffen die rechtlichen Folgen der von dem zuständigen kirchlichen Gemeindeorgan bewirkten Veranlagung ein en jeden, der als wirklicher oder vermeintlicher Evangelischer, sei er Preuße oder Nicht-Preuße, Deutscher oder Nicht-Deutscher, zu einer Abgabe herangezogen wird. Ihre Betämpfung durch Einspruch, Beschwerde und Klage kann nur nach Maßgabe jener beiden Gesetz geschehen, dinnen der für jeden der Rechtsbehelse vom Gesetz gewährten Frist. An letztere sind sowohl die — wirklichen oder vermeintlichen — Pflichtigen, als auch die zur Entscheidung berufenen Behörden gebunden."

Wir wollen zugunsten des Oberverwaltungsgerichts annehmen, daß es sich selbst nicht über die Ronsequenzen seiner Entscheidung klar geworden ist. . . . Das Rirchengesetz spricht nur vom Beschwerderecht der "Steuerpflicht ig ens, also dersenigen, auf die das Seset haupt Anwendung finden der haupt Anwendung finden der haupt Anwendung seine nobung sinden kann, d. h. der zu der betreffenden Kirchengemeinschaft Gehörenden; alle anderen sind ja gar nicht steuerpflichtig und deshalb zu einer Beschwerde überhaupt nicht berechtigt. Bei der Logik, zu der sich das Oberverwaltungsgericht verstiegen hat, würden wir uns gar nicht wundern, wenn es noch weiter ginge und bei fristgerechter Beschwerde eines Nicht-Steuerpflichtigen solgendermaßen entschiede: Solche Leute müssen zahlen, weil für sie ein Beschwerderecht überhaupt nicht besteht. Dann wäre ja der Zirkel in schönster Weise geschlossen: wer sich rechtzeitig beschwert, muß zahlen, weil er tein Recht zur Beschwerde eingelegt hat.

Aus der merkwürdigen Rechtsauslegung des Oberverwaltungsgerichts ergeben sich ungeabnte Möglichkeiten. Die evangelische Rirche tann glänzende Einnahmen erzielen, wenn sie über das ganze Land hin alle Steuerzahler ohne Unterschied des Bekenntnisses zur Kirchensteuer veranlagt; die meisten wurden ja doch bie Beschwerdefrist verfäumen. Die Berliner Synode hat es ja auch schon fertiggebracht, einen Juden zur evangelischen Kirchensteuer heranzuziehen, ber ebenfalls sich um die Beschwerdefrist nicht tummerte. In dem vorher erzählten Fall ist nun allerdings der schon erhobene Steuerbetrag nachträglich doch zurüdgezahlt worden, so daß die beabsichtigte Rlage wegen widerrechtlicher Bereicherung nicht mehr angestrengt zu werden brauchte. Die grundsähliche Bedeutung der Entscheidung aber bleibt unverändert bestehen, und die geht dahin, daß a u ch bie widerfinnigste Unordnung einer Beborde, die größte Rompetenzüberschreitung ju Recht besteht, wenn nicht zu einer bestimmten Frist Beschwerbe eingelegt wird. Der Staatsbürger soll gezwungen sein, einer Behörde, mit der er gar nichts zu tun, ber er überhaupt nicht unterficht, Rebe und Antwort zu stehen, woraus wieder folgen wurde, daß die Beborden gang willkürlich alles in ihren Machtbereich siehen dürfen. Das gabe ja eine ganz tolle Wirt-



Strand bei Forte dei Marmi

Carlo Böc



Porto Venere



Carlo Böc



schaft. Man stelle sich nur vor, daß durch einen Schreibsehler eine Verurteilung jemand zugestellt würde, der gar nicht angeklagt war; dann bliebe dieser, wenn er eine solche Mitteilung als ihn nicht angehend ignorierte, verurteilt, ohne etwas verschuldet zu haben. ..."

Das Blatt nimmt nun nicht an, daß ein solcher Fall vorkommen werde. Warum denn nicht? Es wäre ja doch nur die reinste logische Konsequenz. Daß diese an sich eine so abenteuerlich-ungeheuerliche ist, ändert nichts an ihrer absoluten Folgerichtigkeit. Was dem einen recht, ist dem andern billig. Wenn jener insolge Personenverwechslung mangels Beschwerde zahlen muß, so ist nicht einzusehen, warum der gerade im gleichen Falle nicht sisten soll. Gleiches Recht sur alle.

Wie manchem, der auch nicht mehr verbrochen hat, als daß er das Glück hatte. den Blid einer hohen Behörde auf seine bescheidene Person zu lenken, wird bereitwilligst solche Sitgelegenheit dargeboten. Und dabei hat er sich nicht einmal darum bemüht, nein, aus freien Studen nimmt sich die Behörde seiner an, ohne fein Berdienst und Würdigkeit. "Es ift nichts leichter in Deutschland," nörgelt wiederum die Frankfurterin, "als daß jemand sich eine Anklage zuzieht. Eine Denunziation, ein vager Berdacht, ein Busammenwirten ungunftiger Umftande genügen bazu, und fast ebenso leicht kann es dann kommen, daß der in Verdacht Geratene in Un terfucungshaft genommen wird. Die in der Strafprozegordnung dagegen vorgesehenen Rautelen hatten sich längst als unzureichend erwiesen. schablonenhafte Behandlung der Dinge, der Mangel an Empfinden dafür, wie außerordentliche Schädigungen in den meisten Fällen die Verhängung der Untersuchungshaft für den davon Betroffenen im Gefolge hat, und andererseits eine übergroße Bewertung der Wichtigkeit der Untersuchungshaft haben dazu geführt, daß Haftbefehle im Übermaß erlassen werden, darunter so manche fast nur dur Bequemlichkeit des Richters, damit dieser die Beschuldigten jederzeit zur Verfügung hat. In zahlreichen Fällen, in denen eine langwierige Untersuchungshaft verhängt war, ist es nachher zur glatten Freisprechung getommen, und es gibt auch folche Fälle, in denen das Verfahren noch por der Sauptverhandlung eingestellt werden mußte. So ist uns ein Fall bekannt, in dem eine Frau wegen der Beschuldigung ber Abtreibung in Untersuchungshaft genommen wurde, während die Haltlosigkeit biefer Anklage sich nachher daraus ergab, daß Die Frau sich in anderen Umständen befand. In einem anderen Falle wurde ein Raufmann wegen Verdachts ber Brandstiftung verhaftet, obgleich alle Umftande dagegen sprachen; hier hatte die Aufklärungsarbeit eines Rechtsanwalts das Ergebnis, daß das Verfahren alsbald eingestellt wurde, die ungerechte Freiheitsentziehung mit der Wirkung einer gewaltigen Geschäftsschäbigung war aber einmal gefdeben.

Beigen diese Beispiele, wie leicht auch der Unschuldigste auf kürzere oder auch sehr lange Beit seiner Freiheit beraubt werden kann, so muß man doch zum mindesten erwarten, daß wenigstens in der Vollziehung der Untersuchungshaft die größte Rücksicht geübt und alles vermieden wird, was Der Tarmer xxx.

als tränkend und herabwürdigend empfunden werden kann. Die Untersuchungshaft soll und darf unter keinen Umständen den Charakter der Strafe haben. Wer verdächtig ist, der ist damit noch lange nicht schuldig betrachtet werden, vielmehr hat jeder Untersuchungsgefangene den Anspruch auf eine anständige Behandlung."

Das sind nicht nur an sich selbstverständliche Dinge, sie werden auch von den Bestimmungen der Strafprozesordnung ganz tategorisch mit einer jeden Zweisel ausschließenden Deutlichteit gefordert. Der § 166 schreibt vor: "Dem Verhafteten dürfen nur solche Beschräntungen auferlegt werden, welche zur Sicherung des Zwedes ber Haft oder zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Gefängnis not wend ig sind. Bequemlichteiten und Beschäftigungen, die dem Stande und den Vermögensverhältnissen des Verhafteten entsprechen, dar fer sich auf seine Rosten verschaffen, soweit sie mit dem Zwede der Haft vereindar sind und nicht die Ordnung im Gefängnis stören oder die Sicherheit gefährden."

Mit diesen geses is i ch en Vorschriften vergleiche man deren Jandhabung, und man wird staunen, wie wenig sie oft dem Willen des Gesetzebers entspricht, wie hier die klar zutage liegenden Absichten des Gesetzes direkt vereitelt und in ihr Gegenteil verkehrt werden. Danach hat der Untersuchungsgesangene so gut wie gar keine Rechte und wäre oft besser daran, wenn er, statt als bloß Verdächtiger in Untersuchungshaft, als überführter und verurteilter Verbrecher in Strafbaft säße. In einer Schrift "Neun Monate Untersuchungshaft, Erlebnisse und Ersahrungen von Maria Hoff" (Presden und Leipzig, Heinrich Minden) werden auf diese Zustände Lichter geworfen, die um so greller wirken, als die Versassenisse vielmehr als typischen Erlebnisse zu schildern hat, ihre Ersahrungen vielmehr als typische gelten dürfen.

"Unvorteilhaft heben sich schon äußerlich die Untersuchungsgefängnisse von ben Strafgefängnissen ab. Es sind oft alte, hygienisch unzureichend eingerichtete Gebäube, die weder in bezug auf Sauberkeit noch in bezug auf Licht und Luft auch bescheibenen Anforderungen entsprechen. Das bis por wenigen Zahren noch benutte alte Rlapperfeld in Frankfurt war in dieser Hinsicht geradezu ein Standal; zu allem übrigen wimmelte es von Ungeziefer und machte schon dadurch den Aufenthalt höchst unbehaglich. Die Verfasserin hatte es bei ihrem ersten Aufenthalt im Polizeigefängnis ebenso schlecht getroffen. Sie gibt von ihrer Relle, der besten (!) im Gefängnis, eine Schilberung, in der es beift: "Der ungeheure eiserne Etagenofen, der die eine Längswand fast ganz ausfüllte, entwidelte eine folde erftidende Raud- und Dunftatmofphäre, daß das beständige Offenstehen des kleinen vergitterten Fensters teinen auch nur einigermaßen genügenden Abzug zu schaffen vermochte. Die andere Längsseite füllte die Bettstatt beinahe ganglich aus, obgleich sie nur mäßig lang und für große Personen keineswegs berechnet war. Die Matrage war so uneben, hart und holprig, daß man sicher mit Schwielen bededt vom Lager aufgestanden ware, falls man sich völlig entkleibet niedergelegt haben wurde. Neben ber Betistatt stand noch ein äußerst primitiver hölzerner Abortkübel, der allmorgendlich von zwei dazu kommandierten männlichen Gefangenen entleert werden mußte. Stuhl ober Bank

gab es in dem engen Gelaf überhaupt nicht. Mir blieb daher nichts anderes übrig. als mich auf die Bettkante zu setzen. Und diesem anmutigen Lokal war die Behandlung angemeffen: bariches Unfahren burch ben Auffeher, ber mit qualmender Pfeife eintrat, und dazu wenig appetitliches Essen. Ganz so schlimm ist es ja nicht überall, aber der Unteroffizierton ist doch die Regel, es wird zu allem kommanbiert, felbst zum Aufstehen, also genau wie bei der Strafhaft, und dadurch die schon porbandene seelische Depression noch verstärkt. Die hygienischen Einrichtungen find fast durchweg unzureichend. Von Desinfettionen ift wenig die Rede, die Einrichtung ber Abortkubel, die nur einmal am Tage geleert werben, ift ein fac f deu flich und sicher gesundheiteschäblich. Die für die Aufsicht bestimmten Rlappen an den Turen machen bei häufiger Benutung nervos. Die Auffeber, welche ihre Revisionsgänge nachts machen, stören oft rudsichtslos die Nachtrube ber Infassen. Bum 8 wed ber Untersuchung gehört es sicher nicht, daß ben Saftlingen die eigenen Aleider fortgenommen werden. Trokdem ist es Frau Hoff paffiert, daß man fie zwang, Gefangenenelleidung zu tragen, und ihr sogar solche Untertleidung vorenthielt, deren sie aus gesundheitlichen Gründen bringend bedurfte, ja ihr sogar die Brille fortnahm, ohne die sie nicht ordentlich sehen konnte. Bier lagen zweifellos viele übergriffe vor, die auf bie Eigenmächtigkeit einer Oberauffeberin gurudzuführen waren; aber daß folche Abergriffe stillschweigend geduldet und nicht durch ausgiebige Kontrolle unmöglich gemacht werden, macht die Vorgesetten mitverantwortlich. Auf die Untersuchungsgefangenen wirken aber gerade solche Maknahmen wie eine Entehrung. Mit vielen anderen Dingen ist es genau ebenso. Der sogenannte Spaziergang im Gefängnishof, bei dem die Gefangenen im Gansemarich in bestimmtem Abstande hintereinander immer in der Runde gehen und tein Wort miteinander sprechen sollen, ist alles andere eher als eine Erholung und wirkt niederdrudend; bei Borführungen muffen fich die Gefangenen, an denen fie vorbeitommen, umwenden, damit sie nur ja einander nicht ins Gesicht sehen usw....

Sanz unzureichend ist auch die Frage der Beschäftigung geregelt. Selbstbeschäftigung muß doch ein selbstverständliches Recht sein; aber es bedarf dazu erst besonderer Eingaben, und nicht immer wird sie gewährt, was unseres Erachtens ge se widt ig ist. Der schriftliche Verkehr mit der Außenwelt wird oft in ganz ungehöriger Weise beschränkt, die Briese werden verstümmelt, Aussichtsbeamte entscheiden, welche Briese beantwortet werden dürsen usw. Solche Einschräntungen sind nicht nur an sich unzulässig, sie unterbinden den auch in verhängnisvoller Weise die Verteidigung, sie unterbinderen die Verständigung mit Beugen, und sie können den Sesangenen ganz außerordentlichen Angelegenheiten richtig zu besorgen, geeignete Austräge zu geben und die notwendigen Informationen zu erhalten. Aus diese Weise hat die Untersuchungshaft oft genug den wirtschaftlichen Ruin der Angeklagt et agten zur Folge gehabt..."

Um die einfache Durchführung zu Recht bestehender Staatsgesetze muß ber Burger einen erbitterten Rampf mit der Staatsgewalt führen!

100 Eurmers Tagebuch

Er muß sich sein Recht von Staatsbehörden erkämpsen, die eigens und nur zu dem Zwecke erhalten und aus seiner Tasche bezahlt werden, um eben diesem Rechte, d. h. dem klaren Wortlaute des Gesekes Geltung zu verschaffen. Aber Geseke, die nicht in das herrschende System passen, werden durch eine lang erprobte, "zuverlässige" Handhabung am liebsten ausgeschaltet, wenn nicht geradezu umgekehrt. Wie recht hatten doch die Zweisler, die den inständigen Versicherungen vom Regierungstische, das neue Reich svere insgeses Wistrauen entgegensetzen! Das Sesek als solches hat neben ganz unmöglichen oder sagen wir: nur in Preußen möglichen Ausnahmebestimmungen zweisellos seine Meriten. Aber — die "loyale Durchsührung"?!

In Kiel waren die Sozialdemokraten um die Genehmigung zu einer Versammlung unter freiem Himmel eingekommen, in der deutsche und ausländische Arbeiter über den Welt frieden sprechen sollten. Sie wurde ihnen versagt, und zwar mit der Begründung:

"Das Zusammenströmen einer solchen Menschenmenge von vielen Tausenden Personen, das im vorliegenden Falle um so mehr zu erwarten ist, als die Veranstaltung an einem Sonntagnachmittag abgehalten werden soll, erscheint in besonderem Maße geeignet, die öffentliche Sicherheit zu gefährden,
da auch mit der Möglichteit gerechnet werden muß (1), daß die Ausführungen
der auftretenden Redner zu Meinungsverschen die den heiten unter den
Versammelten und in Verbindung hiermit unter Umständen zu Demonstrationen
und Ausschlagen

Es lohnt, sich in die "Seele" diefes typisch en Erlasses zu vertiefen und eine Analyse seiner psychologischen Entwicklung vom Embryo bis zum ausgewachsenen Rinde zu geben. Sie ist nicht ohne schwere Geburtsweben vor sich gegangen, aber um so schöner die Leibesfrucht. Bunachst vermissen wir schmerzlich die sonst boch so beliebte Rücksichtnahme auf die unbezahlbare "öffentliche Orbnung". Die würde sich doch immer noch weniger herausfordernd ausnehmen als die aus so nebelgrauer Ferne herangeschleifte "öffentliche Sich erheit". Es war leider nicht zu machen. Der bose Reichstag hat's vereitelt, hat dieser "offenen Tür" jum "Plat an der Sonne" schnöbe den Riegel vorgeschoben. Die Regierung wollte auch eine Gefährdung der "öffentlichen Ordnung" fortan als Grund zur Versagung einer Versammlung unter freiem himmel gelten lassen, aber ber Reichstag stürzte die Säule der "öffentlichen Ordnung" und ließ nur das Postament der "öffentlichen Sicherheit" als Versagungsgrund bestehen. Es gibt eben zuviel schlechte Menschen auf der Welt, so daß die Guten es manchmal recht schwer haben. Aber. wie das vorliegende Erempel lehrt, erreichen sie doch ihr Ziel, wenn sie's an Fleif, Ausdauer und gutem Willen nicht fehlen lassen. Es sieht zwar schnurrig aus, daß ausgerechnet Reden über den Weltfrieden au "Meinungsverschiedenheiten", und zwar zu solchen führen sollten, die in "Ausschreitungen", in "Gefährdung ber öffentlichen Sicherheit" ausarten könnten. Aber — "möglich" ist schließlich alles, ja es ist nicht nur eine imaginäre Möglichkeit, sondern nur zu oft vollendete und erwiesene Tatsache, daß Bolizeibeamte von ihrer Waffe ungeseklichen Gebrauch

gemacht haben. Soll man nun, da diese Möglichkeit nach wie vor unvermind steht, den Beamten ihre Waffe entziehen? Ernsthaft erörtern lassen sich jartige "Begründungen", wie die jenes Verbots, überhaupt nicht. Es gehöganze unendliche Lang- und Demut unseres wohldressierten preußischen Bbazu, sich solche Scherze, die doch im Grunde, wenn auch keineswegs bewußt, an Verhöhnung seiner bürgerlichen Rechte hinauslaufen, in aller Seelenruhe, ihn das alles gar nichts anginge, einzusteden und womöglich einen tiesen Bzu machen. Daß hier Sozialdemokraten die Leidtragenden sind, ist für di urteilung des Versahrens ja völlig gleichgültig. Denn es handelt sich nicht utunftsstaatliches Recht und Seseh, sondern um bürgerliches.

In tleinen Städten und auf dem Lande im Osten herrscht oft noc wahrhaft rührende Einfalt in Fragen des Rechtes und der Verfassung. Die neuere und neueste Gesetzgebung ist dann dort spurlos vorübergegangen wahrhaft paradiesische Underührtheit. "Genossen", die in Attion treten, erscheben Vertretern der Staatsgewalt in jenen idyllischen Bezirken oft gerade Prosessoren der Rechtsgelahrtheit. Ist es aber wirklich so schmeichelhaft für Amtsvorsteher, der nebendei noch preußischer Leutnant ist, sich z. B. von einfachen, "ungebildeten" Arbeiter über die primitivsten Vorschriften ebe Sesetz belehren zu lassen, deren Anwendung in seine Hand gegeben ist? In Abei Militsch in Schlesien reichte ein solcher Amtsvorsteher dem Anmelder Versammlung diese Anmeldung mit dem Bemerken zurück: "daß ich nich die G e n e h m i g u n g zu dieser Versammlung erteile, bevor mir nicht die T a o r d n u n g mitgeteilt worden ist."

Prompt belehrte ber "Genoffe" den Berrn Umtsvorsteher:

"Ich teile Ihnen mit, daß ich teine Veranlassung habe, Ihn Cagesordnung mitzuteilen. Ferner habe ich nicht um eine Geneh mit zur Abhaltung der Versammlung nachgesucht, da ich eine solche gar brauche, sondern nur die gesehlich vorgeschriebene Besnigung über die erfolgte Anmeldung gefordert. (§ 5 des Vegesebes vom 14. April 1908.)"

Nun war guter Rat teuer. Endlich war er gefunden. Triumphierend n ber Telegraph: "Wegen Scharlachepidemie darf in Alte Versammlung nicht stattfinden!"

Und von einer solchen Gesahr hatte niemand im ganzen Umtreise etw wußt, niemand etwas geahnt! Entsetlich! Zwar irgendwo in der Umgeger vor einigen Wochen ein 1½ jähriges Kind gestorben. Aber an Scharlach? Wußte niemand was; Kinder sterben ja auch mal an einer anderen Kra Aber der Herr Amtsvorsteher hatte eine Scharlachepidemie sestgestellt, umußte sie doch wohl geherrscht haben. Um so frevelhafter der Leichtsinn, m die ganze Bevölterung sozusagen auf einem Bulkan getanzt hatte. In Aspendh wie im ganzen Kreise hatte man in den vierzehn Tagen seit jenem To alle Feste ungehindert geseiert, alle Vergnügungen frivol genossen. Die Swaren geöffnet, der Jahrmarkt wurde abgehalten, nach Scheiben wurde gesund der Erntekranz geseiert. Und ausgerechnet an dem Orte, wo jenes

102 Türmers Tagebuch

Rind gestorben war, ruckte ausgerechnet an dem Tage, an dem die Sozialdemokraten "wegen Scharlachepidemie" ke in e Versammlung abhalten durften, eine Turnerkolonne ein, die — trokend dem gräflichen Scharlachtod! — eine urfidele Aneipe aufmachten. Was lag auch an dieser "verrotteten", doch nun einmal dem Untergang geweihten Bourgeoisie ober diesen rucktandigen agrarischen Elementen? Mochte Freund Bein immerhin das überreife, üppig in die Halme geschofsene Untraut mit seiner Sichel beruntermäben — was lag daran?! Wenn nur die teuren "Genossen", die lieben "Sozis" gerettet wurden! — Wer solche Beweggrunde, solche Gesinnung dem Berrn Amtsvorsteber unterstellte, wurde ibm bitteres Unrecht tun. Gewiß, auch in der Unparteilichkeit kann man zu weit geben, und nur diesen Vorwurf glaube ich dem Herrn Amtsvorsteher nicht ersparen zu dürfen. Er durfte in seinem so hochberzigen Bestreben, den Gegner vor Gefahr zu schüken, seine anderen Schukbefohlenen nicht ganz ohne Obbut lassen. Aber sonst — daß ich's nur gestehe: die Hochberzigkeit des Herrn Amtsvorstehers hat mich geradezu überwältigt. Das ist doch noch Größe, Heroismus. Ob sie ihm aber von seiner vorgesetzten Beborde nicht doch als Varteinahme für die Sozialdemotratie ausgelegt werden wird?

Es ware eitle Selbsttäuschung, beren sich ja auch nur noch wenige ernstbafte Beobachter unseres öffentlichen Lebens schuldig machen, sich mit dem frommen Glauben zu tröften, Fälle dieser Art seien eben nur Ausnahmeerscheinungen, wie sie überall vorkämen und in der Natur der Dinge und Menschen begründet seien. Wenn das wäre, es lohnte sich nicht, Worte darüber zu verlieren. Aber das Gegenteil ist mabr. Diese Fälle sind topisch, denn sie sind die gang torretten, logischen Folgerungen eines Systems und zwar des in Preußen herrschen ben Systems. Die gegenteiligen Fälle sind die Ausnahmen. Mit jenen könnte ich jeden Monat ein Türmerheft füllen: greift nur hinein ins volle Preußenleben, und wo ihr's pact, da ist's interessant! Ach brauchte nur aufs Geratewohl das Net auszuwerfen und hätte Mühe, die zappelnde Last ans Ufer zu bergen. Die anders gearteten sind ja natürlich auch da. Das ist doch selbstverständlich und braucht doch nicht jedesmal in den Gassen ausgeklingelt zu werden! Wir wären ja ein gang von Gott verlassenes Volt, wenn sie nicht da wären. Aber sie wollen gesucht sein, sie sind sozusagen "aus der Art geschlagen", aus der Art nämlich des herrschenden Systems. Beweis der beschämende Jubel, mit dem jeder solche Fall als Ereignis begrüßt, als Fest gefeiert wird. Ein Beispiel. Durch die Presse geht jest ein Urteil, das dem gesunden Menschenverstande und den natürlichen Empfindungen und Anschauungen des Volkes gerecht wird. Aber es wird als Creignis gefeiert. Spricht das nicht Bände? Dak an sich so Selbstverständliches mit Jubelfanfaren ausposaunt, daß es überhaupt an die große Glocke gehängt wird! Man lese:

Im "Tageblatt" zu Aschreiben war ein "Eingesandt" erschienen, in dem verschiedene Vorwürfe gegen die Aschreibener Schulden ut at ion erhoben wurden, insbesondere der, daß sie dem Verlangen der Lehrerschaft in Aschreiben, den Vorsisenden des Lehrervereins in die Schuldeputation gewählt zu sehen,

Elimers Tagebuch 103

Widerstand entgegensehe. Auf Antrag des Magistrats erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den verantwortlichen Redakteur wegen Beleidigung der Schuldeputation. Daraushin meldete sich der Lehrer Pehold als Verfasser des "Eingesandts", was die Staatsanwaltschaft veranlaßte, auch auf ihn die Anklage auszudehnen.

Das Landgericht Jalberstadt (Strafkammer 2) hat nun die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt. Wenn auch der Artikel objektiv eine Beleidigung der Schuldeputation enthalte, so war doch dem Angeschuldigten Pehold der Schuhden des § 193 des Strafgesehuch es zuzubilligen. In der weiteren Begründung heißt es:

"Der Angeschuldigte Pehold ist Lehrer in Aschersleben und Mitglied des dortigen Lehrervereins, außerdem noch Vater schulpflichtiger Kinder. Als solcher hat er ein selbst änd iges Interesseden, daß die Schulverhältnisse in Aschersleben sich günstig gestalten, und daß die Mißst änd ein der Schule sowohl wie in der Schulverwaltung des eit igt werden. Mangelndes Interesse and der Weiterentwicklung der Schule kann bei ihm, dem Lehrer, sast dur Pflichtwidrigkeit werden, jedenfalls zugleich einen Mangel an Veruseisser darstellen.

Als einen Mikstand in der Schulverwaltung durfte er auch, wie das allgemein in der Lehrerschaft geschah, den Widerstand der Schuldeputation gegen eine weitere Vertretung in ihr und die Art und Weise, wie die Deputation bei der Anstellung neuer Lehrer angeblich versahren sollte, ansehen. Im Interesse der Schule, für deren Weiterentwickelung zu sorgen er verpflichtet war, der Lehrerschaft, der er angehörte, und im eigenen Interesse als Familienvater war er beshalb berechtigt, Kritik an diesen Mißständen zu üben, und zwar auch mit Hilfe der Presse, um mehr Erfolg zu erreichen.

Dem Angeschuldigten Redakteur Edardt muß eben falls der Schut des § 193 des Strafgesethuches zugebilligt werden, da er als Ascherslebener Burger und wegen seines besonderen Verhältnisses zum Angeklagten Petold, der ihn mit der Veröffentlichung des Artikels beauftragt hatte, als berechtigt angesehen werden muß, die deshalb auch ihn angehenden Verhältnisse zu besprechen und, da es auch zu den ersten Aufgaben der Presse gehört, auf die Abstellung öffentlicher Mißstände hinzuwirken."

Ohne Zweisel: ein treffendes, ein gerechtes Urteil. Aber doch auch nur gerechtes und darum für einen Richter selbstverständliches. Und doch wird niemand behaupten können, daß es aus dem Geiste der herrschen no en Rechtsprechung geflossen, Fleisch von ihrem Fleische ist. Das Gegenteil läßt sich beweisen. Jawohl, direkt beweisen: man kann Bände durchstöbern und braucht noch nicht auf eines zu stoßen, das den § 193 in dieser dem Sinn und Wortlaute des Gesets allein genügenden Weise anwendet. Also ist der Fall doch wohl ein Ausnahmefall.

Wie aber sind solche Zustände möglich? Wie ist es zu erklären, daß sie zu hohen Jahren kommen, alt und grau werden können? Im Rahmen einer einzelnen Betrachtung läßt sich das schwer darlegen. Man muß den Raum und die Muße haben, das System, die ganzen historischen und sozialen

104 Lürmers Cagebuch

Busammenhängenacht uweisen. Denn es handelt sich nie um die Schuld einzelner, wie es denn auch nichts Verkehrteres geben könnte, als den zum allergrößten Teil undewußten, oder doch subjektiv ehrlich überzeugten Trägern des Systems persönliche Vorwürfe zu machen. Das hieße die Grenzen der Selbständigkeit eines nicht gerade außergewöhnlich veranlagten Individuums oder einer Summe solcher Individuen ins Märchenhafte ausdehnen.

Von meinem Buche "Aus deutscher Dämmerung" muß ich bier als ber Vater des Kindes natürlich absehen. Wer aber die ganz objektive und eben darum so außerordentlich wertvolle Materialiensammlung in Berrn von Gerlachs "Geschichte bes preukischen Wahlrechts" (Bilfe-Berlag, Berlin) durchforscht, gewinnt schon eine ziemlich beutliche Vorstellung von den in Preugen bestimmenden Fattoren und urfächlichen Zusammenhängen. Und wer — auch mit aller Reserve des vielleicht Andersgesinnten, aber doch ohne Voreingenommenheit — die Schriften Lothar Engelbert Schüdings, des gemafregelten Bürgermeisters von Husum, mit dem ernsten Entschluß in die Hand nimmt, sich wenigstens von den Tatsachen belehren zu lassen, dem werden Lichter aufgeben, die ihn über so manche, sonst geradezu rätselhafte Erscheinung am preußischen Regierungs- und Verwaltungskörper weit über den Tag binaus aufklären. Wir können der preukischen Regierung nicht dankbar genug sein, daß sie diesen tapferen und klugen Mann durch ibre waschechte Magregelung in die Lage versett hat, seine reichen Erfahrungen und Renntnisse in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen. Bier spintisiert kein blaffer Theoretiter, der seine Weisheit aus Buchern erlernt bat: Giner, der mitten in den Dingen gestanden hat, noch heute — das fühlt man aus jeder Zeile heraus — mit warmem Berzen in ihnen steht, will seine in praktischer Arbeit geernteten, in beißen Rämpfen gehärteten Erfahrungen und Erkenntnisse für das Gemeinwohl fruch tbar machen. Bier seben wir die Faben schießen und sich zu festen Maschen verknüpfen, aus denen sich das Gewebe des preukischen Regierungs- und Verwaltungsinstems zusammenfügt.

Und dieses System — man staune nicht — ist in seiner Art ein Meisterwert, ästhetisch betrachtet, ein Runstwerk. Alles, aber auch alles bis zum kleinsten Rädchen in diesem großen komplizierten Mechanismus ist darauf eingestellt, die Herrschenden an der Herrschaft, das Volt aber in zufriedener Botmäßigkeit und Unmundigkeit zu erhalten. Verzichtet es auf selbständige politische Meinung und Betätigung, auf die freie Entwicklung der Persönlichkeit, mischt es sich nicht in die Geschäfte, die die Regierenden allein angeben, die sie in Erbpacht genommen haben, d. h. in die Politik im weitesten Sinne, so hat es an den Herrschenden patriarchalisch-wohlwollende, gnabige Berren, die für seine materiellen Sorgen, seines Leibes Nahrung und Notdurft ein Herz und auch eine offene Sand haben, soweit dadurch ihre eigenen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Macht- und Interessensphären nicht wesentlich brouilliert werden. Menschenfresser sind auch die "Junker" nicht, und silberne Löffel hat von ihnen (außer einer Fürstin, die aber deshalb für "geistestrant" erklärt wurde) meines Wissens auch noch teiner gestohlen. Die "Junter" sind eben nicht schlechter und nicht besser, als andere Leute auch, nur sind sie zähere und zielbewußtere, sagen wir rubig: haraktervollere Politiker, die sich so leicht nicht

ins Bodshorn jagen laffen, auch nicht von "Väterchen", ihrem "allergnäbigften ! Rönig und Berrn". Im Gegenteil! — Ihr "Egoismus" ist nur zum Teil ur bestimmten Gebieten ein bewufter, im allgemeinen ein naiver, indem sie die essen des Staates mit den ihrigen gleichsehen, den Staat selbst mit der Ber ihrer Rafte id entifizieren. Wie fie benn auch ganz ehrlich sich als die "S von Thron und Altar" fühlen. Erst in jungerer und jungster Zeit ist ein ur nehm-unästhetischer Rug politischer und moralischer Hnpokrisie in ihr Geb geraten, und es läft sich nicht verkennen, daß viele, vielleicht die meisten von i diesen Einschlag selbst peinlich empfinden und die jüngsten Entwicklungsphase Fraktion nur widerwillig unter dem Drud äußerer gesellschaftlicher Rudsichte innerer Gebundenheit an die Partei mitgemacht haben. Aur insoweit sie g aufdringlich in "Königstreue", "Religion, Sitte und Ordnung" arbeiten zu vergessen bas "beutsche Familienleben"! - sollten ihre Gegner moralische tungen für sie beranziehen. Das übrige sind Machtfragen, und daß, w Macht einmal hat, durch Generationen überkommen hat, sie nicht ohne & aus der Hand geben will, beruht am Ende doch auf einem nicht ganz unver lichen Rasonnement. Um so mehr, als das Bürgertum, außer etwa in der und in Volksversammlungen, ja auch kaum gegen diese Macht ernstlich auf Wie es sich der herrschenden Schicht im gesellschaftlichen Leben und sonst zu n pflegt, ist auch nicht immer dazu angetan, ihr besonderen Respett oder gar ern Furcht einzuflößen. Die einzige Macht, die biese Schicht wirklich fürchtet, Sozialdemokratie. Mit der möchte sie am liebsten kurzer Hand und möglichs abrechnen, aus dem Gefühl und Glauben heraus, daß es später zu spät sein ki Wenn sie auch, gewohnt mit realen Faktoren zu rechnen, viel zu nüchtern um an eine allgemeine gewaltsame Umwälzung, an den "großen Rladderad zu glauben, so ist sie doch andererseits eben wieder geschäftstlug genug, um f sagen, daß auch schon ein größerer Einfluß der Sozialdemokratie auf den staat Organismus genügen würde, sie aus ihrer bevorzugten Stellung zu verdrä während sie dem bürgerlichen Liberalismus eine solche Energieentfaltung zutraut. Der, kalkuliert sie, kann ihr nur unbequem werden, indem er sich a lauterer Wettbewerb vorschiebt, neben ihr festsetzt und sie dadurch einengt, er benn auch gebührend beiseite geschoben und "gedeppt" wird. So wurde i Sozialdemokratie keinen größeren Gefallen tun können, als sich durch irgendi als Aufruhr zu deutende Gewaltsamkeiten in die Bajonette zu stürzen oder den Vorwand zu einem strammen Sozialistengesetzu geben, das, wenn e mal wiedertäme, dann eine verzweifelte Ühnlichkeit mit den Kriegsartikeln würde. Die Sozialdemokraten aber denken: erst abwarten und dann Tee tr

Stellen wir uns Preußen als ein Familienfideikommiß oder als großen bezirk vor. Dann kann man es auch nur ganz in der Ordnung finden, wenn der Amtsvorsteher nach einem auf Abwege geratenen Sprößling der Herschaft, um ihn in den Schoß der Familie zurüczubringen. Der Fall him Jahre 1904 oder 1905 ereignet. Nur war es kein Amtsvorsteher, sondern Schücking in seiner neuesten Schrift, "Die Mißregierung der Konversativen Kaiser Wilhelm II." (Albert Langen, München), erzählt, der preuß

106 Lürmets Tagebuch

Minister des Annern, der die Polizeibehörden anwies, einen jungen Mann vom Hofadel nebst Begleiterin wegen falscher Nummer seines Automobils festaubalten und darüber telegraphisch nach Berlin zu berichten. Eine reine Kamilien-, Brivatangelegenheit also; der junge Mann wollte die junge Dame, eine Schauspielerin, heiraten, und die "Mesalliance" sollte auf diesem patriarchalischen Wege verhütet werden. Reine gesetliche Sandhabe, außer der angeblich falichen Automobilnummer! - Ober wir lefen: "Wir sprachen über die verschiedenen Rlaffen auf der Eisenbahn, ein Regierungsbaumeister aus Ostelbien und ich. "Ja," sagte der Herr, auf der Strecke, auf der ich tätig war, wurde auch die erste Klasse abgeschafft. Na, wenn ber Berr Graf B. dort fuhr, haben wir natürlich immer einen Waggon mit erster Rlasse eingestellt, das ging doch nicht anders. Lächelnd bestätigte ich dies und erzählte den Simplizissimuswik von der zweiten Klasse und dem Ungeziefer. Einige Zeit nachber besuchte ich einen höheren Postbeamten. Ich hatte ihn Sonntage nicht finden können und fragte ihn, was für Dienst er denn am Sonntag gehabt haben tonne. ,Ach,' sagte mein Freund, ,da ist ein Baron in J., der hat an die Oberpostdirektion geschrieben, er erhalte Sonntags nicht seinen "Reichsboten' aus Berlin, da an diesem Tage nur einmal Briesbestellung und dann die Reitung noch nicht da sei. Da hat mich der Oberpostdirektor hingeschickt, da es sich doch um eine hochgestellte Persönlichkeit handelt. Ich sollte feststellen, ob der Landbriefbote für den Baron am Sonntag nicht noch ein zweites Mal bestellen könnte. "Donnerwetter," entgegnete ich, "macht Ihr das auch für andere Staatsbürger, daß Ihr für die Zeitung eines einzigen Mannes einen Bestellgang einrichtet? 3d habe hierauf keine klare Antwort erhalten."

Ja, wird denn nicht männiglich darüber geklagt, daß es oft so schwer hält, von Behörden auch nur sein allereinsachstes Recht, Bescheid auf eine Beschwerde oder Eingade zu erhalten? Daß man im Verkehr mit Behörden bei den geringfügigsten Anlässen sich die Hände wund schreiben oder die Schuhsohlen ablausen könne? Und dabei noch im Unterossizierston angeschnarrt, nicht selten einsach en canaille behandelt werde! Und hier sehen wir die Gefälligkeit und Aufopserung selbst. Sanze Waggons werden bereitwilligst eingestellt, höhere und niedere Postbeamten opsern ihre Sonntagsruhe, um sich in den Dienst des "Publikums" zu stellen, ja der Herr Minister in höchsteigener Person bemüht sich und seine Beamtenschaft für die Familiensorgen betrübter Eltern. Sind das nicht wahrhaft vorbildliche Zustände? Welches Land außer Preußen könnte sich solcher wohl rühmen? Und da gibt es wirklich und wahrhaftig noch Preußen, die über Mangel an Entgegenkommen und Hösssichteit klagen? Sie sollten den Staub von ihren Pantosseln schütteln, die vaterlandslosen Gesellen!

Ein Apparat, der so bis ins kleinste funktioniert, muß gut installiert sein. Man muß sich klarmachen, sagt Schücking, daß unser großer Staat, wenn er weiter aristokratisch regiert werden soll, dazu ganz besonderer Mittel bedarf. Bei einem großen Beamtenheere, wie in Preußen, sei immer die Möglichkeit vorhanden, daß weite Kreise der Beamtenschaft und Behördenorganisation demokratisch werden und anfangen, lediglich nach demokratischen Gesichtspunkten zu funktionieren, lediglich für das Volk da sein zu wollen unter Nichtachtung früherer Privilegien

ber herrschenden Klassen. "Da haben wir nun besondere Behörden, die vorbeugen. In der Justiz ist es die Staatsanwaltschaft, in der Landesverwaltsind es die politischen Beamten, Oberpräsident und Landrat. Beide müssen Busammenhang zwischen Bureaukratie und Aristokratie aufrechterhalten. Wi manchen Gegenden der erste Staatsanwalt auf seinen Dienstreisen die "Raval auf dem Lande" besucht, so ist es besondere Pflicht der Oberpräsidenten, engen Busammenhang zwischen der Landaristokratie und der Staatsverwalt herzustellen, zu befestigen und aufrechtzuerhalten. . . .

Der Zusammenhang des Oberpräsidenten mit dem Provinzialverband also nicht nur ein amtlicher, sondern auch ein gesellschaftlich-politischer. Die Atit spielt überhaupt in der Tätigteit dieses ersten Beamten der Provinz eine gRolle. Was der Landrat als politischer Beamter im kleinen leistet an Gewinn der Bevölkerung für die Regierungspolitik, Beeinflussung der Presse, Beein sung der Wahlen, ist selbstverständlich in anderer Form Aufgabe des ersten poschen Beamten der Provinz, des Oberpräsidenten. Er verfügt über die gehei Fonds der Regierung, aus denen bestimmte Blätter gespeist werden. Er hat überaus wichtige Ernennung der Amtsvorsteher. Wer einmal am eigenen Lerlebt hat, wie Amtsvorsteher bei Wahlen funktionieren und liberale Agita lahmlegen können, der weiß, wie wichtig es ist, für eine Provinz die Amtssteher auszusuchen."

Die Hauptsache ist nach Schücking: "nie direkt regieren" und: "das V nicht mißtrauisch machen". Und dazu diene — es klinge wunder aber es sei so — die Selbstverwaltung. Durch deren geschickte und giebige Benutung halte sich das System überhaupt am Leben:

"Es kommt fast nie dazu, daß sich ein Oberpräsident über seine konservat Ansichten in Volkskreisen ausspricht. Er hütet sich auch, und im übrigen reg er nicht direkt, ebensowenig wie der Regierungspräsident und der Landrat. Z schen sich und dem Volke haben alle diese Beamten die Selbstv walt ungstörper: Gemeindevertretung, Rreistag, Stadtvertretung, vinziallandtag usw. Nun besteht die Runft darin, diese Selbstverwaltungskö wenigstens in ihren wichtigften Organen, Gemeindevorsteher, Bürgermei Kreisausschuß, Magistrat, Provinzialausschuß, so konservativ und reaktionär möglich zu gestalten. Dafür sind die Wahlrechte zugeschnitten, in diesem Si funktioniert das Bestätigungsrecht. Vor allem aber intrigiert man in diesem Si Reine Gemeindevorsteher- und Bürgermeisterwahl, bei der die Regierung r ihre Hand im Spiele hat. Das Bestätigungsrecht ist vor allem dafür wichtig, die Aufsichtsbehörde andeuten kann, sie würde ihre Genehmigung versagen. Selbstverwaltungstörper haben solche Angst vor Scherereien, daß sie dann fo lieber auf solchen Kandidaten verzichten, der persona minus grata bei der Re Mehr oder weniger reattionäre Organe der Selbstverwaltungskö de den nun bei uns die konservative Regierung. Träte der reaktionäre Re rungspräsident mit seinen rudständigen Rulturanschauungen über Feuerbe tung, Arbeitsnachweise, Handwerkerorganisation direkt an den gebildeten libere ober sozialdemokratischen Staatsbürger beran, so bätten wir morgen das konse 108 Lürmers Tagebuch

tive Regime abgeschüttelt. Es wurde ein berartiges Erschreden über die Fossilitat ber Anschauungen ber uns regierenden Reserverittmeister und Landjunter burch das ganze Volk geben, daß sofort liberale Volksmänner und Demokraten an ihre Stelle träten. Aber an den Staatsbürger heran tritt immer nur se in Bürgermeister, fe in Stadtrat, fe in Polizeitommissar. Diese Berren sind auch nicht gerade liberal. Aber in ihrer Ausführung milbert sich die konservative An-Wenn der Landrat auf dem Standpunkt steht, burgerliche Personen bürften teine Jagden pachten (es gibt Landrate, die fo benten), der Gemeindeporsteher spricht diese Weisung nicht aus. Er weiß, daß er sich und seinen Landrat damit lächerlich macht, und das will er nicht. Wenn der Regierungsprasident gegenüber dem Bolizeiverwalter meint, es sollten in einer Stadt zwei Bordelle gedulbet werben, eine für bobergestellte Perfonlichteiten und eine für Proletarier, fo führt die Polizei dies nicht aus, sie ist demokratischer. Wenn die Regierung nicht wünscht, daß die städtische Turnhalle für das Turnen der Sozialdemokraten zur Verfügung gestellt werden soll, ist der Magistrat gewöhnlich vernünftiger. biefen Selbstverwaltungsförpern schwächt sich manche Regierungsmaßnahme ab, mancher wird auch lautlos entsprochen, selten nur wird durch eine Opposition die Rücktandigkeit einer Regierungsentschließung bekannt. . . . Wir werden also konservativ regiert mit Hilfe der Selbstverwaltungstörper. Deshalb ist diese scheinbare Selbstverwaltung, möglichst besetzt mit konservativen Organen, unsern Ronservativen so wichtig. Wenn der Regierungspräsident die Entfernung politischer Reitungen aus einer Leseballe wünscht, bann erläkt er teinen Utas, er würde bie Regierung im 20. Zahrhundert blamieren, das tame in die Zeitung. Nein, der Regierungsrat, der das Dezernat hat, redet gelegentlich mit einigen freikonservativen oder nationalliberalen Stadträten ein paar Worte. Und diese stellen bann in der Sikung der Stadtvertretung den Antrag."

Nun aber ist auch Schücking gerecht genug, anzuerkennen, daß dieses Regime bis zu einem gewissen Grade so z i a l ist: "Diese preußischen Regierungsbeamten, denen das Wort Demokrat ein gemeines Schimpswort ist, die bei dem Wort liberal zusammenzuden, haben beinahe sämtlich einen gewissen sozialen Sinn, sehr gemildert natürlich durch unsinnige Furcht vor der Sozialdemokratie, unpraktisch, weil sie niemals mit Sozialisten zusammenarbeiten wollen und dürsen, unfruchtbar, weil der werktätige Sozialismus ihnen überall das Feld abgräbt. Aber nichtsbestoweniger: ein gewisser sozialer Sinn ist da. Es mag sein, daß, seitdem Graf Posadowsky außer Dienst ist, dieser Zug auch noch schwindet. Aber er ist das einzig Erfreuliche an der ganzen großen Kulturbremse, die unsere innere Verwaltungzautzeit darstellt."

Immer tiefer läßt uns Schücking in den kunstreichen Rechanismus blicken. Und mit das Interessanteste ist hier, wie die kleinen Räder die großen in Bewegung setzen, wie jene recht eigenklich die alles bewegenden Kräfte sind. Ich kann mir nicht versagen, den Abschnitt hierherzusetzen, weil seine Darlegungen in mehr als einer Hinsicht, nicht zuletzt aber mit Rücksicht auf die bevorstehende preußische "Verwalt ung sreform" geradezu entscheidend sind: "In Preußen haben wir eine fortschreitende Bentralisation auf allen Gebieten, ausgenommen auf dem

#### Elitmers Tagebuch

ber Verwaltung. Sie ist das wichtigste Gebiet. Ließen die in Preußen herr den Junker hier Zentralisation zu, so gäben sie das Heft aus den Händen. ist die Sache insofern sonderbar. Außerlich besteht auch in der Verwaltun wisse Zentralisation, aber nur äußerlich. In Wirklichkeit wird von un nach oben regiert. Ein Regierungspräsident, der das Glück hat, sie konservative Abgeordnete stüßen zu können, ist ... mächtiger als deutsche Reichstanzler und der Ministerpräsident. Landrat, der die richtigen Konnexionen (siehe: Rußland! D. T.) has surchtbar fest und spottet eines Ministers, dessen Posten ja sehr veränderlis Von einem Disziplinarversahren der höheren Verwaltungschargen gegen ni wird fast nie etwas bekannt. Wann hätte man je von einem Oplinarversahren, der Andräte gehört, troß der Fälle Pssichtversetzungen dieser Beamten, die alljährlich im Parlament unwidersprmitgeteilt werden?

Wie ist das alles möglich in einem Verfassungsstaate? In der Verwa spielen die unteren Behörden solche Rolle, daß der Minister des Innern rungsgemäß von Beschwerden über Landräte so wenig Notiz nimmt, daß er lich zu einem Bürgermeister gesagt hat: "Wenn Sie nicht Eigenhändi die Abresse sehen, kriege ich Ihre Beschwerde nie zu sehen. Diese gehobene lung der unteren Verwaltungsbehörde hat ihre Ursache in der ganzen Kreis Provinzverfassung. In die Regierung dieser Selbstverwaltungskörper habe Junter eben ihre alten Privilegien hineingerettet. Da ist das alte Feudalregi ängstlich tonserviert im Wahlverbande der Großgrundbesiger und baburc Kreisausschuß. Der reaktionäre Geist aber, der in Berlin waltet in der sogena Bentralstelle, sieht die unterfte feudale Beborde, den Rreisausschuß, das Wichtigste und Entscheidenbste an und seinen fit enden, den Landrat, als den berufenen Vertreter der feudalen & essen. Der Minister kann nicht solche Fühlung mit dem Landadel haben. Er m es gerne, aber dem Landrat wird es doch leichter. Da nun die Interessen des L adels nach dem Willen der Ronservativen ausschlaggebend sein sollen, mu Entscheidung des Landrats viel ausschlaggebender erscheinen als irgendeine Deshalb dies Regieren von unten nach oben. Do können noch so viel Regierungen und Oberpräsiden gegen ben Landrat berichten, der Minister wird und 1 mit dem Landrat geben, weil nicht zum Wohle ber Gefamtheit, fonder Anteresse des Landadels regiert werden soll. Das will die Landtagsmajo das will der Minister, das wollen die Kreisausschüsse und auch selbstverstä Demokraten werden bei uns nicht zu Landräten gemacht. sieht jett, wie hinderlich bei biesem ganzen System die Regierungen sein mi In ihnen sind technische Beamte, die zuweilen beinahe nationalliberal sind In vielen Regierungen wiegt das bürgerliche Element trok der starten Ar vor. Rurz, die preußischen Regierungen arbeiten nicht so im alleinigen Int des Landadels, wie dies vom konservativen reaktionären Standpunkte aus schenswert ware. ...

110 Curmers Cagebuch

Also mit einem Wort: es gebt nicht mehr. Mit bürgerlichen Regierungsräten, die zum Nationalliberalismus neigen, läßt sich die reattionäre Landratsund Abelsherrschaft nicht vereinigen. Die überraschende Schlukfolgerung. bie der Minister des Innern für die Verwaltungereform giebt, ift nun die: er bebt einfach die Regierungen auf und läßt nur die Landratsämter und die Oberpräsidenten bestehen. Der Oberpräsibent ist geseklich geradezu geschaffen für die Unterstützung des Zunkerregiments durch den Staat. Der Oberprasident ist nach seiner Instruktion der alte ständische Rommissar, also der Vertreter des Landesherrn dem Landadel gegenüber, denn die alten Stände bestanden vor allem aus dem Landadel, die Bauern hatten meist teine ober nur wenig Vertreter, und die Städter schiette man im 18. Zahrhundert meist vor Schluß des Landtags nach Hause. Der Oberpräsident ist also beute noch ein Beamter für den Landadel. Wenn er mit diefen Berren fast ausschlieflich verkebrt, so bandelt er also gewissermaken im Rahmen seiner Anstruktion, die allerdings bald hundert Jahre alt ist. Aber was macht das in Breuken! Also die Beamten für den Landadel, die Oberpräsidenten, wird man nicht abschaffen. Der Landratsposten soll aber jum Landdrost en post en ausgebaut werden, will der Minister. Schon diese Bezeichnung "Landdrost" sagt unendlich viel. Der alte Landdrost des 18. Jahrhunderts war immer adlig. Bald wird der lette bürgerliche Landrat verschwunden sein. Ist es doch auch die Aufgabe des Landrates, seine Rreiseingesessen in konservativen Ideen zu erhalten. Es kommt darauf an, in den Verwaltungsämtern Aristofraten zu haben, die politisch tätig sind. Dabei wird der ,infame Fortschritt' am besten vermieden, und es berrscht Rube auf dem Lande, und Rube ist die Hauptsache für die alten Familien.

Diese Aristotraten, unsere neuen Landdrosten, bedürfen auch keiner Kontrolle. Aristotraten empsinden überhaupt die Kontrolle als etwas Lästiges. Die Hauptkontrollinstanz, der Regierungspräsident, wird deshald bei der Verwaltungsresorm des Ministers v. Moltke abgeschafft. Das ist ein großer Segen. Die Beschwerden hören auf. Der neue Landdrost wird seine Kreiseingesessenen durchprügeln können, ohne daß ihm etwas geschieht, denn nach oben hin wird er der starke Mann sein, der die beste Fühlung mit dem Landadel und deshald die ausschlaggebende Stimme hat. Der neue Landdrost, der also eine Art Bundesfürst wird, erhält zu seinen vielen landrätlichen Funktionen noch den größten Teil der des Regierungspräsidenten, wird also noch mehr von unten nach oben regieren als disher. Bei der Ministerialinstanz wird sein Wort schwerer wiegen als das des Oberpräsidenten.

Man denke sich, wie erfolglos Beschwerden gegen diesen Landbrosten sein werden, oder wenn er strasbare Handlungen begeht, wie ungern die Staatsanwaltschaft an die Versolgung dieser Handlungen gehen wird. Schon jeht pflegt die Staatsanwaltschaft, wenn man die Versolgung einer strasbaren Handlung des Landrats beantragt, darauf hinzuweisen, daß doch vor aussichtlich der Ronflikterhoben wird."

Wenn etwas Preußen nicht nachgemacht werden kann, so der preußische Landrat. Er kommt noch lange vor dem Leutnant. Dessen Betätigungsfeld ist

immerhin ein beschränktes, sogar scharf umgrenztes. Des Landrats Wirkung kreis kennt keine Grenzen. Was soll und kann und darf der preußische Landrack? Er ist zweisellos der vielseitigste Beamte auf Gottes Erdboden, schon wer in erster Linie politisch er Beamter ist. Denn welches Gediet kann her zutage von politischen Rücksichten underührt bleiben? Der Philister, der da glau ihn ginge die Politik nichts an, und er habe auch keinerlei Verpflichtung, sich us fie zu kümmern, der Gute soll sich gesagt sein lassen, daß Politik ihm sogar se täglich Vrot zumist, und daß er keinen Vissen in behäbiger Sicherheit zum Murführen könnte, wenn es nicht Männer gegeben hätte und gäbe, die ihm diese Sich beit nach innen und außen hin erst erkämpst haben und fürder erhalten.

Des Landrats Feuerprobe ist turz gesagt die politische Dress seiner Kreiseingesessenen. Und dazu steht ihm ein ganzes Arfenal von Mitt jur Verfügung. Man lefe darüber das Nähere bei Schüding selbst nach. Sier mod ich mit ihm nur eines dieser Mittel in das rechte Licht rücken: seine Stellung Vorsikender der Steuerveranlagungskommission. 3 politische Einfluß, den er schon in seiner bloken Eigenschaft als solcher ausü tann gar nicht boch genug eingeschätzt werden: "Er sieht den Kreiseingesessenen einer Beise in die Topfe, daß er über ihre Erwerbs- und Vermögensverhaltn vielfach besser unterrichtet ist als sie selber, denn derjenige, der meine Steuerak und meine Detlarationen aus den letten zehn Jahren in der Sand hat, tennt nauer meine bisherigen Einkommensverhältnisse als ich selbst. Also der Land weiß, wie es mit jedem Gewerbetreibenden steht. Manche Bensiten wollen sonders bei Vermögensverlusten nichts dem Papier anvertrauen und mach einen Besuch beim Landrat in der Zeit zwischen dem 5. und 20. Januar, um mui lich ihre petuniäre Lage zu erläutern. So entstehen durch die Deklaration ganz sonders nahe Beziehungen zwischen dem Landrat und den treiseingesessenen Zensit Mancher Rensit möchte gern um eine ober zwei Stufen erniedrigt werden aus sonderen Verhaltnissen heraus (Rrantheit der Frau, besonders tostspielige A bildung der Kinder). Auch diese Leute, die mit dem Landrat sonst vielleicht nie Berührung tommen, machen ihm teilweise Besuche und tragen ihr Unliegen no mals mündlich vor. Der treiseingesessene Zensit, besonders der ungebildete, f ü h sich steuerlich überhaupt in der gand des Landrats. C der Landrat nur Kommissionsvorsitzender ist, daß es noch eine Berufung gi überhaupt höhere Instanzen über dem Landrat gibt in steuerlicher Beziehu das wissen viele ungebildete Leute gar nicht. Die steuerliche Arbeit verschafft b Landrat auf diese Weise also einen ganz erheblichen Einfluß. Und wenn er seir Einfluß gebraucht in politischer Beziehung und konservativer Richtung! Goll i nicht vielleicht gerade der Zweck sein, weshalb man ihm all die Funktionen gegel hat? Der Zensit geht ja darin sehr weit, einen Zusammenhang zwischen sei Steuererklärung und dem perfönlichen Verhältnis zum Landrat zu konstatier Wie oft hört man nicht jemanden sagen, der als freisinniger Wahlmann aufgest war: ,Na, die Veranlagungskommission wird es mich bugen lassen', oder wie hort man nicht einen Kreiseingesessenn nach einem Zusammenstoß mit dem Kreiseingesessenn nach einem Zusammenstoß mit dem Kreiseingesessen gewaltigen sagen: ,Aa, nun wird der Landrat mir wohl die nächste Steuerer 112 Curmers Cagebuch

rung beanstanden!' Wieweit diese Leute recht haben, kann hier nicht näher untersucht werden.

Nur einen schlimmen Nachteil des Steuerwesens wollen wir bier beleuch-Das ist der agrarische Zug, der durch die Veranlagung geht und durch die Steuergesetzgebung. Agrarfreundliche Bertreter mit Rommissionen aus Agrariern führen diese Gesetz aus. Da ist es dann nicht zu verwundern, daß d i e Steuern von den Städtern gezahlt werden und die Landleute in einer Beife frei ausgehen, die bedenklich ist. Es soll hier gar nicht eingegangen werden auf die Großgrundbesiker mit der tadellosen Buchführung, bei der sich diese Herren herausrechnen, daß in jedem Betriebszweig jedes Rahr so und so viel zugesett wird. Diesen Bahlen gegenüber fühlt sich manche Veranlagungstommission machtlos, und ibr Vorsikender ist auf diese Grokarundbesiker an a e w i e s e n. bat sie im Rreisausschuß, im Rreistag als Amtsvorsteher, Gutsvorsteher. Rurz, ist so mit ihnen verguickt, daß er ihnen steuerlich nicht zuleibe geben kann, wenn er sich das Leben nicht finnlos erschweren will. Nein, auch der kleine Landwirt, der keine Bucher führt, schätt sich nur selten richtig ein, und ihm hilft nicht so sehr ber Landrat, als vielmehr die Voreinschähungs- und die Veranlagungskommission. Der Bauer, bessen Frau sich heutzutage Bute für 30 M anschafft, wird vielfach mit 1200 M steuerfähigem Einkommen durchgelassen. Da ist ein Wohlwollen in den Rommissionen, das ist geradezu rührend; es hört aber sofort auf, wenn es sich um einen staatlichen Unterbeamten mit großer Familie bandelt. Die Dienstboten balt der Bauer nur für die Landwirtschaft, niemals für die Familie, Anbauten sind nur Reparaturbauten; gewonnene Materialien, die im Haushalte verbraucht werden, schätzt man kaum. Rurz, der Bauer hat stets die löbliche Neigung, nur das als Einkommen der Landwirtschaft gelten zu lassen, was er tatfächlich auf die bobe Rante gelegt hat, als Ersparnis in dem betreffenden Jahr. Bei den Landleuten wirft eins so sehr, das ist die Solidarität der Interessen. Man höre die Landleute in der Voreinschätzungs- und in der Veranlagungskommission zu Beginn der Steuerarbeiten über den Ertrag der Jahresernten. Eine Steuersikung beginnt gewöhnlich mit solcher Urt Generaldiskussion. Wie sichtlich ist das Bestreben, den Ertrag nicht ju boch ju schätzen, das Jahr für ein mittleres ju erklären, wenn die Vieh- und Getreidepreise auch boch stehen und die Ernte gut war. Und dann beginnt die Schätzung und Erörterung der einzelnen Einkommenverhältnisse. Man hat in jeder Gegend Anhaltspuntte aufgestellt, um den Zensiten zu kontrollieren, Anzahl der verkauften Stude Dieh, Quantum der verkauften Feldfrüchte. Aber der Zensit ist so milde mit seinen Angaben, und die agrarische Rommission ist so milde, und das Geset ist so milde, daß ein agrarischer Landrat, und welcher Landrat ware tein Agrarier, febr bald mit in diesen Strom gerat, der babin führt, daß die Steuern von den Städtern getragen werden. Übermenschliches kann man von dem Landrat auch nicht verlangen. Er, der sich bei den Bauern und ben Großgrundbesigern beliebt macht, tann nun nicht plöglich agrarfeindlich werben Eristebendie ungeeignetste Person bafür, Vorsikender ber Veranlagungstommiffion ju fein, bei ben vielen Rucfichten, die er als Verwaltungsbeamter gerade auf die ländlichen Einwohner des Kreises



chen Aipen (E)

Die Aphanischen Apea von Forte dei Marni aus

Carlo Bocklin



nehmen will. Wenn aber einer von seinen Agrariern mit gar zu eleganten Ausschen pferben an ihm vorbeifährt, rafft sich der Landrat zu einer Beanstandung der Steuererklärung auf. Aber dann kommt die agrarische Veranlagungskommission."

Wie tommt doch dies ganze Spftem der politischen Anochenerweichung, ber ohnehin schon so verbreiteten jammervollen Neigung des Deutschen zum politischen Eunuchentum entgegen! Sollte es nicht dirett darauf zugeschnitten sein? Die Regierenden könnten sich jedenfalls kein geeigneteres für ihre Zwede ersinnen. "Nach dem Vorstand der Behörde", schreibt Schücking, "richten sich gezwungen und ungezwungen die Mitglieder. Einer ist oft noch ängstlicher als der andere, wenn es gilt, Liberalismus der Anschauungen und demokratisches Denken zu verbergen. Auch Staatsbeamte, die sicher wissen, daß es mit ihrem Avancement längst zu Ende ift, wagen nicht zu sagen, daß sie liberal wählen. Sehr interessant ist es, daß in der inneren Berwaltung, also bei den reaktionärsten Behörden, auch schon nationalliberale Gefinnung, bei ben anderen Behörden aber jedenfalls die freifinnige verfdwiegen werden muß (!). Ein alter Bürgermeifter erpublite mir neulich, daß er es fertiggebracht habe, vierundzwanzig Jahre nationalliberal zu sein, ohne daß irgend jemand davon gewußt habe, ja, sein Landrat sogar habe ihn für freikonservativ gehalten. Wenn man mit diesen Beamten umgeht, die im allgemeinen stolz darauf sind, daß sie sich niemals politisch betätigen und nationalliberale Weltanschauung Jahrzehnte geheim halten, dann kommen einem unsere Parlamentarier beinahe wie Löwen vor."

Webe dem, der den Mund auftut, es sei denn, um die Herrlichkeiten des Systems zu preisen und so den Bestand der frommen Herde durch neuen Auftrieb du vermehren. Hit es nicht merkwürdig: so einer außerhalb des Cschins sich unterfängt, nicht alle und jegliche Gepflogenheit der ehrsamen Zunft nötig, nüglich, angenehm zu finden, so wird ihm barsch bedeutet, daß er nicht vom Handwert und daher auch nicht "berufen" sei, mitzureden. Nimmt dann aber — es kommt ja nicht oft vor — ein "Berufener", einer vom Bau das Wort, dann ist erst techt ber Teufel los, dann ist das geradezu ein Verbrechen, eine Sünde wider den Beiligen Geist des Thins und kostet Amt und Brot. Prachtvoll ist da die Be-Kündung in dem Difziplinarurteil des Bezirksausschusses gegen Schücking. Mißstände dürften von einem Beamten nicht veröffentlicht werden. Und zwar aus dwei Gründen. Erstens weil er über die Verhältnisse genau orientiert (!) escheint, und zweitens weil er die Pflicht der rücksichtsvollen Achtung gegen andere Beamte eventuell verlegen könnte. "Weil ich", folgert nun sehr richtig der Gemakregelte, "durch siebenjährige tommunale Tätigkeit genau über die Trids ber Berwalt ungsrout in e unterrichtet erscheine, mit denen Regierungsprofibenten und Landräte die Gemeindefreiheit lahmlegen, darf ich nicht darüber scheiben: benn was ich darüber schreibe und mit der vollen Verantwortung meines bommunalen Amtes decken kann, das ist höchstwahrscheinlich richtig und deshalb gefährlich, indem es das Ansehen der Behörden schädigt. Die Aufrechtethaltung dieses Ansehen bleibt aber, gleichgültig wie sie funktwieren, immer die Haupt fache. Darf also überhaupt nichts über Mißstände ber inneren Verwaltung publiziert werden, so darf ferner nichts Richtiges von Der Ellemer XII, 1

114 Curmers Cagebuch

einer hinreichend orientierten Persönlickeit publiziert werden; eine solche, die nur ein Beamter sein könnte, verlett ja auch die "rücksvolle Achtung gegen Inhaber anderer öffentlicher Amter".

Was hat es eigentlich mit dieser rücksichtsvollen Achtung auf sich? Es handelt sich bier um eine Entdeckung des Oberverwaltungsgerichts, um einen Sak, der burchaus der preußischen Verfassung widerspricht und contra legem aufgestellt ift, als eine neue befondere Beamtenpflicht, seit ben achtziger Jahren. Zugrunde liegt wohl der Gedanke, daß die Beamtenschaft des Staates eine Art Rollegium bildet und damit eine Art Freundschaftsbund, in dem Rücksichtslosigkeiten vermieden werden muffen. Eine folche Rücksichtslosigkeit ftellt bie sachliche Rritit einer Beborde burch einen Beamten bar. Gine solche Rritit ist also, wenn sie Misstände zur Sprache bringt, einfach unzulässig. Also sagen wir es ruffifch-beutich: ber Efchin ift folidarifch, ein Beamter barf nie eine Beborde abfällig tritisieren. Migstände tonnen niemals fo groß sein, daß sie dem Publitum mitgeteilt werden durfen. Ein Beamter darf über Behörden nichts publizieren, was diese irgendwie verlegen könnte. Das Recht ber freien Meinungsäußerung für den Staatsbürger findet für den Beamten darin seine Grenzen, daß er über Misstände nichts publizieren darf, wenn er über sie amtlich genau orientiert ist.

In der Praxis scheint sich übrigens schon der Grundsat von der rücksichtsvollen Achtung, die Inhaber öffentlicher Ümter voreinander haben sollen, Bahn zu brechen. Ich glaube, nachweisen zu können, daß man den Vorgesetzen eines Landrats eine Liste von Pflichtwidrigkeiten eines solchen Beamten vorlegen kann, ohne daß dem Landrat irgend etwas geschieht. Die "rücksichtsvolle Achtung" scheint nämlich nicht nur dem Rommunalbeamten eine Anzeige des Landrats, sondern anscheinend auch zuweilen dem Minister ein Einschreiten gegen den Landrat zu verbieten, der Tschin ist eben solidarisch, die staatliche Beamtenschaft ein Freundschaftsbund, in dem man sich ungern etwas zuleide tut!"

Man braucht tein Parteigenosse Schudings zu sein, braucht ihm teineswegs auf allen Pfaben bis zum Biele zu folgen, tann auch gegen seine Darstellung biesen oder jenen Einwand erheben, und wird doch ehrlicherweise sich gestehen mussen: in der Hauptsache hat der Mann recht; was er an Tatfächlichem vorbringt und wie er die Bustande schildert und beleuchtet, davon ließe sich vielleicht hier ein Bipfelchen abschneiben, bort eines anfliden, aber im Grunde bleibt's, wie er's darstellt. Daran ist nicht zu rütteln. Wenn seine grundsäklichen Gegner, die Interessenten und Augnießer bes Systems, diese Regereien als Sakrileg betrachten, sie auf das schärffte bekampfen sollten, so mare das - eben von einem solchen von Grund aus festgelegten Standpunkte — begreiflich und nicht mehr als menschlich. Die aber nicht berart auf eine Partei, eine Rlasse ober auch nur auf ein "unwandelbares" Programm eingeschworen sind, die nur das Gemeinwohl, eine gefunde Entwicklung auf den Bahnen einer gerechten und aufgeklärten Menschlichkeit, ein gehobenes Menschentum auf breitester nationaler Grundlage im Auge haben, die follten sich mindestens angelegen sein lassen, Renntnis von der Schrift zu nehmen. Sie ist eine von den wenigen, von j e d em Standpunkte aus Entmers Cagebuch 115

lehrreich en über das innere Treibwerk, von dem Preußen regiert und durch Preußen unser ganzer innerer Rurs, damit aber auch unsere Stellung zu den übrigen Kulturnationen bestimmt und festgelegt wird. Was der Verfasser über spstematisch ausgeübte Sesez- und Verfassungsverlezungen mitteilt, würde in jedem anderen Kulturstaate allein schon genügen, einen Sturm zu entfesseln.

"Mifregierung" nennt Schuding seine Schrift. Aber ich bitte: tlappt benn nicht alles aufs beste? Muß sich nicht alles diesem System willig unterordnen und einfügen, vom letten Amtsdiener bis zum Träger ber Krone? schreibt Professor Otto Barnad im "März", "zeigt stärter die unwiderstehliche Macht biefer Gesellschaftsschicht in Breugen als die Tatsache, daß sich auch durch die Einführung ber Ronstitution diese Macht nur noch mehr befestigt hat. Eine Verfassung, die sich, wenn auch nicht auf demokratische, so doch auf plutotratische Grundsähe stützt, hätte durch den einfach natürlichen Sang der Dinge das Ubergewicht des junkerlichen Konservatismus aufheben müssen. Gegenteil ist Tatsache geworden! Wie ist das möglich gewesen? Einfach dadurch, baf bas Ronigtum felb ft fich fo fehr in ber Gefangenschaft ber Ronservativen fühlte, daß es von vornherein nur diese einzige parlamentarische Partei als die gegebene Regierungspartei und als akzeptable Stütze des Königtums anertannte. Es ist klar, daß ein Königtum, das über den Parteien steht und sich ihrer porbehaltlos du seinen Zweden bedient, durch den Parlamentarismus an Macht noch gewinnen kann; aber ebenso klar ist, daß ein Königtum, das innerhalb des parlamentarischen Systems nur eine Partei als die notwendige Bundesgenoffin betrachtet und behandelt, dadurch rettungelos in deren Abhangigteit geraten und den gangen Staat ihrem Willen ausliefern muß. Gine Partei, die weiß, daß die Regierung niemals gegen ihren Willen eine Auflösung vornehmen und Neuwahlen anordnen wird, — eine solche Partei wird all mächtig. Sie tann sich alles erlauben, und sie verhüllt ihr Bewußtsein davon nicht einmal, sondern sie trott darauf. Man erinnere sich boch, wie sehr dem Raifer por Jehn Jahren die Kanalvorlage am Berzen lag, die damals vom preußischen Landtag abgelehnt wurde und später nur in so verkummerter Weise zur Durchführung kanı. Die konservative Partei zeigte damals genau dieselbe brutal-egvistische Interessenpolitit wie jest bei der Finanzreform. Der Gedante an Auflösung und Neuwahlen mußte sich jedermann aufdrängen. Aber wie stellte sich der Kaiser baju? Hören wir darüber Hohenlohes Dentwürdigkeiten! ,Der Raifer will nun nicht auflösen... Ich wurde vorziehen, daß man auflöste. Wenn aber ber Raifer lein liberales Ministerium zusammenstellt — und das tut er nicht —, dann ist die Auflösung eber schädlich. Also der oberste Beamte Preußens ist für Neuwahlen auf liberaler Grundlage; er ist bereit, mit einem liberalen Ministerium zu arbeiten; aber er weiß genau: ber Herrscher tut das nicht; denn ein liberales Ministerium gilt in Preußen für ebenso unmöglich, wie ein Ministerium von Niggern in den Vereinigten Staaten erscheinen wurde. Wie soll nun ein solcher Bustand eine Partei von der geschlossenen Sähigkeit und Starrheit der Konservativen nicht dabin bringen, ihren Willen als eisernes Joch dem preußischen Monarchen und dem 116 Larmets Cagebuch

Haupt der deutschen Bundesfürsten aufzuerlegen! Vor wenig Wochen haben wir die Wiederholung dieser Vorgänge erlebt; nur daß sie in den Reichstag übertragen waren. . . . "

Da wir einmal beim alten Johenlohe sind, so wollen wir ihn noch einmal aus seinem Tagebuch sprechen lassen. Am 15. September 1898 schrieb er:

"Wenn ich so unter den preußischen Erzellenzen sitze, so wird mir der Gegensatz zwischen Norddeutschland und Süddeutschland recht klar. Der süddeutsche Liberalismus kommt gegen die Junker nicht auf. Sie sind zu zahlreich, zu mächtig und haben das Königtum und die Armee auf ihrer Seite. Auch das Bentrum geht mit ihnen. Die Deutschen haben recht, wenn sie meine Anwesenheit in Berlin als eine Garantie der Einheit ansehen. Wie ich von 1866 bis 1870 für die Vereinigung von Süd und Nord gewirkt, so mußich hier dan ach streben (!), Preußen beim Reich zu erhalten. Denn alle diese Berren pfeifen auf das Reich und würden es lieber heute als morgen auf geben."

Balt man dagegen die von eben diefen Rreifen schon gewohnheits- und gewerbsmäßig betriebene Aburteilung ganger großer Volksschichten, ohne beren Tribute an Arbeitern und Soldaten das ganze Deutsche Reich nur ein ausgeblasenes Ei wäre, als "vaterlandslose Gesellen", "internationales Gesindel" und wie die Rosenamen alle lauten, so könnte man von einem grimmigen Humor gepackt werden. Wen n jemand das Recht hätte, auf das Vaterland zu "pfeifen" — ich räume dieses Recht niemand ein -, fo dürften das doch am eheften und allenfalls noch die fein, die am tärglichsten, nicht aber am reichsten von ihm bedacht und versorgt werden. "Wie oft", schreibt ein Arbeiter, Johannes Fischer, in der "Bilfe", "fagt man uns Arbeitern, wir seien durch eine gemeinsame ruhmreiche Geschichte mit Volt und Land verknüpft! Wieviel redet man uns von der reichen und hochstehenden Rultur und dem Verbundensein durch religiöse Gemeinschaft! Wieviel auch davon, daß nur in der treuen Zusammenarbeit aller die Wohlfahrt des Voltes begründet liege! Aber mas weiß benn ber einzelne Arbeiter oder die einzelne Arbeiterin von dieser Geschichte! Sie ist in manchen Teilen unfres Vaterlandes so zugestukt, daß man der Geschichte der Volksschule später alles Miktrauen entgegenstellt. Wo ist denn da die Entwicklung des Volkes durch die Tüchtigkeit seiner Bürger in die Höhe getragen worden, so daß wir die Stelle hatten finden konnen, an ber wir als Staatsbürger einmal einsehen konnten? Was dabei heraustommt, ist bäufig nur patriotische Stimmung, die aber als Grundlage für eine männlich ernste Vaterlandsliebe absolut nicht ausreicht. So hat die Masse auch aus dieser Quelle wenig, das eine kraftvolle Überzeugung von der Notwendigkeit und Bedeutung zuverlässiger vaterländischer Gesinnung hervorbringen könnte. Ebenso ift cs mit der Rultur unfres Volkes. Das ist noch ein weiter Weg, bis unfre Arbeiterjugend in innigere Verbindung mit dem kunstlerischen, geistigen und religiösen Leben unfres Voltes kommt. Es ist alles noch viel zu sehr auf Migtrauen begründet, was man an der und für die Masse tut. Überall ängstliche Auswahl und Burechtftugung, die bann, wenn die Jugend reif und selbständig wird, notwendigerweise Migtrauen statt Vertrauens schaffen muffen. Tropbem aber erwartet man eine Verbindung mit seinem Vaterland, die nur wachsen, nicht gezüchtet werden tann."

Elitmers Tagebuch

Also wieder als unserer Weisheit letter Schluß das Dogma: Alles Gu tann nur durch 8wang, Buchtung, Dressur erreicht werden. Und folgst du au willig, ich brauche doch Gewalt! Überall dies Verhältnis des "Schulmeisters" zu unmundigen Bögling, diese Bevormundung des Staates unter größerer ober g ringerer Ausschaltung der Verantwortlichkeit des Individuums. Gerade in Kreise denen man — mit Unrecht — ein Zuviel an sozialpolitischer Fürsorge vorzuwerfe pflegt, wird heute betont, daß der Staat nicht alles mit seiner Verantwortlichke deden durfe, daß das Individuum selbst für seine Handlungen verantwortlich s und bleiben solle. So sprach Professor Dr. Zastrow auf dem letten Verbandete deutscher Arbeitsnachweise die bedeutsamen Worte: "Im Bintergrunde steht fi uns auch heute noch das Ideal des Mannes, der ein ganzer Rei ist, der sagt: Wenn mich Übelstände bedrohen, werde ich ihnen zu Leibe gehe und nicht das Ideal eines Menschen, der bei jeder Rleinigkeit nach dem Schu mann ruft ... Es wird fich ber Ruf erheben: Weniger gefegliche 8 mang, weniger Polizei, mehr Verantwortungsgefül des Individums, dem wir das Roalitionsrecht gegeben haben. Wir stehe por dem Unfang einer folden Wendung."

.

Da hat aber Professor Jastrow sicher nicht an die Sozialdemokratie gedach Die scheint allerdings auch vor einer "Wendung" zu stehen, aber vor einer gar andern. Sie scheint, soweit es an den maßgebenden Instanzen, Behörden ur Organen der Partei liegt, nunmehr sest entschlossen, mit dem letzten kumme lichen Rest von persönlichem Selbständigkeits- und Verantwortlichkeitsgefühl de Individuums endgültig und gründlich aufzuräumen. "Individuen" erkennen de Instanzen, Behörden etc. pp. überhaupt nicht an, nur "Genossen". Der "Genosse hat vorschriftsmäßig kein persönliches, sondern nur ein Parteiverantwortlichkeitsgefühl; ist er sich über dieses jeweilige Gefühl im Zweisel, so kann er es jederze gebühren- und portosrei, abgestempelt und numeriert vom Parteibureau beziehen

Was sich die Ölgöhen der Partei in letter Zeit an Schuhriegelei und Schle serei ihr Angehöriger geleistet haben, ist in keiner anderen Partei denkbar. Scho deshalb nicht, weil in keiner anderen Mitglieder sich eine derart unwürdige, geradez insamierende Behandlung auch nur einen Augenblid gefallen lassen würden. Wen den Anstanzen, Behörden etc. pp. das Gefühl dafür abgehen sollte, daß eir solche Behandlung, wie sie z. B. dem bedauernswerten Bernstein zuteil wurdinsamierend ist, so wäre das nur durch eine Jöhe zukunstsstaatlicher Moralentwickung zu erklären, von deren Sipseln herad die dürgerlichen Shr- und Anstandebegriffe als eitel Schimäre erscheinen. Und dabei — hier haben wir das Typische un nicht etwa nur für unsere Sozialdemokraten — ist es wieder eine kleine Minderhei die sich alles erlauben darf, ohne daß sich aus der Mehrheit heraus der Mut finde gegen das Knüppelregiment mehr als nur bescheiden auszumuden und die brutal sierten Genossen wichel eben so keit moralischen Mißhandlungen zu schützen. Die Oresut sight dem braven Michel eben so kest in den Knochen, daß es dafür ganz gleich gültig ist, ob man ihm die rote Jakobiner- oder die "ordnungsparteiliche" Sipse

118 Curmers Tagebuch

mühe über die Ohren stülpt — den Korporalstod hat er allemal verschluckt. Uniform ist Uniform, und er fühlt sich immer in Uniform.

An sich entbehrt ja die Sache keineswegs des Jumors. Schon weil es immer wieder der selbe unglückselige Eduard Bernstein ist, der als vereideter Prügelknabe herhalten muß. Er scheint also als ganz besonders qualifiziert dafür zu gelten und sich eines unerschütterlichen Vertrauens zu seiner Besserungsfähigkeit zu erfreuen, da die Versuche mit unermüdlicher Seduld immer wieder erneuert werden. Man könnte sagen, er habe sich im Lause der Jahre gewissermaßen ein Sewohnheitsrecht darauf erworden, das periodisch in gemessenen, aber regelmäßigen Zeiträumen ausgeübt wird. Es ist etwas in der Partei nicht in Ordnung, es sehlt irgendwo etwas, man hat das unklare, aber doch ganz bestimmte Sesühl einer versäumten Pslicht, wenn mal längere Zeit darüber verstrichen. "Za so, ganz recht: Bernstein! Wo ist der Kan —?" Und suchend schweist der Blick in die Stubenwinkel nach dem agrarischen Lehr- und Erziehungsmittel, Marke Örtel. Herr Örtel müßte seine helle Freude an den gelehrigen "roten" Schülern haben.

Der neueste Rudfall Bernsteins ift aber auch über die Magen bedauerlich. 3ch weiß wohl, daß ich mich viel zu milde ausdrücke, denn eigentlich verdiente seine Handlungsweise eine ganz andere Rennzeichnung. Er hat nichts mehr und nichts weniger unternommen, als in einem ††† burgerlichen Blatte, dem "Berliner Tageblatt", gegen das polizcilide Verboteiner-fozialdemotratifden Verfammlung zu ichreiben! 3ch tann ber "Leipziger Boltszeitung" nur aus vollster Überzeugung beipflichten, wenn sie in diesem geradezu unerhörten, standalosen Vorgeben "eine absichtliche Provokation der Partei" erblick, die "ben Anschein erweck, als wollte ein gewisser Kreis innerhalb der Partei es auf dem Leipziger Kongreß jum Standal treiben". Und aus der Seele geschrieben ist mir, was dieses vornehmste Blatt deutscher Aunge zum Schluk bemertt. Bier tame Buntt 2 ber Oresbener Resolution in Betracht: "Er bestimmt, daß den Parteigenoffen, die Mitarbeiter folder bürgerlicher Blätter find, in denen die Bartei n i ch t (!) gehässig und hämisch angegriffen wird, te i n e V ertra u en sit ell ung en übertragen werden. Genoffe Bernstein ift aber Reichstagstandidat für Breslau. Man darf nunmehr wohl erwarten, nachdem er zum Mitarbeiter ber Firma Rudolf Moffe avanciert ift, daß er feine Reichstagstandidatur nieberlegt."

Jawohl, das müssen wir auf alle Fälle erwarten, wir müssen unter allen Umständen darauf bestehen! Denn es gäbe schlechterdings kein Mittel, die ganze Lächerlichkeit, die auf die Spihe getriebene Absurdität einer solchen "Parteidisziplin" noch eklatanter zu demonstrieren. Damit wäre allerdings der Sipsel des Blödsinns tadellos erklommen.

"Man soll der Sozialdemokratie", meint die "B. 8. a. Mittag", "die unverbesserliche Borniertheit der Leipziger Volkzeitung nicht an die Rockschängen, denn außer ihr bekennen sich nur ein paar orthodore Schreibstubengelehrte zu dem merkwürdigen Standpunkt, daß es ein Verbrechen gegen den heiligen Seist des Marrismus sei, in dürgerlichen Blättern die dürgerliche Welt auf ungerechte Behandlung von Sozialdemokraten ausmerksam zu machen, denn nur

Sürmers Tagebuch 119

biese paar Fanatiker betrachten die bürgerliche Welt als gleichgültig für die Bestrebungen der Arbeiterschaft auf die Verbesserung ihrer Lebenshaltung. Das Gros der deutschen Arbeiterschaft und glücklicherweise auch die Mehrheit ihrer Führer wissen ganz gut, welche Bedeutung die Sympathie der gesamten öffentlichen Meinung immerhin auch für den Kampf der Arbeiter noch hat.

Man könnte daher die Leipziger Volkszeitung einsach komisch nehmen, wenn nicht ein wohl überlegtes Spstem hinter derartigen Streichen stedte, die den Außenstehenden beinahe wie Fastnachtsscherze anmuten. Eingeweihte aber wissen, daß es sich dabei um ein System der Aushungehörigen der Parteimitglieder handelt. Der Dresdener Beschluß, den Angehörigen der Partei die Mitarbeit an bürgerlichen Blättern zu erschweren oder ganz zu untersagen, trat äußerlich als Aussluß konsequenter Parteianschauungen auf, er wurde vielsach mit den Argumenten der Überzeugungstreue versochten. Die Mehrheit des Parteitages aber, die an diesem Beschluß mitwirkte, ahnte nicht, daß dahinter nichts weiter stedte als das Bestreben einzelner Gewalthaber, widerspenstige Schriftsteller besser zügeln zu können. . . .

Wenn die preußische Regierung von ihren Beamten verlangt, daß sie ihrer Meinung sein sollen, weil sie ihr Brot essen, dann weiß die Leipziger Volkszeitung nicht genug über die Berderbtheit der dürgerlichen Gesellschaft zu moralisieren. Nur verrät sie niemals das Geheimnis, weshald denn eigentlich die Leiden im sozialde motratischen Jungerturm weniger schmerzlich für die Opfer sind als die Qualen im preußischen Jungerverlies. Und die große Menge der deutschen Arbeiterschaft hält solche Kapriolen, weil sie durch ein paar Literaten, die an der Krippe sizen, aufs gröblichste getäuscht wird, noch immer für die Außerung ehrlicher Prinzipienreiter, wenn viele auch weit davon entsernt sind, diese Methode zu billigen. In Wirklichteit jedoch handelt es sich um nichts weiter als das alte System von Zuckerbrot und Peitsche, das die "Revolutionäre" den "Tyrannen" abgeguckt haben."

So ist es. Der Genosse soll, mit oder ohne Aberzeugung, bedingungslos nach ber Weise tangen, die ihm jeweils vorgepfiffen wird. Darüber, wo und wie er sich geistig betätigen soll, hat nicht er, sondern die Partei zu bestimmen. Und er wird burch Buckerbrot und Beitsche murbe gemacht, bis er glatt aus der Hand frist. Darin liegt keine Einbuße an Männerstolz, an freier und aufrechter Gesinnung. Das bewirkt keine moralpolitische Knochenerweichung. Aber so einer "unproletarisch" genug benet, auch Höherstehenden, auch Fürsten gegenüber die gesellschaftlichen Formen zu mahren, sich nicht, die Bande in den Bosentaschen, auf den Anotenstandpunkt zuruchzieht und es gar fertigbringt, ein Glas Bier ober Tee von einem Fürsten, der ihn dazu höflich und ohne jede Verbindlichkeit einlädt, anzunehmen, so ist das schon eine Knochenerweichung, die mit allen Mitteln und in den Anfängen zu betämpfen ift, da sie sonst epidemisch wirten könnte. Gine schmeichelhafte Vorstellung von ber Gefinnungstüchtigkeit und Überzeugungstreue der Genossen! Na, die Obergenossen mussen's ja wissen, es ist nicht unsere Sache. Aber immerhin — einen Tiefftand ber Rultur bezeichnen allerdings Vorgange wie jene wuste Beke gegen die schwäbischen Genossen, die kultiviert genug 120 Türmers Tagebuch

waren, eine freundliche Einladung des allbeliebten Königs von Württemberg nicht mit einer prohig-blöden Zurückweisung zu erwidern. Sehr richtig bemerkte die "Köln. Zig.", daß in solchem Verhalten ein viel größeres Selbstbewußtsein liege als in dem norddeutschen Ausschließungsspstem.

... Worauf läuft denn nun eigentlich dies ganze Bevormundungs-, Einschüchterungs-, Makregelungsspstem usw., wie es oben und unten und aller Eden und Enden bei uns bis zur Bewußtlosigfeit geubt wird, am letten Ende binaus? Sagen wir's nur rund heraus: die Charafterlosigfeit jum Prinaip au erheben. In biesem löblichen Bestreben hat uns ein großer Teil unserer Presse in den letten Jahren treu und wader zur Seite gestanden. An ihr lag's nicht, wenn sie uns nicht ein gut Ende weiter gebracht hat, als wir auf diesem Gebiete gelangt sind. Da tauchten sie eines schönen Tages auf und überschwemmten das deutsche Haus, jene schmalzigen "unparteilschen" Blätter, die "Parteilosigkeit" sagten und "Charakterlosigkeit" meinten. Sie stellten ja in jeder Hinsicht so bescheibene Ansprüche an die Leser, das diese förmlich gerührt werden mußten. Sie verlangten keinerlei positive intellektuelle oder moralische Leistung, nein, nur negative, nur geistige Bedürfnislosigkeit und politische Gesinnungslosigkeit. Das war alles. Wer hatte ba wibersteben konnen? Auch die Regierenden nicht. "Sie wollten", schreibt "Lynkeus" im "Berl. Tagebl.", "lieber ein streberisches, materiell gerichtetes, aller politischen Ideale bares Volk regieren, als ein Volk, das sich auch eine Meinung zu haben erkühnte. Die beiden Tendenzen wirkten zusammen: Meinungen sanken im Kurswert, Informationen stiegen andauernd. Um meisten begehrt waren natürlich die, deren offiziöser Charafter über jeden Zweifel erhaben war.

Früher war die Sahl der offiziösen Blätter beschränkt. Der überwiegende Teil der deutschen Presse pflegte entweder auf eigene Faust die Charakterlosigkeit, solange sie sich rentierte, oder er führte eine bestimmte parteipolitische Überlieferung weiter; oder endlich er bemühte sich, innerhalb einer bestimmten Weltanschauung, nach Anleitung des gesunden Menschenverstandes, eine mehr oder minder unabhängige Politik zu treiben. Das ist, ungefähr mit dem Eintritt des neuen Jahrhunderts, anders geworden. Und heute — welch eine Wendung unter Bülows Führung!

Der war ja nun selbst unter den Staatsmännern des neuen Deutschen Reiches eine Erscheinung von neuer Art. In seiner politischen Überzeugung konservativ — er sagt es selbst und hat es mit dem Stimmzettel bekräftigt. So konservativ, wie keiner seiner Borgänger sich in seinen reaktionärsten Anwandlungen je gefühlt hatte. So konservativ nämlich, daß er es selbst dann nicht über sich gewinnen konnte, gegen die Konservativen Front zu machen, wenn diese — einer anderen bei ihm vorhandenen Überzeugung zusolge — durch ihre Politik das Reich schwer schädigten. Und dieser geradezu krankhaft konservative Mann, dieser mit konservativer Sesinnung sozusagen erblich überlastete Mann gab sich im persönlichen Umgange als durchaus liberal. Nicht liberal im engherzigen Parteiverstande, sondern liberal im Sinne einer Weltanschauung. Als einen Mann, der den Seist höher schätze als

die Materie; den ungehemmten Denkprozeß höher als die ausreichende Verkögung auf Staatskosten; die unabhängige Meinung höher als den Dogmenglauf der Autorität ...

Für den Ostelbier ist die Presse nicht das notwendige Organ, wodurch Geist eines Voltes ein- und ausatmet. Für ihn ist sie nur eine Waffe zur Abwedie er sich notgedrungen angeeignet hat, weil er ihre Überlegenheit erkant Und auch der Ultramontane gesteht nicht der Presse als solcher die Daseinsbereck gung zu, sondern nur der "guten" Presse, die sich bedingungslos in den Dienste Rleritalismus stellt. Rein Wunder also, daß der Liberalismus weitaus die deutendere Presse hat — das wird auch von seinen Gegnern ebenso rüchalts anerkannt wie schmerzlich beklagt —, daß der Liberale größere Ansprüche an se Presse stellt, und daß diese Presse demgemäß auch größere Bedürfnisse hat. T diesem Gesichtspunkt aus hat offendar Fürst Bülow den Gedanken der Blochpt tit zuerst und am liedsten angeschaut: den Ronservativen die Herrschaft, den Li ralen das Recht der freien Meinungsäußerung. . . . An realer Macht hatte er d Liberalismus nicht viel mehr zu bieten; aber wollten die liberalen Journaliss mit ihm im Himmel seines Preß dure aus wohnen, sie sollten ihm willkomen sein.

Und sie kamen! In einer Fülle wie nie zuvor drängten sie sich vor Be Hammanns Pforten und waren nie glüdlicher, als wenn sie die politis Erbweisheit schwarz auf weiß nach Sause tragen konnten. Aun gar, nachdem Blod feierlich inauguriert und der Liberalismus "mitregierungsfähig" gewort war, gab's bald tein Blättchen in Deutschland mehr, das sich nicht ,o ffigiös Beziehungen' hätte rühmen dürfen. Obwohl das Prekbureau allemal da versagte, wenn man seiner am dringendsten bedurft hatte, nämlich in kritisch Augenbliden, herrschte doch alsbald allgemeine Zufriedenheit. Denn in kritisch Augenblicen wußte zwar das Presbureau auch nichts und empfahl Vorsicht der Tapferkeit besseren Teil, aber nachdem erst der Ranzler sich beim Raiser, i Unterstaatssekretär beim Ranzler, der Dezernent beim Unterstaatssekretär inf miert batte, platscherte der Bronnen wieder reichlich und munter. Und man v abfolgte nicht nur Informationen — wer weiß auch täglich etwas Neues! —, m spendete auch freigebig fertige Meinungen über aktuelle Ereignisse u Persönlichkeiten. Und es machte sich ganz von selbst, daß die Leute, die die 3 formationen des Presbureaus entgegennahmen, auch seine fer: gen Meinungen nicht schnöbe jurudwiesen, was schon beshalb nicht en fehlenswert gewesen wäre, weil es dann auch keine brauchbaren Information mehr gegeben bätte.

Und so haben denn die Ahnungslosen' im offiziösen Prehdureau, ohne zu wollen, ihr redlich Teil dazu beigetragen, der Blockpolitik das Grab zu grabe Dort wurde jeder Miherfolg in einen heimlichen Erfolg umgedichtet. Dort wurder Liberalismus gewarnt, nur nicht zu viel zu verlangen, dieweil er sonst alles v lieren könnte. Dort wurde nach dem November sturm vorzeit abgewiegelt, nachdem Bülow seinen näch sten Zweck, d. Befestigung in seinem Amte, erreicht hatte. Dort wurden is

122 Curmers Tagebuch

liberalen Angstmeier in ihrer Abneigung bestärkt, mittels der Finanzresorm rechtzeitig auf die preußische Wahlresorm zu drücken. Mit einem Worte: dort wurde dem Blockliberalismus das Mark aus den Knochen gesogen und der With aus dem Hirnkasten geblasen. Und daß gegen die, die sich das Recht auf eigenes Denken und eine eigene Meinung nicht wollten nehmen lassen, im Preßbureau immer ein wenig geschürt und geheht wurde, mit nicht ganz einwandsreien Mittelchen, das soll nur so nebenbei erwähnt werden.

So ist das Preßbureau unter Bülow zu einem Institut geworden, um die möglichen oppositionellen Regungen der öfsentlichen Meinung, noch bevor sie laut geworden wären, rhetorisch zu überwinden und dialektisch wegzudisputieren. Nun de darf sogar das Genie der oppositionellen Gegenge wichte, wievielmehr die beamtete Mittelmäßigkeit, die uns regiert! Daß der Skeptiker Bülow gegen die Skepsis der öfsentlichen Meinung so empfindlich war, das bezeichnet wohl am deutlichsten die Grenzen seiner Kraft. Er wollte die Beziehungen der Regierung zur Presse zeitgemäß reformieren — und auch das geriet ihm in reaktionärem Sinne. Er schuf sich ein Preßbureau nach österreichischem Muster, während en glisch e Verhältnisse unser Borbild sein sollten. Ein am Fortschritt interessierter Staatsmann, ein wirklicher Philosoph auf dem Ranzlersitze sollte sein Preßbureau wissen lassen: er lege keinen Wert darauf, sich die ausgegebenen In formationen mit guter Gesinnung bezahlen zu lassen. ..."

Ob er's wohl tun wird? Nachdem der Apparat so trefflich im Gange ist, so viel schönes Informationsöl lechzender Lippen harrt? Vielleicht sträubt er sich schamhaft zunächst ein weniges, aber dann — wer weiß? — kommt er doch auf den Geschmad:

"So nimmt ein Kind der Mutter Bruft Nicht gleich im Anfang willig an, Doch bald ernährt es sich mit Lust..."

Scheinbar etwas ganz Entlegenes und doch das selbe Kapitel. Der selbe Faden, nur eine andere Aummer. — In der "Jugend" glaubt Dr. Georg Hirth seststellen zu dürsen, daß die "Feuerprobe" — sie war auch nur einseitig! — des Bündnisses zwischen Österreich und dem Deutschen Reiche (in der serbischen Frage) das Gewissen der deutschen Jungmannschaft in Wien geweckt habe. Dann aber wendet er sich gegen den Ruf, der dort gefallen sei: "daß die Deutsch-Österreicher ihre Rettung nur im Anschluß an das Deutsche Reich sinden könnten. Dr. Hirth schreibt: "Ne in, und tausend mal ne in! Verbündete — ja! Aber Staats gemein schwächlinge und Schwarze draußen im Reiche. Ihr habt gesehen, daß wir euch in der Not gegen eure äußeren Feinde beistehen wollen und können, wie es Vismard gewollt, mit Vlut und Eisen, — gegen eure inneren Feinde aber müßt ihr euch selber helsen. Das verlangen wir von euch. Denn so gewiß es ist, daß der fortschreitende Tschechenrost den deutschen Stahl allmählich ganz zersressen wert könnte und möchte mit

Eurmers Tagebuch 123

einem Sschechenstaat noch Bündnisse abschließen! —, so gewiß ist es, daß die deutsche Ostmark aus und durch sich selbst erstarken muß! Dazu ist jetzt der erste Schritt getan. Aur so weiter, wacere Jungmannschaft Wiens! Wahret euer Deutschtum mit allen Mitteln der politischen Leidenschaft, aber nicht bloß mit den Fäusten, sondern vor allem durch deutsche Umsicht, Arbeit und beharrliche Burückbrängung der Sschechen auf allen Sebieten der Kultur, auch der Mutterbrust! Und weit von euch weiset die muffige, schwächliche und ungesunde Vorstellung, daß das Deutsche Reich für euch tun könne und werde, was ihr nur selbst durch eigene Taktraft erreichen könnt: den deutschen Voden von der Sschechenseuche zu befreien — das beutsche Schwert vom Sschechenses zu säubern!"

Sanz zweifellos hat Dr. Birth dreimal recht, wenn er die Deutsch-Österreicher zu eigener Kraftentfaltung anspornt. Sie haben burch Bequemlichkeit, Lässigfeit, nicht aulest echt deutsche Uneinigkeit und echt deutschen Parteihader viel versäumt und verschuldet, was sie jest mit verdoppelten Rräften nachholen und sühnen sollten. Es ist auch politisch ganz richtig, wenn er sie davor warnt, sich auf fremde Hilfe zu verlassen, und das wäre, wie die Dinge heute liegen, auch eine solche von seiten Es muß schon als schwerer politischer Fehler bedauert des Peutschen Reiches. werben, wenn die Deutsch-Ofterreicher die Möglichkeit ober gar die Hoffnung auf eine folche Bilfe für ihre inneren Rämpfen ausspielen. Die Grunde liegen bier fo beängstigend nabe, daß man sie wahrlich nicht erst barzulegen braucht. wem das Schidfal unferer öfterreichischen Vollsgenoffen am beißen Bergen liegt, wer keinen Augenblid gögern wurde, ihnen auch mit der Cat zur Seite zu springen. gerade ber mabre Freund tann fie nicht genug bavor warnen, auch nur ben Schein zu erweden, als rechneten sie mit der Hilfe irgendwelchen Auslandes. "Ausland" — es gebt schwer über die Feder — steht nun einmal auch das Deutsche Reich Deutsch-Österreich gegenüber.

Nun aber verschwört Dr. Hirth mit tausend feierlichen Eiden je de auch nur m o glich e und den tbar e staatliche Gemeinschaft mit Deutsch-Ofterreich. Warum, frage ich, sind es immer nur wir Deutsche, die solche nationalen Möglichteiten mit wahrem Fanatismus von der Schwelle unseres Bewuftseins, selbst aus dem schrantenlosen Reiche der freien Phantasie scheuchen? Wer regt sich benn bei uns besonders auf, wenn and er e Bölter, Romanen oder Glawen, solden frommen Phantasiegebilden auf unsere Rosten nachgeben? Wir nehmen ihnen das nicht einmal übel, finden es bei ihnen sehr begreiflich. Es wird uns auch nie einfallen, aus solchen Bedenken heraus irgendwelche diplomatischen Schritte bei den Regierungen der beteiligten Staaten zu tun. Warum fürchten denn wir immer "Berwicklungen", wenn irgendwo der großbeutsche Gedanke etwas lauter wird? Wir haben's ja freilich auch fertigbetommen, deutsche Redner aus Ofterreich mit polizeilicher Ausweisung zu bedroben, tichechische Hehredner aber liebevoll zu dulden. Es ist eben nur das anerzogene "Nationalgefühl", das in unserer reichsund staatsbürgerlich beengten Bruft seine wohldressierte Spannkraft übt. Echtes Nationalgefühl ist eben Gefühl, also elementar. Seine Lobe kennt keine Grenzen, sie schlägt überall bin, wo Vollsgenossen wohnen. Darum braucht sie noch lange keinen Weltbrand zu entzunden. Das Gefühl ist eines, und die Vernunft und Gesettlichteit ein anderes. Aber dieses stets lebendige Gefühl ist der eigentliche Kraftspeicher einer rechten Nation, der Herd, aus dem sie gespeist wird, ihr heiliges Feuer.

Und dann die Begründung: "Wir haben schon genug Schwarze"— die miterwähnten "Schwächlinge" sind doch mehr alliterierende Mitläuser. Also daher?! "Wir haben schon genug Katholiten, wir wollen keine mehr, und wenn wir sie geschenkt bekämen!" Was soll man eigenklich dazu noch sagen? Ich habe die Redensart wohl schon hundertmal gehört und oft zu widerlegen mich bemüht. Wie sollen sich die Brüder der verschiedenen Konfessionen auch nur im Reiche näher kommen? Daß wir's doch endlich dahin brächten, unsere "respektiven" Konfessionen im politischen Leben ganz aus dem Spiel zu lassen; sie sind doch, richtig verstanden, in der Tat "Privatsache", gehören in die Kirche, den Religionsunterricht, das Haus, aber nicht auf die politische Bühne. Und gar bei Erwägungen, für die das nationale Prinzip, das nationale Gefühl als die leitenden vorausgesett werden!

Wir muffen uns doch endlich damit abfinden, daß in unserem Volke und Reiche die verschiedensten Bekenntnisse und Weltanschauungen wohnen, und daß es noch für absehbare Zeit dabei bleiben wird. Was sind wir doch noch für große Kinder mit unserem Sich-immer-besser-dunken-wollen, als die anderen sind! immer viel flüger und beffer als der andere, und der andere foll auch genau fo werden, wie wir find, fonst tann er überhaupt nicht tlüger und besser werden. So nimmt die Schulmeisterei — von der in der Schule und beim Militär will ich bier beute gar nicht erst anfangen — tein Ende, und wenn wir's breist schon glauben, wir fangen doch nur wieder von vorne an. So wird unenbliche Araft vergeudet, noch mehr zermurbt und zerrieben. Wir reden und schreiben so viel von der "Achtung por ber Perfönlichteit". Zede Woche fast, die Gott werben lakt, trifft beim Turmer prompt eine Ladung mit "Persönlichkeitsbüchern" ein. Also a ch t e n wir sie doch, wenn's beliebt, und reben und schreiben wir nicht so viel darüber! Sonst konnte wirklich einmal der Tag kommen, wo unsere Schulmeisterei mit ihrem wundervoll torrett gezogenen Spalierobst und dem ganzen gelehrten Kram Fausten in bitterem Ernste zu Wagner sprechen läßt:

"Du hast wohl recht, ich sehe keine Spur Von einem Geist. Und alles ist Pressur."

Beute meint et's wohl noch, wie bei Goethe. Zum Teil ...



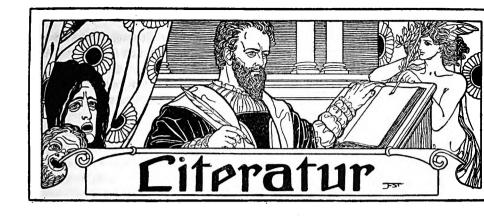

## Der Politiker Goethe

Von

## Eduard Engel

äre Goethe weiter nichts als ein weimarischer Minister geweser so ginge uns seine politische Weltanschauung nichts an, denn un einen herzoglich weimarischen Minister Goethe im 18. Jahrhundert, selbst um einen trefslichen, tummerte sich heute niemani

Jedoch die nur dieses einzige Mal in der Weltgeschichte dagewesene Vereinigur eines großen Dichters und eines öffentlichen Mannes reizt zu einer zusammer sassenen Betrachtung seiner Stellung zum Staat und dessen Trägern. Goethe politische Innenwelt ist ein so großes Stüd des Gesamtmenschen Goethe, daß w diesen ohne jene nicht ganz begreifen. Nicht im Nebenamt war er mehr als ein hat Jahrhundert Staatsbeamter und Staatsmann gewesen, und nicht als bloßt Beitungsleser hatte er die Ereignisse vom Ausbruch der Französischen Revolutio von 1789 bis zu dem vom Juli 1830 verfolgt. Seine menschliche und dichterisch Entwicklung vollzog sich in dem Strom der Welt, und in der Einleitung zu seine Lebensgeschichte weist er selbst auf die "ungeheuren Bewegungen des allgeme nen politischen Weltlaufs, die auf mich, wie auf die ganze Masse der Sleichzeit gen, den größten Einsluß gehabt".

Soethes politische Weltanschauung wurde, abgesehen von der angeborenen unerforschlichen Anlage, wesentlich bestimmt durch die Art seiner Lebensstuser solge: vom staatlosen einzelstädtischen Frankfurter Ratsverwandtensohn zum klein staatlichen hohen Beamten und leitenden Minister. Von Jugend auf hat er da Menschengewimmel im Gemeinwesen von oben gesehen. Hierin sind die Tugenden seiner politischen Anschauung, hierin die Fehler der Tugenden begründe Weder die äußere Not des Lebens noch die Unterdrückung jeder freien Geister regung durch übergeordnete Gewalten hat Goethe am eigenen Leibe gespür So viel Freiheit, wie er brauchte, hatte ihm nie gemangelt, und da er sich nicht lebendig benten konnte, "was ihm nicht mit vollem Orchester war produziert worden", so konnte er sich bei dem Worte Freiheit nichts Besonderes, nichts schöpferisch

Fruchtbares denken. Daher seine enge Auffassung von der Französischen Revolution als dem Werke einzelner schlechter, begehrlicher Kerle von der Art seines Bürgergenerals Schnaps; daher der Sat schon im Egmont: "Ein ordentlicher Bürger, der sich ehrlich fleißig nährt, hat überall so viel Freiheit, als er braucht," was doch nur die Freiheit des Essens, Trinkens und Schlasens sein konnte. Daher sein oft wiederholter Rat:

Ein jeder tehre vor seiner Tür, Und rein ist jedes Stadtquartier; Ein jeder übe sein' Lettion, So wird es gut im Rate stohn.

Dabei fehlte es Goethen keineswegs an dem Seherblick für den Kern der politischen Freiheit: alles Vernünftige tun zu dürfen, was man ohne Schaden für einen andern tun will, ohne von der Polizei gehindert zu werden. Wie immer Goethe von der Freiheit gedacht, die Polizei hat er nicht geliebt. Eine Äußerung über ihre ewige Verbieterei findet sich in dem Gedichtlein zugunsten der volkstumlichen Johannisseuer, gegen die sich die weimarische Polizei erregt hatte:

Johannisfeu'r sei unverwehrt, Die Freude nie verloren! Besen werden immer stumpf gekehrt, Und Jungens immer geboren.

Es gibt ein hübsches Gespräch mit Eckermann über den Kampf zwischen Polizei und Jugend, das wertvoller ist als die tiefste Abhandlung über politische Freiheit:

"Ich brauche nur in unserm lieben Weimar zum Fenster hinauszusehen, um gewahr zu werden, wie es bei uns steht. Als neulich der Schnee lag und meine Nachbarstinder ihre kleinen Schlitten auf der Straße probieren wollten, sogleich war ein Polizeidiener nahe, und ich sah die armen Dingerchen sliehen, so schnell sie konnten. Jeht, wo die Frühlingssonne sie aus den Häusern lockt und sie mit ihresgleichen vor den Türen gern ein Spielchen machten, sehe ich sie immer geniert, als wären sie nicht sicher und als fürchteten sie das Herannahen irgendeines polizeilichen Machthabers. Es darf kein Bube mit der Peitsche knallen oder singen oder rusen, sogleich ist die Polizei da, es ihm zu verbieten. Es geht bei uns alles dahin, die liebe Jugend frühzeitig zahm zu machen und alle Natur, alle Originalität und alle Wildheit auszutreiben, so daß am Ende nichts übrigbleibt als der Philister" (12. März 1828).

Den armen gebüttelten Weimarer Jungen stellt er die in der Freiheit ihres Vaterlandes aufgewachsenen Engländer gegenüber und spricht die die zu diesem Tage geltenden gewichtigen Worte: "Es ist an ihnen nichts verbildet und verbogen, es sind an ihnen teine Halbheiten und Schiesheiten; sondern wie sie auch sind, es sind immer durchaus tomplette Menschen. — Das Glück der persönlichen Freiheit, das Bewußtsein des englischen Namens tommt schon den Kindern zugute, so daß sie einer weit glücklich-freieren Entwicklung genießen als bei uns Deutschen." Und wie dieses Wort, so gilt die zur Stunde in Deutschland noch ein anderes von

biesem Weisesten aller Menschen: "Meine Hauptlehre ist vorläufig diese: Der Vater sorge für sein Haus, der Handwerter für seine Kunden, der Geistliche für gegenseitige Liebe, und die Polizei störe die Freude nicht!"

Mit noch nicht 27 Jahren trat Soethe unter die Regierenden im Zeitalter der aufgeklärten Selbstherrschaft. Sich selbst hatte er kaum je regiert gefühlt. Dürsen wir uns da wundern, daß er, dessen schöpferische Kraft nicht in der Politik, sondern in der Poesie lag, die Anschauungen seines Zeitalters teilte? Der aufgeklärteste Selbstherrscher des 18. Jahrhunderts, Friedrich der Große, mag uns zeigen, was man damals unter einer guten Regierung verstand. Pflichttreu, wohlwollend, zu allen vernünftigen Verbesserungen der Lage des Volkes, zur Jedung des öffentlichen Wohlstandes geneigt; freidenkend in Slaubensfragen, nachsichtig, ja gleichgültig in der Jandhabung der Zensur, mit Ausnahme der politischen Bücher und Zeitungen; redlich bemüht um den Unterricht; schonend gegen die Steuertraft des Volkes, besonders der Armen. Dabei der selbstverständlichen, gar nicht erörterten Überzeugung, daß einzig die regierende Klasse, der Fürst und seine höchsten Beamten, wisse, was dem Volke frommt. Alles für das Volk, nichts durch das Volk.

In allen diesen Grundsäten stimmte Goethe mit Friedrich überein, nur daß er größere Herzenswärme für deren Anwendung im Leben mitbrachte. Unerschütterlich aber galt ibm der Grundsak, den ja auch Bismard sein Leben lang verteidigt hat: Die Volitik ist eine Kunst, die nur ausüben soll, wer sie gelernt hat. Un diesem Sate hielt Goethe noch fest, nachdem ihn doch der nichtzunftige Politiler Napoleon eines andern belehrt und nachdem die vielen Zunftigen bewiesen hatten, daß die erlernte Runst böchstens für den Alltag ausreiche, in entscheidenben Schidsalsprüfungen versage. Alles bloke Rannegießern war Goethen in den Tod zuwider; wer nicht zum Metier gehöre, solle schweigen. "Genau besehen, ist es von Privatleuten doch nur eine Philisterei, wenn wir demjenigen zuviel Anteil schenken, worin wir nichts wirten können" (an Belter). Ein Engländer hätte dies nicht verstanden, denn der besaß ja zum Mitwirken an den öffentlichen Dingen die ideale Freiheit, die nach Goethe besteht in der "Möglichkeit, unter allen Bedingungen das Vernünftige zu tun". Fast sämtliche Außerungen Goethes über innere Politik sind nur zu begreifen aus der politischen Unfreiheit des Lebens im 18. und im vormärzlichen 19. Jahrhundert; sie sind "die Spiegelung des Meniden in seinen Beitverhältnissen" nach Goethes Worten.

Die gewaltige Stellung des englischen Parlaments war Goethen bekannt; was er gegen Volksvertretungen gesagt und geschrieben, galt den deutschen Verhältnissen. In den Zahmen Kenien steht der zweiselnde Spruch:

Was die Großen Gutes taten, Sah ich oft in meinem Leben; Was uns nun die Völker geben, Deren auserwählte Weisen Nun zusammen sich beraten, Mögen unste Enkel preisen, Die's erleben. Sein Großherzog hatte das Versprechen einer Volksvertretung ehrenhaft erfüllt. Es gab nach den Befreiungskriegen eine weimarische Ständeversammlung mit dem Recht der Genehmigung der Staatsausgaben, und an Goethe trat das Verlangen, seine "Oberaussichtsrechnungen für die weimarischen Einrichtungen zur Kunst und Wissenschaft" der Prüfung des Landtages vorzulegen. Seinen heftigen Widerstand gegen diese unerträgsiche Zumutung drach erst der Tod.

Bu den Errungenschaften der neuen Zeit in Weimar gehörte die Preßfreih eit, die allerdings nur die Beseitigung der dem Drucke vorausgehenden Zensur bedeutete. Man sollte denken, ein Schriftsteller, der jahraus, jahrein drucken ließ, müßte die Preßfreiheit als ein Urrecht des denkenden und schreibenden Menschen begrüßt haben. Natürlich war Goethe kein Verteidiger der ebenso gehässigen wie lächerlichen Art, wie in manchen Ländern die Zensur geübt wurde; für unbedingte Preßfreiheit indessen schwarte er durchaus nicht, und wo sie sich gegen ihn selbst zu richten drohte, z. B. gegen seine Theaterleitung, hat er sie, wenn nicht durch Gewalt, so durch die stärtsten andern Zwangsmittel beschnitten. Auch hier sehen wir den Standpunkt des Regierenden: die Zensur hätte nur wagen sollen, ihm die Freiheit zu beschneiden, "zu drucken für und für"!

Für die Tagespresse hatte er nichts übrig, eben weil sie nur dem Tage diente: "Für das größte Unheil, das nichts reif werden läßt, muß ich halten, daß man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeist, den Tag im Tage vertut und so immer aus der Hand in den Mund lebt, ohne irgend etwas vor sich zu bringen; haben wir doch schon Blätter für sämtliche Tageszeiten!" (in den Wanderjahren). Dies wurde um 1828 geschrieben; was würde er zu der zeitungspapierenen Flut unserer Tage sagen! Gelegentlich sas er gar keine Zeitung, stapelte die Blätter übereinander und ging sie dann durch: "Wenn man einige Monate die Zeitung nicht gelesen hat, und man liest sie alsdann zusammen, so zeigt sich erst, wieviel Zeit man mit diesen Papieren verdirbt."

Und troß dem allen, auf die Frage: Zu welcher politischen Richtung der Gegenwart würde sich ber heute lebende Goethe bekennen? müßte die Antwort lauten: Zur liberalen. Vielleicht würde er sich teiner bestimmten Partei angliedern, obwohl er seinen Prometheus, allerdings den in der Pandora, vertünden läßt: "Des tätigen Manns Behagen sei Parteilichteit!" Sicher jedoch stände er bei denen, die den steten ruhigen Fortschritt zur Selbstregierung und wahren Vildung sördern, sich Freiheit und Leben durch tägliches Erobern verdienen wollen. Aussprüche wie: "Welche Regierung die beste sei? Diesenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren", oder: "Wo ein Volt zur Freiheit reif ist, tann teine Nacht der Erde sie ihm rauben", offenbaren uns seine tiesste überzeugung. Als nach der verhängnisvollen Ermordung Rozebues Metternich und seine Gesinnungsgenossen der Unterdrückung jeder freien Regung den deutschen Seist zu dämpfen suchten, zürnte Goethe über diese Rurzsichtigkeit: "Im Prinzip, das Bestehende zu erhalten, Revolutionen vorzubeugen, stimme ich ganz mit ihnen überein, nur nicht mit den Mitteln dazu. Sie nämlich rusen die Dummheit und Finsternis zu Jilse,

Engel: Der Polititer Goethe

ich den Verstand und das Licht" (zum Kanzler Müller, 18. September 1823), und noch stärker, für Goethe unerhört stark, in einer Nachtragsstrophe zum "Spimenides":

Verflucht sei, wer nach falschem Rat, Mit überfrechem Mut Das, was der Korse-Franke tat, Nun als ein Deutscher tut!

Er fühle spät, er fühle früh, Es sei ein dauernd Recht; Ihm geh es troh Gewalt und Müh', Ihm und den Seinen schlecht!

129

Aber wir haben sogar die ausdrückliche Erklärung Goethes für seinen Liberalismus! Einen schweizerischen Schriftsteller Dumont, einen Verwandten seines jungen Freundes Soret, nennt er einen "gemäßigten Liberalen, wie es alle vernünftigen Leute sind und sein sollen, und wie ich es selber bin, und in welchem Sinne zu wirken ich während eines langen Lebens mich bemüht habe" (zu Eckermann, 3. Februar 1830), und erkäutert dann klassisch, was liberal sei:

"Der wahre Liberale sucht mit den Mitteln, die ihm zu Gebote stehen, so viel Gutes zu bewirken, als er nur immer kann; aber er hütet sich, die oft unvermeidlichen Mängel sogleich mit Feuer und Schwert vertilgen zu wollen. Er ist bemüht, durch ein kluges Vorschreiten die öffentlichen Gebrechen nach und nach zu verdrängen, ohne durch gewaltsame Maßregeln zugleich oft ebensoviel Gutes mit zu verderben. Er begnügt sich in dieser stets unvollkommenen Welt so lange mit dem Guten, die ihn das Bessere zu erreichen Zeit und Umstände begünstigen."

Er wußte, daß man ihn für einen Rückschrittler, einen Anhänger Metternichs, wohl gar für einen Volksseind hielt, und verteidigte sich gegen diesen ungerechten Vorwurf:

"Es ist gar wunderlich, wie leicht man zu der öffentlichen Meinung in eine falsche Stellung gerät! Ich wüßte nicht, daß ich je etwas gegen das Volt gesündigt, aber ich soll nun ein für allemal tein Freund des Voltes sein. Freilich din ich tein Freund des revolutionären Pödels, der auf Raud, Mord und Brand ausgeht und hinter dem falschen Schilde des öffentlichen Wohles nur die gemeinsten egoistischen Zwede im Auge hat. Ich den Freund solcher Leute, ebensowenig als ich ein Freund eines Ludwig XV. din. Ich hasse jeden gewaltsamen Umsturz, weil dabei ebensoviel Gutes vernichtet als gewonnen wird. Ich hasse die, welche ihn ausführen, wie die, welche dazu Ursache geben. Aber din ich darum kein Freund des Volkes? Denkt denn jeder rechtlich gesinnte Mann etwa anders? Sie wissen, wie sehr ich mich über jede Verbesserung freue, welche die Zukunft uns etwa in Aussicht stellt. Aber, wie gesagt, jedes Gewaltsame, Sprunghafte ist mir in der Geele zuwider, denn es ist nicht naturgemäß" (zu Edermann, 27. April 1825).

Weil Goethe den ihm angetragenen, fast aufgezwungenen Abel angenommen hatte, Minister und Freund eines Herzogs war, hieß er vielen, die nichts von seinem Innenleden wußten, der Aristotrat. Er war einer, wenn das Wort wörtlich überseht wird; doch dann sind wir es alle: Anhänger der Herrschaft der Besten. Soll Aristotrat bedeuten Überhebung einer Kaste über alle anderen, so war Goethe ganz gewiß teiner. Er selbst hielt Schiller für den eigentlichen Aristotraten von ihnen beiden: "Man beliebt einmal, mich nicht so sehen zu wollen, wie ich din, und wendet die Blicke von allem hinweg, was mich in meinem wahren Lichte Der Kurmer XII, 1

Digitized by Google

zeigen könnte. Dagegen hat Schiller, der, unter uns, weit mehr ein Aristokrat war als ich, der aber weit mehr bedachte, was er sagte, als ich, das merkwürdige Slück, als besonderer Freund des Volkes zu gelten. Ich gönne es ihm von Herzen und tröste mich damit, daß es anderen vor mir nicht besser gegangen" (zu Eckermann, 4. Januar 1824).

Wie Goethe über seine Abelung gedacht, zeigt ein Brief an die Stein, daß er sich dabei gar nichts denken könne. Er hat seine Meinung nie geändert: "Ich hatte vor der bloßen Fürstlichkeit als solcher, wenn nicht zugleich eine tüchtige Menschennatur und ein tüchtiger Menschenwert dahinter stedte, nie viel Respekt. Za, es war mir selbst so wohl in meiner Haut und ich fühlte mich selber so vornehm, daß, wenn man mich zum Fürsten gemacht hätte, ich es nicht eben sonderlich merkwürdig gefunden haben würde. Alls man mir das Abelsdiplom gab, glaubten viele, wie ich mich möchte dadurch erhoben fühlen. Allein, unter uns, es war mir nichts, gar nichts! Wir Frankfurter Patrizier hielten uns immer dem Abel gleich, und als ich das Diplom in Känden hielt, hatte ich in meinen Gedanken eben nichts weiter, als was ich längst besessen." — Der Geburtsadel schien ihm nur wertvoll als Vermutung, daß "ein tüchtiger Mann von tüchtigen Vorsahren" abstammen möchte. Unendlich höher stand ihm der Genius und dessen Versatur geboren würde, mit deren Namen Jahrhunderte könnten durchstempelt werden" (an Zelter, 1831).

Aus ähnlicher Gesinnung beurteilte er äußerliche Auszeichnungen: "Diese Ehrenzeichen," schreibt er an Zelter, dem ein Orden verliehen worden, "gereichen eigentlich nur zu gesteigerten Mühseligkeiten, wozu man aber sich und anderen Slück wünschen darf, weil das Leben immerfort, wenn es gut geht, als ein stets Kämpfend-Uberwindendes zu betrachten ist."

Die Menge war ihm zuwider; wem ist sie es nicht? Menge und Volk aber sind und waren Goethen zweierlei. Aur die Kraft der Menge erkannte er an:

Was ich mir gefallen lasse? Buschlagen muß die Masse, Dann ist sie respektabel; Urteilen gelingt ihr miserabel.

Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn! hatte Schiller im Demetrius sprechen lassen und selbst gedacht. "Alles Große und Gescheite existiert in der Minorität", heißt es dei Goethe, und ein andermal: "Nichts ist widerwärtiger als die Majorität; denn sie besteht aus wenigen, kräftigen Vorgängern, aus Schelmen, die sich aktommodieren, aus Schwachen, die sich assimilieren, und der Masse, die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wissen, was sie will." — Von den Tugenden der armen Volkstlassen dachte er nicht gönnerhaft herablassend, sondern aus Überzeugung hoch. Alls er in Frankfurt 1774 dei einem Brande in der Judengasse helsend seine Mithelfer am Werte gesehen, schried er an Schönborn: "Ich habe dei dieser Gelegenheit das gemeine Volk wieder kennen gelernt und din aber- und abermals vergewissert worden, daß das doch die besten Menschen sind." Aus dem Dezember 1777: "Da sind doch alle Tugenden beisammen, Beschränktheit, Genüg-

Engel: Der Politiker Goethe 131

samteit, gerader Sinn, Treue, Freude über das leidlichste Gut, Harmlosigkeit, Dulden, Ausharren."

Wie er durch einen mahnenden Brief den Herzog zur Abstellung des Wildschadens bewog, so erinnerte er ihn in dem großen Erziehungsgedicht "Ilmenau" an den "Landmann, der leichten Sand dem Samen anvertraut Und seinen Rohl dem frechen Wilde baut". Er hat sich's nicht leichtherzig wohl sein lassen an der stets gedeckten, vom Volke bezahlten Fürstentasel: "Die Verdammnis, daß wir des Landes Mark verzehren, läßt keinen Segen der Behaglichkeit grünen", und: "Ich sehe den Bauersmann der Erde das Notdürstigste absordern, das doch auch ein behaglich Ausstommen wäre, wenn er nur für sich selbst schwiste; du weißt aber, wenn die Blattläuse auf den Rosenzweigen sigen, und sich hübsch die und grün gesogen haben, dann kommen die Ameisen und saugen ihnen den filtrierten Saft aus den Leibern. Und so geht's weiter, und wir haben's so weit gebracht, daß oben immer in einem Tage mehr verzehrt wird, als unten in einem beigebracht werden kann" (an Knebel, 17. April 1782).

Nicht zustimmend, sondern ironisch gemeint ist die Außerung in Dichtung und Wahrheit: "Die Finanzen, deren Einfluß man für so wichtig hält, kommen weniger in Betracht: denn wenn es dem Ganzen fehlt, so darf man dem Einzelnen nur abnehmen, was er mühsam zusammengescharrt und gehalten hat, und so ist der Staat immer reich genug."

Soethes sozialpolitische Grundanschauung läßt sich in das eine Wort zusammensassen: Abgeben, die Besitzenden an die Nichtbesitzenden, freiwillig und nach der Möglichkeit, so wie er es jahrelang an einem unbekannten Menschen Rraft in Ilmenau getan. Über die soziale Zukunft dachte Goethe in jüngeren Jahren mit Wohlwollen dweiselnd: "Ich halte es für wahr, daß die Humanität endlich siegen wird; nur sürchte ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital und einer des andern humaner Krankenwärter sein werde" (aus Italien, 1787). Wie er sich hierin später gewandelt hat, zeigen uns die sozialpolitischen Kapitel der "Wanderjahre".

Uber die großen völkischen Fragen Deutschlands hat er anders gedacht als wir, anders als die besten Männer seiner Zeit, Stein, Arndt, Wilhelm von Humboldt. Dies sollte nicht beschönigt, sondern begriffen werden. Goethe teilte die Auffassung des Lebenskreises, dem er als Regierender angehörte: die Weltgeschichte ist das Wert der Regierenden; versagt deren Kraft und Einsicht, oder tritt ein Re-<sup>gierender</sup> von höherer Kraft und Einsicht auf, wie Napoleon gegenüber den deutschen Fürsten, so gibt es weiter keine Macht gegen ihn und man muß sich ins Unabänderlice schiden. "O ihr Guten!" sprach er 1813 zu Theodor Körner, der in den Volkstrieg gegen Napoleon zog, "schüttelt nur an euren Ketten, der Mann ist euch zu groß, ihr werdet sie nicht zerbrechen". Das anfangs im Verborgenen schwelende, dann zu verzehrender Flamme auflodernde Volksgefühl zwischen 1807 und 1813 nannte er "eine Frake". Mit welchen Empfindungen mag Goethe, der sich ja auch dornig luftig gemacht hatte über das Gerede von einem deutschen Vaterlande, das nie ein Mensch gesehen, die Stelle in Rleists Hermannschlacht gelesen haben, wo der Ubierfürst Aristan ähnlich fragt: "Was gilt Germanien mir?" und Hermann fürchterlich ausbrechend ihm die Antwort gibt:

Diese Denkart kenn' ich,

Du bist imstand und treibst mich in die Enge,
Fragst, wo und wann Germanien gewesen,
Ob in dem Mond? Und zu der Riesen Zeiten?
Und was der Witz sonst an die Hand dir gibt;
Doch jezo, ich versichre dich, jezt wirst du
Mich schnell begreisen, wie ich es gemeint:
Führt ihn hinweg und werst das Haupt ihm nieder!

Goethe glaubt nicht an eine handelnde Volkstraft, weil er sie in seinem menschlichen wie gebeimrätlichen Leben niemals am Werke geseben: so wurde er von der stürmischen Begeisterung der Befreiungstriege völlig überrascht, durch ihre Siege allerdings erfreut, weil sie die Wiederkehr friedlicher Austände verhießen, doch niemals begeistert. Un den ihm befreundeten französischen Gesandten Reinbard. einen geborenen Schwaben, schreibt er im Dezember 1812: "Daß Mostau verbrannt ist, tut mir gar nichts"; inmitten der Volksbewegung von 1813: "Wer es jekt möalich machen kann, soll sich ja aus der Gegenwart retten", und er rettet sich - nach China als einem "Opium für die jezige Zeit". "Ich habe gefunden, daß ber Enthusiasmus eigentlich nur die große Masse wohlkleidet" (an Arnim, Februar 1814). Aber feblt nicht in seinem Roman von der Mannesausbildung, im Wilbelm Meister, der Dienst fürs Vaterland als eines der Bildungsmittel? Und wie nebenfächlich tat er in den Wahlverwandtschaften das In-den-Krieg-Riehen des liebes kranken Eduard ab! Goethes deutsches Vaterlandsgefühl war nicht, konnte nicht das unfrige sein. Der Fluch deutscher Geschichte, die Vaterlandslosiakeit, hatte den größten Mann nicht verschont, den die Lande deutschsprechender Menschen je bervorgebracht baben. Er war unter unseren Groken nicht der einzige! Lessing konnte im österreichisch-römischen Reich beutscher Nation ben Batriotismus "höchstens eine heroische Schwachheit" nennen und das Weltbürgertum vorziehen, und Schiller durfte fragen:

Deutschland! aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden, Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.

Als Napoleon den preußischen General Karl August wegen seiner Soldatentreue mit dem Verlust seines Landes bedrohte, soll Goethe — der Bericht klingt wenig glaubwürdig — ausgerusen haben: "Ich sage, der Herzog soll so handeln, wie er handelt! er muß so handeln! Ja, und müßte er darüber Land und Leute, Krone und Szepter verlieren. — Mit einem Steden in der Hand wollen wir unsern Herrn ins Elend begleiten und treu an seiner Seite aushalten. Die Kinder und Frauen, wenn sie uns in den Vörfern begegnen, werden weinend die Augen ausschlagen und zueinander sprechen: Das ist der alte Goethe und der ehemalige Perzog von Weimar, den der Franzosenkaiser seines Thrones entsetz hat, weil er seinen Freunden so treu im Unglück war. Ich will ums Brot singen! ich will ein Bänkelsänger werden und unser Unglück in Liedern verfassen. Ich will in alle Vörfer und in alle Schulen ziehen, wo irgend der Name Goethe bekannt ist; die Schande der Veutschen will ich besingen, und die Kinder sollen mein Schandlied

auswendig lernen, bis sie Manner werden, und damit meinen Herrn wieder auf den Thron herauf und euch von dem euren heruntersingen."

Doch selbst wenn diese nicht sehr Goethischen Worte wirklich in einer hocherregten Stunde gesprochen wurden, sie galten doch zunächst und zumeist dem Verlust des kleinstaatlichen Vaterlandes. War dieses nicht mehr bedroht, so konnte sich Goethe beruhigen, wie sich viele Fürsten und Minister, wie sich Millionen deutscher Männer in den Rheinbundstaaten beruhigt hatten.

Und woher sollte bei ihm jener tödliche Haß gegen die Franzosen kommen, der bei den Söhnen und Enkeln der von 1806 dis 1813 mißhandelten und geplünderten Preußen noch 1870 nicht ganz erloschen war? Mit Ausnahme der einen ungemüklichen Nacht des 14. Oktober 1806 nach der Schlacht dei Jena hatte Goethe persönlich unter der Raubsucht der französischen Eroberer nicht zu leiden gehabt; er gehörte auch in dieser Hinsicht zu den Regierenden, nicht zu den "Achivern", die die Schuld der Könige büßen müssen. Und endlich trifft zu, was er über sein Verhältnis zu den Befreiungskriegen als Achtzigsähriger zu Edermann gesagt hat: "Wie hätte ich die Waffen ergreisen können ohne Jaß! Und wie hätte ich hassen katte ich hassen ohne Jugend! Hätte jenes Ereignis mich als Zwanzigsährigen getroffen, so wäre ich sicher nicht der letzte geblieben; allein es fand mich als einen, der bereits über die erste Sechzig hinaus war."

In demselben Gespräch fielen die berühmten Worte über das innerste Wesen seiner Poesie:

"Ariegslieder schreiben und im Zimmer sitzen, das wäre meine Art gewesen! Aus dem Biwat heraus, wo man nachts die Pferde der feindlichen Vorposten wiehern hört: da hätte ich es mir gefallen lassen. Aber das war nicht mein Leben und nicht meine Sache, sondern die von Theodor Körner. — Bei mir aber, der ich teine triegerische Natur din, würden Kriegslieder eine Maste gewesen sein, die mir sehr schlecht zu Sesicht gestanden hätte. Ich habe in meiner Poesie nie afsettiert. Was ich nicht lebte und was mir nicht auf die Nägel brannte und zu schaffen machte, habe ich auch nicht gedichtet und ausgesprochen. Liedesgedichte habe ich nur gemacht, wenn ich liedte. Wie hätte ich nun Lieder des Hasse schreiben können ohne Haßt. Und, unter uns, ich haßte die Franzosen nicht, wiewohl ich Sott dankte, als wir sie los waren. Wie hätte auch ich, dem nur Kultur und Barbarei Dinge von Bedeutung sind, eine Nation hassen keil meiner eigenen Bildung verdankte!"

Soethe war in dem Jahrhundert aufgewachsen, wo der Sedanke eines über den Vaterländern stehenden Weltbürgertums die Herzen der Besten erfüllte, lebendiger als irgendwo sonst die Herzen der Deutschen, denn welches andere Vaterland zum Stolzdraussein als die "Welt" bot ihnen das lächerliche Sedilde, das sich Deutsches Reich nannte und nicht einmal mächtig genug war, gewalttätigen Landraub eines frechen Nachbarn zu rächen. Bei aller Teilwahrheit, die in Soethes Worten kurz vor der letzten tödlichen Krankheit liegt, welcher andere Dichter als ein deutscher könnte sie ausgesprochen haben: "Der Dichter wird als Mensch und Bürger sein Vaterland lieben, aber das Vaterland seiner poetischen Kräfte und seines poetischen Wirtens ist das Sute, Eble und Schöne, das an keine Provinz und an

1

1.

tein besonderes Land gebunden ist, und das er ergreift und bildet, wo er es sindet. Er ist darin dem Abler gleich, der mit freiem Blid über Ländern schwebt, und dem es gleichviel ist, ob der Hase, auf den er herabschießt, in Preußen oder in Sachsen läuft." — Preußen oder Sachsen! als ob sich's um solche Unterschiede handelte! Doch Soethe wußte natürlich wie wir alle, daß selbst die erhabenste Runst, ja gerade sie, nicht vaterlandslos ist, daß zu ihrer Größe das Ausatmen des besonderen Volksgeistes im Künstler durch das Kunstwerk gehört, und daß er selbst, Goethe, in diesem Sinne ein durchaus vaterländischer Dichter zu nennen war. Bleiben wir dessen singedent, so können wir Soethes Ausspruch gelten lassen: "Es gibt keine patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft", um so mehr, als patriotisch und vaterländisch nicht genau das gleiche sind.

Sanz ohne Eindruck ist auf Goethe übrigens die gewaltige Volkserhebung von 1813 doch nicht geblieben. Es gab in dem Meer dieser Seele einen verborgenen Unterstrom, den die Außenwelt nicht gewahrte. Der gewissenhafte Jenaer Seschichtsprosessor Luden hat uns aus einem langen bewegten Sespräch im November 1813 über die deutschen Dinge Worte Goethes ausbewahrt, an die wir uns halten wollen, wenn uns andere, meist zusammenbangslose Aussprüche schmerzen:

"Glauben Sie ja nicht, daß ich gleichgültig wäre gegen die großen Ideen Freiheit, Volk, Vaterland! Nein, diese Ideen sind in uns, sie sind ein Teil unseres Wesens, und niemand vermag sie von sich zu werfen. Auch liegt mir Deutschland warm am Berzen. Ich habe oft einen bittern Schmerz empfunden bei dem Gebanken an das deutsche Wolk, das so achtbar im einzelnen und so miserabel im ganzen ist. Eine Vergleichung des deutschen Voltes mit anderen Völtern erregt uns peinliche Gefühle, über welche ich auf jegliche Weise hinwegzukommen suche, und in der Wissenschaft und in der Runst habe ich die Schwingen gefunden, durch welche man sich darüber hinwegzuheben vermag; benn Wissenschaft und Runst gehören ber Welt an und vor ihnen verschwinden die Schranken der Aationalität. Aber der Troft, den sie gewähren, ist doch nur ein leidiger Trost und ersekt das stolze Bewuftsein nicht, einem großen, geachteten und gefürchteten Volke anzugehören. An derselben Weise tröstet auch nur der Glaube an Deutschlands Autunft; ich balte ihn so fest, als Sie, diesen Glauben; ja, das deutsche Volt verspricht eine Butunft und hat eine Butunft. Das Schicffal ber Deutschen ist, um mit Napoleon zu reden, noch nicht erfüllt."

Von noch greifbarerer Gegenwärtigkeit erfüllt sind die Seherworte, die er mit fast 80 Jahren zu Edermann über Deutschlands Zukunft gesprochen hat:

"Mir ist nicht bange, daß Deutschland nicht eins werde; unsere guten Chausseen und künftigen Sisenbahnen werden schon das Ihrige tun. Vor allem aber sei es eins in Liebe untereinander, und immer sei es eins, daß der deutsche Taler und Groschen im ganzen Reiche gleichen Wert habe; eins, daß mein Reisetoffer durch alle 36 Staaten ungeöffnet passieren könne. Es sei eins, daß der städtische Reisepaß eines weimarischen Bürgers von den Grenzbeamten eines großen Nachdarstaats nicht für unzulänglich gehalten, als der Paß eines "Ausländers". Es sei vom Inland und Ausland unter deutschen Staaten überall keine Rede mehr. Deutschland sei serner eins in Maß und Gewicht, in Handel und Wandel und hundert ähn-

Detlev von Lillencton 135

lichen Dingen, die ich nicht alle nennen kann und mag. Wenn man aber denkt, die Einheit Deutschlands bestehe darin, daß das sehr große Reich eine einzige große Residenz habe, und daß diese eine große Residenz wie zum Wohl der Entwicklung einzelner großer Talente, so auch zum Wohl der großen Masse des Volks gereiche, so ist man im Fretum" (23. Oktober 1828).



## Detlev von Liliencron

ir haben zwei Gelbstbiographien des Dichters. Die eine lautet: "Geboren in Riel, den 3. Juni 1844. Wurde preußischer Offizier. Machte die Kriege 1866 und 1870/71 mit."

Die zweite ist mitteilsamer:

"Meine Knabenjahre sind einsam gegangen. Dazu tam die Dänenzeit. Diese allein war ein besonderer Druck auf allem. Bon meinen Hauslehrern und von der Gelehrtenschule brachte ich wenig mit. Nur "Geschichte" hat mich die zum heutigen Tage immer gleich mit schlagendem Perzen sestgehalten. Die Mathematik, die "Schleismühle des Kopses", die mir auch die zur Stunde eine mit tausend Schlüsseln verschlossen Tür ist, hat mir die schwersten Beiten meines Daseins verursacht. Meine Untätigkeit brachte mir die entsprechenden Früchte. Nachhlssessins waren die Folge. Aber nun war ich frei und lief in den Garten, ins Holz, in die Felder und überließ mich meinen Träumereien. Früh din ich ein Jäger geworden. Mit Hund und Gewehr allein durch die Heide, Wald und Busch zu streisen, wird immer mir ein Tag zu leben wert sein. Weidmannsbeil!

Ich wollte von Kindheit an Soldat werden. In Dänemark war dies zu jener Zeit als Schleswig-Holsteiner nicht möglich. Ich ging deshalb nach Preußen. Während meiner aktiven Soldatenzeit hatte ich das Slüch, viel hin und her geworsen zu werden. Ich besucht sieden Provinzen und siedzehn Garnisonen. Dadurch lernte ich Land und Leute kennen. 1864 bis 65 war ich am Schlusse der letzten Erhebung in Polen. Dann folgten der österreichische und französische Krieg. In beiden Feldzügen wurde ich verwundet. O du Leutnantszeit! Mit deiner fröhlichen Frische, mit deiner Schneibigkeit, mit den vielen herrlichen Freunden und Kameraden, mit all deinen Rosentagen; mit deinem bis auss schärsste herangenommenen Psilchtgefühl, mit deiner strengen Selbstzucht.

Später wurde ich in meinem Heimatlande, das ich zwanzig Jahre nur vorübergehend gesehen hatte, töniglicher Berwaltungsbeamter. Seit längerer Zeit habe ich den Abschied genommen, um mich ganz meinen schriftstellerischen Arbeiten hingeben zu können.

Erst in der Mitte meiner dreißiger Jahre schrieb ich, durch einen Zusall veranlaßt, mein erstes Gedicht. Slücklich schäße ich mich, von jeher vornehme, gute Musik gewohnt zu sein. Unsere fünf Liederkönige: Karl Löwe, Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Robert Franz bleiben mir stete Weggenossen. Wie viel des Dankes din ich ihnen schuldig t

Seboren bin ich zu Kiel am 3. Juni 1844. Meine Geschwister haben früh die Händchen in ihren Särgen salten müssen. Meine verstorbene Mutter Abeline Sploestra geb. von Harten sand ihre Wiege in Philadelphia. Dort stand mein Großvater als amerikanischer General. Er war, wenn auch über die Hälfte an Lebensjahren jünger, einer der letzten, innigeren Freunde des großen Washington."

Wenn also dieser Dichter sein Leben in zwei Zeilen erzählen mußte, so tamen anderthalb auf sein Rämpfertum. Es wird nicht allzweile attive Offiziere — von den Gamaschenknöpsen abgesehen — geben, denen dieser Lebensbericht so selbstverständlich war, wie unserem Liliencron. Sein Herz hat für den Soldatenderuf mit einer Treue geschlagen, wie es nur dem Idealismus eines deutschen Dichters möglich ist. Seit einem Menschenalter stand er nicht mehr im Dienst der Wassen, sondern in dem der Ausen; trozdem heißt es noch im "Poggsred": "Ja immer ist mir noch "lex midi Mars" bedeutend lieber als "lex-midi Ars". Auf dem Schlachtseld, wenn auch nur bei einem friedlichen Besuch, hat er sich die Todestrantheit geholt; Schlachtphantasien umspannen den Sterbenden. Auf seinen Wunsch wurde er unter dem Klang alter Schlachtenmärsche ins Grad gesentt. —

In der zweiten Selbstbiographie tauchen noch einige andere Tone auf: er ist 3 a g e r und ist es als leidenschaftlicher Freund der N a t u r, mit der er von Kind an aufs innigste verwachsen ist. Er liebt S e s ch i ch t e in der Form des Schmökerns in alten Chroniken. Er liebt die vornehmste Form der Hausmusik. —

Man höre auch aus der "Schnede" in "Marsch und Seesst" eine Stelle: "Wenn's der Himmel ist, der uns nach dem Tode aufnimmt, dann müßte ich dort vor allen Dingen Begegnungen haben: zuerst würde ich Caesar und meine Lieblingsdichter aussuchen, Alcidiades, die Religionsstifter, den Großen Kurfürsten, Friedrich den Großen, Napoleon, Beethoven, Schumann, Iwan den Schredlichen, den Apostel Paulus, Väterchen (Attila), Raiser Heinrich den Sechsten, Voltaire, Hannibal, Frans Hals, Shatespeare, Blücher und wen alles noch. Säden Alexander der Große und Gustav Abolf bei mir ihre Karten ab, wäre ich nicht zu Hause. Die beiden liebe ich nicht. Vor allem aber stürmte ich in jene Himmelsecke, wo die Merowinger sigen. Das ist mir das weitaus interessantesste Seschlecht der Weltgeschichte, die Damen sowohl wie die Häuptlinge. Das waren doch Vollmenschen. — Im Himmel müßte ich zuweilen auch einen Krieg, eine Schlacht mitmachen tönnen. Das stärtt die Nerven und bringt Appetit. Dann auch müßten mir Jagdgründe dort zu Gebote stehen, und nach der Jagd muß ich Erbsensuppe haben, und darauf gute Zigarren, behaglichen Kamin, Vorsingenlassen Schumannscher und Jugo Wolfscher Lieder."

Und neben dem Wunsche fürs Zenseits stehe die Sehnsucht dieses Lebens, wie sie das Gedicht "Cincinnatus" ausspricht:

Frei will ich fein. Meinen Jungen im Arm, in ber Fauft ben Pflug, Und ein froblich Berg und bas ift genug. Und ichleichen bie Buniche wie ichmeichelnbe Panther, Tobt einer im Blut mir, ein bollengesanbter, Dag ich Rube nicht finde bei Tag und Racht, Dag ich gang wirr bin und übermacht, Dag mir bie Wangen einfallen und bleichen, Und tann boch und tann boch ben Wunsch nicht erreichen: Ach folud' ibn zu ben begrabnen anbern, Fein still, und es faumt schon bas raftlofe Wanbern. Das Wort klingt berb und hat traurigen Mund, Und tröftet mich boch und macht mich gefund. Meinen Jungen im Arm, in ber Fauft ben Pflug, Und ein fröhlich Berg, und bas ift genug. Frei will ich fein. . . . .

 Doch ruft mich ber Kaiser in Not und Gesahr,
Ich entstürze bem Haus mit gesträubtem Haur,
In mm ihn, wenn er von Feinden umdrängt,
Is wieder die Streitart am Nagel hängt.
Muß das Vaterland brangvoll die Sturmflaggen hissen,
Ind broht es von Osten und bräut es von West,
Wir schlachten den Bären, den Hahn uns zum Fest.
Fällt neibisch uns an auch die ganze West,
Sie lernt uns schon tennen, der Angriff zerspellt.
Und der Friede strahlt auf, von Sonnen gezogen,
Der Adersmann sät, und der alte Vertehr
Findet versperrte Straßen nicht mehr.

Dann stemm' ich die Spihe von meinem Schwert Fest auf den häuslichen Feuerherd, Umfasse den Sciss mit der einen Jand Und trockne das Blut von Ails und Kand, Und schlesse gewärtig zu neuem Canz, Doch heute bedeckt es ein Sichentranz. Meinen Jungen im Arm, in der Faust den Pssug, Und ein fröhlich Perz, und das ist genug. Frei will ich sein!"—

So! Bett hat uns, glaube ich, der Mann so viel von sich gesagt, daß wir seine Art tennen. Liliencron ift ber Urtypus bes beutichen Lanbebelmannes, in jener iconften Form, wo er ber gerade nachfahr der alten deutschen Hofbesiger ist, von denen bereits Cacitus berichtet. bak sie wie kleine Könige auf ihrem Eigen hausten. Bauer und Herr in einer Berson: Natur und Rultur in innigstem Bunde. Tagsüber in Wasserstiefeln auf dem Felde, der erste Verwalter seines Aders; abends im Salon. Noch fehlen einige Striche. Es soll nicht Landedelmann, sonbern Land b a r o n heißen. Aus dem Worte Baron llingt uns ein Unterton von Lebenstünstler. wenigstens Lebensgenießer mit. Die elegante Welt schaut mit berein. Aber bei biefem Baron fehlt alles blaublütig Ablehnende und alles Blafierte. Entstammte des Dichters Mutter dem amerikanischen Bürgertum, so hatte sein Grokvater väterlicherseits auf königlichen Befehl eine Leibeigene heiraten mussen. Ein berartiger Rönigsbefehl ist nicht aus alltäglichen Ursachen erfolgt: jene Leibeigene wird tein gewöhnliches Weib gewesen sein. Ich bente mir sie als Bertörperung der Scholle, voll Urgefundheit und herrlicher Triebtraft. Im Blut des Entels hat biefes Bermögen eines Lebensgenusses gelegen, der ganz der Stunde lebt und die Stunde voll genießt, unbekummert um das Vor- und Nachher. Das kann der reine Kulturmensch nie, der dazu viel zu sehr "erzogen", viel zu gebildet ist. Das ist das Glück des Naturmenschen, dem jenes Urnaive bes Sandelns eigen ift wie ben Menichen in Shatespeares Zugenbbramen: frei von aller Reflexion. Der eigenartigste Reiz ber Erscheinung Liliencrons, das was uns immer wieder feffelt an ihm, liegt in biefer Mifchung von Urnatur unb Kultur. "Ausleben Menfch! Ausleben, ungemessen! Doch sollst bu nie den Lebensernst vergessen."

Wie ift diefer Mann jum Dichter geworben?

Dichter werben geboren, ich weiß es. Aber Liliencron stand nach eigenem Bekenntnis in der Mitte der dreißiger Jahre, als er, "durch einen Zufall veranlaßt", sein erstes Gedicht schried. Die Literaturgeschichte durfte wenig Seitenstüde zu diesem Fall ausweisen. Ich glaube doch, es war die Sehnsucht, die auch diesen Dichter werden ließ, die das Dichtertum, das von Ansang an in ihm schlummerte, auswedte, als es dem Menschen die Erlösung bringen mußte. Die Erlösung von sich selbst.

Wie ber Mann war, haben wir erfahren, aber die gange reale Welt, die er zum Ausleben feiner Art gebraucht hatte, war ihm ver fagt. Liliencron war arm. Ich weiß nicht,

warum er als Hauptmann seinen Abschied genommen hat; jedenfalls begann damit für ihn zunächst ein elendes Leben. Damals hat er sich durch Klavierstunden durchzuschlagen versucht. Später ist er ja Beamter geworden. Aber man lese nochmals seinen "Cincinnatus" und man wird begreisen, daß er bald wieder seinen Abschied nahm. Den Soldatenberuf, an dem sein Herz hing, hatte er aufgegeben; der Gutsherr, der in ihm lebte, der nach Betätigung schrie, hatte tein Gut. Der Mann, für dessen Art der Reichtum Natur war, der niemals Stave hätte werden können des Besiges, sondern künstlerisch seiner Vergeuder, wirklicher Genießer desselben im edelsten Sinne des Wortes von Natur aus gewesen wäre, war zu einem Zigeunerdasein verurteilt mit all den verlezenden Erdärmlichteiten der Geldnot.

Da bricht in dem Mann ber Dichter durch und schafft sich die Welt, in der er nach seiner Natur leben mußte. Sein lettes Buch ist der biographische Roman "Leben und Lüge". Der Titel hat zunächst als eine Abertrumpfung des Goethischen "Dichtung und Wahrheit" etwas Berlegendes. Aber dieses Gefühl verschwindet, se weiter wir das Buch tennen lernen. Der Rai von Vordrügge dieses Buches ist der Mann, der Liliencron sein wollte, der er gewesen wäre, wenn die äußeren Umstände es erlaubt hätten. Aber auch dieser Rai hat die große Sehnsucht. Die hat ihm der Dichter mitgegeben, weil er sie in sich selbst so start trug, trozdem sie dei Rai von der Außenwelt her nicht so viel Nahrung zugeführt erhält, wie es deim Dichter der Fall war. Aber das muß doch in Liliencrons Geiste zur Weltanschauung geworden sein, daß der Planet hier unten nur einen vorübergehenden Ausenthaltsort für uns abgibt, daß wir in uns die Erinnerung an das Leben auf einem anderen Stern tragen. Jene Welt ist die, in der unser Wesen seiner Wahrheit gemäß sich entsalten und betätigen konnte. Die Welt hier drunten mit all ihren Verstellungen aber ist die Lüge. Stammst du aber so vom Stern Albedaran her und bist du ein Dichter, so schwinge dich doch dort hinaus, und das Leben deiner Träume ist Wahrheit.

So ist die wundersame Tatsache geworden, daß jenes Dicten in der deutschen Literatur, das der wahrste Ausdruck ist eines beglückenden Reichtums im Besitz an Gut und Geld, des schönsten Genießens der durch den Reichtum zu erschließenden Lebensgüter, von einem Manne stammt, der diese Lebensgüter nie sein eigen nannte, der um seiner Gedichte willen einen sogenannten Ehrensold erhielt, wo der klangvolle Name doch nie ganz das für eine solche Natur Beschämende des Empfangens einer Unterstützung verdecken kann.

Denn solch ein Mann wird niemals Dichter aus Beruf. Das ist ja im letzten Grunde überhaupt unmöglich, wenn wir "Beruf" so verstehen, wie es der Sprachgebrauch heute zumeist anwendet, also als eigentliche Lebensbeschäftigung. Aber es gibt ein Dichtertum, das den Mann, in dem es liegt, zur Mitteilung zw in g t, zur Mitteilung an die Welt. Für diesen Mann ist das Dichten seine Art der Lebensbetätigung, des Mitwirtens am großen Weltganzen. Das sind jene Dichter, von denen wir sagen, daß sie Führer ihres Volkes sind. Ein solcher ist Liliencron nie gewesen. Der echte Liliencron hat nur für sich gedichtet. Er hat sich die Welt gedichtet, die er brauchte, um leben zu können. Von dem, was er in dieser Welt sah, berichtet er. Die Freude am eigenen Leben, ja am eigenen Erleben, gibt ihm seine Verse ein. Her liegt Größe und Grenze des Liliencronschen Dichtens.

Liliencron trug nie in sich den Swang dur Literatur. Es war für ihn niemals heilige Notwendigkeit, sich der Welt als Dichter mitzuteilen, an dieser Welt durch seine Dichtung mitzuschaffen. Wenn das erste Gedicht erst dem reisen Mann aus Zusall entstand, so sind die fünfzehn Bände seiner Werke dumeist entstanden, weil er nun einmal Dichter im Lebensstand geworden war. Ich möchte nicht misverstanden werden. Liliencron hat zwar viel um das tägliche Brot geschrieben. Aber wenn man das wegstreicht aus den Werken, wenn man nur das darin stehen lätzt, was er nach seiner jeweiligen Überzeugung aus innerstem Orang geschrieben hat, so bleibt doch noch eine lange Reihe von Bänden bestehen. Nicht so also sollen die obigen Ausführungen verstanden werden, daß ihm das Dichten ein Handwerk gewesen sei, daß die heilige Flamme echter

Kunstbegeisterung nicht in ihm geloht hätte. Aber des din ich sicher: wäre Liliencron wirklich der Gutsbesiger und der reiche Mann gewesen, als der er in seinen Gedichten vor uns steht, so würde vielleicht jett nach seinem Tode ein Nachforscher seiner Papiere ein kleines Bändchen von Gedichten und Kriegsstizzen zusammenstellen können. Mehr nicht. Und dabei hätte er nicht weniger gedichtet; er hätte es nur n i ch t a u f g e s h r i e b e n. Dann wären seine Phantasie-slüge durch die Welt, sein kostbares Schwelgen in Erinnerungen beim Glase Wein in fröhlichem Freundeskreise als trunkene Worte dahingerauscht; dann hätte er nur als einsamer Heidegänger die Schönheit der Natur in sich hineingetrunken, oder ein Freund, der ihm zur Seite ging, hätte staunend aushorchen müssen, wenn sein Begleiter für alltägliche Eindrücke der Natur draußen die Worte zu einem etwas fremdartigen Bilde geseht hätte. Oder daheim am Herd, wenn die Abendmusst verklungen war, hätte er wohl Weib und Kind eine Seschichte aus einer alten Chronit erzählt. Liliencron ist nicht einmal in dem Sinne Lyriter, daß sich ihm ausgesprochene Lieder aus dem Jerzen herausdrängten, daß er hätte singen müssen werden nur wenige.

Ein Glück für uns, daß das äußere Leben dem Manne nicht den Rahmen gegeben hat, für den die Natur sein Bild bestimmt hatte. Ein Glück für uns, daß ihn so die Sehnsucht zwang, sich seine Welt als Luftschloß auszubauen. Ein Glück für uns, daß die gütige Fee ihm in die Wiege eine solche Gewalt der Sprache und ein so seines Sehör für Ahythmus und Wortmelodie gelegt batte. daß ihm selber das Verseschreiben zur Freude werden konnte.

Ich halte es immer für eine große Ungerechtigkeit, einem Menschen, dem wir nichts gegeben haben, vorzurechnen, was er uns schuldig geblieben ist. Denn er hat ja keine Schulden bei uns. Und so lasse ich mich durch alles das nicht stören, was bei Liliencron bloß L i t e r a t u r ist. Aber wir wollen uns klar darüber sein, daß alles das, was bei ihm unter diesen Begriff Literatur gehört, seinem e i g e n t l i ch e n We s en f r e m d war. Das ist in ihn hineingetragen worden. Er war ein Mann von außerordentlicher Aufnahmesähigkeit; ein Mann, der nicht aus einer inneren, in ihn versenkten Welt herausgab, sondern der von dem erzählte, was er um sich sah. Und so hat sein Umgang mit Literaten ihn dahin geführt, von diesen viel anzunehmen, was dei jenen vielleicht Natur war, seinem Wesen aber fremb blieb. Dahin gehört alles Gejammer und Geschimpse in seinen Gedichten über den deutschen Dichterberus. Dahin gehört der große Teil seiner Prosa, von den Kriegsnovellen und dem letzten Roman "Leben und Lüge" abgesehen. In allen anderen Prosawerten sind es nur die Inseln von Stimmungsbildern oder kleinen Erlebnissen, also verkappte Lyrik, in der der Dichter Liliencron sich natürlich ausspricht.

Er hat sich auch als Literaturmensch immer unbehaglich gefühlt. Dann freilich blieb er bis ans Ende frisch genug in Geist und Blut, um in tedem Jusarenritt den ganzen Literaturwall zu durchstürmen. Und dann brach aus seinem Herzen ein echter Dichterschrei:

O war' es boch! Hinaus in buntle Wälber, In benen bie Novemberwetter fegen. Der Reiler tracht, Schaum flock ihm vom Gebreche, Aus schwarzem Tannenharnisch mir entgegen. O war' es boch!

O war' es boch! Im Raubschiff ber Korsaren, Born halt' ich Mache burch bie Abendwellen. Klar zum Gesecht, ble Enterhaten schielen, Und lauernd tauern meine Mordgesellen. O war' es boch! O wär' es boch! Ich fäß auf nassem Gaule, In meiner Rechten schwäng' ich hoch bie Fahne, Daß ich, buhlt auch bie Rugel schon im Perzen, Dem Vaterlanbe Siegesgassen bahne. O wär es boch!

O wär' es boch! Denn ben Philisterseelen, Den kleinen, engen bin ich satt zu singen. Zum Dimmel steuert jubelnb auf bie Lerche, Den Dichter mag bie tiesste Grust verschlingen. O wär' es boch!

Die Forderung: "wer den Dichter will verstehn, muß in Dichters Lande gehn", ist bei Elliencron unschwer zu erfüllen. Nach literarischen Zusammenhängen braucht man nicht viel

zu forschen. Er hat natürlich den Segen empfunden, Mitglied eines großen Literaturvoltes zu sein. Aber er tommt nicht von der Literatur her. So lange er Soldat war, wird er nicht allzwiel gelesen haben. Als er zu dichten begann, war er ein reiser Mann, der seine eigene Art zu sehen hatte. Aber auch der Psycholog e braucht sich nicht sehr zu bemühen. Liliencron ist teine tomplizierte Natur, und darum ist ihm auch Welt und Leben nie tompliziert erschienen. Die politischen und sozialen Probleme der Gegenwart, religiöse Fragen haben ihn nie sehr gequält. In der Hinsicht war er eine konservative Natur: Treue zu Vaterland und Raiser, Treue auch dem Berrgott und für den Nächsten ein liebevolles Herz. Sein Stokgebet ist kurz:

Daß ich ein guter, ebler Mensch werbe, Daß ich bem Nachbar heise, wo ich tann, Daß ich ein stisches Herz behalte, Ein stöhliches. Erog allem Drang und Drud ber Erbe.

Ein frisches Berz hat er behalten. Er ist von wundervoller Naivität gegenüber Welt und Menschen. Wohl spielt das Denken an den Tod eine große Rolle in seiner Dichtung, und dunkter gefärbte Erwägungen, wie die folgende, sind nicht selten:

> Was hab' ich benn gehabt, was hat bas volle Leben Mir Köstliches gebracht, mir Fröhliches gegeben: Wenn turze Stunben auch, ich hab' sie nicht verpaßt, Dann hing vor meiner Tür die Freubensahn' am Masst. Der Tag der großen Schlacht, das tleinste der Gesechte, Gewiß von jedem Sport der erste und der echte: Im Sattel, helß, umquasimt, umjaucht von meinen Mannen, So männliches Gesühl kann mehr den New nicht spannen.

Mit Hund und mit Gewehr stirnhoch durch Busch und Helben, Ging den Weg ich entlang, vergaß ich alle Leiben.
Getrunten hab' ich gern, wie konnt' ich sellg werden,
Sah jeben Lumpenkerl als Engel an auf Erden.
Und manche süße Nacht, hat's auch der Pfass verboten,
War ich ummascht, umstrickt von welßen Liebesknoten.

Sonst, aufrichtig gesagt, hab' selten ich gefunden, Daß sanst der Areis sich breht der vierundzwanzig Stunden. Den Menschen frist der Mensch; ein Wiberspruch das Ganze. . . .

Aber er qualt sich nicht damit ab, den Widerspruch zu lösen, sondern behält für sich die Losung: Ropf hoch! durch! und "genieße die Stunde!" Das wirtt bei ihm nur ganz selten — dort wo es Literatur ist — frivol, nicht einmal leichtsinnig, sondern männlich, soldatisch.

Auch jene Philologie wird bei Liliencron nicht viel zu tun haben, die den "Gelegenheiten" der Dichtung nachspurt. "Jand weg von meinem Leben!" hat er mit Recht gesagt. Inwieweit seine Dichtung mit seinem Leben zusammenhängt, steht alles in seinen Gedichten deutlich zu lesen.

Hier stellt sich in einem Worte die Charatteristit für Liliencrons Dichterart ein: er ist Impress i onist. Er gibt Eindrücke ewieder: die Natur gesehen durch sein Temperament. Der Umfang dieser Eindrücke ist rasch umschrieden: sein Erleben im Rriege; das Liedesleben des Mannes; die Natur des Jägers und "Gutsbesitzers"; die aus dem Teich der Chroniten gesischen Rarpsen (das Bild aus "Poggsred" ist nicht eben schon, aber bezeichnend). Dazu tommen die Aussstüge auf den Albedaran, die sich aber meist ebensogut "viere lang, zum Empfang, vorne Jean, Elegant!" hätten abmachen lassen, wenn ihm Fortunatus seinen Geldsack geborgt bätte.

Ein solcher Dichter muß das Reifste und Reinste aus dem Umgang mit der Natur gewinnen. In der Art, wie er diese sieht, zeigt sich die Kraft seines Auges, offenbart sich auch der Charatter seiner Phantasie. So will benn auch ich nichts Kritisches sagen, sondern mit dem Leser in dem bunten Bilderbuche herumblättern, das ich mir aus des Dichters Gedichtbänden ("Rampf und Spiele", "Nämpfe und Biele", "Nebel und Sonne", "Bunte Beute" und "Poggsfred") zusammengestellt habe.

"In der Fensterluten schmale Rigen tlemmt der Morgen seine Fingerspitzen," da treibt es ihn schon hinaus "in die kühle Dämmerung":

Schon läßt das Zwielicht einzelnes ertennen: An jedem Grashalm wuchtet dicker Tau, Auf Wiesen weilt der Nebel, und im Nebel Mault mit getlemmtem Schwarz ein seister Schimmel, Der sich frostmüde nach dem Stalle wünscht. Nun treten dunte Farben aus dem Grau: Ein rotes Tulpenbeet in einem Garten, Das erste zarte, helle Grün der Linden, Des übervollen Fauldaums weiße Trauben, Die gelbe Butterblume an den Gräden, Und stahlblau, eisig sturt ein kleiner Teich."

"Die blasse Morgenröte schweigt empor und sendet ihre frostigen Grüße her." — "Der Morgen saugt die Nacht in seine Lungen." Jeht "bröckelt vom Tage weg das erste Stück, die Schwalbe schwang sich schon vom Balten ab". —

Schon zwitscherten, boch klang es noch aus Träumeu, Dereinzelt Bogelstimmen, und es brach Wie flüsternd burch bie kahlen, schwarzen Aste Ein kurzer kühler Windstoß, der, ein Läuser, Den Sonnenaufgang eilig pflegt zu künden.

Nun ist die Sonne da:

Im startbetauten Nehe flickt ble Spinne, Und hundert Lerchen, mit gespreizten Schwänzchen, Entschütteln ihren Flügeln Nacht und Relf, Der teden Trillertehlchen Tirili Dem frischen Wandrer um die Mühe schmetternd.

So "friedet der Sommermorgen keusch vor mir" — nicht lange, und "stumm wie ein monchverlasssen Klostergang Liegt rings um uns des Morgens heilige Stille".

Es wächst der Sommertag. "Das Land lag wie aus Slas gesponnen um mich, so rein, so klardurchsichtig war die Luft." — "Ich lag im Gras und über mir im Blauen zog wie die Seligkeit ein Sommerwöltchen" — "ein weißes Wöltchen triecht, hoch, hoch im Blauen". — "Es slammt der Horizont des heißen Tages. Der Schmetterlinge Flügelschlag ist hörbar, so sill ruht Baum und Blatt im Sonnenschein. Auf sernem Steig klingt schwach des Gärtners Harte." — "Auch hier ein Sommertag an diesem Strande, wo alles schwirrt und flirtt und fligt und fliegt; vor Freude slimmert selbst der Stein im Sande." Sommermittagszauber:

"Dersteden spielen Einsamteit und Stille, " Ledt sich ein Ungeheuer Irgendwo. Die Borberpsoten, ungestört im Wintel?" Ein Ungeheuer, das die Burg bewacht?"!

"An ferne Berge schlug die Sonnerkeulen ein rasch verrauschtes Nachmittagsgewitter."

"Bu Ende geht ein weicher Tag, und vor der letzten Sonne liegt die große, dicke Wolke sast, als hätte sie sind eingewiegt." — Sann "dögert die Sonne aus der Welt", und "taucht die heiße Stim abtühlend in die kalte Welle ein". — "Die Sämmerung betastet kaum die Flur", dann "knüpft sie ihre Maschen dichter".

Der Abend sinkt. Die Frösche quaten leise. Im Birkenhain sinnt ein versteckter Platz. In Neste sliegt die letzte kleins Meise, Noch schwingt ber bunne Stiel des Weibenblatts. Und schwärzer drängen sich die Schattentreise; Wer wartet da im Busch auf seinen Schah? Es schiedt der Mond sich durch die welken Stämme Und macht sich schmal, als säß er in der Riemme.

Jett "schleicht die Sommernacht auf Ragenpfoten" in die Welt "und füßt auf ihrer Runde den letzten Erdenschmerz von mancher Wunde".

"O sieh bie Nacht, bie wundervolle, In ferne Länder zog ber Cag, Der Birte Bischellaub verstummte, Sie horcht dem Nachtigallenschlag.

Die Sommernacht stummt überall, Rur eine einzige Nachtigall Rlagt sehnsuchtsvoll ihr Lieben.

Es schilef bie ganze Erbe ein, Der Wind nur in den Heden Spielt Haschen und Versteden.

"Schläft nun die Sommernacht ruhig wie ein Kind," so "ordnet sich am Himmel der Sterne Strauß". — "Ein träges Wöltchen hartt sich Sterne". Da "stahl der Mond sich eben um die Bäume"; er "schiedt sich verschämt durch Holzgehänge" und "schielt wie eine dicke Tombakuhr aus ganz zerrissener Wattenwolkenveste".

Der Mond muß überhaupt viel herhalten: einmal "hängt er, wie 'ne alte Stallaterne ein wenig hoch im Viehstall angebracht". Der "neue Mond schiebt wie ein Komma sich" zwischen zwei dunkle Massen. Ein anderes Mal aber "schwimmt die Mondessichel in weicher Pracht vorbei an Sternenklüften". Das war in einer schwülen Nacht, wo "die Wipfeln tuschein, wie ein trüber Traum".

So sehr der Dichter die Natur als befriedende Macht liebt, fehlt ihm auch das Auge nicht für die Pracht des Sturmes, für die Schönheit, die in ihrem Sterben liegt.

"Aus des Pappelbaums Flaus sprang schon ein gelbes Knöpschen ab" — "warte nur, bald nimmt der Herbst die Schere und schneidet sich die Blätter von den Zweigen, dann angstet in den Wäldern eine Leere".

Der Berbst ist da:

Astern blüben schon im Garren, Schwächer trifft ber Sonnenpseil Blumen, bie ben Tob erwarten Durch bes Frostes Henterbeit. Brauner duntelt längst die Heibe, Blätter zittern durch die Lust, Und es liegen Wald und Weibe Unbewegt im blauen Pust.

Pfirsich an ber Sartenmauer, Kranich auf ber Winterflucht. Herbsies Freuben, Berbsies Trauer, Welte Kosen, reife Frucht.

Jett "preft der Sturm trohig an die Fensterscheiden die rauhe Stirn; tiesschwarze Wolten treiben, die Fehen einer Riesentrauersahne, und schnell, wie Bilder ziehn im Fieberwahne". — Rommst du jeht hinaus, so "knallt dir der Sturm die Peitschen um die Wangen". — "Der Regen gieht in Connen aus und hält gewaltige Wäsche." — "Ein dürftig Birndäumchen stemmt sich nur mit aller Macht dem bösen Wind entgegen. Des umgekappten Regenschirms Figur, stredt es die Armchen aus wie strittige Degen". Orei einsame Pappeln aber am Wege "bewachen im Sturmgesege wie Ruten Gottes unsern Pfab".

Dann "drudt den Wald das erste Winterweh". — "Windesstarre, Blätterschweigen hangt wie Sargtuch an den Bweigen". —

Ein Dezembertag vertroch sich tobstill In den Sarg der Racht, den großen, dunklen. Wie vergibte Regendogensarben Liegen helle Streisen noch im Westen, Langgeitredte, schmelzend, sich verwische. Det, der Riesern, ic weit auseinander, Dah sie grad den Urm sich reichen können,

Mit den Fingerspihen sich berühren, Trennen schaff sich ab vom blassen Himmel. Aber ihnen steht die milbe Benus. Zwischen Stern und Baumen ziehen ostwärts Flügelschwere, mübe Krähenschwerme. Aberschwemmte, eiserstarrte Felder Spiegeln sern des Lichtes leiten Schein.

Jest "hat des Winters weißer Tod sein Bemd zum Bleichen übers Feld gelegt" und "eine rettungslose Stille droht mit halber Wimper, lauernd, unbewegt". —

Wunderbar ist es, wenn der Dichter in rasch hingesetzten Farben eine Studie vor der Natur malt, die so sicher alles Wesentliche trifft, daß fertige Bilder entstehen. Die zwei ersten der Helbebilder mögen dessen als Beispiel dienen.

Liefeinsamteit spannt weit die schönen Flügel, Beit über sille Felder aus. Bie serne Küsten grenzen graue Hügel, Sie schühen vor dem Menschengraus. Im Frühling fliegt in mitternächtiger Stunbe Die Wilbgans hoch in raschem Flug. Das alte Gautelspiel: in weiter Runbe Hör' ich Gesang im Woltenzug.

Verschlafen sinkt ber Mond in schwarze Gründe, Beglänzt noch einmal Schiss und Rohr. Gelangweilt ob so mancher holben Sünde, Verläßt er Garten, Walb und Moor.

Die Mittagionne brütet auf ber Heibe, Im Süben broht ein schwarzer Aing. Verburstet hängt bas magere Getreibe, Behaglich treibt ein Schmetterling. Ermattet ruhn ber Hirt und seine Schafe, Die Ente träumt im Binsentraut, Die Ringelnatter sonnt in trägem Schlase Unregbar ihre Tigerhaut,

Im Sidzad zudt ein Blitz, und Wassersluten Entstützen gierig buntlem Belt. Es jauchzt ber Sturm und peitscht mit seinen Ruten Erlösend meine Beidewelt.

Und sieht man nicht das Platchen, das er der Geliebten zum Stellbichein schilbert:

An jenem Ort fieht eine alte Weibe, Bot Reib und Sonne sunse Schügerin. Da ist es still, und überall die Heibe, Am Sinster zittert die Libelle hin.

Ein Wasser schwaht sich selig burchs Gelänbe, Ein reiser Roggenstich schließt ab nach Süb, Da stüht Natur die Stirne in die Hände Und ruht sich aus, von ihrer Arbeit müb.

In diesem innigen Zusammenleben mit der Natur liegt für mein Gefühl das Wertvollste und Dauernhste von Liliencrons dichterischem Schaffen. Damit hängen nämlich auch jene Liebeslieder zusammen, die er, um Walter von der Vogelweides Ausdruck zu brauchen, der "niederen Minne" verdantte. Damit meinte der Sänger des Mittelalters die Liebe zu Mädchen aus dem Volke, die der Lebensdrang dem Nanne in die Arme treibt, die von diesem nichts verlangen, als liebesselige Stunden und glücklich sind, ihm ihr Perz schenken zu dürsen.

"Zwischen Roggenfelb und Heden Führt ein schmaler Gang. Süßes, seliges Versieden Einen Sommer lang."

Wunderbar vergolden sich in des Dichters Erinnerung diese Erlebnisse; ein Glücksgefühl dittert in ihm nach; nichts von Reue, höchstens, wenn er solch einem Kind beim Abschied weh getan; sonst ist die Rechnung glatt aufgegangen im wechselseitigen Beglücken: "Und ich sech noch heut' ihr dunkles Auge in die Sterne leuchten". Wer will als Moralist mit ihm rechten?

"Run hab' ich's fatt. Was ihr mich qualit!
Ich habe mir bie Stoffe gewählt,
Die mir gefallen, ich schrieb mir vom Jerzen
Ivel und Jauchzen, Leib und Schmerzen.
Ich zitterte in Himmelslust,
Sant ich der Liebsten an die Brust.
Und hatt' ich eine Gunst genossen,
Ist Tinte alsbald meiner Feder entstossen.
In fragt' ich nicht lange, was gefällt,
Was kummert und schlert mich die übrige Welt.
Dann leuchtet's in mir, und bin ich allein,
Welß ich vor Freude nicht aus noch ein,
Ich singe, ich tanze, ich muß wen umarmen."

Freilich stehen gerade auf dem Gebiete in den Werken des Dichters neben den duftenden Feldblumen viele papierene "Literatur"-blüten. Aber andererseits wollen wir nicht vergessen, daß er auch die Verse schrieb:

"Höchstes Glud im Leben ist ein froh Amherbe, Sit Familienglud, ist eine liebe Hausfrau, Sine füke, Keine Erna in ber Wiege. Dann laß (türmen, was es braußen nur mag (türmen, Immer eine treue Bruft ist bir bereitet, Der bu alles, alles, was bich quält, tannst sagen.

Ergreifender aber, als in dem wunderbaren Gedichte "Bergiß die Mühle nicht" hat nie ein Dichter die Angst und das Weh um den Verlust der treuen Weggenossin ausgesprochen.

Aus benselben Elementen ist auch des Dichters bestes Prosawert gewachsen: Die Rriegs no vellen. Mit der Leidenschaft, in der der junge Körner im Schwerte die angetraute Braut sah, liebt auch Liliencron den Krieg: Er ist ihm die Entsessellung des ganzen Mannes, das Auspeitschen der letzten Kräste; er bringt ihm das Vollbewußtsein aller Fähigteiten. Der Ton der Novellen ist ursoldatisch, ganz natürlich gewachsen. Bramarbasieren hat der Träger des eisernen Kreuzes ebensowenig nötig, wie ein überbescheidenes Versteden der eigenen Person. Das scharfe Auge des Abjutanten erspäht jede Falte des Geländes im Interesse des Dienstes, diese Auge sieht — impressionistisch wie das des Jägers — tausend Einzelzüge. Diese werden tünstlerisch wertvoll, weil das ganze Geschehen, die Stimmung des Vortrages den einheitlichen Rahmen gibt. Denn selber alle die Einzelheiten mit bewußter Kunst zum Vilde zusammenzubringen, das hat Liliencron sast nie versucht, und er hat es nicht gekonnt.

Deshalb sind ihm seine größeren Prosawerte nicht gelungen. Liliencron fehlt, wie ja auch den malerischen Impressionisten, die Fähigkeit der Romposition. Die Eindrück sind ihm um ihrer selbst willen wertvoll, nicht als Ausdrucksmittel eines geistig Geschaffenen. Er hat es wohl selbst empfunden, daß ihm alle größeren Gebilde zerbrachen. Da suchte er den zusammenhaltenden Zwang der strengen Verssorm (Ottaverime, Terzine, Siziliane), suchte er auch einen äußeren Rahmen zu gewinnen wie im "Poggsred". Aber das konnte natürlich nicht viel helsen. Nur, wo im Stoff selber bereits die Einheitlichkeit lag, soweit sich ein Vorwurf in einem langen Blicke umfassen ließ, das in Eins zusammengedrängte Erleben erscheint auch in seiner Dichtung als Einheit. Sonst reibt er Einzelheiten aneinander, gibt Momente, Ampressionen.

Darum ist Liliencron nicht der große Balladen nichter, als der er von vielen gepriesen wird. Er besitzt nicht die Freiheit gegenüber dem Stoff. Alles ist ihm wichtig. Er wagt weder wegzulassen noch zu ergänzen. Er hat den Con für die Ballade: etwas nordisch Knappes. Die Sprace kann wie Schwertstreich klingen. Die Anfänge sind meist ausgezeichnet:

"Im Rabenhorft, im Duntelforft Wo jüngst ber Blitz bie Eiche borst, Rein Lamm wird bort geschoren:

Der Rönig griff ben Reiler an, Der Reiler nahm ben Rönig an, Der Rönig scheint verloren." (Berbrochener Reilertopf.)





Allen Lorson Chlimanog



Digitized by Google

ober im berb-humoristischen Con:

"Das war ber König Ragnar, Der lebte fromm und frei. Er trug gepichte Hosen,

Wie seine Leichtmatrosen, Die rocen nicht nach Rosen, Das war ihm einersei.

Man höre noch den Eingang zu Wiebte Pogwisch, weil hier die weicheren lyrischen Tone mittlingen:

Die Heibe öbet so leer und bumpf, Wie das Herz, das ein Freund detrog. Zum Himmel auf aus dem Hammer Sumpf Ein blutrot Wölklein zog.

Sesentten Hauptes, auf stolpernbem Pferb, Nach der Hat ein tobmübes Wilb, Reitet der Anecht, ohne Speer, ohne Schwert, Mit verbeultem Sturmhut und Schild. Er halt seinen Herrn auf dem Sattel vorn, O Ritter, wo blied bein Trug! Berbogen hangt bein goldner Sporn, Dein Helmwolf schamt sich im Schmuß.

Der Morgenstern stand am Himmel dalb, Er gab so milden Schein. Sie ritten in den grünen Wald, Da sangen die Vögelein.

"Her leg mich ins Gras, in den frischen Tau, Der tühlt mir Wunden und Schmerz, Und geh durgein zur ebein Frau Und meld ihr mein sterdendes Herz."

Aber auf dieser Höhe der Anfänge hält sich selten die weitere Erzählung, weil alles gleich wichtig genommen wird, und fast nie der Schluß, der kaum einmal mit dem Höhepunkt zusammentrifft. Auch hier sind die kleinen Stücke, Momentbilder, die vollkommenen. ("Tod in Ahren", "Erinnerung", "Aleine Ballade".) Da gelingt auch die Ballade aus dem modernen Leben, selbst wenn sie kaum mehr ist, als ein versifizierter Zeitungsbericht, wie "Hochsommer im Walde".

... Was diegt ber Handwertsdursch in den Wald? Was säust ihm üders Gesicht so talt? Was sieht er trosuos in den Raum? Was irrt sein Auge von Baum zu Baum?

Die Sonne sintt, und Stille ringsum, Die Drossel nux lärmt noch, sonst alles stumm. Was schautelt der Exibaum am Waldesrand? In seinen Asien ein Mensch verschwand.... In hellen Glaces ein Herr vom Gericht, Er prüft, ob tein Raubmord, wie das seine Pflicht. Sie tragen den Leichnam ins Siechenhaus, Und dann, wo tein Areuz steht, ins Feld hinaus.

Da niemand zwor ben Toten gesehn, Erhält er die Nummer dreihundert und zehn. Dreihundert und neun schon liegen im Sand, Wer hat sie geliedt, wer hat sie gekannt?

In Liliencron lebte die große Liebe zu allem Lebendigen, zu allen Erscheinungen des Lebens. Was da lebte, umfing er in Liebe. Im Tode noch:

"Doch eh mein Sarg die Erbe noch erreicht, Brüll" ich empor, daß alles rings erbleicht: Hurra das Leben!"

In dieser Lebens- und Liebeskraft liegt der starke ethische Wert seines Schaffens; daher die gesundende Wirkung seines Dichtens. Er war ein ganzer Mann, als Mensch und als Dichter; das will viel heihen in einer weibischen Zeit. Als Mann, als immer junger, hat er auch gestrebt die ans Ende. Darum durfte er auch so zwersichtlich seine Erlösung erhoffen:

Hinauf, hinauf in immer höherm Flug, Bis du empfangen wirk von Sternenchören: Wie je bein Herz in Seligteiten schlug, Und durften Schmerz und Siend dich zerkören,

Der Durmer XII, 1

Hier fallen itbijde Freuben, irbijder Trug, Riemals wird bid Gemeinheit mehr empören, Ein buntler Fiammenmantel beet bie Zeit, Still leuchtet brüber bie Unenblichteit.

Rarl Stord

10



Tib den flambarg nia vent formeder, Tu Trinuel felb L war Orace B Janu of Countly il aller Ledon Ris juice lassan Mauhlus Strinback with In win as borustan. Munor! Polune & Fir horas I and The This west visitary wit Oriviballs tul faceorius out sine Chais 26.TT. Cotta Ring Ja? Ja!!! Corrector ist Ja. Teutscher Syriker



## Die bildende Kunst in der protestantischen Kirche

Prof. Dr. Verthold Saendcke-Rönigsberg

eit dem Auftreten der bilderstürmenden Eiferer zu Beginn der Reformation lebt in den protestantischen Kirchengemeinden eine mehr oder minder starte Neigung, der bildenden Kunst entraten zu wollen. ia die meisten lehnen sie geradezu ab. Wie bekannt, waren die lutherischen Reformatoren teine Freunde der Bilderstürmerei oder gar Helfer bei dem barbarischen Vorgeben ihrer Anhänger gegen die bis bahin so hochverehrten Beiligenbilder aller Art. Wenn ich das Wort "barbarisch" brauche, so soll damit aber nur die Verwüstung selbst bezeichnet werden; denn sonst lassen sich genügend Gründe anführen, durch die jenes Handeln der Masse psychologisch verständlich und auch entschulbbar wird. Hat doch sogar ein Albrecht Dürer, ein leidenschaftlicher Verehrer Luthers und tiefeindringender Ründer seiner Beit in den späten Jahren seines Lebens berbe Worte gegen seine eigene Cätigkeit als Madonnenmaler finden können. Ebensowenig wie Luther und seine Mitarbeiter die Zerstörung jener Runstbentmäler billigten, ebensowenig verschmähten sie eine gewisse Pracht bei ber Amtierung am Altar; denn die lutherische Kirchengeistlichkeit behielt noch lange die überlieferte prunkvolle, farbenreiche Brieftertracht bei. Es ist ein großer Arrtum, anzunehmen, daß ber schwarze Lutherrod — ber nichts anderes als der damals von den Ooktoren der Theologie allgemein getragene lange Talar ist — von Beginn der Reformation an die Tracht der lutherischen Geistlickleit schlechthin gewesen sei.

Wenn die protestantischen kirchlichen Behörden es andererseits von vornherein ablehnten, die Kirchen ihrerseits mit neuen Kunstwerken, die der Andacht dienten, du schmüden, so taten sie nichts anderes als die ältesten Christen — und zwar aus denselben, an sich durchaus berechtigten Gründen. Die alten Christen wollten den Heiland und seine Gefolgschaft im Bilbe deshald nicht darstellen, weil einesteils die Bibel derartigen realen Verkörperungen Gottes und seines Sohnes nicht günstig war, und andernteils, um nicht wieder mit den eben verlassenen heidnischen Römern verwechselt zu werden. Denn welchem heidnischen Römer wäre von einem christlichen Römer einzureden möglich gewesen, daß die Statue Gottes oder Christi dem Wesen nach etwas ganz anderes als ein Standbild des Zeus oder Apollos sei, ein Madonnenbild eine ganz andere religiöse Bedeutung habe, als das Bildnis der Jera? Ebenso schnell wären aber im sechzehnten Zahrhundert die Grenzen zwischen den protestantischen Kirchen und den katholisch-päpstlichen Kirchen verwischt worden, wenn die altüberlieserten Bilder auch in den protestantischen Gotteshäusern immer wieder ihren Platz gefunden hätten.

Das Volk verlangte andererseits noch lange nach bilblichen Interpretationen der Heilslegende. Die Künstler, als die berusensten Volmetscher des Seelenlebens der Völker, kamen diesem Sehnen entgegen. Sie flückteten sich einesteils sast ausschließlich in das Gebiet der Leidenstage des Heilands oder in das Alte Testament; denn das neue sollte ja nur eine Erfüllung des alten sein. Hierin liegt der eigentliche Grund bescholsen, warum von den protestantischen Malern und Vildhauern im späteren sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert in überwiegendem Maße Schildereien aus dem Alten Testament geboten wurden. Allen voran steht Harmensz Rembrandt van Ryn.

Allmählich schwand die Erinnerung an versuntene Tage gemeinsamer tirchlicher Verbindung. Das Luthertum, die Kalvinisten, sie erstartten immer mehr in ihrer Besonderheit. Die Grenzen gegen die Katholiten waren ganz scharf getennzeichnet und Bilder religiösen Inhalts wurden ständig weniger verlangt. Der historische Sinn des neunzehnten Jahrhunderts stellte endlich die bildliche Verdolmetschung des Alten wie Neuen Testaments auf ein ganz neues Fundament, das von der früheren naiv-religiösen Versinnbildlichung der Heilswahrheiten sehr wesentlich verschieden ist.

Liegt heute noch ein Grund vor, in den protestantischen Kirchen dem Volke eine bildliche Interpretation der Heilslegende vorzuenthalten? Ich behaupte nein, ganz und gar nicht. Es sei hier an goldene Worte erinnert, die einer der größten Raiser des alten Deutschen Reiches und einer der bedeutsamsten Kulturträger aller Zeiten gesprochen hat, Karl der Große.

"Sollen denn wirklich" — ruft er aus — "alle Bücher, in welchen sich Darstellungen in Gold, Silber oder Farben ausgeführt sinden, deshald, weil sie Bilder enthalten, entweder verbrannt und zerschnitten oder verehrt und angebetet werden? Müssen seinen oder Aleider anderen Stoffes, seien sie für privaten oder kirchlichen Sebrauch bestimmt, sobald sie mit irgendwelchen Figuren geschmückt und mit Farben verschönt sind, deshald, weil sie Bilder haben, nach der Meinung des einen verbrannt oder nach der Meinung des anderen angebetet werden? Sind alle Metalloder Holzgegenstände, sobald sie durch geschnitztes oder getriebenes Bildwert ausgezeichnet sind, zu vernichten oder anzubeten? Unseliger Geist, der immer nur zwischen Extremen sich zu bewegen vermag! Unseliges Versahren, das den Mittelweg verachtet und so auf der einen Seite durchaus zurücksöft, was nicht grundsählich zurückzustoßen ist, und auf der andern Seite eine Verehrung der Bilder fordert, die gottlose Abgötterei ist. Nicht die Anbetung der Bilder, aber auch nicht deren Bertrümmerung ist am Platze.

Wir gestatten die Bilber zum Schmuck der Wände und zum Gedächtnis der Heiligen, aber nicht als Mittel religiöser Unterweisung oder gar als Gegenstand der Verehrung", das ist das letzte Wort der karolingischen Bücher.

Das ist auch der Standpunkt. den wir beutigen Tages im wesentlichen einzunehmen haben. Wir stellen das Kruzifix auf den Altar zum Gedächtnis, zur Verebrung, aber nicht zur Anbetung. Welchen Grund soll es nun baben, daß wir nicht auch die ganze Heilslegende, das Neue und Alte Testament in seiner ganzen wunderbaren poetischen Schönheit, Innigteit und Größe darstellen? Wir leben in einer Beit, die ohne Wiberrede von einem starken Anteresse für die bilbenden Rünste erfüllt ift, weshalb soll nun ber Ort, an dem die Rraft ber Seele, die in jedem Menschen lebende poetisch-mystische Neigung zu Abealen besonders start angeregt wird, von tahlen Wänden eingefaßt werden? Die unierte Rirche in Preußen und auch andere lutherische Länder sind allerdings ein wenig von der völligen Ablebnung zurückgetommen. Die staatliche Aufsicht über die Runstbentmäler der alten Zeiten, der sehr lebendig gewordene Runstsinn haben kleine Zugeständnisse sich allmählich erobert, aber pon einer tünstlerischen Ausschmückung der Gottesbäuser ist man noch weit entfernt. Ich will gerne glauben, daß nicht allein die Furcht, in äußeren Dingen mit ben Ratholiten fich zu nabe zu berühren, an biefem Berhalten unferer Geiftlichkeit der Malerei und Bilbhauerei gegenüber die Schuld träat, daß zu einem Teil auch der unendlich geringere Besit an Geldmitteln der protestantischen Rirchengemeinden zur Begründung ihrer Haltung wenigstens in unserer lebenden Stunde beranzuziehen ist. Gewiß, aber ließe sich dem nicht steuern? Die Ratholiken beanspruchen in sehr weitgehender Weise die petuniäre Bilfe ihrer Beichtlinder für die Rirche. Aft nicht der weitaus größte Teil der Besittumer der "toten Sand" aus privaten Ruwendungen getommen? Sagen wir einmal klar heraus, die Anteilnahme ber Ratboliken an ihrem Gottesbause ist eine weit perfonlichere, stärkere, weil ihre Beziehungen zur Rirche und zum Rirchengebäude weit innigere sind. Es ist hier nicht der Ort, auf die Gründe einzugeben, die in protestantischen Ländern eine unleugbare Laubeit gerade der gebildeten Stände gegen die Rirche, ich sage nicht gegen die Religion, gegen den Glauben schlechthin, erzeugt haben, — sie besteht und damit baben wir zu rechnen. Es sei bier an diese relative Gleichquitigkeit nur in bezug auf das Rirchengebäude erinnert. Wie aber soll man auch einen Ort mit sorgender Liebe umfangen, den man etwa alle acht Tage für ein paar Stunden, oft noch frierend besuchen darf? In allen protestantischen Ländern ist die Kirche die ganze Woche hindurch hermetisch verschlossen — die paar größeren Städte, in denen jest während der Woche abends, hier und da auch morgens das Gotteshaus für ein paar Stunden geöffnet ist, zählen weiter nicht mit, — so intensiv, daß man von Pontius zu Pilatus laufen muß, um den Herrn Rüfter aufzufinden, wenn man fich die alten Runftwerte einmal ansehen will; nicht gar zu selten wird man bann noch mißtrauisch betrachtet, auch wohl von dem Herrn Pfarrer barüber befragt, was man denn in der Rirche wolle! Warum sollen die protestantischen Rirchen nicht ebenfalls den ganzen Tag geöffnet sein? Die Antwort, die dem Frager immer zuteil wird, lautet: ja, bann brauchen wir boch einen Auffeber, ber ben Sag über in ber Rirche ift. Aun, ich bin in Hunderten von katholischen Rirchen gewesen, in denen von einem Aufseber stundenlang nicht ein Schatten zu seben war. Natürlich muk von Reit zu Reit am Sage einmal nachgeseben werden, ob nicht irgend jemand Unfug anstiftet. auch merben die Runstwerte einer täglichen Beauffichtigung bedürfen, aber tonnen berartige Erwägungen überbaupt in Frage kommen, wenn dadurch ein ganz periönliches Verhältnis der Ricchengemeinde zu ihr em Gottesbaufe wiederhergestellt wird? Und wird benn wirklich so vielem Unwesen in der Kirche au fteuern sein. wenn die Pforten zum Eintritt einladen? Übersieht man denn an leitender Stelle ganz und gar, in welch hohem, beschämenbem Make die protestantischen Gemeindemitglieder den katholischen Beichtkindern gegenüber berabgesekt werden?! Sollten die protestantischen Geistlichen den Respekt in dem und por dem Gotteshause so überaus weniger entwidelt baben? Wie wollen die kirchlichen Behörden beutigen Tages es den Protestanten gegenüber eigentlich verantworten, daß diese bermaken an den Branger gestellt werden! Wo ift ein Schatten von Beweis zu finden, daß unter ihnen so viele Berostrate ober Rowdies zu finden seien, daß das Kirchengebäude mit seinen Besiktumern por ihnen binter Schlok und Riegel gehalten werden muk? — Nach meiner Auffassung begebt man ein grokes Unrecht den Gemeindemitaliedern der protestantischen Kirchen gegenüber in allgemein kultureller wie in speziell religoser Kinsicht.

Die bilbenden Künste werben in diesem Hinblick von dem Brotestantismus birett schwer geschäbigt. Einesteils, weil sie nur in geringem Grade berangezogen werden und dadurch eine starte Aber im tünstlerischen Schaffen unterbunden wird; andernteils weil die Runftler, wenn sie wirklich das eine oder andere Mal beansprucht werden, verhältnismäßig fremd der Aufgabe gegenüberstehen müssen, sich ihrer also nicht zur Aufriedenbeit aller entledigen tonnen. Ich vertenne bierbei gar nicht, dak der Brotestantismus einen durchaus makgebenden Ton auf die rein geistige. seelische Verbindung seiner Bekenner zu Gott und seinen Emanationen legt und legen muß. Aber entweder bat der Protestantismus seinen Hang zu solchen Anschauungen tiefgründig erwogen, diese Seite des Seelenlebens voll, start, rein jum Klingen gebracht, den Gläubigen von allem Bilberdienst abwendig, dem Geiste, der Seele nach zu Christen gemacht — bann tonnen Runstwerte, in denen die lautersten Gefühle und Handlungen versinnbildlicht werden, nur Segen stiften, oder der Protestantismus hat dies Ziel nicht erreicht, dann werden die Bilder und Statuen nach teiner Richtung mehr zu schaben imstande sein, dann wird nicht mehr piel verdorben werden können.

Schmücken wir unsere Gotteshäuser und öffnen wir unsere von allen bildenden Künsten geadelten Kirchengebäude, allen zum Vorteil und zur Ehre!



#### Vorstadtromantik

s ist ein Unterschied, ob man als gewöhnlicher Pflastertreter gedankenlos durch die Bauptstrafen trottet, ober ob man mit offenen Sinnen, schauend und beobachtenb. auf das Ungewöhnliche, Seltsame, Eigenartige ausgeht und den leisen Stimmen borcht, ben Liebern, die nach Eichenborff in allen Dingen ichlummern. Darum tebre ich pon meinen Spaziergangen niemals beim, obne eine Bereicherung ober Belebrung erfabren ober eine Entbedung gemacht zu haben. Bielleicht bin ich von einer Urt romantischem gang für alles zeitlich Ferne, für alles Vergangene ober Halbvergangene getrieben. Denn ich liebe bie alten Raufer mit ihrem menschlichen Geruch, ber von den Schweiktropfen ber Angst, ber Sorge. ber Lebensmüb' und Sterbensnot fo vieler Geschlechter erzählt, ich liebe die stillen Vorstabtgassen, wo das Großstadttreiben nur in verworrenen Lauten fern bereintont und die alte Rultur im Ausgedinge lebt, ich liebe der Urväter Hausrat, den die guten Alten mit zärtlicher Sorafalt aufgebäuft und bebütet baben, die alten, sauberen, blikblanten Schränte, über die Grokmütterchens zitternde Sande täglich scheuernd binfubren, ich liebe die perblichenen Rüge, den nachsommetlichen Glanz dieser Dinge von gestern, benn es ist so viel Geschichte, so viel "Seele" in ihnen. Ich liebe die heimlichen, seltsamen Glücksgefühle, die solche Orte, Stragen, Rauser und Wohnungen gewähren. Daß man das jemanden begreiflich machen könnte! Ich liebe aber gar nicht unsere mobernen grokstädtischen Strakenzeilen mit ihren ichablonenbaften, nichtssagenden Fassaben und tracte barum je schneller desto lieber binauszutommen in jene kleinen. verbutelten Vororte, die neben der großen Schwester zwar ein recht armseliges Aschenbrödelbasein führen, bafür aber noch immer von einem Schimmer Romantit umbaucht sind. Dort geht es zuweilen recht kunterbunt zu. Städtische und landliche Rultur begegnen einander an ber Beripherie der Stadt, neue Säuserzeilen schieben sich in das Aderland binein und zwischen Obstaarten und Weingelande, Mietstafernen und moderne Landbaufer neben schlichten alten Wohnbauten und Bauerngehöften; alles ziemlich regellos durcheinander, und dabei ein fortwährendes Niederreiken und Neugufbauen. In diesen Gebieten mache ich meine "Entdedungen", pon benen ich bier erzählen will.

Vor allem habe ich hier ben Hausgarten gefunden. Jene alten Hausgärten, Biedermeiergärten, die, mit Liebe gepflegt und gepflanzt, einer blühenden und duftenden Blumenwildnis gleichen, mit geraden Wegen zwischen den steinumfaßten Rabatten und den großen Glastugeln, die ein Stüd Himmel in den Garten legen, Reslere verbreiten, ein wahres Net von Lichtstraßten inmitten der Farbenpracht, so daß jeder, der durch den Hausssure einen Blick davon erhascht, von einer unstillbaren Hausgartensehnsucht ergriffen wird. Was die neuen Familienhäuser, die Cottages als Gärten gepflanzt haben, kann mit dieser reizenden Hausgartenpoesse nicht verglichen werden. Diese neuen Gärten passen zu den afsektiert vornehmen Häusern. Da finden wir in den Villenvorstädten um jedes Haus einen winzigen Gartengrund nach den Grundsätzen der naturalistischen Schule behandelt, einer romantischen Steumenbeeten, Gartenfiguren aus gebranntem und glasiertem Ton, Hirschen, Zwergen, Riesenpilzen und anderen ähnlichen Geschmackwidrigkeiten. Was sind solche Gärten gegen die trauten alten Hausgärten? Nichts sind sie, lieber Leser.

Nicht immer haben die kleinen Vorstadthäuser einen ganzen Garten. Aber eine Laube haben sie. Eine weinumsponnene Laube, darin sich's am Abend schon sigen läßt, während auf dem Streif Erde vor der Laube längs der Hauswand die Rosenstöde duften. Geranien und Nelten stehen in den Fenstern. Dahinter wird ein Silberscheitel mit einem weißen Häubchen sichtbar. Grüß Gott, Frau Mutter! Die Tage sind gezählt. Und wenn ich wiederkomme, dann ist vielleicht das freundliche Fensterbild verschwunden und vielleicht auch das freund-

liche Räuschen mit bem Zaun, und an seiner Stelle steht irgendein prokiger Neubau binter einem Stacheldrabtzaun. Was die alten Häuser so lieblich macht, das ist die Freiheit ihrer Formen. Breit und behäbig liegen sie da, der Ausdrud eines inneren Wohlbehagens, einer gewissen Sorglosigkeit, und trokbem ein ganz organisches Wachstum, das von den Bedürfnissen bestimmt ist. Wie frei diese Fenster angeordnet sind, gar nicht symmetrisch. Und diese sansten, aber ganz unregelmäßigen Ausladungen der Fenster und Erter! Das ganze Saus bat badurch eine ungemein sprechende Physiognomie. Es ist schier "vermenschlicht". Und biese reizenden Dacher und Dachfenster! Das Dach ist eine Bauptzierde. Wie eine behabige Baube ist es aufgestülpt und zugleich von der kleibsamsten Art. Wie freundliche Menschenaugen blinzeln die Dachluten berab. Aber ganz luftig anzuschauen sind erst die Schornsteine. Das muß man ben alten Baumeistern wohl lassen, daß sie es verstanden, das Wesen der Sache zu betonen und dabei so viel individuelle Freibeit zu bewahren. Die Kunstregung kann man an den alten Schornsteinen beutlich verspüren. Der Schornstein, der ben Rauch der Berdflamme den freiziebenden Winden überbringt, ist gleichsam ein Gruß an die Freiheit, ein Ausdruck der gesteigerten Lebensfreude, den sich der Erbauer erlaubt, wenn er das Haus glücklich zur Höbe gebracht. Er ist daher immer ein Sombol. Er verbindet das Haus mit den luftigen Elementen, mit Wolten und Himmel. Mit seinen oft aroken Ausladungen nach oben schiebt er sich über die Nachbarbäuser. als Riesenhaupt, als Ausschauender. So vermenschlicht ist er. Ober er drückt durch absonderliche Bildungen seine naben Beziehungen zum formenreichen Woltenheim aus. Weißgetuncht und hochaufstrebend, fast immer monumental gebilbet, scheint er sich den lichten Wolten zu vermählen, leuchtet er auf bem tiefblauen Grund des reinen Firmaments. Die neuen Häuser haben eine folche Schönheit nicht aufzuweisen. Nur alte Bauten besiken die so überaus malerische. tühne Silhouette von Dach und Schornstein. Des lekteren jüngerer Bruder ist ein Übergangstnpus. Nüchtern und nichtslagend, mit trostloser Regelmäßigkeit verteilt, erscheint er nur mehr als notwendiges Übel, mit dem der heutige Baumeister in der Regel künstlerisch nichts anzufangen weiß. Er brückt teine Lebensfreude aus, er ist tein Schmud, tein Wahrzeichen, tein Symbol. Er ist ein langweiliger, temperamentloser Geselle. Ein Kind seiner Zeit. Auch die Tore und Torbildungen erregen vielfach Bewunderung. Aber der Blid, der darauf fällt, dringt schon ins Innere, in die Höfe, und verleitet, durch den Hausflur zu schreiten. Denn es sieht oft recht seltsam aus in den alten Hösen. Daß die Großväter eine feine Kultur besaßen, beweist schon der Sinn für die Afthetik der Pflanze. Es ist kaum ein alter Hof ohne irgendein Grünes. Einen fab ich, bessen Wande waren von wilbem Wein umwachsen, und davor standen der Reibe nach blühende Oleanderbäume in Holgtübeln, was einen ganz wundersamen, marchenhaften Bauber ausübte. Ein anderer ist der Länge nach von echtem Wein überwölbt, und darunter hängen zur Reifezeit schwere Crauben berab. Ach gehe weiter und vergesse beinabe, daß ich noch wirklich in unserer Stadt bin. So bäuerlich, tleinstädtisch sieht es in jenen entlegenen Stadtgebieten aus.

Drüben hämmert ein Schmied. Verzeihe, Meister Wieland, meine Neugierde. Städter wissen kaum, was eine echte und rechte Schmiede ist. Die ich meine, das ist eine solche. Nebenan ist ein alter Krämerladen. Sut zweihundert Jahre alt. Ein junges, dralles Weib, mit einem Kind am Arm, erzählt vom Urgroßvater, der diese Einrichtung schon beseissen. Und dann eine lange Familiengeschichte. Erinnerungsreich, wie hier alles ist. Und die Wenschen selbst, die hier eingewohnt sind, tragen ererbte Büge. Kinder und Mädden mit staunenden, fragenden Augen, die in die Ferne sehen. Kinder und Greise, merkwürdig ähnlich. Und während drüben die Schmiede hämmert, lärmt die Jugend auf der Straße, und aus einem Hofraum tönt das Seteise eines Weibes. Die schweren Schritte der Weinhauer schallen auf dem Pslaster in dem schonen, sliesenbelegten Hose eines sehr vornehm aussehenden Barochauses. Einer steht dort im Kreise mehrerer Männer und schentt aus einem Kruge Wein. Das Bild erinnert mich an ausgestorbene italienische Paläste, wo nunmehr schwere Bauernstiesel über den Strichschen und Pruntsäle als Getreidemagazin verwendet werden.

Auch bier in den einstigen Patrizierhäusern spielt sich nur mehr ein kleines, armseliges Leben ab. Das fühlt man gang beutlich, daß eine absterbende Rultur sich bier fortfristet. Rustände und Dinge, die in der Auflösung begriffen sind, und deren Untergang manche als persönliches Leid empfinden, weil sich Kindbeitserinnerungen mit diesen grokpäterlichen Verbältniffen verbinden. Ich tann dem leifen, beimlichen Drangen nicht widersteben, in eine folche alte Stube einzutreten. Längst Begrabenes wird wieder lebendig; Bilder aus frühen Tagen. bie vergeffen ichienen. Da find bie fteifen Biebermeiermobel, ber tleine, elende Rrimstrams, den ein langes Leben bier aufgebäuft bat. Reder Gegenstand bat seine Geschichte. Und ber eine, der sie tennt, und der in diesem Gemach haust, ist ein nabezu hundertjähriger Greis. Die Baut liegt pergamentartig um die riesigen Knochen, seine lichten Augen seben staunend, fragend in die Ferne wie bei jenen Kindern. Er weiß so viel und möchte erzählen, und immer verliert er ben Kaben. Wenn er nur fagen konnte, was er gefühlt und erlebt! hinter jeder Bede, binter jedem Treppenwinkel blüht ein Roman. Ich halte es in bem Raum nicht mehr aus, ich glaube unter lauter Verstorbenen zu sitzen. Nein, es ist doch nichts für uns Neue, Heutige. Wie trefflich der junge Wein mundet, den man bier im Grünen trinkt. Bom Abendhimmel zeichnet sich in schöner Silhouette das Gebirge ab; drüben glänzt der Strom. Und ich freue mich wieder, ein Kind der Gegenwart zu sein, an dem Beute mitzubauen und damit das Morgen porzubereiten. Was gestern ist, moge versinten, denn das Leben, das es hier führt, ist doch nur ein Scheinleben. Ein Absterben. Aber die Spur des verwebenden Lebens möchte ich einfangen. ben Roman, ber in all diesen Dingen liegt, möchte ich erzählen. Lieber Greis, mir ergeht es wie dir. Die gange rührende Geschichte kann man wohl nachfühlen, aber man kann sie gar nicht ergreifend genug ergablen. Bersuche es, lieber Lefer, auf meinen Wegen zu geben und nachber bei einem Glas Landwein alles zu bebenten. Und du wirft seben: das Beste und Liefste und Gebeimste läkt sich nicht aussagen. Avierb Aug. Lur



### Mit siebzig Jahren

warten sie ganz guten und ganz vornehmen Leute: wenn sie Feste seiern, so warten sie nicht ab, ob man ihnen etwas schenkt, sondern sie spenden selber mit vollen Händen. Nun wird Hans Thoma am 2. Oktober siedzig Jahre alt. Und da geht der Maler hin und überrascht uns mit einem Buche: "Im Her bit e des Leben s", mit dem er Einkehr halten kann in jedes deutsche Haus. (München, Süddeutsche Monatshefte.)

"Man könnte das vorliegende Büchlein auch Bekenntnisse nennen, indem man annehmen möchte, daß eigentlich jede Außerung des Menschen eine Art von Bekenntnis ist — denn man lernt etwas von seinem Wesen dadurch kennen — das ist oft recht unangenehm und verleitet leicht dazu, daß mancher sich eine Maske macht, hinter der dann "Er" stedt; aber auch solch eine Maske ist leicht zu durchschauen und der nachte Mensch wird erkannt, er mag sich dann schamen und verbergen wie er will. Warum hat er nicht stillgeschwiegen.

Die Menschen passen nämlich sehr auf, wie und wo sie den Menschen erwischen können, ja sie suchen ihn. So soll ja Diogenes den Menschen am hellen Tage mit der Laterne auf dem Marktplatz gesucht haben. — So ein Diogenes könnte einen doch recht ärgerlich und wild machen, wenn er einem am hellen Tage mit seiner Laterne und mit seiner Frage unverschämt ins Gesicht leuchtet: Bist du ein Mensch? Ich siehe für nichts und es wäre möglich, daß ich ihn anschreien würde: Ja ein Vorzugsmensch, vielleicht sogar ein Übermensch!

Als Swischenbemertung sage ich, daß diese Blätter wohl deshald diese bunten Farben haben, weil sie im Berbst abgefallen sind — und es mag sich manches daraus erklären, daß fast alle erst nach meinem sechzigsten Lebensjahre entstanden sind.

۲,

İ

ı

Da ich als Künstler durch dies Erdental gewandert bin, so muß ich in dieser Vorrede auch mein Bekenntnis über die Kunst ein wenig zu präzisieren suchen. —

"Die Kunst ist der menschliche Ausdruck der Zufriedenheit mit den Schöpfungen Gottes und des Wohlgefallens an ihnen." —

Dies ist, wenn ich nicht sehr irre, der Ausspruch eines hinesischen Afthetiters, dessen Namen ich vergessen habe, der aber so etwa um das Jahr 2500 vor Christi Gedurt Privatdozent an der Universität in Peting gewesen sein soll.

Dieser Ausspruch mag wohl neben den vielen andern, die seitbem in aller Herren Ländern über Kunst getan worden sind, auch noch seine Geltung haben und ich meine, er paßt besonders gut auf die stille Kunst der Malerei. —

Nur der Kunstler steht eigentlich so ganz kritiklos der Welt gegenüber, er staunt die Welt an, er nimmt sie, wie ein Kind sie nimmt — ihm erscheint, als ob alles gut wäre, er ist der geborene Optimist.

Die Kunft ist aller Verpflichtung enthoben, etwas erklären und beuten zu wollen am Welträtsel, das ist ihre schone Einseitigkeit.

Wie das Kind mit seiner Puppe, der es in Liebesregung alles Leben zugesteht, der es die eigne Seele leiht, damit die Puppe lebe, so spielt vielleicht die Kunst mit allen Dingen. — Die böse Stunde der Ertenntnis, oft vom blinden Zufall herbeigeführt, bleibt teinem von ihnen erspart — sie verleitet das Kind, ein Löchlein im Leib der Puppe mit den Fingerchen größer bohrend, dahinter tommen zu wollen, was eigentlich in der Puppe steckt, und wenn dann die Sägespäne, diese Woleküle, herausrieseln auf den Boden, dann ist es zu spät, es steht weinend vor dem leeren Balg, dem es seine Seele nicht mehr verleihen kann. — Es empfindet es als Sünde, daß es den Einflüsterungen einer dunkten Macht Sehör gegeben hat und Erkenntnis baben wollte.

Aber wir Menschen sind nun einmal so wie wir sind. — Wir können immer noch in Paradiesen weisen, aber wir halten es nie lange darinnen aus; wie das Kind an den Sägespänen knübbeln wir an den Paradiesesfreuden herum — wir haben den Hang, dahinter zu kommen, wie die Sache eigentlich ist, auch wenn wir sie zerstören müssen. Bur Strase werden wir dann herausgeworsen in alles Leid des Lebens und wir müssen mit den Dingen, an denen wir uns freuten, nun kämpfen.

Wir wollen uns damit trösten, daß es immer wieder neue Paradiese gibt, aus denen wir herausgeworfen werden — immer wieder, dis ein gar trauxiges: "Warum denn?" am Rande des Grades steht."

Da habt ihr schon im Vorwort den lieben Alten. Wer sollte ihm nicht gerne folgen, wenn er nun von sich selber erzählt, wie er zum Künstler geworden, was er auf der Alademie erlebte, wie er seine ersten Bilder malte. Dann auch von seinen italienischen Reisen und allerlei Beobachtungen aus der Sommerfrische und über Süddeutsches.

Ein zweiter Teil bringt Erwägungen mehr tritischer Art über Bilder in der Schule, Kunst und Kunsttritit, Kunst und Staat. Über Kleidermoden spricht er und Bühnendesoration, über Farbenmaterial und Maltechnit. Und der Weise tritt neben den Künstler oder besser spricht aus ihm heraus über Lebens- und Weltanschauungsfragen. Ein lebenstluger Mann ist dieser Thoma, er dürste sonst tein Alemanne sein, und ein wahrhaft guter Mensch.

So wollen wir ihm herzlich danken für das Geburtstagsgeschenk, mit dem er uns überrascht hat. Oder ist das Buch vielleicht doch eine Gegengabe, weil — wie Liliencron gesungen — das Volk begriffen, wer ihm Thoma ist, und ihm zujauchzt:

"Wer du ihm bift? Sein deutscher Maler. Die Liebe hat sich dir gesellt, Und bantbar beugen wir die Anlee Vor dit, du stiller, treuer Pelb."





### Musikalische Herzenswünsche

Zon

Dr. Karl Storck

er Beginn eines neuen Türmerjahres fällt mit dem des Musikjahres dusammen. So ist jeht der rechte Beitpunkt, um mit seinen musitalischen Neujahrswünschen bervorzutreten.

Ein neues Musikjahr! — Da regt sich schon der erste Wunsch! Das dürfte es nämlich eigentlich nicht geben. Diese Art von Saisonbetrieb, in ben unser Musikleben immer mehr bineingezwängt wird, ist durchaus ungesund. Man braucht sich das nur einmal recht porzustellen. Seit Mitte April etwa hat es taum mehr ein Solistentonzert gegeben. Die Ronzertsale sind fest verschlossen, und eine andere Gelegenheit des Musixierens, als in ihnen, scheinen die Hunderte von Rlavierspielern, Violinisten, Sangern und Sangerinnen, die sonst alles in Bewegung sekten, um zu Gehör zu kommen, nicht zu kennen. Zekt aber beginnt bie große Ragb. Schon häufen sich in den Musikzeitschriften die Anzeigen; die tunftigen Brogramme werden mitgeteilt: die so wichtig gegebenen und so gleichgültig aufgenommenen Antündigungen, daß Berr Meier im nächsten Winter vier Rlaviertonzerte, Fräulein Schulze ebenso viele Violintonzerte geben wird, brangen lich auf jedem Redaktionstisch ausammen. Noch wenige Wochen, und kein Konzertsaal ist mehr in Berlin zu haben. Rünstler von Ruf haben schon jest den ganzen nächsten Winter besett; ber geschäftige Ronzertagent unterbreitet ihnen eine Liste ihrer Tätigkeit, die folch einen Virtuosen zum gebetteften Arbeiter unserer Beit macht. Freilich ist ihnen alles möglichst "bequem" gemacht. Die Züge sind angegeben, mit denen er zu reisen hat: eine halbe Stunde vor Beginn seines Ronzerts trifft er am Orte ein, und wenn er nicht zu viel "zugibt", kann er noch mit dem Nachtschnellzug zur Stadt des nächsten Konzerts gelangen. Das ist auch für uns suborende Musikfreunde nicht so gleichgültig, wie es manchem wohl scheinen mag. Nicht nur, daß ein so abgebekter Rünftler unmöglich sein Bestes und Diefstes uns



geben kann; es kann so auch durchaus kein Verhältnis sich bilben zwischen dem Künstler und seiner Zuhörerschaft; es ist gar keine Zeit vorhanden zu einem wirklich wechselsen sich Einleben, zum Zusammenkommen. Der ganze Virtuosenbetrieb hat das Persönliche verloren — Musik ind ustrie.

Musikindustrie überhaupt! Der Großunternehmer ist der Ronzertagent. Er ist der tatsächliche Macher des heutigen Musitlebens. Dabei tonnen ihn alle anderen Großindustriellen der Welt beneiden. Denn der Ronzertagent ist der einzige, der seine eigene Saut nicht zu Markte trägt, sondern nur, um im Bilde zu bleiben, die Felle der sich ihm Anvertrauenden gerbt. Er hat das einzige Geschäft auf der Welt, wenigstens unter benen, die als ehrlich gelten, wobei derjenige, der die eigentliche Arbeit verrichtet, auch noch das ganze Geld gibt. Gewiß, ich weiß, die Ronzertagenten leisten vor allen Dingen viel beschäftigten Rünstlern große Dienste. Unsere Modetünstler tönnten nicht im Laufe einer Saison bundert. ja hundertfünfzig Ronzerte geben, wenn nicht der Ronzertagent alles vermittelte. Aber dieser Grund, der in Musikerkreisen gelegentlich für die Ronzertdirektion angeführt wird, spricht nach meinem Gefühl erst recht gegen sie. Denn diese Ronzertmacherei auch der bedeutendsten Spieler ist für unser Musikleben lediglich ein Unglud. Ebenso gut wie die Herumbekerei unserer berühmten Dirigenten von einem Ort zum andern. Daß diese wenigen dadurch mehr Geld verdienen, gebe ich gern zu. Aber dafür haben wir auf der andern Seite das namenlose mat erielle Elend von mehr als neun Zehntel aller Ronzertspieler. Sie muffen den Ronzertagenten die großen Einnahmen bringen, sie füllen jeden Abend die stets wachsende Bahl von Ronzertsälen. Sechsbundert und noch mehr Solistenkonzerte veranstaltet allein die größte Ronzertdirektion jeden Winter in Berlin. Mindestens fünshundert davon sind für die Öffentlichkeit gleichgültig. Öffentlichkeit rächt sich dadurch, daß sie diese Veranstaltungen nicht besucht. ganze Freibillettschwindel hängt damit aufs engste zusammen. Damit zusammen hängt auch der Mißbrauch der Kritik. An Stelle einer Kritik des öffentlichen Musitlebens hat sich ein Reportertum entwickelt. Auch die zäheste Natur hält dem Unsturm ja nicht stand; Erbitterung und Verbissenheit überfallen den Ronzertfritifer, der es mit seinem Beruf sehr ernst nimmt. Will er auch nur einigermaßen die Geschehnisse aufzählen, so bleibt ihm für eine wirklich kunsterzieherische Tätigkeit, die er doch zu üben bätte, einfach kein Raum. Die von der Zeitung zugebilligten Reilen sind verbraucht.

Doch über diese Punkte habe ich auch an dieser Stelle schon gesprochen. Es gibt kein Heilmittel gegen diese Ronzertslut als die Zeit. Zede Seuche tobt sich aus. Auch diese Rrankheit wird vorübergehen. Aur — und das scheinen mir die vielen Optimisten nicht zu bedenken — einer raschen Heilung stehen die großen Rapitalwerte entgegen, die für diesen Massenbetrieb unseres Ronzertlebens angelegt worden sind. Wir haben allein in Berlin in den letzten zehn Jahren etwa ein halbes Ougend Ronzertsäle mehr bekommen. Da steckt ein Grundstückstapital, das doch wieder herausgewirtschaftet werden soll. Die zahlreichen Ronzertagenturen sind ebenso viele sehr mächtige Faktoren, denen an einer möglichst starken Hochstut von Ronzerten gelegen sein muß. Es darf auch nicht verschwiegen werden,

daß sowohl die musikalischen Fachblätter wie auch die Tageszeitungen durch die bezahlten Anzeigen der Konzerte ebenfalls kapitalistisch interessiert sind.

So bliebe der Ausweg einer Selbsthilfe der Musiter durch genossenschaftlichen Zusammenschluß, wodurch die Musiter selbst wieder Ausnießer der von ihnen aufgebrachten Rapitalien würden, andererseits auch im Lause der Zeit eine künstlerische Rontrolle möglich würde, vor allen Dingen auch das Freibillettwesen eine fruchtbare Umgestaltung erfahren könnte, indem man wirklich musikliedenden Leuten Gelegenheit zum unentgeltlichen Besuch der Ronzerte verschaffen würde. Aber um diesen Weg einzuschlagen, ist das Rünstlervolt einsach in sozialer Dinsicht zu unreif, zu kurzsichtig oder auch zu selbstssüchtig. Diese Tatsachen müssen einmal öffentlich ausgesprochen werden. Die ganze Facherziehung der Musiter, ich meine jest vor allem die Solisten, ist so angelegt, daß sie in allen sozialen Lebensfragen möglichst unwissend bleiben, sie erhalten überhaupt eine so einseitige Erziehung, daß der allgemeine Bildungsstand dieser Rreise außerordentlich tief steht.

Ach tenne tein Gebiet, wo der eine Ausbildung Suchende eigentlich so lediglich als Opferlamm betrachtet wird, wie die Musik. Diese zahllosen Konservatorien. bie natürlich darauf ausgehen mussen, eine möglichst große Schülerzahl zu betommen, in benen beshalb ber fich melbende Schüler niemals die Wahrheit erfährt über seine wirkliche Begabung, b. b. über beren Mangel, niemals unterrichtet wird über die tatsächlich schlechten Aussichten; die Unsummen, die für Brivatunterricht aller Art verlangt werden; die ganze Art des Unterrichts, wie er auch von sehr berühmten Autoritäten erteilt wird, sind weiter nichts als eine Gelbprellerei. Snitematisch wird ein Runstlerproletariat großgezogen. Ein Proletariat nicht nur hinsichtlich materieller Güter, sondern auch im Besik an Runft. Und da, sobald die letten Groschen für die öffentlichen Ronzerte fruchtlos aufgewendet sind, diesen Musikern keine andere Erwerbsmöglichkeit bleibt, als Unterrichtgeben, so haben wir als weitere Folge dieser ganzen Erziehung einen unglaublichen Tiefstand des Musikunterrichts. Leute ohne jede padagogische Begabung, obne jede Renntnis des Unterrichtswesens geben, als lektes ihnen übrig gebliebenes Erwerbsmittel: Musikstunden. Sie selber haben sich als unzureichend erwiesen, deshalb geben sie nun wieder Unterricht. Es ist der reinste Robn. Die Folge bavon ist, bak neun Rebntel aller jener Rinder, benen die Eltern Musikunterricht geben lassen, schlechten Musikunterricht baben. Die vielen Millionen Brivattapital, die alliäbrlich in Deutschland für Musikunterricht aufgewendet werben, dienen zum weitaus größten Teil dazu, weite Kreise für eine wirklich aute Musik unempfänglich zu machen, ein ganz elendes, bis ins innerste Empfinden hinein falsch gebilbetes Dilettantentum zu erziehen. Das ist nicht übertrieben. Wie außerordentlich tief der Musikunterricht auch in rein technischer Hinsicht steht, bavon macht sich der Laie überhaupt taum einen Begriff. Tatsache ist jedenfalls, daß jeder ernste Musikfreund in größte Verlegenheit tommt, wenn er einem mit guter Stimme begabten Menschen einen Lebrer nennen soll. Das ist schon ber Fall, wo es sich um Leute bandelt, die das Singen zum Beruf erkiesen, also auch größere Mittel auf die Ausbildung verwenden wollen. Für die vielen anderen stimmbegabten Menschen, die die ihnen von Natur verliebene Gabe entwickeln

möchten, gibt es eigentlich überhaupt nur den einen Ratschlag: meidet jeden Gesangsunterricht, bleibt Natursänger mit all den vielen Fehlern; vielleicht bewahrt ihr dann wenigstens eure Stimme.

Wenigstens auf diesem Gebiete des musitalischen Unterrichts bringt in immer weitere Fachtreise die Ertenntnis, wie traurig es steht, und damit die Überzeugung. dak es bier anders werden muk. Da von einem Eingreifen des Staates nicht allzu viel zu erwarten ist, haben sich eine große Zahl ernststrebender Musitlehrer zum "musitpädagogischen Verband" zusammengeschlossen. Ob dieser Verband schon ganz das ist, was er werden will und soll, gehört nicht hierher. Jedenfalls hat er einen Weg gefunden, der die Gewähr bietet, dak der nach seinen Grundsäken gebildete Musitlehrer zum Unterrichte befähigt ist. Das ist das wertvollste, was der Verband zunächst erreichen kann. Sein Mittel ist die Ausstellung von Reugnissen, die das Besteben einer Brüfung für den Lehrberuf bestätigen. Wirklich fruchtbar kann diese Einrichtung aber nur bann werden, wenn die Eltern einseben lernen, dak auch für die Musik der Grundsak gilt, daß für ihre Rinder nur der beste Unterricht gut genug ist. Der beste, nicht der billigste. Es ist unwürdig, daß auch wohlhabende Leute in der heute üblichen Weise die elenden Zustände unseres Musikproletariats ausnuken. Es ist unrecht und ist dumm, denn es ist ganz klar, daß der Unterricht danach ist. Die Eltern sollten sich. soweit es ihnen möglich ist, die Gewisheit verschaffen, daß sie ihr Kind zum Musitunterricht nur einem dazu wirklich Berufenen anvertrauen. Für ben übrigen Unterricht nimmt ihnen der Staat diese Sorge ab: für den Musikunterricht müßten sie selbst zuseben. Wenn erst die Eltern von jedem Musiklebrer ein Zeugnis verlangen, das ihnen gewährleistet, daß die Vorbedingungen für den Lehrberuf erfüllt sind, dann wird es sehr rasch mit unserer ganzen musikalischen Erziehung besser werden. Und es liegt im Interesse aller Eltern, im Interesse natürlich erst recht ber gesamten musikalischen Bilbung unseres Volkes, daß die Ansprüche an die Lehrer möglichst boch gestellt werden. Sentimentale Erwägungen mit den viel zu vielen. die auf diesem Gebiete sich herumtreiben und deshalb vielleicht brotlos werden, dürfen hier nicht gehört werden. Nach meinem Gefühl sind die Unforderungen, bie der musikpädagogische Verband stellt, nicht zu hoch, und besonders glücklich in bem einen Puntte, ber in Musitertreisen die meiste Befehdung erfährt, nämlich im Verlangen des Nachweises einer guten allgemeinen Vorbildung. Daß man ein guter Musiker werden kann ohne solche Vorbildung, wissen natürlich alle Mitglieder des musikpädagogischen Verbandes auch. Aber es handelt sich hier nicht um Musiker, sondern um Lehrer der Musik.

So fasse ich also meinen ersten Wunsch dahin, daß bei den Eltern das Verantwortungsgefühl für die Lehrerwahl zum Musikunterricht ihrer Kinder endlich ebenso lebendig werde, wie es auf anderen Gebieten bereits ist: daß die Eltern ihre Kinder nur Musiklehrern anvertrauen, die ihre Befähigung zu diesem Beruse in einer Form nachweisen, die eine objektive Geltung beanspruchen kann.

Es ist einer der schwerwiegendsten Fehler bei aller Runstbetrachtung, wenn man kunstlerische Dinge zu sehr "an und für sich" betrachtet. Daß die Runst ein

Reich für sich ist, ihre Gesetze von sich empfängt und also auch die Bewertung eines Runstwertes nur rein von tünstlerischen Gesichtspunkten aus gefällt werden solle, ist eine Behauptung, die fürs erste viel Überzeugendes hat, trotzem aber nicht so ohne weiteres hingenommen werden darf. Mag das alles für das Runstwert an sich gelten; alle Runst wird aber doch erst lebendig und wirksam durch die V erbind ung mit dem Leben. Das Runstwert ersteht aus einem allgemeinen tulturellen und sozialen Untergrunde, und es muß auch wieder in diesen hineinwachsen, um wirksam werden zu können. Nun ist die Runst selbst ein ungeheurer Machtsaktor im Rulturleben, kann also unter Umständen dieses nach sich gestalten. Rein Mensch wird so köricht sein, für die größten Leistungen der Runst aus anderen Verhältnissen her Gesetze ausstellen zu wollen. Hier gilt nur das eine Gesetz. Sucht euch zu dieser Jöhe hinauszuentwickeln, sucht dieses Runstwert euch zu eigen zu machen!

Aber es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß diese größte Runft. die so gewissermaken aukerbalb der gewöhnlichen Lebensbedingungen stebt. durchaus nicht die ganze Kunst dieses Lebens darstellt. Aa, die meiste Kunst, die unser Leben verbraucht, ist von ganz anderer Urt: nicht gestaltende Macht des Lebens, sondern dessen verschönernde Kraft. Das braucht natürlich nicht in der Absicht des betreffenden Rünftlers zu liegen, der zunächst wohl immer nach den höchsten Idealen strebt; aber es ist einfach die Notwendigkeit. Mag das Genie völlig neue Werte schaffen, die also mit den bereits vorhandenen Lebensbedürfnissen nicht rechnen können, sondern selber wieder dem Leben neue Richtungen weisen, - Genies sind selten. Es beißt sich vor der wichtigsten Tatsache einer gesunben künstlerischen Rultur und damit einer bedeutsamen Lebensverschönerung verschließen, wenn man aus hochgespannter Asthetit und aus einer gewiß tiefen Auffassung des Priestertums der Runst heraus sich nicht dauernd gegenwärtig hält, daß das weitaus meiste Verlangen nach Kunst in der Menschbeit eine andere Kunst verlangt, eine Runft, die im wesentlichen auf Verschönerung des Daseins abzielt. Diese Verschönerung im böchsten Sinne des Wortes wird natürlich die große Runst bes Genies zu allermeist bringen. Aber diese große Runst erheischt die Arbeit des Menschen, sie will errungen werden. Sie ist eine Welt für sich und verlangt vom Menschen Hingabe an diese Welt, wird überhaupt nur voll aufgenommen, wenn man sich gewissermaken von den gewohnten Bedingungen des Daseins freimachen und in diese andere Welt hineintreten kann mit seinem ganzen Wesen, mit allen seinen Kräften. Aus dieser Überzeugung ist der Festspielgedanke Richard Wagners gewachsen.

Ich tenne nichts Höheres als solche Festtage der Runst, die ebenbürtig sind den höchsten Festtagen der Religion, den höchsten Festzeiten des Naturgenusses.

Aber nicht umsonst haben die Kirchen für die praktische Religionsbetätigung nur einige wenige Festtage im Jahre vorgesehen: Tage, an denen das religiöse Empfinden uns allein ausfüllen soll, in denen wir uns dem religiösen Leben ganz hingeben. Trozdem ist nur der Mensch wirklich religiös, den das religiöse Empfinden durch sein ganzes Leben hindurch begleitet. Und nur dem wird die Religion die Fülle ihrer Tröstungen spenden, der nicht bloß in großen Zeitabständen ein-

mal mit aller Inbrunst sich dieser Welt hingibt, sondern der in all den Mühen und Plagen des Tages sein Sein durch religiöse Sedanken höher richtet, sich dadurch eine böbere Durchschnittsstufe seines Lebens überbaupt gewinnt.

So ist es mit der Natur. Für einige Tage oder Wochen des Jahres strehst du hinaus, suchst du die Natur an einer Stelle, an der sie sich in besonders großen Formen, in ihrer ganzen überwältigenden Pracht geoffenbart hat; hier gibst du dich dem Naturgenusse hin in einer Weise, wie es dir sonst nie vergönnt ist: frei von allen Behemmungen durch Arbeit, frei vom Zwange der Gesellschaft. Trozdem wäre der ein schlechter Naturfreund, der nur einige Wochen des Jahres in den Alpen herumläuft oder das gewaltige Meer auf sich wirken läßt; vielmehr wird die Natur dem wahre Freundin sein und wirklich fördernde Macht, der sein Auge auch auf die bescheidensten Reize eingestellt hat, der den Wandel der Jahreszeiten, die tausend Lichtstimmungen des Alltags in sich aufzunehmen gelernt bat.

Senau so ist es auch in der Kunst. Herrlich die Tage, an denen ich in ihrem Tempel wohnen darf, wo sie als erhabene Priesterin höchste Feierlichkeit uns mitteilt, wo wir von der Schönheit unbehindertster Freiheit trunken sein können. Aber ihren vollen Segen, ihre ganze Heilkraft kann diese Kunst doch nur dort spenden, wo sie Freundin auch des Alltags wird, traute Genossin, die zu jeder Stunde in unserer Nähe weilt, ja die uns oft auf Wegen begegnet, wo wir sie gar nicht suchen.

Nun, beute stebt es um diese Urt der musikalischen Kunsk sebr schlecht. Vor allen Dingen, soweit die Musik ber Öffentlichkeit in Betracht kommt: aber auch für die Musik des einzelnen ist dieses Verbältnis sehr erschwert. Darin liegt der größte Ubelstand unseres beutigen Musiklebens. Daßihm abgeholfen werde, ist der innigste Wunsch, den wir begen tonnen. Ginen solchen Wunsch auszusprechen, wäre vermessen, wenn er nur durch ein Genie uns erfüllt werden könnte. Das Rommen und das Walten von Genies steht außerhalb aller Berechnung. Und es ist die größte Lächerlichteit, der die Aftbetit verfallen tann. wenn sie in der Sinsicht für das große Runftschaffen der Rukunft Gesetze geben möchte, wenn sie überhaupt glaubt, die Richtung dieses großen tunstlerischen Schaffens voraussehen oder auch nur im kleinsten beeinflussen zu konnen. Aber bier bandelt es sich im Gegenteil um das Gebiet des Runstverstandes. Be klarer wir einsehen, was uns nottut, um so eher wird dieser Not abgeholfen werden können. Za, man kann wohl lagen, daß diese Not nie bätte entsteben tönnen, wenn es nicht am Runstverstande gemangelt bätte, wenn nicht eine gesunde Aritik, vor allem eine gesunde Selbsttritit aefeblt bätte.

Braucht man noch näher auszuführen, wie schlimm es um unser Musikleben des Alltags steht? Man denke an alle Gebiete, wo die Musik als Unterhaltungstunst vor uns hintritt. Überall dasselbe klägliche Versagen. In der Oper wird kein Gebiet mit weniger Erfolg angebaut, als die kom ische, die Spieloper. Der Ronzertsaal kennt heitere Musik überhaupt kaum. Unser ganzes sin fon ische sochaffen steht im Bann der Programmsinsonie. Selbst wenn einmal der Inhalt, den der betreffende Condicter zu gestalten vorgibt, nicht an die schwersten Probleme, an die gewaltigsten Stoffe und riesigsten Vorgänge an-

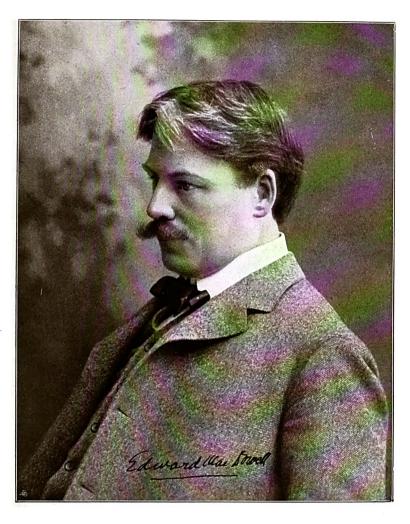



Digitized by Google

knüpft, so ist doch das Rüstzeug, mit dem der Mann aufmarschiert, von einer so ungeheuren Bucht, daß von einer feinen ober gar fröhlichen Unterbaltung nie die Rede sein kann. Go ist es auch mit den kleineren Musikformen, die mit Ausnahme des Liedes überhaupt nur wenig angebaut werden. Aber das Lied ist durchaus Ron dertlied geworden. Wenn die Begleitung dem Klavier anvertraut ist, so ist sie doch orchestral gedacht, ja das ganze Lied ist eine kleine Sinfonie mit Worten, wo von wirklichem Singen nicht die Rede ist. Eine Musi it fürs Freie gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr, abgesehen von der der Militärkapellen, die fast ganz im Marsch aufgebt. Alles andere, was drauken gespielt wird, ist trauriger Notbebelf: Be arbe it ung pon Musik, die ursprünglich für den geschlossenen Raum berechnet war und nun bei der Aufführung draußen entweder Anstrumenten übertragen wird, die diese Musik gar nicht ausführen können — in schweren Träumen quälen mich manchmal Rlarinetten, die die Violinaange aus Wagners Tannbäuserouverture mir in die Obren quieken — ober aber es werden die unglücklichken Botpourris ausammengestückelt. Eine Sausmusit in Form von Gefelligteits mufit gibt es auch nicht mehr. Da spielt irgendeiner Rlapier ober allenfalls Geige, ein anderer singt: aber das ist noch nicht ein aeselliges Musizieren, wo die Musik das eigentliche Element der Geselligkeit ausmacht, sondern das wird ein Musigieren por ber Gesellschaft. Gewiß, ich weiß es, es können wunderbare Stunden sein, wenn einige Freunde bem Spiel einer Beethovensonate lauschen. Tropbem ist das nicht die eigentliche Geselligkeitsmusik. Und was wird meistens gespielt? Gerade durch das Vorspielen por der Gesellschaft, por der einer glanzen und prunken will, ist die seichte, boble, verlogene Salonmusit entstanden.

Das große Verlangen nach heiterer Unterhaltung durch Musit ist aber nun einmal vorhanden und es wird befriedigt; aber wie? Überall hat sich diese Pseudotunst eingeschlichen. Noch niemals hat die Operette, die man schon vor dreißig Jahren endgültig tot glaubte, im öffentlichen Kunstleben einen so breiten Raum eingenommen wie jetzt. Bedenkt man das Mindestmaß von Geist und Witz, die lendenlahme Satire, die überallher zusammengestohlene und schülermäßig gearbeitete Musik der erfolgreichsten Operetten der Gegenwart, so saht man sich beschämt an die Stirn, wie es möglich ist, daß Tausende und Abertausende dabei ihre Unterhaltung sinden können.

Den Musikhstoriter aber erfast ein tieses Gefühl ber Beschänung gegenüber der Vergangenheit. Das ist es. Wir sprechen hier nicht von einem Utopien, wir haben das alles gehabt. Wir hatten bereits eine echte musikalischen von einem Massenderiebe in Konzertsälen. Und ob das die vornehmsten Konzertes, von einem Massentebe in Konzertsälen. Und ob das die vornehmsten Konzerte sind, ob die Neunte Sinfonie Beethovens aus einer festtäglichen Darbietung zu einem Repertoirestück herabgewürdigt wird; ob Duzende von Kammermusikvereinigungen die letzten Quartette Beethovens und die herbstrenge Musik eines Brahms so oft aufführen, daß sie, wenn sie nicht zur Virtuosenmode gehören, vor leeren Bänken spielen müssen: das alles ist kein Beichen von Musiktultur. Auch die ungeheure Pflege der Werte Richard Wagners in unserem BühnenDer Kurmer XII, 1

spielplan ist so lange nicht mit voller Freude zu begrüßen, als dieses Überwiegen einer ernsten, durchweg als Festspiel gedachten Musik auf der anderen Seite mit der Unmasse unwürdiger Possenkunst bezahlt werden muß, weil die vornehme und feine Unterhaltungskunst fehlt.

Wer sieht, wie sich zu jeder Gelegenheit, Musik im Freien zu hören, die Massen berandrängen: wie die Biergärten, in denen eine Rapelle spielt, von solchen umlagert sind, denen das Glas Bier zu teuer ist, das sie drinnen verzehren müssen; wer in jeder Sommerfrische erfahren muß, wie dankbar auch der Gebildete für eine beitere Musikstunde ist und dagegen nun abwägt, wie all diesen Hungrigen Steine statt Brot geboten werden, — dem muß es sich schmerzlich aufbrängen, daß in einer Reit, für die Ausrufe wie "Runft dem Volte" und "die Runft der Strafe" zu abgebrauchten Schlagwörtern geworden sind, die nächstliegende Gelegenheit, dem Volte Runst zu geben, unbenutt bleibt. Musikalische Darbietungen größeren Stils im Freien haben wir eigentlich gar nicht mehr. Gelegenheiten wie diejenigen, für die Bändel seine "Feuermusit" und "Wassermusit" schrieb, werden beute gar nicht mehr geschaffen. Aber auch die bescheibeneren Formen, für die unsere Meister des 17. und 18. Aahrhunderts ihre zahlreichen Festmusiken schrieben, fehlen heute. Diese instrumentale Straßenmusik steht gleich am Beginn der ganzen Anstrumentalmusik. Der Venezianer Giovanni Gabrieli schrieb für derartige Gelegenheiten seine glänzenden Festsonaten. Dieser Zweig musitalischen Schaffens ist jest völlig abgestorben. Was ist früher an schönen Serenaden, an Gartenmusiken geschrieben worden! Das alles fehlt. Und nicht etwa, weil das Bedürfnis danach nicht vorhanden wäre, sondern lediglich infolge der einseitigen Entwicklung unserer öffentlichen Musik als Ronzertsaalmusik, wozu im großen Mage die sozialen Einrichtungen beigetragen baben.

Ebenso ist eigentlich seit der Zeit unserer Rlassiter jene Art von Rammermusik abgestorben, die für gute Dilettanten ausführbar war und in der Rammermusik die zu Hand weitaus den größten Platz einnahm. Der Schaben, den dieses Fehlen eines geselligen Musizierens anrichtet, ist kaum abzusehen. Denn damit hängt auss innigste zusammen die Einseitigkeit unseres heutigen Musizierens, das fast ganz dem Klavierspiel anheimgefallen ist. Alle anderen Instrumente werden von Dilettanten kaum mehr gepflegt. Damit ist auch das Dilettantenorchester, das früher selbst noch auf kleineren Dörfern möglich war und etwa die Kirchenmusik verschönte, verschwunden.

Man kann den Zustand einsach dahin zusammensassen, daß wir eine wirklich künstler isch e einsach e Musik überhaupt nicht mehr haben. Unsere Romponisten haben völlig verlernt, einsach zu schreiben; sie denken immer nur an den Ronzertsaal, immer nur an den Virtuosen. Das hat nun nicht nur äußere schäbliche Folgen, sondern auch inner e. Denn nicht alle unsere Romponisten sind tiessinnige Leute geworden, nicht alle denken nur in so großen Gedanken, daß sie immer das große Format des Ausdrucks brauchen, das sie jetzt anwenden. Die verhängnisvollste Erscheinung, dabei die häufigste unseres ganzen modernen musitalischen Schaffens, ist das Mißverhältnis zwischen In In alt und Form. Ein karger Inhalt wird in großen Formen ausgesprochen, kleine musi-

talische Gedanken werden durch das Wie des Vortrags aufgeblasen. Das alles wird letzterdings zu einer verlogenen Kunst. Vor allem sehlt dieser ganzen Kunst die Natürlichkeit.

Hier heißt es umtehren. Diese Umtehr ist möglich, sobald nur der Wille dazu da ist. Der Wille muß sich einstellen, sobald unseren schaffenden Musikerkreisen die richtige Einsicht von der Aufgabe ihres künstlerischen Schaffens kommt. Auf allen anderen Kunstgebieten hat dieser Wandel bereits begonnen. Ich erinnere nur an die bildende Kunst, wo die Beiten vorbei sind, in denen nur die große Distorie, die gewaltige Komposition für künstlerisch gegolten hat. Durch die richtige Auffassung des Verhältnisses von Kunst und Leben sind in der bildenden Kunst Tausende von Kräften frei geworden für das sogenannte Kunstgewerbe. Schafft uns auch in der Musit Seberauchst unst und st unst, eine seine, vornehme Unterhaltungstunst in Formen, deren Veherrschung dem guten Dilettanten möglich ist

Man spricht seit einigen Jahren immer mehr von einer Musikrenaifsance. Diese bangt aufs innigste ausammen mit der Musikgelehrsamkeit. Die Musikforschung hat in steigendem Make die por der klassischen liegende Zeit durchforscht. Die große Runst unserer Rlassiter hatte sich wie ein ungeheurer Bergwall zwischen uns und die vorangebende Zeit geschoben und hat so mehreren Geschlechtern die Aussicht in ein berrlich behautes Gartenland verdeckt. Nach einem ähnlichen Gartenlande sehnt sich die heutige Zeit. Denn so gewaltig und groß Dolomitenböhen sind, darin wohnen kann man nicht. So sammeln Musikgelehrte in zahlreiche bide Bande die tostbarften Schätze jener alteren Musit, prattischer veranlagte Musiter und Musikverleger machen burch Bearbeitungen biese altere Musik den Kreisen der Spieler zugänglich. Nun gibt es manchen Musiker, der auf unsere obigen Darlegungen antworten möchte: Die von euch verlangte Musik ist da; belebt aufs neue diese alte Musit, dann habt ihr, was ihr braucht! Dem ist aber nicht so. Nach einer Musikrenaissance verlangen wir alle. Und jene ältere Musik soll befruchtend wirken, soll der Ausgangspunkt dieser Musikrenaissance sein. Aber nicht die einfache Wiederbelebung des Alten, auch nicht die Ropie des Alten kann uns das geben, was wir brauchen. Gerade die Runst des Alltags muß immer eine neue Runft sein, die der jeweiligen Art des Empfindens entspricht, die Ausbrud unseres Lebens ift. Aber bieser Ausbrud sei einfach, sei so, daß er verstanden werden kann. Sonst wird der jett scheinbar so swize Bau unseres öffentlichen Musiklebens eines Tages zusammenbrechen, weil der Unterbau zermürbt ist.



#### Liliencron-Lieder

bringt unsere Notenbeilage von drei Romponisten. Ott vR. Hübner bat 30 Lieder zu einem "Liliencron-Album" vereinigt (Breslau, Julius Hainauer, 3 M). Der unfern Lefern icon befannte Romponist bat ein ausgesprochenes Talent für das politetümliche Lieb. Eine seltene Einfachbeit bes Empfindens zeichnet ibn aus, mit ber er - ungestört durch Nebentone - Die aroke Linie jedes Gedichtes erfakt. Sie wandelt sich ihm zu einer ungezwungenen, meist echt finnfälligen Melodielinie, die der stükenden Alapierstimme kaum zur Füllung bedarf. Es ist eine Art, wie sie etliche Komponisten vor Schubert auszeichnete, die damals das deutsche Lied aus ben Fesseln ber alten Musikaelebrsamteit befreiten. Unserem Liebe tut beute bie Befreiung aus der modernen Musikaelebrsamkeit — denn das ist die Technik — ebenso not. Sonst pertommt bas pollstumliche Lieb gang. Dabei ist bie Ginfachbeit bei Subner teineswege Nachabmung des Alten, fondern glückliche Natur. Ach babe in bäufigem Singen an diesen einfachen Weisen immer mehr Freude gewonnen: zunächst wird ig der in der modernen Musik Steckende bavon wenig "interessiert". Aber nicht auf bas Anteressantsein kommt es bei einem Liebe an. Und ich habe gefunden, daß die Texte dieser Lieber, trothem der Komponist nicht jedes einzelne Wort musikalisch auszubrücken sucht, doch vollauf zur Geltung gelangen. Sie werden einem zu eigen, wie ein altes Boltslied. Die Melodie, die durchweg gut deklamiert, balt sie einem zusammen, wahrt einem die groke Gesamtstimmung, aus der das Lied erwachsen ist. Ach wünsche diesen Liedern weite Verbreitung.

In Georg Vollerthun, von dem der Türmer auch schon Kompositionen veröffentlicht hat, tritt dagegen der moderne Lyriker vor uns, glückscheweise frei von Auswüchsen. Aus dem Streben nach reichster Deklamation des Gedichts wächst ihm die Singstimme, und diese geht selbständig ihre Wege über der Instrumentalstimme, die symphonisch das im Liede gekündete Erleben verarbeitet. Von Vollerthun sind fünf Gesänge Liliencrons, "Sehnsucht", "Glüdes genug", "Heimgang in der Frühe", "Alt geworden", "Das Schlachtschiff Temeraire", bei E. F. Rahnt Nachs. in Leipzig erschienen. Eine gewisse Wahlverwandtschaft verbindet den Musiker mit dem Dichter: der kräftige, männliche Ausdruck des Empsindens und die herbe Art der stürmisch pochenden Leidenschaft. Und wie denn bei Liliencron in einer Verszeile das weiche Empsinden durchbricht, so überrascht auch in den Liedern plötslich eine zarte Linie, ein Verbalten auf sinnlichem Woblsaut.

Viktor Hansmanns hier zuerst gedrucktes Lied trifft meisterhaft den impressionistischen Charakter des Gedichts. Warm wogende Lebensstimmung des Frühlings; darin das leichte Pflücken des Zweiges. Dabei dann ohne viele Erregung, nur als vor dem inneren Auge wie eine trübe Wolke vorüberhuschendes Sehen in der Ferne, die traurig-süße Erinnerung. Dann wogen des Frühlings Wellen weiter.

Aber Edward Mac Dowells, von dem unsere Beilage das frische Herbststud bringt, Schaffen und Bedeutung unterrichtet ein Aufsat Dr. Walter Niemanns, den wir aus Raumrucfichten fürs nächste Heft durückstellen mußten.





#### Berliner Runftgewerbe-Chronik

ie Ausstellung von Wohnungseinricht ungen, die in diesem Sommer in den Hallen am Boologischen Garten stattsand, zeigte dem Kenner teine Beispiele persönlich-tünstlerischer Eigenart, sie interessiert aber symptomatisch als Gradmesser des augenblicklichen Standes. Eine Interieur-Revue der großen und kleinen Berliner Möbelssirmen wird geboten, und das Ganze sieht so aus wie eine Demonstration jener Industriebewegung, die sich gegen den Einsluß der Künstler sträubt.

Es ist nun harakteristisch, daß diese Räume überwiegend die Neigung zu den älteren Stilen verraten, die sich, wie der Industriellen-Berband betont, kaufmännisch und marktmäßig dankbarer rentieren. Viel Louis XV und Louis XVI und Flämisches. Aber dabei läßt sich bemerken, daß diese Inszenierungen sich gegen die Leistungen der letzten Berliner Gewerbeausstellung im Geschmack sehr gesteigert haben. Und das ist zweisellos eben der Einsluß der Künstler, der Einsluß, der geleugnet und der doch indirekt wirksam ist.

Die Art, wie hier Wände behandelt werden, in ihrer Einteilung, Bespannung, Leistengliederung; die organisch gebundene Gruppierung der Möbel, die Ausbildung der Näume im Raum; die Vorliede für die Raminkoje mit niedriger gezogener Dede; die Freude an der natürlichen Maserungsschmucksäche des Holzes; die lichten, blanken Schlafzimmer; Aretonne, Mussellin und Racheln; alles das sind Mittel der Romfortästhetik, die, durch das englische Haus deeinflußt, von den um diese Dinge bemühten Künstlern früh betont wurden, zu einer Zeit schon, als die Berliner Möbelindustrie noch in Muschelaussächen, Konsol-Vertikos und Paneelsosas schwelgte und ihren Ehrgeiz auf der Gewerbeausstellung noch im strohend überladenen Prunkbüsett suchte.

Auch hier sieht man freilich noch bilbschnitzerische Ausschweifungen, frei herabhängende hölzerne Trauben von einem Kredenzgesimse, aber im allgemeinen ist die Haltung viel ruhiger, gemäßigter, ein Beweis, daß die Forderungen, zu denen damals künstlerisch geschulter Geschmack notwendig war, heut' als selbstverständlich durchgesickert sind.

Von den Ausstellungen, den Oresdener vor allem, auf denen Künstler ihre Interieure und Innenarchitekturen gezeigt haben, von diesen datiert die Resormierung. Die Industrie tritt jett das Erde einsach an, und wenn sie behauptet, daß sie die Künstler nicht brauchte, weil die Stilmöbel besser, so ist das ein Mißverständnis. Denn bei dem von den Künstlern inaugurierten Geschmad kommt es ja gar nicht auf den Stil des Einzelstüds an, viele von ihnen, Messel, Bruno Paul, Schulze-Naumburg neigen ja darin selber dem Vergangenen zu, sondern auf das Ensemble des Raumes, auf die, statt musealer lebloser Schaustellung, den Menschen und dem lebendigen Gebrauch angepaßte Wohnstimmung.

Damit steht es heut' sehr viel besser als vor zehn Jahren, und dafür legt die Ausstellung mit Beugnis ab, wenn sie auch ihrer Väter nicht gern gedenkt. In den staatlichen Schulen dagegen wird das künstlerisch-pädagogische Clement bereitwillig anerkannt. In den deutschen Kunstgewerbeanstalten sind heut' die Männer, die die moderne Seschmackbewegung sührend eingeleitet haben, als Prosessoren und Lehrer tätig und weden in der jungen Handwerkergeneration den Sinn für die Materialästheits, für die Sigenart und Formbedingungen der Stoffe, sür schmuchafte Ausbildung der Funktions- und Zwecksormen. Sie lehren sie, das Material zu respektieren, es charakterissisch sich bekennen zu lassen, und sie bekräftigen die Erkenntnis, daß der Abel größtes das Calmi-, Surrogat- und Attrappenwesen.

Früchte solcher reinen Lehre bieten sich der Betrachtung in einer kleinen Sonderausstellung unseres Runstgewerbemuseums. Sie vereinigt die Resultate der Meisterkurse, die in Nürnberg die banrische Landesgewerbeanstaut unter Leitung von Richard Riemerschmied und Peter Behrens abgehalten.

Vor allem ist Metallzisellerarbeit, Schnitzerei und Orechselei gut vertreten. Ein gutes Beispiel dafür, wie Zwecksunktionen gleichzeitig ornamental wirken, liesert eine in Zinn montierte Flasche aus Glas. Sie ist kugelsörmig und ihre obere und untere Kuppe in Zinn gefaßt, der obere Zinnhelm dient als Basis für Henkel und Ausguß, der untere dient als schüßender Fuß, zwischen beiden lausen auf der mittleren Glaszone zierliche vertikale Zinnbänder und unterbrechen belebend, zierend und dabei in streng organischem Zusammenhang mit dem Ausbau des Ganzen die gläserne Wand.

Es findet sich neben solchen Stüden moderner Jandschrift auch Anlehnung an alte süddeutsche Tradition. Die hohen festlichen Formen der Gildebecher und Zunstwillekomms, die an heiter blühende Turmarchitekturen anklingen, werden neu belebt. Fr. Kainzinger hat solche edle Genzäße komponiert, und sie werden nach alter Sitte von einem Behang durchbrochener Plättichen, von Jirschhaken und Falkenkrallen, weidgerechten Jagdtrophäen umspielt.

Verwandt diesen Schaugefäßen sind auch die eiförmigen Zinnbehälter, die auf stengligen Vogelbeinen stolzieren.

Diskreten Geschmack und einen seinen Sinn für die natürliche Schönheit des Materials erweisen die Elsenbeinschnitzerien von F. Semmelroth. Dosen und Schalen werden sparsam mit dem leichten, wellig im Grunde liegenden Relief von Blattwerk und Linienfriesen umzogen, und der zartadrige Teint des Elsenbeins wird dadurch noch erhöht, daß diese Schnitzignetten ganz sacht angetont sind mit einem gelbrosa Hauch, gerade als ware die Elsenbeinhaut sanft errötet.

Juwelierhaft wirkt diese Kunst, und sie macht sich auch dem Schmuck dienstbar. Auf einem Stielsächer ist das Mittelblatt, aus dem die Straußensebern ausstraßlend sich verbreiten, eine so geschnitzte Elsenbeinplatte, bestraßlt von dem fahlgrünen Licht eines inkrustierten Halbebelsteins.

Und weiter werden solche Plättchen mit eingelassenen Steinen als Anhänger an dünnen Ketten verwendet, wie ja auch Lalique das Elfenbein für seine im Stoff so vielseitigen Sierate heranzog. Mit Gold- und Silberdraht umsponnene Barockperlen werden damit gern tombiniert.

Schlichter, dabei aber auch sehr materialgerecht sind die Arbeiten in Holz, die Orechseleien von Daniel Meinede und die Schnitzerei von Sebastian Schrobenhauer, "Bilbschnitzer von Berchtesgaben".

Meinede breht aus hellgelbem braunflammigen Maserholz Büchschen und Dosen, er höhlt flache Schalen aus, setzt sie auf schlanke Stengel oder gibt ihnen mit schöner Einstimmung zu dem gelben Grundton schwarze Pfostenträger, die mit weißtnopfigen Elsenbeinnägeln vernietet sind.

Melonen- und Fähchensorm ergeben sich als besonders werkgerecht für die Sechnik, und immer ist das Verhältnis von Leib und Gliedern, vom Gefählörper und seinen Henkeln oder Trägern gut getroffen und ausdrucksstart betont.

Der Bilbschniger macht Standuhren in Rastenform, kleine Truben, Wandschränichen. Und er bewährt weises Maß im Schmücken. Seine Zierleisten werden immer als Atzente der Auf der Warte 167

wichtigen Konstruktionsteile gesetzt, so bei der Uhr als Sockelfries. Und die Proportionen der geschmückten und ungeschmückten, in der reinen Maserungsfläche erhaltenen Partien sind so sicher getroffen, daß sie sich gegenseitig wirkungsvoll ins rechte Licht sehen.

\* \*

Aus dieser Gegenwart führt in eine ferne Vergangenheit eine Sonderausstellung des Agp tischen Muse um s. Schmuckachen aus Königsgräbern, Ringe und Ketten, wie wir sie an Flauberts Salambo uns vorstellen, sind es. Und was ihnen den besonderen Reiz gibt, ist, daß sie unserem heutigen Seschmad gar nicht fernstehen, ja sich mit ihm durchaus berühren. Ausgesprochene Neigung zu Halbedelsteinen herrscht zu tiesvoletten Amethysten, zu erdbeerroten Karneolen, zu veilchenblauen geaderten Türkisen, zu woltengrauen Chalzedonen.

Und häufig wird aus solchen Steinen zierliche Aleinstulptur geschnitzt. Steinböde, Affen in drolligen Stellungen mit ihren Jungen oder früchtefressend, Widder, Razen, Tauben, Frösche. Solche Tierbijoux sind auch heute beliebt, in den Juwelierauslagen eleganter Reiseorte, in Montreux, Nizza, Ostende sieht man ganz ähnliche Spielzeuge, mit goldenem Band montiert als porto-dondeur zu tragen, und Favorit ist da das Schweinchen.

Bei diesem ägyptischen Schmud findet man oft die Technit angewendet, die Lalique mit so raffiniertem toloristischen Seschmad benutt: den Zellenschmelz. Der schöne Rest eines Anhängers liegt hier aus, einen "Seelenvogel" darstellend mit breit gespannten Schmetterlingsssügeln. Es ist nur die leere Zellenmusterung dieses Sesieders erhalten, der Farbenstaub des Email oloisonné, der sie ausfüllte, ist verslogen. Bei einigen Kettengliedern ist aber der Schmelz tonserviert, und er erscheint hier in der Form und dem Glanz tiestoniger schwimmender Augenpupillen.

Retten gibt es in mannigfacher Gestalt. Aus Gold- und Silbergeslecht, als Schlangenleib, aus Steinperlen aufgereiht, aus Muscheln, mit Zwischengliedern aus Schnitzsgurchen von Tieren und Göttern; mit Behang von Granatapfel- und Palmettenzieraten aus Gold, Karneolen, Jaspis, Lapislazuli und auch aus blauer Fayence.

Dazu Ohrringe in großen Reifenformen. In Löwen- und Delphinköpfe gehen sie aus; Smaragd- und Achatperlen sind auf ihnen aufgezogen, und auch von ihnen hängen noch Berloden herab, so z. B. ein Vogel aus Filigran.

Sehr fesselnd ist die reiche Aingkollektion. Siegel- und Amulettringe. Zwei Formulierungen dafür lassen sich unterscheiden: das bewegliche und das starre System. Bei dem einen ist die Siegelplatte drehbar eingehenkelt zwischen den Polen des rundgebogenen Reisens, so daß sie Vorder- und Rückeite zeigen kann. Der Reisen erscheint hier einmal als Lotusstengel, und die Platte bildet ein steingeschnittener Frosch im Silberrand, ein grüngrauer Starabäus, ein Zaspisoval mit einer eingravierten Blumenvignette oder eine Lapislazuli-Ellipse mit eingeschnittenem Fisch.

Bei dem starren System ist der Goldring aus einem Guß, der Reif entwickelt sich verbreiternd zur Mittelplatte. In sie sind graviert die fürstlichen Namenszüge, Hieroglyphen und Charattere und auch Bilbliches, so die löwentöpfige Göttin Sechmet in griechischer Sewandung und die Mutter zsis, die den kleinen Jorus säugt.

Und daraus läßt sich wieder erkennen, daß der Schmuck, vor allem der Ring, in alten Kulturen nie bloßes Putzrequisit war, sondern, wie es auch heut' wieder die Verfeinerten sich wünschen, etwas Bedeutungs- und Beziehungsvolles.

Felix Poppenberg

#### Die Inschriften-Stadt

ie nachstehenden Glossen hat Julius Briesemeister der russischen Beitung Rietschentnommen und in deutscher Übertragung dem Cürmer zur Verfügung gestellt: "Berlin wird doch noch die schönste Stadt der Welt." Dieser Ausspruch "steht geschrieben" auf der Groschenware von Serviertellern und Aschenbechern aus gestanztem Blech, auf Bigarrentaschen aus Lederimitation, welche millionenweise in den Berliner Warenhäusern vertauft werden, und er steht geschrieben auf den Gesichtern der Berliner, welche in der Siegesallee spazieren gehen. Die Deutschen verstehen ihr Wort zu halten, und es ist wohl möglich, daß, wenn Paris Sodoms Schickal ereilen wird und Neapel das Schickal Messinas, Berlin doch noch die schönste Stadt der Welt wird. Einstweilen ist Berlin aber die . . . am reichlichsten und am geschickteten "platatierte" Stadt der Welt.

Ich traf in Berlin einen interessanten Landsmann von mir, halb russischen Bauer, halb Kaufmann, der eine Ladung Darmwursthäute nach Berlin schaffte. Mein drolliger Landsmann liest erträglich deutsch und versteht so ziemlich die Hälfte des Durchgelesenen, aber er kann auch nicht ein einziges Wort aussprechen, und die mündliche deutsche Sprache ist ihm ganz und gar unverständlich.

"Ja, wie helfen Sie sich benn," fragte ich ihn, "wenn Sie etwas fragen müssen?"
"Ach, dies ist nur bei uns — in Außland — nötig, auf Schritt und Tritt zu fragen, aber hier hat es teine Not. Alles ist doch geschrieben: Wo "Eingang" und wo "Ausgang" und wo "Orüden" und wo "Biehen" und wo "Z Stusen oben" und wo "Z Stusen unten" und wo "Fahrtarten bereit" usw. Sehe ich wohin, dann lese ich alle Inschriften und merke sie mir. Und es ist so bequem und geschickt mit diesen Ausschriften! Ich tomme z. B. an den Straßenwegweiser und sehe soson, in welcher Richtung die mir notwendige Hausnummer sich besindet. Ich nähere mich der Tür und weiß sogleich, wie die Tür ausgemacht wird. Ich habe hier z. B. Seld per Postanweisung nach Rußland geschickt und habe nicht ein einziges Wort dabei fragen müssen, ich habe nur zu lesen brauchen. Ebenso auf den Bahnhösen. Welche Fragen hat man da nötig! Man liest nur, was geschrieben steht, und man weiß alles besser als der Schaffner selbst."

In der Tat, Aufschriften, welche auf alle halbwegs vernünftigen Fragen, die im Kopfe eines ankommenden Fremden oder an das Großstadtleben nicht gewöhnter Menschen entstehen können, Ankwort geben, machen eine catteristische Besonderheit Berlins aus. Wie ein besorgter Freund begegnet Ihnen die Ausschrift am Eingange irgendeiner Berliner Institution, wie ein — alle Winkel und Mäuselöcher kennender — Führer leitet diese Sie in alle Stockwerke und Säle, und wie ein liebenswürdiger Hausherr geleitet sie den Fremden wieder zum Ausgang zurück. Manchmal haben diese Inschriften einen geradezu rührenden Charakter, d. B. "Vergessen Sie nicht Ihren Spazierstock!" Und Sie brauchen sich nicht lange nach einer Inschrift umzusehen, diese such vielmehr Sie. Sie sind stehen geblieben im Zweisel, welchen Ausgang Sie wählen sollen, aber da . . . drängt sich eine Ausschrift schon in Ihre Augen, such Ihre Ausmerksamkeit auf sich zu lenken und zerstreut alle Ihre Zweisel wie mit einem Schlage. Wie von einem Ariadnesaden werden Sie mittels der Inschrift durch das Labyrinth des modernen Berlins geführt. Es ist tatsächlich kaum notwendig, zu fragen. Mein Därmehändler hatte recht, und Sie sinden überall einen gedruckten Ratschlag oder eine notwendige Antwort.

Im Hotel fällt mir sofort eine breisprachige Inschrift auf, die mich auf philosophische Betrachtungen bringt.

"Die Hotelverwaltung bittet seine höchst geehrten (most venerables) Besucher ..." In tiesen Bucklingen wendet sich die Ausschrift an die Engländer.

"Messieurs les visiteurs sont priés..." Mit leichter Verbeugung redet sie den Franzosen an. "Es ist streng verboten, die Zeitungen und Zeitschriften auf seine Zimmer mitzunehmen", richtet sie sich ohne weitere Umstände an den Deutschen.

Ja, wie ist dies zu verstehen? Ist es eine Grobheit oder nur einfach Geschäftssprache? Was es auch bedeuten mag, das französische s. v. p. (s'il vous plait) überseht man gewöhnlich im Deutschen mit dem Worte "verboten".



#### Musteltultus

elden unbefangenen Beobachter bat nicht icon ber blobe Rultus angewidert,

ben die breite Öffentlichkeit mit Rennfahrern, Jodeis, Athleten und abnlichen modernen Helden treibt? "Diese Leute", so zeichnet sie Dr. Frosch in der "Welt a. M.". ..find wirklich in keiner Weise des Enthusiasmus wert, den sie bei Männern und namentlich auch bei Frauen entfesseln. Es gibt Weiber, die nach solchen Rerlen förmlich toll sind. Rein Bunder, daß sie sich dann für die Blüte und Auslese der Menscheit halten! Als ob ein Mensch, unter beffen niedriger Stirn tein einziger selbständiger Gedante machft, fich badurch einen besonderen Wert zueignen könnte, dak er zehn Stunden bintereinander das Rad im Eilzugstempo strapaziert ober einen zottigen Ronturrenten auf die Erde schmeist! Die Sportmenschen dieses Schlages sind berartig phantasiclos, innerlich ärmlich und langweilig, daß es einen Hund erbarmen könnte, und es ist ein Zammer, daß man die geistentblößte, grazielose, unnüke physische Kraft überhaupt erwähnt. Wir haben einen sehr verständigen und leistungsfähigen Artisten-3ch habe stets hohe Bewunderung für das Rönnen unserer Atrobaten, Turner und Jongleure gehabt. Diese Männer erfinden etwas, sie sind Rünstler, deren Instrument der menschliche Körper ist. Aber sie haben freilich den Nachteil, daß man auf sie nicht wetten tann. Und so wendet sich das Anteresse des Bublitums leider immer wieder den tristen Gesellen zu, deren Können lediglich dazu dient, irgendeinen zum Seken geeigneten Reford aufzustellen, der an sich absolut bedeutungslos ist. Da werden benn solche Ungeheuerlichkeiten ausgeheckt, wie das Sechstagerennen, das im Frühjahr alle Stumpfbolde Berlins in Atem hielt ! Es gibt, weiß Gott, andere Möglichteiten, die Leistungsfähigteit des menschlichen Körpers auszuproben. Die Tatsache, daß ein Mensch bem andern um drei Nasenlängen auf dem Rade voraus ift, burfte nun und nimmer jum Magitab irgenbeiner Wertichatung werden. Wie bie Berhältnisse jett liegen, ist die Etitette als "Rennfahrer" hinreichend, um einen Menschen halbweas aesellschaftsfähia zu machen. ...

Die Welt ist reich an interessanten und bedeutenden Dingen; und hinter bedeutenden Dingen stehen bedeutende Menschen. Wir haben Überfluß an hervorragenden Leistungen. Fast jeder Tag bringt einen Zuwachs an Wissen, an Ersindungen, und auch an Werten der Kunst ist unsere Zeit nicht arm. Die sen Dingen soll das Interesse eines gebildeten und reisen Voltes gehören, immer und täglich, nicht nur an einem nationalen Festtag wie dem der Zeppelinspende. Dann geht es vorwärts mit der Kultur, und durch die Ehrung seiner Werteschöpsser sird das Volt selbst. Und neben dem Großen gibt es auch Hühsses, Fardiges, Freudiges; es gibt Feste, Spiel und Sport — eigenen, selbstbetriebenen Sport. An diesen Dingen mag man sich erholen und stärten. Die Veranstaltungen aber, die lediglich dazu dienen, ein paar Minuten Spannung zu bringen und Buchmachern und blöden Mustelmenschen Sewinne in den Schoß zu wersen, soll man meiden. Denn die Wichtigkeit, die man ihnen beimist, züchtet eine traurige Art von Voltshelden: Leute, die nichts Rechtes können und, kraft ihrer Unbildung, doch alles wagen; Menschen, die, hohl und anmaßend zugleich, eine verderbliche, morastige, stintige Unterschicht unserer Gesellschaft bilden; eine männliche Halbwelt, die das Laster in seiner größten Verdommenheit repräsentiert."



#### Sprachverblödung

aß das Sportbeutsch nicht gerade schön, sondern ein greuliches Kauderwelsch ist, das, meint die "Standarte", sei eben nicht neu. Ebendarum aber sei es auch früher 🕱 nicht ganz Schriftsprache gewesen, vielmehr ein besonderer Stalljargon. feitbem die Allgemeinheit sich stärter für sportliche Angelegenheiten interessierte, wurde es zur Schriftsprache erhoben, und all die schönen Bezeichnungen, vom "Autler" angefangen bis zum neuesten Sprachungeheuer, dem Aviater', verdanken wir dieser Entwicklungsperiode. Warum muk eigentlich erstens jedes neue Wort, um das wir die deutsche Sprache bereichern wollen, um einen neuen Ausbruck für neue Begriffe zu schaffen, durchaus ein Fremdwort sein? Und aweitens, warum muß es außerdem noch möglichst falsch und sinnwidrig gebildet sein? Als der Luftschiffabrtssport zuerst auftam, bediente man sich allgemein des durchaus einwandfreien Wortes Luftschiffer; nach turzer Beit aber wurde das viel präzisere deutsche Wort Luftschiffer burch bas weit weniger zutreffende "Aviatiter" ganzlich verdrängt; aus dem Aviatiter wurde indes wiederum, da die neuen Sprachbereicherungen nach englischem Muster möglichft tury sein sollen, der "Aviater", und dies ist jett allmählich die offizielle, allgemein übliche Bezeichnung für einen Luftschiffer geworden. Nach Analogie biefer Wortverstummelung wird man bemnächst auch wohl aus einem Aleriter einen Alerer und aus einem Symphoniter einen Symphonen machen, und es ist in der Cat eine recht betrübende Erscheinung, daß man früher in neuen Wortbildungen viel korretter und logischer vorging als heute in unseren Sagen der Vollkommenheit.

Eine ber allerherrlichsten Sprachbereicherungen verdanken wir dem Böhmischen Brauhause vormals A. Anoblauch, das uns den "Pilsator" bescherte. Lediglich deshalb, weil die Seschäfte der Brauerei schlecht gingen und sie zur Jedung ihres Albsates einen neuen Reklametrick brauchte. An allen Litsabsäulen strahlt uns jetzt, nachdem die 35 000 Antworten auf das Preisausschreiben geprüft worden sind, das entsetzliche, preisgetrönte Wort "Pilsator" in Riesenlettern entgegen. Das Preisrichterkollegium mag ja ganz dierverständig und auch sonst undescholten sein. Aber mit seinem Sprachgesühl ist"s nicht weit her, ganz abgesehen davon, das wirklich kein so zwingender Anlas vorlag, zur Reklame für die Anoblauchschen Biere die deutsche Sprache zu bereichern. Nach Analogie des Pilsator werden wir nun vielleicht auch ein Boehmator, Grägator oder Münchator bekommen; allerdings besteht die Hossmug, daß andere Brauereidirektoren sich etwas mehr um ihre Berussgeschäfte und etwas weniger um die Vermehrung der deutschen Sprache mit Wortmonstrositäten bekümmern.

Was heißt Automorsieren? Automorsieren heißt im Grunde gar nichts; es ist ein halb griechisches, halb lateinisches Wortscheusal mit deutscher Endung. Aber wohn man in den letzen Wochen auch seine Blide wenden mochte: auf der Straße, im Straßenbahnwagen, im Stadtbahnzuge, überall begegnet man dem ausdringlichen Platat mit der blöden Frage: "Was heißt Automorsieren?" Wenn eine Fabrit irgendeins ihrer Erzeugnisse vertreiben will, so braucht sie dazu natürlich in hohem Grade die öffentliche Reklame. Aber wozu muß sie zu diesem Zwede das sprachwidrigste und außerdem sinnloseste Wort erfinden? Automors ist doch naturgemäß ein chemisches Präparat, für das sich also eine sinngemäße Bezeichnung sehr einfach nach seinen Jauptbestandteilen sinden ließe, genau so, wie man eben Schweselsäure schweselsäure nennt und Teerfarde Teerfarde. Aber wenn man ein neues Desinsektionsmittel in den Jandel bringen will, hält man es heute offendar für nötig, eine gänzlich sinnlose Wortneubildung hierfür vorzunehmen, der jede logische Begründung sehlt.

Wo bleiben diesem Aberwitz gegenüber all die Sprachenreiniger und ihre zahllosen Vereine? Früher hielten sie es für notwendig, gegen jedes Fremdwort entrüstet zu Felde zu ziehen, das uns seit Jahrzehnten in Fleisch und Blut übergegangen war, und das überdies meist eine richtige, einwandfreie Wortbildung darstellte. Gegen die Serviette wurde erbittert Auf der Warte

angekämpft, weil man sie Mundtuch nennen musse, die Sauce wurde zur Tunke erhoben, und jedem Worte, das nicht den Nachweis seiner absolut einwandfreien Abstammung zu führen vermochte, wurde unerdittlich der Krieg erklärt. Das war eine riesengroße Narrheit, und die Nehrzahl der Gebildeten machte diesen Unsinn natürlich nicht mit, sondern spottete mit Recht über die maßlos übertrieb en e Deutschtümelei in sprachlichen Dingen. Aber es war doch immerhin eine besser Beit als die der "Aviater", des "Pilsators" und des "Automorsierens"...."

Dier ware ber "grobe Unfugo"-Paragraph sicher mehr am Plate als bei so vielen anderen unmöglichen Fällen, zu benen er bekanntermaßen trot kläglichsten Sträubens unerbittlich herangezerrt wird.



# A Notizbuch

as die Det molder Hermanns feier uns, oder besser: was wir ihr schuldig geblieben sind, hat der an der Spike dieses Jestes stehende Aussausgeführt. Aber — das wollen wir reuig eingestehen — es haben alle Faktoren versagt: nicht nur die Fürsten, — auch die Schulen, auch die Presse, wir alle. Wenn die Schule oder die Presse dem Sedanken vorgearbeitet hätten, wenn sie ihre Schuldigkeit getan und schon vor her auf die Bedeutung des Tages hingewiesen hätten, — nimmer hätte diese einzigartige Selegenheit, unserer Nation eine sessiliche Begründung ihres Nationalgesühls voll stärkster seelischer Werte zu geben, so ungenutzt bleiben können.

Nun wollen wir nachträglich noch gut zu machen suchen, was möglich ist. Die "Kreuzzeitung" stellt sich das verhältnismäßig leicht vor: "Die trotz der großen Zahl von Teilnehmern nur auf einen verhältnismäßig geringen Teil unseres deutschen Boltes beschränkte unmittelbare Wirkung der Feier kann leicht vervielsacht werden. Es ist wohl kaum ein Deutscher, der nicht durch die Presse Nachricht von dieser Feier erhalten hat, die leicht zugängliche bilbliche Darstellung unterstützt die Wirkung der Berichte, von Detmold lassen sich eicht und billig gute Festschen und Allustrationen beziehen, so kann der Eindruck der Feier gewaltig erweitert werden, vor allem aber sollte er vertieft und weiter fruchtbar gemacht werden. Vertieft würde er, wenn alse Berusenen, vor allen Dingen Schriftseller, Pfarrer und Lehrer, Gelegenheit nähmen, bei allen durch die Feier Angeregten den Faden weiterzuspinnen, das für dieses Einzelbild erregte Interesse zubenutzen, um die ihnen Zugänglichen in das Werden und Wachsen uns er den und Wachsen uns sehrer den und er die det einzusühren."

Hier liegt jedenfalls der entscheidende Punkt. Unser Volk muß eine ein gehender kenntnis seiner Geschichte und damit der Vorbedingungen seines nationalen Seins erhalten. Die Kreuzzeitung denkt dabei vor allem an die Geschicht der en geten Hein at. "Bei dem ungeheuren Umfange allein der deutschen Geschichte bleibt es immer eine schwer zu beantwortende Frage, welche Gediete den weiten Kreisen des Volkes, die auf die elementare oder sonst auf beschränkte Bildung angewiesen sind, besonders eingehend dargestellt werden sollen. Da will es uns scheinen, daß die Heinat hier ein gewichtiges Wort mitzusprechen hat. Sie tann dem einsachen Menschen am handgreislichsten den Wandel der Zeiten, den Gang der Geschichte zum Segen oder Unsegen der Menschen vor Augen führen, denn das weltgeschichtlich bedeutende Ereignis wirft seine Wellenschläge in das einsamste Oors sout wie in die Großstadt, und diesen Wellenschlägen nachzugehen, würde der sicherste Weg zum Verständnis der großen Taten der Geschichte und zu ihrer dantbaren Würdigung sein. Alle methodischen Künste und amtlichen Vorschriften, alle Reden, Vorträge und Bücher können

172 Auf ber Warte

bem Seschichtsunterricht die lebendige Anregung der Beimatkunde nicht ersetzen, aber von ihr geleitet können sie vielleicht nach und nach einen befriedigenden Seschichtsunterricht, eine auch die Massen von ihr geleitet können sie vielleicht nach und nach einen befriedigenden Seschichtskunterricht, eine auch die Massen von ihr geleitet können sie vielleicht nach und nach einen befriedigenden Seschichtskunterricht, eine auch die Massen von ihr geleitet können sie vielleicht nach und nach einen befriedigenden Seschichtskunterricht, eine auch die Rassen von ihr geleitet können sie vielleicht nach und nach einen befriedigenden Seschichtskunterricht, eine auch die Rassen von ihr geleitet können sie vielleicht nach und nach einen befriedigenden Seschichtskunterricht, eine auch die Rassen von ihr geleitet können sie vielleicht nach und nach einen befriedigenden Seschichtskunterricht, eine auch die Rassen von ihr geschlung von der verschaft der von ihr geschichtskunterricht wie die Rassen von der verschaft der verscha

Bei dem Detmolder Feste hatte ja nun gerade die engere Heimat nicht versagt; im Gegenteil konnte einem der Zweisel kommen, ob nicht zu sehr das lokale Geschnis betont, ob nicht mehr die Schlacht im Ceutoburger Walde, als die Bestreiung Germaniens geseiert werde.

In der Tat liegt hier eine Gefahr der sogenannten Heimatbewegung, ein Mangel der heutigen Betriebsart der He i matt und e. Hermann Löns, der als Schilderer der Heide einer der seinften Heimatdichter ist, führt das in einem Aussach der "Zeitfragen" überzeugend aus. "Besonders im deutschen Nordwesten, wo die Heimatbewegung seit ungefähr anderthald Duhend Jahren recht trästig einsetze, ist sie teilweise in eine Beimatsimpelel ausgeartet und mit einer Geschäftshuberei verknüpft, die geeignet sind, der ganzen Strömung einen Anstrick von Hählicheit zu geben, der ihr die Herzen ernsthafter Menschen zu entfremden droht. Es werden Trachtensesse, der ihr die Herzen ernsthafter Menschen zu entfremden droht. Es werden Trachtensesse, der ansässische Sevölterung die Freude an der Volkstracht zu nehmen, als sie zu erhöhen. Überall auf dem Lande entstehen Wirtshäuser, deren marktschreierische Schilde mit Niedersachsentum, Heiderseden und anderen schönen Dingen prahlen. Zedes noch so stüd Keimatkunst emporgelobt, sobald der Vorwurf sich in etwas mit Land und Leuten beschäftigt.

Die Leutchen, die sich so haben, vergessen völlig, daß die He im at bewegung nur ein Mittel sein darf, das großdeutsches; es soll aber nicht zu geistiger Quodezerei ausarten, die an die Stelle von großen Werten Belanglosigkeiten setzt und vergist, daß der Sau nur der Fleck ist, der uns Halt gibt. Daran wird viel zu wenig von den Versassen der Heck sich, jener Bücher, in denen die geschichtlichen, landschaftlichen, volkstundlichen und sonstigen Verhältnisse eines bestimmten Gedictes in gemeinverständlicher Fassung behandelt werden. Sollen solche Wücher wahre Volksbücher sein und wirklichen Rugen bringen, so müssen sie vom Weiten zum Engen, vom Reiche zum Sau führen oder den umgekehrten Weg einschlagen; sie dürsen sich aber nicht allein auf ihr Gediet beschränten, denn dadurch zerreißen sie bei solchen Lesern, deren geschichtliche und geographische Kenntnisse gering sind, und deren staatsbürgerliches Bewußtsein unentwickelt ist, das Band, das Sau- und Reichsbewußtsein, das Stammes- und Volksgesühl verbinden soll.

Das soll tein Vorwurf, sondern nur ein Hinweis sein. Es ist erklärlich, daß ein Schriftsteller, der in einem Buche ein kleines Sediet behandelt, voraussetzt, daß seine Leser allgemeine Kenntnisse genug besitzen, um sich selbst den großen Hintergrund zu der Stammesgeschichte zu schaffen. Man muß aber dedenken, wie gering, selbst im besseren Mittelstande, das geschichtliche und geographische Wissen ist, und vor allem, daß der großen Masse des Volkes, selbst den akademisch gedildeten Schichten, infolge der Einseitigkeit unserer höheren Schulen sast völlig jene tiesere, auf dem Verständnis der eigenen Rasse und der Kenntnis der heimaklichen Natur beruhende innige Stammes- und Vaterlandsliede mangelt, die bei vielen Völkern, d. B. bei den Norwegern, Isländern, Schweizern und wohl auch bei den Chinesen die Grundlage der Vilbung darstellt. Mag, wie bei den Ostmongolen, diese Vildung vom Standpunkte unserer Wissenschaft aus auch sehr mangelhaft sein, für das einzelne Volk ist sie von sehr hohem Werte, denn sie gibt ihm ein steises Rüdgrat anderen Rassen Volk ist sie von sehr hohem Werte, denn sie gibt ihm ein steises Rüdgrat anderen Rassen zum rassendwußten, stammessrohen, volksstolzen Staatsbürger. Daraushin müssen alle Heimatkunden zugeschnitten werden, seien sie klein oder groß."



"In unserem Volke stedt viel verborgene Freude an seiner Geschichte; sie frisch zu erhalten und vor dem Verdorren zu hüten, ist die Aufgabe der Beimatkunden; das kann aber nur geschehen, wenn die Versasser bei ihrer Arbeit im heimatlichen Unterholze nicht vergessen, Durchblide zu hauen, die dem Leser die lodende Ferne zeigen."

Darauf tommt es in der Tat immer wieder an, daß das großdeutsche Bewußtsein wachgehalten und gesteigert wird. Dazu kann natürlich am ehesten freudige nationale Feststimmung beitragen; sie ist das beste Gegengewicht gegen alle Reichsverdrossenheit. Dafür, daß die engeren heimatlichen Festanlässe nicht ungenutzt vorübergehen, sorgt neben allem anderen schon der Siser der Geschäftsleute, die dabei verdienen wollen. Die Aufgabe weitsichtiger Kulturwächter ist es. dafür zu sorgen, daß über die Enge binausgelangt wird ins ganze Volkstum.

\* \*

Ein taum abzuschätzender national-ethischer Wert der Erzudung Zeppelins liegt sicher darin, daß sie in einer ärgernisreichen Zeit dem deutschen Volle so große Freude und vollstumlichen Stolz weckte. Und damit wurde die echte Begeisterung und die große Opferwilliakeit lebendig.

Freilich werden auch allerlei andere Dinge lebendig, wenn — wie der "Lotalanzeiger" sich rührend schön ausdrückte — solch ein Luftschiff "über das Berz Deutschlands hinstreicht". Dat doch ein Spepaar in Neuwied seine Tochter mit dem Namen "Zeppeline" belegt, weil sie an dem Tage zur Welt getommen war, an dem der Graf mit seinem Luftschiff die Stadt Neuwied überslogen hatte. Ein Nennstallbesitzer hat seinen alten Steepler, der sich dislang unter dem Namen "Extravagance" schlecht und recht durch die Welt schlug, "Zeppelin" umbenannt; und ein Wilmersdorfer Rausmann hat bereits schmachaste Zeppelin-Wurst im Schaufenster liegen. — Sibt es wirklich tein Gegenmittel gegen diese nur in Deutschland blühende Seschmacklosigteit, daß sich jeder bedeutende Mann sosort gefallen lassen muß, seinen Namen mit Zigarren, Heringen, Würsten oder allerlei Getier vertoppelt zu sehen!?

\* \*

Die Öffentlichteit sollte überhaupt sich mehr gegen das geschmacklose Gebaren einer Seschäftsspekulation wehren, der alle Mittel recht sind. Die "Vossische Beitung" bringt in ihrem Anzeigenteile folgenden Nachrus: "Nicht nur das preußische Beer hat in dem dahingeschiedenen Generalleutnant (folgt Name) einen tapferen und verdienstreichen Rameraden verloren, sondern auch das Pelzwarenmagazin Johann Uhler, Rommandantenstraße 79, hat in dem Entschlenen einen sehr guten Kunden verloren, der sich durch seine langsährige und angenehme Kundschaft meinen wärmsten Nachrus erworden hat! — Gott lasse ihn selig ruben!"

Abrigens sollten sich die Hinterbliebenen eine berartige — Unverfrorenheit nicht einfach gefallen lassen, sonst werden bemnächst noch unsere Käselieferanten sich zu Grabreden ausschwingen. Wozu haben die Zeitungen einen für die Anzeigen verantwortlich zeichnenden Redakteur?

\* \* \*

Dieser Posten müßte überhaupt etwas verantwortlicher aufgesaßt werden und nicht bloß zur Aberwachung dafür da sein, daß man nicht mit dem Staatsanwalt zu tun bekommt. Sonst zerstört die Presse ihre beste eigene Arbeit. An einem besonders schroffen Fall des üblen Mißbrauchs literarischer Kritit sei das hier sestgenagelt. "Den Spuren eines raffinierten Verbrechens seltsamster Art, wie es nicht einmal die Phantasie eines Conan Dople auszudenken 174 Auf ber Warte

vermochte, geht ein Roman nach, der soeben vor uns liegt und von uns noch ganz unter bem frischen Eindruck soeben vollendeter Letture empfohlen sei. Der Lefer sieht die Spuren einer gebeimnisvollen Cat, die wie ein ferner Nebel seinem Geiste vorschwebt, ohne sich zum festen Bilbe gestalten zu wollen; er selbst wird in die Jagd nach dem Tater hineingezogen, die ibn burch die Straffen des nächtlichen London, durch die ganze abenteuerliche Welt lichtscheuen Gefindels und wieder durch die Palafte der Ariftokratie führt, und immer aufs neue zeigen fich die geheimnisvollen Spuren des Berbrechers, die doch seine Berfonlichteit immer rätselhafter, seine Tat immer grauenhafter erscheinen lassen. So folgt der Leser mit geradezu fieberhafter Spannung den vielfach verschlungenen Wegen, die ihn der Autor führt, — immer von neuem wird er von Schauern des Entsehens gerüttelt, bis das Verbrechen endlich in einer Szene von erschütternder Rraft, die in den Gangen eines verfallenen Roblenschachtes spielt, seine Suhne, das Ratsel seine Lösung findet. — Ein Gefühl der Lähmung halt uns noch lange unter bem Einbrude ber zu furchtbaren Ratastrophe gefangen, und erst allmählich finden wir Araft zu einem erleichternden Aufatmen, so betlemmend ist der Eindruck der Letture. Dieser zweifellos das höchste Aufsehen hervorrufende Roman erschien zum Preise von 2 M., eleg. geb. 3 M., unter dem Titel . . . . im Berlag , Harmonie', Berlin. Niemand wird es bereuen, einige Stunden einer so spannenden und zugleich geistvollen Lektüre geopfert zu haben."

Diese Rellamenotiz erschien im Inseratenteile des sonst ja sehr vorsichtigen "Börsen-blattes für den deutschen Buchhandel". Verfasser und Titel des Romanes haben wir weggelassen, um ja nicht etwa die Zahl der Leser zu vermehren, "die immer von neuem von Schauern des Entsehens gerüttelt" werden. Nun sind an sich derartige Verlagsanzeigen nichts Seltenes, und man könnte den Fall zu vielen ähnlichen legen, hätte die "Harmonie" nicht ihrer Geschäftsreklame solgenden Zusas beifügen können: "Obige red aktionelle Notiz erscheint Ansang August in einer größeren Anzahl von hervorragenden Zeitschriften und Withlättern, so u. a. in Woche, Leipziger Illustrierte Zeitung, Jugend, Lustige Blätter, Simplizissimus, Berliner Illustrierte Zeitung usw. usw."

Ich finde es als das Schlimmste, daß es bei angelehenen Zeitschriften Wege gibt, auf denen solche üble Reklame als "redaktionelle Notiz" sich einschmuggeln kann. Sie wird ja wohl ihre Stelle an einem Plaze sinden, den der Eingeweihte als zum Seschäftsteil gehörig deutlich erkennt. Aber das Publikum weiß das doch nicht. Es ist Ehrensache für Redaktionen und Kritiker, daß sie gegen diesen Mißbrauch im Interesse der Leserschaft auftreten. Denn die Reklame ist so abgesaßt, daß sie als Kritik der betrefsenden Zeitschrift wirken soll: "Der Roman liegt vor uns und sei von uns noch ganz unter dem Eindruck soeben vollendeter Lektüre empsohlen." Es ist zum mindesten Pflicht der Redaktionen, für eine deutliche Trennung des redaktionellen vom geschäftlichen Teile zu sorgen, sonst machen sie sich der Irreführung der Leserschaft mitschuldig

Und wir haben doch allen Grund, der wachsenden Verslachung unseres geistigen Volkslebens mit allen Kräften entgegenzuarbeiten. Da so viel von den geistigen Darbietungen unserer Großstädte gesprochen wird, sei auch beachtet, wie Prosessor v. Pflugt-Harttung in der "Segenwart" die Benutzung einer der wertvollsten Einrichtungen beleuchtet. "Vor turzem ist ein Bericht über das städtische Bibliothetswesen in Berlin erschienen. In ihm siel die verschwindend geringe Bahl der weiblichen Benutzer aus: nur 9500 Frauen und Mädchen standen 154 000 Männern gegenüber. Man äußerte, der Grund dieser Erscheinung beruhe auf Mangel an Beit, weil das Mädchen der wirtschaftlich schwächeren Stände den ganzen Tag mit Hausarbeiten beschäftigt sei. Wir vermögen diese Auffassung nicht zu teilen. Die unverheiratete Berlinerin der ärmeren Klassen arbeitet daheim wenig, meistens gar nicht, sondern überläßt



Auf der Warte 175

das der Mutter. Hodt sie berufslos zu Hause, so schläft sie nicht selten lange und vertrödelt die Zeit großenteils mit Nichtigkeiten, wie Haarfrijur, Toilette und Schwaken. Alt sie in einer Fabrit ober im Laben tätig, so hat sie abends frei und noch mehr, wenn sie sich dem Kontor gewidmet hat. Die Mußestunden der Männer und Mädchen dürften sich also ziemlich gleich bleiben, und sollten sie sich wirklich zuungunften ber Mabchen verschieben, so rechtfertigt bies teineswegs das geradezu beschämende Auseinandertlaffen der Rabl. Will man die wirkliche Tätigkeit Abertausender von Berlinerinnen während ihrer Freizeit beobachten, so braucht man sich nur nach ben Belten, nach Treptow, Halensee usw. zu bemüben, braucht man nur bie weiken ober gelben Schube, die aufgarnierten Riesenbute und die weiken Rleiberfähnden zu leben, die die keineswegs immer schönen Wesen zur Schau tragen: braucht man nur zu bewunbern, wie sie por jedem Spiegel, selbst por Spiegelscheiben steben bleiben und sich im Glanze unechter Loden und nicht minder unechter Schmudfachen sonnen. Die zunehmende Beräuferlicung und Buksucht sind es. die die Mädchen innerlich veröden und sie vom Lesen besserer Bücher fernhalten, die sie den Hintertreppenromanen ausliefern. Ein ernster Bilbungstrieb ist der Durchschnittsberlinerin völlig abhanden gekommen, am meisten findet er sich noch im Mittelstande. Dafür spricht auch, daß sich unter den Volksbibliotbetbenukern 900 Kaufleute und 528 Schüler befanden, also bieselben Stande, die in der Damenwelt start vertreten sind, obne dak sie der Bildungsanstalt zustrebten."

Im übrigen gibt es auch "Bildungs-Institute", die spstematisch an der Verblödung des Voltes arbeiten. Eines der schlimmsten sind die Berliner Theater im Sommer. Manche mögen den ohnehin verlachen, der das Theater noch zu den Bildungsanstalten rechnet. Wir aber sind gläubige Idealisten. Aber die Berliner Theatermacherei im Sommer gehört doch unter den schlimmsten Unfugsparagraphen. Fast in allen Theatern herrscht die Operette. Was da an Blödsinn und Seschmacklosigteit monatelang ausgetischt wird, treibt einem die Schamröte ins Sesicht. In anderen Theatern wurstelt eine zusammengewürselte Truppe Lustspiele herunter, denen gegenüber der schlechteste Rozedue eine Literaturhöhe bedeutet. Jene Bühnen, die ihr "Bugstüd" durchspielen, arbeiten mit billigsten Ersatzeschen. "Für die Fremden ist's lange gut genug. Warum gehn sie im Sommer in Berlin ins Theater!"— Za, warum?

Ubrigens ein ernstes Wort ist auch über bie einzige Bübne am Blake, an ber im Sommer wirklich gearbeitet wird, "fieberhaft gearbeitet", wie Schmod fagen wurde. Ift Fieber gefund? - 3ch rede von der G'ur a - Oper, so genannt nach ihrem Leiter Hermann Gura. Nachdem sie jahrelang aufs boseste berumerperimentierte, bat die Konigliche Oper in ben beiden letten Sommern bas "Neue Königliche Opernhaus" biefem erprobten Regisseur und Sanger übertragen. Dabei überläft die Intendan, dem Unternehmen alle jene Opernwerte, die unbedingt "diehen", beren Monopolisierung burch bie Königliche Oper sonst bas Auftommen jeber zweiten Oper in Berlin so febr erschwert. Das wird nun weiblich ausgeschlachtet. An fast allen Abenben stehen Werte Richard Wagners auf dem Spielplan. Das klingt großartig. Aber wie bie Verhältnisse liegen, tann nicht eine einzige Vorstellung wirtlich gut vorbereitet werden. Gerade das, worauf es bei Wagner, wie überhaupt bei jedem großen Runftwerte, por allem antommt: das Zusammenspiel versagt. Als Ersak wird mit einem Star-Spstem gearbeitet, das an die schlimmsten Zeiten der italienischen Oper erinnert. Unter dem Decimantel des Namens Wagner werden die schlimmsten Sünden gegen sein Kunstideal gebäuft. Und nicht einmal der eine Milderungsgrund ist vorhanden, daß die Preise so gehalten wären, daß nun jene Kreise zum Besuche Wagnerischer Werte tämen, denen die Konigliche Oper au teuer ist.

Trog dieser offen zutage liegenden verhängnisvollen Mängel erfährt die Gura-Oper die stärkste Unterstügung nicht nur der Königlichen Intendanz, sondern auch der ganzen Musik-kritik unserer Presse. — Es wird eben so "fieberhaft gearbeitet"

"Freunde, nicht solche Tone!" Es hört sich ja an, als gabe es gar teine zufriedenen und beglückten Leute mehr. Dem ist nicht so. Haltet euch das "Letmather Wochenblatt". Dieses ist noch voll idealen Empfindens, das nur des Anstockes bedarf, um in hinreisenden Wogen überzuschäumen. Ein solcher Anlaß war die Automobilsahrt, die Prinz Eitel kürzlich durch das Sauerland führte. Man lausche und erbaue sich: "Mit der Schnelligkeit des durcheilenden prinzlichen Kraftwagens pflanzte sich das Hoch- und Hurrarusen fort, und manch Taschentuch, das erst mit Begeisterung geschwungen wurde, ward verstohlen benutt, um Eränen der Rührung wegzuwischen, die das überschäumende patriotische Gefühl den Augen entlockte. In die unaufhörlich donnernden Grüße aus den Steinbrüchen her — eine Ovation, die Letmathe allein in dieser Grokartigkeit ausführen kann — mischte sich der eherne Klang der Kirchengloden und das helle Bimmeln des Rrantenhausglödchens. Schon morgens, als der Prinz mit dem 8 Uhr-Zuge durchtam und am Bahnhof einige Minuten Aufenthalt hatte, wurde er mit einer Kanonade begrüßt, die ihm unvergeflich sein wird. Es sollen über 1000 Onnamitpatronen verschoffen worden sein. Auch uns ist seine Durchsahrt unvergestlich. Die Rinder werden einst ihren Rindern erzählen, daß auch sie haben jubeln und grüßen bürfen, und daß die freundlichen Wibergrüße des jugendlich männlich hübschen Raisersohnes ihnen ins Berz gedrungen sind." Wir wünschen den Letmathern alles Gute und darum hoffen wir, daß niemals der Raiser selber durchs Sauerland fahre; sonst könnte es doch gefährlich werden.

GŁ.



# Bur gefl. Beachtung!

Alle auf den Inhalt des "Türmers" bezüglichen Zuschriften, Einsendungen usw. sind andschließlich an den Herandgeber oder an die Redaktion des Türmers, beide Bad Dehnhausen i. W., Kaiserstraße 6, zu richten. Für unverlangte Einsendungen wird keine Berantwortung übernommen. Kleinere Manuskripte (insbesondere Gedichte usw.) werden andschließlich in den "Briefen" des "Türmerd" beantwortet; etwa beigesügtes Porto verpsischte die Redaktion weder zu brieflicher Außerung noch zur Rückendung sochalten. Bei der Menge der Einsange kann Entscheidung über Annahme oder Ablehnung der einzelnen Jandschriften nicht vor frühestend sechs die acht Wochen verdürzt werden. Eine frühere Erledigung ist nur ausnahmsweise und nach vorheriger Vereindarung bei solchen Beiträgen möglich, deren Veröffentlichung an einen bestimmten Zeitraum gedunden ist. Alle auf den Versand und Verlag des Blattes bezüglichen Mitteilungen wolle man dirett an diesen richten: Greiner & Preisser, Verlagsbuchhandlung in Etuttgart. Man bezieht den "Türmer" durch sämtliche Buchhandlungen und Postaustalten, auf besonderen Wunsch auch durch die Verlagshandlunge.

Verantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Freiherr von Grottbuß, Bab Oepnhausen in Westschen. Literatur, Bilbende Aunst, Must und Auf der Warte: Dr. Karl Stord, Berlin W., Landshuterstraße 3. Orud und Verlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart.





XII. Jahrg.

November 1949

den 2

# Unsere Toten

Bon

# . R. A. Busch

Sott ist nicht ein Gott ber Doten, sonbeen ber Lebenbliten. Refus (Matib. 22, 32)

Rovembertage ... wer entgeht den ernsten, nacianskollichen Gedanten, die sie leise und geheinnisvoll in unserer Brust arwocken? Nie im Jahre scheint uns der Friedhof oder ein Leichenzus so darmonisch in die Welt zu passen, als wenn die wirbelnden gelben Bister auf sie niedertanzen ...; Allerseelen, Totensonntag ..., nicht umsonst friech in die Gläubigen in diesen Wochen.

Sollen wir uns der Todesgedanken gewaltsam entschlagen? Hincusstlichen in Vergnügen und Lust, untertauchen in Frohsinn und Genuß ... seinem wir uns gewaltsam mit dem naturnotwendig wiederkehrenden Frühling trösten? In, der Frühling kehrt wieder, aber der Lenz des Lebens nie. Linaushaltsam rolle cas Rad unseres Lebens... dem Tode zu. Wage es, dem Tod zu entstiehen? Du kanist es nicht. Zedes Trauerhaus in deiner Stadt mag dich daran erinnern. Mors imporator!

Also genießen, solang es Zeit ist, und dann sich als gesatigter Gast gemessen von der Tasel des Lebens erheben? Den Leichtmütigen und vom Glid Begünstigten mag es eine Zeitlang gelingen. Dein wohlausgestattetes Laus, beine Süter Der Türmer XII. 2





XII. Jahrg.

November 1909

Beft 2

## Unsere Toten

naW

R. A. Busch

Sott ift nicht ein Sott ber Coten, sonbern ber Lebenbigen. 3 e su s (Matth. 22, 32)

Cas wirbelnde fallende Laub des Herbstes, Ottobersturm und trübe Novembertage ... wer entgeht den ernsten, melancholischen Gedanken, die sie seise und geheimnisvoll in unserer Brust erwecken? Nie im Jahre scheint uns der Friedhof oder ein Leichenzug so har-

monisch in die Welt zu passen, als wenn die wirbelnden gelben Blätter auf sie niedertanzen . . .; Allerseelen, Totensonntag . . ., nicht umsonst feiern sie die Gläubigen in diesen Wochen.

Sollen wir uns der Todesgedanken gewaltsam entschlagen? Hinaussliehen in Vergnügen und Lust, untertauchen in Frohsinn und Genuß..., sollen wir uns gewaltsam mit dem naturnotwendig wiederkehrenden Frühling trösten? Ja, der Frühling kehrt wieder, aber der Lenz des Lebens nie. Unaushaltsam rollt das Rad unseres Lebens... dem Tode zu. Wage es, dem Tod zu entsliehen! Du kannst es nicht. Jedes Trauerhaus in deiner Stadt mag dich daran erinnern: Mors imperator!

Also genießen, solang es Zeit ist, und dann sich als gesättigter Sast gemessen von der Tasel des Lebens erheben? Den Leichtmütigen und vom Glüd Begünstigten mag es eine Zeitlang gelingen. Dein wohlausgestattetes Haus, deine Güter Der Karmer XII, 2

Digitized by Google

mögen dich erfreuen, die du sie zurücklassen mußt. Deine Wangen mögen blühen, die zerfallen, dein Haar dunkel dein Haupt umlocken, die es bleicht, deiner Freunde und Kinder magst du dich freuen, die sie krank werden oder sterben... mors imperator!

Slück und Wohlstand ist unmöglich unser Lebensziel. Die Leichtmütigen mögen wie Schmetterlinge die Blume umgauteln, solange sie blüht. Der Abend kommt, wo sie erkaltet zu Boden sinken. "Glück" ist ein Irrlicht, das uns narrt. Was also? Mutig und männlich dem Tod ins Auge schauen, gerüstet mit Schild und Speer den schwarzen Ritter erwarten und den Kampf kämpfen, die sein Streich dich trifft, mit Würde und Weihe sallend siegen! Ihm trohen auch dann, wenn du mit Cato ihn suchst und dir das Recht nimmst, über deines Lebens Länge zu entscheiden! Sterbend siegen!

Also ist das Leben der Güter höchstes nicht? Wer so denkt, hat dem Glück den Abschied gegeben. Es-gut-haben-wollen ist nicht das Lebensziel. Aber ist damit genug gewonnen, daß ich tränenlosen Auges die Ruinen stürzen sehen kann? daß ich, ohne mit der Wimper zu zucken, mein Haus vernichtet, meine Lieben sterben und meinen Leib siechen sehe? daß ich wie eine Marmorstatue dem Barbar Tod gegenüberstehe, die seine rohe Hand das schöngebildete Haupt herabschlägt? Wozu lebte ich, wozu sterbe ich? Wozu das Gewordensein und das Nichtmehrsein? —

Ich bin ein Mensch gewesen und habe gelebt. Ich bin ein Mann gewesen und habe gewirkt. Ich bin eine Mutter gewesen und habe Kinder geboren. Ich bin Arbeiter gewesen und habe die Hände gerührt. Ich bin Soldat gewesen und habe Schlachten mit gewonnen. Ich bin der Geringsten einer gewesen und habe ein hartes Leben gehabt, aber mein Dienst ist nicht vergessen. "Ist der Leib in Staub zerfallen, lebt der große Name noch." Was ich gearbeitet, ist ein Teil der Welt geworden; was ich geschaffen, ist Kapital geworden, von dem andere zehren. Für wen ich gesorgt, bleibt unvergessen; wem ich geholsen, der dankt mir ewig. Ich lebe in meinen Werten, auch wenn ich nur Stoffe genäht und Stiesel geputt; ich lebe, gleichviel ob ich in Schlachten gestritten oder den Faust der Menscheit hinterlassen. Ich lebe im Angedenken meines Kindes und im Ruhm der Nachwelt.

Heil dir, wenn dein Name in Erz und Marmor geschrieben, Heil dir, wenn deine Werke alle Geschlechter preisen! Heil dir, wenn dein Dienst nicht vergessen und deine Liebe nicht verkannt wird! Aber der Marmor zerbröckelt, das Andenken verblaßt, die Liebe erkaltet. Und wenn du nur eine Anospe warst, die nicht blühen durste, wenn schon deine Kinderwangen der Tod gezeichnet, wenn Siechtum dich zur Untätigkeit verdammte? Mors imperator! Auch die Geschichte ist ein Leichenfeld wie die Natur. Alles wird, vergeht und wechselt, verblaßt, bleicht und stirbt. Arbeit und Treue taucht unter im Strom des Lebens, tanzenden Wellen und zerplaßenden Blasen vergleichdar. Ist also der Tod das letzte Wort? Herrscht das ewige Weh, das Leid? Ist das Nein die Grundantwort der Welt? Sehnen wir uns mit Recht nach dem Erlöschen und Vergehen, nach der Ausschlag im All? Ist der melancholische Herbst das Symbol unseres Lebens? — —

Die Fragen nach dem Leben und dem Tod lassen uns nicht los. Der Tod ist der große Ewigkeitspförtner, der die Gleichgültigen rüttelt und die Leichtsinnigen

zerschellt. Was ist der Sinn des Daseins? Du fühlft, du bist zum Leben geboren. "Leben" und "Ja" muß die Grundantwort der Welt lauten. Freilich nicht geboren zum Leben der Pflanze und des Tiers; die Frage nach dem Sinn des Lebens selbst zeugt von deinem Abel. Die Frage nach der ewigen Wahrheit ist selbst der Ansang ewigen Lebens. Der Durst nach unvergänglicher Wahrheit und unvergänglichem Leben ist selbst nicht Natur, die vergeht. Der Wille zum Sein, nicht bloß der Tried des natürlichen Lebens, der Wille zur Arbeit, zum Schaffen, der Wille zum Wirten im Wertvollen, der Wille zum Gutsein, das Sollen, dem du nicht entsliehst, ist selbst nicht dem Tode unterworfenes Leben, sondern der Punkt, wo dich die Ewigkeit anschaut mit ihren ruhigen, großen Augen, wo du dich selbst hinausgehoben sühlst über alles Kleine und Gemeine, über Sorge und Leid — auch über den Tod. Ich din mehr, als daß ich lebe, ich din ein Ich, ein Selbst, ein Wille, ich bin selbst Ewigkeit, von oben, nicht von unten.

Wer Slück, Leben, Gesundheit, Nachruhm sucht — ist noch auf der Bahn des animalischen Trieblebens, des Lebensinstinktes, der es gut haben, nicht gut sein will. Wer aber will, was ewig und gut ist, "lebt, obgleich er stirbt", ja der Tod kann die Krone seines Lebens werden. Sich-ewig-wissen in der Zeit ist allein die Überwindung des Todes, ist allein Fußfassen in der "anderen Welt". Die Erfahrung ewigen Lebens in dir selbst lätt dich allein erkennen, daß alle Lebensstussen Wandlungen sind, daß auch der Tod nur eine Pforte zu höherem Leben sein kann. Sott ist das Leben und will Leben. Was eristiert überhaupt anderes als Leben selber. Vernichtung ist schon sinnlos in der materiellen Welt, mehr noch in der geistigssittlichen. Über dem mineralischen und vegetabilischen Leben baut sich das tierischmenschliche auf. Aus diesem erhebt sich das sittliche. Und wenn wir es wagen, den Schleier zu lüften, der über der Todespforte liegt, so muß der Tod die Entschräntung des sittlichen Lebens vom animalischen bedeuten.

Was ist das wahrhaft Wirkliche? Die Antwort auf diese Frage entscheibet über deinen "Glauben". Gelangst du zur Überzeugung, der reine gute Wille unterwirft sich alle Wirklichkeit, so weißt du, daß du, des "Lebens" voll, nicht sterben kannst. Wer die allmächtige Herrschaft des Guten in sich erfahren hat, hat nicht nur an den Saum des Ewigen gerührt, sondern die Hand dessen erfaßt, der nicht ein Sott der Toten, sondern der Lebendigen ist. Von einem in der Weltgeschichte heißt es mit wunderbarer Zuversicht, daß er "lebt", denn "in ihm war das Leben". Und weshalb war in ihm das Leben? Weil er ganz Gottes war. Wer mit diesem ist, gewinnt das Leben, weil dieser ihn mit dem Vater des Lebens zusammenschließt. ——

Alber bleiben nicht noch tausend Fragen übrig, die uns wie trächzende Raben umtreisen? Sicherlich. Wohl steht unser Fuß auf sestem Land, aber ringsumher branden die Wogen: Körper und Geist? Seele und Leib? Gehirn und Gedanke? Sibt es "Leben" ohne Leib? — Wir wissen es nicht. Im Bereich unsrer natürlichen Ersahrung nicht, aber das "Leben", das wir meinen, ist ja auch keine "Natur" mehr. —

Alber alle jene Menschenblüten, die der Frost überrascht und der Wind vor der Zeit herabgeweht? Hatten sie schon "Leben", das den Tod überdauert? Und alle jene Millionen in Jahrtausenden, die nie zum Licht durchdrangen oder das Licht sahen und es haßten? — Doch hat Gott nicht unendlich viele Möglichkeiten,

180 Lantau: Demut

Verlorene zu retten? Rann Gott etwas mißlingen? Sollten seine Schöpfungsgedanken durchkreuzt werden können? Wer weiß, welcher Dienst und welche Arbeit noch der Vollendeten harrt? Und wer will sich zu den Vollendeten zählen? —

Aber alle jene, die dahinstarben, gerade weil sie "gut" waren? Die starben, weil sie "mutig" waren? Die verblichen, weil sie für andere lebten? Hat Gott ihr Leben nicht offensichtlich fortgeworfen? — Wohl, ihr Leib zerbrach in Arbeit und Dienst und Bekenntnistreue — aber eben damit traten sie in das "ewige Leben" ein, in jenes Leben, das nicht Wohlfahrt und Gesundheit, nicht Glück und Natur ist. —

Doch wie sieht das "ewige Leben" aus? Sind nicht alle Paradiese, an die die Menschen glauben, Erdichtungen ihrer kindlichen Phantasie? Hat je ein Erdgeborener jenes Land geschaut, von dem sie singen und sagen? Sind sie Wirklichkeit, die Stadt mit den "goldenen Gassen" der Christen, die messianische Zukunft der Juden, die Jagdgründe der Indianer und die himmlischen Freuden des Islam? — Wes das Berz voll ist, dem geht der Mund über: der "Himmel", wo das ewige Leben ist, liegt hinaus über alle natürliche Erfahrung. Mit Erdfarben müssen wir den Himmel malen, wenn wir ihn malen. Lassen wir die kindlichen Phantasien auf dem Vorhang stehen, der die Zukunst verhüllt. Noch jedesmal ist die offene Bühne herrlicher gewesen als der schöne Vorhang, der sie verhüllte. Eins ist zwar sicher: der "Himmel" wird mehr bieten als Engelstimmen und Harfengetöne, wahrlich Höheres als Jagdgründe und Becher töstlichen Weines; doch "es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden".

Sind wir aber des "Lebens" voll — welch heidnischer Trauerkult dann auf unsten Gräbern! Wozu namenloser Schmerz und dumpfe Verzweiflung, wenn wir die Er den gestalt unster Lieben hinaustragen? Flor und Krepp paßt für die, die keine Hoffnung haben. Die Märtyrer verstanden mehr davon, wenn sie ihren Tod auf dem Scheiterhausen als ihren Seburtstag ansahen: "Gott ist nicht ein Sott der Toten, sondern der Lebendigen." Das ist unser Trost, wenn die Melancholie des Perbstes und des Todes uns übermannen will, ein Trost nicht von den leichtsertigen Lippen schönredender Menschen, sondern von Gott, der uns das "ewige Leben" schon hier erfahren läkt.



## Demut

Zohanna M. Lankau

Du lernst die rechte Demut nicht Daheim am warmen Herde! Aur wer das Brot der Fremde bricht Mit sehnender Gebärde,

Nur wer mit Schweigen hat geneigt Das Jaupt bei harten Worten, Ein heimwehltanles Lied gegeigt Vor festverschloßnen Pforten,

Aur wer mit duldendem Gesicht Ging durch den Staub der Erde — — — Du lernst die rechte Demut nicht Daheim am warmen Jerde!





## Oberlin

Roman aus der Revolutionszeit im Elsaß

## Friedrich Lienhard

(Fortfehung)

Aweites Rapitel

Belifar

Rreise umschwärmt von den Kindern und den beiden langhaarigen Windspielen, zogen den blinden Dichter im Triumphzug nach dem Splediden. Es war eine Szene aus Märchenland; die Göttin Kypris stand auf einem Rosengewölk und winkte lächelnd Beifall.

"Belisar hat neulich Geburtstag gehabt", rief Octavie, "heute muß er uns als Nachseier einiges aus seinem Leben erzählen! Wollen Sie uns die Freude machen. lieber Kerr Pfeffel?"

"Was bleibt mir denn anders übrig als zu gehorchen, mein Kind?" versette der Dichter. "Ich bin ja von einer Feenschar eingefangen, werde in ihr Land entführt und muß halt tun, was Ida und Immortelle und Eglantine und die andern holden Wesen beschließen."

Pfeffel nannte die Schäfernamen seiner anmutigen Freundinnen: sie waren ja nun im Nirgendsland Arkadien, das von friedlichen Hirten bevölkert war, sie mußten also auch ihre dürgerlichen Namen ablegen und sich in idyllische Kosenamen hüllen. So hieß denn Henriette im Bundeskreise "Eglantine" (wilde Rose); Annette von Rathsamhausen ward "Ammortelle" getaust; Pfeffels älteste Tochter Katharine Margarethe pflegte in seinen Sedichten "Phoede" genannt zu werden, während seine Lieblingssochter Friederike den Rosenamen "Aike" behielt; ein frühverstorbener Lieblingssochter Friederike den Kosenamen "Sunim" bekannt; Pfeffels Gattin wurde als "Doris" geseiert. Ihn selbst aber, den Blinden, nannte man nach jenem — angeblich in seinem Greisenalter der Augen beraubten — Feldherrn des oströmischen Raisers Justinian: Belisar.

"Erst aber mussen wir Herrn Oberlin benennen", rief Ida, im burgerlichen Leben Octavie von Birtheim.

Es erhob sich dort, im abendlich beleuchteten Park, unter Birken, Tannen und Haselbüschen auf einem tünstlichen kleinen Hügel ein "Tempel der Freundschaft". Ein rundes weißes Tempelchen aus Stein war es, auf drei Säulen gestügt. Aber die klare Antike war gemildert und umwölkt von blühendem Rankenwerk, das sich von benachbarten Wipfeln und Büschen herüberspann.

Hieher schwärmten die Jungfrauen. Da zu wenig Stühle vorhanden waren, sandte man die Kinder zurück und ließ Decken holen. Diese wurden ausgebreitet, und die jungen Mädchen lagerten sich darauf. Pfeffel hatte auf dem Rohrstuhl in Tempels Mitten Platz genommen, mit einer farbigen Decke weich umhüllt; und da saß er nun zwischen dem jugendlich anmutigen Völkchen, den Elsenbeinstock in der Hand, "wie Apollo inmitten der lagernden Schar der Mänaden"— oder, fügte er hinzu, "um artiger zu sein: wie ein Priester der delphischen Pythia zwischen den Tempeljungfrauen".

Dann lenkte sich das Gespräch in den Ernst hinüber, und die jüngeren Kinder mit Sigismund entflogen nach und nach in den Park.

"Unser Freund aus dem Steintal also!" begann Belisar. "Seht, Kinder, es ist mir neulich eine merkwürdige Tatsache aufgefallen. Ob nicht die Weltgeschichte ihren geheimen Ahnthmus hat? Oberlin hat dasselbe Geburtsjahr wie der warmberzige Dichter Mathias Claudius zu Wandsbed und der mystisch fromme Augenarzt und Schriftsteller Jung-Stilling: nämlich das Jahr 1740. In demselben Jahre ist mein Freiburger Freund, der liebenswürdige Lyriker und Professor Johann Georg Zacobi geboren; und wenige Monate später, im Jahre 1741, unser weithin wirkender Physiognomiker und Seelsorger in Rurich, mein lieber Ich selbst bin vier Sahre vor Oberlin auf diese Welt der Freund Lavater. Arbeit gekommen, bin also mit meinen 53 Jahren so eine Art Alterspräsident biefer Gruppe, mit ber ich mich in recht vielem eines Bergens fühle. Und fünf Aabre nach Lavater, innerhalb besselben Rabres 1746, sind die Erzieher Campe und Peftalozzi geboren. Sehen Sie, meine Freundinnen, dies ist doch ein wunderlich Zusammentreffen, nicht wahr? All diese Leute haben in der Menschbeit eine ähnliche Aufgabe: sie haben der Jugend und den Erwachsenen Gemütswahrheiten zu verkunden. Diese Geister helfen mit an der seelischen Erziehung des Menschengeschlechts. Und — beachtet es wohl — während man in Frankreich von außen ber Revolution macht, versuchen diese Deutschen, Elfässer und Schweizer von innen ber den Menschen zu erneuern. Wie köstlich, wenn beides gelänge: eine seelische und eine staatliche Erneuerung der Menschheit!"

"Und wie köstlich, mithelfen zu dürfen bei einem so schönen Werk!" rief Immortelle.

"Das kann jeder von uns", bestärkte Pfeffel. "Za, jede einzelne von Ihnen kann das! Heißt nicht die Losung unseres freundschaftlichen Kreises: "vereint, um besser zu werden"? Nun, was steht uns denn im Wege, mit uns selbst anzusangen und in unablässiger Selbsterziehung an uns zu arbeiten? Das wird dann ganz von selbst auch auf unsre Umgebung veredelnd überstrahlen... Und solch ein Meister der Selbsterziehung und der ausübenden Liebe ist eben Pfarrer Oberlin im Steintal: ein Seist von einer prachtvollen Einheit und Seschlossenbeit

des Charafters. Es ist in der Tat bewundernswert, wie dieser energievolle und zugleich so einfache Mann das vordem fast gänzlich verwilderte Steintal in ein beseeltes Land verwandelt hat."

In diesem Augenblick strichen die Marquise von Mably und der Hauslehrer Hartmann in der Nähe vorüber. Als Pfessels klare, wohlsautende Stimme durch den stillen Sommerabend klang und die Worte "prachtvolle Einheit und Seschlossenheit des Charakters" besonders deutlich vernehmbar waren, blieb Viktor aufhorchend stehen.

"Von wem fprechen fie wohl?" fragte er die Begleiterin.

"Wir wollen sie belauschen", versetzte die Marquise, "und hernach verspotten und farikieren wir sie ein wenig."

Die beiden blieben einen Augenblid lauschend hinter dem Gebüsche stehen. Pfeffel suhr fort:

"Dieser eble Charafter steht auf den Felsen seines Steintals wie — nun, wie soll ich mich ausdrücken — ich würde sagen: wie eine Tanne, jedoch der Bergleich ist zu weltlich und zu trotig. Es ist aber Wärme in Oberlins tiesem Semüt, er ist zart und start zugleich, er ist fromm und ist praktisch. Etwas Biblisches ist um ihn her; und so wäre er wohl eher zu vergleichen der Zeder auf dem Libanon."

"Die Zeder!" rief Eglantine, in die Hande klatschend. "Nennen wir ihn die Zeder!"

Die Marquise zog den Jauslehrer mit fort. "Rommen Sie schnell, lieber Herr Partmann, sonst flüchten Sie sich unter den Schatten dieser Zeder und lassen mich einsame Frau im Stich! Rommen Sie, sonst werden Sie auf diesen umschwärmten Perrn Pfeffel eifersüchtig! Oder sind Sie es schon? Gestehen Sie's offen: wären Sie nicht lieber bei jenen jungen Baronessen als bei mir alten Dame?"

Die angeblich alte Dame von dreiunddreißig Jahren schaute ihn mit so heiter sprühenden Augen an, daß er lachend beteuerte, er sehne sich ganz und gar nicht nach jener poetischen Geselligkeit, er sei dazu viel zu nüchtern, auch vermisse ihn dort niemand.

"Indessen — warum mögen Sie Herrn Pfeffel nicht recht?" setzte er plötzlich hinzu.

"Ich? Oh, ich verehre diesen liebenswürdigen Erzieher und Menschen außerordentlich. Seine Bücher zwar kenne ich nicht."

"Nun, aber was vermissen Sie denn eigentlich an diesem Kreise, wenn ich fragen darf?" beharrte Viktor.

Die Marquise blieb stehen und schaute ihm mit ihren bligenden Schwarzaugen voll ins Gesicht.

"Die Leidenschaft, mein Freund!" rief sie. "Jene Flamme, die in Rousseaus Belosse brennt! Das Genie! Die Dämonie! Ein bischen Teufelei, wenn Sie mir gütigst gestatten!"

Dann setzen sie ihren Weg fort. Hartmann empfand unter eigentümlichem Schauer, daß hier eine andere Urt von Lebensflamme brannte als in jenem Tempel der Freundschaft.

"Erschreden Sie nicht, Herr Hartmann", plauberte sie lachend weiter. "Ich sage das nur, um Sie zu neden. Alles an Ihnen ist moralisch und korrekt. Ohimmel, ist denn aber das Moralische wirklich der Sipfel des Daseins? Dann wären ja vertrochnete Betschwestern die vorzüglichsten Eremplare der Menscheit!"

"Das Moralische?" rief der Lehrer verwundert und verwirrt. "Aber was scheint Ihnen denn als das Höchste, wenn nicht das Moralische?"

"Die Liebe!" erwiderte die Frau, "die Leidenschaft!"

Anzwischen erzählte Pfeffel seinen liebenswürdigen Freundinnen Einzelheiten aus seinem Leben. Der durchstrahlte Hain, über den sich die Glut der Abendröte ausgoß, war kaum merklich vom spielenden Windhauch bewegt. In der Ferne jagten sich Kinder und Junde; die Gruppe der Damen saß unter hohen alten Bäumen; in ihrer Nähe wanderten Birkheim und sein Freund Türckheim in politischen Gesprächen auf und ab; die Marquise suchte mit ihrem jungen Begleiter entfernte Pfade auf. Und im Tempel der Freundschaft unterhielt der seelenvoll erzählende Dichter seine ausmerksamen Zuhörerinnen.

Man liebte damals derartige gesellige Freundschaftsbündnisse, vom äußersten Elsaß bis nach Darmstadt, wo die Elsässerin Raroline Flachsland, "Pspche" genannt, Berders Braut und Gattin wurde, und weiter nach Erfurt, wo sich Raroline von Dacheröden aus ähnlichen Freundschaftsbeziehungen heraus mit Wilhelm von Humboldt vermählte. Ja, selbst noch weiter nach Norden, in Berlin, blühte solcher Freundschaftstultus; in Halberstadt hatte der alte Gleim seinen Tempel der Freundschaft; und Rlopsstod besang gleich in seinen ersten Oden schwungvoll und weithin beachtet seine Freunde. Ein späteres Beitalter nannte diese Gemütspslege empfindsam. Indessen war in jenen Menschen Jugend und Poesie; es war ein sittlicher Leitgedanken in ihrem asthetischen Spiel; es war in ihren Berzen religiöser Idealismus. Daß sie im übrigen den Widerständen des Schickals gewachsen waren, haben die meisten durch ihre Lebensführung bewiesen.

Der blinde Sänger und Erzieher sog die Welt durch das Sehör ein. Ihn konnte eine melodische Stimme zu Tränen rühren. Einmal, in einer großen Sesellschaft, hatte ihm eine Dame im Vorübergehen nur etliche Worte zugerufen und war wieder entschwunden. Er gestand nachher, daß er diese Dame um ihrer lieben Stimme willen den ganzen Abend gesucht habe. So war er auch jeht durch die Stimmen mit seinen jungen Freundinnen verbunden und erzählte selber ebenso wohllautend wie seelenvoll.

"Gemeiniglich", sprach er, "empfinden es die Menschenkinder als eine harte Beschwernis, wenn ein Blinder am Arm seines Führers behutsam daherkommt und demnach ausgeschlossen scheint von den Schönheiten der Schöpfung. Si gewiß, meine Guten, das ist nicht gerade ein besonderer Glücksfall. Und doch kann ich mir meine Blindheit aus meinem seelischen und geistigen Wachstum gar nicht hinwegdenken. Ich din durch diesen Zustand nach innen geführt und zur Einkehr gezwungen worden; ich habe mir die Schönheiten der Welt und der Menschessele zu mir hereinversammelt und din nicht unglücklich, wahrlich nicht. Und dann: ich habe bei Beginn dieses Augenseidens Gelegenheit gehabt, eine

Liempard: Oberlin 185

überaus herrliche und tapfere Frauenseele in ihrer ganzen Kraft und Hingabe tennen au lernen und für mich gewinnen au dürfen. Und diefer Besit, samt ben Rinbern, die sie mir geschenkt hat, wiegt allein schon ein wenig Blindheit auf. Ihr wolltet diese garte Begebenheit icon lange von mir boren. Gei's benn! . . . Meine Frau ist eine geborene Divour aus Strafburg. Ihr mußt wissen, daß ich mit den Divour's weitläufig verwandt bin und mich in jungen Rahren viel in ihrem Saufe aufgebalten babe. Das war fo um die Zeit, als der geniale Breukenkönig die ersten Schlachten des Siebenjährigen Rrieges schlug. Ganz Europa stand in Da gründeten Doris und ich drüben in Colmar unsern friedlichen Bund . . . Lange schon war mir die feine, häusliche Jungfrau lieb geworben. Wir verstanden uns in unseren Anschauungen; sie half mir, da ich damals schon an ben Augen litt, indem sie für mich las ober nach meinen Dittaten schrieb. So gewöhnten wir uns aneinander. Aber wie sollte ein Randidat, dem immer mebr Erblindung drobte, wagen burfen, um diese anmutige Margarethe Cleophe Divour anzuhalten? Es waren heiße stille Kämpfe. Ich ging mit der Vernunft und ging mit Gott zu Rat. Und eines Abends, als mein Berz übervoll war. beschlof ich die Werbung. "Würden Sie mir noch einen Brief schreiben?" fragte ich die Freundin. — "Gewiß, gern." — So geben wir denn auf mein Studieraimmer: sie sest sich, nimmt Bapier und Feder und schreibt, was ich ihr diktiere. Es war ein Brief, meine verehrungswürdigen Freundinnen, wie ihn die Seele schreibt, wenn sie übervoll ist von einer reinsten Liebe und Verehrung. Ich besike das Schreiben als ein teures Andenken noch beute: es soll nicht untergeben, benn es war eine der beiligsten Stunden meines Lebens. Wenn ich Ihnen einige Sate fage, so werben Sie fich einen Begriff vom Ubrigen machen. Du bist die Auserwählte meines Herzens. Schon lange bist Du es. Ich segne bie himmlische Stunde, da mir zum ersten Male vergönnt war, Dich meine Freundin zu beißen; doch nun wagt es mein Berz zu wünschen, laut zu wünschen, was es in ungählbaren feierlichen Augenblicken leise gewünscht hat. O könntest Du Dich entschließen, mehr als meine Freundin zu werden! Ich kann Dir nichts anbieten, das Deiner wurdig ware, als mein Herz. Aur Eines bitte ich Dich, perebrungswürdige Freundin, und Tranen ber Reblickeit unterftüken meine Bitte: wenn meine Wunsche die Deinigen nicht sind, so bedente, daß ich einst Dein Freund gewesen; und um der Gottheit willen, die unsere Seelen einander abnlich schuf, hore nicht auf, meine Freundin zu bleiben' . . . So dittierte ich."

Pfeffels Stimme war sehr leise geworden. Man vernahm daraus die nachzitternde Bewegung. Er schwieg einen kurzen Augenblick und überschattete das Gesicht. Die Mädchen saßen lautlos, kaum einmal aufseufzend in Teilnahme und Spannung.

"Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, meine Freundinnen", fuhr der Dichter fort, "daß meine Stimme bebte, als ich diesen Werbebrief diktierte. Auch sie, die neben mir saß, atmete schwer. Und als sie zu Ende war, fragte meine Margarethe Cleophe mit ebenso bebender Stimme ganz leise: "Und an wen soll ich diesen Brief adressieren?" — "An Margarethe Cleophe Divour."

Es ging ein Aufatmen, ein wohliges Seufzen der freudig gelöften Span-

nung burch bie Mabchenschar. "O wie schon, wie schon!" Immortelle, bie ju des Dichters Füßen saß, hatte Tränen in den Augen.

"Und was hat sie da geantwortet?!" rief Lonny etwas unbedacht. Pfeffel lächelte.

"Mein gutes Kind, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, daß es der seligste Augenblick meines Lebens wurde! Und solche Augenblicke pflegen jenseits der Worte zu liegen. Daß sie aber nicht nein sagte, beweist ja mein Dukend Kinder, wovon eine neben mir steht und auf ihre Mutter stola ist. Gel'. Rite?"

Man lacte berglich. Friederike Pfeffel beugte sich zu ihrem Vater nieder und füßte seine Wange.

"O mochte boch Belifar weiter erzählen!" rief Iba. "Wie gern bor' ich ju!" "Waren nicht noch manche Schwierigkeiten tapfer aus dem Wege zu räumen?" forschte Ammortelle.

"Die Capferteit war mehr auf seiten meines lieben Weibes", fuhr ber Erzähler fort. "Unabwendbar nahte meine Blindheit! Wie bang, wie bang war dem Verlobten au Mute! Endlich entschloß ich mich au einer letten Operation: gelang sie, so war ich auf beiben Augen sebend, miglang sie, so war ich auf beiben Augen blind. Wie nun aber? Sollte und durfte ich in solche Gefahr meine geliebte Doris mitnehmen? Nein. Ich schrieb ihr alles; ich teilte ihr mit, daß es nun auf Tod und Leben gebe - und, meine Freundinnen, ich löfte schweren Bergens meine Verlobung wieder auf. Aber meine Doris stammt von waderen Hugenotten ab; taum hat sie Brief und Ring erhalten, so nimmt sie Extrapost, tommt mit ihren Eltern von Straßburg nach Colmar gefahren und bringt mir den Ring persönlich zurud. Noch konnt' ich mit dem einen Auge ihr liebes tapferes Gesicht ein wenig seben; ich habe mir's damals tief eingeprägt, bab's eingetrunken für alle Reit: noch beute stebt sie vor meinem inneren Auge so jung und frisch wie damals. In jenen bräutlichen Tagen hat sie recht eigentlich burch ihr großberziges Aushalten mich erobert und bezwungen. Dann schritt ich zur Operation. Die Operation mißlang — und der junge Chemann war fortan unheilbar blind."

Wieder eine Pause. Der Dichter fuhr mit leisem Seufzen von der Stirn her über die erloschenen Augen herab. Dann sprach er mit einem gewinnenden Lächeln weiter, die Hand erhebend und Daumen nebst Zeigefinger zusammenlegend:

"Aber sehen Sie, wie das eigen ist: kann ich nicht frei binauslaufen in alle Welt, so kommt nun die Welt zu mir berein, und ich zunde für sie und mich ein inneres Licht an. Wie viel gute und berühmte Menschen waren schon bei mir au Gaste! Besonders seit ich im Rabre 1773 meine Militärschule gegründet habe!"

"Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, ein so anstrengendes Erziehungswert zu übernehmen?" fragte Ida.

"Immer nur von mir erzählen?" wehrte ber Dichter lächelnd ab.

"Bitte, bitte!"

"Wir jungen Dinger haben ja noch keine Biographie", fügte Immortelle hinzu, "wir wollen ja erst Menschen werden."

"Um Ihnen zu erzählen, wie ich auf die Idee kam, mein Institut zu gründen," sprach Pfeffel besinnlich, "muß ich von Sunim sprechen."

"Papa, und das greift dich immer ein wenig an", bemerkte Nike besorgt. "Laß nur, Kind", erwiderte der Blinde. "Ihr habt alle so ein wohltuendes Talent zum Zuhören. Ihr hört gleichsam melodisch zu. Es gibt ein melodisches Schweigen: da sprechen die Seelen miteinander. Und diese Landschaft, deren Abendrot ich in meinem Gesicht fühle, ist ungemein malerisch... Also um das Jahr 1770 war es. Da tollte in Straßburg ein stürmisches Literatenwolk, worunter auch noch mein jeziger Freund Lerse. Ich aber erlebte mein bitterstes Schmerzensjahr. Blindheit ist nicht schlimm, wenn ein so engelgutes Geschöpf, wie die Mutter meiner Kinder, dem Erblindeten zwei gesunde Augen leiht. Auch meine vielen Kopf- und Augenschmerzen — Gott sei Dank —, die zerbrachen meinen Frohsinn nicht! Aber meinen zehnjährigen Sunim verlieren — das ging sast über Menschenkraft."

Der Dichter streichelte die Jand seiner Tochter, die neben ihm saß, und fuhr mit gedämpfter Stimme fort:

"Er wurde mir in seinem zehnten Lebensjahr entrissen. Man hoffte, ihn im allerletzten Augenblick durch einen Aberlaß zu retten; er sträubte sich; nur weil ich, sein Vater, ihn dringend dat, streckte er gewillig die siedernden Händchen aus. Und bald darauf war er unter schweren Krämpfen hinüber. O Gott, wie hab' ich ihn mit beiden Händen sestgehalten, mein Gesicht an das seine gedrückt und mit Tränen den Tod angesleht, ihn nicht zu nehmen! Sie mußten mich saft mit Gewalt von der kleinen Leiche hinwegtragen. Jahrelang habe ich dann mit Schwermut zu kämpfen gehabt. Da erschien mir eines Nachts im Traum Sunims verklärte Gestalt. Und er sprach zu mir:

,Bu lange hast du bittre Zähren Um einen Seligen geweint; Willst du mein Angedenken ehren, So nühe! Werd' ein Kinderfreund! Und bilde durch der Weisheit Lehren Mir Brüder, bis uns Gott vereint!

Sehen Sie, meine gütigen Freundinnen, durch diese Traumbild ist mir die Idee zu meinem Militärinstitut in die Seele gesenkt worden. Und daß es kein Phantom war, das hat sich in diesen sechzehn erfolgreichen Jahren bewiesen. Meine Schule hat mir Dank, Liebe, Trost, Beschäftigung die Hülle und Fülle gebracht. Es ist Sunims Eingebung."

"Welch ein Trost, zu wissen, daß unsre Toten leben!" flüsterte Immortelle, die vor kurzem ihre Mutter verloren hatte.

"Sie leben, mein Kind!" fiel Sunims Vater ein. "Wir sollten sie die wahrhaft Lebendigen nennen, denn sie sind nicht tot." Über des Dichters stets wolkenlose Stirne schien ein Leuchten zu gehen. "Sie, meine liebe Immortelle, haben einen schönen Namen; aber wir alle sind unsterblich. Alle großen Dichter und Weisen der Menscheit sind darin einig, daß die Erde eine Durchgangsstätte, ein Land der Prüfung ist, von dem wir in einen lichteren Zustand weiter-

wandern. Aus dieser Gewißheit geht mit Notwendigkeit die Tugend hervor. Denn wenn wir zu den Leuchtenden, die im Lichte wandeln, hinüberkommen, so wollen wir in eine so erlauchte Versammlung nicht in unreinen Rleidern eintreten, sondern im Festgewand der Tugend."

So plauderte Pfeffel mit seinen gleichgestimmten jungen Freundinnen . . .

Die kleine nervige Marquise war zwar noch lange nicht ermüdet; aber es wäre aufgefallen, wenn sie länger mit ihrem künftigen Lehrer abseits geblieben wäre. Sie hatten das Nötige und noch mehr Überflüssiges miteinander besprochen und näherten sich nun wieder hinter Gebüschen her dem Jain der Freundschaft, der nur nach Westen hin offen lag.

"Wir wollen sie abermals belauschen," flüsterte die Marquise, "und dann an einer passenben Stelle lärmend hervorbrechen. Aha, ich dachte mir's doch, daß man bier von Tugend spricht."

Die bubiche Frau entfaltete viel Grazie, als sie nun mit spiken Fükchen an das Bedenwert heranschlich, ben Finger am Munde, und den jungen Bealeiter mit der schaltbaftesten Miene von der Welt anblinzelnd. Schon batten sie also nun ein Gebeimnis miteinander und wukten sich durch Heden von diesem andren Rreise getrennt. "Pit!" Sie fakte ihn am Armel und versuchte sich an ibm, als an einem Stükpunkt, ein wenig in die Robe zu reden, um vielleicht etwas zu erspähen. Ahn überflutete eine beanastigende Empfindung: die fest angeprekte Gestalt, ber start atmende Busen, das ganze Barfum ber berauschenben kleinen Berson, die da an seinem rechten Urm hing und mit den im Sandschub verhüllten Fingern sich in den Armel einkrallte — all diese überlegene Recheit ihres Naturells war ihm unbeimlich. Aber Frau Elinor bullte dies alles in eine so nedisch-araziöse Korm, dak sie jeden Augenblid wieder die pornebme Entfernung berstellen konnte, sobald sie nur wollte. Sie beberrschte sich und ibn und die Situation polltommen. Einen Augenblid blieb sie so an seiner Seite steben, eng mit ibm verbunden; es schien ein Strom von Wärme von ibr berüberzufluten; als er die Augen, die er verlegen abgewandt hatte, wieder erhob. traf er mit ihrem flimmernden Blid ausammen. Wieder eralübte er über und über. sentte das Auge und zog langsam den Arm zurück.

Der feinen Versucherin genügte das Ergebnis des heutigen Tages. Sie leate ihm die Kand an den Arm und fraate flüsternd:

"Ich höre den Namen Belifar. Das ist wohl Pfeffels Bundesname? Wer war Belifar?"

"Ein blinder Beerführer."

"O, ich kenne noch einen Belisar, der dis jetzt für das wirkliche Leben blind war." Sie sah ihn an; aber er wich diesem Blid aus. Die kluge Französin spürte, daß ein Funke bei ihm eingeschlagen und gezündet hatte. Das genügte; das erfüllte sie mit hinreichendem Entzüden. Sie verursachte ein absichtliches Geräusch, ließ Zweige zusammenschnellen und räusperte sich laut und heiter. Und als die Nymphen auf der andren Seite mit hellen Sopranstimmen "Verrat!" schrien und wie aufgestörte Rebhühner emporschwirrten, trat sie mit dem unbefangensten Lachen in den jungsräulichen Areis.

"Entweiherin des Heiligtums!" riefen die Mädchen. "Nehmt sie gefangen!" Frau von Mably wurde im Triumph dem Dichter vorgeführt. Sigismund und Abdy eilten auf den Lärm hin herbei, erfaßten die Szene sogleich und nahmen ihrerseits den Hauslehrer als Gefangenen in die Mitte.

"Gericht! Urteil! Belisar spreche das Urteil!"

"O ihr wilden Freundinnen!" rief der blinde Richter mit Humor, "welche Rachsucht! Bin ich am Ende doch unter thratische Bacchantinnen geraten, die ja einst in Bellas den Dichter Orpheus zerrissen haben? Also Ruhe, meine Holden, Ruhe! Ich werde recht gern Richter sein, zumal ja die Gerechtigkeit eine Binde vor den Augen hat. Meine schönen jungen Freundinnen, von einer eigentlichen Entweihung unseres Jaines kann man wohl in diesem Falle noch nicht reden; wir sitzen ja hier im Angesichte der klaren Abendröte, und jedermann kann uns die in die Herzen hinein schauen, wir sind kein Geheimbund und haben nichts zu hehlen. Indessen schelmerei gehandelt zu haben; es liegt also die Absicht einer Störung vor. Verurteilen wir demnach die Gesangenen zu solgender Strase: Die schuldige Frau Marquise beginne damit, uns sosort die interessantesse Stunde ihres gewiß interessanten Lebens zu erzählen."

Ein weithin schallendes, lebhaftes Händellatschen und Beifallrusen bestätigte den Richterspruch. Herr Hofrat Pfeffel hatte sich während der Verkündigung dieses Urteils erhoben. Dann legte er die Decke, die längst auf die Lehne geglitten war, sorgfältig zusammen und stellte auf seinem Rohrlehnstuhl einen weichen Sit her. Hössich bot der Blinde der Marquise den Arm und ersuchte sie, auf dem Stuhl Platz zu nehmen. Sie parlamentierte ein wenig, sie bat um Ausschub der Strasvollziehung; aber die Nymphen blieben hartnädig. Und während der abseits stehende Kandidat ratios in seinen Erinnerungen tramte und die Entdedung machte, daß sein Leben eigentlich gänzlich uninteressant verlausen sei, begann sich der flinke Mund der Marquise bereits in Bewegung zu sehen.

Sie erzählte ihre erste offizielle Vorstellung am Königshose zu Versailles. Und von nun ab sah es aus, als erteilte die kleine Frau, die ihren Fächer ebenso genial handhabte wie Wort und Gebärde, den Versammelten Audienz. Pfeffel war entthront; es sak eine neue, anders gestimmte und gestaltete Göttin auf dem Throne, deren Augen überaus hell und bligend waren. Dabei hatte sie das Talent der salongeübten vornehmen Dame, ihre Liebenswürdigkeit der Allgemeinheit zu erteilen, und doch so, daß jeder einzelne sich beachtet und beglückt glaubte. Hartmann erkannte das vornehme Persönchen nicht mehr; sie war wieder Marquise, überaus liebenswürdig, und dennoch jeder Annäherung entrückt.

"Also, mein großer Tag, der Tag meiner Vorstellung bei Hofe... Diese schmeichelhafte Beremonie, von der ich Ihnen nun zu erzählen gedenke, ist vor allem eine körperliche Anstrengung. Denn man ist eigentlich den ganzen Tag unterwegs und fühlt sich in seinem schweren Staatskleid von ich weiß nicht wieviel Pfund keineswegs behaglich. Ich hatte mir dei Mademoiselle Bertin einen

Rod aus Golbbrokat, mit Blumen bestickt, unermeklich gebauscht und umfangreich, anfertigen lassen. Es ist die Aleiderkunstlerin, bei der die Rönigin arbeiten läßt. Man kommt mit so einem Modekleid, wie sie da vorgeschrieben sind, kaum noch durch die Türe. Die Taille natürlich sehr eng, die Coiffure mit Prabt durchgittert und möglichst hoch, meine Diamanten bran und an der Seite etliche Febern. Stellen Sie sich sodann vor, daß dem Rock ein langer Schwanz nachschleift, den man mit den Füßen geschickt beherrschen muß, wenn man de reculons', d. h. schrittweise zurückgeht, ohne sich dabei natürlich umzudrehen. Es wäre das Abscheulichste, das Trostloseste, was einer Dame auf dieser Erde begegnen könnte, wenn sie sich etwa angesichts des Hofes in ihr Kleid verwickeln oder gar bei einem Hofknix auf dem glatten Parkettboden ausgleiten würde. O lala, der bloße Gedanke jagt Schauer über den Rücken. Ich übte mich denn gründlich im Gehen mit solchen Hindernissen und verbeugte mich tausendmal täglich por fämtlichen Polsterstühlen, an denen ich porüberkam. Endlich war es soweit. Es war der 9. Mai 1782. Auf 5 Uhr nachmittags war ich nach Versailles befohlen. Ich ließ mich schon früh in mein Kleid einnähen, einbauen. eingittern: es war eine Riesenarbeit. Dann stieg ich porsichtig mit diesem ganzen Aleiderapparat in einen Wagen, fuhr zu einer befreundeten Herzogin, die mich vorstellen sollte, und sodann mit ihr nach Versailles. Vorher war — um diesen höchst wichtigen Umstand nicht zu vergessen! — durch die Genealogisten des Hofes mein Abel geprüft worden; man muß bis zum Jahre 1400 seine Ahnen als adlig nachweisen; nur dann wird man des Empfanges bei Hofe gewürdigt. Im übrigen sind auch da wieder feine, feinste und allerfeinste Abstufungen, ob man 1. B. auf dem Taburett zu siken ein Anrecht habe oder nicht. Und so noch mancherlei! Doch das so beiläufig. Rurz, es tam also die große Stunde. Ich war so aufgeregt, offen gestanden, daß ich von dem ganzen Saal und den darin Versammelten nicht viel bemerkt babe. Meine drei vorgeschriebenen Reverenzen gelangen vortrefflich — eine an der Tür, die zweite in der Mitte, die lekte unmittelbar vor der Königin. Marie Antoinette erhob sich, um mich zu begrüßen. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal die Ehre hatten, die Königin perfönlich zu sehen? Nun, die Bilder und Medaillons, die man von ihr hat. tommen dem entzüdenden Original nicht gleich. Ab, was für eine Haltung! Welche Majestät, in der österreichischen Ablernase und der etwas habsburgischen Lippe, im Blick der schönen Blauaugen, in allem! Ruhig und edel, mild und vornehm, eine Göttin, so steht sie vor dem Thronsessel. Ich zog den rechten Handschuh aus und machte die vorgeschriebene Bewegung, den Saum ihres Rleides zu kuffen. Aber mit einem leichten Fächerschlag, unendlich anmutig, schob sie die Falte des Rleides beiseite, andeutend, daß es nicht nötig sei. "Ich bin entzückt, Sie hier zu sehen, meine liebe Marquise, sagte sie, wir haben uns ja bereits außerhalb bes Hofes kennen gelernt.' Sie richtete noch einige Fragen an mich, verneigte sich dann leicht, und wir zogen uns schrittweise mit abermals drei Reverenzen zurück. Dann wurde ich auch dem König und den übrigen Mitgliedern des königlichen Hofes vorgestellt. Ludwig XVI. ist von unenblicher Herzensgüte. Das lesen Sie mit einem einzigen Blick in sein rundes.

volles, vor Damen leicht verlegenes Gesicht. Er pflegt bei Audienzen dieser Art nichts zu sprechen, legt aber sein ganzes großes Wohlwollen in den freundlichen Blick. Nachher nahm ich noch am offiziellen Spiel der Königin teil, wobei man in der Runde um den Spieltisch sitzt, indes die Königin umhergeht und mit jeder Dame ein wenig plaudert. Doch lassen Sie mich abbrechen! Wär' ich ein Mann, so schösse nun mein Bericht mit einem Joch auf König und Königin. So aber bemerke ich bloß dies: Meine Damen und Herren, zur Straße für Ihre Gefangennahme habe ich Sie nun gründlich geneckt. Ich sollte Ihnen die interessantesse Stunde meines Lebens erzählen? Sehen Sie, Sie sind gesoppt: ich habe Ihnen bloß die offiziellste erzählt."

Sprach's und schnellte lachend von ihrem Stuhl empor. Die Mädchen, gefesselt von der amüsanten Plauderei, stimmten in das Lachen mit ein, sprangen auf und hatten noch allerlei zu fragen; es sei doch schrecklich interessant, bestätigten alle, bei Jos empfangen zu werden. Ein Diener kam über den Rasen herüber und meldete, daß der Wagen von Frau von Mably vorgefahren sei. Und der ganze Schwarm brach auf. Daß noch ein zweiter Gesangener vorhanden war, hatte man vergessen.

Der übersehene Hauslehrer, auch von seinen Wärtern verlassen, folgte als letzter der vorauseilenden Schar der Fröhlichen. Seine schwarze Stunde war wieder im Anzug. Hielt ihn diese quecksilderne kleine Marquise zum besten? Reinen Blick, keine Bewegung hatte sie ihm gegönnt; nichts stimmte mehr zu den Worten, mit denen sie ihn auf dem Spaziergang beglückt hatte; sie war wieder die völlig Unnahdare, die gewiß mit Absicht diesen Empfang dei Hose erzählt hatte: er sollte des Abstandes bewußt bleiben. So watete er denn langsam in seinem dunkelbraunen Frack und den weißen Strümpsen über die Wiesen und verglich sich in melancholischen Sedanken mit einem Storch. Weltverlassen und gebückt und suchend, alles in allem aber fremdartig unterschieden von der übrigen Vogelwelt. "Ich gehöre in die Linnesche Sattung der Einsamen", dachte er bei sich selber. Wenn er vor diesem verwöhnten aristokratischen Kreise und nach einer so amüsanten und hübschen Erzählerin über seine sogenannte interessanteses batte berichten sollen — welch ein Absall!

Frau von Mably und ihre Tochter saßen bereits im Wagen, als er zu der Schar der Abschiednehmenden herantrat und bescheiden in einiger Entfernung stehen blieb.

Die Marquise, die den leichten Wagen selber lenkte, während der Kutscher den Rücksitz einnahm, bemerkte ihn und rief herüber:

"Richtig! Mein Mitgefangener hat uns ja noch seine interessanteste Stunde zu erzählen! Oder hat er sie überhaupt erst noch zu erleben?"

Hartmann überhörte die lettere Frage. Er bemerkte bloß mit einer leichten, reservierten Verbeugung und ziemlich spit:

"Ein Randidat und Hofmeister hat teine interessanteste Stunde."

"Ei, das kommt noch!" rief die muntere Frau Elinor, knallte leicht und zuckend mit der langen Peitsche und suhr durch die Dämmerung davon.



#### Orittes Rapitel

### Vom Geifterfeben

Von jenem Abend an begann der Hauslehrer Viktor Hartmann sein Tagebuch zu vernachlässigen.

Er hielt zwar seinen Unterricht mit der gewohnten Gewissenhaftigteit. Aber durch die offenen Fenster herein, vom sommerblauen Gedirg herüber klang irgendeine fremdartige Melodie und zwang ihn zum Hinaushorchen. Ein sehnendes Unbehagen wuchs; die Zimmer wurden zu eng; die Kinder waren ärgerlich unreif und schwer von Begriffen; die jungen Damen verspielt und mehr ihren Kleidern, Besuchen oder dem Papillotieren ihrer Haare zugewandt als dem Unterricht, so daß sie oft morgens mit ihrer Toilette gar nicht fertig zu werden wußten.

Es war ihm willtommen, als der Baron zu ihm hinausschiete: er möge den Nachmittag mit ihm, Octavie und Annette in Rolmar verbringen. "Das trifft sich gut," dachte er sogleich, "ein Gespräch mit Pfessel wird mir wohltun. Ich will ihm die Ziellosigkeit meiner inneren Welt darlegen." Er zog sich um und war in unternehmender Stimmung entschlossen, sich von jenem Banne zu befreien. Aber schon traten von der andren Seite Gegenkräfte in Wirkung: der Diener klopste auss neue und überbrachte einen eben angekommenen Brief der Frau von Mably. Frau von Mably?! Halb angezogen griff Viktor begierig danach und las das Schreiben dreimal hintereinander. Dann stedte er das duftige Papier ein, kleidete sich hastig an und eilte hinunter.

"Wollen Sie mal einen verliebten Narren sehen?" raunte ihm der Baron gutgelaunt zu. "So betrachten Sie sich unsren Rutscher François! Sehen Sie nur, wie er ingrimmig an den Strängen und Geschirren herumzerrt und immerzu sein Leidwort "Crapule" den Pferden in die Ohren wirst! Dieser Pariser ist nämlich eisersüchtig. Er bemüht sich um unser Käthl aus dem Unterland, aber unser Rüchenmaidl hält's mit dem Rutscher Jans oder Jean der hübschen und etwas leichten Frau da drüben an den Bergen; der Jans ist auch aus dem Janauerländchen, so paßt das zueinander. Denken Sie sich, nun denunziert mir der hitzige Bursch da unser rotbackig Käthl: es treffe sich nachts mit dem Jans! Da sei man ja, meint er, seines Lebens nimmer sicher, wenn nachts fremde Leut' im Park herumstreisen dürsen; er werde den Jean zusammenschießen wie einen Marder, wenn ihm der Kerl innerhalb der Grenzpfähle von Birkenweier vor den Schuß gerate. Was sagen Sie zu diesem sonderbaren Stall- und Küchenroman?"

"Der Bonhomme François sollte lieber das Trinken lassen", versetzte Hartmann kühl. "Sonst richtet er in der Tat noch einmal ein Unheil an."

"Ich werde heute und überhaupt ein paar Wochen lang allein tutschieren", erwiderte Birkheim. "Das straft ihn am besten. Einem Menschen, der sich selbst nicht zügeln kann, soll man keinen Zügel in die Hand geben."

Diese Flutwelle aus den unteren Regionen mutete den empfindsamen Hofmeister nicht eben behaglich an. Verstimmt durch diesen Swischenfall, den er mit seinem eigenen Bustand in Beziehung setzte, und aufgeregt durch jenen Brief suhr er mit nach Rolmar.

Pfeffels Militärschule befand sich in einem hochgiebligen Gebäude der ehemaligen Korngasse. Der bescheidene Mann hatte ansangs nur etwa zwölf Schüler in Aussicht genommen. Rasch aber wuchs die Durchschnittszahl auf vierzig die sechzig Böglinge, die Externen oder Stadtkinder nicht mitgerechnet. So wurde denn die Zahl der Lehrer entsprechend vermehrt und das Haus durch Andau vergrößert.

Die Anstalt des blinden Dichters und Erziehers war eine Notwendigkeit. Da die Königliche Kriegsschule zu Paris keine Protestanten aufnahm, so hatte disher der protestantische Adel seine Söhne, soweit sie für den Militärstand bestimmt waren, im Ausland vorbereiten lassen. Diesem Notstand half Pfeffel ab. Seine Schüler, etwa im Alter von elf dis vierzehn Jahren, waren die Kinder protestantischer Adligen; und zwar bald nicht nur aus Frankreich, Elsaß oder Schweiz, sondern auch aus dem übrigen Europa, dis hinaus nach Schottland oder den baltischen Provinzen. Und so hatte der liebenswürdige Blinde durch Briefwechsel oder persönliche Besuche Fühlung mit der ganzen weiten Welt.

Des blinden Mannes Tagewerk vollzog sich in genauer Ordnung. Pünktlich mit dem Glodenschlag verließ er sein Lager, kleidete sich an und wartete, bis eine seiner Töchter kam, ihn mit dem üblichen Morgenkuß zu begrüßen. War über Nacht ein Gedicht oder Epigramm entstanden, so schrich die Tochter diese Berse in ein Buch. Dann wurde etwas Erbauliches als Morgenandacht gelesen, man ging jum Frühftud und bann an die Tagesarbeit. Der Gefretar ftellte fich ein und arbeitete mit dem Anstaltsleiter bis gegen Mittag, wo dann Pfeffel regelmäßig kurz vor dem Essen einen Spaziergang oder einen Gang in die Stadt unternahm. Nach Tisch verweilte man in gemächlichem Gespräch; die Töchter lasen aus Journalen oder sonstwie leichtere Sachen vor. Um halb vier Uhr trat der Schreiber wieder an und arbeitete mit seinem Herrn bis sieben Uhr. Die Stunde vor dem Nachtessen wurde gewöhnlich in Gefellschaft von Freunden verbracht, etwa in einem Garten des Pottors Bartholdi oder bei Diakonus Billing. Pfeffel besaß Gesprächstalent; er war immer aufgewedt und anregend. Die Beit nach dem Nachtessen bis jum Schlafengehen gehörte ganz der zahlreichen Familie, wo sich dann das eigentliche Wesen des gemütvollen Mannes zu entfalten pflegte.

Aber auch am Unterricht beteiligte sich der Direktor; er hatte sich die Religionsstunde vorbehalten. Da ging dann eine außerordentlich sessellende Wirkung von ihm aus; kein Schüler hätte Unfug getrieben, wenn der allgemein verehrte blinde Lehrer auf dem Ratheder saß. Viele von diesen jungen Leuten nahmen Eindrücke für ihr ganzes Leben mit hinaus auf die Schlachtselder und blieben zeitlebens in Dankbarkeit mit ihrem Erzieher verbunden ...

Es waren leidigerweise, wie so oft, Besucher bei dem Herrn Hofrat, als Hartmann vorsprach: ein paar junge Schweizer, die von dem Chepaar Sarrasin in Basel Grüße bestellten. Der Hauslehrer entwich derweil hinüber in die Schule und wohnte Lerses Unterricht in der Strategie bei, warf einen Blick in den Turnsaal, wo er Sigismund fand, schüttelte ihm und dem Fechtmeister die Hand und verweilte, abermals in die Privatwohnung zurückgekehrt, einen Augenblick bei Pseffels Sattin und ihren Töchtern. Er war von einem ungeduldigen, ihm selber lästig ungewohnten Suchen umhergetrieben. Die Luft lastete schwül in diesen

Der Türmer XII, 2

Digitized by Google

engen Gassen von Kolmar; der Werktag und all dies Schaffen und Schulehalten tönte freudlos, nüchtern, einförmig. An den Horizonten aber winkte und wartete irgend etwas Neues und Großes, das zugleich von einer reizvoll süßen Scfährlickeit schien.

Als er sich wiederum anmelden ließ, fand er wiederum Besucher vor: Baron Birkheim war von seinen Gängen zurückgekehrt und hatte die lange, hagere, geistvolle Frau Baronin von Oberkirch mitgebracht. Sie standen grade vor einer Soldatenunisorm und ließen sich deren Eigentümlickeit von dem blinden Fachmann genau erklären; in Unisormen und Wappen wußte Psescheid. Er packte Hartmann am breiten Brustlappen und zog ihn heran.

"Kommen Sie und plaudern Sie ein bischen mit", sprach er. "Wir sprechen eben von einer schweizerischen Uniform und von der Schweiz überhaupt. Und wie ich im Begriff bin, den Namen Lavater auszusprechen und über seinen und Oberlins Geisterglauben meine Ansichten zu äußern, treten Sie herein. Nehmen wir's als ein autes Omen!"

"Von Geistern, Magnetismus, Mesmerismus und dergleichen will unser guter Hartmann nicht viel wissen", bemerkte der Baron lachend. "Er hält mich für einen ungesunden Mystiker und nennt das alles Aberglauben, weil ich mit einem Medium gelegentlich Versuche angestellt habe."

Hartmann entschuldigte sich höflich, ob er etwa störe.

"Reineswegs", entgegnete Pfeffel. "Ich sprach vorhin davon, wieviel gute und bedeutende Menschen ich schon in diesem Zimmer habe empfangen dürfen. So sak zum Exempel da, wo Sie jetzt sitzen, der Diakonus Lavater aus Zürich. Mit welchem Jubel haben wir uns in die Arme geschlossen, als wir uns hier auf diesem Fleck zum erstenmal persönlich kennen lernten!"

"Ja, das war zu niedlich", fiel hier Pfeffels älteste Tochter Peggi ein, die den Hauslehrer hereingeführt hatte. "Papa war ein ganz klein wenig über die Störung verdrießlich, als ich ihn vom Mittagessen herüberholte. Aber er zwingt sich zu seiner gewohnten Freundlichkeit und fragt den Fremden: "Und wer sind Sie, mein werter Herr?" — "Lavater." — "Welcher Lavater?" horcht Papa auf. — "Lavater aus Zürich", erwidert jener. — "Der Lavater, der in die Swigkeit geblickt hat?" forscht Papa mit Spannung. "Mein Freund Lavater?" — "Eben der!" Und da lagen sich denn auch die beiden Männer in den Armen. Himmel, hat sich Vater gefreut! Der arme Lavater mußte was ausstehen, bis er abgetastet, gestreichelt und erforscht war. Du hast ihm während des Gespräches sicherlich zwei Knöpfe abgedreht, Papa!"

Belisar stimmte vergnügt in das Lachen mit ein.

"Meine lieben Freunde," rief er, "ich kann euch die Versicherung geben, die Unterhaltung mit einem solchen Mann ist ein paar Ouzend abgedrehte Knöpfe wert. Und was wollt ihr denn? Man neckt mich, daß ich mich mit meinem Gegenüber gesprächsweise auch persönlich oder körperlich in Verbindung zu sezen trachte und also gern etwa einen Knopf anfasse, während ich rede. Als ich dem leutseligen Kaiser Joseph II. gegenüberstand, kamen wir derart in eine fesselnde Unterhaltung, daß ich bereits im Begriff war, den Kaiser am Knopf zu fassen; doch zog mich Lerse,

der mich am Arm hatte, glüdlicherweise oder leider zurück. Erzählt man aber nicht auch vom berühmten Philosophen Rant, dessen alles zermalmende Philosophie jeht die Welt beschäftigt, daß er während der Vorlesung einen bestimmten Punkt ins Auge zu sassen pflegt und dann gleichsam von diesem Pünktchen aus seine Sedanken entwickelt? Aun, seinem Lehrstuhl gegenüber pflegte ein Student zu sihen, dem ein Knopf abgerissen war; diese Stelle, den sehlenden Knopf also, pflegte der große Selehrte ins Auge zu sassen. Mehrere Tage ging's vortresslich. Da hatte der unselige Studiosus den Sinfall, den Knopf wieder anzunähen, und siehe da: Kant erscheint, sucht den abgerissenn Knopf, sindet ihn nicht und hat keinen Orientierungspunkt; er wird verwirrt und kommt aus dem Text. Und das ist nun ein Mann mit zwei gesunden Augen und einem eminent gescheiten Kopf! Ist damit nicht der Beweis geliesert, daß selbst der gelehrteste Kopf einen Orientierungspunkt wenn in sein Leben Logit und Folge kommen soll?"

Die Zuhörer waren amüsiert, und Peggi zog sich lachend an ihre Arbeit zurück. "Wenn die Somnambule in ihren eigentümlichen Schlaf sinken soll," sagte der Baron nachdenklich, "so läßt sie der Hypnotiseur einen glänzenden Gegenstand unbeweglich anstarren, etwa einen hellen Messingtnopf. Hängt das vielleicht mit der soeben erwähnten Philosophie des Knopses zusammen?"

"Es ist in der Tat das Seheimnis der Sammlung, worauf alles ankommt", versehte Pfeffel zustimmend. "Der Mensch zieht seine Kräfte aus der Sinnenwelt zurück und sammelt sie willensstark auf einen bestimmten Punkt."

"Hier liegen ungelöste Rätsel", siel nun Frau von Oberkirch ein, und über ihre hohe Stirn mit den straff zurückgekämmten Haaren ging ein Leuchten. "Ich habe in Zabern bei Kardinal Rohan den sogenannten Grafen Cagliostrokennen gelernt. Ein unsympathisches Sesicht, ohne Zweisel, aber — troz der satalen Halsbandgeschichte — der Mann bleibt mir nach wie vor ein Kätsel."

"Ich sah ihn einmal zu Straßburg in der Stallschreibergasse auf dem Balton sigen", bemerkte der Baron. "Er trug ein kostbares rotseidenes Kleid mit goldenen Knöpsen; Manschetten und Halskragen bestanden aus wertvollen Spiken; an den Händen blikten schwere Kinge, anscheinend Diamantringe. Und ich entsinne mich deutlich der ungeheuer eindrucksvollen Augen. Ich halte viel vom Mesmerismus und Somnambulismus, wie Sie wissen, din jedoch geneigt, jenen Sizilianer Balsamo oder Cagliostro, oder wie er heißen mag, für einen Abenteurer zu ertlären, troß seiner angeblichen oder wirklichen Wunderkuren, die er unentgeltlich geleistet hat."

"Meinen Augen hat er nicht helfen können", warf Pfeffel zurüchaltend ein. Hartmann hörte ohne tieferes Interesse zu. Er hielt die Beschäftigung mit dem Somnambulismus, wie sie damals umlief, für einen Zeitvertreib aristotatischer Kreise.

"Was Cagliostro anbelangt," wandte sich Frau von Oberkirch an ihren Verwandten Birkheim, "so haben Sie bezüglich der Augen recht: unheimliche Augen, nicht wahr! Wie gesagt, mein Mann und ich haben den Magier im Zaberner Schlosse kennen gelernt. Wir saßen mit Sr. Eminenz dem Kardinal in einer anregenden Unterhaltung, als der Türsteher beide Flügeltüren aufriß und mit lauter

Stimme den Anwesenden mitteilte: "Se. Erzellenz der Graf von Cagliostro." Unwillfürlich fuhr ich herum. Das Auge des Wundermannes, nochmals, hat eine übernatürliche Tiefe; aber der Ausdruck wechselt: bald Flamme, bald Eis; er zieht an und stößt ab. Rardinal Rohan hatte es darauf abgesehen, meinen Gatten und mich mit dem Wundertäter ausammenaubringen. Wohlan, er verwickelt uns denn auch in ein Gespräch. Cagliostro steht vor mir und fixiert mich in geradezu gruseliger Weise. Plötslich sagt er: "Madame, Sie haben keine Mutter mehr; Sie haben sie kaum gekannt; Sie haben nur ein einziges Rind; Sie selbst sind die einrige Tochter Ahrer Familie und werden nicht ein zweites Mal Mutter werden. Stellen Sie sich meine Erstarrung vor! Woher wußte das dieser Unbekannte? Woher die Rühnheit, derartiges bestimmt und herausfordernd zu einer Dame von Stand zu sprechen? Der Rardinal hatte gespannt zugehört; nun bat er mich, zu antworten, ob der Zauberer richtig geschaut habe. Aber ich wandte mich ab; wir erhoben uns beide, mein Mann und ich, beleidigt von dieser ganzen formlosen Attade. "Nun, nun, entschuldigen Sie nur", begütigte Rohan, der ja damals schon in Cagliostros Raubertreisen war. "Der Herr Graf ist ein Gelehrter, da nimmt man die Formen des Salons nicht so genau. Und Sie beide als freie Protestanten werden doch wohl unbefangen genug sein, die eben vernommene Aussage vorurteilslos zu prüfen: ist sie wahr ober nicht?" — "Bezüglich der Bergangenheit hat der Herr sich allerdings nicht geirrt', entgegnete ich kurz. — "Und irre mich auch nicht bezüglich der Zukunft', fiel Cagliostros umflorte Trompetenstimme ein. Nun, meine Herren, was sagen Sie dazu?"

"Es ist ein merkwürdiges Jahrhundert", entgegnete Pfeffel, nachdenklich den Kopf schüttelnd. "Die einen beschimpfen Kirche und Christentum, predigen Materialismus und suchen den Menschen dum "I'homme machine", dur Maschine du erniedrigen. Und hart daneben zwingen uns magische Kuren dum Aufhorchen."

"Und oft sind es dieselben Leute," ergänzte die Baronin, "die vom Unterglauben und Unglauben zum Über- und Aberglauben hinüberspringen."

"Ich sehe keinen Grund ein, warum ich etwa die Wundertaten eines so übermenschlichen Wesens wie Zesus leugnen sollte", fuhr Pfeffel fort. "Wer ohne Einblick in die Zusammenhänge zum erstenmal vom Luftschiffer Blanchard, von magnetischer Araft, Galvanismus oder den Wirkungen des Schiefpulvers vernimmt, der hält diese Dinge nach seinem bisherigen Verstand gleichfalls für widersinnig und unmöglich. Ach glaube an gebeime Geseke, an eine insgebeim waltende Vorsehung. So entsinne ich mich eines sehr eindrucksvollen Erlebnisses aus meiner Jugend. Ich wollte mit einigen Schulkameraden die Nacht in einem Gartenhäuschen vor der Stadt verbringen. Aber die Mutter widersetze sich meiner Bitte standhaft und hartnäckig. Ach war über diesen unvermuteten und unbrechbaren Widerstand recht unglücklich. Aber was geschah? In derselben Nacht schlug der Blik in jenes Gartenhäuschen, in dem wir hatten übernachten wollen! So etwas hat zwar keine mathematische Beweiskraft; aber man lernt doch mit feineren Ohren auf seltsame Zusammenhänge achten, die den ungeübten Organen entgehen. Auch kann ich mir, wie es ja alle Religionen annehmen, das Weltall recht wohl mit Geistern und Engeln, Genien und Dämonen und allerhand ähnlichen Wesen

bis hinauf zu den obersten Erzengeln erfüllt denken. Und an Unsterblichkeit zu zweiseln, kann doch wohl einem tieser empsindenden Menschen, der einmal den Sinn und Sehalt des Wortes "Leben" mit schauerndem Entzücken erfühlt hat, niemals einfallen. Allein gleichwohl: die ganze mystische Richtung von Lavater dis zu Swedenborg, von Jung-Stilling dis zu Oberlin — das ist etwas, was ein wenig außerhald meiner Vorstellungskräfte liegt. Ich leugne nichts dergleichen. Allein für mich haben Menschenherz und Schöpfung, Kunst und Dichtung, Wissenschaft und Religion schon im Alltag so viel Wunder und Schönheiten, daß ich reichlich dadurch beschäftigt bin."

"So kommen wir zu keinem Ergebnis," rief der Baron, "das ist ein Ausweichen, lieber Freund! Es handelt sich bei unseren Sitzungen mit Somnambulen oder bei den Mesmer-Gesellschaften um den Experimentalbeweis, daß die Seele ein selbständiges Wesen sei, mit Fähigkeiten, die über alle Fähigkeiten der Sinne hinausgehen."

Hartmann hatte aufgehorcht, als der Name Oberlin in sein Ohr fiel. Er verband seit jener belauschten Sitzung im Park mit dem Namen Oberlin den Vollbegriff einer frommen, festen, reisen Männlichkeit; er setzte in Sedanken neben den Namen des Predigers das Wort "die Zeder". Aber sofort auch tauchte bei dieser Erinnerung, in unmittelbarer Sedankensolge, das Vild der Marquise auf und stellte sich lächelnd zwischen ihn und jenen Baum. Wie hatte sie gesagt? "Rommen Sie mit fort, sonst flüchten Sie sich unter den Schatten dieser Zeder!" Es hatte vorerst keine Sesahr. Siedend heiß wallte ihm die Empfindung empor: in deiner Brusttasche knistert ein Brief der Marquise! In wenigen Tagen wirst du stundenlang bei der Marquise sitzen! Wie mag das werden?! Seine Phantasie sing an zu arbeiten.

Er sprang auf, schützte sein tatsächliches Ropfweh vor und verabschiedete sich. Er werde auf der Straße nach Birkenweier vorausgehen, sprach er, der Baron mit den Damen werde ihn mit dem Wagen rasch einholen. Man war verwundert über sein Aufbrechen; aber man kannte den Sonderling in seiner Hartnäckigkeit und ließ ihn ziehen.

Als sich Hartmann entfernt hatte, fuhr Frau von Oberkirch fort:

"Aun uns dieser junge Mann verlassen hat, will ich Ihnen noch etwas höchst Merkwürdiges anvertrauen. Die Vorgänge sind nicht etwa nacherzählt, sie sind von mir selber erlebt und mithin buchstäbliche Tatsache. Also, hören Sie zu! Es war am 18. Januar dieses Jahres 1789. Ein Freund von uns, Herr von Punssigur, dessen magnetische Experimente mich schon in Paris gesesselt hatten, war nach Straßburg gekommen, und wir veranstalteten nun auch dort Situngen. An dem genannten Tage hatten wir eine Somnambule aus dem Schwarzwald, ein etwas kränkelndes Mädchen, das sich aber sehr für dergleichen Experimente eignet. Bei uns waren noch Marschall Stainville, der Rommandant von Straßburg, und der Königsleutnant Marquis von Peschern. Herr von Punssyur wollte das Medium eben ausweden, da kommt Herr von Stainville auf die Idee, der Somnambule Fragen über die Zukunst Frankreichs vorzulegen. Aber er sprach das nicht laut aus; er bat das Mädchen nur, sie möchte ihm sagen, was er in diesem

Augenblick denke. "Sie beschäftigen sich mit den Sorgen der Zeit", erwiderte die Somnambule. "Sie wünschen über die Zukunft Frankreichs und insbesondere der Rönigin Näheres zu wissen.' Erstaunt bejahte der Marschall. Nun laufen ja freilich bereits trube Weissagungen um; 3. B. die unbeimliche Weissagung des Herrn von Cazotte, die Herr von La Harpe nach Rukland an meine Freundin. die Grokfürstin, gesandt hatte, von wo ich sie erst tags zuvor erhalten und mit Schaubern gelesen hatte. Um so erpichter war ich nun darauf, dies einfache Bauernmädden zu vernehmen. Sie lag da in ihrem Sessel, mit geschlossenen Augen. und Schatten flogen über ihr Gesicht. "Wieviel Blut!" murmelte sie. Der Marschall wollte Tatfächliches wissen. ,Sind die umberlaufenden Prophezeiungen richtig?' - ,In jeder Beziehung.' - ,Wie, alle diese Hinrichtungen werden stattfinden?' - .Alle - und noch mehr!' - ,Wann?' - ,In wenig Jahren.' - ,Und die höchsten Bersonen werden davon betroffen werden? Von Tod und Hinrichtung?' — "Tod und Hinrichtung", wiederholte sie wie ein melancholisches Eco. — "Und ich? Werde ich das Schickal meiner Familie teilen?" — "Nein." — ,Was, so und so viele meiner Verwandten und Freunde sollen ihr Leben lassen und ich alter Soldat soll zusehen? Das ist nicht Soldatenart!' Die Somnambule schwieg. Er wurde dringender. Sie schwieg. "Armer Herr," sagte sie endlich, und Tränen liefen über ihr Gesicht. "Sie werden das alles nicht mehr erleben." — "Um so besser, so brauche ich Frankreichs Schande nicht mit anzusehen. Ich werde also vorher sterben?' Ganz leise hauchte sie: "Ja.' — "Wann ungefähr?' — "In wenig Monaten.' Wir alle bebten schon längst; ich versuchte den Marschall zu trösten, es sei ja nicht alles wahr, was die Somnambulen weissagten. Aber der alte Ariegsmann erhob sich. "An mir liegt wenig. Ich wollte lieber, sie würde sich bezüglich Frankreichs irren ... 'So verlief diese Sitzung. Und vor einigen Wochen ist, wie Sie wissen, der Marschall Stainville gestorben. Dieser Teil der Prophezeiung bat sich also bereits erfüllt: — wird sich auch der andere erfüllen?"

Im Blute Viktors und in den Lüften garten Gewitter.

Er wand sich durch die Gassen Rolmars, in denen das werktägliche Leben pulsierte, und strebte ins Freie hinaus.

All diese Gespräche, all dieses regelrechte und gewiß verdienstvolle Tagewert, all diese angehäuften pädagogischen Tugenden gaben ihm nicht das unbestimmte Letze, das er suchte, das er brauchte, um zum Leben ein flammenderes Verhältnis zu sinden. In dieser alten Stadt waren vortreffliche Vürger und Eigenschaften eingenistet. Ein Schuster schaute von seiner Arbeit auf und klopfte dann mit schlantem Hammer weiter; ein Väderjunge schleppte seinen Kord, ein Hausierer sein Vündel; Hunde rauften und Knaben pfiffen; Frauen sahen strickend und schwahend vor den Türen; freundliche Blumenerker und tiese, eigenartig verwickelte Pöse machten das Stadtbild traulich und vielsältig. Aber diese bewohnte Steinmasse war für ihn belanglos.

Er wanderte durch die Judengasse, wo sich die Spitze des gotischen Münsters hereinreckt, bog in die Bäckergasse ein, hielt sich nach rechts und betrat durch das Wassergaßchen den Plat am Kloster Unterlinden. Dann verließ er die Stadt,

wanderte auf der Schlettstadter Straße nordwärts und ließ sich vom Hauch der freien, weiten Ebene umspielen.

"Diese Kreise", so philosophierte der einsame Wanderer, "sind nicht faul noch verloddert, wie man das der Barifer Ariftotratie nachfagt. Aber auch fie bilden eine Rafte für fich; auch fie find bochmutig, ohne daß fie's wiffen. Diefe Frau von Oberkirch ift ftolg auf ihre Freundschaft mit der Groffürstin, die aus Montbeliard ftammt, mit ber Bergogin von Bourbon und anderen Pringeffinnen, Fürsten, Bergogen, Grafen, Vicomtes — und Dichtern wie Wieland und Goethe, deren gelegentliche Briefe sie mit Vergnügen berumzeigt. Unterhielt man sich nicht neulich über die illustren Paten und Patinnen ihrer Tochter und gablte sie immer wieder an den Fingern ab? "Die Groffürstin Maria Feodorowna, vertreten durch die Baronin von Pahlen, geborene von Dürcheim; die Fürstin Philippine Augusta Amalia, Gemablin des regierenden Landgrafen von Hessen-Rassel, geborene Martgräfin von Brandenburg-Schwedt, vertreten durch die Frau Baronin von Sahn, geborene Lieven' - und der Rudud weik wer noch, bis bingus zu der Wurmser von Bendenbeim! Das ganze Dasein dieser Raste, die miteinander eine Gemeinschaft bildet und uns andere als minderwertig ausschlieft, ist eine Beleidigung des Menschentums und des Christentums, das die Seele ansieht, nicht den Stand . . . Nun, ich bin bitter und ungerecht, ich sollte den Mund halten. Will aber diese Marquise mit mir spielen, so irrt sie sich!"

An einem Tümpel in der Nähe ließen Vorstadtkinder Schiffchen schwimmen; ein Störenfried hatte sich abgesondert, wühlte mit einer langen Gerte Schmutz auf, erzeugte Wasserstrudel und freute sich diebisch, wenn sich die Spielenden kräftig ärgerten. Es war bettelarmes Vorstadtvolk, zerlumpt und schmutzig. Welch ein Gegensatz zu seinen Lockenköpfen in Birkenweier!

Die sommerlich grünende, wenn auch von schwülem Himmel bleigrau überwölbte Landschaft, überall mit Baumwipfeln durchset, übte beruhigende Wirtung aus. Links und rechts, in weitem Abstand, begleiteten ihn die düsterblauen Berge des Schwarzwalds und der Vogesen. Es öffnete sich zur Linken das Kapsersberger Tal; Zellenberg leuchtete von fern auf seinen Rebenhügeln; weit vorn erhob sich fast als einziger farbiger Gegenstand über der dunkelgrünen Ebene der Kirchturm von Hausen; und zwischen Zellenberg und Hausen hindurch schloß der breite und hohe Berg, der die massigen Trümmer der Johkönigsburg trug, den Hintergrund ab.

Dort, in der Nähe der Rappoltssteiner Schlösser, wohnte Frau Elinor von Mably. War sie doch vielleicht die einzige, die ihn schätte?

Ein Ausdruck stillen Entzückens glitt in sein wandlungsfähiges, eben noch unfreundliches Sesicht. Er verlor sich in Ausmalungen. Ein rieselnd angenehmer Schauer durchwirbelte den Jüngling. Und allmählich, indem er dahinschritt, ward er entlastet; und die ihm eigentlich gemäße Stimmung stellte sich wieder bei ihm ein: anschauungswarme Liebe zu allem Seschaffenen, im Bunde mit seiner Zurückhaltung.

Die Landstraße, anfangs noch hie und da von Wagen oder Fußgängern belebt, bog in ein verstäubtes Gehölz ein. Hier war eine angenehme Schattenstille. Hartmann suchte sich abseits einen Rasen, trocknete die Stirn, schaute sich nach allen Seiten um und holte dann den Brief hervor, der ihm auf dem Herzen brannte.

"Mein sehr schähenswerter Berr Bartmann! Also icon nächsten Dienstaa. ben 21. Ruli, werbe ich Sie mit meiner Tochter Abdr im Wagen abholen und nach Feenland und Sorgenfrei entführen. Es ist alles mit den Birtheims besprochen. Und ich darf die Bemerkung binzufügen, mein Herr, daß ich mich auf diesen Augenblid freue. Mein Eigennut verstedt sich hierbei ganz und gar nicht, ich will tüchtig von Ihnen profitieren. Aber ich hoffe, daß mein Vorteil und Ihr Vergnügen sich babei minbestens bas Gleichgewicht halten. Vor allem eins: barf ich immer alles frei und ted beraussprechen, selbst auf die Gefahr hin, daß auch Sie mich ein wenig ober sehr oder gänzlich für närrisch halten, wie die andren hierzulande? Halten Sie mich immerhin für eine Närrin, das macht nichts. Nur langweilig sollen Sie mich nicht finden. Ich wäre unglücklich, wenn mich jemand für korrekt, pedantisch, moralisch, vortrefflich, musterhaft — und was weiß ich was alles hielte. Ich möchte das gar nicht sein. Zwar auch das Gegenteil der eben genannten Tugenben ist nicht grade erforderlich oder wünschenswert. Aber wie kann man denn dies unenblich reixpolle, unenblich mannigfaltige Leben überhaupt in irgendeine Tugend einsperren wollen? 3ch erlaube mir, heute sanft und morgen toll, heute blauer Himmel und morgen Regen oder Gewitter zu sein — just so, wie es das Wetter ober der Blutumlauf mit sich bringt. Denn ich bin nur ein Mensch, und weiter nichts. Sie aber, mein Herr Hartmann, sind in Gefahr, ein wenig einzustauben und in Moralismus oder Bedanterie zu vertrocknen, wenn ich Sie nicht aus Ahren Grundsäken und Selbstaerechtiakeiten berausärgere und mit Leben anzunde. So werben Sie mir denn also vom nächsten Dienstag ab schöne Lehren erteilen, und ich gebe Abnen dafür das bischen, aber immerhin auch Schätbare, was ich besitze: nämlich Wärme, Sonne, Feuer, Blut, Herz, Leben — und ein Körbchen Narrheiten oder Teufeleien als Gratisgabe dazu. Haben Sie Angst? Das rede ich nun alles blok fo hin, um Ihnen zu imponieren und meine Unwissenbeit zu verschleiern. Denn Sie werden die schmerzliche Entdeckung machen, daß ich schauerlich unwissend bin. Ja, ich bin schauerlich unwissend! Aber das ist im Grunde recht gut so. Nun baben Sie mit mir um so mebr Arbeit, wie ich sicherlich auch mit Ihnen, Sie Anbegriff aller Korrektheit, aller Tugend und Moral! Und Ihr Würdegefühl wird nach gelungenem Unterricht um so aufgeblähter sein. Wollen sehen, wer zuerst mit dem andren fertig wird! Ich kundige Ihnen hiermit so eine Art Rampf an. Sibt es zu Baris eine hübsche kleine Revolution, wenn sich der Bürgerstand mit Abel und Geiftlickteit vermischt — wohlan, warum sollen nicht auch wir zwei eine niedliche Revolution durchmachen? Also, mein Berr, auf Wiederseben! Abre E. M."

Der Empfänger diese Briefes brauchte Zeit, dies heraussordernde Geplauber zu verarbeiten. Er küßte die dünn und flink dahintanzende Schrift, die nicht der Pfeile, Spiken und Fanghaken entbehrte, und malte sich die bewegliche kleine Person aus, die dahinterstand. Dies alles war in seinem Leben eine Neuheit. Er las den Brief zum fünften und las ihn zum sechsten Male. Immer blieb der Eindruck einer angenehmen Verblüffung und verfänglicher Verheißungen. Und immer

mehr wuchs ein Entzüden heran, mit Bangen gemischt: ein Entzüden, daß es ein solches Menschengeschöpf geben könne — grade für ihn.

Er stedte das Papier ein und wanderte auf der staubigen Landstraße weiter, wanderte schneller und schneller, Hände auf dem Rüden, Nase im Wind, die Augen starr ins wolkenverhangene Abendrot gerichtet. An den Bergen ging das Spätrot in ein Wetterleuchten über: dort, jenseits der Bücherwelt, saß das Leben unter sprühenden Bligen der beginnenden Sommernacht an einem Waldbrunnen — eine nackte Fee! Du wunderlich Ding, du wildschönes Leben, was ist dein Sinn und Seheimnis? Bist du ein Weib und nicht zu enträtseln? Kannst du nur geliebt, doch nicht enträtselt werden?!

Reine pädagogische Weisheit reichte hier aus, kein reinlich Tagebuchblatt tonnte dies feststellen. Dies Neue war größer als alle Literatur und Wissenschaft, als alles Gedachte, Geschriebene, Gedruckte — als alle Milliarden Bücher der Welt! ... Zum Teufel die Milliarden Bücher der Welt!

Das Unglaubliche geschah: der Hauslehrer der Birtheims auf Birtenweier sing an zu singen. Er sang! Er sang laut in die beginnende Sewitternacht. Die Natur um ihn her veränderte sich über seinem Singen. Jenes schwefelgelbe Abendrot im Nordwesten und die schwarzen Sewitter darin sangen; der wuchtige Wasgenwald darunter gab den Grundbaß; so sang auch des Wandrers Blut, so sang sein Mund und stellte den gleichen Ahythmus her mit dem starten Ahythmus der anwachsenden Sewitternacht.

Und horch! Diesem erbentrückten, wildheitren Gesang schien eine magisch heranbeschwörende Kraft innezuwohnen. Aus dem dämmernden Feld antworteten Gegenstimmen. Sofort schwieg Viktor, erschrocken über diese Wirkung. In der Tat, da sang es derb und deutlich herüber; es antwortete die rohe, unvergeistigte Naturkraft. Betrunkene sangen auf einem Feldweg.

Viktor setzte seinen Marsch mit beschleunigter Entschiedenheit fort, um dem Bereich dieser erdgebundenen Geister zu entrinnen. Plötzlich aber blieb er stehen und lauschte; eine der Stimmen klang bekannt. Und als er schärfer zusah, entdeckte er ein überaus drolliges Gebilde.

Es waren drei betrunkene Männer, die dort Arm in Arm über ein Aleefeld heranruderten. Wuchtig und breitschultrig zur Linken ein katholischer Priester, zur Rechten ein spindelbürrer, stangenlanger Rüster und Organist, und in der Mitte, von den beiden an den Armen geschleppt, ein sinnlos lachender Holzschuhhändler, der seinen Ballast auf dem Rücken trug. Sie wirkten melodramatisch auf den unangenehm erstaunten Zuhörer ein; mit gerusenen oder durcheinandergesprochenen Worten wechselten Gesänge ab, die der Harmonie entbehrten; und zur Abwechslung setzte dann ein johlendes, alle Kunst vollends verschlingendes Lachen ein.

Der seine Hosmeister hatte sich durch schnellere Gangart diesem Dunstkreis entziehen wollen. Aber die drei verbündeten Mächte kamen ihm zuvor, riesen ihn an, stürmten durch die sahle Dämmerung herbei und sielen in seiner Nähe alle drei platt in den Klee. Es war ein lachendes Knäuel, aus dem sich als erster der Löffelschniher und Holzschuhhändler aus den Hochvogesen löste, der wenig

Französisch und nicht viel Deutsch konnte und in seinem Rauderwelsch mit fortwährendem Lachen auf die zwei andren zeigte und gegen die Vergewaltigung protestierte. Dann erhob sich der wuchtige Abbé und schwang sich rittlings auf den Rüster.

"Leo Hikinger, bist du's?" rief Viktor, halb belustigt, halb angewidert, dem starken Pfarrer au.

"C'est cola, Viktor, brav's Lämmel, ich bin's!" antwortete sein Straßburger Schulkamerad aus dem Kleefeld herüber. Dann trommelte er mit der Faust auf sein Reitpferd ein und schrie weiter: "Auf dem Satanas da reit' ich in d' Höll'! Der verführt mich zum Trinken!"

Er warf seinen Löwenkopf empor und schaute mit gebläbten Rüstern und weit offenen Negerlippen zu Viktor empor. der am Strakenrand steben geblieben war. Aab mukte ihm dabei der Gegensak zwischen seinem unwürdigen Auftand und der aufrechten Gemessenbeit des Augendfreundes im Bewuktsein aufbliken: denn ernüchtert stand er auf, suchte seinen Hut und gab dem Daliegenden einen verächtlichen Auftritt. Der lange Mensch, auf dem er gesessen, erhob den Ropf. blieb aber auf Knien und Känden liegen und stellte sich mit Komik por: "Monsieur", lallte er zu Viktor empor und zischte in kräftigem Alemannen-Französisch, "excusez, je m'apelle Jean Jacques Lauth — schreibt sich L-a-u-th, spricht sich awer Loth. Denn mr sen Franzuse un mache e bissel Repolution, vous savez." Dann prustete er mit einem prasselnden Gelächter heraus, drebte den Kopf nach der Seite, blinzelte den Holzschuhmacher an und wälzte sich mit einer Art Wollust im Rlee. Und als nun gar unzüchtige Worte aus dem Betrunkenen empordampften, versekte ibm der Abbé einen abermaligen Fuktritt, sprang auf die Strake, nahm Viltor am Urm und eilte mit ihm fürbaß. Hinter ihnen verhallte das guietlcbende Lachen des Humoristen Rean Racques Lauth. aenannt Loth. und das Rauderwelsch des schwachmütigen Nicola.

Vittor empfand diesen Vorgang als grundbäklich und fühlte sich aus all seinen Himmeln gerissen. Er entzog sich dem Arm seines Augendkameraden und machte ihm heftige Vorwürfe. "Du entehrst beine Soutane, Leo, du entehrst bein Amt, du entehrst beine Kirche, du machst dem würdigen alten Priester, dessen Gehilfe du bist, Rummer und Verdruk." Leo Sikinger versuchte erst, die Sache ins Harmlose umzufärben: der verweichlichte Viktor, meinte er, habe keinen Sinn für volkstümlichen Humor. Aber dann ward er kleinlaut und gänzlich still; er verteibigte sich nicht mehr. Mit schweren Schuben schlürfte der bauernhafte Rece neben dem schlanken Hauslehrer einber, in sich zusammengesunken, und murmelte von Beit zu Beit: "Leiber, leiber, 's isch wohr." Die Blige mehrten sich, die Dunkelbeit wuchs. Der junge, starte Abbé wischte mit dem Armel über das dunstig feuchte Gesicht, blieb stehen und stöhnte leis und schwer: "O Maria, heilige Mutter Gottes, ich bin ein verlorener Mann!" Dann begann er, dumpf und stockend, und legte dem Schulkameraden eine Art Lebensbeichte ab — gründlich, bis in die Winkel seines Herzens hinein, durchdrungen von einer großzügigen Reue, zur Offenheit gepeitscht von nachwirkender Trunkenheit. Viktor schaute in Abgründe.

Trunksucht und wohl auch Wollust waren hier im Begriff, eine nicht uneble Kraftnatur zu zerstören. "Ich habe zu Hause zwei ältere Brüder, die Zwillinge,

du kennst sie", sagte der Unglückliche. "Diese sind vor Gott verantwortlich für das, was sie an mir getan haben. Die haben schon den Knaben in Laster eingeweiht, haben meine Phantasie vergiftet, haben mein Blut und Denken verunreinigt! Dann hab' ich mich in unsre heilige Kirche geslüchtet. Das hat ansangs gut getan. Und, Viktor, du bist zwar ein Reher, aber ich sag' dir: die Kirche ist das ein und alles auf der Welt, sie bleibt heilig, auch wenn sie unheilige Diener hat wie mich. Doch danach din ich in dies Weinland verseht worden und hab' den Säuser dort, den Späßelmacher, den Wüstling kennen gelernt. Der hat die Krankheit wieder herausgeweckt. O heilige Mutter Gottes, v mein' Mutter Gottes, du liebe reine Jungfrau, jeht din ich wohl ganz verloren."

Der Abbé sette sich plötslich an den Stragenrand und weinte.

Viktor war tief erschüttert. Er bücke sich zu dem Weinenden hinab, zog ihn am Arm empor und tröstete ihn mit treuherzigen elsässischen Worten, wie denn überhaupt dies kamerabschaftliche Gespräch in der Mundart des Landes geführt wurde.

"Nimm dich vorm Wein und vor der Sünde des sechsten Gebotes in acht, Viktor!" suhr Leo Hikinger sort. "Es verdirbt Leib und Seel'. Ansangs hat das Laster Rakenpfötchen, hernach Krallen. In uns allen siken Wölse, Heren, Raubvieh, Geister und Teufel! Ich sag' dir, ich bin wie der Sankt Antonius in der Wüste, so zottelt und schnappt das wilde Vieh um mich herum! Jedem Weib schau' ich mit unreinen Blicken durch das Sewand hindurch — verstehst du das? Und wenn's mir zur Qual wird, so stürz' ich mich ins rote Meer — in den Rappoltsweiler Rotwein!"

So zerfleischte sich der kräftige Abbé mit Selbstworwürfen und wimmerte wie ein Kind. Dann fuhr er mit leiserer Stimme fort, gleichsam noch Tränen verschudend, aber mit so echtem Sefühl, daß es Viktor nicht minder naheging:

"Vor ein paar Tagen hab' ich ein Mädchengesicht gesehen. Viktor, wie eine Beilige ist das an mir vorübergegangen. Ich hab' ihr nachgeschaut, solang' ich getonnt, dann hab' ich mich ins Gras gesett und hab' weinen müssen wie noch nie. Zum erstenmal ist mir da besser gewesen; da ist Frieden gekommen, schöner, stiller Frieden. Reine Wölse mehr. Das Kind hat sie verscheucht. Es ist ein Kind noch, ist mit der Mutter gegangen, sie wohnen da drüben an den Bergen, seine vornehme Leut' — aber ich sag' dir, Viktor, als wenn die heilige Jungsrau aus der Ousenbachtapelle leibhaftig über die Erde wandeln tät'. Weißt, ich muß Bilder sehen, dann begreif' ich die Oinge. Wenn ich so ein schönes, reines Mädchen sehe, v so ein liebes Kindergesicht mit so guten Augen — da begreif' ich, was Reinheit ist. Da seh' ich lauter Seele und keinen Körper mehr, da mal' ich mir nichts Häßliches aus, denn ich seh' das liebe Lächeln, sobald ich die Augen dumach'. Ou liebe Mutter Sottes von Ousenbach, mußt mir nicht dös sein!"

Er hatte die letzten Worte sehr zart und innig vor sich hingesagt. Dann schwieg er, die Tränen von den Wangen wischend, und es klangen nur die harten Stiefelschitte der beiden Wanderer durch die schwüle Stille.

Die Nacht hatte nun das ganze Land verfinstert. Aber die fernen stummen Blike tauchten die Gegend und die zwei Gestalten oft in eine übernatürliche Helle.

Von Rolmar her nahte ein rasch fahrender Wagen. Deutlich vernahm man den scharf herüberklingenden gleichmäßigen Trab der wohlgeschulten Herrenpferde.

"Da kommt mein Baron gefahren", warf Viktor bin.

Der Abbe blieb stehen, lauschte und bog mit einem kurzen, scheuen "Gut' Nacht!" in einen Seitenweg ab. Rasch war die breite, dunkle Gestalt verschwunden.

Als Viktor gleich darauf den Wagen anrief und aufgenommen wurde, empfand er das ganze Erlebnis wie einen Sommernachtsspuk.

Octavie und Annette hüllten den erhisten und bestäubten Fußwanderer sorglich in ein Tuch, um ihn vor dem Nachthauch zu schüßen. Wohlig empfand er diese zarte Fürsorge. Er überließ sich, angenehm ausruhend, aufs neue einer Atmosphäre, die er noch vor einer Stunde mißmutig verurteilt hatte. Er hatte hier doch so etwas wie eine Heimat; es waren hier doch gut und rein empfindende Menschen, die zugleich durch die Überlieserungen einer vornehmen Kultur hindurchgegangen waren.

"Eigentlich", sagte Octavie, "müßten Sie uns nun bei so schön-schauerlichem Wetterleuchten einige Spukaeschichten erzählen."

"Der Arme!" rief der kutschierende Baron herum. "Er ist ja eben erst vor unsren Geistergeschichten davongelaufen!"

"Glauben Sie benn nicht an Geifter, Berr Bartmann?"

"Aber, mein Fräulein," versette Viktor, "die ganze Welt ist ja voll Geister, und ich bin ja selber einer."

"Ich meine die Geister, die nicht mehr leben, die keinen Körper haben, die sogenannten Toten nämlich, oder auch die Naturgeister, die ein Reich für sich bilden. Glauben Sie, daß es solche gibt? Und glauben Sie, daß sie sich, wie in den Sagen berichtet wird, mit manchen Menschen in Verbindung seken können?"

"Das wäre noch so ein Handwert, lieber Hartmann!" rief der Baron abermals zurück. "Geisterbanner! Oder Schatzgräber auf einer der alten Burgen da oben! Binden Sie mal den beiden etliche Bären auf: etwa vom weißen Fräulein, das an den Ufern der Fecht sputt, oder von der gelben Dame, die manchmal auf der Rönigsburg erscheint und mit dem Schlüsselbund rasselt, oder vom Büßer zu Ransersberg, der in großen Holzschuhen tappt und ein Kreuz auf dem Rücken trägt!"

"Aber warum sollten wir denn außerhalb der lebendigen Menscheit Geister und Schätze suchen?" versetzte Hartmann, dessen Gedankenstrom wieder floß. "Sibt es nicht in den Perzen der Menscheit Geister und Schätze genug? Ich meine, es kann nichts Schöneres geben, als auf einen unglücklichen oder verwirten Menschengeist günstig und klärend einzuwirken. Das heißt Teufel verjagen und Engel einführen."

Er dachte an den unseligen Freund, der, von Dämonen gepeitscht, nun über das nächtliche Feld irrte. Und unter dem gespenstischen Zuden der Blize und den nachwirkenden Erlebnissen des Tages überkam ihn etwas wie Genialität.

"Überhaupt", sprach er ernst und tief, "können einen die mesmerischen Experimente auf sonderbare Gedanken bringen. Ob nicht alles geistige und seelische Leben davon abhängt, wie die Menschen auseinander wirken und einander entzünden? Ob nicht Sonne und Erde gegenseitig in einem Verhältnis stehen wie Mann und Frau? Oder wie Hypnotiseur und Somnambule? Die Erde wird viel-

leicht von der Sonne entzündet, nicht weil die letztere ein geheizter Ofen ist, sondern weil eben die Sonne entslammend auf uns wirkt — wie eine Seele auf die andere. Vielleicht wirken wir Planeten ebenso auf die Sonne zurück? und sehen sie vielleicht in die Slut, die sie uns zurückgidt? Ich denke mir, solch ein Wechselverhältnis ist in aller Liebe und Freundschaft. Und so wird es wohl auch leider sein zwischen Versührer und Versührtem. Es kommt alles darauf an, wie Menschen auseinander einwirken: mit belebenden oder mit zerstörenden Flammen."

Annette von Rathsamhausen griff mit Begeisterung den Kern dieses Gedantens auf. Sie wandte ihn, nach weiblicher Weise, sofort auf einen persönlichen Einzelfall an: auf die schöne Einwirkung, die sie von ihrem väterlichen Freunde Pfeffel erfahren hatte.

"Ich erinnere mich mit Entzücken des Augenblicks, wo ich ihn zum erstenmal sah", plauderte sie. "Unsere Birtheims hatten mir oft mit dem tiefen Respekt, den er einflößt, von ihm gesprochen; das vermehrte natürlich meine angeborene Schüchternheit, über die ich mich manchmal tüchtig ärgere. Aun, eines Tages gaben meine Freundinnen zu Rolmar ein Konzert vor einem großen geladenen Kreise von etwa sechzig Personen. Ich tam zu Pferd von unserem Landgut Grußenheim herüber und trat ohne weiteres im Amazonenkostum in den Salon, erschraf über die festliche Versammlung, zog mich zurud und kleidete mich um. Dann lief ich auf das Stadthaus, um eine Sache zu ordnen, die meinen Bater betraf, und kam zurud. Da hatte man denn die Aufmerksamkeit, mich unmittelbar neben Pfeffel zu seben, dem man ganz leise meinen Namen ins Ohr sagte. Die Musik war entzudend, meine Freundinnen schon wie Engel - jawohl, Octavie, ihr waret fuß wie immer -, und mir war über all dem Schönen das Berg fo voll, daß ich kaum zu atmen wagte. Ich brannte schon so lange barauf, den Dichter Pfeffel persönlich kennen zu lernen — und da saß er nun still und lauschend an meiner Seite! Pfeffel ist eine sensitive Natur, er spurte mein erregtes Atmen und ergriff meine Hand, die er ganz zart und berubigend drückte. Das war zuviel für mich — ich lief wieder hinaus, ohne ein Wort über die Lippen zu bringen! Seben Sie, darum verstehe ich so gut, so sehr gut, wie Menschen aufeinander wirten können. Am andern Tage ging ich dann natürlich mit meinen Freundinnen in seine Wohnung, um mein törichtes Betragen wieder gutzumachen. Fannn war krank gewesen: Pfeffel schlof sie bei ber Begrufung mit einer solchen gartlichen Liebe väterlich in die Arme, daß es mir ein unvergeflich rührender Eindruck geblieben ist. Ich bat Gott im stillen, auch mir Menschen zu senden, die so zu lieben wüßten wie dieser gutige Mann."

Octavie, die mit der Freundin in eine gemeinsame Decke eingehüllt war, schlang noch zärtlicher den Arm um sie und küßte Annettes Wange. Auch Hartmann stimmte herzlich bei. Dann flog sein Gedanke wieder hinaus ins nächtliche Feld, über die ganze nächtliche Menschheit, wo so manche unglückselige Seele trüb und traurig umherirrt und nach Menschen sucht, nach einem guten Wort, nach Wärme, nach Liebe. (Fortsetzung folgt)





## Ein Philisterspiegel

Von

## Otto Neumann-Sofer

or neunzehnhundert Jahren schlug Hermann der Cheruster die Nömer aufs Haupt und bewahrte dadurch Deutschland vor der Romanisierung. Ein Datum, wichtig genug in der deutschen Geschichte, um seiner zu gedenten. Es ist das geschehen und geschieht noch; im Teutoburger Walde, wo der Schauplat dieser ersten und entscheidenden Freiheitsschlacht deutscher Nation gewesen sein soll, zu Detmold, dem Hauptstädtchen des Fürstentums Lippe, fand eine achttägige Feier des neunzehnsachen Bentenariums statt,

tums Lippe, fand eine achttägige Feier des neunzehnfachen Bentenariums statt, eine Feier voll Würde, stolz-bescheidener Schönheit und allgemeinen herzlichen Frohsinns: ein echtes Volkssest. Auch an anderen Orten setzte man sesstliche Versammlungen, festliche Umzüge, dramatische und musikalische Aufführungen ins Wert; in Wien beging die deutsche Studentenschaft eine Dermannseier, und während des verslossenen Schulsemesters ist wahrscheinlich in allen deutschen Schulen mit mehr oder minder Auswahd von Rhetorit des ersten bestimmten Datums, das die deutsche Seschichte kennt, gedacht worden.

Dieses Datum liegt zu weit zurück, und die einzelnen Ereignisse, besonders die darin erscheinenden menschlichen Züge, sind zu wenig historisch beglaubigt, als daß es eine oder d i e allgemeine deutsche Nationalseier hätte werden können. Anders kann ich es mir wenigstens nicht erklären, daß der an das ganze deutsche Volk diesseits und jenseits des Ozeans gerichtete Aufruf des Detmolder Festkomitees verhältnismäßig geringen Widerhall sand. Auch kann ich es mir anders nicht erklären, daß der größte dramatische Vaterlandssang der Deutschen, Kleistens Dermannsschlacht, die gut und gern auf Shakespearisches Höhenmaß gestellt werden darf, auf unseren Bühnen ein Fremdling ist. Für Detmold, den Festort, freilich war es ein Slück zu nennen, daß der Festruf über die Grenzen Niedersachsens hinaus kaum noch vernommen wurde; wären auch nur wenig mehr Menschen getommen, als kamen, der kleine Ort hätte sie nicht beherbergen können; es war ohnehin an den Tagen der hauptsächlichsten Veranstaltungen mit Menschen ge-

füllt bis dum Bersten. Ein Nehr hätte leicht die — in organisatorischer wie künstlerischer Jinsicht — sest und sicher in sich geschlossene Feier zu einem peinvollen Hurragedränge aufgeblasen. Aber wahrscheinlich hätte man der Feier noch engere Grenden ziehen, noch wahrscheinlicher sie ganz unterlassen müssen, wenn Detmold nicht das riesenhafte Hermannsbenkmal Ernst von Bandels besäße. Dieses gewaltige Bildwerk war der Mittelpunkt der ganzen Feier, es war ihr Sinnbild, ihre Rechtsertigung und schlechthin ihre Ursache. Denn ohne Bandels kupsernen Helden gäbe es keine Stätte für cheruskische Hieromenien. Wo hat die Hermannsschlacht stattgefunden? Man kann es schlechterdings nicht sagen. Man kann nur sagen: Wahrscheinlich zwischen Weser, Ems und Lippe. Das ist aber nicht genügend, um eine Gedächtnisstätte zu lokalisieren. Das hat Bandel mit seinem Hermann besorgt.

Bei der diesjährigen Bermannsfeier fah ich es wieder, das Bandeliche Denkmal. Und wieder wirkte es auf mich ergreifend und erhebend, wie das erstemal, daß ich es sab. Es ist bei den Runsthistoritern nicht üblich, es boch im Range zu stellen; und in der Cat fehlt der Hermannsfigur und besonders dem Hermannshaupt der Stil, der dieser Rolossalbildnerei angemessen ware. Dieser Riese ist gebildet nach den Gesehen der realistischen Rleinplastik. Aber leiden nicht alle anderen deutschen Rolossalbentmäler bis auf die jungfte Zeit an demselben Mangel, bier der realistischen, dort der antikisierenden Rleinplastik? Aur mit dem Unterschiede, daß Bandel bas Ganze seines architektonischen Aufbaus mit der Umgebung, mit Berg und Sal, mit Wald und himmel zu einer wundervollen Einheit zu verschmelzen verstanden Schon wenn man von einer ber engen Strafen Detmolds aus, um eine hat. Ede biegend, plötlich den Riefen im gehobenen hintergrund auftauchen siebt, wird man von Staunen ergriffen. Wie die gewaltige Schukgottheit dieses kleinen Gemeinwesens redt er sich auf, drobend und beruhigend zugleich; an seiner Röbe gemessen scheinen die niedrigen Bauser noch mehr zusammenzuschrumpfen und wie eine schutsuchende und schutsichere Berde sich zu feinen Füßen zu kauern. Dann tritt man nach Suben aus der Stadt heraus. Ein Tal öffnet sich, schmal und länglich, im Vordergrunde rechts und links von niedrigen, im Sintergrunde von stufenweis ansteigenden höheren Erhebungen abgeschlossen, mitten darin, als höchster Sipfel, die Grotenburg, und auf ihrer nackten Ruppe der Hermann. Das Tal ist saftig, mit vereinzelten Gehöften besett, die sich bis in die Mitte der Höhen binaufziehen. Die Abdachungen find mit kraftvollem Wald bestanden, der den tuhnen Schwungen der Boben und ihrer dusteren Einschnitte folgt, die schon den Legionen des Varus so verderblich wurden, und seine Linien fließen alle der Teutbergspike zu, wo der Hermann thront. Alles weist auf ihn hin, der wie aus dem Felsen gewachsen dasteht. Die starte Natur hulbigt dem starten Belden, dem Vertreter des starten Stammes, der diese Erde bewohnt. Sie ordnet sich dem heldischen Menschengeiste unter, ohne das geringste von ihrer Würde zu verlieren, und der Beros beherricht sie, indem er sich in fie eingliedert, als flossen ihre Gafte in seinen Abern und hatten in seiner Hochgestalt den vollkommenen Ausdruck ihrer organisierenden Kraft gefunden. Das ganze weite Land schliekt sich zusammen jum Godel für seine Füße, auf dem er sich frei vom himmel abhebt. In diefer Erde wurzelt fest sein Fuß, mabrend sein Saupt und seine Schwertspige in den

Ather ragen, ein Bild des deutschen Wesens mit seiner blutwarmen, derben Bodenständigkeit und seinen gewaltigen idealistischen Himmelsslügen. Man umwandere den Gebirgsstod von allen Seiten, man nähere sich Detmold von allen Landstraßen und Schienenwegen — von überallher steht der Hermann gleich hoch, gleich frei, gleich beherrschend und eingegliedert zugleich in der Landschaft. In dieser weiten Perspettive verschwinden die bildnerischen Unvolltommenheiten vollständig: die weiche Rundlichteit der Beine, die etwas unsichere Körperhaltung, die Flachheiten um Mund und Wangen; — es bleibt nur der große landschaftlich-architektonische Gedanke übrig, der entzückt und erhebt.

Dieser Eindruck ist in der Tat nicht etwa die Wirkung eines glücklichen Zufalls der landschaftlichen Gestaltung, wir schulden ihn ganz und gar Bandels fünstlerischem Unschauungsvermögen. Die lange Leidensgeschichte des Hermannsbenkmals ist uns gang genau bekannt. Wir wissen, daß Bandel das Bild, das jest basteht, nicht von vornherein im Ropfe trug. Sein erster Entwurf war weit von feinem lekten entfernt; wäre er zur Ausführung gekommen, so hätten wir ein gleichgültiges Denkmal mehr; und wir bätten auch ein gleichgültiges Denkmal mehr — mit vielen Schönheiten im einzelnen vielleicht —, wenn der Rauch-Schinkeliche Entwurf zur Ausführung gekommen wäre. Durch viele Zahre dauernden Aufenthalts in Detmold mußte Bandel sich erst bineinleben in diese ihm fremde Natur, sein Auge mußte beimisch werden in diesen Wäldern und Bergen, unter diesem regenschweren himmel, bevor es die Lösung der Aufgabe schauen konnte. Die Wahl des richtigen Plakes war wohl die Eingebung eines glücklichen Augenblicks, der Aufbau der Helbengestalt war aber das Ergebnis langen kunstlerischen Sinnens, und die endliche Lösung war berart überzeugend, daß sich noch niemand gefunden hat, der anzugeben vermocht hätte, wie sie etwa anders besser ausgefallen wäre. Go sehr vermählt sich das Bildwert mit Land und himmel, daß es dem uneingeweihten, dem fremdesten Auge, das es zum ersten Male schaut, sofort ohne weitere Uberlegung die Anschauung von all dem aufdrängt, was es ausdrücken soll: den Triumph über errungenen Sieg und Freiheit, den Schirm über das weitgedehnte Land durch das Schwert, den Aufruf an das wehrhafte Volk; Vertrauen auf die Kraft des eigenen Armes, felsenfesten Willen zur Bewahrung des Errungenen, himmelanstrebende Begeisterung fürs Vaterland. Man pergleiche diesen machtvoll den Arm emporstredenden, das Schwert wie zum furchtbaren, erbarmungslosen Schwur in das Himmelsblau bohrenden Reden mit der eleganten Lässigteit der Germania auf dem Niederwald, wie sie sich in das Grün des Hintergrundes bettet, statt ihn zu überfliegen und zu beherrschen, und wie fie mit weichem Armschwunge die Rrone zierlich in den Fingern emporhebt: bier ift weiche Fülle des Besikes, mit antikisierendem Faltenwurf, dort aber herbe Rraft, ist Rampf und Sieg, ist Germanentum, ist frei beherrschte Vaterlandserbe. Ernst von Bandels "Wert" — wie beute in alberner Frangoselei die Zunft der Runstschreiber saat, und womit sie auf beutsch "Werte" meint — mag teinen breiten Plat in der Runftgeschichte einnehmen, seinen Bau auf der Grotenburg aber umwittert der Hauch des Genies.

Wärmend und befruchtend senkt sich dieser Hauch auf die kleine Residenz herab, die im Tal zu Füßen des Berges liegt. Das heutige Detmold ist, soweit Menschenwerte in Betracht kommen, zur einen Hälfte Bandel, zur anderen verblassende Erinnerung an Lorking, Grabbe und Freiligrath, an eine ausgezeichnete Fürstin, eine Maria Theresia im Westentaschensormat, an einen jüngst bestandenen Kamps ums Recht, dessen Sieg kaum die Rosten lohnte, und ein dischen Industrie. Man weiß es dort, was man Bandel schuldet. "Er ist der Wohltäter Detmolds geworden", so lautete das Leitmotiv der Festreden, die dei der Enthüllungsseier des Bandeldenkmals gehalten wurden, einer Feier, die im August mit der neunzehnhundertjährigen Erinnerung an die Hermannsschlacht vereinigt wurde.

Diese Anerkennung des heutigen Detmold ist sehr schön und vergegenwärtigt uns eine vornehmliche Eigenschaft der deutschen Nation, die vielleicht eine vornehmliche Eigenschaft ber ganzen Menscheit ift: die Enkel feiern den Genius, den die Großväter zu Tode gehent, gequalt oder geärgert haben, oder doch wenigstens versucht haben, es zu tun. Die Sache fing an mit der ersten deutlich bestimmbaren Perfönlichkeit der deutschen Geschichte: Bermann der Cheruster wurde der Retter der Deutschen durch militärisches und diplomatisches Genie, dann wurde er verraten und umgebracht, später in Liedern gefeiert, und endlich errichteten ihm die dankbaren Enkel ein Denkmal, das außer dem Kamburger Bismardbenkmal das einzige wahrhaft monumentale in Deutschland ist. Seitdem hat sich diese Ubung burch die ganze glorreiche Geschichte des Vaterlandes hindurch entwickelt, reicher entfaltet und sich von dem gemeinen groben Sotschlag bis zur raffiniertesten moralischen Quälerei vervollkommt. Ausnahmen traten überall da ein, wo das Genie die materielle Macht in Händen hatte oder wo es so glücklich temperiert war, daß es in der Stille wirken und auf die Anerkennung der Zeitgenossen verzichten konnte. War das Genie ein militärisches oder staatsmännisches, so hatte die Opposition noch einigermaßen noble Beweggrunde; denn jenes hat es an sich, die Freiheit seiner Nebenmenschen zu vergewaltigen ober doch wenigstens geringzuschätzen. War das Genie ein religiöses, so hatte es sicher den orthodoren Klüngel gegen sich, der von allen Klüngeln der Weltgeschichte die blutrunstigften Instinkte hat. War es ein wissenschaftliches oder technisches, so versuchten die Berückenträger ihm mit ihrem Buder die Lebensluft zu verderben, obwohl nicht verkannt werden darf, daß Genies dieser Art noch am ehesten Duldung, ja Entgegenkommen bei ihren Beitgenossen finden: denn ist ihre Leistung eine tiefe Erkenntnis, so wird sie oft nicht sogleich in ihrer ganzen Tragweite verstanden und darum geduldet; ist sie praktischer Urt, so geschieht es oft, daß der Vorteil, den sie verspricht, auf der flachen Sand liegt; dann reizt der Zuwachs an Besitz und Wohlbefinden eine erstaunliche Begeisterung der Masse auf, deren Gemütsfonds an Dantbarteit durch nichts mehr als durch Magen und Beutel bewegt wird. Doch gibt es auch zahlreiche Fälle des Gegenteils, teils erschütternder, teils beluftigender Art. In diesen Tagen der aeronautischen Hoffnungeflüge ist es vielleicht gang angebracht, daran zu erinnern, daß der berühmte französische Astronom Lalande 1782 in der Atademie detretierte: "Die Unmöglichkeit, sich mit Flügelschlägen in der Luft zu halten, ist ebenso sicher wie die Unmöglichkeit, sich durch das spezifische Gewicht luftleerer Körper emporzuheben." Ein Jahr fpater stiegen die Gebruber Montgolfier, stieg ber Der Turmer XII, 2

Professor Charles in die Luft, und drei Jahre später slog Blanchard mit dem ersten Lenkbaren über den Ranal. Leider steht auch unser großer Helmholt in dieser Reihe, der 1873 bewies, daß man sich mit Menschenkraft nicht in die Luft erheben könne; der Beweis war überflüssig, schon hundert Jahre früher von Coulomb geführt, aber die Autorität des Namens Helmholt lähmte die Entwicklung der deutschen Flugtechnik für zwei Jahrzehnte. 1901 wurde Graf Zeppelin auf dem Rieler Ingenieurtag als Narr behandelt und vom Raiser ostentativ geschnikten, demselben Raiser, der ihm sieben Jahre später das Patent als des größten Deutschen des Jahrhunderts ausstellte. Ist endlich das Genie ein künstlerisches, so heißt sein Feind der Philister. — und der rächt sich an ihm durch zwei Mittel, die sich in ihrer Schrecklichkeit steigern: Entrüstung und Bevormundung.

Ernst von Bandel war tein tünstlerisches Genie im eigentlichen Sinne, aber sein Leben war von einem genialen Gedanken durchblitt — der war das Hermannsbenkmal — und das schenkte er dem deutschen Volk im allgemeinen, im besondern aber den Detmoldern. Dafür hat ihn denn das Detmolder Philistertum bis aufs Blut gequält. Die Lebensbeschreibung Bandels von Dr. Hermann Schmidt, die 1892 in Hannover erschien, gibt darüber diekrete, aber hinreichende Auskunft. Die ausführlichen Dokumente befinden sich im Bandelschen Familienbesit.

Während in diesem Spätsommer in und um Detmold die Böller knallten. die Musikoöre bliesen, die Hermann und seinen Künstler feiernden Menschen jubelten und die offiziellen Redner Bandel als Helben und Wohltäter priesen, las ich in einem der schönen, blühenden Garten, die die kleine Residenz zieren, jene Lebensgeschichte des Mannes, ein Buch, das trok seines bolprigen Stils und trok seiner neubeutsch-pflichtgemäßen Devotion vor hochgebornen und hochgestellten Berrschaften ergreifend wirkt. Ein Bild — wie oft geschaut, wie oft beklagt und immer wieder neu! Da steht der Runftler, ber von einem Gebanten erariffen ist, beseisen wird, der eine Seisteskraft und eine Willenskraft — schwer zu sagen, welche größer ist —, vor der die nachkommenden Geschlechter in Ehrsurcht sich beugen, auswendet, um dem Gedanten ben sichtbar iconen Leib zu ichaffen. Und ihm, bem Ginen, gegenüber die geschlossene Schar der Philister, die sich aufblähen unter dem Vorwande, ihm zu helfen, die sich an ihm ärgern, ihn schitanieren, ihn hindern, ihn bevormunden, ihn vertreiben, um ihn schließlich, als es ihnen nicht gelingt, ihn klein zu kriegen, zum Ehrenbürger zu ernennen. — Und da das Buch selten geworden ist, möchte ich die Anregung, die ich daraus empfing, auch andern vermitteln, und die hauptsächlichsten Stadien jener Tragitomödie turz umreißen, um damit einen kleinen Philisterspiegel aufzustellen. Die Züge dieses kulturwidrigen Enpus zu zeichnen, ist immer verdienstlich. Und wenn der Philister von heute, der Feste feiert — was ihn erhebt und verschönt —, darin das Bild eines Ahnen erblickt und davor erschrickt, so wird er vielleicht ein wenig in seiner hartnäckigsten Eigenschaft erschüttert: in der Selbstgerechtigkeit; wer sich von der abwendet, ist schon auf dem Wege, aufzuhören, ein Philister zu sein.

Banbels Leiden fingen damit an, daß ihm die Ruppe des Teutberges, die er mit sicherem Künstlerblick sofort als den einzig möglichen Standort für das Denkmal erkannt hatte, genommen werden sollte. Der Herr Hofbaumeister beanspruchte

den Platz sür sich, weil er schon längst "geplant" hatte, einen Aussichtsturm darauf zu errichten. Der Künstler wollte ihn beschwichtigen, er hielt ihn offenbar für einen Rollegen und schlug ihm vor, er möge einen Entwurf zu einem Turmbau machen, auf den Bandels Hermann gestellt werden könnte. Ob sich nun der Herr Hosbaumeister zu bedeutend dafür vorgekommen ist, oder ob er eine solche Mitarbeit für gewagt hielt, — genug, er lehnte ab und verwies Bandel auf den Hünenring, den Überrest einer altgermanischen Malstatt, der auf mittlerer Höhe des Berges liegt. An diesem Vorschlag mußte Bandel erkennen, daß er es nicht mit einem Künstler zu tun hatte, sondern mit einem selbstgerechten Philister; zornig brach er die Verhandlungen ab. Und nun zeigte sich hier gleich im Ansang die äußerste Ronsequenz der Philisterrache: die Denunziation. Der Hosbaumeister verklagte ihn, "heilige Steine", die auf dem Berge umberlagen, zum Bau benutzt zu haben; ja er versuchte sogar eines Tages, das Volk wegen dieses Frevels gegen Bandel auszuhetzen.

Nach der privaten Schikane die behördliche. Dieser Mann, der auch damals icon nicht dieser und jener war, ber nach Detmold kam, um der Stadt und dem Lande ein Geschent zu machen, das sie vor andern deutschen Vaterländern auszeichnete, mußte erst 2000 Taler in Gold erlegen, bevor man ibm gestattete, sich in Detmold angusiedeln. "Um den Nachweis zu liefern, daß er leben könne." Wahrscheinlich wird das irgendeiner gesehlichen Bestimmung entsprochen haben, aber welch eine bureaufratische Seelenenge gebort bazu, um die sicherlich schwierigste Bedingung, an die damals die Niederlassung geknüpft war, herauszusuchen und gegen ben Runftler anzuwenben, ber in beiliger patrivtischer Begeisterung tam, nicht um zu nehmen und zu erwerben, sondern um zu begaben für Generationen. Es spricht sich hierin ein Zug aus, der in dem ganzen Verhältnis des Philisters, des beamteten zumal, zum Künstler durchgängig ist: das Mißtrauen. Man sieht einen Mann vor sich, der in das bekannte Getriebe des Alltags etwas Neues und Fremdes hineinbringt; es ist nicht sicher, ob man es verstehen, ob es gefallen wird; wahrscheinlich wird es beunruhigen; es verlangt vielleicht Anstrengungen geistiger ober gar materieller Urt. Der Mann handelt nach Motiven, die man nicht tennt, und erweckt er den Anschein der Uneigennükigkeit, so wird das doppelt verbächtig. Er beruft sich auf Leistungen, beren Rühlichteit nicht ohne weiteres einleuchtet; und es ist zu befürchten, daß er sich auf Grund dieser Leistungen gar etwas Besseres dunkt als wir, vielleicht sich über uns lustig macht. Man fühlt es, er stammt aus einer Sphäre, in der die allaegenwärtige Kontrolle der Nachbarn und Berufsgenossen nicht das lette Mak aller Dinge ist, und in der die Sprosse auf der Leiter ber Wertschätzung nicht ober nicht immer und jedenfalls nicht eigentlich durch bandareifliche Dinge, wie Titel und Einkommen, bezeichnet wird. man sich halten? Er ist vielleicht ein Genie, vielleicht ein Schwindler. Solange das aber noch nicht nachgewiesen ist, werden wir uns am besten sichern, indem wir ibn unsere Ubermacht fühlen lassen, damit er wisse, daß wir auf unserer hut sind. Man begeistert sich wohl abstratt für die Runst, denn das gehört zur Bildung, aber der einzelne Rünstler bleibt einstweilen verdächtig.

Am zweiten Weihnachtsfeiertage bes Jahres 1837 siedelte Bandel von San-

nover nach Detmold über. "Fünf Kinder", erzählt Herr Dr. Schmidt, "standen in der neuen Wohnung frostig um den Ofen, der wegen seuchten Holzes nicht warm wurde. Nach vierzehn Tagen lagen drei der Kinder am Scharlach, und das älteste war dem Tode nahe. Das war der Ansang in Detmold."

Harmlofer waren die Begegnungen Bandels mit dem lippischen Bolle. Die Dorfgemeinde Biddesen besaft die But- und Weidegerechtigkeit auf dem Teutberge und war nicht willens, auch nur das Rleinste davon preiszugeben; ohne Ende verhandelten die Gemeindevertreter, mahrscheinlich ohne recht zu wissen, worum es sich eigentlich handelte. Da begab sich Bandel eines Tages in die Gemeinderatssigung, wo die Hosbesiger versammelt waren; mit volkstümlicher Beredsamkeit stellte er ihnen den patriotischen (und wohl auch praktischen) Sinn der Denkmalssache vor Augen und erreichte den sofortigen Berzicht der Gemeinde auf ihre alten Rechte. Und später, als der erste Aufruf an die deutsche Nation, Gaben für das Denkmal zu spenden, ergangen war, war es das lippische Land, das unter den deutschen Gauen sich durch die höchste Ziffer auszeichnete. Dieses prächtige kleine Völkchen, von mäkigem Wohlstand und startem Heimatsgefühl, bewies damals dieselbe Begeisterungsfähigkeit wie später noch manches liebe Mal und zulett noch im übelberufenen Thronstreit. Wo man zwar eine unmittelbare Beeinträchtigung bes materiellen Interesses von dem fremden Kunstler befürchtete, regte sich auch in den Volksschichten Neid, Bosheit und hartnäckiger Unverstand; so bei den Steinhauermeistern des Landes. Diese meinten, sie mußten die Arbeiten kriegen; offenbar sahen sie einen Denkmalsbau nicht anders an als den Bau irgendeiner staatlichen Verwaltungskaserne. Als sie ihre Hoffnung, von dem nationalen Geschäft etwas abzukriegen, getäuscht sahen, verschworen sie sich, keinen Arbeiter je anzunehmen, der bei Bandel gearbeitet hatte. Was für ein Rerl Bandel war, zeigte sich hier: er nahm Landstreicher, Säufer und Sträflinge in Dienst und hämmerte aus ihnen binnen kurzer Zeit eine tüchtige und ordentliche Arbeiterschaft zusammen.

Das war aber alles nur Vorspiel zu der eigentlichen Tragitomödie; die begann mit der Einsetzung des Detmolder Denkmalausschusses. "Bandel mußte von Anfang an einen Verein neben sich haben," sagt Herr Dr. Schmidt, "der alle Geldgeschäfte und Schreibereien, die er selbst nicht auf sich nehmen konnte und wollte, besorgte. Es fanden sich in Detmold einige angesehene Männer, die sich seines Vorhabens eifrig annahmen und seinem Wunsche gemäß einen Verein für Errichtung des Hermannsdenkmals bildeten; es waren ..." Die Namen lass' ich weg, ihre Träger ruhen sämtlich längst im Grabe, und wohlverdiente Vergessenheit breitet ihre versöhnenden Schleier über sie.

Die angesehenen Männer nahmen die Sache anfangs eifrig in die Jand und betrachteten sie als die ihrige. Bloß vergaßen sie leider nur zu bald, daß sie auch und vor allem die des Künstlers war, und als dieser die Kühnheit hatte, sie daran zu erinnern, nahmen sie das trumm und setzten ein lange Jahre geübtes Stüd des Nörgelns, Verärgerns und Hemmens in Szene: der gereizte Philister in all seiner Selbstgerechtigkeit, Bosheit und Dickfelligkeit.

Es muß anerkannt werden: der "Berein" begann mit einem starken Glauben an die Sache. Die Zeit, dem einigen, freien und siegreichen Deutschland ein Denk-

mal zu setzen, war von Bandel seltsam genug gewählt; es war das Jahr 1837, Jahr der Söttinger Sieben, des Ministeriums Abel, der ausgetriebenen Siltaler, dem vorausgegangen war das Hambacher Fest, das Wiener Schlußpritoll und das Lager von Kalisch, also das Jahr, wo die absolutistische Niederträchteit, die partikularistische Kleinlichteit nach innen und die nationale Würdelosignach außen ihren Sipsel erreicht hatten. Es gehörte der starke Slaube ei Mannes wie Bandel dazu, dieses Jahr für geeignet zu halten, sein nationwerk einzuleiten, und von diesem starken Slauben verstand er den "angesehe Männern" ein gut Teil einzuimpfen.

Indessen erkennt auch Berr Dr. Schmidt an, daß Bandel selbst die Bai arbeit leistete, — auch in der Propaganda durch Feder und Rede. Ich führe g folgendes Schlußurteil darüber von ihm an: "So lagen die (politischen) Verh nisse, als der wenig bekannte Runftler Bandel die Ruhnheit hatte, gleich jer Prinzen im Dornröschenmärchen, den schlummernden nationalen Gedanken feinem Banne zu erlofen und ein Vortampfer ber deutschen Freiheit zu werd Es war nicht ungefährlich. Der schlimme Metternich in Wien konnte ihn da le für einen verkappten Burichenschafter, für einen gefährlichen Neuerer und beut tümelnden Agitator à la Jahn und Magmann halten, die meisten bielten ihn w für einen gutmutigen romantischen Schwärmer, die besten Patrioten nur bal ihn gleich verstanden. Trot Metternich und Reaktion, trot allem Sonderge trok bitterem Sohn und Spott, trok aller Gleichgültigkeit der Masse hat Ban doch ganz Deutschland unter einen Hut gebracht. Als eine Nationalsache wu Bandels Wert vom deutschen Volke aufgefaßt, man fühlte, was er darin ausspred wollte, und das padte die Bergen. Gang Deutschland machte sich seinen Gedan freudig zu eigen. Das bezeugen die uns vorliegenden ersten Berichte des D molder Vereins mit den langen Reihen der Spender; bis zum 18. November 18 waren schon — 11 000 Taler eingegangen."

11 000 Taler! Die Summe wird uns weniger imponieren als dem B graphen, besonders wenn man berücksichtigt, daß ein sehr beträchtlicher Teil dar in dem kleinen lippischen Lande gezeichnet wurde. Wie übrigens nicht nur Mett nich, sondern auch andere deutsche Gewalthaber, und nicht nur in der finsters vormärzlichen Zeit, sondern auch noch später das nationale Unternehmen ansah darüber berichtet der Biograph eine hübsche Anekdote. Im Jahre 1862 versuc Bandel, der nach Hannover zurückgekehrt war, den Welsenminister Malortie die Denkmalssache zu interessieren, zwar nicht sua sponte, aber weil der hannöv sche Zweigverein ihm dringend nahelegte, einen "höheren Beamten" für Spike zu gewinnen. Bandel erzählt in seinen Lebenserinnerungen:

"Ich trug dem Herrn meine diesbezügliche Bitte vor. Er fragte mich dara was ich denn eigentlich beabsichtige. — "Aun, bauen! bauen!" — "Ja," erwide er ganz erschrocken, "das scheint mir doch bedenklich, denn ich fürchte, der französischendte könnte das als eine Demonstration ansehen." Ich traute meinen Ohrkaum und empfahl mich mit kurzen Worten."

Nachdem kaum die erste Hitze verflogen war, begann "eine lange Reihe u erquicklicher Streitigkeiten Bandels mit dem Detmolder Hauptverein", wie i

Biograph sich ausbrückt, und er fügt hinzu, "daß die etwas schroffen Manieren Bandels zur Verschärfung der Gegensätze wesentlich beigetragen haben".

Die schroffen Manieren Bandels! Sehen wir einmal zu, wodurch sie hervorgerufen wurden. Ich gebe drei vom Biographen angeführte Fakta wieder.

Bandel will seine Figur in Rupfer treiben lassen und bei der Vergebung ber Arbeit das lippische Ländchen, dem er sich verpflichtet fühlt, vor anderen berücklichtigen. Er läkt sich einen Rupferschmied in Lemgo aufdrängen und verlangt nur, daß der seine Angaben in kunstlerischer Beziehung genau befolge, vorher aber eine Probe ablege, ob er der Aufgabe gewachsen sei. Der Rupferschmied schmiedet ein Armingesicht, in dem kein Bunkt richtig ist und alle Tiefen voll Löcher sind. — "handwertlich" sei das richtig, behauptet er. Nach langem Sperren findet er sich bereit, ein zweites Gesicht zu schmieden; das aber wird noch fehlerhafter. Aun kundigt Bandel ihm die Arbeit; doch weigert der ehrfame Meister sich, sie niederaulegen und das Rupfer berausaugeben. Bandel wandert mit awei Arbeitern nach Lemgo, um das Seinige zu holen, der Schmiedemeister wird bose, einer seiner Gesellen bedroht Bandel mit dem Hammer. Die Polizei muß den Rünstler schüken, sein Eigentum aber erlangt er erst mit Hilfe des Gerichts. Dann erst kann er, "während manch gehässiges Schimpfwort aus dem zusammengelaufenen Volkshaufen fiel, die roh vorgearbeiteten Figurenteile und die noch unbearbeiteten Rupferplatten aus Lemgo fort auf den Berg in einen schnell aus Balten und Brettern errichteten Schuppen schaffen; neben diesem erbaute er aus Steinen eine Schmiede".

Und der Verein? Die "angesehenen Männer" stehen von Anfang an auf seiten ihres Landsmanns und Handwerksmeisters und nehmen schroff gegen den Künstler Stellung. Sie verlangen von ihm, er solle dem Pfuscher die Arbeit zurückgeben. Varauf wird Bandel auch gegen die Angesehenen deutlich. Schroffe Manier — wie?

Noch sind die Flitterwochen des Verhältnisses zwischen Bandel und seinen Angesehenen, da unternehmen diese braven Leute schon — wir sind im Ansange bes Rahres 1839 — nichts mehr und nichts weniger, als Bandel seine Abee, sein Werk, seine Lebensaufgabe zu stehlen oder auch zu rauben, wie man will. Sie wünschen, statt Bandels Entwurf solle ein anderer ausgeführt werden, der von Rauch und Schinkel berrührte. Es schien ihnen so einfach, so selbstverständlich, bak ber junge, neununddreißigjährige Mann sich beiseite schieben lasse, wenn zwei Relebritäten auf dem Plan erscheinen, die sogar königliche Geheimräte sind. Und tein Hauch des Gedankens kräuselte das Hirn dieser Angesehenen, daß die künstlerische Ronzeption und Ausführung zueinandergehören wie die Seele zu ihrem Leibe, wie der Leib zu seiner Seele; tein Gefühl sagte ihnen, daß sie diesem Kunstler, der seine kunstlerische und bürgerliche Eristen, aufs Spiel gesett hatte, der entschlossen die Brüden zu seiner früheren Praxis abgebrochen hatte, um ein tünstlerisch-patriotisches Abeal zu verwirklichen, zumuteten, in seinen tünstlerischen Selbstmord zu willigen. Sie sahen auch nicht zwei Entwürfe von verschiedenem künstlerischen Werte und wünschten den wertvolleren zu erwerben. Nichts von allebem: sie saben nur hier einen Werbenben und bort zwei Autoritäten, und nach echter Philisterweise drängte es sie, jenen zu beseitigen und diese zu gewinnen. Der achtbarste Beweggrund, der die Angesehenen beeinflußt haben mochte, dürfte noch die praktische Uberlegung gewesen sein, daß man die Geldmittel für einen von Rauch und Schinkel herrührenden Entwurf leichter würde aufbringen können.

Banbel war nicht der Mann, sich vergewaltigen zu lassen; er setzte vielleicht gar auf einen Schelmen anderthalbe. Wundert's wen? Schroffe Manieren? Ober nicht vielmehr Selbsterhaltung? Wir wissen heute, daß der Entwurf von Rauch und Schinkel den Bandelschen nicht hätte ersehen tönnen; Bandel sand ihn "lächerlich". Sewiß übertriebenerweise. Aber was für ein Temperament müßte dieser Mann und Künstler gehabt haben, wenn er nicht durch extreme Bumutungen zu extremen Ausbrüchen verführt worden wäre? Etwa eines, das hinreichend gewesen wäre, um ihn zu befähigen, ein Rolossalwert aus eigener Kraft zu beginnen und durch fast vier Jahrzehnte mit unerschütterter Gemütstraft festzuhalten?

Noch einmal verlangte man von ihm etwas Ühnliches; diesmal sollte er sich einer freien Konkurrenz unterwerfen.

Und er hatte nicht übel Lust, jett nachzugeben, so weich war er schon mit seinen "schroffen Manieren" geworden. Er schried damals: "Ich habe ganz gegen die Gewohnheit mein Werk sogleich veröffentlicht, um Urteile zu hören und ändern zu können; handle also ganz ehrlich. Ich habe die Idee, Armin ein Denkmal zu bauen, gehabt, habe einen Plan angegeben, habe die Stelle ausgesucht, habe den Verein hier in Detmold gegründet und alles geordnet und will dennoch konkurrieren, wenn es sein soll. Aber ich behalte mir vor, wie ich der Erste war, auch der Letzte sein zu dürsen. Ich glaube, die deutschen Künstler kennen mich so weit, daß sie sich hüten werden, unter solchen Bedingungen mit mir zu konkurrieren. Übrigens wer sollte auch die Konkurrenz leiten? Ich natürlich nicht. Aber soll eines anderen Gedanke ins Leben treten? An die Ausführbarkeit und daran, daß ich allein und um son st dussführung leisten will, denkt keiner. Genug, ich will einstweilen ruhig fortmachen und mir von den Schreiern das Beste merten. Runstkahbalgereien wollte ich nicht erregen, sondern deutsche Serzen."

Bandel hatte in seinem Hochmut einmal geschrieben: "Der Rünstler bestimmt sich in seinem Range selbst." Das war den "Angesehenen" unerträglich. Man sab ihn und die Seinigen, schreibt der Biograph, anderthalb Jahre lang in Detmold als hergelaufene Rünstler an und lud sie nicht einmal in bessere Gesellschaft ein. Die kummerlichen "Honoratioren" des Nestes, das Detmold damals war, nahmen sich heraus, den Mann, der ihr Wohltäter wurde, zu schneiden. Und der Verein bestrafte seine Renitenz und seine schroffen Manieren denn auch bald durch passiven Widerstand. "Da die Denkmalsgeschichte durch die Säumigkeit des Detmolder Bereins ins Stoden ju geraten drohte," schreibt der Biograph, "drang Bandel 1841 auf eine Grundsteinfeier, die eine frische Unregung bringen sollte. Der Detmolder Verein war dagegen, man fürchtete, es könne so eine Vollsversammlung werden, wie weiland die beim Sambacher Fest." Bandel wählte das beste Mittel, um die loyalen Herzen zu beruhigen: er gewann die Majestäten von Breufen und Bapern und die Durchlaucht von Lippe für die Grundsteinfeier. Ubrigens muß hier der Wahrheit gemäß angemertt werden, daß das lippische Fürstenbaus ben Runftler und sein Werk immer nach Rraften gefördert bat.

Schließlich versagte der Detmolder Verein ganz, und Bandel verließ die Stadt (1847). "Die Männer, die mir hätten helfen können und müssen," schreibt er, "hatten teinen Begriff von dem, was ich wollte. Daß ich das Denkmal sei, solange es aus meinem Ropfe nicht ganz hervorgegangen, das wollten sie nicht begreisen. Alle Zeit dis zur Vollendung des Denkmals, meines Wertes, hat der Detmolder Verein unterlassen, mein Wollen und Wirken freudig in vollem Eintlang mit mir zu fördern, ich schleppte ihn mit, und er ging nur vor, wenn ich ihn durch mein Vorgehen zwang, dis zuletz suchte er sich über mich, nicht neben mich zu stellen." Auch der milde Biograph muß unumwunden zugeben: "Daß sechzehn Jahre lang, von 1846 dis 1862, ein völliger Stillstand in der Venkmalsache eintrat, daß auch die besten deutschen Männer schließlich zweiselten, das Denkmal Armins se vollendet zu sehen, daran ist vor allem der Vermolder Verein schuld, . . . . der dem Künstler durch all die kleinen und großen Hemmnisse, die er ihm in den Weg legte, all die kleinlichen Nörgeleien zwanzig Jahre seines Lebens verbitterte."

Bu biesen Nörgeleien gehörte auch das fortwährende Verlangen der gerechten Rammacher, genaue Rostenanschläge zur Begutachtung und Genehmigung vorgelegt zu erhalten. Vergebens, daß Bandel ihnen nachwies, daß das gar nicht möglich wäre, da vorher noch keine Arbeit seiner ähnlich da wäre, nach der man vergleichende Summen hätte bestimmen können. Sie antworteten: "Wer zu dem Unternehmen helsen soll, will und muß wissen, was beabsichtigt wird, und wie im Falle der Beihilse die Ausführung sichergestellt ist." Und der Künstler muß es auch wissen, sonst ist ihm ja jeder Maurermeister über, der ein braves Haus baut und die Rosten auf Heller und Pfennig vorher berechnet. Im Rostenpunkt ist der Bbilister am unerbittlichsten.

Die Arbeit blieb also sechzehn Jahre lang liegen, da der Detmolder Verein alle Vitten des Künstlers, Berichte über den Fortgang der Arbeit und Aufruse zu veröffentlichen, mit eisiger Nichtachtung strafte. Nur im Jahre 1857 reagierte er, als Bandel besonders dringend wurde: mit dem Eigensinn des gekränkten Philisters ritt er ihm wieder sein Steckenpserd vor: obwohl der Verein seit fünf Jahren eine die Hauptarbeiten am Standbild erklärende Zeichnung dei seinen Akten hatte, verlangte er von Bandel, daß er nochmals seine ganze Arbeit, dis ins Rleinste durch Zeichnungen und Beschreibungen erklärt, zur Begutachtung vorlegen und ja einen genauen Kostenanschlag einliesern solle, "um auf Grund dessen einen Entschluß über Wiederbeginn der Arbeiten geben zu können". (!) Das war Bandel zuviel. Er bescheinigte dem Verein, daß er ihm die Fähigkeit zur Beurteilung seines Wertes abspreche, und dankte für seine fernere Bemühung. Schrosse Manieren? Aber, meine Herren, ohne diese schrossen wäre das Denkmal nie fertig geworden!

Bandel suchte sich neue Hilfe und fand sie 1862 in Hannover. Dort bilbete sich ein Verein, der einen flammenden Aufruf ans deutsche Volk erließ und Glück damit hatte. Neue Gelder flossen in die Denkmalskasse. Und nun meldeten sich auch die Angesehenen von Detmold wieder, nach neunzehnsährigem Schweigen brachten auch sie einen Aufruf und sogar einen Nechenschaftsbericht zustande, den sie dem Künstler die dahin so hartnäckig verweigert hatten; aber die 4639 Pfund Kupfer,

die sie noch von früher ausbewahrten, lieferten sie erst nach monatelangen ärgerlichen Verhandlungen in die hannöversche Werkstatt des Meisters aus und erreichten dadurch eine erkledliche Verzögerung des Wiederbeginns der Arbeiten. Säher noch behielten sie die neuen bei ihnen eingelausenen Spenden des deutschen Volkes zurück; es waren 4466 Taler, die sie, "um das Zustandetommen des Denkmals zu sichern", auf die Leihbank zu geringen Vinsen legten, während Vandel fortwährend durch Geldmangel in seiner Arbeit gehindert wurde. Nur die nach Detmold eingesandte Sabe des Hamburger Vereins in Höhe von 654 Talern mußten sie nach mehrmaligen Nahnungen herausrücken, weil die Hamburger darauf bestanden. Dieses war ihr lekter Streich.

Als Bandel 1871 zum Chrenbürger von Detmold ernannt wurde, war eine neue Generation herangewachsen.

Im Juli 1875 tat Bandel den letten Hammerschlag am Denkmal, am 16. August wurde es dem deutschen Volk feierlich übergeben.

Aber Bandel hat doch auch Förderung, Unterstützung, hingebende Freunde, begeisterte Bustimmung gefunden? Ei freilich, sonst hätte er, ein einzelner, sein Lebenswerk nicht vollenden können. Also ist die Darstellung unvollständig, tendenziös? Ei freilich; sie ist unvollständig, denn sie sollte nur die Hemmnisse schildern, die auf deutscher Erde einem deutschen Künstler erwachsen können, der sich in den Dienst eines großen Gedankens stellt; sie ist tendenziös, denn sie verfolgt einen bestimmten Zweck: einen Philisterspiegel aufzustellen.

Wieviel wirksamer aber die Hemmnisse als die Förderungen waren, ergibt sich aus folgender Vergleichung:

Den Aufruf zur Errichtung des Niederwaldbenkmals erließ Ferdinand Hey'l, Kurdirektor in Wiesbaden, im April 1871, die Grundsteinlegung fand statt am 16. September 1877, die Einweihung am 28. September 1883. Die Kosten betrugen 1½ Millionen Mark. Dieser Denkmalsbau erfreute sich hoher und höchster Protektion.

Bandel begann sein Werk 1837 und vollendete es 1875; er, dessen Lebensjahre, wie die Molkkes, mit dem Jahrhundert liesen, wurde darüber von einem Manne in höchster Lebenskraft zu dem legendär gewordenen "Alken vom Berge", der sich bald nachher ins Grab legte. Der gesamte Bau mit allem Drum und Dran verschlang — 270 000 Mark, die 37 Jahre hindurch, von den beiden Spenden aus Reichsmitteln abgesehen, aus kleinen und kleinsten Gaben zusammenslossen. Dazu tam Bandels 38jährige Arbeit, für die keinen Psennig zu nehmen ihm Sprensache war, und über der er sein gesamtes Vermögen in Jöhe von 120 000 Mark zusetze. Sein Denkmal ist also ein Denkmal zugleich eines großen Künstlercharakters!

In diesem Jubeljahr, in dem unter andern auch Hermann der Cherusker und Bandel geseiert wurden, ist es nüglich, auch still des Philisterelends zu gedenken, das sich an jene Namen knüpft; nicht um sich die Freude zu vergällen, sondern um rückschauend sich bewußt zu werden, daß es einem großen Volke geziemt, auch gute Manieren zu lernen im Verkehr mit dem Genius.





#### Der Kranke

Stizze Bans Friedrich

ranz Eichner saß auf einer Bank im Park und wärmte sich an der Derbstsonne. Er war krank, und der Arzt hatte ihm heute früh gesagt, daß es noch über einen Monat dauern würde.

Aber einen Monat! — Wieviel Unendlickeit liegt in einem Monat, noch dazu wenn man krank ist! —

Jett war es Ottober. Bald kam der Winter, den Franz Eichner dieses Mal so sehr fürchtete.

Die Rastanie, unter der er saß, stand schon in der dunkten Armut ihrer kahlen Zweige. Aber die Esche vor ihm war noch belaubt und ohne gelbe Blätter. Sie schien mit dem Lichte der Sonne ihr Spiel zu treiben, und ihr grüngoldnes Gefieder glänzte, wie die Wangen von Kindern glänzen, wenn sie sich am Spiele freuen.

S i e dachte noch nicht an die trübe, sturmbebende Zeit des Winters. S i e hatte noch Freude an ihrem grünen Kleid. Aber eine Freude, wie sie einer empfindet, der weiß, daß er sich bald von dem glückspendenden Gegenstande trennen muß, und es ohne schmerzliches Widerstreben tut.

Einst hatten in Franz Sichners Berzen viel sehnsüchtige Wünsche gewohnt. Er hatte geglaubt, daß es unmöglich wäre, ohne sie zu leben. Denn obschon sie ihm manchen Tag verwirrten — sie verklärten ihm doch auch viele sonst glanzlose Stunden.

Er lächelte bitter. Sein früher stets heiteres Gesicht mit den ein wenig weichen, jett herb gewordenen Zügen sah aus, als hätte es das Lachen überhaupt verlernt.

Still und einsam war es in ihm geworden. Durch die dunklen Räume, wo es einst gescherzt und gesauchzt und trozig gesordert hatte, huschte jetzt nur noch eine einzige scheue Sehnsucht in bescheidenem grauen Kleid und mit großen fragenden Augen. Wann würde er gesund sein? Wann dem Leben wieder start und kräftig gegenübertreten können?! ...

Ein Madchen ging vorüber. Eine mit dem zudenden, lachenden Munde, den man kussen, und der schlanken, doch vollen Figur, die man im Tanze an sich pressen möchte.

Die grüne Feber auf dem Hut nickte tokett, als brauche sie sich nur ein wenig stärker zu bewegen, um in den goldenen Mittag hineinfliegen zu können. Wie herausfordernd leuchtete das braune Jäckhen, wie lustig wehte der leichte weiße Schal! Und der gestreifte Rock wippte und tanzte wie ein Fahnentuch beim Angriff.

Aber Franz Sichners Blut klopfte darum nicht schneller in seinen Abern, wie es früher zu geschehen pflegte. Er sah nur, wie die Blätter der Rüstern und Abornbäume langsam zu Boden schwebten, und wie das Mädchen, als sie sich ihm näherte, gleichsam in einem Laubregen dahinschritt.

Ein zitterndes Weh beschlich ihn. Einst hatte er jedes Weib begehrt, das begebrenswert war. Einst hatte er Liebe gegeben und empfangen.

Seine Kraft, seine fünfundzwanzig Jahre gaben ihm ein Recht, zu begehren. Ist doch die Erde das weite Schlachtselb zwischen Mann und Weib, auf dem Tausende jährlich verbluten oder elend verkommen, auf dem Abertausende ihres Lebens Kraft gewinnen und das Heldentum, dieses sonst duft- und farblose, eintönig graue Werkeltagsleben zu tragen!

Franz Eichner heftete seine Blide starr auf den Boden.

Er wollte das Mädchen nicht sehen. Er hatte tein Recht, zu begehren.

Denn er war frank.

Sein Körper war zur Walftatt geworden zwischen Krankheit und Medizin. Und er gab sich keine Mühe, diese Walftatt irgendwie instand zu halten.

Er hatte heute morgen seit langer Zeit sich zum erstenmal wieder im Spiegel betrachtet und gefunden, daß er mager geworden war, daß seine Bacenknochen unschön und scharf hervortraten. Früher wäre es ihm unangenehm gewesen. Zeht ließ es ihn gleichgültig.

Vor seiner Krankheit hatte er etwas auf sein Außeres gegeben. Jeht trug er ungebügelte Beinkleiber, eine unmoderne, schon etwas schäbige Krawatte und, obwohl es bereits Oktober war, einen nicht mehr ganz sauberen Strohhut. Jeht liek er, was er einst verabscheut batte, seine Haare lang wachsen.

Er stütte das borstige Kinn in die Linke und empfand mit einigem Erschreden, daß er unrasiert war. Mit der Rechten spielte er an seinem Stock und zeichnete Stricke in den Sand. Er sah erst wieder auf, als der Weg einsam lag, einsam wie sein Herz, in dem während dieser Wochen auch nichts blühte: wie auf einem Psad, den des Schickals harte Füße getreten haben.

Die Bäume schienen leise in der milden Luft zu zittern. Nicht die Luft zitterte, wie es im heißen Sommer geschieht, sondern die Bäume, obwohl kein Luft-hauch sie bewegte.

Franz Sichner hatte dies noch nie bemerkt. Früher war sein Kopf so voll von Tönen gewesen, daß er für solche Beobachtungen gar keine Muße gehabt hatte.

Jetzt lag seine Geige schon wochenlang unberührt. Die Sonate, die er tomponieren wollte, war um keinen Sakt gewachsen. Und sein Berz war so kalt und stumm, als hätte es niemals höher geschlagen in der Begeisterung für die Runst, als hätte es sich niemals berauscht an den großen Idealen des Schaffens, als gäbe es überhaupt keine Abeale. Heute sah Franz Sichner, was er vorher nicht gesehen hatte. Heute hörte er, was sonst vor den lauten Klängen seiner eigenen Seele verstummt war.

Ohne Bewegung saß er auf der sonnenbeschienenen Bank. Sein Herz schlug im gleichen Takte wie das der großen Erde, wie all die kleinen Herzen, die sich setzt anschiekten, bei ihrer allerbarmenden Mutter Schutz zu suchen oder zu sterben.

Da fühlte Franz Sichner, daß er hier kein Ausgestoßener war. Die große Mutter Erde verstößt keines ihrer Kinder. Auch die nicht, die sich am kühnsten und weitesten von ihr entfernt haben, die nur noch hören, wenn sie im Zorn redet, aber nicht ihre leise, gütige Stimme, die nur zu ihr zurücksinden, wenn ihr Leben herbstelt oder das Schicksal ihnen Wunden schlug.

An diesem Mittag erkannte Franz Sichner, daß unsere Ideale uns für etliche Beit oder für immer verlassen können, daß sie etwas Wechselndes sind, daß aber sest und sicher über Geburt und Grab hinaus unsere Erdenkindschaft begründet steht ...

So lauschte er auf das stille, heilige Atmen. Und dieses Lauschen war ihm wie ein Gottesdienst, bei dem das Allerheiligste der gläubigen Gemeinde am nächsten ist.

Wer ihn gesehen hätte, möchte der Meinung gewesen sein, daß er wie die Bäume seine zitternde Seele dem ruhevollen goldenen Berbsttag in die Sände legte.

Denn Berbsttage sind, weil sie keine Wünsche mehr haben, weil in ihnen alles Erfüllung und Ergebenheit in das Schicksal ist, Boten der Mutter Erde. —



# Abend im Walde

#### Oskar Mehl

Stiller, wunderbarer Fricde, Ruhe überall. Nur der Bach, der nimmermüde, Rauschet fort im Cal.

Wie so ernst die Sannen sprechen! Wie vom Sonnenlicht Rot die letzten Strahlen brechen Durch die Aste dicht!

Blaue Wolten broben schweifen Langsam ihre Bahn; Und ber Abendröte Streifen Wehn sie lieblich an. Weithin blau der Berge Säume, — Halben, Forst und Grat Liegen da wie lichte Träume, Die ein Guter hat.

Horch, es mischt mit fernem Klingen Sich das Glödchen ein; Töne klingen, Töne schwingen Sich ins Herz mir ein.

Dier auf moosbedeckten Steinen Sit ich andachtvoll, Weiß nicht, ob ich für mich weinen, Ob ich jubeln soll.



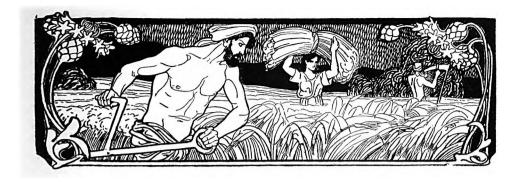

# Rünstliche Wertvernichtung

Von

# Paul Dehn

der Preise ist nicht neu. Als nach der Entdedung des Seeweges nach Ostindien die Zusuhr indischer Sewürze rasch zunahm und die hohen Preise dafür santen, kam es zuweilen vor, daß große Handelsgesellschaften bestimmte Mengen indischer Sewürznelken ins Meer werfen oder verbrennen ließen, um die Preise auf dem europäischen Narkt hochzuhalten. Das geschah indessen, wich die große Öffentlichkeit, so daß die Entrüstung darüber nicht zum Ausdruck kommen konnte. Immerhin dürsten derartige Fälle künstlicher Wertvernichtung ehedem nur vereinzelt gewesen sein und bezogen sich auf Luxusgegenstände, zu denen damals wenigstens indische Sewürze gerechnet werden konnten.

Im Jahre 1799 war der geniale französische Sozialist Charles Fourier Gehilfe in einem Getreidegeschäft zu Marseille. Wie er erzählt, kaufte das Haus während einer Hungersnot möglichst viel Reis auf, um Preissteigerungen zu erzwingen, und ließ den Reis zum Teil verderben. Fourier selbst wurde beauftragt, eine ganze Ladung von angefaultem Reis heimlich ins Meer zu versenken. Nach der manchesterlichen Theorie konnte der betreffende Spekulant als unbeschränkter Herr seines Sigentums damit nach Belieben schalken. Fourier war darüber in seinem Innersten empört und beschäftigte sich seither mit den Auswüchsen der bestehenden Zustände und mit Plänen zu ihrer Reform.

Erst ber neuesten Zeit war es vorbehalten, das alte Mittel wieder in Vorschlag zu bringen. Ende 1894 war in Griechenland eine Korinthenkriss ausgebrochen, einmal infolge der überreichen Ernte des Jahres 1893/94, und sodann weil Frankreich, damals der beste Abnehmer griechischer Korinthen für die Erzeugung von Kunstweinen, die Einfuhr durch Erhöhung seiner Zölle auf das äußerste erschwert hatte. In der griechischen Kammer beriet man lange über Maßnahmen, um der Entwertung der Korinthen vorzubeugen, deren Preise binnen kurzer Zeit auf den vierten Teil des früheren Standes zurückgegangen waren. Zwar sand der Vorschlag, eine bestimmte Menge von Korinthen zu vernichten, um die Preise zu heben,

nicht die Mehrheit, doch beschloß man, vorübergehend jedem Erzeuger einen gewissen Teil seiner Ernte abzunehmen, diese Korinthen zu zerstampsen und zu technischen Zweden, zur Erzeugung von Spiritus, Rognat usw. zu verwenden. Gleichzeitig wurde die Verwendung anderer Stoffe als Korinthen für die Perstellung geistiger Setränke verboten. Es erfolgte somit nicht gerade eine Vernichtung von Korinthen, wohl aber eine Art von Venaturierung durch die Vestimmung, daß ein Teil der Ernte zu technischen Zweden verwendet werden nußte. Später ist man über die Krisis hinweggekommen, ohne das äußerste Mittel, die völlige Vernichtung der überschlissigen Korinthen, anzuwenden.

Als Anfang 1902 auf dem internationalen Budermarkt das Angedot die Nachfrage weit überstieg und auf die Preise empfindlich drückte, wurde in der "Deutschen Buderindustrie" der Vorschlag gemacht, es möge eine internationale Bankengruppe den Zudersabriken in Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich usw. die vorhandenen Vorräte zu Marktpreisen abkausen, die Hälfte davon vernichten, die verbleibende Hälfte zu höheren Preisen abgeben und den Gewinn mit den Fabriken teilen. Hinzugefügt wurde, daß der Vorschlag leicht auszuführen sei, weil die Vernichtung von Zuder einfach durch Wasser erfolgen könne. Das Zerstörungswerk würde sehr günstig auf den Markt wirken. Auch dieser Vorschlag fand keinen Anklang.

Anfang 1905 hatten die Baumwollspekulanten in der nordamerikanischen Union die Baumwollpreise so heruntergedrückt, daß die Pflanzer nur mit Verlust verkaufen konnten. Darauf traten die Pflanzer zusammen und gründeten eine Vereinigung mit der Aufgabe, Erzeugung und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Bunächst sollten Lagerhäuser für die Lombardierung der einzuliefernden Ernte errichtet und sodann Beschränkungen der Anbauslächen durchgeführt werden. Außersten Falles gedachte man die überschüssige Baumwolle zu verbrennen, um dadurch das Angebot zu vermindern und die Preise zu steigern. Bu diesem äußersten Fall ist es aber nicht gekommen.

Nach den neuesten Meldungen aus Brasilien beabsichtigt man dort, die Ruvielerzeugung von Raffee durch Vernichtung eines Teiles der Ernte zu beseitigen. Schon seit Jahren klagen die brasilianischen Raffeepflanzer über die allzuniedrigen Raffeepreise, die außerordentlich heruntergingen, seitdem das Angebot die Nachfrage erheblich überstieg. Eine neue überreiche Raffeeernte steht bevor, und man befürchtet weitere Preisrückgänge, obwohl auf Rechnung des wichtigsten brafilianischen Raffeestaates Sao Paulo große Mengen von Raffee vorläufig eingelagert und dem Martte entzogen worden sind, um die Preise zu halten. Man will in Sao Paulo an Stelle des Buschlagszolles von 20 %, der erhoben wird, sobald die Raffeeausfuhr 9 Millionen Sac zu 60 kg, also 540 Millionen Kilogramm jährlich übersteigt, einen Ausfuhrzoll von 10 % in natura erheben und die so erlangten Kaffeemengen vernichten. Man hofft dadurch nicht nur das Angebot zu vermindern und die Preise zu halten, sondern auch eine Berbesserung des ausgeführten Raffees zu bewirken, da nur die schlechtesten Sorten der Vernichtung anheimfallen sollen. Schon vor einigen Jahren hatte man die Verbrennung eines Teiles der Ernte, ja die Vernichtung von Raffeebäumen in Vorschlag gebracht.

T.

Von jeher galt es für barbarisch, außer in Ariegszeiten zwecklos zu vernichten, was Sottes Süte wachsen ließ. Noch heute ist es für jeden fühlenden Menschen ein Argernis, Brot auf der Straße liegen zu sehen, das aus Sedankenlosigkeit oder Böswilligkeit weggeworsen wurde. Nach der christlichen und vielleicht auch altruistischen Auffassung hat ein jeder Anrecht an den Erzeugnissen der Erde, auch die Darbenden. Dazu kommt, daß ein wirklicher Überfluß nicht besteht, weil es allerwärts arme Leute genug gibt, die Brot und andere Nahrungs- und Genußmittel aus Mangel an Seld nicht kausen können, also entbehren. Senug, eine Vernichtung von Nahrungs- und Senußmitteln gilt als unchristlich.

Gegen die Vernichtung von Nahrungs- und Genußmitteln, aber auch von Rohstoffen sprechen ferner soziale und ethische Erwägungen. In jedem Erzeugnis steckt eine gewisse Arbeit, und diese Arbeit soll nicht vernichtet werden, nicht verloren gehen.

Diese dristlichen und sozial-ethischen Bedenken gelten nicht nur für Nahrungsmittel, sondern auch für Rohstoffe. Denn sollte das Rohlenspndikat etwa beschließen, die überschüssigen Rohlen nuglos zu verbrennen, um die Preise zu halten, so würde die öffentliche Meinung darüber in eine starte und berechtigte Entrüstung geraten.

Das Streben der Interessenten, für ihre Erzeugnisse solche Preise zu erlangen, die ihnen nicht Verlust, sondern angemessenen Gewinn bringen, läßt sich begreisen und rechtfertigen. Ohne erhebliche Schwierigkeiten ist es überall da durchzuführen, wo, wie in der Industrie, aber auch im Bergdau, die Erzeugung im Hinblid auf die Nachfrage geregelt werden kann, und wo es sich um Erzeugnisse handelt, die eine längere Lagerung vertragen. Beide Voraussehungen treffen im allgemeinen für die Landwirtschaft nicht zu. Dier ist eine Regelung in Gestalt einer Beschräntung der Erzeugung mit den größten Schwierigkeiten verbunden, die Ernte außerdem mehr oder minder leicht dem Verderben ausgeseht. In der Landwirtschaft würden noch viel ernstere Arisen eintreten, wenn nicht für das Zuviel der Ernte in der Regel die Möglichkeit anderweitiger Verwendung, insbesondere der Verfütterung, in neuester Zeit auch der Konservierung bestände.

Besonders ungunstig ist die Lage der brasilianischen Raffeepflanzer. Hier tommt nicht eine einmalige reiche Ernte in Betracht, sondern eine dauernde, geradezu ungefunde Auvielerzeugung, die anscheinend noch immer zunimmt. Außerdem fehlt es wenigstens vorläufig an der Möglichkeit, den überflüssigen Raffee für irgendeinen anderen 8wed zu verwenden. Es ist auch zuzugeben, daß die bisher porgeschlagenen Mittel und Wege, um aus der ungünstigen Lage berauszukommen, Eine Einengung des Anbaues ist nicht leicht durchzuseten. unzulänglich sind. Unter der Herrschaft der Ronfurrenzfreiheit dem einzelnen Pflanzer zu verbieten, seine Raffeebäume zu vermehren, erscheint mindestens bart. Zahre 1903 untersagt im Staate Sao Paulo die Anlage neuer Raffeepflanzungen, gestattet aber, bestehende Raffeepflanzungen durch Nachpflanzungen als Ersak für altersschwache Bäume auf dem bisherigen Stande zu erhalten. Auf Grund dieser Ausnahmebestimmung wird das Geset vielfach umgangen. Tatsächlich hat es vorläufig den angestrebten Erfolg nicht gehabt. Ein anderes Geset sucht die Ausfuhr zu vermindern und bestimmt die Erbebung eines empfindlichen Rolles, falls bereits eine gewisse Menge (9 Mill. Sad zu je 60 kg) ausgeführt worden ist. Auch

dieses Geset hat noch nicht die gewünschte Wirtung erzielt. Dasselbe gilt von den staatlich unterstützten Bemühungen, in Europa und Amerika eine planmäßige Propaganda zu unternehmen, um den Kaffeeverbrauch im Auslande zu vermehren. Unter diesen Umständen läßt sich die Absicht der brasilianischen Interessenzum Außersten zu schreiten und die übermäßigen Kaffeemengen zu vernichten, begreifen, aber aus den angedeuteten Gründen nicht billigen.

Die Zuvielerzeugung kann zu einem unerträglichen Übel werden, ist aber auch unter den ungünstigsten Verhältnissen nur als ein vorübergehender Zustand zu betrachten. Um darüber hinwegzukommen, werden sich Selbsthilfe und Staatshilfe verbinden müssen. Allein was man auch immer in Brasilien beschließen mag, unzulässig bleibt die künstliche Vernichtung von Erzeugnissen des Vodens, weil sie mit den christlichen und den sozial-ethischen Grundsätzen unvereinbar ist und daher bei der öffentlichen Meinung auf entschiedenen Widerstand stoßen muß.



# Die Stille lieb' ich . . .

Von

#### Ernft Lubwig Schellenberg

Die Stille lieb' ich und das falbe Licht Und einen Jerbst mit reisen Melodien; Wenn alle Dinge sanst sind im Verzicht Und sich mit weißen Fäden scheu umziehn, Und wenn in bunten, rastlosen Alleen Ein Abend hängt, der tein Verlangen ruft, Und Menschen mit sich selber einsam gehn, Die alles heimlich haben, Glanz und Duft —





#### Mutterliebe

Von

#### Paul Fanghänel

ie Himmlischen hatten einst gehört, daß auf Erden treue Liebe verschwunden sei. Da wurde der Engel der Liebe abgesandt, um zu erforschen, ob das Gerücht auf Wahrheit beruhe.

"Treu ist die Liebe, die über das Grab hinausreicht", sagte sich

der Engel und beschloß, einen Friedhof aufzusuchen.

Man seierte eben das Totensest. Aber nur wenig Menschen sah er zwischen den Gräbern wandeln; denn ein rauher Novemberwind segte die welten Blätter über die Grabhügel und schüttelte die Lebensbäume und Trauerweiden.

Er kam zuerst an ein kostbares Grabmal, dem Andenken eines armen, aber braven Elternpaares gesetzt. Was es vom kärglichen Verdienste erübrigte, hatte es der Erziehung der einzigen Tochter geopsert und war gestorben, nachdem die Tochter, durch Schönheit und Tugend ausgezeichnet, Herz und Hand eines reichen und vornehmen Gatten gewonnen.

Sin Diener legte eben einen Kranz der seltensten Blumen am Fuße des Grabmals nieder und eilte wieder fort, weil er seine Herrschaft noch zu einer Abendgesellschaft begleiten mußte.

Traurig ging der Engel weiter durch die lange Reihe der Gräber, die er vor einem Hügel stehen blieb, der, wie die Inschrift des Denksteins kündete, die irdischen Uberreste einer treuen Gattin und Mutter deckte.

Unter dem harten Joche der Arbeit und der Sorge war sie zusammengebrochen. Diesen Berbst waren es zwei Jahre, daß man ihr dies Grab gegraben. Eine Schar kleiner Kinder hatte sie zurückgelassen und einen verzweiselnden Satten, welcher meinte, den Tod der Teuren nicht überleben zu können.

Letzten Frühling aber fand er Trost in den Armen eines jungen Weibes, das er seinen Kindern zur Mutter gab, und heute zierte kein Kranz, keine Blume den einsamen Hügel.

Tiesbetrübt wandte sich der Engel ab und gelangte in die entsernteste Ede des Friedhofs, wo er vor einem Hügel hart an der zerbröckelnden Mauer stehen blieb. Rein Areuz schmückte das Grab. Reine Tasel nannte den Namen des stillen Schläsers.

Der Türmer XII, 2

Digitized by Google

15

Von tausend Hoffnungen begrüßt, trat auch dieser einst in die Welt. Er hatte sie alle getäuscht und war die Straße des Lasters gewandelt, dann die des Verbrechens, die ihn ins Zuchthaus führte.

Die Freiheit erlangte er nach Jahren wieder, nicht aber die Ehre. Von der Welt verstoßen, fand er zwar Aufnahme bei der Mutter; aber das weite Mutterberz genügte ihm nicht; er ging hin und endete durch Selbstmord.

Die Abendnebel sentten sich herab auf den Friedhof. Ourch die Gräberreihen wankte ein uralt Mütterlein nach dem einsamen Hügel an der Friedhofsmauer. In seinen zitternden Händen trug es einen Kranz, aus grünen Tannenreisern gewunden. Den legte es auf das Grab. Lange stand es dort, die Hände zum Gebet gefaltet — tränenlos — selbst der Ewigkeit nahe. — — —

Der Engel der Liebe hatte seine Sendung erfüllt. Freudig verließ er die Erde und mit der Gewißheit: Solange ein Mutterherz schlägt, wird treue Liebe nicht aussterben.

#### Morgenbetrachtung

Beinrich Maaß

Wenn ich morgens aus der Kammer trete, Stehen an der Wand in langer Reihe Der Familie blankgeputte Schuhe Aufmarschiert, ein ganzes Regiment. — Un dem rechten Flügel die des Vaters, Die sich täglich im Gebrauch befinden; Gelten stehn dabei ber Mutter Schuhe, Weil sie wenig aus des Hauses Räumen Ihren Fuß kann auf die Straße setzen -Immer gibt's zu schaffen und zu sorgen Und zum Ausgehn bleibt ihr keine Zeit. — Folgen dann ber lieben Rinder Schuhe, Sorgfam aufgestellt nach ihrer Größe, Von dem altesten bis zu dem jungften, Sanz zulett des kleinen Zwillingspaars. Früh am Morgen regte schon die Bande Ihrer Mutter arbeitsame Stute, Unfres Hauses fleißig Töchterlein. — Manchmal klagt sie zwar, daß doch die Buben Stets am schmutigsten die Schuhe haben, Raum sind troden sie und blant zu triegen, -Wenn im Winter durch ben Schnee fie ftapfen, Wo er just am allerhöchsten liegt, Und im Sommer durch die Pfützen waten, Wo sie just am allertiefsten sind. — Aber bald hat schwesterliche Liebe Diefes Ungemach auch ichon vergeffen.

Wenn ich so der Schuhe lange Reihe, Teils gestlickt und neu besohlt, betrachte, Manchmal auch ein neues Paar darunter, Dann berühren mancherlei Gedanken Meiner Seele weichgestimmte Saiten! Wohl hat Sorge manchmal schwer gelastet Und Entbehrungen uns auferlegt, Aber dafür waren uns beschieden Ooch viel stille Freuden ohne Zahl. — Fröhlich und gesund erblüht ihr, Kinder, Kummer habt ihr uns noch nicht bereitet; Und so bin ich wohl damit zusrieden, Daß die Füßchen manche Opfer sordern. Besser ist's, ich weihe sie dem Schuster, Alls dem Ooktor und dem Apotheker. —

All ihr lieben kleinen muntern Füßchen, Die ihr sorglos noch durchs Leben hüpfet, Sicher von der Eltern Jand geleitet, Welche Wege werdet einst ihr wandeln? Werden Rosen euch am Weg erblühen, Oder dornenvoll die Laufbahn sein? Eurer Zukunft undurchdringlich Dunkel Wir enthüllen's nicht. Doch Josspungssterne Strahlen durch die Nacht, und daß ihr Leuchten

Slüdverheißend sei, das walte Sott!





# Schülerselbstmorde

ie höchst bedauerliche Erscheinung der Schülerselbstmorde ist in den letzten Jahren wiederholt von ärztlichen und pädagogischen Autoritäten auf ihre Entstehungsursachen hin genauer untersucht worden. Ich verweise vor allem auf die gediegene Broschüre von Gerhard Budde, Prosessor am Lyzeum in Hannover, "Schülerselbstmorde" (Hannover, Verlag von Dr. Max Jänecke) und auf die statistisch reichhaltige Abhandlung von Pros. Dr. A. Eulenburg "Kinderselbstmorde" in dem Sammelwerte "Das Buch vom Kinde", unter Mitarbeit hervorragender Fachleute herausgegeben von Abele Schreiber (Leipzig und Berlin, B. S. Teubner), Bd. I, S. 176 ff. Wertvolle Fingerzeige zur Bekämpfung dzw. Verhütung des Selbstmordes überhaupt enthält serner die Untersuchung von Dr. Saupp-München (jetzt Prosessor) "Über den Selbstmord" (München 1905, Verlag der "Arztlichen Rundschau").

Eine gewisse, aber nicht allzu große Veruhigung mag es gewähren, das statistische Ergebnis zu erfahren, bemzusolge die Schülerselbstmorde sich in den letzten Jahrzehnten nicht vermehrt haben troß Bunahme der Schülerzahl in den oberen Klassen. Dr. Eulendurg stellt a. a. O. solgendes sest: "Im Laufe der 21 Jahre (1883—1903) endeten von den Schülern höherer Lehranstalten in Preußen insgesamt 340 durch Selbstmord, darunter 66 unter 15 Jahren (61 Knaben, 5 Mädchen). Bei einer Gesamtzahl von 812 Selbstmördern an niederen Lehranstalten in Preußen von 1883 die 1903 tommen auf Knaben 653, auf Mädchen 159, also ein Verhältnis von ungefähr 4:1."

Aus unserem westlichen Nachbarlande drang vor kurzem die Kunde von einem aufsehenerregenden Schülerselbstmord zu uns herüber. Im Lyzeum von Clermont-Ferrand erschoß sich ein Junge im Alter von 14 Jahren vor versammelter Klasse und unter den Augen des Lehrers. Die Sat erschien in um so bedenklicherem Lichte durch die begleitenden Umstände. Drei Schüler hatten gelost, wer sich zuerst umbringen müsse. Die Sat des ausgelosten verblendeten Knaben erschien den Kameraden noch als Heldentat.

Im Anschluß an den Bericht über diesen traurigen Vorfall stellten französsische Blätter allerlei Erwägungen auch statistischer Art an. So sollen im Jahre 1839 zwanzig Selbstmorde von Knaben unter 16 Jahren stattgefunden haben, im Jahre 1869 siebenunddreißig, 1879 einundsechzig. Seither schwantte die Bahl zwischen 60 und 85. Auch hier sind die Selbstmorde der Knaben bedeutend zahlreicher als die der Mädchen.

Gewiß mögen solche Zahlen verhältnismäßig nicht überaus hoch erscheinen. Aber mit Recht weist Eulenburg hin auf die Summe von sozialem, familiärem und inividuellem Elend, das jene Zahlen in sich bergen.

Aberdies — ganz abgesehen von der Unzulänglichteit jeder Statistit — legt uns jeder einzelne Fall eines jugendlichen Selbstmörders als schreckhaftes Vortommnis die Pflicht nahe, den Gründen nachzusorschen, die solchen Verzweislungsschritt nach sich gezogen haben.

Man pflegt die Schuld, sofern von einer solchen die Rede sein kann, gemeiniglich auf ein awiefaches Ronto au seken: auf das der Familie und der Schule. Einseitig und verfehlt ist es jedenfalls, eine der beiden Erziehungsstätten hauptsächlich oder ausschlieklich anklagen und belasten zu wollen, wie dies Gurlitt und teilweise auch Ferdinand Connies (vgl. Märzheft des "Runstwarts") tun zuungunsten der Schule. Es dürfte ein wesentlicher Vorzug der Ausführungen Buddes sein, das Schuldtonto gerecht und ebenmäkig verteilt zu haben. Professor Budde macht deutlich aufmerklam auf die Febler in der bäuslichen Erziehung und in der verkebrten Lebensweise der alten und jungen Leute (Mangel an wirklicher Erbolungs). Er legt vor allem den Finger auf das nervenzerrüttende Genukleben, auf die erbliche Belastung infolge altoholischer und sexueller Ausschweifungen. Dann wird aber auch der Schule in ihrem au intellektualistischen, formalistischen und drillbaften Betrieb der Spiegel vorgebalten. Namentlich scheint dieser Schulmann die frühzeitigen und allzu häufigen Extemporalien als verhängnisvoll einzuschätzen mit ihren psychischen Aufregungen und Störungen. Doppelt schlimm wird bie Sache, wenn zu Hause eine schlechte Zensur (Unterschrift des Vaters!) als Rapitalverbrechen angesehen und mit spartanischer Schärfe geahndet wird. Um Zensuren und Brufungen wird man nun freilich, schon aus staatlichen Rücksichten, nicht berumtommen. Die Forderung von F. Connies, die Plage der Abiturienten-Examina abzuschaffen, darf doch wohl als zu radikal und keineswegs praktisch bezeichnet werben. Wir muffen boch auch ben gewichtigen Triebfebern Rechnung tragen, die burch die Plakordnung, Benfuren, Prufungen und Zeugnisse hervorgerufen und gestählt werden. Gefahrvoll ist nur die Aberschätzung dieser Mittel, die allzu leidenschaftliche Anspannung des Chrgeizes und besonders die Zuhilfenahme des Angstgefühls, um Fortschritte zu erzielen.

Hingegen sind die Winke, die ein berusener Erzieher wie Fr. W. Förster in "Schule und Charakter" (Sch. u. Ch., Beiträge zur Pädagogik des Sehorsams und zur Resorm der Schuldiziplin. 6. Ausst. Bürich, Schulkheß & Ko.) gibt, überaus beherzigenswert. Ich greise hier nur die zwei Punkte heraus: die Erziehung des Schülers zur Verantwortlichkeit und die Pflege der Selbstachtung (a. a. O. S. 171 ff.).

Überhaupt dürfte die Heranbildung der Schüler zu einer idealen Denkweise und Lebensauffassung ein starkes Gegengewicht gegen Selbstmordsneigungen bilden. Anerkanntermaßen "wirkt auch die Herrschaft kirchlicher Dogmen hemmend ein" (Dr. R. Gaupp, S. 19).

Beachtenswert ist aus Anlaß des französischen Falles Clermont-Ferrands Feststellung schlechter, verweichlichender Lettüre unter den Schülern. Und hierauf wird ja seitens der Betämpfer des Schmuzes in Wort und Bild auch bei uns mit Recht in neuester Zeit das Augenmert gerichtet. Die französische Schriftstellerin George Sand erzählt, daß sie im Alter von 17 Jahren beinahe der Versuchung zum Selbstmord erlag. Aber sie habe durch physische und moralische Gesundheitspflege und Vertauschung der pessimistischen Philosophen mit den lateinischen und griechischen Rlassistern die Gesahr überwunden.

Jedenfalls kann nur dann ein gesunder Geist im gesunden Körper wohnen, wenn die Phantasie nicht mit einer nervenerschlaffenden und sinnenerregenden Lektüre vergiftet wird.

Auf die spezifisch medizinische Seite der ganzen Frage gehe ich nicht näher ein. Nur scheint mir in diesem Zusammenhang ein Sat in dem Aussatz von G. Wanke "Pspchiatrie und Pädagogik" (in "Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens") S. 26 aller Beachtung wert: "Für die Lehrer der höheren Schulen mützte ein Kursus in klinischer Pspchologie und Pspchopathologie obligatorisch sein ... Die Pädagogen mützen zugleich auch Pspchagogen sein."

Genug. Wir sahen, daß der Nährboden jener lebensmüden Stimmung von verschiedenen trüben Zussüssigen gespelst werden kann bis zum Eintritt der traurigen Ratastrophe. Mögen Eltern, Lehrer und Erzieher ein wachsames Auge haben gegenüber der Gefahr, die rechtzeitig erkannt nicht allzuschwer beseitigt werden kann. Mit einem allgemeinen Wunsch zu schließen — niemand zuleide, aber allen Volkserziehern und Böglingen zu Aut und Frommen —: Mehr Jumor, mehr Freudigkeit, mehr heitere Lebensauffassung bei aller und trotz aller ernsten, unvermeidlichen Arbeit! Damit stimmt durchaus das bekannte Dichterwort überein: "Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst". Denn jeder wahre Erzieher ist ein echter Künstler.

Albert Lienhard



# Frauen von heute und vorgestern

ein interessanteres Bilberbuch als das Frauenleben des vergangenen Jahrhunderts! Wir können diese Entwicklung nicht mit dem Werden des Kindes zum Erwachsenen vergleichen. Die Frauen von vorgestern waren auch schon erwachsen, unste Großmütter und Urgroßmütter waren oft gar nicht Kinder, sondern tapfre, ernste, entschossene, reise Frauen. Aber die Daseinssorm hat sich gewandelt. Die Psilichten und damit die Ansprüche sind gestiegen, das Rechtsbewußtsein ist revidiert. Die Frauen haben durch den Bwang der Verhältnisse von ihrer zurückgezogenen, umsriedeten Aristokratie eingebüßt, dasür an ehrlichem Wirklichkeitsssinn, an Catkrast und der Fähigkeit zum Selbssschus und solgerichtig auch an Menschheitsrechten gewonnen.

Welche Bilder waren schöner? Welche entzückten bas Auge mehr?

Es gibt teine absolute Antwort hierauf, mögen die reinen Nühlichkeitsapostel auch noch so laut die Superiorität von heute proklamieren. Wir können nur sagen: Es kam, wie es kommen mußte, und der Weg, in den die Notwendigkeit der Volksentwicklung drängte, ging immerhin noch in möglichst grader Linie. Was will man denn noch? Zurück können wir nicht mehr. Das zu verlangen oder um die gute alte Zeit zu jammern, ist kindischer Unverstand. Wie wir sind, sind wir. Wir wurden, was wir werden mußten, und so wird's einsach wettergehn. Was schöner war im Sinne einer träumerischen Jdylle, einer ästhetischen Weltbetrachtung — und zugleich im Sinne einer klaren Wahrhaftigkeit, einer freien Sestaltungsmöglichkeit — wer will das sagen?

Ein jeber Stand hat seinen Frieden, Ein jeber Stand hat seine Last.

Das ist noch immer der Trumpf des allmächtigen Lebens gewesen, das sich keiner, aber auch keiner einzigen Sonderrichtung einfügt. In alle wirft es seine hellen und seine dunklen Karben binein, und jede rote Schnur hat es noch immer zerrissen und übersprungen.

Blumenhaft sollen unste Großmütter gewesen sein. Wenn ihnen das Leben Zeit und Raum dazu ließ — und das tat es freisich viel häusiger als jett — dann gewiß. Aber ich glaube, diese Blumenhaftigkeit hatte doch auch damals schon mehr Ausnahmen, als man heute denkt. "Die riesengroße Vernunft Asiens", wie Nietssche sie in einer seiner albernen und unsachlichen Abhandlungen über Frauen in der Jaremswirtschaft entdeckt, hat unste Nation niemals in demselben Naße besessen. Unste Frauen waren einsach nicht reich genug, nicht saul und dumm genug dazu, um ein Blumendasein zu sühren, das man mit einem weniger holden Namen Daremsdasein nennt. Nun — diese Art Blumen gab es freisich auch, gibt es aber auch noch und wird es immer geben. Unste Besten sind es nicht. Und auch in alten Zeiten, wenn der Sturm ins Friedensdasein bes Jausgärtleins suhr, sand er schon damals statt der Blume unter Blumen oft eine tapsre, stolze, selbständige Gärtnerin, die sich nicht willenlos din und her beugen ließ, sondern ganz gehörig ihren "Mann" stand.



Um 1736 lag die Frau eines Hofpredigers im Nassausschen im Wochenbett, während mit rohem Sepolter eine Wache von zwölf Mann, der Schulze, der Amtsrichter, ein altes Weib bei ihr eindrang, alles verschloß, versiegelte und vor ihren Augen wegschleppte. Ihr selbst wurde das Schreiben des regierenden Grasen vorgelesen, dessen Le i b e i g e n e sie waren, und der sie, weil ihr Mann, der Hofprediger, sich in Köthen eine andre Stelle suchte, auf diese Weise samt ihren Kindern und sämtlichem Jad und Sut mit Beschlag belegte. Während unten die zwölf Mann Wache lärmten und sie nur auf inständiges Vitten Hemden und einige Wäsche sich und die Kinder zurückbehalten konnte, zur Nahrung Schwarzbrot und Grühe bekam, ein zartes achtsähriges Kind ihr darüber wegstarb, wurde sie von Swillingen entbunden, deren eines die weltbekannte Angelika Rosa war.

An gelika Rosa, Lebensschissele einer beutschen Frau in eigenhändigen Briefen (Magdeburg 1908, Creutscher Werlag), herausgegeben vom Urenkel Kirchner — dies unvergleichlich interessante Buch schilbert in seinen großen und seinen allerkleinsten Zügen ein Frauenleben aus stürmischer Beit. Da war von Geschütztheit, von Frieden und häuslicher Stille nicht viel zu sehn. In Unruhe, Angst und Sefahr, wie das junge Leben begonnen hatte, ging es weiter. Lese man nur die Flucht der Mutter mit den ganz kleinen Kindern im strengen Winter, wie sie, bekleibet anfangs nur mit einem Rock und einem kattunenen Nachtkamisol, umringt war von beständiger Gesahr der Entdedung. Im Rohlenwagen, in Posichaisen, unterstützt von geheimen Gönnerinnen, unter Abenteuern, die uns heute romantisch anmuten, ging's auf großen Umwegen dem entslohenen Vater nach. Und wie die Mutter, vom ungewohnten Sierbier berauscht, die kleine Angelika liegen ließ und dafür nur das Kissen mitnahm (eine Szene kösstlichsten, freilich sehr unfreiwilligen Humors), so blieb auch die heranwachsende Angelika saft ihr ganzes Leben hindurch ein Spielball wilder und oft feinblicher Mächte.

Die unverwüstliche Frische und Lebensluft, die auf jeder Seite dieses Buches zittert, macht es zu einer wahren Kostbarkeit. Es bietet Stellen von einer Komik, wie sie nur der größte Dichter aller Zeiten, das Leben selbst, erfinden kann. Dazwischen rührendes Leid, Schmerz und Not, gestütt durch eine prächtige Tapserkeit. Und — damit auch kein menschlicher Zug sehle — eine sichtliche, nawe Sitelkeit auf die eigene Schönheit und die große Macht über Männerberzen.

Ein Buch aus der Fülle des Lebens heraus! Jede Frau müßte es heute lesen! So ging man schon damals mit den "Blumen" um! Sehr viel Rücksicht und Bartheit hatten alle diese Männer, die sich um das reizende Frauenbild rissen, nicht für sie aufgewandt. Hinab — hinunter, in Hoheit — in Niedrigteit, gehätschet — gequält, in Angsten und Gefahren, wie sie die heutige Beit kaum mehr versteht, und sie selber dabei: bald an der Grenze der Verzweislung, bald getrost und fest, dann wieder mit einem Anslug fröhlichen Leichtsinns, bald groß und ehrwürdig, bald kleinmenschlich, und immer doch zuleht wieder obenauf.

Das war eine Frau aus Urgroßmutters Zeit! Eine Frau voll Saft und Kraft! Kein altes Kind, kein hilfloses Blümchen. Und boch — ein Schimmer unverwelklicher Kindhaftigkeit, ein Stücklein Blumenleben — trug sie es nicht in sich bis ans Ende? Ist es nicht noch heute in jeder echten Frau, in jedem echten Menschen? Sind wir nicht alle Harfen in der Hand des größten Künstlers — Gottes? Bespannt mit hellen und mit dunklen Saiten?

Aber Jahrhunderte hinüber reicht die Frau von vorgestern und die Frau von heute sich die Hand. Wir kennen einander!

Und wollen wir noch mehr Beichen?

In einem Buch "Deutsche Frauenbriefe aus zwei Jahrhunberten" von Emil Burger (Frankfurt a. M. und Berlin 1908, Verlag Diesterweg) wird ein ganzes Sädlein voll blihender Goldkörner, bunter Glasstüdchen, Stein und Sand vor uns hingeschüttet. Die Psalzgräfin Liselotte macht den Anfang. Dann kommen, immer der Zeit nach geordnet (ein glüdlicher Gedanke, indem sich so Zeitbild in verschiedensten Strahlenbrechungen

vor uns aufrollt), die kühlen und doch anmutigen Briefe der Gottschein, der drollige Erguß Meta Mollers über Alopstocks erste Annäherung, dann der beherrschte und auch in vertraulicher Herzenstlage hoheitsvolle Stil Maria Theresias. Wir lernen einige Seiten von Lessings Sva König kennen, von Humboldts Frau und deren Tochter, Gabriele v. Bülow. Seltsam stimmt der leichte, oft gar überleichte Ton der Frau Nat Goethe zu den tiesen Schmerzenstönen der Königin Luise. Diese Zusammenstellung gibt denen zu denken, die sehen und hören wollen. Bei der ersteren ein Ablehnen alles Peinlichen, Schmerzlichen, ein beständiges Vorbeidrücken am Leid, für das ihre ganze Natur nicht gestimmt war. Bei der Königin ein restloses und dis in das Zittern des Todes hinein mutiges Durchkosten des gewaltigen Unglücks, das am Ende ihr Leben brach.

Wir haben eben eine Periode gehabt, in der die lustige, tüchtige, in ihrer Art samose Frau Rat verhimmelt wurde zu einer der höchsten Blüten der Frauenwelt. So etwas sollte eine ernsthafte Nation sich abgewöhnen, es erinnert uns alle zu sehr an den süßen, lächerlichen Idealismus unser Tanzstundenzeit. Warum nicht klar und urteilsfähig bleiben auch dei Jahrhundertseiern? Warum auch bei der Frau Rat die Schwächen und Mängel nicht Schwächen und Mängel nennen? Sie war teine heroische Natur, sondern nur eine liebenswürdige, gescheite, aber hausbackene. Ihre erzwungene Harmonie ist tein Heroismus, es ist vielmehr eine kleine seige Angst in anmutigem Gewande. Die Disharmonien des Lebens sehn und sie dis zum letzten Nerv einer tapseren, ertragungsfähigen Seele spüren, sie aber durch das Ertragen in die höchste Herrlichteit des Lebens verwandeln — das ist Heroismus, und ihn hatte Preußens Königin, die hier in so seitgenossin gegenübergestellt wird.

Tief ergreifend sind auch die Briefe von Schillers Frau, bos bezeichnend schwärmerische Frauenworte über Napoleon, interessant der Briefwechsel zwischen Luise von François und Marie Schner-Schenbach. Rurz, wir haben hier eine Fülle von Material, das auch der "Frauenfrage" dient.

Was lernen wir daraus?

Die alte, gute Wahrheit, die aber manche Theoretiker noch immer nicht begriffen haben: daß es keine Charaktereigenschaft gibt, die ein spezifisches Besistum der Frau wäre, oder die ihr grundsählich sehlt. Wie danach die Urteile und demgemäß die Folgerungen vorbeigehauen haben, wie unzählige gelehrt dozierende Bücher dieses Themas einsach unnüß geschrieben worden sind, das muß jedem Menschen, der Augen im Kopf hat, klar werden, wenn er einmal diese verschiedenen Frauenschicksale mit ihrem Werden und ihrem Behaben darin an sich vorbeigehn läßt. Nichts gibt ein unklareres Gewische als ein summarisches Endresultat irgendwelcher Lebensformen.

Und nun beute. Aft unsere Art eine andere geworden?

So fließend die Formen, so unverrückbar steht die Art. Aber es gibt nur eine wirklich treffende Bezeichnung dafür: menschlich. Und dies alte, ewig junge Menschengesicht in seiner irdischen Unsterdlichteit sieht uns noch heute aus allen veränderten Verkleidungen und Um-hüllungen mit demselben Lächeln, demselben Ernst, denselben Tränen an wie vor Jahrhunderten. Die Verhältnisse verändern die Formen, aber das Wesen bleibt.

Bekenntnisse und Briese können wir von heute noch nicht haben. Wir möckten auch beinahe bitten: Verschont uns damit! Bei jedem Menschen, dem durch eine Art von ästhetischer oder Bildungsbardarei noch nicht das Feingefühl abgestumpft ist, geht eine peinliche Empfindung vor, wenn er "Briese" liest. So interessant und instruktiv auch diese ebengenannten "Deutschen Frauenbriese" gleich all den ungezählten ähnlichen Veröffentlichungen sind, so bedeutet es doch jedesmal beim Durchlesen die gewaltsame Ertötung eines natürlichen Taktempfindens. Daß man sich hieran gewöhnt hat, ist, meinem Sefühl nach, einer der ungesunden Schößlinge der Zivilisation.

Die Briefe wurden nicht für uns geschrieben. Das sollte für jeden Gebildeten genügen, sie nicht anzusehn, und wenn sie offen vor ihm liegen, sie zu verbrennen, wenn die Familie, der sie galten, ausgestorben ist. Treiben uns nicht manche so ganz und gar intime Außerungen die Schamröte ins Gesicht? Sie sind Gemeingut, wegen ihres Kulturwertes? Ach, stellen wir uns doch nicht so arm! Wir haben unsere Kultur und ihre Geschichte noch an tausend Stätten, auch wenn wir zu stolz und zu gut erzogen sind, sie durch Lesen in fremden Briefen zu sinden.

Es gibt Ausnahmen. Die Deutschen Frauenbriese gehören nicht dazu. Swar drucken sie auch nur ab, was längst gedruckt war, und es ist schon so, daß, je länger jemand tot ist, je weniger man sich scheim Seheimnisse zu lüsten. Aber es war doch einstmals nur für ein Paar treue Augen, nicht für ein neugieriges, kaltsremdes Publikum bestimmt. Ich glaube, manche stolze, edle Größe gäbe lieber ihren Nachruhm dahin, wenn sie wüßte, wie man heute mit ihren tiessten, innersten Heimlichkelten versährt!

Mögen wir als Kinder die Liebesbriefe unsrer Eltern lesen? Als Entel die unsrer Großeltern? Lassen wir nicht sogar den Liebesbrief unsrer Dienstmädden unberührt, den wir auf dem Küchentische sinden? Wo haben wir denn plötzlich unseren guten Geschmad gelassen, wenn es sich um Briefe, von denen uns fünfzig Jahre trennen, und die den Namen berühmter Leute tragen, handelt?

Die Ausnahmen sind die singierten Briefe. Angelita Rosas Buch gehört dazu. Sie sind wahrscheinlich gar nicht an eine Freundin gerichtet, sondern eine Selbstbiographie in Briefform, für die Öffentlichteit bestimmt. Dahin gehören auch viele Briefe von Goethe, über die er selbst an die Stein schreibt, sie möge sie ausbewahren, damit sie später veröffentlicht werden könnten!

Bewahre uns ein geklärter Cakt davor, daß auch unsre Zeit in ihren "Briefen" festgehalten wird, statt in ihren natürlichen und gewollten Außerungen!

Das unwillfürliche und daher sicherste Amt ber Kulturübermittlung übt die Kunst aus. In ihren Werten spiegelt sich die Reit. Am deutlichsten im Roman.

Daran haben wir ja teinen Mangel, auch nicht in den Besprechungen. Heute liegen auf meinem Tisch zwei Werte, die ich aus vielen herausgreise, um auch an ihnen die Veränderung sowohl wie das ewig Gleiche zu zeigen, das die Frau von vorgestern und die von heute sowohl unterscheidet wie unsöslich vereint.

Neue Tone sind angeschlagen worden in mächtigen Altorden, manche alte sind verstummt, sind so aus der Mode getommen, daß unser Ohr sie gar nicht mehr auffängt. Unter den neuen sind einige von so grellem Mißtlang, daß sie unser Sehör beleidigen, aber — hören müssen wir sie doch.

Ein ganz neues Thema, das anscheinend aus dem alten ausgestorbenen Weibtypus einen neuen macht, ist das sexuelle. Die sogenannte Jungfrauennot. Die Modezeit dafür, in der man dies Lied an allen Straßeneden sang, ist zum Glüd schon fast vorbei. Sie verdient es auch nicht besser. Jetzt, wo wir alle unste Kräfte brauchen, da der herrliche Gedante der Selbsterziehung, die Unabhängigkeit und der lachende Lebenstrot seine wehenden Banner aufpslanzte, kam es geschlichen und wollte uns etwas weismachen von der Knechtschaft unster Seelen und Leiber, wollte uns Mut und Willen mit Schwächegedanken vergiften.

Eines der letzten Bücher von der schwächlichen und seigen Art ist "Fräule in Griese bach" von Tovote (Berlin 1909, Fontane & Ro.). Zeichen eines tranten oder verdorbenen Geschmacks, daß es so oft getauft wurde. Welche Sorte Menschen liest denn das, wie eine Lehrerin geschlechtlich hysterisch wird und daran untergeht? Ich möchte mit Leuten, die Seite für Seite dies Buch gelesen haben, es mit innerem Ergögen verschlangen, nichts zu tun haben. Was für einen Sinn, was für einen tünstlerischen oder ethischen Zweck hat es? Ich glaubte am Ansanz, es mit einer ernsthaften Menschheitsstudie zu tun zu haben. Diese Ernsthaftigkeit ist durchsichten. Man hat dann das Gefühl, schmutziges Wasser zu trinten.

Wo liegt der Wert? Ist die künstlerische Form so groß, daß sie den Inhalt, wie er auch sei, in sich aufsöge? Es ist ein aufgeschirrter Jahrmarktswert. Ein Anloden mit der äußerlichen Beschreibung und, wie mir gesagt wurde, — den tatsächlichen Vortommnissen in einem Berliner Vorort.

Wer steht auf und nennt das Runft?

Ein Bedauern für jeden, der dieses lesen — mag. Wer aber in meinem Hause nach bem Buche sucht, der mag an die Feuerstelle gehn.

Auch eine Jungmädchennot klagt aus einem Roman von Hanna Branben fels: "Das Rosenhäuschen" (Presden, Verlag Reisner). Aber es ist keine aufgeschirrte Ware, die klappert und gleißt, die mit Lüsternheitsmitteln einem schlechten Geschmade nachläuft. Fein, zart und rührend ist das Buch, weitaus das beste, das ich von dieser Schriftstellerin las. Es ist der Roman einer armen Offizierstochter in Tagebuchform. Die realistischen Feinheiten sind groß, ohne je durch ihre Reinmalerei zu ermüden. Abgesehen von einigen Längen in der Mitte ist überall eine knappe, gedrängte und dramatisch kräftige Form. Die Verhältnisse, die ewige Geldnot in dem Offiziershause, sind anschaulich und sessen. Die Verhältnisse, die dovon entsagender Liebe klingt süß und traurig — ein schwermütiger Reiz liegt über dem ganzen Buche und klingt am Schlusse in tieser Wehmut aus.

Eine einzige Sehnsucht bleibt der armen Seele nach ihren heißen Lebenstämpsen: sich ein kleines Häuschen zu bauen, ganz klein, ein Stockwerk nur — "ein alt Jüngserlein ist bescheiben, nur viel Rosen müssen brum berum sein! Alle Sorten und Farben, daß es blüht und dustet drei Jahreszeiten hindurch. Rosen, Rosen! Von bescheidenen Frühlingshedenröslein bis zu den stolzen Arten, die erst sterben, wenn die ersten Siezapsen kommen!" Die Ersüllung dieser Wünsche steht auf der letzten Seite: "Jetzt zimmern sie ihr Kauschen. Und die Rosenwände dazu werden alte Stiftsdamen und ein junger Leutnant bauen."

Es endet bang und traurig, das Seschichtlein, doch es blitt auch viel Jumor, Schalkheit und Frische darin. Ich empsehle es den Müttern für ihre erwachsenen Töchter zu Weihnachten. Des Lebens Ernst kann niemals schaden, des Lebens Lächeln bricht sich in ihm gerade am schönsten.

Der Ring hat sich geschlossen. Diese Frauengestalt fanden wir schon vor hundert Jahren und werden sie nach hundert wieder finden. So sehr kann die Welt niemals sich häuten, daß unsere Menscheitszüge sich verwischen.

Das sei unser Trost, wenn Heimweh nach scheinbar Verlorenem uns ersast. Das sei aber auch die Erkenntnis unser Grenzen, wenn irgendeine Modebewegung uns unser Art und Natur vergessen machen will. Wir sind keine Pslanzen, wir sind aber auch keine Tiere. Laßt uns die Fäden zu unseren Großmuttern nicht verlieren, auf daß unser Erkelkinder sie nicht bereinst zu uns verlieren.



# Der Volksschullehrer und die deutsche Kultur

udolf Pannwit, der Verfasser des vielgelesenen Buches "Der Volksschullehrer und die deutsche Sprache" hat im "Hilfe"-Verlag (Berlin-Schöneberg) eine neue Schrift erscheinen lassen, die sowohl der Probleme wegen, die sie behandelt, als auch wegen der originalen Sedanken, die das Buch vertritt, viel gelesen zu werden verdient. Und alles ist in einer seinen, intimen Art dargestellt. Es ist ein geistreiches und tieses Buch, das man auch dann dankbar aus der Jand legen wird, wenn man nicht mit dem Verfasser voll übereinstimmen kann.

Nach Bannwik ist Rultur im Menschenleben etwa das, was im Naturleben der Rabitus einer Pflanze, der Charatter einer Landschaft ist. Es ist einmal das, was man als Ganzes erfakt, wiepiel einzelnes man auch sieht. Dann aber ift's bas, was fich burchaus nicht auf einen Beariff bringen lakt, sondern was immer nur als eine lebendige Vorstellung dasein und mitteilbar fein tann. Es ist bas, was ber Menich als ganger Menich im besten Rusammenwirten aller seiner Kräfte erfakt. Es ist ganz sinnlich und ganz geistig auf einmal, ganz bildbaft und aang gebantenbaft, und wer es politommen barftellen wollte, ber mußte Runftler und Wiffenschaftler in der pollkommensten Wesenseinbeit sein. Haben wir nun eine deutsche Kultur? Suchten wir ein Za oder Nein auf diese Frage, so meint der Verfasser, dann hätten wir es wieber einmal fertig gebracht, aus einer Rulturfrage eine Dottorfrage zu machen. Denn natürlich baben wir eine beutiche Rultur und natürlich haben wir teine beutiche Rultur. Wir muffen es burchaus auf beiderlei Weise ansehen. Es ist fast dasselbe, wie im ganzen seelischen Leben frischer Mut und Niedergeschlagenheit wechseln und wie dieselbe Welt, dasselbe Leben in diesen Stimmungen ganz verschieben aussehen. Was aber könnte eine nationale Kultur für uns bebeuten?! Bor allem andern: nicht einen Mangel an Fremdem, sondern eine Fülle von Eigenem. Und aweitens: nicht eine Anbaufung von lauter beimischen Stoffen, sondern eine beimische starte Seftaltung alles Stoffes, woher er auch stammen mag. Eine lebendigste Aneignung, Umschaffung. Wie Shatespeares Casar gerade dadurch ein lebendiger Römer hat werden konnen, daß er ein lebendiger Englander geworden ist. Auf diese Weise können fremde Stoffe, sogar fremde Formen als Stoffe genommen und beimatlich gemacht werden. So ist's uns mit Tieren, Pflangen, Steinen, Metallen, so ist's uns g. B. auch mit allen beutschen Versmaken gegangen. Man tann nicht nur nach außen, sondern auch von außen tolonisieren. Rolonisieren ist nichts als pflangen. Der Ader bes guten Bauern trägt viel und gut, wo der Same auch bertommen mag. Sine Rultur gebeibt nicht aus ber Angst. Wer Angst bat, sich selbst zu verlieren, der bat sich schon verloren. Etwas anderes ist's, sich immer wieder auf sich selbst zu besinnen. — Dieses ist nun aber durchaus nicht dasselbe, als wenn man wie viele Altaymnasiale sagen wollte: Wir sind auf dies und jenes Fremde angewiesen; das ist das Beste für uns; dem danken wir alles; ohne das kommen wir herunter. Wir wollen uns gang entschieden selbst aussuchen, woher wir uns befruchten laffen.

Ausführlich behandelt der Verfasser sodann die Frage, was besondere Standeskulturen wirten können. Seine historischen Rudblide von der Urzeit bis zur Gegenwart sind ein fuhner, gedankenreicher Zug durch die Entwicklung und verblüffen oft durch die interessanten Schlaglichter, die dabei auf vergangene Berioden fallen. Aber mitten im Kulturchaos der Gegenwart steht der Boltsschullehrer. Das beist der, der berufen ist, zwischen den sogenannt Gebildeten und ben fogenannt Ungebildeten ben Ausgleich zu schaffen. Er steht in der Mitte. Oft stammt er aus den Schichten, die er unterrichtet. Auf jeden Fall aber muß er die Schichten kennen und versteben, wenn er etwas anderes tun will als Abcpauten oder Kinder ruinicren. Er ist der, der lich jahrelang täglich stundenlang mit den Kindern des Boltes geistig zu beschäftigen hat. Was lit nun das für eine Aufgabe! Rugleich die schwierigste. Denn was soll er nun eigentlich tun, angenommen selbst, er durfte tun, was er will? Selbst dann ist es aukerst schwierig. Soll er bie Wiffenschaft popularifieren? Muß er nicht erft felbst fertig fein, wenn er nicht einen Wirrwarr lehren will? Soll er zu eigenem Forschen anleiten? Wieviele können überhaupt selber forschen? Aun gar dazu anleiten? Und ist denn jedes Kind zum Forschen bestimmt? Was soll es auf ber Schule lernen? Seine Perfonlichkeit ausbilden? ober allgemein fürs Leben porbereitet werden? oder für den Staat? oder für einen Beruf? Das ist ein ganzer Wirrwarr von Fragen. Und eine einzelne Antwort zu geben, wäre eine Feigheit vor der Fülle der Lebensstrebungen.

Nun ist aber das Abc lehren, das clementare Rechnen lehren, die Religion in vorgeschriebener Weise lehren, bestimmte Stunden hintereinander Cag für Cag in einem entsetzich öden

η,

Schulzimmer halten, einen Jaufen Kinder lehren und das Jahre hindurch vorgeschriebene Renntnisse auf vorgeschriebene Weise einbleuen unter stetiger Kontrolle, all das weit ab vom Leben, von der Fülle, von der Gegenwart — das ist teine Aufgabe, die eines Menschen würdig ist. Es ist weder für die Kinder ein Bedürfnis, so unterrichtet zu werden, noch für das Volt ein Bedürfnis, so unterrichtete Kinder zurüczubetommen, noch für die Lehrer ein Bedürfnis, so zu unterrichten. Und auf diese drei Mächte tommt es an. Und nur aus Bedürfnissen lassen sich positive Unterlagen und Siele für einen Stand schaffen. Also für den Stand, wie er jetzt ist, eristieren diese positiven Unterlagen und Biele überhaupt nicht, weil nitgends, nicht einmal in ihm selbst, ein Bedürfnis zu seiner Tätigteit vorliegt. Man rede nicht vom Erziehen, welches doch wichtiger wäre als das Unterrichten. Zunächst einmal gibt es dafür tatsächlich tein Siel. Und zweitens braucht gerade das Erziehen die allerwirklichsten Unterlagen und Siele. Beim Räuber- und Vienerspiel, beim Tanz, beim Herumstreifen im Freien, bei jedem Mittagessen und bei jeder Bänkerei lätzt sich ganz anders erziehen als bei den Schulgegenständen. Kurz gesagt: Der Lehrer hat teine Aufgabe!

Ist das Buch von Pannwih die so weit nur orientierend und kritisch, bringt es im lehten Teile auch positive Vorschläge. Der Versasser erebet der freien Schule der Ersahrung das Wort. Zedes Kind will sehen, immerzu sehen, und hören, und mit allen Sinnen sich auf die ganze Wirklickeit stürzen, dann selbst zusasser, und mit allen Sinnen sich auf die ganze Wirklickeit stürzen, dann selbst zusasser extigeteit, aber ohne Konzentration auf gewählte Gegenstände. Sin Kind, danach muß es leben, danach muß es unterrichtet werden. Es muß alles tennen lernen, war erreichdar ist. Es muß alles machen dürsen, was mit vorhandenen oder erreichdaren Mitteln zu machen ist. Es muß spielen dürsen, soweit sein Trieb reicht. Dieses Biel zu erreichen, ist eine Aufgabe der Lehrerschaft, doch nur die eine! Der Lehrer, der nicht Fabritherr, nicht Arbeiter, nicht Landwirt, nicht Gelehrter, nicht Verwaltungsbeamter, nicht Arzi, nicht Techniter ist, aber alle diese Beruse so weit kennt, vielleicht auch etwas übers Kennen hinaus beherrscht, wenigstens an einzelnen Stellen, daß er ihre sichtbarsten Wirtlichteiten zeigen, ihre Zusammenhänge auch ausbeden tann, er muß viel umfassen. Ohne das geht es aus teine Weise ab, wenn man nicht ein Fachlehrerspstem haben will.

Das Wichtigste aber ist für Pannwig die soziale Aufgabe, die er dem Lehrerstande zuweist. An seiner Fähigkeit, sozial zu wirten, muß sich seine und nicht nur seines Standes Autunft entscheiden. Er kann das Bolt entweder heben oder herunterdrücken, einen oder spalken. Natürlich nicht er allein, aber er kommt sehr ernstlich in Betracht, und es sind Umstände möglich, wo er den Ausschlag gibt. Die soziale Tätigkeit des Lehrers muß sich, so meint der Versasser, vor allem auf die Eltern der Kinder erstrecken. Daß er ihnen entgegenarbeitet, wo es ihm das Interesse eines Kindes zu erfordern scheint, und daß er im andern Falle mit ihnen vereint dem Kinde zu dienen sucht, ist seine wichtigste Aufgade. Sie kann nicht in Vereinen oder auf Elternabenden gelöst werden, ihre Lösung hängt vielmehr allein von der Einsicht und dem guten Willen des einzelnen ab. Diese soziale Tätigkeit des einzelnen wird und muß unzählig oft mißlingen, aber es wird immer wieder der Zwang für den Lehrer kommen, aus Liebe für ein Kind etwas bei den Eltern oder für die Eltern zu versuchen. Es wird ein zages Herangehen sein. Aber es wird, wenn es aus persönlichstem Gelegenheitszwang immer wieder entspringt, tausendmal mehr wirten, als wenn es "veranstaltet" wird.

g. Scharrelmann



### Utabjah

Vergeblich locke mich die Poesse mit ihren goldschimmernden Flügeln; das Bleigewicht des Schmerzes, das mich beschwerte, gestattete mir keinen Ausschwung mit der holdseligen Gauklerin. Vergeblich raunte mir die Weltweisheit ihre Orakel ins Ohr; der sieche Leib wehrte sich gegen die Aufnahme leerer Jülsen und Abstraktionen, er hungerte nach blutbildender Nahrung. Da legte mir der Zufall — aber es gibt ja gar keinen Zufall — ein großes, prachtvoll gedrucktes Buch auf den Lesetisch. Akadiah stand auf dem Einbande, sonst nichts. Vesremdet betrachtete ich das geheinnisvolle Wort. Ich schlug den Titel auf und las wiederum: "Akadiah", darunter "von Paul Lehmann. Hendels Verlag, Halle 1909" (Preis 2,50 M, geb. 3,50 M). Noch immer wußte ich nicht, was dies Buch bedeutete. Ich blätterte weiter und fand ein Vorwort von sechs Zeilen, in dem sich das Buch als "Wertung des Lebens" andot. —

Wertung des Lebens. Vielleicht ein neuer Niehsche? Ein Doppelgänger Zarathustras? Eine neue Variation auf die alte Schopenhauersche Melodie von der Verneinung des Willens dum Leben? Ein deutscher Roheleth, verschlimmbessert mit den Schlagwörtern und Sentenden des Tages? Halb mistrauisch, halb widerwillig begann ich zu lesen.

Was soll ich sagen? Ich las und las und hatte bald meine Schmerzen vergessen; ich las, und keine Stelle des merkwürdigen Buches erregte meinen Widerspruch; immer mußte ich beistimmen, immer fühlte ich, daß hier ein denkender Mensch aus tiesstem Grunde des Weisheitsborns Goldtörner emporgesischt hatte, die er mit freigediger Hand verstreute. Ich sand eine entschiedene Bejahung des Lebens ohne jeden ruchlosen Optimismus, eine wundervoll geschlossene Ethik ohne jeden Imperativ geoffenbarter Religionen, ohne jede Festmagelung auf Dogmen und Traditionen, ohne jeden pseudowissenschaftlichen Apparat der Begründung, rein menschlich entwickelt, menschlich empfunden, menschlich glaubwürdig.

Je weiter ich in diese Schatzammer eindrang, je mehr blendete mich der Glanz der Edelsteine, auf die mein Blick siel; der Abschnitt "Trieb und Erwartung" eine wahre Mosaik von Brillanten, der Abschnitt "Liebe" ein in tausend Facetten geschliffener Kob-i-noor.

"Liebe, du bist ein Flammenmeer! Für beine Gluten gibt es teine Wasser, und für beine Wogen gibt es teinen Damm.

Für beine Strahlen gibt es teine Bahl und für beine Gewalten teine Begriffe.

Du bift die Reinheit selbst, bift selber damonische Finsternis.

Bier haft du aufgebaut, und bort reißest du nieder.

Dier Lachen und Freude und Frohsinn und Lust - bort Tranen und Not.

Königin Liebe! Wer stände auf gegen dich und spräche: Ich will dich mit meinem Fuße zertreten?

Du spottest seiner; denn du weißt es, daß er sich selber zertreten müßte.

Wem aber könntest du ganz gehören?

Ein Strahl deiner Sonne vermöchte schon zu vernichten, wenn er nicht weise gehütet wird. Königin Liebe, du Allgewaltige, du ewig Gebärende, du gehest trächtig, und zehnsach ist deine Frucht."

Und immer reicher wird das Buch. Der Abschnitt "Liebe und Sittlichkeit" ein Füllhorn von Wahrheiten und Schönheiten. "Das sollte das höchste Gebot bedeuten für den einzelnen Menschen und für die ganze Menscheit: daß sie streben, jeder für sich und einer für den anderen, aus ihrer Liebe das Ich zu bannen nach ihrer besten Kraft."

Wie freudig zuckte ich auf, da Aftjah, der Lehrer, zu seinem Schüler Atabjah spricht: "Denn das Mitleid, Atabjah, ist das reinste Kind, das für die Ewigkeit vom Bewußtsein mit

4.

ber Liebe gezeugt wird." Dies Wort übertönte an innerer Wahrheit alles, was je ein unseliggenialer Niehsche erträumt und ersonnen hat.

Und zu immer klarerer Schönheit und schönerer Klarheit ringt sich das Werk empor. Was es über "Mann" und "Weib" sagt, das, wünschte ich, stünde als Platat an den Straßenecken, damit es betörte, an echter Mannheit insolvent gewordene Feministen und tollwütige Suffragetten zu lesen betämen. "Wohl dem Kreise, den ein Mann regiert mit startem Ewigteitswillen"! "Ich will dir sagen, was des Weibes ist:

So süß wie Honigseim ist das Weib und so bitter wie einer frucktlosen Arbeit perlender Schweiß.

So reich wie geläutertes Gold ist das Weib und so arm wie die leere Spreu, die ein leichter Wind vor sich hertreibt.

So anmutig und frei wie die lichten Wolken, die den Blick dum himmel ziehen, so schwer und dumpf und hart wie die Bergriefen, die uns dei mühseligem Erklimmen höhnisch zeigen, wie die Erde uns zu sich herabzerren will.

Das Weib ist die Erwartung im Leben.

Wie die Erbe des Regens harret, daß sie fruchtbar werde, wie die Blume des Frühtaues harret, so harret die Erwartung der Cat.

Und das Weib harret des Mannes.

Es harret seiner und muß seiner harren.

Und wenn es tausendmal hinausschreit in die Welt, daß es seiner nicht harre, dann schreit es tausend Lügen hinaus.

Ober es schreit in die Welt hinaus, daß es trant sei, daß das Weib in ihm armselig sei und verkummert.

Und wenn das Weib des Mannes nicht harren will mit seinem Bewußtsein, dann tämpft sein Wille in ihm einen nagenden, zehrenden Rampf mit dem Berufe.

Und wenn der Wille sich erfüllt hat, ift bennoch bas Barren Sieger geblieben.

Und wenn der Rampf gefressen hat an Körper und Geist, — — das Harren ist Sieger geblieben.

Denn das Weib ist die Erwartung im Leben."

Gern gabe ich weitere Proben aus dem merkwürdigen Buche, das wie ein Andachtsbuch wirtt, ohne daß auch nur ein einziges Mal das Wort Gott darin vortommt. Aber ich muß mich bescheiden; ich dente, daß ich diejenigen, die nicht zu jenem Volte gehören, für das ein solches Buch Raviar ist, schon genügend auf die Sigenartigteit des prächtigen Wertes hingewiesen habe.

Alls ich den wundervollen Schluß, der vom Seheimnis des Weltenzweckes handelt, gelesen hatte, sprach es unwilltürlich in mir: Gesegnet die Jand, die solches geschrieben, gesegnet die Stirn, die solches ersonnen, gesegnet das Herz, das solches empfunden hat! Dies Buch wird seinen Weg gehen. Es wird keines jener Sensationsbücher sein, von denen Hinz zum Kunz spricht, und das die Kathrine der Minna zum Lesen empfiehlt; aber es wird ein Werk sein, in das sich stille, vornehme Geister gern versenken, ein Werk, das nie veralten, sondern immer frisch und anziehend bleiben wird. Als ich das Buch die zum Schlusse durchgelesen hatte, sing ich es sossen und zu lesen an.

Dagobert v. Gerhardt-Amyntor



# Weibliches Heldentum im Tiroler Freiheitskampfe

Bur Erinnerung an das Jahr 1809

"Erhabne Jungfrau, du wirtst Mächtiges in mir. Du rüstest den untriegerischen Arm mit Kraft, Dies Berz mit Unerdittlichteit bewaffnest du." Schller: "Die Jungfrau von Orleans."

ei Revolutionen hat die Frau von jeher eine bedeutsame Rolle gespielt, nicht nur burch Begen und Schüren ber männlichen Leibenschaften, sonbern auch burch wuterfülltes Eingreifen in den Rampf. Man braucht nicht auf die Weiber, die während der großen französischen Revolution "zu Hnänen" wurden, zurückzugreifen, auch in unserem Nachbarlande Rukland ist in den letten Zahren bei jedem Freiheitskampfe, mochte er mit Bomben oder Barritaden ausgefochten werden, das weibliche Element in erster Linie gestanden. Naturgemäß mußte es darum auch in jenen Kriegen hervortreten, die wie das vaterlänibiche Ringen der Tiroler im Jahre 1809 einen ausgesprochen revolutionären Charakter batten. Bapern, gegen bessen brudende Herrschaft und verbakte Neuerungssucht sich die von wilbestem Fanatismus getragene Empörung richtete, hat ja jenen Krieg mit Recht stets nur als eine Rebellion betrachtet. Erot ber größeren Schlachten am Afelberg batte sein ganzer Berlauf durchaus den Charafter eines Guerillakrieges, und im Grunde drehte er sich nur um bie Erstürmung von Barrikaben, zu benen bier die ewigen Berge geworden waren. hinter biesen aber tampfte nicht der Rrieger gegen den Rrieger, sondern das ganze fanatisierte Bergpolk gegen ben gebrillten Solbaten, bas seltsame Schauspiel einer konservativen Revolution gegenüber unverstandenen, an sich guten, aber mit unerhörtem Terrorismus durchgeführten Reformen. Bei diesem eigenartigen Charatter des Freiheitstampfes von 1809 tann es uns deshalb nicht wundernehmen, wenn wir die Frau als traditionelle Vertreterin konservativer Abeen überall ebenbürtig an der Seite des Mannes seben und die Geschichte jener Lage zahlreiche Auge weiblichen Heldentums verzeichnet, die naber zu betrachten im hinblid auf die gegenwärtige Rabrhundertfeier von besonderem Interesse sein durfte.

Die Tatsache, daß Frauen und Mädchen, sei es aus nationaler Begeisterung ober aus Abenteuerlust, in Männerkleidung Feldzüge mitmachten, ist wiederholt in die Erscheinung getreten, und wir begegnen ihr auch in einzelnen Fällen im Jahre 1809, obwohl sie hier von mehr nebensächlicher Bedeutung ist. So wissen wir von einer Anna Jäger aus Schwaz, daß ihr der am Schönderg kommandierende Schützenmajor Aschdacher das Zeugnis ausstellte, sie habe jederzeit mit unglaublicher Tapferkeit gekämpst, mehrere Feinde erlegt und sich immer nüchtern, geborsam und tätig erwiesen.

Auch unter Speckbacher diente ein rüstiges, etwa dreißigjähriges Weib, dessen Name uns nicht erhalten ist, das mit einem Stuzen bewaffnet war und eine solche Kaltblütigkeit besaß, daß sie erst schoß, wenn sich der Feind auf 100 bis 150 Schritte in der Nähe befand.

Ahnliches ist von der Josephine Negrelli aus Primör bekannt, die sich dei der Verfolgung der aus Trient vertriebenen Franzosen auszeichnete, doch konnte solche weibliche Mithisse auf den Ausgang von Sesechten nicht von entscheidendem Sinsluß sein. Anders war es bei dem ersten am 10. April im Sterzinger Mosse errungenen Siege der Bauern über die dayerische Rompanie des Majors Speicher. Dieser hatte gegen die vom Jausen heranrückenden Schüken Andreas Hofers eine Kanone auffahren lassen, deren Kartätschenschieße ihre Reihen surchtbar lichteten. Um sich vor ihnen zu schüßen, positierten die Tiroler ihre besten Schüßen hinter hochbeladenen Heuwagen, die als bewegliche Wälle langsam gegen den Feind vorrückten. Ihre Leitung übernahmen drei beherzte Mädchen, Elisabeth Gogl, Anna Zoder und Maria Hoser, mit so gutem Ersolge, daß nach kurzer Zeit alle seinblichen Kanoniere kampfunfähig

3

gemacht waren und die gesamte baperische Mannschaft gesangen in die Hände der Tiroler siel. Im August nahm auch eine Wildbrethändlerin, die Moidl von Telfs, wirksam an der Berstörung einer Brücke teil und sing eigenhändig einen seindlichen Ofsizier, den sie aber gegen die Mishandlungen der Bauern schützte.

Einerseits die Empörung über das kirchenschänderische Treiben bayerischer Beamten, die brutalen Angriffe, mit denen man sie von ihrem altgewohnten, frommen Glauben losreißen wollte, andererseits die Erbitterung über die verhafte Ronstription, die ihre Gatten, Sohne und Bruder als Ranonenfutter auf fremde Schlachtfelber führte, gab auch mehrfach zur Gründung förmlicher tampflustiger Amazonentorps Beranlassung. Ein solches entstand unter anderm im Tauferer Tal, wo die Weiber vier Rompanien bilbeten, Wachen ausstellten und foldatisch patroullierten. Als die 700 dort internierten Sachsen entwischten und bis zu den Rrimmler Thauern flüchteten, setzen biese Mannweiber ihnen mit Heugabeln, Flinten und Morgensternen nach, holten sie auf dem Gisfelde ein und brachten sie unter Prügeln wieder in bas Cal gurud. Auch in ber Gegend pon St. Johann bilbete fich eine Weibertompanie, bie pon einer Näterin als Hauptmännin befehligt wurde. Über ihre Tätigkeit ist nichts weiter bekannt, dagegen errang ein derartiges spontan zusammengestelltes Amazonenkorps am 24. November im Paznauntal einen wirklichen kriegerischen Erfolg. Un bessen Eingang, bei Schloß Wiesberg, hatten die Bayern unter Raglovich an diesem Tage die Tyroler Schützen in das Innere bes Tals zurudgeworfen. Da bot, um bie erlittene Schlappe wieder auszuwegen, ihr Führer, der Feldpater Stephan Krismer, alle streitbaren Weiber der Gegend auf und stellte seine eigene Schwester Juliana, eine bewährte Schütin, an ihre Spite. Beim Dorfe See gelang es diesem weiblichen Gewalthaufen, den vordringenden Feind zum Stehen zu bringen, während ihm zugleich die Schüten in den Ruden fielen. Juliana Krismer felbst verwundete einen Offizier, und schließlich mußten die Bapern, denen man die gefangenen Soldaten gegen bas Bersprechen, bas Tal nicht wieder zu betreten, auslieferte, unverrichteter Sache abziehen.

Traten die Frauen nicht während des Rampfes selbst in Attion, so doch fast immer nachber, wenn es Gefangene zu transportieren galt. Siezu fehlte es meistens an geeigneten Leuten. Die Bauern, die stets nur auf kurze Beit zusammenzubringen waren, hatten einzig Freude am Schießen und Schlagen. Sobald ein Sieg errungen war, mochten sie sich um bessen Ausnützung und weitere Folgen nicht mehr fümmern. So mußten die mehrmals zu Tausenden gefangenen Bapern und Franzosen, für die man in Annsbruck leinen Plat hatte, unter weiblicher Bededung an die Landesgrenze abgeführt und entweder ausgeliefert oder den Österreichern übergeben werden. Von nur wenigen Schühen mit ihren gefürchteten Buchsen begleitet, bewachten Frauen und Mädchen, oft in Gefolgschaft von Rindern, Beugabeln neben erbeuteten frangofischen Ablern über ben Schultern, und mit anderen abenteuerlichen Waffen verseben, bie langen Auge während des Marsches und beim Rasten. Auch die Dienste des Trains, soweit die mit Ruchaden ausgestatteten Bauernarmeen eines solchen bedurften, fielen fast auschließlich dem weiblichen Teil der Bevölkerung zu. Sie trieben das Schlachtvieh heran, unterhielten die Wachtfeuer und trugen den Ihren Proviant und Wein auf die äußersten Vorposten und bis in die Feuerlinie zu. Manche biefer Helbinnen, benen auch mahrend bes Rampfes und nachher noch der ganze Sanitätsdienst, das Verbinden und Fortschaffen der Verwundeten oblag, buften bei allzu verwegenem Eifer ihr Leben ein, fo jenes Mädden, bas bei Ball von einer Ranonenkugel zerschmettert wurde, und die junge Inntalerin, die am Jelberge den durstenben Landsleuten ein Weinfaß auschleppte. Denn als eine feinbliche Rugel ein Loch hineingeschlagen, durch das das kostbare Nak entströmte, hielt sie es solange mit der Hand zu, bis sie selbst getroffen niederstürate. Gewiß batten die Tiroler Frauen ein Recht, für ihr opfermutiges Verhalten auch vom Manne zu verlangen, daß er sich unverzagt und selbstlos in der Gefahr einsette. Wer sich da etwas zuschulden kommen ließ, dem war Schande und Spott auch von Seite ber Frauen gewiß. Ram es boch vor, daß fanatische Dirnen ihren Liebsten,

die perwundet aus dem Rampse zurückebrten, miktrauisch die Verbände abrissen, um sich pon der Wahrheit ihrer Angaben, von der Antwendigkeit eines Berlassens des Bostens zu überzeugen. Besonders wertwoll erwies sich das weibliche Geschlecht im Aabre 1809 auch da. wo es aalt. den Feind durch Lift zu täuschen. Mit Vorliebe liek man die Frauen gefährliche Spionendienste perrichten, das Anzünden von Signalfeuern besorgen ober den Gegner durch das Unterbalten ideinbarer Wachtfeuer auf ben Beraboben über Rabl und Stellung ber eigenen Streitträfte täulden. Und wie lie im Rampfe die Feuerstärte der Schüken vermehrten, indem lie bas umftanbliche Laben ber Stuken beforgten, fo nahmen fie ihnen auch bie fowierigften, ermüdenben und zeitraubenden Erdarbeiten ab. Die Anlage vernichtender Steinlawinen. die in den Enapässen auf den durchmarschierenden Feind losgelassen wurden, war ebensowohl bas Wert von Weibern, wie der ausgedehnte Schangentrang, mit dem Hofer nach seinem Rudaug aus Annsbruck den Aselberg befestigen liek. Das alles dürfte aur Genüge dartun, daß man es im Tiroler Freiheitskampfe nicht mit den entmenschten Spänen der französischen Repolution, sonbern mit wahren und echten, von heißester Vaterlandsliebe erfüllten Reldinnen zu tun batte. Franz Wichmann



# Wie deutsche Männer erzogen werden

rziehung zur Mannhaftigkeit" fordert bekanntlich Ludwig Gurlitt in seiner so betitelten temperamentvollen Schrift. Haben die "Blätter für deutsche Erziehung" recht, so könnte es fast scheinen, als ob das heiß erstrebte Ziel auf der entgegengesetzten Seite liege. Denn das pädagogische Blatt schreibt:

Wir alle wissen, was es für den Schüler bedeutet, wenn er mit der Versekung nach Untersetunda sein Anrecht auf die Anrede mit "S i e" erwirbt. Er verknüpft damit die Hoffnung, daß das auch sonst eine besser Behandlung mit sich bringen werde. Selbstverständlich will er bann felbst auch seiner ganzen Haltung einen energischen Ruck ins Männliche, gesellschaftlich Korrette geben. Dieser ganze innere Entwicklungsprozek vom Knaben zum Aungling, ber durch die veränderte Anrede zur öffentlichen Anerkennung kommt, wird von manchen Lebrern absichtlich ignoriert. So eröffnete ber Ordinarius einer Obertertia — ein Gymnasialprofessor — seinen Schülern, es falle ibm gar nicht ein, sie von jekt ab "Sie" zu nennen, "benn ob ich", so begründete er bas, "bu Schafstopf oder Sie Schafstopf sage, das bleibt sich gleich." Möglich, daß das ein Ausdruck biedermännischer Gesinnung sein soll. Berlekend ist es aber auf jeden Kall und gegen das Recht. Unsere Lebrer, die wir als so empfindliche Autoritätsbuter tennen, mußten bas Rechtsbewußtsein ihrer Schuler gerabe baburch stärten, bag sie ihnen geben, was ihnen gebührt. Diel ist es an sich nicht. Aber es past dieser Borgang gang gu dem Bilbe, das man sich vom Durchschritts-Comnasialprofessor macht: viel Gelbstbewuftsein und wenig Achtung vor ber Persönlichteit und den gesellschaftlich berechtigten Unsprüchen bes Schülers. Immer ist es barauf abgesehen, die Augend zahm und unterwürfig zu erhalten. Denn wenn in biesem Falle einer der Schüler darauf bestände, daß ihm in der Anrede sein Recht werde, dann gabe das natürlich eine große Berstimmung, und der "freche Bengel" täme bei allen Lehrern in Berruf. Und boch müßte man um der Butunft der deutschen Zugend willen wünschen und hoffen, daß sich die Alasse Mann für Mann gegen eine solde absidtlich mikachtende Bebandlung erklärte. Sie wird es aber wohl leider nicht tun. Auch bie Eltern ber Schuler werben ihren Sohnen nicht Beistand leisten, fie vielmehr von neuem und verschärft zum stummen Gehorsam verpflichten. So erzieht das Gymnasium Rnechtsfeelen.



### **Zivillisten**

Cine historische Betrachtung widmet ihnen die "Berl. Volksztg.": Im alten Griechenland vertrat man die Lehre, daß dem Staate ein Recht auf alles Eigentum der 🧭 Bürger zustehe. Den Raisern und Rönigen gefiel dieser Sak ausnehmend, da sie lich als eins mit dem Staate erklarten. Der Staat bin ich, mithin gebort alles im Staate mir! So ist bem Bolte allenthalben bas Fell über die Ohren gezogen worden. Luther trat gegen bie Lebre auf, und in England machte sich bald nachbrudlicher und erfolgreicher Widerspruch gegen fie geltenb. In Frankreich aber berrichte lange die Ansicht por, daß ber König Berr über alles und herr pon allem sei. "Man bezahlt dem König alles, was er verlangt, und bann stebt noch alles, was übrigbleibt, zu seiner Berfügung", berichtet im Jahre 1546 der Gesandte der Republik Benedig aus Paris. Noch zweihundert Jahre später war dies der leitende Grundsak am frangosischen Hofe. "Erhabener Gebieter," sprach der Berdog von Villeroi du Ludwig XV., "bliden Sie auf bieses große Königreich! Alles das ist für Sie, alles das gehört Ihnen, Sie sind der Herr!" Dem weiland Sultan Abdul Hamid haben biese Lehren so gut gefallen, bak er sie - seine Bantbepots bezeugen es! - noch in den ersten Jahren des zwanzigsten Rabrbunderts mit zähem Eifer in die Cat umgesetzt hat. Wie in Frankreich, so bat auch in der Türkei die Revolution auf das Walten solcher erbabenen Regententugenden geantwortet. Die natürliche Entwidelung der Dinge!

Die famosen Regierungstheorien der französischen Könige waren natürlich vordildich für die großen und kleinen Götter, unter deren Zepter die Völker Mitteleuropas — von Osteuropa zu schweigen! — seufzten und stöhnten. Die Habgier und die Verschwendungssucht deutscher Fürsten, die in der Verschacherung von Causenden junger Männer als Ranonensutter nach anderen Erdteilen ihren schamlosesten Sipsel erreichten, sind sattsam bekannt. Aber auch eine so löbliche Regentin wie die Raiserin Maria Theresia war des unerschütterlichen Glaubens, daß sie, wenn auch nicht über das Privateigentum, so doch über alles öffentliche Eigentum nach Gefallen verfügen dürse. Ihr Sohn, Joseph II., aber äußerte sich in dem Entwurse zur allgemeinen Steuerregulierung dahin:

"Es ware absurd, wenn sich ein Landesfürst einbilbete, das Land gehöre ihm und nicht er dem Lande zu; Millionen von Menschen seien für ihn und nicht er für sie gemacht, um ihnen zu dienen."

Friedrich Wilhelm II., der Dide, von Preußen ließ zwar das Haus-bzw. Aronfide itom miß, zu dem der Große Kurfürst die Grundlagen geschaffen hatte, unangetastet,
im übrigen aber wirtschaftete er mit den Staatseinfunsten und öfsentlichen Mitteln derart,
daß er in den elf Jahren seiner sauberen Regierung an dreihundert Millionen Mark für seine Hoshaltung, seine Liebschaften, seine Günstlinge usw. verpulverte. Friedrich Wilhelm IV.
war auf dem besten Wege, die Mittel des Staates für Bauten aller Art zu vergeuden, als die Freignisse des Jahres 1848 hier ein Halt geboten.

Mit der Einführung tonstitutioneller Gebräuche ist der Willfür der Herrscher bei der Verwendung der öffentlichen Gelber ein Ziel gesetzt worden. Seitdem gibt es fast in allen Staaten eine "Zivilliste", die allerdings oft eine "Zuvielliste" barstellt.

Der Ausdruck Zivilliste stammt aus England und ist schon über zweihundert Jahre alt. Unter Jakob II. wurden zum ersten Male genaue Beträge zum Unterhalt des Hoses bestimmt. Aus diesen Geldern mußten aber noch verschiedene Beamte der Zivilverwaltung, die vom Staate kein Gehalt empfingen, besoldet werden. Daher sprach man von civil list (dem Ausgabenverzeichnis für die nichtstaatlichen Beamten) im Gegensah zu der public oder political list (dem Ausgabenverzeichnis für die öffentlichen oder politischen Beamten). Später in den ersten Zahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, wurde die "Zivilliste" in England von den Lasten,

bie ihr zu ihrem Namen verholfen hatten, befreit. Auch nahm man dem Herrscher die Sorge für die Mitglieder des königlichen Hauses ab, so daß in England, der Geburtsstätte des Ausdrucks "Bivilliste", der tatsächliche Anhalt für diese Bezeichnung vollständig weggefallen ist, "Zwilliste" ist in England der gesamte, aus verschiedenen Einzelposten bestehende Betrag, den der englische Staat seinem Könige oder seiner Königin zahlt.

In den einzelnen Ländern hat der Begriff "Zivilliste" verschiedenen Umfang. In dem einen gehört der Unterhalt für die Prinzen und Prinzessinnen dazu, in dem anderen nicht; in dem einen sind der "Zivilliste" verschiedene andere Zahlungsverpflichtungen auferlegt, in dem anderen nicht. Auch Abdul Jamid hatte sich, um mit tonstitutionellen Gepflogenheiten zu liedäugeln, eine "Zivilliste" beigelegt, die er aber stets zur "Zuvielliste" zu gestalten wußte. So ist er in einem Menschenalter einer der reichsten Männer geworden, — die ihm das Geschäft von dem ausgebeuteten Volte endlich gelegt worden ist.



# Moderne Verlobungen

ollte es wirklich nur altmodisch sein, was Paterfamilias darüber im "Alten Glauben" sagt? "Es ist ein tiefgehender Zug unserer Zeit, dem wir alle so oder so unsern Zoll bringen müssen, daß das junge Geschlecht das Recht der Selbständigkeit dem älteren gegenüber stärter empfindet, als wir jekt Ergrauten es seinerzeit getan haben, ja daraus vielsach eine Pflicht, die Selbständigkeit geltend zu machen, konstruiert, die zu wunderlichen Ronssitten führt. Zu wunderlichen und unnötigen; denn soweit es sich um wahrhaftige, nicht ganz beschränkte und vor allem der Gerechtigkeit sich besleißigende Menschen handelt, ist es zur größeren Hälfte ein Rämpsen gegen Windmühlen.

Wenn mich z. B. eins meiner Kinder um meine Erlaubnis zur Verlobung fragen wollte, würde ich diesen Ausdruck bei einer ihrem Wesen nach so ganz und gar persönlichen und in ihren Folgen für die Beteiligten selbst lebenslang so unausweichlich verantwortungsvollen Sache geradezu ablehnen. Die vorgängige Einwilligung würde ich, Mündigkeit vorausgesetzt, für ein selbstverständliches rechtliches Ersordernis nur halten, soweit Unterstützung mit Geldmitteln oder sonst besondere Leistungen in Anspruch genommen würden.

Aber bamit wäre die Frage freilich nicht erschöpft. Es erwachsen doch auch den übrigen Familiengliedern, insbesondere den Eltern, aus der neuen Verbindung eine Fülle von persönlichen Verpslichtungen. Wenn in Vereinen mit Grund den alten Mitgliedern eine gewisse Mitwirtung bei der Aufnahme von neuen gesichert wird, so möchte wohl auch bei der Aufnahme eines bisher Fremden in den Familientreis das Vermeiden des Anschen einer Vergewaltigung dazu beitragen, jene weiteren persönlichen Verpslichtungen sich leicht und angenehm gestalten zu lassen.

Es wird ja gewiß bei normalen Verhältnissen die persönliche Wahl des Nächsteteiligten schon allein dafür bürgen, daß tein störendes Slement ungefragt eindringt; aber um so sicherer ist ja auch die freudige Zustimmung. Wer ein Recht des andern, ihm in den Weg zu treten, nicht anerkennen will, braucht deshalb doch nicht die Absicht dazu vorauszusesen und kann selbst dei der äußersten Vorsicht die freundliche Form wahren. Zedenfalls entspricht eine zarte Rücsicht in dieser Beziehung durchaus dem, was auch sonst im freundlichen Verkehr üblich ist, und ihre Unterlassung ohne Not wird empfunden in einem Augenblick, wo das am wenigsten wünschenswert ist.

In den Kreis solcher nicht auf rechtlicher Abhängigteit, sondern auf der bestehenden freundlichen Gemeinschaft beruhender Verbindlichteiten würde ich aber vor allem auch das rechnen,

daß, wenn möglich, dem elterlichen Rat Raum bleiben sollte, nicht um der persönlichen Freiheit Abbruch zu tun, sondern um sie sittlich völliger zu machen.

Seschähe das nicht, so würde ich mich in solchem Falle fragen: Ist denn die Erfahrung meiner fünfzig und mehr Jahre so gar nichts wert, daß ich nicht wünschen dürfte, sie dei wichtigen Entscheidungen meinen Kindern zugute kommen zu lassen? Hab' ich denn meine Kinder all die Jahre als ein so selbstfüchtiger Tyrann behandelt, daß sie mir nicht zutrauen können, mich, wenn ihr Perz voll ist, in ihre Lage zu versehen und auch bei unvollkommener Übereinstimmung ihr persönliches Recht anzuerkennen? Haben sie so gar nichts von verständnisvoller Liebe und Fürsorge gemerkt, daß sie das, was einem Perzensfreund gern zugestanden wird, mir nicht vergönnen, mit ihnen gemeinschaftlich wichtige Lebensfragen zu erwägen, ehe der entscheidende Schritt getan ist? Müssen denn Eltern, die es mit ihrer Erzieherpslicht vor Sott ernst genommen haben, um deswillen verzichten auf das köstliche Slück des freien Vertrauens ihrer Kinder, oder ist das jehige Seschelecht so geartet, daß in seinem Ideenkreis der sittliche Wert des Vertrauens teinen Raum mehr hat?

Ein wehmütiger Trost würde mir sein, daß Luther einst ein Büchlein hat ausgehen lassen mit dem Titel: "Daß Eltern die Kinder zur Ehe nicht zwingen noch hindern, und die Kinder ohne der Eltern Willen sich nicht verloben sollen".

Solche Fragen wären wohl etwas sehr wesentlich anderes als das plumpe Geltendmachen von Herrschaftsgelüsten erwachsenen Kindern gegenüber, wohl gar über das Mündigteitsalter hinaus, das so oft verlacht wird. Gerade die leichtsertig verständnislose Unterstellung verständnislos selbstsüchtiger Anschauungs- und Handlungsweise ist oft die bitterste Kräntung.

Und so ist es oft nicht grundsätliche Anmahung und Ungerechtigteit, sondern Gedanken-lossieit, Enge des Gesichtsfeldes und Abhängigkeit von einer psychischen Mode, die jene wunderlichen Ronflitte mit der Autorität herbeisührt, nicht nur bei der eben erörterten Gelegenheit, sondern auch in tausend anders gestalteten Fällen. Es spiegelt sich in ihnen allen der Zug unserer Zeit, Fragen der persönlichen Verpslichtung als Macht fragen der wempfinden. Das trägt aber bei zu einer Verarmung der sittlichen Begriffe. Deshalb ist die Erscheinung in ihrer Allgemeinheit so ernst ..."



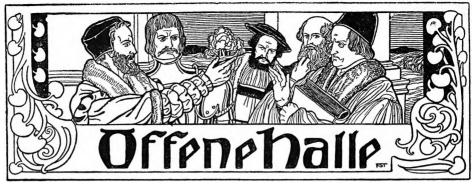

Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch dienenden

Ginsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Herausgeders

**:** 

### Dorfmoral

br, die ihr uns nur oberflächlich tennt, ihr bentt: Auf dem Oorfe ist wenigstens noch gute Zucht, und die Tugend ist dort daheim. Und wenn ihr in den Werken eurer Seistesgewaltigen nachschlagt, da ist's das Oorf mit seiner Umgebung, das den Künstler anzieht, und ihr sindet es billig. Könnte er alles darstellen! Ihr würdet staunend sehen müssen, wie unsre Reinheit schwände gleich Winterschnee im Frühlingsschein.

Nur mükt ihr uns nach allen Seiten betrachten, wollt ihr eine einigermaken richtige Anschaunng von uns Landbewohnern bekommen. Du hast vielleicht das Bild vom Abendmahl in einer Porffirche, und du freust dich über den berrlichen Anhalt. Weikt du auch, daß es meistenteils nicht so ist? So andächtig sind wir gar nicht, wie ihr uns baltet. Unsere Gebanken über Dieh, Ader, Gelb gehen mit uns in die Kirche, und wenn du mir sagst, das sei auch in andern Ständen fo, daß weltliche Gefinnungen nie den Menschen verlassen, so mag der Grad noch lange nicht ber gleiche sein; benn die Wiesen und immer wieder das Geld haben die Berrschaft in unserm Innenleben. Bon ber Rirche sprach ich. Das mußtest bu seben, wie buffertig wir find. Bier geben zwei Dorfbewohner zum Altar, die einander feind find, und wie fie beide fich feben, tritt der eine jurud; denn mit so einem geht er nicht jum Tisch des Berrn. Wir gehen auch viel in die Kirche, fast jeden Sonntag, und wie seid ihr uns gottlos, die ihr teine Kirche tennt oder sie selten besucht! An unsern Augen seid ihr dem Teufel gewiß. O daß bei uns die Außerlichkeiten das Herz töten! Sei nicht traurig, wenn du sehen mußt, wie der Prediger immer weniger Buborer hat. Raum in ber Kirche, schlafen wir. Tropbem — wie gesagt — verachten wir ben, ber die Kirche nicht betritt. Wir wissen's auch, daß der größte Meister einmal gesagt hat: Mein Haus foll ein Bethaus beißen, ihr aber habt eine Mördergrube baraus gemacht. Wenn er heute sein Baus beträte, er wurde wohl schärfer gegen uns sein als nur sagen: 3hr habt meinen Tempel zum Schlaffaal gemacht! Und wieviel halten wir bei alledem auf unsere Frommigteit!

Unser Werktagsleben entspricht dieser Frömmigkeit. Vielleicht hast du einmal gehört, wie gar herzlich ein Oorsbewohner trösten kann, und du denkst: Ja, solche Vertraulichkeit und Innigkeit ist nur im Oorse zu finden. Wühtest du die Gedanken! Wir sind froh, daß unser Nächster ein Stück zurückgekommen ist. Allemal geben wir ein Auge drum, wenn dem andern zwei eingeschlagen werden. Das ist unser Gemeinsinn! Wohl hast du auch Vilber gesehen, eine Bauernfamilie darstellend. Ich sage nichts als: Schaue hinein in unser Familienleben. Betrachte den Großvater der Wirklichkeit, wie der Sohn studieren soll, wie die Ehen zustande kommen. Verzeihe mir, wenn ich darüber nicht reden will; aber beobachte! Nuhen — Geld!

Die Frage nach dem Guten, Wahren, Schönen beantwortet sich somit von selbst. Dafür interessiert ihr euch vielsach. Bei uns ist das lächerlich. Wir hätten das auch nicht nötig, wendest du mir ein. Wenn nur nicht unser Inneres so sehr hervorgekehrt würde! Wie wir doch sast dem Tiere gleich dahinleben und gerade das, das eben der Mensch allein hat, — die Kunst — wir verachten's. O wie sind wir arm! Einen Goethe, einen Schiller wirst du bei uns meistens vergeblich suchen, wo wir doch auch das Schöne ihrer Sedanten zu ersassen vermöchten. Und wie stellen wir uns über den, der sich mit solchen Dingen beschäftigt! Wir sind so eitel-erhaben, ich möchte — nein, wir sind so arm!

Es brangte mich, den Türmerlesern aus meinem Beobachtungs- und Ersahrungstreise einige Mittellungen zu machen. Fritz Schädel



## Rultursegen

er im schönen Wiesental an die Stätten — Hausen, Lörrach u. a. — tommt, wo J. P. Hobel weilte, der wird erstaunt sein, nur noch vereinzelte Anklänge an Hebels Dialett zu hören. Das jetzt heranwachsende Geschlecht spricht nur noch wenig alemannische Wörter. Wohl ändert sich eine Sprache im Lauf der Zeit, aber wenn diese Anderung in einem Zeitraum von taum hundert Zahren vor sich geht, so ist das doch auffallend.

Der Aufschwung der Industrie im Wiesental und der damit verbundene Verkehr haben viel hierzu beigetragen. Auch wird das Wiesental seit einer Reihe von Jahren von Touristen und Kurgästen heimgesucht. Die Hauptschuld an dem Rückgang der alemannischen Sprache tragen aber die Schulen, die den Dialett mit Stumpf und Stiel auszurotten suchen. Ist das nötig? Rann man den Schulkindern ihren Dialett nicht lassen und sie trozdem hochdeutsch sesen und schreiben lehren? Ronnte Bedel selbst neben seinem Dialett nicht hochdeutsch schreiben? Wer in Basel bekannt ist, der weiß, daß der gebildete Baser neben seinem Dialett in der Regel noch Hochdeutsch und Französisch siehen kann, je nach Bedarf. In einer must erhaften deutschen den heutschen Schreiben von einem alemannischen Sprachverein wieder ausgegraben werden. Möge der bald kommen, wenn er noch nicht besteht!

In andern Erziehungsanstalten — Rasernen! — sorgen die Erzieher bzw. Orillmeister — Unteroffiziere und Feldwebel — ebenfalls für die Ausrottung des heimatlichen Dialetts. So erzählt ein süddeutscher Unteroffizierschüler, daß er wegen seines Dialetts so lange nachererzieren mußte, die er berlinisch sprechen konnte. Denn das ist doch in der deutschen Armee die einzig richtige Sprache!?



## Tolstoi

burger Zeitung", der den Verkünder des sozialen Evangeliums in ein schlechtes Licht stellt. Denn ist es wahr, daß der Graf Tolstoi mit seinem Pfunde in materieller Hinsicht wuchert oder wuchern lätzt, so muß er selbstverständlich vor der Welt als Heuchler erschen. Gleichwohl tann er Anspruch darauf erheben, nach seinem Wollen beurteilt zu werden. Und alle diesenigen, welche sich mit seiner Lehre eingehender beschäftigt haben, werden

ihm die Anertennung nicht versagen, daß er das Beste will. Aber sie werden auch nicht im Zweisel darüber sein, daß ihm die Krast fehlt zur Sat, zur besreienden, erlösenden, selig-machenden Sat, nicht nur für die eigene Person, sondern auch für das Bolt, für die Menschheit.

Die Tat, wie soll sie sein? So wie sie einer vollbracht hat, nämlich Zesus von Nazareth. Und weil seine Tat so lauter und rein war, hat er auch die Welt überwunden. Er hat eben durch sein Leben gezeigt, daß seine Sittenlehre im irdischen Leben erfüllbar ist, ohne dieses Leben in allen seinen Phasen zu zerstören, wie es der Buddhismus verlangt. Das Christentum ist das Evangelium der Liebe, jener großen, selbstlosen, beglückenden Liebe, die jeder üben soll in dem Bestreben, ihm gleich zu werden, der da gesagt hat: "Ich din der Weg, die Wahrbeit und das Leben."

Graf Tolstoi geht aber in seiner Sittenlehre über das praktische Christentum noch hinaus und nähert sich dem Buddhismus, den Schopenhauer treffend charakterisiert durch die Theorie von der Berneinung des Willens zum Leben. Dadurch bewirkt er aber eine Aberspannung seiner an und für sich edlen Motive und huldigt somit der Schopenhauerschen Weisheit, die in den Schlußsähen des Werkes: "Die Welt als Wille und Vorstellung" (Band I) enthalten ist:

"Wir aber, die wir ganz und gar auf dem Standpunkte der Philosophie stehen bleiben, müssen uns hier mit der negativen Erkenntnis begnügen, zusrieden, den letzten Grenzstein der positiven erreicht zu haben. Haben wir also das Wesen an sich der Welt als Wille, und in allen ihren Erscheinungen nur seine Objektität erkannt, und diese versolgt vom erkenntnissosen Drange dunkter Naturkräfte die zum bewuhtvollsten Handeln des Menschen, so weichen wir keineswegs der Konsequenz aus, daß mit der freien Verneinung, dem Aufgeben des Wislens, nun auch alle jene Erscheinungen ausgehoben sind, jenes beständige Orängen und Treiben ohne Viel und ohne Rast, auf allen Stusen der Objektität, in welchem und durch welches die Welt besteht, ausgehoben die Mannigsaltigkeit stusenweise solgender Formen, ausgehoben mit dem Willen seine ganze Erscheinung, endlich auch die allgemeinen Formen dieser, Beit und Raum, und auch die letzte Grundsorm derselben, Subjekt und Objekt. Kein Wille: keine Vorstellung, keine Welt."

In dieser Ertenninis ist Tolstoi dem Astetentum verfallen, das um so lächerlicher wirtt, als das Milieu, in dem er lebt, in traffem Gegenfat dazu steht. Er glaubt frei zu sein und ist boch gebunden, seine Familie balt ibn fest, für sie muß er arbeiten und schaffen, und bas um so mebr, als er gang auf sie angewiesen ist. Wer ernährt ihn? wer beschütt ihn? wer pfleat ihn? Die Familie. Wollte er sich von ihr befreien und alle seine Sabe den Urmen geben, so wäre er dem Untergange geweibt. Um dieser Möglichkeit zu entgeben, bat er sich persönlich jedes Unrechts auf Besit und Gewinn entäußert. Damit hat er sich aber ganz der Gnade seiner Familie empfohlen und sich selbst betrogen. Denn das soziale Evangelium, das er verkundet, kann nun nicht wirksam werben, Volk und Menscheit nicht beglücken, weil die treibende Kraft fehlt, die es lebendig macht. Alles, was es bewirten tann, ist eine Aufregung der Geister, ein Streit um seine Wahrheit, ein Orangen bes Bolles auf Besserung seiner Cage, ein Hoffen und Sehnen nach Freiheit. Der hohe Wert, ein unvergängliches, erstrebenswertes Ibeal zu sein, bleibt ihm jedoch versagt. Das soziale Evangelium kann das Evangelium der Liebe nicht ergangen, und Colftoi irrt, wenn er meint, burch ein leeres Astetentum bem Beiland ber Welt Hermann Borkenhagen gleich zu werden.





Deutschtum? — Zur preußischen Altertumskunde — Auch ein Markstein — Schnaps-Internationale und Fuselakademie — Alnskändige und unanskändige Leute

n diesen Tagen durfte der Dreibund sein dreißigjähriges Jubiläum feiern. Und wer feierte lieber Jubiläen als Neudeutschland? Was diesem Jubilar nur irgend Gutes nachgesagt werden konnte, ist denn auch reichlich und — soweit nicht unser leidiger Superlativismus zu Entgleisungen ins Überschwengliche führte — mit Necht gesagt worden. Nur eine Kleinigkeit wurde dabei übersehen —: das Deutsch tum. Sollte diese Unbeträchtlichkeit nicht aber doch wenigstens Erwähnung finden dürfen? So ganz nebenher?

Auf meinen Schreibtisch hat der Herbstwind ein Blatt vom Baume Deutsch-Öfterreichs geweht. Wohl feines der größten. Die "Freien Stimmen, Deutsche Rärntner Landeszeitung", in Rlagenfurt gehören kaum zu der "großen Presse". Sie sind halt nur beutsch. Und da wir Türmerleute auch nur so bescheiden sind, hören wir gern auch diese Stimme. "Genütt und geschütt", so spricht sie, "hat uns dieser schüttere Mantel (,Schier dreißig Zahre bist du alt') wirklich nur nach außen, indem er uns Deutsche wenigstens por der Schmach bewahrte, nicht wie in früheren Reitabschnitten im Bunde mit tunterbunten anderen Böltern als bestes und verläklichstes Ranonenfutter gegen unser eigenes Fleisch und Blut verbraucht zu werden. Nach innen hat uns aber dieser Allianzmantel geradezu geschadet, denn um ja dieser dynastisch-diplomatischen Freundschaft nicht zu nahe zu treten, mied das Deutsche Reich ängstlich jede auch nur leiseste Unterstützung des österreichischen Deutschtums; wir Deutsche blieben für das Deutsche Reich ,Ofterreich er', nicht beffer, als wenn wir Spanier ober Griechen maren. Ein wahrer Trost und eine wirkliche Freude kann diese Allianz für uns deutsche Österreicher erst und nur dann werden, wenn die äußere und die innere Politik sich beden und harmonisch und logisch erganzen. Die Deutschfeinde in der Habsburger Monarchie find zweifellos in der Mehrzahl, denn zu ihnen zählen alle Slawen, die Italiener und im Grunde des Bergens auch die Berren Madjaren, wenn sie auch

aus Verstandesgründen offiziös für das Bündnis mit dem Deutschen Reiche eintreten. Ja, auch unter den Deutschen, besonders im internationalen deutschen Hochadel, den streng katholisch Gesinnten und in der internationalen deutschen Gozialdemokratie gibt es noch genug Deutschenhasser. Aufgeschreckt durch die endlich erwachende deutschnationale Bewegung in Wien und Niederösterreich, verrät so ein Duliöh-Patriot in seiner Beklemmung seine innersten Gedanken in der Versicherung, daß — wenn aufgerusen — wir mit der "alten Schneid", wie 1866, wieder gegen die "Preißen" losgingen.

Alle Hochachtung vor den maßgebenden, über Frieden und Arieg entscheidenden Persönlickeiten; sie allein sind aber bei dem allgemeinen Wahlrecht und der allgemeinen Wehrpslicht nicht mehr in dem Grade entscheidend und ausschlaggebend, wie sie es noch vor der Mitte des verslossenen Jahrhunderts und im Mittelalter waren. Wenn dazu noch von seiten der Regierung eine ausgesprochene Ouldung und Unterstühung slawischen Größenwahns und slawischer Brutalität gegen alles Deutsche kommt, von den Deutschen dier nur und ausschließlich die Betätigung eines internationalen, idealen Österreichertums verlangt wird, so schwindet bei den denkenden Deutschen das Vertrauen, zumindestens in die Dauerhaftigteit und Echtheit der Freundschaft zum Deutschen Reiche. Über Nacht tann diese Säule gestürzt sein, und das korrette Deutschen Reich sieht zu seiner Rechten — im Osten und Südosten — statt der Bruderhand in Nibelungentreue, die Spizen einer Million Bajonette gegen sich gedreht!

Ein nationales Deutsches Reich tann sich nicht auf sich selbst beschränken, seine Lebensinteressen sind mit den Deutschen der ganzen Welt verwachsen, soweit die deutsche Zunge klingt', und sind weitaus am empfindlichsten berührt vom Sein und Nichtsein der 12—13 Millionen Deutscher in Österreich-Ungarn. Sehen diese einmal in einem slawisch-madjarischen Völkerbrei unter, dann wird das Deutsche Reich zu spät erkennen, daß es in seiner Korrektheit und Furcht vor jedem Eintreten für nationaldeutsche Interessen sich seine eigenes Grab geschaufelt hat."

Prinz Ludwig von Bayern hat es jungst für nötig gehalten, die Deutschen Österreichs vor einem "Schielen" nach dem Deutschen Reiche zu warnen. Ich glaube, ber so gut deutsch gesinnte Brinz hat hier einmal in die falsche Kerbe gehauen. Wozu, fragt Dr. Ostar Friedrich Lachner im "Tag", diese Warnung, nicht Hochverrat au treiben? Ausgerechnet an die Deutschen? "Gibt es seit dem Jahre 1866 einen einzigen Fall hochverräterischer deutscher Umtriebe gegen den Staatsbestand? Die Dich ech en trieben wiederholt, zulett in den kritischen Annexionstagen, hochverräterische Plane bis zur letten Ausführungshandlung; vor einigen Tagen wurde das Urteil im flowenisch en Hochverratsprozesse vertundet: in Sudtirol ist man einer umfassenden irredentistischen Verschwörung auf der Spur; die Polen träumen von der Wiederherstellung des Königreichs; die Madjaren arbeiten ungeniert auf die Losreißung Ungarns bin; die bosnischen Serben waren bereit, im Berbste 1908 die Waffen für Peter zu erheben. Da ist benn doch verflucht wenig Grund dazu, eine Mahnung, nicht Hochverrat zu üben, an die allzeit staatstreuen Deutsche en ergeben zu lassen, um so mehr, als diese Mahnung durch die Person des Sprechers leicht zu einer

Verdächtigung der deutschen Loyalität gegenüber den Habsburgern werden konnte. Prinz Ludwig meinte, die Deutschen Österreichs dürften nicht über die Grenze schielen. Darauf gab bereits der verstorbene deutschöhmische Dichter Willomizer die beste Antwort: "Wir schielen nicht, wir sch au en, wir schauen unverwandt, wir schauen voll Vertrauen ins deutsche Vaterland."

Rein Vernünftiger verlangt in Österreich, daß sich das Deutsche Reich offiziell zum Schukpatron der Deutsch-Österreicher auswerse. Aber das, was Italien für die italienischen Österreicher tut, das könnte Deutschland — in seinem eigenen Interesse — auch zum Auken der in ,trostloser Lage' befindlichen Stammesgenossen der Donaumonarchie unternehmen: die österreichische Regierung in kritischen Beiten ausmerksam machen, daß durch eine deutschseindliche Haltung das nationale Empfinden der reichsdeutschen Öffentlichkeit empfindlich beleidigt werden könnte, was im Interesse der Bundesbeziehungen sicherlich nicht wünschenswert erscheinen dürfte.

Die Mahnworte des Bayernprinzen scheinen mir deshalb ganz an die falsche Nation gerichtet worden zu sein. Für Deutsch-Österreich sind sie wahrhaftig nicht am Platz."

Die Gemablin des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand ist eine Tich ech in. Gine geborene Gräfin Chotek, dann Fürstin Hohenberg, ist sie kurzlich zur Berzogin erhoben worden. Das und was die Zukunft dieser Dame und ihrer Nachkommenschaft noch an Erböhung bringen mag, läkt sich ja vom Standpuntte des fürstlichen Paares nicht beanstanden. Franz Ferdinand, meint daber mit Recht die "Rheinisch-Westfälische Zeitung", mußte tein Mann sein, wenn er nicht seinen leiblichen Kindern aus der von ihm als rechtmäßig empfundenen Che auch die Erbfolge auf den Thron sichern wollte. Und doch könne man "in deutschen Rreisen nur mit ernsten Besorgnissen seben, wenn eine Eschechin Raiferin ber Öfterreicher wird, wenn ber öfterreichische Ehronfolger in ber nächsten Generation eine Tichechin zur Mutter hat, somit halb a us tich ech if chem Blute hervorgegangen ift. Denn nach ben Erfahrungen, die wir in reicher Rahl gemacht baben, finden sich zwar deutsche Bringesfinnen immer mit Bergnügen bereit, ihre Aationalität und ibre Religion ganglich aufzugeben, wenn fie auch in ben allerentferntesten, fremdesten Weltgegenden heiraten. Dagegen bleiben ausländische Prinzessinnen por allen Dingen Ausländerinnen, Vertreterinnen der Nation und ber Anteressen der Nation, aus der sie hervorgegangen sind. So war es mit der deutschen Raiserin aus englischem Blut, und genau so ist es mit den Glawinnen, besonders heute in der Zeit des Nationalitätenkampfes. Nun wurde dies Bedenken noch nicht so schwer wiegen, wenn den fremdnationalen weiblichen Sympathien im Babsburger Mannesstamm ein starkes deutsches Nationalempfinden gegenüberstehen wurde. Davon ift leider aber teine Rebe. Das öfterreichifche Raiferhaus fühlt sich überhaupt nur dynastisch, nur schwarz-gelb und gar nicht b e u t f c. Die beutschfeinblichen Sympathien der zukünftigen Kaiserin finden also bei dem Gatten gar kein Gegengewicht. Möglich, daß davon eine Renaissance des österreichischen Deutschtums ausgebt, das lang, viel zu lang auf den Lorbeeren

seiner großen beutschnationalen Vergangenheit geschlafen hat, und das sich vielleicht dann erst wieder erinnern wird, daß seine Ahnen in dieses weite Öster-Reich, in diese Ostmarken als kulturbringende Rolonisten aus dem altbayerischen Stammesgebiet auf der bayerischen Jochebene eingewandert sind, dieses Land deutscher Sitte, deutscher Rultur erst erobert haben. Diese alte deutsche Waffenfreudigkeit zeichnet die Deutsch-Österreicher noch heute aus, sie bilden den Kern der österreichischen Armee, möge die nationale Rampsesfreudigkeit, der seste Wille zum Sieg, der den Sieg halb schon verdürgt, auch auf diesem Gebiet wieder erwachsen."

Ja, möge sie! — tro z des offiziellen und offiziösen nationalen Stumpfsinns auf reichsdeutscher Seite, troz der vorbildlichen "Deutschgesinnung", die ausgewanderte Reichsdeutsche so oft im Auslande betätigen. Sehen wir uns diese nationalen Masochisten einmal in dem Spiegel an, den das "Südafrikanische Gemeindeblatt" in Rapstadt ihnen vorbält:

"Es wird den Deutschen, die ihre Muttersprache nicht hochhalten, oft zur Beschämung vorgehalten, daß gebildete Engländer gerade die Deutschen schätzen, die in Sprache und Sitte Deutsche sind und bleiben wollen. Ich möchte zum Beweise dafür hier einige Außerungen von gebildeten Engländern über Englisch redende Deutsche' anführen. 1. In einer Schulvorstandssitzung tam die Rede auf das Deutschtum. Ein deutsches Mitglied des Vorstandes meinte, die Frage würde sich von selbst lösen; eine Gefahr liege nicht mehr darin, die deutsche Sprache würde hier bald der Vergangenheit angehören, da die meisten deutschen Häuser ja schon englisch seien. Unmittelbar darauf ergriff ein Engländer das Wort und erklärte: ,Ach wünschte. daß die deutschen Kinder in diesem Lande ihr deutsches Gefühl beibehielten; ich würde nicht viel von ihnen halten, wenn sie es nicht täten. 2. In einer Schule wohnte eine englische Lehrerin, um den Schulbetrieb tennen zu lernen, dem Unterrichte bei. Sie erzählte dem deutschen Pfarrer davon und fügte hinzu: ,3ch hatte verstanden, dak es eine Deutsche sei, hörte sie aber mit den deutschen Kindern nur Englisch reden.' Darauf fragte ich sie, ob sie denn nicht auch eine Deutsche wäre, und erhielt zur Antwort: , Za, aber wir sprechen immer Englisch. Ech sagte ihr nun, sie musse sich schämen, wenn das so ware. Bitte, sagen Sie, tun das noch mehr deutsche Familien?' 3. Es wird hier erzählt, daß einer der ersten englischen Parlamentarier, der auch das unbedingte Vertrauen der Deutschen genießt, neulich eine höhere Anabenschule in Begleitung des Hauptlehrers besuchte. Bufällig kam er auch in den deutschen Unterricht. Er sprach mit dem deutschen Lehrer einige freundliche Worte und erkundigte sich bann, was die deutschen Kinder denn zu Hause sprächen. Der Hauptlehrer rief einen beutschen Zungen auf und fragte: ,Was sprecht ihr zu Hause?' Antwort: "Englisch!' Worauf der Parlamentarier die deutsign Jungen also anredete: "Das ist nicht recht von euch! In der Schule und im Verkehr mit anderen Anaben lernt und sprecht Englisch. Aber zu Hause müßt ihr Deutsch reden. Was soll man von einem Menschen denken, der einen deutschen Namen hat und kann am Ende gar nicht Deutsch reden!"

Was ist das eigentlich für eine Rasse, die solche Affenschande treibt? Die bar jeglichen Gefühls für die Schmach ist, mit der sie sich und ihr Volkstum vor den Angehörigen fremder Nationen bedeckt?

Was immer auch an äußeren Erfolgen des "nationalen Gedankens" verzeichnet, durch äußere Mittel "erreicht" werden mag, — die innere, die werbende Rraft dieses "Gedankens" — versagt. Nach zwölfjähriger Abwesenheit besucht ber Geheime Abmiralitätsrat P. Roch die Stadt Posen, die er zwar nicht seine Geburtsstadt, wohl aber von 1862 bis 1897 seine Vaterstadt nennen durfte. Und welche Eindrüde gewinnt der Heimkehrende? Der erste, so schildert er sie in der "Poft", ift ein volltommen überraschender. An der Stelle des Berliner Tors und ber Wälle erblickt man den imposanten Bau des Raiserschlosses, daneben die Akabemie, die Oberpostdirektion, die Ansiedlungskommission, und wo einst auf den Fluren von Zenit ber Roggen ftand, hohe Baufer in langen Beilen. "Der Eindruck verstärtt sich noch, wenn man die ältere Stadt betritt, aber nicht in angenehmem Sinne. Der immer schon stolze Bau des "Basar" ist zu einem riesigen Hotel ersten Ranges erweitert, am Eingang des Altmarktes erhebt sich ein polnisches Warenhaus in Wertheimformen, in dem nicht eine Silbe daran erinnert, daß wir uns auf deutschem Boden befinden. Die Aneipe am Wilhelmsplak, die jahrzehntelang den Sammelplak der höheren Beamten bildete, ist in polnischen Händen, eine andere, das Stammlotal der 6. Grenadiere, verschwunden und durch meist polnische Läden ersekt, überall neue polnische Firmen, während die deutschen Raufleute nicht mehr am Plate find, turzum, ein wirtschaftliches Vorwärtstommen ohnegleichen, aber all das auf unfere Rosten und dem Anfoein nach selbst ohne nachhaltigen Wiberstand von deutscher Seite. Der Eindruck verstärkte und vertiefte sich bei einem Ausflug aufs Land und in eine kleine Stadt weiter ostwärts. Der polnische Bauer kehrt — dem Anschein nach wenigstens — nicht mehr betrunken aus der Stadt zurück; sein Haus und Stall sind älter als die Bauten der Ansiedlungskommission, aber sie sind, was man früher nicht tannte, gut gehalten. Er hat Obstbäume und Blumen im Garten, Oldenburger Vieh auf der Weide und blanke Pferde im Stall. Wohl erkennt man, zumal in der kleinen Stadt, noch manche Züge des alten Schmukes und der alten Verkommenheit, dafür aber machen sich eine verbissene Ablehnung und eine gesuchte Nichtachtung insbesondere gegenüber dem deutschen Gaste geltend. Aun noch mehr: die sämtlichen Arbeiter der Liegeleien, der einzigen Inbustrie in Posens Umgebung, sind organisiert, aber nicht sozialdemokratisch oder gewerkschaftlich, sondern durch den Propst, der ihnen das Zusammenhalten, die Steigerung ihrer Ansprüche als nationale Pflicht bezeichnet. Za, der Propst ist noch einen Schritt weiter gegangen, er verbietet den Schnaps als nationalen Verberber, und dieses Verbot wird sich als stärker erweisen als das schwakhafte Resolutionieren auf dem Parteitag in Leipzig, und wenn der Propst auch diese Schlacht aewinnt, dann ist etwas Grokes geschehen für das Bolentum, ein Erfolg erreicht, ber uns harte Russe zu knaden geben wird. Die Frage erhebt sich, für ben alten Bosener zumal: Wie ist das alles gekommen, wo will es hinaus, und was kann geschen, die Flut einzudämmen? Die erste Frage ist leicht zu beantworten. Die de utsche Schule bat das polnische Analphabetentum beseitigt, die allgemeine soziale Hebung hat auch das polnische Proletariat mit fortgerissen und den vordem nicht vorhandenen Mittelstand geschaffen, und jener unübertreffliche schwarze

Generalstab der jungen ehrgeizigen Propste hat das Werk der Hebung und des nationalen Anspornes gekrönt. Das aber ist nicht die Hauptsache. Alle jene polninischen Rechtsanwälte, Bankbirektoren und Arzte, die jekt in der vordersten Reihe ber Agitation steben, sie sind auf beutschen Schulen und Universitäten ausgebildet, hier und beim preußischen Amtsgericht haben sie in beutscher Weise arbeiten gelernt und die flawische Leichtfertigkeit übermunden, und so trifft recht eigentlich zu, daß die Goldaten und Truppenführer im Rampf gegen das Deutschtum von deutschen Lehrmeistern eigens für diesen Zwed angelernt und vorbereitet sind. endlich das Wichtigste. Das Polentum war durch polnische Wirtschaft verarmt, bie Gutsbesitzer waren in Sanden des judischen Wucherers, und in der Stadt waren die Polen kaum als Handwerker und kleine Krämer vertreten. Da kam die Ansiedlung und taufte mit blankem deutschen Geld all dieses Betteltum aus, und so gaben wir auch noch die Rriegstoften ber, mit denen die volnischen Heerscharen ausgerüstet, die Rassen gefüllt und der Rampf mit aller Aussicht auf Erfolg nachhaltig geführt werden konnte.

Wo will das hinaus? Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß das letzte Ziel die nationale Selbständigkeit ist, und doch ist das eine Utopie, über die sich die einfictigen Bolen keiner Täuschung hingeben. Ein unglücklicher Arieg, der Deutschland niederwürfe, würde doch nicht zugleich Rukland zerstören. An einem polnischen Bufferstaat auf deutschem Boden batten weder England noch Rukland ein Interesse. Dieser Pufferstaat aber, der sich zu Wasser und zu Lande wehrhaft machen müßte, wäre niemals leistungsfähig genug, er würde auch innerlich nicht solide fundiert sein, denn ohne scharfen Druck, das beweisen jett schon Korfanty und Genossen, halten die Polen trot alledem nicht zusammen, und ohne deutsches Geld und beutschen Wettbewerb würde auch die gegenwärtige Blüte wieder binschwinden und der fidele Grundsak: ,Magere Pferde, aber fette Weine' wieder Blak greifen. So bleibt der wirtschaftliche Kampf, verbunden mit zielbewußter Zurudbrangung bes beutschen Elements, ein Polenreich in De ut f ch l and, übrig, das jede Gelegenheit, das Deutschtum auch in den deutschen Gauen zu schäbigen, als erstrebenswertes Riel betrachtet. Und daraus ergibt sich die Antwort auf die dritte Frage. Gegenüber dem dauernden Erfolg der Ansiedlung nimmt der alte Posener, der Rataj, Starolenka und Wilda noch als fast beutsche Börfer kannte, bas Recht einer gewissen Stepsis für sich in Unspruch. In meiner Referendarzeit — 1878 bis 1882 — war die Sache so, daß beim Grundbuchamt die Grofpäter nur Deutsch sprachen; die Väter waren mit der deutschen Sprace einverstanden, während die jungen, mir gleichalterigen Leute einen Dolmetscher verlangten, weil sie Bolen seien. Man lese nach Max Bar: "Die Bamberger bei Bosen', um zu sehen, wie diese Schwaben burch den Bropst auf der einen Seite und die Fehler der Behörde auf der anderen geradezu planmäßig in das Bolentum hineingedrängt worden find. Alle jene , Sauländer', beren Jufen jest "Holendry' heißen, sind ein beredtes Beichen dafür, daß das Deutschtum, vor allem die Ratholiken, nur unter ganz besonders günstigen Verhältnissen in polnischer Umgebung standhalten wird. Aber gerade das Jubilaum

unseres alten Gymnasiums zeigt einen, und vielleicht den wichtigsten, Fehler in der Politik gegen das Polentum. Alle meine Schulkameraden, die jett polnische Anwälte usw. sind, sind in Posen zur Stelle, von uns Deutschen, die wir als Regierungsräte, Oberregierungsräte oder Geheimräte in leitende Stellungen übergegangen sind, nicht einer. Ich selbst habe, das bekenne ich offen, nach dem Asselseramen alle Bebel in Bewegung gesetzt, um eine Stellung zu erreichen, die eine Rückehr in die damals schon unbehaglichen Verhältnisse der Heimat ein für allemal ausschloß.

Bier follte man einen Riegel vorschieben. Ich weiß nicht im einzelnen, wie die Ostmarkenzulage gedacht ist, aber man sollte geradezu schon mit den Abiturienten unter Gewährung von Stipendien und sonstigen Rusicherungen tapitulieren. daß sie nach Bosen zurückehren und hier die von Kindesbeinen an erworbene Renntnis der Menschen und Verhältnisse jum Segen deutscher Art ausnuten. Man stelle ihnen auch tunftige Rarriere durch Beispiele in Aussicht, aber nicht, wie es kurzlich geschehen, dadurch, daß man einen um die Bekampfung des Schulstreiks hochverdienten alten Posener dort abberuft und in das Reichsgericht versett. Das Reichsamt ober Ministerium des Annern war für diesen mir wohlbekannten Streiter der richtige Plat, nicht das Reichsgericht, wo graue Theorie das alleinige Feld der Betätigung bilbet. Ich maße mir nicht an, ein neues Rezept für die Polenpolitik zu verordnen, das ist eine schwere Runft und, wie mir scheint, die Behandlung von Fall zu Fall unter höchst persönlicher Vertiefung und Anteilnahme das einzig Richtige. Aber eine Politit ber Rabelftiche follte man unterlassen, und folde sebe ich. und das wird mir von treu deutsch denkenden Männern auch außerhalb Preußens bestätigt, in der Sprachenfrage. Es hat uns por vierzig Rahren nicht gestört, wenn binter "Bäderstraße" "Ulica piekarnia" stand, und wenn auf den Billetts der Posener Strakenbabn mit ihren unglaublichen Umsteigevorschriften die Anweisung auch polnisch stände, so würde ich das nur für nüklich halten. Zedenfalls sollte man nicht aus politischen Erwägungen den Verkehr erschweren. Das könnte, wenn man jekt ein Augeständnis machte, als Schwäche gedeutet werden, in der Folge wird es, wenn nicht verföhnend wirten, doch so jedenfalls ein Moment berechtigter Berbitterung ausschalten. Das Deutschtum steht in Vosen auf dem Schauplat eines grimmigen Rampfes, der endliche Sieg ift ihm teinesfalls sicher, beshalb gilt es, die Waffen scharf und die Augen offen zu halten. Als Mahnruf in diesem Sinne möchten die vorstehenden Eindrücke eines jest grau Gewordenen, der Posen und die Polen seit 47 Jahren kennt, betrachtet werden."

Nationalgefühl ist am Ende boch — sagen wir: ein männliches Gefühl, der Boden, in dem es nur wurzeln, aus dem es nur sprießen kann, eine aufrechte, tapfere Gesinnung. Im Grunde ein Selbstbewußtsein: das allzeit rege Bewußtsein eines zu behauptenden und durchzusehenden Wertes. Solch Bewußtsein kann aber in einer von Unfreiheit und Unmündigkeit geschwängerten Atmosphäre nur kummerlich gedeihen; ihm fehlt die freie, frische Lebensluft, Wind und Sonne, in denen es sich streden und recken kann. In solcher Atmosphäre wird es immer mehr

oder minder ein Kunstprodukt bleiben, ein angelerntes und angezüchtetes Außerliches, kein in Freiheit Geborenes und Gewachsenes. Und wahrlich, zu allem anderen erzieht ja das großpreußische, aber kleindeutsche Erziehungs- und Regierungsspstem, als zur Freiheit und Selbstverantwortlichkeit.

Ein typischer, ein Schulfall dafür ist der nun zum würdigen Abschluß gelangte Fall Schüding. Von seinen Anfängen bis zu der nun endgültigen und verschärften Berurteilung des renitenten "Untertanen" gleicht er dem Bilbe jenes Pferdes, an dem man sämtliche Rrankheiten, von denen Pferde nur immer befallen werben, gründlich und gewissenhaft studieren kann. "So weit", schreibt das "Berl. Tagebl.", "ift die Rultur doch auch in Preußen vorgedrungen, daß man widerspenstige Beamte nicht mehr auf die Festung schiden tann. Sie können höchstens aus der ,Schar der Reinen' feierlich ausgestoßen werden. Wer sich aber zur staatsbürgerlichen Auffassung durchgerungen hat, der sagt zu dem rigorosen Urteil des Verwaltungsgerichts achselzudend: "Na, wenn schon! Der Bezirksausschuß hatte bekanntlich Herrn Dr. Schücking nur zu 500 M Gelbstrafe verurteilt. Das Urteil bes Oberverwaltungsgerichts mit feiner Abertennung bes Bürgerm e i st e r t i t e l s ist im Sinne des bureaukratischen Klassenstaates außerordentlich viel härter. Man möchte Herrn Schücking durch die Aberkennung des Titels mit einem Matel behaften. Aber es tönnte unabhängige Staatsbürger geben. die unter den beim Schudingprozek obwaltenden Umständen den Titel eines "Bürgermeisters a. D." mit 500 M zu boch bezahlt erachten.

Das liegt nicht an der Institution des Bürger me ist ers selbst, die gerade vom Standpunkt des freien Bürgertums ganz anders gewertet zu werden verdient als die Titel der Landräte, Regierungsräte, Geheimen Oberregierungsräte und anderer Bureaukraten, wohl aber an der Rarikatur, die der Bureaukratenstaat aus diesem höchsten Ehrenamt der dürgerlichen Selbstverwaltung gemacht hat. Der Bürgermeister im wahren Begriff dieses schönen Amtes soll der Anwalt und Führer der Bürger sein, die ihm ihr Vertrauen geschenkt haben; er soll, unabhängig nach oben und unten, ohne Menschenfurcht, die Rechte der ihm anvertrauten Stadt vertreten im engsten Zusammenhang mit den übrigen Vertretern der Selbstverwaltung. So dachte sich Freiherr vom Stein die Stellung eines preußischen Bürgermeisters. Aber was ist daraus unter dem bureaukratischen Regime geworden! Nicht viel mehr als der stolze Name ist übriggeblieben. Aus dem freien Vertreter des freien Bürgertums wurde mehr und mehr ein Sklave des bureaukratischen Bertreter des freien Bürgertums wurde mehr und mehr ein

Das war es ja, was der Minister des Inneren, seine Landräte und Regierungspräsidenten dem tapferen Bürgermeister von Husum nicht verzeihen konnten, daß er den Finger auf die schlimmste Wunde des preußischen Staates gelegt und auf die Reaktion in der inneren Verwaltung Preußens an drastischen Beispielen hingewiesen hatte. Wenn es hier und da noch gutgläubige Personen gegeben haben sollte, die vielleicht der Meinung waren, daß es mit der Beschräntung und Beeinträchtigung der Selbstverwaltung in Preußen gar nicht so schlimm bestellt sei, daß Berr Schücking übertrieben habe, als er die klägliche Ohnmacht der städtischen Beamten, die unerträgliche Kontrolle der Bürgermeister durch

die Landräte und andere Regierungsvertreter, das Überwuchern des Korpswesens, die mißdräuchliche Anwendung des Wahlrechts, die rigorose Behandlung der Ausländer und ähnliche Auswüchse der bureautratischen Allmacht schilderte, dann würden sie gerade aus dem Verlauf des Schückingprozesses den Eindruck gewinnen, daß Herr Schücking in seiner Verurteilung bureautratischer Übergriffe — undeschadet einiger schröffer Wendungen — eher noch zu milde gewesen ist. Und wir müssen der Wahrheit die Stre geben und zugestehen, daß der öffentliche Antläger, Herr v. Faltenhann, das Beste dazu getan hat, dem Volke die Augen zu öffnen. Nur weiter so, Herr v. Falkenhann! Dann wird die Zeit nicht mehr fern sein, wo man auch in Preußen einmal mit der allzu übermütig gewordenen Bureautratie gründlich abrechnet ..."

Und ausgerechnet der selbe Herr v. Faltenhayn war es, der den Kronprin prinzen des Deutschen Reiches und von Preußen als "Instruktor" in die innere Verwalt ung Preußen Reiches und von Preußen als "Instruktor" in die innere Verwalt ung Preußen seingeführt" hat! "Armer Kronprinz!" seufzt das "B. E." "In welcher Verzerrung muß ihm nicht die Beziehung zwischen Krone und Volk erscheinen, wie schief muß er die politischen Zustände ansehen, wenn er sie mit dem Monokel des Herrn v. Falkenhayn betrachtet! Selbst wenn er die Wahrheit hören wollke, so könnte er sie nicht verstehen, weil er die Sprache des Volkswillens nicht versteht.

Herr v. Falkenhann hat von der Staatsanwaltschaft als der "objektivsten Behörde der Welt' gesprochen und er hat behauptet, daß der Angeklagte Schücking sie beleidigt habe. Nun ist Herr v. Falkenhann freilich kein Staatsanwalt im gewöhnlichen Sinne des Wortes, aber er ist doch im Schückingprozesse der öffentliche Antläger. Er vertritt bei der Verhandlung den Staatsgedanken. Aber kann es etwas Parteiischeres geben als die Haltung des Seheimen Oberregierungsrates v. Falkenhann? Man suchte bei ihm umsonst nach einer Spur von Objektivität, wenn man unter "Objektivität" das erfolgreiche Bestreben versteht, divergierenden Auffassungen gerecht zu werden, in diesem Falle also Licht und Schatten im Streit zwischen bureaukratischer und demokratischer Auffassung gleichmäßig zu verteilen . . .

Ihm erscheint schon eine sachliche Kritit des preußischen Dreitlass fenwahlrecht sals "Verunglim pfung". Was hätte wohl Herr v. Faltenhann mit dem preußischen Ministerpräsidenten Bismard angesangen, der das Dreitlassenwahlrecht schon vor vierzig Jahren als 'das elendeste aller Wahlspsteme' bezeichnete? Herr v. Faltenhann sah es auch schon als beleidigend für die preußischen Landräte an, daß Schüding von ihnen ironisch als von einer Behörde gesprochen hatte, 'die Preußen tein anderer Staat nachmacht'. Weiß er gar nicht, daß nach der Aufsassung des Liberalismus die landrätliche Omnipotenz als der eigentliche Kredsschaden der preußischen Verwaltung angesehen wird? So könnte man Satz sür Satz in der Anklagerede des Herrn v. Faltenhann vornehmen, um ihm den Nachweis zu erbringen, daß er, mit bureaukratischen Scheuklappen behaftet, gar nicht imstande ist, die Stimmung im Volke auch nur objektiv zu verstehen, viel weniger objektiv zu würdigen.

Es genügt aber, darauf hinzuweisen, daß Herr v. Falkenhann die Sorge um die Selbstverwaltung, die Herr Schücking mit zahllosen und gewiß nicht

256 Lütmets Cagebuch

den schlechtesten Staatsbürgern teilt, als eine ,krankhafte Auffassungin abtun zu können glaubt. Das preußische Volk hat sich die Selbstverwaltung in den Tagen nach Jena erkämpft, als der preußische Staat und die preußische Bureautratie bankerott waren. Die Selbstverwaltung hat den Staat wieder auf die Beine gebracht und ihn herausgehauen. Das weiß in Preußen jedes Kind; nur Herr v. Falkenhann scheint es nicht zu wissen. Die Bureaukratie führt seit Jahrzehnten einen erbitterten, und wie man zugeden nuß, allzu erfolgreichen Kampf gegen die Selbstverwaltung; aber Herrn v. Falkenhann erscheint es als ,krankhaft et Uuffassung', wenn ein Vertreter der Selbstverwaltung sich gegen die Beeinträchtigung der Selbstverwaltung sich

Was Herr v. Faltenhann vorgebracht hat, um Herrn Schücking in den tiefsten Pfuhl der bureaukratischen Hölle zu schleubern, das versteht das Volk einsach nicht. Im Gegenteil: die allgemeine Überzeugung geht dahin, daß Schücking völlig im Recht ist. Das Preiklassenwahlrecht ist wirklich elend, die Selbstverwaltung ist wirklich beeinträchtigt, ja noch mehr, sie wird geknebelt und mit Füßen getreten. Wenn es Herr v. Falkenhann anders empfindet, dann verstehen wir ihn eben nicht. Er redet eine fremde Sprache, die Sprache der absolutistischen Bureaukratie . . . "

Aber Schüding hat die "rudsichtsvolle Achtung" gegen den Dichin verlett und sich außerdem an der "Treue gegen den Landesherrn", wenn auch in minder schwerer Weise, versündigt. Rudsichtsvolle Achtung? bemertt bazu sein Verteibiger Wolfgang Beine im "Vorwärts": "Sehr gut; jedoch all en Staatsbürgern gegenüber, zu deren Dienste er da ist. Sicherlich wird das niemand bestreiten wollen, auch kein Minister und Disziplinargerichtshof. Aber welch lächerlichen Kontraft zu dieser anerkannten Wahrheit bildet die bureaukratische Rückichtslosigkeit in der Praxis. Wird nun gar von den Beamten noch eine besonder e Rücksicht gegen die Inhaber der öffentlichen Umter verlangt, eine Ruchsicht, die über die allgemeinen sittlichen Pflichten hinausgeht, so beweist diese Überspannung, daß der Bureaukratie unvermerkt die eigenen Standesinteressen sich über die allgemeinen Staatsintereffen stellen. Nicht anders steht es mit der angeblichen Pflicht zur "Treue gegen den Landesherrn". Auch von dem Standpunkte aus, den die monarchische Form des Staatswesens nicht nur als die gegebene hinnimmt, sondern für die beste hält, vermag teiner zu sagen, worin diese Treue bestehen soll. Sie hatte ihren Sinn in der Feudalzeit, die den eigentlichen Staatsbegriff nicht kannte, und in der das perfönliche Verhältnis zum Fürsten, private Verträge der Stände mit ihm und untereinander an Stelle des Gesekes standen. Der Treupflichtige entäukerte sich des eigenen Urteils auch auf sittlichem Gebiet und folgte dem Herrn, und wenn es zu Mord und Meineid war; auf diesen fiel die Verantwortung. Ist heute dergleichen noch denkbar? — Im Rechtsstaat steht die Staatsbürgerpflicht und die sittliche Selbstverantwortung über allen persönlichen Empfindungen; das gilt besonders auch für den Beamten. Für eine besondere Pflicht der Treue, die mit diesen Pflichten möglicherweise in Widerspruch geraten könnte, ist kein Raum mehr. In der Tat ist die Vorschiebung einer besonderen "Pflicht der Treue" ein Appell an die Sentimentalität, die wirklich staatspolitisches Denken vernebelt und verwischt.

Und die Autorität? — Gewiß kann kein Gemeindewesen ohne Autorität bestehen, aber diese ist die Autorität des besseren Könnens, des sittlicheren Denkens und Handelns. Eine Autorität ohne diese Legitimation unt ergräbt das Gemeinwesen. Ein bureaukratischer Apparat, der unt er allen Au sitänden Autorität für sich in Anspruch nimmt und gerade denen die Kritik verbietet, die durch ihre Tätigkeit Gelegenheit gehabt haben, eine besondere Sackunde zu erwerben, macht sich selbst aus dem Mittel zum Zweck und wird zum Hemmschub des öffentlichen Wohls.

Anlaß und Hauptinhalt der Schückingschen Publikation bildete die in Preußen deutlich hervortretende Tendenz, die Macht der Bureaukratenkaste, namentlich ihres junkerlichen Teils, auf Rosten der Selbstverwaltung zu steigern, in alles hineinzureden, möglichst weite Kreise des Volkes in eine Art Dienstrehm, in alles die die hineinzureden, möglichst weite Kreise des Volkes in eine Art Dienstrehm is Vorgesetzt en gegenüber zu bringen, womöglich in militärischer Weise in Disziplin zu halten. Was Schücking darüber mitteilt, zeugt von gründlichster Beobachtung.

Nun sind ja vielsach die Selbstverwaltungsorgane so wenig musterhaft, wie man leugnen wird, daß in vielen Fällen und auf den verschiedensten Sedieten Staatsbeamte sehr Tüchtiges leisten. Darauf aber kommt es nicht an. Ein solches System der Bevormundung muß die Kräfte töten, statt sie zu weden, und muß zu allgemeiner Stagnation führen. Denn die komplizierte moderne Gesellschaft braucht eine unendliche Menge von Kräften. Darum, so mangelhaft die Le i st ung en dezentralisierter Verwaltung hier und da noch sein mögen, das Prinzip ist unentbehrlicher denn je und bedarf der Ausgestaltung, nicht der Rückbildung.

Wer übrigens die preußische Staatsverwaltung kennt, der wird zu dem Urteil kommen, daß selbst mangelhafte Selbstverwaltungen sich neben ihr immer noch sehen lassen können. Von außen gesehen, nimmt sich der Organismus vielleicht noch besser aus, als er innerlich ist. Er prunkt sogar mit Leistungen, aber es sind zum größten Teil fremde Federn, womit er sich schmückt. In Preußen wird viel Hervorragendes geleistet, aber das schaffen die Männer der Wissenschaft, der Industrie, der Technik, und sie schaffen es zum großen Teil in einem hartnäckigen Kampse ge ge n das Unverständnis und die Abneigung der eigentlichen Bureaukratie; sind sie dann aber wenigstens teilweise mit ihren Ideen durchgedrungen, dann kommen die Herolde der Bureaukratie und nehmen den Ruhm für das offizielle Preußen in Anspruch.

Wie innerlich faul der ganze Stamm ist, zeigen der Kultus von Außerlichteiten, der Kastenhochmut, die geistige Verödung, der bornierte Widerstand gegen alles, was gesellschaftlicher Fortschritt scheint.

Daß das Spiegelbild, das Schücking diesen Kreisen gezeigt hatte, nicht gerade ihr Wohlwollen erregte, kann man ihnen nicht besonders verübeln. Viel bemerkenswerter ist, daß das Bürgertum, insonderheit das liberale, das seiner geschichtlichen Vergangenheit nach der Träger der Ideen des Rechtsstaates und der Selbstverwaltung sein sollte, sich des Versolgten im allgemeinen nur lau angenommen hat und sachlich mit seinen Anregungen nichts Rechtes anzusangen gewußt hat. . . . Die eigentliche Blockpresse, so sehr sie anfangs das Buch gelobt hatte, wurde aufverwer xII, 2

Digitized by Google

fallend einsilbig, als das Disziplinarversahren begann und sich herausstellte, daß der Versasser ein Mann Barthscher Richtung war. Er hatte ihnen ja auch mit der Voraussage, unter dem neuen Vereinsgeseh würden die alten "Verationen" in anderer Form weitergehen, einen bitteren Tropfen in den überschäumenden Freudentelch gegossen; wie sehr er recht hatte, zeigt jeht jeder Tag."

Man sollte meinen, auch konservative Organe hätten schon aus Gründen politischer Vernunft gegen dies ganze an den Haaren herbeigezogene Verfahren Stellung nehmen mussen. Es standen ja teineswegs irgendwelche konservative oder sonstige parteipolitische Grundsätze in Frage. Anfangs konnte man denn auch in diesen Kreisen ein gewisses Unbehagen nicht verhehlen. Aber dann kam man mehr und mehr "auf den Geschmad", und am Ende war es einzig und allein nur noch der konservative "Reichsbote", der sich bei der Sache Vernunft und kaltes Blut bewahrt hatte. "Der Richterspruch des Oberverwaltungsgerichtshofes", so schrieb er. "wird auch in den Kreisen, die die Autorität der Regierung sonst stets zu stärken und zu fördern bereit sind, teinem fröhlichen Einverständnis begegnen. Der Rern der Sache bleibt doch der: Schüding hat an verschiedenen behördlichen Organen Aritik geübt, in der er als Beamter in der Form sich start vergriffen [? D. C.] hatte, die aber durchaus nicht jeder inneren Berechtigung entbehrte. Die Wahrbeit seiner verschiedenen Bemängelungen ist vom Oberverwaltungsgericht nicht in 8weifel gezogen worden. desbalb bat man nicht gut daran getan, den bei uns leider meist üblichen Weg einzuschlagen und aus den herben Wahrheiten Beleidigungen der Behörden zu konstruieren, anstatt den Grund zu solcher Rritik freimutig zu b e s e i t i g e n, ernsthaft den Mängeln nachzugeben und ihnen fünftig vorzubeugen. Es muß peinlich berühren, wenn der höchste preuhische Verwaltungsgerichtshof einen Mann, der seine Beamteneigenschaft freiwillig abgelegt hat, noch vor das Forum disziplinarer Beamtenrechtsprechung zieht, wo dieser gar nichts mehr zu suchen hat. Durch die Amtsniederlegung Schüktings batte das Verfabren sein natürliches und selbstverständliches Ende gefunden. Warum also mit aller Gewalt abermals einen "Märtyrer" machen und eine an sich nur unziemliche [? D. T.] Tat durchaus zu einer schimpflichen stempeln? Der Mann hatte objekt iv bittere Wahrheiten in verlehender Form gefagt; das mag von einem Beamten ungehörig fein, deshalb mußte ihm das, folange er im Amt war, zum Bewußtsein gebracht werden. Disziplin ist nötig. Aber unehrenbaft war es gewiß nicht, was er getan hat, es tann fich alfo nicht mit bem allgemeinen Rechtsgefühl beden, daß man ihn der Ehre seines Titels für verlustig erklärt hat. Männer, die man um ihrer Wahrheitsliebe willen verfolgt, die werben immer Sympathien finden, und man gibt ihren Angriffen und Vorwürfen erst dadurch Bedeutung, daß man sie verkehrt behandelt. Einem Manne, der seinen Rod bereits ausgezogen hat, kann man diesen nicht noch einmal ausziehen; er hat eben keinen mehr an. Einem Beamten, der sein Amt niedergelegt hat und aus jeglicher Beamtenlaufbahn ausgetreten ist, formell nochmals den Titel aberkennen, das ist ein Spiel mit leeren Worten, für das uns das Oberverwaltungsgericht tatsächlich zu schabe ist. Warum will benn auch die Regierung der Demokratie durchaus noch Waffen schmieden helfen? ...

Man tut der Autorität trok äukerer scheinbarer Siege mit unzeitiger Empfindlichteit wirklich keinen Dienst. Unsere nervose moderne Reit ift leider der fräftigen Sprace Luthers allzusehr entwöhnt; sie will nichts mehr wissen von dem heiligen Born der freien Rede', wie ihn Ernst Morik Arndt immer wieder gefeiert hat. Es wäre unsern gesamten öffentlichen Auständen wirklich besser, wenn man die moderne Zimperlichteit, die tranthafte Nervenschwäche gegen jede Art von Rritikenblich abstreifte. Wenn Beamte innerhalb ihres Wirtungstreises Schäden erkannt zu haben glauben, so schreie man nicht gleich Feuer darüber, denn die Beamten sind boch ,b i e n a ch ft en b a z u', wie die "Fru Paftern' in Reuters "Ut mine Stromtib' fagt, an die Beseitigung erkannter Mängel die Sand anzulegen. Wir burfen uns darüber auch gar keiner Täuschung hingeben, daß z. B. in Wahlk ämpfen behördlicherseits die Objettivität nicht immer in unantastbarer jungfraulicher Reinheit erhalten bleibt. Die Wahrheit kann niemals wirklichen Schaben bringen, deshalb sollte man es ängstlich vermeiben, auch nur ben Schein zu erweden, als wolle man ihr irgendwie Gewalt antun — sie macht sich sonst in Explosionen Luft."

Weder kann ich zugeben, daß Schücking sich in der Form so sehr "skark vergriffen" hat, noch — und das schon gar nicht! — daß seine "Tat" eine "unziemliche" war. Sie war, wie ich schon im vorigen Tagebuch ausgiedig begründet zu haben glaube, eine nöt i ge und nüt lich e, und eine solche Tatkann zwar manchem unangenehm, niemals aber objektiv "unziemlich" sein. Wer aber so redet, wie er denkt und fühlt, kann sich wiederum so leicht in der Form nicht "vergreisen", denn er redet ja im Gegenteil so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Nach diesen Sinschrungen kann ich die Ausführungen des "Reichsboten" nur glatt unterschreiben. Türmerleser werden diese Sedankengänge überdies nicht fremdartig berühren.

Von Rechts wegen gehörte ja das ganze Kapitel unter die Überschrift: "Preuhische Altertumskunde". Eine solche Fossilität der Anschauungen hat unbedingt Anspruch auf das Interesse der wissenschaftlichen Forschung. Vom Standpunkte des modernen Kulturmenschen aus läßt sich ihnen ja überhaupt kein Verständnis abgewinnen. Eher schon von dem des Humoristen. Könnte es ohne Nachteil für Staat und Sesellschaft geschehen, so sollte man sie schon um ihrer köstlichen Originalität willen tonservieren. So aber müssen wir ihnen — nicht ohne ein gewisses ästhetisches Bedauern — schon zurusen: "Fahr hin, Original, in deiner Pracht!"

Nichts gelernt und nichts vergessen, könnte man von diesen Kreisen sagen. Das gleiche galt noch gestern von ihren Antipoden, den Sozialdemokraten. Die scheinen aber jeht endlich doch mit dem "Lernen" ansangen zu wollen. Der Leipziger Parteitag bedeutet eine Etappe oder, wie das beliebte Wort lautet, einen "Markstein" auf diesem Wege. "Obgleich sich die Sozialdemokratie rühmt, auf dem Boden der strengen Wissenschaft zu stehen und gerade von den Naturwissenschaften das meiste gelernt zu haben," stellt das "B. T." seit, "so hatte sich doch das "starre System' in ihr immer entschiedener durchzusehen gewuht. Herr Kautsch

bewies beständig mit tausend Gründen, weshalb und warum die Sozialdemokratie nicht von der Stelle rücken dürse, wenn sie nicht Verrat an ihren unveränderlichen Grundsähen üben wolle, und einzelne Radikale übersehten diese Theorie der Undeweglichteit in die Praxis, indem sie jedem "Bruder", der von Revisionismus und Entwicklung zu sprechen wagte, den Schädel einzuschlagen drohten. In Oresden war vor sechs Jahren die reine sozialdemokratische Lehre allen Zweislern gegenüber sestgelegt worden. Man hatte eine chinesische Mauer um die Partei gezogen und glaubte nun vor dem Eindringen jeder Neuerung und ganz besonders vor dem revisionistischen Sift geschüht zu sein. Aber in Leipzig hat sich herausgestellt, daß alle diese rigorosen Vorsichtsmaßregeln nichts genüht haben. In die chinesische Mauer ist Bresche gelegt worden. . . .

Was den Leipziger Parteitag auszeichnete, was ihm seine ungewöhnliche Bedeutung in der Geschichte der Sozialdemokratie sichern wird, das ist der Ube erbruk an ber revolutionären Phrase, ber sich bei einem sehr groken Teil ber Delegierten bemerkbar machte. Die Tiraden einiger ,unentwegter' Genossen zogen nicht mebr. Über Berrn Ledebour wurde nur gelacht. Die Taktik der öben Negation und des Grundsakes, daß erst einmal ,alles verrungeniert' werben muffe, wurde mit fpottischem Widerspruch aufgenommen. Ja, Herr Bebel felbst, der noch in Oresben dem Bürgertum seinen Saf ins Gesicht schleuberte, schien dem Gesek der Evolution unterlegen zu sein. Er verhehlte nicht, daß er in der Frage der Caltit bei der Beratung der Erbschaftssteuer auf der Seite ber Revision ist en gestanden habe, und er machte jedem möglichen Aweisel ein Ende, indem er erklärte, daß er es für unrichtig und bedenklich gehalten haben würde, wenn die Sozialdemokratie in dritter Lesung gegen die Erbschaftssteuer geftimmt hatte. Das ist die Taktik des Revision is mus, der sich auch mit Abichlagszahlungen begnügt, wenn sie nur in der Richtung des Endzieles liegen, während die Radikalen auf dem Grundsat; "Diesem Spstem keinen Mann und teinen Groschen!' berumreiten.

Der Revisionismus hat auf dem Leipziger Parteitage triumphiert, daran ändern alle Rabulistereien der verärgerten Raditalen nicht das mindeste. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dann hat ihn die Abstimmung über die Resolution des ersten Berliner Wahltreises gegeben, die mit einer Ablehnung dieser Kriegserklärung an den Freisinn endete. Es mag sein, daß auch das ästhetische Undehagen über diese mit abgedroschenen Phrasen und Anklagen gespickte Resolution zu ihrer Ablehnung beigetragen hat, aber daß man von ihr abrückte, das war allein schon ein Beichen der Wand in g. Die Partei will sich nicht mehr von den Phrasenhelben tyrannisieren lassen. Wenn man am Schluß des Parteitages noch eine sormelle Verbeugung vor den Beschüssen deshalb nichts, weil sie einstimmig angenommen wurde. So ehrt man die Toten, nicht die Lebendigen.

Es wäre zweifellos eine Selbsttäuschung, wollte man annehmen, daß nun etwa die sozialdemokratische Partei in ihren Forderungen an den Gegenwartsstaat weniger rücksichtslos als bisher vorgehen würde. Ze mehr der Grundsat Bernsteins zur Geltung gelangt, daß das Endziel nichts und die Be-

wegung alles sei, um so mehr wird die Sozialdemokratie aushören, nur zu agitieren, sie wird umgekehrt den Nachdruck auf eine positive Beeinflussum unserer Zustände in ihrem Sinne versuchen. Das trat bei der Kritik der neuen Versicherungsordnung an einem praktischen Beispiel mit aller Deuklickeit hervor. Sie wird aber ebensowenig darauf verzichten, den Staat und die Gesellschaft auf ihre Forderungen hinzuweisen, wie der freilich etwas gewundene Beschluß über die Aufrechterhaltung der Maiseier erkennen ließ.

Wir sind überhaupt nicht der Neinung, daß die Sozialdemokratie nun etwa, soweit sie sich in der Richtung einer radikalen Reformpartei bewegt, unschuldiger wird. Sher ist anzunehmen, daß die sozialdemokratische Partei eine größere Stohtraft gewinnen und auf die Sesekgebung einen stärkeren Sinfluß gewinnen wird, wenn sie sich mehr und mehr aus dem Banne der revolutionären Phrase befreit. Sie hat dann Aussichten, zahlreiche Kreise zu gewinnen, die ihr bisher mißtrauisch oder ablehnend gegenüberstanden. Die Zeit, in der die Sozialdemokratie, nur um ihre Abneigung gegen die "eine reaktionäre Masse" zu zeigen, der Reaktion die Jasen in die Küche trieb, ist dann vorbei. Das wittern auch die reaktionären Parteien nur zu gut. Ihnen ist deshalb auch der Verlauf, den der Leipziger Parteitag genommen hat, im höchsten Maße unbequem. . . . "

Sollte diese Entwicklung den "reaktionären Parteien" nicht auch die Notwendigkeit einer kleinen "Mauserung" nahelegen? Das öde "Rampf gegen den Umsturz"-Geschrei, die müde gehehte "nationale" Phrase locken nachgerade keinen Hund vom Osen mehr. Was ist bei uns eigentlich nicht "national", wenn's das Geschäft so will?

Auch die Förderung des Schnapston sigt eine "nationale Aufgabe", die aber nur auf internationalem Wege zum Segen auch des eigenen Vaterlandes mit Gott für Raiser und Reich gelöst werden kann. So erhaben groß und gewaltig ist sie. "Schnapsbrenner aller Länder vereinigt euch!" lautet die patriotische Parole. Wie der "Vorwärts" mitteilt, ist der Breslauer "Volkswacht" das Prototoll der 57. Generalversammlung des Verbandes deutscher Spiritussabritanten, abgehalten am 26. Februar 1909 im "Rheingold" zu Berlin, auf den Redattionstisch geflogen. Unter den Teilnehmern besanden sich: 1 Erzellenz, 8 Grafen, 4 Freiherren, 31 einsache abelige und eine große Anzahl bürgerlicher Schnapsbrenner. Die Regierung hatte als Säste entsandt: Ministerialdirettor Dr. Thiel, Seh. Oberfinanzrat Joeden, Seh. Regierungsrat Voenisch, Seh. Regierungsrat Jan, Seh. Regierungsrat Freiherrn v. Faltenhausen, Seh. Oberregierungsrat Professor Dr. v. Berchta und Regierungsrat Dr. Appel.

"Seschäftsführer des Vereins ist der Seh. Regierungsrat Professor Dr. M. Delbrud. In seinem Bericht betonte er, daß der Verein angesichts der neuen Steuer bestredt sein musse, den Schnapskonsum zu fördern. Der Abstinenzbewegung musse mit aller Schärfe entgegengewirkt werden, denn der Konsum an Trintbranntwein sei erheblich gesunten. Die Schnapsbrenner wollen international gegen die Abstinenzleute vorgehen durch Errichtung einer ernährungsphysiologischen

262 Curmers Cagebuch

A b t e i l u n g unter Leitung des Privatdozenten an der landwirtschaftlichen Hochschule Herrn Dr. Boelk. In diesem Laboratorium, für das jährlich 20 000 M zur Verfügung stehen, sollen alle die Altoholfrage betreffenden Untersuchungen ausgeführt werden können. Alles, was in der Literatur, an Experimenten und Behauptungen auftritt, soll auf seine Richtigkeit untersucht werden. Herrn Dr. Voelk wird noch ein Mediziner und ein Chemiter als Assistent zur Seite stehen. Der Vorftand und Ausschuß haben deshalb beschlossen, für die Herstellung von Trinkbranntwein und Litören eine besondere Abteilung einzurichten. In dieser Abteilung sollen auch die alkoholfreien Getränke beobachtet werden. Die Abstinenz gebt so por. daß sie überall Altoholfreiheit verlangt, aber das Erintbedürfnis der Bevölterung wird durch die sogenannten altoholfreien Getränke nicht befriedigt. "Ich weiß nicht," führte Professor Delbrud aus, ,ob Sie geneigt sind, einmal eine Rostprobe auf diesem Gebiete porzunebmen. Dann geben Sie, bitte, in eine alkoholfreie Schenke und versuchen Sie dort einmal, Ihren Durst zu stillen. (Beiterkeit.) Ich habe mit einigen Rollegen eine solche Probe gemacht. Wir hatten uns den Tag über auf einer Ertursion schon reichlich mit den uns genehmen Getränken verforgt und waren ber Meinung, des Abends müßten wir altoholfrei leben. (Große Beiterkeit.) Nun, in einer balben Stunde hatten wir die ganze Rarte durchgekostet, und dann verließen wir mit Grausen das Lotal. (Große Beiterkeit.)

Schauderhaft, höchst schauderhaft! Und dabei hat das Umsturzblatt noch die Stirn, zu behaupten, das sei "ein Ziel, aufs innigste zu wünschen"!

Es liegt mir fern, hier für die Übertreibungen der Abstinenzler eine Lanze zu brechen. Völlige Enthaltsamkeit von allen alkoholhaltigen Getränken mag und soll sich auserlegen, wer sie überhaupt nicht verträgt und sich nicht anders gegen die Gesahren des Übermaßes, d. h. gegen sich selb sit zu schüßen weiß. Zweckmäßiger und aussichtsvoller als die allgemeine Propagierung völliger Abstinenz wäre die Förderung möglichst wohlseiler und leichter, start verdünnter, aber ungefälschter und wohlschmeckender Getränke. Wenn Bismard sagte, Wein müsse das Nationalgetränk der Deutschen werden, so wußte er wohl warum. Schon der gewohnheitsmäßige reichliche Biergenuß wirkt direkt verdummend und erschlassen, namentlich in Norddeutschland, für das die "echten" (bayrischen) Biere des Transportes wegen start alkoholhaltig eingebraut werden müssen, die heimischen aber vielsach mit schälichen Substanzen (Salizyl usw.) versetzt werden. Nun aber erst der Schnaps, der für die ärmeren Klassen nur in Frage kommende Fusel Man kann es den Vertretern dieser Industrie von ihrem Standpunkte aus nicht verdenken, wenn sie sich gegen Schaden zu schüßen suchen, noch weniger aber dürverdenken, wenn sie sich gegen Schaden zu schüßen such weniger aber dür-

fen sie es Staat und Gesellschaft verdenken, wenn diese darauf hinarbeiten, den Schnapsteusel aus dem Tempel zu jagen. Und ich hätte gar nichts dagegen, wenn gewisse Erzeugnisse sotaner Industrie überhaupt verboten würden. Das einzig gerechte und soziale Versahren wäre, deren Vertreter von Staats wegen abzusinden und die ganze Produktion auf das äußerste einzuschränken. Das läßt sich freilich nicht von heute auf morgen durchsühren, aber "ein Ziel, auss innigste zu wünschen" ist es allemal. Nun aber etabliert sich in aller Form eine regelrecht organisierte Schnaps-Internationale mit einer richtig gehenden "wissenschaftlichen" Fuselakademie! Man wird da in fataler Weise an das Bismarckwort vom deutschen Prosesson. der "alles beweisen könne", erinnert. Die berusenen Vertreter deutscher Wissenschaft sollten keinen Zweisel darüber lassen, wie sie sich zu den Gelehrten jener "ernährungsphysiologischen Abteilung" stellen.

Welche parteipolitischen Gründe auch immer die Sozialdemokratie auf ihrem letzten Parteitage zu ihrer Kriegserklärung gegen den Schnapskonsum mit bewogen haben mögen: — gelänge es ihr, dieser Volksverwüstung auch nur zu einem irgend erheblichen Teile den Boden abzugraben, so müßte man sie segnen dafür. Es wäre eine Kulturtat allerersten Ranges, eine wahrhaft "völkerbefreiende" Tat! ...

Auch wenn sie von Sozialdemokraten verrichtet würde? Sibt's denn da überhaupt "anständige" Leute? Nach alledem, was der Leser in seinem gesinnungstücktigen Frühstücksblatt täglich und pünktlich über sie vorgesett bekommt, muß er es mindestens für zweiselhaft halten, daß einer Sozialdemokrat und doch "anskändig" sein kann.

Nun, wir haben soeben in der Reichshauptstadt sehr "tonservative", sehr "nationale" Leute vor dem Strafrichter gesehen. Sie wurden wegen ganz gemeiner Erpress ung verurteilt. Die Leser wissen, daß ich den Prozes Dahsel, das Versahren gegen diesen hochpatriotischen Mitarbeiter des vom antisemitischen Reichstagsabgevordneten Bruhn herausgegebenen Berliner Wochenblattes "Die Wahrheit", meine.

Der Mann ist ein Opfer seiner tonservativen und monarchischen Gesinnung. Nur damit nicht angesehene Namen aus diesen Kreisen in der Öffentlichkeit bloßgestellt würden, wandte er sich an die Ahnungslosen, um sie aus drohender Gesahr zu befreien. Etwa wie "Gottlieb" im "Tag" das staatserhaltende Verfahren schildert:

#### Geehrter Berr!

Seehrter Herr! Sie sind durchschaut! Sie haben neben Ihrer Frau eine "Braut"! Sie drehen Dinger, Sie kleiner Nidel! Morgen erscheint darüber ein Artikel.

Mich schmerzt dieser traurige Umstand tief, Ich bin monarchisch und konservativ, Ich habe nur deshalb hier vorgesprochen, Man ist halt national bis auf die Knochen. Die Sache läßt sich vielleicht unterdrücken — Doch muß man den Autor schmieren und spicken. Es tostet Zaster, das merten Sie sich gleich, Doch Kaiser und Reich!

Wollen Sie etwa nicht? Ich sage Ihnen bloß: Morgen geht die Razenmusite los!! Fünfhundert Mark her — sonst schliddern Sie rein! Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein!

Der Fall ist bemerkenswert. "Wir regen uns so viel", glossiert ihn Dr. Richard Bahr in dem selben Blatte, — "und gewiß nicht ohne Grund — über den "Simplizissimus" auf; wir bekämpfen — ebenfalls mit Fug und Recht — den Schmutz in Wort und Bild; wir ruhten nicht eher, als dis Peter Ganter, der plumpe Ersinner der blauen Briefe, als Schädiger von Sesundheit und Leben an die Rette gelegt ward. Aber wir ließen es durch all die Jahre ruhig geschehen, daß in der Rapitale deutscher Intelligenz eine Presse auswuchs, die — in der Beziehung war die staatsanwaltliche Charatteristit durchaus erschöpfend — "die intimsten Familiengeheimnisse der Öffentlichteit preisgab und aus der Schande und dem oft unverschuldeten Unglüd einzelner Rapital schlug". Wir waren uns alle klar über diese Art Publizistit; gescholten haben wir oft auf sie und insgeheim die Kände geballt. Über den Rampf aufzunehmen, getraute sich niemand. Man zuckte die Uchseln, und wenn man ein Raushaus leitete oder ein Restaurant, gab man Inseratenausträge. Im übrigen ächtete das Gewerbe nicht, wenigstens nicht öffentlich. Und wer es ausübte, nannte sich wohl gar mit Stolz und Stirn einen nationalen Mann.

Und das ist auch eines der erfreulichen Ergebnisse dieses Prozesses, daß die Bersicherung, man sei national und konservativ und strebe, den Staat zu erbalten, nicht mehr zog. Dak sie nicht ausreichte, Verfehlungen zu beden und Mikbräuche in milbere Beleuchtung zu rücken. Das ist nicht immer so gewesen, und n o d h e u t e trabt manch räudig Schäflein munter durch die deutsche Öffentlichkeit, weil es mit Geschid und Recheit den Mantel prononcierter Rönigstreue über seine Blöken au breiten versteht. Aus diesem sehlerhaften Birtel müssen wir beraus. Wir muffen endlich zwischen perfonlicher Sonorigkeit und ber Betätigung einer bestimmten politischen Gesinnung zu scheiben lernen; einsehen, daß beide nicht das geringste miteinander au tun haben, und daß die Barteistellung des einzelnen ebensowenig für seine Tugend beweist wie für seine Lasterhaftigkeit. Die politischen Parteien sind, was das Sittengesek angebt, überhaupt jenseits von gut und bose. Ober vielmehr: sie find alle gleich gut; benn alle streben in der Adee nach dem größtmöglichen Glück für die Bolksgenossen. Die persönliche Chrenhaftigkeit garantiert keine Partei und kann keine garantieren. Darum gibt es auch nur e i n e anständige Presse: die von ... unantastbaren Leuten mit der Absicht geschrieben wird, dem, was sie für recht halten, zum Siege zu verhelfen. Zebe andere ist unanständig."

Das ist, was auch Fürst Bülow in einem seiner glücklichsten Augenblicke sagte: daß es einen Tiefstand gesellschaftlicher Rultur bedeute, in dem Träger einer anderen politischen Überzeugung gleich einen Narren oder Schurken zu sehen. Und es ist eigentlich nicht mehr als selbstverständlich. Auch bei uns? . . .





# Die Anfänge der Schillerfamilie im Remstal um 1400

Ein Blatt zum 150. Geburtstage bes Dichters

## Gottfried Maier

ätig zu sein, ist des Menschen erste Bestimmung." Dies Wort Goethes in Wilhelm Meisters Lehrjahren klingt wie eine Losung unseres praktischen Beitalters mit seinem Wirklichkeitssinn und Arbeitsdrang.

Da erscheint es benn als eine recht überflüssige Sache, sich um längst verstorbene Vorfahren zu bekummern, Namen und vielleicht ein paar Geschebnisse bei pöllig dabingefunkenen Geschlechtern zu erforschen. Da doch die Gegenwart so unendlich viele Aufgaben aufgibt, die für unser Leben unmittelbar greifbaren Wert besiken. Gibt es nicht Besseres, Fruchtbareres zu tun, als ganze Stöke alter Alten, ganze haufen didleibiger Folianten nach ein paar herzlich unbedeutenben Wörtlein ober Rablen zu burchwühlen? Täglich muß ber Genealoge hören: daß ben gegenwärtig Lebenden Generation um Generation vorzusetzen sei, das sei ja selbstverftandlich, ungefähr alle dreißig Jahre komme man rudschreitend auf ein neues Geschlecht. Ob die Stammpäter da nun Bans, Michel, Ratob ober sonstwie geheißen, das sei so ziemlich gleichgültig. Wenn es sich wenigstens um die Verwandtschaft mit einem berühmten Namen ober um den Ausammenhang mit einem reichen Erbonkel handeln würde, dann könnte man wenigstens glänzen oder einen klingenden Borteil einheimfen. Aber ein blokes Stammbaummachen ohne solche bandgreifliche Rwede sei weiter nichts als eine Sache alberner Neugier ober einer anspruchsvollen Groftuerei, die nur mit einer möglichst großen Anzahl von Ahnen sich bruften wolle, ein lächerliches Brokentum. Vielleicht aber steden barin boch auch edlere, ethische Motive.

Zunächst muß man sagen: Im Familiensinn lebt ein gut Stück Eigenleben. "Blut ist dider als Wasser", meinte unser Raiser mit dem Blick auf die Angelsachsen in einer Anwandlung verwandtschaftlichen Gefühls. Die Liebe zur Sippe ist eine Art Erweiterung des Ichs. Aber sie führt doch zu einem gewissen Zusammenschluß. Ihr Urbild ist die Mutterliebe mit deren schonem Zusammen egoistischer und altrui-

stischer Triebe. Was den Deszendenten gilt, kann auch auf die Aszendenten angewandt werden. Die Familie erweitert sich jum Volt. Die Freude, das Glück, die Ehre der andern ist die eigene. So kommt es aus egoistischen Motiven schlieklich boch zur Hingabe ans Ganze und Allgemeine. Wir sahen's an den Japanern. Ahre Ahnenverehrung hatte gewiß einen starken Anteil an jener aufopfernden Hingabe ans gemeinsame Vaterland, die zum glänzenden Sieg über ein zupor so gefürchtetes Weltreich führte. Man pflegt den preußischen Zunker als den sprichwörtlichen Typus eitlen, aufgeblasenen Familienstolzes zu betrachten. Bismard sab in ihm den tapferen Mann, der stets bereit war, sein Blut nicht nur für die eigene und die Ehre seiner Familie, sondern für seinen König zu verspriken, der die Gröke Breukens begründet hat. Wir ergänzen das durch den Gedanken an die wackere Gefolgschaft des Boltes, die der Abel fand. Bei dem einen wie bei dem andern aber ist wirksam das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und nichts anderes tritt zutage in jener Familienliebe, die sich in Aufsuchung verwandtschaftlicher Zusammenhänge gefällt, sie ist also mehr als eine bloke Spielerei oder eine aufdringliche Marotte.

Die Liebe zu den Vorfahren hängt aufs engste zusammen mit dem H e i m a tg e sühl. Beimatschuk, Heimatpslege lautet heute eine künstlerische Losung. Asthetik und Ethik wirken hier zusammen. Wo die Beimat in ihrer Eigenartigkeit
erhalten wird, da kann das glüdliche Sefühl ruhigen, gesessigten Daseins eher
Bestand gewinnen. Die Aufreizungen zur Unzusriedenheit sinden deshald einen so
empfänglichen Nährboden bei den arbeitenden Klassen, weil im Ringen um die
materielle Eristenz oft das Heimatgesühl verloren gegangen ist. In den großen
Städten pslegt die Hälfte der Bevölkerung aus Zugewanderten zu bestehen, in den
Industriezentren wird das Verhältnis noch ungünstiger: man sucht eben den Ort
auf, wo man Arbeit sindet und sein Brot hat. Dabei ist man keinen Augenblick
sicher, an die Luft gesetzt zu werden. Es sehlt das Sesühl der Ruhe, der Sicherheit, wie es der hat, der auf seiner Scholle sitzt, in seinem Jause wohnt und sagen
kann: Das ist mein eigen, meine Beimat, meine Burg; ob auch bescheiden, doch
ein sessen unter den Füßen; klein, doch mein.

Das Heimatgefühl verleiht ein ruhiges Behagen im Gedanken an die Zukunft; es zieht aber seine Nahrung auch aus der Vergangenheit und macht sie lebendig. Das leere Schema der Jahrhunderte wird mit wirklichen Gestalken ausgefüllt und das einsame Land zum lebensvollen Schauplat der Menschen, ihrer Taten und Leiden. Wie fühlt man sich zusammengehörig mit Land und Leuten, wenn man sich sagen kann: Auf diesem Boden wandelten meine Vorsahren, diese Berge und Täler haben sie durchstreift, dies Land ist mit ihrem Schweiß gedüngt, hier strahlte ihnen Gottes Sonne, hier leuchteten ihnen die Sterne des Himmels, in diesem Kirchlein wurden die Kinder getauft, die Ehen geschlossen, hier standen auch sie an den Pforten der Ewigkeit, in diesen Gräbern ruht ihre irdische Hülle in heiliger Erde. Von den Vorsahren hat man dann nicht leere Namen, Worte, Zahlen. Das Beimatgefühl wandelt sie in lebendige Gestalten.

Man kann glänzen mit einem Stammbaum, der Namen zeigt, die in Staat und Semeinde, in Kirche und Schule, in Krieg oder Frieden, in Kunst, Wissenschaft,

Literatur, Kultur ober Gewerbe berühmt geworden sind. Aber wir wollen auch einen Stammbaum nicht verachten, der kleine Leute, Bauern und Handarbeiter, in sich schließt. In einer Zeit, in der blutleere Blassertheit, energielose Asthetentum an der Tagesordnung sind, wollen wir das frische Blut des innigen Umgangs mit der Natur, den Pulsschlag tatkräftigen Lebens schähen; verbürgt das doch am ehesten ein gesundes, tätiges, glückliches, zufriedenes Leben auch der Nachgeborenen. Die angeborene Kraft guter physischer und guter moralischer Eigenschaften läßt sich durch keine Kunst nacherzeugen oder ersehen. Wohl dem, dem das Erbe einer kräftigen Natur, anspruchsloser Schlichtheit, gerader Offenheit, aufrechten Ganges durch die Welt zugefallen ist! Wir wollen hierüber ein paar Kenner hören.

Der Lebenskünstler G o e t h e sagt: "Die frische Luft des Feldes ist der eigentliche Ort, wo wir hingehören; es ist, als ob der Geist Gottes den Menschen unmittelbar anwehte und eine göttliche Kraft ihren Einfluß ausübte." Rouffeau schreibt einmal: "Ich gehe nur aus, um Spaziergänge zu machen. Einige Schönaeister tun mir zuviel Stre an, indem sie mir ihre Bücher schicken: ich lese nichts mehr ... Es sind groke Herren, die man auf die Buhne bringt ... Was wir brauden, das sind gute Bauern." Derselbe an Pastor Roustan in Genf: "Ach habe ben Ruhm ein wenig genossen, alle meine Schriften hatten Erfolg; tein lebenber Schriftsteller. Voltaire nicht ausgenommen, bat glänzendere Augenblice gehabt als ich, und bennoch versichere ich Sie, daß von dem Augenblide an, an dem ich begann, Bucher bruden zu laffen, mein Leben nur Mube, Angft und Rummer gewesen ist. Ich habe weder ruhig noch glücklich gelebt, und wahre Freude hatte ich nur, als ich unbekannt war. Seitbem indes mufte ich nur vom Dunft leben, und alles, was meinem Herzen lieb war, ist ohne Wiederkehr entflohen. ,Mein Rind, mache dich klein und unbedeutend . . . Geien Sie ein guter Gatte, guter Vater, guter Lehrer, guter Baftor, guter Burger und einfacher Mann in jeder Beziehung, und ich prophezeie Ihnen ein glückliches Leben."

Die Versuche über die Abstammung bes Dichters Schiller haben teilweise zu den gewagtesten Vermutungen geführt, die sich anspruchsvoll in die Literatur eingeführt haben und den Anschein wissenschaftlicher Forschung zu geben wußten. Eine Fülle von Vermutungen ist möglich, benn die Rahl der Träger dieses Namens ist allüberall in deutschen Landen sehr groß. Man vergleiche nur die Abrekbücher der größeren und größten Städte, in die es von allen Seiten des flachen Landes her ununterbrochen mit Einwanderern strömt. Man kann hier Dugende von Schillern finden. Und wer möchte nicht mit einem so berühmten Namensbruder verwandt sein! Bei der Rüdverfolgung grökerer Gruppen von Trägern bes Namens Schiller im Schwarzwald, auf ber Schwäbischen Alb, in Oberschwaben, im Donaugebiet, im Nedar- und Remstal konnte ich in den erreichbaren Urkunden keinen Unfang finden: die Familie Schiller scheint also überall hier selbständig, ursprünglich aufzutreten. Das ist auch begreiflich. Denn die ursprüngliche Schreibweise Schilher, Schilcher und damit zusammenhängend die Dehnung der ersten Silbe, ähnlich wie in Schieler, deutet auf eine nicht gerade sehr seltene Eigenschaft der Augen bei den ersten Trägern des Namens, der damit wie so mancher andere querst als ein Spigname erscheint. Wenn man schon gemeint hat, der Name rühre

her von dem schwädischen Schillerwein, dessen spielende Farbe infolge einer Traubenmischung weber rot noch gelb genannt werden kann, so wäre es zwar gerade nicht ganz unmöglich, daß der erste Erzeuger dieses Weins an einem bestimmten Ort diesen Namen erhalten hätte, doch würde solche Entstehung des Namens an den wenigsten Plägen zutreffen können, man denke an die Rauheit des Klimas von Alb und Oberschwaben; es entspricht der Analogie, an eine körperliche Eigenschaft des ersten Trägers des Namens auch im Weinland zu denken. Ähnliches drücken Namen anderer Zungen und Zeiten aus, z. B. Strado und Pätus. — Nicht ausgeschlossen ist, daß die Schreiber mit ihrer Kunst da und dort die Etymologie verpsuscht haben: in vereinzelten schwäbischen Urkunden verwandelt sich ein Schüler, Schuoler, d. b. der Zögling einer Schule, wohl auch auf einmal in einen Schiller.

Phantastische Romantit und an sich löblicher Lotalpatriotismus möchten den Dichter zum Range eines adeligen Sprossen erheben; allein für die Vermutung, er sei ein Abkömmling der Schiller von Jerdern dei Freiburg im Breisgau, läßt sich auch nicht der Schein eines Beweises beidringen. Den einzigen Anhaltspuntt der Ahnlichteit des Wappens hat Richard Weltrich in seinem trefslichen Buche "Schillers Ahnen" als haltlos nachgewiesen, insosern der Vater des Dichters sich sein Wappen erst im Lause der Zeit von einem berufsmäßigen Wappenmacher stechen ließ, und dieser folgte dem bekannten Muster jener Familie: in den beiden Hälften des Wappenschilds je ein aufrechtes halbes Einhorn und eine aufgerichtete Pfeilspiße und eine ebensolche auf dem gekrönten Helm. Alle Versuche, Schiller in diese einst nicht ganz unbedeutende, aber auch keineswegs sehr hervorragende Familie einzureihen, müssen endgültig begraben werden. Daß man sich doch damit auch von seiten der nächsten Verwandten des Dichters schon so viele Mühe gegeben hat! Selbst in Schwaben scheint man auf eine Ermittlung des wirklichen Tatbestandes in Selbstbescheidung nicht allzu viel Wert zu legen.

Daß des Dichters Vater aus einer Weingärtners familie in Bittenfeld, einem Dorfe bei Waiblingen, stammt, wußte man längst; ebenso daß Schillers Großväter väterlicher- und mütterlicherseits zugleich Bäder waren und daneben einen kleinen Weinschank hatten. Auch die weiteren nächsten Vorsahren auf der Schillerschen Seite hatten einen ähnlichen Beruf in Waiblingen und in bessen Vorort Neustadt. Das scheint allerdings eine herzlich unbedeutende Familie. Wäre es aber sonderlich bedeutend, wenn zwar die Vorsahren auf hohem abeligen Schlosse gesessen wären und den Hörigen es überlassen hätten, das Land zu bauen, aber die Nachkommen dann im Schweiß des Angesichts mit ihrer Hände Arbeit ihr Brot verdienen mußten? Würde man sie nicht als heruntergekommenen Abel bezeichnen? Ist es nicht vielmehr umgekehrt gerade ehrenvoll, wenn es einer Familie gelingt, aus niederem Stande sich zu einer geachteten Stellung emporzuarbeiten, ein Vorwärtsschreiten, das nur der Tüchtigkeit und Tatkraft möglich ist?

Nur eine recht äußerliche, oberflächliche Betrachtung wird die Menschen nach Stand und Stellung einschähen, die sie in der großen Welt einnehmen. Es ist ja wohl der allgemein übliche Maßstab, nach Gold und Glanz, nach Titel und Würden zu beurteilen. Aber gerade von Schiller haben wir gelernt, als das

Höchste den Abel des Geistes und der Gesinnung zu erkennen. Zu Schillers hohem Sinne hat ein gut Teil beigetragen die tiese Gemüts- und Herzensbildung, die er von rechtschaffenen, treuen Eltern empfing. Der Dichter der Ideale stammte aus einem bei aller äußerlichen Einsacheit wahrhaft ideal gerichteten Hause.

Das Wirtshaus seiner Voreltern war kein modernes im schlimmen Sinne, in dem der Wirt ben Gast nur darauf ansieht, wieviel an klingendem Gewinn er aus ibm berausschlagen kann. In alter Reit und noch beute da und dort auf dem Lande in Schwaben war und ist der Wirt nicht blok ein zu Erwerbezwecken aufgestellter "Wirtschaftsführer", sondern in patriarchalischer Weise Vater und Gastgeber seines Hauses, der seine Gaste damit ehrt, daß er ihnen das Beste vorsett, was er ihnen bieten kann gegen tunlich geringes Entgelt. Zene Weinwirtschaften waren teine Aneipen, die Nacht um Nacht vom Larm ber Recher widerhallten, vielmehr die Woche bindurch rubige Stuben, zugleich die Wohnzimmer der Kamilie. und meist nur am Sonntagnachmittag von einigen Freunden oder Erquidung suchenden Fremden besucht, denen der Wirt zugleich seine selbstgebackenen Brezeln porsette; also ein halber Betrieb und doch etwas einträglich, da die eigene Verwertung des meist selbstgebauten Korns und Weins im Einzel- und Kleinverlauf gewinnbringender war. Das Gewerbe nahm hier keinen breiteren Raum ein und war noch weniger so geartet, dak ein idealer Sinn darunter hätte leiden mussen. Der Hauptberuf war und blieb der eines Weingartners und Bauern.

Trok alledem icheint es ein undankbares Geschäft zu sein, dem Stammbaum eines Schiller nachzuforschen, bei dem man auf keine aroken Namen stökt. Desbalb lag auch die Renntnis der Vorfahren Schillers lange Zeit im argen. Niemand fümmerte sich um sie. Noch Gustav Schwab tappte ein paar Generationen vor Shiller im Dunkeln und ließ sich durch das zahlreiche Vorkommen des Namens in Großbeppach zu der Aufstellung verleiten, bier den Ursprung zu suchen. Erst Haffner ist vor ein paar Zahrzehnten ungefähr bis zum Dreißigjährigen Krieg zurückgetommen. Weiter hinaus versagten ihm die Quellen. Das Schillerjubiläum von 1905 gab mir Anlak, unabhängig und selbständig den gesamten Stamm in seiner ganzen Länge und nach allen seinen weiten Verästelungen zu erkunden und bis zu seinen erst erkennbaren Wurzeln auszugraben. Die Aufstellungen Saffners fand ich bestätigt und habe den Aufbau eines breiten Gezweiges von Schillerfamilien des Remstales in den Württembergischen Vierteljahrsheften des Zahres 1905 niedergelegt. Schon damals aber entdecte ich den frühesten Sik der Schillerfamilien des Remstales in Grunbach, von alters einem der bevölkertsten Orte ber Gegend, und meine inzwischen unabläffig fortgesehten Bemühungen haben bies aufs neue erhärtet und ließen bier den Stamm noch erheblich weiter, nämlich bis ins 14. Sahrhundert binauf verfolgen.

Was mir dabei vorschwebte, war nicht eine wenig besagende äußerliche Aufdhlung von Namen und Daten, mein Wunsch war, einen Beitrag zu einer inneren, gewissermaßen naturwissenschaftlichen Geschichte des Geschlechts zu gewinnen oder wenigstens einige Blide in die biologische Genesis der Natur eines Heros zu tun, die Art des einzelnen aus der der Gattung zu erhellen. Restlos läßt sich eine gigantische Gestalt, wie sie in Schillers Versönlichkeit vor uns steht, ia niemals

erklären, man muß auch hier sagen: Die Natur hat über sich selbst hinausgewollt. Väterliche und mütterliche Linie, Zeit und Umstände haben ein in allen Tiefen für uns unerforschliches Zusammen von Kräften zuwege gebracht, daß ein wunderherrliches Gebilde entstand.

Wenn wir von Vererbung reden, dürfen wir nicht bloß an die nächsten Vorfahren benken. Es ist mir schon oft begegnet, daß ganz entfernte Bettern, beren Stammlinien nach oben erst im vierten, fünften oder sechsten Glied zusammenliefen, eine ganz ähnliche Schädel- und Gesichtsbildung zeigten. Wie das Blut selbst, so vererben sich physisch-psychische Merkmale durch die Zahrhunderte. Sollten von den gewaltigen Eigenschaften, die Schiller zeigte, keine Spuren sich bei seinen Vorfahren finden? Dak das mütterliche Geschlecht bis zurück in die Nähe der Reformation in Marbach ein hervorragendes war, das wissen wir, wenn uns auch die näheren Spuren verloren gingen. Die Rodweiß haben ihrer Vaterstadt Ratsberren und Bürgermeister gegeben. Auf der väterlichen Seite begegnen wir, soweit unsere Renntnis reicht, durchweg kräftigen, tüchtigen Naturen. Wenn man in kleinen ländlichen Berhältnissen so reden darf, möchten wir das Geschlecht Schillers mit einem tuhnen Ausdruck geradezu das hervorragendste, das Heldengeschlecht je des betreffenden Dorfesnennen. In Bittenf e l d waren sie durch fast ein Rahrhundert die Schultheißen des Ortes, in Grunb a ch durch fast zwei Zahrhunderte, natürlich mit Unterbrechungen. Sie waren und, was mehr fagen will, sie blieben lange die führende Familie. Wäre es neben ber unbedingten Herrschaft ber württembergischen Fürsten möglich gewesen, sie hätten zum Ortsabel werden müssen. Die Geschichte eines solchen hochachtbaren Geschlechtes zu schreiben, mußte sich lohnen. Leider sind die Nachrichten spärlich. Aber die Vorfahren sind ihres großen Nachtommen nicht unwürdig. Daß sie Weingärtner und Bauern waren, gereicht ihrem Unsehen in unseren Augen nicht im geringsten zur Verminderung, im Gegenteil. Daß bas Geschlecht in einfachen bürgerlichen Verhältniffen lebte, paft jum Dichter der bürgerlichen Freiheit:

> Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis. Ehrt den König seine Würde, Ehret uns der Hande Fleiß.

Der warme, treue Jugenbfreund Schillers Bildhauer Danneder in Stuttgart war untröstlich, als er die Nachricht vom frühen Tode des alten, lieben Genossen empfing. Er saste: "Ich glaubte, die Brust müßte mir zerspringen, und so plagte mich's den ganzen Tag. Den anderen Morgen beim Erwachen war der göttliche Mann vor meinen Augen; da kam mir's in den Sinn: ich will Schiller led ig mach en, aber der kann nicht anders ledig sein als kolossal. Schiller muß kolossal in der Bildhauerei leben, ich will eine Apotheose." Die Witwe Schillers bezeugte bald darauf, wie lebendig er die Größe, den Ernst und die Milde des Dichters wiedergegeben. Um Neujahr 1806 schried der Bildhauer an Wilhelm von Wolzogen: "Vor sechs Wochen war mein König bei mir im Atelier. Wie er Schiller sord sah, sagte er: "Pohtausend, wie groß! Aber warum so groß?" Ich: "Ihr Durchlaucht samals war Friedrich noch kurze Zeit Kurfürst, Schiller muß

so groß sein' (in fermem Ton gesprochen, die beiden Arme gestreckt, so daß das Innere der Hände en face kam). "Aber was wollen Sie damit machen?" Ich: "Ihr Durchlaucht, der Schwad' muß dem Schwaden ein Monument machen, und sollte ich (kaum) ein Terrain kausen (können), das nur so groß wäre, um Schillers Büste aufzustellen." Ähnlich ergeht es auch uns: wir möchten nur einen bescheidenen Platz für eine kleine Ahnengalerie des großen Dichters. Wohl breitet ein Hauch seines edlen Seistes sich über sie, die Vorsahren werden groß durch ihn. Indem wir aber die großen Züge seines Wesens bis in die ersten Wurzeln der Anfänge zurüchversolgen, wird er uns selbst auch verständlicher, lebendiger und damit größer. Auch ein wenig von dem "lebig und kolossal".

Von des Dichters Geburt bis zur Geburt des erstbekannten Stammvaters gerechnet, durfte ich um reichlich volle vier Aahrhunderte, von heute an gezählt, nabezu sechs Sahrhunderte zurücktommen, ein bei bürgerlichen Familien seltener Glücksfall ber Stammestunde, möglich infolge ber punktlichen Buchung von Sinsen aus Häusern und bebautem Lande, geschehen in sogenannten Zins- oder Lageroder Steuerbüchern, während die Verurkundung der Veranderung im Familienstand in Geburten, Cheschließungen und Todesfällen bekanntlich erst seit dem Tridentinischen Ronzil auch bei Brotestanten allgemein üblich war, womit allerbings, wenn sorgfältiger Aufschrieb stattgefunden hat und nichts verloren gegangen ist, sichere Rudverfolgung bis in die fünfziger Jahre des 16. Jahrhunderts möglich ist. So trostlos einförmig das Lesen dieser alten ersten Quellen erscheint, so sind mir doch bei wiederholtem Durchgeben, Ausziehen und Vergleichen neue Beziehungen flar geworben, der ganze Schillerstamm bat sich mir aus biesen vergilbten Blättern immer greifbarer, lebendig, groß und bedeutend herausgehoben. Nicht so unbekannt war schon bisber bas bem Leben bes Dichters unmittelbar porangehende Zahrhundert seiner Familie, wenigstens der näher liegende Teil desselben im Rahmen der äußerlichen Daten, ber sich in Bittenfeld und Waiblingen abspielt. Über das nächstvorangebende zweite Rabrhundert von ungefähr Mitte des sechzehnten bis siehzehnten Aahrhunderts, das in Neustadt verläuft, breitet immer noch ber Preißigiährige Rrieg mit seiner weitgreifenden Zerstörung von Urkunden seine dunklen Schatten. Heller sind die zwei früheren Zahrhunderte beleuchtet, die uns in die Urheimat Grunbach versetzen, dank der Dokumente, die in den Archiven zu Stuttgart und Schorndorf geborgen sind, und diesem Anfang ber Geschichte wollen wir vor allem unsere Aufmertsamteit ichenten; haben wir boch hier das anziehende Schauspiel einer beutlichen Rlarheit, mit der sie sich aus dem Dunkel des Mittelalters heraushebt. Finden wir Schiller im Remstal auch schon im Mittelalter, so ist das doch ganz vereinzelt der Fall. Sier in Grunbach dagegen erscheinen sie stets und schon 1400 als eine tompatte Masse, eine stattliche Gesamtfamilie, so daß wir mit Fug und Recht von einer Urheimat reden dürfen.

Grunbach ist ein hübsches evangelisches Pfarrdorf, heute mit 1166 Einwohnern, mitten im fruchtbaren, berg- und waldumsaumten Remstale gelegen; nach der Oberamtsstadt Schorndorf sind es ostwärts 8,7 km, ungefähr ebenso weit ist es nach Waiblingen westwärts. Einst führte eine Römerstraße das Tal herab. Das römische Fiskaleigentum ging in den Besit der franklich-deutschen Rönige

über; daher spricht eine Urtunde vom Jahre 1080 vom Königsgut im nahen Winterbach im Gau Remstal. In dem eine starke halbe Stunde entfernten Beutelsbach wurden Reihengräber aus der alemannisch-frantischen Zeit mit reichen Funden aufgedeckt. Diese Landgemeinde und Grunbach gehörten in der Folge zu den bevölkertsten des Tales, wohl im Zusammenhang mit dem Auftommen mächtiger Grundherrschaften, die ihren Leuten Schutz gewähren konnten, so von Often ber ber Hobenstaufen, wie denn noch in den Jahren 1400 und 1500 der Familienname Stofer in Grunbach sich findet, und von Westen ber der Berren von Württemberg: 1080 erwarb Ronrad I. durch Heirat mit der Erbin Luitgard von Beutelsbach diese Gemeinde und ihre Umgebung, wenn auch ein Ortsadel in Beutelsbach wie in Grunbach noch länger bestand, ohne Zweifel aber nicht als reichsunmittelbar, sondern im Dienste der mächtigeren Nachbarn. Die Grafen von Württemberg hatten in der Rirche zu Beutelsbach ihr Erbbegräbnis, bis sie es 1321 nach Stuttgart verlegten. 1273 und 1275 ist der Pfarrer von Grundach Dekan des Landtapitels Schorndorf-Cannitatt. 1400 taucht auf ein Rudger Caplan, der Haus und Hof in Grundach und einen Hof zu Winken hat, ber bierber zinst. Ebenso zinsen herein die Höfe zu Verchenbach. Eine Liste von Beiträgen zum Türkenkrieg aus bem Jahre 1542 zählt 175 beitragende Personen auf, dabei 15, die nichts haben, und von denen auch nichts zu bekommen ist. Ein solcher Beisak kommt ganz vereinzelt vor. So können wir annehmen, daß der Aufruhr des "Armen Konrad", ber 1514 gegen Herzog Ulrich in Beutelsbach anging, auch in Grunbach Auzug erfahren hat. Grundach gehört immer noch zu den Gemeinden mit starkem Weinbau, es hat an einem Tag im Hochsommer einen förmlichen "Weinmartt". Heute werden noch rund 100 ha angebaut (in Beutelsbach 140, in Schnait 117). Das Statistische Landesamt sagt (Königreich Württemberg 1906, III, S. 488): "Der fructbare Boden des Remstales und die sonnigen Abhänge der umgebenden Bergketten haben von jeher zu einer intensiven Bodennukung eingeladen ... Ein mildes Rlima begünstigt ebensowohl den Anbau von Körnerfrüchten und Futtergewächsen als auch die Pflege von Handelspflanzen und Gemüsen und ganz besonders den lohnenden Betrieb der Obstbaumzucht sowie des hochwertigen Weinbaus." Mit Einführung dieser Rultur fand ohne Zweifel eine stärtere Besiedlung statt.

Auch die Schiller treiben in Grundach vorzüglich Weindau, aber nicht ausschließlich. Wird doch der Familienname selbst zu einem Gewandnamen von Weindergen, allerdings so genannt erst in einem Güterbuch vom Jahre 1627, so daß die umgekehrte Übertragung des Namens vom Flurnamen her ausgeschlossen erscheint: "ein Weingarten im Schiller an der Bücherhalden". Ühnlich im nahegelegenen Korb "im Schiller", aber hier erst 1650, als die Familie eine größere Verbreitung ringsum gewonnen hatte.

Aus Grundach sind uns eine Anzahl Zins- oder Lagerbücher erhalten: Gilten, zu entrichten an die weltliche Herrschaft, an die Reller- oder Rameralbeamten der württembergischen Grafen und Herzoge, werden verzeichnet in den Güterbüchern von 1400, 1500, 1563, 1603, sämtlich auf dem Staatsarchiv befindlich. Aber neben der Kirche und neben einzelnen geistlichen Korporationen hatte hier das reichbegüterte Remstaltloster Lorch, eine Gründung der nahen Hohenstaufen, großen

Besitz und eine eigene Weinkelter, die Abts- oder Lorcher Kelter, jedenfalls von 1471 an, in welchem Jahre Graf Ulrich der Vielgeliebte in geldarmer Zeit einen großen Teil seiner Einkünfte an das Kloster verkaufte. Wir haben Lorcher Lagerbücher von 1502, 1627, 1651 und 1672.

Die Schiller erscheinen in diesen Urtunden von Anfang an als zinspflichtig an die württembergische Herrschaft, sind also von Haus aus altwürttembergisch, wobei nicht mehr sicher auszumachen ist, ob sie nicht zuvor stausisch waren und erst durch die Erwerbungen Württembergs an stausischem Sediet unter dessen Wortendeinsch ist dies doch, wie bei den meisten Orten der Segend. Durch den oben erwähnten Verkauf vom Jahre 1471 wurden dann auch die Schiller stark zinspflichtig an Lorch, ohne aber dadurch das alte Untertanenverhältnis zu ändern, da Württemberg die Vogtei hatte und behielt.

Da ist es nun merkwürdig und ein glanzender Beweis zäher Rraft, wie beharrlich die Schiller ihren Befik festgebalten haben. An den genannten Lagerbüchern findet sich ein rubeloser Wechsel der Lebensträger: begreiklich in ienen triegerischen Zeiten, in denen die württembergischen Fürsten in zahlreichen Fehden ibre Macht zu mehren suchten und die Untertanen ibres Besikes nicht froh wurden. Die schwachen bäuerlichen Hände vermochten ihr Lebensgut selten bis auf die Entel zu vererben. Der Hauptstamm der Vorfahren des Dichters aber vererbt ein und dasselbe Leben nabezu zwei Jahrhunderte auf die Nachkommen, ja einen Teil von den Reiten Sberbards des Greiners bis ungefähr zum Anfang des Dreißigjährigen Rrieges; bei einem und demselben Gute können wir die Spuren verfolgen bis zum lekten Grunbacher Schiller 1651. Alle Hochachtung por einer Kamilie, die vietätvoll am Erbe der Väter hängt und es mit treuen, starten Sänden zu bewahren weiß, gleich als wäre es ein abliges Fibeitommik. Diese seltene physische und moralische Kraft dürfte ihre Wurzeln auch schon bei den Vorfahren gehabt und nicht erst Knall und Fall mit dem Rahre 1400 eingesett haben, der Familienbesit also wohl noch älter sein. Ein solcher Rudschluß auf die Zeit vor 1400 ist einfach geboten.

Nun aber einige turze Worte über die genaueren urtundlichen Belege, die uns zugleich zeigen, daß wir hier in diesen alten Beiten, in denen noch keine standesamtlichen Registrierungen stattfanden, in der glücklichen Lage sind, einen leider sonst meist sehlenden Ersatz zu haben an der fortlausenden Buchung des Erbgutes, dant der standhaften Bewahrung durch ein kraftvolles Geschlecht. Nicht weniger als mindestens sechs Generationen sind hier zusammengehalten durch ein doppeltes Band: durch die Vererbung eines Lehensgutes und außerdem noch eines Jauses. Eine ununterbrochene Reihenfolge von Besitzern wird uns hier nahezu sichergestellt von fast der Mitte des 14. die zum Anfang des 17. Jahrhunderts, vom Mittelalter die zur Zeit der allgemeinen Führung von Kirchenregistern.

Im Zinsbuch von 1400 wird der Name geschrieben sechsmal Schilcher, dreimal Schilher, zweimal Schylher, und zwar ohne Unterscheidung bei den drei erwähnten Vertretern des Geschlechts Ulrich, Jans und Jainh Sch. Aufgezählt unter den Pflichtigen werden serner ein Schultheiß, ein alt Schultheiß, Vernolt und Ulrich Schultheiß. Da die letztere Venennung als Familienname in Grundach ver Kurmer XII, 2

nie portommt, so haben wir sie als Titel zu fassen, und zwar dürften, da die Vogteirechte über das Rloster Lorch schon um 1300 an Württemberg gekommen waren und daneben ein Sondervogt im Dorfe Grundach kaum denkbar ist, auch eine andere Herrschaft nicht vorhanden war, nur zwei Schultheißen unterschieden werben. Der Altschultheiß kann aber mit Bernolt nicht identisch sein, da die Leben von beiden an völlig verschiedenen Orten aufgeführt werden und zusammen einen unverhältnismäkigen Umfang annehmen würden. So glauben wir auf Grund neuester, längerer Erwägungen, daß Bernolt Schultheiß der im Amt befindliche, Ulrich Schultheiß aber der gewesene Schultheiß ist. Diese beiden treten als die beiden größten Landwirte der Gemeinde auf neben der Erbpächterin des umfangreichsten Hofes, des Lorder Rlosterhofs, genannt die Bugin. Welchen Familiennamen führt nun der Altschultheiß? Ohne Aweifel beißt er Ulrich Schiller; benn er ist Lebensträger nicht bloß von dem Gut, das uns in der Schillerfamilie noch tief ins nächste Zahrhundert hinein begegnet, sondern auch von der Hausstätte, die sich die ins übernächste Jahrhundert in der Familie findet und stets kenntlich ift an den zweimal 6 Hellern, die sie zu zinsen bat. Bur Beit unseres Altschultbeißen ist es allerdings nur eine, vermutlich infolge der Städtekriege leergewordene Sofraite, die ein anderer im Afterlehen hat. Sie gibt 1 Schilling, d. h. 12 Heller. — Damit erfahren wir auch, woher jener Sik der Schiller stammt: aus einem alten Erblehen. Dafür aber hat Ulrich ein anderes Haus in der Nähe: "Item Blrich Schultheiß git of sim Buß 5 Schilling Beller in das Gut. Daz lit by der Lorcher Relter": bier herum saken die alten Hauptschiller durch die Rabrbunderte, auch eine Bestätigung der Identität von Ulrich Schultheiß und Ulrich Schiller. Warum aber wird er nicht beim Familiennamen genannt? Das war wohl nicht üblich, benn wir finden es auch bei Bernolt nicht anders. Zugleich diente es zur Unterscheidung von einem ausdrücklich genannten Ulrich Schiller. Daß der lettere eine besondere Berson ist, muffen wir aus seinem umfangreichen Beinbau schließen: unter den damals allerdings noch weniger zahlreichen Weingärtnern erscheint cr als einer ber Stärkstbeschäftigten: bas mare wohl für ben Allschultheik neben seinen zwei Bauernleben zuviel gewesen. Somit haben wir schon im Sabre 1400 vier Schiller in Grunbach.

Wie sie zusammenzuordnen sind, ist nicht sicher auszumachen. Am ehesten wird man die beiben meistbegüterten zusammennehmen als Vater und Sohn; denn bei der damals noch üblichen Vererbung des Gesamthoses erhielt sich der Jauptbesit bei einer, gewissermaßen der Majoratslinie. Ulrich Schiller hat auch noch keines der Lehen vom Vater inne. Aber als kausträftiger Sohn eines wohlhabenden Vaters hat er sich auf anderen Sebieten Vesitz eingetan, in dem neu ausgekommenen Weindau. Der Altschultheiß kann bei seinem größeren bäuerlichen Umtried, in dem doch auch ein Weinderg nicht sehlt, kaum hochdetagt sein. Deswegen könnten wir den Nächstvermöglichsten ihm im Alter noch voransehen. Hans besitzt die angenehmen Liegenschaften von Haus, Garten, Wiese und einen Weinderg in günstiger Lage, was er ganz wohl noch überschauen kann. Als Erde seines Gartens erscheint 1500 der Hauptstamm. Haint dagegen, der die bescheideneren Güter einer sehr entfernten Wiese und eines Weinderges am Jungerberg

innehat, gehört entschieden einer Nebenlinie an. Wir könnten Hans, Ulrich, Ulrich als Großvater, Vater und Sohn unterscheiden und in Hainh etwa einen zweiten Sohn vom Großvater sehen, der dann ein Alter von 75 Jahren hätte und etwa 1325 geboren wäre.

Alles in allem: das erste Auftreten der Vorsahren unseres Dichters bietet einen hocherfreulichen Anblick. Wir schauen einen prachtvollen Stamm, der ein längeres Weiterbestehen und träftiges Wachstum verheißt. Gleich einer mächtigen deutschen Siche steht er da, von der man hoffen darf, sie werde ihre festgefügten, knorrigen Aste noch Jahrhunderte gen Himmel erheben und weiter emporrecen, der leuchtenden Sonne sich erfreuend und dem Unwetter Trot dietend. Aur spärliche Nachrichten sind es, in denen die alten Urtunden uns von ihrem Besig und ihren Arbeiten Kunde geben. Aber wenn wir sie entziffern, so sehen wir zwischen den Beilen ein Geschlecht sich erheben mit hellen Augen und starken Armen, das in jenen wilden Beiten, da der Stärtste recht hatte, in jenem 14. Jahrhundert, da die württembergischen Grasen mit Kaiser, Ritterschaft und Städten scher endlose Kämpfe führten, da das Land aus tausend Wunden blutete und in dem Adel, Bürger- und Bauernstand sast zugrunde gingen, sich zu behaupten wußte.

Diese alten Schiller gehörten ja nicht zu den Hohen der Erde, es waren einfache Landleute, nicht einmal Großbauern, nur bescheibene Land- und Weinbauern, aber doch um 1400 von verbältnismäßig so stattlichem Besik, daß er ihnen nicht über Nacht zugefallen sein konnte. Wir durfen ruhig annehmen, daß sie ein Rahrhundert früher, schon als jener Eberhard regierte, der mit Raiser und Reich in die Schranken trat, und den das Volk als den kühnen Begründer württembergischer Sondereristenz mit dem Beinamen des Erlauchten ehrt, als ein tüchtiges Geschlecht sich erwiesen und so feste Wurzeln in altschwäbischem Boben geschlagen haben. bag tein Sturm sie entwurzeln konnte. Und wir wissen auch, daß sie noch lange, bis in den menschenmörderischen Preifigfährigen Rrieg, hier festgesessen sind. Ein urwüchsig starter, zäher Bauernschlag, boch offen jeglichem gesunden Fortschritt; sehen wir doch, wie sie mit Eifer sich der neuen, vielverheißenden Rultur von Obst und Wein zuwenden. Von selbst mußten einem solch hervorragenden Geschlecht die besten Ehrenstellen und Würden zufallen, über die Die Landgemeinde verfügen konnte; in vorderster Reihe finden wir sie daher von 1400 an durch die Rabrbunderte.

Noch höher als Besit und Rang stehen uns die Eigenschaften von Herz und Gemüt; sehen wir in ihnen doch nicht bloß Naturgabe und Naturgewinn, sondern die eble Frucht innerer, sittlicher, persönlicher Bildung. Zwei Schiller namens Ulrich haben wir in den Schillern des Jahres 1400 gefunden, offenbar in Anlehnung an den damals spezisischen Grasennamen. Man ist versucht, es als eine Sache der Mode zu betrachten, wenn, wie Sitten und Sebräuche, so auch der Name des Herrschers sich in seinem Lande sehr verbreitet. Aber es ist doch wohl mehr als bloße Nachahmung, wenn z. B. zurzeit in Schwaben auf dem Lande teine Mannsnamen so häusig sind wie Friedrich, Karl, Wilhelm. Wenn vollends in jenen Zeiten des Greuels der Verwüstung der Name des Herrschers noch so viel gilt, daß er in den Untertanen vervielfältigt wird, so müssen wir auf besondere Wertschätzung,

Anhänglichkeit, Treue schließen. Vielleicht ging jene Anhänglichkeit ans "angestammte Herrscherhaus" schon zurück auf den ersten ins Licht der Geschichte eintretenden Württemberger, Konrad I., der um 1080 Herr und Beschützer von Beutelsbach und Umgebung wurde. Jedenfalls können wir die Schiller nicht bloß zu den Arschwaben, sondern in etwas weiterem Sinn zu den ältesten Untertanen des Hauses Württemberg rechnen.

Dabei ist kaum ein Zweisel, daß das Remstal bis herab gen Waiblingen dem mächtigsten Herrengeschlecht der Stauser Gesolgschaft leistete. Wer kann es wissen, ob nicht auch die Schiller einst ausgezogen sind mit den ruhmreichen Herren, dem glänzenden Gesolge eines Friedrich I. Barbarossa? Sie verstanden zu ihrer Zeit sicher auch das Schwert trefslich zu führen. Rein Blatt der Geschichte verzeichnet ihre Taten. Aber ein halbes Jahrtausend, nachdem die Herrlichteit des staussischen Hauses dahingesunken war, ist dem kernigen Geschlecht der Schiller ein tapserer Nachsahre geboren worden, ein Ritter vom Geiste, der die ersten Elemente jener tieseren Bildung, mit der er einer der Führer des deutschen Volkes wurde, dort in Lorch am Fuße der Stausenburgen empfing und dann des neuen Deutschen Reiches Herrlichkeit mitbegründen sollte mit seinen unsterblichen Gesängen.

Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, In keiner Not uns trennen noch Gefahr.



# Vom Gewinn allgemeiner Bildung

in vielgebrauchtes Schlagwort behauptet: "Wissen ist Bildung". Daneben haben wir die Bezeichnung "allgemein gebildet" und man darf wohl sagen, daß zu teiner Beit mehr nach dieser allgemeinen Bildung gestrebt worden ist, als heute. Bringt man diese Bezeichnung "allgemein gebildet" mit jener Auffassung zusammen, daß Wissen gleich Bildung ist, so würde allgemeine Bildung also gleich allgemeinem Wissen bar nach nach nachmen darf, daß hier das Wort "allgemein" mit dem unglücklichen Beigeschmad von "ungefähr", "wenn man es nicht genau nimmt", verstanden werden soll, so daß allgemeines Wissen dann hieße: man weiß so etwas von allem, aber nichts eigentlich genau, so ergibt sich aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, daß man von einem gebildeten Menschen, er solle ein allumfassen des Wissen haben.

Nun wäre zunächst zu bemerken, daß Wissen noch keineswegs gleich Bildung ist, daß auch das reichste Wissen einen Menschen noch nicht gebildet zu machen braucht, daß man umgekehrt aber auch ohne den Besitz ausgesprochener Wissenschaft sehr wohl gebildet sein kann. Aber wenn wir in diesem letzteren Falle einem Menschen das Wort "gebildet" zugestehen und nicht durch die Einschränkung "Berzens-, Gemütsbildung" von vornherein die hohe Allgemeinbedeutung des Wortes wegnehmen, so muß der Betreffende eine Eigenschaft haben, die man weniger als Besitz von objektivem Wissen, denn als subjektive Fähigkeit zur Wissenschaft bezeichnen mag.

In der Tat ist es ja für keinen Menschen möglich, die Ergebnisse aller Wissenschaft sich zu eigen zu machen. Aus dieser Erkenntnis heraus hat sich seit zweihundert Jahren in steigendem Maße ein Spezialistentum entwickelt. Immer enger sind die Ausschnitte aus den verschiedenen

Wiffenschaftsgebieten geworben, die ber einzelne zu burchadern sich anschiedt, und gerabe bie ausgesprochen atademische Wissenschaft hat jahrzehntelang eine Art von Sonderforschung begünstigt, bei der es auch dem fleikigsten Talente nicht möglich war, mehr als einen ganz kleinen Bruchteil einer Fakultätswiffenschaft in diesem Sinne fich zu eigen zu machen. Es ist aber nicht zu leugnen, bak wir nur mit einem gewissen Wiberstreben biesen Spezialgelehrten bas Chrenwort eines wirklich Gebildeten zuerkennen mögen. Andererseits brangt es uns immer wieder zu Menschen, die versuchen, durch die Kraft ihrer Berfonlichkeit intuitiv das riesige Gebiet der gesamten Wissenschaft zu durchdringen auf die Gefahr bin, in bundert Einzelbeiten nicht genau Bescheid zu wissen und mit ruhiger Anerkennung der Notwendigkeit nicht überall, ja fast nirgends, zu den Quellen selber vordringen zu können, sondern die Forschungsergebnisse ber anderen übernehmen zu mussen. Auch beute noch hat die akademische Kachwissenschaft zuweilen ein verächtliches Achselauden für diese Art von Gelebrsamkeit. Aber sie bat es nicht nur immer häufiger erleben muffen, daß gerade berartige Gelehrte ben größten Einfluß auf die weiteren Volksschichten gewonnen haben, sondern daß sie sogar für die Spezialforschung richtunggebend gewirkt haben. Denn diese Männer — nennen wir als Beispiel Houston Stewart Chamberlain — arbeiten wirklich im Dienste der Bildung, nicht im Dienste der Wiffenich aft. Andem fie felbst die Ergebnisse ber wissenschaftlichen Forschung in einem einzigen Lebewesen zusammenzubrängen versuchen, erweisen sie den Begriff "Wissenschaft" wieder einmal als lebendigen Organismus. Deshalb können sie bann auch wieder diese sonst aus einer Unsumme pon Einzelpunkten und Einzelwerten bestehende abt it ion "Wisse f ch a f t" als das aus jenen zabllosen Faktoren gewonnene Produkt "Wissen" der Menschbeit übermitteln.

Nur dieses Produkt Wissen ist als eigenklicher Lebenswert zu empfinden. Und so lebt in uns allen als das Ideal des Begriffes eines gebildeten Menschen der, dem nichts von den Erscheinungen des Lebens fremd und unvertraut ist; der von all den tausend Dingen, die er sieht, die ihm durch die Hände gehen, die er benutzt, die ihm auf Schritt und Tritt im Leben begegnen, weiß, was sie sind, woher sie kommen und worin sie wirklich bestehen.

Gewöhnlich empfinden wir im eng umschienten Raum, in den das Tagwerk des Berufs uns zwingt, nicht fo schwer, wie wenig wir eigentlich wiffen. Wir haben eigentlich keine Beit, das zu empfinden. Man beobachte dagegen die Menschen einmal, wenn sie "frei" sind, auf ihren Urlaubsreisen oder an der Erholungsstätte. Da gehen Herz und Augen auf. Der sich das ganze Jahr berufsmäßig mit wissenschaftlichen Büchern etwa philosophischen ober philologischen Anhalts beschäftigt hat, sieht drauken in der N a t u r hunderte von Erscheinungen, die ihn fesseln, die er in ihren Ursachen und Ausammenhängen kennen möchte. Die Notwendigkeit des Wissens von der Natur drängt sich ihm fast gebieterisch auf, und beschämt, halb verzweiselt oft, muß er sich eingesteben, daß nach jahrzehntelangem Studium er vom Leben des Weltalls rings um fich herum so gut wie nichts weiß. Ein anderer trifft es, daß er einen Brüdenbau im Entsteben siebt, und schwer fällt es auf ibn nieder, daß er von der Technit, ihrer Urt zu arbeiten, ihrer Art zu denken und zu sehen, fast nichts versteht. Umgekehrt erlebt man es auf Schritt und Tritt in jedem Museum und jeder Kirche, daß Tausende von "gebildeten" Menschen allem Runstlerischen gegenüber wöllig versagen. Aur baß sich auf biesem Gebiete nicht so leicht bas Eingeständnis bieser Tatsache dem einzelnen abrinat. Man gibt wohl zu, nichts von Runft zu wissen, wohl aber habe man das Gefühl dafür. In Wirklichkeit ist aber viel häufiger das Umgekehrte der Fall, daß eben das richtige Gefühl, das wirkliche Empfinden für Runst fehlt und burd angelesene Phrasen, also burd äußerliches Wissen erfett werden soll. Und so immer und überall. Wahrlich, es bleibt das Wort bestehen: Unser Wissen ist Stückwerk. Und so wird es notwendigerweise auch immer bleiben.

Swingen uns aber die enggezogenen Lebensgrenzen so, auf einer kleinen Seite des tausendseitigen Daseins unser Leben zu verbringen, so sind wir dadurch noch n i ch t zur Einseitigkeit gezwungen. Wir können wissen, daß es noch tausend andere Seiten gibt, auf benen wieder andere Menschen wirken, von denen aus diese schaffen, ja von denen aus diese zu dem gleichen Punkte zu dringen suchen, dem wir selber zustreben: zu Lebensweischeit und Lebensglück.

Das aber müßte nun sich erreichen lassen: von diesen anderen Seiten des Lebens so viel zu ersahren, daß wir die von dort sich ergebende andere Sehweise begreisen lernen. Und wenn es nicht möglich ist, die äußeren Sen Sinzelheiten aller Erscheinungen der Welt zu tennen, so ist es wohl möglich, in das in nere Wesen der Dinge zu dringen, das geschichtliche Werden und das geschichtliche Bedingtsein der großen Sinrichtungen und Erscheinungen der Zeit zu ersassen. Ebenso ist es jedem möglich, so viel Wissen von der Natur zu gewinnen, um uns als das in die Natur hineinzustellen, was wir da sind.

Um wichtigften ift zunächft, bie Einsicht zu gewinnen, bag ber Begriff ber allgemeinen Bilbung eine Beranberung erfahren muß.

Es bleibt die Aufgabe der Schule, diese allgemeine Bildung den Menschen in der Grundlage zu vermitteln. Die Schule wird um so höher stehen, je höher hinauf sie diese allgemeine Grundlage treiben tann, d. h. je weiter hinauf sie den Menschen universell bilden, b. i. teilnahmefähig machen tann an der Gefamtheit der Erscheinungen der Welt. Darin muß ber eigentliche Unterschied zwischen Voltsschule, Mittelschule und höherer Schule beruhen, weniger darin, daß die Summe des Einzelwissens sich stets vermehrt. Und gerade darin ist, wie mir scheint, in den letten Jahrzehnten so schwet gefündigt worden. Schier jeder Lehrplan beweist es: man glaubt dadurch, daß man noch einzelne Broden einzelner Wissensgebiete hinzunimmt, die Bilbung des Menschen zu vermehren. So beruht auch richtig der Streit zwischen den Anhängern des sogenannten humanistischen und des Realgymnasiums in der Frage, von welchen Fächern ein größerer Teil des darin aufgestapelten Wiffenstoffes ben Schülern vermittelt werden soll. Dagegen hat die eigentliche, die im besten Sinne p h i l ofophifche Erziehung, die Erziehung zur Ertenntnis der gesamten Erscheinungen in der Welt immer mehr zurücktreten mussen. Nicht auf die Berdrängung der mehr philologischen — um einmal diesen Ausdruck festzuhalten — Wissenschaften durch die mehr praktischen und Naturwissenschaften tann es antommen, sondern auf die Berbindung beider. A ich t die möglich st große Aufspeicherung von Einzelstoffen kann die Aufgabe der Schule sein, sondern das Erzielen eines lebendigen Werhaltniffes zum Gesamtstoffe.

Von Natur aus sind fast alle Menschen universal, und unter besonders glücklichen Lebensumständen zeigt sich eigentlich bei allen zeitweise diese universale Anlage. Es muß die Aufgabe ber Schule sein, diese universale Anlage möglichst zu schärfen, nach Kräften zu stärken und ihr auch fo viel Nahrungsstoff von allen Seiten ber zuzuführen, bag wirklich nach allen Richtungen hin die Grundlage gelegt ist. Sind diese Grundbegriffe aller wissenschaftlichen Difziplinen porhanden, so ist es später verhältnismäßig leicht, in kurzer Reit sich das einzelne hinzuzugewinnen. Denn es ist eben die Vorbedingung zum Verständnis dieses einzelnen erfüllt. Um nur ein Beispiel herauszugreifen, so habe ich auf meinen weiten Wandergängen kaum einen Wanderer getroffen, dem nicht durch das ständige Sehen der Erd- und Steinverhältnisse eine Reihe gevlogischer Fragen sich aufgedrängt hätte. Würde das Gymnasium für Geologie soweit die Grundlage legen, wie es etwa für Runstgeschichte geschieht, die ja doch auch kaum jemals obligatorisch behandelt wird, sondern immer nur nebenher, so würde jeder Gebildete ebenso viel Berständnis für geologische Erklärungen eines Reiseführers mitbringen, wie jezt für bessen tunsthistorische. Eine Wanderung könnte auf diese Weise aukerordentlich fructbar und auf diesem Gebiete bildend wirken, wenn eben die Vorbedingungen zum Verständnis dieser Dinge überhaupt erfüllt wären. Da aber allgemein betannt ist, daß man in der Regel von Geologie nichts weiß, gehen die "Reiseführer", die jeden Kunstschat verzeichnen. auf geologische Dinge taum ein, trothem sie vom Standpunkt einer wirklich allgemeinen Bildung oft viel mehr Anlag dazu hatten.

Ahnlich ist es auf allen Gebieten. Weil wir nicht richtig vorbereitet sind, bleibt eine Fülle von Anregungen, die das Leben selbst uns bringt, unfruchtbar. Sicher hat sogar diese Tatsache dur äußeren Lebensgestaltung beigetragen. Es gibt doch eigentlich nichts Traurigeres, als daß die meisten Menschen ihren Verkehr hauptsächlich bei Fachgenossen suchen, statt daß sie die dringend notwendige Ergänzung ihrer geistigen und seelischen Anschauungen am leichtesten durch den Umgang mit anders Gebildeten gewinnen könnten. Auch in der Lektüre bleibt vieles unfruchtbar; vor allem vom Inhalt der Zeitung, die ja eigentlich gezwungen ist, sich mit allen Erscheinungen der Welt zu befassen. Andererseits ist die Zeitungsschriftstellerei dadurch so sehr zur Oberslächlichteit gezwungen, weil sie nicht einmal mit den elementarsten Grundlagen der Wissensgebiete rechnen darf.

Es ist unverkennbar, daß man in immer weiteren Kreisen diese Tatsache fühlt, wenn sie auch wohl kaum so offen ausgesprochen wird, wie es im Vorangehenden der Fall war. Der beste Beweis für das Vorhandensein dieser Anschauung, aber auch für den guten Willen zu besser, gibt der Buch and el. In steigendem Maße erscheinen Unternehmungen, deren Biel es ist, dem einzelnen die Erweiterung seines Wissensgebietes zu erleichtern, die danach streben, dem einzelnen eine wenn auch noch so bescheidene Universalität zu ermöglichen. Das geschieht einerseits dadurch, daß Werke erscheinen, die selber möglichst umfassend sind, andererseits in der Entwicklung einer populären Gelehr selehr samt eit, deren Ziel es ist, das durch Fachstudium gewonnene Wissen in einer Art mitzuteilen, daß auch der Nichtsachmann ein inneres Verhältnis zu dem betreffenden Gebiete gewinnt und sich über dessen wichtigste äußere Erscheinungen leicht unterrichten kann.

Auf einige solcher Unternehmungen soll hier kurz hingewiesen werben. Nur kurz, benn es kann sich ja um eine eigentliche kritische Würdigung nicht handeln, sondern mehr um Hinweise, wobei das abgegebene Urteil nicht eine Beurteilung der sachmännischen Tüchtigkeit in der Behandlung des einzelnen Stoffes sein, sondern nur seststellen will, ob ein nach allgemeiner Bildung strebender Mensch hier seinen Drang befriedigen konnte. Für die sachmännische Tüchtigkeit in der Behandlung der Stoffe geben übrigens die Verleger meistens selber dadurch die Bürgschaft, daß zur Behandlung des einzelnen Gebietes ein als Fachmann anerkannter Gelehrter gewonnen ist. Es bleibt also dann nur die Frage offen, ob dieser Fachmann selber universales Empfinden genug hatte, um dem Nichtsachmann etwas geben zu können.

Das Buch, an das jeder bei diesen Ausführungen zunächst denkt, ist das Ronversationslexiton. Das, was der festeingebürgerte Name verspricht, sucht wohl heute tein Gebildeter mehr in diesem zu Hunderttausenden verbreiteten umfangreichen Bibliothetswerte. Söchstens als Raritatur erwähnt man des Mannes, der im Konversationsleriton sich den Stoff für seine Ronversation sucht, um mit dem turz zuvor ergabelten Wissen in der Gesellschaft au prunken. Heute pflegt als Untertitel ein binweisendes Wort au stehen, wie es Meners großes Ronversationslexiton also gibt: "Ein Nachschlagewert bes all gemeinen Biffens". Als foldes aber haben fich biefe Lexita auch jene Gelehrtentreise erobert, die zunächst sehr verächtlich auf ihre Ratserteilung herabgeblickt hatten. Es wird wohl auch kaum mehr eine Gelehrtenstube geben, in der das Konversationslexikon nicht seinen Plat hat, denn wem wäre es wohl möglich, heute noch sich "die Mittel zu erwerben, durch die man zu den Quellen steigt"? Auch verschliekt die Benukung des Konversationslerikons ja keineswegs jene Quellen, es weist sogar selber regelmäßig barauf hin, ist aber unentbehrlich als Rüderinnerungsmittel, als augenblickliche Unterweisung vom Wichtigsten über die betreffende Frage, als erste Austunft und Unterweisung auf allen jenen Gebieten, auf denen uns Fachtenntnis burchaus abgeht. Fachlich aber werden wir ausgezeichnet unterrichtet. Denn daß diese Lexita



zur Mitarbeit ein ganzes Beer von Spezialisten aufbieten, ist bekannt. Wenn dann ein derartiges Buch, fo wie ber "große Meyer", in sechs Auflagen immer wieder durchgearbeitet worden ift, so entsteht allmählich ein in sich vollkommenes Gebilde. Zwanzig Bände, trok ihrer Stärke in immer noch handlichem Format, zu einem nur durch den Massenabsatz möglichen Breise von 10 M für den Band, wo es irgend angängig ist, das Wort belebt und verdeutlicht durch ein ausgezeichnetes Bilbermaterial. Die Raumperteilung ist alles in allem ausgezeichnet, ber Con bes Vortrags bei fast allen Mitarbeitern ohne Unmagung mit bem Bewuktsein, daß bier nicht ber Ort ist, subjektive Auffassungen vorzutragen, sondern das Feststehende darzulegen. Wie diese Umarbeitung aus der persönlichen Ansicht in die mehr objektive Darstellung vor sich geht, kann man deutlich beobachten, wenn man etwa in dem jest vorliegenden Er g ä n z u n g sb and, bem 21. des Gesamtwerkes, jene größeren Artikel durchlieft, in denen die Ereignisse ber letten Beit viel ausführlicher behandelt werden, als es später im Lexiton geschehen kann. Dag ein jeber Benuter eines solchen Werkes im Laufe ber Jahre manche Wünsche nicht erfüllt sieht, versteht sich von selbst. Ich hatte vor allem das Gefühl, als ob eigentlich auf sämtlichen künstlerischen Gebieten man zu zurüchaltend sei in der Aufnahme neuer Namen, so daß selbst in der allerneusten Auflage viele Rünstlernamen fehlen, die seit mehreren Zahren im Bordergrunde bes Tageslebens stehen, Namen, die jedem Zeitungsleser oft begegnen mussen. Es sieht so aus, als ob einmal aufgenommene Artikel nicht leicht wieder ausgeschieden wurden. Das halte ich für verkehrt. Das Ronversationsleriton kann nicht die Enzyklopädie der früheren Beiten völlig ersetzen. Es muß im höchsten Sinne des Wortes etwas Journalistisches an sich haben, muß por allem der lebendigen Gegenwart bienen.

Aus allen diesen Gründen begrüße ich mit besonderer Freude die Ausbildung eines n e u e n T p p u s im Ronversationslerikon, der zwischen dem früher meist zweibändigen kleinen und den immer mehr ins Breite gehenden großen die Mitte wahrt. Aene kleinen konnten tatfächlich taum mehr als ein Stichwort geben; die großen Lexita aber bringen auf manchen Gebicten viel zu viel. Wenn man solch einen Artikel berausnimmt wie etwa "Deutschland", so hat man ja ein dides Buch in der Hand, und es ist für den beschäftigten Mann, der sich, durch irgend welche Frage angeregt, über die deutsche Wirtschaftsgeschichte oder die Gesamtlage ber beutschen Industrie unterrichten möchte, in der Regel unmöglich, so rasch die Beit zu erübrigen, um den betreffenden Abschnitt durchzulesen. Bor allen Dingen aber wird ihm hier eine solche Fülle von Material hingelegt, daß der Artikel ein Studium erfordert. Diesen mittleren Umfang des Lexitons hat zuerst vorzüglich Herder getroffen mit seinen acht Banden. Zekt liegt pollständig vor die siebente Auflage von Meners kleinem Ronversationslexikon (6 Bände zu M 12.50). Das Werk ist völlig neu bearbeitet, bringt über 150 000 Artikel, ist sehr reich illustriert und wird kaum einmal den Fragesteller im Stiche lassen. Güte in Ausstattung und Drud sind beim bibliographischen Institut selbstverständlich. Daß durch die Raumbegrenzung nicht mehr gegeben werden kann als Grundrisse, empfinde ich als Vorzug. Gute, nicht zu weit geführte Literaturangaben erleichtern jedem, der mehr will, das weitere Suchen. 3d empfehle diesen kleinen Meyer auch deshalb ganz befonders so, weil sein Umfang eine wirklich fruchtbare Benutung des Konversationslexitons ermöglicht. Borbedingung zu dieser fruchtbaren Benutung ist nach meinem Gefühl, daß man perfonlich über nichts im unklaren bleiben darf, daß man über alle Fragen, die einem auftauchen, über jedes Wort, das für uns nur Schall ift, sich Belehrung holen muß. Dazu hat auch der Beschäftigtste Reit, wenn diese Belehrung ihm nicht zu umfänglich vorgetragen wird. Gewik, es gehört Energie und Beständigkeit dazu, ben Grundsak zunächst in die Tat umzuseken. Aber bald wird er einem so zur Gewohnheit werden, daß man kaum mehr anders kann, und man wird erfahren, daß eine Viertel-, eine halbe Stunde täglich, ja oft wenige Minuten ausreichen, um sein Wissen nach den verschiedenen Richtungen hin zu erweitern und in Tausenden von Dingen sich nicht mehr mit der Schale begnügen ju muffen, fondern den Rern fich ju gewinnen.

Aber mag man so den Wert des Konversationslexitons noch so hoch veranschlagen, das eine erkennt man, dak es uns niemals zu jener Urt von allgemeiner Bilbung verhelfen kann, wie wir sie in der ersten Kälfte dieser Ausführungen entwickelt baben. Es liegt in der Natur dieser Werte, bak sie uns Wissen über einen Bunkt vermitteln, doch können sie niemals in das innere Wefen ber Dinge einführen. Sie geben immer Einzelheiten, beren noch so weitgebende Aneinanderreibung die instematische Renntnis eines Stoffes nicht zu erseken vermag. In der Hinficht einmal das gesamte Gebiet des menschlichen Wissens und Schaffens zu behandeln, hat sich aur Aufgabe gestellt das riesige Unternehmen, das vom Berlage B. G. Teubner in Leipzig unter dem Titel "Die Rultur der Gegenwart, ihre Entwicklung und ibre Riele" seit zwei Aabren berausgegeben wird. Unter der redaktionellen Leitung von Baul Hinneberg find hier eine große Zahl von Gelehrten zusammengetreten, um "in allgemein verstänblicher Sprache eine instematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtbarstellung unserer heutigen Kultur darzubieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bebeutung für die gesamte Rultur der Gegenwart und für deren Weiterentwidlung in großen Rügen zur Darstellung bringen". Seitbem ich das lektemal über dieses Werk gesprochen babe, sind eine Reibe neuer Banbe erschienen. Die ..allaemeine Geschichte der Philosophie" (geb. 12 M, geb. 14 M) wird eröffnet durch eine außerordentlich fesselnde Darstellung der Philosophie der primitiven Bölker aus der Feder Wilhelm Wundts. Auf einem Dukend Seiten gibt dann Bermann Olbenberg eine scharf zugespikte Darstellung der indischen Philosophie, an die sich die übrige Philosophie des Orients anschließt. In die Darstellung der europäischen Philosophie teilen sich Hans von Arnim für das Altertum, Clemens Bäumter, ein ganz bervorragender Renner der Scholaftit, für das Mittelalter, Wilhelm Windelband, der bekannte Nachfolger Runo Fischers, für die neuere Philosophie. Ein einziger Band umschließt bann auch die Darstellung ber "romanischen Literaturen und Sprachen mit Einschluß bes Reltischen" (geb. 10 M, geb. 12 M). Die teltische Literatur, bei ber Beinrich Simmer die allgemeinen Grundlagen gibt, während Runo Mener und Ludwig Christian Stern die einzelnen keltischen Literaturen behandeln, nimmt etwa den vierten Teil des Bandes ein. In der darauffolgenden Rälfte behandelt Reinrich Morf die verschiedenen romanischen Literaturen, zum Schluß Wilhelm Mener-Lübke die romanischen Sprachen. Bereits in neuer Auflage liegt por Die " Gefchichte ber driftlichen Religion mit Einschluß ber israelitischen Religionsgeschichte". Diefer Band ift gegenüber ber erften Auflage fo vermehrt worden, daß er jett in zwei Teile geteilt worden ist, wobei die spstematische Entwicklung der christlichen Religion von der Geschichte gelöst wurde. (I. Teil 18 baw. 20 M. II. Teil 6.50 baw. 8 M.) Den Vorteil von dieser Vermehrung hat vor allen Dingen der Abschnitt "Ratholisches Christentum und Rirche Westcuropas in der Neuzeit" von Albert Ehrhard. Aberhaupt muß hervorgehoben werden, daß in biefen beiben Bänden alle katholischen Fragen von den ersten katholischen Gelehrten behandelt worden sind, daß man also der Liebe des Bekenntnisses vor der Kritik den Borzug gegeben hat. 3d empfinde biefen Standpunkt als ben allein berechtigten und habe das angenehme Gefühl, als ob überhaupt dieses riesige Gelehrtenwerk vom fruchtbaren Geiste wirklicher Liebe beseelt sei. Daß bei der Mitarbeit so vieler nicht alle Abschnitte gleich wertvoll ausgefallen sind, ist leicht begreiflich; aber es scheint mir für den Geist des heutigen Gelehrtentums sehr bezeichnend, daß man eher hie und da über eine etwas zu — sagen wir feuilletonistische Behandlung klagen könnte, als über das Gegenteil: daß eber der eine oder andere der Versuchung, seinen Stoff au interessant au behandeln, erlegen ist, als ber mit Recht sonst so gefürchteten trocenen Gclehrsamteit. Ich tann mir eigentlich für einen gebilbeten Mann, ber sich häufiger einige Stunben für ruhiges Studium erübrigen tann, teinen iconeren Bibliothetichat benten, als biefe groß angelegte und bis jett in wirklich großem Stile durchgeführte Darstellung unserer geistigen Rultur.



Vielleicht ist dem Inhaber des Teubnerschen Verlages, Dr. Alfred Sieseke, aus der gewiß riesenhaften Arbeit mit diesem großen Unternehmen der Gedanke zu einem anderen kleinen Seitenstücke dazu erwachsen, das ich zu den dankenswertesten Büchern zähle, die mir seit langem begegnet sind. Wenn ich eben es als die Ausgabe der Schule bezeichnete, in uns die Grundlage für eine wirklich allgemeine Bildung zu legen, so ist mit dem zweidändigen Werke "Schafe ein und seiteren Ausdaus bedarf, aber immerhin schon jetzt im ersten Versuch das natürlich noch des weiteren Ausdaus bedarf, aber immerhin schon jetzt im ersten Versuch überraschend gut gelungen ist. Bei dem Buch hat man etwa an unsere Primaner gedacht. Der erwachsenen Jugend wird hier ein Werk in die Hand gegeben, das die verständnisvolle Anteilnahme an unserem ganzen Kulturschaffen dadurch weck, daß es in leicht verständlicher und doch eindringlicher Weise eine Übersicht über unseren gegenwärtigen Kulturbesitz in seinem Werden und Wachsen gibt. Sier ist tatsächlich der Weg ins innere Wesen der Oinge gewiesen. Das Werk beantwortet nicht nur, sondern regt vor allen Oingen an zum Fragen und Forschen, zur wißbegierigen Betrachtung der Umwelt, in die wir hineingestellt sind. Und da gibt es dann die nötigen Hinweise, wie und wo wir uns die weitere Belehrung holen können.

Der erste Band: "Bon beutscher Art und Arbeit" ist gewissermaßen eine vertiefte Bürgerkunde. Über Lage, Art, Beschaffenheit des deutschen Landes berichtet zunächst Rarl Dove: Georg Steinhausen behandelt den deutschen Volkscharakter; geschichtlichen Werdegang und heutige Stellung des deutschen Reiches legt Gustav Meyer dar. Die zweite Abteilung behandelt die deutsche Bollswirtschaft in ihren Grundlagen und ihre Einstellung zu den anderen Völfern, sowie in ihren einzelnen Gebieten als Land- und Forstwirtschaft, Bergbau. Andustrie, Technit, Runstgewerbe und Architektur, Handels- und Berkehrswesen. Aun folgt die Staatslunde mit einer Oarlegung der Aufgaben und Bestrebungen des Staates. der Stellung des Bürgers in ibm: eine Abbandlung über Berufe und die Vorbildungen zu den perschiedenen Berufsarten schlieft sich an. Der zweite Band unter dem Citel "Des Menschen Sein und Werden "aebt auf unser inneres und äukeres Menschentum aus, zeiat des Menschen Herkunft und Stellung in der Natur, Bau und Leben des menschlichen Körpers und entwickelt ben Begriff von des Menichen Seele. Daran schlieft fich eine Darlegung der geistigen Rultur der Menscheit, der Wissenschaften, Philosophie, Kunst und Religion. Zum Schluß versucht Emil Fuchs die Geseige und Richtlinien einer gesunden und glücklichen Lebensführung aufzudecen. Die zwei Bande haben zusammen etwa 800 Seiten, also ein Werk, dessen Studium in der Cat jeder bewältigen kann. Und ich meine, wer dieses Buch sich wirklich zu eigen gemacht hat, zumal in jungen, bilbungshungrigen Jahren, dem könne das nicht mehr verloren gehen, was unsere großen Dichter und Denter als Bumanitätsideal aufstellten. Wenigstens bas Gefühl für dieses Abeal wird dieser Mensch dauernd behalten, und er wird seiner Verwirklichung nachstreben. In diesem Streben, das Ganze zu umfassen, mit Bewuftsein ein Teil dieses Ganzen zu sein, liegt aber ber eigentliche Rern einer wirklich gefunden allgemeinen Bilbung beschlossen.

R. St.



### Neue Schillerliteratur

m Jubeljahre 1905 hatte die Schillerliteratur, wenigstens was die Masse anlangt, ihren höchsten Stand erreicht. Naturgemäß mußte der mächtig auschwellende Strom wieder in sein normales Bett zurücktehren. Aber die wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Beschäftigung mit Schiller ist auch seit 1905 nicht ganz zur Ruhe gefommen, und mit dem Näherrücken des neuen Jubiläums hat die Bewegung wieder kräftigereingeseht. Immer noch gibt es Berleger, die den zahllosen Gesamt- und Sonderausgaben

ber Schillerschen Schriften neue hinzuzufügen den Mut haben, immer noch läßt sich das Leben und Dichten des Gewaltigen unter neue Gesichtspuntte bringen. Mögen auch von diesen Gaben manche als überflüssig und zwecklos erscheinen, so ist doch die Tatsache als solche ersreulich, weil sie einen greisbaren Beweis für Schillers unverwüstliche Lebenstraft liesert. Leider hat es den Anschein, als ob uns die am sehnlichsten erwarteten Werte auch diesmal wieder vorenthalten bleiben sollen: die Fortführungen der zwei am gründlichsten angelegten Biographien von Weltrich und Minor. Der letztere, durch seinen anstrengenden Universitätsberuf übermäßig in Anspruch genommen, dürfte endgültig auf die Vollendung verzichtet haben; dagegen spricht eine leise Hoffnung dafür, daß Weltrich, der größere Freiheit genießt, in absehdarer Beit seinen zweiten Band zum Abschluß bringt. Zedenfalls beweist seine jüngste Arbeit, eine zusammenfassend Monographie über "Schillers Ahnen" (Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1907), wie ties er noch immer in diesem Stosse schreibung von Karl Berger zu freuen, die in dieser Zeitschrift schon von anderer Seite eingehend gewürdigt worden ist.

Unter den übrigen Früchten des Rabres 1909 ist zum mindesten eine, die eine unleugbare Lude ausfüllt: Albert Lubwigs von der Raiserlichen Atademie der Wissenschaften zu Wien gekrönte Preisschrift "Schiller und die deutsche Nachwelt" (Berlin, Weidmannsche Buchhandlung). Als eine Revision des Prozesses, den Deutschlands populärster Dichter por dem Forum der Nachwelt durchzusechten gehabt hat, bezeichnet der Verfasser selbst seine Aufgabe. Er entfaltet dafür einen wissenschaftlichen Riesenapparat, und wenn er stellenweise gar zu sehr in die Breite geht, so hat doch darunter die Tiefe seiner Auffassung nicht notgelitten. Er hat die vollkommene geistige Berrichaft über seinen gewaltigen Stoff erlangt und damit auch die notwendige Freiheit in der Darstellung, die er von Anfang bis zu Ende mit Geschid und Geschmad durchführt. Die Wandlungen, die Schillers öffentliches Ansehen seit seinem Tode die zur Gegenwart durchgemacht hat, spiegeln sich nirgende mit so unvertennbarer Deutlichteit wider wie in der Geschichte der Schillerliteratur, die Ludwig mit einer den äußeren Erfolg seines Werts einigermaßen gefährdenden Gründlichteit verfolgt und erläutert. Denn außer den Fachmännern werden sich nicht allzu viele die Zeit nehmen, an der Hand dieses allerdings überaus kundigen Führers den weiten Weg von den romantischen Theorien bis zur reichen Ausbeute des Aubiläumsjahres 1905 zu durchmessen. Rumal da nicht nur die lange Reihe der Spezialschriften über Schiller, sondern auch Literaturgeschichten, Üsthetiten und andere Sammelwerte, soweit sie sich mit bem Dichter befassen, berücksigt sind. Bum Glück ist nun aber die wissenschaftliche Beschäftigung mit Schiller wenn auch ein wichtiger, so boch teineswegs ber einzige Grabmeffer für Schillerwertung und Schillerverehrung. Im Andenken des deutschen Bürgertums haben ihm die Reulenschläge, die seinem Dichterruhme von der Romantit versett wurden, nicht allzu viel geschabet, und als vollends — etwa seit 1825 ber politische Liberalismus den Bann der Reaktion zu brechen begann, da wurde der alte Volksliebling zum Bannerträger aller nationalen Bestrebungen und Hoffnungen und blieb es bis zur Beit ber Erfüllung. So tonnte das Schillerjubiläum des Aahres 1859 zu jenem großen Einigungsfest des deutschen Geistes werden, das Taufenden den Mut und Butunftsglauben stärtte. Es war für den Verfasser eine besonders anziehende und lohnende Pflicht, der Rolle nachzugeben, die Schiller durch mehrere Generationen in unserem politischen Leben gespielt hat, und vielleicht hatte nach diefer Richtung noch mehr geschehen können, wie umgekehrt in ber Darstellung der Schillerliteratur eber zu viel geschehen ist. Natürlich sind in Ludwigs Buch auch die übrigen Faktoren, die zur Beleuchtung des Themas beitragen, nicht unerörtert geblieben. Eine beredte Sprache für Geltung und Volkstümlichkeit eines Dichters führen die Ausgaben feiner Werte, beim Dramatiter insbesondere tritt ihre fzenische Wiedergabe noch bingu; um über den letten Bunkt einen pollständig befriedigenden Überblick zu gewinnen, sind leider die statistischen Borarbeiten noch zu mangelhaft. Dann kommt Schillers Fortleben in den verschiebenen Künsten in Betracht, und endlich läßt seine Stellung im Schulunterricht wichtige Rücfchlüsse zu. Die letzten Abschnitte der Ludwigschen Untersuchungen behandeln Schiller und das neue Deutsche Reich. Und siehe! das Ansehen des Dichters, der seinem Volke in den generationenlangen Kännpsen um die höchsten nationalen Süter geistiger Bannerträger gewesen war, sank unerwartet ties, nachdem das Ziel erreicht war. Hatte schon die pessimistische Philosophie der Schillerverehrung einen Stoß versetzt, so drängte sie vollends die Vorherrschaft der materialistischen Weltanschauung weiter zurück, als es die Romantik jemals vermocht hatte. Die vornehm tuende Schillerverachtung der achtziger und neunziger Jahre mußte aber doch wieder einer Schillerrenaissance weichen, die im zweiten großen Jubeljahre, dem von 1905, zu triumphierendem Ausdruck kam. Diese jüngste Entwicklung, die das heutige Seschlecht persönlich miterlebt hat, läßt man in Ludwigs trefslicher Varstellung mit besonderem Vergnügen an sich vorüberziehen.

Nicht ohne Augen liest man Paul Friedrichs Schrift "Schiller und der Neuide alismus" (im Kenien-Verlag, Leipzig, 1909), denn ihr Versasser ist zu selbständigem Urteil besähigt. Er stizziert zunächst Schillers Entwicklungsgang, am längsten bei den philosophisch-ästhetischen Abhandlungen verweilend, und beleuchtet dann turz die Pfade, die der deutsche Jealismus seit Schiller eingeschlagen hat. R. Wagner, Nietzsche, Paul de Lagarde, Heinrich von Stein und seltsamerweise der Rembrandt-Deutsche Langbehn, der doch sonst tweed nicht mehr mitgezählt wird, sind ihm dabei einheimische Wegweiser und Marksteine neben etlichen ausländischen. Das redliche und erfolgreiche Bemühen, in die Tiesen der Zusammenhänge zu dringen, hindert Friedrich nicht immer, in hohen Worten allzu plögliche Urteile zu fällen. Schiller selbst will er gerecht werden, ohne daß er sich jedoch ganz von dem modernen Hochmut freimachen kann, der den Großen von Marbach mit den Almosen halb mitleidiger Anerkennung abspeisen zu können wähnt.

Eine zwanglose Folge von Monographien über Schillers Dramen hat G u st a v R e t tn er, bem wir bereits ähnliche Auslegungen ber Oramen Leffings banten, mit einem Banbe über Wilbelm Tell (Berlin, Weibmanniche Buchbandlung, 1909) eröffnet. Der grundlichen ästhetisch-kritischen Würdigung sind bistorische Abschnitte über die Entwicklung des Stoffs. die Entstehung des Plans und die Ausarbeitung des Werks vorausgeschickt. Die Untersuchung ist in allen Teilen mit Besonnenheit geführt, die Darstellung von musterhafter Alarheit. An ber Anlage etwas schablonenhaft, wird bas Buch eben barum sonderlich Lehrern zu Unterrichtszweden, doch nicht allein solchen, eine hochwillkommene Gabe sein. Eine Ergänzung dazu hat man in einer längeren Studie zu erblicken über "Das Verhältnis des Schillerschen Tell au den älteren Telldramen", die Rettner im schön ausgestatteten und illustrierten dritten "Marbacher Schillerbuch" veröffentlicht hat. Dieses enthält neben allerhand neuen Mitteilungen aus dem Marbacher Schillermuseum, als da sind Briefe von und an Schiller, Briefe aus dem Schillertreise und dergleichen, eine Anzahl gewichtiger Auffätze aus den Federn bekannter Schillerforscher. Endlich ist von Arbeiten, die sich mit Schillers Werken beschäftigen, noch das 18. Stück der Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte zu erwähnen: "Schillers Verhältnis zur Joylle" von Dr. Richard Knippel (Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig, 1909), eine gediegene und umsichtige Schulschrift, die das gewählte Thema nahezu erschöpfend behandelt. Besonders ausführlich verbreitet sich der Autor über Schillers Theorie der Jdylle, wie sie in des Dichters Abhandlung "Aber naive und sentimentalische Dichtung" niedergelegt ist. Bei der Schilderung der idpilischen Elemente in Schillers eigener Poesie wird nur über das Borspiel zur "Jungfrau von Orleans" zu flüchtig hinweggegangen.

Eine empfehlenswerte volkstümliche Ausgabe von Schillers Werten ift die in der Goldenen Rlassiterbibliothet des deutschen Berlagshauses Bong & Ro. erschienene. Es ist eine Revision der vormals Hempelschen Ausgabe, von Arthur Rutscher und Hans Heinrich Bisseler besorgt. Inhalt und Anordnung der 10 Teile (in 4 Bänden, deren hübsches Außere

Das Lieb vom Kinde 285

von der Shablone abweicht) ist die übliche; aber die Anmerkungen, die außer den Einführungen zu jedem einzelnen Werk, das allgemeine Verständnis fördernd, im Anhang gegeben sind, gehen über das bei populären Alassikerausgaben zu erwartende Maß wissenschaftlicher Leistung hinaus. Dagegen ist das von Kutscher gemeinverständlich geschriebene Lebensbild des Dichters so knapp gehalten, daß da und dort merkliche Undeutlichkeiten entstehen mußten. Überdies bedürfen Einzelheiten künstiger Richtigkellung. So kann Schubart allenfalls als Schwabe, sicher aber nicht als Württemberger bezeichnet werden. Da die Uraufführung von "Kabale und Liebe" nicht in Mannheim, sondern in Frankfurt stattsand, konnte auch Katharina Baumann nicht die erste Darstellerin der Luise Millerin sein. Solche kleine Ungenausgkeiten beeinträchtigen jedoch den Wert des Ganzen nur wenig. Auch die Einemarkausgabe des Schwäbsischen Schillervereins erstreut sich unverminderter Beliebtheit, so daß sie zum Jubiläum neu aufgelegt werden mußte.

Man hat sich allmählich daran gewöhnt, Schillers Briefe den übrigen Kundgebungen seines Geistes gleichzustellen, nicht mehr bloß barin zu blättern und nachzuschlagen, sondern sie wirklich zu lesen, und darum sind den wissenschaftlichen Zweden dienenden Sammlungen zahlreiche an die Seite getreten, die, ausgewählt und geordnet nach Gruppen ober Lebensepochen in mäßigem Umfang, zu zusammenhängendem Genuß einladen. So hat der Leipziger Insel-Verlag eine in apartem Biedermeierstil ausgestattete Ausgabe der "Briefe des jungen Schiller" veranstaltet. Die Sammlung reicht bis 1787, also bis Schillers Abschied von Presden, und dedt sich mit dem ersten Bande der großen Jonasschen Sammlung, doch unter Tilgung der unwichtigen Stude. Auch hat sich ber Herausgeber, Max Heder, in der Textwiedergabe nicht ftlavisch an die Zonassche Borlage gehalten. Im schwungvollen Borwort stört bas übertriebene anklägerische Pathos gegen Herzog Karl Eugen von Württemberg; man sollte boch nicht bloß geniale Menschen, sondern auch Fürsten aus ihren eigenen Eristenzbedingungen beraus erklären und zu versteben suchen. In C. F. Amelange Leipziger Miniaturbibliothet, deren schlante und schaumleichte Bandchen (zu je 1 M) sich besonders bequem in die Tasche steden lassen, ist neben den Briefen der Frau Rat Goethe und ähnlichen Gaben neulich "Schillers Liebesfrühling" erschienen: eine Auswahl aus dem Briefwechsel zwischen Schiller und Lotte bis zur Bermählung, wobei die zwischen Karoline und ihrem kunftigen Schwager geführte Sonderkorrespondenz weggelassen ift. Die bubiche Sammlung, der stellenweise nur korrekterer Drud zu munichen ware, erfüllt ihren populären Awed.

Endlich noch eine Blumenlese, die unter dem Titel "Schiller, mein Begleiter" als der "Lebensfreude" 5. Band (zu 1 M) P. J. Tonger in Köln herausgegeben hat. Das handliche und geschickt gemachte Büchlein enthält "Lieblingsstellen" aus den Gedichten und Oramen des Dichters. Manche Stücke sind jedoch zu unvermittelt aus ihrem Busammenhang gerissen, und die Frage bleibt offen, ob es nicht eine Versündigung an dem Geiste Schillers ist, auf diese Weise die Verbreitung seiner mechanischen Kenntnis zu fördern. R. Krauß



#### Das Lied vom Kinde

ie Kunst ist unerschöpslich wie das Leben. Wenn einer den ungeheuren Reichtum der deutschen Lyrik die um 1850 bedenkt, so möchte er zunächst wohl meinen, daß in ihr eigenklich alle Saiken des Gemütslebens angeschlagen seien, und daß das Neue der späkeren Lyrik nur im Con oder in der Sehweise liegen könne. Schon beim ersten Aberlegen wird man sich ja sagen, daß die soziale Lyrik eine ganz andere geworden sein muß, das Verhältnis zur Menschheit im ganzen, zu einzelnen Ständen im besonderen. Aber ver-



blüffend bleibt es, daß das Lied vom Kinde eigentlich erst in der neuesten Lyrit laut ertlungen ist. Natürlich sehlt es der früheren nicht an Kinderliedern; aber die haben einen anderen Charatter. In ihnen will der Erwachsene für das Kind etwas schaffen, er tommt sich als der Gebende vor. Was die alte Generation mancher wunderlichen Erscheinung unserer Zeit gegenüber immer betont, daß die Kinder früher nicht so wichtig genommen worden seien und lassen wir einmal den Alten das Wort — deshalb in der Erziehung besser gerieten, erhalten wir in der ersten Hälfte des Satzes bestätigt durch unsere Lyrit.

Theobor Herold, der aus einer guten Kenntnis der lyrischen Literatur heraus eine Anthologie "Das Lied vom Kinde", also nicht Lieder für Kinder oder Kinderlieder, zusammenstellte, hat dasür taum Stücke aus der deutschen Literatur vor 1850 gefunden. Und man kann noch weiter gehen. Die paar Gedichte von Matthias Elaub ius, dessen eigenartige Stellung innerhald unserer Lyrik sich auch hier offenbart, sind auch noch auf anderem Felde gewachsen und mehr episodisch mit dem Kindesdasein verknüpst. Bei Eham is so ist die Mutter die Jauptsache, weshald auch die Gedichte in "Frauen liebe und Leden" stehen. Auch wirten sie in dieser Umgebung etwas rhetorisch. In dieser Zeit ist es nur der tiese Schmerz des Verlustes, der den Quell der Lyrik vom Kinde aus den Tiesen ausschen läßt. Und Sichendorffs Kinder-Totenlieder gehören noch heute zum Schönsten und Ergreisendsten, was Elternschmerz gesungen hat. Darum tut es mir auch leid, daß Jerold jene erschütternden Gedichte entgangen sind, in denen sich Elemens Verntano von dem quälenden Vorwurf, daß sein Kind ohne Tause gestorben, zu befreien suchte.

Doch das sind nur vereinzelte Vorklänge, die in der Masse des Singens kaum vernehmbar sind. Zu einem wirklich charakteristischen Teil der Gesamthyrik wird das Lied vom Kinde erst in der neuesten Zeit. Sicher hängt diese Tatsache mit der anderen zusammen, daß jetzt die Frauen in viel höherem Masse am lyrischen Schaffen beteiligt sind. Aber bezeichnender ist vielleicht noch, daß Männer, und zwar auch solche, von denen es bekannt ist, daß sie selbst niemals Kinder hatten, in so starten Tönen den Wert des Kinderdaseins in unserem Leben verkünden.

Ich möchte das schöne Buch von Theodor Herold rasch gemeinsam mit dem Leser durchblättern, in jener Weise, wie man es tut, wenn man durch das Andeuten der Fülle der Schönheiten, die ein Buch dirgt, zum eigenen Erwerb desselben veranlassen will. Denn das Büchlein wüßte ich gern jeder Frau so nah zur Jand, daß sie oftmals danach greisen könnte. Sie wird daraus nicht nur künstlerischen Genuß, sondern auch Stärtung fürs Leben sinden. Und sicher erwächst ja auch die beste Pädagogik aus einem von gesunder Liebe zum Kinde erfüllten Berzen. Diese Liebe zu stärten, bewußter zu machen, ist manche Seite dieses Büchleins wohl geeignet.

Gleich im Vorspruch mabnt Leopold Schefer:

"Seh sleißig um mit beinen Kinbern! Habe Sie Tag und Racht um bich und liebe sie, Und laß dich lieben einzig schöne Zahre: Denn nur ben engen Traum ber Kindheit sind Sie bein, nicht iänger! Mit ber Zugend schon Durchschlicht sie vieles bald, was du nicht bist, Und lodt sie manchersei, was du nicht bast."

"Junge Frau, was sinnst du nur?" ist der erste Abschnitt des Buches überschrieben, mit dem letzten Verse aus Cheodor S t o r m s von vornehmstem Empfinden erfüllter Strophe, die das Reisen der Menschenfrucht so ahnungsvoll in die Gesamtnatur einstellt:

"Rlingt im Wind ein Wiegenlieb, Sonne warm herniebersieht; Seine Ahren sentt bas Rorn, Rote Beere schwillt am Dorn, Schwer von Segen ist die Flur — Zunge Frau, was sinnst du nur?" Allbert Geiger und Max Bewerhaben, der erste mehr verträumt, der andere in behaglicher Rleinmalerei, das Bangen und Hoffen der jungen Eltern um ihr tünftiges Kind besungen und die wichtige Frage, ob Knabe oder Mädchen, in vorzeitiger Zukunstessorge erwogen. Aus dem eigenen Erleben kündet Anna Ritter der künftigen Mutter Lauschen in "die dunkle Weite, aus der ein fremder Ton in ihrer Nächte Schweigen klingt".

"Nun trieb unser Baum ein Zweiglein" — so ist des Buches zweite Abteilung überschrieben — und die Mutter bekennt: "Du, Kind, gibst Sinn und Sonne meinem Pfade, nun weiß ich erst, was ich auf Erden soll." (Charlotte Frande-Roesing). — Von echten Vatergebanken aber, Zukunftsträumen und glücklichem Gegenwartssinn spricht Jakob Loewenberg:

"Sonne, komm rasch an mein Fenster gesprungen, Lache mit mir, — ich hab' einen Jungen! Slehst du, wie groß seine Augen, wie hell? Ist's nicht ein prächtiger, strammer Gesell? Regt er das Händchen schon, nach dir zu langen? Küß ihn nur, küß ihn auf Stirn und Wangen, Weih ihn zum Leben mit heiliger Slut, Sib ihm ben seuchtenden, fröhlichen Mut, Daß er im dunkelsten Erdenweh Släubig binauf zum Lichte noch späh.

Was ich im Dämmer kaum wagte zu träumen, Laß in des Cages Flut ihn umschäumen. Wo mit das Schwert aus der Hand ist geglitten, Nehm er es auf und weltergestritten! Wo ich am Wege müde blieb stehn, Soll dis zum Ziele siegkrästig er gehn. Soll — nichts soll er, sich selbst nur bewähren Und um den Vater. den Teusel sich schwert."

"An beiner Wiege ist geweihter Raum" ist der Grundton der Lieder des dritten Teiles. Nach Weihe freilich sieht wenigstens das Milieu nicht aus, von dem Frieda S ch and ergöhlich erzählt, wie es sich wandelt, wenn solch ein kleiner Mensch seinen Sinzug in die Welt hält. An der Wiege haben die Mütter ja nun von ältesten Beiten her gesungen. Und immer neue Wiegenlieder sind erklungen, dem Kinde Schlaf und dabei den Erwachsenen die Träume zu bringen von der Zukunft des Behüteten. Hier hätte ich ganz gern einige Volkslieder aufgenommen gesehen. Freilich steigen an solch einer Kinderwiege wohl auch andere Sedanken auf, und Grüblernaturen, wie Grillparzer und Bebbel, ahnen im Kinde ein tieses Singeschlossensin jener Weisheit, um die der Seist des Erwachsenen sich umsonst bemüht, wie es ergreisend Bebbel ausgesprochen:

"Wenn ich, o Rinblein, vor dir stehe, Wenn ich im Traum dich lächeln sehe, Wenn du erglühst so wunderbar, Da ahne ich mit sühem Grauen: Dürst" ich in beine Träume schauen, So wär mir alles, alles klar! Dir ist die Erbe noch verschlossen, Du halt noch teine Lust genossen, Noch ist tein Glück, was du empfingst; Wie könntest du so süß benn träumen, Wenn du nicht noch in jenen Käumen, Woher du tamest, dich ergingst?"

O glückliche Kinderzeit! "Dein Tagewerk: ein Spiel und Traum." Da "ist es eben gar was Gutes ums Eristieren, schmeden tut es" (Friedrich Theodor Vischer). Erst recht, wenn es durchs Haus schalt: "Bittoria! Der kleine weiße Zahn ist da!" Matthias Claudius hat dann gleich sein praktisches Stoßgebet dabei: "Gott halt' ihn dir gesund und ged' dir Zähne mehr in deinen kleinen Mund und immer was dafür zu beißen!" Diese Abbeilung ist die größte des Buches und bringt die verschiedensten Klänge. Die beiden Hamburger Jakob Loe we ender g und Gustav Falte treten erfreulich hervor. Jabelle Raiser tritt als Tante in diesen Kreis. Der töstliche Adolf Ey hat der bedeutsamen Rolle, die die Großeltern im Leben des Kindes spielen, eine Reihe von wundervollem Humor durchsonnter Gedichte abgewonnen. Man muß sich von diesem prächtigen Großpapa berichten lassen, welch verhängnisvolle Folgen es

Digitized by Google

hatte, daß er seinen Enteln das Nibelungenlied erzählte. Freilich klingen auch ernste, schwere Töne herein. Slüdlicherweise sind die Gedanken, mit denen ein Vater sein Kind begleitet, nur selten so pessimistisch wie die J. J. D a v i d s, als er sein Mädchen zur Schule schükt. Marie J e r b e r t hat wenigstens den Trost des Gedetes, wenn sie sich vergegenwärtigt, wie sie später ihr Kind nicht mehr wird schüken können vor des Lebens Nöten, vor des Lebens Ramps. Hier hätte auch wohl eines jener mittelhochdeutschen Lieder Platz gehabt, in denen Maria an der Wiege des Zesustnaden geschildert wird, wie sie ahnungsvoll bereits ihres Kindes Kreuzestod voraussieht. In neuerer Zeit hat Phil. W o l f r u m in seinem "Weihnachtsmysterium" diesen Vorwurf aufgegriffen. Wilhelm L a n g e w i e s d e kündet die schmerzvolle Sorge des Vaters, dem der Tod die Mutter seiner Kinder vorzeitig hinweggeführt hat. Ein Ton hat mich in dieser Abteilung aus der Stimmung herausgerissen, nur ein Ton, ein einziges Wort. Es steht in einem Gedichte Karl Busse und ist das Wörtchen "Baby". Gegen das Elend, daß wir Deutsche mit unserer wunderdar reichen Sprache immer die Brosamen ausstauben, die von fremden Tischen sallen, scheint ja kein Mittel gewachsen zu sein. Aber unsere Oichtung, unsere lprische Dichtung wollen wir uns wenigstens rein erhalten!

In düsteres Moll wandelt sich die Tonart des nächsten Abschrittes: "Der Erde Staub, er war für dich zu schwer." Die einschnürende Angst am Krankenlager des Kindes, das ratlose Zerschlagensein beim Unglücksfall, der den blühenden Liebling niederschmetterte, das unheildare Weh, das der Tod ihres Kindes im Berzen der Mutter zurückläßt, finden ergreisenden Ausdruck. Doch auch der Trost fehlt nicht. Mit gütiger Hand zieht der Dichter — es ist unser Friedrich Lienhard wurück, das ja natürlich ein Himmel sein muß, und mit Eich en dorf mundet die Klage in die stille Erkenntnis: "Wir armen, armen Toren! Wir irren ja im Graus des Dunkels noch verloren — du fandest längst nach Paus."

Doch klingt das Büchlein nicht in diesen Tonen aus, sondern in jene Weise, die beim Lesen des Buches immer träftiger in uns mitsingt, für die Alaus Groth die einsachen Worte gefunden hat: "O wüßt' ich doch den Weg zurück, den lieben Weg zum Kinderland!" Nun dieses Buch ist selbst ein guter Wegweiser dahin. So wollen wir neben dem Sammler auch dem Verlag Friz Edardt in Leipzig dafür dankbar scin, daß er es jedem erschwinglich gemacht — es kostet gebunden M 2.50 — und dabei so schon hergerichtet hat.





## Rirchliche und christliche Runst

Bur Düffelborfer Ausstellung für driftliche Runft

#### Dr. Karl Storck

ie Veranstalter dieser umfangreichen Ausstellung hätten wohl lieber sagen sollen "für tirchliche Kunst". Einmal aus rein technischen Ausstellungsgründen, weil mit der schärferen Bestimmung des Gedietes die Auswahl leichter zu treffen gewesen und sicher vieles der Ausstellung fern gehalten worden wäre, was nicht hingehört. Aber mehr noch aus rein geistigen Gründen. "Kirchliche Kunst" trägt die Zweckbestimmung in sich Ehristliche Kunst dagegen ist Ausdruck einer Weltanschau ung.

Re mehr einer von Christentum durchdrungen ist, um so mehr wird es in allen seinen Lebensäußerungen liegen. Mit Kirchentum braucht bas noch gar nichts zu tun zu haben, und zwar nicht einmal bei jenem Christen, der einer Kirche als überzeugter Bekenner angehört. Genau so wie der Mensch im Leben in tausend Dingen sich als Christ bewähren kann, die mit seinem kirchlichen Bekenntnis, seiner kirchlichen Zugehörigkeit gar nichts zu tun haben. Es wäre um das Christentum schlimm bestellt, wenn es auf die Rirde beschränkt ware und nicht ebensogut das Leben in der Welt durchdrungen hätte. Freilich haben wir ja durch die ganze Geschichte das dauernde Schauspiel, daß unter dem Vorwand der "driftlichen Lebensführung" die Rirche versucht, das Leben in der Welt mit ihren Elementen zu durchdringen oder noch einfacher zu beherrschen. Das Christentum Christi ist von so wunderbarer Weitherzigkeit, so allumfassender Größe, daß es für die einmal dem Christentum gewonnenen Teile der Menschheit kaum mehr einen Weltanschauungskampf gegeben hätte, wenn nicht eben der Fall vorläge, daß die Rirchen sich für das ganze Christentum erklärt bätten, nicht nur blok als eine Form desselben bzw. als eine Teilerscheinung des gesamten driftlichen Lebens. Der aus biesem Rampf zwischen Rirche und Welt erwachsende Zustand ber Gereiztheit, die schier immer damit verbundene Unflarheit hat am meisten dazu beigetragen, daß antidristliche Weltanschauungen wieder Bedeutung gewinnen konnten.

19

Der Turmer XII, 2

In der bildenden Kunst tann das Christliche eigentlich niemals zu einem Problem werden. Das könnte nur dann der Fall sein, wenn das Christentum wirklich jene Welt- und Schönheitsunfreudigkeit verkündete, wie es oft die mönchische Alzese und doch auch manche Richtung im Protestantismus behauptet haben. Bis ins sechzehnte Jahrhundert ist die Runst gar nicht auf diese Sedanten gekommen. Auch wo das Mönchische in der Runst seinen Ausdruck gesucht und gefunden hat, geschieht es nicht als Haß oder Berabscheuung gegen die Schönheit der Welt; es versucht vielmehr die Schönheit des Himmels gegen diese Welt auszuspielen. Bei einem Fra Angelico da Fiesole ist eigentlich nichts Irdisches, sondern er spricht nur von himmlischer Schönheit. Da er diese aber sinnlich wahrnehmbar machen muß, so ist er auf die von der Erde gebotene Körperlichkeit angewiesen; er singt also notgedrungen auch ein Lied auf irdische Schönheit, und seine Weltslucht offenbart sich nur darin, daß er diese Schönheit nicht mit den greisbaren Körpersormen, sondern mit der im Grunde körperlosen Farbigkeit erreichte.

Probleme konnten hier erst entstehen, wenn die Menscheit sich bewußt wurde, daß es eine Religiosissen Fühlens außerhalb der Kirche gab, also auch den Ausdruck dristlich-religiösen Fühlens außerhalb der dristlichen Kirche. Das geht die ins eigentliche Mittelalter zurück. Aber soweit diese religiösen Stimmungen sich künstlerisch äußerten, gewährte ihnen die Kirche trozdem Raum. Denn die Kirche des Mittelalters ist in dieser Jinsicht außerordentlich weitherzig. Eine leicht zu erringende Weitherzigkeit, weil sie die Folge des unbedingten Herrschewußtseins ist. Man kam gar nicht auf den Sedanken, daß da etwas Unkirchliches sich äußern könne; und diese eigenwilligen Künstler wirkten nur als merkwürdige Persönlichkeiten. Man sah nur die Eigenartigkeit der Form und spürte gar nicht den bereits fremden, d. h. streng genommen nur unkirchlichen, weil durchaus persönlichen Geist.

Denn darin liegt ja der springende Punkt. Die Rirch e ist der schärfste und höchste Ausdruck für das all gemein Gültige. Sie hat in der Ratholizität, in der allumfassenden Rraft ihr Höchstes gesehen. Es liegt etwas Grokartiges in dieser Vorstellung: auf der einen Seite die Menschheit, auf der anderen Gott. Diese Menschheit tritt als Sanzes Gott gegenüber. Die tausendfältigen Anliegen ber einzelnen münden alle zusammen in die Kirche. Die Kirche und ihre Priefterschaft sind Mittler zwischen der Menschheit und Gott. Sie verallgemeinern das Empfinden der Millionen einzelnen zum gesamten Rirchentum. Diese Rirche baut Gott zu Ehren Häuser und veranstaltet in diesen Häusern Gottesdienste. Man ist ja natürlich nie so weit gegangen, das Gebet des einzelnen zu verbieten, bem einzelnen ben Verkehr mit ber Gottheit abzuschneiben; aber es werden boch alle Mittel aufgeboten, um den einzelnen dabin zu bringen, daß er die von der Rirche gewiesenen Wege benukt. Redenfalls ist das eine klar, daß eine möglich st bit wenig perfönlich gefärbte Religiosität ber Ausbilbung des Rirchentums besonders günstig ist, daß die Kirche am ehesten das ganze religiöse Leben zu beherrschen vermag, wenn diese verfönliche Religiosität, sagen wir geradezu das persönliche Gottsuchen fehlt; wenn die Menscheit vielmehr in ben von der Rirche dargebotenen Formen der Religionsäußerung Genüge findet.

Es kann also sehr leicht dahin kommen, daß eine im Grunde wenig religiöse Zeit sehr kirchlich ist; und zwar gerade so, daß auch der einzelne, weil er sich wenig mit religiösen Problemen befassen, selber sich nicht um den Ausdruck seiner religiösen Gottessehnsucht mühen will, um so lieber für die Vefriedigung der doch immer vorhandenen religiösen Triebe die dargebotene Allgemeinsorm benutzt.

Es ist ganz natürlich, daß die R un st genau diese Entwicklungswege mitmacht. Wir sind so gewohnt, die Runst nach ihrem Versönlichkeitsgehalt ab- und einzuschäten, daß man sich immer wieder einmal klarmachen muß, wie außerordentlich bedeutend für große Runft das Allgemeingefühl ift. Man muß sich darüber klar sein, und jeder hat es ja an sich selbst erfahren — wenn nicht in der Kirche, so bei irgendeiner anderen Festlichkeit, bei der er durch eine große Gelegenheit zur gleichen Empfindung mit vielen anderen eingestimmt wurde welch ungeheure Stärkung das Empfinden des einzelnen durch das Mitschwingen Tausenber gleichgestimmter Herzen und Seelen erhält. Wie diese Empfindung ba über den einzelnen binaus ins Ungeheure wächst, einen monumentalen Charakter erhält, wie hier Größe entsteht, gerade dadurch, daß der einzelne sich und seine Perfönlichkeit vergift und in der Allgemeinheit aufgeht. In solchen Augenblicen ift die höchste Leistung, die vollbracht werden kann, die, daß es einem gelingt, sich zum Sprachrohr bieser Gesamtheit zu machen, daß er irgendwie eine Form findet, in der er gerade dieses Gemeinsame des Empfindens und Erlebens ausdrücken kann. Diese Ausdrucksform wird um so mehr ber Aufgabe diefer Lage gerecht werden, die Leiftung wird um so vollkommener und größer sein, je weniger in ihr enthalten ist, was nicht allen gehört, was nicht alle empfunden baben; also je weniger nur Persönliches barin ift. Auf diese Weise, und nur auf diese Beise entstehen große Runststile.

Es kann natürlich auch eine gang schroff für sich stehende Rünstlerpersönlichkeit für etwas Mitzuteilendes einen vollkommen deckenden Ausdruck finden. Ja es wird kein Rünstler das Gefühl haben, ein vollkommenes Werk hervorgebracht zu haben, wenn ihm das nicht gelungen ift. Es ist dann ein Werk entstanden, bas "Stil" besikt, weil eben diese völlige Einheit von Anbalt und Form erreicht ift. Aber es kann sehr lange dauern und braucht überhaupt niemals der Beitpunkt zu kommen, daß die Allgemeinheit diesen Kunstausdruck als Stil empfindet. Es liegt an der unglücklichen Urt, dasselbe Wort für im letten Grunde Verschiedenes au brauchen, bag in ber Sinsicht Unklarbeit berrichen kann. Streng genommen ist Stil eine Runstform, die der Allgemeinheit als vollwertiger Ausdruck eines kunstlerischen Inhalts erscheint. Diese Form wird so sehr als durchaus entsprechender Ausbruck empfunden, daß sie vom einzelnen Werk losgelöst wird und nun für sich als das geeignete Ausdrucksmittel für ähnliche Anhalte dasteht. Es liegt also in der Natur des Stils die Fähigkeit zur Allgemeingültigkeit. Es muß sich also Stil dort zuerst einstellen, wo ein in der Allgemeinheit bereits vorhandenes, wenn auch unbewuft schlummerndes Runstwerlangen einen dieser Allgemeinbeit verständlichen Ausdruck findet.

"So", wirft man ein, "hätten also jene Beiten, in denen diese Stilbildung sich vollzog, keine scharf ausgeprägten Rünstlerpersönlichkeiten gehabt?"

Aber gewiß. Sie konnten das wohl haben, nur mußten diese Persönlickteiten der Allgemeinhe it wesensverwandt sein. Sie durften nicht als die einzelnen der Nasse gegenüberstehen, sondern mußten als die dedeutendsten und stärksten Vertreter des Allgemeinempfindens dieses mit besonderer Kraft und Sewalt auszudrücken vermögen. Im übrigen tritt in der Tat in allen jenen Beiten, die große Stile haben, die einzelne künstlerische Persönlichkeit zurück. Segenüber den gewaltigen Vomen des Mittelalters z. B. denken wir nicht an den Baumeister, und es ist sehr bezeichnend, daß diese sicher persönlich bedeutenden Baumeister nicht danach trachteten, am großen Entwurf, an der gesamten Anlage ihre persönlichen Wünsche zum Ausdruck zu bringen; daß sie hier sich an die Allgemeinsorm hielten und diese lediglich nach den äußeren Seboten, vorwiegend denen des zur Verfügung stehenden Naumes, abwandelten. Die persönliche Künstlerlaune an diesen Werken tummelt sich im Ep iso den werk aus, was man gar nicht zu sehen braucht, wenn man das Werk als Sanzes in sich aufnimmt.

Es ist darum auch leicht erklärlich, daß Zeiten mit diesem starten Allgemeinempfinden ihren künstlerischen Ausdruck mit Borliebe in der Architektur suchen, die am meisten von allen Künsten Gesetze der Allgemeingültigkeit in sich trägt, am wenigsten subjektiver Willkur folgen mag. Und durchs ganze Mittelalter liegt ber Fall nun in ber Tat so, bak bas religiöse Empfinden gleich eingestimmt ist. Den groken Rahmen gab überall das Christentum, und es waren nur wenige, denen die Form, die dieses Christentum in der Rirche gefunden hatte, nicht als die glücklichste, ja die einzig mögliche erschien. Man muß doch auch bedenken, daß das ganze Mittelalter den Trieb zum Zusammenschluß des Gleichartigen bekundet, daß überall in Gemeinde, Stand und Gilbe der einzelne in einer größeren Gesamtheit Dedung suchte. Für die einzelnen Querköpfe, die anders Gearteten, hatte auch diese Zeit in Alosterzellen oder in den von geheimem Duntel umwitterten Gelehrtenstuben Schlupfwinkel genug. Im allgemeinen aber ist im Mittelalter jeder, der anders ist als die Masse, "verdächtig". Es ist uns danach leicht erklärlich, daß das Mittelalter leicht eine Runft fand, die dieser Allgemeinheit als vollkommener Ausdruck ihres Empfindens erschien, daß also das Mittelalter Stile schuf, wie keine spätere Beit mehr. Dann aber ist es auch klar, daß der Ausdruck des religiösen Empfindens, weil es das der Allgemeinheit war, tirchlichen Charatter hat. So ist in dieser Zeit kirchliche und driftliche Runst dasselbe.

Wie kommt es nun aber, daß auch in der Renaissance die Kunst sich so gut mit der Kirche verträgt, daß auch in ihr eine wirklich kirchliche Kunst geschaffen werden konnte, daß wir eigentlich auch in ihr sagen können: Christliche und kirchliche Kunst ist eins. Zunächst ist zu bedenken, daß das doch nur für die italienische Renaissance vollkommen zutrifft, daß im Gegensat dazu die reformierten Kirchen alle in schwerstem Maße das Problematische des Verhältnisses zwischen Kunst und Kirche erfuhren, was die zu schweren Kämpsen um und gegen die Kunst, ja teilweise zur Erklärung ihrer Unverträglichkeit mit dem Christentum führte. Wenn aber die römische Kirche von diesem Widerstreit, wenigstens in der bildenden Kunst, nichts merkte, vielleicht sagt man besser; nichts merken ließ, so lag es gleicherweise an den Austraggebern wie an den Künstlern. Die Austraggeber waren selber von

der Renaissancebewegung so erfaßt und mitgerissen, daß sie vor allen Dingen die Erfüllung der neuen Forderungen verlangten. Die Künstler aber waren nicht so tief oder jedenfalls nicht in dem Sinne religiös, daß ihnen nicht eine möglichst weit aufgefaßte Kirchlichteit völlig genügt hätte. Wir haben also hier den Fall, daß gerade eine geringe Ausbildung des Religiösen der des Kirchlichen günstig war. Aber man soll über dem Allgemeinbild nicht vergessen, daß Männer wie Papst Paul IV., dem Michelangelos Sixtinische Kapelle als eine Badestube erschien, die er am liebsten sofort vernichtet hätte, durchaus nicht vereinzelt waren. Das waren jene, in denen der tatholisch-religiöse Geist am strengsten blied und darum sühlte, daß in dieser glänzenden Renaissancetunst, die sich im Dienste der Kirche auslebte und austobte, fast niemals kirchlich starke Religiosität lebte und auch tein eigentliches Kirchentum.

Die Triebkraft dieser Runst war körperlich-sinnliche Schönheitsseligkeit. Es liegt kein Widerspruch darin, das seelisch und geistig Schöne, das Beilige auch törperlich schön zu sehen. Man bedenke nur, wie es durchaus nicht in die volkstümliche Vorstellung bineingeben will. Christus sich anders denn als Abeal menschlicher Schönbeit porzustellen: wie bis beute bas Volk gerade für beilige Vorwürfe zuerst einer sogar weichlichen Schönheit der Linie und Form anbeimfällt. So boten die Vorwürfe der Reiligen Schrift und der Legende ein ausgezeichnetes Stoffgebiet, auf bem sich die Runstanschauung der Zeit ausleben konnte. Darüber hinaus bieten Rirden bis auf den heutigen Tag den schönsten Raum für große Malerei. Es ist taum möglich, in weltlichen Gebäuben so große Flächen und por allen Dingen so ganz nur aus kunstlerischem Gefühl beraus tomponierte Flächen zu schaffen, wie fie die Rirche darbietet, die ja ganz als Runstbau ohne Rücksicht auf hunderterlei praktische Bedürfnisse, wie sie selbst dem weltlichen Schlokbau obliegen, errichtet ist. Aber man braucht die Rünftler ja nur anzusehen, wie sie für ihre ganze Auffassung, die Anlage ihrer Bildwerte gar keinen Unterschied sehen, ob sie mythologische Szenen oder solche der Heiligen Schrift malen. Das alles ist für sie lediglich Bekenntnis, Ausdruck der Schönheit der ird ischen Welt. Und selbst die Verzückung eines Murillo, seine überirdische Andacht dient nur dazu, eine höchste Vergeistigung körperlicher Schönheit zum Erlebnis zu bringen.

Ich möchte keineswegs auch nur einen Augenblick in Zweisel ziehen, daß viele dieser Künstler durchaus fromme und auch echt religiöse Menschen gewesen sind. Aber sie empfanden diese Religiosität dann durchaus als freudiges Bekenntnis eines glücklichen Verbältnisses zu Gott. Es fehlt der Kampf.

Mit dem Höhepunkt dieser Kunst ist dann eigentlich dieses Verhältnis überhaupt zu Ende. Das Barock hat bei weitem nicht mehr diese Stilkraft, im Rokoko verliert sie sich ganz von der Größe ins Kleine. Die malerische und bildhauerische Darstellung aber wirkt, soweit kirchliche Gegenstände in Betracht kommen, mehr als Ausmünzung einer großen Überlieferung. Am inneren Aufbau, an der gesamten Auffassung und Anlage des Ganzen wird nichts geändert. Der Unterschied bezieht sich lediglich auf die Mache, auf äußere Stileigentümlichkeiten. Die Macht dieser Überlieferung ist so staat, daß eigentlich niemals jenes Verhältnis eintritt, wie wir es in der zweiten Hölfte des siedzehnten Jahrhunderts in der Musik sehen,

Digitized by Google

wo die Romponisten zwei wesentlich verschiedene musikalische Schreibweisen üben, eine für kirchliche und die andere für weltliche Texte.

Wenn man durch die italienischen und französischen Städte — aber auch für die deutschen gilt es in nur wenig geringerem Make — geht und die Sahl der Rirchen, die bis etwa 1650 entstanden sind, bedenkt, so muß ein jeder sich sagen, daß ein Stillstand in der kirchlichen Runst schon deshalb eintreten mußte, weil das Bedürfnis nach ihr in Überfülle gedeckt war. Die Baulust, oft möchte man sagen: die Bauwut, hatte sich in der vorangehenden Zeit so ausgetobt, daß eine Masse von Rirchen dastand, für die niemals die ausreichende Besucherzahl erwachsen tonnte. Und alle diese Rirchen waren bemalt und mit Blastik geschmuckt. Es war also einfach keine Gelegenheit zur kirchlichen Runft mehr da. Hinzu kam, daß die europäischen Bölker in dieser Zeit fast unaufhörlicher Rriege eine ungeheure Sinbuße an Wohlstand erlitten, daß die absolutistischen Fürsten, soweit sie die dem Volke abgeprekten Gelder den bildenden Rünsten zuwandten, für ihre eigenen Luxusbauten soraten, daß endlich auch in dieser Reit des beranwachsenden Bürgertums die Bedeutung des häuslichen Lebens des einzelnen wuchs, so daß man in immer weiteren Rreisen an die künstlerische Ausstattung des Privathauses höhere Anforderungen stellte. Weniger Palazzi, aber unendlich mehr gemütliche Wohnungen. Die bilbende Runft wurde in steigendem Mage mehr Schmuderin bes Bürgerhauses und richtete sich nach diesen Verhältnissen. Holland, in dem dieses häusliche Leben zuerst erwachte, hat bezeichnenderweise am wenigsten kirchliche Monumentalkunst hervorgebracht.

Bu diesen äußeren Verhältnissen kommen die inneren. Auf der einen Seite die steigende Veräußerlichung des kirchlichen Lebens, die sich am schreiendsten in der Musik offenbart, wo das im 17. Jahrhundert noch stark vorhandene Gefühl der Notwendigkeit eines besonderen kirchlichen Stils pöllig verloren geht und die Opernmusit ihren siegreichen Einzug in die Rirche hält. Von der Mitte des 17. Rahrbunderts an nimmt die Betätigung tieferen religiöfen Lebens fast immer einen durchaus persönlichen Charafter an. Man sieht, daß also sowohl die stete Uberlieferung eines großen kirchlichen Runststils abgerissen wurde, wie andererseits die Vorbedingungen für diese mehr objektive Runstübung immer seltener von wirklich bedeutenden Runftlern erfüllt werben können. Bon den Randwerkern unter den Künstlern aber kann man ja niemals Bedeutendes erwarten. Sie waren es dann auch, die sich willig unter das Joch beugten, das nun die kirchlichen Kreise den Künstlern auferlegten. Denn die Kirche sah jett in steigendem Maße in der Runst, wie ja übrigens in allen Außerungen des modernen Lebens, nur feinbliche Rräfte. Sie erkannte aber nicht in sich selber die Schuld an der Unfähigkeit, das neuzeitliche Wollen und Empfinden zu durchdringen, sondern wandte sich selbstgefällig jener Vergangenheit zu, in der sie geherrscht hatte, und dekretierte: Die Runst dieser Vergangenheit ist die meinige, der Stil dieser Vergangenheit ist der kirchliche Stil. Das ist niemals offiziell geschen, aber in der Praxis handelte man danach. So flüchteten die Nazarener aus der Gegenwart, der Rirchenbau begnügte sich mit möglichst schulmäßig ausgeführten Bauten in gotischem ober romanischem Stil, die Rirchenmusik verfiel dem Cäcilianismus. Alle diese Bewegungen sind verdienstvoll, soweit sie Säuberung von Unwürdigem ber brachten. Aber sie erwiesen sich als völlig ohnmächtig, Geist und Empfinden der neuen Beit mit den kirchlichen Ansprüchen zu vereinigen.

Unter diesen kirchlichen Ansprüchen steht rein künstlerisch der der Monumentalität zu oberst. Diese Monumentalität braucht nicht immer heroisch großartig zu sein, aber sie muß jenen allgemein gültigen Sharatter besißen, der Ausdruck ist für das Empfinden der Allgemeinheit, und darf den natürlich nicht haben durch Inhaltsschwäche, durch völligen Verlust an Charatter, also durch jeden Mangel an Persönlichteitsgehalt beim Künstler, sondern muß ihn dadurch erhalten, daß die Persönlichteit dieses Künstlers so geartet ist, daß sein Empfinden mit dem der Allgemeinheit, für die er hier schafft, parallel geht. Es muß stärter, größer, tieser sein als das der Allgemeinheit, aber es muß gleichartig sein. Ich kann hier nicht untersuchen, weshald die ganze neuere Kunst, vor allen Dingen die deutsche, das Empfinden des Künstlers meistens im Gegen at at zur Allgemein de deutsche, das Empfinden des Künstlers meistens im Gegen sehald der Begriff Persönlichteit fast immer mehr mit dem des Revolutionärs oder doch wenigstens des anders Gearteten gleichbedeutend geworden ist. Zedenfalls ist es Tatsache und gilt nicht nur für die Gebiete der Kunst, sondern bewahrheitet sich überall. Und hier liegen die außerordentlichen Schwierigkeiten.

Die gesamte Lage, wie wir sie beute baben, läkt sich in folgende Säke zusammenfassen: Unsere Runst hat dadurch, daß sie in steigendem Make Lebensbekenntnis bes einzelnen geworden ift, das Gefühl und damit auch die technische Fähigkeit zur Monumentalkunst verloren. Das Bewuhtsein davon ist so allgemein geworden, daß diese Unfähigkeit jekt als Schwäche empfunden wird, so daß das Verlangen unserer Zeit nach einem neuen Monumentalstil der bildenden Runst geht. Als das Mittel, zu diesem Monumentalstil zu gelangen, hat man richtig ertannt: die Hingabe an die Abee des Wertes. Das subjettive Sichausleben des Rünftlers muß zurücktreten binter der Aufgabe, eine Abee zum Ausdruck zu bringen. Hierin liegt die ungeheure Bedeutung, die ein tieferes Erfassen ber Gebrauchskunst für unsere gesamte Entwicklung gebracht hat. Denn hier auf bem Gebiete des Runstgewerbes ist diese Erkenntnis zuerst gewachsen, von hier aus hat sie das Gesamtreich der Runft, aber auch bereits die Empfindungsweise des Publikums durchdrungen. Aus dieser neuen Auffassung von der herrschenden Stellung der Abee kommt man zu einer neuen Art von Stil, von Stilen, bei denen nicht, wie früher, eine einmal gefundene Formgebung auf alles angewendet wird, wie es im romanischen und gotischen Reitalter der Kall war, sondern wo jede Abee einen Stil gebiert, eben die Form, in der sie am stärksten und unverfälschteften zum Ausdruck kommt.

Wenn man durch die Düsselborfer Ausstellung geht, so sindet man auch hier die stärksten neuen Werte in den Versuchen, architektonische Lösungen für besondere Bauverhältnisse zu sinden, sowie die kirchlichen Gebrauchsgegenstände in sachlicher Schönheit zu gestalten. In der Architekturfrage hat der englische Sektenkirchendauschon lange ganz Hervorragendes und wirklich Schönes geleistet, weil die Sekten im Gegensat zur englischen Hochtirche, die sich auf alten Stil einschwor, in jedem

einzelnen Falle die doppelte Frage stellten: 1. Was hat unsere Kirche an diesem Orte, wo sie erstehen soll, für eine geistige Bedeutung? Ist sie in der modernen Fabrikstadt nicht etwas ganz anderes, als sie in der Stadt des Mittelalters gewesen ift? 2. Welche praktischen Aufgaben sind hier zu lösen durch die Verbindung des Rirchenbaus mit den anderen Bauwerten, die das tirchliche Leben, wie es sich heute entwidelt hat, erheischt? Denn dieses kirchliche Leben hat ja seine Kreise zu erweitern gesucht, hat allerlei soziale und Schultätigkeiten ergriffen. Man erkennt, daß auf diesem Wege in der kirchlichen Kunst die Architektur wieder die beherrschende Stellung gewinnen muk. Aus dieser Erkenntnis beraus folgt die andere, daß Malerei und Plastik sich in innige Beziehung zur Architektur stellen müssen, daß sie nicht ohne weiteres selbstherrlich neben diese treten können, sondern im wesentlichen als detorative Rünste aufzutreten haben. Nicht Raumschmüdung, fondern Raumgestaltung. Und so liegt in der Tat das Bedeutsamste, was wir bier zu sehen bekommen, darin, dak der Rirchenbau als eine Art kunstgewerblicher Aufgabe erscheint. Architettur, Malerei und Plastit vereinigen sich in einen Raum aus dem Gedanken, eine Kirche und für die jeweiligen Bedürfnisse dieser Kirche heraus zu gestalten. Wir brauchen nur irgendeinen alten Dom anzusehen, um zu wissen, daß dieser so gestaltete Raum darüber hinaus immer noch Heimstätte für selbständig gestaltete Runstwerte sein tann. Zede alte Rirche ist eine Urt Museum für Blastik und Malerei. Aber wohlverstanden, diese Runstwerke, die in der Rirche ihre Aufstellung fanden, stehen in ihr auch als darin "aufgestellt". Daneben, oder besser zuvor, war der gesamte Raum als solcher tunftlerisch fertig. In diesem einzelnen Bild, dieser einzelnen Statue, die in irgendeinem Seitenkapellchen an einer Säule ihren Blak findet, hat zu allen Reiten die subjektive Rünstlerschöpfung ihren Einzug in die Kirche gehalten. In dieser Form untergebracht, kann auch der Runftsubjettivismus nicht störend wirten. Denn biese Einzelwerte berühren nicht den großen Gesamtorganismus.

Der Türmer wird aus der Feder von Sans Schmidtunz eine Würdigung des künstlerischen Schaffens bringen, das man als dristliche oder kirchliche Runst zu bezeichnen pflegt. So kann ich es mir hier ersparen, auf das einzelne einzugehen, was die Düsselborfer Ausstellung zeigt. Sie brachte für den, der seit Zahren die Ausstellungen besucht, im einzelnen nichts Überraschendes, außer den Bildern einiger bei uns bis jekt noch nicht hervorgetretener Ausländer, zumal des Belgiers Jacob Smits und des Standinaviers Stongaard. Darüber hinaus aber gewann man die Überzeugung, daß wir in den Anfängen einer neuen Bewegung stehen, die von hoher Bedeutung werden kann. Das eine freilich darf man über der Freude am neuen Geiste nicht vergessen: die geistige Singabe an die Idee allein tut es nicht. Das merkwürdige Empfinden, das einen beschleicht, wenn man denselben Rünstler protestantische und katholische Rirchen, Synagogen, Rrematorien als "Gebrauchsgegenstände" schaffen sieht, ist berechtigt. Auf diese Weise wird diesen Kunstwerken bei aller Brauchbarkeit und sachlichen Richtigkeit etwas fehlen, was der "Runst" nie fehlen darf. Was es ist, sagt ein Wort Goethes in leichter Abänderung: Was man nicht fühlt, das kann man nicht erjagen.



# Die Grenzen zwischen Photographie und Malerei

Ein Schlufwort zur Photographischen Ausstellung in Dresben 1909

ie Anternationale Photographische Ausstellung in Oresben hat gezeigt, was alles in ber Photographie möglich ist, so viel, daß man eber fragen könnte, was in ber Bhotographie nicht möglich ist. Es ist nicht zuviel gesagt, daß die Ramera bas eigentliche Auge und ber Wächter unserer Rultur ist. Das Wort genügt längst nicht mehr, wir brauchen das Bild, und erst seit sich die Photographie entwickelt hat, besiken wir das ungeheure Tatsachenmaterial, mit bem die wissenschaftliche Forschung, die Bildung, die Journalistit, die Heilkunde, die Aftronomie, die Rustig, die Reklame, die Runst, ja sogar der Spiritismus arbeitet. Der "Geist" wird photographiert, noch ehe seine Eristenz bewiesen ist. Die Photographie beweift ibn. Es fehlt nicht viel, so steht er im Berbrecheralbum. Aberwältigend sind der ungeheure technische Apparat, die Andustrie und Wissenschaft, die sich einzig mit der Vervollkommnung und Ausbildung der Photographie und der aus ihr hervorgehenden Reproduktionsmethoden befassen. Ich werde mich vergebens bemüben, zu sagen, was alles die Photographie kann. Sie tann mehr als Leonardo da Vinci. Sie beweist es auch. Ich sehe das rührende, gang verblakte Fresto des Abendmahls, entrudt in die Zahrhunderte der Nachlässigteit und der Berftorung, die darüber hinweggegangen sind, ein verschleiertes Bild, nur in ungewissen Bügen zu ergreifen, aber in dieser Berblichenheit um so suggestiver, um so ergreifender. Und daneben sebe ich eine ergänzte, maschinenfertige, harte, ganz uninteressante farbige Reproduktion besfelben Abendmahles, für die Runftbedürfnisse des beutschen Baufes im vollendeten Reproduktionsverfahren hergestellt. Das verdanken wir dem großen Fortschritt.

Durch biefen Gegen ein wenig nachbenklich gestimmt, wandere ich durch die weiten, endlofen Hallen, die mich durch ihre Monotonie ein wenig angftlich machen. Denn alles ist ja ba, um gesehen zu werden, diese tausend und tausend von grauen Bildern und Bildchen rufen bich an und wollen mit einem Blid bedankt sein. Der Besucher aber ist nach bem zweiten, britten Saal mube, er wehrt ab mit ben Worten: Nun gut, ich tenne es schon, so und so abnlich war ja auch das eben Gesehene! "Bernunft wird Unsinn, Wohltat Plage." Aber schlichlich macht man das Spiekrutenlaufen durch. Viel Schönes da und dort, aber wie sauer ist auch die Mühe! Die Photographie ist ausstellungsmäßig, weil es ja nicht anders geht, als Wandbild behandelt, und da zeigt sich, gerade in dieser großen Ausstellung, daß die Photographie ganz und gar nicht Wandbild sein kann. Sie ist wie die Medaille und wie die Radierung zum intimen Betrachten bestimmt, will nahe ans Auge gebracht werden und eignet sich bestenfalls für das Brivatzimmer, für ben Wohnraum. Das ist's ja, was eine photographische Riesenausstellung, wie bie von Dresben, so ermüdend macht. Nirgends ein lauter Anruf, nirgends eine starte Bildwirtung, die im Raum ausklingen konnte, die eine gewisse Berrschaft über den Eintretenden gewinnt, ihn ergreift ober abstößt, erfrischt ober porwärts treibt. Der erste impressionistische Eindrud ift ber einer grauen, gabnenben Obe. Man muß an jedes Bilden herantreten, sich mit ibm gang intim unterbalten. Awiesprache führen, um zu finden, daß es gang entgudende Dinge find. Aber beim funften, beim zehnten, beim hundertsten geht es nicht mehr. Man sagt sich: Run, es ist ja boch basselbe. Vielleicht eine andere Gegend, ein anderes Gesicht, im Prinzip aber dasselbe. Bielleicht ist das unrecht. Ich bin aber überzeugt, daß es allen so gegangen ist. Weniger ist mehr. Dabei muß anerkannt werden, daß der äußere Rahmen der Ausstellung, die Architekturen, die Anordnung, glänzend war. Ganz befonders, was die österreichische Abteilung mit ihrem Inhalt betrifft. Otto Prutscher hat den Vogel abgeschossen. Aur die Mahstäbe der Beranstaltung waren vergriffen. Das Abergroße ließ alles klein erscheinen. Das Streben nach vielem, allauvielem, zerstörte ben Stil, ber in ber Sache wohnt und auf das Intime weist. Aber das betrifft nur die äußeren Linien.

Digitized by Google

Wichtiger ist die Frage, inwieweit die Photographie unseren Weltbesitz erweitert und welchen Rang sie nicht nur als mitteilende, abbildende, sondern auch als offenbarende, darstellerische, bildende Runst errungen bat. Darf sie sich doch rühmen, daß der Rünstler selbst. der Maler, der Bildbauer sich bäufig genötigt sieht, zur Kamera zu greifen, um angeblich sein Seben zu schärfen oder zu revidieren oder vielleicht erst zu erlangen. Sieht also die Ramera mehr als das menschliche Auge? Und welche Erfolge hat sie in diesem Wettstreit mit der hoben Schwester Runst errungen? Welche Lorbeeren wird sie noch pfluden können? Darauf will boch eine so umfassende Ausstellung wie die in Oresden Bescheid geben. Das ist das eigentliche Problem, dem sich die Aufmertsamteit hauptsächlich zuwendet. Die Grenzen zwischen der Bhotographie und der Malerei sollen endlich untersucht werden. Es ist daher kein Zufall, daß der Schwerpunkt der Ausstellung in der Amateurphotographie gesucht und gefunden wird, also gerade da, wo sich die Photographie nicht als dienende, mitteilende, sondern als selbstberrliche. darstellende Runst zeigen will. Ist die Photographie doch schon so weit gelangt, daß sie auch die Farbigkeit der Natur zu reproduzieren imstande ist. Wenngleich die bisherigen Ergebnisse in bezug auf koloristische Naturwahrheit sehr viel zu wünschen übrig lassen, so barf man boch mit Bestimmtheit annehmen, bag bas Biel einmal erreicht werben wird, und bag wir farbige Bilber erlangen, die nichts mehr von der Blechernheit und Unechtheit der heutigen Farbenphotographie haben. Somit wäre dann die Malerei an Naturwahrheit und Richtigkeit der farbigen Wiedergabe endgültig übertrumpft, wie sie beute icon burch die unzweifelbaft perspektivische Richtigkeit der Ramera übertrumpft ist.

Dies alles ist anzuerkennen, um die Grenzen der Photographie als Kunst festzustellen.

Sie wird es vielleicht sogar dahin bringen, daß eine gewisse Sattung von naturabschreibender Malerei sich verdrängt sieht, wie die Porträtmalerei zu einem erheblichen Teil von der Amateurkunst bereits verdrängt ist; so scheint es wenigstens.

Es ist nun aber die Frage, ob die Malerei nicht doch ganz andere künstlerische Absichten hat als die der volltommenen Wirklichkeitstreue, darin sie von der Photographie geschlagen werben tann. Wenn auch ber Kunstler gelegentlich bie Photographie benutt, so ist es febr aweifelbaft, ob der Nuken davon überhaupt künstlerisch au bewerten ist. Ist wirklich die perspektivische Richtigkeit eine so wichtige Angelegenheit in einem Bilbe? Bweifellos ist ein Berzeichnen ein sehr störender Fehler und der wichtigste Grund, weshalb der Maler vielfach die Photographie benütt, um sein Sehen zu "torrigieren". Wenn er es tut, bedentt er freilich nicht, daß es außer der physikalischen Optik, mit der es die Photographie zu tun hat, auch eine psychische Optit gibt, mit der es ausschließlich der Rünstler zu tun hat, und daß zwischen beiden bie Grenzlinie läuft, die Photographie und Malerei auf immerwährende Beiten scheibet. 3ch will das an einem Beispiel erläutern. Wir erbliden weit über bem See ein Rirchlein, das für uns als Augenruhepuntt, als Abschluß ber Landschaft, als wohlbetannte seelische Auflucht eine bestimmte Wichtigkeit im Lanbschaftsbild bat. Obzwar dieses Rirchlein in der Ferne, rein perspektivisch betrachtet, winzig erscheint, so erfährt es bennoch in unserer seelischen Optik eine ungeheure Vergrößerung. So fern es auch ist, ein weißes Bünktchen über dem See, so steht es klar und groß vor unserem geistigen Auge. Die Bhantasie wirkt wie die Abendatmosphare, die alles am Horizont riesig vergrößert, wie oft der aufgebende Mond, wenn er noch in den Dunstschiern liegt, als ein ungeheures Haupt erscheint. Wenn wir die Landschaft mit bem entfernten Kirchlein zeichnen ober malen würden, so würden wir in unserem Bild bem Kirchlein jene Größe und Wichtigkeit geben, die ihm unserem Empfinden nach zukommt. So verfährt zweifellos auch der Künstler, indem er seiner psychischen Optik folgt und dadurch allen in Wirklichteit vielleicht unscheinbaren Dingen eine erhöhte seelische Bedeutsamteit gibt, die den gleichgültigen Naturzustand zum inneren Erlebnis erhebt. Dieses Innere ist es, das sich ausdruden, darstellen will. Wenn wir nun aber die Landschaft mit dem See und dem Kirch-

lein am Horizont photographieren, so ist uns in den meisten Fällen eine große Enttäuschung gewiß. Das bedeutsame Kirchlein steht im Verschwindungspuntt, taum zu bemerten, bas ganze Bild erscheint flach und nichtssagend, alle Größe ist dabin. Die Ramera bat aweifellos perspettipisch richtig gezeigt, richtig im physitalisch-optischen Sinn. Bat aber barum bas seelische Auge perspettivisch falsch gezeigt? Wer hat nun recht, wer hat unrecht? Wer verdient mehr Clauben, das feelische Auge ober die Ramera? Die Sache ist ganz einfach. Zeber bat da recht. wo ber andere unrecht hat. Es find eben zwei gang verschiebene Grundlagen, auf benen Runft und Photographie beruhen. Wer wurde 3. 3. zu behaupten wagen, daß die Darstellungen der japanischen Runft verzeichnet waren, weil sie bie perspettivischen Berturzungen nicht tennen und die im Raum befindlichen Gegenstände fast orthogonal auszeichnen, bas gintereinander im Neben- und Ubereinander gruppieren, um auf diese Weise auch das räumlich Entfernte, wenn ibm eine fünstlerische Bedeutung zutommt, der psychischen Optit zusolge, nabe zu rücken und das Bedeutungslose überhaupt fortzulassen. Die japanische Kunst bat eben niemals das Gefühl dafür perloren, daß das Bild eine Aläche ist. Awar persucht auch die Amateurphotographie Abnliches, indem sie die entfernten Gegenstände groß in die Platte sett, wobei sie andere Detailaufnahmen verwendet, ein Busammenfetspiel und ein Schwindel, ber baufiger portommt, als man denkt. Es bedarf kaum eines Wortes, um eine solche Unkunst abzutun, die auf außerlich-mechanischem Weg erreichen will, was sich in ber Runft aus ber seelischen Projektion organisch ergibt. Die Malerei, wenn sie ihren höchsten tunstlerischen Aufgaben zustrebt, muß sich büten, eine Mesalliance mit der Photographie einzugeben. Sie hat Ziele, wohin ihr die Bhotographie niemals wird folgen können. Sie hat es mit Werten zu tun, die großenteils pfychischer Natur find und in der gang bestimmten Personlichkeit des Runftlers ruben, der neu und anders sieht als der Durchschnitt, und der die Welt in einem durchaus überraschenden und persönlichen Gesicht zeigen tann. Schon der Umstand, daß wir in der photographischen Ausstellung nach bem zweiten, britten Saal nur mehr Wieberbolungen zu seben vermeinen, beweist zur Genüge, daß der Photographie als selbständiger Kunft dieser unmittelbare personliche Ausbrud nicht gelingen tann. Das Persönliche ist barin an so viele technische Voraussekungen gebunden, daß es sich nur in schwachen Fluttuationen zeigen tann. Was ihre Bolltommenheit ausmacht, das ift zugleich auch ihre tunstlerische Begrenztheit. Es bedarf teines naberen Beweises für die Tatsache, daß berselbe prinzipielle Unterschied, der binsichtlich der Berspeltive zwischen ber perfonlichen Auffassung bes Runftlers und ber "Wirklichkeitstreue" ber Ramera besteht, auch für die farbige Darstellung gilt.

Die Originalität eines Runstwertes berubt nicht allein auf der technischen Ausführung. Sie beruht vielmehr gleichzeitig auf den beiben Bolen der technischen Vollendung und der Berfonlichteit. Unfer Weltbesik tann sich nur traft ber originellen Bersonlichteit vertiefen, bie mehr sieht als die Oberflächenerscheinung, und die imstande ist, den Dingen einen neuen Busammenhang und einen neuen Sinn zu geben. Ich will nicht behaupten, daß die Mehrheit der heute hervorgebrachten Runstwerke diese Kraft besitt, obzwar die Höhe der Runst immer nach biesen Beiben Momenten, ber Meisterschaft und ber Originalität, beurteilt werben muß. Gerade deshalb bestreite ich, daß die Mehrzahl der heute lebenden Künstler mehr sieht als jeder Durchschnittsmensch. Ich habe darausbin auch unsere Dresdener photographische Ausstellung angesehen. Als abbildende Runst, die es mit Naturerscheinungen zu tun hat, bringt sie Überraschungen. Ihre technische Vollendung ist bewundernswert. Wie schnell ist doch der Fortschritt zum Gemeinbesit und zur Konvention geworden, daß fast alles wie selbstverständlich scheint, und doch nicht zu überbieten! Wo sie aber als bilbende, das heißt darstellerische Kunst auftritt, vermag sie nicht mehr zu zeigen, als der gebildete Durchschnitt sieht. Auch hier ist ihr eine fast unverrückare Grenze gezogen. Als bildende Runft tommt sie nicht über das Abbildende hinaus, und diefes - wenn auch tunftvolle - Abbilden hat in den meisten Fällen, trot mancher berütkenden Erscheinung, mehr den Charakter eines Erinnerungswertes als reinen Kunstwertes, oder

Digitized by Google

aber es hat den sachlichen Wert einer Tatsachenbuchung, die allerdings ins Unermessliche geht. Auf die letzte Formel gebracht, die alle Unterschiede enthält: sie hat es mit Tatsachen, mit der "Wirklichkeit" zu tun, während es die Kunst mit der Illusion zu tun hat.

Joseph Aug. Lux



# Thoma-Bilder

Cer Feier des siebzigsten Geburtstages unseres lieben alten Meisters Th 0 m a fehlt gludlicherweise jener bittere Beigeschmad, den diese Festtage sonst so oft haben. Thoma ist jest immerhin seit zwanzig Jahren ein anerkannter Rünstler und brauchte nicht erft zum siebzigsten Geburtstage "entbedt" zu werben. Damit bangt es nun wohl auch ausammen, daß in höherem Maße als in anderen Fällen die schonste Urt der Künstlerfeier ihm auteil werden kann in der Verbreitung seiner Werke durchs ganze Volk. An der Hinsicht ist die bedeutfamfte, bauernd wertvolle Gabe bie von der Deutschen Berlagsanstalt in Stuttgart gebrachte Veröffentlichung des malerischen Gesamtwertes unseres Runftlers in der pon uns icon oft gerühmten und warm empfohlenen Sammlung der "Rlaffiter ber Run st" in Gesamtausgaben. Als fünfzehnte der jedem Kunstfreunde längst liebgeworbenen Banbe ist erschienen "Bans Thoma, bes Meisters Gemalbein 874 Abb i l d u n g e n", herausgegeben von Henry Thode (geb. 15 M). Es tonnte tein besserer Herausgeber für diesen Band gewonnen werden, als der Beibelberger Runstgelehrte, der seiner ganzen Wesensart nach sich zu Shoma hingezogen fühlen muß, wie er ja auch einer seiner ersten Vortämpfer gewesen ist. So bietet die ausgiebige Einleitung nicht nur eine aus guter freundschaftlicher Renntnis geschöpfte Darstellung des Entwicklungsganges, sondern auch ein fein nachgefühltes Aufbeden des Innenlebens und ber vielfachen Beziehungen zu Runft und Leben, bie Thomas selbständigen und eigenwilligen Entwicklungsgang begleiten. Ein richtiger alemannischer Did- und Quertopf ist Thoma ja gludlicherweise immer gewesen, und in ber Mischung mit einer gehörigen Dosis Schläue und noch mehr Humor ist er ein prachtvolles Seitenftud zu unserem lieben Robann Beter Bebel. Wie toftlich ift die Urt, wie er in jener Reit, als bie Rritik noch gar nichts mit ihm anzufangen wußte, einem Rritiker auf die Frage, wo er benn eigentlich mit seiner Malerei hinauswolle, die Antwort gab: "Ei, ich will gar nirgends hinaus — ich sorge nur, daß ich bei mir selber bleibe". Und es tut einem ordentlich wohl, wenn der Alte jene oft recht bösartigen Anfeindungen mit den Worten abtun kann: "Dergleichen Gebässigkeiten haben mich aber nie viel angefochten, ich arbeitete unverdrossen und freute mich an allen Schönheiten des Lebens, der Runft und der herrlichen Natur Munchens; ich war unempfindlich und unverwundbar." Sehr richtig knüpft Thode an derartige Bekenntnisse bes Rünstlers über sein Wesen folgende Ausführungen an: "Sie erklären eine Hauptsache: namlich die Rontinuität der Entwickung in demselben. Wie ein herrlich traftvolles, seinem eigenen Gefete gehorchendes Gewächs, in wachsender Ausbreitung und Differenzierung seiner Afte, Bweige, seines Laubwertes, seiner Blüten und Früchte, erhebt es sich zum immer mächtigeren Gebilbe, und, wie nach oben, breitet es sich mit feinem Wurzelwert immer weiter und tiefer aus. Alle Froste und andere Unbilben sind machtlos gegen die gesunde Lebensfülle des aufsteigenden Saftes, der nur an dem ihm Erforderlichen, Homogenen sich nährt und von allem Störenden unberührt bleibt. Wie Eindrude französischer Runft, namentlich Courbets, sich wirtfam erwiefen, ohne Thoma auch nur im geringsten von seiner Bahn abzulenten, so auch Anregungen toloristischer und technischer Art, wie er sie von der blübenden, sinnlichen, vollsaftigen Runft Vittor Müllers empfing. — Aber auch diese Schöpfungen sind nach Motiven und StimThoma-Bilber

301

mungen fo gang fein eigen, bak wir fie auch ohne bie Berührung mit Müller für ohne meiteres begreiflich balten murben. Und zu einem Gigenen wird auch, was aus Bodlinicher Thankalie in die feinige binüberklingt: man febe das munderpolle Gelbstbildnis nom Agbre 1875. Gin Sabr früher hatte Bodlin, pon Solbeine Brnan Dute in ber Münchner Bingfothet angeregt, fic bargeftellt, wie er ber Geige bes Knochenmannes laufcht. Auch Thoma, ben Winsel in der Hand, pernimmt, was das Stelett ibm zuraunt, aber persöhnend und feiend berührt sein Raupt Amor. Der Rampf von Tob und Liebe, so wie er ihn später noch einmal dargestellt bat, die geliebte Frau zu seiner Seite. Zene Kontinuität aber erklärt sich aus zwei Momenten: aus der unentweat festaebaltenen direkten Beziehung zur Natur und aus dem treuen Festhalten an einmal erariffenen Vorstellungen. Wie sich beren Fruchtbarkeit in immer neuen Bariationen - bisweilen auch einem Wiederbolen einmal gewonnener glucklicher Motipe — bewährt und nichts perloren gebt, so erweitert sich aber. dant ewig frischer Empfänglichkeit, dieser Kreis pon Vorstellungen ungusgesekt und in schneller Runghme, dis eine schier unbeareifliche Universalität bem erstaunten Auge fich barbietet. Und hier versagt unfer Gleichnis: die Blätter dieser gewaltigen Baumkrone werden zwar alle pon dem gleichen Safte genährt und entwickeln sich nach gleichem Geseke, aber ihre Korm und Erscheinung ist eine unenblich manniafaltiae."

Die Durchsicht des Buches bestätigt diese Ausführungen Thodes aufs beste. Es ist ja felbitverftanblich, bak bei einer fo groken Rabl von Werten auch manches weniger wertvolle sich findet: aber boch taum etwas, das nicht wenigstens in dem einen oder anderen Ruge die Berfönlichteit des Schöpfers perrät. Darüber hinaus aber erwacht in uns das dankbare Gefühl einer erstaunlichen Fülle eines vielseitigen Reichtums, ben auch der nicht mit dem Namen Thoma perknüpfte, ber sein Schaffen ziemlich genau zu kennen glaubt. Thoma ist eine ungemein glückliche Natur in der Verbindung eines unbedingt sicheren Realismus mit einer Bhantastit, die uns als eine aanz natürliche Träumerei erscheint. Man spürt, dieser Mann bat ein so offenes Auge und so allem Leben weitgeöffnetes Berz, daß er überall Schönbeit seben muk und boch natürlich in beren Mitteilung immer sich selber geben muk, weil ja die Erscheinungen im Grunde immer das sind, was wir in ihnen seben. Man erfährt das am überzeugenhiten bei seinen Landschaften, bei benen die aus Atalien eigentlich genau so gut unter ben Begriff ber Beimattunft fallen wie die aus bem Schwarzwald. Und boch find es treue Bilber italienischer Natur. Man empfängt also mit einem Worte von biesem Buche ben vollen Segen einer echten Perfonlichteit. Und so wunsche ich ihm eine möglichst weite Verbreitung im deutschen Haus, por allem auch bei der beutschen Augend, die möglichst fruh zur gesunden Quelle dieser immer wabrhaftigen, nie auf Schein ausgebenden Runst geführt werden mükte.

Auch neben diesem Buche Plat hat die Festausgabe des Verlages E. A. Seemann in Leipzig, "Hans Thoma, Behn farbige Semälbe". (In einer Mappe 3 M). Es sind hier die anerkannt trefslichen farbigen Wiedergaben vereinigt, wie sie der Seemannsche Verlag in seinen bekannten Unternehmungen "Meister der Farbe" usw. dietet. Außer dem bekannten Selbstbildnis aus der Rgl. Semäldegalerie zu Vresden mit dem reich bemalten Rahmen, erhalten wir die "Siardiniera", die des Künstlers Frau in italienischer Tracht darstellt, das "Frühlingsidyll", den töstlichen "Kinderreigen", die wuchtige Varstellung des "Rheinfalls bei Schaffhausen", den großen "Wassell" mit den badenden Knaben — entzüdend die prächtigen Bubengestalten —; eine "Landschafts studie aus Italien", die auch für diesen Künstler den Beweis liesert, daß er sehr wohl zum Impressionismus die Fähigkeiten besaß und ihn anzuwenden wußte, wo es ihm bloß auf das rasche Festhalten eines Eindruckes und nicht auf die Aussprache eines Erlebens antam; dann den treuherzigen "Religions unterricht"; die phantastische "Sehnsucht und das in seinen tiesen Tonen wie ein weitgespannter musikalischer



Attord wirtende "Der hüter bes Cals". Die meisten dieser Blätter eignen sich in Glas und Rahmen auch zu Wandschmud.

Verdienstvoll ist auch die Festgabe der "Freien Lehrervereinigung für Runstpsschafte du Berlin", die im Berlage von Jos. Scholzin Mainz als ein Boppelheft der bekannten Kunstgaben eine Sammlung von 36 Bilbern unter dem Titel "Hans Thomas und sein Tomas und sein eine Bommlung von 36 Bilbern unter dem Titel "Hans Thomas und sein Bommlung von 36 Bilbern unter dem Titel "Hans Thellen har atteristischer Bilber von Böcklin, Bracht, Burnitz, Ensen, Haiber, Lang, Leibl, Dittor Müller, Lugo, Scholderer und anderen erkennt hier der Betrachter jene große Linie bedeutsamer Runst, die wir als die spezifisch deutsche in der Runst des 19. Jahrhunderts empfinden und die auch eine gerade Fortsetzung nach rückwärts die um 1800 hat. Das Gefühl und die Freude für diese im besten Sinne volkstümliche deutsche Runst wird durch dieses schöne Heft eine herzhafte Steigerung erfahren.

Aber auch als großen Wandschmud tann sich ber Liebhaber Thomascher Kunst ohne allzu empfindliche Opfer einige schone Blätter Thomas gewinnen, die dabei doch den Reiz ber Originalhandschrift des Runstlers tragen, da sie in jenem farbigen Steindruckverfahren hergestellt sind, das jedes einzelne Blatt einer noch so großen Auflage doch zur originalgetreuen Schöpfung des Runftlers macht, weil eben das Runftwert von vornherein für diese Urt ber Wiedergabe geschaffen ist und nur durch sie entstehen tann. Die Runst drudere i bes Runftlerbundes in Rarlsrube bringt vier Lithographien jum Preise von je 20 M. "Der Wanderer" erklimmt eben mit letzten Schritten die Höhe, auf der er sich dann umwenden wird und den Blid in das lachende Wiefental, das sich zwischen bewaldeten Höhen hinzieht, genießen will. Zene echte Wanberstimmung, bei ber man allen Verloctungen gegenüber standhält und sich nicht ein einziges Mal umwendet, um dann mit einem Male sich vollzutrinken an der Pracht und Fülle der schönen Gotteswelt. Der "Feierabend" ist eines jener echten Dorfbilber Thomas, die zunächst wohl am meisten das durch die sükliche Düsseldorfer Bauernmalerei verwöhnte Publikum por den Ropf stieken, nachher aber in ihrer Ehrlichteit und Araft das echte Heimatempfinden so träftig genährt haben. Der schwere Arbeitstag ist zu Ende, der Bauer schmaucht ruhig seine Pfeise, Mädchen ziehen plaudernd die Dorfstraße herab, auch das Bausgetier empfindet das Behagen der abendlichen Stunde. — Echtes Bauerntum atmet auch das Bild "Sonntag Nachmittag". Bauernburschen hoden zu behaglichem Geplauber auf der Weide beieinander, zu ruhiger Sattheit grasen die Rühe auf den weitgedehnten Matten. Der Wert des Bildes liegt in der prachtvollen Schwarzwaldlanbschaft mit ihrem reichen Geschiebe von Mattenhügeln und bewalbeten Bergen. — Das lette Bild ift eine Alpenlandichaft. 3m hintergrunde bauen fich wuchtig die gewaltigen Steinwande der Bochalpen, graue Bochweiben ichieben fich breit bavor. Unfer Stanbort liegt aber noch weit tiefer bei einem letzten Dorftirchlein, das durch niedrigere bewaldete Höhen sein heimeliches Nest in der unwohnlichen wilden Natur erhält. Diese Blätter sind Arbeiten aus den letten Jahren. In den Figuren führt die greise Sand die Linie nicht immer mit unbedingter zeichnerischer Sicherheit; aber bes Runstlers Fähigteit, das Wesentliche zu betonen und bei aller Fülle des Reichtums im kleinen doch die hohe Einheit zu erzielen, scheint gegen früher noch gefteigert.



## Unsere Bilder

In Frang Muller-Munfter liegt ein zwiefaches Berlangen: neben inrifcher Berträumtheit liegt der Drang zur Betätigung groker Catfraft, der sich jekt meist in 💰 starter Bewegung äußert. Runsttechnisch äußert sich das so, daß neben dem Verlangen nach möglichft geschlossener Komposition und einem reinen Aufbau des Bildes aus den Innentraften eines starten Ausbrucksverlangens heraus ein scharfer Realismus steht, der sich auf gründlichstes Naturstudium stüken kann, darüber binaus den Geist des Realismus in der Freude an der scharf bewegten Körpererscheinung wie wechselvollen Beleuchtung erweist. Franz Müllers lyrische Natur klingt am reinsten aus in Bilbern wie unserem "Berbit", wo Farbe und Form fich so zum Ausbrud einer Stimmung verdichten, wie die wenigen Stropben eines lyrischen Gedichtes. Die Fähigkeit, aus der Natur beraus den landschaftlichen Ausschnitt sich so zu gewinnen, daß auch hier die Ansicht der Aukenwelt zu Mitteilungsmitteln des Anneren wird, beweist unsere "Landichaft aus bem Riefengebirge". Dem Dichter, ber so die Natur schaut, stellt sich jene Urt bes Iprischen Stimmungsbilbes ein, wie wir es bei Martin Greif bewundern, wo an eine Reihe Treue schilbernber Berse ein, zwei Zeilen sich anschließen, in benen das Ganze zum Rahmen eines perfonlichen seelischen Empfindens wird. Bei Frang Müller, dem Maler, der mit den körperlichen Ausdrucksmitteln das Naturträumen seiner Seele verkunden muß, stellt sich bann leicht jene Bevolkerung der Landschaft ein, die man früber schulmäkig gern als Staffage bezeichnete. Der Ausdruck bat etwas Unliebsames bekommen, und mit Recht, wo sich diese Bevölkerung ber Natur nur aus außeren, mehr maltechnischen Grunden einstellt. Frang Müller aber ist eine romantische Natur, der in solchen Landschaftsrahmen ein Marchen erblübt ober eine Geschichte aus alten Zeiten, voller Liebe zu jenen Gestalten des mittelalterlichen Voltes, mit denen sich für uns wie von selbst die Vorstellung des ungebundenen frei draußen in der Natur sich Herumtummelns verbindet. Vor allem die Landsknechte baben es ihm angetan. Freilich wird bei dieser Liebe das Malerberg mitgesprochen haben, bem man die Freude am bunten Gewand und an gligerndem Gewaffe wie an den wilden Kraftgestalten dieser Gesellen nachfühlen tann.

Wer seit Jahren unsere Kunstausstellungen besucht, pflegte dann von Franz Müller neben einem berartigen romantisch-inrischen Bilbe irgendeine andere Darstellung aus bem beutigen Leben zu finden, bei der Pferde in starter Bewegung im Bordergrunde zu steben pflegen. Das edelfte Baustier, aber bier bann jumeift in seiner traftvollften Form als Arbeitsgenosse des Menschen, genieft unseres Runftlers besondere Liebe, der in zahllosen Stizzen und Studien den aukerordentlichen Reichtum der Bewegungserscheinung des Pferdes festgehalten hat. Wie ihm bann aus diefen realistischen Studien die Mittel zur Darftellung von Phantafievorstellungen erwachsen, bewies er unter anderem mit einem großen Bilbe "Das wilbe Beer", bas por einigen Jahren berechtigtes Auffehen erregte. Bon ben Bilbern, die wir porführen, zeigt ferner das eine "Buffiten" des Runftlers Fähigteit zu monumentaler Wandmalerei, das andere "G e f p r a d" feinen Sinn für intimfte Stimmungereize. Wir fühlen, wenn wir Müllers Gefamtschaffen betrachten, daß biese verschiedenartigen Stimmungen und Runste, die in ihm leben, nicht sich betämpfende Gegenfate sind, sondern Elemente, die nach ber Bereinigung verlangen. Da ber Runftler, ber jest auf ber Bobe bes Lebens steht — er ift 1867 zu Münfter in Westfalen geboren —, in raftlosem Fleiße an seiner Vervollkommnung arbeitet, burfen wir zuversichtlich hoffen, bag es ihm gelingen wird, aus biesen verschiedenen Elementen phantasievoller Romantit und lebenssicherer Realistit, schwärmerischer Lprit und starten Tatenbranges eine Einheit zu schaffen, die von einem ganz besonderen, durchaus perfönlichen Reiz erfüllt fein wird.





# Musikgeschichte

Ron

#### Dr. Karl Storck

an sollte es nicht unbescheiben finden, wenn ich an das Erscheinen ber zweiten Auflage meiner Musikgeschichte anknupfe, um meine Anschauung von der Aufgabe und Bedeutung der Musikgeschichte 🛪 darzulegen. Denn es ist ja wohl selbstverständlich, daß mir daran liegen muß, meine treueste Lesergemeinde auf ein Buch hinzuweisen, bei bessen Schaffen ich dauernd an sie gedacht habe. Andererseits versteht sich auch von selbst, daß ich mit meiner Arbeit nach besten Kräften das zu erfüllen suchte, was ein solches Buch nach meiner Auffassung leisten soll. Aun meine ich, ein Buch müßte ein persönliches Bekenntnis sein, eine Aussprache des Besten, was man über den betreffenden Stoff in sich bat. Die Urt der Aussprache aber richtet sich nach demjenigen, mit dem man sie hat. Ich meine nicht nur in der Conart des Vortrages, vielmehr arbeitet der Ruhörer auch mit durch seine bloke Gegenwart; ohne ein Wort zu sprechen macht er Einwendungen, leitet er einen Gedankengang weiter, weil der Sprecher fühlt, daß von ihm noch mehr erwartet wird. Es ist das Schöne an der schriftstellerischen Sätigkeit, zu der der Türmer Gelegenheit gibt, daß man im Laufe der Aabre ein schier persönliches Verbältnis zum Leser bekommt. Auch ohne die Hunderte von Briefen mit Rustimmung, Widerspruch, Frage und Antwort wäre das der Fall.

Mir scheinen für ein wissenschaftliches Buch dieselben Gesetz zu gelten, wie für ein Kunstwert. Ein solches müßte auch jedes Buch sein: durch die tiese Ersassung des Stoffes; durch seine einsichtsvolle Gliederung; durch den Aufbau des ganzen riesigen Materials; durch die Fähigkeit, dem Inhalt die entsprechende Form zu gewinnen, das heißt also, die Sprache seinen Gedanken so dienstbar zu machen, daß sie zum Instrumente wird, auf dem man die im Innern lebende Musik reproduziert. Da ist dann die Leserschaft, an die man bei der Abfassung

Stord: Mufitgefcichte 305

eines Buches bentt, gleich dem Raume, für den man ein Werk der bilbenden Runst bestimmt. Dieser Raum soll künstlerisch gestaltet werden, andererseits ist er selber ein mitgestaltender Faktor für das Runstwerk.

Auf dem Gebiete der Musikgeschichte liegt so manches ganz anders, als bei ben anderen tunftgeschichtlichen Wissenschaften. Man findet heute im Sause eines jeden Gebildeten eine Literaturgeschichte, wohl auch eine Geschichte der bilbenden Runft. Man fest gar nicht porque, bak jemand Literat, Maler, Bilbbauer ober auch nur in besonderem Make Literatur ober bilbende Runft Studierender fei. um es boch ganz begreiflich zu finden, daß er eine geschichtliche Darstellung bieser Rünste zur Sand babe, um entweder in ausammenbangenbem Lefen beren gesamten Werdegang kennen zu lernen oder in einzelnen Källen sich über bestimmte Berfönlichteiten ober Werte Austunft zu perschaffen. Nicht so bei ber Musikaeschichte. Da scheint man bei der Leserschaft wie bei der Schriftstellerwelt porauszuseken. bak man ausübenber Musiker sein musse, um sich naber mit biesen Gebieten beschäftigen zu können. Ich bin nun ganz sicher, daß viel mehr Menschen, zumal vom beutschen Volle gilt das, ein fruchtbar zu machendes Verbältnis zur Musik baben. als zur Literatur und bilbenden Runst. Es gibt eigentlich nur ganz wenige Leute. bie für Mulik unempfänglich sind, die nicht barüber bingus gerabezu Liebe zur Musik empfinden. Die Meinung ist durchaus falsch, daß man selber ein Anstrument spielen musse, um für musikalisch zu gelten. Ach persönlich babe eine lange Reibe von Leuten kennen gelernt, die durch irgend welche äußeren Umftände in ber Augend kein Anstrument erlernt haben, die ich trokdem für viel musikalischer balte, als die meisten jener, die da dilettantisch berumklimpern. Man braucht nur zu bebenten, daß es in Literatur und bildender Runft ein Seitenstück zur ungeheuer großen Rabl der reproduzierenden Musiker nicht gibt, das vielmehr alle jene, die nicht selber dichten, malen, bilbhauern, sondern diese Rünste nur als Geniekende empfangen, genau in dem gleichen Verbältnis steben, wie der musikalische Sorer. um zu erkennen, daß die gewöhnliche Auffassung des Wortes "musikalisch" nicht zutrifft. Musikalisch ist der Mensch, der Musik start zu empfinden fähig ist. Dagegen kann man bis zu einem ganz beträchtlichen Grabe musiktechnisch reproduzieren, ohne musikalisch zu sein. Das ist dann freilich ein Unglück für den Spieler wie für seine Umgebung, und damit wollen wir uns weiter nicht beschäftigen. Denn andererseits beruht die einzigartige Stellung, die die Musik für unser künstlerisches Annenleben einzunehmen berufen ist, gerabe auf ber Leichtigkeit, mit ber wir durch das Nachschaffen Mitschaffende werden können. Auch ohne geniale Anlage, lediglich durch die treue Hingabe an das bereits geschaffene Runstwerk. Und vermöge einer nicht allzu schwer zu erreichenden technischen Fertigkeit können wir uns jedes vorhandene Musikstud in einer Weise zu eigen machen, wie es bei den Werken der anderen Kunste kaum möglich ist. Bei der bildenden Kunst ist es außerorbentlich schwierig, sich so gang in die Formgebung, die gestaltenden Rräfte, die inneren Lebensgeseke, turz in das Werben und Wachsen eines Kunstwertes zu persenken, daß wir es ganz nachzuleben permögen. Auch bei der Literatur gehört eine große ästhetische und geistige Schulung bazu, um nicht bloß am Stoffe und an ber äußeren Form einer Dichtung haften zu bleiben, sondern zu fühlen, wie und Der Turmer XII, 2

mit welchen Mitteln der Dichter seine Absicht erreicht hat, warum er diese Form, dieses Wort gewählt hat. Bei der Musit sind wir dagegen geradezu gezwungen, wenn wir ein Musitstüd spielen, in des Künstlers Lande zu gehen. Das Wert ersteht durch uns in diesem Augenblick neu, und nur wenn wir den ursprünglichen Schöpfer verstanden haben, vermögen wir das Wert so wiederzugeben, daß es verständlich wird. Das Wert des Dichters und des bildenden Künstlers ist immer da, underührbar, unveränderlich durch den Beschauer oder den Leser. Der reproduzierende Musiter aber steht vor einem an sich toten Notenblatte. Er erst schafft in jedem Augenblicke das Wert des Künstlers neu, und so wie er es in die Welt stellt, so ist es für ihn und für jene, die ihm zuhören. Hierin liegt die außerordentlich bereichernde und beglückende Kraft eines seelenvollen Musizierens, das teineswegs abhängig ist von einer tonservatoriummäßig gedrillten Lechnit, so sehr es natürlich eines jeden ernsten Menschen Bestreben sein muß, wenn er etwas vollbringt, es auch gut zu tun.

Aus dieser Tatsache ergibt sich, daß zwischen dem musitalischen Runstwerte und dem es reproduzierenden Spieler ein möglichst inniges Verhältnis bestehen muß. Denn so hoch man die subjektiven Rechte des Reproduzierenden einschähen mag, seine wichtigste Aufgabe bleibt doch die Treue gegen das Runstwert. Der gewissenhafte Spieler, — das ist hier ganz dasselbe wie der tünstlerisch ernste Musiter — muß also danach trachten, sich nach Möglichkeit mit dem Künstler und dem Werke, das er wiedergibt, vertraut zu machen. Das beste Mittel dazu ist die Renntnis der Persönlichkeit des Rünstlers und seiner Absicht. Die Musikseschichte ist ihm zu beidem der nächstliegende Wegweiser.

Es kommt aber noch ein Umstand hinzu, der dem Musiker das Gewinnen eines historisch-psychologischen Berbältnisses zu den aufzuführenden Werten gebietet. Die Musit ist einerseits die tonservativste aller Künste, andererseits ist sie mehr als alle anderen auf das jeweilige Gegenwartsempfinden angewiesen. Sie ist die konservativste Runst einmal binsicktlich ihrer Technik. Aur in langen Rämpfen hat die Musit ihre Ausdrucksmittel erworben. Von der Einftimmigteit zur Mehrstimmigteit, von der Entwicklung eines der Wesenheit der Menschenstimme nachgebilbeten, jede einzelne Stimme als ein Individuum behandelnden polyphonen Sakes zur harmonischen Auffassung, in der zu einer beherrschenden Melodie aus der Fülle des gesamten Conmaterials die bereichernde Ausmalung gewonnen wird, und von dieser Stufe aus wieder zu einer neuen, mehr geistigen Polyphonie, in der das einzelne thematische Motiv als Ausdrucksmittel für ein Geistiges verwertet wird, ist ein ungeheuer weiter Weg, der aber ohne alle Sprünge zurückgelegt wurde. Die die musikalische Fähigkeit eines Instrumentes oder der Sinastimme ausnukende Spielfreudiakeit, das nach gewissen Formen abzielende Schaffen auf der einen Seite und das jeden Ton und alle musikalische Form lediglich als ein Ausdrucksmittel seelischen Erlebens betrachtende "Dichten in Eönen" andererseits, liegt in zwei völlig getrennten Welten. Aber die musikalischen Mittel, die Technik der Musik, die büben und brüben notwendig ift, zeigt das Bild einer eng verklammerten Rette, bei der kein Glied fehlt. Mag ber Geist, aus dem heraus mit diesen Mitteln geschaltet wurde und wird, ein verStord: Mufitgefchichte 307

schiebener sein; auf beiden Seiten ist mit gleichem Sifer und eigentlich auch auf gleichen Wegen an der Bereicherung der Mittel des Handwertszeuges, des musitalischen Materials gearbeitet worden. Es ist ein ganz wunderbarer, von keiner anderen Kunst gedotener Anblich, wie in der Musik von der einsachen Melodielinie aus allmählich die Erweiterung auf die Vielstimmigkeit, wie die Verbindung von Instrument und Singstimme und dann wieder die Entwicklung der Instrumentalmusik als solcher langsam gewonnen und gemehrt wird; wie die Fähigkeiten der Instrumente gesteigert werden, wie mit einem Worte ein immer wachsendes Material vor den Romponisten aufgehäuft wird, mit dem er nun nach Belieben schalten kann. Es geht eigentlich nichts verloren in der Musik von allen diesen technischen Errungenschaften. Verhältnismäßig schnell kann der Folgende sich alles zu eigen machen, was seine Vorgänger erworden haben. Und dann geht er weiter und mehrt den Besit. Nur der Geist, in dem er es tut, entscheidet; die Technik ist hier in einem Maße Schulsache, eroberungsfähig, wie in keiner anderen Kunst.

Ihren innersten Grund hat diese Tatsache darin, daß es keinen produktiven Musiker geben kann, der nicht gleichzeitig reproduzierender Künstler ist. Als Musiker, als Musikliebhaber genießt jeder die ihm geschaffene Musik. Er macht sie sich zu eigen, indem er sie spielt, zu seinem Genuß oder zum Studium. Den bildenden Künstler weist der gesunde Instinkt wie der tüchtige Lehrer immer auf die eine Quelle der Natur. Die Musik dagegen ist von dem Augenblick an, wo sie Runst wurde, von der Natur losgesöst. Die Natur, die Umwelt bietet keinerlei Vorbild für die Musik. Ihr Arbeitsmaterial ist auf rein geistigem Wege gewonnen. So besteht die musikalische Welt aus der vorhandenen Musik der Welt, und der Unterschied zwischen den Schaffenden beruht nicht in einem verschiedenen Verhältnis zu einer außerhalb der Runst liegenden Welt, sondern in der verschiedenen Art, diese eine gleiche musikalische Welt auszunuken.

Wir haben für alle Betrachtung bilbender Runst — am klarsten ist es ja bei der Malerei — den einen großen Maßstad des Verhältnisses des betreffenden Künstlers zur Natur. Je ursprünglicher der Künstler ist, um so weiter führt die Betrachtung dieses Verhältnisses, um so weniger ist die Bewertung des Künstlers abhängig von seiner Stellung zu Vorgängern. Zu jener Natur aber, zu jener Umwelt, aus der dieser bildende Künstler schöpft, gewinnt jeder Mensch durch seine Sinne, mit denen er ja ebensogut begabt ist wie der Künstler, ein Verhältnis. Auf der Art, wie sich unser Verhältnis zur Natur mit dem eines Künstlers deckt, wie es durch den Künstler das erfüllt sieht, was es selbst verlangt, aber sich nicht geben konnte, wie es dadurch gesteigert, bereichert wird, beruht unser Verhältnis zum Schafsen des bildenden Künstlers.

Bei der Ausit fehlt dieses außerhalb der Kunst liegende Gebiet, zu dem der Künstler genau so wie der Empfänger sich das Verhältnis schaffen muß. Die Musit ist eine Welt für sich, mit ihren eigenen Mitteln, mit ihren eigenen Gesehen. Diese musitalische Welt dient zu zwei grundverschiedenen Tätigkeiten, die ja niemals so schaff gesondert sind, wie es das Wort nun feststellen wird, wo aber doch die Grundeinstellung für alles Folgende ausschlaggebend ist. Man tann diese beiden



308 Stord: Mususeschicke

Richtungen scheiden durch die Worte "Musit als tönend bewegte Form" und "Musit als Ausdruct". Die sinnliche Welt des Cones und der durch Con und Rhythmus zu gestaltenden Form als Selbstzweck auf der einen Seite, auf der andern die Musit als Seelensprache, als reinstes und ausdrucksvollstes Mitteilungsmittel des menschlichen Innenledens. Beide Wege führen zu unerschöpflichen Schönheiten, auf beiden können wir höchste Beglückung durch Kunst erleben.

Es ist leicht begreislich, daß wenn, wie es bei der musitalischen Form und Verwendungssähigteit des Tones der Fall ist, eine Welt so ganz aus sich heraus weiterentwickelt wird, jener Ronservativismus entsteht, bei dem ein Folgendes nie richtig zu begreisen ist, ohne die Kenntnis des Vorangehenden, aus dem heraus es entwickelt worden ist. Es ist also leicht begreislich, daß von mancher Seite die Musikgeschichte als die Seschichte der musikalischen Form angesehen und dargestellt wird.

Wie verträgt sich nun mit dieser Tatsache die andere von uns hervorgehobene, bak die Musik so gang auf unser Gegenwartsempfinden angewiesen ift? Sie verträgt sich nicht nur damit, sondern ist dadurch bedingt, und zwar sowohl in sinnlicher wie in seelischer Sinsicht. Fürs fe elisch e Leben braucht wohl nicht erst bewiesen zu werden, daß es in einem steten Wandel begriffen ist. Wir haben ja auch gegen jede alte Dichtung ein Gefühl der Fremde, denn wir denken, reden und fühlen anders als die in ihr vorgeführten Menschen. Aur fällt es uns bei der Dichtung leicht, diese Unterschiede zu überwinden, weil so vieles andere gleichgeblieben ist. Das Gescheben an sich verliert nichts an seiner Größe und Bedeutung und Spannkraft durch die verschiedene Art es aufzufassen. Die Schönbeit ber Sprace, ber Bilberreichtum bes Dichters bleiben ungemindert bestehen; unter Umständen kann gerade das von uns Verschiedenartige einen besonderen Reiz ausüben, weil es geistig zu erfassen und zu genießen ist. Nun, der Musik fehlt dieses Geistige; sie druckt nur die selische Empfindungswelt aus mit rein seelisch zu erfassenden Mitteln. Wenn unsere Seelen also nicht in Mitschwingung versett werden, so empfinden wir nichts, und es entsteht Leere.

Aber auch für die sinn lich e Seite der Musit gilt diese Begrenztheit der Wirtung nach der Zeit. Die Geschichte des menschlichen Hörens ist ja naturgemäß am besten am Verhältnis zur Musit zu zeigen, weil diese die feinste Art des Hörens verlangt, wo wir ja sonst auch teinerlei Zeugnisse besitzen für die Art, wie man früher gehört hat. Es handelt sich dabei einerseits, wenn auch weniger, um die Schärse des Hörens, d. h. die Fähigteit, möglichst kleine Tonunterschiede wahrzunehmen, andererseits hauptsächlich um die Frage, was wird vom Ohr als Wohltlang empsunden. Dier haben wir nun die merkwürdige Tatsache, daß alle Bereicherung des musitalischen Materials zunächst als unangenehm, als häßlicher oder doch störender Lärm empsunden wurde. Eigentlich dietet nur die Periode des Gewinnens der Nehrstimmigkeit das gegenteilige Beispiel, insofern damals die Sehnsucht nach dieser Mehrstimmigkeit in der Welt so groß war, daß jedes Mittel, sie zu gewinnen, willtommen geheißen wurde. Freilich treten auch damals die musitalisch Gebildeten jeweils als Gegner der neuen Errungenschaft aus. Später aber ist das Bild immer dasselbe. Gegen einen Mozart, ja gegen Rossini sind genau

so gut die Vorwürfe der Lärmmusik, der Dissonanzenhäufung erhoben worden, wie aegen Wagner und Richard Strauk. Gerade weil für die musikalische Tonwelt tein Vorbild in der Natur draußen ist, weil diese Tonwelt ganz für sich geschlossen ist, wird unser Verhältnis zu ihr lediglich durch das bestimmt, was in dieser Welt bereits errungen ift. Unfer Gebor muß gewöhnt werben, und zwar burch bie Musit für Musit, andere hilfsmittel gibt es da nicht. Für eine neue Rlangverbindung oder Rlangfolge in der Musik tönnen wir nur durch das Anhören dieser Rlangverbindung ein Gefühl betommen. Wenn in der Dichtung an die Stelle einer idealistischen Schilderung die realistische. später die naturalistische tritt, so bleibt für alle diese Fälle das Mittel der tatsächlichen Welt braufen jum Vergleich, jur Gewöhnung. Wenn ein Musiker eine ganz neuartige Attordverbindung aufstellt, so mutet er unseren Ohren etwas zu. was diese porher niemals haben empfinden können, wofür sie sich nirgendwo anders einstellen können. Wir mussen uns eben einfach zuerst baran gewöhnen. Und wir gewöhnen uns daran, und zwar so sehr, daß dieses selbe zunächst so widerspenstige Gebör nach einiger Zeit das schön findet, was es vorher verurteilt hat: ja noch mehr, es vermist diese neuartigen Rlänge dort, wo sie nicht sind. Die frühere Musik "veraltet" für die Hörweise. Aus diesen Gründen gibt es nirgendwo mehr Einseitigkeit und Barteigeist als in der Musik. Das ist dann freilich tein gesunder Standpunkt. Ze mehr das Reich der musikalischen Technik erweitert worden ift, um fo schwieriger ist bessen volle Beberrschung. Richt nur für den schöpferischen und ausübenden Musiker, sondern auch für den genießenden. 3ch babe an dieser Stelle icon wiederholt dargelegt, welch schähliche Folgen diese einseitige Entwickung gehabt hat. Die vernünftige Runstpolitik gebietet uns, dafür Sorge zu tragen, daß unser Genukvermögen und unsere Aufnahmefähigteit für Musik möglichst vielseitig und umfassend sei.

Ach halte die Musikgeschichte für dazu berufen, gegenüber diesen besonderen Verhältnissen, wie die Musik sie darbietet, die richtige Einstellung beim ausübenben und empfangenden Musiker zu schaffen. Indem wir den Werdegang der Musik als Runft barftellen, gewinnen wir ein tieferes Verhältnis zur musikalischen Form. Wir seben, wie alles geworden ist, wie schwer es zumeist errungen wurde, wie so viel, was uns heute als bloke Form erscheint, einmal als Ausdruck gewonnen worden ift, sich also auch immer wieder zum Ausdrud beleben lassen muß. Dann ist es außerordentlich fesselnd, zu verfolgen, was die Rünstler jeweils ausdrücken wollten, wie sie es taten, wie es von der Menscheit aufgenommen worden. Es wird uns auf diese Weise eine Fülle von Musik wieder lebendig werden, zu der wir sonst tein Verhältnis finden tonnen. Viele der Probleme, die uns heute beschäftigen, find an fich alt und nur immer wieder in neue Beleuchtung gerückt. Auch da finden wir uns leicht zurecht, wenn wir ihre Behandlung in früheren Zeiten verfolgen. Bu alledem tommen nun die großen Vorzüge, die jede Beschäftigung mit der Vergangenbeit bat, wenn diese Vergangenbeit uns das Ringen um ein Großes, das Werden und Schaffen bedeutender Perfonlichkeiten zeigt. Für uns Deutsche kommt hinzu, daß unser ganzes Wesen in keiner anderen Kunst so reichen Ausdruck findet wie in der Musik, daß deshalb auch das erste Wiedererwachen des

geistigen und seelischen Deutschtums nach der schweren Zeit des Dreifigjährigen Arieges in der Musik erfolgte.

Diese wesentlich erweiterte und tiefere Aufgabe, die eine Geschichte der Musik im Vergleich zur geschichtlichen Darstellung der Literatur oder bildenden Kunst zu erfüllen hat, beeinflußt natürlich in beträchtlichem Maße die Art der Darstellung. Der Geschichtschere der Musik kann als Leser seines Buches vor allem den Musiker im Auge haben, also eine genaue Vertrautheit mit der Harmonie- und Formlehre wenigstens der heutigen Musik voraussehen. Er wird dann seine Aufgabe wesentlich darin erblicken, außer den rein geschichtlichen Geschehnissen vor allen Dingen die jeweilige Formenlehre darzulegen. Ihm kommt es des weiteren darauf an, möglichst ausgiedig zu zeigen, was und wie zu allen Zeiten gearbeitet worden ist.

Ach habe mich dagegen bei meiner "Geschichte der Musit" (Stuttgart, Muthsche Verlagsbuchhandlung, 2. Auflage, geh. 12 M, geb. 15 M) von vornherein auf ben Standpuntt gestellt, daß es gelingen muß, die Geschichte der Musik ebensogut für jeben allgemein gebilbeten Menschen perständlich barzustellen, wie bie Geschichte der Literatur oder bildenden Kunst. Wenn die Musik neben der Religion die vielleicht tiefste Aukerung seelischen Lebens ist, wenn sie wie taum eine andere Runft jeweils von den breitesten Massen aufgenommen und genossen werden tonnte, wenn sie, wenigstens in Deutschland, ju ben meisten Beiten mit bem gesamten Leben des Boltes inniger verwachsen war als eine andere Runft, so tann auch die geschichtliche Darstellung dieser Musik nicht ein Geheimbuch für ben Gingeweihten sein mussen. Vielmehr muß man jedem die jeweiligen Zustände, das Wollen und Können der Musik, ihre Stellung im Leben, ihr Verhältnis zum gesamten geistigen und kunstlerischen Schaffen verständlich machen können. Meine "Geschichte ber Musit" ist also in viel höherem Mage eine Kulturgeschichte ber Musik baw, eine geschichtliche Darstellung der Bebeutung der Musik für die menschliche Rultur, als eine reine Aufzählung und Würdigung des musikalischen Schaffens an sich.

Dann aber sagte ich mir aus jener doppelten Tatsache der geschlossenen tonservativen Entwicklung der Musik einerseits, der Begrenztheit ihrer Wirkung auf das Sehörvermögen der Segenwart andererseits, daß es auf zwei Dinge vor allem ankomme: einmal die große Entwicklungslinie, andererseits immer den Zusammenhang mit der Segenwart herauszubilden, andererseits immer den Zusammenhang mit der Segenwart aus das frühere Wollen und nicht nur das frühere Vollbringen zu beleuchten. Daß daneben die großen Persönlichen und künstlerischen Ewigkeitswert dargestellt werden nußten, war für ein solches Volksbuch von vornherein geboten. Es steht mir nicht zu, zu beurteilen, ob mir meine Absichten zu erfüllen gelungen ist, wohl aber glaube ich, durch die vorangehenden Varlegungen gezeigt zu haben, daß diese Absichten berechtigt sind.



### Edward Mac Dowell

m vorigen Jahre sind die beiben größten Meister moderner poetischer Klaviermusit dahingeschieden: der Norweger Grieg und der Ameritaner Sdward Alexander Mac Dowell (geb. 18. Dez. 1861 in Neuport). Wer Grieg war, was er bedeutete für seine Jeimat, für uns Deutsche, das wissen wir heute und brauchen es in diesen Blättern nicht erst auseinanderzusehen. Lasse ich diesmal Mac Dowell (vgl. Lawrence Gilman, Mac Dowell. Neuport und London 1908, John Lane Co.) zu Worte tommen, so habe ich damit verschiedene Zwede im Auge: einmal soll ein Grieg in so manchem verwandter Geist gewürdigt werden, und dazu reicht das, was wir bei der Gleichsörmigkeit unserer Konzertprogramme hören, za nicht im entserntesten aus. Dann soll es betont werden, daß Mac Dowell würdig ist, neben die Spizen ameritanischer Literatur, neben die Emerson, Longsellow, Bret Harte, Mart Twain und wer sonst noch dazu gehört, gestellt zu werden. Schließlich sollen wir aus seiner Musit wieder einmal ersahren, was Innerlichteit, was Poesie der modernen Musit heißt. Diese Sabe ist ja grade in unsere Zeit so selten!

Mac Dowell ist der erste Romantiter der Neuen Welt, der wirtlich ameritanische Musit schreibt. Ich rechne dahin viel weniger, dak er die Titel seiner Rlavierwerte gelegentlich mit Beziehung auf die Heimat wählt: Neu-England-Abyllen, Umerikanische Waldidyllen: auch nicht, daß er in solden Bollen musikalische Genrebilber aus bem amerikanischen Leben, ber amerikanischen Natur zeichnet: nein, das Amerikanische liegt weit mehr in dem allgemeinen Charatter seiner Musit als Ausfluß seiner eigenen Perfonlichteit. Sie ist wirklich zum erstenmal amerikanisch; die unverbrauchte, gelegentlich die leise Trivialität nicht scheuende Frische, ber lebensbejahende Mut, das frische, sieghafte Draufgängertum, die ganze fieberisch weiterstrebende junge Kultur des groken Voltes liegt in ihr. Alle guten und liebenswerten Sigenschaften des Amerikaners, poran seine zarte und tiese Naturbeseelung und Naturliebe, leuchten aus Mac Dowells Musik in hinreißend poetischer Fassung bervor. Paine, Chadwid, Converse. Foote, Bruno Oscar Rlein, und wie die durch beutsche klassisische Romantit gegangenen ameritanischen Romantiter alle beißen, wie blak, wie tonventionell erscheinen sie por Mac Dowell, einem der begnadetsten Boeten der Contunst, die es gegeben! Mac Dowell ist in erster Linie Lyriter. Alles, was er an Genrebilbern, an Ibyllen, an kleineren Charakterstüden geschrieben hat, ist ein unvergängliches Gut namentlich ber hausmusit für Alavier. Nehmen wir biefe Befte einmal zur Hand. Da find die "Neu-England-Ib nullen" (A. P. Schmidt), zehn Natur- und Genrebilder aus Vergangenheit und Gegenwart von Nordameritas kultiviertesten und bevöltertsten Staaten. "Ein alter Garten" erweckt wehmütige Erinnerungen an alte Liebe. Schwer und zum Träumen, zu tatenlosem Sinnen einlabend lastet die Glut im "Mittsommer", bitter ist die Gewalt und eisige Macht des "Mittwinters". Wieder erweckt der "Süße Lavendel" füßichmergliche schlummernde Gedanken an einstige Liebe, und "im Namen des Berrn" fcreiten die alten Puritaner festen Schrittes baber. Aun geht's in ben Wald, den Mac Dowell in Tönen zu verherrlichen nicht mübe wird. Vom Lagerfeuer ber Indianer tont seltsamer Rlang herüber ("Indianische Idusle"); eine ungeheure "Weißtanne" erzählt une mit ihrem Raufden von grauen Beiten. Die "Freude bes Berbstes" wird in lustigen, bunten Ahythmen und Farben hier wie in den berühmten "Amerikanischen Waldidyllen" gemalt. Und schließlich führt uns ber Tondichter zu seiner "Log Cabin". Das ist ein roh gezimmertes Huttlein im tiefen Walbe, wo die Musik ihn besucht. Mit Absicht habe ich hier einmal jedes Studlein bei Nam' und Urt genannt. Derselbe Abeentreis waltet aber auch in den übrigen Sammlungen kleinerer lyrischer Charakterstude für Rlavier vor. Einen sehr breiken Raum nimmt die Raturlyritein. Mac Dowells Schöpfungen burchwebt wie die Griegschen jene unmöglich in Worte zu fassenbe "Outdoorness", jene Naturfrische, die nichts vom Studierzimmer an fich hat. In ben "Ergablungen am Ramin" (Fireside Tales, ebenbort) führt er uns in ben beutschen Walb, bessen Bauber es ihm bei seinem Aufenthalt in Mittel- und Subbeutschland angetan hat. Da fingt in der Ferne weich ein vorüberziehendes Männerquartett, fein mit einem leisen Stich ins Mendelssohnische und Sentimentale, ohne das der Ameritaner sich ben beutschen Michel nun einmal nicht benten tann; bazu zwitschern oben in den Buchentronen bie Vöglein. Selbst das erste Beft der 12 Et ü d e n op. 39 bringt eine schöne Waldszene, ein Adaerlied und einen Gnomentanz. Ober drüben steht ein verrufenes, ein Sputhaus, in dem's nicht geheuer ist, in dem es klagt von schmerzlich verwehten Geisterstimmen. Oder Naturbilder aus ben bruben unglaublich verbreiteten "Umeritanifden Walbibyllen" (ebenbort): Arrlicht, Berbstbilber, zarte Blumengrüße wie das wundervoll schwebende und tiefpoetische "An eine Wasserlilie", "An eine wilbe Rose", ein Wiesenbächlein, in dem die Sonne in tausend bunten, duftigen Farben sich bricht, feierliche Stimmung beim Sonnenuntergang grad' an jenem veröbeten Hüttlein, das uns vorher ichon ein andres musitalisches Pastell dieser Sammlung zeichnete. Gang Naturstimmung find auch die herrlichen "Seebilber": ber Ozean, "das Ungeheuer", im Schlafe, in sanfter Bewegung, in wilbem mörderischen Aufruhr (Ar. 8). Der geheimnisvolle "Nautilus", das Feenboot mit Feensegeln, überrascht uns. Dann sehen wir einen blauweiß schimmernben Eisberg vom eisigen Norden die Pfabe zum Süben ziehen. Es ist wohl das herrlichste, jedenfalls aber das anschaulichste Stud dieser Sammlung musikalischer Marinen. Mit zwei wirklich eisig wirkenben Aktorben — Quartsextaktorbe von E- und C-Dur in hoher Lage — zaubert uns Mac Dowell das Bild des am Horizont herannahenden Eisberges hervor. Furchtbar erzittern wir unter dem grausig-schönen Unblid des herantreibenben Titanen. Majestätisch senkt sich der Baß allmählich stufenweise zur Tiefe: der Berg treibt vorüber, die Gefahr schwindet, drüben, weit hinten am Borizont vergoldet ihn zulett die ihm den Tod fundende Sonne, die bald bem bleichen, geheimnisvollen Monde und bem blaffen "Sternlicht" weichen wird. Ober schlagen wir die Waldbilder seiner Walbidnillen (Rabnt) auf: bie brütenbe dämmrige "Waldesstille" mit den schlafenden, unbeweglichen Bässen und den romantischen, mude babinschleichenden garmonien, die gang Poefie, gang Stimmung sind, die ein wenig meistersingernde "Träumerei", die Beschwörung anmutiger Elementargeister des Waldes, der Anmphen und Ornaden. Undre Naturbilder von gleicher Feinheit findet man auch in den Goetheidnilen op. 28 (z. B.: Im Walde, An den Mond, Silberwolten, Flotenidyll u. a., Schmidt), dem Zugendwerke der Mondbilber nach Andersen, den se die bichten für Rlavier nach Beine op. 31 (ebenbort) mit der musikalischen Bertörperung des unglücklichen, im Schlosse am Meere eingemauerten Mägdleins (Schottisches Marchen).

Neben sie treten nun Bilder aus Bergangenheit und Gegenwart Nordameritas, aus feinem Bölterleben. In den "Geebildern" sehen wir bie "Manflower"-Flotille ber "Pilgrims" 1620 von England aus zur Rolonifierung Neu-Englands den Ozean durchpflügen, hören wir die Matrosen ein bald lustiges, bald in leidenschaftlicher Erregung des Liebchens gedenkendes Lied singen, das in Sonfall und Rhythmus ein ganz und gar amerikanisches Gesicht zeigt. Ober wir hören am Ramin von dem amerikanischen Rübezahl und rauben Kinderfreunde des "Bruder Rabbit". Mit Vorliebe hat stets Mac Dowell ber indianischen Ureinwohner Nordameritas gedacht. Zwei Orchestersuiten, "Indianische Suiten" op. 42 (Schmidt) und 48 (Breittopf & Hartel) weihte er ihnen, deren einzelne Sähe Bilder aus dem indianischen Kriegs-, Volts- und Liebesleben geben. Wie Ovořát in seiner Symphonie "Aus der Neuen Welt" und einigen Rammermusikwerten hat Mac Dowell versucht, die indianischen, harmonischer Behandlung widerstrebenden "Melodien" der Kunstmusik nutbar zu machen. In den "Amerikanischen Waldidyllen" führt er uns ans Wigwam, in den "Neu-England-Idyllen" des Abends an ein Lagerfeuer, wo wir humoristischen Erzählungen lauschen. Reizend bringt er uns den guten "Uncle Remus", den wohlgenährten lustigen Nigger, den Dartie ber weiten Substaaten nabe. "Plantagenklange" heißt bies Stucklein ber Walbidyllen",

Ebward Mac Dowell 313

das in seiner munteren kindlichen Schwathaftigkeit und seingliedrigen Rhythmit vielleicht den liebenswürdigsten und zugleich drolligsten Beitrag zu den zahlreichen, schon auf dem Felde des Liedes von Stephen Foster ausgenommenen Versuchen einer "Plantagenmusit" in der nord-ameritanischen Tontunst darstellt. Endlich gibt's in diesen Sammlungen noch ganz ausgesprochen Lyrisches: die zarte Liede, ihre Freuden, ihre Leiden wehmütiger Erinnerung. Dahin gehören Stücke wie "Am alten Stelldichein", "In einem alten Garten", "Sine alte Liedesgeschichte", "Mit Lavendel" und Ahnliches. Sie gehören zu den tiesstempfundenen und bezauderndsten dieser Sammlungen. Die anmutigen Marionetten op. 38 (Schmidt), die Vier tleinen Poesien op. 32 (Breittops & Härtel) nach Tennyson ("Der Abler", eine kühne realistische Tonmalerei), Bulwer (das impressionissische Stimmungsbild des "Bäckleins"), Rosetti ("Mondschein") und Shellen ("Winter", ein lichteres Seitenstüd zu dem Winterbilde der "Neu-England-Joysten") beschließen ihren Reihen.

Mit vollem Bewuftsein führte ich den Leser dieser Blätter gleich in die Welt des Mac Dowellichen Charatterftucks für Rlavier ein. hier hat er sich, jedenfalls für sein eigenes Wolt, wohl die Unsterblichteit gesichert. Diese bunten Genrebilder sind so innerlich empfunden, so sicher und so fein gestaltet, daß ihr Wert von den Strömungen des Tages unabhängig bleibt. Das Mac Dowelliche Lieb (Schmidt, Kahnt, Hainauer, Breittopf & Härtel, Siegel), die Mac Dowelliche Rammermufit fürs Jaus ift für feine Beimat von unendlich größerer Wichtigteit als für uns geworben. Bon Deutschland geht fein Lied aus. Wagner ift der gute Geist; Grieg bat namentlich bier febr start auf ihn gewirtt. Es sind gang wundervolle, tiefinnerliche Sachen darunter: namentlich op. 33 (Abpll. My Joan, Monio), op. 40 (Deine ftrablenden Hugen) und die Acht Gefänge op. 47 (Breittopf & Kärtel) wird man voll Staunen über ihren seelischen Reichtum, ihre kunftlerische Schönbeit immer und immer wieder pornehmen. Im allgemeinen jedoch stelle ich seine Rlaviermusit an perfonlichem Gigenwert boch über sein Lied. Gine besondre Stellung innerhalb seiner Rlaviermusit nehmen die vier groken Son at en. die "Tragische". "Beroische". "Norwegische" und "Reltische" ein, benen wir gleich begegnen werben. Manche halten sie für die Krone seines Klavierschaffens; ich glaube, nicht mit Recht. Seine programmatisch-symphonischen Orchesterbichtungen - außer ben beiben schon erwähnten Suiten noch die drei symphonischen Dichtungen "3 amlet und Ophelia" (nach Shatespeare), "Lancelot und Elaine" (nach Tennyson) und die beiden Fragmente aus ber Rolandfage "Die Sarazenen und bie liebliche Alba", auf beren Schöpfung wohl in erster Linie Raffs Brogrammfymphonien "Im Walde" und "Leonore" eingewirtt haben mögen — vermag ich bei aller Leuchttraft ihrer Farbe und allem Reichtum an geistreichen Einzelbeiten so wenig für das Bleibende seiner Runst zu halten wie die beiden durch Teresa Carreños feurige Bermittlung auch durch die Alte Welt getragenen beiden Rlaviertongerte in A-Moll und D-Moll (Breittopf & Bartel), das zweite mit einem geistsprübenden Scherzo, wie die beiden modernen Rlavier suiten (ebendort, op. 10 und 14) oder die große Bahl seiner technisch interessanten, förderlichen und poetischen Et üben und Dech nisch en Stubien (op. 36, 39 Schmidt, op. 46 und die "Technischen Studien" bei Breittopf) oder die im exotischen Rolorit ausgezeichnet nachempfundenen morgenländischen Stubien der "Orientales" op. 37 (Schmidt) für das Beste seines Schaffens anzusehen. Um bochften von all diefen Werten fteben ficherlich die beiben ber vier Son aten, die er dem ftamm-, wahl- und wesensverwandten norwegischen Meister Grieg widmete: Die "Rorwegischen de" und die "Reltische" (Schmidt). Mac Dowell, zugleich ein feines Dichtergemut, dem wir auch ein Banden bubider Gedichte verbanten, bat ihnen wie fo manchem tleineren Genrebilde nach Romantiterart kleine selbstgedichtete Mottos mit auf den Weg gegeben. Die "Norwegische" führt uns in die Blutezeit ber alten norwegisch-islandischen Rultur, in die Sagazeit zurud. Sie und die "Reltische" sind die am spätesten geschaffenen und die weitaus bedeutendsten und persönlichsten seiner Sonaten. Die "Norwegische" op. 57 erschien fünf gabre nach

Digitized by Google

der "Erojoa" und zeigt geistig wie technisch einen außerordentlichen Fortschritt. Ein Stalde finat in abenddunkler Kalle vor König Karald von rubmreichen Schlachten, von Gubrun und Slaurd, bem jugenbstarten Sohne Siegmunds. Groß ist die Anlage dieser Sonate, tubn ihre Durchführung, epifch ihr Grundton, voll berudenber Schönheit und Intensität bes Empfinbens ibr langsamer Sak. Die angelsächsische Musikwelt stellt die "Reltische" op. 59 noch höher. Sie erzählt vom alten Reltentum. Es war ein großer Tag, als Mac Dowell, ber, mit altem schottifcen Blut in den Abern, zweifellos in seinem beikblütigen Temperament und seiner mächtig arbeitenden Bhantasie selbst teltische Spuren der Charatteranlage besak, auf die alten galischen Helbenchroniken stieß. Da fand er benn balb das Epos von der unveraleichlich schönen Deirdré und dem in seiner Capferkeit, seinen abenteuerlichen Heldentaten und seinem rubmpollen Tod ebenso unveraleichlichen Cuchullin. Beibe Spen schmolz Mac Dowell in seiner Phantasie zu einem Ganzen zusammen und gab in dieser grokartig aufgebauten und in breiter Wucht und Größe der Gedanten durchgeführten Sonate ein musitalisches Stimmungs- und Phantasiebild der verklungenen alten gälischen Heldenwelt. Von bezwingender Schönbeit im einzelnen. Die beiben zuerst geschaffenen Sonaten, die "Beroische" (1895) und "Tragische", neigen mehr ber allgemeinen musikalischen Charakterschilderung zu. Die "Beroische" op. 50 mit ihrem Motto "Flos rogum Arthurus" (1895) führt in Tennysons Legendenwelt von Arthur und Guinevere. Das Scherzo ward durch ein Dorbsches Bild angeregt: Der Ritter im Walbe inmitten luftiger Elfen. Die "Tragische" beschattet ber Tob seines verehrten und geliebten Lebrers Raff.

Gewaltig tobt in ihnen allen die Leibenschaft, in scharfzacigen, schottisch zugespitten und bewegten Linien stellt sich die "Norwegische" bar. Große, offianisch Rbythmen wilde, bald ekkatifch, bald verschleiert durcheinanderwogende Massen und düstre Farben führt die "Keltische" ins Feld. Und die "Eragische" und "Beroische" (Breitkopf) ringen in berselben großlinigen, hochpathetischen Art, die so gar nicht des Lyriters und Naturpoeten Mac Dowell Eignes zu sein scheint, um die Bändigung und Darstellung höchster menschlicher Leidenschaften in großer Sonatenform. Wundervoll sind zahlreiche Einzelheiten, wundervoll namentlich die grokgedachten, von verbaltener Leidenschaften beikem Atem durchalübten Abagien. Doch es fehlen die Gegenfähe, es fehlt die volle Kullung großer Formen. Bei aller Rührung und Bewunderung vor so idealem Flug, bei aller Unerlennung des freien, geistvoll leittbematische Elemente mit den klassischen verschmelzenden und sicheren Formbaus können diese Sonaten uns polltommen ungetrübte Befriedigung nicht schaffen. zumal die eigenste Persönlickeit Mac Dowells durch starte deutsche Beimischungen — in der "Tragischen" und "Hervischen" namentlich Schuberts, Bruchs, Brahms', Lists und Wagners — stellenweise fühlbar verbuntelt erscheint und eine ganze Reihe ähnlicher ober gleicher musitalischer Redewenbungen und Rhythmen allen vier Sonaten unvertennbare und unbeabsichtigte Nivellierungsspuren aufbrückt.

Zwei Sonaten hat Mac Dowell also Grieg, mit dem er auch in freundlichem Briefwechsel stand, gewidmet. Mac Dowell war ein rein germanischer Tondichter; aber mit einem deutlichen Einschuß des Nordgermanentums. Grieg wie er haben schtliche Vorfahren. Stammte er doch selbst aus einem vor etwa 150 Jahren in Amerika eingewanderten schottisch-irischen Quätergeschlecht. Daraus erklärt sich für beide der ost deutlich fühl- und hördare schtische, bei Mac Dowell aber im besonderen der starke Griegsche Unterton auf natürlichste Weise als Stimme gemeinsamen Blutes. Viel hat Mac Dowell von den Deutschen gesernt. Ohne Wagner, ohne List, ohne Mendelssohn und Schumann, ja, — das muß leider auch gesagt werden — ohne Raff, seinen Frankfurter Lehrer, ist seine Musik nicht möglich. Von den beiden großen neubeutschen Meistern lernte er die leuchtende Farbengebung, die interessante Stimmführung, die ausgeprägt moderne Ersindung und Fassung seiner Gedanten. Von Schumann die jüng-

Ebward Mac Dowell 315

linashafte unverbrauchte Frifche und Bhantaftit feiner besten Sachen, seine reiche Poefie. pon Mendelssohn und Raff die deutsche zarte Empfindung und - man dente an Raffs schwädere Werte - zuweilen in den weichen Septimen- und Nonenalforden an leise Sentimentalität und Trivialität streifende Empfindsamteit, von allen die Vertiefung seines germanischen Rüblens und Dentens, die nicht zulett in der Stärte seines Naturgefühles liegt. Grieg arbeitete am Barbanger in einem einsamen Blockbäuschen am Wasser; auch darin folgte Mac Dowell ibm nach. Der feurige Batriot Grieg liebte sein Bolt, seinen Marchen-, Sagen- und Boltslieberichak über alles: Mac Dowell tat ibm darin gleich und glaubte bei allem gelegentlichen und berechtigten Born über feine jungen studentischen "Barbaren" und bei aller Enttaufdung über bie Ablebnung seiner geplanten musikalisch-akabemischen Reformen an die Bukunft seines geliebten Boltes. Der Aufenthalt in Frankreich aber mag gleichfalls nicht ohne fegensreichen Einfluk porübergegangen sein. Er verfeinerte seine bewegliche Abnthmit, glättete die Form. machte seine musikalische Farbenpalette klar und bell und weckte in ihm vielleicht zuerst die Liebe für die liebenswürdige Welt der musitalischen Barock- und Rotototleintunst seiner Clavecinistes des 17. und 18. Aabrbunderts, wie er fie dann fpäter in den feinfinnigen B e a r b e i t u n g e n einiger artiger Menuettchen und anderer Canzstüde, vornehmlich aus dem Notenbuch der Unna Magdalena Bach, dann der deutschen, französischen und italienischen Clavezinisten, betätigte (alles Somibt). Unter feiner Revision erschien auch in jenem Berlage eine ganze Reihe moberner Charatteritude für Rlavier und einige Mannerquartette aus ber beutschen (Suber, Reinbold, Geisler), französischen (Allan, Bierné, Lacombe, Dubois), russischen (Glinta-Balatirew, Rimsty-Rorfatoff, Stherbattdeff, Cui), italienischen (Martucci) und hollandisch-flämischen Literatur. Den Schluk machen schlieklich als Rleinkunst, die des Textes halber in erster Linie auf fein Beimatland beschräntt bleiben wird, seine nicht febr gablreichen gem i fct en und Manner- gann er co or e, die manches außerordentlich Schone bergen. Bur Romposition der Mannerquartette wird ibn namentlich seine zweijährige Leitung des Mendelssohn Glee Club, einer der ältesten Mannergesangsvereinigungen der Union, angeregt haben. Auch seine Studenten an ber Columbia-Universität hatte er tuchtig geschult, ja sogar ein recht leistungsfähiges Stubentenorchester von über 45 Mitgliedern berangebildet.

Worin ruht nun Mac Dowells Bebeutung, was tann er uns geben, was hat er seinem Bolte gegeben, was find, um auch das gewissenhaft zu untersuchen, neben seinen großen und bleibenden Vorzügen seine Schwächen? Ach erblick seine bleibende Bedeutung in der Alapiermusik, namentlich in den kleineren Formen, danach im Lieb. Diese Sachen bedeuten eine toftbare Bereicherung auch unfrer Hausmusik. Sie können uns mit erlosen helfen von ber Eprannei elenden Operetten- und Coupletschundes, gewissenlos nach rein geschäftlichen Erwägungen zusammengestoppelter "Albums", die jetzt das deutsche Haus überschwemmen. Seinem Volte bedeutet er die Blüte musikalischer Romantik, uns ein liebenswürdiger national-amerikanischer Romantiter, ber auf ber vollen Sohe neubeutscher Technit steht. Er hat vornehmlich eine Note in die moderne Musik hineingebracht, die bei dem vorwiegend artistischen Charakter jüngstbeutscher Contunst immer empfindlicher vermigt wird: frische Natur, poesievolles innerliches Empfinden und volkstümlichen Zug. Geinen Schwächen wird man sich nicht überall verschließen tonnen. Seine Consprace ist nicht so persönlich und national, nicht so vollstümlich und vor allen Dingen bei weitem nicht so plastisch und tlar gerundet wie die Griegiche. Seine Farben sind zuweilen zu üppig, zu weich oder zu start aufgetragen. Die Farbe beherrscht oft die Linie. und so tommt es, daß manches seiner Stude der bestimmten musikalischen Konturen ermangelt. Seine Barmonit ist reich, nie sprunghaft, aber boch bisweilen auf lleinem Raume ein wenig allzusehr pikant gewürzt. Das sind Einwände, die man nicht Mac Dowell allein, sondern so manchem modernen Werk machen muß. Andererseits, wie wenig wiegt das boch für den, der nur schone und reiche Mufit haben will, wenn er bagegen die Vorzüge Mac Dowells halt. Sein Orchester prangt in ben blendenden Farben der durch die neu- und jungstbeutschen Meister

erreichten höchsten technischen Volltommenheit. Sein Aaviersat ist nicht aus der Mechanit, sondern aus der innersten Seele des Instruments heraus gedoren. Ich wüßte seit Liszt, seit unstren großen Romantitern und speziellen Rlavierpoeten wie Heller und Jensen teinen, der bei Ausnützung der klanglichen Sigentümlichteiten der einzelnen Lagen des Klaviers einen so sarbigen, vollen und doch nie orchestralen Klaviersatz schried wie Mac Dowell. Seiner Klaviermussit, die in hohem Grade auf Stimmung und poetischen Ausdruck gestellt ist, eignet ein Duft, eine leuchtende und erwärmende Schönheit des echten Klavierklanges, die die Vermutung nahelegt, daß Mac Dowell hier außer von Liszt auch von den Neurussen, die die Vermutung nahelegt, daß Mac Dowell hier außer von Liszt auch von den Neurussen und modernen Franzosen manches gelernt haben mag. Das ist ein Klaviersatz, den erst die moderne Musit mit ihrem Gewicht an Farbe, Stimmung und poetischem Empfinden ermöglichen konnte. Der Urgrund ist Schumanns weitgriffig-weiche und alle scharfen klanglichen Übergänge ausgleichende Art, die Bereicherung an technischem Schmuck gab Liszt, an harmonischem Wagner.

Das wäre das, was mit Worten zur Einführung in Mac Dowells Kunst, die ja für die meisten von seiner Klaviermusit oder seinem Lied aus geschehen wird, sich sagen läßt. Ihr eigentlicher Charatter läßt sich nicht meßbar bestimmen und ausschehen, sondern nur fühlen und verstehen. Das in erster Linie in Mac Dowells musitalischer Persönlichteit liegende ameritanische Element dieser Musit wird von Europäern, die nicht sein ganzes Wert tennen und nach wenigen Stücken urteilen, mehr oder weniger geleugnet und das nordgermanisch-Griegsche über Gebühr betont. Das ist salsch und ungerecht. Kein Künstler reift ohne Vorgänger zu seinem Selbst heran, und dieses Eigne, was eben doch dem seinen Ohre als eine neue, amerikanische Note tönt, ist Mac Dowells Kunst nicht abzusprechen.

Echt ameritanisch endlich — und nun wollen wir noch nach der Kunst auch der Perfönlickeit Mac Dowells einen kurzen Blid schenken — war auch die zielbewußte, hartnäckige Ausdauer, mit der Aung-Mac Dowell sich seine Lebrer wählte und die dornenvolle Laufbahn des Musiters mutia betrat. Sein Studiengang war bunt bewegt und verlief ganz regelrecht in ber Richtung von West und Ost. Zuerst die Kindheit in Boston mit ihrem strahlenden ersten Slanz: der Bekanntschaft mit Teresa Carreño, der unser Anabe zwei Monate lang vorspielen durfte. Im übrigen beschirmten zwei durch Thalbergs und Kalkbrenners Schule gegangene Mittel- und Südamerikaner seine musikalische Rindheit. Mit fünfzehn Zahren trat er den üblichen Europaweg an. Buerst Paris (Marmontel, Savard) und das Völkergemisch des ihm bald gründlich verhaften Conservatoire. Dann Deutschland, das ihm bei weitem am meisten gab. Lebert in Stuttgart langweilt ihn; Rarl Heymann und Ehlert in Wiesbaden, dann aber Raff in Frankfurt und endlich, als krönende Wallfahrt, Weimar und Lifzt schließt er sich an. Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt — wo er unter der Last zahlloser Klavierstunden stöhnt — wählt er vorübergehend zum Wohnort. In Wiesbaden genieht er sein junges Cheglud: nach Raffs Tode endlich erreicht er 1889 die Heimat, die ihn rasch zu den höchsten musikalischen Stren — Musikprofessur an der Columbia-Universität Neuporks, Shrendottor der Philosophie — auffteigen ließ. Am wohlsten aber war's ihm stets nicht in der Riesenstadt am Hubson oder im amerilanischen Dresben, Boston, sondern in freier Natur. In Peterboro, New Hampsbire, mitten im schönen Neu-England, hatte er sich ein reizendes Cottage gebaut, und hier lebte er die lehte Beit dem freien Schaffen. Leider verdunkelten das Leben auch dieses Condicters zulezt die lastenden Schatten unheilbarer Nerventrantheit, die ihn 1907 in Neuport endlich dahinraffte. Ein Mac-Dowell-Rlub weiht sich seinem Andenten. Diefer wurzelt sein Wert in seinem Bolte. Aber nicht nur in ihm, sondern auch bei uns, in der ganzen germanischen Kulturwelt wird sein Name als der eines echten Con d i ch t e r s noch lange mit Liebe genannt und verehrt werden.

Dr. Walter Niemann





## Seimgefunden . . .

(Vgl. Notizbuch S. 330)

or turzem gab es ein Gelächter. Die gefeierte Schauspielerin des Deutschen Theaters, Hedwig Wangel, hat Welt und Bühne den Rücken gekehrt und sich in die Arme der Religion geworfen. Sie ist bei der Heilsarmee.

In verschiedenen Zeitungen hieß es ultig, der Fall sei nur pathologisch zu erklären. Eine Glosse, die im Grunde selbst eine pathologische Erscheinung ist. Oder wollen wir etwa unsre moderne Oberflächlichteit für einen gesunden Zustand halten? Und ist es nicht grenzenlos oberflächlich und tattlos, über einen Menschen zu lachen, der nach seiner Aberzeugung lebt?

Wangels Betehrung gab ein Aussehen. Man kann vielleicht sagen, wir sind heutzutage in religiösen Dingen so überseinfühlig geworden, daß es uns peinlich berührt, wenn jemand mit seiner Aberzeugung Aussehen macht. Aber wer nun einmal in der Öfsentlichkeit steht, kann nicht lautlos aus ihr verschwinden. Hunderte gehen jährlich zur Heilsarmee, von denen kein Mensch spricht. Aber natürlich eine bekannte Schauspielerin — davon redet man. Bekannte Persönlichkeiten müssen sich wenn man jeht dagegen sagen wollte, gerade bekannte Persönlichteiten müssen sich siehes dagegen sagen wollte, gerade bekannte Persönlichteiten müssen sich siehes unterstreichen in ihrem Tun und Wesen? Natürlich, denn einerseits wenn sie das kräftigere Austreten nicht hätten, wären sie überhaupt nie bekannt geworden, und andererseits legt das In-der-Össentlichteit-Stehen doch auch Verpslichtungen auf. Vor allem die Verpslichtung des vorbildlichen freien Handelns.

Also darüber wäre doch eigentlich nicht zu lachen. Aber halt — die Dame war Schauspielerin. Und Theater und Religion —!! Also über diesen Punkt sind wir bei aller Feingesiebtheit unserer Sefühle noch immer nicht hinausgekommen. Wir sehen im Schauspieler noch immer so etwas wie den ehrlosen Spielmann und stellen uns verwundert, wenn die Leute vom Theater gar auch noch eine Weltanschaung haben wollen. Und dabei ist gerade die Bahl wahrhaft frommer Naturen unter den Bühnenkünstlern eine erstaunlich große. Runst, auch die heitere, bleibt nun einmal ein frommes Geschäft. Mit welchem Eiser werden in den modernen Theaterkreisen religiöse und philosophische Schriften gelesen! Die Frömmigkeit von der strengsten Orthodoxie die zum freisten Idealismus ist dei der Bühne in allen Schattierungen vertreten. Die ältere Generation ging vor jeder Premiere in die Kirche; die jüngere treibt im stillen ihre Kulte.

Aber darin liegt vielleicht die Oifferenz: Zenen allen bietet die Religion eine Stuze in ihrem Beruf. Religion und Kunst wächst ihnen zu einem einheitlichen Priestertum zusammen. Die anerzogene, überlieferte ober aus eigenen Kämpfen neu erworbene Gottesver-



ehrung befruchtet ben kunstlerischen Ibealismus. Hedwig Wangel aber ist sahnenflüchtig geworden. Sie erkannte in ihrem Beruf nur dessen Nachtseiten. Sie bedachte keinen Augenblick, daß sie nach ihrer Bekehrung vielleicht erst zur höchsten Meisterschaft hätte aufsteigen können. Sie hat Erfolge hinter sich. Sie muß es wissen, wie es ist, wenn ein Wort, wirksam von der Bühne herabgesprochen, zündet. Zeber wahre Künstler weiß das! Warum hat sie das alles vergessen? Warum brannte ihr nicht Schillers Mahnung vor der Seele: Der Menscheit Würde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben.

Als Fra Bartolommeo durch Savonarolas flammende Bußpredigten "bekehrt" wurde, vermeinte er auch, die Kunst aufgeben zu müssen. Aber er konnte es nicht. Er sing nach einer Weile wieder an zu malen. Und da erst wurde er der große Meister. Nun, wir wissen nicht, ob nicht auch Hedwig Wangel wieder einmal zur Bühne zurückehrt. Dann wird es wieder ein Gelächter geben. . . .

So viel stebt fest. Wenn etwas an dem Schritt der Künstlerin, sagen wir, enttäuschen tann, so ist es, weil sie ihren Beruf verlassen bat: weil sie die Waffen niederlegte, statt sie zu erheben. Aber wer sieht in die Bergen der Menschen? Dielleicht bat sie ihren Beruf nie geliebt: war trok ibrer tünstlerischen Begabung nicht mit ganzer Geele dabei: bätte in ibrer Runst nie die lette Befriedigung, auf die jedes Herz Anspruch erheben tann, gefunden. Wie anders erklärt sich dann ihr Schritt! Dann hatte sie recht, und es gibt wahrhaftig nichts zu lachen und zu lächeln. Dann bat sie gebandelt, wie sie bandeln mußte, als ein tapferer Mensch und als eine mutige Frau. Denn wir alle haben das Recht, unserem Glück zu leben. Aber, es mag sein, wie es nun will, ihre Gestalt erhebt sich in einem ganz eigentümlichen Gegensak zu den modernen, "selbständigen" Frauen, die Zahre und Zahre lang mit ihrer Zmpotenz Lärm machen, weit mehr Larm als Hedwig Wangel mit ihrer Belehrung. Bier Hunderte, die sich in Berufe gebrängt haben, denen sie nicht gewachsen sind; die sich darum beständig unglücklich fühlen; die sich stets mehr in Ansprücken als in Leistungen, mehr in Wünschen als in Saten, mehr in unklarem Gefühlsiammer als in ernster Arbeit gefallen — und bort jene einzelne, die einen berrlichen Beruf, einen Beruf, der alles mit sich bringt, was der Eitelteit schmeicheln kann, einen Beruf, in dem sie von Erfolg gekrönt war, einfach hinwirft, um der religiösen Forderung willen. Sätten die vielen, die immer von ihren Rämpfen reden und reden, doch nur eine Ahnung pon biefem Mut! Civis



## Das Thoma-Museum zu Karlsruhe

s ist zu dem 70. Geburtstag des Meisters viel, vielleicht zu viel geredet und geschrieben worden. Und man wird ruhig annehmen dürsen, daß 90% davon, die schrieben und reden, rühmen und vielleicht auch tadeln, erhöhen und verkleinern, das Lebenswert dieses Künstlers in seiner Totalität nicht annähernd kennen, ja nur ahnen. Denn es will schon dies für die Schrsfensfülle des Meisters unendlich viel besagen, daß man mehrere Ausstellungen seiner Werke zu gleicher Zeit veranstalten kann. Wer sie besucht — und das ist das Höhere, das ist das Bedeutsame —, der wird, wenn er keine Scheuksappen vor die Augen legt, sich sagen müssen: Wir haben in Hans Thoma den letzten i de alen Künstler großen Stils.

Nirgends hat man mehr diese Empfindung, als in dem noch vom verstorbenen Grohherzog gestisteten, von Thoma mit großen Wandbildern, Gemälden, Handzeichnungen in reichster Weise beschenkten Thoma-Museum, das als Andau der Gemäldehalle erstellt und vom Meister selbst ausgeschmuckt wurde. Weihe, Sammlung, Friede, Slück: das tragen wir mit uns hinaus in die lauten Gassen des Lebens, wenn wir diese Stätte verlassen. Seit Feuerbachs "Gastmahl bes Plato" hat mir nichts mehr einen so machtvollen und doch innig-tiefen rührenden Eindruck hervorgebracht wie dieses Thoma-Museum.

Eritt man ein, so empfängt uns eine welbevolle Stimmung. Der Meister selbst bat in feiner unermublichen, auch bas Rleinfte ber Runft ausbauenden Urt selbst die Ausstattung porgeschrieben, und insbesondere ben tempelartigen Raum mit seinen großen religiöfen Wandbilbern harmonisch in einer außerordentlich originellen und auch nach dieser Seite bin das tiefgrundige Wefen des Meisters zeigenden Weise geschmudt. Ohne zunächst auf die in dem Museum enthaltenen Runftwerte einzugeben, möchte ich von der Stimmung des Ganzen fprechen. Ein sanft gedämpster Farbenattord, in welchem die Farben der Wände, der Dede, des Fukbobens ben Unterton bilben, wird pollendet burch die awei berrlichen Glasfenster, die nach Hans Thomas eigenen Rartons von Bans Prinneberg, Rarlorube, erstellt wurden. Diese Fenster, welche groke Landschaften, Alpen und Seen, darstellen, sind, ohne irgendwie in das Banale berartiger Darstellungen zu gelangen, mit jenem Stilgefühl in die symbolische Sprache einer solchen Darstellung übertragen, wie wir es von Kans Thoma nicht anders erwarten konnten. Von diesem Mittelraum, bem sich zwei andere Raume rechts und links in würdiger Weise anschließen, bietet sich ein äußerst reizvoller und feierlicher Durchblid auf das Triptnehon "Bergpredigt", ju bem man über eine Treppe in ben eigentlichen Rapellentaum des Thoma-Museums hinabsieht. Man steigt die Leine Treppe herunter und befindet sich in einer wahrhaften Stätte der Weibe. Vortreffliche Schnikereien, Majoliten, eingelassene kleinere Bilber der Monatszeichen und anderer mythologischer Symbole, umfangen uns mit jenem symbolischen Bauber, ben die Werte Hans Thomas auf den tiefer Empfindenden ausüben. Diese Urt der Ausschmückung, die uns schon beim Bereintreten das eigenartig Seelische Bans Thomas, diesen innersten Busammenhang mit dem Mosterium des Daseins, dieses Sich-Einfühlen in das Doppelgebeimnis Runft und Schöpfung, dieses Hans Thoma besonders eigeen Gefühl für das Un mittelbare, dieses klare und zugleich scheue Empfinden des Wunders ber Welt in einer mystisch-seierlichen Art offenbart, sie geleitet uns wie die Alänge einer seierlicen Ouvertüre zu ben großen Wanbbilbern, welche das Mysterium der christlichen Religion ebenso schlicht wie ergreifend darstellen. Dieser Hauptraum ist als ein Quadrat mit abgestumpften Eden angelegt und erhält burch gedämpfte Scheiben von oben sein Licht. Rechts sehen wir das äukerst poesievolle Weihnachtstriptychon, das die Perle dieses Raumes genannt werben barf. Es ist mit jener dem Meister eigentümlichen Naivetät und Rindlickleit des Empfindens erfaßt, und zugleich doch mit einer technischen Feinheit behandelt, welche den schon so oft behandelten Stoff seit langer Reit zum erstenmal wieder uns als Offenbarung näher treten läßt. Einzelne Stude biefes Triptychons, wie die drei Ronige auf ihrem Ritt, wie sie aufbliden nach bem geheimnisvollen Stern, baben etwas so unmittelbar, zum Annersten Sprechendes und aus dem deutschen Wesen Berausgestaltetes, wie es ein Ubde mit seiner mobernen Materialisation bes driftlichen Stoffes niemals erreicht bat. Und nur ein Runftler von einer so großen ausgesprochenen Eigentraft wie Rans Thoma durfte es wagen, den lieben Gott in einer farbig flimmernden, wundervoll gemalten Gloriole über dem Mittelstück des Triptychons du zeigen, ohne Gefahr du laufen, bas erhaben Durchschauernde bes Mysteriums zu gefährden. Die weihnachtliche Stimmung, die auch in der Seele des Steptiters immer und immer wieder ein tiefes und startes Gefühl auslösen wird, tommt in diesem Triptychon in einer munderbaren Weise jum Ausbrud.

Diesem Triptychon schließen sich die anderen Triptychen mit jener innigen, derben und dugleich melodischen Art Jans Thomas in würdigster Weise an. So ist die Bergpred igt ein Werk voll Kraft, Sonne und malerischer Beredsamkeit. Es ist, als ob die Seele dieses silberblauen Sommertages in den Weister übergeströmt sei, um diese Sestaltungen mit ihrer Schlichtheit und Sröße und Beglückung hervorzubringen. Die Strenge der Zeichnung, die jegliche Sentimentalität ausschließt, erhöht noch den seierlichen Eindruck des Sanzen. Einen be-

beutfamen Einbrud binterläßt bas Auferstehungs-Eriptychon. Lints feben wir bie Hölle als Symbolifierung bes wirren Chaos ungezügelter menichlicher Leibenschaften. Als Mittelstud bat sich die dichterische Natur des Kunstlers in einer eigenartigen Romposition geoffenbart. Wir seben gewissermaken wie eine Brebella zu einem Altarbild: ein Totengerippe auf einem Schlüsselblumenbügel. Oben schwebt ber auferstandene Christus, eine Fabne in der Band, den himmlischen Soben entgegen. Als rechtes Seitenstud seben wir das Barabiso, einen wahrhaft bimmlischen Rusammenklang von Silber und Blau der Luft, jungen sprossenden und grünenden Frühlingsbäumen, verklärten in Weiß gekleideten Gestalten. Mit einem strablenden Dur-Attord endigt diese malerische Sinfonie. Denn so darf man wohl dieses Werk bezeichnen, welches die Motive im religiösen Schaffen Hans Thomas in einen großen Bolltlang zusammenfaßt. Man hat oft versucht, Hans Choma mit Richard Wagner zusammenzubringen. Derartige Barallelen oder gar Berbrüderungen haben immer etwas Miklices. Eines aber darf man bestätigen: Wenn man das Lebenswert dieses Meisters in dieser großen Arbeit von allen Seiten wie die Gewässer eines großen Stromes der Mündung zusließen sieht, so erinnert man sich unwillfürlich an ben mot i vischen Ausbau Richard Wagners. Aur daß man bei Wagner nicht von einer na iven Runft in der Art Thomas sprechen tann, und bei Thoma nicht von einer bewußten Runft in der Art Richard Wagners.

Ich möchte noch einen Augenblick zu ben kleinen Wandbildern zurücktehren. Während bie großen Bilder auf Leinwand gemalt und in Fachwerk eingefügt sind, sind diese kleineren Bilder in das Setäsel eingelassen und auf Pappe gemalt. Einzelne dieser Bilder: der wundervolle Saturn, dessen greise Haupt lustige Kinder necksich mit Kornähren umschweben, der eherne Michael mit der Wage, der in Silberwolken schwebende Mond, der wandernde Wotan— sie besessigen den Eindruck eines unmittelbaren Schauens und jenes merkwürdig kosmischen Schauens, das uns Hans Thoma in diesem Raum mitzuteilen weiß.

Treten wir aus diesem Raum heraus, so sinden wir eine Auslese der töstlichsten Semälde des Meisters, die den Werbegang seines Schaffens gewissermaßen als Marksteine tennzeichnen. Zunächst möchte ich einer Sammlung älterer Ge mälde, welche die ganze große, sich ins einzelste der Natur versentende Liebe dartun, mit aller Sympathie gedenken. Es sind tleine Bildchen, die uns versteckte Waldwinkel, Felsen mit Gräsern und Blumen aller Art, Blide hinaus in die Ebene unter schattigen Wipfeln, von einer unendlich erquidenden Behaglichteit zeigen. Mitten in diesen Bildern verblüfft uns ein Neger, durchaus virtuos gemalt, der in seiner Art für jeden wahrhaft Schauenden aus neue den Beweis erdringt, daß einem Künstler wie Jans Thoma keine Nichtung des Schaffens versagt ist; daß er aber mit Recht alles tut und alles läßt, was ihm gefällt. So ist es die Art des echten Künstlers, und alle Dottrinen der Kunsthistoriter nehmen sich vor dieser Art eines wahrhaften Künstlers ebenso lächerlich aus wie die Philosophie, die um jeden Preis alles in gewisse Kächer einordnen will.

Hans Thoma hat neben dieser Sammlung von kleineren Gemälden und Jandzeichnungen, die eine äußerst sorgsäktige und charakterisierende Vertiefung in den Gegenstand auszeichnet, seien es Menschen, seien es Naturbilder, seien es Gruppenbilder wie der vom wärmsten Leben erfüllte Fries der Musikanten, den wir in der Studie sehen, — in diesem seinem Museum als Geschenk eine Reihe her vorragend bei der Bilder der Galerie und dem deutschen Volke dargebracht. Wir sehen hier das wundervolle Geldstüldnis von 1875, den Maler mit jenen Augen, die halb verwundert, halb fragend in die Welk schauen, über ihm Amor, seine Stirn schügend, und hinter ihm der Tod. Ein Gemälde, das meines Erachtens ein Selbstbildnis wie das von Bödlin an innerem Ausdruck und Gewalt der künstlerischen Mittel weit übersteigt. Daß der Künstler auch durchaus nat uralistisch sein kann, das zeigt das unter Corots Einstuß entstandene "Balgende Buben" von 1872. Nehmen wir dazu das in edelster Welse stillsseiner Frau, ferner die herrliche Gardiniera, eine Leistung von malerischer Wucht und Innerlichteit (1889), betrachten wir den Kinderreigen, der das Semüt des

Auf ber Warte 321

Meisters zusammen mit seiner malerischen Innigkeit und Größe in ergreisender Weise dartut, und sehen wir dann noch das 1899 entstandene Rheintal bei Sädingen mit der Lieblichkeit und Größe einer wie die Blume oder der Baum aus dem Schoß der Erde hervorwachsenden Naturempsindung, und jenem Jans Thoma so einzig eignenden Raum- und Luftgefühl — so haben wir jenes Sefühl, das Goethe der Kunst als innerste Kraft zugeschrieben hat: "Eble Einfalt und stille Größe". Man sieht: dieser Mensch hat als bildender Künstler, ohne dem Naturalismus irgendwie zu verfallen, durchaus das Leben gestaltet. Er hat aber zugleich als großer Künstler die Essen des Lebens ohne alles störende Beiwert aus dem Kern einer zugleich bescheidenen und mächtigen Persönlichkeit heraus zu einem Lebenswert gestaltet.

Bu Ehren des Meisters ist auch eine Ausstellung Thomascher Werte im Badischen Runstverein veranstaltet worden. Diese Ausstellung, die eine Reihe der glanzendsten Werte des Meisters bietet, ist in sorgfältigster Weise von dem betannten Runsthistoriter Dr. Jos. Aug. Beringer, Mannheim, jusammengestellt worden. Nachdem ichon bie Runftausstellung 1902 zu Ehren des verstorbenen Großherzogs eine Fülle Thomascher Arbeiten vereinigt hatte, finden wir hier eine geradezu musterhafte Ausstellung der Werte des Rünftlers. Wir finden nicht nur die üblichen, bereits längst bekannten Schlager, sondern eine große Anzahl von kleineren, weniger bekannten Runstwerken, die das Anteresse des Runskliebhabers nicht minder wachrufen werden, als jene Werte, welche aller Welt betannt und vertraut find. Wer biefe Ausstellung besucht mit offenen Augen, wer bas Ebomawert, bas bie Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart herausgegeben hat, das im wesentlichen ein ausgezeichnetes Nachschlagewert ist, durchblättert, der wird, wenn er guten Willens ist und verstehen will, was echte und große umfassende Runst ist, mit Freuden einsehen, was Sans Thoma für uns geworden ist. In dem Durcheinander wechselnder Kunsterscheinungen, binter denen oft nichts anderes war als ein rein virtuoses Rönnen, als das rein technisch vollkommene Nachbilben der Natur, als die Erodenheit jenes leider Gottes auch in die Runst eindringenden Materialismus, steht die beseelte aroke, liebevolle und alle Dinge des Daseins umfassende Runst Thomas einzig da, mögen sich noch so viele Seelenlose finden, die teils, um sich schneller als Arititer berühmt zu machen, teils, weil ihnen die Empfindung für das Wirlen eines großen Runftlers abgebt, sich entweder gleichgültig oder hämisch beiseite halten. Was Sans Thoma uns ist, das wird der Zukunft beschieden sein. Sie wird erkennen, daß hier ein Gesamtwerk eines selten reinen und großen Rünstlerwillens vorhanden ist, der sich ruhig und mit Gelaffenheit neben bie Großen ber Vergangenheit stellen barf.

Albert Geiger



## Die neue Schack-Galerie in München

Privatmitteln hergegeben, um das fürstliche Geschent des Grasen Schad in fürstlicher Form der Stadt München und weiterhin dem deutschen Volke darzubieten. Der Fries des neuen Gebäudes trägt die Inschrift: "Raiser Wilhelm II. der Stadt München zur Mehrung ihres Ruhmes und großen Künstlern zum Gedächtnis." Die Stadt erwiderte diesen seltenen Alt taiserlicher Munisizenz durch die höchste Auszeichnung, die sie zu vergeben hat, durch die Überreichung des Ehrenbürgerbrieses an den Monarchen.

So weit, so gut. Und man kann im Zweifel sein, ob es sich gezieme, in diesen Austausch von Gabe und Gegengabe ein paar kritische Worke zu werfen, die über den verdienken öffentlichen Dank für die kalserliche Stiftung hinausgehen. In der Tat scheint auch der weit überwiegende Teil der Presse diesen Zweifel gekeilt und die Kritik zurückgehalten zu haben. So

21

Der Turmer XII, 2

ist denn so ziemlich alles eitel Lob und Freude. Wer aber der Neinung ist, daß Lob ebensowohl ein Urteil bedeutet wie Cadel, wird logischerweise auch Einwänden gegen manches Migglückte an dieser neuen Galerie ein öffentliches Lebensrecht verstatten müssen. Um so mehr als es sich ja nicht um eine Privatsammlung des Kaisers handelt, sondern um eine überaus wertvolle nationale Galerie, die der Raiser wohl sormell besitht, während er sich in Wirklichteit mit schönem Calt nur als ihren Verwalter und Bewahrer fühlt. Es kann uns also nicht gleichgültig sein, wie die Beamten des Kaisers mit seltenen Meisterwerken der Nation umgegangen sind.

Das alte Balais Schad hinter den Broppläen ist ein baukünstlerischer Wechselbalg aus einer unfruchtbaren Beit: Lorenz Gedon wollte durch ihn die deutsche Renaissance wiederbeleben und meinte, das ginge am leichtesten durch eine rocht malerische Häufung von schönen Einzelmotiven. Sogar einen braven Rathausturm sehte er zwischen Batriziergiebel und Balastflügel. Heute benten wir anders über diese Formenspielerei, als die siebziger Rabre bachten. aber der Anhalt dieses trausen Gebäudes wirtte so start, daß uns die alte Schackgalerie doch ans Herz gewachsen war. Reiner, ber junger Sehnsucht voll ben Alpen zuwanderte und mit offenen Augen durch die Kunstschätz Münchens zog, wird die Stunden im Palais Schack vergeffen können. Die Räume waren eng, man schob sich burch ben langen, schmalen Gartensaal, an den Bödlins und Feuerbachs vorüber und suchte über die Röpfe weg die Bilber zu erhaschen. Man stieg zum dunteln Schwindlabinett empor, wo an den Treppenwänden die dustigsten Bisionen kaum sichtbar wurden, und man atmete freier beim Eintritt in den Lenbachsaal. Wie oft haben wir frierend vor Genelli und Spigweg, vor den Ropien nach Tizian und Michelangelo gestanden! Und trok allem: in diesen Räumen wob eine persönliche Stimmung, die slegreich über alle äußerlichen Unzulänglichteiten hinwegtrug. Es war schließlich lebendige Runstgeschichte, was wir im offenen Hause dieses wunderlichen Mäzens erlebten, die Sammlung als Ganzes wirtte als ein historisches Dotument beutscher Runft wie beutschen Runftgeschmades. Und ihr unglaubliches Gehäuse mit ben lahlen Anbauten im kleinen öben Parte gehörte mit dazu.

Der Neubau ber Schackgalerie am Englischen Garten ist bestrebt, im Bunde mit dem Palais der preußischen Sesandtschaft einen Monumentalbau vorzustellen. Auf hohem Sockel erhebt sich in zwei Hauptgeschossen mit durchlaufenden Pilastern und einer seitlichen säulengetragenen Loggia eine Palastarchitettur in frei behandelten Formen der italienischen Spätrenaissance. Die Gesandtschaft hat ein Balustradendach, die Galerie einen antiken Siedel mit Attika über dem durchlausenden Kranzgesims erhalten. Loggia und Siedel betonen die Galerie, der Palast soll als selbständiger Flügel erscheinen. In Wahrheit wirten beide Bauglieder unverdunden und nebeneinandergestellt, sie stören sich gegenseitig, anstatt sich zu steigern, weil keines über das andere sinnfällig herrscht. Kaiserlich preußisch — das ist die Losung dieser steissenen, verzweiselt monumentalen Palastsassand, die neben dem fröhlichen Dialektbau des Seidlschen Nationalmuseums wirtt wie ein nasaler Berliner Anschnauzer.

Ein nüchterner Vorraum mit Treppenhaus, weiß gestrichen, sührt zu den Bildersälen, die sich auf drei Geschosse verteilen. Dier war die Jauptausgade zu lösen: für eine genau begrenzte Anzahl von Bildern geeignete Räume zu schaffen. Intimste und seierlichste Kunst den Raum zur höchsten Wirtung zu steigern, der Linie Schwind-Spizweg gerecht zu werden wie der von Genelli, Feuerbach, Bödlin. Man ist aber eigentlich nur Lendach ganz gerecht geworden. Der große Hauptsaal, der seine zahlreichen Kopien und in besonderer Nische die wenigen Originale enthält, wirtt pompös in seiner dunkelroten Stosstapete und der reichvergoldeten Kassettendede. Der Saal ist als Repräsentationsraum der Gesandtschaft gedacht und als solcher vortressslich. Im übrigen aber? Wir durchschreiten eine Reihe von stereotypen Bilderkabinetten und Sälen, von denen manche eng und schlecht belichtet, andere geräumig und besser sind, ein großer Kopiensaal sogar sehr zut von oben erhellt ist, wo man aber durch die Farbe der Wände ein gutes Teil der wertvollsten Bilder toloristisch "tot" gemacht hat.

Auf ber Warte 323

Schwind zum Beispiel. Mit seinen tühlen, graugrünen Phantasiestüden hängt er zwar sehr hell aber erdärmlich nüchtern auf grauem Rupsen; die Anordnung seiner Bilder hat man sehr treffend mit der Ausmachung von kleinbürgerlichen Familienphotographien an der Sosawand verglichen — die Luft der "guten Stude" weht. Genelli, dessen große Formen Abstand verlangen, sinden wir in branstig roten, kleinen Kabinetten, wo seine überaus delikaten roten Jaldtöne rettungslos ertrinken. Feuerdach behauptet sich mit seinen kräftigen Farben auf einem warmen Grau ganz leidlich, aber diese Grau ist senkrecht gestreift, und so ausdringlich, daß es dei gewissen vertikal betonten Konipositionen dennoch stört. Bödlin erscheint auf demselben Stosse zum Teil ganz flau, hauptsächlich wohl, weil ihm das Oberlicht sehlt. Im Saal der Liziantopien ist dies Licht reichlich da, aber hier herrscht ein vordringliches Grün, das im Bunde mit einer geradezu schenklichen Deckenbemalung mit Ersolg die Wirtung untergräbt. Von der Jimbeerlimonade, mit der die Kopien aus der Sirtina im Dachgeschoß hossnungslos kämpsen, ganz zu schweigen.

Man kann nun gewiß einwenden: Das sind Außerlichkeiten, über die sich hinwegsehen läßt. Im ganzen muß doch ein Gewinn zu buchen sein. Ja, der soll nicht geleugnet werden. Mehr Naum und mehr Licht sind da und heben manches Bild hervor, das man früher leicht übersehen konnte. Aber an dem gemessen, was hätte sein tönnen, wenn eine feinfühlige Künstlerhand die Sammlung neu gestaltet hätte, — da nimmt sich das Erreichte doch arg bescheiden aus. Und das, trozdem einer der anpassungsfähigsten Architekten Münchens, Professor Max Littmann, den Bau entworsen und ausgesührt hat.

Tích ud i bätte diese Künstlerband gebabt. Der Borstand der taiserlichen Brivatsammlungen, Prof. Baul Seidel in Berlin, hatte fie leiber nicht. Es ware teine Schanbe für ihn gewesen, den einen oder anderen Rünstler zu Rate zu ziehen. Er hätte von jeder Runstausstellung beforative Anregungen heimtragen tonnen, batte fich fagen muffen, daß in einer Stadt wie München mit der Neugestaltung eines Museums vom Range der Schadgalerie ein Musterbeispiel aufzustellen war, bei bem gar tein Ameifel an ber beforativen Ginftimmigfeit aller, auch ber bescheibensten Raumfattoren, auftommen burfte. Wie leicht mare bas im Grunde gewesen! Denn dieses Museum ift ja fertig, abgeschlossen in sich, brauchte nicht auf Zuwachs berechnet zu werden. Die Platwirtung jedes Bildes, die Lichtwirtung jedes Fensters, die Gesamtwirtung jedes Raumes tonnte monatelang erprobt werden. Man brauchte teine Neutralität zu wahren, wie bei Museumsbauten sonst, wo man nicht weiß, ob in zehn Jahren noch dieselben Gegenstände die Raume füllen, ob sie nicht gang anderen Schauzweden dienen werden. Die Schackgalerie batte auch so zwar den versönlichen Charakter ihrer Entstehungszeit eingebüht, aber sie hätte als Neuschöpfung ein sehr sprechendes und intimes Zeugnis ablegen tonnen über unsere beutige Urt des Umganges mit Meisterwerten der deutschen Malerei. Die nüchternen Museumsräume hatten bis zum gewissen Grade für den Besucher bewohnbar gemacht werden können durch leise Antlänge an die Art, wie die Sammlung als Privatliebhaberei eines Runstfreundes entstanden ist. Frgendwo wäre eine Nische, ein Rabinett ausgespart worden mit einem Lesetisch, wo man zu den Bänden des Grafen Schack greifen könnte, zum Buche über seine Galerie, zu Feuerbachs "Vermächtnis", zu den Erinnerungen Floertes an Bödlin, zu den Briefen Schwinds, oder zu einer Mappe mit guten Reproduktionen, die die vorhandenen Werke der Meister ergänzt. Man hätte, mit einem Wort, etwas mehr Liebe spüren müssen zu diesem schnen Bermächtnisse wie zu benen, für die es letten Endes gedacht ist. So aber spürt man die Ralte (trot ber roben Beigtorper unter ben Fenftern), spürt die Gleichgultigfeit und Unzulänglichteit einer Berrichtung, die augenscheinlich torrett fein wollte und nicht mehr. Un diesem geringen "mehr" aber ift alles gelegen, im Leben wie in der Runft.

Eugen Ralkschmidt

4

## Berliner Theater-Chronik

as neue Spieljahr der Berliner Bühnen sette ziemlich unentschieden und verlegen ein. Und dieser erste Monat bot durchaus leine Physiognomie.

Im Schauspielhause, in das Paul Lindau zum verjüngenden Verweser (das soll tein schlechter Witz sein, honny soit qui mal y penso!) berusen wurde, versuchte man einige kulturell interessante Experimente an Werken vergangener Epochen ohne rechten Lebensgriff, das Kleine Theater leistete sich, durch seine und Ludwig Thomas offendar unverwüstliche "Moral" gedeckt, auch eine Ausgrabung, pikanterweise von einem annoch im rosigen Licht Atmenden, von Richard Dehmels "Mitmensch", der aber das Lampenlicht durchaus nicht vertragen konnte und schleunigst wieder zu den Toten entboten wurde, so daß die "Moral" wieder auf der ganzen Linie siegt.

Das Ergebnis am Neuen, dargestellt durch Henning Bergers "Sintflut" im Berliner und durch Orepers "Pfarrerstochter von Strehladorf" im Lessingtheater wurde gewogen und zu leicht befunden. Und so stehen wir wieder einmal gähnend vor dem Horror vacui.

Gefaßt bitten wir ben Lefer, in bas Nichts hinabzusteigen und von ben Flüchtigkeiten flüchtige Erinnerung zu erbaschen.

Allo, der "Mitmensch". Das Kleine Theater mühte sich, dies Orama Richard Dehmels aus der Bucheristenz heraus ins Bühnenleben wachzurufen. Der Wiederbelebungsversuch versagte.

Dem eindringenden, hellhörigen und der Dehmelschen Welt sehr hingegebenen Leser hat dieses Werk manches zu sagen. In dem Brüderpaar Peter und Ernst, dem Schaffenden und dem Reslettierenden, dem Rünstler- und dem Grüblermenschen, stellen sich in Wesensspaltung die beiden Seelen eines Dichters in ihrem ewigen Widerstreit, in ihrem bald mit, bald gegeneinander Reagieren dar, eine neue Manifestierung in der Art der beiden Brüder Walt und Wult der Jean Paulschen Flegeljahre.

Die Gespräche der beiden sind nur scheindar Dialoge, eigentlich sind es Monologe, indem die eine Wesensspaltung, die eine Seele, nämlich die reslettierende, ihre Gedankenlast im Selbstgespräch mit der anderen Seele, nämlich der künstlerischen, die ihrer Eristenz überhaupt erst Antried und Anturbelung gibt, freimacht. So spielt das Orama eigentlich ganz unkörperlich in einer intellektuellen Sphäre. Das ist natürlich nicht sehr dankbar für die Bühne, trohdem scheint dieser Dialogue oder Monologue interieur nicht das Schädlichste, das eigentlich Schlimme ist die stillose und verzerrende Zusammenspannung der rein geistigen Handlung mit grob theatralisch-konventionellen Vorgängen. Diese Verquickung gibt ein schieses, verstimmendes Bild, vor dem keine Anteilnahme austommen kann.

Die äußere Sandlung spielt in der Börsen- und Geschäftssphäre, im Milieu des Bantiers Nathan. Seine Tochter Thora ist mit Peter dem Künstler eng vereinigt, soll aber, um den Vater vor dem Ruin zu retten, einen brutalen Gewaltmenschen der Spekulation heiraten. hier gibt es Szenen wie aus dem dickgeskrichensten Boulevarddrama.

Die Berknüpfung der beiben Sphären führt Dehmel nun so, daß Ernst, um Peter, den Bruder und Künstler, aus den Fesseln Thoras zu retten, die er als eine Lebens- und Kunstgesahr für Peters freie Persönlichteitsentwicklung ansieht, verhängnisvolle Schickslaseingriffe versucht. Er treibt Thora durch Enthüllungsdrohungen in den Selbstmord; er tötet jenen übeln Bräutigam, um Peter ganz freizumachen, und nimmt die Schuld auf sich.

Und das alles geschieht — hier stedt die seinere Absicht — nicht aus Opsermut, sondern es ist im Grunde die sieberhafte Betätigungs- und Ichsucht eines Mannes, der an sich nichts, nur Mitmensch ist, und der einmal Vorsehung spielen will. Es klingt das an die Legende vom fürwizigen Besserwisser an, dem der Donnerkeil für eine Stunde anvertraut wird, und der in dieser Stunde, geleitet von den besten Absichten, die ärgsten Verheerungen anrichtet.

Tragische Fronie soll diesen Charatter umwittern, als eine Art Gottesgeißel fühlt er sich, doch die verschiedenen Lüge durchtreuzen sich verworren; man mag daran herumraten, rein deuten läßt sich's nicht, weil es verworren nur empfangen ist.

Mur allau flar find bafür die beiben neuen Theatralia.

Henning Bergers "Sintflut", die im Berliner Theater aufgeführt wurde, tommt aus Schweden. Ihr Verfasser gehört der jungen standinavischen Generation an, der neuc a Linie, die durch den Dänen Johannes V. Zensen bezeichnet wird. Ein Einschlag des brausenden, hastenden Ledenstempos Ameritas mit Eisenbrücken, Opnamosunten, Maschinengetöse, elettrischen Hochspannungen und mächtigem Atmosphärendruck ist in dieser Kunst; sie hat die Musteln eines Athleten und Nerven von Marconischer Empfänglichteitsvibration. Das heißt die Kunst Jensens, Henning Berger wirtt dagegen nur als matter Abklatsch. Jensens ameritanische Romane "Nadame d'Ora" und "Das Rad" (bei S. Fischer, wo auch Berger erschienen ist) waren in ihren wilden, dügellosen Ereignissabeln Kolportagebücker eines seuerspeienden Genies (auch Balzac zeigt solche Kreuzung), Bergers Amerita-Roman "Nail" ist dagegen ein schwächliches Limonaden-Melodram mit ein paar guten Beobachtungsausschnitten eines gesichten Reiseseuilletonisten.

Sein Drama siedelte er auch auf dem Boden der Neuen Welt an, in "einer Stadt am Mississific Er wollte eine Schickfalssituation dustande bringen, in der eine Gesellschaft Menschen in der Falle gemeinsamer Lebensgesahr sitzt, und nun unter der gewaltigen Pression der Todesangst und des "Alles vorbei und gleich" sich allerlei enthüllende Wesensreattionen vollzieden.

Mit großer Wucht erfüllte sich solche Schicksalsstunde vor dem Tode in Björnsons zweitem Teil von "Aber unsere Kraft", in jenem Att, da das Haus des Reichtums und der Herrschaft, von den Enterbten unterminiert, in die Luft fliegen muß. Atemlose Erwartung spannt sich da.

Bei Berger bleibt man gleichmütig. Denn einmal ist seine Schickalssituation gar nicht zwingend, und zweitens ist die seelische Erkenntnisausbeute, die er aus ihr gewinnt, die slachste und nächstliegende, die sich bieten konnte. Darum Räuber, Mörber und Todesgefahr!

Dieses ist nun die Situation. Während in einem Barkeller die Gäste ihren Morgentrunk nehmen, bricht ein Unwetter aus, so stark, daß die Läden geschlossen und im Dunkel die elektrischen Lampen angezündet werden müssen. Der Telegraph, der auf einem Tischen seinen Neuigkeitsstreisen abrollen läßt, signalisiert bald darauf das Zerreißen des Damms und Einsturz des Hochwassers. Das Licht verlischt, das Telephon versagt. Die Eingesperrten, die die Aberschwemmungsgefahr ihrer Stadt kennen, balten sich für verloren.

In den ersten Momenten dieser Panit, unter den hysterlichen Ausschreien, gewinnt die Illusion auch Macht über die Hörer. Aber unmöglich wird es, diese Illusion durch drei Atte aufrechtzuerhalten. Für einen geladenen, tonzentrierten Att wäre das wirtsam, in der langen, breitgetretenen Ausdehnung schwächt sich der Effett völlig ab; eine Steigerung ist nicht mehr möglich nach dem turbulenten, panischen Einsah, und so merkt man bald, daß das Ganze nur ein Bluff ist; wenn die im Keller auch sich weiter bange machen lassen, wir wissen, daß es nur blinder Wasserlärm sein kann und sie alle — wie der Schluß denn auch beweist — noch einmal ans Licht kommen. Da unten aber war's fürchterlich.

Schickfluidum und Gefühlstontakt erzeugt sich natürlich bei einer so ungeschickt kombinierten Konstellation nicht. Wenn nun wenigstens die fingierte Situation ein mäßiges Mittel zu einem wertvollen Zwed wäre: eine tiefere innere Wahrheit über Menschen angesichts des Todes auszulösen.

Eine Wahrheit ergibt sich zwar, aber nur eine platte Robler- und Binfenwahrheit.

Berger bekommt nichts anderes heraus als die alte Sprichwortweisheit: "Solamen miseris, socios habuisse malorum." Einer klammert sich krampshaft an den anderen, um eine



Stüte zu haben; jeder sucht aus dem anderen so viel Trost als möglich herauszuschlagen; durch heftige Getränke — der Wirt gibt alles her — betäubt, verbrüdern sich alle; alte Feinde werden weich. Und der Zuschauer sieht schon deutlich das durchsichtige Ende.

Die Liebe, Güte und Freundlichteit ist mit einem Schlage dahin, als das Leben wieder lockt. Zeber geht wieder kalt am andern vorbei, und Streit und Neid blüht gleich wieder auf; jeder denkt nur noch an seine Interessen, der Spekulant an seine Weizen-Engagements, der Nechtsanwalt an die verlorenen Spesen, der Wirt präsentiert die Rechnung für die noch vor kurzem so gastfrei dargebotenen Setränke. Ein Wohlwollender könnte nun vielleicht von diesem Fall sagen: Öster haben uns schon Dichter gezeigt, wie unter dem Schatten des Sterbens die letzen Nasken fallen und die Menschen unter der so ängstlich gehüteten Hülle ihr wahres Sesisch zeigen; hier nun geschieht es einmal umgekehrt, und darum doch nicht weniger wahrscheinlich: diese Leute im Berger-Reller nehmen in der Todesanzst eine gleisnerische, tagenfreundliche Maske vor, und als sie das Leben wieder haben, lassen sie sich wieder unverkappt als Raubtiere gehen. Das ist doch einmal etwas anderes, — so könnte der Wohlwollende sagen.

Etwas anderes schon, aber nichts gerade Ertenntnisbereicherndes. Ich habe mehr davon, wenn ein dämonischer Dichter die letzten Masten fallen läßt und ich nun die allerverschiedensten Urinstintte und Wildheitstemperamente aus den Schranken der Kultur herausbrechen sehe, als wenn ein billiger Mastro do plaisir in einer Sterbetomödie allen den gleichen Schafpelz umbänat und die gleiche Miserstordia-Larve vorbindet.

Max Orepers neues Lustspiel brüstet sich mit freier Weltanschauung; als Mutterschutzmann etabliert er sich. Doch fatal wirdt seine Bravour, weil sie künstlich aufgeschminkt und nicht wesensecht und überzeugungsstart aus den Gestalten entwicklit ist.

In seinem Stud ist alles kunstlich gezuchtet: die Leidenschaft, die Freiheit und nicht zuletzt das ungeborene natürliche Kind der Pfarrerstochter von Strehladorf, das den Anstohund auch den Prüfftein für Männlein und Weiblein der Handlung abzugeben hat.

"Des Pfarrers Tochter von Strehladorf", so hat Oreper sein Opus genannt, zweisellos mit bewußtem Anklang an Bürgers Pfarrerstochter von Taubenhain. Ihm schwebte wohl der Gedanke an den Generationsunterschied vor; dem harten Pfarrersmanne Bürgers, der sein verführtes Kind mit Riemen blutig peitscht, und dem ein halbes Jahrhundert älteren Pero noble rauher Tugend, Hebbels Meister Anton, der als Mann und Vater nicht über den Fall der Tochter hinwegkam, stellt er einen Vater gegenüber, der versteht und verzeiht, und der vor allem darin mit seiner Tochter einig ist, daß eine Heirat mit dem, der des künstigen Kindes Vater und der sich inzwischen in allen entscheidenden Situationen charakterlos und miserabel benommen, die Sache nur verschlimmern und nicht verbessent dönne. Er, wie auch der Bruder Jürgen, der keine Valentinschen Rächergelüste hat, sind sich einig, daß es unwürdig sei, wenn Käthe die Hand des Dr. Erwin, die dieser aus äußerer Gentleman-Korrektheit und aus Furcht vor dem Standal zur Sehe bietet, annähme.

Dies als Zeitdotument im Zusammenhang mit stoffverwandten Dramen früherer Epochen eingehender zu betrachten, hätte Reiz, wenn dies Dotument menschlich und tünstlerisch vollwichtiger wäre. Da es aber seine neuen Meinungen, wie schon gesagt und wie noch zu erweisen, nicht als organisches Produkt der Wesensanlage seiner Personen gewinnt, sondern sie ihnen nur anklebt, hat es gar kein Recht, mit Hebbels Maria Magdalena, wo alles wesentlich wurzelhaft und unzweibeutig gewachsen ist, in einem Atem genannt zu werden.

Die Personen bei Oreper sind die angestrichen und auf die billig einschlägliche Wirkung des Gegensatzes aufgebaut. Der Streber Erwin ist durchaus tarikaturhaft verzerrt, keinen Augenblid glaubt man, daß er der herzhaften Räthe gefährlich werden könnte. Und das Klima des Stückes ist so kühl norddeutsch, waterkantig, daß die von Oreper so betriebsam betonte Johannisnachtstumung gar nicht aussemmt, es ist nur fauler Johannisnachtzauber.

Auf ber Warte

327

Dem Erwin steht aufrecht, brav, gesinnungstüchtig der Baumeister Jürgen, Räthes Bruder, gegenüber, als gutes Beispiel. Er leuchtet dem Geheimrat, der ihn durch die Stadt-bauratsstelle zu Kompromissen tödern will, gründlich heim — ça fait toujours plaisir im Theater —, während Erwin sofort vor dem Hochmögenden alle Segel streicht und sich duckt, als die Prosessen und die Hofgunst winkt.

Unbedenklich paart Dreper seine Männlein und Fräulein. So befremblich die Gruppe Erwin und Käthe, so zweiselhaft ist die andere: Jürgen und Bettine.

Sie erscheint in allen Situationen als eine oberflächliche gesellschaftliche Mobepuppe. Als aber Jürgen ihr in seinem Wahrheitsfanatismus das Schickal der Schwester mitteilt, ist sie mit einemmal eine heroische Freiheitskämpferin, die vorurteilslos zu der "Gefallenen" halten will.

Orener macht sich und den Seinen die doch sehr schwierige und heitle Situation allzu leicht und bequem. So leicht und bequem, daß man merkt, er nimmt sie selber nicht ernst und in der Schwere des Lebensmomentes.

Das stellt sich vor allem in der Schlußszene bloß, wo der Pfarrer, der gar nicht weich und gütig, sondern knorrig und eigensinnig, ein alter, zäher Bauer aus dem Holz des Meister Anton, angelegt ist, nach kurzer Bestürzung sich für Käthe erklärt, ihr Tun billigt, das Nichtheiraten für den besseren Teil erklärt und Erwin deutlichst die Tür weist.

Hier sieht man klar, daß Oreper seine Figuren nicht organisch führt, sondern sie wechselnd so biegt, daß dankbare und dem Massenistinkt genehme Situationen herauskommen.

Und wenn manche Oramatiter ihre Personen grausam vergewaltigen, so bettet er sie auf Rosen und flötet dabei die gefällige Melodie von der besten aller Welten. Beides aber ist eine Fässchung an Leben und Wahrheit. Felix Poppenberg



## Vom Sertensteiner Freilichttheater

Freien, in Gottes herrlicher Natur, zu einer Zeit ertönte, da die Freilicht- ober Pleinairmalerei in voller Blüte stand, da es verpönt war, die Natur im Dunkel oder künstlichen Licht eines Ateliers zu suchen und darzustellen. Nicht mit solcher hinreisenden Kraft des Genies wie vom großen Rousseau, doch nicht minder intensiv ertönt auch heute das Verlangen nach Nückehr zur Natur, nach Abwendung von den zahllosen, auf allen Gebieten des Lebens errichteten Kulissen, in deren Enge unser Dasein hineingedrängt, hineingezwängt ist. Hingabe an die Wahrheit, an ein unverfälschtes, ungetrübtes Sein voller Licht und alle Wintel und Eden erleuchtender Helligkeit, ist unsere Sehnsucht. Fort mit der Neuchelei im Leben, fort mit der Theaterei in der Runst! Wahr und unverfälscht sei der Mensch; wahr und unverfälscht das, was sein Produkt er nennt! So drängt es auch in der Cheaterkultur nach einer Beseitigung des alten Kulissenkrams mit seiner falschen Pracht, nach einer Rückehr zur schlichten Wahrheit.

Wie zu allen Zeiten, da der Mensch aus der Enge seiner kleinlichen und drückenden Verhältnisse Entrinnen und Errettung suchte, wendet sich auch unser Blid zurück zu den Griechen. Wiederum sind es die Hellenen, nach deren erhabenem Vorbild wir unsere Freisichttheater bauen, um in diesen hellenische und von hellenischem Geist gezeugte Kunst zu pflegen, darzu stellen. Die Aufsührungen der "Braut von Messina" in Vindonissa dei Brugg, die Varstellung der Goetheschen "Iphigenie" im Freisichttheater zu Pyrmont, viele der Aufsührungen im Parzer Vergtheater und die Klassistervorstellungen im Freisichttheater Hertenstein — in ihnen allen wehte hellenischer Geist.



Wer über die neue, erhabene Kunst, die sich uns in einem Freilichttheater teusch und überwältigend zugleich enthüllt, verächtlich die Achsel zuck, der mag nach Bertenstein pilgern, und anders denkend kehrt er heim.

Sanz nahe der Leuchtestadt Luzern, erreichdar in kurzer Dampferfahrt, dehnt sich die schmale Küste, auf deren Höhe sich der Hain erhebt, in dessen stilles Rund die neue Musenstätte eingebettet ist. Dort ziehen sich in langen halbkreisförmigen Reihen braungestrichene Bänke hin, amphitheatralisch abgestuft, von laubreichen Bäumen umrahmt, überschattet. Und vor ihnen harrt des Spiels die malerische Szene mit ihrem dorischen, säulengeschmückten Tempel in der Mitte, dem massigen zweistöckigen Turm rechts, der niedrigen Halle links, mit den zahlreichen Ab- und Zugängen und ihren alten, über das Ganze verstreuten Sbeltastanien, unter deren Laubdach — je nach dem Stück — bald eine Bank zum Rasten einlädt, bald sich eine Statue reckt. Das ist das schlichte von Prof. Robert Elmiger in Luzern geschaffene Szenarium, darauf die Hertensteiner Künstler sich bewegen, darauf Medea sich verraten sieht, Hero irdische Liebe büst, Sappho sich den hohen Göttern weiht, Iphigenie ihren Bruder sindet, Rhodope stirbt und Casso Fürstengunst verscherzt.

Auch Tasso und Rhodope?! Hier ragt die Klippe, an der die hohe Freilichttunst zerschellt, an der sie sich der engen Grenzen bewußt wird, die ihrem Reiche gesetzt sind, an der sie halten muß, will sie nicht freveln. Und schwer hat Vertenstein gestevelt, als es, sein wahres Ziel vertennend, zu Tasso und zu Syges griff. Da sah man große heilige Kunst entheiligt, profaniert, sühlte man, daß Goethes "Tasso, dieses seine Seelendrama, ebensowenig in ein Freilichtteater paßt wie Jebbels "Gyges und sein Ring", vor dessen keuscher Veimlichteit und seelischer Intimität die Sonne selbst sich schamen, schamen mußte. Was im gedämpsten Licht des stillen Pauses voll wundersamer Keuscheit zu uns spricht, dort klang's brutal, klang's wie ein still Gebeimnis, das laut man in die Menge schreit . . .

Rraft und Plastit. Leibenschaft und Ramps. Wohl nirgends wirten sie so groß, monumental wie hier. Und so wuchs auch "Medea", wuchsen "Sappho", "Iphigenie" ins Riesengroße, Übermenschliche empor, daß man darüber Unvolltommenes vergaß und willig sich im Seist am grellen Tag die stille Nacht beschwor. Wo Rraft ist, Größe elementar zur Seltung kommt, da ist die Freilichtlunst am Plat. Doch mag sie sich auch hier mit guten Kräften wappnen, sich mit besten Künstlern nur versehen. Denn wie die Sonne Schminke nicht, wie sie Unechtes in dem Bau nicht duldet und rücksischs die Schwächen nicht bedachter Szenenteile entblößte, so stellt sie auch den Disettanten bloß, vernichtet sie mit ihm die von ihm dargestellte Runst. Ein großer Künstler — eine große Kunst. Man stelle ihn, wohin man will — der Ausspruch gilt; am meisten aber gilt er hier, wo mit dem Künstler gleichfalls die Kunst fällt. Und was vom Künstler gilt, das gilt vom Regisseur. Das sei ein Mann von tiesem Blick, von weitausschauendem Verstand und Intellett, ein Feldherr sei er, der das Größte dentt und auch das Kleinste nicht vergißt, ein Mann, dessen überlegener, allgegenwärtiger Seist der ganzen Arbeit erst ihr Sepräge gibt.

Die Erfolge, die Hertenstein in diesem Sommer zu verzeichnen hatte, verdankte es außer seiner ungewöhnlichen Naturstimmung Künstlern von den Qualitäten Erita v. Wagners (Wien), Minna Höder-Behrens (Rarlsruhe), Hans Baumeisters (Darmstadt), Willy Loehrs (Darmstadt) u. a., die schon an und für sich einen Erfolg verdürzten. Leider ist mit diesen Künstlern zugleich und noch vor ihnen der große tünstlerische Ernst aus Hertenstein geschwunden, der es vorher zur beachtenswerten Kunststätte machte. Oder zeugt es von tünstlerischem Empfinden, fünstlerischen Intentionen, wenn ein Tasso — ganz abgesehen von einer volltommen versehlten Rollenbesehung — nach taum achttägigen, ein "Gyges" nach nicht ein Duzend Stunden süllenden Proben hinausgeworsen wird, trozdem viele der Hauptdarsteller ihre Rollen noch nie gespielt!? Oder wenn man einem dazu ganz ungeeigneten Chargenspieler den Jason auszwingt, eine blutzunge Anfängerin als Prinzessin im "Tasso" figurieren läßt? usw. usw.

Auf der Warte 329

Vielleicht ersteht der Hertensteiner Kunst einst der ihr notwendige bedeutende Regisseur. Dann werden auch die Schladen schwinden, und nicht mehr halbe, volle Siege werden dann errungen. Und wenn der Himmel prangen wird in tiesem Blau, in stillen Kronen und Wipseln Bögel ihre Weisen singen, durchs frische Laub der Rigi, Bürgenstod und andere Sipsel lugen, dann wird die Kunst aus heiligem Bade steigen und sich in ihrer vollen Größe offenbaren. Ob wir den Tag erleben? Manchmal wohl erstrahlt ein Meteor in schwarzer Nacht und stürzt und entschwindet spursos unserm Blick. So tauchen auch im Menschenleben Sterne auf, du denen alles voller Andacht blick, die sie nach kurzem Sprühen gleich dem Meteore stürzen und verschwinden. Ist auch die Freilichtkunst ein solcher Stern? . . .

Dr. S. Markus-Zürich



## Eine Beobachtung

ie Wikblätter, die man nur als flüchtige Erzeugnisse des Tages anzusehen und zu werten versucht ist, bieten bem Beobachter doch mehr als den mitunter zweifelhaften Genug mehr oder minder harmloser und bizarrer Einfälle. Sie bilden Spiegel ihrer Beit und gewissermaßen Dotumente ber Rulturgeschichte, indem sie sich in Wort und Bild mit allen Erscheinungen des Lebens befassen. Ist auch das von ihnen gegebene Bild absichtlich verzeichnet, es ist immerbin ein Bild. Mode und Sport treten auf. auch wenn sie nicht gerade selbst karikiert werden sollen, und verraten ihre Wandlungen: ber Stand der Technik, der Runst, der Wissenschaft, überhaupt ein guter Teil der augenblidlich "modernen" Kultur tommt zum Ausdruck. Es braucht nicht immer Absicht zu sein. Aber die Humoristen und Satiriter suchen ihren Stoff naturgemäß auf den verschiedensten Gebieten bes jeweils gegenwärtigen Lebens. Infolgebessen stellen fie mit Stift und Feber bie Berhältnisse ihrer Beit dar, klarer und richtiger oft als gelehrte Referenten. Die Wikblatter gleichen in dieser Binficht guten Luftspielen, die ins volle Menschenleben hineingreifen und die Buftande ich ildern muffen, juft weil sie verspotten wollen. Man mag zum Bergleich an die Satiren der Lateiner denken, die uns mitten ins römische Leben hineinversetzen, wie es sich auf dem Forum und im Atrium abspielte.

Das Sejagte gilt nicht nur für die sinnenfälligen Erscheinungen des Lebens, sondern auch für seinen verborgenen hintergrund. In den Wighlattern spiegeln sich auch die Gebanken ibrer Reit. In ihnen kommen Geistesströmungen zu Wort, sobald sie beachtenswert geworden sind; die Politik tritt auf und verrät, was die Klugen und Superklugen aus ihr gemacht baben. Und endlich das Wichtigste: Die sittliche Bobenlage der einzelnen Gesellschaftsschicken, das Streben und die Abeale des Volkes bauen sich mosaikartig zu einem Bilbe aus. Es ift intereffant, die genannten Beitschriften unter biefem Gesichtspunkt au betrachten. Man barf freilich tein polltommenes Bilb erwarten. Es liegt in ber Natur ber Sache, baß in erster Linie das Bertehrte, Ungesunde und Falsche ans Licht gezogen wird. Aber wenn man dies auch in Betracht gieht und außerdem die offenkundigen übertreibenben Robeiten gemiffer Blatter überfieht, es bleibt genug, mas einem au benten gibt. Denn das Bild, das die eigene Erfahrung als wahr bestätigt, ist durchaus nicht erfreulich. Es ist betrübend, daß Berbaltniffe und Buftande, die man intatt seben mochte, den Spott berausforbern. Beim Rapitel "Che" und bei ber Sittlichkeit im fogen. "engern Sinn" find wir es icon fo gewöhnt, bag es uns taum noch jum Bewuftsein tommt, in welche Diefen wir bineinbliden.

Ein britter Punkt von nicht geringerer Wichtigkeit scheint neuerdings in steigendem Maße Stoff für Wig und Spott abgeben zu wollen: Der Eid oder vielmehr der Meineid.



3ch benke nicht an berühmte Fälle wie ben Fall "Eulenburg"; es steht mir auch kein umfangreiches Material zu Gebot. Aber meine zufälligen Beobachtungen finden, daß gegenwärtig der Sid in den Wishlättern viel häufiger auftritt als früher. Inhaltlich handelt es sich dabei teils um dewußt falsches Schwören, teils um Verleitung dazu, teils im allgemeinen um leichtfertige Behandlung des Sides; die auftretenden Personen gehören den verschiedensten Rlassen der Gesellschaft an. Nach dem oden Gesagten liegt es mir fern, den Wigdlättern einen Vorwurf zu machen. Ich gestehe ihnen gern die dona fides zu, die Absicht, in ihrer Weise, aber ehrlich auf öffentliche Schäden hinzuweisen. Gerade deshalb hat mich meine Beodachtung auss tiesste erschüttert. Die wohl bei keiner Schwurgerichtssitzung sehlenden Meineidsprozesse haben zwar längst verraten, was der Sid vielen gilt, aber ich muß bekennen, jene Wige haben mir den Schaden deutlicher enthüllt, weil sie nicht über die Zustände referierend reden, sondern sie lebendig schildern.

Aber den Sid selber mag man denken wie man will, meines Erachtens kann kein Ernster die große Sefahr übersehen, muß jeder, dem es an der sittlichen Sesundung unseres Volkes gelegen ist, mit heißem Schmerz erfüllt werden, wenn er dergleichen sieht. Rich brängte meine Beobachtung dazu, hier das Wort zu ergreisen, um mein Berz zu erleichtern und denen, die das Abel ebenso schmerzlich empfinden, als Bundesgenossen offen im Seiste die Hand zu derten such der schmidt.

Rarl Schmidt.

بي

# a Rotizbuch

#### (Theaterjammer)

Line bedeutende Berliner Künftlerin hat dem Theater den Rücken gekehrt, um sich einem religiösen Leben zu widmen. Ware sie tatholisch gewesen, so batte sie mabrfoeinlich ben Alosterschleier genommen. So konnte sie ben Ausfragern nicht in wenigen Worten fagen, wie fie fich ihr tunftiges Wirten bente. Denn "ausgefragt", von Anterviewern geguält und bann in graufamfter Beife in ihrem Annenleben por ber Öffentlichteit blokgestellt wurde diese Frau, daß sie jedem anständigen Menschen leid tat und einen der Etel übertam por diefer Sensationsmacherei. Daß eine Frau, die sicher in hohem Make ben Beruf zur darstellenden Runft in sich trug, sich nicht tampflos von ihrer erfolgreichen Laufbahn wegwendet, ist leicht begreiflich. Und wenn sie in einer fast trantbaften Erregung sich befand, so verdiente sie erst recht, in Rube gelassen zu werden. Aber ihr "Fall" wurde von einem Teil der Bresse so herumgezerrt, daß das Opfer der öffentlichen Sensationssucht wohl trant werden mußte. Scharffinnig wurde untersucht, wie sold ein Schritt wohl möglich sei. Mit rühmlich bekanntem Bartgefühl erwog man allerlei Fälle "religiösen Wahnsinne". Auch Berr Alfred Holzbod. ber berufsmäkige Seelenergründer des Lokalanzeigers, perfant in den Abgrund feines psychologischen Tiefsinns, entstieg ihm aber mit schüttelndem Haupte: "Man kann es nicht verfteben!"

Sum Teufel! Als ob es so schwer zu verstehen ware, daß einem anständigen Frauenzimmer der Schmutz des Theaterlebens schließlich so zuwider wird, daß sie sich nur noch durch Flucht retten zu können glaubt!

Aber von diesem Einzelfall — der ja vielleicht auch anders liegt, als es zunächst aussieht — abgesehen, ist es eine merkwürdige Kulturerscheinung, daß es einen Sturm im Blätterwalde unserer Presse erzeugt, wenn eine Schauspielerin in einem, in der Form vielleicht unsympathi-

Auf ber Warte 331

schen, religiösen Leben ihre Buslucht sucht; daß aber tein Hahn danach träht, wenn sich ihrer Junderte der Prostitution in in die Arme wersen. Ja dieselbe Presse, die für den ersten Fall immer neue Feuilletons dringt, hat für eine Behandlung des zweiten teinen Raum. Oder sind die "Eingeweihten" diese empörenden Verhältnisse so gewohnt, daß sie sich darüber nicht mehr aushalten? Oder erscheint ihnen eine Besserung unmöglich? Slücklicherweise ist dei den Schauspielern das Standesgefühl erwacht. Standes ge fühl, nicht -dünkel! Mit dem ersteren ist die Selbstprüfung verdunden und die Einsicht, daß meistens für soziale Übelstände eines Standes dieser selbst schwer mitschuldig ist. Von einem gut bekannten Schauspieler, Vollrath von Lepel, stammt denn auch die Flugschrift "Prostitution beim Theater" (Zürich, Verlag Volkswort), die diese Zustände so schools ausbeck, daß die breiteren Massen Sublikums sich dem Rampfe wider dieses übel anschließen müßten. Denn die Grundursache dieses Elendes ist sozialer Art, ist letzterdings — man schauspieleken müßten. Denn die Grundursache dieses Elendes ist sozialer Art, ist letzterdings — man schauspieleken verlangen ihn doch nur, weil sie wissen, das liebe, gute Publikum! Denn die Virektoren verlangen ihn doch nur, weil sie wissen, das Publikum bie große Wirkung tut.

"Rann ein weibliches Mitglied die Wünsche ber Direktion in bezug auf elegante Garderobe nicht erfüllen, so hat es die Wahl zwischen der Entlassung oder der Prostitution! Die Prostitution wird am Theater umfangreicher betrieben, als der dem Theater Fernstehende im allgemeinen annimmt. Die Brostituierten beim Theater scheiben sich in zwei Gorten. Die ersteren sind weibliche Bühnenmitglieder, welche durch die bestehenden Mikstände, durch minimale Gagen, meist gezwungen wurden, sich zu prostituieren. Die lekteren sind Frauenzimmer, die auch vor ihrer sogenannten Bühnenlaufbahn recht schwungvoll dieses Gewerbe ausübten und nur in der Hoffnung auf reicheren Segen das Cheater quasi zur Unterstützung für ihren eigentlichen Beruf in Anspruch nehmen. Die Bühnenleiter sind in den meisten Fällen ja auch gewiffenlos genug, berartige Weiber zu engagieren. Za, fie tun es fogar gern, benn fie brauchen diesen Bühnenmitgliedern nur ganz geringe oder gar teine Gagen zu zahlen. Der Sittenpolizei genügt bann ber unterzeichnete Bertrag, daß die frühere Brostituierte A. am Stadttheater in B. als Schauspielerin engagiert ist. Aber Garberobe verfügen diese Frauenzimmer in ausreichenbem Maße, und das ist an vielen Bühnen völlig ausschlaggebend. — Ist es benn nicht emporend, wenn man den Gagenetat irgendeines der guten Stadttheater herausgreift und da Sagen von 20—30 M., sogenannte Sustentationsgagen, für weibliche Mitglieder findet? 3st benn bas ber guten Sitte nicht birett ins Geficht gefchlagen? Ware es nicht angebracht, wenn die Stadtverwaltungen [!] den Direktoren etwas mehr auf die Finger sehen würben, damit solche Schmutereien vermieben werben tonnten?" - - -

"80 bis 100 M sind Durchschnittsgagen für Anfängerinnen an großen Theatern, zugleich auch Durchschnittsgagen für Fach-Künstlerinnen, also erste Kräfte, an mittleren Theatern, kleine Bühnen wenden für ihre ersten weiblichen Kräfte das noch nicht einmal an. Bei der Oper und Operette sind die Sagenverhältnisse etwas besser.

Es ist ja längst statistisch festgestellt, daß die Hälfte aller Bühnenangehörigen weniger als 1000 M Sage jährlich hat. Wieviel Bühnentünstlerinnen aber gibt es, die nur die Hälfte davon haben! Zum Teil leider auf "eigenen Wunsch! Es gibt ja noch Direktoren, welche z. B. mit Hinweis auf die Sarnison der betreffenden Stadt den weiblichen Mitgliedern ganz geringe Sagen bieten, ihnen also den geschlichtlichen Vertehr mit den Ofsizieren direkt ofserieren und nur ein mitseldiges Achselauden haben, wenn eine aus guter, aber armer Familie stammende junge Dame über solche Zumutung errötet. Die meisten Anfängerinnen, wenn sie nicht von Jause aus Zuschuß haben, sehen sich bald vor die Wahl gestellt, zu hungern oder sich zu prostituieren." — — —

"Wie gering die Achtung selbst der leitenden Theaterkreise vor den weiblichen Buhnenangehörigen ist, das bezeugen am besten die nicht vereinzelten Rlagen anständiger Buhnen-



künftlerinnen über die ihnen zuteil werdende Behandlung auf den Theateragenturen sowohl wie von seiten einer ganzen Reihe von Direktoren, selbst Antendanten."

"Es gibt Theateragenten, die in jeder sich in der Agentur vorstellenden und Engagement suchenden Bühnenkünstlerin, wenn sie auch nur einigermaßen jung und hübsch ist, vor allen Dingen erst mal das "Weib" sehen, welches ihnen unter allen Umständen zu Willen sein muß. Scheut die Armste sich, auf die Wünsche des Agenten betress vorheriger Preisgabe ihres Körpers einzugehen, dann bedauert derselbe unendlich, nichts für sie tun zu können. Was bleibt der Künstlerin übrig, wenn sie nicht hungern oder in ihrer Karriere zurücktommen will? Sie muß dem Agenten, wenn auch widerwillig, willfährig sein. Und schließlich tut sie es, weil es andere vor ihr ja auch haben tun müssen, und nach ihr andere noch tun werden. Das ist schon gang und gäbe. Der Agent ist im Sheaterleden allmächtig! Leider! Auf wie schamlose Weise manche ihre Macht ausnüßen, haben viele Beispiele gezeigt. Es wird also das Schamgesühl der Bühnennovize von vornherein zu köten versucht. Vielsach gelingt das ja so glänzend, daß nachher im Engagement Direktor und Regisseur oder sonst wer aus der Stadt ein in geschlechtlicher Beziehung recht willenloses und geduldig stillhaltendes Schäschen bekommen, welches sich vielleicht damit tröstet, daß es sich sagt. Der Zweck beiligt die Mittel it"

Wie anderwärts, verbindet sich auch beim Theateragententum mit der moralischen Ausbeutung die soziale. Das beist: ohne die soziale Abhängigkeit der Schauspieler von den Agenten wäre jene moralische Stlaverei nicht angängig. Ach babe im Türmer schon manchmal gegen das Konzertagententum Sturm gelaufen. Das Agentenwesen ist auf allen Kunstgebieten ein Abel, das sich am besten wird ausrotten lassen, wenn die ganze Sinrichtung bekämpft wird. Mit guten Waffen rudt gegen die Theateragenturen der Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Hartwig Neumond im "Neuen Weg" (Heft 36). "Man muß mit den Theateragenturen einmal in entfernte Berührung getommen fein, um ahnen zu tonnen, welche Machtfulle ein gutorganisiertes Theatergeschäftsbureau in sich vereinigt, und welche Bedeutung diese Macht für ben Erfolg der Bühnenleitungen sowohl wie für das Wohl und Webe der Bühnenkunstler haben tann. Taufend Fäden, an beren jedem eine Eristenz hängt, laufen in der Rand eines Theateragenten ausammen. Er braucht nur an einem dieser Käden au zieben, um sofort eine Reihe von Eristenzen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ein Beispiel zeigt das: Der Leiter der Opernbühne in Al. braucht einen Helbenbariton. Er teilt dies seinem Agenten mit. Sofort fest fic diefer mit dem Heldenbariton an der Oper in B. in Berbindung und bezeichnet ibm unter den üblichen Anpreisungen die Stellung an der Bühne in A. als vakant. Noch ehe der Bariton in B. mit dem Bühnenleiter in A. in Verbindung getreten ist, schreibt der Agent, wiederum unter den üblichen Anpreisungen, dem Bariton der Oper in C., daß die Stelle in B. frei wird, usw. Ob schließlich auch nur ein einziges von diesen angeblich beabsichtigten Engagements zum Abschluß tommt, steht bahin. Gleichviel, ob auf diese Weise Unzuträglichteiten schlimmster Urt geschaffen, ob den Theaterleitern Schwierigkeiten, den Künstlern Verlegenbeiten bereitet und in das Verhältnis zwischen Direttoren und Künstlern Mikbelligleiten bineingetragen werden — die Technik des Geschäftsbetriebes der Agenten bringt ein solches Verfahren mit sid. Sie sind eben Vermittler, und zur Vermittlung gehört in erster Linie Aufsuchen und Schaffen von Gelegenheiten. Gerade das aber ist es, was zu einer wirtsamen Stellungnahme gegen die Theateragenturen hervorgehoben werden muß: das Anfehen, welches das Gewerbe genießt — Theateragenten mit Titeln und Orden sind eine bekannte Erscheinung — geht weit hinaus über die Qualität der Geschäfte, die ihm zugehören. Sein Ansehen ist erborgt von der Autorität des künstlerischen Milieus, in dem es ausgeübt wird. In Wirklickeit hat die Cätigkeit des Theateragenten mit der Runft als solcher gar nichts zu tun. Man denke sich ihre Geschäfte losgelöst von ihrem rein äußerlichen Busammenhange mit der Runst, der ihnen fälschlich ben Anschein einer Sätigkeit höherer Art gibt, man betrachte die von dem Agenten zu leistende

2111 ber Warte 333

Arbeit an sich, so wie sie von seinem Geschäftsbureau aus sich abwidelt, und übrig bleibt nichts weiter als eine unt ergeorbnete Stellenvermittlungstätigteit, sür deren Erfolg Spürsinn und Routine die ausschlaggebenden Faktoren sind. Welche Intrigen und wiewiel persönliche Reibungen allein schon durch den unermüdlichen Konkurrenzeiser, mit welchem die Agenten sich gegenseitig den Rang abzulausen suchen, in die Kunstinstitute hineingetragen wird, davon weiß man sich in den Kreisen der Eingeweihten manches zu erzählen. Aber der davon Betrossen soweigen. Der Grund seines Schweigens ist bereits angedeutet. Er kann als einzelner nicht den Rampf gegen eine Einrichtung aufnehmen, deren Träger dei der heutigen Beschaffenheit der Verhältnisse allmächtig geworden sind und ihm, wenn er sich gegen sie auslehnt, bei ihrem oft unbegrenzten Einsluß schweren Schaden zusügen können. Die Abhängigteit zumal der Künstler von den Theateragenturen hat geradezu etwas Stlavenhaftes angenommen."

Das zeigt sich auch in der Weise, wie die materielle Ausbeutung der Künstler burch die Agenten hingenommen wird. "Staunend muß, wer Einblid in die einschlägigen Berhältnisse genommen hat, sich fragen, wie es kommen konnte, daß hier, durch eine allseitige, unangefochten gebliebene Ubung fanktioniert, ein Spstem geradezu wucherischer Ausbeutung sich gebildet und erhalten hat. Wie sich sogleich zeigen wird, liebt der Provisionsanspruch des Agenten als dauernde Belastung an der Gage des Künstlers. Wie ein Gespenst schwebt der Agent, der den Bertrag vermittelt hat, für die ganze Dauer des Bertragsverhältniffes hinter ber funftlerifden Tätigfeit bes Bubnenmitgliebes, um immer wieber pon neuem in pertragsmakia fest bestimmten Reitabschnitten seine Finger auf die Sage des Runstlers zu legen und ein autes Stud bavon an fich zu nehmen. Bor mir liegt. Brozekatten entnommen, einer ber gedrucken Reverse, durch welchen die Agenten ihren Propisionsanspruch gegenüber den Runstlern festzulegen pflegen. Es beißt darin: "Die Provision beträgt 5 % des Eintommens innerhalb der Dauer des mit dem obigen Theater abgeschlossenen Bertrages, im Falle einer Berlangerung des Engagements 3 % bis zur Dauer von drei Rahren. Hierdurch bevollmächtige ich die obengenannte Direktion refp. Intendanz, und zwar unter Ausschluß eines jeden Widerrufs, die der Firma ..... zustehende Provision von meiner Sage in Abzug zu bringen und berfelben dirett zu übermitteln."

Es ist leicht auszurechnen, daß diese dauernde Abgade bei kleinen und mittleren Gagen ein Blutgeld ist. Muß doch ein Schauspieler, dem der Agent einen dreijährigen Vertrag zu 3000 K verschafft, dafür 450 K bezahlen und überdies bei einer etwaigen dreijährigen Verlängerung diese Vertrags, zu der doch der Agent gar nichts kann, nochmals 270 K; also 720 K — die Arbeit eines Vierteljahres — für einen Brief, den der Agent geschrieben. Bei großen Gagen sind die Bezüge der Agenten ganz ungeheuerlich. Ein Künstler, der mit 25 000 K auf acht Jahre angestellt wird, und dessen Vertrag nachher Erneuerung erfährt, hat an den Agenten 12 500 K zu bezahlen. Man wird nicht leugnen können, daß diese Blutsaugerei ein Standal ist, um dessen Abstellung sich hoffentlich das allseitig verlangte "Sheatergeset" bemühen wird. Wirkliche Abhilse wird freilich nur dann erreicht werden, wenn die Sheateragenturen gänzlich ausgeschaltet sind, so daß die Bühnengenossenschlenschaft selber die Vermittlung des Verlehrs zwischen ihren Mitgliedern und den Cheaterleitern in die Hand nimmt.

Die viel gescholtenen, viel beneideten Bühnenleiter, — sie scheinen doch nicht alle auf Rosen gebettet zu sein. Nicht einmal die Berliner; oder vielleicht haben es diese etwas schwerer, als die Herren in der Provinz. Das "Geschäft", das im letzten Winter schlecht ging, geht seit Ansang dieser Spielzeit miserabel. Mit tragischer Jammermiene stehen die Theatergewaltigen da und heischen Mitleid. Und sie sinden teines. Ja, sie bekommen noch obendrein Hiebe. Natürlich rede ich nur von den moralischen, denn die schlagträftigen Szenen, die sich bösen Gerüchten zusolge vielsach in den Nebenräumen abspielen, tragen nichts dazu bei, unser Verlangen nach

Digitized by Google

Schlagtraft auf der Bühne zu befriedigen. Also geben wir rubig zu, daß beim Theater der Sak: "Runft ift tein Geschäft" insofern eine Einschräntung erfahren muß, als — wie beute die Theaterperbaltniffe liegen - eine Bubne nur fo lange besteben tann, als fie "Geschäfte" macht. Aber, wie biefes Geschäft betrieben wird, darauf tommt es an. "Die meisten Berliner Buhnenleiter", führt Konrad Alberti in der "B. Z. am Mittag" aus, "möchten Geschäfte machen, aber fie find alles, nur teine Geschäftsleute. Der eine gibt die weiblichen Bauptrollen e i n e r Schaufpielerin, nicht weil, wenn sie spielt, stets die höchsten Rassenrapporte erzielt werden, sondern weil sie seine Geliebte ist. Der andere teilt sie einer anderen zu, weil sie einen Geliebten bat, ber mit Geld einspringt, wenn vor den Gagetagen Ebbe in der Rasse brobt. Die Schauspielerin aber, die zu sehen das Publikum herbeiströmen würde, läßt er spazieren geben, weil sie sich ihm verfagt oder weil ihr Geliebter arm ift. Wenn heut' ein Schauspieler oder eine Schauspielerin in das Bureau eines Direktors kommt, um Engagement zu suchen, ist die erste Frage nicht: "Was können Sie?", sondern: "Mit wieviel wollen Sie sich an meinem Theater beteiligen?" Mit einem Wort: ber Theaterdirettor in Berlin sucht nicht gerabe selten in seinem Sause bie Befriedigung von — Privatinteressen und wundert sich dann, wenn das Bublikum, das sich nur unterhalten will, und bem die Privatintereffen des Direktors gleichgültig find, wegbleibt. Sechs Mart find heutzutage eine ganz anständige Summe. Man erhält in einem offenen Geschäft bafür einen recht verwendbaren Gegenstand, der dem Räufer Freude macht: eine elegante Rrawatte, ein schmachaftes Mahl, eine trintbare Flasche Wein. Nur in ben Theatern setzt man bem Befucher für diesen Preis ein Stud por, bei dem er sich mopft, und Schauspieler, die sich gebärden wie Anfänger. Und der Direktor besitt die Naivität, sich des Todes zu wundern, daß sein Rassier so viel freie Beit behält. Es gibt in Berlin ein sicheres Premierenpublitum, bas jede Neuaufführung aus Neugier besucht. Er tann also mit einiger Gewisheit wenigstens auf ein leidlich besuchtes Saus rechnen. Natürlich sett er die nächste Neuaufführung auf den Abend an, für den schon eine andere Bübne eine angefündigt bat, damit ja nur die Hälfte jenes ständigen Premierenpublikums in der Lage ist, sein Haus zu besuchen. Und so gedenkt er Geschäfte zu machen!"

Was übrigens dieses "hungrige" Berliner Premierenpublitum betrifft, so sieht es sich für den kommenden Winter auf schmale Rost gesetzt. Noch niemals sind die Ankündigungen unserer Theater so dürftig gewesen, und da die Erfüllung noch immer hinter den Versprechungen zurückzubleiden pflegt, dürfte auch den standhaftesten Optimisten die "Theatersorge" überkommen. Gleichzeitig verlautet aus den Theaterverlagsgeschäften, daß auch das Angedot an ausgesprochener Theaterware seitens der Schriftsteller so knapp sei, wie noch nie. Wohlverstanden, es handelt sich hier nicht um "große" Dichtung. Sie ist von alledem unabhängig und muß ja seit Jahren auf die Unterstützung durch die Seschäftstheater verzichten. Nein, auch an Unterhaltungsstüden ist ein großer Mangel. Auch dafür soll die Schuld dei den Direktoren liegen. Sie gehen so ausschließlich auf die Saison-Schlager aus, daß sie es mit Stüden, die nur eine beschränkte Bahl von Aufsührungen versprechen, gar nicht erst versuchen. Dabei gerät der Spielplan bei dieser Arbeitsweise in eine Eintönigkeit, die einen förmlich dem Theater entwöhnen muß.

In einem Falle freilich sind unsere Theaterdirektoren von bemerkenswerter Unternehmungslust: sobald es sich um Ausländer handelt. So sind uns schon in den ersten Wochen zwei nordliche Neuheiten vorgesetzt worden von so dürftiger Handlung und so schwächlicher Mache, daß sich sicher kein Direktor zur Aufführung entschossen, batte, wenn es deutsche Werke gewesen wären.

Selbst unsere königliche Oper erwacht aus ihrem Fasner-Zustande ("Ich lieg" und bessitze, laßt mich schlafen!"), wenn es sich um Ausländer handelt. So steht uns eine amerikanische Indianeroper als einzige Neuheit neben des Dichechen Smetana "Dalibor" in Aussicht. Für den "Palidor", der inzwischen unserm Spielplan einverleibt (und dei Erscheinen des Heftes

vermutlich schon wieder ausgeschieden) worden ist, beansprucht die Königliche Oper "mildernde Umstände". Daß mit diesem, bei aller Anlehnung an die trefslichen Borbilder "Lohengrin" und "Fidelio" totgeborenen Werte tein Ersolg zu gewinnen war, wußten natürlich alle Kapellmeister und Regisseure umserer Oper von vornherein. Aber Fräulein Emmy Destinn quälte so lange, die man ihr den Willen tat. Das fanatische Sichechentum dieser Dame tann einem eine gewisse Achtung abnötigen. Manche Leute meinen zwar, daß, wenn man sich an einem tönigsich preußischen Institute anstellen lasse und den Sitel Königlich preußische Kammersängerin sühre, es sich nicht schiek, seiner deutschseindlichen Gesinnung so heraussordernden Ausdruck zu verleihen, wie es die Dame oft getan. Wir wollen aber teine so hohen Ansprücke an das politische Schicklichteitsgesühl einer Primadonna stellen. Dagegen ist es ganz sicher, daß die leitenden Stellen der Königlichen Oper in dieser Jinsicht "empfindlicher" sein sollten, und daß sie in teinem Falle, um der Launen einer ohnehin nur "gnadenweise" an ihr wirtenden Sängerin willen Seld und Arbeit an wertlose und von vornherein aussichtslose Aussach verschwenden dürsen. Einstweisen haben die Wenzelssöhne aus Dantbarteit für die Berliner Verbeugung vor Smetana die Ausstührung von Brahms' "Deutschem Requiem" in Prag für unmöglich erklärt.

Um übrigens einmal die Alageweise zu unterbrechen, — es gibt auch "erhebende" Vorfälle im Cheaterleben. Herr Sigmund Lautenburg ist todurgischer Geheimrat geworden. Natürlich um seiner hervorragenden Verdienste ums deutsche Theater willen. Hat doch Herr Lautenburg die Gattung der französischen Seberuchsschwänte dei uns heimisch gemacht und jahrelang ein ständiges Theater für diese hohe und wahrhaft veredelnde Kunst geleitet. Also.

Aberhaupt ist eine gunstige Zeit für die Häuser der leichtgeschurzten — als ob dabei überhaupt noch etwas zu "schürzen" wäre! — Muse angebrochen. Die Operettentheater machen glungende Geschäfte, trothem ober weil ihre Zugstude sich auf einer ungeahnten Sobenstufe des Blobsinns standhaft behaupten. Aber der Kronpring des Deutschen Reiches beehrt teine Theater häufiger mit seinem Besuche, als die Operettenbuhnen. Ja einem Darsteller des "Theaters bes Westens" wunschte er zur Premiere ber "Geschiedenen Frau" im poraus telegraphisch aus der Ferne guten Erfolg. Eine Amtsperson, Senator der Atademie und Brofessor der Röniglichen Hochschule - also sicher tein "Nörgler" -, Dr. Rarl Rrebs schlieft feine im "Lag" erschienene Beurteilung dieser vom deutschen Kronprinzen so wichtig genommenen Aufführung mit den Saten: "Das Amüsanteste bei solchen Operettenpremieren ist eigentlich das Publitum; ber ganze wilde Weften Berlins hat Vertreterinnen und Vertreter entfendet, der Jüngling und der Greis am Stabe sind da, reife Frauen in den tostbarsten Toiletten lassen sich bewundern und totettieren, und gang junge Madden empfangen bei biefen Sweibeutigteiten und schlüpfrigen Situationen ihre Erziehung zur Ehe. Und was wirkte auf die große Menge am meisten? Nicht Wige und nicht die Musik, sondern wenn es ans Tanzen ging und die Damen ihre Schleppkleider recht hoch hoben, dann fühlte sich auch die Boltsseele erhoben, und der Beifall wollte tein Ende nehmen. Wenn ich biefe feisten, schmunzelnden Gesichter mit den lüsternen Augen beobachtete, mußte ich an gewisse Blätter von Felicien Rops benten."

Aber wir haben auch Pfleger der "hohen" Kunst. Max Reinhardt ist einer der anspruchsvollsten, geseiertsten und — geschäftigsten. Er hat einen Großbetrieb eingerichtet, arbeitet mit vier "Fäusten", d. h. verschiedenen Aufmachungen des einen Goetheschen, usw. In München, in Frankfurt und Berlin macht er gleichzeitig in großer Kunst und vor allem in tünstlerischer Ausstattung. Da erhebt denn freilich Prosessor Bengeler solgenden Protest: "Am .... wurde im Münchener Künstlertheater vom Reinhardt-Ensemble der "Raufmann von Benedig" aufgeführt. Auf dem Sheaterzettel stand: "inszeniert von Adolf Hengeler". Ich erkläre hiermit ausdrücklich, daß von den in dieser Aufführung verwendeten Detorationen und Rostumen tein einziges szenisches Bild und Rostum nach meinen Entwürsen war. Die ganze Ausstattung war eine willkürliche Zusammenstellung von Detorationen, Rostumen und Requisiten aus Hamlet, Faust, Sommernachtstraum, Lysistrata und Gespenster. Meine Ausstattung des "Raufmanns" war jedenfalls nicht hier."

Nein, die Ausstattung war irgendwo unterwegs wegen des Manövers steden geblieben. Dafür blieb an einem andern Tage die Ausstattung für die "Revolution in Krähwinkel" zu einer Aufführung in Franksurt unterwegs liegen. Ja, wenn die tüdischen Güterwagen nicht wären, würde Reinhardt unbedingt den deutschen Thespistarren aus dem Ored ziehn. Auch so vollbringt er noch Wunder. Wenigstens wenn man Herrn Harry Rahn im "Neuen Weg" (Nr. 32) glauben darf. Reinhardts "Braut von Messina" im Münchener Künstlertheater hätte Schillers "Braut von Messina" beinahe erträglich gemacht. Nicht wahr — Schiller? Das erweckt bei uns nur mitteldiges Achselauden. Nach dem "Wallenstein" erkannte Schiller — belehrt uns Herr Harry Rahn —, daß es so nicht weiter ginge: "So begann er Schiller] zu experimentieren: machte erst die auf eine äußerliche Theatralit gestellte "Maria Stuart", dann die um einen nicht weniger äußerlichen Schuldbegriff sich brehende "Jungsrau von Orleans" und verlor sich — als er schon mit dem "Warbed" den Stoff für das vollendetste Stüd Tragödie, das wir von ihm und mit dem "Guistard"fragment überhaupt in der deutschen Literatur besiten, den "Demetrius" vorbereitete — schließlich gar in die archaische Spielerei der "Braut von Messina. Dieses Stüd ist nicht zu retten. Für unser Empsinden schon gar nicht."

Da ist es schließlich tein Wunder, daß auch Herr Reinhardt dem armen Schiller nicht belsen tonnte. Joffentlich eröffnet Perr Jarry Rahn demnächst in Verbindung mit jenem Swinemunder Rechtsanwalt, der erklärte, Schiller sei "eine Qual für die Kinder", eine Anstalt, um endlich dieses Schillers Ziel, das Theater zu einer "moralischen Anstalt" zu machen, der Verwirklichung näher zu führen.



# Bur gefl. Beachtung!

Alle auf den Inhalt des "Türmers" bezüglichen Zuschriften, Einsendungen usw. sind andschließlich an den Herandgeber oder an die Redaktion des Türmers, beide Bad Dehnhausen i. W., Raiserstraße 6, zu richten. Für unverlangte Einsendungen wird keine Berantwortung übernommen. Rleinere Manustripte (insbesondere Gedichte usw.) werden andschließlich in den "Briefen" des "Türmerd" beantwortet; etwa deigefügtes Porto verpflichtet die Redaktion weder zu brieflicher Außerung noch zur Auchendung sehalten. Bei der Menge der Einsange kann Entschiung über Annahme oder Ablehnung der einzelnen Jandschriften nicht vor frühestend sechs die acht Wochen verdürgt werden. Eine frühere Erledigung ist nur ausnahmsweise und nach vorheriger Vereindarung dei solchen Beiträgen möglich, deren Veröffentlichung an einen bestimmten Beitraum gebunden ist. Alle auf den Versand und Verlag des Blattes bezüglichen Mitteilungen wolle man direkt an diesen richten: Greiner & Pseiffer, Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. Man bezieht den "Türmer" durch sämtliche Buchhandlungen und Postanstalten, auf besonderen Wunsch dauch die Verlagshandlung.

Verantwortlicher und Chefrebatteux: Zeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Bab Oepnhausen in Westfalen. Literatur, Bilbende Kunst, Musik und duf der Warte: Dr. Karl Stord, Berlin W., Landshuterstraße 3.
Orud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.

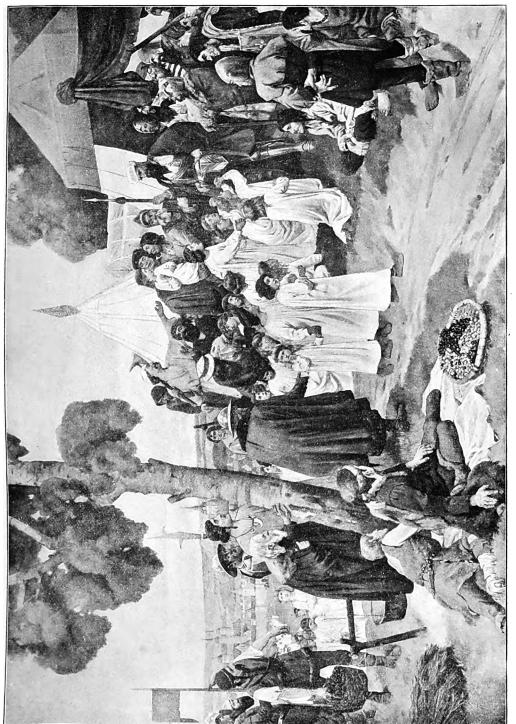

F. Müller-Münster

Hussiten

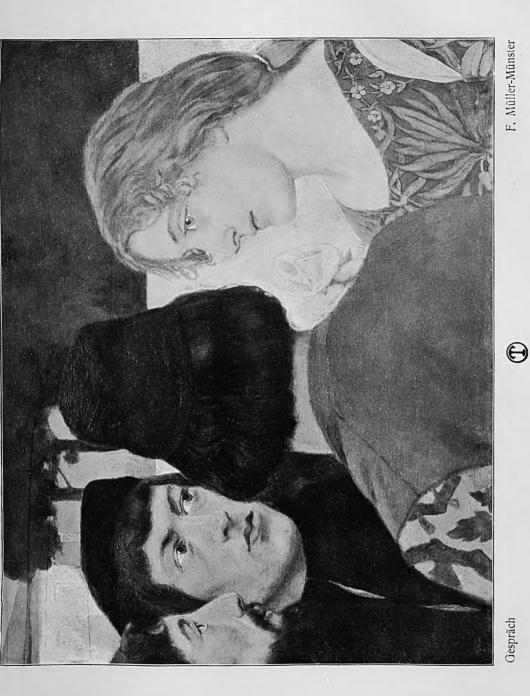

F. Müller-Münster

Digitized by Google



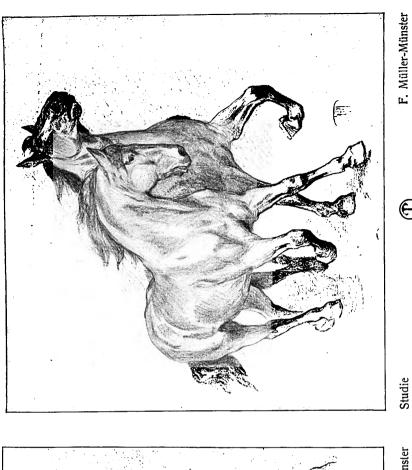

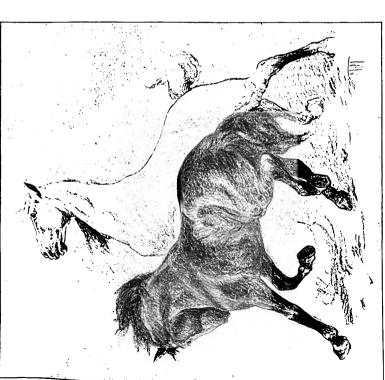







THE LIBRARY
THE UNIVERSITY
OF TEXAS



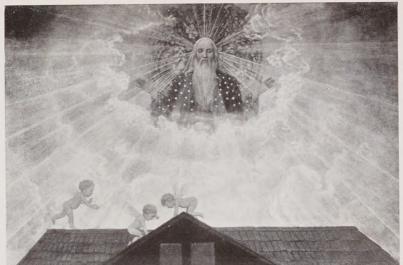

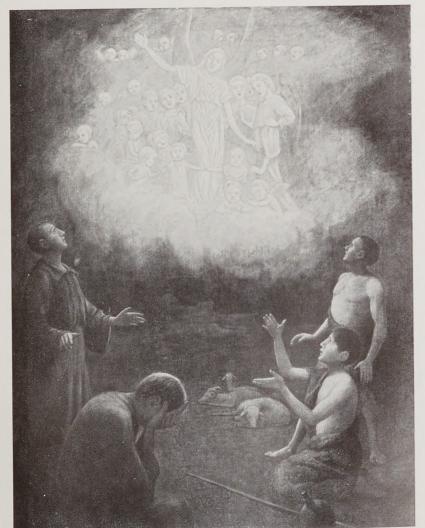

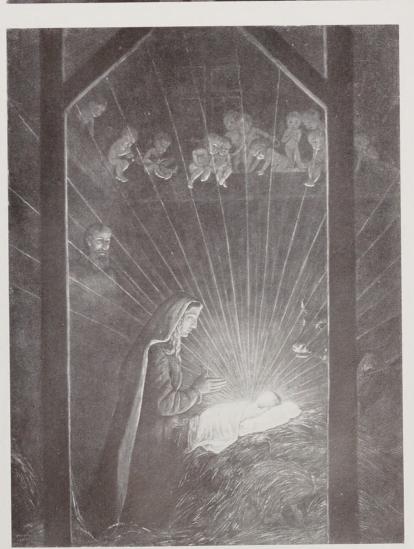

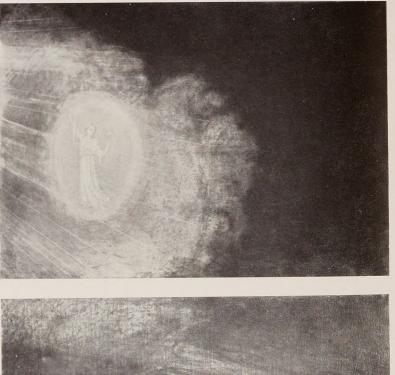

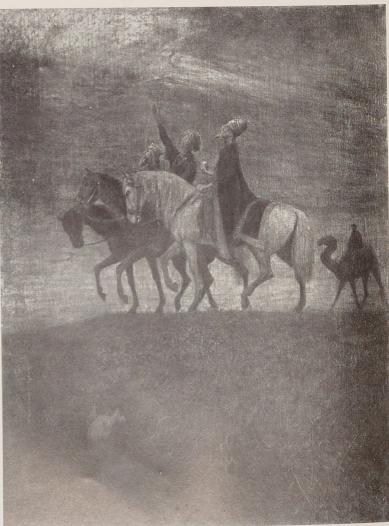

Die Geburt Christi

1

Wandgemälde im Thoma-Museum in Karlsruhe

heiligen drei Könige

Mit Genehmichigeized Dentschen Verlage Anstalt in Stuttgart

Hans Thoma

Die Verkündigung an die Hirten



XII. Jahrg.

Dezember 1909

Beft 3

# Gelig!

Ein Weihnachtsgefang

# Rarl Engelhard

Die ihr in der Sehnsucht lebt, Eures Perzens Quell zu finden; Die ihr es nicht könnt verwinden, Was da in euch weint und webt; Die ihr nach der Sonne schreit, Daß sie eure Tiefen fülle; Die ihr durch des Daseins Hülle Sucht den Slanz der Ewigkeit; Die ihr arm im Geiste seid: Selig!

Die ihr auf den Flügeln schwer Spürt der Erde Leidensgröße: "Ach, wo ist, der uns erlöse?" Stöhnend ruft es wie ein Meer; Die ihr habt des Lebens Streit Der Kurmer XII. 3 Aufgenommen in den Willen: In euch wirkt er fort im stillen, Bis er euch zur Cat befreit; Die ihr tragt der Menschheit Leid: Selig!

Die ihr duldet und nicht dagt, Im Erschauen eurer Rlarheit Werbt um aller Wesen Wahrheit; Die ihr segnet und nicht klagt, Die ihr an die Sendung glaubt, Die der Geist verliehn dem Lichte: Eure Träume und Gesichte Sind ein Glück, das niemand raubt. Die ihr duldend lebt und glaubt: Selig!

22

Die ihr euch um Reinheit müht Eurer tiefsten Herzensquelle:
Rauschen wird sie frisch und helle,
Licht von Blumen überblüht.
Und der Wandrer, der am Ort
Sich erfreut an ihrem Strahle,
Öffnet seine Hand zur Schale,
Trinkt und geht getröstet fort.
Die ihr dürstet nach dem Wort:
Seligt

Die ihr selbst den Junger kennt, Der noch niemals kam zur Stillung; Deren Seele nach Erfüllung Ihres Sonnentums entbrennt — Dennoch ist so süß kein Streit Als dies wehe Gottumarmen —: O so bringt mit liebewarmen Herzen andern auch dies Leid! Die ihr übt Barmherzigkeit: Selig! Die ihr schaut in Welt und Sein Frommen Blides, unbefangen:
In das Himmelreich gelangen Kinderseelen nur allein!
Deren Auge sehnsuchtsweit
In die Ferne ist gerichtet:
Seht, die Nähe ist vernichtet,
Und es strahlt Unendlichkeit!
Die ihr reines Herzens seid:
Selig!

Ihr, in benen licht und wahr Sich der Allmacht Wunder malen: Euch vom Antlitz widerstrahlen, Daß ihr Gottes, seh' ich klar! Die ihr in den Händen schwingt Immergrüne Weihnachtszweige — Ach, ich hör' euch, ach, und schweige— Die ihr Frieden habt und bringt, Singt, ihr Söhne Gottes, singt:





# Stille Nacht! Heilige Nacht!

9. Illia

angsam neigt sich der Tag. In feierlicher Einsamkeit breiten sich die Schneefelber aus. Ein grokes Schweigen bat sich auf Wald und Feld gesenkt. Sinnend tehre ich beim zur Stadt. Der laute Lärm ift verstummt. An der Esse rubt der Hammer, die Feuer sind ausgelöscht, der Lärm der Arbeit bat sich gelegt. Und der süke Feierabend schreitet durch die Gassen und buscht in die Häuser.

Allba zuden noch die Berzen an den Wunden, die ihnen der Tag geschlagen; da sitt noch das Gramgesicht der Sorge, die das bitterste Mühen nicht verscheuchte; da nagt noch der Hunger, der keine Sättigung gefunden; da pochen noch die Pulse von dem Rampfe des Lebens; da klagen noch die Seelen, die auf das Mikverständnis und Ubelwollen ihrer Mitmenschen gestoßen sind; da fließen noch die Eranen, die bose Worte und harte Bergen in Fluß gebracht haben; da weint noch das Elend, das der Himmel geschlagen hat.

Sa der Himmel, mit dem wir nicht rechten konnen! Und wir?

O, die Tränen, die den Himmel zur Ursache haben, sind nur ein Cautropfen im Vergleich zu dem Meer von Klagen, das wir Menschen unter uns selber schaffen.

Die wunden Berzen, die in ihrem Blute zuden, haben Menschen verwundet, die Sorge, die durch die Hütten des Elends geistet, haben die Menschen verschulbet, das Bleichgesicht des Hungers in den Stuben der Armut haben Menschen auf bem Gewissen, den aufreibenden Daseinstampf haben Menschen geschaffen, das Elend des Migverstehens und Abelwollens haben die kleinen Seelen und engen Herzen der Menschen gebracht. Und alle bösen Worte und allen Haß und alle Verfolgung, unter benen Menschen seufzen, haben Menschen ausgesandt.

Vielleicht wir selbst!

Aun ist der große Feierabend in unsere Häuser eingekehrt. Am Himmel sind die Sterne aufgegangen und eine stille heilige Nacht breitet sich um uns aus. Öffne dein Fenster und schau hinaus!

Siehst du die Sterne? Sie leuchten aus einer andern Welt, die du nicht kennst! Siehst du das große Dunkel dazwischen? Es dehnt sich von der Erde zum Abendstern und weiter dis in die Unendlichkeit, die dein Verstand nicht begreift. Ahnst du das quellende Leben allüberall? Um dich, in dir, über dir? Es webt und wogt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und dein Herz ist nicht groß genug, es zu fassen.

O laß dein Serz quellen und laß es überfluten und hinüberströmen über Raum und Zeit, daß es zusammenfließe mit dem Wesen aller Dinge, das kein Name nennt und kein Begriff ausdrückt. Daß es wandre von Stern zu Stern, von Welt zu Welt und weiter hinaus, wo unser Denken ermattend aushört und unserer Träume Flügel erlahmen.

Und wenn es bis dahin gewandert und so weit und fern gekommen ist, dann laß es stillehalten.

Und dann frage:

Was ist das Gold, nach dem meine zitternden Hände haschen? Was sind die Güter, an die sich meine beschmutzte Seele gehängt hat? Was ist der Jaß, mit dem ich einen armen Menschen verfolge? Was ist die Rache, mit der ich den verfolge, der nicht meiner Meinung ist? Was sind die Schähe, die ich zusammenraffe, um andere darben zu lassen? Was ist das alles, was ich winziges Menschein Tag für Tag und Stunde für Stunde tue, um das Meer des Menschenjammers zu mehren? Was ist das alles in dieser Fülle und Größe der Unendlichteit?

Und wenn du als Antwort ein stilles, sanftes Säuseln vernimmst, daß sich beine Hände öffnen zum Geben und dein Berz warm wird zum Vergeben, so ertenne, daß dieses Säuseln Gott ist.

Denn Gott ift bie Liebe.



Seele, horch!

Rarl Schmidt

Seele, horch! die Nacht ist still, Hör, was Sott dir sagen will. In des Tages rascher Flucht Hat er dich umsonst gesucht. Du, von eitlem Wahn betört, Hast sein Rusen überhört. Halte an! die Nacht ist still, Hör, was Sott dir sagen will.





# Oberlin

Roman aus ber Revolutionszeit im Elfaß

Friedrich Lienhard

(Fortfehung)

Viertes Rapitel

Blutstropfen

en hätten wir gefangen, Abdy!" rief Frau von Mably, als sie am vorausbestimmten Nachmittag durch die Pappelallee des Schloßgartens davonfuhren.

Der Sommer lag in schwerem, lastendem Blau an den Bergen. Die blühende Ebene an den Rebenhügeln strotzte von erdsester Kraft und Fruchtbarkeit.

"Sind Sie uns auch recht dankbar, Herr Hartmann, daß wir Sie nach unserm Trianon und Sanssouci entführen?"

Mutter und Tochter saßen im Wagen dem Hauslehrer gegenüber. Abelaïde schmiegte ihr madonnenseines, aber etwas gemächlich-lässiges Backsischen mit den verschleierten grauen Augen und den tizianblonden Loden an den Busen der Mutter, die in ihrer ganzen seinen, elastischen, jungreisen Frauentraft den jungen Mann anstrahlte. Hartmann sah sich ohne Möglichteit der Flucht zwei schönen weiblichen Gesichtern gegenüber. Der Wagen war mit einem kleinen Beltdach überdeckt; Viktor mußte nach rechts und links mit den Bliden ausdiegen und die Landschaft aussuch, wenn er sich nicht in vier Augen verstricken sollte. Der etwas lang aufgeschossen Füngling saß gebückt; und so kam sein Kopf naturgemäß den Mitsahrenden noch näher.

Frau von Mably strotte von Angriffsluft.

"Hier kann er uns nicht durchbrennen, Abdy. Aun wollen wir ihn einmal tüchtig neden — neden bis aufs Blut!"

"Aber hör mal, meine kleine Mammy", sagte Abdy mit einem scherzhaft verweisenden Con. "Bist wohl wieder einmal ein wenig übermütig? Ich habe dich wohl schon lange nicht mehr erzogen?"

Mutter und Tochter standen in einem von Frau Elinor selber großgezogenen Nedverhältnis. Die manchmal ein wenig schlaffe und ungelenke Addy konnte äußerst reizend und lebhaft werden, wenn ihre genialere Mutter etwas von der eigenen Elektrizität auf sie übersprühte. Die beiden hingen zärklich aneinander. "Wie zwei jungi Rähle", pflegte der elsässische Rutscher Jans aus Uhrweiler im Unterland zu sagen, ohne daß er aber ein anerkennendes Schmunzeln unterdrücken konnte. Denn die Dienstboten hatten es gut bei der lebenslustigen Dame, sofern sie nicht gerade ihre Sewitterlaune hatte, wo es dann freilich rechts und links auf gut und böse einschlug.

"Wir erziehen uns nämlich gegenseitig, Abdy und ich", erklärte Frau von Mably ihres Töchterchens Bemerkung. "Wenn ich einmal meine Regenstimmung habe und den ganzen Tag weine —"

"Rommt das vor?" fragte Hartmann mit ungläubigem Lächeln.

"O ja, das kommt vor", bestätigte sie ernsthaft. "Dann tröstet und streichelt mich dies längliche Gestell. Und wenn ich zu ausgelassen bin, warnt sie mich mit einem vielsagenden "Aber Mammy?!". Macht sie aber ihrerseits Dummheiten —"

"Rommt das vor, Fräulein Abdy?" fragte Hartmann abermals mit noch ungläubigerem Lächeln.

Abdy verbarg etwas koketk-verschämt das Gesicht an ihrer Mutter weißem Busentuch, so daß nur die geringelten Locken zu sehen waren. Dann wandte sie sich wieder ein wenig empor und schaute mit ihren großen grauen Augen stumm den Jaussehrer an. Sie war gewohnt, daß man sie nicht beachte. Und so pflegte das schmale Geschöpschen mit der rosarot überhauchten marmornen Gesichtsfarbe seinen eigenen Gedanken nachzuträumen, soweit diese Gedanken nicht im Taktschlag der Mutter gingen.

"Ob das vorkommt?" fuhr die Marquise fort. "Das will ich meinen! Dies Mädchen ist zwar meine Tochter, aber sie hat keine einzige meiner Tugenden. Dafür hat sie sämtliche Untugenden eines aus Deutschland oder Österreich stammenden Urgroßvaters geerbt. Sie ist schwerfällig, faul, genäschig — ja, man kann geradezu sagen —"

"Willst du wohl, Mammy?!"

Abdy schoß empor und hielt ihrer Mutter den Mund zu. Hartmann lachte laut auf. Die Marquise aber fuhr unter Addys langer Hand undeutlich zu sprechen fort, die ihr das Mädchen mit Küssen den Mund verschloß.

"Schmeichlerin, du willst die Wahrheit hinwegküssen? Oh, das hilft dir nichts. Wahrhaftig, Herr Hartmann, das Mädchen schlingt manchmal mit einem Wolsbunger Küche und Reller leer, ja, ja, so ätherisch sie auch aussieht! Nachher legt sie sich in die Hängematte und schläft wie ein gefüllter Tiger, der zwei die vier Hindus verspeist hat. Will ich sie aber zu einem Spaziergang ermuntern, so retelt sie sich lang aus wie eine Spinne: "Ach, ich din so müde!" Indessen, ich muß gerecht sein, sie hat auch einige Tugenden. Wenn ich mir z. B. Bondons und Backwert zurückgelegt habe, so nascht sie mir's weg, damit sich Mammy den Magen nicht verderbe."

Hartmann lachte diesem Sprudelquell von Worten gegenüber, er lachte,

selbst auf die Sefahr hin, geschmacklos zu werden und seine Musteln zu verzerren. Zeht aber schien Abelaide aus ihrer trägen Ruhe aufgestöbert und sehte sich ernstbaft zur Wehr.

"Mammy, wenn du dich nicht sofort ruhig verhältst, so plaudr' ich nun auch von dir aus!"

Frau von Mably schloß sie in die Arme und tüßte sie stürmisch.

"O mein kleines, liebes, zuckriges Schäfchen du, ich liebe dich ja so närrisch, du meine einzige Freude auf der Welt! Meine sühe kleine Addy, wie oft haben wir zwei uns schon in den Schlaf geweint! Arm in Arm, nicht wahr, mein Engel!"

Der merkwürdigen Frau standen plöglich Tränen in den Augen. Abdy sah es und küßte ihr säuberlich und zärtlich beide Augen. Dann legte sich das Kind wieder still an der Mutter Herz, den Arm um ihren Hals schlingend. Frau Elinor aber schaute mit verändertem Ausdruck in die Landschaft hinaus und schwieg.

Hartmann bemerkte die Veränderung erstaunt und war taktvoll genug, das Sespräch auf die Landschaft abzulenken. Er sprach von den alten Bergschlössern des Wasgenwaldes. Überall auf diesen ansehnlichen Waldbergen zeichneten sich ihre Türme und Fensterhöhlen in den blauen Duft, umbüscht von weitläufigen, sagenreichen Waldungen.

"Die Alten besagen unstreitig Geschmad, als sie sich auf Bergen am Rande der Ebene anbauten, um recht viel von diesem schönen Garten zu erschauen. Es ist freilich zu permuten, dak sie dabei noch ein paar andre Gründe gebabt baben. Aber etwas wie Poesie ergab sich immerhin von selber. Wie reizend mittelalterlich ist jenes Städtchen Reichenweier! Und Ransersberg, Türkheim, Rellenberg, Hungweier, Rienzheim, Rufach, Rappoltsweiler — wieviel alte Geschichte birgt sich in all diesen Stadtnestern am Vogesenrand! Bliden Sie nur einmal bier binaus. wieviel Burgruinen man von bier aus gleichzeitig sieht! Port die Hobkönigsburg, breit wie eine Stadt auf dem Berge, darunter tauert in irgendeiner Nische Riengbeim, hier die drei Schlösser der Herren von Rappolistein: gang oben der Turm im Walde ist Hob-Rappolistein, dort das gestaffelte, gebäudereiche Schloß mit den schönen romanischen Ballasfenstern ist die Ulrichsburg, und daneben das steile Giersberg. Im nächsten Seitental heben sich Ortenburg und Ramstein vom Simmel ab, und weiter hinten im Weilertal die hohe und einsame Frankenburg. Sübwärts die Hohlandsburg; weiter im Norden würden wir in der Gegend von Barr die alten Beraschlösser Andlau. Spesburg und Landsberg finden; vom Obilienkloster aus könnten wir den umwaldeten Turm von Girbaden sehen und um die uralte Heibenmauer ber Rlagened, Birtenfels, Hagelschloß und gleich davor, am Fuße des Elsbergs, die beiden Ottrotter Schlösser. Und so ist's im schönen Elsas aller Enden!"

"So seh' ich Sie gern, Herr Hartmann!" unterbrach plöglich Frau Elinor. Sie hatte ihn emsig betrachtet, aber kaum zugehört. "Nämlich: wenn Sie ins Erzählen kommen und ein wenig warm werden, so belebt sich Ihr Gesicht, und es ist dann ordentlich ein Leuchten darin, und entzückende Fältchen spielen um Ihren Mund herum, daß man den kleinen Pedanten gar nicht mehr erkennt. Nicht wahr, Addy?"



Hartmann geriet durch diese körperhafte Bemerkung völlig aus der Fassung. Er hatte sich über seima und deren Schlösser ausgebreitet und sah nun plötzlich die Aufmerksamkeit seiner Zuhörerinnen auf seine Person versammelt, nicht auf seine Worte. Das ärgerte den Lehrer, das war ihm lästig. Er schwieg verlegen und etwas verdrossen.

"Hab' ich Sie mit meinen Worten geärgert?" fragte die scharfsichtige Frau und streckte ihm sofort die Hand hin.

"Durchaus nicht, Madame", beeilte er sich mit verbindlichem, aber verlegenem Lächeln zu versichern. "Ich war nur einen Augenblick überrascht, daß es mir nicht gelungen ist, Sie bei den Schönheiten unserer Landschaft festzuhalten."

Sie hielt seine Hand fest. "Ein schlechter Ansang, nicht wahr! Aber das ist ja das Liebenswürdige an Ihnen, Sie drolliger Herr Schwärmer, daß Sie in solchen Augenblicken alles um sich her vergessen. Abdy, halt einmal eine andre Hand seine nicht eher losgelassen, die er seierlich verspricht, uns nie eine Neckerei übel zu nehmen. Nun, mein gelehrter Herr, werden Sie das gütigst versprechen?"

Das Mädchen ging sofort auf den Scherz der Mutter ein und hielt mit beiden Händen Hartmanns Linke fest. Der Bedrängte mußte wohl oder übel seine Tonart auf den Scherzton seiner mutwilligen Begleiterinnen einstellen und bedingungslos auf ihre Manier eingehen. Er versuchte gleichfalls ein Schelmengesicht zu machen. "Und wenn ich nun nicht verspreche?""

"Allerliebst! Addy, was für ein allerliebstes Spizbubengesicht hat dieser korrette Herr Lehrer auf Lager! Aha, mein Lieber, nun sind Sie durchschaut! Addy, gesteh einmal ehrlich: hättest du diesem Herrn Hartmann ein solches Gaunerlächeln zugetraut?"

"Nein wirklich, Herr Hartmann, Sie sind ein Schlauer!" unterstützte Abdy lachend und hielt mit ihren warmen länglichen Händen seine Hand noch fester. Es schien, als ob ihr dieser scherzhafte Angriff ebenso angenehm wäre wie der Mutter.

"Sie wollen also nicht versprechen, Herr Gefangener?" fuhr die übermütige Pariserin fort. "Nun, so setzen wir Sie in eins der Verliese da oben auf einer Ihrer langweiligen, verschimmelten Burgen. Abdy, zum Angriff!"

Und im Au schwang sich die kleine Marquise auf den Vordersitz neben den Verblüfften, Abdy auf die andere Seite — und er fühlte die warme, weiche Hand der übermütigen Frau an seiner Halskrause, während sich Abdys fix nachahmende Hand an seinen Nacken legte. "Wollen Sie versprechen?" rief die Mutter mit gut geheucheltem Grimm. "Wollen Sie versprechen?" tönte das Echo des lachenden Töchterchens.

"Bu Hilfe!" rief der Gefangene, auf den sehr keden Scherz eingehend. "Räuber! Mörder! Ich verspreche alles und noch mehr."

"Bedingungslos?"

"Bedingungslos!"

"Gut! Abdy, laß los! Er nimmt also fortan keine Nederei mehr übel." Und sie saßen ihm wieder gegenüber.

"Ausgelacht!" rief die Marquise und schabte ihm ein Fingerchen. "Ausgelacht!" kam Abdys Widerhall. "Ausgelacht!" rief aber auch Hartmann, "es war ein erzwungenes Versprechen, und diese braucht man nicht zu halten!"

"Das sind ja schone Grundfage!"

Frau von Mably martierte die Entsetze und sah ratlos ihre Tochter an, die gleichfalls ein überraschtes Gesicht zu ziehen versuchte und ihrerseits die Mutter anschaute. "Abdy, da sind wir nun geprellt worden. Was sangen wir denn jetzt mit ihm an?"

Abdy zog in scheinbarem Nachdenken die Stirne kraus, dann, als wär' ihr ein rettender Gedanke gekommen, sagte sie plöglich:

"Weißt du was? Lassen wir ihn eben laufen!"

"Gut, lassen wir ihn laufen! Danken Sie Ihrem Schöpfer, Viktor Hartmann, daß wir zwei liebenswürdige Geschöpfe Gnade für Necht ergehen lassen. Sonst wären Sie jett nicht mehr lebendig, sondern lägen hier irgendwo erdrosselt in den Neben!"

"Welch ein angenehmer Tod!" lachte Hartmann, dem der lustige Angriff ordentlich das Blut in Umlauf gebracht hatte, und der anfing, dieser Art von Unterhaltung Geschmack abzugewinnen.

In diesem Augenblick vernahm man von hinten her die jubelnde Stimme des kleinen Frih von Birkheim. Und gleich darauf sprengte der Junge auf Sigismunds Pony zu allgemeiner Überraschung aus einem Seitenweg hervor.

"Triumph! Da hab' ich euch eingeholt!" rief der Knirps und schwang sein Barett. "Fanny sagte, ich würd' euch nicht einholen! Da seht ihr's nun! Abdy, willst du Vonn reiten?"

"Aber, Frit, dich können wir heute nicht brauchen", wies ihn der Hofmeister zurecht. "Und eure Canzstunde?"

"Herr Favre ist trank, die Lektion fällt aus, da bin ich euch nachgeritten."
"Mammy, darf ich?"

Abdys Augen leuchteten vor Eifer; sie wurde ganz lebendig und wollte sofort vom langsam durch die Weinberge hügelan fahrenden Gefährt abspringen. Frau von Mably rief dem Kutscher zu und ließ halten.

"Aber, Frit, wenn sie dich zu Sause vermissen?"

"Fanny weiß es. Romm, Addy! Ich reite bald wieder zurück und fürchte mich nicht."

Schon war der Kleine abgesprungen und half der bedeutend längeren Spieltameradin aufs Pferd.

"Weißt du, Jean," rief die Marquise dem Kutscher zu, "wir machen das einfach so: Herr Hartmann und ich gehen den Weinberg hinauf und treffen dich wieder oben auf der Höhe. Die Kinder können mit dir auf der Straße bleiben; behalt sie im Auge! Und wartet oben, falls ihr vor uns dort seid!"

Die behende Frau sprang vom Wagen. "Ah, wie das wohl tut, einmal wieder die Füße zu gebrauchen! Also voran, Kinder! Herr Hartmann und ich gehen den Fußweg. Daß mir meine Kleine nicht auf die Nase fällt! Friz, paß auf deine Dame auf!"

Hartmann hatte das Spigentuch der Marquise über den Urm genommen und schritt neben ihr her in den Hohlweg.

Es wuchsen bort üppige Heden, es standen am hohen Rain lange Gräser, und dahinter dehnten sich die endlosen Reben. Nach dem lauten, übermütigen Schwahen und Lachen und dem Geräusch des Wagens war es in dieser umwachsenen Enge wunderbar still. Sie gingen schweigend nebeneinander her, Hartmann in einem nervösen inneren Beben. Er ahnte dunkel das Bevorstehende. Und er fühlte, daß er nicht die Führung in Händen hatte.

Plöglich blieb sie stehen und schaute ihm voll ins Gesicht.

"Sind Sie mir bose?"

"Weshalb follt' ich Ihnen bose sein?"

"Bin ich zu übermütig?"

"Haben Sie mir nicht in Ihrem Briefe zur Bedingung gemacht, daß Sie sich ganz so geben dürfen, wie Sie sind? Ich muß vielmehr meinerseits um Entschuldigung bitten, falls ich einmal, auf Ihre Scherze eingehend, den erforderlichen Respett verletzt haben sollte —"

"Und so weiter! Ach Sie Suter, Sie allzu Angstlicher, Sie kleiner Hasenfuß, bas können Sie ja gar nicht! Ich möchte wohl wissen, wie es Herr Viktor Hartmann anfängt, wenn er einmal verliebt ist und sich seiner Angebeteten erklären soll. Gewiß muß er sich aus einigen Flaschen den nötigen Mut antrinken. Haben Sie überhaupt jemals gewagt, ein Mädchen zu lieben oder gar zu küssen? O köstlich, er wird rot, er wird wahrhaftig rot! Und ich garstiges Geschöpf necke den Armsten schon wieder! Nun, das kann ja ein heitrer Unterricht werden! Im Ernst, mein Lieber, seien Sie mir wieder gut, ich will nun ganz ernsthaft sein. Und pflücken Sie mir zum Beichen unser Versöhnung die Rose dort, die so vereinzelt in den Becken hängt und sich gewiß nach einem warmen Menschenherzen sehnt!"

Vittor arbeitete sich gewillig an der Böschung empor; sie hatte ihm das Tuch abgenommen, stand und wartete. Er brach die Blume geschickt aus den Dornen heraus, wollte wieder zurückspringen, rutschte aus und griff mit ganzer Hand in den wilden Rosenstrauch, was ihm einen unwillkürlichen Schmerzenslaut entpreßte. Wohl sprang er noch auf beide Füße; aber schon besah er auch die Hand: Dornen saken in den Fingern, und Blut quoll heraus.

"Ach, Sie Armer, was machen Sie denn?! Da hab' ich Sie nun zu einer schönen Dummheit verführt! Und gerade noch die Schreibhand! Schnell die Dornen heraus!"

Die Marquise packte die wunde Jand, zog sie nahe heran, so daß er ihren Atem spürte und ihr pochend Herz vernahm, und zupfte mit seinen, spihen Fingern sorgfältig die kleinen Dornen heraus. "Wie es bluket! Ach, zu all den bösen Neckereien des Tages auch noch Wunden!" Sie zog ihr Batistuch aus dem Busen empor und kupfte, troß seines leisen Einspruchs, das Bluk hinweg. "Diese liebe, sleißige Hand!" Und plößlich tat sie, was sie wohl bei Addy gewohnt war: bebend fühlte er, der in einer Art Betäubung vor ihr stand und willenlos mit seiner Hand versahren ließ, ihren Mund an seinen Fingern; sie saugte ihm die Wunde aus. Aber hatte sie sich zuwiel zugemutet? Im nächsten Augenblick erblaßte sie, schwantte ein wenig, taumelte — und hätte Hartmann sie nicht seitgehalten, sie wäre viel-

Lienhard: Oberlin 347

leicht hingefallen. Leicht gebogen, wie eine Rosenranke, hing die kleine, geschmeibige Sestalt über seinen Arm, die Augen geschlossen, das runde rote Mündchen halb geöffnet. Hals und Brust leuchteten weiß empor, sie schien erblaßt, das Tuch siel zu Boden. "Lieder Freund," lächelte sie matt und schlug die Augen slüchtig auf, um in sein verwirrtes Sesicht zu schauen, "haben Sie Nachsicht mit mir schwachem Seschöpf. Ich kann kein Blut sehen." Aber sie veränderte ihre Haltung nur wenig, lehnte den Ropf inniger an ihn, und ein emporschmachtender Ausdruck mit einem tiesen Seuszer überglühte nun das ausdruckvolle, sprechende, eben noch so blasse Sesichtchen, das jest von einer mädchenhaften Süße schien. Hartmann verstand, was dies alles wortlos zu ihm sagte; es zog ihn tief und tieser; und als sein Gesicht dem ihrigen nahe war, riß sie in plöslich ausbrechender Leidenschsftseinen Ropf herunter und küßte ihn zuerst mehrmals auf den Mund. Dann schlang sie beide Arme um seinen Hals und legte bebend den Ropf an die Brust des nicht minder bebenden Jünglings.

Aber wiederum sprang sie zuerst von ihm hinweg, warf hastig einen Blick nach beiden Seiten des Hohlwegs, ergriff seine Hand und küßte die Finger abermals, nicht achtend anf seinen abwehrenden Laut. Und ihr duftendes Taschentuch um die zwei verwundeten Finger wickelnd, flüsterte sie: "Behalten Sie's, als Andenken an diese Stunde!" Mit zärtlich berauschten Blicken sah sie wieder zu ihm empor, riß sich aber los, warf ihr Halstuch um und schritt energisch weiter. "Wir müssen gehen." Doch streichelte sie von Zeit zu Zeit leise liebtosend die verbundene Hand des schweigend zu ihrer Linken wandernden Begleiters. Und plöglich blieb sie stehen und schaute ihm wieder mit verzückten Augen ins Sesicht. Sleichgestimmte Blicke slogen ineinander. Sie sielen sich wortlos in die Arme und küßten sich.

Dann ließ sie sich von ihm das Halstuch wieder zurechtlegen und schritt sittsam neben ihm her, manchmal nur von der Seite her sein Auge suchend. Und
unmittelbar vor dem Ausgang, als sie schon die Kinder und den Rutscher hörten,
pacte sie ihn am Arm und zischte mit wogendem Busen ihre stürmische Erregung
zu ihm empor: "Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich!"

So kamen sie zu den Kindern. Und nun war die elastische kleine Marquise mit einem Schlage wiederum verwandelt. Sie war die Undesangenheit selber; sie erzählte mit einem Schwall von ausmalenden Worten den kleinen Unfall; sie war voll von einem meisterhaft gespielten Mitleid und steckte alle Welt mit gleichem Mitleid an. Und so drehte sich sortan das Gespräch um die verwundete Jand des Berrn Jartmann, der in der Tat recht verwirrt war und seine Gleichgewichtslage noch nicht wieder gesunden hatte.

"Ich möchte Sie fast bitten, mich für heute zu beurlauben", sagte der Jüngling endlich.

"Gewiß, Sie Armster", erwiderte Frau Elinor. "An Unterricht soll heute nicht gedacht werden. Aber mit uns hinüber müssen Sie auf alle Fälle; wir werden Ihnen einen ordentlichen Verband anlegen. Die Pferde ruhen ein wenig aus, wir legen uns den Unterrichtsstoff für das nächste Mal zurecht, und dann können Sie zurücktehren, sobald Sie Lust haben."



"Fritz kann ja wohl mitkommen?" fragte der Hauslehrer. Er hatte das Bedürfnis, den Aungen um sich zu haben.

"Friz kommt mit, ja wohl, damit Ihnen bei uns nichts geschieht", versetzte Frau von Mably. Und etwas vom alten Spott zuckte aus ihrer Stimme und den bligenden Augen. "Allez, Kutscher, voran!"

Abdy stand magnetisch mit dem Gefühlsleben der Mutter in Verbindung. Lebhafte Schwingungen der letzteren sprangen auf das Kind über. Auch in diesem Falle spürte Abdy die Erregung, die sich der beiden Liebenden bemächtigt hatte. Sie schob die Ursache auf die Verwundung, die sie für bedeutend gefährlicher hielt, als sie in Wirklichkeit war. Und so wurde das gefühlvolle Mädchen in denselben Strom hineingezogen, der auch die Mutter durchrann; aber in ihr verwandelte sich, was bei der Mutter Leidenschaft und Liebe war, in ein kindliches Mitgefühl.

Sie fuhren durch das Gartentor an der langen weißen Villa vor. Hartmann war erst einmal und flüchtig mit seinen Zöglingen hier gewesen; der Vertehr der Frau von Mably mit den Birkheims war kein allzu inniger; über Vestibūl und Empfangszimmer war man nicht hinausgekommen. Zeht führte ihn die Herrin des Hauses in die inneren Räume, die mit ihren tausenderlei Nippsachen, Gemälden, Vasen, Medaillonbildern einem kleinen Museum glichen. Jahrhundertelange Tradition hatte hier gesammelt. Von den Wänden grüßte eine ganze Ahnengalerie.

"Ich habe mir aus unserem Pariser Jotel nur wenig mitgenommen," bemerkte die Herrin gleichwohl gelassen und obenhin, "nur das, was mein Berz liebt."

"Das ist erstaunlich viel", dachte Hartmann, der auch hier wieder Zeit brauchte, um sich zurechtzufinden.

Während sich Frau Clinor umkleibete und Frit in Stall und Wirtschaftsräumen umherstrich, saß die gute Abdy traulich bei dem Verwundeten. Sie hatte Schwamm und ein Waschbeden mit warmem Wasser gebracht und behandelte nun Hartmanns Finger. Der junge Mann war erstaunt, so viel schmeichelnde Zartheit in diesem Kinde zu entbeden. Sie plauderte mit den Fingern, als wären es lebendige Wesen; dabei erhob sie manchmal mit schalkhaftem Lächeln die grauen Augen von der Seite her und äugte zu ihm empor, ob er wohl dazu lächle.

Er blieb ernsthaft und ließ sie gewähren. Und wie er so saß und auf ihr länglich Köpschen schaute, auf die sanste Wölbung der Stirn, auf die mild geschwungenen Augenbrauen und die gerade Nase, da war es ihm, als wäre eine Raffaelsche Madonna gütevoll zu ihm getreten, besonders wie sie auf dem Verlobungsbilde gestaltet ist. Es war ein wohliger Ausruhezustand nach den Leidenschaften der Mutter; er überließ sich gern den Berührungen ihrer schlanken Finger.

Plözlich schoß ihm die Erinnerung an jenen nächtlichen Spuk in den Kopf: Leo Hizinger! Und sofort auch die Erkenntnis: Dies Mädchen ist es, Addy ist es, die jener Abbs gemeint hat!

Er hatte diese Einzelheit vergessen gehabt. Zett schoben sich ihm jene Bilber wieder ein; er sah den mächtigen Löwentopf des Priesters mit seinen großen Augen diesem Kinde nachschauen, er sah ihn am Straßenrande sigen und über seine unreinen Sinne weinen. Abdy war es, diese Abdy, deren seelenvolles Sesichtchen so madonnenhaft auf jenen Verirrten einwirkte!

Hartmann betrachtete das Kind mit neuen Augen. Er forschte mit Vorsicht, ob Abdy und ihre Mutter mit Priestern der Umgegend bekannt wären.

"Mit dem Rektor Pougnet in Rappoltsweiler", versetze Addy unbefangen. "Wir gehen dort manchmal zur Beichte und Kommunion."

Das war ja wieder etwas Neues. Diese lustige Frau Marquise geht zur Beichte?! Diese Verehrerin Voltaires spöttelt öffentlich — und kniet heimlich am Beichtstuhl?!

Der Protestant sah sich vor Nätsel und Widersprüche gestellt. Er fand sich in eine fremdartige Welt versetzt und ahnte künftige Verwicklungen. Schlag auf Schlag enthüllten sich seinem inneren Blick die Widerstände. Ihr Satte — warum hörte man so wenig von dem Marquis? Denn diese Frau hat ja einen Satten! Diese Frau ist gebunden, sie ist von hohem Stand, sie ist eine ganz anders geartete katholische Südsranzösin — Abgründe zwischen ihm und ihr! Und in traumwandelndem Bustande war er in diese Abgründe hineingesprungen, mitten hinein, dort im Johlweg an der Rosenhede, und sah sich nun verstrickt mit allen Sinnen!

Die kleine lebhafte Frau, umflossen von einem weit wallenden, rotseidenen, spihenbesehten Hauskleide, trat in ihrer ganzen sieghaften Anmut wieder ein. Alles Trennende — Ronfession, Stand, Che — verschwand; und ihn erfüllte bei ihrem Anblick ein sükes Verlangen.

Abdy wurde gelobt, auf die Wange gefüßt und entlassen.

"Wenn meine Rleine etwas verbindet, so heilt es tadellos. Brav, mein Herz! Komm, kriegst einen Ruß — halt, gleich zwei, einer ist von Herrn Hartmann als Oank für treue Pslege. Aun adieu! Seh zu Fritz! Wenn wir euch brauchen, ruf' ich."

Addy wischte sich lachend und errötend ob des Russes "von Herrn Hartmann" über beide Wangen und verschwand mit dem Waschbecken.

Die Marquise zog die Gardinen zu, nahm mit Unbefangenheit Hartmanns Arm und führte ihn vor die einzelnen Wandgemälde.

"Ich will Sie meinen Verwandten und guten Freunden vorstellen", sagte sie. "Dier finden Sie nur solche, denen ich gut bin. Die andren sind in Paris und mögen dort bleiben."

Ihr Gatte war nicht darunter. Sie nannte die langwierigsten Namen und Titel von Geschwistern, Eltern, Großeltern und andren stattlichen Perüden und Coiffuren. Es waren zum Teil sehr alte, prachtvoll und prunthaft in Öl gemalte Bildnisse mit unübersehdaren Geschichten und Ehrungen, die sie turz und geistvoll erwähnte. Wollte die hochgeborene Grasentochter aus der Provence dem einsachen Lehrer gegenüber wieder den Abstand herstellen? Wollte die provenzalische Schloßberrin ihren Wert erhöhen, indem sie ihren uralten Abel vor ihm vorüberwandern ließ? Raum. Denn mit einem Ruck blieb sie stehen, umschlang ihn mit beiden Armen, so daß sie ihn mit ihren weichen, vollen Formen, nur wenig vom ungepanzerten Rleide bedeck, innig umrankte, und flüsterte heiß zu ihm empor: "Dich aber allein liebe ich, mein Freund! Tausend Beweise meiner Liebe will ich dir geben! Ich habe nie empfunden, glaub mir, was Liebe ist — jest aber weiß ich es, o mein Geliebter, glaub mir, ich bin dein, ich bin dein!"

549

Er setzte sich auf den Diwan, sie schwang sich gewandt und geübt auf seine Knie und legte ihr Gesicht an das seine, mit einem trunkenen, weltvergessenen Ausdruck. Er wurde von demselben Rausch wie dort im Weinbergweg ergriffen und suchte nun zuerst ihren Mund.

"Mein Freund, mein Geliebter, mein Gatte!" flüsterte sie mit ihrem tuschelnd leichten Französisch, das auf ihren küssenden Lippen zu sitzen schien. "Weißt du auch, daß ich ein Andenken an jenen Spaziergang im Weinberg behalten habe? Auf mein Busentuch fiel ein Blutstropfen von deiner Hand. Und ein zweiter" — mit leiser Stimme sprach sie gleichsam in seine Lippen — "fiel zwischen dem Tuch tieser hinab — auf die Brust. Such ihn, Süßer, küß mir ihn sort, sonst bringt er Unglück!"

Sie rif die Bänder am Halse auf. Der Berauschte fand auf weißem Grund den roten Fleck und küßte besinnungslos in das duftige Gewölk. Als die Stimmen der Kinder laut wurden, sprang sie von seinen Knien herunter und band Brust und Hals mit siedernd raschen Händen wieder zu. Aber als sich jene wieder entfernten, saß sie auch wieder auf seinen Knien.

"Geh fort für heute, Geliebter! Du raubst mir die Besinnung! 3ch hab' dich über alle Vernunft lieb. lieb!"

Die flammende Südländerin bedeckte sein ganzes Gesicht mit leidenschaft-lichen Rüssen.

"Geh fort für heute, wir verraten uns!"

Und die Liebende besaß Geistesgegenwart genug, mit einem graziösen Ruß seine Frisur zu ordnen, flink einen Blick in den Spiegel zu werfen, dann "Werthers Leiden" auss Geratewohl aufzuschlagen und auf den Tisch zu legen, als hätte man darin gelesen. Nun erst rief sie durchs Fenster den Kindern zu, sie möchten den Kutscher anspannen heißen und hernach hereinkommen.

Alls sie die Kinder heranspringen hörte, ersuchte sie den Hauslehrer, laut zu lesen, und heuchelte eine aufmerksam zuhörende Stellung. Der Erhitzte rollte mit lauter, bebender Stimme Werthers leidenschaftliche Melodien auf:

"Es bat sich por meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen, und der Schauplak des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offenen Grabes. Rannst du sagen: "Das ist", da alles porübergeht? Da alles mit der Wetterschnelle vorüberrollt, so selten die ganze Kraft seines Daseins ausdauert, ach, in den Strom fortgeriffen, untergetaucht und an den Felsen zerschmettert wird? Da ist kein Augenblick, der nicht dich verzehrte und die Deinigen um dich her, kein Augenblick, da du nicht ein Serstörer bist, sein mußt! Der harmloseste Spaziergang kostet tausend armen Würmchen das Leben; es zerrüttet ein Auftritt die mühseligen Gebäude der Ameisen und stampst eine kleine Welt in ein schmählices Grab. Sa. nicht die aroke, seltene Not der Welt, diese Fluten, die eure Oörfer wegfpulen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir untergräbt das Herz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt, die nichts gebildet hat, das nicht seinen Nachbar, nicht sich selbst zerstörte. Und so taumle ich beänastigt. Simmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her: ich sehe nichts als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkauendes Ungebeuer."

Der berauschte Liebhaber warf das Buch auf den Tisch. Er empfand diese Gedanken, die noch einem Faust und Tasso die Seele beängstigen, als haltlos und schuächlich.

"Ein Schwächling, dieser Werther! Dieser Werther vergist, daß aber auch in jedem Augenblick die Natur Neues schafft! Es muß das Alte vernichtet werden, wenn Raum werden soll für neue Kraft. Stirbt der schläfrige Mensch in uns, so erwacht der elastische Mensch. Er soll sterben, jener schlaffe Mensch, fort mit ihm!"

Die Marquise, die dem Dienstmädchen Erfrischungen abnahm und an die Kinder verteilte, unterbrach sich in ihren Hantierungen und warf ihre funkelnden Blide herüber.

"Ja, Herr Werther, was liegt daran, wenn einer über die freie Steppe sprengt und ein paar krabbelnde Käfer zertritt? Will das Geziefer ewig leben? Wer von uns Sterblichen lebt ewig? Die Liebe ist ewig — sonst nichts! Und wer Liebe erfahren, sei's nur ein Stündchen, der sterbe — denn er hat gelebt! — Kinder, allerliebste Naschähchn, trinkt, schleckt, schlürft! Das Leben ist kurz, aber süß!"

Der Rutscher knallte.

"Schon?" bedauerte Abdy. "Wie schade!"

"Auf baldiges Wiedersehen!" sagte die Frau des Hauses glutvoll, innig und vornehm, indes sich der Hofmeister mit tiefer Verbeugung über ihre Hand neigte.

Die kleine Frau winkte den Abfahrenden aus dem Fenster nach. Dann zog sie sich auf ihr Zimmer zurud und weinte ihre Erregung aus.

#### Fünftes Rapitel

#### Repolution

In jenen Tagen kam über die Bogesen herüber die Revolution und rif das Elsaß in die Lebenswirbel, die von Paris ausgingen.

Man erfuhr in Straßburg das Ereignis des Bastillensturms am Sonnabend den 18. Juli gegen Abend. Der neue Gasthof "zum roten Haus" am großen Paradeplat wurde festlich beleuchtet. Volt aus allen Gassen und Gäßchen trabbelte hervor und sammelte sich dort; die Wagges und Straßenjungen bekamen ihre Karnevalstage; man schleppte Stroh und Holz zusammen und entzündete ein Freudenseuer, das man umtanzte. Rasch durchsladerte die Nachricht die ganze Stadt und züngelte an allen Fenstern empor. "Lichter 'erüs!" hieß es überall. "Oder mr werse d' Fenschter in!" Im Nu stand die nächtliche Stadt in Festbeleuchtung.

Ein erregter Sonntag folgte. In ganz Frankreich besprach man das Pariser Ereignis. Man teilte grüne Rokarden aus, wie sie der junge Camille Desmoulins im Garten des Palais Royal zuerst von den Bäumen gerupft hatte, jenes rosettenförmige Zeichen der Freiheit, das bald der dreifarbigen Rokarde Plat machte. Und mehr und mehr nahm der Gedanke drohende Gestalt an: was in Paris möglich war, warum soll's nicht auch in den Provinzen gelingen?

In der freien Stadt Strafburg befand sich freilich teine Bastille. Aber das Rathaus, die sogenannte Pfalz, schien vielen eine papierene Zwingburg der Straf-

burger Freiheit. Seit Monaten war im Lande wirtschaftliche Not; seit Monaten haderten die Zünfte, vor allem die Mehgerzunft, mit den "Herren Kät und Einundzwanzig", dem mittelalterlich-schwerfälligen Apparat der Stadtverwaltung, besonders mit der Kammer der Fünfzehner. Die Bürgerschaft hatte Volksvertreter gewählt und Beschwerdehefte eingereicht; man verhandelte hin und her; es war des Wortemachens kein Ende. Alls nun der Pariser Bastillensturm dazwischensuhr, da siel es wie ein Bann von den verwirrten Köpfen und ergrimmten Herzen. Alle diese bisherigen parlamentarischen Verhandlungen waren für den ungeschulten Mann des einsachen Volkes verwickelt Geschwäh, kaum zu verstehen und schwer zu lösen; aber jene Tat war die zum gestickten Straßenbuben herunter verständlich und greifbar. Der Bastillensturm war zur Grammatik der Revolution das erste anschauliche Beispiel.

Baron Bernhard Friedrich von Türckheim, dessen Bruder als Vertreter Straßburgs unter den Pariser Abgeordneten war, kam mit zwei Straßburger Bekannten Namens Pasquay und Ehrmann durch Birkenweier. Es war noch ein Verwandter des Hauses, ein Herr von Glaubit, und die befreundete Familie Golbery anwesend. Auch der wohlbeleibte Bruder Birkheims, der in Nappoltsweiler wohnte, war auf seinem Cabriolet herübergesahren.

"Dieser sogenannte Bastillensturm," sprach der Aristotrat, "der aber kein Sturm war, denn die Schweizer blieben unbesiegt, hat nun einen neuen Faktor eingeführt, mit dem wir fortan werden rechnen müssen: den Pöbel. Hätte dort der Rommandant mit eiserner Energie Widerstand geleistet die zum äußersten und den Pöbel dezimiert — oder hätte er, wie er beabsichtigte, die Lunte ins Pulversaß geschleudert und die Festung samt den Eingedrungenen in die Luft gesprengt: — das Raubtier hätte wohl auf weitere Taten verzichtet, glauben Sie mir!"

Birtheim, der ehemalige Offizier, stimmte mit Nachdruck bei, obschon er den neuen Ideen mehr zugeneigt war als Türckeim. Pasquay und Ehrmann, Fortschrittsmänner beide, widersprachen.

"Der dritte Stand", bemerkte Pasquay, "will sich mit dem zweiten und ersten verbinden zu einem neuen Ganzen. Die Stände streben also untereinander eine neue Verbindung an; das ist ein chemisches Experiment; und in einer chemischen Retorte pflegt es zu zischen."

"Warten wir ab", erwiderte Türcheim.

Und Lilis Gatte erzählte Einzelheiten von der Verwüstung des Strafburger Stadthauses.

"Wie es in solchen Fällen gemeiniglich zu gehen pflegt, so erlebten wir es auch hier: spürt der Unfug, daß man nicht gleich seinen ersten Außerungen standhaft widersteht, so wird er frech und gewinnt die Oberhand. Denn Führung muß sein, so oder so. Erst warsen Gassenjungen mit Birnen oder Kartoffeln, die sie den Marktweibern auf dem Gärtnersmarkt entwendet hatten, die Fenster unserer Pfalz ein. Das war die Ouvertüre. Als dies weiter nicht gerügt wurde, organisierte man sich insgeheim zu einem regelrechten Pfalzsturm. Zwar bewilligte der Magistrat die Forderungen der Volksvertreter; aber da sing dann ein Wort seine Wirkung an, das man wohl noch oft in Frankreich hören wird: das Wörtchen "Ver-

Llenhard: Oberlin 353

rat'. Sie meinen's nicht ebrlich, biek es; fie werden das Versprechen nachber zurücknehmen. So kam es denn von allen Seiten her, das Ungeheuer Volk oder Böbel, bas man nicht greifen noch erklären tann, bas einem zwischen ben Fingern zerläuft wie Wasser, wenn man's anfakt: die Handwerter verlieken ibre Buben: unglaubliche und nie geschaute Brigantengesichter tamen aus den Röblen. Winteln ober pon auswärts; mit Leitern, Sämmern, Arten, Brecheisen ruckten sie an und alle auf die Pfalz los, unser altes Stadthaus. Das Militär schlägt Alarm, Die Stadttore werden geschlossen, Truppen ruden auf den Blak und umaingeln das Rathaus. Aber das Unbegreifliche geschieht: diese Truppen sehen zu, wie das Gebäude perwüstet wird! Das Ungeziefer klettert auf Leitern empor, bricht Tor und Türen und Schränke auf, zerfett Alten und wirft sie massenweise auf die Strake. raubt das Rassengeld und zerreißt das schöne Stadtbanner: Zungfrau Maria mit dem Resustnaben. Das ganze Haus ist wie mit Bienen oder Wanzen umklettert und durchtrabbelt. Sie steigen sogar auf das Dach und beginnen, die Riegel abzuwerfen; sie steigen in den Reller, zerschlagen die Riesenfässer und lassen den Ratswein drei Schuh hoch in den Reller laufen. hier betrank sich der vierte Stand. Weiber schleppen in Rübeln Wein weg, andere muß man in ihrer Trunkenbeit davontragen, sonst wären sie in dem unterirdischen Rotwein-Weiher ertrunken. Es sind etwa dreizehnhundert Ohm vergeudet worden. Und die Truppen? Die standen dabei. Gewehr bei Fuk!"

"Und Klinglin, der die Truppen unter sich hat?"

"Der ritt herum und rief in seiner jovialen Weise den Straßburgern zu: "Kinderle, macht was ihr wollt! Aur nit brennen!" Er glaubte jedenfalls durch diese Zurückhaltung Schlimmeres zu verhüten."

"Schon sein Vater, der Prätor, hat die Stadt in Unehre gebracht und mußte verurteilt werden".

"Eben darum hat der Sohn nicht viel Ursache, dem Magistrat Kastanien aus dem Feuer zu holen."

Birkheim wetterte und fluchte. "Und der Stadtkommandant, diese Schlafmütze von Rochambeau?!"

"Wir haben ihm träftig Vorstellungen gemacht", nahm Pasquay das Wort. "Ich war selbst bei einer Abordnung. Aber er wollte nicht auf die Bürger schießen lassen. "Bürger?" sag' ich. "Sesindel! Lassen Sie die Rolben benutzen, so läuft das Gesindel, was gehst, was hast, so schnell's die Beine tragen!" Der Prinz von Bessen-Darmstadt war gescheit genug, ein Detachement seines Regiments zu nehmen, ohne Beschl abzuwarten, und von der Schlosserassse hinaus. Da ließ denn auch Rochambeau trommeln: die von Royal-Elsaß rückten von der andren Seite an, Schritt für Schritt; auf dem Schwibbogen über der Schlosserassse tressen sich die beiden Regimenter — und die Pfalz war geleert, ohne daß es auch nur einen einzigen Toten gab."

"Warum hat man das nicht gleich getan?" rief Birtheim.

"Die alte Geschichte! Diese Unentschlossenheit wird der Stadt so einige 60 000 Livres kosten", sprach Ehrmann. "Aber das Gute hat sie wenigstens, daß Der Kurmer XII, 3

nun wir Bürger eine Schutzarbe, eine Nationalgarde formieren werden. Das wird Ordnung schaffen. Die freie Reichsstadt hat früher ihre Bürger in Waffen geübt, wir werden's in Zukunft wieder also halten."

"Ja, ja, unsre gute alte Reichsstadt Straßburg!" seufzte Türckeim. "Bis zum Pfalzsturm, bis zum 21. Juli 1789, war Straßburg trok französischer Oberhoheit selbständig. Fortan wird Straßburg tun, was Paris tut. Der Pfalzsturm ist eine lächerliche Nachahmung des Bastillensturms."

"Und Dietrich?" fragte Birtheim plötzlich neugierig. "Was sagt denn Freund Dietrich zu dem allem?"

"Er hat sich redlich um Frieden zwischen Volt und Stadtrat bemüht", antwortete Pasquay.

"Er geht ja wohl ganz in Politik auf?"

"Ich glaube wohl", versetze Türckheim zurückhaltend, nahm eine Prise und suhr mit der Hand über Gesicht und Kinn. "Die Politik scheint doch wohl sein recht eigentlich Element zu sein. In unserem Freund Dietrich ist ein feiner, edler Ehrgeiz, eine umfassende Arbeitskraft, eine nimmermüde Fähigkeit der spannträftigen Repräsentation. Straßburg braucht gerade jetzt einen solchen Mann. Er wird eine glänzende Karriere durchlausen bis hoch hinaus."

Hier schwieg Baron von Türckheim bedächtig. Es waren Worte der Bewunderung, die er über den hochbegabten Freund äußerte. Aber es klang Sorge hindurch. Die Türckheims wohnten zu Straßburg an der Ecke der Brandgasse, in der Nähe des Zweibrücker Hoss. Die Nückseite des vornehmen Hauses ging mit einer Terrasse auf den Broglieplat hinaus. Und ebendort am Broglie lag das Hotel des vornehmen und feingebildeten Barons Philipp Friedrich von Dietrich, der jest als königlicher Kommissar zwischen den streitenden Parteien der Stadt eine wichtige vermittelnde Stellung innehatte.

"Wenn er sich", fügte Türcheim nachdenklich hinzu, "bei grundsählicher Anerkennung der neuen fortschrittlichen Ideen in seiner parteilosen Stellung zu halten weiß — nun, so wird er gut fahren. Man muß abwarten, ob sein Naturell ihm das erlaubt."

Hartmann hatte diesem Gespräche beigewohnt. Er empfand die herbe, männliche Art, wie sich die Herren über die nervöse Zeitlage äußerten, als wohltätig. Aber die Tatsachen selbst empörten den Moralisten.

"Wie kann man nur diese Verwegenheiten des Pobels dulden!" rief er aus. "Wenn das Tier mächtig wird, so mussen ja ideale Grundsätze zuschanden werden!"

"Wir mussen noch auf manchen Blutstropfen gefaßt machen", bemertte Birtheim.

Das Wort Blutstropfen ließ den jungen Mann erröten. Seine persönlichsten Angelegenheiten standen plöglich um ihn her und schauten ihn schweigend an. Er verabschiedete sich von der Gesellschaft und suchte sein Zimmer auf.

Dort schritt er eine Zeitlang ernst und düster, mit gekreuzten Armen, hin und her. Dann erwies ein neuer Brief, den er von der Marquise an diesem Nachmittag erhalten hatte, seine lockende Gewalt: er zog das Schreiben heraus und Liempard: Oberlin 355

tüste die zierliche Jandschrift. Die Beziehungen, die durch das Wort "Blutstropfen" zwischen den Stürmen seiner Seele und den Stürmen der Revolution vorübergehend in seinen Gedanken aufgetaucht waren, verslüchtigten sich wieder. Da lag vor ihm in der Schublade sein Tagebuch mit den säuberlich geschmiedeten goldenen Gedanken. Er hatte es seit jenem Abend, an dem er das wohldurchdachte Lobwort auf die elsässischen Abendröten eingezeichnet hatte, nicht mehr angerührt. Wie beschaulich und charaktervoll klangen die damals geschriebenen Sätzet Und jetzt?

Und jest? ...

Diese Französin hatte einen Strich unter sein bisherig Leben gezogen. Dieses echte Weib hatte ihn aus dem gemächlichen und selbstgerechten Weisheitstrab heraus- und in ihren rascheren Lebensritt mitsortgerissen.

"Mein lieber Herr Hartmann! Da bin ich also wieder und erfülle die äußerst angenehme Vorschrift meines Herrn Lehrers, indem ich die angegebene Stelle aus den Leiden des jungen Werthers' in die schönste Sprache der Welt übersetze. Also, hören Sie zu, ob ich es gut mache! Lotte an Werther: Geliebter, Beifgeliebter, Gedanke meines Bergens Sag und Nacht! Ich habe mir bei Dir ausbedungen, daß ich frei heraussagen darf, was ich empfinde. Wohlan, das tu' ich auch heute wieder, werde es immer und ewig tun, will und werde mich nicht einzwängen in tonventionelle Lügen und Phrasen. Und so muß ich Dir denn sagen, mein Geliebter, daß ich trank bin vor Sehnsucht nach Deinem Mund, nach Deinen Armen, nach Deinem Duft, nach Deiner Stimme, o mein Geliebter! Ich konnte in jener Nacht nach jener unvergeflichen Dornhede teine Stunde ichlafen, bin zehnmal ans Feniter gesprungen und bab' im Nachtleid bingusgeschaut in der Richtung, in der Ou fortgefahren, und hab' über die Ebene gelauscht und Deinen Namen auf meine eigenen Sande gefüht. O tam' er jest durch diesen weißen Mondschein gegangen! So dacht' ich tausendmal bei mir — und malte mir aus, mein Freund, Du schwängest Dich plöglich bort auf die kleine Gartenmauer und beruhigtest den Hund durch ein Stud Brot, und riefest leise zu meinem Fenster berauf. Mein Gott, ich erschrat und trat schnell hinter die Gardine jurud, um nicht im Reglige gesehen zu werden. Dann ging ich ins Wohnzimmer und sekte mich an die Stelle, wo Du gesessen, und malte mir noch einmal alles aus, Wort für Wort und Ruß für Ruß - und besichtigte auf meiner Bruft ben kleinen Blutfled, von bem noch ein Restchen porbanden ist — und legte mich wieder zu Bett und babe mich vielleicht in den Schlaf geweint, vielleicht, ich weiß es nicht, ist ja auch nicht nötig, daß ich Dir das alles bubic deutlich fage, mein ohne Zweifel bereits hochmutiger Berr Werther, fonft wähnft Du am Ende, Du tonnteft biefe verschwärmte Lotte beherrichen?! Glauben Sie das nicht, mein Berr, ich lasse mich nicht beherrschen! 3ch tleine, dumme, gutmütige Berson bin oft genug im Leben von Manneslaune beherrscht, getäuscht, getreten, mikhandelt worden, bis ich die Rrallen zeigte! Ach habe Rrallen - und ich kann mich wehren. Überhaupt: nimm nicht alles zu ernst, was ich Dir Bubsches gesagt habe, es ist tolle Nederei babei. Deine beutsche Schwerfälligkeit, Dein einfaltig gutes Gesicht, das immer so verblüfft zu fragen scheint, wenn etwas Ungewohntes an Dich berantritt — bas amusiert mich. Ich tann es nicht oft genug feben, das liebe, ratlofe Geficht, und fo such ich Dich zu verblüffen, bald durch när-



rische Kärtlickeit, bald durch Nederei, und so bist Du in beiden und allen Källen ber Gefoppte und kommst aus Deinem entzüdenden Berwunderungsgesicht gar nicht mehr heraus. O mein Süßer, wenn ich Dich doch hier hätte! Ich rede ja töricht, benn ich liebe Dich rasend, und da reden die gescheitesten Frauen töricht, geschweige benn ich unbedeutende Person. O mein Lieber soll ich Dich benn wirklich erst in acht Tagen wiedersehen? Wirst Du nicht in der Zwischenzeit wieder in Bedanterie und Moralismus entarten und mich am Ende mit einem korrekten Absagebrief beglücken? O nur das nicht, nur das nicht! Mein Freund würde mir das Berg brechen. 3ch bin ja grauenhaft allein. Wenn Du mich einmal noch viel lieber hast als jett, so erzähl' ich Dir alles, erzähle Dir das Schwere, Schredliche, Scheußliche, das ich zu Paris babe burchmachen muffen, so daß Du der allererfte reine Rlang bist in einem Dasein voller Entwürdigung. Bleib mir, o bleib mir! Und wenn Du mich nicht lieben kannst, so sag's jest gleich — jest ist's noch Zeit, jest kann ich mich vielleicht noch losreiken, ich bin im Schmerzertragen geübt. Sag's gleich — ober komm und überzeuge mich tussend vom Gegenteil! Ich will Tag und Nacht auf Deinen Schritt lauern! Romm! Lotte. — Nun? Hab' ich das fein übersett, sehr verehrenswerter Herr Hartmann? Wohlan, so senden oder bringen Sie ein Zeichen Ahrer Anerkennung recht bald Ahrer erwartungsvollen Elinor."

Dies war der Brief.

Der schwerblütige Alemanne schlürfte diese Mischung von spöttisch ausweichendem Stolz und unverhaltener Leidenschaft wie einen französischen Champagner. Sein Blut war belebt, seine Gestalt gestrafft, Herz und Sinn entzückt von dieser leidenschaftlichen Hingabe einer verführerisch anmutigen Frau.

Man spürte diesen verstärkten Lebensstrom, der sich als geheimes Feuer durch Hartmann ergoß, auch in seinem Unterricht. Die Religionsstunde war von innigster Überzeugung durchglüht. Mit fast zärtlicher Genauigkeit widmete er sich seinen nicht leichten Lektionen. Es siel sogar dem kleinen Gustav auf, daß der ehedem leicht verdrießliche Lehrer ins Zärtliche umgewandelt sei. "Sie sind auf einmal so gut, Herr Hartmann", sagte er unvermittelt, als Hartmann mit milder Nachsicht zurechtstellte, was er sonst ärgerlich und laut zu rügen pflegte. Für Birkheim, der nicht gern am Schreibtisch saß, übernahm er willig umfangreiche landwirtschaftliche Rechnungen und ließ sich am Spieltisch gern im Tarok besiegen, um dem Baron, der sich über verlorene Partien jedesmal zu ärgern pflegte, Freude zu machen. Es ging Wärme von dem jungen Manne aus, seit er sich dem Glanze jener Sonne ausgesetzt sah; wie der Phosphor nächtlich nachleuchtet, wenn er tagsüber belichtet worden.

An jenem Abend legte sich eine weiche Sommernacht über das Gelände. Aus den heißgekochten Reben schien in der tühlenden Nacht ein berauschender Weindust herüberzuwehen. Der Duft verband sich mit dem abendlich seuchten Beugeruch der Wiesen. Die Frösche sangen in daseinsfrohem Chor weithin dem Vollmond entgegen. Rein Nachtwind. Unter den Parkbäumen, die stumm wie eine Mauer standen, und draußen im scheindar endlos weiten Lande die hinüber ins Ried und an den Rhein war eine magische Stille.

Was für ein Son tam durch diese silberne Sommernacht? Eine Pappel

Lienhard: Oberlin 357

stand steil in der Ebene; dahinter der Mond; sie stand wie eine lodernde Fadel. Von dort rann das blasse Licht durch die silberne Sbene. Ram von dort der Ton? Oder war irgendwo, in kaum noch herwirkender Ferne, ein Dorf in Brand? Ram ein klagendes Sturmläuten von irgendwoher und verwandelte sich hier in säuselnden Traumfrieden? Oder war ein Abendzlöcken am Rain eingeschlummert und erwachte nun und läutete sein Nachtgebet zu Ende?

Ein Räuzchen rief übers offene Feld; ein Tropfen oder ein Räfer fiel vom Baum, unter dem Viktor am äußersten Parkrande stand, ohne sich in die mild-weiße Helle hinauszuwagen.

Schwarz und massig, wie der Krater eines Vultans, lagen die Gebirgstämme zwischen dem Elsaß und Frankreich. Dahinter war jett Revolution. Die Vilber von dort mischten sich in seine Sehnsucht nach der Frau da drüben am Gebirge.

Türcheim, der durch den in Paris weilenden Bruder genau unterrichtet war, hatte schauerliche Einzelheiten erzählt. Die Vorstadt Saint-Antoine hatte aus Dunst und Ruß und Lumpengestant ein schwärzlich Rloafengesindel ausgespien: fahle Sesichter, gezeichnet von Junger und Laster, mit wild herabhangendem pechschwarzen Haar und einem bis zu Krampf und Erschöpfung brüllenden Mund. Wie ein Bündel wird der Bastillentommandant in dieser gepresten, tobenden Volksmasse von Faust zu Faust gewirdelt und in blutige Fetzen zerrissen. Und so wird auch der Greis Foulon, der flehentlich um sein Leben winselt, von der heulenden Menge an die Laterne gezerrt — zwei Stricke reißen — der heradgefallene Alte jammert laut — bis er endlich erwürgt schweigt. Man hackt ihm den Ropf ab, steckt ihm Heubüschel in den Mund, trägt den blutigen Schädel auf einer Pike durch Paris. Ühnliches widerfährt seinem Schwiegersohn Berthier, der aber eine Flinte packt und mit dem Rolben um sich schlägt, dis auch er zerstampst ist. Mit solchen Mordaten wird dort die neue Beit eingeläutet . . .

"Schurken — aber sie haben Mut und Kraft", knirschte der verzagte Hartmann. Und es brach eine andre, eine nächtliche Moral aus dem Stubenmenschen heraus, die zu seiner Entrüstung von heute nicht wohl paßte. "Ich verabscheue den viehischen Pöbel — aber auch diese wollen leben, lieben, genießen und sterben wie wir alle! Sie wollen Liebe, sie wollen Leibenschaft!"

Seine Seele schäumte empor.

Und nun drängte das Gewimmel seiner Gedanken immer bewußter dahin, wo für ihn die Lebensfrucht am Baum hing.

Er hatte mit jähem Sprung den schwarzen Park verlassen. Er wanderte stürmisch, die Hände auf dem Rücken, mit fliegendem, langem Rock, weit ausschreitend; es riß ihn auf Wiesen- und Feldwegen dem dunkelblassen Gebirge zu. Mondschmmer spannen ihn ein, als er aus dem Schatten herausgetreten war; Lustgestalten empfingen ihn; es locken Splphiden und Feen ihm voraus — und die süßeste von allen Feen hieß Elinor und wartete drüben am Gebirge.

Das viel zu ferne Landhaus der Marquise zu erreichen, war anfangs nicht seine Absicht. Er folgte blindlings einem seiner Rauschanfälle. Das in ihm Angestaute brach empor und trieb ihn vorwärts. Er dachte nicht an Besitz, er war nicht erpicht auf Genuß, als er in elastischer Gangart dahineilte. Sein Herz und



seine Phantasie waren viel zu stark beteiligt; er war in einem zeitlosen Feenland. "Ihr Haus von ferne sehen — eine Blume vor's Fenster legen — und wieder zurück an die Pflicht!"...

Sibt es zwischen Menschen, die aufeinander gestimmt sind, eine Fernwirkung? Ahnte die Marquise, daß die sein andeutenden Lodungen ihres Brieses wirkten?

Auch Frau von Mably schritt schlaflos durch ihren Garten. Mehrfach blieb sie am weißgestrichenen Holzgitter des Hoftors stehen. Es war spät in der Nacht. Aber sie konnte sich nicht zum Schlaf entschließen. Endlich, nachdem sie noch einmal nach dem mondscheinstummen, ganz in Schlummer versunkenen Hause zurüczehorcht hatte, glitt sie hinaus. Doch war sie vorsichtig genug, den großen Hund mitzunehmen, der schwer und treu neben der leichten Sestalt einherschritt. Aur die zum nächsten Hügel wollte sie sich vorwagen, nur über die Weinberge hinüber in die Ebene den Blick sliegen lassen, in diese zauberhaft vor ihr ausgedreitete elsässische Sommermondnacht.

Raum auf dem Hügel angekommen, wo der Johlweg einsetzt, der für sie beide so rosige Erinnerungen barg, vernahm sie durch die weithin stille Nacht die Schritte eines herankeuchenden Wanderers. Ihr erster Gedanke war Flucht; aber sie blieb stehen. Es ging ihr sofort die Gewisheit auf, wer der Herannahende sei. Sie hielt den Hund am Halsband fest; sie stand neben dem dunklen Tier wie eine helle Bildsäule. Da trat jener heraus ins weiße Licht. Er sah die Sestalt — und wie ein leiser Überraschungs- oder Triumphrus entquoll es der heftig arbeitenden Brust. Festgebannt stand auch er. Doch nur einen Augenblick, dann hatten sich beide erkannt, hatten beide gar nichts anderes erwartet — slogen auseinander zu und schlossen sich mit Lauten des Entzückens in die Arme.

Nie zuvor und nie nachher wieder schlugen mit so gleichmäßiger Gewalt von beiben Seiten her die Flammen der Liebe ineinander über.

Sie streichelte ihn unter Weinen und Lachen, sie wischte ihm mit ihrem Taschentuche die heiße Stirn ab, sie zupfte den Geliebten am Rocktragen, wie um sich zu überzeugen, daß er lebendig und leibhaft nahe sei; sie umschlangen sich wieder und wieder und stammelten Worte der Zärtlichkeit. Alle Furcht, die ihm jenen ersten Tag noch beeinträchtigt hatte, war aus seinem Wesen gewichen; und auch der letzte und leiseste spöttische Zug ihres Gesichtchens oder Ton des Übermuts in ihrer Stimme war vertilgt. Nur der quellende Laut einer allmächtig ihr Wesen erschütternden Liebe jubelte aus ihr empor; die sie endlich beruhigter Arm in Arm nebeneinander dahinschritten. Sie schmiegte sich wie ein Kind an ihn; das gleiche Tuch umhüllte sie und den noch erhigten Wanderer; er neigte sich manchmal in übersließender Bartheit und Güte zu ihr nieder und küßte ihr Tränen des Glückes aus den Augen.

Nach und nach stellten sich wieder zusammenhängende Sätze ein; sie gingen in ein flüsternd Gespräch über, das gedämpft unter dem hohen Sternhimmel vertlang. Sie gestand, sie hätte es nie für möglich gehalten, daß es etwas so — sie suchte nach einem Wort und sagte endlich — "etwas so Heiliges" geben könne. "Denn heilig bist du mir, o du mein süßer Geliebter! Ich bin ja so sehr beschmutzt worden in meinem Leben!" Sie atmete heftig, lehnte den Kopf an seine Brust,

Lienhard: Oberlin 359

und die Erregung drohte sich in Tränen zu lösen. Er legte sanft und zart das verschobene Tuch wieder um die Schulter und küßte ihr die Tränen sort. "O wie gut du bist!" murmelte sie. "Wie kann es nur etwas so Sutes geben! Ich hielt die Männer alle für roh und schlecht, ich habe sie nie anders kennen gelernt."

Und nun ergab es sich von selbst, daß die liebende Frau auf ihr Lebensschic-sal zu sprechen kam, häusig von Tränen, Rüssen und Erschütterungen ihres kleinen, eleganten und sensitiven Körpers unterbrochen. Sie enthüllte die seelische Dürftigteit und Schande ihrer Ehe. Wie sie aus dem Kloster heraus in vollster Einfalt und Verspieltheit frühe schon einem Lebemann vermählt worden — wie mit dem Hochzeitsabend ihr langes Leid begonnen — wie "er" sie danach in schamloser, zynischer, stadtbekannter Weise betrogen und mißachtet habe. Sie dat um Verzeihung, daß sie Nachteiliges rede von "ihm", den sie weiter nicht nannte; er habe seine ritterlichen Tugenden, sei aber, wie sast alle dort in Paris, liederlich und leichtsinnig und huldige sogenannten vornehmen Passionen.

Hier brach sie ab. Sie umkrampste den Geliebten unter erschütterndem Weinen und stieß in ihrer rücksichtslosen Offenheit ein letztes Bekenntnis heraus. "Da din auch ich — auch ich nicht immer tugendhaft gewesen — ich habe zum Trotz auch nach ihm nichts gefragt — ich bin hundertsach leichtsinnig gewesen — ich bin schlecht, schlecht, aber ich hab' dich lieb! Ich liebe dich, das ist alles, was ich dir sagen kann! O glaube mir, ich habe noch nie geliebt wie jetzt, glaube mir, ich liebe zum ersten Male! Durch dich, Süßer, weiß ich, was Liebe ist. Nun hab' ich nur noch einen einzigen Wunsch: von dir geliebt zu werden — ein kleines Stündchen von dir geliebt zu werden — und dann zu sterben!"

Viktor hatte sich an den Rain gesetzt. Sie lag zwischen seinen Knien wie in der Nische vor einem Heiligenbilde.

Was an Güte, Innigkeit und Trostkraft in dem liebenden Manne war, strömte nun in Überfülle auf sie herad. Er wiegte sie wie ein Kind in seiner Zärtlichkeit, er gab ihr die seelenvollsten Namen, Erd' und Himmel schienen sich zu vermählen. Und die sonst so deherrschungsstarke, ihr Leid lächelnd und spöttelnd in sich verbergende Gesellschaftsdame trank seine Worte und Küsse begierig in sich ein. Sie ließ sich hegen und herzen, wiegen und tragen. Es war die seligste Stunde ihres Lebens. Erst als der Hund anschlug und auf irgendeiner Straße irgendein Wagen suhr, besannen sie sich, daß sie auf der Erde waren, und daß der Morgen nahe war. Nun spürte er seine ungeheure Ermüdung. Er bot ihr den Arm und führte sie schweigend die in die Nähe des Hauses. Noch ein Auszucken, als sie Abschied nahmen dann war sie verschwunden. Und er schritt den weiten Weg zurück.

Woche für Woche ritt Hartmann ans Gebirge hinüber, um deutschen Unterricht zu erteilen. Die heißblütige Frau war von vornherein gewillt, diesen Unterricht nur als einen Vorwand zu benuhen. Erst kam Abdy an die Reihe; die Mutter wohnte bei; dann gedachten die beiben Liebenden leichtere Stellen miteinander zu lesen. Das hübsch zusammengestellte Programm umfaßte eine Auswahl aus Werthers Leiden, Pfeffels Fabeln, Klopstocks Oden, Gehners Idyllen und Tod Abels, Wielands Agathon und aus den Alpen von Haller. Der Lehrer unterzog

sich ansangs auch hier seiner Aufgabe mit eigensinniger Zähigkeit, obschon ihn die Nedereien und Liebkosungen der unseshaften Frau wie Sommerfalter umtändelten. Seine vielbelächelte Gewissenhaftigkeit war ihm eine Zeitlang Halt und Gegengewicht. Aber diese Stüße war nicht zuverlässig; immer längere Pausen der Liebkosung drängten sich in die Lektüre ein. Zulezt waren Zuch und Pflicht nur noch Mittel, um die Außenwelt zu täuschen. Die Liebenden gingen unter in ihrer Leidenschaft.

Dem 14. Juli war inzwischen die vierte Augustnacht gesolgt: jener Ausbruch einer großzügigen Begeisterung, die den französischen Abel hinriß, in einer einzigen Nachtstung auf seine sämtlichen Feudalrechte freiwillig zu verzichten. Dieser gallische Elan schlug in Frankreich, schlug in ganz Europa durch. Das erward der französischen Nation und ihrer revolutionären Bewegung die Sympathien der besten Geister. Deutsche Dichter und Denker wie Rlopstod und Rant erfaßten mit Wärme die übernationale Bedeutung dieses freiheitlichen Bruchs mit aller Despotie. Der sonst so hössische Rant, ein Meister seingetönter Geselligkeit, konnte unhöslich werden und das Gespräch abbrechen, wenn man seiner Lobrede auf die französischen Revolution widersprach. Die schwarzrödigen Tübinger Stiftler tanzten um Freiheitsbäume herum; und so tanzten die Gedanken manches europäschen Bürgers begeistert den Rhythmus der raschblütigen Franzosen mit.

Man schüttelte zwar bedenklich zu manchen Begleiterscheinungen den Kopf. In dieser liebenswürdigen Nation lag ein Raubtier verborgen; die Pfoten dieser anmutigen Tigerkatze hatten Krallen. Ooch glaubte vorerst noch jedermann an die Möglichkeit eines freiheitlichen Königtums, einer konstitutionellen Monarchie.

Auch in nächster Nähe geschaben Dinge, die zu Besorgnissen Unlaß gaben. In Rolmar gerieten die Bünfte heftig aneinander; in Sulz wurde über all dem neuen Verfassungslärm ein Mann erschossen; in Schlettstadt begannen bald darauf schwere Wahlhändel, die sich allenthalben vollends zu Sak oder Verwirrung steigerten, als die neue Regierung die Geistlichkeit zum bürgerlichen Eide zwang. Am Sundgau mit seinen grobtörnigen Bewohnern rottete sich Raubgesindel ausammen und plünderte zu Sierent und andren Orten. Zu Gebweiler kamen bei fünfhundert Bauern aus dem Sankt Amarintal herangewütet und verwüsteten das Schlok des Fürsten von Murbach. "Alle Fenster mitsamt den Rahmen", erzählte ein Sausierer, der durch Birkenweier tam, "haben sie mit Arten zerschlagen; die Rommoden, Büfette und Rasten sowie alle Ziegel sind zertrummert; auf dem Parkettboden haben sie Feuer angemacht und die Bibliothek verbrannt; die Capeten, Spiegel und Betten sind in Feten und Stude gegangen; den Wein haben sie verschüttet oder gesoffen; 's ist ein Faß von 1600 Ohmen halb leer gelaufen; das Silbergeschirr haben sie mitgenommen — kurzum, sie haben vom Strafburger Pfalzsturm gelernt, was eben zu lernen war. Nachderhand ist zwar ein Detachement Dragoner eingeritten — aber, lauf du ihnen nach, die losen Vögel waren längst wieder über alle Berge!"

Auf alle Fälle hielt man in Birkenweier die Flinten im Stand und richtete zeitweilig Nachtwachen ein. Und wenn man nach Colmar fuhr, so stedte man dreifarbige Kotarden an den Hut.

Horfchie: Schiefale 361

Die Liebenden achteten wenig auf diese Wirbel um sie her. Sie gingen unter in ihrer Leidenschaft.

Und eines Nachts fand der Hauslehrer am Parkrand ein gesatteltes Pferd angebunden. Er traute seinen umdämmerten Augen nicht. War das ein Spuk? War das ein gespenstisch Roß und vom Teusel gesattelt und vorgeführt, um ihn zu versuchen? Nein, es war Frau Elinors Neitpferd; er kannte es sosort an dem weißen Fleck über den Nüstern. Da glitt für einen Augenblick ein Schreck in seine Seele: das war offendar Hans, der Rutscher! Der war herübergeritten, pürschte durch den weitläusigen Park hin seinem Käthl nach und setze sich der Pistole eines Nebenduhlers aus! Himmel, welch ein Unglück könnte das geben! O frevelhafte Tollheit verliebter Leidenschaft! . . . Aber da sprang auch schon eine weibliche Sestalt aus dem Schatten und warf sich an seinen Hals: "Ich konnt' es nicht aushalten, Geliebter, ich mußte dir jenen nächtlichen Besuch erwidern, da bin ich herübergeritten!"

Viktor schloß übersprubelnd vor Slüd und Wonne die liebende Frau in die Arme. Der Beigeschmad von Sesahr steigerte die zärtliche Leidenschaft. Er nedte sie: ob sie wohl auch diesen nächtlichen Feenritt beichten würde? Sie lachte und küste; seit dem Weindergweg hätte sie nicht mehr gebeichtet. "Das war früher noch so eine Schwäche, ein Überrest vom Rloster, den ich vor der Welt verbarg; nun ist mir auch dies gleichgültig, Kirche, Staat, Sesellschaft, Sitte — alles gleichgültig! Nur nicht deine Liede!"

Von nun ab sahen sie sich öfters auch in den Nächten. Manchmal rollten betäubende Gewitter über sie hin. Aber nichts war vermögend, sie aus ihren stärkeren Betäubungen aufzuscheuchen. Sie gingen unter in ihrer Leidenschaft.

(Fortsetzung folgt)



### Schicksale

Von

3. 3. Sorschick

Manche gehn an Gottes rechter Hand, Andre gehen tief mit sich im Streite. Dieser wandelt braun im Sonnenbrand, Zenen gibt das Mondlicht sein Geleite. Meine Wege führen mich allein Durch das schwere Trübsal ernster Tage, Und ich hämmere mein hartes Sein, Undewußt, ob ich es nicht zerschlage.





## Schützet die Kinder!

Ein Vortrag über ben Verein zum Schutze ber Kinder

#### Marie Sprengel

in abgemagertes, bleiches Kind, das am frühen Morgen Zeitungen austrägt, zu schweren häuslichen Arbeiten benutt wird und in der Schule vor Ermüdung einschläft; — ein Kind, das in der unsittlichen Umgebung moralisch zugrunde geht; — ein Stiestind oder ein uneheliches Kind, das täglich unerhörten Quälereien ausgesetzt ist, und dessen Körper die Spuren bestialischer Noheit zeigt, — das sind die typischen Erscheinungen, die sich dem für Kinderschutz "Arbeitenden" immer wieder darbieten, und die vor zehn Jahren zur Gründung unseres Vereins geführt haben. Es scheint uns heute fast unverständlich, daß Deutschland sich erst so spätt seiner Pflicht gegen schutzlose Kinder bewust wurde, während in England schon seit 16 und in Amerika gar schon seit 25 Jahren Kinderschutzvereine bestanden. Man hatte zwar zwei Jahre früher auch schon bei uns einen ähnlichen Verein gebildet, die Gesellschaft der Kindersreunde; allein eine Reihe unglücklicher Zufälle verhinderte sein Wachstum, und erst im Winter 1898/99 entstand auf breiterer Basis, mit stärkeren Kräften der Verein zum Schutz der Kinder vor Ausnutzung und Mishandlung.

Der ohnehin schon sehr lange Name unseres Vereins nennt nur die ausgenutten und die mißhandelten Kinder als seine Schühlinge. Da er aber außerdem die Sesahren sür törperliches Sedeihen und sittliche Entwicklung bekämpft, hat er einen sast unbegrenzten Wirtungskreis. Wie Mißhandlung und Verwahrlosung oft Hand in Hand gehen und eins meistens die Folge oder die Ursache vom andern ist, so haben auch Ausnuhung, vernachlässigte Erziehung und törperliche Verwahrlosung oft die gleiche Ursache, nämlich die Armut und die Not. Fast jeder Fall läßt sich in eine der genannten Rubriken einordnen, oft sogar in zwei, und deshalb können wir auch keine ausschalten, wollen wir wirklich dem Kinderelend steuern.

Wir alle wissen, eine wie ungeheure Besserung seit dem Kinderschutzgesetz und der strengen polizeilichen Kontrolle auf dem Gebiet der Kinderausnutzung eingetreten ist und noch immer eintritt. Auch in unserer Arbeit hat sich dieser Fortschritt bemerkbar gemacht. Während die Fälle von Aus-

nuhung sich im Jahre 1901 noch auf 15 % aller Meldungen beliefen, sind sie allmählich auf 7 % gefunten. Allerdings sind unter diesen einige gewesen, die zu den schwersten gehören, die wir je bearbeitet haben. Wenn brei Geschwister täglich 41/2 Gros, also 54 Dukend Pompons ansertigen mussen, taum einmal am Tage warmes Effen, aber um fo mehr Schläge bekommen, falls die vorgeschriebene Rahl nicht ganz richtig ist. — wenn zwei 15- und 13jährige Mädchen durch ihrer Bande Arbeit sich und 4 kleinere Geschwister ernähren mussen, während ber Bater seinen Verdienst und das kleine mütterliche Erbteil der Kinder mit Dirnen perpraft, — wenn ein 10jähriger Anabe, der durch einen Unglücksfall ein Bein verloren hat, bis Mitternacht in der Friedrichstraße das Geld für den Schnaps seines trunkfüchtigen Vaters erbetteln muß, — so sind das Fälle grausamster Ausnukung, und bier hilft der Verein sofort, indem er mit oder ohne Beistand der Behörden die Rinder als Pflegekinder übernimmt oder Fürsorgeerziehung für sie zu erlangen sucht. — Neben diesen krassen Ausnuhungen stehen aber jene leichteren, die wir meistens erst entbeden, wenn wir die Fälle von Not. Armut und Krankbeit aufsuchen; hier wollen die Eltern die Rinder absolut nicht ausnuten, sie wollen sie nur mitverdienen lassen, wozu die Teuerung, der reiche Kindersegen oder Krankbeit und Arbeitslosigkeit sie oft formlich zwingen. "Ist es nicht besser, die Rinder arbeiten, als fie hungern?" sagte mir einmal eine Frau. Gewiß ist dies richtig, solange es sich um träftige Kinder, leichte Arbeit und kurze Arbeitszeit handelt. Aber wir können nicht dulden, daß ein schwächliches Mädchen für monatlich 6  ${\mathcal M}$ jeden Tag von 2 bis 8 Uhr in der Nähstube arbeitet, oder dak ein 11jähriges Mädden für monatlich 2 M jeden Abend bei Bekannten die Rüche reinmacht und erst gegen 10 Uhr nach Sause tommt, oder daß fleine Buben in steter Angst vor dem Schukmann noch in später Abendstunde Schnürsenkel und Streichbölzer feilbieten. Hier helfen wir, indem wir den Eltern Arbeit verschaffen, ihnen den geringen Berbienst der Rinder vergüten und ihnen zeigen, wie sie in Not und Arantheitsfällen Bilfe finden, ohne die Kinder auszunuken. Wir werden meistens mit Freude begrüßt, den Leuten ist es eine Erleichterung, sich aussprechen zu können, und ich glaube, wenn viele Frauen sich entschlössen, die Armen aufzusuchen und ihnen wirkliches Anteresse zu zeigen, so ware bas ein großer Fortschritt für die Lösung der sozialen Frage.

Die Fälle von Armut und Not gehören streng genommen nicht in den Rahmen unserer Bestrebungen, werden aber genau von uns aufgesucht und behandelt, soweit Kinder und deren körperliche Entwicklung in Frage kommen. Ein Ausenthalt auf dem Lande oder in Ferienkolonien, Pflege und Unterbringung kranter oder unglücklicher Kinder in Lungenheilstätten, Krankenhäusern und Zdiotenanstalten ist oft dringend notwendig, und im gemeinsamen Vorgehen mit anderen Vereinen und durch das liebenswürdige Entgegenkommen der Behörden ist es uns in vielen Fällen gelungen, dauernd Hilfe du schafsen.

Die zweite große Aufgabe des Vereins ist der Schutz, den er verwahrlosten und sittlich gefährdeten Kindern angedeihen läßt. Ihre Zahl ist von 20 % der gemeldeten Fälle schnell auf 33 % gestiegen und seit 4 Jahren auf dieser Höhe geblieben. Es ist erschreckend, in welchem Grade die Verwahrlosung zugenommen

hat, und das furchtbar ernste, ergreisende Bild, das der Abgeordnete Schiffer am 29. Januar dieses Jahres davon entworsen hat, entspricht nur unseren Erfahrungen. Seit seinem Bestehen hat der Verein es sich zur Pflicht gemacht, die sittlich gefährdeten Kinder so schnell wie möglich der sie schädigenden Umgebung zu entziehen und die verwahrlosten in geeigneten Erziehungsanstalten unterzubringen. Der Verein will in erster Linie vorbeugend wirken, und das kann er nur, wenn er diese verrohten und verwilderten Knaben, diese Mädchen, die von den miterlebten wüsten Szenen nicht unberührt geblieben sind, unter zielbewußte pädagogische Leitung stellt.

Ist Fürsorgeerziehung aus irgendeinem Grunde nicht zu erreichen, so vertrauen wir sie dem Verein zur Erziehung sittlich verwahrloster Kinder an, der uns stets in liberalster Weise entgegenkommt. "Unser Haus ist das reine Paradies, seitdem Sie uns den großen Jungen abgenommen haben, den wir nicht bändigen konnten", sagten mir Eltern, und dieser Junge ist nach drei im Erziehungsheim am Urban verlebten Jahren der Stolz seiner Eltern geworden und hat sich bis jeht bewährt.

Die im Beginn der Verwahrlosung stehenden Kinder tommen ebenfalls in Unstalten und, soweit ber Plat reicht, in unser Saus Rinderschuk. Wir tonnen mit ben bis jeht erzielten Resultaten zufrieden sein, wenn uns manche traurige Erfahrung auch nicht erspart geblieben ist. So nahmen wir ein 13jähriges Mähchen auf, für das Fürsorge ausgesprochen werden sollte. Die Unglückliche war ein Opfer ihrer Umgebung, und bestärkt durch den Rektor, der ihr ein autes Reugnis ausstellte, hofften wir, sie in unserem Beim mit unverdorbenen Rindern erziehen zu tonnen. Ein halbes Rahr betrug sie fich musterhaft, aber bann erwachten alle die in ihr schlummernden bofen Triebe, sie log, sie stahl, sie erfann die bosbaftesten Streiche, und schlieklich war Kürspracerziehung unvermeidlich. An zwei anderen Källen handelte es sich um Mädchen von 8 und 9 Aahren, die auf die schändlichste Weise mikbraucht wurden, und denen wir Aufnahme in unserem Sause gewährten, weil wir sie nicht für verwahrlost hielten. Die neuen Eindrude, die Spiele im Freien, das regelmäßige Leben mit den vielen Kindern verwischte scheinbar die schrecklichen Bilder der Vergangenheit. Aber dann tamen die Gerichtsverhandlungen; in der Phantasie der Kinder vergrößerte sich nun alles Erlebte, ihre kleine Berfönlichkeit wurde der Mittelpunkt eines Romans, ihre Gespräche, ihre Gegenwart schon eine Gefahr für die übrigen Kinder; auch für sie mußte Fürsorgeerziehung angeordnet werden.

Wir haben seit dieser Erfahrung schon mehrfach auf die gerichtliche Verfolgung eines an Kindern begangenen Verbrechens verzichtet, die Folgen sind zu gefährlich für sie. Hoffentlich bringen die Kindergerichtshöfe auch hier die wünschenswerte Besserung.

Mein Bild der verwahrlosten Kinder wäre nicht vollständig, gedächte ich nicht jener, die von einem unbezähmbaren Wandertriebe beseelt sind. Auch diese bringen wir unbedingt in eine Anstalt, denn es scheint, daß nur ein ganz geregeltes Leben, verbunden mit Arbeit im Freien, beruhigend und bessernd auf sie wirkt. Wir haben jeht wieder zwei Knaben in unserem Erziehungsheim Kinderschuk, die mehrsach

größere und kleinere Fahrten unternommen haben. Der eine, 12jährige, nahm seinem Vater, einem Grünkramhändler, 165 M, equipierte sich neu und reiste dann nach Gumbinnen und Königsberg. Hier mietete er sich eine möblierte Stube, machte Ausslüge, besuchte Theater und Zirkus, bis er aufgegriffen wurde. "Dann holte mich mein Vater", schreibt er in seinem Bericht, "der hat mir aber mit dem Stock gezeigt, was es heißt, nach Königsberg sahren. Ich bin ausgerückt, weil es mir zu Jause nicht gesiel, und weil mir das Fahren im Zuge gesiel. Ich las immer den Vetektivroman Nat Pinkerton und dachte, ich müßte es auch so machen. Ich war immer im Kinematograph, das hat mich auch verdreht gemacht." Ist diese Selbsterkenntnis nicht großartig? Auch er hat dis jeht keinen Fluchtversuch unternommen.

Und nun jene lekte Gruppe, die armen mikhandelten Kinder, die jedem fühlenden Herzen das größte Mitleid einflößen. Sie haben von jeher das bedeutendste Rontingent zu unserer Arbeit gestellt und betragen seit 4 Rahren 40 % sämtlicher Fälle. Sie kennen sie alle, diese Kindertragödien, die sich mit den Namen Dippold, Bellad-Rode, Weiland, Bergmann, Thnes usw. verbinden. Mit Ausnahme des ersten find fie alle "unsere Fälle" gewesen; ich will sie Ihnen aber weder wiederbolen, noch Ahnen ähnliche vorführen, ich will Ahnen nur die Erfahrungen mitteilen, die wir bei ihrer Bearbeitung gemacht haben. Auch bei den Mißhandlungen find jene leichteren Källe ziemlich zahlreich. in denen es fich um schlecht verstandene Erziehungsmaßregeln handelt. Die Rinder sind sehr ungezogen, schlecht veranlagt, faul, die Eltern wollen sie gut erziehen und wissen kein anderes Mittel als Schläge, oder fie find jähzornig und verlieren überhaupt den Makstab bei den Rüchtigungen. Die Kinder werden störrisch, laufen fort, ja sie springen aus Angst aus dem Fenster binaus. An diesen Fällen, die sich meistens in normalen Sauslichkeiten ereignen, konnten wir durch wiederholte Besuche, durch Ermahnungen auch der Eltern und durch zeitweilige Übernahme der Kinder bessernd wirken. Besonders wertvoll ist bier die Überwachung durch die Schule, der wir diese Besserung zum großen Teil mit verdanken.

Die schweren Fälle dagegen haben meistens die anormale Häuslicheit als Hintergrund, und bei diesen ist es nur ausnahmsweise möglich, die Kinder in ihrer Umgebung zu lassen. Bon den 103 schwer mißhandelten Kindern des letzten Jahres kamen 97 teils in Fürsorge der Behörden, teils wurden sie von uns als Pflegetinder übernommen oder in andere Pflegestellen gebracht. Unter diesen schweren, oft mit raffinierter Grausamkeit ausgeführten Mißhandlungen leiden sasschließlich die Stieskinder, die unehelichen und die vorehelichen Kinder, und wenn sich die unnatürlichen Eltern oder Stieseltern oft auch nur zu gern von den ihnen verhaßten Kindern trennen, so kommt der entgegengesetze Fall leider fast ebenso häusig vor. Gerade die in letzter Zeit so viel genannten Fälle Bergmann und Thyes sind eklatante Beispiele hierfür. Marie Bergmann sollte unentgeltlich in der Pension des Fräulein Dörstling bleiben, der Vorschlag wurde abgelehnt, und ich habe mir die größte Mühe gegeben, den kleinen Thyes in unser Jaus zu bekommen; aber alles war vergebens; ich erhielt sowohl vom Vater, wie von der Stiesmutter auf meine Vitten nur rohe, geradezu zynische Antworten. Wenig-

stens hat unsere Anzeige dann dazu beigetragen, daß die Polizei energisch eingeschritten ist.

Während dieser 10 Jahre sind 2070 Fälle mit 3400 Kindern von uns bearbeitet; davon waren rund 250 Fälle von Ausnuhung, 680 von Verwahrlosung, 290 Fälle von Mikhandlung und 180 von Armut, Krankheit und Not.

Lassen Sie uns nun sehen, wie diese große Aufgabe erfüllt wurde.

Der Verein entstand, als das Fürsorgegeset in Vorbereitung war, als alle Blätter Berichte brachten über das tragische Schickal unschuldiger Kinder. Die Idee Kinderschuk war populär im vollsten Sinne des Wortes, und trokdem sand die begeisterte Aufforderung der Bereinsgründer nicht den gehofften Widerhall. In der Erwartung auf Scharen von Mitarbeitern, besonders auch aus den Arbeiterkreisen, in denen die meisten Rindertragödien ihren Ursprung haben, bestimmte man einen Mindestbeitrag von 1 M. Aber die Scharen blieben aus, und trot wiederholter Bemühungen, auch durch Aufrufe in fozialbemokratischen Blättern, istes uns nicht gelungen, auch nur einen einzigen Arbeiter als Mitglied zu werben. Doch auch in den gebildeten Rreisen blieb das Interesse im Vergleich zu der ungeheuren Not ein schwaches. Man sprach von falscher Sentimentalität und Verweichlichung [! D. T.], man warf uns vor, wir stellten uns zwischen Eltern und Kinder, man zweifelte teilweise jogar an den Tatsachen der Rindermißbandlungen, und die Einrichtung von Meldestellen, ohne die uns zu wenig Fälle zugingen, galt als Spionierspstem und als ein Sporn für Verleumdungen. Gerade diefer lette Vorwurf ist jett fast gang unberechtigt, wenn auch manche Anzeige übertrieben ist; im vergangenen Sahr beruhten unter 399 Fällen nur 7 auf Verleumdung, während wir vor drei Jahren noch den doppelten Prozentsak zu verzeichnen hatten.

Auch die Behörden standen dem jungen Verein anfangs mit einem vielleicht nicht ganz unberechtigten Mißtrauen gegenüber. Die Arbeit war ganz neu, man stieß immerfort auf juristische Fragen, die sich nicht nur durch Mitleid und Teilnahme erledigen lassen, und Verstöße gegen den einen oder den anderen Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches waren nicht ausgeschlossen. Aber allmählich sind alle diese Schwierigteiten verschwunden. Der Verein erfreut sich längst des Wohlwollens der Behörden, und wir erkennen mit besonderem Dank die meist sehr schwierigkeiten Fälle an.

Einen großen Freund hat der Verein von Anfang an in der Lehrerschaft gefunden und stets behalten. Von der Schule wurden uns die meisten Fälle gemeldet, wir durften die Kinder dort jederzeit untersuchen, sie wurden von dort überwacht, und so entstanden wechselseitige Beziehungen, welche die schönsten Erfolge zeitigten.

Unser dritter Mitarbeiter aber ist das Publitum, nicht nur das zahlende, ohne das wir ja überhaupt die Bude zumachen müßten, sondern auch das, in dessen Rinderelend abspielt. Ich habe in den 6 Jahren meiner Tätigkeit sicher gegen 1000 Recherchen gemacht und gerade in der ärmsten Bevölkerung bewundernswürdige Beispiele von Güte und Mitleid für arme Kinder gefunden. Es ist durchaus keine Seltenheit, daß Leute, die selbst schon 5 oder 6 Kinder haben, unentgeltlich noch

frem de aufnehmen, wenn die Mutter im Krantenhause ist; daß alleinstehende Frauen mißhandelte Kinder vor den trunksüchtigen Vätern schüßen und sich den allergrößten Unannehmlichteiten aussehen, oder daß sie einen halben Arbeitstag opfern, um uns persönlich um Silse zu bitten. Der Verein ist hauptsächlich im Norden und Osten von Verlin bekannt und beliebt, und es ist geradezu rührend, die Kollettenlisten von dort durchzublättern; wir haben aus Häusern der allerärmsten Straßen durch 10 und 5 A oft gegen 2—3 M erhalten.

Mit Hilfe dieser verschiedenen Mitarbeiter ist es uns gelungen, nach und nach mehr als 1000 Kinder anderweitig unterzubringen. Für 340 erlangten wir behördliche Fürsorge, 145 tamen durch unsere Vermittlung zu Verwandten, oder andere Vereine sorgten für sie, wenn sie das zweite Jahr noch nicht erreicht oder das 14. Jahr schon überschritten hatten, und 517 hat der Verein selbst als Pflegetinder übernommen. Von diesen waren 268 mißhandelte, 211 verwahrloste und sittlich gefährdete, 16 ausgenutzte und 22 kranke Kinder. Manche von ihnen waren allerdings nur kurze Zeit unsere Pfleglinge; aber viele blieben es vier, fünf Jahre und länger, ja wir haben 10 Kinder, die im Jahre 1902, 2 Kinder, die im Jahre 1901, und 2 Kinder, die schon 1900 zu uns kamen, für die wir also neun Jahre sorgten.

Anfangs wurden alle Kinder in Familienpflege gegeben, aber schon 1901 gründete der Verein ein kleines Aspl in Zossen, um stets einen Platz für besonders dringende Fälle zu haben. Dies kleine Haus unter der Leitung einer braven, einfachen Handwertersamilie war trotz mancher Mängel, besonders in hygienischer Beziehung, eigentlich das Ideal eines Heims für unglückliche, verlassene Kinder. Sie fanden dort Ruhe und Frieden, sie bildeten eine große Familie, sie blieben in der gleichen sozialen Sphäre und lernten auch die Nöte und Sorgen des täglichen Lebens kennen. Mit größter Liebe und Dankbarkeit hängen alle Kinder, die dort gewesen sind, noch an Vater und Mutter Krause, und wenn es sich nur um normale Kinder handelte, so gäbe es sicher nichts Bessers für sie als dies Familienspstem.

Aber nach unseren Erfahrungen sind die meisten dieser unglücklichen Rinder leider nicht ganz normal, viele sind erblich belastet, andere sind infolge der erduldeten Leiden verbittert und reizbar geworden. Alle bedürfen dringend fortwährender Aufsicht und gehören entschieden in eine Erziehungsanstalt. Eine solche zu finden, ist jedoch schwierig, seitdem die meisten Anstalten mit Fürsorgezöglingen überfüllt sind. Ein grokes eigenes Haus wurde unser lebbafter Wunsch, und es war wohl der schönste Augenblid für den Verein seit seinem Bestehen, als die beiden Rinderfreunde, die Herren Kames Simon und Franz von Mendelssohn diesen Wunsch durch das großberzige Geschent des Hauses Rinderschutz erfüllten. Ich will das schone Beim hier nicht beschreiben, aber ich muß erwähnen, daß wir schon herrliche Erfolge dort erzielt haben, wenn die Rinder rechtzeitig hintommen. Wir haben drei Rinder dort, die Selbstmordversuche gemacht haben, — ein Zunge galt bis zu seinem fünften Lebensjahre für taubstumm und idiotisch, — ein kleines Mädden, das uns vom Polizeipräsidenten direkt zugeschickt wurde, hatte in einem finsteren, schmukigen Loche mit Mutter und Schlafburschen gehaust, in einem Bett mit ihnen geschlafen, der kleine Rörper war ganz blutig, teils von Mikhandlungen,

teils von Ungeziefer, mit dem es überbeckt war, und die Erfolge einer zweijährigen Schulzeit, die das Rind natürlich nicht in der Schule verbracht hatte, bestanden darin, daß es ein N schreiben konnte. Und sehen Sie jetzt die Rinder an, so sinden Sie nur noch bei wenigen den traurigen Ausdruck, die Folge der überstandenen Leiden. Wir haben bereits mehrere Knaben und Mädchen entlassen und bis jetzt nur Ehre mit ihnen eingelegt.

Der Verein hat sich immer in aufsteigender Linie bewegt, und hören wir aus dem letten Jahresbericht, daß die Bahl seiner Mitglieder 2600 betrug und seine Einnahmen sich auf 26 000 M beliefen, daß er das Schickal von 726 unseligen Rindern bearbeitete und 287 Pflegekinder versorgte, sehen wir ihn im Besik einer schönen Anstalt, für welche die Erhaltungskosten auch noch von den gütigen Gebern bestritten werden, so befindet er sich zweifellos vielen Vereinen gegenüber in einer beneidenswerten Lage. Aber ist die Hilfe, die er gewährt, wirklich genügend, entspricht sie wirklich dem stolzen Namen "Berein zum Schutz der Rinder"? Besonbers die beiden legten Jahresberichte verzeichneten große Fortschritte, und wenn sie beifällig aufgenommen wurden, sagte trotdem unser verehrter Herr Vorsikenber: "Das ist alles wundervoll, aber es ist nur ein Tropfen auf einen beißen Stein." Und er hat recht. Im Beginn meiner Tätigkeit wünschte eine Dame einen Bericht über den Berein; es handelte sich um eine Stiftung, und wir hofften auf einen großen Zuschuß. Aber die Dame antwortete: "Mir scheint, es fehlt dem Verein mehr an Arbeit als an Geld, ihm müßten täglich wenigstens 20 Fälle gemeldet werden." — Wir waren empört, aber jene Dame hat auch recht. Ach möchte diesen Ausspruch jedoch etwas ändern und sagen: Es fehlt dem Verein nicht nur an Fällen, sondern auch an Geld.

Die Länder, in denen der Kinderschutz in höchster Blüte steht, sind unstreitig Nordamerika, wo der erste Kinderschutzverein gegründet wurde, und England, wo er so organisiert ist, daß selbst der kleinste Ort seinen Verein hat, und daß kaum noch ein Fall von Nishandlung ohne sofortige Anzeige und Ahndung vorkommen kann.

Von dem einen Kinderschutzverein in Neunork sind im vergangenen Jahr 15 892 Fälle bearbeitet worden, ein Beweis für seine große Leistungsfähigkeit und seine kolossalen Mittel. Was bedeuten dagegen die 726 Kinder, deren Los wir im letzten Jahr gebessert haben, besonders wenn wir bedenken, daß dies die Arbeit des Hauptvereins Berlin und seiner 48 Gruppen war, und daß diese Arbeit sich sast über ganz Deutschland erstreckte. Kinder, die nicht schwachsinnig genug für eine Anstalt, in der lieblosen häuslichen Umgebung verkommen, verwahrloste Kinder von guten Eltern, unverdorbene Kinder, die in der zucht- und sittenlosen Familie seelisch und körperlich zugrunde gehen, halbverhungerte, verprügelte, verschüchterte Wesen, deren Schickal oft viel härter ist als das der Waisen, und für die doch nicht Fürsorge zu erlangen ist, sie alle sollten unsere Schützlinge sein.

Wir machen immer wieder die Erfahrung, daß mehr Fälle aus demselben Teile einer großen Stadt oder einer Provinz gemeldet werden, sobald dort ein unglückliches Kind wirklich aus seiner Not erlöst worden ist. Die Beobachtung wird geschärft, das Zutrauen zu wirksamer Hilfe wächst. Sollte es aber nicht möglich sein, daß wir auch ohne einen solchen Präzedenzfall noch vielhäufiger von

jenen Gefährbeten Runde erhalten, ehe die Mighandlungen einen solchen Grad erreichen, daß die Behörden einschreiten müssen, und ehe die Rinder für ihr ganzes Leben unglücklich geworden sind? Ein Rind vergift so leicht, rechtzeitige Hilfe würde den Groll und die Rachsucht bald aus seinem Berzen verschwinden lassen.

Und damit komme ich zu dem letzten Zwede des Vereins. Seinem ersten Aufruf sind die Worte des amerikanischen Senators Randall vorgesetzt: "Rettet die Kinder, und ihr habt keine Verbrecher mehr." Das kennzeichnet das Streben des Vereins. Er will die unglücklichen Kinder aus ihrer augenblicklichen Not erlösen, er will sie aber auch den Jammer vergessen machen und den an Leib und Seele erlittenen Schaden ausgleichen, damit sie nicht später selbst die Roheiten begehen, die an ihnen begangen worden sind; mit einem Wort, er will die Seneration bessen. Darum haben wir uns disher auch nicht entschließen können, die Kinder aus unserer Obhut zu entlassen, ehe ihre Erziehung vollendet war, oder ehe die veränderten häuslichen Verhältnisse uns eine Sarantie boten für ihre gedeihliche Entwicklung.

Es ist eine große Aufgabe, die wir uns gestellt haben, und diese große Aufgabe stellt ebenso große Anforderungen an uns. In den bescheidenen Grenzen, in denen wir uns disher bewegten, ist es uns gelungen, sie zu erfüllen. Aber "es wächst der Mensch mit seinen größern Zweden", das ist das erste Wort, das uns seit lange vorschwebt, das wohl nirgends berechtigter ist als hier, und das auch bei Ihnen lebhaften Widerhall sinden wird. Sewiß, wir können nicht alle gefährdeten Kinder schüßen, aber es ist unsere heilige Pflicht, uns ihrer in viel höherem Grade anzunehmen und unsere Arbeit viel weiter auszudehnen als disher, wollen wir unserer Aufgabe auch nur einigermaßen gerecht werden. Hierzu reichen aber der gute Wille und die Arbeit allein nicht aus; wir bedürsen auch großer Mittel.

Auf Veranlassung und unter Mitarbeit eines Vereinsmitgliedes haben wir vor kurzem ein 12jähriges Mädchen aus den höheren Ständen bei uns aufgenommen, dessen Vater tot ist und dessen Mutter die Erziehungsrechte abgesprochen sind, 1. weil sie das Kind in Gegenwart anderer auf lebensgefährliche Art mishandelt hat, 2. weil sie einen unsittlichen Lebenswandel führt und 3. weil sie das Kind zum Stehlen verleitet hat. Ich enthalte mich jeden Rommentars, ich bitte Sie nur: Stellen Sie sich vor, was das Kind hat erdulden müssen. Ich meine, dies einzige Beispiel müßte genügen, um uns neue Freunde, nicht nur zahlende, sondern auch mitarbeitende zuzussühren, damit der Kinderschuß sich weiter ausbreite, vielen unglücklichen Kindern zum Segen und uns allen zur Freude.

Das Bureau des Vereins zum Schute der Rinder vor Ausnutzung und Mighandlung befindet sich Berlin W., 8, Gendarmenmartt, Französischer Dom. Und — Weihnachten steht vor der Tür! D. T.





# Michel, der Riese, und Lütke, der Zwerg

Märchen

Rudolph Vogel

Cummheit braucht Raumt" pflegte mein Vater selig zu sagen, wenn er einen Kerl sah, der ungewöhnlich lang und ebenso ungewöhnlich dumm wie lang war. Und wenn er einen kleinen Pfiffikus traf, meinte er: "Klugheit findet überall Plah; sie kriecht unter!"

Das ist nun zwar nicht immer so. Auch unter den Großen gibt es gescheite Leute, und ein kleiner Mann kann zuweilen ein großer Esel sein. Vielsach aber trifft's zu; und dann lacht die Welt — die bekanntlich stets am allergescheitesten ist — und hat ihren Spaß daran und erzählt sich Geschichten wie die von Michel dem Riesen und Lütke dem Zwerge, und wer sie noch nicht kennt, der höre zu.

l Unter den mancherlei Königen nämlich, von denen Frau Märe zu sagen weik. obwohl sie in keiner Geschichtstabelle stehen, war einmal einer, der hatte neben unzähligen Reisigen, Rossen und Rüben auch ein einziges Söchterlein. Und da nun selbst ein König mit einer Tochter auf die Dauer nichts anderes anzufangen weiß, als daß er sie bei guter Gelegenheit an den Mann bringt, so dachte er beizeiten fleißig an eine standesgemäße Bartie, ließ sich alle Sonntagmorgen durch seinen Ranzler eine Liste heiratsfähiger Rönigssöhne ansertigen und legte sie der Prinzessin unter die Raffeetasse. Denn da sie seine Einzige war, wollte er sie nicht so mir nichts dir nichts an einen beliebigen hergelaufenen Prinzen zweifelhaften Geblütes hergeben, wie sie in der Märchenzeit zu Dukenden auf der Suche nach unerlösten Brinzessinnen in leidlichen Verhältnissen abenteuernd umherzogen. — Damals war das so: ob es beute anders ist, weiß ich nicht, da ich wohl in Märchen, aber nicht in Hofgeschichten Bescheib weiß. Rurz also, ber Butunftige sollte nicht nur ein Prinz von Geblüt, sondern auch ein rechter Mann sein, und Brinzeschen machte Ansprüche. Sie war ein kleines, zierliches Persönden und ungemein gescheit, hielt etwas auf sich und war wählerisch. Die Sache sei übrigens nicht eilig, meinte sie, und schließlich habe sie ja doch nur die Last davon. Alle Sonntagmorgen, wenn eine neue Liste da war und die Mannsschau, wie sie es nannte, losging, lacte fie wie ein Robold, hatte an all und jedem etwas auszuseken wie

ber Jud beim Ruhhandel, und brachte ihre Sach' so brollig heraus, daß selbst der königliche Herr Vater seiner angeborenen Würde vergaß und allergnädigst mitlachte.

Das ging so einige Zeit; und es war eine so unterhaltsame Sache, daß die Prinzessin schon am Mittwoch in den Kalender gudte, ob nicht bald wieder Sonntag sei. Aber die Liste ward immer kleiner und dürftiger und enthielt zuletzt sast nur noch Mohrenprinzen aus Afrika. Eines schönen Tages blied sie ganz aus, der Kanzler zuckte mit den Achseln und bemerkte mit hössichem Bedauern, jetzt habe der Spaß ein Ende; er wisse nur noch einen, das sei der Prinz von Schlaraffenland. Dort würde der Faulste und Dümmste König — und ob er einmal anfragen sollte.

Da machte die Prinzessin ein langes Gesicht; aber der König machte ein noch längeres. Es gab, wie man heute zu sagen pflegt, "eine Szene", bei der Prinzeschen viel schrie, weinte und schwollte und der König einen sehr roten Kopf betam. Und damals wie heute kam bei solcher Szene etwas Närrisches heraus, worauf es keiner von beiden abgesehen hatte; und das ist euer Glück; denn sonst könnte ich euch heute mein Märchen nicht erzählen.

Schon am Montag nämlich läßt der König in allen vier Eden seiner Lande unter Trompetenschall und Pautenknall durch seine Herolde aller Welt kund und zu wissen kun:

"Sintemalen usw. Ihre Königliche Hoheit Unsere innigst geliebte Tochter unter Gottes gnädigem Beistand usw. usw. am jüngst vergangenen zehnten Tage des März, als am Tage der heiligen vierzig Märtyrer, das achtzehnte Lebensjahr vollendet und somit gemäß Unseren Bestimmungen usw. usw. mannbar geworden — als verfügen und besehlen wir, wie folgt, usw. usw."

"Inhaltlich" bieses sotanen Aufruss ward, turz und deutsch gesagt, jedermann, welcher sich dazu für geeignet erachtete, gleichviel, wes Landes und Standes er wäre, anheimgegeben, um die Prinzessin zu freien; und wer sich als der behendeste Läuser, der geschickteste Schühe und der wackerste Kämpfer erwiese, der sollte sie haben ohne einige Einrede und Ausrede und Erbe des Thrones sein. Wer seiner Sache aber nicht sicher wäre, solchen könnte die Prinzessin nicht brauchen, und er bliebe gescheiter daheim; denn es ginge um Leib und Leben.

Das klang recht verständig. Es war, wie ihr seht, etwa das, was wir heute ein Preisausschreiben mit freier Konkurrenz nennen, und kam in Märchenzeiten bekanntlich gar nicht selken vor. Aur war damals der Preis regelmäßig eine schöne Prinzessin — ein anmutiger Brauch, der heute aus mir nicht ganz verständlichen Gründen abgekommen ist, vielleicht weil unserer heutigen Kunst mit baren tausend Talern mehr gedient ist als mit einer Königlichen Joheit. — Der König tat sich denn auch auf seinen Einfall viel zugute. Da es um Leib und Leben geht, meinte er, so werden Stümper und Krümper ihre Finger davonlassen!

Aber auch der Klügste trifft neben das Ziel, wenn er bei der Welt auf Verstand rechnet.

Verwunderlich und von Belang war es zunächst, zu sehen, wer nicht tam. Es tamen nicht die Königsöhne. Damals wie heute hatten die Wände Ohren,

und was von den spöttischen Reden beim Morgentassee verlautete, das hatten bestissen Geister emsig weitergetragen. So waren denn die Königssöhne "wohlinformiert" und blieden daheim. Und es kamen serner nicht die alten, wohlangesehenen und berühmten Meister aller ritterlichen Kunst. Denn wer von ihnen bereits ein Weib hatte, hatte an einer gerade genug, und wer noch ledig war, verspürte keine Lust, Ruhm und Leden gegen eine launische Prinzessin in die Schanze zu schlagen. Im übrigen aber war es geradezu erstaunlich, wie viele Leute es gab, deren jeder den Anspruch erhub, der behendeste Läuser, der geschickteste Schütze und der wackerste Kämpe zu sein. In hellen Hausen rückten die Freier an, der König machte große Augen und hatte seine liede Not, alle zu beherbergen und satt zu machen, vom Trinken gar nicht zu reden. Es war, als ginge es nicht zum Rampse auf Leden und Tod, sondern zum Märchenerzählen und Balladensingen.

Alsbald erhub sich nunmehr ein wildes Kennen und Lausen, ein Fechten und Rausen, ein Schießen, Stechen und Hälsebrechen, daß es der Prinzessin schwarz vor den Augen ward und sie den Vater händeringend bat, dem Greuel ein Ende zu machen. Was half's? Der König hatte sein Wort verpfändet, und nachdem man mit der Narretei einmal begonnen, mußte man sie austoben lassen. Der König blieb kühl und sagte bloß: "Tu l'as voulu!" denn er war ein willensstarter Mann und sprach gern französisch. Weiter aber wußte er nichts. —

Nun wird euch wahrscheinlich verlangen zu vernehmen, wie die Sache auslief und wer schließlich den Vogel abschoß; aber das dauert wohl noch eine Weile, die die bei Jose fertig sind miteinander. Hört inzwischen, was sich währendbem, fern vom Jose, in einem Vörslein an der Landesgrenze zugetragen.

Dort wohnte nämlich ein Schuster, der hatte im Laufe der Jahre sieden Söhne bekommen. Von denen siel immer einer kleiner und spärlicher aus als der andere, beim siedenten aber reichte das Leder nimmer, und er war und blied so klein, daß man ihn spottweise "Lütte" hieß (= "Kleinchen", vom niederdeutschen lütt = klein. — "Michel" ist das altdeutsche Wort für "groß"); und so will ich ihn auch nennen.

Wegen seiner Rleinheit war er zu teiner Arbeit zu brauchen als zum Ziegenhüten, und das ist ein gar übles und mühseliges Geschäft; denn die Ziege ist ein ebenso boshaftes wie schnellfüßiges Vieh, läuft nie wohin sie soll, sondern stets wohin sie will, und wer ihrer eine Jerde beieinanderhalten will, muß die Zeine in die Jand nehmen, sonst ist er im Umsehen allein. Dabei lernt einer das Springen und Laufen, das Fallen und Wiederaufstehen, das könnt ihr mir glauben; und Lütte lernte es auch und ward der Geschwindeste im ganzen Vorse. Nur die Vögel waren schneller; und weil mit Laufen und Springen gegen sie nicht anzukommen ist, machte er sich ans Schießen und übte sich mit Pseil und Volzen, die er den Jabicht im Stoß und die Schwalbe im Fluge tras. Das machte ihm keiner nach.

Wer nun die Leute tennt, zumal auf dem Lande, der weiß, daß, wer einmal zu ihrem Gespötte geworden, ihr Narr sein und bleiben muß sein Leben lang. Die Buben höhnten Lütte nach, die einmal dem Frechsten einen Bolzen an die Nase schoß, daß sie auslief wie ein Fastnachtstrapfen. Nun ging man ihm zwar aus dem Wege, ticherte aber desto fleißiger aus Eden und Winteln, daß er sich oft

über alle Berge wünschte. Immerhin trug er's. Er war zwar ein kleiner Rerl, aber eine groß angelegte Natur, und Didfelligkeit hatte er von seinen Ziegen gelernt, die, wenn einer hinten aufhaut, vorne seelenruhig weiterfressen.

So verging die Zeit, und Lütte kam allmählich in jene närrischen Jahre voll Schnaken und Grillen, wo die Buben ansangen, sich die Mädchen genauer zu beschauen — und umgekehrt. Was nun die Mädchen anlangt, so hatten sie Lütken von jeher wohl leiden mögen, weil er sie nie prügelke und ihnen keine Rletten ins Haar warf. Und auch jeht noch, wo sie begannen, sich, der höheren, jungfräulichen Würde bewußt, abseit von den Buben zu halten, machten sie mit Lütke eine Ausnahme, weil sie ihn nicht für voll nahmen. Lütke fühlte das, aber ihm war kähleinwohl, wenn die schmucken Dirnen mit ihm ihr Spiel trieben, und schickte seine Augen sleißig auf die Wanderung.

Eine war da, das war die stattlichste und sauberste von allen und hielt sich am vornehmsten gegen das Mannsvolk. Aur Lütke durfte um sie sein, und wenn er als ihr getreuer Ritter mit Bogen und Armbrust neben ihr einherging, dann war er stolz und glücklich und vergaß, daß er seiner Dame bequem unter dem Arme bindurchspazieren konnte.

Der Arme! Eines schönen Abends, "als die sinkende Sonne den fernen Horizont" usw. usw. — na, das wist ihr ja schon oder könnt's in eurem Feuilletonromane nachlesen, — kurz, eines Abends plauderte sie so recht lieb und traulich und streichelte ihm das Haar, wie man einem guten Kinde tut, da wagte er's und bat sie, glühend rot, um einen Kuß.

"Ei, aber Lütke!" rief sie ganz verblüfft und zog rasch die Hand zurück, "was fällt dir auf einmal ein?" — Dann lachte sie laut auf und lief davon, und im Lausen noch rief sie: "Morgen, Lütke, morgen! — aber vergiß nicht, einen Stuhl mitzubringen, sonst reichst du nicht herauf!"

Von allen Bitternissen ist Spott aus Mädchenmunde für ein armes, ehrliches Bubenherz das bitterste. Lütte würgte an dem schlimmen Bissen die ganze Nacht, daß ihm die Tränen in die Augen traten; und als der Morgen kam, getraute er sich kaum hervor ans Tageslicht.

Da vernahm er Pautentnall und Trompetenschall. Des Königs Herold hielt unter der Linden vor dem Gemeindehause, und als er seinen Spruch "Sintemalen usw." getan, war auch Lüttes Entschluß gefaßt. Reine Stunde später war er auch schon im Sonntagstleid, frisch gewaschen und getämmt, sein Schießzeug über der Schulter, auf der Heerstraße, scheuchte einige Ziegen fort, die ihm aus alter Gewohnheit nachlausen und das Seleit geden wollten, und wanderte der königlichen Residenz zu. "Daheim bleiben", sagte er bei sich, "mag ich nicht: so will ich mein Slück bei der Prinzessin versuchen. Schlimmsten Falles schlagen sie mich tot; dann komme ich in den Himmel, und die Seelen im Himmel werden nicht mit der Elle gemessen."

Ein Wochener drei etwa mochte er auf der Reise sein und hatte nur noch eine kleine Tagfahrt dis zu des Königs Hose, da stolperte er bei sinkender Nacht im Walde über etwas, das quer über dem Wege lag und sich im Zwielicht etwa ausnahm wie ein stattlicher Fichtenstamm, und gleich davor lag ein ähnliches zweites

Etwas, auf das er im Fallen mit der Nase ausschug. Zugleich hub sich einige Ellen davon ein drittes Etwas in die Höhe wie ein struppiger Ginsterbusch. Das Ding konnte aber reden. Eine dröhnende Stimme ries: "Hallo! Vorsicht da unten! Das sind meine Beine!" und ein riesiger Kerl richtete sich langsam auf, von ganz außergewöhnlichen Leibesverhältnissen, aber anscheinend ungefährlicher Gemütsart. Er griff nach Lütken mit zwei Fingern wie nach einem Floh, das heißt daneben, und als er den behenden Springer nicht fassen konnte, lachte er, rieb sich den Schlaf aus den Augen und fragte, wo die Reise hinginge.

"Bu Hofe!" sagte Lütke wichtig und recte sich, daß er einige Boll größer wurde.

"Aha!" meinte der Riese, gutmütig grinsend, "Leibzwerg werden! — gelt? Das schidt sich ja vortrefflich! Denn dahin will ich auch."

So tamen die beiden ins Gespräch, und Lütte, dessen Lage nicht die beste war, und der schon aus Scham eher zu wenig als zu viel sagte, ließ den Langen reden. Da erfuhr er denn zu seinem Troste, daß auch Michel der Riese mit dem launischen Geschlechte der Mägdlein üble Ersahrungen gemacht hatte.

"Größe wird heutzutage nicht mehr anerkannt!" klagte Michel trübsinnig. "Die eine, die ich von allen am besten leiden mochte, meinte schnupfich, sie wolle keinen Mann, der sie in die Sasche steden könne wie eine Schnupstabaksdose, und die zweite sagte, die Hälfte von mir sei ihr schon zu viel. Aun gehe ich zum König: das ist doch einer, der Größe zu schähen weiß! Die Prinzessin ist so gut wie mein; denn mich kann keiner. Bin ich dann des Königs Sidam, so kannst du uns mit deinen Sprüngen und Faren die Beit vertreiben. Willst du?"

Lütke dachte sich sein Teil, sagte aber, ihm wäre es schon recht und er wollte ihm schon was vormachen. Dann schlüpfte er unter des Riesen Rockschappen, wo es hübsch warm war; denn der Riese kampierte im Freien, weil alle Wirtshausbetten für ihn zu kurz waren.

Als die beiden Reisegefährten andern Tages bei Hose eintrasen, hatte sich der erste wilde Sturm bereits gelegt, und die Wettkämpse neigten ihrem Ende zu. Die wenigen des edlen Wassenhandwerks wirklich Rundigen, welche erschienen waren, hatten schon nach drei Tagen mit kurzem, höslichem Abschiede dem Tumulte achselzudend den Rüden gekehrt, ohne nur das Schwert zu lupsen. Ihnen solgten die Ehrlichen, nachdem sie sich die saubern Rumpane der Freier bei Lichte betrachtet, und die Harmlosen, nachdem man sie gründlich gerupst und gezaust hatte. Um längsten hatten die Dummen ausgehalten. Dummheit läßt sich nicht stören, nicht belehren und am allerwenigsten bekehren:

Dummheit und Diamant Balt jedem Angriff Stand.

Darum taugen auch beide zu nichts als zum Schmucke für Leute, welche solches Schmuckes bedürfen, wenn man auf sie sehen soll.

Was jett noch zuhanden war, das waren Leute von Profession, welche auf ihre großen Mäuler und kräftigen Fäuste reisten, Fechtbrüder und Klopfsechter, gewohnt, vor einer maulaufsperrenden Menge für klappernde Münze ihre Knochen zu Markte zu tragen. Nachts lärmten sie auf der Bierbant und brüsteten sich mit

ungetanen Taten, bei Tage gaben sie den Ton an, saßen hochnäsig zu Gerichte über jeden Hieb und Schuß, ob er auch nach Gesetz und Brauch sei, und ließen an keinem ein gutes Haar, der nicht zu ihrer sauberen Bruderschaft schwur. Sie selbst waren Meister in allerhand Finten und Mätchen, den Gegner zu übertölpeln und ihm das Bein unterzuschlagen.. Gegen alle Unzünstigen waren sie einig; jetzt aber, wo sie unter sich waren, ging es wild und gehässig her, und es war eine Lust zu schauen, welche Fechtkünste sie auswandten, um nach etwas auszusehen, ohne die eigene Haut in Gesahr zu bringen.

Die besten Aussichten vorerst aber hatte ein eitler, windiger Kerl, dem es mit den altbewährten und gepriesenen Kunststücken nicht hatte glücken wollen. Daher socht er allamodisch — was man heute etwa modern nennen würde. Seine Kunst war zwar noch viel nichtsnutziger; aber sie verblüffte dadurch, daß sie alle seither gültigen Regeln auf den Kopf stellte; und verblüffen hieß damals wie heute obsiegen.

So beschaffen war der Stand des überall ausposaunten Wettstreites. Gerade tummelten sich unter Lärmen und Geschrei auf übel zertretenem Rasen eine Reihe von Paaren, die gottserbärmlich auseinander losschlugen. Einige hinkten mit geschundenen Gliedern ab, andere wickelten Lappen um ihre blutenden Wunden. Eine Handvoll Bauern aus der Umgegend gaffte blöde über den Bretterzaun, im Hintergrunde auf einem Schaugerüst saß der Rönig mit seiner Tochter — der Rönig finster und gleichgültig, die Prinzessin bleich, abgespannt und trübe; denn sie war des Treibens satt die zum Etel und schauderte doch, wenn sie dachte, daß es so oder so einmal zu Ende gehen müsse.

Da rissen die Herolde das Tor auf, stießen in ihre Zinken, und herein spazierte das seltsamste Menschenpaar, das man je zusammen gesehen. Die Fechtenden vergaßen ihre Paraden und Ausfälle, starrten im ersten Augenblicke ganz entsetzt auf das fünf Ellen hohe Ungetüm und begannen dann angelegentlich untereinander zu tuscheln und zu flüstern. Das Paar nahte sich dem Throne.

"Ach, wie nüblich!" rief die Prinzessin (denn sie zierte sich ein bischen, wie alle kleinen Personen), als Lütke sie mit einem ausgesucht schönen Bückling begrüßte und dabei anmutig die Hand aufs Herz legte. Aber wie erschrak sie, als der Knirps, der noch einen Ropf kleiner war als sie selber, nunmehr alles Ernstes seine Absicht kundtat, für ihren Besit in die Schranken zu treten!

"Lütte!" sagte sie gnädig, "du gefällst mir, weil du tein solcher Schlagetot bist wie der andere: wozu willst du dein Leben wegwerfen? — Und ich, was sollte ich schließlich auch mit einem Manne, den ich jedesmal mit eigner Hand auf den Thron heben und bei dem ich aufpassen müßte, daß er mir nicht wieder herunterpurzelt? — Nimm Vernunft an, Lütte!"

Das war nun gar nicht nach Lüttes Meinung. Er berief sich auf das Königliche Ebitt und auf die Bibel, verwies auf die Geschichte von David und Goliath, wie bisher noch jeder kleine Gernegroß getan, und forderte sein Recht.

Das war ärgerlich. Und nun gar der Goliath, der ihr einen Kratfuß machte, daß die Rasenstüde hintenausstoben! Lieber Himmel! der tam ohne Büden nicht durchs Schloktor und setzte sie schon wegen der Bettwäsche in Verlegenheit!

So tam benn die ärgste Not zulett; aber es half tein Maulspiten. Unheil reitet schnell, die Reue hat lahme Beine und hintt hintennach.

Der nächste Morgen brachte eine Überraschung. Die Orommeten schmetterten, und die Herolde riesen die Paare auf; aber die Schranken blieben seer. Die Brüder von der Zunft, den Allamodischen eingeschlossen, hatten merkwürdigerweise alle mit einem Male einen dringenden "Auf" nach auswärts erhalten und hatten die angenehme Kühle der Nacht zur Abreise benutzt. Michel, der mit Lütte allein auf dem Plaze war, grinste über das ganze Gesicht und fragte den Kleinen gemütlich, ob er nicht hinter ihnen herlausen wollte, um sie zurüczuholen. Lütte aber sah sehr ernsthaft drein und sagte nur ruhig: "Was ich zu klein din, das bist du zu groß." — So begann denn das ungleiche Spiel.

Der Wettlauf war das erste. Eine kleine Wegstunde vom Schlosse entfernt lag ein prächtiger Garten des Königs, und es galt, wer dort zuerst eine blühende Rose bräche und zurückträchte. Nun führte aber der gerade Weg dahin durch einen dichten, ganz mit Unterholz durchwachsenen Wald und über steile, steinige Jalden. Michel nahm auf der ersten, freien Strecke sogleich die Führung und ließ den zu turz vorgeschuhten Lütte weit hinter sich. Als es aber in den Wald ging, wandelte sich das Bild. Während der Zwerg aalglatt und gewandt wie ein Wiesel durch das engste und verworrenste Sestrüpp schlüpfte, mußte Michel die böse Ersahrung machen, daß es ebenso gesehlt ist, sich im Laufen auf die längeren Beine als im Hören auf die längeren Ohren zu verlassen. Bei den Halden sollte es noch schlimmer tommen. Lütte hatte die Kunst, sich mit derart schwierigem und abschüssigem Selände abzusinden, daheim von einem Meister, einem alten, ersahrenen Ziegenbock gelernt, dem er seine Sprünge abzesehen, und nahm leicht jedes Hindernis — der Riese stolperte und siel, und es ist das Los alles Großen auf der Erde, daß es härter und schwerer fällt als das Kleine, das leichter und der Erde näher ist.

Das gab den Ausschlag. Michel schlug sich noch mit zähen Brombeerranten und halb gestürzten Baumstämmen herum und rannte sich alle Augenblicke elend sest, da legte Lütte bereits der Prinzessin mit anmutiger Verbeugung ein reizendes Rosentnöspchen in den Schoß, das sie alsbald an ihren Busen steckte. Als aber Michel am späten Nachmittage übel zerrissen und zerschlissen mit einem ganzen Rosenbusch unterm Arme keuchend anlangte, war der Platz leer die auf einige alte Besenweiber, die gerade aussegten. Die sagten ihm, die allerhöchsten Herrschaften seine seiner Stunde beim Mittagessen.

"Tut nichts!" tröstete sich Michel über seinen ersten Mißersolg, "wollen sehen, wer zuletzt lacht!" Um nächsten Tage trat er mit einer mächtigen Armbrust in die Schranken. "Beute zeig' ich, was ich kann," dachte er bei sich, "und ich stehe gut dafür, daß der König gewahr werden soll, was ich für ein Kerl bin!" Und als nun auch Lütke zur Stelle war mit seinem schmächtigen Bogen und den nadeldünnen Pfeilen, mit denen er daheim nach allerhand kleinem Getier geschossen, wie es auf dem Anger treucht und fleugt, legt der Lange an und schießt — bauz! — dem Könige geschickt den Reichsapfel aus der Hand.

"Das nenne ich aber grob!" rief der König und lief dem davonrollenden Reichsapfel nach, ohne den er nicht regieren konnte. Gleichzeitig aber kreischt die

Prinzessin grell auf und haut entsett mit beiden Händen um sich wegen einer riesigen Hornisse, die ihr in unehrerbietiger und offenbar seindseliger Weise um bochihr Näschen herumsurrt, und je heftiger die Prinzessin schlägt, je zudringlicher wird das garstige Vieh.

Da schwirrt's leise dicht an ihrer Nase vorbei, und im Umsehen haftet die Hornisse, von Lütkes Pfeil sestgenagelt, hinten an der Bretterwand wie ein aufgespiehter Falter und krümmt den Leib und löckt den gistgeschwollenen Stachel.

Die Prinzessin lachte vor Entzücken. "Lütke!" sagte sie und gab ihm gerührt ein gnädiges Patschhändchen, "du hast gesiegt. Der beste Schuß ist und bleibt der Schuß zur rechten Zeit; und ich würde dich auf der Stelle lieben, wenn du mir nicht zu diesem Behuse zu klein wärest."

Michel merkte zu spät, daß es übel angebracht ist, bei Hofe die Insignien der königlichen Gewalt zu Schießversuchen zu benutzen. Der König betrachtete grollend die häßliche Beule in seinem Reichsapfel; dann wandte er sich höhnisch an die Prinzessin. "Morgen also wird sich's weisen," lachte er ingrimmig, "ob du einen Zwerg oder einen fünf Ellen langen Bauernlümmel zum Manne kriegst. — Einen Prinzen hast du ja nicht gemocht!" —

Die Wahrheit zu sagen, war es um die Sefühle aller Beteiligten wunderlich genug bestellt. Reiner war so recht mit sich und der Welt zufrieden, selbst Lütte nicht, und jeder hatte in der nächstsfolgenden Nacht unruhige Träume, in denen er aus einer Verlegenheit in die andere geriet. Der König sah Michel auf dem Throne siten und sollte mit Lütten nach dem Reichsapsel um die Wette lausen — Nichel schlug sich die ganze Nacht mit dem Zwerge herum, der kleiner und kleiner ward und immer verschwand, wenn ihn Nichel zu treffen gedachte — Lütte mühte sich vergebens, auf einen himmelhohen Thronsessel emporzuklimmen und war wild auf die Prinzessin, die lachend dabeistand und ihm beständig mit der Hand hintenauf schlug. Nur die Prinzessin schlosse nicht und träumte nicht. Als aber im Schlosse alles still war, stand sie sachte auf, packte etwas weißes Unterzeug und ein Paar reine wollene Strümpse ins Schnupstuch, steckte die Taschen voll Oukaten und machte sich durch die Rüchentüre auf und davon.

Am andern Morgen standen sich Michel und Lütke gegenüber wie Dadel und Bulldogg, harrten der höchsten Herrschaften und maßen sich einstweilen mit giftigen Bliden — da stürzt der König aus dem Schlosse in Schlafrod, Pantoffeln und Nachtmütze und meldet, blaß vor Schreden, aus dem Kampfe könne nichts werden, die Prinzessin sei durchgegangen und über alle Berge.

Michel und Lütke sahen sich an und atmeten erleichtert auf. Lütke aber, als der Gewandtere, beeilte sich, dem Könige ob dieses schmerzlichen Familienereignisses sein aufrichtiges untertänigstes Bedauern geziemend auszudrücken.

"Meine Herren!" entgegnete der König gerührt, aber gefaßt, und nahm Zepter und Reichsapfel in die Jand, die eben ein Kammerdiener, vor Eile keuchend, ihm nachbrachte, "meine Herren! der Wettstreit ist erledigt, da nach Gottes unerforschlichem Ratschluß die Preisprinzessin ohne Unsern Willen in Abgang geraten ist. Es erübrigt Uns, allen Beteiligten für aufgewandte Mühe Unsern königlichen Dank auszusprechen. Ich danke Ihnen — — ich danke Ihnen nochmals!"

Er griff salutierend an die Schlafmütze, und der offizielle Teil der Feier war beendet.

Als nunmehr der König, um sich ein bischen was anzuziehen, nach dem Schlosse zurückging, tat er den beiden, die ihm ehrsurchtsvoll das Geleite gaben, seine weiteren Absichten kund. "Mein königliches Wort", sagte er, "ist verpfändet, und es betrübt mich tief, es nicht einlösen zu können. Aber euer Recht soll euch werden. Bieht hinaus in die Welt und sucht nach meiner Tochter; und wer sie sindet, der soll sie haben. — Mehr kann ich nicht tun!"

Am Schloßtor nahm er Abschied — die beiden waren allein. Aber anstatt nun schleunigst davonzulaufen und sich auf die Suche zu machen, blieben sie stehen und sahen sich mit ungewissen Bliden an.

"Michel!" sagte endlich Lutte mit edler und offener Berzlichkeit und streckte dem Langen die Jand hin, "ich lasse sier du bist der Größte!"

"Lütte!" sagte Michel und ergriff gerührt die Hand des Kleinen, "behalt du sie! Du bist der Richtige: mir ist sie zu klein!"

"Aber ich mag sie ja gar nicht!" rief trohig ber Zwerg.

"Und ich erst recht nicht!" brullte der Riese und zog vom Leder.

Und so wäre es wahrhaftig doch noch zu einem Preisfechten gekommen, weil keiner den Preis haben wollte, und die Welt hätte einen Wettstreit gesehen, wie er noch niemals dagewesen — hätte nicht Lütke als der Gescheitere nachgegeben.

"Was streiten wir uns?" rief er lachend. "Lassen wir sie laufen!"

So taten sie denn auch und blieben beieinander und wurden gute Gesellen, die noch manches seltsame Abenteuer gemeinschaftlich bestanden.

Von der Prinzessin hat man lange nichts mehr gehört. Viel später erst erfuhr man durch einen sahrenden Märchenerzähler, daß sie richtig den Prinzen von Schlaraffenland genommen hat. Den hatten die Schlaraffen zur Probe in die Welt geschickt, irgendeine große und merkwürdige Dummheit zu machen, weil er nach den bestehenden Satzungen anders nicht ihr König werden konnte. Bei der Selegenheit fand er die Prinzessin und ließ sich von ihr erzählen, daß sie davongelausen sei, weil sie sich vor Freiern nicht habe retten können. "Uha!" dachte er, "das ist die Rechte!" und nahm sie mit und machte sie zu seiner Frau, und soll hinterher noch oftmals gesagt haben, eine größere Dummheit hätte er nicht machen können.

Wer's Glud hat, führt die Braut heim.





# Noble Passion

Bon

## F. Freimund



e Jagd an sich mag man als ein notwendiges Übel in dieser "Rultur"welt oder in dem ganzen Weltgetriebe mit in den Rauf nehmen, gleichwie die Schlächterei, die, menschlich betrieben, so lange, als die Menscheit sich noch nicht zum Vegetarismus bekehrt hat, zu

Eine traurige Notwendigkeit, aber auch nicht mehr als dies! Sie zu einer vornehmen, ritterlichen Beschäftigung zu erheben, wird vor dem Richterstuhle der reinen Vernunft nimmermehr gelingen; allenfalls mag man sie ein "nobles Pläsier" oder eine "noble Passion" nennen, ein schillernder Ausdruck, über dessen Wert sich jeder schlüssig machen möge.

Das Urteil aber wird sofort zu einer Verurteilung, wenn es die Auswüchse ber Jagd betrifft; und diese sind an Zahl und Art fast zahlreicher und unerträglicher, als die weidmännisch betriebene Jagd. Sie laufen auf das Töten des Wildes als Sport hinaus. Hier der Sonntags- und Aasjäger, dort die Treibjagd, manchmal auch eine auf die Treiber; hier Stierheten, dort Fuchsheten, je nachdem es des Landes so der Brauch ist. Reines hat es nötig, aus dem eigenen Glashause in fremde mit Steinen zu werfen.

Auch im lieben Deutschland, im "Volke der Denker und Dichter", schleppen wir uns mit den Rudimenten einer sonst längst überwundenen Entwickelungsstufe noch herum. Und, schlimm genug, die oberen Zehntausend gehen nicht mit gutem Beispiele voran, hier nicht, wie auch nicht in manch anderer Beziehung.

Bu den Festlichkeiten der Höse gehört, außer den unerläßlichen "Festessen" und "Festreden" mit nachfolgender Ausstellung von weißem Menschenfleische im Theater, auch die Hossagd als ein "Requisit" der hösischen Schaustellung und der Ehrung eines Gastes.

Entweder werden die Tiere in Massen in einen Ressel getrieben und hier von der Rugel der Herren der Welt zur Strecke gebracht und die Strecke nachher mit Kenneraugen und Siegerstolz gemustert: ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen! Und, um das Maß voll zu machen, die Berichte verkunden nachher dem bewundernden Volke, wie viele "Kreaturen" wieder erlegt worden

seien; ja hier und da wird ein Denkmal errichtet, das auch der Nachwelt es noch verkünden soll: Hier hat Serenissimus N. N. die 50 000ste Kreatur erlegt! Gipfelpunkt des in Demut und Selbstentmannung ersterbenden Byzantinismus, des aktiven wie des passiven!

Oder es gilt eine "Parforcejagd". Behalten wir hier ruhig den fremden Ausdruck bei; die deutsche Sprache ist zu gut, um dafür mißbraucht zu werden.

Wie es da hergeht, darüber können wir hinweggehen; fort und fort bringen die Beitungen die Berichte — warum, warum eigentlich? —; und nicht nur um ihres sachlichen Inhaltes willen, auch wegen ihrer Sprache, besser ihres Jargons, wirken sie auf jeden natürlich und seiner empfindenden Menschen gleich einem seelischen Brechmittel.

Dem Eber, der parforcegehetzt wird, sind vorher die gefährlichen Hauer ausgebrochen worden; es soll ja nur ein nobler Sport, tein ritterlicher Rampf sein. Auch "Damen" sinden sich im "roten Felde" mit ein: "willst du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an". Und so geht das Woche für Woche, Jahr für Jahr; wie lange noch?

So lange noch, als das Volk es sich bieten läßt und nicht erzieherisch von unten nach oben wirkt. Und damit ist freilich ein Ansang gemacht worden. Aus der Nähe Berlins, aus dem Grunewalde mußten diese Jagden verlegt werden, weil der schaulustige gewöhnliche Sterbliche, der "Untertan", dem solche Helbentaten der Halbgötter nicht faßdar sind, sie nicht mehr bewunderte, sondern mehr und mehr die Wasse des Spottes brauchte und schlechte Wise riß.

Im übrigen, die Sache birgt eine ernstere Gefahr in sich: ein solches lustiges rotes Feld könnte, wie im alten Frankreich, doch sehr leicht, ganz naturgemäß, ein anderes "rotes Feld" herausbeschwören: Not um Not, Schuld und Sühne!

Es scheint, wir haben es mit einer nicht auszurottenden Krantheit zu tun, die alle den höheren Kreisen Angehörenden ansteckt. Der Serenissimus hier hetzt Hirsche, Eber und Füchse, jener hat den Vorsitz bei einem Stiergemetzel; Präsident a. D. Roosevelt schieft sich in Afrika satt, um des Vergnügens willen, nicht aus der harten Notwendigkeit eines Schlächters oder Jägers von Berus.

Es war so seit je. Man kennt jenes im Galgenhumor — und damals konnte dergleichen leicht an den Galgen bringen — abgefaßte Schreiben des Dichters Matthias Claudius über die Hetziagd:

"Schreiben eines parforcegejagten Birschen an ben Fürsten, ber ihn parforcegejagt hatte.

d. d. jenseits des Flusses.

Durchlauchtigster Fürst, Snädigster Fürst und Berr!

Ich habe heute die Gnade gehabt, von Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht parforcegejagt zu werden, bitte aber untertänigst, daß Sie gnädigst geruhen, mich künftig damit zu verschonen. Ew. Hochfürstliche Durchlaucht sollten nur einmal parforcegejagt sein, so würden Sie meine Bitte nicht unbillig finden. Ich liege hier und mag meinen Kopf nicht ausheben, und das Blut läuft mir aus Maul und Nüstern. Wie können Ihre Durchlaucht es doch übers Herz bringen, ein armes, unschuldiges Tier, das sich von Gras und Kräutern nährt, zu Tode zu jagen?

Lassen Sie mich lieber totschießen, so bin ich turz und gut davon. Noch einmal, es kann sein, daß Ew. Durchlaucht ein Vergnügen an dem Parforcejagen haben; wenn Sie aber wüßten, wie mir noch das Herz schlägt, Sie täten's gewiß nicht wieder, der ich die Ehre habe, zu sein mit Gut und Blut, dis in den Tod usw." (Matthias Claudius' sämtl. Werke, Teil 3, S. 93.)

Doch es hat auch immer rühmliche Ausnahmen gegeben. Friedrich der Große war auch darin groß, daß er klein in der Jagd war; er hat seiner Abneigung scharfen Ausdruck gegeben und ist, nur um seinem Bater, einem wilden Jäger wie nur einer, den Gefallen zu tun, mit auf die Jagd gegangen. Aber er trat dann hinter einen Baum und gab sich dem Genusse der Lesung eines Buches hin, um dann — der Schelm! — seinem Vater sein Mißgeschick zu klagen, daß er wieder nichts erlegt habe. Auf ihn paßte eben das Wort des griechischen Weisen: "Die Staaten werden am glücklichsten sein und am besten regiert werden, in denen Könige Philosophen und Philosophen Könige sind." Das aber ist freilich ein gar seltenes Göttergeschenk.



### Weihnachtslied des Türmers

Von

## Ernft Lothar

Sowermutig wächst Senügen Mir aus der Einsamteit. Bin ferne ihren Flügen Und künde doch die Zeit; Es gab des Turmes Schweigen Sich mir so ganz zu eigen, Von Lächeln fern und Leid.

Ein Baum ist angezündet, Vor seinen Zweigen mundet Der Wünsche großer Strom. Sie heben sich in muder Und milber Zeit wie Brüder Hoch auf zu meinem Dom.

Dies hat sich schön gewendet, Daß Ruhe rings verspendet, Ruhe umblüht den Turm. Hat jeder seine Kerze, Weiß jeder jeht sein Herze Bor Streit bewahrt und Sturm.

Die vielen Rerzen brennen, Die vielen Herzen nennen Den Namen nur des Herrn. Silbern auf stille Hügel Schweben ganz weiße Flügel. Silbern steht Stern um Stern.

Seht! Was ich will und ringe, Nun hat's die Nacht vollbracht: Daß euch ein Sinn umschlinge, Euch, die mein Turm bewacht. Die Slode hat geschlagen: Es will der Friede tagen. Ihr Männer, habet acht!





## Schiller, wie sie ihn sehen

1996 mir, wie du zu einem Großen und Eigenen stehst, und ich werde dir sagen, wer du bist. So begriffen, bietet es ungleich mehr als etwa nur literarhistorisches Interesse, was uns die verschiedenen politischen und sozialen Gruppen aus Anlaß seines 150. Geburtstages über Schiller zu sagen hatten. Man darf diese Selbstzeugnisse E. als kulturhistorische Aktenstüde werten.

#### Prophete rechts:

Schillers Person, führt A. Bartolomäus in der "Areuzzeitung" aus, "sein Leben, seine Werte sind schon zu seiner Zeit ein Segenstand der heftigsten Angriffe, der bittersten Verurteilung gewesen. Aber alle diese persönlichen, diese literarischen Feinde deckt jest der Staub der Vergessenheit und der großen Bibliotheten. Raum daß sie noch in den großen Literaturgeschichten erwähnt werden, und zwar zum Teil nur deshalb, zum Teil hauptsächlich deshalb, weil sie ihre philosophischen und literarischen Ansichten Schiller gegenüber geltend zu machen versucht haben. Schiller hat sie überlebt. Das Ansehen seiner Schöpfungen, vielleicht noch mehr das Ansehen seiner Persönlichteit, hat sie alle überlebt und wird sie ferner überleben. Er gehört zu den Männern, denen, um etwas Außerliches zu erwähnen, die meisten Venkmäler im Sebiete der zivilissierten Völter gesett worden sind.

Es war etwas in seinen Schriften, in seiner Erscheinung, was das Volt auss tiefste bewegte und zu immer neuen Versuchen begeisterte, seine Gestalt so aufzusassen, so umzuschaffen, daß es sich sagen tonnte: So ist er, so war er — so hätte er sein müssen, wenn er länger gelebt bätte.

Es war aber nicht nur der frühe Tod, das viel zu frühe Hinschelben, bei dem man nie müde wurde zu bedenken und zu erörtern, wie er sich wohl zum Sturze des Vaterlandes, zu bessen, zum Wiederaufstehen der alten Kraft verhalten hätte — ob er Napoleon wohl auch gehuldigt hätte, wie so viele andere. Auch nicht seine deutsche, männliche Anspruchslosigkeit in allen Erfordernissen des äußeren Vaseins, auch nicht die Schönheit seiner Sprache, die vielleicht am allermeisten die Pracht und den Glanz der deutschen Sprache zutage bringt.

Es waren Dinge, die jeder begreift, seine Wahrhaftigkeit, sein Gemüt eines wahren und großen Dichters, die unschuldvolle Absichtslosigkeit seiner Worte und Gedanken, die im großen und edlen Sinn kindliche Heiterkeit, die sich in seinem Leben wie in seinen Schriften offenbarte, und das erhabene und große Ziel seiner Handlungen, das eben da zutage kam, so daß man dabei an das erinnert wird, was Luther von der Poesse der Psalmen urteilt, und wozu Goethe fortgerissen wird, wenn er von ihm sagt:

— wie er mit Riesenschritte —
Das buntle Buch mit heiterm Ginne las, —
Und hinter ihm in wesenlosem Scheine
Lag, was uns alle banbiat, bas Gemeine,

Wahrlich eine herzbewegende Erscheinung, dieser Mann, geboren im unteren Mittelstande des Volkes, durch Charakter und wahrhaft edlen Sinn an der Seite seiner Fürsten! Eine Lebenslage, die er, naw genug, als sein gutes Recht in Anspruch nimmt —

Es foll ber Sanger mit bem Ronig geben: Sie beibe wohnen auf ber Menscheit Höhen!

Nicht minder wunderbar, wenn wir hören, daß Soldaten jener kriegumblitzen Jahre nach seinem Tode Schriften von ihm im Tornister mit sich herumtrugen, um sich daran zu erfreuen und aufrechtzuerhalten, oder daß die preußischen Jusaren, ergriffen von dem geschicklichen Augenblick, ihren Einritt in Moskau unter den Truppen des Weltbeherrschers nicht anders seiern mögen als mit Schillers Reiterlied —

Auf ber Degenspige bie Welt nun rubt -.

Goethe sagt von ihm, er habe nie einen wahrhaftigeren Menschen gekannt als Schiller; und Frau von Staöl: Sa conscience est sa muse — seine Kunst tommt aus der Tiefe seines Wesens. Was teine Tiefe hatte, vermochte ihn nicht dauernd zu beschäftigen . . .

Man hat seine Arbeit, dies darzustellen, dies zu erweisen, lange Jahre, entsprechend den damals die Zeit bewegenden Gedanken, misverstanden, und auf politische Gediete übertragen, was von dem Reich der Seele des einzelnen gemeint war. Das ist nun überwunden, und um so klarer strahlt nun die "ringende, kämpsende Schillerseele" als der Ausdruck dessen, was der deutschen Seele überhaupt das Höchte gilt: die Unabhängigkeit des Denkens und Empfindens, nicht um der Willkür, der Losgebundenheit willen, sondern um das bilden und nutzen zu können, was die Vorsehung in den einzelnen gelegt hat.

In dieser Welt- und Lebensanschauung ist sein künstlerisches Interesse für alles begründet, was eine Welt für sich bedeutet, für die Frauen, die Jugend, den Goldatenstand.

Er ist einer der Hauptschöpfer des Frauenideals, das so wesentlich dazu beitrug, die Stellung und das Ansehen des weiblichen Geschlechts zu heben. Er empfand wie tein anderer die Poesie und die ganze Tragit der Jugend, wenigstens der deutschen Jugend. Niemand hat wie er über das Kriegsleben, über die Personen der Heere, die Feldherren, die Offiziere, die Leute ein solches Licht der Varstellung ergossen, niemand wie er diesen Stand so hoch erhoben, seine Bedeutung im Geist, in der Geele, im Gemüt der Menscheit so tief erkannt und dargestellt, wie er.

Mit diesem Individualismus, mit dieser todesmutigen Sehnsucht nach Freiheit von dem "Gemeinen", dem Alltäglichen, wird er im Gedächtnis des Volles bleiben, solange es sich der Philister zu erwehren vermag, denen vor der eigenen Geschichte graut und denen jede Individualität Angst macht, die sich aus dem Hausen heraushebt.

Und solange man den Wert der einzelnen Menschenseele versteht und deren Bildung zu fördern bestrebt ist, wird man zu begreifen und zu nuten imstande sein, was seine Frau von ihm zu ihren Kindern gesagt hat, das Beste, was überhaupt von ihm gesagt ist: Lasset euch sein Beispiel lehren, was der Mensch aus sich zu machen vermag!

#### Prophete lints:

Das Bentralorgan der deutschen Sozialdemokratie, der "Vorwärts", hält es zunächst für nötig und nühlich, der "Bourgeoisie" — damit sie ja nicht übermütig wird! — ganz summarisch zu Gemüte zu führen, daß es Schillern beleidigen hiehe, wollte man seinen Namen in einem Atem mit dem heutigen deutschen Bürgertum nennen: diese "ideallose Kaste" (!) habe mit dem begeisterten Vorkämpfer idealer Zwede nichts mehr gemein. "Und schon die Wortführer

des Bürgertums der neuen Ara, die Schiller bei seinem hundertsten Geburtstag als den ihrigen in Anspruch nahmen, verunglimpften ben großen Soten, indem fie aus bem republikanischen Weltburger einen gemäßigt-liberalen Nationalvereinler machten. Das hindert aber nicht, daß Schiller allerdings ein burgerlicher Denter ju nennen ift: burgerlich wohlverftanden in bem umfassenben Sinne jener vorrevolutionaren Beit, als es noch burgerliche Abeale gab, als jum Bürgertum, jum britten Stand, alles zählte, was nicht zu ben privilegierten Stanben geborte, als ein vierter Stand sich taum erst vom britten loszulösen begann. Desbalb springt auch ber bürgerliche Grundzug von Schillers Denten nicht ohne weiteres ins Auge. Wenn man seine revolutionären Zugenddramen mit ihren fortgesetten Angriffen auf die damals bestebende Staats- und Gesellschaftsordnung liest, so liegt nicht ganz an der Oberfläche, daß auch bier die Gedankenrichtung im Wesen bürgerlich ist. Hier und da in seinen Schriften aber läßt Schiller ein Wort fallen, bas ben bürgerlichen Standpunkt geradezu hervorkehrt. So preist er in seiner genenfer Antrittsrede von 1789 als "Schöpfer unferer gangen Rultur' ben ,wohltätigen Mittelstand', in dem ein dauerhaftes Glud für die Menscheit beranreife. — In seiner Abhandlung über Bölterwanderung, Mittelalter und Kreuzzüge ist die Aufgabe, für die Freiheit zu kämpfen, das neue Europa zur Freiheit zu führen, dem "dritten Stande" zugewiefen.

Sonst wird man sich über Schillers Stellung in ben Rlassengegenfaten seiner Zeit am besten tlar, wenn man sein Berbaltnis zur Auftlarung ins Auge fast. Bei bem immer noch obwaltenden Vorurteil gegenüber der "Aufklärung", das bei diesem Worte ganz irrtumlich bloß an die philisterhaften Seichtbeuteleien von Nicolai und Genossen denkt, könnte es als Tempelschändung erscheinen, Schiller unter die "Auftlärer" zu rechnen. Aber tatsächlich ist dies durchaus berechtigt. Mehring in seiner Schillerbiographie hat es bereits ausgesprochen, daß Schiller im letten Grunde zu den bürgerlichen Aufklärern gehörte: ,in die Reihe der Diderot und Roufseau und Voltaire, der Lessing und Herder, die auf dem Gebiete der Afthetit, der Historie, der Philosophie, der Boesie nach vernichtenden Waffen gegen die feudale Weltanschauung suchtens. - Da erscheint der Aufklärer Schiller in sehr auter Gesellschaft, und man darf noch einen bochberühmten Namen nennen, der für Schiller bedeutungsvoll gewesen ist. Der Krititer der Bernunft nämlich, auf bessen Philosophie Schiller in seinem Mannesalter gefußt hat, Immanuel Rant, gehört auch zu den "Auftlärern"; seine Worte stellen die philosophische Krönung der Aufklärung dar. Rants Auffak von 1784: "Was ist Aufklärung?" beantwortet diese Frage dahin: Auftlärung sei geistige Mundigkeit und führe ben Wahlspruch: Babe ben Mut, bich beines eigenen Berftandes zu bedienen.' Rant stellt weiter die Frage: "Leben wir jett in einem aufgeklärten Beitalter?' und antwortet: "Nein, aber in einem Beitalter ber Aufklärung"; die Mehrbeit der Menschen ist noch nicht mündig; sie ist noch nicht fähig, in Religionsdingen die Leitung eines anderen zu entbehren, aber sie ist auf dem Wege bazu. Um den Weg beschreiten zu tonnen, bazu bedarf die Auftlärung der Freiheit, von der Bernunft in allen Studen öffentlichen Gebrauch zu machen. Meinungsfreiheit, damit Aufklärung in religiösen Fragen verbreitet werben tann, diesen Begriff ber Auftlärung im engeren Sinne bes Wortes führt Rant bier por. Daß auch bahinter ber Rlassengegensat zwischen Bürgertum und privilegierten Ständen stedt, spricht schon das Rommunistische Manifest mit den Worten aus: "Als die christlichen Abeen im 18. Jahrhundert ben Aufklärungsideen unterlagen, rang die feudale Gefellschaft ihren Cobestampf mit der damals revolutionären Bourgeoisie. Die Zbeen der Gewissens- und Religionsfreiheit sprachen nur die Berrschaft ber freien Konturrenz auf bem Gebiete bes Wissens aus.

Wie Rousseau nimmt auch Schiller einen Naturzustand an, in dem die Menschen noch nicht in Sesellschaft, sondern vereinzelt lebten. Der Mensch ist ihm nicht "von Natur ein Sesellschaftswesen", mit Aristoteles zu sprechen. So sinden wir in der "Slode" den "ungesell'gen Wilden". Auch die Zenenser Antrittsrede spricht vom "ungeselligen Höhlenbewohner" und erwähnt den Fortschritt des Menschen "von einer seindselligen Einsamteit zur Sesellschaft". Dieser Zustand roher Natur — das ertennt Schiller an — ist dei teinem Volke und Reitalter nach-

Schiller, wie fie ihn feben 385

duweisen, und er betont einmal nachdrucklich, daß dieser Naturzustand nur in der Idee existiere. Wie den übrigen tonsequenten Aufklärern erschien auch ihm die seudale Gliederung der Gesellschaft in Stände, erschienen ihm die ökonomischen Einschrankungen der Bewegungsfreiheit des einzelnen als Abweichungen vom Natürlichen, die verschwinden müssen, wenn das Individuum dur natürlichen Freiheit gelangen soll.

Schiller war — und das bezeichnet den bürgerlichen Charakter seiner Weltanschauung und der der übrigen Aufklärer am besten — durchaus Individualist, wie, von den "Räubern" angesangen, zahlreiche Stellen seiner Werte zeigen, so z. B. das Spigramm:

"Spret ihr immer bas Sanzel ich tann nur ein zelne achten: Immer im Ein zelnen nur hab' ich bas Sanze erblickt."

Das Ideal von Freiheit und Gleichheit, das Schiller vorschwebt, ist im letzten Grunde die damals im Entstehen begriffene bürgerliche Konturrenzgesellschaft, freilich von ihm nicht in ihrer hählichen Wirtlichteit vorausgeahnt, sondern als Bringerin der Möglichteit harmonischer Entwicklung für alle gedacht. Dies glaubten ja auch die Physiotraten, die Ötonomen des Aufstärungszeitalters, deren Grundanschauungen auch Schiller zweisellos geteilt hat: die freie Konturrenz ist für sie die natürliche Ordnung; mit ihr meinen sie volltommene Gerechtigteit, Freiheit und Sleichheit einzusühren und allen Klassen der Gesellschaft den höchsten Grad von Wohlhabenheit und Wohlbesinden zu sichern.

Der Gleichheitsbegriff, wie er bei Rousseau eine so große Rolle spielt, war auch Schiller nicht fremd. Er ist wie Rousseau ber Meinung, daß ursprünglich allgemeine Gleichheit berrichte, und daß der Ursprung der Ungleichheit erst von der Scheidung der Menschen in Aderbauer und Birten batiert. Er malt bann bie Auspitung ber Standesunterschiede burch Entstehung des Gegensates zwischen arm und reich aus: "Der Reiche wurde reicher durch des Armen Fleik; seinen Reichtum zu vermehren, vermehrte er also die Bahl seiner Anechte; viele also sab er um sich, die minder glücklich als er waren, viele bingen von ihm ab. Der Reiche füblte sich und wurde stolz. Er fing an, die Wertzeuge seines Glückes mit Wertzeugen seines Willens zu verwechseln. Die Arbeit vieler tam ihm, dem einzigen, zugut; also schlok er, diese vielen seien des einzigen wegen da — er batte nur einen kleinen Schritt zum Despoten. Sittenverderbnis wurde allgemein, das Recht des Stärteren tam auf, Macht berechtigte zur Unterdrüktung, und zum ersten Male zeigten sich Eprannen." — Schiller meint, daß der erste König ein Usurpator gewesen, den nicht ein freiwilliger, einstimmiger Ruf der Nation, sondern Gewalt und Glück und eine schlagfertige Miliz auf den Thron sekten. Man siebt, es ist Schillers eigene Meinung, wenn im "Fiesco" ber erste Fürst ein Mörder genannt wird, der den Burpur eingeführt habe, .um die Fleden seiner Sat in dieser Blutlache zu erstiden'.

Weit entfernt vom Glauben ans göttliche Recht der Monarchen, sieht Schiller mit Rousseau bloß den Gesellschaftsvertrag als Begründung rechtmäßiger Gewalt an: in der Zenaer Antrittsrede wie in den "Asthetischen Briefen" von 1793 ist von der Jerrschaft der Verträge, dem Stand der Verträge die Rede. Demgemäß ist Schiller auch mit den Franzosen, vor allem mit Rousseau, ein Anhänger der Lehre von der Voltssouveränität. In seinem Vortrag über Solon (1789) erklärte er es für einen wichtigen Schritt zur künstigen Freiheit von Athen, daß die ansänglich ledenslängliche Vauer des Archontenamts auf zehn Zahre beschränkt wurde. So trat das Volk öfter in den Genuß seiner Souveränität, und "dadurch blied ihm immer in frischem Gedächnis, was die Untertanen erblicher Monarchien zuletzt ganz vergessen, daß es selbst die Quelle der höchsten Gewalt, daß der Fürst nur das Seschöpf der Nation ist". Er blied also bei dem, was er schon als junger Mann in der "Shalia" als sein politisches Glaubensbekenntnis ausgesprochen hatte. "Das Grundprinzip, worauf alle Staaten beruhen müssen, ist, daß die Bürger sich selbst die Sesetz geben müssen, denen sie gehorchen sollen, und daß Gehorsam und Pslichterfüllung aus Einsicht und Liebe zu den selbstgegebenen Institutionen und nicht aus Der Türmer XII, 3

stlavischer Furcht vor Strafe ober aus blinder und schlaffer Ergebung in den Willen eines Oberen entspringt.

So war Schiller denn auch ein Anhänger des Rechts auf Revolution. In der Einleitung dum "Abfall der Niederlande" (1788) erklärte er den Sedanten für groß und beruhigend, daß gegen die troßigen Anmaßungen der Fürstengewalt endlich noch eine Hilfe vorhanden ist, daß ihre berechneten Plane an der menschlichen Freiheit zuschanden werden, daß ein herzhafter Widerstand auch den gestreckten Arm eines Despoten beugen, heldenmütige Beharrung seine schrecklichen Hilfsquellen endlich erschöpfen kann. Bei der Seschichte der niederländischen Revolution hat den Historiter Schiller dieser Sedante besonders lebhaft durchdrungen, und er will sie nun als Dentmal dürgerlicher Stärte vor der Welt ausstellen, als ein Beispiel, was Menschen wagen dürsen für die gute Sache und ausrichten mögen durch Vereinigung. Und er hatte die niederländische Voltserhedung ausdrücklich auch als Vorbild für Deutschland im Auge; denn in der Sinleitung standen weiter auch die Worte, die erst später weggelassen worden sind und sich in neueren Ausgaden nicht mehr sinden: "Die Krast, mit der das niederländische Volt handelte, ist unter uns nicht verschwunden; der glückliche Ersolg, der sein Wagestücktrönte, ist auch uns nicht versagt, wenn ähnliche Anlässe uns zu ähnlichen Taten rusen."

Schiller hat bis an sein Ende nicht, wie Reattionare gern unter Berufung auf die bekannten Verse in der "Glode" behaupten möchten, zu den grunbsählichen Gegnern jeder Revolution gehört. Die das behaupten wollen, werden durch die berühmten Berse im "Tell" Lügen gestraft, die dahin gehen, daß der Gedrücke, wenn er nirgende Recht finden kann und bie Last unerträglich wird, zu seinen ewigen unveräußerlichen Menschenrechten seine Buflucht nehmen und das Schwert ziehen darf als lettes Mittel, wenn tein anderes mehr verfangen will! Diese Stelle stammt aus dem Jahre 1804, ist also fünf Jahre später als die Berse in der "Glode' geschrieben . . . Und in ber "Glode' will ber Dichter kein allgemeines Urteil fällen, sondern er hat einen einzelnen Fall im Auge: die französische Revolution, der er allerdings vorurteilsvoll gegenüberstand und der er nicht gerecht zu werden vermocht hat. Bum Teil wird an dem ganz schiefen, durch die bistorischen Tatsachen als unhaltbar erwiesenen Urteil Schillers über die große französische Umwälzung die adlig-hösische Umgebung schuld gewesen sein, in die er seit seiner Berheiratung geriet, zum Teil aber auch ganz gewiß der Umstand, daß er sich die französischen Berhältnisse ebenso vorstellte wie die unentwickelteren deutschen. Bon biesen hat auch ein Mann wie Georg Forster, der mit seiner ganzen Berson für die französische Revolution eingetreten ist, geurteilt, daß Deutschland nicht für eine Revolution reif sei: "Unser robes, armes, ungebildetes Volt tann nur wuten, aber nicht fic tonstituieren. - So hat offenbar auch Schiller gedacht, aber nicht blok über Deutschland, sondern auch für das fortgeschrittenere Nachbarland. Er hat auch von Frankreich die — irrige — Meinung gehabt, daß die Revolutionierung dre Röpfe nicht weit genug gediehen sei, um eine wirkliche Umwälzung augulassen. Er sab in der Revolution einen bloken Aufstand, der nur gerstöre, aber nichts Neues von Dauer schaffe, geschweige das Schillersche Abeal eines Reichs der Vernunft verwirklicht. "Wahr ist es," so schreibt Schiller 1793 in den Schriften über die ästhetsiche Erziehung des Menschen, das Ansehen der Meinung ist gefallen, die Willtür ist entlarpt und, obgleich noch mit Macht bewaffnet, erschleicht sie boch keine Würde mehr, der Mensch ist aus seiner langen Inbolenz und Selbsttäuschung aufgewacht, und mit nachdrücklicher Stimmenmehrheit fordert er die Wiederherstellung in seine unverlierbaren Rechte. Aber er fordert sie nicht blok; jenseits und diesseits steht er auf, sich gewaltsam zu nehmen, was ihm nach seiner Meinung mit Unrecht verweigert wird. Das Gebäude des Naturstaats wankt, seine mürben Fundamente weichen, und eine physische Möglichteit scheint gegeben, das Gesek auf den Ehron zu stellen, ben Menschen endlich als Selbstawed zu ehren und wahre Freiheit zur Grundlage ber politischen Berbindung zu machen. Bergebliche Hoffnung! Die moralische Möglichkeit fehlt, und der freigebige Augenblid findet ein unempfängliches Geschlecht. — Ebe nicht die Masse der

Menschen bazu herangebildet ist, kann nach Schillers Meinung keine Volkserhebung ein ersprießliches Ergebnis haben; das Recht auf Revolution aber wird ausdrücklich vorbehalten. Erst müsse der Mensch nur vernünftig gemacht werden, und zwar mit Hilse des ästhetisch Schönnen: der Runst; durch die Schönheit führe der Weg zur Freiheit: zur Freiheit soll auch sein Sesang die Menscheit erziehen helsen, und er hofft, daß die Zeit kommen werde, wo die menschiche Natur entwickelt genug sein wird, um die politische Schöpfung der Vernunft zu verwirtlichen. Er hofft, daß ein späteres Geschlecht in seligem Müßiggang seiner moralischen Gesundheit wird warten und den freien Wuchs seiner Menscheit entwickeln können.

Die momentane Hoffnungslosigteit Schillers, wie sie auch an bekannten Gedichtstellen zutage tritt, ist nur die ideelle Widerspiegelung der damaligen Rückständigkeit der beutschen Berhältnisse. Deshalb hat er noch lange nicht den Idealen seiner Jugend den Laufpaß gegeben. Er blied vielmehr die zuletzt den freiheitlichen Bielen treu, die er als Auftlärer vertreten hatte, und er wollte auch weiter auf seine Art dem großen Werte der Auftlärung dienen. Er sand nur — wie der Marquis Posa — das Jahrhundert für sein Ideal nicht reif und getröstete sich der zuversichtlichen Hoffnung, fortzuleben als ein Bürger tommender Jahrhunderte."

An der Unterbaltungsbeilage des Blattes aber meint Ernst Kreowsti, daß Rudolf Gottschall "in gewiffem Sinne recht gehabt habe, wenn er in all den Festtaumel, in dem Schiller als Berold und Hort der Freiheit, als Liebling des deutschen Boltes usw. gepriesen wurde, seine Brandrede gegen die Abtehr von Schiller', gegen ,eine gewisse Berodung des inneren Lebens' fcleuberte, für welche die Schillerichen Ibeale nicht viel mehr find als die abgeblaften Capetenbilder eines Festsaales, der nur für besondere Feierlichkeiten geöffnet wird'. Schiller war bis bato nur ber Dichter für die "Gebildeten" gewesen. Aber wie sah es bei ihnen aus? Nicht um ein Saar besser als heute. "Es gibt große Rreise der Gebildeten, benen die Dichtung" — Goethe und Schiller eingeschlossen - ,ebenso fern liegt wie etwa bie Musit ber Spharen; für andere wieder ist sie eine Sache der Schulbildung und der Mode geworden — wo aber wird sie anertannt als eine Macht, welche bas Leben erfüllt und gestaltet? Für solche Mikstände macht Sottschall ben auf Gelberwerb gerichteten Sinn, die withaschenbe tritische Rüchternheit, bas selbstgefällige Spiel der Geister, die fich por jeder Groke geniert fühlen, die notdurftige Einschräntung der Empfindung auf den Hausbedarf verantwortlich. Und dann malt er sich aus, welcher Empfang bem Dichter, wenn er unter bie Festfeiernben trate, von ben Ratheberafthetitern wie ber Tagestritit, bem Theater wie ber Benfur bereitet werden wurde. Den Lyriter Schiller wurde man als ,Rhetoriter' ablehnen; bem Oramatiter Schiller wurden bie meisten Bühnen, poran die höfischen, auf benen er ohnedies auch noch bis in unsere Tage binein nicht viel mehr ist als ein "Madchen aus der Fremde", ihre Pforten verschließen.

Wie aber von der Schillerfeier als einem "Siegesfeste des Geistes", so war damals das eigentliche Volk mehrenteils auch vom tostspieligen Erwerb der Schillerschen Werke ausgeschlossen geblieben. Der Cottasche Verlag besaß das alleinige Monopol der buchhändlerischen Ausbeutung. Die ursprüngliche Schutzstift war auf Betreiben Cottas und der Schillerschen Erben durch einen auf alle vor dem 9. November 1837 verstorbenen Autoren ausgedehnten Bundesbeschluß die 1867 verlängert worden.

1859 lag also noch der Gedante an eine billige Voltsausgabe von Schillers Werken in weiter Ferne. Der Cottasche Verlag, der Millionen an Schiller verdient hatte, wollte nicht die geringsten Opfer für die Jundertjahrfeier bringen. Er lehnte es sogar ab, den Abdruck der teine 500 Verse starten "Slocke" in einer besonderen Schillersestausgabe freizugeden, in einem Augenblick, da ein überreich erhöhter Absat einzelner wie der Gesantwerte nicht bloß zu erwarten stand, sondern tatsächlich herbeigeführt wurde.... So sah es 1859 um die Schillerseier aust

Wie steht's nun beute?

Seit das moderne Drama alle Buhnen beherrschte, verschwand Schiller in der Rumpelkammer, um mit anderen Alassisiern dann wieder zum neuen Leben' erweckt zu werden. Gleichwohl wurde man in der Annahme sehr irren, daß dieser Umschwung auch einer Bekennerschaft zu Schillers Geist und Streben gleich zu erachten wäre. Mitnichten. Die Bourgevisie hat sich nur mehr und mehr vom Realismus abgewendet, weil er ihr die sozialen Wehen und Kämpse unserer Zeit wie in einem Spiegel vor Augen rückt.

Es ist wahr: heute werden unzählige Hetatomben an Schillerreden und Schillerartiteln, an Biertommersen und Apotheosen geopsert werden — aber alles wird nur wieder eine abgedroschene Phrase sein. Schiller wird jeht wieder für alle schonen Dinge, als da sind: Gott, König, Vaterland und Geldsackmoral herhalten müssen, ohne daß die Festredner sich die Frage vorlegten: wer denn eigentlich Schiller sei und in welcher Beziehung er zur Gegenwart stehe.

Wie stellte sich der Dichter zu Freiheit und Kultur im Staate? Wer repräsentiert darin die höchste Gewalt? Welches soll das Ziel des Staates sein? Was ist Vaterlandsliede? Geben wir Schiller selbst das Wort.

Freiheit und Kultur, so unzertrennlich beibe in ihrer höchsten Fülle miteinander vereinigt sind und nur durch diese Vereinigung zu ihrer höchsten Fülle gelangen, so schwer sind sie in ihrem Werden zu verbinden. Ruhe ist die Bedingung der Kultur, aber nichts ist der Freiheit gefährlicher als Ruhe. Alle verseinerten Nationen des Altertums haben die Blüte ihrer Kultur mit ihrer Freiheit ertauft, weil sie ihre Ruhe von der Unterdrückung erhielten. Und eben darum gereichte ihre Kultur ihnen zum Verderben, weil sie aus dem Verderben entstanden war. Sollte dem neuen Menschengeschlecht dieses Opser erspart werden, d. i. sollten Freiheit und Kultur sich bei ihm vereinigen, so müßte es seine Ruhe auf einem ganz anderen Wege als dem Despotismus empfangen. Kein anderer Weg war aber möglich als die Gesehe, und diese tann doch der freie Mensch nur sich selber geben.

"Was die Untertanen erblicher Monarchien zuletzt ganz vergessen," ist, "daß es (das Volt) selbst die Quelle der höchsten Gewalt, daß der Fürst nur das Geschöpf der Nation ist". "Der Staat selbst ist niemals Zwed, er ist nur wichtig als eine Bedingung, unter welcher der Zwed der Menscheit erfüllt werden tann, und dieser Zwed der Menscheit ist tein anderer als Ausbildung aller Kräfte des Menschen, Fortschreitung. Dindert eine Staatsversassung, daß alle Kräfte, die im Menschen liegen, sich entwideln; hindert sie die Fortschreitung des Geistes, so ist sie verwerslich und schädlich . . . Ihre Dauerhaftigkeit selbst gereicht ihr alsdann viel mehr zum Vorwurf als zum Ruhme — sie ist dann nur ein verlängertes Ubel; je länger sie Bestand bat, um so schädlicher ist sie."

An gleicher Stelle — in seiner Abhandlung über die Gesetzebung des Lykurgus und Solon in Sparta — spricht sich Schiller auch in nicht mitzuverstehender Weise über den Unwert einer von oben herab gezüchteten "Vaterlandsliebe" aus. "Eine einzige Tugend war es, die in Sparta mit Hintansehung aller anderen geübt wurde: Vaterlandsliebe. Diesem künstlichen Triebe wurden die natürlichsten, schönsten Gesühle der Menscheit zum Opfer gebracht. Auf Untosten aller sittlichen Sesühle wurde das politische Verdienst" — gemeint ist das militärische — "errungen und die Fähigkeit dazu ausgebildet . . . Eine zärtliche Mutter ist eine weit schönere Erscheinung in der moralischen Welt als ein herrisches Zwittergeschöpf, das die natürliche Empfindung verleugnet, um eine künstliche Psicht zu befriedigen" — womit Schillers oppositioneller Standpunkt gegen das rohe Kriegshandwert und gegen den Hurrapatriotismus in jedweder Form und Gattung besiegelt wird."

#### Das Welttind in ber Mitten

Man hat sich — von dieser Bevbachtung geht die "Frankfurter Zeitung" aus — im letten Menschenalter daran gewöhnt, fast nur die Kräfte zu beachten, die in dieser Zeit besonders hervorgetreten sind, die materiellen Kräfte: — "Aber sie sind bloß ein Seil dessen, was die Politik gestaltet. Denn auch dann, wenn nicht gerade eine große Zdee, wie etwa die Idee der nationalen Einigung, die Gemüter beherrscht, spielt doch bei aller Politik eine Menge von geinationalen Einigung, die Gemüter beherrscht, spielt doch bei aller Politik eine Menge von geinationalen Einigung, die Gemüter beherrscht, spielt doch bei aller Politik eine Menge von geinationalen Einigung, die Gemüter beherrscht, spielt dach der Politik eine Menge von geinationalen Einigung, die Gemüter beherrscht geschieden der Politik eine Menge von geinationalen Einigung.

stigen Elementen mit, die mit wirtschaftlichen Interessen nichts zu tun haben oder wenigstens nicht reftlos in ihnen aufgeben. Wenn z. B. ber Liberale mehr Freiheit verlangt, fo braucht das mit seinen materiellen Anteressen nicht ausammenaubängen, ja es kann ihnen geradeau widerstreiten; verlangt er es bennoch, so tann bas Motiv nur ein geistiges sein. Solche Motive fließen aus vielen Quellen. Sie tommen aus der Schule, aus der Erziehung, aus eigenem Nachbenten, aus dem, was man da und bort hort, was man lieft in Büchern und Zeitungen. Sic tommen auch vom Dichter! Bit es nur der rechte, bann tann er mit einem Werte, am leichtesten mit einem, das von der Bühne herob spricht, tausendmal mehr wirken als ein Politiker mit ber gescheitesten Rebe über bieselben Abeen, bie ber Dichter barftellt. Fürwahr, wenn es möglich wäre, in Magen und Gewichten auszubrüden, was einer seinem Bolte an politischer Energie gegeben bat — es wurde allen, die es noch nicht wissen, klarwerden, dak Kriedrich Schiller, bessen Geburtstag sich eben zum 150. Male jährt, eine politische Macht gewesen ift. Oder tonnte man das Experiment machen, die Geschichte seit Schiller ohne ihn und seinen Einfluß ablaufen zu laffen, — es wurde fich zeigen, daß die Bolitit, wie viel oder wie wenig man auch erreicht bat. kleiner ober wenn man will: noch kleiner, ärmer und armseliger gewefen ware. Denn nicht nur im Rabre 1859, wo feine postbume Wirtsankeit gang offenbar war, auch sonst konnte man merken, bag er, gewiß in wechselndem Grade, aber boch immer wieder der war, der mehr als andere die höchsten politischen Gedanten in die Gemüter gepflanat bat.

Richt immer ist das die eigentliche Absicht gewesen, die ihn bei seinem Schaffen geleitet bat. Politisch interessiert und gewillt, durch seine Werte politisch zu wirken, war er nur in seiner ersten Beriobe. Die Rauber! Es ist allgemein bekannt, aus welchem Milieu sie berporgingen. Die revolutionäre Stimmung, von ber auch bas beutsche Bürgertum erfakt war. und brüdende persönliche Erlebnisse hatten das Temperament und Talent Schillers zu dem Stude veranlakt, bas .in tyrannos' gerichtet war. Es war tein Theaterstud folechtbin, o nein, es war aus einem gorn bervorgegangen und sollte gorn erregen, politisch wirken. Fiesco, ein republikanisches Trauerspiel' — schon der Titel sagt die Absicht. Dann kam Rabale und, Liebe, bas man ein soziales Drama nennen tann. Was Schiller damit wollte, tann man bem Bortrage entnehmen, den er ungefähr zur selben Beit vor der turpfälzischen deutschen Gesellschaft hielt. Da sagte er: "Die Gerichtsbarteit der Bühne fängt an, wo das Gebiet der weltlichen Geseke sich endigt. Wenn die Gerechtigteit für Gold verblindet und im Golde der Laster schweigt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Ohnmacht spotten und Menschenfurcht den Arm der Obrigkeit bindet, übernimmt die Schaubühne Schwert und Wage und reikt die Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl . . . . Die Bühne sollte also, meinte er, nicht etwa bloß eine Stätte ber Runft fein, sondern ichon ihrer 3bee nach eine moralische Unftalt, die die Aufgabe hatte, Wege zu weisen. Wirken, praktisch und somit auch politisch wirken, das war der Grundgedanke biefer Auffassung. Aber babei blieb Schiller nicht lange. Schon als er ben Don Carlos schrieb, beffen Abfaffung fich über einen langeren Zeitraum erstredte, machte fich bei ihm die Neigung vom Banbeln zur Betrachtung geltend, die zu einer pollständigen Abtehr vom Politischen führte. Bestimmend war dafür zulekt die Enttäuschung darüber, daß die politische Regeneration, die er so nahe geglaubt hatte, nicht tam, wofür ihm insbesondere die Entwicklung der französischen Revolution ein Beweis war, die er mit Begeisterung begrüßt hatte, der er aber dann (1797) bas berühmte Disticon widmete: "Eine große Epoche hat bas Zahrhundert geboren, Aber ber große Moment findet ein kleines Geschlecht. In einem ber Briefe an ben Erbpringen von Schleswig-Holftein batte er icon porber geschrichen: "Ware ber außerordentliche Fall wirklich eingetreten, daß die politische Gesekgebung der Vernunft übertragen, der Mensch als Gelbstzwed respektiert und behandelt, das Gesek auf den Thron erhoben und wahre Freiheit zur Grundlage des Staatsgebäudes gemacht worden, so wollte ich auf ewig von den Musen Abschied nehmen und dem herrlichsten aller Runstwerte, der Monarchie der Vernunft, alle meine

389

Tätigkeit widmen. Aber dieses Faktum ist es eben, was ich zu bezweiseln wage. Dieser Sweifel, diese Sewishelt bat ibn von der Bolitik binweggeführt.

Blok politisch betrachtet, war das nicht eben das Richtige. Ein Politiker erwartet nicht, bak fich bie Berhältnisse so rasch von Grund aus andern wurden, und sieht er sich in einer Erwartung getäuscht, so wendet er sich nicht ab, sondern trägt sein Teil bazu bei, baft es wenigftens langfam anders werde. In der Cat gibt es vicle, die von dieser Wandlung Schillers mebr ober weniger beutlich im Cone bes Borwurfs reden. Er hatte boch so schon bamit begonnen, gegen die Eprannen mobil zu machen; wie ichabe, fo meint man, daß er dann aus der brudenben Wirklichteit ins Reich ber Abeen flob! Wenn Schiller langer gelebt batte, meinen bief? Leute, so hätte er doch diese Scheidung zwischen Kunst und Leben wieder aufgehoben, und wenn ihm gar das aukerordentliche Glud zuteil geworden wäre, nicht in der Weimarzeit zu leben, sonbern heute, wo sich auch in Deutschland ganze Massen in Bewegung befinden, batte er jene Scheidung wohl gar nicht vorgenommen. Über diese Konjekturen, was etwa wohl geschehen wäre, braucht man tein Wort zu verlieren. Aber schon jener Vorwurf, und sei er noch so leise angedeutet, verrät nicht nur ein Vertennen bes tunftlerischen Wesens, sondern auch der Bedeutung, die gerade die tatfächliche Entwicklung Schillers für seinen Einfluß auf das politische Denten und Empfinden gehabt bat. Als sich Schiller gewandelt hatte, da streifte er alles ab, was Tendenz war, und fortan wollte er nicht mehr selber sprechen, sondern die Personen, die er barftellte, sprechen laffen. Er fcrieb, als er am Wallenftein arbeitete, an Goethe: ,In Rudsicht auf den Geist, in welchem ich arbeite, werden Sie wahrscheinlich mit mir zufrieden sein. Es will mir ganz gut gelingen, meinen Stoff außer mir zu halten und nur den Gegenstand zu geben. Beinabe möchte ich sagen, das Sujet interessiert mich gar nicht, und ich habe nie eine solche Ralte für meinen Gegenstand mit einer solchen Warme für die Arbeit in mir vereinigt. Den Hauptcharatter sowie die meisten Nebencharattere trattiere ich wirklich bis jetzt mit der reinen Liebe des Künstlers ... Man sieht, Schiller wollte nicht mehr Politik dichten, sondern bichten, und dabei blieb er. Damit aber erst ist Schiller der große Rünstler geworden, als den wir ihn tennen. Denn die Boraussehung der echten Runft ist ja gerade diese "Interessellosigteit', von der Schiller sprach, diese Tendenzlosigkeit beim Formen des Stoffes, diese Freiheit pon jeder Nebenabsicht, die man merkt, und die verstimmt. Und damit erst, daß Schiller ein gang Groker wurde, waren die Werte möglich, die die Zeiten ohne Einbuge überdauert und die größte Wirtung ausgeübt haben — Wilhelm Tell, die Jungfrau von Orleans, Wallenstein: und Don Carlos lag icon auf biefer Linie. Daß sich Schiller biese Stoffe mablte, an benen bie Gedanten der Toleranz, der Gedantenfreiheit, der Glaubensfreiheit, der nationalen Ehre, ber Befreiung von Dyrannenmacht zum Ausbrud tamen, das lag an seiner edlen Natur. Daß aber seine Werte mit diesen Gebanten den Widerhall fanden und so wirtten, wie es geschehen ist, das lag daran, daß er ein echter Dichter geworden war. Aur dadurch, daß er unpolitisch geworben war, wurde es möglich, bag er ber Politit bie größten Dienste eines Dichters leiften tonnte. Das Interesse der Runst und das Interesse der Politik gingen bei Schillers Wandlung Band in Band, sie widersprachen sich nicht.

Zeber geht aus seiner Umgebung hervor, aber ber Starke meistert sie, und ber starke Dichter löst sich von ihr. Die Räuber waren ein Produkt von Zeit, Ort und Talent; man mag zu ihnen stehen, wie man will — ist es benkbar, daß sie heute geschrieben würden? Rabalen gibt es heute vielleicht mehr als je, Liebe gibt es wohl auch noch, aber für Rabale und Liebe sehlen schon die meisten Voraussehungen. Wird man Ihsens Nora, die auf viele wie eine Offenbarung gewirkt hat, in späten Jahren noch verstehen? Wir wollen den Frauen wünschen, daß es nicht der Fall sein werbe, und das kann leicht geschen, denn es ist eine Zeittendenz darin, und wenn die Voraussehung dafür wegfällt, muß das Stüd erscheinen, als ob es leer wäre. Schiller aber war nur im Anfang ein Kind seiner Zeit, dann wurde er zeitlos. Der Tell vermag heute ebenso zu wirken wie auf unsere Urgroßpäter, die Zungfrau und Wallenstein könnten

auch heute geschrieben werden, es sehlte uns nur der moderne Schiller, auf den man schon so lange wartet, und wann immer Posa vor König Philipp stehen wird, wird er die Zuhörer patten, denn das Verständnis für die Zdee der Freiheit verlieren auch die nicht und die am allerwenigsten, die sie schon haben. Literarische Schulen haben freilich Schiller immer noch einmal tot gesagt. Am übelsten ist wohl der Naturalismus mit ihm umgegangen, und zwar deshalb, weil Schiller ein Vichter in Moraltendenz gewesen sei; wie sinnlos war dieser Vorwurs! Aber das Volt und die Jugend, die von Schulstreitigkeiten nichts wissen, und die, die sich trop solcher Kenntnis die Undefangenheit bewahrt haben, sie wissen, daß Schiller lebt."

#### Der Philister

Erot allebem —: in einer Hinsicht, meint Erich Schlaitzer in ber "Welt am Montag", sei Schiller boch zu bedauern:

"Goethe hat wie im Leben, so auch im Tode und nach dem Tode mehr Glück gehabt. Es liegt eine gewisse Distanz zwischen ihm und dem großen Hausen des sogenannten gebildeten Bublitums. "Unser' Schiller, sagt der Philister, ohne auch nur die Schamlosigteit zu ahnen, deren er sich schuldig macht. "Unser Goethe' geht ihm nicht ganz so leicht vom Mund. Er traut der Sache einsach nicht. Es war da in erotischer Beziehung nicht alles in Ordnung. Das Gretchen ist ja so weit ganz gut. Hat ein altdeutsches Kostüm an und sieht riesig teusch aus. Es gibt aber doch allerlei Teuseleien und Liebeleien in dem Stück, und zum Schluß triegt die Jungser ja auch richtig ein Kind. Man weiß nicht recht, woran man mit Goethe ist. Aber Schiller! Aus den kann man sich verlassen! Das ist der Rechte! Nicht wahr, Herr Nachbar? Unser Schiller!

Goethe hat Glüd gehabt. Er hat zwar auch sein Teil. Er hat den süßen Gretchenkult der deutschen Jungfrau, er hat die Goethephilologen, er hat die hochnäsige Absprecherei der Fachleute' gegen seine Farbenlehre, er hat die Aussathemen aus Hermann und Dorothea, er hat den Berliner Goethebund, aber ganz glüdlich ist schließlich niemand, auch Goethe nicht. Schiller ist in einen entsetzlichen Schwarm hineingeraten, und wir halten es für teine ganz verlorene Arbeit, wenn wir ihn an diesem Tage der festlichen Erinnerung aus einer Gesellschaft befreien, die ihn herabzieht! Wenn dabei die Begeisterung des ordnungsliebenden Bürgers einigen Schaden nehmen sollte, würde uns das eine überaus willtommene Folge sein. Vielleicht ist die Anetdote betannt, nach der ein Dienstmäden Schiller für eine Sipssigur hielt, weil sie jeden Morgen eine Sipssigur abzustauben hatte, auf der dieser Name stand. Das Dienstmäden sehen steht in diesem Punkt durchaus auf derselben Hohe, auf der die Herrschaft auch zu stehen psiegt. Der Schiller des ordnungsliebenden Publitums ist von Sips. Es wäre ein Segen, wenn er endlich entzweigeschlagen werden tönnte.

Den Schiller aus Sips haben zum großen Teil die deutschen Schulen fabriziert. Die Schule sindet sich zu Schiller in einem doppelten und sehr verhängnisvollen Verhältnis. Die Rhetorik Schillers, der stolze Purpur seiner Sprache, der glühende Atem seiner Szenen — all das tommt der Jugend und damit der Schule entgegen. Aur daß es ihr immer um so mehr entgegenkommt, je blässer und abgeschwächter es ist. Der glühende Atem seiner Szenen, die heiße und starte Sinnlichkeit, die hier einherbraust, wäre vielleicht etwas für die Jugend, aber niemals ist es etwas für eine staatliche Schule. Infolgedessen such man den starten Atem Schillers, wo er ohne diese gefährliche Beigabe vorhanden ist, sucht die Erregung ohne den Nerv, sucht den berühmten Schillerschen "Schwung", wo er am äußerlichsten oder harmlosesten ist. Und dann macht man gar noch die Außerlichteit, im besonderen aber die Barmlosigkeit, zu einer Kardinaltugend des Idealisten Schiller. Dier ist bereits der Fälschungsprozeß in vollem Gang, und doch kommt noch ein neues Verhältnis hinzu, das ihn beschleunigen und die zur äußersten Konsequenz zu Ende bringen muß. Daß sozusagen die künstlerische Ausdrucksweise zwar der Zugend entgegenkommt, in ihren glutvollsten und bedeutendsten Stellen aber für die staat-

lice Schule nicht brauchbar ist, ist schlimm genug. Schlimmer aber ist, daß der Rern des Schillerschen Besens für jede staatliche Schule unerreichbar ist und im Unterricht entweder unterschlagen ober verzudert ober gefälscht werden muß. Unter biesen breien ist die Berzuderung die gefährlichste Methode, und gerade sie wird aus naheliegenden (und subiektiv respektablen) Grünben am häufigsten gewählt. Die staatliche Schule wird nie die verruchte Eprannei und den verdienstvollen Tyrannenmord, sondern immer den Parricida betonen. Glücklicherweise aber hat Schiller nicht neben jede Außerung seiner revolutionären Leidenschaft einen Parricida gestellt, und so bleibt nichts anderes übrig, als diese wesentlichsten Stellen fallen zu lassen ober fie fo lange zu ,erklären', bis nichts mehr von Schiller, aber alles vom Oberlehrer ftammt. So überraschend es Kingen mag: Goethe ist ber Schule immer noch leichter erreichbar als Schiller. Es fann ein beglüdenber Strabl von seiner Sonne durch die Schulfenster fallen, ohne dak man sein ganzes Wesen zu fälschen braucht. Schiller ist der Schule am ebesten da erreichbar, wo er sterblich und selbst schwächlich ist. Seine tünstlerische Seele, diese prasselnde Feuersbrunft in der beutschen Literatur, ist der Schule feind. Sie würde Rucht und Ordnung im Sinne würdiger Schulmonarden rettungslos verschlingen. Schiller in ber Schule ist immer noch am ebesten echt, wenn die Bennäler an perbotenen Aneipabenden ausammenkommen, um die Räuber au lesen und die bürgerliche Welt zu verachten. Offiziell ist Schiller in der Schule nicht zu gebrauchen. Er muß erst eine Sipsfigur werden, bepor er in der Aula des Symnasiums aufgestellt werden kann.

Und wie es dem Dichter in der Schule ergeht, so ergeht es ihm auch in dem Staat, von dem die Schule unterhalten wird. Es versteht sich deim Dichter der "Räuber" und "Rabale und Liebe" von selber, daß er in einem Semeinwesen keine Stätte haben kann, das noch unter seudaler Vormundschaft steht. Selbst aber in einem rein dürgerlichen Semeinwesen hat es mit der Schillerverehrung seinen Jaken. Man kann von Schiller sagen, daß er die brausende Jugend des deutschen Bürgertums darstellt. Er hat in "Rabale und Liebe" eine der frühesten und kühnsten bürgerlichen Schlachten geschlagen. Solange das Bürgertum noch Rampf und Opposition ist, wird es gern an die Schlachten seiner Jugend denken. Ze krastvoller es historisch die Opposition, sühren kann, um so krastvoller wird auch seine Schillerverehrung sein. Versandet die Opposition, so versandet auch die Auffassung, die ihre Träger von dem großen Sohne Württembergs haben. Wird aber das Bürgertum satt und zusrieden, meldet sich gar die nächste historische Schicht, dann beginnt unweigerlich die Schwärmeret sür den "Idealisten" Schiller und für die "heilige Ordnung" als die segensreiche Himmelstochter aus der "Slock". "Ideal" ist dann alles, was einen ruhigen Senuß der Renten sichert. Das andere ist "brutaler Realismus" oder "verwilberter Naturalismus" oder gar "kranthaste Verirrung".

Wie liegen nun im Hinblid auf diese Betrachtungen die Dinge in Deutschand? In Deutschand hat sich die dürgerliche Kraft nur unter sehr ungünstigen Bedingungen entwickln können. Das deutsche Bürgertum trägt heute noch die Fesseln des Feudalismus. Es erstirdt in Demut vor dem Reserveossigier und wagt gar in der Nähe eines Gardeossigiers kaum zu atmen. Damit aber nicht genug, wird es auch noch im Rücken von den organissierten Bataillonen der Arbeiter bedroht und auf diese Weise völlig in Schwäche und Bersahrenheit hineingetrieden. Das ist, vom dürgerlichen Standpunkt aus, ein doppeltes Slend, und so brauchen wir uns auch nicht über den sansten Heinschaft über den seinrich, über den elenden Popanz zu wundern, den man auch an diesem Sedenktage wieder an Stelle des historischen Schillers verehren wird. In bezug auf diesen Popanz mag auch das Wort vom "Moraltrompeter von Säckingen" seine Geltung haben. Wenn es auf den echten Schiller, auf den erschütternd genialen Dichter bezogen werden soll, so ist es von einer so bodenlosen Unwissendiet, daß es sast einer ruchlosen Verleumdung gleichtommt."

#### Der Berr Rachbar

Der ehemalige Direttor ber Schönen Kunste und jezige Atademiter Henri Rougon veröffentlicht im "Figaro" eine warme und verständnisvolle Würdigung Schillers. "Über die

Grenzen hinweg", meint er nach einem Auszug der "Frantf. 8tg.", "tonnen wir nur schwer ben Con ber Stimme vernehmen, ben Schiller hatte. Dagegen ift es uns möglich, ju ahnen, weshalb diese germanische Stimme in der beutschen Seele sich einzunisten und der Sang aller au werden wußte. . . . Ach babe die Abee von einem Schiller, ber ber Eroberer ber Bergen geworden ist, weil er in die germanische Welt einen wilden Freiheitsschrei hineinwarf. Nichts ist tiefer revolutionär als das Auskommen dieses Genies. Das ist Geschichte, nicht allein deutsche Seschichte, sondern menschliche Geschichte, die auch in der Abersetung verständlich ift." Das beweift ber frangofifche Literat an bem Leben Schillers, an feiner Jugenderifteng in ber Rarlsschule, um mit ben "Räubern" bas Sauptargument zu bieten: "Das war eine Resselerplosion. Wenn sich beute jemand baran waate, dieses Stud auf einem modernen Bariser Theater aufauführen, wenn besonders Schauspieler ben Con au finden vermöchten, der für diese heroische Emphase erforderlich ist, würde das ein toller Lacherfolg werden. Reder Sak würde eine barbarifche Beiterkeit entfesseln. Wir batten unrecht. Man spielt bei ben Deutschen immer noch "Die Räuber". Sie lachen nicht. Sie baben recht. Diese Schülertragodie ist ein Datum in ber Menschbeit. Sie war ein Herzensbedürfnis. Als sie am 13. Zanuar 1782 in Mannheim aufgeführt wurde, machte sie aus dem armen Kleinen Chirurgen, der gang binten in einer Loge verstedt faß, den Volmetsch eines Voltes. Die Rarlsschule hatte diese von ihren Reglements nicht vorgesehene Ungeheuerlichteit zustande gebracht: die Lnrit der Freiheit. entfaltet sich in ben "Räubern" eine überwältigende Romit, aber diese Lächerlichteit ist verebrungswürdig, wie Grokmutterdens Rod. Der eble Geist Schillers tundigt sich ichen ganz in diesem rauchigen Lichte an. Wie batte benn dieser unter Schlok und Riegel gehaltene Medizinstudent die psychologische Wahrheit lernen können? Das hat er ja auch selbst erklärt. Der naive Schwabe gestaltete fich in aller Unschuld zu einem Räuber, um das Recht zu haben, zu benten und Dichter zu sein. Er schuf in seinem wehleidigen Deutschland eine Schule des intellektuellen Räubertums. Rarl Moor, der großmutige Dieb, der Uhne ebler Hernanis, aller Sohne der Nacht, der Vater des Romantismus, rif alle mit sich fort ... Diese Stunde intellettueller Rindheit, diese schöne Rrisis seiner Zugend, will Deutschland zärtlich seiern. Es liebt und achtet in Schiller ben erften Weder feiner Energie."



# Nationalökonomische Tendenzprofessuren

it einem Menschenalter sühlt sich das beutsche Unternehmertum von der nationalötonomischen Wissenschaft vertannt, misverstanden und benachteiligt. Ungefähr
so lange, als der "Verein für Sozialpolitit" besteht und die ehedem im "Kongreß
deutscher Volkswirte" tristallisierten Auffassungen aus der öffentlichen Meinung und nahezu
auch aus der Ideenwelt der Deutschen verdrängt hat. Bis dahin hatten uns die Fieder der
Industrieverehrung geschüttelt. Wir staunten über die neuen Wirtschaftssormen, die die ersten
Soldströme in die spiesbürgerliche und winklige deutsche Welt gelentt hatten, und auch die in
jenen Jahren über nationalötonomische Dinge schrieden, tamen zumeist aus der freudigen
Bewunderung nicht heraus. Die "liberale Utopie", wie Sombart sie einmal genannt hat,
beherrschte unbestritten die Semüter. Dann erstand der Verein für Sozialpolitit und lehrte
uns die Kehrseite der neuen Entwicklung erkennen. Aun vernahmen wir auch die Schmerzensschreie der von der neuen Freiheit Verwundeten, die zu plöslich, vor allem zu schmaltenlos
die alte wirtschaftliche Sebundenheit abgelöst hatte. Früher (der jugendliche Schmoller hat
1872 in der Sisenacher Sründungsversammlung dafür die vorbildliche Formulierung gefunden)
hatten wir bei allen Fortschritten der Unternehmung immer nur gefragt: Wird im Augenblick

badurch die Broduktion gesteigert? Zett begannen wir daneben zu forschen: Welche Wirtung wird das auf die Menschen haben? "Gibt diese neue Organisation den genügenden Anhalt aur Erzeugung der moralischen Faktoren, ohne welche die Gesellschaft nicht bestehen kann?" Und als so von den Männern vom "Berein für Gozialpolitit" unser Röhlerglaube an den "ordre naturol" erschüttert worden war, an die natürliche Harmonie der Anteressen, die, wenn man fie nur völlig unbeschräntt walten lasse, schon von selbst alle Dinge ins Gleichgewicht ruden wurde; als wir einzuseben anfingen, daß die formale Rechtsgleichbeit noch lange nicht die tatsächliche bedeute und der angeblich freie Arbeitsvertrag bei den dermaligen Buständen in Wahrheit ein Mythos sei, hoben wir an, von dem gar zu hastig aufgerichteten Freiheitsturm langsam, aber beharrlich ein Steinchen nach dem andern zu lösen. Begann — erst unter starken und vernehmlichen Protesten, dann von immer einmutigerer, freudigerer Bustimmung ber Nation getragen — jene über balb zwei Zahrzehnte ausgedehnte legislatorische Arbeit, die wir unter dem Sammelnamen der sozialpolitischen Gesekgebung zusammenzufassen uns gewöhnt baben. Es war vielleicht die erstaunlichste Revolutionierung der Geister, die in so kurzer Frist ein Bolt durchgemacht hat. Aur ein Seil unserer Unternehmerschaft stand babei abseits; lebte sich vielleicht von Zahr zu Zahr mehr und mehr in Groll und Erbitterung hinein. Der Unternehmer fah, was wir anderen zumeist nicht sehen, ben Arbeiter auch am Werttag. Sah ben Bak, den Neid und den Trok und all die kleinlichen Fehler und Schwächen, die ungepflegte Menschen (mitunter leider auch die kultivierten) nun einmal haben. Und da auf der anderen Seite die wundersamen Folgen ausblieben, die wohlmeinende Utopisten, bier und da selbst Staatsmänner von beute zu morgen fich von der Versicherungs- und Schukgesekgebung versprocen hatten; da tein Verföhnungsrausch die gewerbliche Fehde ablöste, die Gewerkschaftsbewegung vielmehr erstartte und auch in Schichten übergriff, die dem Klassenempfinden sonst fernstanden, erschien diesen Arbeitgebern alles, was wir so, dem sozialen Frieden zu dienen, aufgebaut hatten, als ein törichter, von weltfremben Theoretitern ausgesonnener Sput. Rann sein, daß gelegentlich auch von frohem Übereifer zu viel gefordert ward. Daß der eine oder andere in verständlicher und natürlicher Reaktion gegen die frühere Verhätschelung der Leistung bes Unternehmers nicht ganz gerecht wurde. Die Regel war es nicht. Und auch unsere sozialpolitische Brazis war nicht so ausschweifend, dak die Andustrie unter ihr wirklich gelitten bätte: sonst wäre der beispiellose Ausschwung Deutschlands in Handel und Wandel, der gerade diese Zahre fortschreitender Schukgesekgebung erfüllte, nicht möglich geworden. Andes das Unternehmertum — und das ist im Grunde menschlich und also wobl zu versteben — war in diesen Dingen Bartei. Das bikchen petuniärer Belastung, das die Gozialpolitit mit sich führte, hätte es schon auf sich genommen. Berbricklicher schien ihm, daß gleichzeitig allerlei Regulative und Aufsichtsorgane in die Fabrik rückten; daß die Ordnung des Betriebes, den man ehedem selbstherrlich hatte leiten durfen, nun bis zu einem gewissen Grade ein Teil des öffentlichen Rechts geworden war. Un diesen Verbrießlichkeiten aber gab man dem Verein für Sozialpolitik ober den wissenschaftlichen Nationalokonomen (in Laienkreisen pflegte man beides gleichzusegen) die Schuld. Die hatten die Revolutionierung der Geister heraufgeführt, hatten die öffentliche Meinung, die Regierung, die Parlamente so lange bearbeitet, die die deutschen Bastiatschüler um jeden Kredit getommen waren. Sie trattierten — so behauptete man turkweg — Volkswirtschaftslehre nur noch vom Standpunkt des Lohnarbeiters und in weinerlicher Sentimentalität unter dem Gesichtswinkel des wimmelnden Hausens. Die heranwachsende Generation aber lehrten sie das Unternehmertum verkennen und mikachten. Es waren tatträftige und potente Leute, die so empfanden. Männer, die auf ein erfolgreiches, schaffensfreudiges Leben zurücklicken und zu beobachten gewohnt waren, wie man ihrer wirtschaftlicen und gesellschaftlichen Macht sich beugte. Rein Wunder, daß in ihnen der Wunsch aufstieg, den "Rathedersozialisten", wie sie vorschnell generalisierend die in vielerlei Richtungen gespaltenen Bertreter ber akademischen Nationalokonomie nannten, ein Baroli zu bieten;

Deutschlands hohe Schulen mit Professoren zu bevöltern, die willens wären, die volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erscheinungen ausschließlich vom Standort des Unternehmers zu betrachten. Aus derlei Wünschen und an sich nicht ganz unrichtigen Schätzungen der vorhandenen Machtsattoren erwuchsen vor zehn oder zwölf Jahren den preußischen Universitäten ein paar Strasprosesssuren. Indes hielten die nicht, was man sich von ihnen versprochen hatte, und so schaute man in unverminderter Sehnsucht nach einem Retter aus der kathedersozialistischen Not aus.

Da bot sich zu solchem Ende — zum erstenmal, glaub' ich, vor vier oder fünf Aabren — Herr Brofessor Richard Ebrenberg in Rostod an. Der befand sich nach seiner Ansicht in der nämlichen Lage wie die Unternehmerschaft. Quch er ein von den Kathedersozialisten Gemißbandelter und dauernd Berkannter. Er batte eine Methode gefunden, die — so ward zu versichern er nicht mude — uns ganz neue Ginsichten eröffnen wurde. Aber ber im "Berein für Sozialpolitit" zusammengeschlossene Professorenring ließ ihn nicht hochtommen. So sei ibm nichts anderes übriggeblieben, als dem Beispiel des bimmlischen Gastgebers zu folgen und gleichfalls die Rruppel und Labmen — in unserem Exempel: die nationalötonomische Laienwelt — jum Mable zu laben. Bier ist nicht die Stätte, auf die Details des wissenschaftlicen Methodenstreits näher einzugeben. Unter den vollswirtschaftlich Gebildeten und nationalötorromisch Arbeitenden berrschte die Überzeugung sund zwar schlossen sich ihr auch Männer an. Die wissenschaftlich und politisch dem Rostoder Gelebrten nabesteben), daß Brofessor Richard Ehrenberg uns teine neue Methode gebracht hat; daß die isolierte Betrachtung der einzelnen Wirtschaftsporgänge, die er in seinem Seminar ober Anstitut lehrt, auch schon von andern gelehrt und geübt worden sei. Aber die Methode war in diesem Zusammenhang ja auch ganz nebenfächlich. Denn nicht um ihretwillen - Professor Ehrenberg, ber ein kluger Mann und zuweilen auch ein feiner Stillst ift, wird sich in ruhigen, leibenschaftslosen Stunden darüber selbst nicht täuschen — boben die Unternehmer ihn auf ihren Schild und sorgten sich um einen besseren und einflukreicheren Lebrstubl für ibn. Sondern weil er ibnen die Befreiung von der kathebersozialistischen Best verbieß. Einer von den Männern, die seine Berufung nach Leipzig betrieben, hat sich barüber gang freimütig in aller Öffentlichteit ausgesprochen: man erhoffte von Brofessor Chrenberg und seinem Semingr Monographien, in benen nachgewiesen würde, wie oft auch in unserer Epoche der Rapitalassoziationen aroke Unternehmungen aus kleinen Anfängen hervorgingen; wie selbst heute noch kleinen Handwerksmeistern und Arbeitern bei Fleiß und Tuchtigteit ber Aufstieg in die Berrensphare ber Industrie möglich fei. Professor Ehrenberg und seine Schule sollten also sozusagen nationalökonomische Erbauungeschriften liefern, wofür dann, weil eine gand die andere wäscht, aus den Kreisen von Hochfinanz und Großindustrie sein Anstitut einen jährlichen Buschuß erhalten sollte: das war die Tendenzprofeffur in aller Form, der Lebrstuhl mit vorgeschriebener Lehrmeinung, und die Leipziger Universität hatte recht, wenn sie sich dieses Bersuchs entrustet erwehrte. Ware eine solche Professur in deutschen Landen Wirklichkeit geworden, es wäre, ob auch vielleicht unbewußt, ein Vorstoß gegen die wissenschaftliche Integrität gewesen. Denn die Nationalökonomie ist eine junge, noch unfertige und immer noch tastende und suchende Wissenschaft. Und eine politische dazu, bei der — sie mag sich noch so abstrakt und beduktiv gebärden — die persönlichen Auffassungen des Vortragenden über Wirtschaft, Staat und Gesellschaft sich schlechterdings nicht ganz unterdrücken lassen. Dergleichen Disziplinen aber vertragen die munifizenten Spenden mehr oder weniger selbstlofer Freunde der Wissenschaft nicht. Sonft tamen wir noch babin, daß die unterschiedlichen Interessenverbande sich atademische Generalsetretare aushielten und die Agitation in den Hörsaal verpflanzten.

Indes ist der Ansturm ja nun für diesmal abgeschlagen und wird voraussichtlich so bald sich nicht wiederholen. Die Deutschen von heute haben im allgemeinen ja ein mattes, allzu korrektes Berz. Aber wo an Bildungsfragen gerührt wird, besinnen sie sich doch noch auf den

Born ber freien Rede. Die Unternehmerschaft, soweit sie sich benachteiligt glaubt und den nationalötonomischen "Ausgleichsprofessor" berbeisehnt, bat also Muße, sich ben Rasus in aller Rube zu überlegen. Bielleicht auch noch einmal gründlich nachzuprüfen, ob die heutige zünftige Wissenschaft benn wirklich in sentimentaler Überschätzung bes Lohnarbeiters ungerecht gegenüber dem Unternehmer wird. Ich möchte ihr zu diesem Ende zwei Schriften von Gustav v. Schmoller empfehlen, der in diesen Rreisen ja als der eigentliche Bater des bosen Rathedersozialismus gilt: "Die geschichtliche Entwicklung ber Unternehmung" und "Wesen und Verfassung ber großen Unternehmungen". Daneben auch noch allerhand Stellen in den zwei Banden seines Grundrisses. An einer nennt er die Unternehmer "eine Klasse ausgesuchter Menschen", die das Werk "jahrhundertelanger geistiger und moralischer Erziehung, geschichtlicher Entwickung und sozialer Auslese sei". Und resumiert sich nach einem kurzen historischen Erturs: "Trokdem wird man behaupten konnen, die Unternehmer seien als Rlasse die wirtschaftlich Kähigsten geblieben, seien auch beute gegenüber den Berkäufern der Produktionsmittel wie gegenüber bem Konsumenten boch im ganzen die Überlegenen. Und das sei nicht sowohl die Folge ihres Besikes, als Folge ihrer Stellung in der Anitiative, ihrer geschäftlichen Fähigteiten und ihres Zusammenhanges mit den leitenden Kredit- und Berkehrsinstituten."

Rann man gegenüber solchen Zeugnissen im Ernst noch sagen, der Rathedersozialismus würde der Stellung des Unternehmers im Erwerbsleben nicht gerecht?

Dr. Richard Bahr



# Eine Ratastrophe auf dem Mars?

ach einem Bericht des "Journal of the British Astronomer Association" sind kurzz lich auf bem Planeten Mars ganz außerordentlich wichtige Beobachtungen gemacht worden. Während des Septembers war der Planet näher als zu irgendeiner Beit seit dem Zahre 1892 und außerdem in einer für Beobachtungen sehr günstigen Stellung. Die Naturerscheinungen, die man während dieser Zeit beobachtete, waren nach dem porliegenden Bericht ohne Barallele in der Vergangenheit. Der Anblid der Oberfläche des Planeten ist an verschiedenen Orten vollständig verändert. Ungeheure Oberslächen des Mars sind jeht wie mit einem gelben Schleier bedeckt, der die scharfen Konturen verwischt hat. Diese neu beobachteten Beränderungen sind besonders interessant im Hindlid auf die Theorie des Professors Lowell, der bekanntlich behauptet, daß der Mars von lebenden Wesen bewohnt ist. Nach seiner Ansicht sind die Ranäle des Mars Riesenwerte einer Rasse, die am Aussterben ist, ba fie auf bem oben Planeten langfam verhungern muß. Diese Kanale sollen dazu bienen, das Schmelzwasser von den Schneckappen der Pole in die Wüsten in der Nähe des Aquators zu leiten, damit Lebensmittel angebaut werden konnen. Diese Theorie ist in der letten Beit durch die Entdedung von Wasserstoff und Wasserdämpfen auf dem Planeten unterstützt worden, wodurch bewiesen wurde, daß die Grundbedingungen für lebende Wesen gegeben sind. Wenn aber jett die scharfen Grenzlinien verschwunden sind, und wenn ein gelber Schleier weite Gebiete des Mars bedeck, so muß sich eine Katastrophe von riesenhaftem Umfang ereignet haben, eine Umwälzung, gegen die die heftigsten Erdbeben, die unsre Erde beimgesucht baben. nur ein Kinderspiel gewesen sein tonnen. Welcher Art diese Umwälzungen gewesen sein mogen, darüber kann man natürlich nur Bermutungen begen. Es gewinnt jekt auch an Bedeutung, daß in der letten Beit verschiedene andere interessante Erscheinungen beobachtet worden sind. Im August bemertte man in der Eistappe des Südpols große Risse. Man sab, daß ein duntler Streifen darüber hinlief. Bur gleichen Zeit löste sich ein leuchtender Fleck vom Pol und bebedte eine der dunklen Stellen des Planeten, so daß diese teilweise dem Blid entzogen wurde.

Märtyrerinnen 397

Es ist nicht unmöglich, daß die elektrischen Strömungen der Sonne, die vor turzem den magnetischen Sturm auf der Erde verursachten und die wohl auch die Schuld an dem schlechten Wetter tragen, einen viel schrecklicheren Einstluß auf den Mars gehabt haben. Sie mögen dort Kräfte entsesselt haben, die für immer dem Kampf ums Dasein der Marsbewohner ein Ende gemacht haben. Um aber zu einem endgültigen Resultat über das, was sich auf dem Mars ereignet dat, zu gelangen, müssen erst die weiteren Untersuchungen abgewartet werden.



## Märthrerinnen?

ind sie das wirklich, die Modenärrchen, die sich jedem noch so blödsinnigen und lächerlichen Gebot ihrer Schneiberin unterwerfen? Rach dem "Stoffeufzer einer 🕉 Frau", den Frau H. Gisbert in der "Frantf. 8tg." von sich gibt, könnten einem die ungludlichen "Opfer", die "Martyrerinnen" ber Mode wirklich bas Berg durch Mitleid gerreißen: "Sie dulden schweigend, aber ich kann die Unbill, die uns angetan wird, nicht mehr länger mit anseben. Wieder sind Prapierungen, Schurzenüberwurfe und Paniers modern; aber man muß ihnen ansehen, daß nichts, gar nichts darunter ist als die aalglatte Form eines Fischleibs. Die üblichen Korsette genügen nicht mehr, die Schraube muß sester angezogen werden. Wobin soll das führen? Ein ausgebildeter weiblicher Mensch ist doch tein Rollschinken, den man willturlich in eine beliebige Form schnüren tann, tein Regenwurm ober sonst ein quabbeliges Amphibium, sondern besteht aus Fleisch und Blut und einer leider! sehr widerstandsfähigen Anochenmasse. Ich atme freier auf, wenn ich die Galerien ober Museen betrete. Untite und moberne Frauengestalten, Gottinnen und Sterbliche lächeln uns von ihren Godeln an, unbekümmert um die Gesetze der Frau Mode (die vielleicht von einer hüftenlosen Hetäre geschaffen worden sind), gegürtet mit der natürlichen Rörperschönheit des natürlichen Weibes. Ach, daß ein Bildhauer eine moderne Schönheit schife und zwischen den Zbealgestalten aufstellte, damit unsere Frauen das 8 errbild sähen, das sie andeten und nachahmen, das flache, schmalhüftige Bild unserer modernen Frauen, die mit den eng gebundenen Aleiderröden kaum zu gehen, mit den ins Gesicht gedrückten Hüten kaum zu sehen vermögen. Alle Zeiten und Bölter haben ihre merklich variierenden Schönheitsideale. Die Wilden färben sich die Räbne, zieben sich Ringe durch die Nase, tätowieren sich die Haut. Aber tein wilder Stamm tut seinem Körper so wie wir Gewalt an. Das blieb den Kulturvölkern vorbehalten! Das Schlimmste dabei ist — das Auge gewöhnt sich daran. Man ist schon beinahe geneigt, diese überschlante Linie, die bei photographischen Aufnahmen durch Retuschen an der Gestalt hervorgebracht wurde, für das Natürliche zu halten. Nur wer es am eigenen Leibe empfinden muß.. Und boch sieht man die hypermodernen Gestalten lächelnd einhergehen und in Theatern und Cafés siken! O, sie sind Meisterinnen ber Selbstbeberrichung, unsere Frauen! Sie sind Martyrerinnen wie jene Frauen der Schreckenszeit, die lächelnd bas Schafott bestiegen, sie wurden sich auch lächelnden Mundes die fatale Sufte fortoperieren lassen, wenn die tyrannische Berrscherin Mode das verlangte!"

Ja, wie halt's benn die geehrte Verfasserin selbst bamit? Fühlt auch sie ben Beruf zur "Martyrerin" in sich?

"Wir wissen es alle," äußert sich eine vernünftige Frau dazu, "daß in ,der Gesellschaft' solche "Märtyrerinnen' die Mehrzahl bilden. Aber müssen wir denn Märtyrerinnen sein? Dicjenigen der Guillotine hatten keine Wahl. Wir dewundern ihren lächelnden Heldenmut, aber auch ohne diesen wären sie ihrem Schickal verfallen. Wir aber sind frei! — Wie lächerlich klingt das, wenn wir überschauen, wie krampshaft wir uns alle an die herrschende Mode

anklammern. Sie zwinat auch unfere Mannerwelt zur Anpassung an die porgeschriebene Linie, und die meisten Chemanner lieben es im Grunde gar nicht, wenn ihre Frauen anders aussehen als ibre tongngebenden Mitschwestern. Erogdem tann man berrlich leben, ohne Märtyrerin qui fein, ohne Panger und ohne Beschränkung der Körperbeweglickeit. Man braucht nur zu wollen und fest aufzutreten. 3ch bin bid und habe starte Buften. Meine nordbeutschen Freunbinnen fagen, ich fei reichlich ftart, und die fübbeutschen nennen mich ,Diderle' ober ,Bummerle'. 3ch trage ein turzes Fischbein-Micber, das dem Ruden eine leichte Stute gibt und den Unterkörper völlig freiläft. 3ch kann Stunden weit gehen, fühle nie einen Druck, und kann mich bücken ohne Beschwerde und ohne daß es tracht. Eine französische Schneiderin, in beren gande ich mich begeben wollte, tippte meine Hüften an und sagte: "Il faut avant tout que madame fasse disparattre ces boules de graisse' — ich, verließ sie zur selben Stunde'. Ich ging in eines der ersten füddeutschen Konfektionshäuser und sagte der Directrice, ich wünschte eine elegante Abendtoilette (sie lächelte süß), aber ich trüge kein langes, festgeschnürtes Korsett (ihre Miene wurde bufter). 3ch fragte, ob man mir unter biefen Umftanden das Gewunschte anfertigen wurde. Sie verneinte bedauernd, und ich wandte mich zum Gehen, aber ich hatte die Treppe noch nicht erreicht, so holte man mich zurud. Es begann nun energische Willensbeeinflussung von seiten ber "Premiere", aber ich blieb standhaft, und die Toilette wurde ohne Panger gemacht. Sie war fcon, und ich habe in ihr und andern, die basselbe elegante Raus unter sanftem Brotest für mich lieferte, meine Diners und großen Gesellschaften vergnügt genossen und mit tiefem Mitleid auf die mich umgebenden "Gepanzerten" geblickt ... Noch einen guten Rat für die trostlosen Diden. Nach der täglichen kalten Abwaschung turne man nach schwedischer Art 15 bis 20 Minuten, felbstverständlich nach forgfältiger Einübung bei einer Masseuse. Es gibt ba Bewegungen, welche die starten Buften in gewissen Grenzen halten. Wer es regelmäßig tut und es dann einmal vierzehn Tage unterläßt, wird den Unterschied leicht feststellen . . . Aber teilen nicht einige meiner Gefährtinnen mein Schicfal? Trok meiner Rörperfülle gibt es Menschen, die nicht ohne mich leben können. Wozu also die gerade Hüftenlinie?"

Diefer sympathischen alteren Dame setundiert ein ebenso sympathischer alterer Berr, ber dem Frankfurter Blatte versichert, er habe unter dem Motto "Bequemlichkeit über alles" seinen außeren Menschen ganz nach Gusto eingerichtet, ohne daß er dabei die geringste Einbuße an irgendwelchen Werten erleiden mußte. Rennen Sie, so apostrophiert er jene Märtyrerin ber Mode, bas moderne Folterinstrument für Berren - Stehumlegetragen genannt? "3ch habe noch teinen getragen, sondern die erste Lieferung, welche mir mein Frankfurter Bembenlieferant vorsette, turzerband zurückgeschickt und trage noch beute die gleichen Stehkragen wie vor 20 Jahren. Sie vermuten nun vielleicht, ich fahe aus wie ein Schlossergeselle am Sonntag? Sie irren vielleicht. Zeber Schlossergeselle trägt jett Sonntags Stehumlegekragen! Un ber Urt, wie ich meinen unmobernen Kragen und einfache, schwarze gen a h t e Rrawatten trage, scheint man doch zu sehen, daß ich ein "Berr' bin, wenigstens schließe ich bas aus ber Art, wie mir auch ganz Unbetannte begegnen. Sbenfo an ber Gute bes Stoffs und der Machart. Auch trage ich nur Maßich ube, wenig elegant, aber ohne alle Bühneraugen, und meinen Ropf ziert gewöhnlich ein Schlapphut, auch Sonntags, ben steifen hut und den Anlinder habe ich für besondere Gelegenheiten reserviert. Tropbem hat bieser unmoderne augere Mensch verschiedene nette Leutchen nicht abgebalten, intime Bekanntschaft, sogar dauernde Freundschaft mit ihm zu schließen . . . Sie sehen, verehrte Dame, man ist frei, sobalb man nur frei sein will!"



## Das älteste Datum der Weltgeschichte

ach dem früher gebräuchlichen julianischen Kalender ist es der 19. Juli 4241 vor Christi Geburt. Seither, so liest man in einem Reserat der "Berl. Bolksztg.", sind 6150 Jahre ins Land gegangen, und sehr viel Wasser ist den Nil adwärts geslossen. Den Nil — denn dies älteste Datum stammt aus der ägyptischen Seschichte. Um 19. Juli 4241 ist in Unterägypten der 365tägige Kalender eingeführt worden: das hat Eduard Meyer in dem unlängst erschienen zweiten Bande seiner monumentalen "Geschichte des Altertums" überzeugend nachgewiesen.

Es tann nicht zweiselhaft sein, so führt er aus, daß die Agypter ursprünglich die Zeit nach Monden von abwechselnd 29 und 30 Tagen berechnet haben; die Nachwirtung davon hat sich sowohl in der Feier der Mondsesse wie in dem Namen "Monat" als Unterabteilung des Zahres erhalten. Aber für ein aderbautreibendes Volk hat der Sonnenlauf und der regelmäßige Wechsel der Zahreszeiten eine viel größere Bedeutung als der Mond, der, so sehr seine wechselnden Gestalten die Phantasie und den Aberglauben sessen, im praktischen Leben gar teine Rolle spielt. Zu einem sessen sonnenjahr und damit zu einer Datierung der landwirtschaftlichen Arbeiten im Ralender ist indessen vom Mondmonat aus überhaupt nicht zu gelangen, sondern nur zu einem schantenden Jahr von 12 und 13 Monaten (354 und 384 Tagen), das durch sortwährende Schaltungen reguliert werden muß, wobei Verwirrungen und Unregelmäßigteiten kaum zu vermeiden sind.

So kam es, daß die Agppter den kühnen Schritt getan haben, für den Kalender auf die Berücksichtigung des Mondes ganz zu verzichten und zu einem reinen Sonnenjahr überzugehen, zu einem landwirtschaftlichen Jahr von gleichbleibender Länge. Einen sesten Anhalt besaßen sie dassur in dem großen Regulator des ägyptischen Lebens, der Nilüberschwemmung, von der der Sang aller Feldarbeiten abhängt. Ourch sie wird das Jahr in drei gleich lange Abschnitte geteilt: Uberschwemmungszeit, Aussaat oder Winter, Ernte oder Sommer. Das erste Anschwellen des Nils nach dem tiessten Stande, den er im Mai erreicht hat, ist neun Jahrtausende lang zusammengefallen mit dem ersten Wiedererscheinen des Siriussternes in der Morgendämmerung, dem sogenannten Frühaufgang des Sirius, der während des ganzen Verlaufes der nationalen ägyptischen Seschichte, die tief ins erste Jahrtausend vor Christus hinab, in der Vereite von Memphis und Heliopolis julianisch auf den 19. Juli, gregorianisch (das heißt nach dem gegenwärtigen Stande unserer Monate zur Sonne) auf den 15. Juni siel. Dieser Taggalt daher für den Anfangstag der Überschwemmungszeit, mit ihm begann der neue Ralender. Von hier ab werden in den drei Jahreszeiten je vier gleich lange Monate zu dreißig Tagen gezählt; jede Beziehung des Monats zum Monde ist damit ausgegeben.

Durch eine weitere scharssinnige Auseinandersetzung, die wir hier nicht im einzelnen verfolgen können, erbringt dann Eduard Meper den Beweis, daß der neue Kalender im Jahre 4241 vor Christus in Unterägypten eingeführt worden ist. Ihm gebührt der Ruhm, das älteste sichere Datum der Weltgeschichte — auf lange Zeit das einzige — sestgeschellt zu haben.



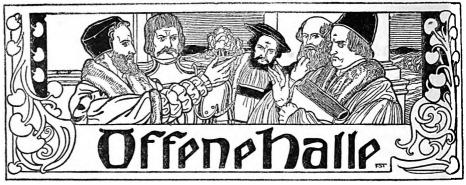

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch bienenden Ginsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Herausgeders

# Wir ganz Jungen!



Es ist schon hundertmal gesagt worden, und eben las ich's wieder: "Das achtzehnte Jahr-hundert können wir das philosophische nennen, das neunzehnte das historische. Im achtzehnten Jahrhundert spekulierte man, grübelte über dem Ding an sich und suchte das geistige und weltliche Universum philosophisch zu umspannen und in seinen letzten Fragen und verborgensten Geheimnissen begrifflich zu ergründen. Das neunzehnte hat sich nicht diesen Flarusslug in das Luftreich der Metaphysist als Aufgabe gestellt, sondern eine viel bescheidenere, die aber sich lösen läßt und greisbare Resultate liesert: nämlich zu erforschen, wie es eigentlich gewesen." (Das Christentum. Fünf Vorträge. Sammlung "Wissenschaft und Vildung." Heft 50, S. 1.)

Darf ich wohl einmal bestimmtere Bezeichnungen für die beiden großen Epochen wählen, als sie die schönen Umschreibungen Prof. Cornills bieten? Ober mißfällt es euch, meine Freunde, wenn ich das achtzehnte Jahrhundert das der Produktivität und das neunzehnte das der Reproduktivität nenne? Es mißfällt euch nicht? Wie rührend bescheiden ihr doch seid! Aber werdet, bitte, nicht böse, wenn man diese Bescheidenheit euch als Armut auslegt. Doch, es mißfällt euch? So sagt mir doch, warum schweigt ihr so gar stille zu so selbstgefälligen Außerungen wie die eben angesührte? Haben hundert Jahre noch nicht genügt, euch die Lektion jenes Famulus zu lehren? Ist für uns wirklich wieder das Pergament der heil'ge Bronnen, daraus ein Trunk den Durst auf ewig stillt? Lebt wirklich nichts von jenem sonnenslüchtigen Wünschen und Hossen Fausts in euch, nichts von dem heißen Verlangen, mit der Krast des Dentens und der Glut persönlichsten Empsindens die Welt zu ersassen, euch eure Welt zu schassen? Wist ihr denn nicht, daß die Keime des Lebens, des wirklichen, fröhlichen, krästigen Lebens in euch selbst liegen, und daß diese Keime verderben müssen, wenn ihr nur immer nach außen den suchenden, kritischen Blid richtet?

Nein — wir wollen es einmal deutlich sagen, wir ganz Jungen — wir finden teine Befriedigung bei den "Ergebnissen", bei den "greifbaren Resultaten" des "historischen" neunzehnten Jahrhunderts. Wir sehnen die schaffenden Geister herbei, die uns nicht die Steine der Seschichte, sondern das Brot der hohen Geisteswerte einer großen Persönlichteit bieten. Mit einem Wort: Unsere ganze Sehnsucht gilt dem Genie; sei es nun das philosophische oder das

bichterische ober bas religiöse. Jedenfalls brauchen wir starte Speisen, unsere hungernden Seelen au sättigen.

Es klingt absurd, aber es ist wahr: wir fühlen uns einsam, wir ganz Jungen. In den Hörsälen gähnen uns die "Sachen" an — und uns verlangt nach begeisternden persönlichen Eindrücken. In unsern Salons herrscht die Konvention der leicht-gefälligen Plauderei — und wir suchen geistvolles Leben und Lieben. — Auf allen Straßen und in den Wohnungen unserer Städte diktiert der versluchte Geldbeutel den "Stil" — und wir hoffen auf gediegene — besser — geniale kunstlerische Werte.

Ja, wir hoffen. Und diese Hoffnung ist unsere Kraft; und unser Trost ist die Arbeit. Wir stürmen nicht trohig unbesonnen daher und füllen das Herz unserer Väter und Mütter mit Besorgnis. — Wir sind bei Schiller und Goethe in die Schule gegangen und wissen, was Arbeit heißt. Wir haben von Kant gelernt und tennen den Ernst der Pflicht. Wir haben Niehssche durchgelitten — und aus der Höhle seines Wahnsinns winkt dieser einzige Geist: "Sei du ein Mann und solge mir nicht nach." Wir wollen nicht verzweiseln wie jener. Aber die Betrachtung seines tiesen, grausamen Leidens soll uns entslammen zu zähem Festhalten an unserer Hoffnung.



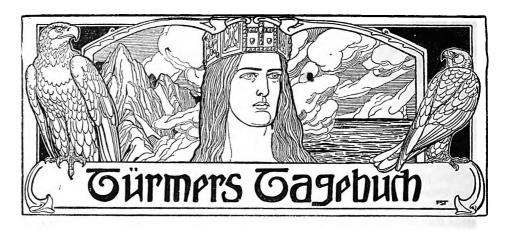

## Erbfreundliches — Die Unbezahlbaren — Auf dem toten Strang

ussische Bustände!" "Russische Willtür!" "Schlimmer als in Rußland!" — so und ähnlich kann man's jett häusig auch von Leuten hören und lesen, die "doch sonst gar nicht so" sind.

Denn jede Schuld rächt sich auf Erden. Auch die beispiellose Selbstgerechtigkeit und Beräucherung, in die wir uns wie in eine undurchdringliche Wolke vor aller nüchternen Schätzung unserer eigenen Angelegenheiten jahrzehntelang eingehüllt. Wo wir doch über die Sünden des Auslandes nicht hart genug aburteilen konnten. Und es dabei so gar nicht "nötig" hatten!

Wer so viel Vollkommenheit gegenüber den alten Adam, den Steptiker nicht ganz auszuziehen vermochte, wen sie je nach Anlage tragisch oder komisch, meist aber tragikomisch anmutete, der braucht auch jest nicht gleich vor Schreck auf den Rücken zu fallen und sich in Krämpfen des entgegengesetzten Superlativismus zu winden.

Und er wird ganz nücktern die Frage stellen, ob denn diese gewisse Wahlverwandtschaft zwischen Preußen und seinem bewährten russischen Erbfreunde etwa eine Entdeckung erst von heute ist. Der "Vorwärts" erzählte da vor kurzem eine sehr merkwürdige Geschichte, deren parteitendenziöse Spizen und Stacheln den kulturhistorischen Nuzungswert des sehrreichen Erempels nur abschwächen können und die ich mir natürlich auch keineswegs zu eigen mache.

Aus der "guten alten Beit":

"In Königsberg stand der General Plehwe seit dem Jahre 1850 an der Spiße des Preußenvereins. Preußenvereine nannten sich damals die tonservativen Vereine, die nach der Art der jezigen Militärvereine und des "Reichsverbandes zur Betämpfung der Sozialdemokratie" organisiert waren. General von Plehwe widmete sich mit Eifer der Aufgabe, die "gute Gesinnung" zu fördern und die "schlechte Gesinnung" zu vernichten. Selbstwerständlich standen Regierung und Polizei ihm, wo er ihrer zu politischen Zweden bedurfte, ganz zu Diensten. Vor allem aber bediente er sich zur Erreichung seiner Zwede einer von der konservativen Partei unterhaltenen Zeitung, die im Sinne des Generals Plehwe öffentliche Meinung

machte. Die Zeitung hieß der "Königsberger Freimüthige". Die Aufgabe dieses Blattes war ... die "Schlechtgesinnten" der Bürgerschaft zu kennzeichnen, ihre finsteren Pläne zu enthüllen, Gefahren, welche sie für Staat und Kirche bereiteten, zu behaupten, die Regierung zum Einschreiten zu ermuntern, die Polizei zu loben, den Gerichten Fingerzeige zu geben, wie sie "im Namen des Königs" Recht sprechen müßten, "Gutgesinnte" zu allen möglichen Begünstigungen zu empsehlen, freidenkende Beamte zu tadeln und ganz besonders nach demokratischen Gesinnungen zu schnüffeln, tüchtige Beamte aus Amt und Brot zu bringen und einen edlen Preußenvereinler in das Amt hineinzubringen.

Redatteur dieses trefflichen Blattes der konservativen Partei war ein gewisser Emil Lindenberg.

Lindenberg war zu dem eben umschriebenen Gewerde insbesondere durch sein ganzes Vorleben vortrefflich geeignet ... Auch mit dem Strafrichter hatte er in innigster Fühlung gestanden. Er war wegen Rurpfusch er i, Betrug und Erpressung wiederholt verurteilt und hatte dadurch Gelegenheit erhalten, die Gesängnisse aus gründlichste tennen zu lernen. Sein literarisches Genie verstand es aus trefslichste, in ähnlicher Weise Rlatscherichte über Familienverhältnisse für den "Freimüthigen" zu schreiben, wie sie sich noch heute in so manchem Ordnungsheuchelblatt, nicht nur in der "Wahrheit", vorsinden. Für solche prickelnden, die intimsten persönlichen Verhältnisse beleuchtenden Artikel erhielt er ein hohes Honorar. Ein noch bessers Honorar freilich wuste er durch vertrauliche Mitteilungen an Familienväter zu erzielen, denen er Beiträge für den Freimüthigen" über unangenehme Familienvorgänge vorlas, die erst erscheinen sollten, die aber nicht erscheinen würden, wenn ihm das Honorar dafür ersetz würde.

Dieses einträgliche Erpressungsgeschäft betrieb Lindenberg leider mit Erfolg. Aber einmal geriet er bei diesen sauberen moralischen Revolverattentaten an den richtigen Mann. War da bei Königsberg ein junger Gutsbesiger, der sich mit einer reichen Bürgerstochter verlobt hatte. Diesen besuchte Emil Lindenberg und teilte ibm einen Artikel für den "Freimüthigen" mit, der durch die vermeintliche Entbullung eines Standals ganz geeignet gewesen ware, die Verlobung rucgangig zu machen. Lindenbergs überströmende Menschenfreundlichkeit erbat sich nun von dem Gutsbesiker ein hohes Honorar für den Fall, daß dieser Artikel nicht gedruckt wurde. Der Gutsbesiter ging scheinbar auf die Gaunerofferte ein: er bat Lindenberg, in einigen Tagen wiederzukommen, damit er Reit habe, das Geld sich zu beschaffen. Anzwischen bestellte sich der Gutsbesitzer zwei Zeugen, die im Nebenzimmer das porzunehmende Geschäft belauschen tonnten. Emil Lindenberg ging in die Falle und wurde dem Gericht überliefert. Dies verurteilte ihn wegen Erpressungsversuch zu Zuchthausstrafe und zum Berlust ber Nationaltokarde (bie lettere Art Strafe war eine ähnliche Nebenstrafe wie die heutige Stellung unter Polizeiaufsicht).

Das geschah vor 1848.

Als Emil Lindenberg wieder freitam, fand er vieles verändert: die 1848er Revolution hatte sich vollzogen, ihr war die Gegenrevolution, die Reaktion, ge404 Lürmers Tagebuch

folgt, und stand seit Anfang der 50er Jahre in höchster Blüte. Lindenberg begriff sosort, daß er fortan nicht mehr nötig habe, so dunkle Wege zu wandeln, wenn er sich als "Sutgesinnter" der konservativen Partei zur Verfügung stelle und auf den lichten Höhen der patriotischen Staatsrettung gegen klingende Bezahlung sein Talent strahlen ließe. Er erklärte dem Chef der konservativen Partei in Königsberg, dem General Plehwe, er habe gesündigt, er wolle fortan über den tugendhaften Weg echt königstreuer Sesinnung als Sutgesinnter durch literarische Arbeiten für den "Freimüthigen" wandeln.... Seneral von Plehwe sah die Brauchbarkeit des bekehrten Sünders ein und befürwortete die Wiederzuerkennung der Nationalkokarde. Auf solche Kürsprache bin wurde die Snade sosort gewährt.

Der begnadigte Emil wurde neben einer anderen guten Gesinnungspflanze, einem Oberlehrer, Redakteur des "Freimüthigen". Da dieser Oberlehrer hin und wieder Bedenken gegen die erlogenen Chrabschneidereien, mit denen Lindenberg das Blatt füllen wollte, hatte, so kam es zu einigen Reibereien zwischen den beiden. Diese Reibereien endeten durch Machtspruch des Generals Plehwe damit, daß der Oberlehrer entlassen wurde und Lindenberg zum Perausgeber und Chefredakteur des "Freimüthigen" ernannt wurde. Nun konnte er nach Perzenslust seinen Mangel an Chrzefühl und seine Neigung zu ehrlosen Jandlungen in die Wagschale "königstreuer" konservativer Reaktion wersen.

Der "Freimüthige" floß über von Alageliedern über die Zuchtlosigkeit der freisinnig Denkenden. Er donnerte gegen Versammlungsfreiheit, forderte zu ungesehlichen Mahnahmen jeder Art, insbesondere gegen Beamte und Lehrer ... auf. Und siehe da, es half. Es bildete sich zwischen dem Erzverleumder und "Patrioten" Lindenberg und dem damaligen Polizeiprässiben enten von Aönigs berg, einem Herrn Peters, ein gar inniges Verhältnis heraus. ... Lindenberg wies in dem "Freimüthigen" öffentlich darauf hin, welche ungesehlichen Schritte — z. B. polizeiliche Aberfälle von Teegesellschaften, Lesekränzchen, Pfingstselten — stattsinden müht en. Herr Peters befolgte den Rat und wurde dann im "Freimüthigen" bis über die Hutschnur belobt.

In besonders niederträchtiger Weise wurden freisinnig denkende Beamte von Lindenberg mit Kot beworfen und angegriffen. Oft hatten diese Angriffe den Erfolg, daß brave Beamte entlassen und an ihre Stelle Leute vom Schlage Lindenbergs und Plehwes gesetzt wurden. Aus den Junderten von Fällen dieser gewerbsmäßigen, gesinnungstreuen ... Verleumdungstätigkeit sei nur ein Beispiel erwähnt, das freilich schließlich zugunsten des Beamten endete.

In Königsberg lebte ein bejahrter Steuerbeamter, der seine Pflicht in aller Stille tat und sich vom politischen Leben fernhielt. Dessen Posten sollte einer der Sünstlinge Lindenbergs erhalten. Wie das aussühren? Für Lindenberg nichts leichter als dies. Im "Freimüthigen" erschien bald eine fulminante Notiz, in der die Staats ge fährlichte it des alten Beamten klipp und klargelegt wurde. Dieser Beamte war nicht Mitglied des konservativen Preußen ver eins, also hinreichend verdächtig, ein "Schlechtgesinnter" zu sein. Schwerwiegende andere Tatsachen bewiesen direkt nach der Behauptung des "Freimüthigen" die Staatsgesährlichkeit des alten Beamten. Denn erstens war die Stubende des

Eilemers Tagebuch 405

Bureaus von schwarz-rot-goldenen Farben eingefaßt, also von Farben, die symbolisch die von der konservativen Partei und vom Preußenverein so bitter gehaßten Bestrebungen nach einem geeinten Deutschland andeuteten; überdies, zweitens, ging der Mann — entsetslich! — über die Straße mit einem weichen Filzhut, einem Ralabres ein beutsiches Beichen, daß er Demokrat, Verschwörer, untauglich zum Amt eines Steuerbeamten war, dessen herz und Hut sein müsse, wenn er zu den "Gutgesinnten" gerechnet werden solle.

Auf Grund die ser albernen Notiz wurde gegen den Steuerbeamten das Disziplinarverfahren eröffnet. Die gründliche Untersuchung ergab folgendes Resultat: Die Zimmerdede ergab bei genauer Beaugenscheinigung, daß das Schwarz grün und das Rot blau, das Gold ein vergilbtes Weiß war. Dieser Anklagepunkt siel an dem Mangel amtlicher Farbenblindheit. Aber der Kalabreser? Der war wirklich und wahrhaftig da. Der arme angeschuldigte alte Mann wies nun aber unter Tränen der Entrüstung und des Schmerzes auf drei tiese Narben auf seiner Stirn, die er sich im Befreiungskriege 1813 geholt hatte. Die Wunden waren geheilt. Die Narben schmerzten ihn aber noch so, daß er ohne jede "revolutionäre" Absicht zu einem weichen Filzhut, dem schrecklichen Kalabreser, Zuslucht nehmen mußte. Der Beamte blieb in seinem Amt und durste den Kalabreser weiter tragen.

Solche und ähnliche Verdächtigungen gingen natürlich nicht ohne Verleumbungstlagen gegen Lindenberg ab. Auch der ,bestgesinnte' Staatsanwalt und das gefügige Sericht mußte Lindenberg in turzer Zeit in 18 Fällen zu Strafen verurteilen. Die Beamten wurden dann dasür im "Freimüthigen' von Lindenberg gerüffelt, ihnen dargelegt, weshalb sie den Zuchthäusler außer Dienst und Sutgesinnten im Dienst eigentlich hätten freisprechen müssen. General Plehwe und andere königstreue Herren setzen setzen maßen. General Plehwe und der et dingstreue Herren setzen zur Jahre 1855 fiel es dem König auf, daß so häusig ein und derselbe Verurteilte von den Erzkonservativen zur Snade empfohlen wurde. Er bewilligte nochmals das Snadengesuch, fügte aber binzu, daß er in Folge die Snade versagen müsse.

Nun wurde der Boden Königsbergs zu heiß für Lindenberg. Auch winkte ihm und seinem Freunde, dem Polizeipräsidenten Peters, eine höhere Mission. Peters erhielt die damals besser dotierte Stelle als Polizeipräsident in Minden. Lindenberg tat nunmehr in Minden für ihn Dienste. Aber die moralische Vertommenheit des ehemaligen Zuchthäuslers und der 18mal begnadigten Stütze der tonservativen Partei war zu noch höheren Dingen ausersehen. Er wurde — als Uberwacher des Prinzen von Preußen, des nachmaligen Raisen aligen Raisers Wilhelm, vom Oberchef der konservativen Partei, dem General v. Gerlach, Generalabjutanten des damaligen Rönigs, bestellt.

Genral v. Gerlach argwöhnte, wie die meisten konservativen Parteiführer, daß der Prinz von Preußen, sobald er an Stelle seines kranken Bruders die Regierung übernähme, der konservativen Partei, gegen deren Jäuslein der Thronfolger sich wiederholt ausgesprochen hatte, an den Wagen gehen würde. Deshalb spio-

nierten sie das Leben des Prinzen nach allen möglichen Richtungen aus. Als der Prinz von Preußen im Jahre 1855 nach Minden reiste, beauftragte General v. Gerlach den ehemaligen Zuchthäusler Emil Lindenberg, er solle einen genauen Bericht über das Benehmen des künftigen Trägers der preußischen Krone bei dessen Aufentbalt in Minden ihm abstatten.

Diesem Auftrag tam Lindenberg getreulich nach. Sein Bericht datiert vom Juli 1855. Er ist bei Gelegenheit der Berhandlung gegen den Polizeispion Techow, der ... ein dischen Depeschendiebstahl und Hochverrat tried und hierfür 10 Jahre Zuchthaus erhielt, bekannt geworden. Der ehemalige Zuchthäusler, spätere Bertrauensmann der konservativen Parteisührer, Spion und Spizel im Dienst der "Gutgesinnten", schreibt in dem Bericht über das Benehmen des späteren Raiser Wilhelm:

"Der Prinz habe sich gegenüber einem hohen Militär darüber beschwert, daß die Ofsiziere des 16. Regiments verdächtigt würden, weil sie die Kölnische Zeitung ... lesen. Er selber lese die Zeitung und finde sie patriotisch. Der Prinz habe gar noch hinzugefügt: er werde sich niemals zur Kreuz-Zeitung rechnen. (Die Kreuz-Zeitung war schon damals die leitende konservative Zeitung.) Das ganze Zenehmen des Prinzen auf der Reise in Westfalen, berichtet Lindenberg, sei so gewesen, daß er dadurch die Interessen der konservativen Partei schwer geschädigt habe. Es liege offendar in der Absicht des Prinzen, höheren Ortes den Versuch zu machen, die konservative Partei zu stürzen. In Zerlin sei zwar ein höherer Offizier ihn der Umgebung des Prinzen. In Zerlin sei zwar ein höherer Offizier ihn ber ichte; aber auf der Reise ermutige das Verhalten des Prinzen die liberale Partei und lasse den Polizeipräsidenten Peters als in Ungnade erscheinen. Das würde auf die im Ottober 1855 vorzunehmenden Wahlen zum Abgeordnetenhause eine für die konservative Sache bedenkliche Wirtung ausüben."

Der Bericht enthält dann noch mehrere grobe Beleidigungen gegen den Prinzen von Preußen. Wegen dieser Beleidigungen wurde gegen den konservativen Spion und "gutgesinnten" Zuchthäusler vor dem Potsdamer Gericht verhandelt. Dies erkannte auf — einen Monat Gesängnis und Verlust der Nationalkokarde. Die Strase wurde später dem Ehren-Lindenberg ,i n S n a d e n' g e s ch e n k t. Lindenberg hatte nach dem so gelinden Urteil noch die Frechheit gehabt, in der Mindener "Patriotischen (!) Zeitung" zu erklären: "daß dieser Urteilsspruch nicht überall als Maßstab für eine patriotische Gesinnung betrachtet wird, dassür habe ich hier und anderenorts die erfreulichsten Beweise erhalten. Ich meinesteils werde troß der an mir gemachten bitteren Ersahrungen nicht aushören, meinem Könige, seinem Kause und dem Vaterlande nach bestem Willen und Wissen zu dienen."

Lindenberg blieb eifriger Förderer und Berichterstatter der konservativen, damals zwar kleinen aber mächtigen Partei und ist als reicher Mann gestorben. . . . "

Erzählte man diese Geschichte ohne Namen- und Ortsangaben — wer riete da nicht ohne Besinnen auf Rußland? Nur in Rußland könne dergleichen passieren. — Aber es ist ja schon so lange her? Nun, ich will ja auch zunächst nur beweisen, daß die preußisch-russischen "Sympathien" auch nicht von heute sind.

ber Kieler Werft, ebenfalls ohne nähere Angaben, erzählt — würden unsere Batrioten da nicht ebenso besinnungslos erklärt baben, das könne nur in Rukland geschen sein, das seien ja topisch russische Rustande, bei uns sei deraleichen "einfach ausgeschlossen". "Ein—fach—aus—ge—schlossen" (mit dem bekannten Reserveleutnantsschneid) ist bei unseren Tugendbolden bekanntlich jeder patriotische Unrat so lange, bis ihre eigenen werten Riechorgane in unmittelbare Berührung mit ihm gebracht werden. Und dann - ? - "Der Deutsche", höhnt garben, "ift von unübertrefflicher Regierbarkeit. Wenn in einem anderen Land, in Nikolais kaltem Orient sogar, ein Rustand entschleiert würde, wie er seit Monden nun im Geschäftsbezirk der Rieler Raiserlichen Werft festgestellt ist, wäre irgendwo doch ein starter Volkszorn füblbar. Diebstabl, Unterschlagung, schmukige Schiebung aller Sorten: ein Verwaltungsspstem von lächerlicher Rücktändigkeit und Rontrolleinrichtungen, neben denen die der Mittelbeutschen Kreditbank musterhaft scheinen könnten. In einem vom Nachbar belauerten Riesenbetrieb ... Unter der Wucht solcher Erkenntnis würde, wie unter einem Rutenbieb, die Nation sich bäumen. Die Regierenden mükten sich auf Gewittertage bereiten und schnell noch für einen Blikableiter forgen. Den Verwaltungschef, der die Pflichtvorschrift nicht sofort fähe, erfucen, seinen Abschied zu fordern. Selbst in der an Rorruption gewöhnten Republik der Quinzo-Millo hat die an der Marineschmach Schuldigen ein Wirbelsturm weggeweht. Bei uns? ... Der Marinesekretär ... wird ruhig wieder vor den Reichstag treten, die vom Volk Abgeordneten wieder zur Gratisfütter un g in die Föhrde laden und von keinem wirksamen Wort in würdige Muße gebrängt werben. Ein paar Artikel, die nach ,ganzer Arbeit mit eisernem Besen' schreien (nicht zu lange: man braucht den Raum für Frau Steinheil und anderen ausländischen Quark); noch ein Weilchen dann die Rubrik "Unterschleife und Reformen in der Werftverwaltung'. Darüber kommt einer, der lächeln gelernt hat, bequem hinweg. Die notwendigen Reformen sind ja beschlossen und feierlich zugefagt; von den selben Leuten, deren Vorsicht und Geschäftstenntnis es so herrlich weit gebracht hat. Vom 1. April 1910 an wird in Riel die Doppelte Buchführung eingeführt: icon vom 1. April 1910 an die Buchführung, die der Franziskaner Luca Pacioli di Borgo 1694 beschrieb und empfahl...." Und immer wieder muffen die armen Russen herhalten, weil bergleichen eben nur in Rukland und nicht in Breuken vorkommen dürfe. Dak man sich an die eigene Nase fassen muß, statt in trauter Gewohnheit und holder Gelbstvergessen-

Hätte man uns aber noch vor einem halben Aabre von der Korruption auf

Und immer wieder müssen die armen Russen herhalten, weil dergleichen eben nur in Rußland und nicht in Preußen vorkommen dürfe. Daß man sich an die eigene Nase fassen muß, statt in trauter Sewohnheit und holder Selbstvergessenheit an fremden herumzudrehen, ist ja wirklich sehr fatal und der Schmerz und Arger darob sehr begreissich. Nun freilich, freilich, die Dinge hätten von Rechts wegen in Außland passieren sollen, es ist stil- und geschmacklos, daß sie in Preußen passiert sind, aber, meine Freunde, es ist doch nun einmal so, und die Russen wir wollen gerecht sein — können am Ende nicht einmal dafür. Wozu also in die Ferne schweisen?

"Mit dem Reichseigentum," schreibt das "Berl. Tagebl.", "ist in standalöser Weise gehaust worden. Werte, die in die Millionen gingen, wurden verschleudert. Nicht bloh, daß gestohlen und unterschlagen wurde; fast noch schlimmer erscheint die Unfähigkeit einer großen Reihe von Beamten, die zu indolent oder zu unwissend waren, um auch nur zu ahnen, daß die Verwaltung fortgesetzt von gerissenen Händlern in völlig legaler Form übers Ohr gehauen wurde.

Offenbar hat die Werftverwaltung und vielleicht auch die Leitung des Reichsmarineamtes wenigstens vor der öffentlichen Verhandlung gar nicht begriffen, was eigentlich in Riel auf dem Spiel stebt. Sonst könnte man es nicht versteben, dak die Verwaltung sich durch klägliche Vertusch ungsmanöver salvieren zu können glaubte. Es ist boch geradezu un erbört, dak die Rieler Oberwerstdirektion in einem Augenblick, in dem alle Welt nach Rlarheit und Wahrheit schreit, ben von der Verteidigung genannten Sachverständigen die Genehmigung zur Aussage verweigert und sich mit der faulen Ausrede des "Dienstgebeimn i f f e s' berauszureden sucht. Eine Beborbe, die so viel Butter auf dem Ropfe bat, sollte in ihrem eigenen Anteresse alles tun, um den Kreis der Schuldigen abaugrengen.... Hat sie denn nicht selbst das größte Anteresse daran. über die Unterschlagungen auf der Werft volle Klarheit zu schaffen? Und nicht minder muß es wie ein Schlag ins Gesicht einer untabeligen Geschäftsführung empfunden werden, daß ein Affessor der Marineintendantur bochmütig ertlären tonnte, die Raiserliche Werft babe nicht in faufmännischer Weise einen Gewerbebetrieb zu verwalten, sondern für eine fclagfertige Flotte zu sorgen. Wird die Flotte wen ig er schlagfertig sein, wenn es auf der Werft e brlich augebt? Muß die Schlagfertigteit burch Schlamperei, Unfähigteit bes Beamtenpersonals und Betrügereien erkauft werden? Der Herr Assessiabnt gar nicht, wie febr unfere Flotte gerade durch folche ftandalofe Ruftande, wie fie jekt aufgedeckt worden sind, diskreditiert wird ..."

Nur einen kleinen Kontoauszug, den die "Berl. Volksztg." aufgemacht hat. Auf der Rieler Werft hat folgendes passieren können:

- 1. Beim Verkauf von Altwaren werden Bronze und Messing gemischt und als eine Ware verkauft, obwohl der eine Bestandteil doppelt so viel wert ist wie der andere. "Etwas derartiges sindet sich in teinem Kulturstaat mehr," sagt ein Sachverständiger im Gerichtssaal. Deutschland in der Welt voran!
- 2. Eine Rette, die 14 M pro Doppelzentner wert ist, wird in Riel als altes Eisen für 4.50 M verkauft.
- 3. Ein Kontrollbeamter kann ruhig beim Aufladen dabei stehen; denn "er versteht von der Sache nichts". Die Kontrollbeamten können "nicht Rotguß von Messing unterscheiden".
- 4. Die Aufstellung der Mindesttaren spricht jeder ordentlichen, kaufmännischen Geschäftsführung John. Die Besichtigungskommission wendet sich an die Meister, diese wenden sich an die Lieferanten. Diese machen die Tare, wie sie ihnen genehm ist.
- 5. Die berühmte Mittelstandsfreundlichteit des Staates: Schon bei einem Raufpreis von 50 K müssen 1000 K Sicherheit gestellt werden! Die Folge davon: Ausschluß der kleineren Käufer, Ringbildung der wenigen großen Abnehmer.
- 6. Die Werft verkauft alt e weiße Leinwand für 30 H. Die Leinwand wird gereinigt. Die Werft kauft die selbe alte weiße Leinwand für 2.85 **M** als **Bukseug** wieder.

7. Ein Mast wird für 76 M vertauft, der sofort für 1000 M weiter vertauft wird, usw. Das sind Proben aus ein er Verhandlung.

Dazu die anderen Geschichten, Durchstechereien, Geldgeschenke usw. Der eine der Beteiligten erklärt vor Gericht:

Was an kaufmännischen Unmöglichkeiten ausgedacht werden kann, konzentriert sich auf der Rieler Werft beim Berkauf von Altmaterial.

Dabei soll man glauben:

- 1. Die staatlichen Betriebe sind Musterbetriebe.
- 2. Die Aufsichtsbehörden arbeiten fämtlich tadellos.
- 3. Ruffisches kommt in Preußen-Deutschland nicht vor.
- 4. Die Bureaukratie ist unsehlbar. Das Geschrei nach kaufmännischer Verwaltung ist Beamtenhetze.

Das alles, schließt die Bilanz, soll man als guter Untertan glauben!

Aber feste! Was sollte der Untertan denn sonst tun und zu was ist er überhaupt da, als um Steuern zu zahlen und an die Weisheit einer hohen Behörde zu glauben? Wer sich zu dieser primitiven Einsicht noch nicht durchgerungen hat, verkennt durchaus das Wesen des modernen tonstitutionellen Staates und sollte nach Aussland auswandern. Denn dort glauben sie nicht einmal an die Weisheit einer hohen Behörde, sie bekommen es sogar fertig, von Zeit zu Zeit ganz gehörig dagegen auszumucken, die Rückständigen! —

Noch ein paar Rosinen aus dem so knusprig aufgegangenen Ruchen.

Intendanturassessor Frerichs erklärt als Zeuge vor Gericht, das Abwägen der Altmetalle durch die Magazinverwaltung vor der Abgabe sei er st nach der Ent de dung der Unterschleife eingeführt worden; früher seien die Materialien dirett nach dem Materialienmagazin gebracht worden, ohne im Ressortmagazin gewogen worden zu sein!

Magazindirektor Immelman beantwortet die Frage, ob es möglich sei, daß auf dem Wiegezettel 7000 Kilogramm ständen, während in Wirklichkeit 12000 K i logramm auf den Wagen wären, mit "Za"!

Auf die Frage des Präsidenten, ob die Wagen auf der Werft gut waren, sagte der als Zeuge vernommene Rausmann Bernstein u. a. aus: "Ich war einmal zur Abnahme von Rondensatorrohren auf die Werft getommen. Dort wurde mir eine vielleicht hund ert Zahre alte Dezimalwage gezeigt, deren Schalen hin und her wackelten. Damit konnte nicht gut gewogen werden. Ich machte noch darauf aufmerksam, daß man mit dieser Wage nicht gut wiegen könne, aber die Applitanten sagten, dam it werde immer gewogen. Na, ich war einverstanden und bin mit dem ermittelten Gewicht zusrieden gewesen, ich hatte Vorteil davon." — Und dabei muß man immer im Auge behalten, daß die als Zeugen vernommenen Beamten mit großer Reserve ihre Aussagen machen. Immer wieder lautet auf eine an die Zeugen gerichtete Frage des Präsidenten über Dinge, die in deren Arbeitsgebiet fallen, die Antwort: "Das weiß ich nicht". (!)

Beamte figurieren in den Büchern der schlauen Handelsleute als "Rabbi I, II und III", als "Meschores" usw. Die ganze edle Gesellschaft nennt sich "Chabruse". Der frühere Oberwerftmeister Kantowsti hat an einer einzigen Öllieferung 5000 M verdient!

Und dabei ein Heer von Beamten, wie es keinem Privatbetriebe auch nur annähernd dur Verfügung steht. "Auf Schiffsinstandsehungsarbeiten, Neubauten und Verwaltung," schreibt Kapitän zur See Persius im "Tag", "kamen für 4000 Schiffstonnen in Deutschland: 11 Beamte und 104 Arbeiter, in England 3,5 Beamte und 27 Arbeiter. Der Bau eines Linienschiffes von 18 000 Tonnen beanspruchte in Deutschland 50 Beamte und 468 Arbeiter, in England 16 und 302. Lediglich um Beschäftigung für Beamte und Arbeiter der Kaiserlichen Werften zu schaffen, wurden die kostspieligen Umbauten an der Baden-Klasse, den Küstenpanzern und nun an den fünf Schiffen der Barbarossa-Klasse vorgenommen. Es gibt wohl keinen Seeossizier der Front, der nicht mit Kopsschläfteln z. B. die vermeintlichen "Verbesserungen" an der lehtgenannten Klasse verfolgt. Sie sind höchst problematischer Natur. So schlingerte früher die "Barbarossa", bekanntlich schon ursprünglich eine gänzliche Fehltonstruktion, wegen zu großen Toppgewichts — mangelhafter Stabilität — usw. beim Schießen 2 Grad. Zeht, nach dem Umbau dzw. der Verbesserung, schlingert sie 5 Grad!"

Alls einmal ein höherer Seeoffizier es fertiggebracht habe, in seiner Behörde die Beamten um 37 v. H. zu reduzieren durch scharfe Beaufsichtigung bei der Arbeit und Einhaltung der Bureaustunden, sei er schleunigst wieder von seinem Posten entsernt worden! Denn man begründe die Forderungen für die Beamtenvermehrungen stets mit "sozialpolitischen Rücksichten":

"Sobald von verantwortlicher Seite die Einschränkung des Beamtenheeres gefordert wird, heißt es, dann mussen auch Arbeiter entlassen werden. Dies wurde im Reichstag zu heftigsten Angriffen auf die Marineverwaltung Veranlassung geben. Ich habe gesagt, dies ist der "angebliche Grund"! In Wahrheit ist es die Sucht, immer mehr und mehr das Beamtenheere zu stärken."

Raufmännische Geschäfte, meint mit vielen anderen Stimmen 9. von Gerlach in der "Welt am Montag", sollten von Raufleuten besorgt werden: "Um taufmännische Geschäfte han delt es sich aber bei allen großen Staatsbetrieben in allererster Linie, bei den Staatsbergwerten wie bei den Domänen und Forsten, bei der Post wie bei den Sisenbahnen, bei den Rolonien wie bei den Militärtonservensabriten. Überall steht bei uns der Jurist und der Offizier, also der Nicht ach mann, an der Spize. Überall ist der Raufmann ausgeschaltet. Und überall müssen wir darauf gefaßt sein, daß irgend ein Zufall (!) uns eine ähnliche Vergeudung von öffentlichen Geldern enthüllt, wie wir es jeht schaubernd in Riel erleben.

Bei den Rolonien war es ja einst gerade wie jett bei der Marine. Mancher entsinnt sich vielleicht noch — es ist ja erst ein paar Jahre her — der Enthüllungen über den Assellicht noch — es ist ja erst ein paar Jahre her — der Enthüllungen über den Assellicht Ronsum von Schreibmaterialien gipfelte. Allein an Siegellad — wozu braucht der moderne Mensch noch Siegellad! — wurde in der kleinen Rolonie mehr verbraucht, als alle Behörden des Deutschen Reiches versiegeln können. Man gedenkt vielleicht noch der herrlichen Verträge zur Zeit des südwestafrikanischen Ausstandes, wo z. B. die Lieferung von Pferdededen und Juseisen einem Apotheker übertragen wurde. All das ist anders geworden, seitdem ein Rausmann an der Spike der

Rolonialverwaltung steht. Herr Dernburg mag manche Fehler haben. Aber daß sein Ressort den Fragen des praktischen Lebens mit der Hilflosigkeit der Rieler Werstwerwaltung gegenübersteht, wird niemand glauben. Es gibt eben Dinge im Leben, die für einen Raufmann unmöglich sind.

Was wäre aus unserer Postverwaltung zu machen, wenn sie kaufmännischer Seist durchdränge! Um jeden, selbst dem Laien selbstverständlichen Fortschritt muß erst viele Jahre hindurch gerungen werden. Welche Schwierigteiten hat man der Einführung der so überaus praktischen Fensterbriefe gemacht! Wie lange hat es gedauert, die man sich entschloß, die Vorderseite der Postkarten für Text freizugeben! Und wie mußten diese paar Fortschritte durch weit schlimmere Rückschwitt ert auf twerden. Das ganze Regime Kraetke ist eine einzige Negation kaufmännischen Seistes.

Von der unglaublichen Knechtung der Beamten als Staatsbürger soll gar nicht erst gesprochen werden, obwohl es auf der Hand liegt, daß jeder Raufmann lieber mit Angestellten arbeiten wird, die gut behandelt werden und dann freudig ihren Dienst tun, als mit solchen, die sich unterdrückt fühlen. Nur Arbeitsfreudiakeit schafft Qualitätsarbeit. Aber man benke an die Bortverhöhungen, die wir Berrn Kraette verdanken, an die Beseitigung des Ortsportos für Karten und Drudsachen. Rein taufmännisch bentenber Bertehrsminister ware auch nur einen Sag im Amte geblieben, wenn man ihm einen solchen offenbaren Rückchritt zugemutet batte. Man dente an die haarstraubende Fernsprechgebührenordnung, die ja wieder dem Reichstag vorgelegt werden soll. Um einer Lumperei von Einnahmeerhöhungen willen — falls sie überhaupt eintritt! — soll dem gesamten Publikum die zu unaähligen Prozessen führende Schikane der Gesprächszählung aufgenötigt werden. Pauschquantum — das ist bequem, einfach, toulant, mit einem Wort: taufmännisch. Gesprächszählung, das ist das Abeal des Kaltulators, der Triumph der Bureaukratie. Herrn Kraetke verdanken wir die Beseitigung des Unfunftsitempels. Alle taufmännischen Bereinigungen protestieren gegen diese Erschwerung des Verkehrslebens. Aber der Bureaukrat zuckt verständnislos die Achseln. Er macht Ersparnisse', die dem Volte das Vielfache kosten. Weshalb ignoriert Herr Rraette die Einrichtung der Automaten? Ungezählte Tausende belagern jeden Tag die Schalter, um eine Posttarte oder eine Marke zu kaufen. Eine Unsumme von Beamtenkraft wird für diese mechanische Tätigkeit in Anspruch genommen. Eine Unsumme von Arbeitszeit wird zahllosen fleißigen Leuten geraubt. Einerlei — Herr Kraetke läkt auf ein paar Elitepostämtern Automaten aufstellen. Auf allen anderen wird im alten Gleise fortgetrottet.

Nun, Herr Kraetke geht ja vielleicht bald. Aber wird es unter seinem Nachfolger besser werden? Vielleicht tritt ein guter Bureaukrat an Stelle eines schlechten. Aber ein Bureaukrat wird es mit 99 Prozent Wahrscheinlichkeit wieder sein....

Die Marine hat viel Sympathien im Volt, die sehr weit nach links hin. Diese Sympathien werden durch die Rieler Enthüllungen auf eine harte Probe gestellt. Niemand zahlt gern Steuern. Man fügt sich nur eben der bitteren Staatsnot wend igteit. Aber das Volt empört sich, und mit Recht, wenn es sieht, daß das ihm Abgezwungene sinnlos verausgabt wird...."

Nicht umsonst leben wir nach guter alter preußischer Tradition mit Mütterchen Rußland in Erbfreundschaft. Verdanken wir ihm doch den Begriff von der Solidarität des Sschins und das Ideal des geläuterten "administrativen Verfahrens". Noch freilich dürsen wir uns nicht schmeicheln, diese Kulturaufgaben in so vollkommener Weise gelöst zu haben, wie unser Erbfreund. Die Solidarität des Sschins entbehrt bei uns noch immer jener geistigen Inzucht und Reinkultur, deren sie sich in ihrem Stammlande erfreut, und ob es Preußen-Veutschland je gelingen wird, das administrative Versahren derart von allen gesehlichen und versassungsrechtlichen Schlacken zu läutern, wie es Rußland durch eiserne Selbstzucht und heroische Überwindung aller sentimentalen Anwandlungen gelungen ist, möchte ich doch bezweiseln, überhaupt vor übertriebenem Optimismus warnen. Wir Veutschen sind da doch zu sehr von dem Erbübel unserer angestammten Rechts- und Moralbegriffe behaftet, aber immerhin — ganz über die Achsel brauchen wir uns von Rußland noch lange nicht ansehen zu lassen.

Das "Berl. Tagebl." schilberte im August d. J. ein kleines ostpreußisches Kulturidyll, das damals viel Aufsehen erregte, dessen Schheit aber, wie das bei uns so üblich, zunächst wohl mehr bezweiselt wurde.

Es bandelte sich um die "russische Willtur", die sich die Ortsbehörden pon Groß-Roschlau im ostpreußischen Areise Neidenburg, der Amtsvorsteher Zielinsti und der Gendarm Refowsti, gegen ihre "Untertanen", insbesondere aber gegen den Standesbeamten und Rriegervereinsvorsihenden Szielasko hatten zuschulden tommen lassen. "Der ewigen Schitanen, Willtürlichteiten und Ungeseklichteiten mude, hatte endlich eine in Berlin lebende Tochter bes Szielasto sich mit einer Beschwerbe an die Regierung zu Allenstein und an das Gendarmeriekommando zu Rönigsberg gewandt, damit aber keinen anderen Erfolg erzielt als eine A ntlage wegen Beamtenbeleidigung. Die junge Dame hatte zweimal auf der Anklagebank erscheinen muffen, und erst beim zweiten Male, bann aber in über alles Erwarten glanzender Form, ihre Freifprech ung erzielt. Die Straftammer hatte alle die schweren Vorwürfe gegen die beiden Beamten als erwiesen angenommen und die in der Beschwerde geübte Kritik, die beiben bätten in Groß-Roschlau ,eine an russische Willtur grenzende Gewaltherricaft ausgeübt, als berechtigt anerkannt. Dieses Urteil hatte nun freisich nicht gebindert, daß die beiden "Russen" rubig weiter ihres Umtes walten durften. Gine neuerliche Beschwerde an das Gendarmeriekommando wurde als "verjährt" a bschlägig beschieden, eine gegen den Amtsvorsteher gerichtete Beschwerde blieb monatelang ohne Antwort." Dann war der Amtsvorsteher eines Sages aus dem Umte verschwunden. Interessant und für den behördlichen Geschäftsgang caratteristisch sind aber einige Daten: "Die erste Eingabe des Fräulein Szielasko datierte vom 7. März 1908 (!). Die Anklage wurde im Auli erhoben. Die erste Verbandlung fand im Ottober statt, der Freispruch vor dem Landgericht am 17. März 1909. Die neuerliche Beschwerde an den Oberpräsidenten datiert vom 20. Auni, unser Artikel erschien am 25. August, und am 1. Appember endlich erhielt die Beschwerbeführerin einen vom 25. Oktober datierten Bescheid des Regierungspräsibenten zu Allenstein, die Beschwerde gegen den Amtsporsteber Rielinsti sei

erledigt, da — der Herr Amtsvorsteher inzwischen sein Amt niedergelegt habe. Retapitulieren wir: so in Preußen zwei Beamte sich nach richterlichem Erkenntnis ungesetzlicher, alles glaubliche Maß überschreitender Willkür schuldig machen, wird zunächst stat aller Untersuchungen der unglückliche Staatsbürger, der zu mucksen und sich zu beschweren wagt, vor den Strafrichter geschleppt, und nachdem das Gericht Recht gesprochen, bleibt — alles beim alten, bis die Presse sich rührt. Und auch dann noch triumphiert die heilige Bureaukratie: der Amtsvorsteher (es ist natürlich wieder ein Gutsbesitzer a. D.) wird nicht etwa gemaßregelt, sondern darf "mit kriegerischen Ehren" den Rampsplatz verlassen, und der Berr Gendarm triumphiert erst recht — bei ihm ist die Sache "ver jährt"!"

In Berlin hatten Frauen eine Protestversammlung gegen die "Inrichtung" Ferrers berusen — Frau Lili Braun redete. Als die tausend Versammelten auseinandergingen und Frau Braun sich ebenfalls entsernte, wurde sie auf der Straße durch ein Joch geseiert. Was darauf geschah, schildert Graf Joensbroech in einer Rundgebung:

"In das sich durchaus ruhig und anständig verhaltende Publitum sprengte plötslich eine Kolonne von acht die zehn berittenen Schutzleuten in schärsstem Tempo hinein. Diese Attade wurde nicht bloß auf dem Straßendamm geritten, sondern auch auf dem Bürgersteil. Ich selbst die Pferde entgangen. Auf einen neben mir stehenden Herrn, der sich durchaus ruhig verhalten hatte, stürzte ein Polizeihauptmann los, pacte ihn wie einen Dieb oder Mörder am Genick und warf ihn vom Bürgersteig auf den Straßendamm auf die Geleise der elektrischen Bahn. Daß mir nicht das gleiche zustieß, ist ein reiner Zusall, denn ich hatte dasselbe Verbrechen begangen, wie dieser Herr, das heißt, ich hatte mich anständig und gesittet betragen.

Unter Nennung meines Namens trat ich zu dem Polizeihauptmann heran und erhob Einspruch gegen dies unerhörte Verhalten der Polizei und verlangte Schutz von ihr. Der Jauptmann antwortete mir, allerdings höflich, was geschehe, geschehe auf Befehl."

Von anderer Seite wird diese Darstellung des Grafen bestätigt und vermerkt, daß ein berittener Schutzmann ohne jede Veranlassung auf den Bürgersteig gesprengt sei und eine ruhig aus dem Hause tretende Frau nieder geritten babe.

"Auf Befehl!" Graf Hoensbroech sagt: "Die Stellen, die solche Befehle geben, sind nicht wert, ihre Amter zu bekleiden. Straßentumultuanten und Revolutionäre können nicht schlimmer, gewalttätiger und ungerechter vorgehen, als die königlich preußische Polizei gegen ein durchaus friedliches und harmloses Publikum vorgegangen ist . . . Ihr Verhalten war nicht ein Aufrechterhalten der Ordnung, sondern ein Umst urz der Ordnung."

Mit Recht betont Hans Leuß in der "W. a. M.", wie glimpflich der Graf noch davongekommen sei! "Als der Hauptmann den gräflichen Namen hörte, entschuldigte er sich gewissermaßen mit dem alten: Ich habe hier ein Amt und keine Meinung! Ich handle "auf Befehl". Wenn anstatt des Grafen Hoensbroech ein

Arbeiter sich beschwert hätte, würden ihn zehn Fäuste gepackt und in das Polizeigefängnis geschleppt haben. Er hätte von Glück sagen können, wenn er nicht mit dem Säbel traktiert oder gar zum Krüppel geschlagen worden wäre! Solche Ersahrungen, wie sie hier eine Versammlung aus bevorzugten Klassen gemacht hat, machen unsere Arbeiter bester beständigt. Und noch schlimmere! Wie friedlich und langmütig muß ein Volk sein, wie start die politische, demokratische Disziplinierung der Massen in Deutschland gewirkt haben, daß sich diese Massen troß solcher Peraussorderungen nicht zu täglichen Revolverschießereien mit der Polizei hinreißen lassen, sondern allen ihren Widerstand in ihrer politischen Verwegung organisieren, sammeln und in zähem Kampse verwerten!

"Umsturz der Ordnung", — jawohl: die "revolutionärste", die am meisten revolutionierende Gewalt und Einrichtung in Preußen ist die Polizei. Wer den Besehl gegeden hat, der Staat solle gegen revolutionäre Unternehmungen dadurch geschützt werden, daß die Polizei in eine friedlich anseinandergehende Versammlung nach Art der Rosaten hineinreite und friedliche Menschen aufs Pflaster hinwerse, — der verhindert für jetzt allerdings Straßenunruhen, aber er ver breitet em pör ung! Empörung, die um so surchtbarer für den Polizeistaat werden muß, als sie ihre Krast in disziplinierter Form verwendet! Als sie nicht dem ersten Impulse solgt, nicht zu Vrowningpistolen und Pitrinsäure greift, um Rache zu üben, sondern sich in die Geschwader des Widerstandes einreiht, die nicht zu provozieren sind! Die aber auch eines Tages mächtiger sein werden als die Unisorm und der "Vesehl".

Wieviel Aufruhrsaat hat die preußische Polizei schon in den fructbaren, durch Kultur bereiteten Boden der Zeit gestreut! Der verhaltene Grimm der Mißhandelten ist längst über sich hinausgewachsen! Wohl grollt er bei neuem Anlaß und möchte die Bedränger zertreten! Aber die Schulung hat ihn zu einer höheren Stufe seiner selbst gehoben, er reift schnell zur Geringschähung des scheindar allmächtigen Trannen, zu der in fröhlicher Wissenschaft erhobenen Gewisheit der Überlegenheit des ewigen Ja der Entwicklung, der Kultur, der Freiheit über den Satan Despotie, Barbarei, Rechtlosigkeit, Zwang! ...

Von allen zu einem Großstaat geordneten Völkern ist das deutsche Volk das gebildetste. Sind die Regierenden bei uns wirklich so töricht, zu meinen, dieses Volk ließe sich ohne wachsende Gegenwehr dauernd entwürdigen und misbandeln?

Der spanische Gesandte in Berlin hat der Regierung, bei der er beglaubigt ist, öffentlich ein interessantes Attest ausgestellt: er hat in den Blättern behauptet, daß die Deutschen weit unfreier seien als die Spanier. Vielleicht hat er recht. Aber sicher werden eines Tages die Deutschen freier sein als die Spanier. Und um so gewisser, als die preußische Polizeipolitik das moralische und intellektuelle Übergewicht der Regierten gegenüber den Regieren den in Deutschland verstärkt, was mit so blindem Eiser und so wütiger Beharrlichkeit geschieht.

Denn was ... den Herren und Damen geschehen ist, die friedlich ... nach Sause gingen, das ist nur eine einzelne Außerung eines täglich und im ganzen Lande

ebenso blind eifernden Polizeigeistes, von dem ich in der Provinz die letzten Jahre die stärksten Proben erlebt habe. Das erfreulichste an solchen Proben ist aber die offenbare, deutlich sichtbare Ohnmacht der brutalen Macht. Es ist immer nur der Sche in des Triumphes, den sie davonträgt. Die wachsende Intelligenz und der Wohlstand des Voltes begründen eine sich schulende, ordnende neue Macht, und die scheinbaren Triumphe des Polizeistaates arbeiten für diese neue Sewalt und am Ruin der alten. Das ist niemals deutlicher geworden als in dem Verfahren gegen Schücking.

Auch die reisige Attace, die preußische Polizisten ... auf friedliche Männer und Frauen geritten haben, ist nur ein ohnmächtiger Erzeß der zum Tode verdammten preußischen Söldnerei, die sich noch immer mit dem Staate verwechselt und nicht sieht, wie ihr dieser Staat und seine Bürger über den Ropf wachsen."

Bei einer aus dem gleichen Anlaß in Berlin von Karl Schneidt einberufenen Versammlung hatten die Besucher dessen fürsorgliche Mahnung, die Straße nur paarweise und nicht etwa in größerer Anzahl zu betreten, so gut es nur ging, befolgt. Auch das gewährte ihnen keinen Schuß! Auch hier schritt die Polizei nach dem Berichte eines Augenzeugen "in unerhörter Weise" ein:

"Als einer der lekten betrat ich den Blak "Am Königstor". Trokdem nur noch ein Sonntagsverkehr herrschte, ritten plöklich Schukleute zu Pferde eine Attace bie Greifswalder Straße binauf gegen weit entfernte Passanten. Alles flüchtete entsekt in die Torwege, um von hier durch Schukleute zu Fuß verjagt zu werden. Man konnte Am Rönigstor weder vor-, rüd- noch seitwärts. Die um den Randelaber stehenden vereinzelten Bassanten wurden von einem böheren Bolizeioffizier mit Faust schalagen traktiert. Seine grauen Haare, sein Rang und die Bildung, auf die dieser Herr sicher Anspruch erhebt, hinderten ihn nicht an solchem Vorgeben gegen entsekte, rat- und wehrlose Menschen. Ein berittener Schukmann jagte in der Friedenstraße auf den Bürgersteig und ritt eine sich an ein Borgartengitter schmiegende Dame über den Haufen. Die Entsekensschreie der vereinzelten Flüchtlinge und der aus den Fenstern sehenden Sausbewohner ließen das Pferd zurudscheuen. Die gand am Sabeltorb forderte der Schukmann das am Boden liegende totenblasse Weib auf zum Weitergehen. Von den Aufen des aufgeregt hin und her tänzelnden Pferdes bedroht, dauerte es minutenlang, ebe die Dame am Boben kriechend, sich aus ihrer gefahrvollen Lage befreien und entfernen konnte.

Die auf dem Pflaster liegende Frau unter den Husen des Schutzmannsgaules ist ein Sinnbild ,preußisch er' Freiheit, wie es treffender tein ,Simplicissimus'-Beichner darstellen kann."

Bur Ehre Ruhlands möchte ich doch feststellen, daß solche Erzesse dort gegen friedliche Bürger und bei unpolitischen Anlässen, solchen, die nicht etwa einen ausgeprägt aufrührerischen oder revolutionären Charafter tragen, denn doch nicht zu den Gepflogenheiten der Schuhmannschaft gehören. Alles was recht ist: Hier ist Preußen Ruhland entschieden über!

Erfreulicherweise scheinen sich die Fälle zu mehren, in denen die Gerichte

den Aussagen der an solchen Affären beteiligten Schukleute nicht mehr unbedingten Glauben schenken. So bat 2. B. erst kürzlich in Breslau eines jener typischen mit Recht so berühmten Verfahren "wegen Widerstandes" usw. mit ber Freisprechung des "Angeklagten" geendet. Dieser, ein Raufmann aus Halle, batte (nach der "Frankfurter Zeitung") des Nachts zwei Schukleute angesprochen mit der Aufforderung, zwei Personen, Dirne und Zuhälter, von denen er belästigt worden war, festzustellen. Der eine der Beamten lehnte das ab, worauf der Angeklagte zwecks Beschwerde ihn nach seiner Aummer fragte. Bier ist einzuschalten, daß preußische Polizeibeamte es regelmäßig gewaltig übelnehmen, wenn man ihre Nummer wissen will, obgleich dazu doch gar keine Veranlassung vorliegt. Denn der Beamte trägt die Zahl, damit über seine Persönlichkeit nie ein Zweifel bestehen tann; sie ist die notwendige Erganzung der Vertrauensrechte, die in seiner Eigenschaft als Vertreter der Staatsgewalt in seine Hand gelegt sind. Trokbem lieben die Beamten, wie schon erwähnt, es nicht, an ihre Numerierung erinnert zu werden, was aber dem Publikum natürlich völlig gleichgultig sein kann. Der Beamte redte mit ber Einladung, selbst nachzuseben, dem Fragenden seine Schulter entgegen, gleichzeitig aber trat er ihm ,aus Versehen' kräftig auf die Hühneraugen. Dieser antwortete, wie sich's gehörte, mit einem Puff, der den Schutymann gurudstieß, worauf die beiden Schutgleute den Mann ohne weiteres beim Rragen nahmen und ihn zur Wache schleppten. Der wollte sich weder die Sistierung noch namentlich die körperliche Berührung gefallen lassen, sträubte sich usw. Die Folge war, wie vorhin erwähnt, die übliche Anklage wegen Widerstandes, Beleidigung etc. pp. Dem Angeklagten standen au feinem Glüd - Beugen zur Verfügung, die nach ben obigen Angaben aussagten und so die Behauptungen der Polizisten, die von dem Raufmann angegriffen und gestoßen worden sein wollten, entfrafteten. Er wurde denn auch freigesprochen.

Es stellt sich also als gerichtlich erwiesen und anerkannte Tatsache mit aller nur benkbaren Klarheit heraus: schuld ig sind in der ganzen Sache die Schutzle und nur die Schutzleute. Sie haben, statt ihrer einsachsten Amtspslicht zu genügen, den Zuhälter mit seiner Dirne festzunehmen oder doch wenigstens festzustellen, den bei ihnen Schutz und Recht suchenden Bürger frech beleidigt, mißhandelt, widerrechtlich verhaftet und dann noch falsche Anzeige gegen ihn erstattet, also sich einer Reihe von Vergehen schuldig gemacht, die vom Seset mit schweren Strafen bedroht werden. Aber nicht die schuldigen Schutzleute kommen auf die Anklagebank — dergleichen gibt's in Preußen nur in Ausnahmefällen, die dann aber auch sehr bezeichnenderweise gewaltiges Aussehen erregen, — sondern, wie üblich, der von ihnen Beleidigte und Nißhandelte. Und der Staatsanwalt beantragt das Schuldig gegen diesen! Das Versahren ist für die Jandhabung dieser Fälle in Preußen so typisch, daß man es, stünde nicht das Segenteil sest, für das vorschaften mißtes

"Soll damit die Sache nun etwa abgetan sein?" fragt die "Frankf. Atg.". "Dürfen die Polizisten straflos so handeln, wie sie gehandelt haben, und ist damit jeder nach wie vor ihrer Willkür überantwortet? Daß Ellemers Cagebuch 417

der Staatsanwalt auch hier das Schuldig beantragt hat, darüber wollen wir kein Wort verlieren; dafür ist die Staatsanwaltschaft ja bekanntlich die "objektivste Behörde der Welt". Aber das Publikum hat Anspruch auf Schutz gegen Abergriffe, und ein schweres Verschulden erfordert eine Sühne. Ob wohl derselbe Staatsanwalt sich entschließen wird, nun gegen diese Schutzleute vorzugehen? Und wird die Breslauer Polizeibehörde die Sache ohne weitere disziplinarische Folgen lassen?"

Die Frankf. 8tg. "hofft", daß diese Fragen eine befriedigende Austlärung finden werden. "Joffen" wir also. Wenn's auch nichts nütt, so kann's auch nichts schaben. "Hoffen" ist die Capferkeit des "Untertanen". Und "noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf" — d. h. wenn's der Schutzmann erlaubt.

Raum glaublich erscheint, was der "Vorwärts" aus Lübeck berichtet. Vor der bortigen Straftammer hatte sich der Gendarm Lüth aus Gleschendorf wegen Körperverletung im Amte zu verantworten. Am 5. Auni d. A. fand in Stockelsdorf bei Lübed ein Jahrmarkt statt. Aus diesem Anlak war in verschiedenen Lotalen Tanz. Nachts gegen 2 Uhr tam es in einem Saale zu Streitigkeiten unter den Anwesenden. Darauf geboten die anwesenden Gendarmen Feierabend und wiesen die Gaste aus dem Lokal. Einige Leute, darunter der Knecht Barning, sträubten sich dagegen. Darauf hat der Gendarm Luth den Barning, wie dieser unter Sid als Zeuge aussagt, mit dem Fuß in den Rücken getreten, so daß er binausgeflogen sei. Dann babe er mindestens zehn Schläge mit der scharfen Waffe erhalten. Als er darauf weglief, hat der Gendarm Luth ihn verfolgt, ihm mindestens noch dreißig Säbelhiebe versett, wobei ihm der Arm abgeschlagen wurde. Als er bann nicht mehr weiter laufen konnte und zur Erde gesunken ist, habe Lüth ihn weiter geschlagen, an dem Rragen gepadt, fortgeschleppt und ihn wie ein Stud Vieh in einen Graben geworfen. Später soll Luth den Barning nochmals in den Ruden getreten baben. Der angeklagte Gendarm suchte den Vorfall wesentlich anders und für sich günstiger barzustellen. Der Staatsanwalt sprach sein Bedauern darüber aus, daß er gegen den Gendarm habe Anklage erheben müssen und stellte seine Bestrafung in das Ermessen des Gerichts. Dieses erkannte benn auch nur wegen fahrlässiger Rörperverletung auf - breißig Mart Geldstrafe.

Nachdem das Gericht zu einer Verurteilung des Gendarmen gelangte, ist an seiner Schuld nicht mehr zu zweiseln. Dann aber steht man dem Strasmaß einsach sprachlos gegenüber. Jat sich das Gericht die Varstellung des Zeugen auch nur im wesentlich en zu eigen gemacht — und das muß za wohl der Fall sein —, dann lag eine so brutale Aberschreitung der Amtsgewalt, ein so schwere sverse der gehen im Amte vor, daß die dafür ausgeworfenen 30 K in einem schreienden Gegensat dazu stehen. Dann kann man es aber auch verstehen, wenn der "Vorwärts" von einer "besonderen Misachtung der Arbeiterknochen" spricht und den Richtern zu bedenken gibt, daß nach dieser Zemessung ein Arbeiter, der doch nach Auffassung der Richter minder gebildet sei, als ein Gendarm oder Richter, mit höchstens 20 M Strase zu belegen wäre, wenn er einen Gendarm oder Richter mit den Füßen in den Rücken tritt, ihm zehn scharfe Säbelhiebe berabreicht, auf den Fliehen den noch Oußende Male loshaut, ihm den Arm abhact,

Der Turmer XII, 3

ihn weiter mißhandelt und dann in den Graben wirft. Was dem einen recht, ist dem andern billig. Indessen — "hoffen" wir, daß auch dieser Fall seine "befriedigende Austlärung" finden wird. Und — daß Außland sich nicht nachgerade die fortgesetzten anzüglichen Vergleiche mit gewissen neudeutschen Eigentümlichkeiten allen Ernstes verbittet....

Was mir in seiner rührenden Einsalt und Kindlichteit, nicht zulett aber auch Standhaftigkeit geradezu imponiert, das ist die unsägliche, durch nichts getrübte Naivität, mit der über das Anschwellen der sozialdemokratischen Brunst geklagt wird. Von den selben Leuten, die sich im Schüren des Feuers, im Heranschleppen und Hineinwersen immer neuer Scheiter nicht genugtun können. Als ob sie von der Sozialdemokratie dafür bezahlt wären! So tüchtig und pflichtgetreu die von der Partei angestellten "Senossen" auch arbeiten mögen, — wo wäre diese Partei ohne jene undezahlbaren freiwilligen Handlanger! Im Jahre 1905, als die Sozialdemokratie über mehr als 80 Reichtsagsmandate verfügte, da erklärte Sraf Posadowsky diesen Erfolg zunächst durch den Charakter unseres alten Polize ist aat es mit all seinen aufreizenden Rleinlichteiten, sodann auch durch den materialistischen Zug unserer Zeit. Es muß dabei aber noch, wie der Stuttgarter "Beobachter" aussührt, ein Prittes ins rechte Licht gerückt werden: die politische und wirtschaftliche Reattion:

"Die Kraft der Sozialdemokratie besteht vor allem in dem Slauben der Massen and das fortgesetzte große Unrecht, das ihnen geschieht. Die Sozialdemokratie ist um so stärker, als es den Führern gelingt, dieses Sefühl aufrechtzuerhalten. Aun schwören aber auch die Massen der Arbeiter nicht auf die Dauer und sicher zur Fahne der Sozialdemokratie, wenn sie nichts weiteres als Redensarten hören. Und hier setzt die Reaktion mit ihrer Hilfsarben der beit für die Sozialdemokratie ein. Die Reaktion ist es, die den breiten Massen des Volkes immer wieder vor Augen führt, daß wir in Deutschland noch weit von einer politischen und wirtschaftlichen Gleichberechtigung entsernt sind. Es läßt sich leicht nachweisen, daß immer dann, wenn die Sozialdemokratie zurückgegangen war, die freundliche hilfsbereite Reaktion kam und durch ihre volksseindlichen Taten die Arbeit der Sozialdemokratie aufs beste besorgte.

Seit der Gründung des Reiches ist immer wieder so regiert worden, als sei es Pflicht, von Zeit zu Zeit neue Erbitterung in das Volk hineinzutragen. Und nicht allein, daß dadurch die Sozialdemokratie neue Anhänger gewann, gewinnen mußte, — es wurde dadurch auch weiter erreicht, daß die Einigkeit innerhalb der sozialdemokratischen Partei, wenn sie in die Brüche zu gehen schien, schnell wieder hergestellt wurde . . .

Im Jahre 1893 erließ der damalige preußische Minister des Innern, Graf Eulenburg, einen Erlaß an die Oberpräsidenten, in dem zu einer Unterdrückung der Sozialdemokratie durch Polizeiund Gerichte aufgefordert wurde. Natürlich blieben die Folgen nicht aus. Ein millionensacher Ausschieden der Aufschrei berechtigter Empörung war die Antwort. Und wei-

ter: eine Flutwelle polizeilicher Übergriffe und gerichtlicher Urteile, die mit Recht in der Rubrik "Rlassenjustig" figurierten.

Das nächste Beispiel: Auf dem Parteitage der Sozialdemokratie in Frankfurt 1894 ging es lebhaft und unruhig zu. Es gab den ersten größeren Streit um die Bewilligung eines Budgets. Die Bayern hatten in ihrem Landtage für den Etat gestimmt. Bebel wollte das für die Aufunft verdieten, und der bayrische Führer Vollmar lachte ihn aus. Und als Antwort schleuderte Bebel ihm die Worte entgegen: "Wer unsere Prinzipien nicht versteht, mag fernbleiben." Damals begann auch die erste wesentliche Scheidung der Sozialdemokratie in Revisionisten und Marristen. Diesen häuslichen Streit im Lager der Sozialdemokratie vermochte die Reichsregierung nicht mit anzusehen. Schnell brachte sie die Umsturz vorlage ein — und sofort war der Friede bei der Sozialdemokratie wieder hergestellt.

Im Jahre 1895 wollte die Sozialdemokratie ihr Arbeitsfeld erweitern. Es sollte ein Agrarprogramm geschaffen werden. Die Interessen waren aber doch so sich entgegenstehende, daß der Sedanke nicht verwirklicht werden konnte. Neue Aufregung und Enttäuschung. Rurz vorher hatte nun der Kaiser seine bekannte Rede von den "vaterlandslosen Sesellen" gehalten. Liebknecht kritisierte die Rede und wanderte dafür auf sechs Monate mit Hilfe des Dolus eventualis ins Sefängnis. Die Sozialdemokratie hatte neuen und schönen Agitationsstoff.

Das nächste Jahr: Auf dem Parteitage von 1896 gingen die Wogen der Erregung wiederum hoch. Die verschiedensten Fragen führten zu erheblichen Zwistigteiten. Da kam der bekannte Prozeß Ledert-Lühow, in dem die politischeiten. Da kam der bekannte Prozeß Ledert-Lühow, in dem die Umsturzvorlage Polize i heillos bloßgestellt wurde. Und der Kaiser kam auf die Umsturzvorlage zurüd und verkündete, daß er den "Umsturz aus rotten werde wie die Pest". Die Antwort auf beide Ereignisse zeigte sich dadurch, daß bei den Reichstagswahlen die Zahl der sozialdemokratischen Mandate von 44 auf 56 stieg. So läßt sich Jahr für Jahr weiter verfolgen ...

1898 bie Oeynhauser Raiserrede einerseits und andererseits der harte Zusammenstoß von Revisionisten und Marristen auf dem Stuttgarter Parteitage. Es folgte 1899 das furchtbare Löbtauer Zuchthauer guchthauer und Ablehnung der Zuchthauer Zuchthauer gabe im Reichstage mit all ihren agitatorischen Nachwirtungen. Im gleichen Jahre gab es auf dem sozialdemotratischen Parteitage in Hannover das Scherbengericht über Bernstein, Schippel und Calwer. Dafür sorgte schon im nächsten Jahre die Lexhe in ze, die die bürgerlichen freiheitlich gerichteten Parteien mit der Sozialdemotratie in der Obstruktion zusammensührte. Und im nächsten Jahre, also 1901, machte wieder die Sozialdemotratie durch die Maßregelung Bernsteins in Lübeck und durch den Beschluß, daß die Etats in den Einzellandtagen abzulehnen seien, von sich reden. Dann kam 1902 der neue Zolltaris, bessen Wirkungen sich bei den Wahlen von 1903 zeigten, wo die Zahl der sozialdemotratischen Mandate von 56 auf 81 stiea.

Die wahre und wirksamste Vorfrucht ist und bleibt die wirtschaftliche und politische Realtion im Deutschen Reiche."

Jest hatten wir den Mansfelder Bergarbeiterstreit. Er ist, wie ja gar nicht anders zu erwarten war, völlig mißglückt. Bedingungslos, auf Gnade und Ungnade, haben sich die Arbeiter ergeben müssen. Ein Triumph? Für den Staat? Für Kaiser und Reich? Für den nationalen Gedanken?

"Wir Deutschen", schreibt Bermann Gottschalt im "März", "haben so wenig blutmäßiges Zusammenhangsgefühl, daß der von alters her beklagten Neigung zu Bruderzwisten nur äußere Mächte entgegentreten können: gemeinsame Bedrohungen durch den Landesfeind und rücklichtslos autoritative Organifation der Abwehr. Bismard hat uns als erster seit den Befreiungstriegen die zugleich nationale und persönliche Bedeutung dieser Abwehr auch ins Blut eingepflanat: aus dem Nationalbewuktsein wurde Nationalgefühl. Aber dieses Nationalgefühl vermochte n i cht zugleich die Naturanlage zu verändern, es blied immer mehr ein de fen sives Gefühl, das aus sich beraus keine positiven Rulturwerte hervorbringen konnte, so wenig, wie ihm ein befruchtender Anschluß an das gelang. was porber die eigentlich deutsche Kultur ausgemacht hatte. Die Pflege des öffentlichen Patriotismus wollte fich nirgends mit unserer höheren Rulturbestimmung beden und zoa fich, je mebr unfer Verbältnis zum Ausland fich regelte, in tulturell anspruchslose Gemüter zurück. Dort richtete er Schlimmes an, denn er brachte einen Gehorsamsmechanismus hervor, ber mit ber patriotischen Rurbel angetrieben, blinblings jede beliebige Melodie auf sich spielen läkt. Der deutsche Patriotismus ging für das feinere Empfinden mit einer merkwürdigen Geschwindigkeit, die allein schon die Naturrichtigkeit von Bismarcs Cat beweist, in das Unterbewußtsein über, in den Bezirk der Dinge, die sich von selbst versteben und über die noch zu sprechen überflüssig und geschmactlos ist; seine strakenmäkige Bekennung blieb einer besonderen Gemeinschaft vorbehalten, die sich aus geistiger Minderwertigkeit und schlauer Ausbeutungssucht zusammensetze.

Auf solchem im üblichen Sinne patriotischen Boden spielt der Mansfelder Streit, und er führt uns das notwendige Ende der verlogenen Gemeinschaft in einer draftischen Form vor. als Tragitomödie grausamster Art: im Namen des obersten Ariegsherrn stehen Söhne gegen Väter, Brüder gegen Brüder mit scharf gelabenen Waffen bereit. Warum? Sat sich eine beimatlose Rotte gegen die Seiligtümer des Vaterlandes, etwa gar gegen das geliebte Herrscherhaus selber erhoben? O nein, die Bergleute, denen der Tod durch die Hand der eigenen Blutsperwandten brobt — man wählte zartfühlenderweise Bataillone, die sich aus ben Mansfelder Rreisen retrutieren! — sie sind bis auf den letten Mann in ,reichstreuen', das heift bier freikonservativen Vereinen organisiert und wollten fich mit bem Ausstand nur bas grundfähliche Recht erzwingen, anderen Vereinen beizutreten. Sat ihnen das ihr Kaiser und König nicht mit der Verfassung zugeschworen—und nun so? Ohne daß auch nur der Schein einer Revolte den Schuk Unbeteiligter erbeischt batte? Auf den einfachen Wunsch eines Mannes, der den lieblichen Namen Vogelsang trägt und Direttor der Berggewertschaft ift? Und dessen ganzes Rocht in der Macht bestebt, die altansässigen Leute aus Brot und Heimat zu jagen? Die konservative Auslegung des königlichen Verfassungseides lautet auf schonungslose Niedermetelung derer, die sich unter seinen Schutz begeben wollen, ja auf noch mehr: auf künstliche Reizung des Volkszornes, um die Sache zu schnellerem Ende führen zu können... So langt man immer wieder bei dem bewährten Mittel an, Deutsche gegen Deutsche zu hetzen, um ihnen die Notwendigkeit eines autokratischen Regiments vor Augen zu führen....

Der Beruf des Bergmannes war im Bereiche des alten Mansfelder Bergbaues eine alte, vornehme und fromme Überlieferung und erbte sich in angesehenen Familien durch die Jahrhunderte fort. Bis vor dreißig Jahren vielleicht, wo mit dem Aufschwunge die Luziehung großer polnischer Arbeitermassen begann, war er weit entfernt von jedem proletarischen Anstrich.

Rein Bauer konnte fester mit seiner Scholle verwachsen sein, als der Bergmann mit seinem uralten Schachte. Nicht ber Tagelohn, sondern die lebenslängliche Zugehörigkeit zum Ganzen war sein Ziel. Aber über die Verteuerung des Lebens, über Hudelei und Steuerdruck hilft weder ... das Schnapstrinken an patriotischen Festtagen, noch die Mikhandlung von Sozialbemokraten hinweg. Nicht einmal die Liebe zum sauer ersparten eigenen Häuschen.... Der Verkehr awilden Arbeitern und Beamten stebt . . . auf Feindseliakeit.-trok dem gemeinsamen patriotischen Bande. Auf gewissen Nachtposten möchte tein Beamter ohne Revolver aushalten, und kein Arbeiter kann sich eines menschlichen Wortes, einer perfönlichen Schonung entsinnen. (? D. C.) Die Verrobung ist beiderseitig und allgemein. Nun grollt es wie ein lettes Aufbäumen alter Elementarzusammenhange in der Bergmannsseele, die durch die gefühllosen Gesetze des Rapitals pom eigenen Boden losgerissen und in den uferlosen Strom des internationalen Broletariats geworfen werden soll. Aber nicht länger mehr kann man dem Betrogenen porfpiegeln, daß es Königsbuld und Raiserworte sind, die ihm das Fliebende erhalten. Denn auf allen Strafen, von allen Schächten und Hütten ist der Hahn gespannt, der dem Verlangen nach der Wirklichkeit die Antwort perspricht. Überraschend, wie durch einen plöklichen Raubersput, steht die Hälfte der zweiundzwanzigtausend Berg- und Reichsknappen auf Mannesfüßen, well ein einziger Ramerad als Sozialist denunziert und davongejagt wurde.

Ist mit der Modernisserung des Mansfelder Bergdaues ein Stüd uralten, echten und frommen Volkstums verloren gegangen, so haben die freikonservativen Patrioten für Beschleunigung und Gründlichkeit des Verlustes gesorgt. Aur eines ist ihnen nicht gelungen, die Charaktere in Grund und Boden zu verderben. Der Gehorsamsmechanismus versagt, die saubere Rechnung ist nicht aufgegangen. Eine Kultur ist verdorben, das haben sie erreicht, und die Masse der Heimatlosen zu vermehren, ist Wonne sür die Rächer des entheiligten konservativen Vaterlandes. Viele traute Häuschen werden frei, und die nützlichere slawische Wanderratte sindet ein warmes Nest bereit."

Nun erzählt noch der "Vorwärts" allerlei Dinge, die man für alberne Erfindungen halten müßte, wenn sie nicht mit philologischer Treue dargestellt würden, und wenn man sich nach dieser Richtung nachgerade nicht schon so ziemlich an alles gewöhnt hätte: — es kommt ja immer noch besser. Aus dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten (innere Verwaltung Preußens) berichtet also der "Vorwärts":

"Der Landrat von Mansfeld, Herr von Hassel, hat beim Abbruch des Mansfelder Streits seinen bisberigen Handlungen zugunsten der Gewerkichaft noch die Krone aufgesett. Im Bureau des Betriebsführers Schimp vom Rirtelicacht bat er ben Bergleuten burd Sanbidlag bas Beriprechen abgenommen, dak sie aus dem Bochumer Verbande austreten und nie wieber Mitglieder werden wollen!! Als die Streifenden am 13. morgens nach dem Sirtelschacht tamen, um anzufragen, ob sie wieder anfahren bürften, fanden sie den Eingang durch 1 Leutnant, 2 Unteroffiziere und 12 Solbaten bewacht, bazu kamen 6 Genbarmen aus ber Steigerstube, die die Ordnung aufrecht erbalten sollten, während auf dem Bureau des Betriebsführers der Landrat pon Hassel, Amtmann Spielmann und in einer Ede ein grimmig dreinschauenber Genbarm anwesend waren. Der Landrat nahm sich die Leute zuerst por und fragte jeden: "Rennen Sie mich?" Denjenigen, die ihn nicht kannten, fagte er: Ad bin ber Landrat von Mansfeld; damit Sie wiffen. mit wem Sie es zu tun baben'. Dann fragte er, weshalb die Leute sich am Streit beteiligt hatten, ob sie dem Bochumer Verbande beigetreten, ob sie Soldat gewesen und Mitalieder des Rriegervereines (!) seien. An diejenigen, die Soldat waren, richtete er, der Landrat, dann folgende feierliche Worte:

"Mann! Erst haben Sie den Fahneneid geleistet, haben unserem Raiser Treue geschworen und jetzt wollen Sie helsen, unseren Raiser absetzen (!!). Versprechen Sie mir, aus dem Verbande auszutreten, sich nicht wieder an sozialdemokratischen Bestrebungen zu beteiligen, sondern eingedenk Ihres Fahnen en eides (!) treu zu Raiser und Reich zu halten, dann werden wir zusammenarbeiten, wie es vorber geschehen ist."

Bei diesen Worten reichte der Landrat den Leuten die Jand und sagte dann dem Betriedsführer: "Nehmen Sie den Mann wieder an!" Dieser Vorgang steht in der Geschichte der Arbeiterkämpfe in Deutschland wohl einzig da.... Die Jandlungsweise des Landrates ist ungesetzlich und charakterisiert sich als ein strasbares Vergehen gegen den § 153 der Gewerbeordnung, weshalb die Belegschaft des Zirkelschachtes eine telegraphische Beschwerde an den Oberpräsidenten von Jensel abgesandt hat, in der sie ersucht, das Disziplinarversahren gegen den Landrat einzuleiten.

Vor dem Schachthause standen etwa 400 Bergleute, als der Landrat das Bureau des Betriedsführers verließ. Er grüßte militärisch, ohne daß einer diesen Gruß erwiderte, worauf der Landrat mit lauter Stimme ries: "Glückauf, Rameraden!" Aber nicht ein Mund öffnete sich zum Gegengruß! Unwillig bestieg er dann mit einem Gendarm seinen Wagen und fuhr davon."

Ob es überhaupt nötig war, Militär in das Streitgebiet zu senden, ist eine rein polizeitech nische Frage, eine Frage ausschließlich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Nur soweit die se gefährdet wurden, dursten die Zivilund Militärbehörden eingreisen, niemals aber zugunsten einer der streitenden Parteien. Wie wurde nun aber das gewaltige Militärausgebot, dazu noch mit Masch in engewehren, begründet? Welche surchtbaren Ereignisse nötigten den preußischen Staat zur Entsaltung seiner triegerischen Macht unter dem Ober-

befehl eines kommandierenden Generals? Die Gewerkschaftspresse wird boch mit ben Catsachen, die solches unvermeidlich machten, sicherlich nicht gefargt haben? Und in der Cat: sie wußte Schaudererregendes zu vermelden. Frauen hätten sich nach einer Bersammlung in Hettstedt in grökerer Anzahl por der Rupferkammerbutte aufgestellt, die Streitbrecher, sogar die Gendarmen verhöhnt und bis in die Stadt begleitet. Junge Weiber hätten vor alten Streitbrechern ausgespudt, bätten ihnen zugerufen, man sollte ihnen birett ins Gesicht spuden. Wem stehen da nicht sofort die furchtbaren Szenen der großen französischen Revolution vor Augen? — "Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsehen Spott!" Gegen keifende Weiber! - Da muß bald schon ein preußisches Armeekorps mobil gemacht, da müssen Maschinengewehre aufgefahren werden. Aur durch fünf Soldaten kann eine widerborstige Dienstmagd verhaftet und mit aufgepflanztem Seitengewehr durch die Straßen der guten Stadt Eisleben eskortiert werden. In Helbra bleibt eine Frau vor einem Schaufenster stehen, — so sind die Frauen, sie tonnen's nicht lassen. Da tritt ein Offizier auf sie zu und fordert sie zum Weitergeben auf. (Übrigens auch ein sehr ehrenvoller Dienst für einen preukischen Offizier. Strakenpolizist spielen zu mussen!) Die Frau verbittet sich das, es kommt zu einem Wortwechsel, und der Herr Leutnant ist tief beleidigt. "Soldaten!!" Mit aufgepflanztem Bajonett wird die Arrepolutionärin abgeführt. — Ast uns denn jeglicher Sinn für das Tödliche des Lächerlichen abhanden gekommen?

Junge Leutnants halten sich für berusen und verpslichtet, die Arbeiter politisch "aufzuklären", politisch ePropagan der and azugunsten der einen Partei zu treiben. Ein Leutnant "verdietet" das Austragen der Arbeiterzeitung. Der Austräger solle sich zuerst vom Bürgermeister "die Erlaubnis" holen. Der Mann ist offenbar tein Sozialdemokrat, sonst wüßte er, daß ihm niemand das Austragen einer nicht beschlagnahmten Beitung verdieten kann. Er geht also wirklich zum Bürgermeister und bittet ihn um "die Erlaubnis", bringt den Armsten aber dadurch in tödliche Verlegenheit. "Ja, mein Lieber," sagt der und kratz sich bedenklich hinter dem Ohr, "so schnell geht das nicht, so einsach liegt die Sache nicht, das muß ich mir erst mal reissich überlegen. Kommen Sie Abends wieder." Der "Fall" wird dem Gemeinderat zur "Beschlußfassung" vorgelegt. Inzwischen aber ist der Austräger von einem "zielbewußten Genossen" in die Lehre genommen und gründlich ausgeklärt worden, und während noch der Gemeinderat im Schweiße seines Angesichts über dem "Für" und "Wider" des verzwickten "Falles" brütet, ist die Beitung länast bestellt.

Eine solche Waffe, wie unser Militär, sollte doch wirklich nur in den allerernstesten Fällen gezogen werden, wenn Polizei und Gendarmerie sich als ohnmächtig erwiesen haben. Es könnte sonst, so blank es heute noch ist, doch einmal schartig werden. Es könnte in immer weiteren Kreisen der Glaube sich einnisten, daß unser Militär nicht so sehr gegen den äußeren als gegen den "inneten" Feind gebraucht werden soll. Dieses fortgesetze Spielen mit dem "inneren Feind" ist ein Spielen mit dem Feuer. Heute ist es noch eine bloke hurra-patriotische Floskel, eine bequeme Folie, die man seiner "eigenen guten Gesinnung" geben will, um sie der "schlechten Gesinnung" gegenüber zu markieren. Man

tann sich aber, wenn man ihn immer wieder ausspielt, einen solchen inneren Feind heranzüchten, und ist er einmal erst in Wirklickeit da, dann kann uns auch das Militär nicht vor den schwersten Ratastrophen behüten, dann haben wir den latenten inneren Krieg, und dann werden alle uns feindlichen Mächte im ganzen Auslande frei. Die Berblendung unseres Geschlechts: daß wir dauernd und ungestraft mit den wuchtigsten Werten unserer paterländischen Rraft, mit ber Autorität, den rechtlichen und moralischen Imponderabilien der Staatsgewalt glauben spielen zu dürfen, könnte uns dann in des Wortes tragischstem Sinne zum Verhängnis werden. Was heute als unsere sicherste Schukwehr gegen feindliche Gelüste des Auslandes gelten darf, das ist ja eben, daß niemand dort an ben "inneren Feind" unserer Scharfmacher und Hurrapatrioten glaubt, daß das Ausland von der einmütigen Erhebung des gesamten deutschen Vol**tes im Fal**le eines Rrieges überzeugt ist, und mit Recht. Man kann danach bemessen, wie hoch oder wie tief ein "Patriotismus" einzuschäten ist, der durch das unausgesetzte fripole Gerede von dem "inneren Feind" unsere nationale Stoß- und Abwehrkraft dem Auslande als innerlich brüchig und zermürbt darstellt, ihm förmlich suggeriert, das Vaterland werde in der Stunde der Gefahr auf eine ganze große Schicht des eigenen Volkes nicht mit Sicherheit zählen können. Das überlege man sich boch gefälligst und recht ernstlich, bevor man mit unschätzbaren Werten ein gedantenloses, wenn nicht frevles Spiel treibt.

Der Beruf des Offiziers ist eine sehr ernste Sache, aber die Sache wird spakhaft, wenn sie am unrechten Ort ausgespielt wird. Wenn der Direktor der Mansfelber Gewerkschaft, Herr Bogelsang, den Arbeitern erklärt, er werde ihnen auch nicht um Haaresbreite entgegenkommen, so hat er das schließlich mit sich selbst abzumachen. Wenn er, der Raufmann und bürgerliche Arbeitgeber aber, der zu Raisers Geburtstag usw. den Reserveleutnantsrod anziehen darf, in einer so absolut nicht "dienstlichen" Angelegenheit sich als den Offizier ausspielt, mit tonendem Bathos den verblüfften Bergleuten Sake entgegenschleudert, wie etwa: "Ebenso. wie ich getreu meinem Fahneneide als Offizier den lekten Blutstropfen für König und Vaterland verspriken würde, bevor ich" usw. — dem sehlt jedenfalls jealicher Sinn für das Humoristische einer solchen "militärischen Ansprache". Aber diese Art, die ich bei aktiven, bei älteren Offizieren, bei solchen, die im Feuer gestanden und sich das Eiserne Rreuz erworben haben, nie beobachten konnte, diese nichts weniger als "soldatische" Art ist heute Mode geworden, wie der Stehumlegtragen und die Lacktiefel. Und — um das Nükliche mit dem Angenehmen zu verbinden - auch G e f d aft. Immer wieder muß sich der Rönig von Preußen eindringlich zu Gemüte führen lassen, wie bereit Berr von Olbenburg-Zanuschau und Genossen allezeit sein würden, ihr Leben für ihn in die Schanze zu schlagen. "Wenn dann die Stunde schlagen wird," so etwa donnerte der wacere Rämpe erst kürzlich wieder auf einer agrarischen Versammlung, "wo die revolutionären Massen gegen das Königsschloß anziehen (bum, bum!), dann werden wir uns mit unseren Leibern (bum, bum!) por unseren Herrn und König stellen (bum, bum!), Thron und Altar por bem Umsturz retten (tschingbaratata!)." Wenn sich dabei nur nicht immer die fatale Vision einer offen hingehaltenen Hand aufdrängte! Es braucht ja nicht immer bar Geld, ein neuer Bolltarif oder dergleichen zu sein. Schon eine durch so viel Opfermut gerührte Stimmung oden kann die politische Geschäftslage sehr günstig beeinflussen und drohendes "Unheil", z. B. eine Reform des preußischen Wahlrechts fernhalten.

Nun hat aber der Rönig in seiner vielberufenen Thronrede eine solche Reform ausbrücklich und feierlich als "feinen Willen" erklart. Sache! Die fich brum herumbruden? Den Seinen gibt's ber Berr im Schlaf: ein wahrhaft frommes Gemut weiß immer Rat, und so war's denn auch ein kirchliches Blatt, die "Evangelisch-lutherische Rirch en zeit ung", die "mit Erofte schnell bereit" war. "Wenn der Ronig von Preugen", so fast das "B. T." ihre Argumente (die aber beileibe nicht "jesuitisch" sind) zusammen, "die Landboten zu sich ins alte Hohenzollernschloß entbietet und nach gehaltenem Gottesdienste in den feierlichen Formen höfischen Prunkes, die Wilhelm II. bekanntlich sehr ernst zu nehmen pflegt, den Landtag der Monarchie eröffnet, so spricht er doch nicht - als König! So ift er boch nichts weiter als ein Sprechautomat, in den der jeweilige Ministerpräsident die Walze mit der Ebronrede bineinlegt. Ein neuer Ministerpräsident bringt eine neue Walze mit, was geht's ihn an, was auf der vorigen stand? Was geht's den König an, ob er im Namen Bulows erklart bat, es sei sein Wille, daß die Wahlreform unverzüglich tomme? Das braucht ihn nicht abzubalten, im Namen Betbmann Hollwegs zu ertlären, es sei sein Wille, dak alles beim alten bleibe!

Diese Theorie, wonach also der Monarch eine Puppe in den Händen des jeweiligen Ministerpräsidenten wäre, hat den freudigen Beisall der gleichfalls streng monarchischen "Hamburger Nachrichten". Soll, so fragt das Blatt, weil Bülow eine Dummheit gemacht — "Mangel an staatsmännischer Einsicht und Voraussicht", nennt es das Blatt — und diese Dummheit in der Thronrede sest-gelegt hat, Bethmann-Hollweg daran gebunden sein? Man sieht, in dieser Argumentation ist vom Könige von Preußen gar nicht erst mehr die Rede! Daß es nicht Bülow, sondern Wilhelm II. war, der gesagt hat: "Es ist mein Wille", was schiert das die streng monarchisch gesinnten "Hamburger Nachrichten"? Dem Block ist die Wahlresorm versprochen worden, es gibt keinen Block mehr, als o hat das Versprechen keine bindende Kraft mehr ...

Den Sipfel des monarchischen Empfindens scheint neuerdings der Bundeshäuptling Graf Reventlow-Altenhof erklommen zu haben, der den König von Preußen hinstellte als einen Mann, der nicht nur mechanisch nachspricht, was die Minister ihm vorschreiben, nein der wider seinen eigentlichen Willen erklärt: "Es ist mein Wille...", nur weil Bülow das so haben wollte! In der Tat, man könnte irrewerden an der Aufrichtigkeit dieser eigenen Spielart von monarchischem Sesühl, wenn man sich nicht wieder aufrichten dürste an der Biederteit und Geradsinnigkeit der "Deutschen Tageszeitung", die all diese seltenen Blüten, die das monarchische Sesühl ihrer Seistesverwandten treibt, mit Bienensleiß sammelt, darunter auch die des Grasen Reventlow, um mit der Fassung eines alten Römers dazu zu bemerken: Soll das etwas Neues sein? Das haben wir doch alle 426 Thrmers Tagebuch

längst gewußt, daß nur der bose Bulow den ahnungslosen König von Preußen zu etwas beredet hat, was er eigentlich gar nicht wollte.

Da täme am Ende schlicht bürgerliches Empfinden nicht mehr mit, ist zu fürckten? — Leider, so ist es. Ze genauer man das monarchische Sefühl derer analysiert, die es erb- und eigentümlich besitzen, um so mehr vertieft sich die Ertenntnis: es ist eine Sache, die nicht mit gewöhnlichen Maßen gemessen werden darf. Entweder man hat es, oder man hat es nicht. Hat man's nicht, so ist man taum wert, den Namen eines Preußen zu tragen. Hat man's aber, so ist dies Sefühl imstande, jederzeit mit einer heißen Indrunst, mit einer Kraft ohnegleichen für Preußens souveränen König auszulodern — immer vorausgesetzt, daß der Monarch das tue, was man gerade von ihm verlangt."

Im "Simplizissimus" ist denn auch schon das neueste preußische "Wahltechtsgebet" zu lesen:

"O Herre Gott! O Herre Gott! Schütz' beine Scharen vor Bankrott, Hüt' unsern König vor Versprechen Und laß Ihn das gegebne brechen; Wir bitten dich, du starker Hort, Um ein gebrochnes Kürstenwort!"

Bulow tonnte man wegen ber blog versprochenen Wahlreform it ur zen. Dem Raifer soll ausgerebet werden, bag er ein Versprechen gegeben! Man siebt, es werden keine Mittel gescheut, um eine Reform zu verbindern, deren absolute Notwendigteit und Dringlichteit von so trivialer Sesbstwerständlichteit ist. daß es meine Leser beleidigen hieße, wollte ich ihnen hier noch einmal die sattsam bekannten Gründe auseinanderklauben. Eine Raste aber, die so kurasichtia. fo hoffnungslos engherzig und kleingeistig ist, daß sie sich einer solchen Reform, deren Durchführung sie zugestandenermaken auf die Dauer boch nicht verhindern tann, mit ber gangen gartnäckig-Leit rettungsloser Borniertheit entgegenstemmt, eine folde Raste bildet, soweit sie die Macht in Banden bat, um eben dieser Beschränktheit willen eine öffentliche Gefahr. Diese selbe Raste aber brudt burch ben preußischen Landtag nicht nur auf Breuken, sondern durch Breuken auch in einem noch lange nicht genug gewürdigten Make auf das gesamte Deutsche Reich. Und dieser Austand, daß nämlich Breußen und das Deutsche Reich von einer Intelligenz regiert werden sollen, die gerade noch für die Untertanen eines besseren oftelbischen Gutsbezitts ausreicht. "muß", da er nun einmal doch nicht verewigt werben tann, strafehalber wenigstens Zahrzehnte noch auf uns lasten, jede freiere Entwicklung bemmen und durch die Rarikatur eines modernen konskitutionellen Regierungsspstems immer weitere Rreise gegen alle Autorität so lange aussässig machen, bis sie enblich teine andere Rettung mehr seben, als den Anschluß an die Sozialdemokratie. Man täusche sich nicht: es ist nicht mehr der rote Lappen, der schreckt; nur noch Gründe der Vernunft und Überzeugung scheiden die fortgeschrittenen Elemente des Bürgertums von der Partei. Wird diesen Elementen zuviel zugemutet, so werden sie zwar ganz gewiß nicht zur Sozialbemokratie schwören, wohl aber in ungeahnten Maken

ihre Mitläuser werden. Und dann sehe die Monarchie zu, was ihr noch an innerer Autorität übrigbleibt!

"Um es kurz und rund heraus zu sagen", schreibt die nationalliberale "Magdeburger Zeitung" -: "an Berrn Theobald v. Bethmann-Hollweg, der ja nicht nur Ranzler im Reich, der auch Ministerpräsident in Breuken ist, tritt jekt die Verpflichtung beran, Ernft zu machen mit ben Berbeigungen der vorjährigen Thronrede, das Rönigswort einzulösen und einen Entwurf zur Abänderung des preußischen Wablrechts einzubringen. Er o k Badens und Sachsens: je & t erft recht! Durch die konservative Presse ist diefer Sage ein Artikel gelaufen, der die nicht mehr neue Weisbeit variierte: wir seien nun durch die Erfahrungen gewarnt worden und sollten uns belehren lassen. Es gibt teinen Standpuntt, der naiper und tindlicher wäre. Man hat noch niemals die Sozialbemotratie aus der Welt geschafft, indem man ihr durch ein verkunsteltes Wahlrecht den Weg in die Barlamente verlegte. Gewiß wollen wir ihr nicht burch ein Wahlrecht, das die praktisch-positive Arbeit zu lähmen vermöchte, die preußische Landstube einfach ausliefern. Aber fie soll doch auch die Möglichteit erhalten, ju Worte ju tommen und fich ausaufprechen; foll sich nicht fürder in ber immer bantbaren Rolle ber Berturzten und Eingeschnürten spreizen durfen. Die Reform des preußischen Wahlrechts ist nicht nur eine Forderung der Gerechtigteit (wobei wir vielleicht mehr noch als an die Arbeitermassen an den Mittelstand benten, ber bei bem gegenwärtigen Status mit am schwersten leidet), sie ist auch ein Gebot der politisch en Rlugbe it. Wir möchten sogar finden: fie ist heute schlechthin ein Gebeiß der Staatsräfon. Denn nur fo werden wir die Möglichkeit gewinnen, der ,nach rudwarts gerichteten Kritit', von der neulich auch die "Nationalliberale Korrespondenz" schrieb, uns langfam zu entschlagen. Un ber Regierung des Berrn v. Bethmann-Hollweg ist es, uns dazu die Hand zu bieten. Sie mußte die Verantwortung treffen, wenn es nicht geschieht."

Her gibt es tein Besinnen mehr: die Wahlresorm ist die "Forderung des Cages" und deshalb muß sie zuallererst erfüllt werden, gleichviel mit wem oder gegen wen. Hier nüht kein Mundspihen mehr, hier muß gepfifsen werden; dieser Rubikon muß erst überschritten werden. Denn wir sind hier tatsächlich auf dem toten Strang angelangt, ohne dessen Überwindung wir unsere besten schaffenden Kräfte an ein untaugliches Objekt verschwenden.

Sollte man endlich, wirklich, anfangen zu begreifen, worauf es eigentlich antommt? Daß die Erziehung der Bürger zum Verantwortlich keitsgefühl die erste Aufgabe des Staates und zugleich der wirksamste Schutz gegen jede Art Umsturz und unreifen Demagogentums ist?

"Auch an Stellen," schreibt die "Kölnische Beitung", "wo die politische Gleichberechtigung nach sozialdemokratischer Auffassung nicht gewährt ist, sehen wir außerhalb des preußischen Staates größere Neigung der Sozialdemokratie zur Mitarbeit, als in den politischen preußischen Körperschaften. Der Grund hierzu wird also nicht allein in der Beschaffenheit des politischen Wahlrechts du suchen sein, sondern er liegt wohl vielmehr in der ganzen Art und Weise,

wie die Sozialdemokratie und ihre Anhänger b e h an d e l t werden. In Preußen sucht man sie auf jede Weise von jeder höheren Mitwirkung an skaatlichen und kommunalen Arbeiten a u s z u s ch l i e ß e n und errichtet überhaupt eine S ch e i d ew an d zwischen ihnen und allen bürgerlichen, insbesondere auch den Regierungstreisen. In Süddeutschland ist man toleranter; süddeutsche Fürsten haben mehrfach Sozialdemokraten bei sich gesehen und sich mit ihnen unterhalten. Es wird daher wohl nicht allein an den Sozialdemokraten, sondern auch an den dortigen Beamten und am Bürgertum Süddeutschlands liegen, wenn sich dort eine minder feindselige Stellung zwischen beiben Richtungen entwickelt hat."

Habe sich doch auch im Rollegium der Berliner Stadtverordneten, namentlich in den Rommissionen, zwischen sozialistischen und bürgerlichen Kollegen ein leidliches Verhältnis herausgebildet:

"Zwischen ihm und der verneinenden, oft obstruktionistisch wirkenden galtung der Sozialdemokratie im Reichstag und preußischen Landtag liegt ein augenfälliger Unterschied, der doch wohl zugunsten des Verhältnisses in denjenigen Rörperschaften spricht, bei denen ,o stelbisch e' Auffassung weniger porherrscht. Diese Beobachtung entbehrt weder des Anteresses noch der praktischen Bedeutung. Die Sozialdemokratie ist eine so große Partei, daß wir unbedingt mit ihr rechnen müssen, sie wird nicht von beute auf morgen verschwinden, tein Sozialbemotrat wird sich unmittelbar zum tonservativen ober liberalen Vertreter umwandeln; deshalb fragt es sich, ob man in Preuhen nicht baburch zu einer Besserung gelangen könnte, daß man an Stelle ber oftelbischen Bebandlung eine folde sekte, die fich mehr bem fübdeutschen Verfahren nähert. Es braucht sich dabei um teinen Systemwechsel zu handeln, sondern nur um eine leichtere, weniger extlusive Behandlung der Personen und Dinge. Wenn es wahr ist, daß die Verhältnisse, wie sie sich in Suddeutschland gestaltet haben, benen in Preußen vorzuziehen sind, so ist der Wunsch auch berechtigt, daß man in Preußen Ahnliches wie in Suddeutschland zu erzielen suchen follte."

Nach der staatsmännischen Offenbarung eines "ostelbischen" Granden, des Herrn Jordan von Kroecher, kann aber die Sozialbemokratie "nur Objekt der Sesekzebung" sein. Diese Weisheit war denn auch jahrzehntelang die herrschende, ihre dankbare Ausnießerin bekanntlich die Sozialdemokratie. Aus der Welt werden wir sie so dalb und so leicht nicht schaffen. Aber wir können sie traitabel machen. Wir können sie statt gegen uns für uns arbeiten lassen. Mit der Übernahme positiver Arbeit und größerer Verantwortung hört die revolutionäre Phrase bald von selber auf. Und viel mehr kann man ja auch nicht gut verlangen. Und nicht auf einmal.



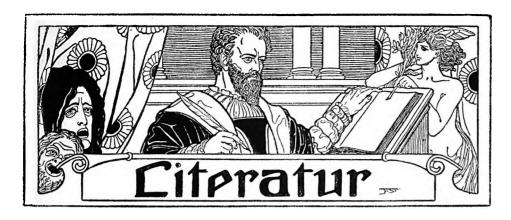

## Abraham a Sancta Clara

Bon

Prof. Dr. Bertsche

an bat angefangen, diesen Redegewaltigen, den Schiller ein prach-

tiges Original nannte, wieder böher ju schätzen, besonders nachdem seine bald zornfunkelnden und bald witsprühenden, stets aber urwüchsigen Gedanken- und Wortspiele der modernen Zeit etwas näher gebracht sind durch die neueste Ausgabe einer Auswahl des sprachlich Schönsten und inhaltlich Wertvollsten seiner sehr zahlreichen Schriften (Abraham a Sancta Claras Werke in Auslese. 3m Auftrage bes Stadtrats von Wien herausgegeben und mit Einleitung und Anmerkungen verseben von Prof. Hans Strigl. 6 Bbe. Grofott. 18 Rr. u. 24 Rr. Wien 1904-06, Rirfch), und sofern das für weitere Kreise nicht schon durch den von Richard Zoozmann besorgten Auswahlband in der Sammlung "Bücher der Weisheit und Schönheit" Werlag pon Greiner & Pfeiffer in Stuttgart, M 2.50) geschehen ift. Zeber, ber biefe gemütvollen und echt vollstumlichen Reben tennt, wird fie lieben und immer wieder zu ihnen greifen. Go steht zu hoffen, daß er, ber Bielverkannte, bei seinem 200. Todestage (1. Dezember 1909), an dem er in seinem Geburtsorte Rreenheinstetten, Baben (unweit von dem bochromantischen Donautale, zwischen Beuron und Sigmaringen), ein Denkmal erhält, auch, wie ehebem, wieder eine große Leserschar haben wird. Gewiß, zu seinen Lebzeiten hatte Abraham a Sancta Clara eine ungeheure Lesergemeinde und auch stets begeisterte Zuhörermassen, und zwar aus allen Ständen, wo immer er seine Geistesfunten sprühen ließ. Und das nicht nur, wenn er das Volk gegen die einstürmenden Türkenhorden in Waffen rief ober die Greuel der im Rabr 1679 in Wien wütenden Beft, sie zum Untergrunde seiner machtvollen Bugpredigten nehmend, dramatisch- und drastisch-treffend schilderte. Dabei kam ihm seine imponierende Figur mit dem Goethekopf — die Ahnlichteit ist sogar auffallend — sehr zustatten. Wilh. Scherer, der berühmte Literarhistoriker, hat P. Abraham recht anschaulich einmal folgendermaßen gezeichnet:

"Es ist ein schöner, stattlicher Mann. Die hohe, vorgedrängte Stirn, von den turzen, emporstarrenden Mönchshaaren umsäumt, die festgezogenen Linien der buschigen Brauen, die energisch ausladende Nase müssen einem Geist gehören, in welchem die Kenntnisse, Gedanten und Worte wie eine wohlgeordnete, wohlausgerüstete Armee ausmarschiert stehen, jeder Gedante ein Goldat, des dirigierenden Wintes gewärtig, in allen Bewegungen sicher wie eine Maschine. Die blisenden Augen scheinen, über die Versammlung hinschweisend, zu sagen: "Ich habe meine Truppen in eurem Rücken, auf euren Flanken, jedes Kommando setz sie in Attion, ich habe e euch in meiner Gewalt, solgen müßt ihr, wohin ich will." Betrachten wir aber den breiten, wohlgeformten Mund, über den die Nase sich sast zu tief heradneigt, und Kinn und Wangen, die mit dem Halse viel zu allmählich und weichlich versließen, so scheinen in dieser Region jene unisormierten Gedanten ein buntes, bewegtes Fest voll behaglicher Heiterteit zu feiern."

Da begreift sich's leicht, daß eines solchen Rednertalentes Schriften alle möglichen Ausgaben und viele Auflagen erlebten und sie gern überall gelesen wurden. Wir wissen auch, daß Schiller und Goethe sie kannten und schätzen, daß der Altmeister, der ja eine große Vorliebe für alles echt Volkstümliche, Bodenständige, alles Naive und Naturwüchsige hatte und so ben fast verschollenen Volkspoeten Hans Sachs wieder zu Ehren brachte, wir wissen, daß Gvethe in Abrahams "Auf, auf, ihr Christen", das er 1798 seinem Freunde Schiller als Anregung zur berühmten Rapuginerpredigt in "Wallensteins Lager" schidte, einen reichen Schat fab, ber bie höchste Stimmung mit sich führe. Wie bei Bans Sachs fand er eben bei P. Abraham ein wahres Talent, "bidattischen Realismus"; er tonnte in beiden eine traftvolle Sprache, ternigen Mutterwik, harmlose Schalthaftigkeit, verblüffende Anschaulichkeit und toftliche Naivität bewundern (vgl. "Dichtung und Wahrheit" 18. Buch). "Ein prächtiges Original, por dem man Respett bekommen muß", war unfer Rangelredner für Schiller, und Zean Paul, ein Geiftesverwandter von Abraham, rühmt begreiflicherweise hauptsächlich bessen "Wit für Gestalten und Wörter", sein "humoristisches Oramatisieren". Eichendorf meint, Abrahams Satiren seien "wie ein wunderbares Raleidostop, wo der Dichter die Gebrechen der Welt zwischen Spott, Scherz, Wit und schneidendem Ernst unermudlich immer anders wendet, so daß sie in dem scharfen Lichte seines Geistes stets neue und überraschende Rlangfiguren bilden".

So erkannten und bekannten, wenn auch nur mit kurzen Worten, edle, hohe Geister sehr wohl die Bedeutung P. Abrahams, und zwar nicht nur als eines liebenswürdigen Humoristen und gutmütigen Satiriters, als großen Kultur- und Sittenschilderers, sondern auch als Volksdichters. Dazu war übrigens P. Abraham auch, wie etwa Jebel, ein Popularphilosoph, der, wie eine alte Quelle von ihm sagt, die Ernsthaftigkeit des strasenden Cato mit der Freudigkeit des weltverlachenden Demotrit zu verknüpsen wußte. Bei der Lektüre von Abrahams Werten kam ich stühe schon zu der Ansicht, daß A., der, wie es bei einem solchen Sprachgenie nicht anders denkbar, viele Junderte von Wörtern neu schuf, zweisellos unsern Klassiern manche sprachliche Anregung gegeben habe, wenn es auch noch nicht nachgewiesen sei. Nun hat Prosessor Strigt dies ausführlich gezeigt, und zwar nicht nur

in den Anmerkungen und mit dem zweiten Register seiner Ausgabe, sondern auch spstematisch, jedoch nur auf Grund der vier ersten Bände seiner Auslese, in einer größeren, gründlichen Abhandlung in Rluges "Zeitschrift für deutsche Wortsorschung" (Bd. VIII). An die tausend Worte und Wendungen, die im "Deutschen Wörterbuch" teils ganz sehlen, teils ohne Quellenangabe oder bei Schriftstellern nach Abraham a. Clara zuerst vorkommend dzw. von ihnen (meist von Goethe) neu geschaffen ausgesührt werden, sinden sich bereits dei P. Abraham, der sie wohl meist selbst schuf. Damit ist nun auch eine sichere Grundlage gegeben sür die Behauptung, daß unsere Rlassister und andere Dichter auch sonstige Anregungen und Stoffe zu literarischen Zweden bei ihm holten. Tatsache ist, daß bereits Abraham von dem berichtet, was Schiller im "Tell" (Bd. IV, S. 220 der neuen Ausgabe), Uhland in der "Schwädischen Kunde" (III, 139), was Kerner in seinem "Reichsten Fürst" (IV, 16), Gellert in "Johann, der muntere Seisensieder" (V, 90, hier Junter und Fuhrmann!), Z. Werner im "24. Februar" (IV, 276) behandelt haben, u. a. m.

Kürwahr, warum auch hätten diese alle und andere nicht in die Schule geben sollen zu einem so universellen Prediger, bei einem so gottbegnadeten Meister des Worts, pon dem der erwähnte Literat Wilh. Scherer (W. Scherer, "Vorträge und Auffate zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Österreich". Berlin 1874, Weidmann) meint, was teinem andern Schriftsteller des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts gelungen sei, das habe Abraham a Sancta Clara vermocht; was weder Lobenstein noch Chr. Weise noch Gottsched noch Bodmer konnten, das habe dieser Augustinermönch gekonnt. "Er allein wußte zu jener Beit einzelnen [hätte Scherer mehr von Abraham näher gefannt, so würde er ficer "ben meisten" gesett baben] seiner Schriften einen solchen Zug und Schwung zu verleiben, sie mit einer solchen Rraft ber Stimmung zu durchtringen, bak. ihnen für uns Beutige noch anziehende und fesselnde Gewalt innewohnt" (S. 151 a. a. O.). Abraham sei interessanter und lesbarer, fagt Scherer, als Sebastian Brant, Murner, Fischart, Moscherosch, denn er besitze das Geheimnis der modernen Sprache und beherrsche die rhetorischen Mittel, mit denen auch auf der höchsten Bildungsstufe die großen Wirtungen erdielt werden. Balthasar Schupp, der mit P. Abraham manchmal verglichen wurde, übertreffe dieser bei weitem an Wik, Gestaltungstraft und fortreißendem Fluß der Rebe.

Hinreißender Schwung, begeisternde Lebhaftigkeit und Unmittelbarkeit des Tones zeichnen in der Cat fast alle Schriften Abrahams aus; denn auch wenn er schreibt, steht er gleichsam auf der Ranzel und hat sein Publikum Aug' in Auge.

Wie ist nun dieser Grundcharakter von Abrahams Werken entstanden und aus was für Elementen setzt er sich zusammen?

Abraham hat, wie Scherer treffend hervorhebt, mehr als ir gendein anderer deutscher Prosaiter die Fesselung der Ausmerksamkeit des Lesers dum obersten Prinzip seiner Schreibweise gemacht. Diesem einen Zwecke wird alles übrige untergeordnet, und um ihn zu erreichen, seht Abraham alle nur erdenklichen Mittel in Bewegung. Da ist zuerst ein hervorstechender Zug der, daß Abraham all seine Gedanken konkret denkt und ebenso in konkret-sinnlichen

)

Bilbern und Formen plastisch darstellt, wie es alle Sprachgewaltigen von jeher getan haben: Bertold von Regensburg, Luther, Goethe, Niehsiche. Alles ist geschautes Leben, dem Volke abgelauscht; alles atmet Erdgeruch. So ging auch er von der innigsten Vertrautheit mit seinem heimatlichen Volksdialekte aus. Sewiß ist eines von den Seheimnissen seinen Wirkung "die souveräne Verfügung über die Sesamtmacht des österreichischen Spracharsenals", wobei der Einfluß des Schwäbischen doch nicht so gering ist, wie Scherer meint. Dazu kommt sogar noch, was Scherer ganz übersehen, das verwandte bayrische Idiom, das Abrahams Vater, der aus Wasserburg am Inn stammte, sprach und er selbst genügend kennen lernte in Ingolstadt und später in Taxa bei Augsburg, dem Orte seiner ersten Wirksamkeit als Prediger.

Es darf indessen nicht außer acht gelassen werden (wie es Scherer unbegreiflicherweise tut), daß ein solches Rednergenie sich selbstverständlich nicht nur rein passiv und lediglich rezeptiv dem Sprachschaße gegenüber verhielt, sondern sich auch selbsttätig, sprachschöpferisch betätigte, und zwar in reichstem Maße. Ronnte man das schon bei oberflächlicher Renntnis von Abrahams Schriften unschwer erkennen, so ist es neuerdings ja, wie wir gesehen, eingehend nachgewiesen worden.

Auf diese Weise erklären sich auch die vielen Tautologien und Pleonasmen, die zur Verdeuklichung eines Begriffes, eines Fremd- oder Lehnwortes dienen — wieder ein echt volkstümlicher Zug.

"Für jeden Begriff stehen ihm im Moment sämtliche Synonymen zu Gebote. Für ein Wort schleubert er zehn heraus. In einen wahren Wirbelwind von bezeichnenden Ausdrücken hüllt er uns zuweilen." (Scherer.)

Bur Förderung des Verständnisses dienen auch die zahlreichen Gedanken-, Sinn- und Wortspiele aller Art. Die reine Freude am bloßen Klingklang der Sprache ist ja uralt und echt deutsch. Sie zeigt sich in den vielen stabreimenden, assonierenden Ausdrücken, wie sie bekanntermaßen vielsach auch in den Weiskümern, in der Sprache des Volksrechts vorkommen. Im Wortspiel steht A. bekanntlich unerreicht da in der Literatur. Von Makamen und Priameln sind seine Schriften voll. Sämtliche Figuren und Tropen weiß Abraham zu verwenden und stets originell zu verwerten, besonders häusig Antithesen, Antimethabole, poetische Umschreibungen, Allusionen, Anagramme, Personisitationen usw. Oramatisch bewegt, fast von Böcklinscher Gestaltungskraft sind manche Naturbilder.

Diese originelle Sprache kann man nicht treffender charakterisieren als Wilbelm Scherer, der darüber in seiner (nach Friz Bobertag) "klassischen" Würdigung Abrahams etwa Folgendes ausführt: Die Runst der Steigerung versteht Abraham wie wenige. Die Figur der Frage beutet er auf jede nur mögliche Weise aus. Das äußerste und konsequenteste Streben nach Abwechstung, die auf die höchste Spize getriebene Anschalterisieren seine Schriften in ihren kleinsten Teilen.

Bezüglich der damals allgemein üblichen Einmischung von zahlreichen Erzählungen, Anekdeten und Fabeln in Abrahams Schriften konstatiert mit Recht Scherer (S. 179), daß Abraham seine Seschichten sehr kurz und bündig vortrage, selten ohne originelle Büge, oft mit einer Lebendigkeit, welche auch längst Bekanntes aus der Bibel mit neuem Reiz zu versehen, ja durch spannenden Vortrag zu

heben, durch eigene persönliche Teilnahme uns menschlich nahezurücken weiß. "Die höchst originellen und meist schlagenden Gleichnisse und Beispiele ... ergießen sich in Strömen über jeden Punkt, welcher der Versinnlichung bedarf." Die deutliche und in die Augen fallende Zeichnung mit starten Strichen erstrecke sich herab bis auf das Speziellste. Der Parallelismus tue häusig seine bindende Wirtung.

Moralische Begriffe zu personifizieren und diese Personen in ihrer ganzen äußern Erscheinung wie ein Gemälde in allen Einzelheiten auszuführen und zu vergegenwärtigen, darin entwicke Abraham große Virtuosität.

"Wie versteht es Abraham aber auch, Gemüts- und Seelenzustände zu versinnlichen, heftige Leidenschaften, wie sie den Menschen verwüsten und selbst sein Außeres umgestalten, zu schildern." Wahre Prachtstücke bilden seine Schilderungen des Neidigen, des Schmeichlers usw.

Unzählige Genrebildchen, unmittelbar der Wirklichteit abgelauscht, sprudeln geradezu von dramatischem Leben. In "Merk's Wien" z. B. bildet Abraham, an die künstlerischen Totentänze und das "Speculum musico-mortale" seines Onkels Abraham von Megerle erinnernd, die Gestalt des Todes zu einer gleichsam menschlichen Persönlichteit aus und steigert, wie Scherer S. 181 bemerkt, "den Charakter kalt lächelnder und verachtungsvoller Ironie, den er ihm beilegt und die in die äußersten Spiken konsequent durchführt, zu völlig dramatischer Lebendigkeit."

Dieselbe Figur kehrt übrigens wieder in "Lösch Wien", in der "Großen Totenbruderschaft" und in seinem Schwanengesang, der "Sotenkapelle" (1710).

"Rurz, Abraham bewährt überall den schafften Blid für die Dinge der Außenwelt, die geschulteste Beobachtungsgabe des Sinnfälligen, den unerschöpflichsten Reichtum an passenden und verdeutlichenden Vergleichungen, die höchste und ungesuchteste Präzision des Ausdrucks. Ohne die unumschränkte Herrschaft über die Sprache und über den ganzen Umfang ihres Wortschaftes wäre eine Beredsamkeit wie die Abrahams gar nicht denkbar" (S. 177).

Scherer tonstatiert noch besonders, bei Abraham sehle niemals die Einheitlichkeit und Konsequenz der Durchführung; höchstens vermisse man solche in "Judas
der Erzschelm". Dies aber nur dann, wenn man darin mit Scherer absolut eine Art Roman sehen möchte, was er aber nicht ist, noch auch sein will. Am Schlusse
seiner prächtigen Lobeshymne auf das "ungemeine formelle Talent des Redners,
das ihn zum Schriftsteller machte", gesteht übrigens Scherer ausdrücklich, seine
Ausschlungen gäben "nur ein höchst unvollkommenes Bild von Abrahams Kunst"!

Abraham a Sancta Clara erinnert einen gewiß an Rückert mit seinen Sprechtunststücken; nur sind P. Abrahams Werke durchweg viel natürlicher, frischer, naiver und ungezwungener. Immerhin kann man auch von ihnen mit Recht und Fug behaupten, sie seien "voll mannigsaltiger Ereignisse — und unvergleichlicher Sleichnisse; — versehen mit Anspielungen und Beispielen, — die überall herbeispielen, — und geschmückt mit Spielwörtern und Wortspielen, — die in einem fort spielen; — beseht mit den Edelsteinen des Ausdrucks, — gestickt mit den Perlen des Gedankenausschmucks, — bereichert mit Kätseln und Sprichwörtern, — Redespissen und Stichwörtern, — Schriftstellen und Semeinplätzen — und besondern Sprachschnen, — abwechselnd mit muntern Ausbrücken — und feierlichen Aussprücken, Der Kürmer XII. 3

Digitized by Google

— mit Possen der Vertraulichkeit — und Glossen der Erbaulichkeit, — mit Witreben, welche lachen, — und Strafreden, welche weinen machen." (Rückert, Hariris Vorwort.)

Denkt man sich nun noch alles vom sonnigsten, wonnigsten Humor durchleuchtet und durchglüht, dann hat man ungefähr eine Vorstellung von dem ganz eigenartigen Stile Abraham a S. Claras. Za, der echt deutsche Humor, den Scherer leider so stiefmütterlich behandelt, dieser necksche Kobold mit seinen gutmütigen, alles verstehenden Augen blinzelt uns fürwahr fast aus jeder Zeile entgegen. Soll jener wohltuende Schalt, der unter Tränen lacht, denn verbannt fein aus der deutschen Literatur oder als Aschenbrödel darin behandelt werden, da er doch auch in den ernstesten Mysterien und gar in den alten Rechtsspiegeln spukt? Oder ist er nicht vielmehr die feinste Blüte und Eigentümlichteit der deutschen Seele? Ridentem dicere verum quid vetat? — lächelnd die Wahrheit sagen, was hinbert baran? — frägt sogar schon Horaz. Wir wollen barum unsern Autor gewik nicht tadeln und "es als Unfug taufen", daß er, wie er im Vorwort zu "Judas", der humoristischsten seiner Schriften, felbst fagt, "bisweilen Muden und Grillen" in seine Schriften mengt und "unterschiedliche Gedicht und Geschicht neben andern sittlichen Lehrspunkten" einmischt. Wir dürfen ihm glauben, wenn er gegenüber "einigen ernsthaften Catones und Platones", die über etliche Zeilen etwa die Nase rumpfen möchten, auf die Parabeln der Heiligen Schrift hinweisend schreibt: "Diesfalls mag ich mich gar nicht entschuldigen ..., sondern mein Gott, als ein genauer Gemütserforscher, weiß es, daß ich zu teinem andern Ziel und End bergleichen Ding habe eingemengt, als daß ich die jekige, mehrstenteils schamund zamlose [zaumlose] Welt zu dem Guten lode, welche sich nicht anderst als durch dergleichen Röber fangen lasset."

Es ist auch nicht außer acht zu lassen, baß der Hauptschauplatz seiner Tätigkeit das lustige, ewiglachende Wien war, und daß er, so hat Boozmann richtig bemerkt, "in die weiche Gemütlickeit des Wienerhumors eine starke Oosis seiner schwäbischen Offenheitsnatur, die das Oing beim rechten Namen nennt", mischte. Um desto mehr Einsluß zu haben, mußte er, wie jeder gute Redner, einigermaßen auf die Eigenart seines Publikums eingehen, die Scherer, selbst ein geborener Österreicher, so charakterisiert:

"Wir waren stets und sind mit einer größeren Dosis Lachlust begabt als andere Deutsche. Auch neben Tiefe, Ernst und Leidenschaft wohnt bei uns die heiterste Bereitwilligkeit zu Spott und Jronie, zu unerschöpflichem Erzählen und Anhören lächerlicher Geschichten und Schnurren, zum harmlosesten, ungefälschen, unerzogenen Spaß an sich" (S. 192).

Zudem war ihm Wien zur zweiten Heimat geworden. Die Würde der Kanzel wird Abraham dabei wohl zu wahren gewußt haben, zumal es bekanntlich bei der komischen Wirkung sehr wesentlich auf die Art des Vortrags ankommt, auf die Gebärde, auf die Miene, mit der eine Wendung begleitet wird, auch darauf, ob der Vortragende sie in der Voraussetzung sagt, daß darüber gelacht werden würde. Und die Absicht des vielbegehrten und allbeliebten Kanzelredners war natürlich in jenen verwilderten Zeiten, bei den rauben Kriegszeitläuften nur die, sittlich zu

bessern und zu tadeln, was tadelnswert. In der Vorbemerkung zu "Morourialis oder Wintergrün, das ist Anmutige und kurzweilvolle Geschichten" heißt es ja ausdrücklich, der Zweck des Verfassers sei tein anderer "als die Shre Gottes und die Veförderung der Seligkeit seines Nebenmenschen".

Auch im "Zud as" finden sich genug tiefernste Stellen voll Schwung und Feuer, so daß "tiefer Abscheu vor dem Laster" als der Grundton bezeichnet werden tann, der sich bei aller humoristischen Ausführung im einzelnen dem Leser aus dem Ganzen aufdrängt.

Diesem Endzwed, den man nicht aus dem Auge verlieren darf bei gerechter Beurteilung von Abrahams Schriften, wird alles übrige untergeordnet. Dieses ideale Ziel, dem Abraham mit ganz gigantischen Kräften zeit seines Lebens diente, hat der Welt ein "oratorisches Phänomen" geschaffen, von dem man mit Sertro sagen tann und sagen muß: "Abraham war ein außerordentlicher Mann, ein Mann von unerschütterlichem Sleichmute, von unverwüstlicher Heiterteit, von einer erstaunlich großen Menge von Kenntnissen, von glücklichstem Sedächtnisse, einem unerschöpflichen, freilich dem Seiste und Seschmad seiner Zeit angemessenen Witze und von eisernem Fleiße. Seine muntere Laune, sein stets aufquellender Humor, sein unerschrockener Freimut und die Sade, die bittersten Wahrheiten anmutig und witzig einzukleiden, verschafften ihm Zuhörer vom Fürsten die zum Bettler. Ihm ward die Bewunderung derer, die ihn hörten, die Liebe jener, die ihn kannten, und die auf den heutigen Tag ist ihm die Hochachtung aller sicher, die ihn lesen und — verstehen. Mit einem Worte, Pater Abraham a Sancta Clara gehörte zu jenem Kreise der großen Schwaben, die für alle Zeiten der Stolz ihrer Leimat sind."



## Rosthappen aus Abraham a Sancta Claras Schriften

Sowäche und Stärte bes Menichen

er Mensch ist eine Blume, sagst du, die heunt vorm Busen, morgen vorm Besen. Der Mensch ist eine Saite, sagst du, die bald lieblich klingt, balg elend springt. Der Mensch ist ein Blasbalg, sagst du, der jeht wampet, bald wieder schlampet.

Der Mensch ist eine Uhr, sagst du, wo der Zeiger bald steht auf eins, bald auf teins. Der Mensch ist ein Mondschein, sagst du, der bald groß, bald wieder bloß sbes Lichtes entblößt].

Der Mensch ist ein Glas, sagst bu, welches bald schimmert, bald auch zertrummert.

Der Mensch ist ein Quedsilber, sagst du, wo ted und geh weg beieinander [Abraham spricht auch von "Gehwegsilber"].

Der Mensch ist ein Spinnengeweb, sagst du, wo bald eine schöne Kunst, aber auch bald umsunst.

Ach und schwach! was mehr? db und blod! was mehr?

Richtig, untüchtig ist ber Mensch, sagft bu.

Ich aber sag, daß er den Allmächtigen kann binden und überwinden; also bestätigt es der heil. Bernhardus: "Oratio vincit invincibilem et ligat omnipotentem." Der Mensch kann durch das Gebet Gott selbst überwinden . . . (Bd. IV, S. 321 der Wiener Auslese.)

### Die Welt ist ein rechtes Spital

Die Welt ist ein rechtes Spital voller tranter und bresthafter Leut. Ein mancher hat einen Zustand [was einem zugestoßen ist, besonders Abel, Krantheit] in den Füßen, weil er auf nichts Guts ausgeht, sondern seinen Nächsten in einen Schaden zu stürzen sucht. Mancher hat einen Zustand am Knie; denn er ist ein solcher tollsinniger Narr, bei dem die Sanstmut verbannisiert und er will nur alles über die Knie abbrechen.

Einer hat einen Zustand im Ruden, weil er die geringste Schmach nicht ertragen kann. Ein anderer hat einen Zustand auf der Brust, weil ihn das bose Gewissen stets druckt.
Mancher hat einen Zustand im Magen, weil er sogar das winzigste Stichwörtl nit verkochen sverdauen kann.

Einer hat einen Zustand im Hals und tostet ihm nichts mehr als das Gurgelwasser von den Weinreben.

Ein anderer hat einen Zustand in den Sahnen, da er alles herausschwätzt und nichts verbeißen tann.

Gar viele sind, die da einen Zustand haben in der Nase; benn sie wollen in allen Dingen für nasenwitige Dottores angesehen sein.

Es gibt nicht wenige, welche einen Zustand haben in den Augen, welche da ihren Feinden gar nicht verzeihen wollen, und es finden solche [die Feinde] nimmermehr ein gutes Auge [Blid] bei ihnen. Diele leiden am Haupt, unweilen sie ein Haupt und Obrigkeit, welche ihre Untertanen nicht nach Gebühr traktiert. Sehr viele gibt's, welche einen üblen Zustand haben an den Händen: sie haben unbewegliche Hände wie jener [arme] Tropf, der von Christo ist kuriert worden; haben Händ, die sie nicht können ausstrecken, absonderlich nicht zum Almosengeben. (Bb. III, S. 234.)

### Sprichwörter und Sentenzen

Der Spott lauft gemeiniglich dem Hoffartigen mit gasenfüßen nach.

Molancholia ist des Teufels Saugammel; allogrezza ist Gott des Herrn Haushalterin. Was an den Galgen gehört, ertrinkt nicht.

Fahret nicht zu gab [schnell] in den Jaberbrei, damit ihr euch das Maul nicht verbrennet. Auch eine blinde Henne findet bisweilen ein Haberbrul.

Eilen tut tein gut, sagte der Schned, der sieben Jahre über die Brude gekrochen und gleichwohl gestolpert ist.

Ein Lachender ist leicht zu tigeln.

Was man unrecht tut erwerben, das tommt nit zum dritten Erben.

Die Bienen sammeln Honig und genießen's wenig.

Bei gluckseligem Jahr achtet man wenig den Altar. (Raras fumant felicibus aras.) So wohlberedet als du bist, es fängt bich doch des Todes List.

### Eine Dame des 17. Jahrhunderts bei der Coilette

Manche will Gott in seinen Geschöpfen einreben und es gleichsam besser machen als er, auch die Natur schimpslich torrigieren, damit sie auch den andern Damen nichts nachgebe an der Gestalt. Sie steht vorm Spiegel so lange, dis ihr möchten Blattern an den Füßen aufsahren, sie kraust und zaust ihr Haar und zieht's so streng, als wären sie in einem steten Noviziat: da muß ein Haarlocken krumm sein, der andere noch krümmer, der dritte zum krümmsten; da muß viel Haar sein, dort wenig, da muß es gar schitter spätlich sein, wie das Traid der armen Leut, da muß es in die Höhe sie ein Reiherbusch, da muß es hinausstehen wie ein Bachstelsenschen, da muß die Scheitel sein wie ein lateinisches Ppsilon, da muß rauh sein, dort glatt, da gemischt. Die Lenden müssen geschnürt

sein, eng sein, gebunden sein, gezwickt sein, gezwungen sein und bald mehr leiden als die Fraeliter in Agypten, und muß der Leib so rahn [dünn] sein, wie ein zugespister Zuderhut. Da muß sich das Gesicht waschen lassen, reiden lassen, polieren lassen, särden lassen, ziehen lassen, ziehen lassen, ziehen lassen, daß es schier mit des Balaams Gelin möchte klagen. Damit aber das Fell rein bleibe, nimmt sie des Nachts eine Larve übers Gesicht, daß ihr beinahe der Atem verkürzt wird. Da frißt sie Kreiden, Wachs, Terpentin, Galzstein, Fröschbeiner, Schnedenpulver, damit nur die Haut nit braunerisch svon Braunaus wird, damit die Wangen zu Weißendurg bleiben, damit die Leszen [Lippen] zu Rotenburg logieren. Da legt sie so enge Schuhe an, daß sie sast teine größeren Fußstapsen im Sand laßt als die Rohrantel [Rohr-, Teichhuhn]. O sauberes Mustert [Presque tout comms chez nous.]

### Der Diplomat

Was hat können Wikigeres sein als jener Legat und Abgesandter des Polykrates, welcher, ba er befragt worden, ob er von ber Republit fei geschickt ober aber für seine Privatperson angefommen, diese weiseste Untwort ersett: Wenn ich erhalte, was ich begebre, so bin ich pon meiner Republit gesandt, wo nit, fo bin ich für mich felbst getommen; welches benn ein schonfter Vorteil und lobwürdigfter Rant war, um Chre und hobes Ansehen seiner Republit ohnbeschimpft zu erhalten. Bu glauben ist vor allem, bak ein Gesandter muffe einen guten Politicus angieben. Wober aber das Wort Boliticus feinen eigentlichen Urfprung ichopfe, ftebet in Aweisel. Einigen beliebt es von dem Fisch Polipo, welcher laut der Naturkundiger alle Farben an sich nimmt und sich bergestalten einem jeden bequemt; andere wollen, daß es von dem Wort Bolus herrühre, fo in beutscher Sprache ein Simmel beikt, welcher uns allen für blau gefleibet portommt, in der Wahrheit aber in der Cat sich weit anderst befindet. Allo musse ein Boliticus den auswendigen Reiger weit anderst stellen, als die Uhr einwendig gerichtet ist. Sar weit irren tat jener nit, welcher ein Gebeimnis fuchen wollte in bem erften Buchftaben des Wortes Politicus, welcher ein p ist. Dieser Buchstaben schiett sich in alle Sattel. So man ihn wie gewöhnlich formlert, ist er ein p; da man ihn umwendet, ist er ein g; wenn man diesem a ben Strich in die Bobe giebt, wird er ein d: bafern man biefes umtehrt, wird er ein b: und folchergestalt soll vielleicht ein Politicus geartet sein, daß er sich fein in alle Model und Modell beguemen tann." (II, 391.)

#### Lob der Mufit

Salve! meine schöne Grammatica und Rhetorica. Servitor! meine schöne Logica und Arithmetica. Bassio le man! [Rüss' die Hand!] meine schöne Geometria und Astronomia; aber sei du mir tausendmal willtommen, meine löbliche, liebliche, tünstliche, töstliche, vornehme und angenehme Musica! Andere sind zwar freie Künste; du aber bist eine freie und fröhliche Kunst. Du bist eine Portion vom Himmel, du bist ein Abris der ewigen Freuden; du bist ein Pflaster für die Melancholey. Du bist eine Versöhnung der Gemüter, du bist eine Sporn der Andacht, du bist ein Kleinod der Kirchen, du bist eine Arbeit der Engel, du bist eine Aufenthaltung sonservatio = Aufrechterhaltung, Stüge] der Allten, du bist eine Ergötlichkeit der Jungen.

#### Lob der Garten

Niemand wird in Abrede stellen, daß angenehm sei ein schöner Tier- oder Lustgarten, voll der lust bringen den soll bei gesperrten Wörter fehlen im "Deutschen Wörterbuch" oder werden Goethe u. a. zugeschrieben] Gegenstände, in welchem die bedrängten Berzen vertreiben ihre zugleich schwermutigen und unruhe vollen Gedanken. In dem Tiergarten kann man verdoppeln die wohlbesederten Rügel der mehr als fliegenden Zeit mit unterschiedlichen Ergöhungen — bis die Wind [Windhunde] werden eingeladen und der erlangte Raub, mit erschallenden Hörnern und heulenden Hunden als in einem Triumph eingebracht, Ruchel [Rüche] und Tisch bereichert.

Die Blumen, Obstbäume und Lustgärten belangend, kann keiner leugnen, daß Gott der Allmächtige unsern ersten Bater in einen Garten verordnet, um solchen zu bebauen und darinnen nach seines Herzens Wunsch die Augen zu ersättigen. Denn tein lustigerer Plak als ber Garten des Baradeises konnte ihm auf der ganzen Welt eingeräumt werden, um in den ungemeinesten Freuden zu leben auf Erden. Sintemalen was konnte berzerguidender sein als ein folder Ort, wo man fieht, wie fich zu Morgen bie verschloffenen ichonften [Clativ] Blumlein eröffnen, den Himmelstau auffangen, sich ausbreiten und gleichsam mit vollem Munde ibrem Erschaffer für die Bervorbringung Dant erweisen. Was tönnte liebreicher sein, als ein solcher Ort, dessen begrünte und geblümte Spalier nicht anders scheinen, als ob der stete Frühling mit den rosenwehenden Westwinden solche in unwandelbarer Schönheit bewohne. Was könnte angenehmer sein, als an einem solchen Ort, etwan zur Zeit, ba die majeftätische Sternenprinzessinin ühren goldstrahlenden Einzug in den höchsten Grad ibres Bezirks [Bahn] gehalten, sich beschüken vor beren hikigen Strahlen in einem schattenreichen Gesträuch, ober aber, da sie wiederum herzunahet dem Abendmeere, sich erfrischen bei einem von rarer Runst verfertigten Springbrunnen, mit Einbolung eines angenehmen Abendlüftleins? Da bört man anders nichts als einen Rub ellich all der von solchem Kunstwerke aufspringenben und niederfallenden Wassertropfen; nichts als den annehmlichsten Gesang der füßschlagenben Nachtigallen und das anmutigste Geräusch der durch die in die schönste Ordnung gepflanzten Bäume fanft streichenden Zephyrwinde. Da sieht man anders nichts als den holdseligen Rampf, in welchem so viel der schönsten Blumlein um den Vorzug streiten! Nichts als das lustreichste Umarmen der ineinandergeflochtenen Baumgewächse; nichts als die zugleich verwunderlichste und zierlichste Berteilung der Beete, in benen die von der Runft und Natur berporgebrachten Meisterstüde zu seben, durch beren Betrachtung ein betrübtes Berz sich oft erquick. Unter andern wird die Phäater Lanbschaft wegen ihrer in sich habenden Lustgärten nicht wenig gelobt, darinnen man folche Apfelbäume gefunden, welche, fobald die ersten [Apfel] zeitig und reif gewesen, andere getragen haben. [Bgl. Odnssee VII.] Dannenhero Altinous, der Rönig solder Landschaft, so diesen Garten fleißig abgewartet, für einen Gott gehalten worden, dessen sonderlich Juvenalis gebenkt. Die babylonischen, hangenden oder in der Luft schwebenben Lustgärten, welche die Königin Semiramis soll gebaut haben, werden gleichermaßen von etlichen Stribenten sehr gerühmt. Ja, der Garten ist ein folder Ort, allwo der Lieb in bester Still und Einsamkeit kann gepflogen werden. Darum auch die geliebte Braut in den boben Liebern Salomons ihren Geliebten labet in ben Garten, da fie fagt: "Es tomme mein Geliebter in seinen Garten ... " (V, 112).



# Eine neue Evangelienharmonie

in Leipzig erschienene Dichtung, die sinnreich mit Holzschnitten von Albrecht Dürer, Lutas Cranach d. A., Altdorfer und Burgkmaier geschmuckt ist, gar nicht wie eine "Evan gelienhart non ie" an. Und sie will es auch nicht in dem üblichen Sinn — also ein Christusepos — sein, wie der Dichter im Nachwort ausdrücklich hervorhebt. Es sind einzelne Gedichte, die mehr oder weniger Berührung mit der Christusgestalt der Bibel haben und die, ohne daß ihr Sinn verschoben oder unverständlich werden tönnte, getrost für sich bestehen tönnten. Sie sind als die verschieden ift en Elemente einer Christusauf fung anzusehen wieden den und dien und sie, ohne daß ihr Sinn verschoben oder unverständlich werden tönnte, getrost für sich bestehen tönnten. Sie sind als die verschieden sten Elemente einer Christusauf fassuseinen Sie sind anzusehen werden der seine verschen Geele gestolssen ist, zu einer harmonischen Gesamtwirtung vereinigt". Und es war dem Dichter noch um etwas anderes zu tun, infolgedessen er teine wörtliche Wiedergabe der Zesusgeschichte wollte,

nämlich: daß "die Reihe biefer Dichtungen ein Spiegel bes typischen eben so wie bes besonderen bebeutsamen Menschenlebens, ein Spiegel ber sich entwickelnben Menschensele" sein sollten.

In der Tat steht das ganze Buch, ich möchte sagen, unter dem Zeichen des Hatentreuzes (21) als des Sinnbildes nicht nur der Entwicklung des Menschenlebens im allgemeinen, sondern noch mehr des Strebens nach Vollendung im einzelnen Menschen. Es liegt etwas von dem Geist und Willen Fausts darin, es ist ein Gottsucherbuch! Das gilt insonderheit von dem Abschnitt "Die Wüste", worin Zesus zu allen ideellen Vorstellungen und Philosophemen seiner Zeit in Berührung gebracht wird.

Da haben wir bas Gedicht "Die Ewigen". Die Rätfel ber geheimen Mächte stürmen bier auf Aesus ein, der sich um ihren Sinn vergebens mübt, wie so mancher Menschensohn por ibm und nach ibm. Wie ein Büker lieat er bann betend por seinem Gott. daß er ibn in seines "großen Lächelns Übermut" nicht vernichte; wie Biob mit bettelnder Gebärde bringt er ibm sein aucendes Berg entgegen, daß er es beile von aller Unrast dieses Lebens. Der aber weist ibn an den Geist des großen Gesetzebers Mose: "Wille, wach auf!" und an die Lebre bes großen Willen - Berne in ers Bubbba, woraus ein neuer Awiespalt in der Seele Aesu entsteht. Que diesem Konflitt aber führt ihn der Geist Barathustras, der ihm zuruft, seinen Wil-Ien einzusenten in die Geschide der ganzen Menschheit. Und so erwacht in ihm der Gedante der Selbstaufopferung für bas Große und Gange: ber Erlösungsgedante im Sinne Schopenhauers. Dies ist in dem Gedicht "Gebet an Mithras" ausgesprochen. Kraft und Stärke zu solcher Sat gibt ihm der Geist Platos, der Geist der inneren Schönheit, die Freude an der Vollendung feiner felbst. Das große Gedicht "Aftarte", das sich durch gewaltige Prägetraft auszeichnet, fingt alsbann die Sonnentindschaft aller derer, die zu solchem Biele emporstreben, ungeachtet aller hindernisse, treu nur dem einen: aufzusteigen in den "Urtreis" alles Geschens, eins zu werben mit dem Bater des Lichts. So tommt Resus zu der Gewisheit: "Ach und der Bater sind eine" und zu der Forderung: "Seid volltommen, wie euer Bater im himmel volltommen ift!" ...

"Und rüftig ging er in den Cag hinein", an sein Wert, an seine Wesenserfüllung.

Aber vorher erleben wir erst noch die Zugend Zesu mit und in ihr zugleich alle die Seelenwunder, die in Maria, seiner Zungfrau-Mutter, blüben. Dieser Seil bildet gewissermaßen die Parallele zu dem Entwicklungsbild Zesu, oder wenn man will, jedes besonders veranlagten Knaben und Jünglings: es sind die seelischen Phasen eines edlen Mädchenherzens.

Wir sehen Maria im Rammerlein sigen, spinnend die Seide mit Gesang, mittelalterlichlegendenhaft, empfinden die poetische Ausdeutung der Beschattung als wohltuend, schauen der Begegnung Marias mit einem Engel zu, dessen duntles Griechenauge von Schönheit trunken ist, und hören von dem Jungfrauen-Sehnsuchtsleid Marias in zwei zarten, traumschönen Liedern, von denen ich das zweite hierherseke:

O Mutter, rief sie leis im Traum, All meine Wonne faß ich taum! So schmüdt mich benn zum Hochzeitsgang — O Mutter, was bröhnt die Glode so bang? Wie brüden die Rosen mein armes Herz — O all meine Wonne wird jäh zum Schmerz . . . . Es löst sich etwas in mir los, Als spreng' es meinen jungen Schoß — O Mutter, mir wird so schwer und helß! Mich friert! ich geh' über Schnee und Eis — Ich gehe zu einem scruen Grab, Dort nimmt man mir die Altbe ab . . .

In einem deutschen Dorfe sodann seiern wir mit dem Dichter Weihnachtsabend, sitzen mit dem blonden Zesustnaben zu Füßen seiner Mutter und lauschen mit ihm ihrem sinnvollen Märchen von Demeter und Hetate, sind mit ihm im Tempel (ein ahnungsreiches, melodienvolles Gedicht), leben, schwärmen und erwärmen uns mit ihm, daß es uns zumute wird wie Franz von Assisi, als er sein "Sonnenlied" sang; empfinden den Frieden, den nur die Natur spenden kann, und treten dann mit ihm in die schweren Seelenkämpse vor seinem ersten Auf-

treten, schreiten ihm zur Seite überall, wo sein Heil wort und seine Heil hand Wunder wirkt, und stehen mit Maria unter seinem Kreuze:

Auf Golgatha liegt schwarz die Nacht. Eine Mutter hält die Cotenwacht. Es stöhnt der Sturm im Felsgestein, Die Schluchten sährt er aus und ein. Dumps murmelt das Weid: "Mein Sohn, ich bleib' Und wehre die Geier von deinem Leib — Und wische den Regen von deinem Gesicht, Ich bleide, mein Sohn, ich vertasse dich nicht." Sie murmelt es hin und weint und wacht. Wild webt der Sturm. Schwarz schweigt die Nacht.

Ein Gedicht, balladenartig und uns im Tiefsten ergreifend durch seine Schlichteit und beinah' volkstümlich-liedhafte Einfacheit. Ich kenne zwei Gegenstüde hierzu: das Volkslied "Als Zesus in den Garten ging" (in "Des Knaben Wunderhorn") und das Gespräch zwischen Jesus und seiner Mutter in Dr. Daniel Greiners bramatischer Dichtung "Zesus":

Mutter: "Mein Sohn, was willst in buntle Nacht du gehn?" Jesus: Ich will in Garten, die Sterne sehn! Rutter: "Wein Kind, so saß mich det die stehn!" Jesus: Nein, Mutter, ich muß alleine gehn! Mutter: "O bleid bei mir, mir ist so weh, Ich sacht, ich sehe dieh nimmermeh". u. s. w.

Auch die Gedichte: "Der Auferstandene erscheint der Maria aus Magdala" und "Sang der Jünger nach Emmaus" entatmen einen bezwingenden Ouft reinster Schönheit, wie ein Gemälbe Hans Thomas.

In diesem Buche sind wir bei einem Dichter zu Gaste, der Zesus innerlichst, unter Freude und Qual, in sich erlebt hat, und von dem man sagen könnte, was einst Barnhagen von Ense über Goethe sprach: "Zesus hätte ihn zu seinem teuersten Freunde gehabt, wäre er ihm begegnet."

Das Buch ist ausgezeichnet ausgestattet und macht seinem Verleger alle Shre. Möchten sich viele, recht viele an ihm erbauen! Ich kann mir kein sinnigeres Weihnachtsgeschent benten. Rarl Engelbard



# Vom weihnachtlichen Büchertisch

1. Rlassiterausgaben und Verwandtes

s ist noch teine Abnahme der Bestrebungen des deutschen Verlagsbuchhandels zu

bemerten, den ohnehin großen Bestand der sogenannten "Alassisterausgaben" zu mehren und für die Erfüllung der verschiedenartigsten Bibliothetsbedürfnisse überreichlich zu sorgen. So gewiß dem Käuser eine lebhafte Konturrenz auf seiten der Unternehmer nur willtommen sein tann, oft sucht der Bücherliebhaber doch nach einer Möglichteit, diesem Eiser von einer höheren Warte aus Wege weisen zu tönnen, auf daß nicht an den gleichen Aufgaben sich doppelte Kräfte verbrauchen, während andere Gebiete brach liegen bleiben. Eins freilich wird, glaube ich, durch diese Eätigteit des Verlagsbuchhandels erreicht: was Ostar Wilde in Abereinstimmung mit manchen anderen dahin ausgesprochen hat, daß "Alassister jene Dichter und Schriftseller seien, die jedermann im Munde führt und teiner liest", dürste nicht mehr zutreffen. Die Handlichteit der sogenannten Klassisterausgaben hat sich erhöht, die Billigkeit ist geblieben. Die ganze Urt der Ausmachung hat gewonnen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Neben die großen Ausgaben treten allerlei kleinere Auswahlversuche. Manchen

mal genügt sicher bereits die geschickte äußere Inszenesetzung, um manchen zum Lesen zu bringen. Hat er dann erst angesangen, so dürsen wir ruhig dem "Rlassiter" die Sorge fürs Weitergelesenwerden überlassen. Denn das bleibt doch eine Tatsache: man hat früher sorgfältiger gearbeitet als heute. Es wurde nicht so schnell produziert. Die Schriftsteller dachten im Grunde sozialer, als heute, in unsere von sozialistischen Gedanten so seherrschten Zeit. Sie nahmen das liebe Ich nicht so ausschließlich wichtig, sondern sahen das eigene Erlebnis immer im Hinblid auf die Bedeutung fürs Allgemeine an, sie versuchten also ins Typische zu erhöhen.

Man tann ja von seiner Studierstube aus nicht den Leseverbrauch des Bublitums berechnen und gründlich überschauen. Aber unsere Berleger sind doch Raufleute, und diese außerorbentlich ftarte Bevorzugung ber sogenannten Alassisterausgaben balt jeht schon manche Jahre an. Das wäre nicht ber Fall, wenn ber Buchverlag babei nicht auf seine Rechnung täme. Ist nun auch zuzugeben, daß die Liebe zum Buche sich gesteigert hat, so daß immer weitere Rreise unseres Boltes eine Art Berpflichtung zu einer kleinen Sausbucherei empfinden, daß also sicher viele Klassiterbande getauft und boch nicht gelesen werden, so ist doch bereits der standige Besit eines Buches eine gewisse Gewähr bafür, daß sich einmal die Stunde findet, in der banach gegriffen wird. Ach tann es mir auch leicht ertlären, daß mancher mitten im Leben stebende Mann, dem die Probleme unserer Beit auf allen Wegen begegnen, in feinen Mußestunden lieber zu einem nicht mobernen Buch greift. Bei einer ziemlich weitgebenden Renntnis ber älteren und neueren Literatur muß ich auch bekennen, daß der rein menschliche Gehalt der älteren Literatur durchweg höher steht, selbst wenn das geistige Interesse nicht so hoch gespannt ift. Aber auch hier wirtt die Susammendrängung durchweg sehr vorteilhaft. Im übrigen beforgt ja bereits die Beit eine sehr strenge Auswahl. Allerdings neigt der Berlagsbuchhandel vielfach zur Ausgrabung, bei der vor allen Dingen der äußere Aufwand nicht immer im Einflang mit ben gewonnenen Werten steht.

In weit boberem Make, als bisber, mukte das Bestreben nach größeren, billigen Gesamtausgaben ben zeitgenöfsischen ober noch nicht lange perftorbenen Schriftstellern zugute tommen. Die Gesamtausgabe soll dabei nicht als eine Ausgabe sämtlicher Werke, sondern als eine nach allen Seiten bin ausreichende Auswahl verstanden sein. Ze mehr der Roman dem Schriftsteller und Dichter als Hauptausdruckform dient, um so mehr durchans zeitliche Elemente wird die Oichtung in sich aufnehmen. Darin liegt auf der einen Seite ein großer Wert dieser Dichtungsweise, auf der anderen die Gefahr des früheren Beraltens. Gewiß wird man diese zeitlichen Bestandteile auch als besonderen Reiz empfinden konnen; aber dann ichon mehr vom tulturgeschichtlichen, nicht vom tunftlerischen Standpunkte aus. Noch immer bedeutet es ein grokes Opfer, sich die Werte Gottfried Rellers, Ronrad F. Meyers, Fontanes, Frentags, Raabes, um nur einige zu nennen, zu erwerben. Diese Besten werben gewiß die Schukfrist überdauern. Andere sehr wertvolle Unterhaltungsschriftsteller, die manches Problem unserer Beit in ergreifender und tiefdringender Weise behandelt haben, werben aber breifig Rabre nach ihrem Tobe nur noch "historisch" wirken. Die Burudhaltung ber Berleger gerabe nach dieser Richtung hin ist nicht verständlich. Auch vom geschäftlichen Standpunkte aus nicht, denn ich bin sicher, daß eine frühzeitige Beranstaltung einer billigen Gesamtausgabe einen so starten Absat bringt, daß dadurch der Ausfall im Preis des Einzelexemplars weitaus gedeckt wird. Ammerhin ist auch in diesem Jahre von einigen berartigen Gesamtausgaben neuerer Schriftfteller zu berichten.

Bei der folgenden Aberschau über die mir zugegangenen Neuheiten auf diesem Gebiete kann es sich natürlich nicht um eine eingehende Kritik der jeweils aufgewendeten Berausgebertätigkeit handeln, zu der nicht nur die notwendige Zeit der Prüfung, sondern auch der Raum sehlt. Ich gebe diese Besprechungen vom Standpunkte des gebildeten Bücherliebhabers, aus dem Sesichtspunkte, daß eine gut zusammengestellte Bücherei die schönste, dauerhafteste und gewinnbringendste Zier eines Hauses ist.

Von Simrods Abertragung bes "Nibelungenliebes" ift in ber Sammlung von Meyers Alassiterausgaben eine Neuausgabe erschienen (Leipzig, Bibliographisches Anfittut, geb. 2 M). Georg Holz bat sie besorat und bringt zunächst in einer 50 Seiten starten Einleitung eine eindringliche, vielfach auf eigene Forschungen gestützte Darstellung der ganden Nibelungenfage nach ihren sagenhaften und geschichtlichen Bestandteilen, weiterhin ein Darlegung über Entstehung und Aberlieferung des Nibelungenliedes. Das eigentlich Afthetische ist hier in die Anmerkungen verwiesen, die am Schlusse des Buches steben und in einer aunächst pielleicht etwas unangenehm berührenden, bei langerem Gebrauch aber immer mehr befriedigenden Art den Leser auf die Widersprücke in der Romposition des Gedichtes aufmerksam machen. Der Berausgeber erreicht auf diese Weise, daß man allmählich ein lebendiges Gefühl betommt für die Art der Entstehung des Gedichtes, das aus der Grundlage früberer Lieder erwachsen ift, aber als das Wert eines Dichters. Indem er nachweift, wo altes Sagengut zugrunde liegt, was Neuerfindung oder Zutat und Erweiterung des Olchters ist, auch darauf aufmerkam macht, warum der Dichter wohl so gearbeitet bat, tut er biesem tein Unrecht. Denn aus dem Dunkel der Aberlieferung mächst dieser Dichter als eine greifbare Berfonlichteit beraus, dem Namen nach unbetannt, aber in seinen Absichten und Gründen ertennbar. Simrocks Text ist ganz treu beibebalten. Man batte ja vom reinen Abersekungsstandpunkt aus sicher Bessers geben tonnen, aber andererseits bleibt bestehen, daß tein anderer so treu gegenüber bem Urterte war und bag vielleicht tein anderer ben Lefer so leicht bazu vermag, sich bem Urtert zuzuwenden. Als Hissmittel für das Verständnis einer solchen Urtextausgabe ist Simrod außerordentlich schätbar. Zebenfalls verdient diese Ausgabe warme Empfehlung.

Auch das feinste Kunstepos des deutschen Mittelalters wird uns bequem zugänglich gemacht. Von der bei aller Freiheit doch treuen Abertragung, die Wilhelm Der pon Sottsfried von Sottsfried und Folde" geschaffen hat, und durch die er dem des Mittelhochdeutschen Untundigen die Lettüre dieses Gedichtes nicht nur ermöglicht, sondern auch zu einem Genuß gemacht hat, liegt eine billige Neuausgabe zu 3 M vor (Stuttgart, 3. C. Cotta). Ein kurzer Anhang unterrichtet über die Grundlagen der Sage und deren wichtigste literarische Bearbeitungen.

Der nachste Schritt führt uns in die Beit unserer Rlassiter. Bu ben umftrittenften Gestalten ber Sturm- und Drangperiode gehörte von jeher Zatob Michael Reinhold Len z. Es war nicht eben leicht, sich ein eigenes Urteil siber den Dichter zu bilben, weil die Ausgaben seiner Werte unzulänglich und selten waren. Fett erhalten wir gleich zwei Beröffentlichungen Seine "Gesammelten Schriften in vier Bänden" bringt als kritische, von Franz Blei besorgte Gesamtausgabe der Berlag Georg Müller in München (brosch. je per Band M 7,50, geb. je M 10). Diese Ausgabe wird in sorgfältiger Behandlung des Certes alles dieten, was von Lenz erreichbar ist. Den beiden bereits vorliegenden Banden sind aukerdem eine größere Zahl interessanter Bildnisse beigegeben. Ausstattung, Druck und Gesamtaufmachung vermeiben alles Aufbringliche, verdienen aber in Gediegenheit und Schönbeit das höchste Lob. Der von Franz Blei beigegebene kritische Apparat vermeidet unnötige Weitschweifigkeit, gibt alles, was über die Entstehung der Werte zu sagen ist, und von Lesarten jene, die eigenen Wert haben. Nach dem Anhalt dieser zwei ersten Bände darf man die Ausgabe auch den Nichtfachleuten empfehlen. Die Gedichte enthalten des dauernd Wertvollen viel, die Romödie "Der Hofmeister" bleibt eines der bedeutsamsten Werte der frühen deutschen Dramatik: im zweiten Bande ergöhen die Übersehungen nach den Romödien des Blautus auch den beutigen Lefer. — Neben diefer großen Ausgabe find im Berlag Frik Edardt in Leipzig erfchienen: "Ausgewählte Gedichte", herausgegeben von Erich Ofterheld. Dem Bande ist eine ausgiebige Würdigung des Dichters Lenz vorausgeschick. Das Buch kostet aut kartonniert 3 M und bringt das Beste der Lyrit unseres Dichters in einer Auswahl, die das den heutigen Lefer Störenbe ober Langweilenbe fernhält. Weniger tann ich mich mit ber Einleitung

befreunden. Abgesehen davon, daß sie nicht immer flar ist, vor allem nicht im ersten Abschnitte. balte ich dieses Zuspiken gegen Goethe für völlig überflüssig. Es ist auch der Erneuerung des Anbenkens von Lenz keineswegs damit gedient, wenn man ibn nun zu boch binausschrauben will. Mogen einzelne Stude es beareiflich ericbeinen laffen, baf bie Reitgenoffen fie vielfach Spethe auschreiben konnten, so ist doch, wenn man das Lebenswerk von Lenz neben das des jungen Goethe bis zu seiner Abersiedelung nach Weimar stellt, ein ganz ungeheurer Abstand, ber es verbietet, Lenz selbst seiner Anlage nach auf eine so bobe Stufe zu stellen, wie es Osterbeld tut, gang abgeseben davon, daß es letterdings weniger auf die Anlage ankommt als auf bie Entwidlung. Sinfictlich biefer ift es aber nun immer febr leicht, für Manner ber Vergangenbeit Vorwürfe daraus berauleiten, wenn sie Reitgenossen nicht genügend unterstütt baben. In ber Regel verfagen biefe Neunmaltlugen ihren eigenen Beitgenoffen gegenüber fortwährenb. Denn es ift ein anderes, rudicauend zu ertennen: "Da find manche wertvollen Reime zugrunde gegangen, weil sie nicht die genügende Forderung erfahren haben", benn als Beitgenoffe fich zu fagen: "Ich muß ben und ben Runftler mit allen Rraften unterftuken, weil fonft bie in ibm porbandenen Anlagen nicht zur Entwicklung tommen." Erst recht, wenn einer selber noch in jungen Entwicklungsiabren ftebt. Ofterbeld führt einige Reugnisse an, die gegen ben Menschen Goethe in jener ersten Weimarer Zeit sprechen. Es ware ein leichtes, die doppelte und dreifache Rabl von Beugnissen aus berfelben Beit ausammenzubringen, die biesen Meniden über alles erbeben.

Wir tonnen bem Schicfal nicht bantbar genug sein bafür, bak es Goethe zu allen seinen anderen Käbiakeiten auch die verlieben batte, sich abzuschlieken und sich störende Einflüsse fernaubalten: ja zur gegebenen Reit sich auch jene Menschen abzuschütteln, die ihn sich perpflichtet wähnen konnten; benn ohne biese Kähigkeiten batten wir eben unseren Goethe nicht. Seine beispiellose Fähigteit, von allen Seiten ber aufzunehmen, tonnte nur baburd wirklich fruchtbar werden, daß er in dem Augenblick sich gegenüber diesen Fremden abschloß, wo sie ihm nichts mehr geben konnten, daß er dann sich in sich selber zurückzog, um alles seiner Art nach zu verarbeiten. Diese Tatsache erkennt man beutlich, wenn man das Werden des jungen Goethe verfolat. Und so ist es, trokdem beute ja die meisten Goetbe-Ausgaben für diese Reit viel ausgiebiger sind, als die früheren, sehr zu begrüßen, daß die vor einem Menschenalter (1875) von Salomon Birzel und Michael Bernays besorgte Sammlung famtlicher Schriften bes jungen Goethe jett in einer neuen Ausgabe dargeboten wird. Sie erscheint unter bem Ditel "Der junge Goethe" in feche Banben im Anfel-Berlag in Leipzig (jeber Band geb. M 4.50, geb. 6 baw. 7.50 M) und ist berausgegeben von Max Morris, der in einer gedrängten Einleitung uns das Werden und Wachsen des jungen Goethe einbringlich porführt. Diese Ausgabe vereinigt alle irgendwie übermittelten Leistungen und Betätigungen des jungen Goethe. Außer den eigentlichen Schriften bringt sie die Briefe, Tagebücher, öffentlichen Erklärungen und Anzeigen, Buchwidmungen, bann auch die Rabierungen und Zeichnungen und die Gespräche. Also alles, was pon ber geiftigen und kunstlerischen Betätigung bes jungen Goethe bis zu seiner Abersiedelung nach Weimar überhaupt erreichbar ist, wird bier zu einem Gesamtbilbe zusammengefügt. Es ist zu begrüßen, daß der ganze kritische Apparat in einem Schlukbande gefammelt ist, daß man also Goethe ohne Autaten und Unterbrechungen genießen tann. Ich empfinde gerade diesen Werdegang des jungen Goetbe als ein für ben Beobachter wunderbar genufreiches Schauspiel und wunsche deshalb dieser Ausgabe einen Blat neben jeder auch noch so umfangreichen Gesamtausgabe seiner Werte.

Eine solche neue Gesamtausgabe im größten Stil bringt der Verlag Georg Müller in München unter der Bezeichnung "Propyläen-Ausgabe". Ich schiebe hier die Beurteilung dieser Neuausgabe ein, die Herr Professon bat.

Brauchen wir noch eine? Der Verleger ber neuen großen Goethe-Ausgabe, die soeben bei Georg Müller in München erscheint, und seine Mitarbeiter waren von der Not-

wendigkeit überzeugt, denn ohne diese Aberzeugung wagt man sich nicht an ein so gewaltiges, toffpieliges Unternehmen wie Diefe Bropplaen-Ausgabe pon Goethes famtlichen Werten. Auf die Ausstattung lasse ich mich nicht tiefer ein, da ich in diesem Bunkte von der herrschenden Strömung durchaus abweiche. Ich mache mir weder aus Buchschmud, noch prächtigen Einbänden, noch Büttenpapier, noch altertümelnder Schrift das geringste. Ein gutes Buch, nun gar eins von Goethe, lese ich auf anständigem Papier ohne den geringsten Schmud, in schlichtem Einband, in tlarer Schrift mit mehr Vergnügen als in irgendeiner pomphaften Ausgabe. Der Propyläen-Goethe ist zu meiner Freude kein Brunkbuch. sondern eben nur ein schönes, stattliches Wert mit gutem, nicht zu schwerem Papier, mit deutlicher Schrift, in einfachem, gutem Einband, so recht ein Bibliothetsbuch für solche Menschen. bie die Bücher aus dem Schrante holen, sie nicht bloß zum Zierat darin steben lassen. Den Rauptwert diefer Ausgabe, ja ihre Daseinsberechtigung erblide ich in ber Erfüllung eines Wunsches, ben ich seit einem Menschenalter gehegt und in meinem Goethe-Buch nachdrücklich ausgesprochen babe: in der Anordnung von Goethes Werten nach der zeitlichen Entstehungsfolge. Man sollte es kaum für möglich halten, daß bisher kein einziger Berausgeber von Goethes Werken auf den Gedanken gekommen ist, uns durch diese Art der Anordnung ein unmittelbares Bild pon Goethes geistiger Entwicklung zu schaffen. Mit einer an sich achtungswerten, wissenschaftlich nicht zu rechtfertigenden Ehrerbietung por Goethes ganz besonderen Anschauungen über die Ordnung seiner gesammelten Werte hat man selbst für seine Gedichte eine Reibenfolge beibehalten, die von Goethes Standpuntt begreiflich, für das Verständnis seiner Entwicklung als Dichter so hinderlich wie nur möglich war. Dazu tommt, daß schon bei Lebzeiten Goethes ber Wunsch seiner Verehrer nach einer über seine Entwicklung Aufschluß gebenden Reibenfolge seiner Werte laut geworden war, und daß Goethe nur aus einem Mikverständnis diesem Wunsche widersprach. Er glaubte, man wünsche eine Ordnung genau nach dem Tage der Nieberschriften, also in der Weise, daß etwa in buntefter Reihe durcheinander auf ein Gedicht ein Orama. auf dieses wieder ein Gedicht, alsdann ein Roman, eine Abhandlung, abermals ein paar Gebichte folgten usw. Nachweislich nur burch biefes Mikverständnis des Meisters über die mabren Wünsche seiner besten Leser ist die irreführende Anordnung aller bisherigen Ausgaben verschuldet worden. Professor Otto Uniower war ber erste, ber wenigstens für die Gedichte die zeitliche Anordnung gelten lassen wollte: in seiner Pantheon-Ausgabe von Goethes Gedichten, einer verdienstlichen Arbeit, die nur an der Zaghaftigkeit litt, mit der Pniower allzu viele Gruppen von Gedichten stehen ließ und nur innerhalb jeder Gruppe die Entstehungsfolge beachtete. In der Proppläen-Ausgabe der fämtlichen Werte ist endlich der Bersuch gemacht worden, streng nach ber Beitfolge zu geben, nun aber gleich mit einiger Übertreibung dieses richtigen Grundsakes. 36 meine, man sollte die Gedichte für sich, die Abhandlungen für sich, die Oramen, die Romane gleichfalls für sich steben lassen, und nur innerbalb dieser groken Gattungsgruppen sich nach der Entstehungszeit richten. Indessen auch mit ihrer strengen Zeitfolge ist die Propylaen-Ausgabe ein schönes, der Unterstükung jedes Goethe-Verebrers bochst würdiges Unternebmen.

Aus der großen Sahl der weiteren Goetheveröffentlichungen nenne ich in diesem Zu-sammenhange noch die "Faust-Ausgabe", die der Insel-Verlag innerhalb seiner Großberzog-Wilhelm-Ernst-Ausgabe bringt. Der Band gibt außer den beiden Teilen des Gedichtes den "Urfaust", die Paralipomena und Parerga, und umfaßt insgesamt 570 Seiten, die dant dem Dünndruckpapier zu einem gedunden wenig mehr als einen Zentimeter dicken und noch nicht zweihundert Gramm schweren Bande zusammengepreßt sind (Leinwod. 4 M., Led. 5 M). Auf diese Weise ist es einem wirklich möglich, dieses Lebensgedicht als steten Begleiter bei sich zu haben.

Von der foonen, auf feche Bande bearbeiteten Ausgabe der "Samtlich en Werte und Briefe Beinrich von Rleifte", die im Insel-Verlag Wilhelm Berzog besorgt hat (geh. jeder Band 4,50 M, geb. 6 M), sind seit der ersten Empfehlung im Borjahre drei weitere Bände erschienen, die dieselbe Sorgsalt des Oruces und die gleiche feinsinnige Behandlung der bei Reist ja außerordentlich wichtigen Lesarten betunden. Wir erhalten hier nicht nur die äußerlich schönste, sondern auch die beste Reist-Ausgabe.

Rleist führt uns binüber zu ben eigenklichen Romantikern, deren philosophischer Berold Fichte für sein volkstumlichstes Wert "Reben an die beutsche Nation" eine schone Ausgabe in ben Ameimartbanden bes Anselverlages gefunden bat. Die Ginleitung von Audolf Guden ift in ibrer flaren Sachlichteit und bedeutsamen Weitlichtigfeit bazu angetan, ben bauernben Wert dieser Rundgebung eines cot männlichen Geistes jedem Leser fühlbar zu machen. Gerade bie Romantiker find durch lange Zeit von den Berlegern schwer vernachlässigt worden, und es harren hier mehrere bedeutsame Aufgaben ihrer Lösung. Freilich sind auch die Schwierigteiten nicht gering. Die Werte fast aller Romantiter find ursprünglich sehr schlecht berausgegeben worden, und bis jett hat eigentlich nur Novalis durch die bei Diederichs erschienene vierbändige Ausgabe und E. T. A. Hoffmann dank der Hingabe Sduard Griefebachs (im Verlag von Max Besse) die ihnen gebührende Erscheinungsform im Buche gefunden. Es werden also doch wohl junächst die großen kritischen Gesamtausgaben erscheinen mussen, bevor jene größeren Auswahlen erscheinen können, die für den gebildeten Bücherfreund vor allem in Betracht kommen. Was bis jekt von Romantikerausgaben in den polkstümlichen Klassikerbibliotheken geboten wurde, war durchweg zu wenig. Bei einer in jeder ihrer Außerungen fo fesselnden Erscheinung, wie der viel vertannte und arg verlästerte Alemens Brentano es ist, wird allerdings auch eine große Gesamtausgabe dem Literaturfreund taum eine Enttäuschung oder auch nur gleichgültigere Gabe bringen, und er wird sich um so eber an eine solche Gesamtausgabe halten tonnen, als diese nur langfam, vielleicht allzu langfam, porwärts schreitet. Auch sie erscheint im Berlage von Georg Müller in München, womit die gediegene, geschmackvolle Bebandlung alles Außeren und die wissenschaftlich-sorgfältige des Anhalts gewährleistet sind. Dafür bürgen allerdings auch noch die Namen der Berausgeber. Denn es haben sich um Karl Schüddetopf eine Reihe unserer besten Literarhistoriter gesammelt. Die Ausgabe selbst ist auf nicht weniger als achtzehn Banbe berechnet, beren jeder geh. 6 M, geb. M 8,50 tostet. Bis jett liegt mir nur ein Band vor, der fünfte der Ausgabe, der einen Neudrud des "verwilderten" Romans "Godwi" bringt, damit allerdings eine der darafteriftischten und trot aller Berwilderung ichonften Offenbarungen des romantischen Geistes. Wir werden im Türmer vom Fortschreiten dieser Ausgabe jeweils Bericht geben.

E. T. A. Hoffmann, der von allen Romantitern immer die treueste Lesergemeinde besaß, erscheint schon wieder in einer neuen Ausgabe im Bibliographischen Institut. Es ist eine auf vier Bande erstreckte Auswahl (geb. 8 M), für beren Herausgeberschaft Viktor Schweizer zeichnet, wobei aber vor allen Dingen die Kreislerschriften von anderer Seite (Dr. Paul Zaunert) betreut wurden. Die Ausgabe umfaßt die besten Märchen, Novellen und Erzählungen, die Elizire des Teusels, Kreislersana und den Kater Murr. Von den musikalisch-wissenschaftlichen Arbeiten Hoffmanns im engeren Sinne ist leider gar nichts ausgenommen. Die Einleitungen reichen zu, die Biographie ist wohl etwas dürftig. Als eine Seltsamkeit ist mir aufgefallen, daß das Leben in Warschau als "außereuropälsch" bezeichnet wird.

Ein wenig bekanntes Werk der Romantik, dessen Verfasserschaft überdies bislang geheimnisvoll war, wird jest als schöner Neudruck des Inselverlages geboten: "Die Nachte wachen den des Bonaventura" (geh. 4 K). Die Mischung von Phantasie und Phantasit, Humor, Tiessinn und grausigem Ausputz mit Selbstironie machen diese Erlednisse eines Nachtwächters zu einer "echt romantischen" Ofsenbarung. Bisher wurde meistens Schelling für den Verfasser gehalten, jest hat der Perausgeber diese Neudruck, Franz Schulk, den in der Tretmühle der Journalistik zermürdten, genial veranlagten Friedr. Sottl. Wechel als Dichter nachgewiesen. Den Romantiter, der sich von Anfang an einer immer gleich bleibenden Liebe beim deutschen Bolte erfreute, Joseph Frhr. v. Eichendorff, sinden wir in seinen besten Gedicten und Erzählungen in den "Büchern der Rose" unter dem Titel "Bon Wald und Feld" Trozdem dem viereinhalbhundert Seiten starten Bande noch 24 Bilder M. v. Schwinds beigegeben sind, tostet er nur M 1,80. — In der gleichen, bei Wilhelm Langewiesche-Brandt in München erscheinenden Sammlung ist auch ein Band "Die Drost e" erschlenen. Briefe, Gedichte und von den Erzählungen "Die Judenbuche" sind hier durch Jans Amelungt in guter Auswahl zusammengestellt, so daß das Buch auch den herrlichen Menschen — ein solcher war unsere größte Dichterin — dem Volke nahebringen kann.

Einen schönen Neudruck der "Märchen Eduard Mörites", die tostbare Geschichte vom Hutzelmännchen an der Spitze, bringt der Insel-Verlag (geh. 3 M., geb. 4 M.), der in seinen schmuden Zweimartbänden auch Otto Ludwigs "Beiterethei" ausgenommen hat, dieses Reisterstück einer gleichzeitig tunstvollen und echt vollstümlichen Erzählungsweise.

Es ist pon bier ein weiter Schritt hinüber zu Reinrich Laube, und pon ber Darbietung eines einzelnen Meisterwertes aus weit zu einer sehr umfassenden, auf nicht weniger als 50 Bande angelegten Ausgabe der Werte eines Mannes, deffen Schaffen in beträchtlichem Umfange im "Dienste der Beit" gestanden hat, für die Beit bestimmt, dafür aber auch in hohem Maße von Zeitstimmungen und Zeitwerten abhängig. Der Berlag Max Hesse in Leipzig hat das ja auch wohl ertannt und hat zunächst eine Ausgabe von Beinrich Laubes "ausgewählten" Werten auf den Martt gebracht (10 Bände in 5 Leinenbänden zu 10 K). Ach möchte tropbem allen jenen, die zu ausgiebigerer Letture Zeit haben, anraten, sich die große Ausgabe "Beinrich Laubes Gefammelte Werte in 50 Bänben" (geb. in 20 Leinenbände 60 M) anzuschaffen. 28 dieser 50 Bände sind gefüllt mit Unterhaltungsschriften, Romanen, Novellen und den Erzählungen der Spätzeit. Unter diesen ist leine, die nicht dem Durchschnittslesefutter, das unsere gebildeten Kreise zu sich nehmen, überlegen ist durch den Geist des Berfassers. Seine größeren Erzählungswerte, "Das junge Europa" voran, sind Zeitbotumente allerersten Ranges, von einer merkwürdigen Mischung subjektiv-leidenschaftlicher Anteilnahme mit kritischer Fähigkeit, die Gesamtzuskände zu überblicken und auf ihre Dauerwerte einzuschätzen. Dann aber ist in neun Bänden enthalten: "Der beutsche Rrieg", trot allem vielleicht der bedeutendste bistorische Roman unserer gesamten Literatur, ein Reitbild bes Preikigiährigen Rrieges von padenber Grokartigteit und echter Volkstümlichkeit. Nach meiner Aberzeugung wurde eine Bearbeitung dieses riesigen Wertes ein richtiges Boltsbuch ber breitesten Masse abgeben tonnen. Eine Reihe von Banden werden gefüllt von den Orgmen, beren literarifche Stellung feft begrundet ift. Roch beute von bochftem Werte find bann gerade jene bramaturgischen Schriften halb journalistischer Art, wie "die Briefe über bas beutsche Theater, das Burgtheater, das nordbeutsche und das Wiener Theater". Würdig schließen sich bie "französischen Lustichlösser" und die Aufsatreihe "Paris" an. Die "Erinnerungen" eines so mitten im bewegtesten Leben stehenden Mannes gehören naturgemäß zu den reichsten Büchern biefer Art. So birgt also der Besit dieser von dem Spezialisten der jungdeutschen Literaturepoche Beinrich Bubert Bouben aufs beste besorgten Ausgabe eine reiche Külle von Genuk und Belebrung. Laubes Werte erfreuen sich noch auf Jahre hinaus des gesetlichen Urheberschutes. Um so dankenswerter ist es, daß sie schon jetzt weitesten Kreisen so leicht zuganglich gemacht worden sind.

Der Berlag von Max Hesse in Leipzig hat übrigens schon wiederholt in dieser dankenswerten Weise tühne Vorstöße gemacht, das Gebiet der Klassisterbibliothet durch die Aufnahme "noch nicht freier" Schriftsteller zu erweitern. Auch in diesem Jahre ist es ihm gelungen, für einen erst turz verstorbenen Dichter eine Gesamtausgabe seiner Werte zustande zu bringen, deren Preis jedermann erschwinglich ist, die andererseits hinsichtlich der Gorgfalt in der Behandlung des Textes und der literarhistorischen Einführung in die einzelnen Werte den höch-

ften Unipruden genuat. 36 meine Ferbinanb von Saars "Samtliche Werte" in 12 Banden, die im Auftrage des Wiener Aweigvereins der deutschen Schillerstiftung von Anton Bettelheim und Zatob Minor berausgegeben worden ist (geb. in 4 Leinenbande für 10 M). Der erfte Band wird gang pon ber Biographie Bettelbeime angefüllt. Gine Rulle brieflichen Materials und perfonlicher Mitteilungen find bier perarbeitet worden. Die Gedichte zeigen Saar als einen echt mobern empfindenden Menichen, dem aber bas eine Gefek unperruchbar war, daß die Dichtung nach bochfter Schönbeit bes Ausdrucks und der Form zu streben babe. Beniger geben mir perfonlich die epischen Dichtungen und die Pramen. Dann folgen aber in 6 Banden Saars Novellen. Diese 32 Erzählungen gehören durchweg in die vorderste Reihe ber gesamten Erzählungsliteratur. Bedeutsam als Rultur- und Sittenbilder aus dem österreichischen Leben von 1850 bis auf die Gegenwart, tragen fie ihren bochsten Wert in ben von leiner Reit abbängigen tünstlerischen Kräften eines tiefen Eindringens in die verschiedengrtigsten seelischen Brobleme, in der leidenschaftlichen Durchbringung jedes dieser Stoffe und einer hingebungsvollen Liebe in der Ausarbeitung. Ein Ebelmenich und ein großer Runftler, in dieses Werturteil drängen sich die Empfindungen zusammen, die in uns durch das Gesamtschaffen bes zu seinen Lebzeiten nur von engen Kreisen gewürdigten Dichters ausgelöst werben. In ben Literaturnachweisen vermisse ich mit großem Erstaunen die Literaturgeschichte von Bartels und eine als Auffat erschienene bedeutsame Würdigung des Dichters aus der Feber bes gleichen Literarbistoriters. Es ist boch seltsam, wie sower sich gewisse atabemische Kreise dazu entschließen können, diesem ihnen vielfach recht unbequemen Literarhistoriter den Plat einzuräumen, der ihm schon wegen der selbständigen Sigenart seines Urteils gebührt. Andererseits vertritt er doch die Auffassung von keineswegs kleinen Kreisen der deutschen Leserschaft, beren jubengegnerischer Standpunkt zum minbesten als charakteristische Strömung unseres beutigen Geisteslebens beachtet werden mükte.

Es war barum sicher tein kleines Stud feiner weiblicher Diplomatie, bak es Antonie Groffe gelang, für eine Ausgabe ber "Ausgewählten Werte" ihres Vaters Aulius Groffe (3 Bbe., Berlin, Alexander Dunder) neben Abolf Bartels Leute wie Frang Munder, 3. Ettlinger und 3. von Gumppenberg zu Berausgebern zu gewinnen. Aber die Liebe der Tochter und bas tapfere Gefühl, einem Bielvertannten auch im Bucherschrante die Stellung zu verschaffen, die ihm gebührt, hat ihr zu einem Erfolge verholfen, für den jeder Literaturfreund Dant schuldig ist. Es ware freilich für die Sache vielleicht besser gewesen, wenn Bartels auch die Einleitung zu den verschiedenen Unterabteilungen übernommen hätte, da er außer ber genauen Renntnis des Schaffens des Dichters auch die Liebe mitbrachte, die er ja schon por einem Zahrzehnt durch sein lebhaftes Eintreten für den allzu rasch beiseite Geschobenen bekundet hat. Jest hat er hier die Biographie des Dichters gegeben und die Einleitung au seinen Gedichten, während Munder die erzählenden Dichtungen, Gumppenberg die Dramen und Ettlinger die Brofa einführt. Ach beabsichtige, später im Turmer auf das Schaffen Groffes eingehender zuruckzukommen, und begnüge mich deshalb hier mit dem Hinweise auf diese dreibanbige Auswahl. 3ch glaube, man wird später bei genauerer Renntnis Grosse wenigstens als ebenburtige Erscheinung neben Geibet, Benfe und Lingg aus bem Munchener Dichtertreise einschäten. Er ist sogar unstreitig vielseitiger, als jeder von den Genannten, und besitt das Beste eines seden von ihnen; teilt mit Geibel das schone Pathos des echter Begeisterung entspringenden Verses: mit Bense die Gewandtheit der novellistischen Form und eine leichte satirische Ginstimmung gegenüber ben Beitverhältnissen; mit Lingg bas traftige Erfassen vergangener Beiten und bufterer Probleme. Groffe gebort zu jenen ziemlich zahlreichen beutichen Dichtern, Die, weil fie fich nicht eng einer Gruppe anschlossen, niemals mit biefer gang in die Bobe tamen, dafür aber nachber von ben Gegnern gleichzeitig, ohne erst recht getannt zu sein. beiseite geschoben wurden. Es steht zu hoffen, daß diese Auswahl eine gerechte Wurdigung der auch als Mensch aukerordentlich sompathischen Erscheinung anbahnen wird.

Mit besonderer Freude verzeichne ich bann zum Schluk bas Erscheinen von Ernift Rabns "Gefammelten Werten" (erfte Gerie 10 Bbe. geb. 25 M, Stuttgart, Deutsche Berlage-Anstalt). Es ist über die meisten Bucher Rabns jeweils im Turmer berichtet worden: das bedeutet in diesem Kall. daß fie immer warm empfoblen wurden. Rabn ist eine der gefundeften Ericbeinungen in unferer gesamten Literatur. Doch auch einmal ein rechter Mann, ber immer querft Mann und bann Runftler ift. Dag bas bem Runftler nichts qu ichaben braucht. bezeugt eine Erscheinung wie Schiller. In Rabns Wesen stedt eine Erziebernatur. Er ift Boltsmann und Staatsburger. Im Grunde seines Wesens lebt ein berzerguidenber Optimismus: ber Glaube an den Sieg der Tüchtigkeit in der Menschennatur, der Glaube an das Vorbandensein dieser Tücktiateit selbst. Oroben in seinem Goschenen, wo die Silvage aus Nord und Sud das internationale Gemengfel eines vom Reitstrome eilig dahingerissenen Allerweltspublitums burchführen, genieht er gleichzeitig ben steten Anblick einer urgewaltigen, von allem Setue unberührten Natur. Und er, ber felber trok aller schriftsellerischen Erfolge bas Gewerbe seiner Bäter nicht aufgegeben hat, hat auch erkannt, daß die Umwandlung der gesamten äußeren Lebensbedingungen, die dieses Bolt durchmachen muß, zwar vorübergehende Wirrungen anrichten, aber die gesunde Anlage nicht zerstören kann: dak diese vielmehr sich unter den neuen Berbaltnissen genau so gut wird betätigen konnen wie in den alten, wenn auch auf andere Art. 3d liebe Vergleiche nicht, aber man möchte doch auch in der Geschichte der verschiedenen Runste von einer Art von Verjüngung reben, so daß immer wieder Gestalten erscheinen, die für eine andere Zeit ein Gleiches bedeuten, was früher bereits bedeutsam erfühlt worden ist. Und in bem Sinne bente ich bei Rahn immer gern an Aeremias Gottbelf. Er ist geschliffener, beweglicher und viel weniger Tendenamann, als der treffliche Bfarrberr, auch weniger Brediger. Aber por allem ist er in gleicher Weise echter Voltsmann und terndeutsch. Man tann dem deutschen Bause taum einen besseren Bestandteil für eine gediegene Unterhaltungsbücherei wünschen, als seine Werte. So ist es sehr erfreulich, daß sich die Deutsche Berlags-Anstalt entschlossen hat, die Werte bis zu "Lutas Hochstrakers Haus" in schönen, billigen Bänden als Gesamtausgabe darzubieten. Bielleicht gelingt es, später von den früheren Arbeiten noch den prachtvollen "Albin Indergand" (bei Huber in Frauenfeld erschienen) hinzuzubekommen. Für die seither erschienenen zwei Bücher "Die da tommen und gehen" und "Einsamteit" und die hoffentlich uns von dem unermüdlich fleißigen Mann noch bevorstebenden Gaben wird sich ja später leicht der Anschluß an diese erste Sammlung finden.

#### 2. Anthologien

An die Spike stelle ich eine Sammlung, über die ich mich sehr gefreut habe, und der ich weiteste Verdreitung wünsche. "Alteste deutsche Dichtung en", übersett und herausgegeben von Karl Wolfstehl und Friedrich von der Lepen (Leipzig, Insel-Verlag, geh. 5 K, ged. 6 daw. 10 K). Se sind hier die kleineren aus den ältesten deutschen Dichtungen dargeboten. Heliand und Otsried und einige andere größere gelstliche Dichtungen sind ganz ausgelassen, dafür deingt die Sammlung manches außerhald der Fachtreise wenig Betannte und in den populären Literaturgeschichten auch weniger Besprochene. An das Hildebrandslied, mit dem die Sammlung eröffnet wird, schließen sich aus dem Altnordischen die wenige Beilen umfassenden Worte des sterdenden Hildebrand, die wie Granitblöcke dastehen. Das mildere jüngere Hildebrandslied schließt diesen Kreis ab. Dann solgen die Mersedurger Zaubersprüche, sieben jener gemütsinnigen "Segen", die das junge Christentum gern vom altheidnischen Gebrauch übernahm. Ein paar ganz kleine Stüde: die toll übertreibenden Verse vom Eber, der als töstliche Impression vorüberhuschende Rweizeiler von Jirsch und Jinde, ein Rampfreim, ein Spottvers sühren zur normannischen Runenreihe. Das Trauge mundslied belebt uns die Rätselszene aus Wagners "Siegsried". Es folgt der christliche Helden

san vom Ludwigslied, dann einige gewaltige Weltanschauungsstüde: das Wessprunner Gebet, "Himmel und Hölle" und "Gebenten des Todes". Her hätte doch das "Auspilli" auch noch untersommen müssen. Dann folgen drei der herrlichsten Mariendichtungen. Das wuchtige Ezolied beschließt mit vollen Rängen die Sammlung. Es ist dei aller Kürze dieser Dichtungen in ihnen in monumentaler Gedrängtheit eine ungeheure Lebenstraft enthalten und ein gewaltiger Lebensinhalt beschlossen. Urältestes Heidentum und ties eindringendes Christentum stehen eng beisammen. Humor und Ernst, Sinnigkeit und Wucht blühen nebeneinander. Diese Stücke müßten jedem Deutschen geläusig sein und lieb wie der Urväter tostbarster Hausrat. Die Ausgabe ist so angeordnet, daß auf der einen Seite der alte Tert steht, gegenüber eine möglichst genaue, die in die Bildung der Worte treue Übertragung. Die Ausstattung ist sehr schönder Pruckschrift stört mich nur das I, das so weit oben hinübergebogen ist, daß es, sobald es mit einem d zusammentrifft, einen störenden breiten Abstand bedingt. Es gehört zu den Schönheitsgesehen der Oruckschrift, so gut zu sein, daß sie niemals die Ausmerksamkeit auf sich set lenkt.

Eine bubice Anthologie des deutschen Bolts- und Rirchenliedes bietet ber Berlag von Wilhelm Weicher in Berlin, als ersten Band einer von R i ch a r d M. M c y e r herausgegebenen Sammlung "Die Meisterstüde ber deutschen Lyrit". Das handliche Büchlein tostet nur 75 A. — Noch zwei weitere lyrische Anthologien liegen mir vor. Julius Bertl hat unter bem Sitel "Lachenbe Lieber feit Unno 1800" eine Sammlung humoristischer Stude aufammengestellt, die in den Abschnitten "Lebensluft", "Bon Kindern", "Liebe", "Schnurren und Schwänte", "Allerlei Getier", "Romische Käuze", "Solbatenleben", "Lustige Bechtumpanei", "Satire" ufm. eine Fulle heiteren Stoffes zusammenträgt. Gerade zum Borlesen im Kreise von Freunden wird man hier immer reiche Ausbeute finden. Das Buch tostet gebunden nur M 1,80 und ist bei R. Boigtländer in Leipzig erschienen. — Schon durch ben Sitel zum Silfsmittel beim Vorlesen bestimmt ift bas "De tla m atorium für gaus und Welt" von Demetrius Schrut. (Leipzig, Mar Beffe, 2 M). Auch dieser Band bietet eine große Sammlung von Dichtungen heiteren Inhalts, die als zweite Abteilung hinter benen ernften Inhalts stehen. Es wird fich über eine Auswahl von Lyrit niemals Einheit erzielen laffen, benn felbstverftanblich vermift jeder Renner manches ihm liebe Stud, wofür er aufgenommene gern hingeben wurde. Aber auch biefer Ausgabe wird man das Zeugnis nicht verfagen tonnen, daß sie mit ziemlicher Renntnis der einschlägigen Literatur jusammengestellt ist. Allerdings burften in einem solchen Buche Namen wie Lienhard, Leirner, Knodt, Schuler und andere nicht fehlen.

Eine umfangreichere Prosa-Anthologie beginnt in der Herderschen Verlagshandlung in Freidurg i. Br. unter dem Titel "Wertvolle Novellen und Erzählungen" zu erscheinen. Herausgeber ist Dr. Otto Hellinghaus, der die im gleichen Verlage erscheinene, auch von uns empsohlene "Bibliothet deutscher Rlassiter für Schule und Hauf iter für Schule und Haus" herausgegeben hat. Die neue Sammlung, dei der jeder Band gebunden M 2,50 tostet, ist eine Ergänzung zu jener ersten und hauptsächlich dazu berusen, größere Stücke erzählender Literatur aufzunehmen und so vor allem der heranwachsenden Jugend, aber auch dem Hause eine ausgezeichnete Unterhaltungslettüre in die Hand zu geben. Die beiden ersten Bände enthalten Novellen von Kleist, Brentano, Stifter, Grillparzer, Hebbel, Fouqué, Mörike, Halm und Kurz. Gediegene Einleitungen und die notwendigen Anmerkungen unterrichten über die Dichter und ihr Schaffen.

An diese noch auf weitere Bande berechnete Sammlung unserer besten alteren Erzählungstunst schließen sich die "Meistern ovellen neuerer Erzähler", die der Berlag von Mar Hesse in stattlichen Banden zu je 3 M herausgibt. Mir liegt als neuester der fünste Band vor, der nebst einer gut charakterisierenden Einleitung von Richard Wenz gut gewählte Beiträge von Marie von Ebner-Schenbach, Alse Frapan, Albert Geiger, Mar Gelk-

Digitized by Google

ler, Rubolf Greinz, Aler, Baron v. Roberts, Benno Rüttenauer, Lubwig Salomon, Rarl Göble, Rarl Canera entbält. — Awci weitere Sammlungen erzählender Brofa treten als landsmannichaftliche Gaben auf. Beibe Bücher sind bei Eugen Salzer in Beilbronn erschienen. "Unter m Firnelicht, Gin Schweizer Novellenbuch" (geb. M 3,20, geb. M 4) bringt pon sechzehn auch in Bildnissen porgeführten Schweizer Dichtern der Gegenwart je eine erzählende Gabe, die nur bei Spitteler und Abolf Frey nicht ein geschlossenes Erzählungsstück ist. Die Einleitung von Anna Fierz gibt eine ausreichende Aberficht und enthält manche gute Beobacktung allgemeiner Art, wie 2. B. daß der Salonroman in der Schweiz nicht gepflegt ist, vielleicht weil die Frauen hier sich weniger literarisch betätigen. Die Bedeutung der eingehenberen Beschäftigung mit ber romanischen Rulturwelt wird richtig beleuchtet, ebenso bas bewukte kunstlerische Verbältnis zur Schriftsprache. Eine Bemerkung seke ich wörtlich ber: "Der Geist der schweizerischen Dichtung widerspricht einigermaken dem Materialismus und widerfest fic der Moderne. Bor ber letteren bewahrt ihn feine Tuchtigleit; zu bem ersteren fehlt uns der eigentliche Grokstadtboden. Aubem, so natürlich es ist, daß Schweizer die deutsche Poesie realistisch geträftigt haben, so folgerichtig ist es, daß wir, unserer ursprünglichen Rüchternbeit und Verschlossenheit entronnen, in der Dichtung etwas Sonntägliches sehen." Es liegt bier ein Grund por, wesbalb man schweizerische Dichtung so recht als Rausletture empfehlen kann. Es lebt in ihr die Stimmung des Feiertags oder doch des Feierabends. — Das andere landsmannichaftliche Buch, von bem ich fprechen wollte, führt ben Sitel "Sieben Schwab e n". Diese sieben zieben aber nicht aus, um zum Gespött zu werden, sondern sind wackere, mit den besten Waffen natürlichen Calentes und guter tünstlerischer Schulung ausgestattete Bortämpfer für die neue starte süddeutsche Geistesbewegung, die in der Literatur der letsten Jahre bedeutsam hervortritt. Ludwig Finch, Casar Flaischlen, Hermann Hesse, Heinrich Lilienfein, Anna Schieber, Wilhelm Schussen, Auguste Supper baben sich zur gemeinsamen Fabrt vereiniat, nachdem jeder von ihnen in eigenen Werten sich bereits als start genug erwiesen bat. in bem gewaltigen deutschen Buchermeer sich ein Blatchen an der Sonne des Erfolges zu gewinnen. Theodor Heuß hat dem mit sieben Bildnissen von der Meisterhand Rarl Bauers geschmudten Buche eine Einleitung vorausgeschidt. Es tut einem wohl, ocht beutsche Art in so lebensträftiger Bezeugung von ber bichtenben Augend vorgeführt zu erhalten (geh. 2,60 M. geb. 3,50 M).

Als andere landsmannschaftliche Gabe schlieft sich ein "Rheinisches Gebichtbuch" an, bessen Berausgeber D. B. Sarnekti bezeichnenberweise tein Rheinlänber ift. Ich fage "bezeichnenberweise", weil ein Abeinländer nicht leicht auf den Gedanken gekommen wäre, daß seine Beimat eine Urt Berteidigung wegen ihrer Beteiligung am deutschen Singen notwendig habe. Das Singen verbindet sich unserer Vorstellung so eng mit dem Wein und der Lebensluft am Rheine, das Wort Rheinlande wedt in uns überhaupt ein so startes Dankgefühl für alte Rultur und eine beträchtliche Lebenstunft, das wir darüber leicht überseben, das nun icon seit langen Rabrzehnten ber Anteil der Rheinlander am deutschen Kulturschaffen weder bebeutsam noch charafteristisch, ja auch nicht erfreulich ist. So hat Sarnetsti sein Spiegelbild ber zeitgenössischen theinischen Dichtung, in bem achtzig theinische Dichter mit daratteristischen Schöpfungen vertreten sind, mit der ausgesprochenen Absicht zusammengestellt, den Nachweis zu führen, daß es Besseres gibt im Rheinlande, als feuchttrunkene, wein- und singfrohe Mägdeleinlieder und eine flache Karnevalspoesic. Diesen Nachweis darf man als gelungen betracten und die Sammlung als einen wertvollen Beitrag zur zeitgenössischen Literaturgeschichte bezeichnen (Köln, Hoursch & Bechstebt, geb. 4 M, geb. M 5,50). — Außerlicher ist das Band, bas bunte Schriftgaben von einem halben Jundert beutscher Dichter zu einer "Leip ziger Anthologic" zusammenschliekt (Leipzig, Georg Merseburger, geb. 2 M). Das Büchlein ist eine Festgabe zum fünshundertjährigen Aubiläum der Universität Leipzig und bringt Gedichte ehemaliger Leipziger Studenten, die seit 1870 dort studiert baben. Nieksche eröffnet

die Sammlung, die in Gedichten der zwei jung Verstorbenen Jermann Conradi und Paul Fritsche ihren Schwerpunkt hat, im übrigen meist bekannte Namen ausweist.

3m Gegensat zu diesem Buche sind die Mitarbeiter der Sammlung, die ich jett noch zu besprechen habe, auch dem genauen Renner unserer Literatur unbekannt und werden es auch bleiben. Dennoch ist die Sammlung ein bebeutendes Denkmal unseres literarisch-geistigen Lebens und darüber hinaus ein tief ergreifendes Dotument unseres heutigen seelischen Lebens. "Arbeiter-Philosophen und -Dichter", herausgegeben von Abolf Levenstein (Berlin, Eberbard Frowein, M 2.50, Band 1: Blech-, Berg-, Metall- und Tertilarbeiter, Sticker, Banbichuhmacher, Bader, Buchdruder, Weberinnen, Dienstmadchen). Bon 23 Mannern und Frauen des arbeitenden Standes sind bier literarische Erzeugnisse vereinigt, die sicher im höchsten Goethischen Sinne die Bezeichnung als "Gelegenheitsdichtung" verdienen. Diesen Menschen war die Dichtung ein Mittel, sich freizuschaffen von schwerem Leben und oft gualvollem Erleben. Wir empfangen hier tiefe Einblice in das Fühlen der Arbeiterklassen, werden erschüttert von der beißen Sebnsucht nach innigem Ausammenbang mit der Natur, seben den tiefen Daß gegen die heutigen Berhältniffe und das sichere Hoffen auf eine bessere Zukunft, finden auch eine wahrhaft philosophische Abfindung mit des Lebens äußerer Notdurft. Die turgen biographischen Notizen, die außer dem Geburtsdatum und der Mitteilung, ob verheiratet ober nicht, ben burchschnittlichen Wochenverbienst bieser Leute verzeichnen, fübren eine beredte Sprace. Das Bücklein ist nicht das, was man gemeinhin als Weibnachtsgeschent zu empfeblen pflegt, boch fabe ich es gern unter manchem Christbaum, benn es ist bazu geeignet, bie Bergen und Sinnen au öffnen für ein tieferes Berständnis einer ungebeuer gablreichen Menschenklasse in unserem Volte, die wir versteben lernen muffen.

Un dieser Stelle sind auch zwei neue Bände der "Bücher der Weisheit und S o o n h e i t" (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer, geb. je M 2,50) zu erwähnen. Eu gen Rorn hat das Beste aus Goethes Gesprächen zu einer Auswahl vereinigt, für die er die chronologische Ordnung gewählt hat. Es tam dem Berausgeber darauf an, nur Goethe selbst sprechen zu laffen, so daß also weniger ber Gesprächscharatter hervortritt, als die Beträftigung bes klugen Wortes, das Goethe als den "Statthalter bes poetischen Geistes auf Erden" bezeichnete. Und nicht nur des Geistes der Boesie, sondern des Geistes überhaupt, vor allem der Weisbeit und Gute in allen Dingen des Menschlichen. Bei der Allseitigkeit Goethes liegt es auch mit seinem Schaffen so, daß man auf ganz verschiedenen Wegen ihn sich zu eigen machen kann. Das Ziel bleibt allemal dasselbe. So verwahrt sich der Herausgeber selber mit Recht dagegen, bag er mit seiner Auswahl einen Leser vom Genug ber geschlossenen Vorführung etwa ber Unterhaltungen Goethes mit Edermann abhalten wollte. Aber auch wer die Gespräche mit Edermann gut kennt, wird ihnen in der hier gebotenen Form nicht ungern wieder begegnen. - Ein weiterer Band der "Bücher der Weisheit und Schönheit" bringt in einer von Dr. G e or g Pfeffer besorgten Auswahl Rabelais' "Gargantua und Pantagruel". In diesem Fall wird die große Rahl der Leser eine Auswahl geradezu als Erlösung betrachten. Denn wer ist imstande, sich durch Rabelais' Meisterwerke selbst hindurchzuarbeiten? Die Auswahl ift fo geschidt getroffen, daß fie doch den inneren Busammenhang des ursprünglichen Wertes wahrt, und ba ihr die portreffliche Verbeutschung von Gottlieb Regis zugrunde gelegt ist, scheint mir biefes Buch ber beste Weg, biefem toltlichen Vertreter bes altfrangofischen Geistes nabeautommen.

Persönlichteiten oder Charakterköpse durch ihr eigenes Schaffen oder charakteristische Beugnisse von Beitgenossen verständlich zu machen oder für die Segenwart zu krästigem Leben zu erwecken, ist auch die Absicht der bei B. G. Teubner in Leipzig erscheinenden Sammlung "Deutsche Charakterköpse". Denkmäler deutscher Persönlichkeiten aus ihren Schriften. Begründet von Wilhelm Capelle. Die vorliegenden Bände, die gebunden je 2 M kosten, enthalten erstens: Die Briefe der Elisabet b

Charlotte, Herzogin von Orleans, uns vertraut und geliebt als Lisclotte von der Psalz. Markus Zuder zeigt unseren Albrecht Dürer in seinen Briefen. Der dritte Band bringt eine Auswahl aus den Briefen und kleineren Schriften Beinrich Pest allozzis. Zoachim Nettelbecks Selbstbiographie in einer mit fünfzehn Abbildungen geschmucken Auswahl bringt der vierte Band. Endlich hat in einem Ooppelbande Gertrud Bäumer den Kreis von Goethes Freundinnen durch zeitgenössische Berichte und Briefe aller Art beleuchtet.

Mit einem Hinweise muß ich mich begnügen auf die Sammlung "Aus der Sedanten welt großer Geister", die dei Robert Lutz in Stuttgart erschienen ist. Diese Bändchen gehören eigentlich zu den Brevieren und bringen unter weitere Sammelbegriffe eingeordnete Aussprüche. Slücklicherweise gingen die Herausgeber dieser Bände nicht darauf aus, lauter kleine Aussprüche aneinanderzureihen, sondern fügen auch längere Stücke ein. Auf diese Weise sind bis jetzt unter anderen Voltaire, Lessing, Pascal, Balzac, Rousseu, Hebbel, Luther erschienen. Zeder Band tostet geheftet M 2,50, gebunden 3 M.

#### 3. Am Beiden ber Beltliteratur

Seit andertbalb Zahrbunderten dauern die Bemühungen, in deutscher Sprace ein Gesamtbild der Weltliteratur zu geben. Bei teinem Bolte berricht eine solche Übersekungssucht wie bei uns, wo die Gewohnheit, jeden ausländischen Roman sofort in deutscher Sprache au bringen, sogar eine große soziale Schäbigung unseres Schrifttums bedeutet. Allerdings wird auf belletriftischem Gebiete fo viel überfett, weil berartige Arbeiten immer noch billiger tommen als die noch so gering entlohnten Originalromane. Mit der Massenhaftigkeit des Übersekungsbetriebes bangt die Wertlosigfeit des größten Teiles aller Übersekungen eng ausammen. Die verhältnismäßig große Leichtigkeit, mit der in unserer Sprache außere Formen fremdländischer Dichtungsweise wiederzugeben sind, auf der einen Seite, wie andererseits das wenig empfindliche Sprachgefühl der Deutschen tragen die Schuld baran, daß auch bekannte ausländische Schriftsteller, die sehr wohl die Übersetung verdienen, nicht aut übertragen sind. Wie häufig ift ber Fall, daß in der Einleitung zu einem solchen Buche versichert wird, der betreffende Dichter sei ein hervorragender Sprachtunstler; aber die deutsche Sprache, in der er mir vorgesetht wird, ist eitel Stumperei. Für die Treue im hochsten Sinne, Treue gegen den Geift und gegen die Form, gewährleistet nur ein volltommenes Sprachvermögen für die fremde Sprache, aus der heraus übersett wird, wie für die eigene. Solche reife Früchte der Übersetungstunft find selten, und das wirkliche Erträgnis entspricht in teiner Weise der auf diesem Gebiete entwidelten Tatigleit. Um so erfreulicher ist die Tatsache, daß wir in den letten Rabren neben ber Masse ber überflüssigen oder schlechten Abersekerware jeweils einige Gaben verzeichnen tonnen, burch die langft umworbene Werte der Weltliteratur eine besonders volltommene Gestalt erhalten haben oder uns überhaupt ganz Neues gewonnen wird. Es ist dabei vielfach bie Befolgung eines durchaus berechtigten Grundfates zu beobachten. Es versucht nicht mehr jeder Überseger, etwas völlig Neues ju bieten; man hat einsehen gelernt, daß der höchste Zwed aller Abersehertätigteit darin besteht, ein frembes Wert uns moglichst zu eigen zu machen, nicht aber barin, perfonliche Uberfeterfunfte in glangendes Licht zu ruden. Go erhalten wir immer häufiger den Fall, daß die neuen Aberseger alte Abertragungen ihrem eigenen Schaffen augrunde legen und nun nur darauf ausgeben, jene Liele zu verwirklichen, die ihr Vorganger noch nicht erreicht bat. Auf biefe Weife tommen wir querft an ein gutes Ende. Denn es ift leicht erklärlich, daß die seltsame Berbindung von mehr verstandesmäßiger Philologenarbeit mit bichterifder Phantafietätigteit, die bie Aberfegung eines bichterifden Wertes erbeifcht, auf die Dauer nur schwer aufzubringen ist. Es liegt etwas ungemein Lähmendes und Ermüdenbes in ausgedehnter Ubersetzerarbeit. So beift es die Kräfte ausammennehmen zur Bewältigung des noch nicht Gewonnenen und sie nicht in einer überflüssigen Wiederholungsarbeit verzetteln.

Auf diese Weise erhalten wir jest endlich eine abschließende Shatespeare-Ausgabe. Die mit Recht den Titel führt: "Shatefpeare in Deutscher Sprache". Ach babe por einem Sabre über ben ersten Band, ber bie Romerbramen enthielt, berichten tonnen: jekt liegt der aweite por (bei Georg Bondi in Berlin zum Substriptionspreise von 6 M für den gebefteten. # 7.50 für ben in Leinen gebundenen Band). Er entbalt "Romeo und Aulig" und den "Raufmann von Benedig" in der genau nachgeprüften und vielfach verbesserten Abertragung Schlegels, außerbem "Othello" in einer neuen Berbeutidung von Friebrich Sundolf, bem verdienstvollen Berausgeber des Sanzen. Die sprachliche Geschmeidigkeit berer um Stephan George wird auf diese Weise die schonsten Früchte tragen. Es ist nicht nur die böchste Sinn- und Worttreue bier angestrebt und, wie ein Vergleich zahlloser Einzelstellen mit bem Original ergibt, auch erreicht, sondern darüber bingus die Treue des Rlanges, der inneren Musik ber Sprache. Die kritischen Anhänge bezeugen, wie außerordentlich gründlich und hingebungsvoll hier gearbeitet wird. Auch die Ausstattung bieser Shatespeare-Ausgabe ift von hoher Schönheit. Die Bande sind wohl etwas groß im Format, aber dank dem leichten Papier boch gut in der Hand zu halten. Die gewählte Druckfrift ift deutlich, die Umrahmung von Meldior Lechters Meisterhand gibt dem Ganzen etwas Feierliches. So sei die Ausgabe bringend empfohlen. Da die Bande — es sollen ihrer höchstens zwölf werden — nur in langeren Abständen erscheinen, ist ihre Anschaffung auch bem möglich, dem zunächst der Gesamtpreis im Verhältnis zu anderen Ausgaben etwas hoch portommen möchte.

Eine ausgezeichnete Übersekerleistung bietet auch Eduard Sänger in seiner Übertragung der "Sonette Shatespeares" (Leipzig, Ansel-Berlag, geb. 4 M., geb. 5 M). Man tann das Buch als eine Aubiläumsausgabe betrachten, da es genau 300 Aabre ber sind. seitbem die Sonette zum erstenmal obne Vorwissen des Dichters berausgegeben wurden. Es wäre bei der Gelegenheit wohl angebracht gewesen, eine andere als die berkommliche Anordnung diefer Gedichte zu treffen; sie ware sicherlich nicht so außerlich ausgefallen, wenn Sbakespeare barauf Einflug gehabt batte. Die Abersetung ist, wie gesagt, meisterhaft, so bag man trok ber schwierigen Form nur gang selten baran erinnert wird, eine Abertragung in ber Band au baben. Der Drud ist eine Brachtleistung. — Berglich willtommen ist eine britte Gabe aus ber englifchen Literatur. "Charles Didens' ausgewählte Werte" find von Max Keises Berlag in Leipzig unter seine Boltsausgaben aufgenommen worden (5 Leinenbande 10 M). Richard 8 o o z m a n n hat unter Zugrundelegung alterer Übersekungen den David Copperfield, die Londoner Stizzen, die Pidwidier, den Oliver Twist und Funf Weihnachtsgeschichten neu übertragen und mit einer ausführlichen literarhistorischen Einleitung über bas Leben und Schaffen bes Dichters versehen. Wenn ein englischer Erzähler, so verdient es Didens, in eine deutsche Wolls ausgabe aufgenommen zu werden. Ift er boch im besten Sinne polistumlich, echt funftlerisch, lauter in seiner Gesinnung, weitblidend in feinen erzieberifden Absichten, ein icarfer, unbestechlicher Beobachter und immer voll echter Menichengute.

Auch aus der stammverwandten nordischen Literatur sind mehrere Gaben zu verzeichnen. Von Hans Christian Anderse gens "Märchen" sind gleich zwei neue vollständige Ausgaben in je zwei Bänden erschienen, bei denen es mir unmöglich wäre, einer vor der anderen den Vorzug zu geben. Bei einer solchen Gelegenheit freilich bedauert man, daß das gleiche zwiesach vorgelegt wird, und wünscht, es wäre lieber einem anderen dieser Eiser noch zugute getommen. Die eine Ausgabe stammt vom Insel-Verlag, Leipzig, und es stützt sich hier Mathilde Mann auf die von Andersen selbst beforgte deutsche Ausgabe. Der Preis für die beiden fünstlerisch ausgestatteten Bände beträgt 9 M, geb. 12 M. Die andere Ausgabe ist bei Eugen Diederichs in Zena erschienen, der eine ziemlich umfassende Ausgabe der Werte des dänsschen Dichters beabsichtigt, in der die Märchen und Geschichten vier Bände füllen (brosch. je 3 M,

geb. 4 bzw. 5 .K). Einstweilen liegen in zwei Bänden die "Märchen" vor, wobei Etta Federn unter Ruarundelegung der alten Ausgabe die Neubearbeitung gibt, dabei auch eine aroke Bahl bisher noch nie übertragener Underfenscher Märchen mitteilt. Bier find bie Märchen dronologisch eingeordnet. — Im gleichen Berlage ist dann auch Andersens "Improvisator" von ber gleichen Schriftstellerin neu herausgegeben worden. Ach habe jekt nach Aahren das Buch mit viel böherem Genuk wieder gelesen, als ich ihn seinerzeit empfunden babe. Wahrscheinlich weil ich jest mit gang anderem Empfinden den Schilderungen des früheren Ataliens gefolgt bin, jenes Italiens, nach dem sich gerade die Schwärmer und Poeten aus all der jekigen Rönigsberrlichteit zuruchsehnen (geb. 4 M, geb. 5 M). Roch eine britte Ausgabe ber "Marchen" von A n d e r f e n ist zu erwähnen und besonders für die Zugend zu empsehlen. Es ist eine vom Charlottenburger Lebrerverein betreute Auswahl. An der Berbesserung der alten Übersetzung bat Robanna Bedmann berporragenden Anteil, por allem aber hat sie mit ihrer wundervollen, im Türmer schon oft gewürdigten Silhouettentunst dem Buch einen prächtigen, dem Geiste dieser Märchen berrlich angepakten Schmuck verliehen. So sei das stattliche Buch, das gebunden nur 4 M tostet, als Geschent besonders empfohlen. (Schiller-Buchblig, Mar Teschner. Cbarlottenbura.)

Mit beralicher Freude verweise ich des ferneren auf die im Ansel-Verlag, d. h. also in gediegen iconer Ausstattung, neu erschienene Abertragung von Selma Lagerlöfs "Göfta Berling, Erzählungen aus dem alten Wermland" (geh. 5 M, geb. 7 bzw. 9 M). Mathilde Mann hat das Buch ausgezeichnet verdeutscht, so daß man sich ganz ungestört dem Genusse biefes wunderlich reichen, wundersam bunten und wunderbar schönen Buches bingeben tann. Handelt es sich hierbei nur um eine Neuaufmachung eines bereits alteren Besitzes, so wird biefer wirklich vermehrt burch den Gewinn Rarl Michael Bellmans für unfere deutsche Literatur. Auch bier ist von einem doppelten Bersuche zu berichten. Diesen in Schweben beneidenswert volkstumlichen Dichter trint- und liebesfroben Lebensgenusses so zu übertragen, daß die Treue gegenüber dem Original mit deutscher Liedhaftigkeit sich verbande, ist natürlich außerordentlich schwierig, und ich wunschte, die Berausgeber wären weitergegangen und hatten, soweit es irgendwie anging, Bellmans Lieder mit den Melodien veröffentlicht. Denn diese bleiben doch das beste Mittel, uns diese echt anakreontische Boesie nabezubringen, zumal ja jeht auch Lauten- und Gitarrenspiel langsam wieder auszublühen beginnen. Wer fand nicht sofort die nabe Stellung zu diesem merkwürdigen Beitgenossen Goethes, wenn er von Sven Scholander Bellmaniche Lieder fingen borte? Und wie fcwer nur stellt fich eine folche Stimmung gegenüber den gedrucken, des Lebenselementes der Musik beraubten Bersen ein! Dabei hat Scholander selber schon öfter die Lieder seines Landsmannes in der Verdeutschung von Bans von Gumppenberg gefungen. Zeht bietet diefer als Aberseher frembländischer Lprit längst bochgeschätzte Dichter eine größere Auswahl aus Fredmanns — unter biesem Decknamen schrieb Bellman — Episteln und Liebern unter dem Titel "Bellman - Brev i c r" (München, Albert Langen, geb. 3,50 M., geb. 5 baw. 7 M). Eine biographische Slippe, Unmertungen und die oft recht verwickelten rhnthmischen Schemata sind beigegeben. Das Buch ist von Alfons Woelste im Geschmade der Reit des Dichters ausgestattet. — Eine vollständige Ausgabe von "Bellmans Episteln" bietet zur selben Beit Felix Niedner in einem eigenartig ausgestatteten Bande bei Eugen Dieberichs in Zena (geh 3 M., geb. 4 M). hier sind im Anhang einige Melodien beigegeben. Gustav Roethe führt die Ausgabe ein, ber Niedner, ber sich ja schon als Biograph Bellmans erprobt hat, eine turze Burdigung bes Dichters und erläuternde Unmertungen beigegeben bat.

Von der nördlichen dur füdlichen Jalbinfel Europas ist tein so weiter Schritt, wie von der in allen Lebenslagen vergnügten, den Leichtsinn als Panier schwingenden Liederlustigeteit Bellmans zum grübelnden Tiefsinn, dur selbstquälerischen Zermürdung und der in schwerem Rampse doch immer wieder jede Aufgabe bewältigenden gedrungenen Größe Michelangelos.

Das helßt, man muß ja nach der neuen Mode jetzt Michelagniolo sagen. Nun, das soll uns weiter nicht stören, wenn wir nur sein Schaffen ohne Verkleinerung und Versälschung erhalten. Dieses berechtigte Verlangen wird nun endlich für "Michelagnich olo Buonarottis Dichtung bei Gugen Diederichs in Zena in einer Abertragung und musterhafter Ausstattung bei Eugen Diederichs in Zena in einer Abertragung von Heinrich Aelson erschienen sind (zeh. M. 5,50, geb. M. 7,50). Nachdem endlich in den letzten Jahren der Urtert dieser Sedichte von all den willkürlichen Veränderungen gereinigt worden ist, denen er vom gut gemeinten Unverstand des Aefsen des gewaltigen Meisters unterworfen worden war, ist hiermit endlich auch eine Abertragung erstanden, die den tiesen Seist, die hocheble Sesinnung und auch das ganz bedeutende dichterische Vermögen des gewaltigen Allkünstlers zur Wirtung bringen kann. Es steht zu hoffen, daß in dieser neuen Abertragung Michelangelos Sedichte in viel höherem Maße bei uns bekannt werden, als es bisher der Fall gewesen ist, und so ihr Teil zum tieseren Verständnis dieses Sedelmenschen beitragen werden.

Auch zwei andere italienische Lyriter sind uns in guten übersehungen zugänglich gemacht. Bon Giacomo Leopardis "Gedichten" bringt Beinrich Mued zum erstenmal eine vollständige Verbeutschung (Berlin, Modernes Verlagebureau Rurt Wigand, geb. 4 M, geb. 5 M). Un der außerordentlichen Schwierigteit, die die gleichzeitig schwungvolle und schwerblütige Dichtung biefes Vaters bes modernen Pessimismus einer Abertragung entgegenstellt, sind auch sehr geschickte Aberseher bislang gescheitert. Mued hat mit der adhen Hingabe des Liebhabers in einer auf viele Aahre verteilten Arbeit eine wirklich treue Übersekung zustande gebracht. Eine gründliche Einleitung macht uns mit dem Lebensgange des Dichters betannt. Anmerkungen erläutern die oft nicht geringen Schwierigkeiten. - Dann bat Otto Saen dler, dem wir schon eine treffliche Abertragung der Gedichte Carduccis verdanken, nun auch aus Antonio Fogazzaros Lprit eine größere Auswahl getroffen (Munchen, Georg Müller, 4 M). Der Verfasser hat wohl recht, es mit ber geistigen Verwandtschaft Fogazzaros zur beutschen Dichtung zu begrunden, bag die Ataliener ihm für seine Lprit biefelbe Stelle nicht einräumen wollen, die sie dem erfolgreichen Erzähler gern gewährt baben. Um so leichter werben wir Deutsche ein nabes Berbältnis zu ben pon tiefftem Naturfinn erfüllten Gedichten finden. Auch die Abteilung "Abertragungen aus der Musik" übt einen großen Reiz aus. Für biese feinsinnigen Umbichtungen, biese außerorbentlich daratteristische Aussprache ber burch Musikstude gewedten Empfindungen burften sich in der Cat nur wenige gleichwertige Seitenftude in ber Weltliteratur finden laffen.

Vom Neugewinn aus der französischen Literatur ist an erster Stelle zu nennen die auf 14 Banbe berechnete beutsche Ausgabe der Romane und Erzählungen Bonor 6 de Balgacs, bie unter bem Gesamttitel "Renschliche Romobie" im Infel-Berlag erscheinen (jeber Band geh. 4 M, geb. 5 baw. 7 M). Mir liegen bis jett fieben Banbe vor von verschiebenen Abersetzern, leiber nicht gleichwertig. Fast völlig versagt bieser Aufgabe gegenüber Felix Paul Grewe, der gerade einige der bedeutendsten Werte übernommen hat. Balzac selbst ift ja tein Stilfunftler, und Voltaires ftolges Wort: "Co n'est pas clair, donc co n'est pas français" ist bei ihm nicht anwendbar; er ift sehr oft untlar, wenn er die Aberfülle seiner Beobachtungen und Gedanten in langen Berioben mit bofen Schachtelfaken um jeben Breis in feine Bucher hineinstopfen will. Um so vorsichtiger muß der Aberfeter sein. Er darf uns auf teinen Fall ein schwerfälliges Deutsch noch in französischen grammatitalischen Wendungen auftischen. Noch schlimmer aber ist, daß Grewe offenbar eine feinere Renntnis des Französischen abgebt, so bak er auch ganz allgemein bekannten Gallizismen gegenüber versagt. Es ließen sich Dukenbe von Stellen anführen, wo dadurch sogar der Sinn verdorben wird, und zwar in Fällen, wo selbst bie Symnasialtenntnis bes Frangosischen batte ausreichen muffen. Ich führe nur ein Beispiel an, Band 6, S. 48, wo von Esther gesagt wird: "Weit davon entfernt, die Vollendung der Form und die Frische der Bülle zu beeinträchtigen, hatte ihr seltsames Leben ihr, ich weiß nicht was, von der Frau verliehen." Der Sat ist ja überhaupt nicht deutsch; derartig in der Konstruktion französsisch ist jedoch fast die ganze Abersetzung. Aber hier ist sogar jene tausendfältig angewendete französsische Phrase des "jo no sais quoi" misperstanden. Denn Balzac will natürlich sagen, daß Esther jenes "ich weiß nicht was von der Frau" besah, also jenes Unbestimmbare. Es ist sehr schade, daß die mit großem Auswand ins Leden gerusene Abertragung Balzacs teilweise so wenig bestriedigen tann.

Gut ist dagegen von Aens Schidele für die bei J. C. C. Bruns in Minden erscheinende Ausgabe von Gustave Flaubert is "Gesammelten Werken" der für den modernen französischen Realismus grundlegende Roman "Madame Bovary" überseht worden. Maupassants Ssap über Flaubert ist vorangeschickt. Wir können es heute kaum mehr verstehen, daß dieses Werk einst wegen "Unsittlichkeit" vor den Richterstuhl gekommen ist. Wir sind also beträchtlich vorgeschritten; frägt sich nur, ob die Richtung, in der es geschehen, eine gute ist.

Awel schöne Bücher gelten dem griechischen Altertum. Es läßt sich mancher gewichtige Grund gegen die übertriebene Bewertung der äußeren Aufmachung von Büchern anführen. Aber ich muß doch offen gestehen, seitdem ich Ho om ers "I i as" in der Ausgabe des Berlages Karl Konegen zu Wien besitze, habe ich, trozdem es die keinerlei Aberraschungen mehr bietende Abertragung von Heinrich Boß ist, schon duhendmal öfter zu dem lieben Alten gegriffen, als es sonst wohl geschehen wäre. Ein schöner, handlicher Band, in schmiegsames Leder gebunden, deutlicher, großer Oruck, ein Buch, das man um des Buches willen schon gern zur Jand nimmt. So bietet sich diese Homer-Ausgabe dar, und siehe da, wenn man Homer sich häusiger zu nur kurzem Genuß vornimmt, im Sehen und Stehen, während einer freien Viertelstunde einmal ein Schod Verse genießt, da offenbart er sich einem erst so recht als ganz unerschöpsslicher Hort an Schönheit, Weisheit und herrlichem Menschentum. Willy Pastor hat dem Bande eine Einleitung vorausgeschickt, die manches Schöne enthält, in einigen Schlüssen aber doch wohl etwas weit geht. Das Buch kostet 10 M.

Mit gleichem Nachdrud empfehle ich einen anderen stattlichen Ottavband "Liedert der dichtung und Spruchweisheit der alten Hellenen" in Abertragungen von Dr. Lorenz Straub (Berlin, W. Spemann, 6 M., geb. M. 7,50). Das ist eine groß angelegte, sast 600 Seiten umsassend Anthologie, die aus dem ganzen griechischen Schrifttum schöft, aus den großen Epitern und Dramatitern die mehr lyrischen Stellen, daneden Epigrammatisches und Gnostisches auswählt; dann das Schönste aus den eigentlichen Lyritern, serner aber auch die Chorpoesie, die Lehrdichtung, die Elegien und Jdyllen, endlich die Epigramme der Anthologie reichlich heranzieht. Wie in einer großen, über viele Abende sich sinstredenden Unterhaltung bringt der Abersehen alles aus Literatur- und Kunstgeschichte Bedeutsame zum Verständnisse bei, und wir erhalten durch die Lettüre des Buches eine lebendige Anschauung von der gesamten griechischen Literatur. Es tommt hinzu, daß dieser Schulmann, dem wir das Buch verdanten, dei aller Treue in der Abertragung einen tecken modernen Zug hat, der ihn in der Wahl der Worte nicht ängstlich sein läßt. So ist ein Wert entstanden, das auch dem nicht humanistisch Sebildeten die klassische Welt näherrücken kann, vor allem also auch unseren Frauen empfohlen sei.

Nur mit zwei Worten — ich werde in einem der nächsten Hefte aussührlich darauf zurücktommen — sei darauf hingewiesen, daß wir von den Sinnsprücken den des persischen Dichters Omar der Zeltmacher eine meisterhafte Abertragung vom deutschen Gesandten in Marotto, Friedrich Rosen, erhalten haben, und daß diese Sammlung echter Weltweisheit auch äußerlich eine Ausstattung gefunden hat, die sie zu einem hübschen Weihnachtsgeschent geeignet macht (Stuttgart, Deutsche Werlags-Anstalt, M 4,50, in Leder M 7,50).

Den Beschluß mache dann "Die Bibel aus gewählt" aus der Sammlung der Zweimarkbände des Inselverlags. Die Auswahl ist wohl ganz besonders darauf angelegt, die dichterische Schönheit der Bibel zu zeigen, durch Perausschälen der schönsten in sich geschlos-

senen Stude. Luther sagt einmal: "Die Bibel ist wie ein sehr großer, weiter Wald, darin viele und allerlei Bäume stehen, davon man tann viel und allerlei Obst und Früchte brechen; aber es ist kein Baum in diesem Walde, daran ich nicht geklopft und ein paar Apfel oder Birnen davon gebrochen und abgeschüttelt habe." Dier haben nun zwei Männer die Apsel und Birnen zusammengetan, die ihnen als die schönsten und reissten erschienen. Diese werden ja sein, die dieses Abschütteln und Ausselsen des Obstes lieder selber besorgen; andererseits muß man wohl eingestehen, daß man, wenn man das ganze Buch in der Hand hat, doch oft an Waldgestrüpp hängen und im Dickot so sehr steden bleibt, daß man nicht recht dazu kommt, die Schönheit und Rostbarkeit der einzelnen Früchte voll zu würdigen. Es mag also nichts schaden, eine solche Auswahl neben dem gesamten Texte, der sich ja doch in jedem Pause besindet, zu besigen.

#### 4. Briefmedfel und Erinnerungen

Aber einzelne der im folgenden genannten Bücher wird bei späteren Gelegenheiten einbringlicher zu sprechen sein. In diesem Ausammenhange ist nur eine turze Charatteristit ber Erscheinungen beabsichtigt, um dem Räufer Anbaltspuntte über Anbalt und Absicht der Beröffentlichungen zu geben. Es ist von pornberein zuzugeben, bak bie beute sebr schwungbaft betriebene Beröffentlichung von Briefwechseln aller Urt start ben Einbrud ber Mobe macht. In einzelnen Källen ist diese Mitteilung von Briefen so rasch betrieben worden, daß man sich einem Gefühl des Unbehagens nicht entziehen tann, zumal wenn dabei auch nicht die leiseste Rritit der Auswahl gewaltet hat. Aur ein Beispiel sei genannt. Den beiden Briefwechseln Otto Erich Sartlebens an seine Frau und an seine Freundin gegenüber durfte es auch jenen, bie ben Dichter Otto Erich, wie es fo oft geschehen, weit über Gebühr ichaken, ichwer fallen, ibm ben Chrenplat eines bedeutenben Menschen zu behaupten. Man sollte boch bedenten, daß berartige für die breiteste Öffentlichteit bestimmte Bücher teine Freunbichaftstundgebungen sind. Raum der Privatbrud für Freunde aber würde es rechtfertigen, diese Belanglosigleiten an sich inhaltloser Posttarten und Briefzettel im Oruck berauszugeben. Aberhaupt bat es der neuzeitliche Mensch schwer, mit seinen Briefen im Vergleich zur früheren Reit zu bestehen. Posttarten, Telegraph, Telephon, außerbem die Leichtigkeit des Reisens und damit bes perfonlicen Ausammentreffens find bofe Feinde sowohl eines forgfältigen Brieffills, wie überhaupt der Lust zu ausführlicher brieflicher Aussprache. Ansofern werden spätere Geschlechter nicht über fo intime Mitteilungen aus bem menschlichen Leben verfügen können, wie fie uns für die Vergangenheit zu Gebote stehen. Denn für diese Vergangenheit bleibt die Catsache bestehen, daß sie uns taum etwas Fesselnberes zu bieten hat als ihre Briefe. Gleich die erfte Beröffentlichung, auf die ich in dieser dronologisch geordneten Aufgablung zu verweisen habe, bestätigt biesen außerordentlichen Wert bes Briefes für die tiefere psychologische Ertenntnis des geistigen und seelischen Lebens der Bergangenheit: "Die Renaissance in Briefen von Dichtern, Rünstlern, Staatsmännern, Gelehrten unb Frauen". Bearbeitet von Lothar Schmidt. 2 Bände (Leipzig, Minkhardt & Biermann, 10, geb. 12 M). Die unvergleichliche Hochspannung des ganzen menschlichen Lebens, burch die die ganze italienische Rengissance, um die es sich bier allein bandelt, eine unwiderstebliche Lodung ausübt, tann uns nicht stärter zum ganz perfönlichen Erlebnis gemacht werben, als burch diese Briefe, in denen sich diese Manner und Frauen der verschiedensten Stände so rudhaltlos ausleben, wie es ja eben das Gebiet dieser Periode war. So gewinnt eine berartige Brieffammlung eine ähnliche Bedeutung, wie jene Gelbstbiographie Benvenuto Cellinis, an die ein Goethe gern die Zeit und Mühe der Übertragung verwendete. Diese Briefe sind die lebendigfte Allustration zu jeder Geschichte der Renaissance.

Reine andere Beit hat übrigens den künstlerischen Aufbau des Briefftils so bewußt angestrebt wie die Renaissance, wozu der beliebte Gebrauch der lateinischen Sprache nicht wenig

beitrug. Ein glänzender Vertreter dieses lateinischen Renaissancebrieses ist Martin Luther, bessen Briefe in überwiegender Bahl lateinisch geschrieben sind. Doch hat er auch hier es vermocht, dem reichen Inhalt in solchem Maße die entsprechende Form zu schaffen, daß er auch für seine lateinische Ausdrucksweise sagen darf, was er 1542 über seine deutsche an Zonas schreibt: "Der es lieset, und jemals meine Feder und Gedanken gesehen, muß sagen, das ist der Luther." Der deutsche Resormator hat einen sehr ausgedehnten Briefwechsel geführt, und die Gesantausgabe seiner Schristen wird nicht viel weniger als dreitausend Briefe bringen. Da wird die Zahl neben der fremden Sprache ein schweres Jindernis für die Renntnis in weiteren Rreisen bilden. Um so willtommener ist eine völlig ausreichende Auswahl, die Reinhard Buchwahl unter dem Titel "Mart in Luther so Briefe sin zwei Bänden im Insel-Verlag zu Leipzig herausgegeben hat (geh. 9 M., geb. 12 dzw. 14 M). Die mit einem bislang wenig bekannten Lutherbilde Cranachs aus dem Großh. Museum in Weimar geschmückte Ausgabe ist auch äußerlich schön ausgestattet. Ausreichende Anmerkungen und ein gutes Register erleichtern den Gebrauch.

In formaler Binficht führt vom lateinischen Renaissancebrief die beste kunstlerische Aberlieferung zum Briefe der französischen Rlassizität. Und von diesem formalen Geischtspunkte aus ist dann auch das Spiel des Zufalls entschuldbar, das in dieser geschichtlichen Aufzählung neben die gewaltigen Rundgebungen eines mit dem Leben seiner Beit ringenden Mannes wie Luther die fein spielenden und doch auch etwas spielerischen "Liebesbriefe der B a b e t" (Leipzig, Julius Reibler, 2 M) stellt, die Wilhelm Print in thin einer neuen Abertragung bietet. 1666 ift biefer "amoureuse" Briefwechsel zuerst erschienen, der unseren anatreontischen Dichtern als einer ber feinsten literarischen Lederbiffen galt, und ben unfer Gellert seinen Hörern als Muster und Meisterwert zu empfehlen pflegte. Ein Meisterbeispiel der sinnigen, feinsinnlichen Plauderei jener Periode, die Stiette aufs höchste ausgebildet hatte, find diese Briefe in der Cat. Und so nicht nur als Rulturdenkmal, sondern auch um ihrer selbst willen noch immer lesenswert. -- Sehr angenehm überrascht wurde ich durch "Ladn Anarn Wortley Montagues Reisebriefe", übersett, mit Einleitungen und Anmertungen versehen von Mar Bauer (Berlin, hermann Seemann Nachfolger, 2 M). Diese Briefe schrieb diese Dame des englischen Hochadels 1716—1718 an ihre Bekannten in England von der Reise, die sie auf gefährlichen Wegen ihrem Gatten in die Türkei nachführte, wo dieser englischer Gesandter war. Die Schilderungen der sehr scharf, wenn auch oft aus falscher Berspettive beobacktenden Same über die Rustände in Scutschland und dann vor allem auch in der Türkei fesseln heute noch durch den Inhalt und die Form.

Hören wir hier die Vertreterin einer Aristotratie, die überhaupt eigentlich nur die Menschen von Abel sieht, wenigstens außerhalb der Türkei, und für die alle anderen Luft sind, so bekommen wir in den beiden großen Reisedriefen, die Friedrich Lebrecht Erusius "Von der Reise eines jungen Deutschen, die Friedrich Lebrecht Erusius "Von der Reise eines jungen Deutschen in Frankreich und England im Jahre 1815" (Leipzig, Georg Wigand) in die Heimat schickte, einen Vertreter des aufstrebenden deutschen Bürgerstandes zu hören. Denn der Theologe und Magister Erusius war der Reisedseleiter eines Sohnes der Familie Brückner aus Mühlau, und sein Vater hatte sich vom Kleinweber zum bedeutenden Kauf- und Fabritherrn emporgearbeitet. Die Reise hatte den Zwech, den jungen Fabrikantensohn mit den einschlägigen Fabriken und Sewerben in Frankreich und England bekanntzumachen. Vieten dank der gediegenen und klugen Persönlichkeit des Briesschichte sehen diese rein sachlichen Beodachtungen einen wertvollen Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte jener Zeit, so wird das allgemeine Interesse bedeutsam gesteigert durch den großen geschichtlichen Jintergrund, auf dem sich die Erlebnisse ber beiben einsachen Deutschen abspielen. Denn Napoleons Rücklehr von Elda und die darauf entstehenden neuen europäsischen Rriege griffen auch in das Erleben unserer Reisenden bedeutsam ein.

Napoleon, dessen Schatten in die Erlebnisse der beiben Deutschen fällt, von denen wir eben gesprochen, tritt nun in voller Unmittelbarteit vor uns hin in seinen Briefen. Die bobe

Bedeutung bieser "Briefe Napoleons I." ist längst anerkannt. Seine beispiellose Arbeitstraft, seine riesenhafte Größe, seine Anpassungsfähigkeit an jegliche Lagen, an alle Menschen, an alle Umstände, sein unglaublicher Fleiß, der bestrickende Scharssinn seines Seistes leuchten nirgendwo so hervor wie aus diesen Briefen. Die Jahl der vorhandenen Briefe wird auf 60—70 000 geschäht. Und es lebt in ihnen ebenso der Schwärmer, der den Werther am Fuß der Pyramiden las, wie der glühende Liebhaber, den das Ausbleiden einer Nachricht von seiner Vossphine in Verzweislung der ungeheuren korrespondenz hat F. M. Kirche isen "ein unermüdlicher Napoleonsorscher, eine auf drei Bände berechnete Auswahl getroffen, deren Vieles ist, Napoleon nach allen Nichtungen hin sich zeigen zu lassen, so daß diese Auswahl ein Sesamtbild des Menschen veranschaulicht. Die Briefe erscheinen im Verlag von Robert Luß in Stuttgart und liegen dis jetzt zwei Bände brosch, zu M. 5,50, geb. zu 7 M vor, die jedem Freund der Seschächte, überhaupt jedermann, der für diese gewaltige Erscheinung, der wir doch eigentlich die Gestaltung des neuen Europas zu danken haben, Teilnahme sühlt, willtommen sein werden.

Mehr abseits, aber beim Studium aller Versassangeseschichte sehr willtommen sind die "Briefe des Junius", jene vom Januar 1769 bis Mai 1772 im Public Advertiser in London erschienenen Artikel, als deren Versasser man später Philipp Francis ermittelte. In ihnen liegt eine der geistvollsten, auf glänzende Sachtunde gestützte politische Kampsichrist vor. F. P. Grewe bietet eine neue Verdeutschung im Insel-Verlag zu Leipzig (geh. 5 M, geb. 6 M).

Wir treten in den Areis unserer Alassiter. "Goethe und seine Freunde im Briefwechsel", herausgegeben und eingeleitet von Richard M. Meyer (Berlin, Georg Bondy, 3 Bbc. geh. je 6 M, geb. je M 7,50 baw. 12,50). Bis jett liegt der erste Band bieses Unternehmens por, bei dem im Gegensatz zu den meisten bisherigen Sammlungen nicht nur die Briefe des Dichterfürsten aneinandergereibt werden, sondern der Briefwechsel porgeführt wird. Wir erbalten also, was eigentlich unbedingt notwendig ist: Anrede und Antwort. Das ist gerade bei Goethe so aukerordentlich wichtig, weil er in hervorragendem Maße die Kunst besaß, die anderen auszuloden, sie zur Mitteilung zu bringen. Se kann natürlich aus ber ungeheuren Korrespondenz bei diesem Umfange nur eine beschräntte Auswahl geboten werden, um so eher darf man die Hoffnung hegen, daß die Briefe dann auch wirklich gelesen werden. Einem jeden Briefwechsel schickt der Herausgeber eine turze Einleitung poraus, in der das Verhältnis des Briefschreibers zu Goethe charafterisiert wird. Die Ausstattung hat Meldior Lechters geschaffen. Das Buch ist im besten Sinne des Wortes ein Prachtwerk und das Sakbild gang prachtvoll. Nur das eine störte mich, daß für die Ausführungen des Herausgebers teine andere Schriftgröße gewählt worden ist als für die Briefe selber. In Anbetracht der Ausstattung ist der Preis von 6 & für den stattlichen Band gering.

Nur in ben Außerungen Goethes vorhanden ist der Briefwechsel, der aus seinem Verhältnis zu Frau von Stein entsprang. Zwei neue Veröffentlichungen suchen diese neben dem Briefwechsel mit Schiller bedeutendsten Kundgedungen des Briefscheibers Goethe zugänglich zu machen. In der Zweimartbibliothet des Insel-Verlags ist eine für den Liebhaber völlig ausreichende Auswahl von "Goethes Briefen an Frau von Stein" (herausgegeben von Julius Petersen) erschienen. Selbst wenn jene recht behalten sollten, die das Bild der geschichtlichen Frau von Stein saller schönen Züge entkleidet haben, ändert das nichts an der Tatsache, daß sie in unserer Vorstellung so lebt, wie sie die liebenden Augen Goethes gesehen haben, und daß es eine unverantwortliche Torheit wäre, uns dieses Bild trüben zu lassen. Denn die geschichtliche Frau von Stein tann uns ebenso gleichgültig sein, wie das wirtliche Aussehen der Modelle zu den schössten Bildwerten Raffaels und Michelangelos.

Fast zu gleicher Zeit wie diese Auswahl ist eine Gesamtausgabe von "Goethes

Briefen an Charlotte von Stein" erschienen, die unter allen vorhandenen den Preis verdient. Sie ist als tritische Ausgabe herausgegeben von Jonas Fräntel im Verlag von Eugen Diederichs zu Zena (3 Bde. brosch. 6 bzw. 12 K, in Leder 15 K), bringt das ganze Material und verwertet selbständig die Ergednisse der großen Weimarer Ausgabe, aber vermehrt durch eine Fülle selbständiger Beobachtungen. In der Bestimmung und Einordnung der zahlreichen undatierten Briefe bringt Fräntel sehr viel Neues mit guter Begründung bei. Um nun für die Briefe des Liedhabers den rechten Hintergrund zu gewinnen, hat der Herausgeber in Anmertungen, die die Briefe unter dem Text begleiten, aus Goethes Tagebüchern, dann aus dem Weimarer Kreise alles hinzugefügt, was die fortlausende Lettüre der Briefe sördert. Dazu tommt dann in Anmertungen ein reichlicher Kommentar. Einen besonderen Schmud dieser, wie es sich dei dem Verlag versteht, sehr schön gedrucken Ausgabe bildet die Beitgabe von 26 Handzeichnungen Goethes, die über die drei Bände zerstreut sind. Wer sich die Beit gönnen tann, sich so aussührlich mit dieser sür Goethe wichtigsten Verbindung mit einer Frau zu beschäftigen, der möge nach dieser Ausgabe greisen.

Neben ihrem großen Sohne besteht als Briefschreiberin in ihrer töstlichen Art seine Mutter, die Wieland als "die Königin aller Weiber" pries. Die Frau, deren Grundsat war: "Fröhlichteit ist die Mutter aller Tugenden", und die das "Bemoralisieren" so gar nicht vertragen tonnte, hat uns in ihren Briefen ein töstliches Schattästlein gesunder Lebenssreudigteit hinterlassen. Es ist sehr zu begrüßen, daß dieses Erbgut jett für immer weitere Kreise ausgemünzt wird. Als neuester Versuch ist zu verzeichnen: "Soethes Mutter", in einer Auswahl aus ihrem Briefwechsellt von Eduard von der Nelsen (Cottasche Handbibliothet Nr. 151, geh. 1 M, geb. M 1,50). Der Herausgeber, der seiner geschickten Auswahl die nötigen Anmertungen beigegeben hat, hat außerdem zahlreiche Antwortbriese eingeschoben, so daß uns die prächtige Frau in ihrem ganzen Verkehr recht lebendig vor Augen tritt.

In der oben erwähnten Zweimarkausgabe des Insel-Verlags sind dann auch die "Briefe des jungen einer starten Menschenselle gegen herbe Pein des inneren, furchtbare Not des äußeren Ledens. So stellen sie sich dar als ein ausgezeichnetes Erziehungsmittel, die Mannhaftigteit im heranwachsenden Geschlecht zu stärten. Wie not das gerade unserer Jugend tut, zeigt ein Blid in jede Zeitung, wird uns in erschreckender Weise durch die wachsende Zahl der Schülerselbstmorde ins Gedächtnis gerusen. Für diese Erziehung zur Mannhaftigteit die wertvollste Hilfstraft unter den Dichtern bleibt immer unser Schiller. Das Schlimmste in unserm Verhältnis zu Schiller ist, daß die Meinung verbreitet ist, wir tennten ihn. Das ist gar nicht wahr. Jene, die Schiller genau tennen, sind sogar sehr gering an Zahl. Der Dichter ist nur mit einem zu geringen Ausschnitt seines Schaffens wirtlich betannt, noch viel weniger ist es der Mensch

Auch Schillers edle Gattin wird uns menschlich näher gerudt durch eine Neubearbeitung bes Buches "Charlotte von Schiller und ihre Freunde", herausgegeben von L. Urbich, das in drei mächtigen Bänden 1860—65 erschienen war und hauptsächlich infolge seines Umfanges und der doch etwas ungeschieten Anordnung nicht die verdiente Verbreitung gesunden hatte. Jeht hat Ludwig Seiger unter dem alten Titel einen handlichen Band zusammengestellt (Berlin, Hans Bondy, 5 M), der auch das riesige Naterial viel überssichtlicher verarbeitet. In vier Abschitten tritt uns Charlotte in ihrer Korrespondenz sehr lebhaft entgegen. Den Jugendgedichten und Tagebüchern solgt ihr Brieswechsel aus der Nädenund Brautzeit und dem Seistande. Ein zweiter Abschintt läßt den vielstimmigen Chorus wiederertönen, der dei Schillers frühzeitigem Tode erschien. Der dritte beleuchtet den Vertehr mit Soethe. Schillers Gattin war es ja zum großen Teil zu danken, daß die beiden Dichterfürsten sich zur Freundschaft zusammensanden, und sie hat an diesem hehren Bunde immer in hochgeachteter Stellung teilnehmen dürsen. Der letzte Band zeigt uns dann den Brieswechsel

aus den letten Jahren bis zum Dode. Sine warmherzige Sinleitung gibt ein gutes Charakter-bild Charlottens.

Aus ber ruhigen, abgeklärt schonen Welt, in die uns ber Umgang mit unseren Klassitern immer wieder verfett, werden wir fofort in den Strudel wilder Leidenschaften und eines fturmischen Sichauslebens gerissen, sobalb wir in den Kreis der Romantiter treten. Aber nur wenige Briefwechsel können uns so deutlich nachfühlen lassen, weshalb es diesen hochbegabten und doch auch menschlich reich veranlagten Dichtern fast gar nicht gelingen wollte, sich ein schönes Leben aufzubauen, wie der "Briefwechfel zwischen Rlemens Brentano und Sophie Mereau" (Leipzig, Infel-Verlag, 2 Bde., geb. 7 M, geb. 9 M). Auf Herman Grimms Veranlassung waren diese Briefe lange Zeit als für die Öffentlickeit nicht geeignet in der Röniglichen Bibliothet verschlossen. Zett liegt ein wortgetreuer Abdruck vor, den Heinz Umelung beforgt hat. Ich liebe Brentano feit meiner Comnafiastenzeit, als es noch lange nicht Mode war, sich mit den Romantikern zu beschäftigen, und habe immer jede Außerung dieses vielleicht reichsten Dichtergeistes, der uns in Deutschland beschieden war, mit lebhaftester Teilnahme aufgenommen. Es tate mir nun leib, wenn jemand von Brentanos Briefen nur eben biefen Briefwechfel tennen lernte, aber andererfeits gibt er zweifellos die tiefsten Aufschlusse über sein innerstes Wesen. Sophie Mereau war eine ber genialischen Frauen ber Romantit. bei benen man so oft an viele im Bordergrunde unserer Tage stebende Künstlerfrauen erinnert wird. Ob man eine von ihnen so recht von Bergen lieben tann? Ob nicht gerade die innigere Bekanntschaft mit ihnen einem eine gewisse Kälte einflößt, so daß die Liebe einem Interessiertfein Plat machen muß?

Wie ganz anders eine Unnette von Orofte-Hülshoff, die zunächst so gar nicht interessant ist, erst spröde und abstößt; aber jeder wird ersahren, was bereits der alte Buffer von ihr gesagt hat: "Ze näher man sie kennen lernt, um so mehr wächst das Gefühl einer perfonlichen Buneigung." Und wirklich, man tann fie nicht besser tennen lernen, als in ibren Briefen, diefen ausgiebigen, fo gang ungezwungenen, fo gar nicht literarischen und boch menschlich und dichterisch so tiefen Bekundungen eines reichen Menschentums. Jeht wird uns eine wissenschaftlich-tritische Ausgabe der "Briefe der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff" dargeboten, herausgegeben und erläutert von Hermann Card a u n s (München, Ascherborffsche Buchbandlung, 10 M). Die äußere Aufmachung hat so gar nichts an sich, um das Buch zu einem Lesebuche des Literaturliebhabers zu machen. In dem Fall hätten wohl auch nicht die Briefe an Schücking ausgelassen werden dürfen, mit Rücksicht barauf, daß sie bereits in guter Ausgabe vorliegen. Es ist also eine vor allem wissenschaftliche Arbeit, mit der wir es hier zu tun haben, und diese verdient hohes Lob. Der Band gibt eine vollständige Abersicht über das erreichbare Material. Es sind 170 Stücke zusammengebracht, darunter viele bis jett überhaupt noch nicht gedruckte, während andere nur sehr mangelhaft wiedergegeben waren.

Ein menschlich schönes und reiches Buch ist auch der "Brickwechsel zwischen Eduard und Therese Deprientent", ben Hans Devrient als eine Art Fortschung zu den "Zugendert nerungen von Therese Deprien in t" herausgegeben hat. Zeber der beiden schön ausgestatteten Bände geh. 7 M, geb. M 8,50 (Stuttgart, Karl Krabbe). Zwei an Semüt und Scist reiche Menschen, die es mit allen Ausgaben des Lebens sehr ernst nahmen und sich doch dauernd die Fähigkeit einer gesundfrohen Lebensauffassung bewahrten, die in ihrem Zusammensein sich wechselseitig befruchteten und vorwärtsbrachten und dabei auch immer beglückten, treten hier lebendig vor uns. Dem Leser teilt sich jenes sichere Sesühl selber mit, das diese Menschen start machte, das Seborgensein in der liebenden Familie, das frohe Leben im Kreise der Freunde und auf dieser Grundlage das gesicherte Hinausgreisen zum Wirten in die weitesten Volkstreise.

Von der reichen Jugendentwicklung eines heute doch wohl oft unterschätzten bedeuten-

ben Mannes kunden dann "Emanuel Geibels Zugenbbriefe", berausgegeben von Dr. Fehling (Berlin, Rarl Curtius, geh. 5 M, geb. 6 M). Es sind 67 bisher unveröffentlicte Briefe bis auf einen an die Mutter gerichteten aus Bonn und Berlin, und dann von einer Reise nach Griechenland. Geibel hat mit vielen bedeutenden Männern seiner Zeit und auch ber porangebenden romantischen Beriode schon in diesen Augendjahren im Verkehr gestanden und ist so recht das Bild des ideal gesinnten, alle Eindrücke des Lebens mit Gier in sich aufnehmenden beutschen Jünglings. — Ein gang anderes Jünglingsbild enthüllt ein von Michael Georg Conrad herausgegebenes Buchlein "Liebesbeichte von Bermann Conr a d i, 12 Briefe und 2 Posttarten an Margarete Halm" (Eisenach, H. Zatobis Buchhandlung, M 1,20). Bei der literaturgeschichtlich bedeutenden Stellung, die dieser jungverstorbene Dichter in der deutschen Literaturrevolution der achtziger Jahre einnimmt, bilden diese Briefe nicht nur ein menschlich, sondern auch ein literaturgeschichtlich wichtiges Dokument. Ein Bergleich mit bem alteren Sturm und Drang zeigt, wieviel mehr biefe junge Periode von einem verbangnisvollen Größenwahn erfüllt war als jene altere, die fich in ber Arbeit nicht genug tun tonnte, während diese Aungen sich immer bedeutend portommen. So ist es leider von fast symptomatischer Bedeutung, wie menschlich klein dieser Briefwechsel ausgeht. Goll man es auch als Zeichen ber Beit auffassen, daß er mit einer Bosttarte endigt? Das ware bann freilich ein Ende der Brieffdreibetunft überhaupt. Ein Ende auch für jenen Reiz des Geheimnisvollen und Antimen, das sonst von Briefsammlungen ausgeht. Denn entweder enthält eine solche Posttarte nur, was schließlich alle Welt von vornherein wissen barf, ober ein anderer Inhalt wirkt schier immer perlegenb.

### '5. Literaturge's hichte

Ich gebe hier nur eine kurze Aufzählung von Büchern, die hiermit alle zu Weihnachtsgeschenken empfohlen werden. Die meisten von ihnen erheischen noch eine besondere Besprechung, die nach Zeit und Raum im Türmer erfolgen wird.

Die "Geschichte ber deutschen Literatur" von Abolf Bartels liegt in neuer Doppelauflage (5. und 6.) vor. Auch wer nicht in allem die Stellung des Verfassers billigt, sollte dieses Wert neben andern immer zu Rate ziehen. Die Neuaustage ist um fünf Einzelwürdigungen zeitgenössischer Dichter, u. a. Hans Hoffmann, Karl Spitteler und Dehmel, vermehrt. (Leipzig, Eduard Avenarius, 2 Bde., 10 M, geb. 12 M.) Auch desselben Versassers "Hand dur Geschichte der deutschen Literatur" (ebend., 5 bzw. 6 M) liegt in zweiter Auflage vor. Dieser "Kleine Goedete" wird vor allem den Studierenden gute Dienste leisten.

Nur der Erwähnung bedarf das vorzügliche Büchlein "Unsere Muttersprache, ihr Werben und ihr Wesen" von Prof. Dr. O. Weise, das bereits in 7. Auflage erscheint (Leipzig, Teubner, geb. M 2,80).

Die biographische Literatur bringt zwei wertvolle Neuerscheinungen. Mar 3. Wolf f hat seinem schotespearebuche ein solches über "Molidre. Der Dichter und sein Wert" (München, E. H. Bed, geb. 10 bzw. 12,50 M) folgen lassen. Ebuarb Engel schibert "Goethe, ber Mann unb das Wert" (Berlin, Concordia, etw. 10 M) ohne philologischen Rleinkram vom Standpunkt des im Leben stehenden Schriftstellers aus.

Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee von Eduard Spranger (Berlin, Reuther & Reichard, geb. 10 K) ist ein sehr gediegenes Buch, von deffen gehaltvoller Darstellung in der Tat eine belebende Wirtung ausgeht. "Von früh auf", sagt der Versasser, "hat mir der Gedante eines deutschen humanistischen Bildungsideals als das vorgeschwebt, was wir gewinnen oder richtiger wiedergewinnen müßten." Dies legt er an Humboldts bedeutendem Beispiel genauer dar.

In neuer, bereits achter Auflage befeftigt fich Rarl Beinemanns längft aner-

tannte liebevolle Arbeit über "Goethes Mutter" in der Gunst der Leser. Das Buch ist mit zahlreichen Bildern geschmudt (Leipzig, E. A. Seemann, 6,50 bzw. 8 M).

Es folgen eine ganze Reihe Goethebücher. Die Ergebnisse eines Preisausschreibens des Deutschen Sprachvereins liegen vor in Georg Rausch & "Goethe und die deutsche Sprache" (Leipzig, Leubner, geb. M 3,60) und Joh. Seilers "Die Anschauungen Goethes von der beutschen Sprache" (Stuttgart, Cotta, geh. 3 M). Beides sind gründliche, gut geschriebene Arbeiten, die nicht nur den Fachmann interessieren. Ein vielsach anregendes Buch ist "Goethe und Pestalozzi" von Rarl Muthesseine Leipzig, Dürrsche Buchhandlung, M 4,50). Auch die unterhaltenden und belehrenden "Stunden mit Goethe", die Wilhelm Bode uns vermittelt, liegen im neuen Jahrgang vor (Berlin, E. S. Mittler).

"Schiller im Urteil Goethes" zeigt uns P. Uhle (Leipzig, Teubner, geb. M. 2,40) und der neue, dritte Band des von Otto Güntter herausgegebenen "Marbache er Schillerbuch uch es" ist wieder sehr reich an Briefen und Studien. Unter den letzteren sind mehrere Aufsche zum "Sell", dann "Schillers Doppelliebe" von Karl Berger, "Schillers Fiesco und die geschichtliche Wahrheit" von Weltrich sowie eine tiesdringende Arbeit Karl Bauers über "Schillers äußere Erscheinung" besonders hervorzuheben (Stuttgart, Cotta, geb. M. 7,50).

Bum Solusse empfehle ich noch zwei Bücher unseres Mitarbeiters Rudolf Rrauß. Seine reich illustrierte Geschichte des "Stuttgarter Hoftheaters von den ältesten Beiten bis zur Gegenwart" (Stuttgart, Mehler, geb. M. 9,60) ist die erste allen Anforderungen entsprechende Geschichte eines einzelnen deutschen Theaters. In zweiter Auslage liegt sein "Schauspielbuch" (Stuttgart, Muth, geb. 3 M) vor, ein zuverlässiger, urteilssicherer und geschmackvoller Führer durch das zeitgenössische bramatische Schaffen, soweit es auf unsern Bühnen lebendig ist.

#### 6. Bermischtes

Zum Shluß eine bunte Shüssel, auf der sich aber manche auch für den Besitzer einer großen Bücherei noch willtommene Gabe sinden dürste. Zunächst einige Wanderbücher. An erster Stelle empsehle ich "Das Nordland buch, eine Einsührung in die gesamte nordische Natur und Rultur" von Walter Niemann (Berlin, Alexander Duncker, 5 M). "Dieses Buch, das mir Herzenssache ist, habe ich in erster Linie für den Deutschen geschrieben. Es soll ihm zeigen, was er an der Natur, am Vollstum und der Rultur der stammverwandten nordischen Brudervöller hat oder wenigstens haben tönnte." Diese Worte hat der Versassen nordischen Strudervöller hat oder wenigstens haben tönnte." Diese Worte hat der Versassen aus jeder Seite. Daß er ein höheres, über den Inhalt des Buches noch hinausgehendes Ziel dabei vor Augen hatte, gibt seinen Darlegungen Weite. Dabei tennt er den dargestellten Gegenstand die ins einzelne und gehört zu den seltenen Leuten, die über die verschiedenen Gediete der Kunst und Rultur ein eigenes Urteil haben. 70 gute Bilder geben ein willtommenes Anschauungsmaterial.

Auch E. von Hoffmeister will in seinem Buche "Kairo—Bagdab—Konstantinopel, Wanderungen und Stimmungen" (Leipzig, B. G. Teubner, 8 M) mehr
geben, als bloß Schilderungen. Es bleibt aber doch das Wichtigste, daß diese so gut sind: klar
gesehen mit dem Blide des Offiziers— der Verfasser ist Generalleutnant z. D. — und knapp
dargestellt. Die Eindrücke von Land und Leuten werden vertieft durch die Ergebnisse jahrelanger Studien über die Geschichte des Orients, und darüber hinaus verwellt der Verfasser
gern bei Stimmungen, wie sie neue Eindrücke in einem Manne auslösen, der ein reichbewegtes
Leben hinter sich hat. So entsteht in der Tat etwas wie eine "Reisephilosophie"; sie vertiest
das mit mehr als anderthalb Jundert Abbildungen geschmückte Buch. — Dagegen bietet ein
Mann, der sonst sehr zu philosophischen Betrachtungen neigt, Zoseph Rohler, in seinem
Buche "Aus vier Weltteilen" (Berlin, Dr. Walter Rothschild, geh. 4 M, geb. 5 M)

fast unvermischte Reiseschilderungen aus Rorsita, Italien — vor allem Rom —, aus Spanien, Amerika, Algier, Schweiz usw., rasch gepflückte Blätter vom Weg eines Ferienreisenben. Daß dabei das außerordentliche Wissen, die in ihrer Jingebungsfähigkeit beneidenswerte Runststeudigkeit und gelegentlich auch der juristische Stand dieses universalsten unter unseren Selehrten an hundert Stellen sich zeigt und die Schilderungen bereichert, braucht bei einem Manne, dem die Wissenschaft so ganz Leben bedeutet, nicht erst betont zu werden. — Auf engerem Sebiete, aber dassür einem der großartigsten unserer ganzen Erde, dewegt sich Konn ab Falte in seinem Buche "Im Banne der Jungfraum Gehere Kadich, Kascher & Ro.). Der Titel zeigt sichon, in welcher Stimmung der Verfasser der Königin der Alpen gegenübertritt. Die Bewunderung und leidenschaftliche Liebe des glühenden Liebhabers haben dieses Buch geschaffen, daneben die Begelsterung für das geniale Wert Abolf Guyer-Bellers, des Schöpfers der Jungstaubahn. Zehn prachtvolle Kupserdrucktaseln und 32 Autotypien schmücken das Buch, das nicht nur dem Wanderer, der selber über diese Schneeselder und Sletscher geklettert ist, sondern jedem Besucher der Allpenwelt genußreiche Stunden bereiten wird.

Eine wissenschaftliche Schilberung großen Stils von Land und Leuten, von Kultur, Klima, Begetation, Fauna, überhaupt eine Landeskunde im vollen Sinne des Wortes erhalten wir vom "Deuts ich en Kolonialte Leighe. Sie wird von Prosessor Dr. Hans Meyer unter Mitarbeit hervorragender Gelehrter herausgegeben und ist auf zwei Bände berechnet, deren erster erschienen ist (Leipzig, Bibliographisches Institut, 15 M). Er behandelt Ostafrika und Ramerun. Den ersten Teil hat Hans Meyer, den zweiten Siegsried Passarge bearbeitet. 6 Taseln in Farbendruck, 138 Bilder auf Doppeltaseln und 50 Karten bilden das Anschauungsmaterial dieses Wertes, in dem zum erstenmal die ungeheure, aber allenthalben verstreute Literatur über unsere Kolonien wissenschaftlich verarbeitet und durch die eigene Anschauung gründlicher Kenner der Gebiete ergänzt und zum Ganzen abgerundet wird. "Ohne eine genaue landestundliche Kenntnis von den Erdräumen, in denen wir tolonial arbeiten wollen, ist unsere toloniale Arbeit in den meisten Fällen ein bloßes Experimentieren. Erst wenn wir die natürlichen Kräste des Landes und ihre gegenseitige Bedingtheit, ihr Auseinanderwirten tennen, tann die toloniale Arbeit planvoll und ersolgreich sein." So wird dieses Wert nicht nur der Wissenschaus der kolonialen Praxis wertvolle Dienste leisten können.

Eine besondere Art Vaterlandstunde bietet Dr. Friz Berolzheim er in seinem Buche "De utschlat and von heute". (Berlin-Wilmersdorf, Dr. Rothschild, geh. 6, geb. 8 M). Der durch sein groß angelegtes "Spstem der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie" in der wissenschaftlichen Welt wohlbeglaubigte Verfasser entrollt hier ein "Rulturgemälde der deutschen Gegenwart". Das ist ein Spklus von fünf Einzelbildern: Politik und Wirtschaft; Wissenschaft; Literatur und Presse; Runst, Musik und Theater; Gesellschaft. In zedem der Bilderschlister B. in rasch hingeworfener, impressionisstischer Art die Hauptzüge der Gesamtentwicklung des betreffenden Gebietes und die wichtigsten der darauf tätigen Einzelpersönlichteiten. Gerade durch diesen keden Impressionismus, dem es weder auf spstematische Vollständigkeit noch auf eindringliche Begründung jeder Behauptung ankommt, erreicht der Verfasser auch beim Leser das Gefühl des Gesamt bildes, und der start persönliche Son des Vortrags gibt einen eigenen Reiz. 121 Bilder schmüden das leicht, aber nirgends leichtsertig geschriebene Buch.

Berolzheimers Schlukausführungen: "Sbenso vielgestaltiges, als reiches Leben pulsiert durch Ocutschlands Sauen ... Aur eines sehlt: die Kultur" erhalten eine beredte Beleuchtung durch Kurt Wig and sundultur. Vier Rapitel Deutschtum" (Berlin, Modernes Verlagsbureau, 2 M, geb. M 3,50). In vier geharnischten Predigten zieht der Versasser, dem beim Aufenthalt im Auslande vor allem das aufgefallen ist, was Deutschland sehlt, gegen Rückständigkeiten, Geschmacklosigkeiten und allerlei Übelstände zu Felde. Man tann gegen jede Seite Einwendungen machen, aber der Versasser hat doch immer auch zum Teil wenigstens recht. Zeden-

falls ist sein Buch für jeden eine gute Gewissenserforschung und ein starter Anstoß, an seinem Deile sich zu bessern.

Von einer eigenartigen Wanderung ist dann noch zu berichten, die schon durch das Bild auf dem Umschlag charafterisiert wird. Da reitet ein nicht mehr nüchterner Silen, ein in musiktbistorischen Museen schwerlich vertretenes Instrument blasend, auf seinem nachdenksamen Esel. Darüber steht: "O st er i a, ein kulturgeschicklicher Führer durch Italiens Schenken von Verona die Capri" von H a n s B a r t h (Stuttgart, Julius Hoffmann). Das "kulturgeschichtlich" ist nicht allzu schwerdlütig aufzusassen; wie man schon eben Wissenschaft treibt, wenn man ein halbes Duzend Kneipen als tägliches Pensum durcharbeitet. Aber freilich ist in die Schilberungen der gegenwärtigen Tugenden und Fähigkeiten italienischer Weinstuben manche hübsche Bemerkung über ihre Bedeutung in der Vergangenheit eingeslochten, und auf jeder Seite bestätigt sich, daß man zu allen Zeiten um die Vordersätze nicht verlegen war, auf die das "ergo bidamus" den logischen Nachsat gab. Zenen Germanen, die sich auch noch in der heutigen alkoholseindlichen Zeit eine gewisse Trinkseisheit und, was mehr wert ist, Trinkweisheit bewahrt haben, dürste das Bändchen eine angenehme Ergänzung zum Baedeter bedeuten.

Die Trinkfestigkeit berubt nicht zum geringsten Teil auf tüchtigem Essen bzw. auf ber Erganzung durch die richtigen Speisen. Daß sich barauf die Rüchenmeister der echten alten italienischen Weinschenten trefflich versteben, hat jeder erfahren, der bei seinen Stalienwanderungen nicht auf der Heerstraße des allgemeinen Fremdenverkehrs blieb. Hier waltet eine alte "Rultur", und sicher ist durch Zahrhunderte manches Rochrezept viel sorgfältiger überliefert worden, als kunstlerische Leistungen des Geistes bergende Pergamenthandschriften. Zebenfalls zeigt sich, bag bie heutige italienische Ruche noch eine große Bahl jener Gerichte zubereitet, die "Das Apicius-Rochbuch aus der altrömischen Raiserd e i t" verzeichnet. Dieses älteste Rochbuch aus der Beit des Augustus und Tiberius, das unter bem Schutpatronat des Feinschmeders Apicius in die Welt ging, ist jetzt zum erstenmal ins Deutsche übertragen worden, und zwar von Richard Gollmer. Das Buch ist selber zu einem Lederbissen für Bücherliebhaber hergerichtet: in Pergament gebunden, mit Rüdenund Bordertitel aus Leder, in Druck und Papier vorzüglich, obendrein geschmückt mit der Wiedergabe von brei Rupferstichen aus alten Auflagen des Wertes. Sonst bedenkliche Gemüter können sich mit Hilse dieses Buches einer durch die klassischen Bildungsideale gerechtfertigten Schlemmerei hingeben. Ein gutes Register, genaue Angaben über die altrömischen Make und dergleichen mehr dienen dazu, daß man ganz genau so sich die Speisen zurechtmachen tann, wie sie in jenen Tagen gegessen wurden, als Christus auf Erden wandelte. Das Buch ist bei Alfred Langewort in Breslau erschienen und tostet geheftet 6 M, gebunden M 7,50.

Es foll indes nicht nur von leiblichen Genüffen aus dem schönen Lande Italia hier die Rebe sein. Immer wieder ist man überrascht, daß selbst bei literarisch so übermäßig reich behandelten Gebieten, wie es die Renaissance ist, sich noch Stoffe finden, die bislang vernachläffigt worden sind. Und diese Überraschung wächst noch bedeutend, wenn es sich um einen Stoff handelt, der von vornherein die interessantesten Lebensläufe in auf- und absteigender Linie verspricht, und zwar von Männern, die die Phantasie jedes Atalienbesuchers aufs lebhafteste anregen. So tann Alfred Semerau in seinem Buche "Die Condottieri" (Zena, Eugen Diederichs, geh. 8 M, geb. 10 M) ein vor allem auf deutscher Seite kaum berührtes Land abbauen. Denn Stegers Buch über "Franz Sforza und die italienischen Condottieri" ist schon über ein halbes Jahrhundert alt, und von Grävenig hat in seinem schönen Buche über Gattamelata und Colleoni hauptsächlich ihre Beziehungen zur Runft untersucht. Die lange Reihe ber hervorstechenden italienischen Söldnerführer von Alberico da Barbiano bis zu Giovanni balle Bande Nere geschlossen vor uns aufmarschieren zu lassen, war bisber nicht versucht worben. Der Stoff ist vor allem auch für ben bichterisch füblenden Menschen aukerordentlich fesselnd, und in Semerau überwiegt ber Dichter über ben ruhigen Gelehrten, nicht zum Det Türmer XII, 3

Digitized by Google

Schaben ber einzelnen Charafterbilber, obwohl manche von ihnen jest eine mehr chronitartige, breite Erzählerfreudigteit ohne die tritische Abwägung gegenüber den Quellen verraten. Dagegen ist die Sesantdarstellung des Söldnerwesens in seinen Ursprüngen und Zusammenhängen, seiner Bedeutung für die gesamte Kriegswissenschaft und die politische Seschichte Italiens etwas turz weggetommen, so daß auch bedeutende Gegenzüge, wie Machiavellis für seine Beit hervorragender Versuch, an die Stelle des Söldnertums ein nationales Milizheer zu setzen, nicht behandelt werden. Doch wird sich das in einer zweiten Ausstatung sich dem auch in der Ausstatung schönen Buche nicht lange versagt bleiben wird, nachholen lassen.

Bon den unglücklichen Göldnern unserer Tage führen zwei Bücher eine eindringliche Sprache: "In ber Frembenlegion", Erinnerungen und Gindrude von Erwin Rosen (Stuttgart, Robert Luk, geh. 5 M, geb. 6 M) heißt das eine, "Zm Heer ber Heimatlosen, Werdegang eines deutschen Frembenlegionärs" von Dietrich Vorwerk (Dortmund, W. Crüwell, geh. 4 M., geb. 5 M) das andere. Das letztgenannte Buch ist mehr ein Roman, in dem die Erzählungen eines nach langen Frrfahrten im Dafen gelandeten Burschen wiedergegeben werden. Im erstgenannten gibt ein Berussschriftsteller seine durch gründliche Studien unterstütten Beobachtungen und Erlebnisse. Dennoch tommen beide Bücher sehr nahe zusammen und bilden eine Art wechselseitiger Bestätigung und Erganzung. Es wäre ein Unrecht, aus diesen Büchern die charatteristischen Einzelheiten herauszuschreiben, es sei benn, bak man sie in ben Lesebüchern ber Bolts- und Fortbilbungsschulen mitteilen tönnte. Denn da müßten sie die Wirkung tun, daß auch die höchste Abenteurerlust der Jugend in Verbindung mit schweren Fehltritten nicht mehr zum Eintritt in die Fremdenlegion führen sollte. Und außerordentlich wertvoll ware es bann auch, zu zeigen, wie die beiden in ihrem sozialpolitischen Denten so verschiedenen Verfasser boch gerade in der Fremde es als tiefste Schmach empfanden, wie hier zahllose Deutsche sich bem Erbseinde ihres Voltstums verkaufen. Eins aber habe ich mir porgenommen: jedem Franzosen, der mir mit dem bei ihnen so beliebten Stolze auf die Kulturhöhe und die Humanität der "grande nation" begegnen wird, werde ich die Zustände seiner Fremdenlegion entgegenhalten und ihm beweisen, dak es niemals ein würdeloseres und niederträchtigeres Ausbeutespstem des Ungluds der mannlichen Jugend gegeben hat, als dieses. Die beiden Bucher follten in jeder Boltsbucherei vorhanden sein; fie konnen nicht genug gelesen werben.

Der militärfeinbliche Geist, vielleicht würde man besser sagen: die durch die schwere Belastung des Steuerzahlers erklärliche Militärmüdigkeit, die sich zum guten Teil aus allgemeinen politischen Stimmungen so oft zu einem Militärverdruß steigert, sollte uns nicht abhalten, die ungeheure erzieherische Bedeutung des Beeres anzuerkennen, ganz abgesehen davon, daß lekterdings tein Ehrlicher bestreiten tann, daß unsere Lebensstellung als Bolt, solange nun einmal die heutigen Verhältnisse bestehen, auf der Tüchtigkeit unseres Beeres beruht. "Der Erfolg des Deeres aber hängt bei aller selbstverständlichen Bedeutung der technischen Schulung in erster Linie ab von dem bei der Truppe und den Unterführern herrschenden Geiste und den intellektuellen und moralischen Faktoren: dieser Geist aber wird durch die große Bersönlichkeit an der Spike des Heeres gebildet." Die lekten Sake sind dem Geleitwort entnommen, das v. Pelet-Narbonne ber von ihm herausgegebenen Sammlung "Erzieher bes preußischen Beeres" gegeben hat. Es ift eine Sammlung von zwölf Banben, in ber von verschiedenen namhaften Militärschriftstellern volkstümliche, aber durchaus auf wissenschaftlicher Grundlage berubende Einzelbarstellungen jener Männer gegeben werden, die für die Entwicklung des Heeres von erzieherischer Bedeutung gewesen sind. Mit Rücksicht auf die ethische Wirtung, die von diesen Buchern angestrebt wird, sind nur jene Beerführer in Betracht gekommen, die als sittlich bochstebende Menschen den idealen Enpus des preukischen Offiziers entwidelt haben. Die Reihe umfaft: ben Großen Rurfürsten, Rönig Friedrich Wilhelm I und Fürft Leopold von Anhalt-Deffau, Friedrich ben Großen, Jort, Scharnhorft, Gneisenau

Boyen, Clausewis, Prinz Friedrich Karl von Preußen, Kaiser Wilhelm I., Roon, Moltte. Bei aller Verschiedenartigteit des Cones, wie er durch die Verschiedenheit der Mitarbeiter bedingt wird, ist allen Bänden gemeinsam eine gesunde Sachlichteit, männlicher Vortrag, phrasenfreie Sprache und startes Gegenwartsgesühl. Immer wird betont, was wir heute von der geschilderten Vergangenheit lernen können. Ein charakteristisches Beispiel für diese Art ist die Weise, wie Caemmer ers Buch über Clausewis in Verrachtungen über den ostasiatischen Krieg ausmündet. Die Sammlung ist gediegen ausgestattet und sehr billig im Preis. Jeder Band kart. M 1,50, geb. M 2,25 (Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg).

Die bochfte Rraftentfaltung des deutschen Beeres, die Gelegenheit, bei der es in unvergleichlicher Weise das Volt in Waffen darstellte, waren die deutschen Befreiungstriege. Denn diese Sat war von höchster Not geboren, und die gewaltige Erhebung erfolgte aus der tiessten Schmach. So gibt es auch taum einen besseren Stoff zu einem Boltsbuche, als eine Darstellung dieser Beit selbstverschuldeter Erniedrigung und selbstverdienter Erhebung. Bahlreich sind ja auch die Berfuche, die nach dieser Richtung hin unternommen wurden. Ich tenne teinen so gelungenen, wie das im Berlage von Baul Kittel zu Berlin erschienene zweibändige Brachtwert "Die beutschen Befreiungstriege, Deutschlands Geschichte von 1806 bis 1815" von Bermann Müller-Bobn. Die Darstellung des bekannten Berfasser beruht auf gründlichem Studium und verwendet in ausgiebigem Maße zeitgenössische Berichte. Der Verfasser verfügt über bedeutende Sprachgewalt und bietet 3. B. in ben Schlachtschilderungen Meisterstüde padenber Anschaulichteit. Auch ber Geift seines Buches ist von echter Voltstümlichteit. Das Buch ist in glänzendster Weise ausgestattet. Bu zahlreichen farbigen Bilbern und Autotypien nach Gemälben von Karl Röchling, Ricard Anotel und Wolbemar Friedrich tommt ein ausgedehnter Bilbschmud von Franz Staffen, ber hier wohl sein Bestes als Buchschmuder gegeben hat. Vor allem hat er in den zahllosen, nach besten zeitgenössischen Borlagen gezeichneten Borträte, um die er sinnreiche Rahmen zu stellen verstand, eine bedeutende Arbeit geliefert. Rarten, faksimilierte Briefe und Urtunden vervollständigen den Schmud des Brachtwertes, das mit seinen awei stattlichen Bänden eine Rier jedes deutschen Kauses abgeben wird.

Auf andere Kreise berechnet ist die Wiederveröffentlichung eines der grundlegenden Werke deutscher Erziehungslehre. Z. B. Based ows "Element ar wert mit den Rupsertaseln Chodowieckis und anderer" ist von Theodor Fritzsch in der Bänden neu herausgegeden worden, von denen die zwei ersten den Text des Werkes, der dritte im wesentlichen die Rupsertaseln enthält. In glänzender Ausstattung in Halbpergamentband 28 K (Ernst Wiegandt, Leipzig). Außer dem tritischen Abdruck der Ausgade von 1768 sind Einleitungen, Anmertungen und allerlei Anhänge beigegeben, die u. a. auch die Beurteilungen des Werkes aus alter und neuer Zeit und ungedruckte Briese bringen. Porträts und Faksimiles treten hinzu, Register erleichtern den Gebrauch des Buches. Das Wert wird natürlich in erster Linie Pädagogen interessieren. Aber nicht nur als historische Merkwürdigkeit, sondern es enthält auch außerordentlich viel lebendige Krast, die noch heute zu wirken und anzuregen imstande ist. Die Rupsertaseln vor altem sind dann auch in tulturhistorischer und tünstlerischer Hinsicht wertvolt. Im wesentlichen wird man aber vor allen Dingen jedem Schulmann durch das Geschent dieses Buches Freude bereiten.

Ich schließe ein Buch an, das in erster Linie die Teilnahme der Frauenwelt verdient. Allerdings nur in erster Linie. Denn es ist von höchstem kulturgeschicklichen Werte überhaupt und birgt eine Fülle des künstlerisch Reizvollen: "Die Mode", Menschen und Moden im 18. Jahrhundert, nach Bildern und Stoffen der Zeit ausgewählt von Ostar Fischel, Text von Marvon Boehn (München, F. Bruckmann A.-G., geh. 8 M, geb. 9,50 M). Das Buch sett das im letzen Jahre erschienene dreibändige Werk über die Mode im 19. Jahrhundert nach der Vergangenheit hin sort und ist in der gleichen Weise wie jene außerordentlich ersolg-

reiche Veröffentlichung angelegt. Der sehr reiche Bilbschmuck, ber durchweg nur zeitgenösssische Vorlagen wiedergibt und vor allen Dingen die rein tünstlerischen Schöpfungen berücksichtigt, bildet mit dem Texte ein Ganzes. Das Wort versucht die Menschen der Zeit zu schildern, nicht bloß nach der Art, wie sie ihre Kleider trugen, sondern eben in ihrem gesamten Fühlen und Empfinden. Wir erhalten also eine Kulturgeschichte mit wesentlicher Berücksichtigung des gesamten gesellschaftlichen Treidens, und zwar wiederum "Gesellschaft" als Durchschnitt der besseren Kreise verstanden. Zedenfalls ist auf diese Weise ein reizvolles Ganzes entstanden.

Bum Schluß nur noch der kurze Hinweis auf zwei Anekdotensammlungen. "Dichterund Schriftstelleranekdoten" hat Tony Rellen gesammelt und als achten Band der bei Robert Lut in Stuttgart erschienenen Anekdotenbibliothet (M 2,50) herausgegeben. Mit großem Eiser ist aus zahlreichen, vielsach recht entlegenen Einzelwerken hier eine Külle von charakteristischen Zügen aus dem Leben der Federleute zusammengetragen und ist auf diese Weise eine unterhaltsame, aber auch recht lehrreiche Ergänzung zu jeder Literaturgeschichte zustande gekommen. — "Lachen den de Masten" nennt Hermann n. Siegfried Rehm (Concordia, Berlin W. 30, geh. M 2,50, geb. M 3,50) die Parade der berühmtesten Humoristen und Wiggenies aller Zeiten und Völker, die er sich vor uns abspielen läßt. Eine unterhaltsame Vorrede gibt den literaturgeschichtlichen Überblick, und dann sieht sich der Leser einem Feuerwert des Seistes ausgesetzt, dem er sich um so zwersichtlicher unterziehen darf, als Genieblize und Leuchtkugeln des Geistes nur dem Griesgram und der Missame gefährlich werden.

#### 7. Rinder- und Jugendichriften

Die Kinderliteratur bildete seit jeher einen Hauptbestandteil des Weihnachts-Büchermarktes. Seitdem aber sich auch auf diesem Gebiete modern etünstlerische Bestredungen recht reichlich bemerkbar machen, scheinen die Verleger noch mehr als früher darin zu wetteisern, jedes Jahr möglichst viel von dieser Buchware auf den Büchermarkt zu wersen. Auch hier gilt es also, sehr vorsichtig zu sichten. Jener Standpunkt, dem Kinde möglichst sarbige und phantastische Bilder und möglichst sinnlose und läppische Verse zu bieten, scheint ja — Gott sei Vank! — schon wieder ein überwundener zu sein. Man kehrt zu der guten alten Art mit Recht zurück. Doch die Konkurrenz erzeugt immer wieder ein Streben nach — falscher — Originalität, und so machen auch jetzt noch viele — auch gutgemeinte — Kinderbilderbücher den Eindruck des mühselig Zusammengedachten, des Gesuchten und Gequälten. Auch verdienstvolle Herausgeber und Verleger sind in dieser Hinsicht nicht immer vorsichtig genug. Heute iedoch möchte ich nur von empsehlenswerten Werten reden.

Da ist zunächst ber junge Verlag E. Nister, Nürnberg; seine Bücher zeichnen sich burch eine besonders geschmackvolle und seine Ausstattung aus. In diesem Jahr erschien das bekannte "Schone alte Rinderlieder-bücher, mit Bildern von Adolf Johnssen, in neuer Ausstatung als Bolksausgabe. Eine ganz vortrefsliche Sammlung für kleine und kleinste Kinder ist das Bilder- und Versbuch "Kinderland, du sellg Land". Ich behaften, klaren, realistischen Aufsassung gezeichnet sind; auch sie sind übrigens von Abolf Jöhnssen, bie Lieder sind von Abolf Holft. Für ältere Kinder sind bestimmt eine nach den ältesten Quellen für die Jugend bearbeitete und mit Bildern von Karl Dotzler geschmäckte Neuausgabe der "Seltsamen Possen der bearbeitete, mit farbigen Radierungen von Rugendas und zahlreichen alten Stichen und Holzschnitten versehene Ausgabe des "Abenteuerlichen Siehalbern Sind sein von Grimmels ausgabe des "Abenteuerlichen Siehalbern warm empsehlen, es ist ein hochoriginelles Wert — in dieser Bearbeitung und Ausstattung —; die Erzählung

wurde von Ludwig Schröder mit sehr glücklicher Hand und mit seinstem Verständnis für die Dichtung und andrerseits für die Jugend gekürzt; eine Einleitung orientiert über die Bedeutung des Werts und über die Zeit des Oreisigjährigen Krieges, in welcher die Erzählung sich bekanntlich abspielt. Die Stiche sind Reproduktionen nach alten Originalen hervorragender Künstler, es sind Porträts, Schlachtzenen u. dgl. — Walter Heich en hat eine Sammlung humor- und gemütvoller Erzählungen von Charles Didens unter dem Namen "Im Lande der Jugend" perausgegeben; unterhaltend und belehrend zugleich sind die Schilderungen aus dem Tierreiche von Dr. Rurt Floeride "Die Säugetiere Deutschland".

Dann ist der Verlag Zos. Scholz in Mainz zu nennen. Er gibt eine ganze Reihe bergerfrischender und wundersam in ben Motiven, in ben Bilbern und sonstigem Beiwert und Schmuck für Kinder geeignete Bilberbücher heraus. Da ist ein Buch von Klara Bepner "Sonnenscheinchens erste Reise", das in märchenhafter, kindlich-naiver Auffassung eine Reise durch die Welt schildert, — Naturschilderungen wechseln mit tomischen und ernsten Szenen aus bem Menschenleben . . . (2 M). Da ist ein gang reizendes bidblattriges Lieber- und Bilberbuch "Eio popeio" von Arpab Schmibhammer, - ein musterhaftes Buch für kleinste Rinder, voll draftischer Szenen, groß und deutlich bingezeichnet, träftig im Charatter und in den Farben (3 M). Ebenso geschmackvoll ausgewählt wie sinnvoll und poetisch in den Bildern sind die Sammlungen "Wie ist doch die Erde jo fcon!" (Berfe von Robert Reinid, Bilber von Bans Schroedter, 1 M), "Die Bergen a u f!" (Berse von Hoffmann von Fallersleben, Bilber von Lena Bauernfeind, 1 M), "Tie rbilder" (2 Bande, von Eugen Ofwald, Berfe von Gustav Falte, je 1 M), und endlich bie etwas grellen barod-realistischen Reisen mit bem Luftschiff Zeppelins "Die Bimmelfahrt bes Being Saufebraus" pon C. Ferdinands, Bilber von Schmidhammer, und "Frig und Rlas, ein Norbpolfpag" von Georg Botticher, Bilber ebenfalls von Schmidhammer (je 1 M). Bon weiteren lustigen Buchern bes Scholzschen Berlages find noch neu erfdienen "Der verlorene Pfennig, Bans Daumlings feltfame Abenteuer", von Arpad Schmibhammer (3 M) und "Lu ft i ge Marchen" von Wilhelm Rogde (3 M). In der Sammlung "Das beutsche Bilberbuch", die Grimmiche Märchenterte mit ganz aparten, aber echt kindlichen Bilbern von namhaften Malern wie Prof. Diez, Ernft Liebermann, R. Scholz, F. Jüttner, A. Münzer, A. Schmidhammer, F. Kunz, Hans Schröder in Markbanben bringt, find bisher Dornroschen, Marienkind, Afchenputtel, Rottappchen, Banfel und Gretel, Schneewittchen, Frau Bolle, Froschtonig und Jans im Glud erschienen; und als besonderer stärkerer Band (3 M) von Siegfried Bed-Birschberg ausgewählte Sagen und Schwänte von Rubegabl mit prachtigen Bilbern von Robert Engels-Munchen. - In demfelben Berlage erschienen als Geschentwerte für die reifere Zugend in der Sammlung "Mainzer Volts- und Zugendbücher" zwei auch in der Ausstattung sehr geschmackvoll und anheimelnd wirkende, prachtige Erzählungen: "Der Tucher von Roln" von Zoseph Lauff und "Was Michel Schneidewind als Junge erlebte" von Charlotte Riese. Von dem aukerordentlich reichhaltigen, für Rinder jeden Alters berechneten "Deutschen Bugenbbuch" (Berausgeber Wilhelm Rogbe), Das Unterhaltendes und Belehrendes in Vers und Profa unserer besten alteren und neuen Schriftsteller und Runftler bringt, liegt ber erste, 192 Seiten starte Band por (geb. 3 M).

Mit einer sehr reichen Auswahl verschiedenartigster Bilberbücher und Jugenbergählungen erscheint auch diesjährig der Verlag Sustav Weise, Stuttgart. Auch diese Bücher sind durchweg warm zu empsehlen; ich nenne: "Die Freude des Rindes and ber Natur" vom Lehrer Roland Reilhack (Verserzählungen mit farbigen Bildern), "Jungfer Balsaminens Wundergarten" (Verse und Bilder von Margarete von Olsers), "Wackelstert der Enterich" (mit sehr drastischen, lustigen Bildern von

Paul Jaase) und — besonders zu empsehlen —: "ABE, die fünfund zwanzig Buchstaben auf ihrer Reise burch die Welt", mit 40 farbigen Bilbern nach Aquarellen von Willy Planck. — Aus der bekannten Sammlung von Erzählungen u. dgl. für die reisere Jugend — desselben Berlages — erwähne ich folgende, zumeist sehr geschmackvoll und eigenartig mit Bildern von Willy Planck u. a. ausgestattete Neuerscheinungen: "Der Rönig der unnahdaren Berge" (Automobilsahrt durch Australien) von W. Mader, "Ontel Toms Hütte" (bearbeitet von Ewald unders), "500 Meter unter der Erde" (Schilderungen aus dem Bergmannsleden von Paul Albert), "Aus dem Leben eines Sonntagstindes" (mit reizenden Zeichnungen, Erzählung für junge Mädchen von Gertrud Erhard), "Sonnent age" (Erzählungen für jüngere Kinder von Berta Clément), "Edelsteine aus der Märchen welt" (von A. Nalli-Rutenberg) und "Reinete Fuchs" (nach der Ausgabe von Gottsched bearbeitet von Theodor Etel).

Besonders ausmerksam machen möchte ich ferner auf ein Bilberbuch, das im Stile dem berühmten Struwwelpeter nahetommt. Es ist mit vieler naiver Phantasie entworfen und zeugt von innigem Empsinden für die Kindesseele wie von Jumor und Sestaltungstraft. Da es ein Anfängerbuch ist, wirkt es hier und da noch ein wenig unausgeglichen, auch gibt der Verfasser noch zu viel des Guten; doch im allgemeinen ist es eine überraschend phantasievolle und originelle Leistung, — ich meine das Buch "Pritsche, Pratsche, Joppela", ein" Bubengeschicht" in Bild und Sedicht" von Theodor Aissarth (Verlag von A. Riffarth, M.-Sladdach, Rheinsand). Namentlich in den Zeichnungen von Architekturen, Häuserpartien, Zimmerinterieurs ist das Buch ganz einzigartig, es ist jedenfalls eine vielversprechende künstlerische Leistung.

Die tritische Bewegung, die sich seit den neunziger Jahren gegen das "Elend unserer Zugendliteratur" wandte, zusammen mit den Bestrebungen, "Runst" ins Leben des Kindes zu bringen, und der allgemeinen Sehnsucht unserer Zeit nach großen Linien und klaren, träftigen Farben haben auf dem Gebiet des Bilderbuchs und der Zugendschrift erfreuliche Frückte getragen. Das ist vor allem das Berdienst der zahlreichen "Prüfungsausschüsse für Zugendschriften", denen auch die Zusammenstellung und Herausgabe einer Reihe sehr preiswerter Bücher zu verdanten ist. Außerdem haben eine Anzahl unserer großen Berlagsanstalten sich auf dem Gebiete betätigt und mit allen Mitteln moderner Technit Gutes, zum Teil Borzügliches geleistet. Es ist nicht möglich, hier alles aufzuzählen. Aus den Erfahrungen der eigenen Kinderstubenpraris heraus sei hier nur noch auf einiges besonders Brauchbare und Erfreuliche hingewiesen.

Das ältere Buch von Thumann "Für Mutter und Rind" (Strölfers Berlag, Nürnberg) ist mit seinen töstlichen Bildern zu den alten Reimen wirklich ein Schatz fürs Jaus. Unsere Zwei- und Dreijährigen werden glücklich sein, wenn wir die Meggendorf gerschae Aus. Unsere Zwei- und Dreijährigen werden glücklich sein, wenn wir die Meggendorf er ferschen Aussereißdares "Lustiges Rieintinder" um sie her auf dem Teppich ausbauen. Ein unzerreißdares "Lustiges Rieintinder" um sie her auf dem Teppich ausbauen. Ein unzerreißdares "Lustiges Rieintinder" um serfug hat auch die farbenfrohen, besonders zu empfehlenden Bilderbücher von Sertrud und Walter Caspari: "Kinderhumor für Auge und Ohr" (M2,80) und "Kinderland, bu Zauberland" (3 M) herausgegeben. Originelle Wege, die unsere Kleinen gewiß gerne mitmachen, schlägt Gertrud Caspari in ihrem "Zeichen- und Malbuch" (M1,25) ein und in einem großen "Anschauungs- und Darstellungsbilder um gebilderbuch" (4 M). — Beide Bücher, die mit viel Phantasse und Seschick unsere Kinder zu selbständigem Beobachten und selbstätigem Nachschaffen heranholen wollen, ebenfalls bei Jahn erschienen. Folgende drei Bücher desselben Verlags bieten, jedes auf seine Art, Frisches, Kräftiges, Erfreuliches an Bildern und Versen: "Ruchuch, Ruchuch

ruft's aus dem Wald" — Kinderlieder von Hoffmann von Fallersleben mit bunten Bildern von E. Midelait (#2,50). — "Mit Sang und Klang das Jahr entlang", Kinderlieder von Karl Ferdinands, Bilder von Hans von Volkmann und andern (3 M). — "Romische Käuze", Bilder von Elisabeth Schellbach, Text von Adolf Holft (#2,80).

Auch das im Voigtländerschen Verlagerschienen. "Eroßstadtbilder buch won Sophus Jansen erregte durch die Neuheit seines Stoffs und die künstlerische Kraft und Klarheit seiner Bilder großen Jubel in unserer Kinderstube. Ein hier ebenso beliebtes, freilich ganz andersartiges, älteres Bilderbuch: "Eine Dasen geschiedt in die von Sibylle von Olfers (Gustav Weise, Stuttgart) sei hier ebenfalls empfohlen.

Ein entzüdendes Buch bringt der Verlag Löwe-Stuttgart: "Hänschen im Blaubeeren walb", mit Bildern von Else Bestow (M 2,50). Vorzügliches gibt derfelbe Verlag auch in den billigen Ausgaden der Pletschschen (M 2,50). Vorzügliches gibt derfelbe Verlag auch in den billigen Ausgaden der Pletschschen Bilder bücher bich erbücher, dern Holzschnitte neben den vorgenannten bunten Bildern ihren Reiz und Wert behalten. Bisher sind erschiehen: "Der alte Betannte" (M 1,50), "Gute Freundschaften. Bisher sind erschiehen: "Der alte Betannte" (M 1,50), "Gute Freundschaften. Auf ich nach (M 1,50). Und bieser Stelle sei auch noch einmal die billige "Ludwig-Richter-Gabe" erwähnt, herausgegeben vom Leipziger Lehrerverein, Verlag von Vürr-Leipzig (1 M). (Von "Ludwig Richters vollstunst ist unster glechen Holzschnitte planmäßig zusammenstellt, um die Runst des Meisters "vom Reim dis zur Blüte" zu zeigen. Es sind möglichst getreue Wiedergaden der ersten Oruck, auch in der begleitenden Schrift, darunter viele dem Sesichterie der Segenwart völlig entschwundene. Vielleicht eines der reichsten, jedenfalls der lehrreichsten Richter-Albums, die wir haben. Verlag Georg Wigand, Leipzig, kart. M 2,40, geb. M 3,50.)

Scharrelmann bringt bei Ranken-Samburg zwei fleine, billige Bande "Ein kleiner Zunge" und "Aus Heimat, Kinbheit und glücklicher Zeit", bie in Text und Illustration Einfaches, Anschauliches, Gutes für etwa sieben- bis zehnjährige Rinder bieten. Für ältere Rinder wieder allerlei Unregendes und Erfreuliches an Erzählungen und Biographien bei Löwe-Stuttgart, barunter in billigen, reich illustrierten Boltsausgaben bas Lebensbild ber Ronigin Luife von Preugen von G. Gramberg (3 M), ein "Beppelinbud" von E. P. A. Roland (2 M, elegante Gefchenkausgabe 3 M) "Ranfens Erfolge", Ergebnisse seiner letten Nordpolexpedition an Bord des "Fram", von Eugen von Enzberg (Boltsausgabe 3 M, elegant geb. M 4,50) und die Bruningschen Bucher "Wunder aus bem Pflanzenreiche" und "Wanberungen burch bie Natur" (3 .K). Shaffftein-Roln verlegte bie Rreibolffchen Bilberbucher, von benen mir bie "Blumenmärchen" (Voltsausgabe & 1,25) am besten gefallen. In bemselben Verlag "Miaulina", Marchen von Dammheißer, die traftigen, lustigen Buntbilder von Diez. Für unsere Schulkinder aber können wir nach Herzenslust und in weiser Rücksichtnahme auf ihr Alter und ihren Geschmad unter den "Voltsbüchern" des Schafffteinschen Berlags auswählen, die in vorzüglicher Ausstattung durchweg Gutes und Erprobtes an Jugendlektüre bringen (zum Preise von 1-3 M), darunter unsere besten Märchen und Boltsfagen, die Cooperschen Bücher, Gullivers Reisen, Ebuard Mörikes "Stuttgarter Hugelmännlein", Maryatt, Caspari, Mügge, die Nettelbecksche Lebensbeschreibung, den "Rleinen Lord" von Burnett, auch einiges Neue an Marchen und Geschichten . Besonders gut gefällt uns die Sammlung von altern und neuern Gedichten "Steht auf, ihr lieben Rinderlein", ausgewählt von Gustav Falte und Zatob Löwenberg (2 M, geb. 3 M, bei Schaffstein). Zede Mutter sollte sie sich zu Weihnachten wunschen. Ein erfreuliches Buch für große und kleine Kinder ist auch "Das Saus in der Gonne" (Langewiesche, Duffeldorf), des Schweden Larffon fonniges, farbenfrohes Beimatsbuch. Un bas Zugenbalter, trot feines fast gelehrten Notizenanhangs,

wendet sich auch eine ältere schöne Sammlung deutscher und nordischer Märchen aus dem Reiche der Riesen und Zwerge, Elsen, Nixen und Kodolde unter dem Titel "Elsen reigen" von Villamaria, die in neuer, der achten, Auflage in modernisierter Ausstattung (Bildschmud von Ludwig Roch-Janau) soeben dei Otto Spamer, Leipzig, erscheint. Die Sammlung selbst, deren Verfasserin 1895 gestorben, ist unverändert geblieden. Zum Schluß seien hier allen musitalischen Müttern und ihren singelustigen Kindern empsohlen die beiden Vände von "Unser Lieder Vinderseicher, die der buch" (Mainz, B. Schott Söhne), die Sammlungen deutscher Kindersieder, die der Verlag von Jos. Scholz, Mainz, mit Vildern von Ernst Liedermann unter dem Titel "Kinders er sang — Deimat tlang" herausgibt, und "Sang und Klang fürs Kindersche erz" von Pros. Engelbert Humper din ch. Vilder von Paul Hey (Verlin, Neuseld & Henius, 4 M., in Prachtband 6 M), ebenfalls eine Sammlung Kinderlieder, die in der kurzen Zeit seit ihrem Erscheinen bereits in 28 000 Eremplaren vertauft worden ist.

Rlara Prieß

Noch zwei neue Märchenbücher moderner Erzählerinnen seien erwähnt: Im Buchverlag der "Hilse" ist ein sehr sinniges Buch "Aus des Tannenwalds Kinderstube" von Sophie Reinhei sit ein seichnerschem Schmuck von Rich. Grimm-Sachsenberg erschienen (geb. 3.M), und im Verlag von Dr. Wedetind & Ro., Berlin und Leipzig, "Märchenfäden" von Hilbegard und ilde gard Neufseleichen und gen, worin die Schicksale bekannter Märchengestalten, wie des Zauberlehrlings oder des geohrseigten Küchenjungen aus dem Dornröschen ganz wundersam weitergesponnen werden. Ostas Herrsurth-Weimar hat das Buch sehr schön illustriert (Preis 3.M).





# Die Wandgemälde Hugo Vogels im Hamburgischen Rathaus

undes Gute wurde den Hamburgern fast gegen ihren Willen zuteil. So auch die Wandgemälde im Rathaussaal. Wer früher diese Auswüchse architektonischer Geschmackossigeit mit ihrer bunten Verzierung betrachtet hat, wird angenehm überrascht sein durch den einheitlichen mattgoldnen Schimmer, der heute den Eintretenden prunkvoll einladend empfängt; er wird mit Befriedigung viele Verunstaltungen entfernt sehen, die sich ihm vor Jahren ausdrängten. Es lohnt sich nun, einen kurzen Rückblick auf die Entstehung der Ausschmückung zu wersen, die in vieler Beziehung charakteristisch für die hiesigen Bustände ist.

Der erste Künstler, den man mit den Wandgemälden betraute, war Geselschap. Die Ausführung seiner tonventionellen Rompositionen im Platatstil wurde durch seinen Tod verbindert und entagg sich so ber Kritit tommenber Geschlechter. Dasselbe Schickal ereilte seinen Nachfolger, den Hamburger Karl Gehrts. Auch er starb über sein Wert binweg. Wabricheinlich wollte die beforgte Hammonia durch diese Menschenopfer ihre Ratsherren vor einem ernüchternden Anblid bewahren. Darauf entschloß man sich zu einem Preisausschreiben, dessen schlechte Resultate aber die Austeilung des ersten Breises unmöglich machten. Die Künstler brachten es nicht fertig, im Rahmen ber aufgestellten Ansprüche etwas Gutes zu schaffen. Und auch Brof. Hugo Bogel, der sodann unabbängig vom Breisausschreiben, an dem er sich nicht beteiligt hatte, mit der Ausführung der Wandgemälde betraut wurde, mußte es ablehnen, den Wünschen ber Hamburger zu entsprechen, die sich um historische, theatralische Darstellungen drehten. Er übernahm ben Auftrag erft, nachdem seine eigenen Rompositionsvorschläge genehmigt worden waren. Aber auch dann galt es noch, manchen heißen Kampf gegen die hergebrachte Meinung zu fechten. Noch im letten Augenblid wollte Hugo Bogel seine Arbeit unvollendet im Stiche laffen, bis man fich entschloß, das pruntvolle Portal, deffen geschmadlofe Aberrefte noch heute anspruchsvoll bastehen, um einen erheblichen Teil zu vermindern und dafür seine Gemälde in nochmals veränderter Gestalt zur Wirtung tommen zu lassen. Auch die einheitliche Rolorierung der Decke, der Wandarchitettur, sowie die dezente Ummalung der Fenster find bem energifchen Vorgeben Vogels zu verdanten. Go befitt hamburg beute eine Statte, bie ein Atem hoher Runft harmonisch burchwebt, in der sich Architettur und Malerei zu einem festlichen Milieu verbinden. Und die volle Anertennung, die ihrem Schöpfer hier überall zuteil wird, versöhnt uns mit manchem Widerstand, den er dabei zu überwinden hatte, und mit den Gefahren, die über feinem Werte schwebten.

Der Hamburger Rathaussaal bildet einen langgestrecten Raum, bessen drei geschlossene Mände von der gegenüberliegenden Galerie belichtet werden. Diese eigentümliche Bauart ermöglichte es, eine Reihe von fünf zusammenhängenden Bilbern durchzuführen, die von links nach rechts die aufsteigende Entwicklung Hamburgs von der Urzeit bis zur Gegenwart berühren. Schon äußerlich konnte dieser fortlaufende Zusammenhang durch lineare, landschaftliche Linien sich tennzeichnen, ohne den Eindruck eines Panoramas zu machen, da räumlich ein Anfangsund Endpunkt gegeben war. Wie aber einerseits Motiv und Raum vom Beobachter eine Bewegung des Auges von links nach rechts, von den Anfängen bis zur Neuzeit, verlangten, mußte die Aufmerklamkeit anderseits zuerst die Mitte der Bilderreihe treffen, weil sich auf sie das von auken einfallende Licht konzentrierte. Hugo Bogel löste diesen scheinbaren Wiberspruch baburch. bak er zum hellsten Licht die leuchtenbsten Farben fügte und damit inhaltlich den Höhepuntt ber Entwickungsreihe: die Eroberung des Heidentums durch die chriftliche Rultur zum Ausbruck brachte. Um aber das Auge über Ausgangspunkt und Ende nicht zu irritieren, sekte er links mit tiefvioletten Farben aus der äußersten Minusseite des Spektrums ein, die pon breiten scharfen Linien gebunden erscheinen. Rach rechts lichten fich bann die Farben auf, geben pom bläulichen Silberschimmer zum gelblichen Glanze über, und die Linien zerstreuen sich, um im letten Bilde bes beutigen Safens weich in den ewigen Nebelschleier zu zerflieften. Es läkt sich babei aber nicht übersehen, daß diese aufsteigende Entwicklungsidee, wie sie das Motiv mit sich brachte, der malerischen Wirtung unzuträglich war, und daß die großzügige, meisterhafte Unlage, die das erste Bild aufweist, sich leider im Laufe der andern abschwächte. Der Eindruck der Wandung, der in der Urzeit hervorragend vermittels stumpfer Farben beibehalten bleibt. geht später etwas verloren und nähert sich mehr bem Charafter von Bilbern in Rahmungen. bie einen Ausblid ins Freie gewähren. Der Unterschied hatte entweder nicht so start sein durfen, wie wir ihn g. B. gleich beim zweiten Bilbe im Gegensat zur Behandlung des ersten empfinden. ober es batte noch fraftiger zu Anfang eingesett werden muffen.

Was nun die einzelnen Bilder betrifft: nicht bistorische Geschehnisse erinnern, wie es auerst beabsichtigt war, an die Romödie des bunten Lebens und zerstreuen den Beobachter burch pomphafte Aufzüge und theatralische Nervenreize. Vielmehr der dieser Gegend eigentümliche Grundcharafter, der Menschen und Natur zu einem einzigen Gefüge eng und schwer verbindet, foll uns von den Wänden entgegenweben: jene innere Naturanlage, die alles äukere Gescheben. bie Geschichte eines Boltes, erst bestimmt und tennzeichnet. Au teiner Reit verleugnet fich in diesem Bolte die landschaftliche Umgebung, aus der es bervorging, die Luft, die es einatmete. Auch die fünf Wandgemälde Hugo Bogels sind linear durch den landschaftlichen Hintergrund verbunden, dessen durchlaufenden Horizont der Elbstrom bildet. Und überall bewegt sich die Stimmung aus einem feinen blaugrauen Silberschimmer, der diesen Landstrich stetig umschleiert. Das erste Bild zeigt die ideale Urlandschaft Hamburgs, den Hügel, auf dem jekt das Aphannäum steht. Aus stumpfen, zurüchaltenden Farben ragen in gesättigtem Violett mächtige Baumgruppen empor, ergießt sich die Alster aufleuchtend in die Elbe. Scharfe, wuchtige Linien überwältigen den Beobachter und zwingen ihn, den Traum der Vergangenheit als Wirklichteit. Erlebnis hinzunehmen. Sie bewegen sich in jenen berben, schroffen Abbiegungen, umschließen jene dunkelfarbigen Sone, aus denen die ersten Anfange menschlicher Betätigung in unfrer Vorstellung aufzutauchen pflegen. Aber schon auf dem zweiten Bilde ist alles lichter Morgennebel: wir finden den Menschen bemüht, die Natur sich nukbar zu machen. Fischfang und Biebzucht gaben die erste Grundlage zum zufriedenen Bürgerwohlstand Samburgs. Im Sintergrunde richtet sich ein im Bau begriffenes Boot empor, es ragt in seiner unvollendeten Gestalt so stold und sicher in die feuchte Luft, als ahne es bereits, was einst aus seiner einfachen Form hervorgehen wurde. Dann aber leuchtet es bell und feierlich aus dem dritten Bilde, das die Eroberung des Beidentums durch die driftliche Kultur bedeutet. Das bellste Silberweiß ist hier in den Gewändern der Geistlichen verausgabt, in das sich der leichte Goldschimmer des

von ihnen getragenen Reliquientästichens mischt. Als handelnde Gegensätz zur geistlichen Macht sehen wir links die Waffenträger, rechts die den Worten des Priesters lauschende Sevölkerung. Wir werden an das Mittelalter, an die Eroberung Hamburgs durch Karl den Großen erinnert. Damals wußte man noch nicht, daß hohe Gedanken sich nicht mit drohender Waffengewalt dauernd auszwingen lassen. An dies Bild schließt sich als viertes die hamburgische Renaissance: der Seehandel ist hier bereits in voller Blüte, und lebhafter ergießen sich die Wasser Elbe in den Hafen, der uns im letzen Bilde in seiner heutigen Gestalt begrüßt. Der ganze künstlerische Gestaltungsgedanke ergießt sich gleich dem Strome in das jedem Hamburger vertraute Stimmungsbild, das dumpf die gigantischen dunklen Schisserper durchschwimmen, während aus Rauch und Qualm der hell leuchtende Himmel hinauslockt ins offne Meer, in die weite Fremde.

Hugo Vogel hat etwa vier Jahre gebraucht, um sein Werk zu beenden. Nun wird er wieder nach Serlin zurücktehren. Hamburg aber ist durch die glückliche Wahl des Künstlers zu einem Prunksaal gelangt, dessen bildlicher Schmuck durchaus auf der Höhe der Zeit steht. Im luftigen Kolorit, in der dezenten Behandlung der Einzelheiten zeigt Vogel sich vom Seiste der modernen Kunst getragen. Die Ruhe, die durch alle Jandlungen geht, vermeidet die übliche Sesahr, der sonst unste heutigen Wandgemälde in erster Linie ausgeseht sind: daß sie dussmerksamkeit der Eintretenden zu start auf sich selbst leiten. Ohne die Zuschauer, wenn sie sich versammeln, um große Ereignisse der Stadt im Rathaussaale zu seiern, vom Augenblick abzulenken, werden sie ihnen doch stets den Kintergrund einer vertiesten Stimmung ermöglichen, aus der alle Geschehnisse weihevoller durch die Seele ziehen, aus der sie dauernd und selt sich dem Gedächtnis einprägen.



## Weihnachtsgaben vom Kunstmarkt

1. Bilberwerte

mittel ist die Farbe. Wer tein näheres Verhältnis zur Farbigteit bekommt, sich nicht in ihre Wirtungsträfte, in diese ganze Welt einzuleben vermag, wird niemals ein tieseres Verständnis für Malerei erreichen. Es war immer der schwer gefühlte Mangel alles Kunstunterrichts, daß er ohne dieses sarbige Anschauungsmaterial gegeben werden mußte. Ja das ganze Runststudium ist dadurch auf ein Feld gelenkt worden, auf dem nur eine letzterdings doch unfruchtbare Theorie gut gedeihen konnte, während die Genußfähigkeit verkümmerte. Die Entwicklung des Oreisarbendruckes zu einer nicht allzu teuren Reproduktionstechnik hat hier Wandel geschaffen. Freilich ist solch ein Farbendruck immer nur Notdehelf, auch dei sorgsältigster Herstellung bleidt er dem Original viel schuldig. Aber immerhin, er hat die Treue der Maschine; er bleibt dem Original manches schuldig, aber er verfälscht es nicht. Man wird eigentlich nur dann das Fehlende gewahr, wenn man die Wiedergade gleichzeitig mit dem Original betrachtet. Jedensalls ist er ein unschähderes Mittel sur das Studium und dietet überdies die Möglichteit, die Kunstschale der ganzen Welt in die einsame Kammer eines abgelegenen Oörsleins hineinzutragen.

In großartigstem Maßstabe übt diese Popularisierungsarbeit unserer Runstschäte der Berlag E. A. Seemann in Leipzig, der für ausgedehnte Bilderwerke eine Art zeitschriftsormiger Veröffentlichung gefunden hat, durch die auch dem minder Bemittelten der Erwerd seiner Veröffentlichungen möglich gemacht ist. Innerhalb weniger Jahre hat sich auf diese Weise ein Material von mehreren hundert guter, auch in der Größe ausreichender farbiger Wiedergaben alterer und neuerer Kunst aufgehäuft, das im Sammelwerte ein töstlicher Betrachtungs-

stoff und eine porzügliche Ergänzung zu jeder kunstgeschichtlichen Darstellung ist, außerdem aber in einer großen Zahl dieser Blätter einen willtommenen Wandschmud abgibt. Die Seemannichen Karbenbrude sind benn auch heute wohl jedermann bekannt, und die Kritik hat nur die Aufaabe, immer wieder darauf hinzuweisen und vor allen Dingen auch beim Mittelstande bie instematische Sammlung dieser Bilber anzuregen. Sie geschieht am besten durch Abonnement auf die Veröffentlichungen, bei benen allmonatlich ein Heft zu 2 M geboten wird, das je fünf oder sechs farbige Wiedergaben mit erläuterndem Text und aukerdem noch wertvolle Auffäke über künstlerische Kulturfragen enthält. Die eine Sammlung, "Meister der Far be", beschränkt sich fast ganz auf zeitgenössische Kunst und bringt, sicher mit großen Opfern, meistens recht bald nach dem Bekanntwerden die größte Zahl jener Werke, die bei Ausstellungen befondere Aufmerksamteit erregen. "Die Galerien Europas" führen dann die wichtiasten Schäke alter Kunst uns por. Der jekt laufende Aabraana schürft aus dem unperaleichlich ausgiehigen Horte der Florentiner Galerien. Gerade hier sind die textlichen Beigaben aus ber Feber Corrado Riccis, des Generaldirettors der italienischen Galerien, musterhaft. Gelebrsamteit und Schaulust einen sich bei diesem Manne aufo beste. — Mit der zwanzigsten Lieferung zum Abschluk gebracht ist das Werk "Deutsche Malerei des 19. Zahrbunderts". Die hundert Bilder weden ein Gefühl von der begludenden Fulle des deutschen Runftschaffens im angegebenen Reitraume. Was die groke Rabrbundertausstellung ibren Besuchern brachte. ift bier bauernd festgelegt: die Catsache, daß es in dieser ganzen Beit eine eigenartige, eben d e u t f ch e Runst gab, daß diese, bei aller natürlichen Hinneigung zu seellschen und geistigen Anhalten, auch von gang hervorragenben malerischen Werten war. Quich bier ist jedem einzelnen Bilde ein Begleittert beigegeben, der alles Wichtige über die Biographie des betreffenden Künstlers beibringt und die Stellung des einzelnen Bildes festzulegen sucht. Aukerdem aber schilbert Franz Dulberg in einer ausgiebigen Studie den großen Entwickungsgang und weist die nach allen Seiten bin strablenden Bestrebungen deutschen Künstlertums im 19. Rabrhundert nach. Dieses Werk ist auch gebunden zum Preise von 50 M zu beziehen und ist in dieser Form eines der iconften Geschente für jeden deutschen Runftfreund.

Alls eine durchaus den Reitgenossen gewidmete Erganzung dieser Werte kann man eine im Berlag der Rheinlande zu Düsseldorf erscheinende Sammlung "De utsche Maler" bezeichnen, von der bis jett acht Hefte vorliegen, die außer einer illustrierten Abbandlung über den betreffenden Künstler je eine farbige und vier autotypische Wiedergaben nach seinen Werken bringen. Die Hefte, beren jedes 1 M tostet, sind aus der Zeitschrift "Rheinlande" bervorgegangen, und fo begrüßenswert es ist, daß die Scäke, die ja in alten Reitschriftjabraängen meistens ver- und begraben sind, auf diese Weise lebendig erhalten werden, so mußte dann boch der Herausgeber etwas mehr dazu tun, den Charafter der Zeitschriftenveröffentlichung zu beseitigen, so dak nicht, wie es hier der Fall ist, die Abhandlung über einen Künstler damit beginnt, daß "sein Name den Lefern dieser Beitschrift nicht unbekannt" ist. Mir liegen vier Hefte por, die den Malern Georg Daubner, Friedrich Reller, Walter Georgi und Otto Fischer gewidmet find. Bei Walter Georgi fehlt ein für seine besondere Art wirklich caratteristisches Bild, und auch darin zeigt es sich, daß man nicht einfach aus der Beitschrift übernehmen darf. Denn diese hat ja jedenfalls schon längst auch die anderen Richtungen von Georgis Schaffen vorgeführt. Wenn also das Unternehmen sein schönes Riel. Künstler unserer Zeit einem weiteren Bublitum nahezubringen, erreichen foll, so muß es von den Zufälligkeiten der Zeitschriftenveröffentlichung in boberem Make befreit werden.

Rehren wir zu den größeren Bilderwerten zurud, so ist zunächst die erfreuliche Mitteilung zu machen, daß die Sammlung "Hanfstaengls Malerklassiker, Die Meisterwerte der bedeutendsten Galerien Europas" um einen Band, den siebenten, vermehrt worden ist, der die Schähe der Petersburger Eremitage erschließt. 239 durchweg ganzseitige Tondruckbilder nach den rühmlichst bekannten Aufnahmen

bes Berlages zeigen alle bedeutenderen Werte dieser herrlichen Sammlung, deren Hauptstärte in einer Reihe der schönsten Rembrandts beruht. Aber auch sonst ist die niederländische und flämische Kunst sehr reich vertreten; von den Spaniern ist Murillo mit einer großen Zahl zeiner schönsten zur Stelle; Italiener und Deutsche ragen weniger durch die Zahl als durch die Güte der vorhandenen Werte hervor. So ist es eine Fülle des Schönsten, was der handliche, glänzend ausgestattete Band vereinigt. Baron Nitolaus Wrangell schickt in einer gedrängten Sinleitung die Geschichte der Galerie voraus und beleuchtet die Bedeutung ihres Besiges. In Andetracht des Gebotenen ist der Preis von 12 M mäßig.

Bon der bei uns schon oft empfoblenen Sammlung der "Alassiter der Runst in Gefamtausgaben" (Deutsche Berlagsanstalt in Stuttgart), die jett auf fünfzehn Banbe angewachsen ist, sind zwei Banbe noch nicht besprochen worden. Sie bringen beibe Rünftler des Quattrocento: den Florentiner D o n a t e l l o und den aus Deutschland stammenben Altniederlander gans Memling. Donatellos, des Abergewaltigen, von bochfter geistiger und torperlicher Kraft strokende Werte sind in 277 Abbildungen von Paul Schubring berausgegeben (8 M). Da es sich um Blaftit bandelt, wirten die scharfen Reproduktionen gang ausgezeichnet. Die Einleitung führt tief in das Wesen der Runft Donatellos ein. Es wäre freilich erwünscht gewesen, wenn die Altersperiode mit gleicher Ausführlichkeit behandelt worden wäre wie die beiden früheren, zumal sich dabei die Einwirkung der Antike auf einen so außerorbentlich selbständigen und im tiefsten Studium der Natur wurzelnden Mann hätte nachweisen laffen. Donatello ift ja feit etwa zwanzig Rahren, der fünfhundertsten Wiedertehr seines Geburtstages, vielfach Mode geworden. Wer jemals das Glück gehabt hat, seinen zahlreichen Werken in Florenz gegenüberzustehen, wird allerdings so tiefe Eindrude empfangen haben, daß er es überhaupt nicht begreift, wie eine solche Runst in der Wertschätung Schwantungen unterworfen sein tann. Jedenfalls ist dieser Band sehr dazu angetan, den Sinn für große Plastit wie für Plastit als "Ausbruck seelischen Lebens" zu steigern und so über die Bedeutung des Schaffens bes einzelnen Mannes hinaus tunsterzieherisch zu wirten. — Auch des Altniederlanders M e ml i n g Bilder tommen in der einfarbigen Wiedergabe ganz gut heraus, weil seine Wirtung nicht auf zarten Lichtwirtungen und weichen Conübergängen berubt. Ahm dienen die in starten Lotaltönen eingesetten Farben zur Erzielung eines beglüdenden Harmoniegefühls, so daß das Bild durch seine Farben geschlossen und rein wirkt wie ein voller musikalischer Aktord. Den geistigen Ausbrud bagegen, den eigentlichen Inhalt des Bildes nach jeder Richtung hin bringt die Reichnung. Diese wird uns ungeschwächt burch die Wiedergabe vermittelt. Ich glaube, ber heutige Mensch wird am ersten von Memlings "Bildnissen" aus den Weg zu diesem Kunstler finden. Diese außerordentliche Treue gegenüber dem Naturvorbilbe gibt dem Rünftler bie Fähigteit, ganze Menichen auch in ihrem geiftigen und feelischen Leben uns nabezubringen. Die nächste Stufe sind jene Darstellungen heiliger Vorgänge, bei denen Maria mit Engeln oder Beiligen in ruhigem Bustande dargestellt werden. "Sacra conversazione", heilige Unterhaltung, nannten die Ataliener berartige Bilber, wobei die "Unterhaltung" eigentlich in einem rubigen Beisammensein liegt. Bei ben erzählenden Bildern Memlings aber fällt es uns auch nicht schwer, die für unser heutiges Gefühl oft ungelente Zeichnung zu vergessen, wenn wir von jenen Einzelheiten in ben Bilbern ausgeben, in benen ber Runftler ben naben Bufammenhang mit der Natur zu wahren versucht durch die Einfügung von lebensgetreuen Bildnissen oder die Abschilderung genrehafter Szenen. Es ist alles mögliche getan, um die Werke dem Beschauer nahezubringen. Die großen Flügelaltarbilder sind auf eingeschlagenen Blättern zusammengestellt, zahlreiche Detailausschnitte ermöglichen ein eingehendes Studium. Die warmherdige Einführung aus der Feder Rarl Bolls hilft auch dem Nichtfachmann ein richtiges Berhaltnis zu dieser Runst zu finden. So ware die Anschaffung des Bandes nicht nur für Runsthistoriter, sondern auch für den Kunstliebhaber zu wünschen (7 M). Denn es ist dringend notwendig, daß wir in ein näheres Verhältnis zu unserer alten deutschen Kunst kommen.

Wie beschämend äußerlich dieses Verhältnis des deutschen Volkes, die berufsmäßigen Kunsthistoriker mit eingeschlossen, zu seiner eigentümlichen Kunst ist, führt in schlagender und außerordentlich temperamentvoller Weise Franz Bod in den ersten Abschnitten seines "Matthias Grüne wald "(München, Georg D. W. Callwey, 4 K) aus. Das Buch ist der erste Teil einer Grünewaldmonographie und behandelt "des Meisters Ruhm, Werte und Bedeutung". Es ist mit 29 Abbildungen im Text und 19 Vollbildern geschmückt. Leider ist teines der letzteren farbig, und kein anderer Künstler bedürste so der farbigen Wiedergade wie unser größter deutscher "Maler". Denn das ist Grünewald. Und er ist darüber hinaus wohl auch der urdeutschesse Künstler, der am wenigsten von außerdeutschen Strömungen des geistigen und seelischen Lebens beeinslußte. Das alles führt Bod in einer frischen, überzeugenden Form aus. Daß dabei zuweilen bei der Bewertung anderer nicht jeder Wert peinlich abgewogen wird, ist leicht begreissich und entschuldbar und soll dem Verfasser mit seinem Buche verfolgt.

Glücklicherweise wächst die Teilnabme für unsere alte Kunst mit jedem Zabre und damit mehren sich auch die Mittel, die auch dem nicht an den Quellen Sikenden und nicht über aroke Schäke Verfügenben bas Studium biefer Runft ermöglichen. Go liegen gleich brei neue Beröffentlichungen über O ür er por. Am Auftrag der Lebrervereinigung für Kunsterziehung au Rurnberg und mit Unterftugung ber Beimatftabt Burers bat Dr. Friedrich Ruchter in großem Folioformat veröffentlicht: "Albrecht Dürer, sein Leben und eine Auswahl feiner Werte mit Erläuterungen zu den einzelnen Blättern" (50 Tafeln und Bilber im Text und ein Farbendrud, Verlag von Fr. Seybold, Buchhandlung in Ansbach). Auf gutem Runftbrudpapier gedruck, tostet dieses stattliche Heft M 1.80. — Daneben gibt es noch eine besonders forgfältig bergestellte Geschentausgabe für 3 M. 3ch wünsche dieser Beröffentlichung weiteste Berbreitung. Sie ist ganz bervorragend geeignet, der Augend, aber auch jedem deutschen Hause unseren großen Meister nahezubringen. Die Schilberung des Lebensganges ist bei aller Anappheit lebendig und ausgezeichnet durch ausgiebige Benukung der Briefe Dürers. Die Erklärungen zu den Bilbern leiten ohne Phrasen zum Sehentonnen an. Die Auswahl ber Bilber ist charatteristisch, die Wiedergabe gut. — Schon mehr an den Liebhaber wendet sich die fatsimiletreue Wiedergabe der Sandzeichnungen Albrecht Dürers aus dem Gebetbuch bes Raifers Maximilian, die unter dem Titel "Gott und Welt" im Berlage von Fris Hender in Berlin erschienen ist (3 M). Es war ein glücklicher Gedanke des Verlages, in die Rahmenleiste jene Würdigung bieser Zeichnungen einzubrucken, die Goethe 1808 barüber brachte. Rurz zuvor hatte ihm sein Freund Zakobi aus München die erste lithographisch bergestellte Wiedergabe dieser Reichnungen übersendet, und diese Lebensbetundung deutscher Art bat auf Goethe äbnlich gewirkt wie des Knaben Wunderhorn. "Man bätte mir so viel Oukaten schenten tonnen, als notig find, die Blätter zuzubeden, und das Gelb hätte mir nicht so viel Bergnügen gemacht als diese Werte", beikt es in dem Dantbriese an Ratobi, und seiner Besprechung fügte er die briefliche Mittellung an den Herausgeber der Zenaer Literaturzeitung bei: "Der Fall tommt so selten, daß man von ganzem Berzen und mit vollen Baden loben kann." Wo der Große so begeistert geschrieben, können wir anderen uns das Loben füglich erfparen; fo genüge auch bier ber hinweis auf bie schone Beröffentlichung. — Das britte Durerwerk, von dem ich zu berichten habe, wendet sich hauptsächlich an die Künstler. "Albrecht Dürers Unterweisung ber Messung" ist um einiges getürzt und neuerem Sprachgebrauch angepakt von Alfred Belher im Verlag der Süddeutschen Monatsbefte zu München neu herausgegeben worden (6 .K). Hans Thoma, der die Veranlassung zu diesem Neudrude gegeben, begründet in einem überzeugenben Vorworte die Bebeutung dieses Buches auch für die Gegenwart. Ihm selbst war 1870 in seinen Rampfjahren zu München die Sachlichkeit Dürers im Bergleich zu ben vielen Kunsthänbeleien wahrhaft erquicklich. "Hier war eine Weifung, wofür sich der Künstler hauptsächlich zu bemühen habe, wenn er es lernen will, sein

luftiges Gebilde mit materiellen Mitteln glaubwürdig vor Augen zu stellen." Und als Thoma nun selbst zum Lebrer berufen worben war, trat ber Gebante bes Neubruckes, ben er ichon in jenen Münchener Rahren erwogen, ihm aufs neue lebhaft nahe. "Es tam mir in den Sinn, wie bie Grundlagen, die Durer gibt, gar manchem Schuler von erzieherischem Auken fein tonnten, und bak wohl die Atademien gut baran tun würden, dem Wissen vom Raume, wie er nur in Geometrie und Perspettive gegeben ift, wieder mehr Aufmertsamteit au schenken. Dürer fordert die tlare Ausbildung des räumlichen Dentens und Empfindens, welches ja jeder zur bildenden Runft Berufene als Salent mit auf die Welt zu bringen hat. Da gedachte ich wieber, daß man doch die Dürerschen Schriften für die Runsterziehung nuthar machen sollte. Geometrisches und perspektivisches Rarlegen des Raumes sollte auf der Akademie nicht nur so nebenber als Bilfswissenschaft geben, sonbern es mußte zu einer Grundlage, gewissermaßen zu einer Logit ber Raumporstellung, des Raumgefühles werden, von benen aus das Bilben geleistet wird, dann könnte die Malerei aus dem Banne der bloken Naturnachahmung — aus biesem Aufall des Geschebens befreit, zu einer idealen Raumschöpfung gelangen, es könnte baburch einer Verflachung, wie sie sich burch die photographische Anschauungsweise so leicht berstellt, porgebeugt werden; ein willensfrobes bewußtes Schaffen, ein Aufbauen von Grund aus könnte aus diesem derart geklärten Raumgefühl hervorgehen, losgelöst von dem mechanischen Bergliebernwollen zufälliger Naturerscheinung, indem es dieselben aufnehmen und ihnen Sinn und Awed geben könnte." Die Neuausgabe, die natürlich alle Zeichnungen des alten Originals bringt, ift febr gut und übersichtlich gebruckt. Wenn ich übrigens oben fagte, daß das Buch hauptfächlich für Runftler bestimmt ist, so soll damit nicht gesagt sein, daß nicht auch der Runftfreund von der Letture großen Augen und boch auch vielen Genuß haben wird. Denn so troden die Materie an fich ist, einerseits bringt an vielen Stellen, z. B. wenn er ein Grabbentmal für einen Saufbruder entwidelt, der ternige Humor des Altmeisters durch, und dann ist es über den erzieherischen Wert hinaus geradezu wohltuend, wenn man sieht, wie bier aus einem tiefen Ernst und unbedingter Sachlichteit und Wahrhaftigkeit heraus zur größten Kunstfreiheit gelangt wird.

Will man bilbenden Künstlern eine besonders erfreuliche und nütsliche Weihnachtsgabe bereiten, so füge man diesem Buche Dürer noch eine andere Neuerscheinung hinzu: "Leonardo ba Vinci, Traktat von der Malerei". Nach der Abersetzung von Beinrich Ludwig neu herausgegeben von Narie Herzselb (Jena, Eugen Diederichs, 10 M, geb. 12 M). Das Buch, über dessen grundsätzliche und natürlich über jede Kritik erhabene Bedeutung nichts zu sagen ist, war jahrelang vergriffen und wird hier in der Anordnung geboten, die der erste Abersetz, der ja auch eine große kritische Ausgabe dieses Teiles der Werke des großen Italieners veranstaltet hat, für den praktischen Gebrauch getroffen hatte. Die durch ihr früheres Buch "Leonardo da Vinci der Denter" bestens bewährte Herausgeberin hat im Rommentar alles nach dem Stande der heutigen Forschung ergänzt, und so ist hier in der Tat allen jenen Künstlern, die aus den Wirrungen der heutigen Kunstanschaung hinaus zur Klarbeit streben, ein trefslicher Führer in leicht erreichbare Nähe gerückt. Möchten diese beiden zuletzt genannten Werke von Dürer und Leonardo in unserer Künstlerschaft recht weite Berbreitung sinden zum eigenen Nutzen der Schafsenden und damit zum Beile der Kunst!

Es ist hocherfreulich, daß gerade unsere Lehrervereinigungen in den letzten Jahren sich so seiten ber berbreitung guter Runst bemühen. Der Zugendschriftenausschuß des Düsselderfer Lehrervereins, der schon mehrere Jefte altdeutscher Runst herausgegeben hat, dietet als neue Sabe "Zwanzig Federzeichnungen altdeutscher Meister aus dem Besit des Röniglichen Rupserstichtabinetts zu Berlin" (Berlin, Fischer & Franke, 1 M). Jaro Springer hat die Blätter, die von Schongauer und Wohlgemut über Dürer, Cranach, Jost Amman bis zu Tobias Stimmer und Anton Möller reichen, also das Jahrhundert der Blütezeit von 1480 bis 1580 umfassen, ausgewählt und mit den nötigsten Geleitworten versehen. Die Federzeichnung ist vielleicht die intimste Außerung des bilbenden Künstlers; sie lodt durch ihre ganze Art zum

Vor-sich-Binkrikeln, zur fast spielenden Festhaltung von Gedanken und Gesichten; andererseits ermöglicht sie eine der Radierung ebenbürtige Feinheit der Arbeit. Nach beiden Richtungen bin bietet die Auswahl Charatteristisches. — Zum Lobe der "Runstaaben in Reftf or m", die die Freie Lehrervereinigung für Runstpflege in Berlin im Verlage von Jos. Scholz in Mainz berausgibt, braucht taum noch ein Wort gesagt zu werben. Diese schmuden Befte. beren jedes vierzehn bis sechzehn Bilder in guten Wiedergaben mit einem einführenden Borworte enthält und boch nur 1 M tostet, haben sich fest in die Gunst der weitesten Boltstreife eingesett. Wie alles wirklich Volkstümliche, erfreuen sie auch den ansprucksvollen gebildeten Runstlenner. Die meisten Hefte haben im Türmer jeweils Empfehlung gefunden. Diese bleibt noch nachzuholen für die beiben hefte "Wilhelm Leibl" und "Zean Frangois Mille t". Go verschieden die Werte der beiden sind, im tiefften Wesen geben sie boch auch wieder zusammen, und beiber Schaffen betundet, daß es nur die Liebe ift, die wirklich Grokes au pollbringen vermag. Ob bann ber Runftler im bescheibenen Bauerntum bas Beroische findet, die Größe jener Bewegungen, in denen sich die Landarbeit verdichtet, wie es Millet getan bat, oder ob er wie Leibl in der hingebungsvollsten Treue gegen das Kleinste seine Aufgabe siebt — in beiden Fällen erstebt Wabrbeit tiefsten Füblens und darum auch eine von jeglichem Artistentum freie, von echtem Leben erfüllte Runft.

3d will in diefem Rusammenhange auch auf zwei Bucher über Rarl Stauffer-Bern binweisen, weil sie neben der wissenschaftlichen Abhandlung eine bedeutende Rahl von Bilbern biefes eigenartigen Runftlers enthalten. Der Biographie von Georg Ratob Wolf, die als erster Band eines Sammelwerkes "Bildende Rünste" bei Bischoff & Höfel in München erschienen ist. sollte es wohl gelingen, in weiteren Kreisen dauernd Teilnabme für diefen Mann zu gewinnen, der nach schwerem Ringen in sehr jungen Zahren zum höchsten Erfolge ftieg (als Porträtmaler in Berlin), sich aber in unerbittlicher Gelbstfritit teinen Augenblick in seinem mühseligen Weiterarbeiten beirren ließ und aus der inneren Notwendiakeit seiner ganz auf die Form eingestellten Natur über die Radierung schlieklich zur Plastik gelangte. Und wir erfahren aufs neue, daß das Leben immer wieder die verwegensten und kühnsten Schicksale darstellt; wir seben, wie ein bamonisches Weib dieses so scharfsichtigen, scharfgeistigen Mannes Verhängnis wird und in kolportageromanhafter Weise sein bis dahin kubn ansteigendes Leben in Schuld und bitterboje Sühne verstrickt, so daß er elendiglich zu Ende gebt. Gerade die Rube der Darstellung, die sich von aller Schöngeisterei freibält, macht das Buch so eindruckvoll. Vier Photogravuren auf Cafeln und 42 Abbildungen im Cert vermitteln ein gutes Bild vom Runstschaffen Stauffers. Über den heute zu höchst eingeschäkten Teil dieses Schaffens. das Radierwert, hat uns Mar & e bre ein abschließendes, durch Gelebrsamteit, bochten Sammlerfleiß und feinsinniges Berständnis ausgezeichnetes Werk gegeben, unter dem Titel: "Rarl Stauffer-Bern, Ein Berzeichnie feiner Rabierungen und Stiche. mit dem Manustript zu einem Craktat der Radierung aus dem Nachlaß des Künstlers als Anhang" (Dresden, Berlag von Ernst Arnold, 40 M). Also ein Ratalog. Aber dieser Ratalog wird. da von jedem einzelnen Bilde die verschiedenen Bustande der Radierung aufgeführt und in ihren Unterschieden scharf gekennzeichnet sind, um so mehr zu einer eindringenden Darstellung bieses Künstlerschaffens, als Karl Stauffer sich einerseits nicht genugtun konnte und ein zu stetem theoretischen Erwägen neigenber Rünstler war, andererseits er in seiner impulsiven Art in brieflichen Außerungen über sein Schaffen sich ausgesprochen hat. Das alles ist hier sorgfältig gebucht und in feinsinnigster Weise angeordnet. Außer Stauffers eigener Schrift, die hier zum erstenmal mitgeteilt und in der alles Technische der Radierungen eindringlich erörtert wird, bilben einen für ben Liebhaber besonders wertvollen Schmud zwölf vorzügliche Lichtdrucknachbildungen nach seltenen Originalen Stauffers.

Eine eigenartige Übersicht über einen doch sehr charafteristischen Teil des heutigen Runstschaffens bietet der Ratalog, den der Verlag der,, Jugend" in München unter dem Titel "3000 Runsiblätter ber Münchener Jugenb" erschiefen Reproduktionen der im Laufe von zwölf Jahren in der Münchener "Jugend" erschienenen Bilder, soweit sie im Handel zu haben sind. Die Güte der kleinen Wiedergaben verschafft dem dieses Buch Ourchblätternden vielsachen Genuß, wie andererseits das Ganze ein um so beredteres Ookument des zeitgenössischen Runstschaffens ist, als viele dieser Blätter zu jenen gehören, die ohne eine solche Zeitschift dauernd im Atelier des Künstlers bleiben oder bald in den Mappen der Liebhaber für die Öffentlichteit verschwinden.

Einen einzelnen Zweig des heutigen Kunstschaffens, der manch seltsame Blüten getrieben hat, an dem aber doch auch manche wertvolle Frückte herangereift sind, behandelt die im Verlage von Franz Jansstaengl in München erschienen Monographie "Moderne der nedeutschen Erlibris" von Rich. Braungart (4 K). Der in knappen Stunden zu dewältigende Terk gibt eine gute Umschreibung des Begriffes und der Geschichte des Buchzeichens und schließt daran eine wenn auch natürlich nicht lückenlose Übersicht über die bedeutendsten neueren Leistungen auf diesem Gebiete. Eine große Zahl von zum Teil fardigen Abbildungen nach Arbeiten von Barlösius, Bastanier, Diez, Fidus, Greiner, Klinger, Gattler, Stassen und vielen anderen belebt das Wort. Es dürste mancher durch diese schöfen Veröffentlichung dazu angeregt werden, sich selbst ein eigenes Buchzeichen zu verschaffen.

Es ist bei folden allgemeinen Übersichten nicht möglich, eine streng logische Reibenfolge einzuhalten, und so will ich mich auch nicht bemüben, die Verbindungen aufzuheden, die tatsachlich zwischen bem Erwerb guter Photographien und eines guten Bucheignerzeichens vorbanden sind, insofern bei beiben sowohl durch eigenen Besit wie durch die Berteilung der ja beliebig oft zu vervielfältigenden Runstwerte ein gutes Verbreitungsmittel wertvoller Runst jedem in die Hand gegeben ist. Die Bemühungen, die Photographie aus den Banden des Bertommens und einer äußerlichen und unwahrhaftigen Schönfärberei zu befreien, sind beute weit perbreitet, aber in ihrem Erfolg sehr begrenzt durch die Tatsache, daß eben der große Teil ber Photographen zu sehr Sandwerter ist, um der großen Schwierigteit Berr zu werden, für jeben sich por ihr Objettip stellenden Menschen eine caratteristische Haltung zu finden, die die awiefacen Ansprücke an Lebenswahrheit und an tünstlerische Form des au erzielenden Bilbes erfüllen tann. Auch bier wird bas wirtsamfte Mittel bas gute Beispiel sein. So ift es zu begrüßen, daß der um die photographische Literatur verdiente Berlag von Wilb. Anapp in Balle ein neues Unternehmen ins Leben gerufen bat, das eine Urt Museum für ben Porträtphotographen abgeben foll. Es ericheint unter bem Titel "Das Bilbnis", herausgegeben von F. Matthies-Masuren in einzelnen Beften zu 4 M, deren jedes einen belebrenben Sext und zwölf auf Karton aufgezogene Musteraufnahmen bringen wird. Es sollen hier Beispiele für die verschiedenen Aufgaben des Borträtphotographen als Röpfe. Brustbilber. ganze Figuren, Kinder- und Gruppenaufnahmen gefammelt werden. Das erste mir porliegende Heft bringt zwölf ganze Figuren von Damenbildnissen des Hamburger Bhotographen R. Dührtopp. Auch wer nicht jedes bieser Bilber gutheißt — ich persönlich liebe es unter teinen Umständen, wenn der strenge Charatter der Photographie verlassen wird ---, wird zugeben, daß von diesen sorgfältig gearbeiteten Vorlagen reiche Anregung zu gewinnen ist.

Im Busammenhange mit diesem photographischen Unternehmen erwähne ich zwei Handbücher der Photographie, von denen das eine: "Dasschen buch der Photographie, von denen das eine: "Dasschen buch der Photographie der phie" von Dr. E. Bogel, "ein Leitsaden für Anfänger und Fortgeschrittene", längst bewährt und bereits in vielen Auflagen verdreitet ist (Berlin, Gustav Schmidt, geb. M. 2.50). — Wendet sich dieses Handbuch vor allem an den Anfänger, so richtet sich ein neues Wert: "Diephotographischen phischen Praxis" von Hans Schmidt (Berlin, Union Deutsche Verlagsanstalt, geb. I.), an den bereits mit den Grundlagen vertrauten Liebhaber, den es nun in die tieseren Probleme und schwierigeren Ausgaben seiner Kunst einzusühren strebt. Beide

Bücher sind mit zahlreichen Abbildungen geschmuckt und in Anbetracht des Gebotenen sehr billig.

Von der Photographie, die hundertfältig als schöne Liebhaberkunst geübt wird, wenden wir uns zu zwei Werten, die geeignet erscheinen, altgeübte häusliche Kunste mit neuem Leben au erfüllen. Die weibliche Jandarbeit hat gerade in der Beit des Aufschwunges unserer gesamten tunstgewerblichen Tätigkeit sehr viel Anfeindung erfahren. Manche fanden sie überhaupt für veraltet, andere beschränkten ibre Berurteilung auf die Urt ibrer beutigen Übung. Die lekteren waren zweifellos im Recht. Es ift in den letten Zahrzehnten in weiblicher gandarbeit unglaublich getrobelt worden und wird es auch heute noch. Aber heute ist doch wohl das Gefühl allgemein, daß die frühere sinnlose Art der Bertunstgegenstandelung unserer Wohnungen ein foweres Abel war. Auch ist man zur Einsicht getommen, das die Art der Bemusterung tunstlerifden Ansprücken genügen müsse und nicht das Ergebnis schablonenhafter Auszählerei von Stichen sein durfe. Aus der Erkenntnis des Übels erwacht der Sinn zur Besserung, und wo ber Wille ist, ba ist auch ein Weg versprochen. Der Weg ist gewiesen worden durch die neue "angewandte Runft". Aus dem Geifte diefer Runft heraus erichien dem Runftler nichts mehr unwichtig, und er suchte alle Gegenstände des Lebens zu durchdringen. So fanden sich hier in permanbter Arbeit tunstgeschiedte Frauenbande und aus der Abee der Aufgabe beraus entwerfende Runftler. Es braucht in solchen Fällen immer weniger ber Worte als des Beispiels, und so hat auch der Verlag von Alexander Roch in Darmstadt einfach eine Sammlung von über aweibundert Abbilbungen als Riffen, Difchbeden, Bebange, Borbange jeder Urt in reicher und einfacher Band- und Rurbelftiderei ausgeführt, von Perlhatelarbeiten, Janbtaichoen, Spigen, Nabelmalereien, Monogrammen usw. zu einem schön ausgestatteten Prachtwerke zusammengestellt, bas ben Sitel "Moberne Stidereien" führt (M 6.50). - Gewiß ist nicht alles, was sich modern nennt, auch aut; aber schon die Tatsache, das eigentlich keine einzige biefer Arbeiten ohne wirkliche Aberlegung zustande getommen ift, daß diefe Borbilber auch die Beschauerin nicht bloß zur Nachahmung anreizen, sondern zu eigener Betätigung in der Anpassung an besondere Berbältnisse auregen werden, bedeutet einen aukerordentlichen Wert.

In wesentlich größerem Umsange behandelt dann das Buch von E. W. Sch midt: "Moderne weibliche Jandarbeiten und verwandte textile Künste, ihr Wesen und ihre Bedeutung" (Dr. Wilhelm Baensch, 9 K) das ganze weite Gediet der textilen Künste, soweit sie zum Schmuck des Hauses und der eigenen Person in Betracht tommen. Kunstsidereien, Spizen aller Art, Vorhänge, Battid- und Leinenarbeiten, Posamenten, Kleiderstoffe, Teppiche, Godelins, Detorations- und Möbelstoffe, Tapeten und Linoleum werden hier behandelt, nach der ästhetischen Richtung hin und auch nach der mehr praktischen Seite, insofern die Art der Herstellung, Beschaffenheit des dazu dienenden Materials genau untersucht und bewertet wird. So ist das Buch nicht nur ein tünstlerisches Bildungsmittel, sondern auch ein praktisches Jausbuch, das beim Einkauf aller dieser Gegenstände ein guter Ratgeber sein tann. Mehr als sechshundert Abbildungen in Autotypie nach Originalentwürsen erster Künstler und fünszehn Farbentaseln geben ein überreiches Anschauungsmaterial.

Vom einzelnen Schmuchtud ber Wohnung schreiten wir zu ihrer Sesamtgestaltung. Raum auf einem Gebiete hat sich die moderne Runst so eifrig und, das darf man bei aller Zurüchaltung gegenüber einzelnen Erscheinungen sagen, so glücklich betätigt, wie auf dem der Wohnungsausstattung. So war die Zeit getommen, daß in einem zusammenfassenden Werte gezeigt wurde, auf welchen Wegen die Entwicklung der Innenausstattung in den letzten Jahren vor sich gegangen ist, und wie es möglich gemacht ist, die Forderungen der Sesundheit, Schönheit und Bequemlichteit im Heime zu erfüllen, wie andererseits die noch immer wattende Unvernunft und Phrase zu betämpfen ist. Dieses Buch ist von Erich Jaenel und Beinrich Tscharm ann unter dem Titel "Die Wohnung der Neuzelt" ge-

schaffen worden (Leipzig, 3. J. Weber, M 7.50). Nach einer Geschickte der modernen Bewegung, ihrer Wege und Ziele, werden wir durch die verschiedenen Näume des Hauses gestührt. Die Grundsätze und Mittel der Ausgestaltung von Vorräumen, Empfangs- und Geselligteitsräumen, Speise-, Wohn-, Kinder- und Schlafzimmern, von Veranden, Wintergärten, Wirtschaftsräumen und Küchen werden hier erläutert und — darin liegt das Wichtigste — durch eine Fülle der besten Arbeiten auf diesem Gebiete vorgesührt. 228 Abbildungen und Grundrisse sowie 16 farbige Taseln bilden das reiche, immer wieder anregende und überzeugend wirtende Illustrationsmaterial.

Eine Catsache ist freilich nicht zu verkennen: Die letten Anforderungen einer schönen Anneneinrichtung find so an die zur Berfügung stehenden Räume gebunden, daß sie im Mietsbause nie pollständig zu erfüllen sind oder doch eben nur in der einen Wohnung, in der man die Einrichtung trifft. Es sceint mir ganz sicher, daß überhaupt die Freude nicht nur am fünstleriiden Möbelftüde, sondern am Runstwerte überbaupt eine aukerordentliche Steigerung erfabren würde in demselben Augenblice, wo das eigene Keim in Ocutichland ebenso weiten Rreisen erreichbar würde, wie es in England längst der Fall ist. Daß das in der Tat trok aller Bodenspekulationen immer noch zu erreichen wäre, wenn jekt die darauf gerichteten Bestrebungen eine möglichst starte Unterstützung erführen, haben in den letzten Rahren manche Schriftsteller und Architetten barzulegen versucht. — In sehr hubscher Weise mit gang genauer Erwägung ber wirklichen Roften tut es Dr. Ang. Gerold E. Beet in einem mit über breibundert Abbilbungen pon Ansichten und Grundriffen geschmudten Buche: "Das eigene Beim und fein Garten" (Wiesbaden, Westbeutsche Berlagsgesellschaft, 5 &). Das Buch ist das Wert eines Prattiters, der an alles dentt, und darum bei Rauf oder Bau eines eigenen Jauses ein vorzügliches Sandbuch, das einen vor vielen Enttäuschungen und falschen Berechnungen bewahren tann. Aber ber Verfasser ift auch ein tunftsinniger Mann, bem es nicht nur barauf ankommt, nur billige, sondern auch schöne Wohnungen uns zu verschaffen. — Am aleiden Berlage ift bann ericbienen: "Das englische Lanbbaus", eine Sammlung englischer Hausplane aus dem Privatbesit des Raisers, mit erläuterndem Text von Professor Artur Wienkoop, mit 36 Safeln, Abbildungen, Grundriffen und Runftbeilagen (geb. 4 M). Unfer Raifer bat bei feinem längeren Aufentbalte in England von den Architetten Bade in London und Lawson & Reynolds in Bouremouth eine größere Bahl mustergültiger Entwürfe englischer Landhäuser angekauft, die er der deutschen Zeitschrift für Eigenbauskultur "Landhaus und Villa" zur Veröffentlichung übertrug. Es geschab dies natürlich nicht in der Absicht, zur flavischen Nachahmung dieser Borlagen aufzufordern, sondern als Anregungsmittel. Die Erläuterungen des auf dem Gebiete des Eigenhausbaues als Führer anerkannten Parmitabter Brofessors Wientoop baben den Awed, die Wege zu solcher Anpassung an deutsche Verbältnisse zu weisen. Die englische Wohnungskultur steht auf so unvergleichlicher Robe. daß es als ein Glüd zu betrachten wäre, wenn die sonst ja keineswegs erfreuliche Engländerei. die bei uns jekt im Schwange ist, sich ein bischen auf dieses Gebiet erstrecken wurde, zumal heute unsere eigene Hausbautunst ja so weit in ihren Zielen gestärtt ist, daß wir eine bloke Nachahmung nicht mehr zu fürchten brauchen.

Dringend empfehle ich noch folgende in letter Stunde uns zugegangene Werke, die noch eingehend besprochen werden sollen. A. Philippi: "Die großen Maler in Wort und Farbe" mit 120 farbigen Abbildungen, eine Art Kunstgeschichte, die aus der Betrachtung der bedeutendsten Kunstwerke entwicklit wird (Leipzig, E. A. Seemann, 18 M). — "Deutsche Lande, deutsche Maler" von E. W. Bredt (Leipzig, Th. Thomas, 10 M) ist ein prachtvoller Versuch, uns die mannigsaltige Schönheit der deutschen Lande mit Auge und Berz der Maler sehen und empfinden zu lassen. 80 Vollbilder, 60 Abbildungen im Tert und 12 Tafein im Farbendruck vermitteln die Anschauung. — Dr. Roland Anheißer bietet in einem stattlichen Foliodande eine neue Folge seiner trefslichen Zeichnungen von "alt-

schweizerischer Bautunft" (Bern, A. France, 28 M). Das hohe Lob, das wir im Kurmer der ersten Sammlung vor einem Jahre spendeten, darf voll wiederholt werden. St.

#### 2. Bilber

Ammer wieder möchte ich betonen, welch hohe Freude man jedem Bause burch das Geschent guter Bilder macht. Freilich, solange man das Bild nur als Wandbild einschätz, es nicht zu genieken weik, wenn es nicht gerabmt an der Wand bängt, wird nicht nur bie Raumfrage eine Rolle spielen, sonbern auch die in der Regel ganz beträchtliche Ausgabe für einen guten Rahmen. Wenn man sich aber einmal entschließt, für wenig Gelb sich eine große, fraftige Runstmappe beim Buchbinder berstellen zu lassen, so wird sich bald in jebem tunitfreudigen und tunitempfanglichen Gemute ber iconite Sammeleifer regen. benn in folder Mappe bietet jedes Bild eine immer leicht zu erreichende Fülle des lautersten Genusses. Und por allem fördern berartige Mappen in noch böberem Mage als die Bilber an der Wand das g e m e i n f a m e Runftbetrachten; wer es nicht erfahren hat, glaubt gar nicht, welche Schönbeit bauslichen Geniegens in solcher gemeinsamen Bilberbetrachtung liegt. Balb wird jeber auch ben Vorteil einer berartigen Beschäftigung mit Runstwerken an sich erfabren. Denn darauf tommt es ja an, dak man seben lernt, durch liebevolle Versenkung in Runstwerte bie Ubung gewinnt, in Runftlers Lande zu geben. Hat man sie sich aber erft in vertrautem Umgang mit einigen Runstblättern zu Hause gewonnen, so wird sich diese innige Urt des Berhältnisses bald überall einstellen: in jedem Museum, jeder Kirche, jedem Kupferstichtabinett, auf Märkten und Bläken. Aus diesen Gründen spreche ich immer wieder dafür, in weit böberem Maße, als es bisher bei uns üblich ift, das Bild als Weihnachtsgeschent zu benuten. Meint man es besonders gut mit dem Beschentten, so tann man ihm das erstemal ja ein Bild in einer Mappe überreichen.

Auf eine Reihe mir vorliegender Blätter will ich hinweisen. Im allgemeinen Vol**ts**interesse mochte ich das besonders bei einer großen Rabierung von Bugo Ulbrich tun, die das "Bermannsbenkmal im Teutoburger Walde" darstellt, wie es sich in seiner wuchtigen und doch scharfen Silbouette aus der feierlichen, so urdeutsch wirkenden Tannenumgebung berausbebt. Dieses Blatt in einer Größe von 73×95 cm, mit einer Stichfläche von  $48 \times 68$  cm, ist als Gedenkblatt zur neunzehnten Aahrhundertseier der Varusschlacht erschienen und als Volksblatt gedacht. Schulen und Vereinsräume voran sollten bamit gesomudt werden, womit nicht gesagt sein soll, daß die kunstlerisch wertvolle und technisch einwandfrei wiedergegebene Radierung nicht auch jedem Brivatzimmer zum Schmud gereiche. Es ist wohl bis jett noch kaum versucht worden, ein Schulbild in diesem vornehmsten Wiedergabeverfahren zu schaffen. Um so erfreulicher ist es, daß es dant der Unterstükung von allerlei Behörden unter Ausschaltung eines auf großen Gewinn bedachten Unternehmertums gelungen ist, einen allgemein erschwinglichen Preis festzulegen. Denn das Blatt kostet nur den zehnten Teil dessen, was gemeindin für eine solche Radierung verlangt wird, nämlich 3 K. Allerdings war es bei diesem Preise nicht möglich, den gewöhnlichen Weg des Kunsthandels zu wählen, und der Besteller muß sich birett an den Berausgeber Alfred Langewort in Groklichterfelbe-Berlin, Potsbamer Straße 12, richten, von wo ihm ein einzelnes Probeexemplax für M 3,60 portofrei zugeht. Um allen Bebürfnissen zu entsprechen, ist von dieser Ausgabestelle auch gleich eine Rahmung vorgesehen. Ich meine, jeder wirklich national Empfindende mußte versuchen, an seinem Teile gutzumachen, was bei ber Feier bes Gebenktages verfaumt worden ift. Im Türmer ist auf diese halb beschämende, halb schmerzhafte Tatsache ja genügend hingewiesen worden. Und so meine ich auch, man solle es nicht den meist ja in ihren Mitteln so beschränkten Schulen überlassen, sich selbst dieses Bild anzuschaffen, sondern es liegt hier für jebermann eine schöne Gelegenheit vor, für eine Ausgabe, die sich auch der Mittelständler leisten kann, eine Stiftung zu machen, die der Jugend im künstlerischen und nationalen Sinne zum Beile ausschlagen müßte.

Im allgemeinen wird man ja gerade für den Schmud öffentlicher Schulen und Vereinsräume nach wie por am liebsten zu ben groken farbigen Steinbruden greifen, wie sie jekt in febr groker Rabl porliegen. Die raumgliebernbe Macht ber Farbe, ihre padenbe Sinnlichteit. find Werte, die man fich nur unter besonderen Umftanden entgeben laffen sollte. Und auch diese Blätter find bekanntlich zu Preisen zu haben, durch die sie zu Schenkungen und Stiftungen sehr geeignet find. In diesen farbigen Lithographien ist nun nach Bilbgröke und Charatter für alle Berhältnisse gesorgt, und wer einmal auch im Brivathause die schone Wirtung, die diese Blätter in guten Rahmen ausüben, erprobt hat, wird sie beim Schmuck seiner Rimmer nicht mehr entbebren wollen. Es liegen mir eine Reibe neuer Blätter por. Boiatlanders Berlag in Leipzig bringt brei Werte, die in besonderem Make für Schulen geeignet sind. Zwei davon im gang großen Format zu 6 M von G. Lebre cht bringen in padender Weise zwei Szenen aus ben Freiheitstriegen. "Mit Mann und Rof und Wagen, fo hat fie Gott geschlagen." In jämmerlichem Bustande schleppt sich ein Zug halb erfrorener und verhungerter, halb verkrüppelter Soldaten der "großen Armee" durch ein im Winterschnee starrendes kleines beutsches Städtchen. Man begreift es, bak gegenüber biefem Elende ber Menschenbak verstummt. Bier hat Gott gerichtet. Und die Zungens lassen die Schneeballe fallen, die sie den Feinden zugedacht, die geballten Fäuste der jungen Männer bleiben gesenkt, Frauenherzen werden weich und reichen Almosen den Elenden, die vor wenigen Monaten in ledem Abermut als hochmütige Herren vielleicht durch dasselbe Städtchen gezogen sind. Man begreift es, daß ein alter Mann vor der Zammerschar sogar sein Räpplein lüftet, sicher nicht aus Achtung vor diesen Individuen, sondern in der tiefen Scheu vor demjenigen, der bier wieder einmal die Welt bat fühlen lassen, daß sie nur ein Ball ist in seiner Hand. — Das Seitenstüd zu diesem Bilbe ist "Marschall Vorwarts". Wie bort alles gedämpft ist bis zur Starrheit, so bier alles Bewegung. Weit das bügelige Land, allenthalben Scharen hoffnungsfreudiger, siegesbewußter Männer, ein Sturm das Sanze. Als gewaltiger Führer darin der greise Marschall. Beibe Blätter halten sich von jeglicem unliebsamen Hurrapatriotismus frei. Und weil sie innerliche Erlebnisse sind padender großer Momente, sind sie auch frei von allem historienhaft Steifen, von allem anetdotenhaft Aleinen. — Bu biesen großen Vorwürfen aus der Vergangenheit tommt in einem dritten Blatte ein uns alle bewegendes Erleben der Gegenwart. M. Zeno Diemer zeigt "Zeppelin über dem Bodensee". Der See ist belebt mit Rabnen und Schiffen. Von drüben ichauen der Santis, die Glarner und St. Galler Berge ftarr und ruhig herüber. Eine neue Zeit für die beweglicen Menschen, ein Augenblick in der Ewigkeitsgeschichte der Natur. Das Blatt kostet 5 M.

Aus dem Berlage B. G. Teudner in Leipzig sind zunächst als zwei Gegenstüde zwei Blätter Ulrich Webers, "Apfelblüte" und "Jerdstegen" (Vildgröße 41 × 30 cm, je M 2,50), du verzeichnen, die dei aller Fardsgeit doch zu ruhiger Tonigkeit zusammengehen und einen prächtigen Schmuck für ein Kinderzimmer ergeben. In der Bildgröße 75×55 cm, in der das Blatt, das bereits zum Schmuck großer Wände reicht, 5 M kostet, ist Franz 9 e ders "Weihnachtsabend" sehr weich im Ton, so recht das, was wir als stimmungsvoll zu bezeichnen gewohnt sind. Die mondbeglänzte Winterlandschaft, am Jimmel wenige Sterne, weckt ein Geschhl, das in den Worten "Stille Nacht, heilige Nacht" auch ohne den deutlicheren Jinweis auf Weihnachten, den uns das durch die Fenster der armen Jütte herausscheinende Christbäumchen gibt, am einsachsten sich ausspricht. — E. Gen zels "Mühlengehöft" wirtt groß im Raum und bietet als Ganzes eine charatteristische Landschaft der nordbeutschen Tiesebene, während R. Sied in seiner längst bewährten, große Gliederung mit inniger Versentung in die Einzelbeit verbindenden Art den "Jerbst am Chiemsee" vor unsere Seele zaubert. — Danach sind noch zwei Blätter in dem ganz großen Format 100×70 cm (6 M), das auch für die größten Wohn- und Schultäume die wandzliedernde Krast hat, zu erwähnen. Das beste Lob, das man

J.

fpenben tann, liegt in ben Worten, daß biese Bilber tatfächlich nicht Heiner gegeben werben burfen. Es find zwei Alpenlandschaften S a n s B e a t W i e l a n b s, ber nach ber beroifchen Seite bin, wie tein zweiter, bem Renner ber Alpenwelt ans Berg zu ruhren versteht. Bor allem das eine bei Teubner erschienene Blatt, "Das Bergtreug", ist voll ergreifender Gewalt und voll bes tiefften Empfindens. Bom riefigen, aus roben Hölgern gusammengezimmerten Rreug, bas auf einer Vorhöhe fteht, bietet fich ein weiter Blid über wilbes Felfengebirge, bas hinüberleitet zur Welt des ewigen Schnees. Eine Bant sieht am Fuß bes Rreuzes, dem Wanderer, bem Beter, ber bier oben in Ginsamteit Eroft gefunden bat, nun auch die Gewalt ber Natur ans Hera zu legen. Ein aus Alpenblumen gewundener Kranz am Kreuze bezeugt wohl den Dant eines Meniden, der nicht umsonst um Bilfe geflebt. — Mebr durch die Bucht der Formen der drei gewaltigen Alpenriesen Siger, Mönd und Aungfrau wirkt das zweite Bild. das im Berlag pon Rafcher & Ro. in Rurich erschienen ift. Die Berge liegen in jenem eigentumlichen Blau. das die früheste Dämmerung auf die Firnen legt, in dem die Riesen den unzugänglichsten und weltfernsten Eindruck machen. Wer es nie gesehen hat, dem dürfte diese Beleuchtung weniger geben: dem Alpenwanderer aber wird gerade diese Karbe die Erinnerung an die Aufbruchstunde zu schweren und genuhreichen Wanderungen ins Gebächtnis rufen.

Mit besonderer Freude verweise ich dann in diesen Tagen der Gedächtnisseiern für Schiller auf ein neues Schillerbildnis von Rarl Bauer, bem Meisterdarsteller unserer Geisteshelben. Etwa 50×60 om groß, ausgezeichnet in den Raum gesett, gibt es einen porzüglichen Wandschmud. Es ist ebenfalls im Verlage von Teubner zu Leipzig erschienen und nicht mit dem früheren Schillerbildnis des gleichen Kunstlers zu verwechseln. Beroisch und dramatisch wirkt der Dichter hier auch in seiner äußeren Erscheinung, beides aber im Zustande der Ruhe. Man mag an Jean Pauls Worte vom Jahre 1796 benten: "Ich trat gestern vor den felfigten Schiller, an dem wie an einer Rlippe alle Fremden zurückspringen." Aber das in Dreiviertelprofil uns zugewandte Gesicht ist nicht mehr fern von ienem Sprechen, bei dem nach bem Beugnisse ber Beitgenossen bie Buge, die sonst leicht überernst und finfter wirtten, berglich und liebevoll wurden. Ich möchte fast glauben, Rarl Bauer habe in biesem Fall ein ausgezeichnetes Modell gefunden; vor allem die Augen, die Partie um Mund und Nase wirten so außerordentlich lebendig, daß man sich nur schwer porstellen tann, daß alles lediglich das Ergebnis eindringlicher Studien sei, an benen es der Runftler nicht hat feblen lassen, wie seine porzügliche Arbeit "Schillers außere Erscheinung" im neuesten (britten) Banbe bes Marbacher Schillerbuches beweist.

Wir haben ja das wunderbare Erlebnis — denn ein solches ist es für den, der einmal tieser darin eingedrungen ist —, daß, wenn man von Schiller spricht, man gleichzeitig an Goethe denkt oder umgekehrt. So schließt sich denn auch hier zwanglos ein Goethebildnis an. Es ist eine kleine, ganz vorzügliche Photogravüre, die der Verlag F. Bruckmann A.-G. zu München nach jener Originalmaske hergestellt hat, die der Weimarische Vildhauer Weißer am 13. Oktober 1807 vom Gesichte Goethes abgesormt hat, die dieser dann dem Maler Stieler schenkte. Die Art der Entstehung leistet für die Ledenstreue des Wertes Gewähr, und ein tieseres Versenten in das Blatt macht uns auch diese bislang fast unbekannte Parstellung Goethes immer wertvoller.

Einen prachtvollen Wanbschmud für das Zimmer jedes Goethefreundes — und wer bekennt sich nicht als einen solchen — bietet der Verlag Brad & Reller in Berlin mit der vorzüglichen farbigen Wiedergabe des großen dreiteiligen Gemäldes "Goethe-Erinnerungen im Weimarer Part" von Franz Hoffmann-Fallersleben. Der Rünstler ist den Lesern des Türmers wohlbekannt. Zieht es ihn überhaupt zu Weihestätten deutschen Empfindens, so ist er besonders eng mit Weimar verwachsen, wo er gelernt und jahrelang geschaffen hat. Und es gibt ja kaum eine zweite Stätte in unserem Vaterlande, wo sich das Gedenken an einen seiner größten Söhne so eng mit dem Genuß einer wundervoll mit diesem Manne sich verbindenden Natur vereinigt wie im Part zu Weimar. Hoffmann-Fallersleben ist nun

viel zu viel echter Maler, als daß er ein "literarisches" Bild in jenem Sinne malen könnte, daß er verschiedene wertvolle Erinnerungsstätten zusammenzwänge, wenn sie nicht auch malerisch sich ein zusammenfügten. Er hat also aus dem Weimarer Part drei Stellen nebeneinandergestellt, die in der Stimmung einheitlich zusammengehen. Das mittlere Jauptbild zeigt den Stern, jenen von hohen Sichen, Buchen und Tannen umrahmten Schauplatz so manches srohen Festes des lebenslussigen Joses Berzog Karl Augusts. Von den beiden Schmalbildern zeigt das linke die Felsenede am römischen Jaus. Unser Blid solgt der Felsentreppe, die sich hier ins Seheime verliert, und haftet auf jener Tasel, auf der die wundervollen Distichen "Einsamteit" eingetragen sind:

"Die ihr Felsen und Bäume bewohnt, o heilsame Aymphen, Gebet jeglichem gern, was er im Stillen begehrt!"

Das Bild zur Nechten zeigt vor dunklem Tannenhintergrunde jenen selksamen, wie als Opseraltar wirkenden, von einer Schlange umwundenen Denkstein, den Goethe nach der Rückehr aus Italien "Genio huius looi" — dem Genius dieser Stätte — errichten ließ. Es ist morgendliche und abendliche Herbststimmung gewählt. Rahl ragt das Geäst der Laubdäume in die Höhe; nur drunten, wo sie sich mit den Tannen mischen, zeigen einzelne Aste noch sarbige Belaubung. Daneben ragen stolz in ihrem immergrünen Gewande die mächtigen Tannen. Die Schwierigkeit, den ansteigenden Boden bei dem Gedenkseine mit dem slachen Vordergrunde der anderen Bilder einheitlich zu verdinden, ist glücklich gelöst. Das in der Bildsläche  $75 \times 52$  om große Bild stellt eine ausgezeichnete Leistung der Farbendrucktechnik dar und wird, in der Weise gerahmt, daß der weiße Papierrand ganz wegfällt und die drei Bilder durch schmale Querleisten getrennt werden, auch die verwöhntesten Ansprücke bestiedigen. (Preis 50 M.)

In bunter Reihe mogen fich noch einige Bilber anschließen. Der Berlag Beter Lubn in Barmen unternimmt den dankenswerten Berjuch, die Werke Rarl Spikwegs weiteren Kreisen zugänglich zu machen, und zwar in farbigen Wiebergaben, auf die gerade Spikweg, ber einer ber feinst empfindenden beutschen Farbentunstler ist. Unspruch bat. Um leichtesten wird diese Verbreitung der im besten Sinne polletumlichen Werte durch die Ansichtsposttarten gelingen, die in Serien von je 6 Stud zu 1 M zu haben find. Die erste dieser Serien liegt mir por und bringt das Fabrende Bolt, die Bost im Balbe, den Räger mit seinem Mabden im Walbe, ben Angler, ben Dorfpfarrer und eine Berglanbicaft. Raum ein anderer bat ben Wald so duftig wiederzugeben verstanden wie Spikweg. Außer dieser Ausgabe in Bostkarten bringt der Berlag einzelne der Bilder als größere Kunstblätter zum Preise von 3 .K. Mir liegt davon das "Fahrende Bolt" vor in einer Bildgröße von  $34 \times 22$  cm. Ich wundere mich, daß man nicht die Originalgröße gewählt hat, die in der Höhe nur 7. im Breitformat nur 4 cm mehr ausmacht. Gerade bei den kleinen Formaten, die Spikweg gewählt bat, wäre es der Reproduttion ein leichtes, die Große gang beigubehalten und so höchste Treue zu erreiden. Wievielmehr biefe größere Reproduktion, bei ber allerbings wahrscheinlich noch zwei Farbenplatten mehr angewendet sind, gibt, als die kleinen Vierfarbendrude, zeigt ein Vergleich der Bostlarten mit der größeren Wiedergabe, aus dem man sehr viel binsichtlich der Reproduktion lernen kann. Ohne Papierrand gerahmt, gibt bieses Blatt einen sehr feinen Almmerjomud.

Wie die treue Wiedergabe eines in der Natur gesehenen Vorganges durch die Kraft des Cemperaments zu einer symbolischen Bedeutung gesteigert werden kann, zeigt Artur Ramps sewaltiges Ölgemälde "Das störrische Pferd", das 1907 in der Ausstellung der Akademie berechtigtes Aussiehen erregte und im Original von der "Verbindung für historische Runst" erworden wurde. Jeht der Verlag von Stiesbold & Ro. in Berlin ein Schabkunstblatt von F. A. Börner meisterlich gehandhabte Technik ist ganz vorzüglich dazu geeignet, die wuchtige Pinselsübrung Artur Ramps

nachzusühren. Die reiche Abstusung des Lichtes überträgt mit sicherem Nachempfinden die mannigsaltige Farbenstala. Man tönnte unter das Bild schreiben: "Lebenstraft". Ein startes Pferd däumt sich gewaltig empor. Mit ruhiger Energie hält der daneden schreitende sehnige Mann das Dier und dändigt das ihm an Stärte so weit überlegene durch die zielbewußte Krast seines Willens. Vor beiden tummelt und taumelt ein Hund in wilden Sprüngen sich aus. Die verschiedensten Arten von Lebenstraft und sust, von Tatendrang sehen wir so ohne allen Zwang in einem schreiten Arten von Lebenstraft und seinigt vor uns. Von dem prachtvollen Blatte, dessen Schabssäche 55 × 59 cm beträgt, sind einstwellen nur Vorzugsbruck, die die Unterschriften beider Künstler tragen, zum Preise von 100 K zu haben. Hossentlich wird bald durch eine Schriftdrudaussage der Erwerb des schönen Bildes weiteren Kreisen ermöglicht.

Aun noch einige Bilber für die Rieinen. Pfarrer David Roch hat auch diese Jahr im Albrecht-Dürer-Haus zu Berlin mehrere Blätter moderner religiöser Runst herausgegeben, die vorzüglich für die Jugend bestimmt sind. An der Spize steht, als herrlicher Wandschmuck sir die Rinderstube, ein schön ausgesallener, großer Viersarbendruck nach Uhdes "Lassedden Lieden Rindelin zu mir tommen". Das Bild ist von tiesstem deutschen Gemütsleben erfüllt, in den Kindergestalten von einer echten Natürlichteit, die immer wieder ergreist (M 3,50). Zu Uhde tritt Steinhausen die en, Schüt hat drei Bilder Steinhausens in Aquarellen nachgebildet, die zu 20 I das fardige Blatt zu haben sind. Die heilige Familie auf der Flucht nach Agypten, "Wir wollen dir die Krippe schmücken" und "Des Kindes Paradies" sind die Stosse. Kann es ein schöneres Paradies sür Kinder geben als solche reine Kunst?! Zwei einfardige Vilder, "In Zesu Nachsloge" von Z. Beldmann, sind schon für einen Groschen zu haben.

Bur Runftbetrachtung gesellt sich die tunftlerisch angeregte Beschäftigung im Spiele. 36 habe im letten Zahre ausführlich über B. G. Teubners "R u n ft l e r - M o b e l l i erb o g e n" gesprochen und will bas damals Gesagte, worin hauptsächlich auch die grundsätzliche erzieherische Bedeutung des Unternehmens hervorgehoben wurde, hier nicht wiederholen, sondern nur verzeichnen, daß in derselben kunstlerisch wertvollen und außerordentlich praktifden Weise einige neue Bogen erschienen sind. Da find junächst jum Schattentheater zwei neue Marchen, "Das tapfere Schneiberlein" und "Dischlein bed bich", erschienen, so daß die Besitzer des Schattentheaters nun ihren Spielplan vergrößern konnen. Das Schattentheater selber ist aus zwei Bogen aufzubauen, worauf dann ichon "Sänsel und Gretel" mitenthalten iff. Eine Neueinführung ist das Buppentheater, wesentlich größer in der Aufmachung und in ben Figuren als das Schattentheater. Underthalb Bogen enthalten das Material für den Theaterbau. Auf dreieinhalb Bogen, zu denen noch ein Textbandchen kommt, wird das "erste groke romantische Schauspiel in sechs Atten mit Gesang "Undine, die Wassernire" in den Wirtungsbereich unserer tleinen Regisseure gerückt. Eine besondere Anleitung zum Ausbau des Puppentheaters und zur Regie liegt diesem Bogen bei. — Von sonstigen Modellierbogen der gewohnten Art sind die "Saalburg" auf vier Bogen, entworfen von O. W. Merseburg und Otto Westphal, bann von Beinrich Dahme "Großstadtleben" und "Ein Gestügelhof in Schwaben" von August Falch erschienen. Jeber Bogen tostet 40 I, jeder Staffagebogen 20 A. Es sei besonders darauf hingewiesen, daß vom Berlag gegen 10 S, ein illustrierter Ratalog mit Øt. Aufbauzeichnungen des Ganzen zu beziehen ist.

#### 3. Runftgefcichte

Folgende Bücher können zu Geschenken warm empfohlen werden; die Besprechung im einzelnen wird folgen. Von Anton Springers allbekanntem "Jandbuch der Kunstgeschichte" liegen neue Aussagen vor. Ich verweise besonders auf den fünsten Band: "Das XIX. Jahrhundert" von Mar Osborn. Mit 555 Abbildungen und 26 Farbentaseln. (Leip-

dig, E. A. Seemann.) — Albrecht H a upt: "Die älteste Kunst, insbesondere die Baukunst der Germanen" (Leipzig, Ludwig Degener), eine grundlegende, in jedem Betracht künstlerische Arbeit über diesen uns Deutschen besonders am Berzen liegenden Stoff. — "Geschichte der Runst in Großbritannien und Irland" von Sir Walter Armstrong, deutsche Übersehung von Prof. Dr. Haenel (Stuttgart, Jul. Hoffmann, geb. 6 M). Der erste, mit 600 Abbildungen geschmückte Band einer Reihe von kurzgesaßten und handlichen Darstellungen der Kunstgesichte einzelner Länder, die von einem internationalen Stade bedeutender Gelehrter geschaffen wird.

"Philosophic der Runst" von Broder Christians en (Hanau, Clauß & Feddersen, 6, geb. 7 M) sucht die allgemeinen Grundfragen der Runst, wie die unsere Zeit besonders beschäftigenden Tagesprobleme tieser zu fassen. — Heinrich Woent is: "Wirtschaft und Runst", eine Untersuchung über Geschichte und Theorie der modernen Runstgewerbebewegung (Zena, Gustav Fischer). — "Illustrierte Geschichte des Runstgewerbes", in Verbindung mit anderen von Georg Lehn ert (Berlin, Oldenbourg, 2 Bde., geh. 36 M). Diese erste, das ganze Gebiet behandelnde, verschwenderisch ausgestattete Geschichte des Runstgewerbes liegt jett abgeschlossen vor und ist eine herrliche Festgabe.

Ein Geschenkwerk ersten Ranges ist auch die soeben erst erschienene "Geschichte ber Malerei" von Richard Muther. In drei stattlichen Banden auf feinstem holzfreien Runstbruckpapier (1. Bb. Italien bis zu Ende der Renaissance, 2. Bb. Die Renaissance im Norden und die Barockzeit, 3. Bd. 18. und 19. Jahrhundert) ist es mit seinen 2800 Abbildungen im Cert zu einem der reichstillustrierten kunstgeschichtlichen Werke geworden, die wir haben,

Roch wenige Wochen por seinem zu früh erfolgten hinscheiben bat Mutber bieses Werk, in dem er selbst das Endergebnis seines Schaffens sab, beenden können. Ein Autor von so impulsiver Art, der bem Runftschaffen nicht mit pedantischer Gelebrsamkeit, sondern mit lebendigstem Einfühlen in die Rünstlerpersönlichteiten und die sie emportragende ober von ihnen beeinflukte Zeitstimmung gegenübersteht, konnte nicht anders, als der Wandlung seiner fortschreitenden Ertenntnis und seines Geschmads auch in der Beurteilung der Werte, Rünstler und Runstepochen Rechnung tragen, deren Wertung noch teineswegs endgültig feststand. Er geniert sich baber gar nicht, die Urteile seiner por 15 Sabren erschienenen und damals icon burch feine prachtpoll lebendige, ichier ichopferische Darstellung weitestes Aufseben erregenden "Geschichte ber Malerei im 19. Sabrhundert" zum Teil von Grund aus zu revidieren. Daburch wird aber das neue Werk zugleich das einbrucksvollste Zeugnis für die Geschmadsentwidlung, die sich in diesen anderthalb Rahrzehnten in der Kulturwelt pollavgen bat. Wie taum ein anderer Runftbiftoriter besikt Mutber die Fäbigteit, auch scheinbar längst erledigten Dingen neue Seiten abzugewinnen, bem durch neue Erkenntnisse bedingten tieferen Eindringen in die Psychologie der zu schlidernden Beit und ihrer führenden Charaftere Wort und Gestaltung zu leiben, unbefummert um seine eigenen früheren Außerungen. Da ist es besonders reizvoll, wie pridelnd er abermals den Lesern die Stimmung, die seelische Temperatur der verschiedenen Jahrhunderte vermittelt, und nicht nur in bezug auf Runft allein, sondern auf alles, was jum Geifte ber Beit gehört, all die tausend Beiläufigkeiten, beren Renntnis erst biesen Geist ber Beit in uns lebendig macht. Sehr übersichtlich ist die Disposition durch die Teilung nach Ländern geworden. Indem er auf die Parallelität der Stilwandlungen in den einzelnen Ländern und das fast gleichzeitige Auftreten von Richtungen und Moden hinweift, braucht er nicht bei ber Runftgeschichte jebes cinzelnen Landes das gleiche mit anderen Worten zu wiederholen. Und was so an Umfang gespart werden tonnte, gewann das Wert zugleich an Klarheit und Übersichtlickeit wie an Eindringlichteit. Besonders wertvoll ist noch, daß neben den Sauptwerten der einzelnen Rünftler auch ihre weniger, oft im großen Bublitum gar nicht bekannten, darum aber nicht

minder anziehenden Schöpfungen in Abbildung gezeigt werden. Dafür muß dem Berlage von Konrad Grethlein in Leipzig, der das Werk überhaupt prächtig ausgestattet hat (Citel und Eindandzeichnung von Prof. Peter Behrens) besonders gedankt werden. Die 3 Bände tosten in Leinwand gedunden 36 Mt., in Glanzleder als Prachtausgabe 60 Mt.



### Bu unsern Runftbeilagen

Zeber Vogels Gemälde im Hamburger Rathaussaale vergleiche man den Auffak Bauers in diesem Beftc. Unser Ditelbild ist dem im Novemberhefte warm emp-🕽 foblenen Thoma-Werte Henry Thodes in der Sammlung der "Alassiter der Runft" entnommen. Es sei nochmals auf diesen zur Festgabe besonders geeigneten Band der beliebten Sammlung hingewiesen (Stuttgart, Deutscho Berlags-Unstalt, 15 M). Die Tafel bilbet auch eine nachträgliche Allustration zu Albert Geigers im Novemberbeft erschienenen Auffat über bas Rarlsruber Thoma-Museum. — Der 50. Wiebertebr von Alfred Rethels Todestage wollten wir mit der Wiedergabe seines gewaltigen Holgschnittes zum Nibelungenliede gedenten. Das Bild wurde dem Neudruck der 14 Allustrationen entnommen, die ber Berlag von Frik Heyder in Berlin veranstaltet hat. (Eine Mappe mit einführendem Text M 1,20.) — Das eigenartige Weihnachtsbild von Fritz Rung ist dem im gleichen Berlage im zweiten Sabrgang erscheinenben Ralenber "Runst und Leben" entnommen, ber auf besondere Beisc bem Sinne für die Rünstlerzeichnung Nabrung zu geben sucht, indem er in der Form des Abreißtalenders schon wiedergegebene Originalzeichnungen unserer besten Künstler porführt. Der neue Zahrgang enthält Bilber von 53 Runftlern nebst Verfen und Spruchen beutscher Dichter und Denter. Das Sanze ist mit großer Liebe finnreich zusammengestellt und wohl geeignet, im deutschen Sause die Freude an deutscher Runft zu stärken (3 M).

Franz Stassens "Heilige drei Könige" sind einer neuen Abertragung des "Neuen Testamentes" entnommen, die bei E. Appelhans in Braunschweig erschienen ist. Aber die Abersetung mögen Fachleute urteilen; der Verfassen, Hermann Menge, suchte mit höchster Treue eine leichtere Verständlichteit zu verbinden, als die Luthersche Verdeutschung sie dem heutigen Leser an vielen Stellen bietet. Stassen hat außer dem Buchschmuck vierzig Vollbilder beigesteuert, die durchweg durch Größe der Komposition, vielsach auch durch eigenartige Auffassung ausgezeichnet sind. Das Buch tostet gebunden 15 M, ohne die Vollbilder 5 M.





## Zwei oberbahrische Weihnachtslieder

Mitgeteilt burch Georg Queri in Oberammergau

ie nachfolgenden zwei Lieder interessieren durch einige drollige Zutaten, die den religiösen Stoff anscheinend verballhornen; fluchähnliche Beteuerungen und tomplette Verbalinjurien unterbrechen plötzlich die wundervolle Annigkeit eines Sedichtes, das von tiesstem religiösen Empfinden getragen wird. Diese Merkwürdigkeiten werden indessen den kaum stören, der die Qualitäten altbaprischen Humors kennt. Im übrigen geben getade diese Zutaten den Liedern die Frische, die den Volkston erkennen läßt und die Ursprünglichkeit volkstümlicher Aussalzsung.

Ich habe die zwei Lieder in Oberammergau aufgezeichnet. Das alte Passionsdorf ist sa an und für sich die reichste Stätte religiöser Runst, jener bekannten plastischen Kunst der Herrgottsschnitzer vor allen Dingen, der vollstümlichen religiösen Schauspielkunst dann und der religiösen Dichtung, wie das reiche Archiv des Posthalters Guido Lang zeigt.

## 1. Die Engelsbotschaft



Sikra meinoabling, 5 i ho's scho erratn, Losts noh den Engel da draus, wie er schreit, Dem habn's die Botten und 's Snack' schier verbratn Und als an Sesandtn auf d'Welt abiteit. 8 Aba postausnd! Er singt wollda 9 schon, Losts und seids stilla, i möcht ihn verstehn.

Ehr sei Gott, sagt a, zeigt himmelweit aui, 10 Und macht mit'n Händen an ewigen Kroas, I wött, er woas an Weg zurück nimmer auffi, Orum will i ihn fragn, was er neues denn woas. "Ou kloaner Engel, geh, fopp uns nit lang, Tu uns verdeutschen: was hoaft denn dei Gsang?"

Engel: Ihr lieben Hirten, alls Glück soll euch werben, Euch ist ber Beiland der Welt heut geboren, Bleibt noh<sup>11</sup> recht friedli und vani auf Erden, Ihr seid zum höchsten Glück all auserkoren. Suchet, im Stalle da werdet ihr sehn, Daß, was gesagt, auf ein Haar ist geschehn!

Riepel: Ei, du willst, glab i, uns gar noh auslacha, Weil du uns gsoppt hast jetz aus unsern Bett, Bist halt an abgeichter zudoaner Spröcha, 12 Aber bist sicher, i glab nit dei Rods! Wird sich denn Gott nit dem Koaser 18 zearst zoaga, Bapf 14 di, sonst wird dir der Steda dein oaga!

Stoffl: Riepl, du Stocknarr, wie magst di versünden, Moanst denn, der Engl luigt oh<sup>15</sup> als wie du? Eh is nit gladit, <sup>18</sup> eh ließt i mi schinden, Is dös der Dant, dast ihm Schläg onsoalst <sup>17</sup> du? Ro denn Gott nit wie er will mit uns toa? I brauch toan Roaser, i suach ihn alloa!

Riepel: Na, du Bua, na tua mir s nit bis 18 raten, Laß mi doch aftn 19 wohl dösmall nit hint, Tua mir noh trad 20 a kloans bißl warten, I pad mei Sachl alls hsamm, was i find. Wie ma all da seint, so genga ma fort, Vor lauter Liebe zum göttlichen Wort.

1 Hol' mich ber Teufel. 3 schon wieder heuer. 3 Jesus! 4 Feuer. 5 Bei meinem Eid! 6 Hört. 7 die Paare und das Genid. 5 heradgeworsen. 9 sehr (woltern). 10 ausst, aus. 11 nur. 12 ein geeichter zudernex Gpzecher. 12 Raiser. 14 Verschwind! 15 lügt auch. 16 glauben würde. 17 seil bletest. 18 bös. 19 dann. 20 nur gerade.

2. Der Birten Besuch an ber Krippe







und es ist ja schon so licht, daß ma je - den Pfen-ning siecht.

Wahrlich, dos geht mir nit ein, daß der Tag schon da sollt sein, Hab erst voring 's Grießmus gessen, bin erst noch beim Ofen gsessen, Lieg ja no toa Stund im Stroh, gibts scho mehr toa Ruah nit o!2°

Muß meinoad<sup>8</sup> wohl außischaun, darf beim Plunder<sup>4</sup> wohl nit traun, Tuat der Wölfl<sup>5</sup> allweil bella, möcht mir oana d'Lampl<sup>8</sup> stehla: Uft<sup>7</sup> hätt i dös Jahr koan Lohn, wann mir oans würd gstohln davon!

Du, mei Beitl, los noh trad,8 wie s'da singen bei der Stadt! Narr, mit dunkt's, i seh von weitem d'Engel von dem Himmel reiten, Um an Strahl tuan s' uma stehn und tuan singa gar so schön.

Flugs laf i den Berg hina, denn i glaub, 's ist nachit da,<sup>9</sup> Daß i tonn dös Wunda söcha, 10 ebbas Neus muaß da sein gschecha. 11 Springa wer i, was i to, weil 's so licht is ohne Moh.

Je! Du sieh, cs is mei Load 12 der Himmel dort wie Fuir so roat! 18 Und da springt scho a Engel her, als wenn er kam vom Kirchtag her; Der wird kaum versteh mei Sprach, muaß ihm denga 14 schreia nach.

"Du, Herr Engel, sei so guat, sag ma, was 's bedeutn tuat? Rommts vom Himmel gar herunter, habts a Gscheer, machts d'Leut all munter. O! Des seids ja voller Freud, seids halt jung und 3'weni gscheidt!"

"Ja, mei Hirt, ich will dir's sagn, was sich heut' hat zugetragn: Sott als Mensch ist ausertoren durch eine Jungfrau heut' geboren Und zwar dort im schlechten Stall pur aus Lieb euch Menschen all."

"Ei, du Narr, was bilbst dir ein: wird wohl Gott so ungschickt sein, Er wird zu uns obba kömma, er könnt uns ja aussi nehma; Mir wär 's ja die größti Freud, wär mir wohl der Weg nit z'weit!"

"Nun, so geh nur hin zum Stall, beinem Gott zu Füßen fall, Er ist reich, tut doch nichts haben, drum bring ihm von deinen Gaben, Er wird dir's vergelten schon mit der ewigen Himmelstron."

Noh 15 muß i halt gidwinder geh, aber tu kann i nit scho, 16 Bin halt wie die Bauernkappen, schlecht im Gwand und zriffen d'Kappen, Herrisch schwahen i nit ka, weil i krad grob z'Essen ha. 17

Zeh geh i halt in Stall hinein, hör meinoad das Kind schon schrein, Ha, wie narrisch bist du, Muada, legst dees Kind auss Viech sei Fuatta, 18 Voda, du sollst gscheiter sein, schau di um a Wiegelein!

Grüß di Gott, schöns Kindelein, wie bist du so zart und fein! Du hast ja die Welt erschaffa und tuast jetz beim Viech da schlaffa, Und bei so a kaltn Beit! Bist halt jung und z'weni gscheit. 3 glaub, dees Kindlein tennt mi scho, weil's mir winkt und lacht mi v; O, ös Engl seids ja Narrn! Steht da draus a alter Karrn, Nemmts den Esel, fahrts in d'Stadt, holts a Bett, daß 's Kind vans hat.

Sott, wie sechts 19 de Leut all aus! Volla Hunger, daß 's a Graus, Seh, 20 du Muada, hast was zlocka, 21 will dir gebn vo meine Schocka, 22 A schools Lampl und a Goaß, hab ja gnua a sellas Gsroaß. 28

Nun will i jeza gschwindi haim, sag 's mein Weib a in ber Ghaim, 24 Daß 's glei tuat a Müßla 25 tocha und bringts mitananda nacha; 28 Leztla 27 wär halt a mei Bitt, wann i stirb, verlaß mi nit!

Aun geh i halt weg von hier, mein Berz laß ich da bei dir. Tua du fein a<sup>28</sup> an mi benta ober gar den Himmel schenta, Sonst verlang i nir von dir, wennst was brauchst, so komm zu mir.

1 Ceft vorher das Grießmus (Abendbrot) gegessen. 2 auch. 3 bei meinem Eid. 4 beim Plunder! (beim Teusel!) 5 Schäferhund. 6 Lämmer. 7 dann. 8 hör' nur, gerade! 9 nahe da. 10 sehen. 11 geschehen. 12 bei meinem Leid. 12 wie Feuer so rot. 14 dennoch. 15 Nun. 16 aber ich verstehe mich nicht zu benehmen. 17 grobe Kost, ein grober Sast. 15 Jutter. 19 wie seht ihr aus. 20 Da! Nimm! 21 zu essen. 22 Nüben. 22 solches geringfügiges Zeug (Lamm und Gelß). 24 insgeheim. 5 ein Mus. 21 nachber. 27 lestlings. 22 auch.



# Musikalische Festgeschenke

em Musiter ist leicht schenken, sobald man ihm Musitalien geben tann. Sehr gering an Bahl aber sind Bücher, die sich zu Festgeschenken für das musitalische Haus eignen: Werte, die zum genufreichen oder nühlichen Gebrauch nicht der sachlichen Vorbitdung bedürsen. Gerade solche Werte aber brauchen wir, wenn es um die musitalische Rultur der Allgemeinheit besser werden soll. Dazu muß die Musit selber ein allgemeiner Rulturbesit sein, muß die Kenntnis ihrer Entwicklung und ihrer bedeutendsten Vertreter in gleichem Maße zur "allgemeinen Bildung" gehören, wie wir es auf den Gebieten der Literatur und bildenden Kunst längst gewohnt sind.

Aus diesem Geiste heraus habe ich meine "Musitgesschüte" geschaffen, die soeben in zweiter Auslage erschienen ist (Stuttgart, Muth, geh. 12, geb. 15 M). Im gleichen Verlage ist mein "Opern buch", ein Führer durch den Spielplan der deutschen Opernbühne,
erschienen. Die jezige Doppelauflage (die 7. und 8.) ist um zahlreiche Opern vermehrt und
mit 52 Komponistenbildnissen geschmückt (geb. 3 M).

Mit dem dritten Bande dum Abschluß gebracht ist Bertold Litmanns großes Buch über Clara Soum ann, dessen zwei erste Bände seinerzeit im Türmer eingehend gewürdigt wurden. Es führt den Sondertitel "Mara Schumann und ihre Freunde", zu denen bekanntlich in erster Reihe auch Brahms und Joachim gehörten. Wieder belebt der Verfasser seine anziehende Darstellung durch eine Külle urkundlichen Materials.

Für Wagnerfreunde liegen zwei schöne Festgeschenke künstlerischer Art vor. "Rich ard Wagner im Liede. Verse deutscher Dichter" ist das eine (Berlin, Harmonie). Erich Alos hat hier vierzig Dichtungen gesammelt, zum beträchtlichen Teile Spiloge und Prologe für Wagnerseiern, in denen die Wirtung der Kunst und Persönlichkeit des Meisters vielfältigen Ausdruck sindet. Der Band ist mit Buchschmuck und Illustrationen Franz Stassens geziert und dietet nicht nur dichterisch Anregendes, sondern ist eine Art Wiederspiegelung der großen Kulturmacht des Bayreuthers.

Der Mirmer XII, 3

Den Charatter bes Prachtwertes trägt "Der Ring des Nibelungen", in Bilbern von Hermann n. Hendrich. Wierzehn Vielfarbendrucke nach Gemälden und Pastellen. Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Wolfgang Golther (Leipzig, J. J. Weber, geb. 15 M). Ich habe bei früherer Gelegenheit Hendrichs Verhältnis zu Wagner im Türmer charatterisiert, und es soll die vorliegende schöne Gabe bei besserrundlung sich in hohem Maße zum Geschente eignet. Die Vilder sind gleich weit entfernt von der Vühnenschald ner von jener Willtür, die sich ganz außerhalb des Vorstellungstreises A. Wagners begibt. Es waltet hier ein geistesverwandtes Sehen der Natur, und ein phantasievolles Schauen unserer Mythen offenbart sich in echt malerischer Weise.



### Bur' Motenbeilage

ie "Weihnachtsidylle" ist einer kleinen Sammlung von Alavierstücken enknommen, die Walter Niemann in Steingräbers Verlag zu Leipzig unter dem Titel "Bunte Viätter" herausgegeben hat. Der trefsliche Schriftsteller bewährt sich hier als seinsinniger Alavierpoet. Eingängliche Melodik, lebendige Ahythmik und ein einsaches, tieses Empfinden lassen ihn als berusen erscheinen, echte vornehme Hausmusik fürs Alavier zu schaffen. Wir werden baldigst auf seine übrigen Kompositionen hinweisen, denn die Literatur an wirklich guter Alaviermusik fürs Haus ist recht knapp. — Das in seiner rührenden Schlichtheit einem nach einmaligem Hören unvergestliche Abventslieden von Ed. Ebel ist uns aus dem Leserkeise zugegangen. Es ist wohl ein glücklicher "Findling", nicht das Werk eines berussmäßigen Komponisten, sondern dem bereits vor Jahren verstorbenen Superintendenten Ebel aus weihnachtsstohem Perzen so entsprungen, wie wir uns gern das Entstehen der lieben alten Volkslieder vorstellen.





#### Das französische Theater "in freier Luft"

er Beurteiler französischer Schauspieltunst und französischer Theaterdichtungen darf nicht vergessen — ehe er einen Schluß zieht —. daß er in Paris nur die eine Hälfte dieser Kunst und Literatur sieht.

Der Pariser, zerstreut und von dem Leben der Großstadt abgehett, liebt gewürzte Gerichte oder leichte Speisen, friedliche Distussionen; der großen Tragödie aber geht er gern aus dem Wege, weil seine Nerven zu ermüdet sind, ihre Erschütterungen zu ertragen. Das, was die Wintersaison der französischen Bühnen bringt, ist im wesentlichen Großstadttunst. In Paris ist das Theater das Forum, vor dem man gesellschaftliche, wirtschaftliche, Kulturfragen erörtert, aufrollt und mit einem Bonmot, einer Persissage oder einer Sentimentalität abtut. Die grade Linie zum Hochtragischen darin zu ziehen, vermeidet man tunlichst. Ihen sand hier keinen Widerhall. Das gilt aber nur für das winterliche Paris, und wir dürsen darum noch nicht glauben, daß das große Orama in Frankreich keine Stätte habe.

Neben der Schauspielkunst des geschlossenen Theaters und durchaus gleichberechtigt mit ihr steht eine zweite Runstart, die nicht zu übersehen ist, wenn man das französische Theater und seine Zuschauer beurteilen will.

Im Sommer beginnt in Frankreich das große Drama zu Worte zu kommen: man geht in die Berge, an die See, man ist ausgeruht, man kann sich die Zeit einteilen, man kann sich ganz dem Genuß des Runstwerks hingeben. Und das liebt man in Frankreich. Das Runstwerk als Genuß restlos auszukosten. Weil man in Paris dazu nicht fähig ist, geht man ihm aus dem Wege; im Sommer dagegen fürchtet man seine Gewalt nicht. Es gibt viele Theater en plein air in Frankreich, und immer neue kommen hinzu. Das sichere Klima gestattet ihre Entwicklung, die alte Römerkultur gibt das Vorbild.

Da ist zuerst und vor allen Dingen Orange in der Provence, das gewaltige alte Römertheater, das Bayreuth von Frankreich; da ist das antike Theater in Arles, da ist Beziers, da ist das Theater du Ramier in Toulouse, die Cité in Caracosse, die Arena in Nimes, da sind die nach antikem Muster gebauten neuen Theater, in Marseille das Theater Athena Nike, und das schöne romantische Bergtheater in Cauterets in den Pyrenäen.

Die Comédie Française hat viel mehr Schauspieler, als sie im ganzen Winter, selbst bei ständigem Programmwechsel, beschäftigen tann. Die große Schule und Technit dieses Theaters aber seiert ihre Triumphe erst in den Freilust-Theatern des Sommers, wo sie alle zu Worte tommen. Ihre Künstler sind in allen diesen Theatern zu sinden: Monnet Sully, der gewaltige Interpret der griechischen Tragödie, die Bartet, Madelaine Roch, Paul Monnet und viele, viele andere. Für die jüngeren Kräfte ist das die Probe ihrer Kunst, für die großen Meister der höchste Triumph.

500 Liuf der Warte

In Cauterets ist eine Berglehne die Ruckwand des Cheaters, man sitt auf einem Wiesengrund, von grünen Buschen umgeben.

Das Theater Athen a Nite in Marseille befindet sich in dem großen Garten eines Dichters. Es ist, wie das Theater in Cauterets, nicht sehr groß. Man hat hier eine Hugelbildung ausgenutzt, so daß die Zuschauer im Taltessel (Partett) und auf den rund umber aufsteigenden Hügeln sitzen. Nach Westen ist die Landschaft offen, man sieht zwischen wenigen, verstreuten Pinien, Oliven und einigem Lorbeergedusch den Himmel in allen seinen wechselnden Beleuchtungen, die Sonne, die hinter der Szene untergeht, den Mond, einige ferne, ferne weiße Berge und ein blauseuchtendes Meer. Die tünstliche Beleuchtung wird hier nur sehr, sehr selten angewendet, da die natürliche sehr geschickt ausgenutzt ist, und besteht in einem Schelnwerfer, zwei Bogenlampen und dem Nampenlicht. Die Detoration ist nur ein einziger tleiner griechischer Bau in der Mitte der Szene, der, je nach dem Stück, Tempel oder Palast wird. Ein Fußweg hinter der Szene und tieser als diese gestattet den Schauspielern, von beiden Seiten oder aus dem Tempel selbst auf die Bühne zu treten. Im Theater der Villa Hadriana in Tivoli bei Kom war die Anordnung der antiken Szene sehr ähnlich.

Das Theater in Arles hat eine noch wohlerhaltene Buhne, in der sogar der Plat für den Vorhang vorgesehen ist, mit sester Rudwand, einer kleinen flachen Szene.

Or an ge ist das große Ereignis des Landes: drei Tage im Jahre ist diese kleine Provinzsstadt der Wallsahrtsort des gebildeten Frankreich. Seine gewaltigen Mauern fassen mehr als 10000 Zuschauer. Und diese Zehntausend sind da.

Es ist Abend, 81/2 Uhr, die Dunkelheit des sublichen Abends. Oben in dem großen Rund, das den Himmel freilägt, fließen die Sterne über den dunkelblauen Teppich.

Die großen Reihen der gewaltigen antiten Mauern sind dichtgedrängt besetzt, man schaut sich um und empfindet eine atemraubende Erschütterung, die schwindelnde Höhe dieses Rundbaus, sein gewaltiger Bogen — und Ropf an Ropf bis zu den letzten Steinen oben — ein Volk. Ein ganzes Volk.

Noch in Unruhe. Man sucht Pläte. Die Verkäuser preisen "kleine römische Kissen" an. Die Scheinwerfer geben ein mattes Licht auf diese bewegte Menge. Unten die Bühne steht vor einer riesenhaften hohen, stillen, grauen Mauer. Diese Mauer (Ludwig XIV. nannte sie die schönste Mauer seines Königreiches) bildete einst die Rückwand des Theaters, aber auch die gewaltige Grenze der Festung, die es mastiert und die Marc-Aurel aufführen ließ. Eine große, seierliche, erhabene Stille liegt über dieser grauen, stolzen, alten Steinwand. Sie hat nur eine schmale, sehr hohe Tür in der Mitte, vor der ein bunter, römischer Vorhang herabfällt, und zu der Stufen aus der Szene emporsühren. Ein großer, uralter Feigenbaum verhüllt mit seinem Blätterwert ein ganzes Orchester. Lorbeergebüsch und Oliven zu den Seiten, als Bostetts, die die drei Zugänge decken, einige antike Möbel, in der Mitte ein Altar. Scheinwerfer, sehr diestret, aus der Höbe, zwei Bogenlampen und das Rampenlicht.

Ein Mopfen.

Und vor dieser grauen, gewaltigen Mauer steht eine sehr schlante, sehr zarte, sehr seine Sestalt in griechlichem Sewande und hebt die seinen, zarten Arme klagend empor, daß sie wie rhythmische Ornamente vor dem Grau der steinernen Mauer scheinen. Und eine andere Sestalt solgt ihr, wie ein Schatten, und hebt auch die klagenden Arme, und ihre Stimmen beginnen zu sprechen, immer deutlicher, gar nicht laut, gar nicht schreiend, durch die Stille der Nacht — die atemlose, geheinmisvolle Stille, in die ein Ochterwort 10 000 Menschen mit einem Schlage bannt. Man spricht nicht laut im Theater Orange, man spricht nur in der glänzenden Sprechtechnit des Theaters Français, und diese 10 000 Menschen verstehen jedes, jedes Wort.

Und jedes Wort ballt wieder in ihnen.

Sie fallen langfam, diese Worte, langfamer als im geschloffenen Theater, man latt fie aushallen, man latt die Gebärden ruben, die große Geste zeichnen. Denn im Freilufttheater

ist die Mimik und ihre Gewalt eine viel stärkere, notwendigere; kleine Noten müssen fortfallen, die Opnamik der großen, dramatischen Gewalt schreitet über sie hinweg. Und docht wie erschüttert ein leises Alagewort, eine trauervolle Geste der Antigone in ihrer grandiosen Einfachheit! In ihrer Einsamkeit auf der stillen Bühne vor dieser hohen, grauen, verschwiegenen Mauer!

Und diese Tür!

Diese einsache, schmale, hohe Tür — bald zum Tempel, bald in das Innere des Schlosses sübrend — wir glauben es ihr jedesmal — ob sie sich zu einem Piedestal mit dem Götterbild öffnet, oder ob in stillem, verzweiselten Gange Euridice dahinter verschwindet.

Wenn aber eine Frau da hineintritt, klein im Verhältnis zu der hohen Cür — welch eine wunderbare detorative Schönheit, welch ein Rahmen der Sestalt, der Idee des Menschen, ist diese Tür, welche Apotheose der Menschengestalt und ihrer Mimit, ihrer Linie, der Tragik ihrer Bewegung!

Diese Tür ist viel mehr als irgend ein Kulissenstüd ober Regierequisit sein kann, in ihrer großen Einfachheit, ihrer hohen Linie, ihrer geheimnisvollen Verschwiegenheit.

Und welch ein Rahmen für den König, der in sie tritt mit der großen Geste Monnet Gullys, und der dann in ihr steht und aus ihr spricht wie von einem Thron herad — "jeder Zoll ein König" — spricht zu dem Chor, das wie ein Volk scheint. Die Nacht wird immer stiller und tieser. Große Leidenschaften rasen dort unten auf der Szene — Blut und Tod und Nache — die alten Werte des Sophotles, des Euripides, aber auch Nacine — Shatespeare — und ein junges Frankreich, das stolz diese Sprache der großen Leidenschaft, des großen Vramas versucht. Man spielt sast jeden Abend drei große Vramen, und die Nacht ist tief, tief vorgerückt, wenn man, aufs äußerste erschöpft, heimtehrt. Beispiellos ist die Tellnahme, beispiellos die Raserei des Beisalls in diesem Theater, das Toden, das das große Schweigen auslöst, und es ist zu verstehen, daß Dichter und Schauspieler die Tage von Orange zu den großen Tagen ihres Lebens rechnen.

Orei Tage lebt man in der stillen Stadt nur dem großen Orama. Man lebt in Hotels, bei Rleinbürgern verstreut, wie sich eben Plat findet, man schläft den Tag über oder sitzt auf dem Marktplat im Case und braucht alle Gedanken und alle Kräfte für diese drei großen, starten Nächte, in denen eine Welt vor uns herschreitet in ihren Leidenschaften und Kämpsen, in denen wir wie in einem einzigen Rausche die Leidenschaften der Zahrtausende genießen.

Man fühlt den Ahythmus der Strophen in allen Nerven, man dentt nur noch in diesen Linien, man löst sein eigenes Leben ganz los von allem Geschehen, man fühlt sich nur noch als ein Teil eines großen Ganzen, das seinen eigenen starten, gewaltigen Ahythmus, seine eigene innere Konsequenz hat.

Die Tage von Orange sind die großen Feste des Allgemein-Menschichen in seiner Auslösung in der höchsten Potenz dramatischer Kunst. Und was ich hier schildere, empfinden die Schauspieler, empfinden die Auschauer, ein großer Rausch geht über alle hinweg und nitgends ist der Eindruck des absolut dramatischen so start, so gewaltig und unvergestlich.

Man sollte die griechischen Dramen nicht im geschlossenen Raume spielen, sie sind für den freien Himmel gedichtet! Wenn Alptemnestra in wütendem Blutrausch jauchzend das bluttriesende Beil in blutüberlausenen Armen schwingt und ausheult in der Lust des Raubtiers, dann muß die große steinerne Mauer oder der stille Himmel dahinter sein, oder die Sonne untergehen, sonst taucht das Blut zu sehr. Wenn aber die Sonne darüber untergeht (wie im Theater Althena Nite) und wenn dann Selettra im blassen Licht der fallenden Dämmerung tlagt, dann ist die Sewalt der Dichtung so erschütternd, so wahrhaftig und doch so über der banalen Wahrhaftigteit stehend, daß wir zu ihr ein ganz neues Verhältnis gewinnen. Die Oramatit der griechischen Kunst ist auf das plein air berechnet, und alles, was wir im geschlossenen Eheater damit versuchen, bleibt ein mattes Schattenbild dessen, was das Orama in freier Lust ist und darsstellt.

502

Sanz im Gegensat dazu Shatespeare! Man hat ihn, ich glaube zum ersten Male, in diesem Sommer in Orange im Auszug gespielt. Freilich, der Auszug war teine gute Arbeit. Elzear Rougier hatte mit richtigem dramatischen Instintt den letzten Alt von Antonius und Meopatra genommen und zu einem Stüd verarbeitet, aber die Bearbeitung war nicht günstig. Immerhin: die große Leidenschaft, die riesenhafte Tragit des Dichtersürsten siegte auch dier und verhalf dem Stüd zum Schluß zu einem vollen Ersolg. Madeleine Roch als Reopatra war durchaus gut — wenn man sie nicht mit der Duse vergleicht —, aber für uns, die wir wissen, was Shatespeare ist, war es doch ein sehr schwaches Bild des Dichters. Der Franzose lebt im allgemeinen in einer glücklichen Indolenz andern Kulturen und ausländischen Dichtungen gegenüber, so tam es, daß dem Gros dieses sehr tunsstinnigen und gebildeten Publitums Shatespeare doch wie eine neue Entdeckung eines unbekannten Dichters schlen, ja, daß man sogar nach dem Autor stürmisch rief. Auch in dieser mangelhaften Wiedergade war die geniale Wucht des großen Meisters so start, daß er den Ersolg eines Lebenden batte.

Es ist aber doch jedenfalls das eine richtig: Shatespeares Kunst ist te in e plein air-Kunst, sie ist durchaus für den Innenraum berechnet. Die Comédie Française sollte Shatespeare in Paris spielen. Für das Freilusttheater ist seine Sprache zu gedrängt, zu reich, zu vielseitig geschliffen, es sehlt ihr die grade Linie, sie fällt nicht immer zusammen mit der pantomimischen Gebärde. Das ist ihr großer, prickelnder Reiz, ihr Renaissancecharakter im geschlossenen Theater, wo die Lust nicht als besonderes, wirkendes Wesen zwischen dem Zuhörer und dem Schauspieler steht; im plein air verslattert diese Sprache, beunruhigt, ermüdet, weil ihre Linie immersort die Richtung wechselt.

Ich kann nicht sagen, daß ich in der Comédie Française eine innere Stellung zu Racine sinden konnte. Ich hatte das Gefühl eines barocken Griechentums, das man besser in dem Rostum spielen sollte, das Ludwig XIV. für griechisch hielt, das damalige Verständnis der Antike, was noch Rom und Griechenland verwechselte und zusammenwarf, weil Eroja und Mykena noch nicht ausgegraben waren und man griechische Kunst an sich noch nicht kannte.

Merkwürdig, daß dieser selbe Dichter mir in Orange nun mit seiner Berenice ganz modern vortam, modern wie Hoffmannsthal in seiner Art. Vielleicht lag es an der Wahl des Stüdes. Mme. Bartet, die die Berenice spielte, sagte mir, daß sie nicht an die Möglichteit geglaubt habe, ein so sentimentales, nur aus Gefühlsdramatit wirkendes Stüd vor der grauen Mauer spielen zu können. Nie sei sie so verzagt auf die Szene getreten. Und doch gelang es dieser Künstlerin, die im wesentlichen selbst noch eine Vertreterin der alten, großen Schule ist, dieser Berenice den Erfolg eines modernen Seelengemäldes zu geben und die rührendste Sestalt einer ruhelos wandernden, heimatlosen, müden Frau, so modern empfunden wie möglich, zu kreieren. Und doch soll hier in der Dichtung Titus der Name für einen barocken französsischen König sein! Ein besseres Zeugnis konnte Racine für seine Kunst nicht sinden, als wenn ein Stüd im 20. Zahrhundert modern wirkt, das im antiten Theater mit antiken Rostümen gespielt wird und eigentlich nur die Typen seiner Zeit gab. Es zeigt, daß auch er jenes Allgemein-Menschliche gestaltete, das über den Reiten als Kunst an sich stebt.

Die jüngeren französischen Dichter haben für sich den Vorzug, durch diese Theater lernen zu können, die große Tragödie en plein air zu gestalten. Dies Studium ist nicht zu unterschäßen. Da die Provence insbesondere seit der Antike nie aufgehört hat, diese Theater zu pflegen — sei es durch die Aufschung griechischer und lateinischer Stücke oder durch die Passions- und Magdalenenspiele, die damit gewiß im engen Zusammenhange stehen und hier durch das ganze Mittelalter die in das 17. Jahrhundert eine große Bedeutung hatten — so sind es die provencalischen Dichter in erster Linie, die sich mit modernen Werken für die plein air-Kunst auszeichnen.

Wenn wir von provencalischen Dichtern sprechen, mussen wir den Meister unter ihnen, Mistral ist ein feiner Runstkenner, Sammler, aber als Dichter blieb Auf der Warte 503

er ausschließlich der Dichter seimer Jeimassprache. So ist auch seine Romödie Mireille, die alljährlich an den verschiedenen Orten gespielt wird, ein in provencalischer Sprache geschriedenes Bauern- und Volksstück. Man spielte sie in diesem Sommer in Arles. In Aubagne vor dem alten römischen Mithrastempel, den man zu einer Kirche umbaute — eine Kirche, die die moderne Kultur von Frankreich schloß — hoch auf einen stillen Jügel dei Marseille inszeniert man eben seine Dichtung Calendrau.

Wo man tein antikes Theater hat, wird die Arena der Stierkämpfe, die jeder große und kleine Ort der Provence mehr oder weniger primitiv besitzt, mit einer Szene versehen, um die Komödie zu spielen, die vom Volk sehr geschätzt wird — wie Mistral überhaupt — der Dichter seines Volkes, seiner Provence ist.

Das Drama "Rolands Tochter", das auf diesen Bühnen oft gespielt wird, ist ein vierattiges Stück von Henri de Bornier, das, zur Zeit Karls des Großen spielend, Berta, die Tochter Rolands, und Gerald, einen jungen Paragonier und Sohn des Ganelon, des Feindes Karls des Großen, in einer unglücklichen Liebe zeigt.

Bu biesen Stücken ber plein air-Theater gehören ferner "Die Burggrafen" von Vittor Jugo, "Die Triumphatoren" von Antony Réal, "Die Grablegung des Homer" von Elzear Rougier, "Jokaste" und "Helena" von demselben Dichter, "König Midas" von André Aveze und Paul Souchon, "Der Tod des Abonis" von Paul Barlatier, dem Gründer des Cheater Nite in Marseille, und eine ganze Reihe von Bearbeitungen griechischer Oramen, die aber im wesenklichen antite Originale bleiben.

Das hervorragendste Werk der jüngeren Dichter ist zweifellos "Der Sieg" von Louis Banen, ein dreiaktiges Drama, das in Orange in diesem Jahre seine Uraufführung erlebte. Auch dieses Stud leiht sich sein antikes Gewand, aber es geht nicht im gemessenen Schritt einher, es stürmt in solchen Leidenschaftsetstasen, wie sie die griechische Kunst tennt, und wirft das große Problem der Tagesfrage mit gewaltiger Sprache auf. Ein sehr startes, originales Talent, das hier im antiten Gewande eine moderne Philosophie predigt, wie sie Karl von Levehow in seinem Philottet zur Grundlage der dramatischen Entwicklung macht. Was aber bei Levetzow nur einzig zu mdramatischen Konflitt genügt, nimmt in dem französischen Stud noch die Flamme ber Leibenschaft zu Hilfe. Das Prama spielt in Delphi. Die Priesterin des Tempels wird von bem Hohenpriester in einer Art somnambulem, hypnotischem Austand gehalten, in bessen Etstasen sie die Zukunft verkundet. Aus diesem fürchterlichen, qualvollen Traumleben reist sie die Leidenschaft für einen griechischen Belben. Aber sie ist Berlobte des Gottes, darf teine menschlichen Beziehungen haben, den eigenen Vater nicht tennen. Gläubig noch, in verzweifelter Abwehr der Versuchung, sendet sie in solcher Etstase, die nicht mehr ganz Elstase ist, den Belden in die Schlacht, in den sicheren Tod, um diese Versuchung abzuwenden. Er kehrt als Sieger zurud, fordert sie, die er liebt, als Preis, reikt vor ihrer Seele die Götter nieder, an die er nicht mehr glaubt, verkundet ihr eine neue, freie Weltanschauung, die diese Götter nicht mehr braucht. Sie glaubt diefer Erkenntnis, die ihre Erlöfung ist, sie verspricht ihm, mit ihm zu flieben "über jedes Hindernis". Dies Hindernis ist ihr eigener alter, fanatisch gläubiger Bater, der sie nicht tennt und den sie nicht tennt, der aber die Priesterin nicht aus dem Tempel lassen will. Sie sticht ihn nieber, seine letten Rufe loden die Priester herbei. "Was tatest du?" ruft der Hobepriefter entfest. "Zeben hatte ich niedergestochen, und wenn es mein Bater gewesen ware," antwortete die Priesterin. "Es war bein Vater." Die Priesterin totet sich selbst, als ein Schlachtopfer auf dem Altar des Gottes, aber sie reicht den blutigen Degen dem geliebten Helden, daß er damit eine neue, größere Freiheit der Geister ertämpfe, und stirbt so, siegend in sich selbst über den alten Glauben.

Das Stud hat einen gewaltigen, leidenschaftlichen Pulsschlag, sein starter Symbolismus auf das moderne Frankreich und seinen Kulturkampf sand einen brausenden Widerhall in den Zuschauern, die Dichter und Schauspieler mit nicht enden wollendem Beisall über-

504 Auf ber Warte

schitteten. Mme. Segond-Weber und Paul Monnet teilten sich in die grandiose Darstellung. Während Paul Monnet den leidenschaftlichen, stürmischen, temperamentvollen Helden gab, der keine Schranken für seine Weltanschauung kennt, war Mme. Segond-Weber eine glänzende Darstellerin der Priesterin Erynna. Vom ersten Augenblick an stand man unter der dämonischen Sewalt ihrer Hypnose, fühlte, wie ihre starke, leidenschaftliche Natur sich dagegen aufdämmte und doch dem dumpsen Oruck unterlag, der sie so lange mit mystischer Krast beherrscht hatte und ihre ganze Natur zum Spielzeug der Priester machte. Zedensalls ist Papen ein Ochter, der die Ronsequenzen einer lange vorbereiteten Kunstmöglichkeit und Entwicklung zu ziehen imstande ist.

Diese gange frangosische Dichttunst und Schauspieltunst en plein air steht neben bem, was wir in Paris als solche, als Cheatertunst bes geschlossenen Raumes, als Salonliteratur tennen lernen, aber wir tönnen die eine obne die andere nicht denten und nicht beurteilen. Das was uns das französische Salondrama an Tragit, an Gewalt, an Seelengemälde vermissen läkt, das besikt seine ploin air-Runst grade in reichem Make. Es ist die Erganzung der leichtgeschurzteren Muse, die starte, große Note in der dramatischen französischen Runft. Die Schaufpieltunft, die hier mit ganz anderen Tonen und Geften, teils stärter mimischen, teils mit viel feineren und diskreteren Mitteln arbeiten muß, dieses Studium der Linie, der Bewegung, des Gewandes, der Körperlinie — das ist etwas ganz Besonderes und läßt uns die Rünstler und Rünstlerinnen der Szene in ganz anderem, reicherem Lichte erscheinen. Die Tragit por der grauen Mauer oder por dem blauen Himmel bat andere, erschütterndere Noten, eine wundersame, geheimnispolle Wirtung jedes mimischen Spieles. Und das Wort der Dichtung muß mit dem Spiel so innig verschmolzen sein, jedes einzelne tropft so klar, bat eine so ausklingende Wirkung, daß jedes Wort ein Bild für sich, ein bramatisches Etwas wird. Die freie, frische, reine Luft und Stille gestattet dem Auschauer eine viel größere Hingabe an das Werk, eine viel intensivere Aufmerksamkeit, ein reicheres Miterleben und Ausschöpfen. Es ift ein ganz anderer, ganz merkwürdiger Genuß, diese Art, das Theater in freier Luft zu seben.

Aber das Theater en plein air fordert eben auch eine große Runst für sich allein, die ihre eigenen Wege geht und ihre eigenen Gesichtspunkte und Emotionen hat. Der sonnige, zwertässig heitere Hinmel der Provence reiste eine Frucht, die dem Norden vielleicht versagt ist, die den Griechen ein gewohnter Genuß war. Sine Theaterkunst, die ihre dramatische Technik bestimmte und die Maße gab für ihre Darstellungsmöglichkeiten des Allgemein-Menschlichen, die hohe Entwickung französischer Schauspielkunst als Interpretin des Griechentums läßt uns erst die Riesengröße der antiken dramatischen und poetischen Kunst verstehen und ermessen.

Marie Luise Beder



#### Berliner Theater

brud Leonid Andrejews "Wunder" in der Erinnerung. Dies russische Vrama, das im Hebbeltheater aufgeführt wurde, enthüllt die russische Seele. Es zeigt an einer Reihe von Typen die darakteristische Mischung von fatalistischer müder Willensschwäche und jähem Sewaltimpuls, es zeigt die Besessend von der Idee und es entrollt die Psychologie des Terroristen als eines Monomanen, der unter dem Vorstellungszwang eines ausschließlichen Gedankens handelt.

Szawa verkörpert das hier. Ein Erlösertum hat er sich eingebildet, eine Welterneuerung. Seine idés fixs ist die "wilde Traumidee von der nackten Erde". Er will die "steinernen Grüfte der Städte einreißen", um den "Freien und Mutigen Raum zu schaffen".

Der Anfang seiner Cat soll die Ferstörung des Heiligenbildes im Dorftloster sein. Mit Opnamit soll es gesprengt werden — Ignis sanat heißt das Stüd ursprünglich —, um durch eine Gewalttur das Volk vom Aberglauben zu befreien.

Doch Szawa tut sein Werk nicht seibst, sonbern dingt dazu einen Alosterbuder. Hierin liegt die Brüchigkeit des Stückes, es ist eine Hissonstruktion, um die ironische Pointe des Sanzen herauszubringen. Der Monch betrügt Szawa, er bringt das Beiligenbild in Sicherheit, dann erfolgt die Explosion, und das heimlich wieder aufgestellte Wunderbild wirkt nun für die Gemeinde als ein neubewährtes Beweisstück übernatürlicher Gnadenmittel. Szawa aber wird von dem wütenden Volk, dem jedes Mirakel lieder als die Ausklärung, zu Tode geschlagen.

Die dramatische Führung und Verknüpfung ist das Schwächste an dem Orama. Aber von einem Dichter und einem Schauenden stammt die lyrische Beleuchtung der Sestalten, die sie im eigenen Wesenslicht sichtbar macht, daß wir in den verstrickten helldunklen Zügen ihrer Seele lesen können. Außer Szawa wandert durch diese setlesschen wersponnene Welt noch manches wunderliche Kind Gottes. Eine echt russische Seele scheint des Szawa Schwester, Liva. Ihr Semüt ist siech vom Mit-Leiden; schwerzensvoll fühlt sie auf sich den ganzen Jammer der Welt lasten und mit marterfreudiger Selbstqual hängt sie an den Rühseligen und Beladenen und beschwert sich mit ihrem Seschick.

Mit mystischem Gefühl ist der Schwarmgeist und Pilgersmann erfaßt, den die Leute den König Jerodes nennen. Er hat einst sein Kind getötet und dann den Mörderarm, das Glied des Argernisses, im Feuer versengt. Mit eisernen Bühertetten behangen — an indische Faktre denkt man — wandert er nun durch die Welt; er redet den Menschen von einem großen Elend, das ihn erseuchtet, und von seiner Sünde, die ihn zu Gott geführt.

Ein dammerndes Schickfalslied ist dies Orama. Es tont dem Empfanglichen starter aus dem Buch — im Verlag von Ladpschnikow erschienen — als von den Brettern.

Rurz erwähnt seien nur die Belanglosigkeiten. Ein trauriger, höchst überflüssiger Import war die dunne Komödie "Per Buntes Vorgeschichten Unter Vansen Unter Larsen und Egill Rostrup. Gustav-Wied-Aufguß, ohne Witz in den gesellschaftssatirisch sein wollenden Partien und ohne Gefühl in den idyllisch frisierten.

Ein kummerliches Sewächse war aber auch das heimische Produkt: Ludwig Fuldas "Exempel", das mit wenig Wig und viel Behagen, zaunpfahldid und besenstieltenbust nachweist, daß die freie Liebe nicht glücklich macht, und daß der Umweg übers Standesamt immer noch sozial das Sichere bleibt. Fulda bleibt sich hier seiner alten Technik treu, mit viel Geschrei die offensten Turen einzurennen. Vor zwanzig Jahren spielte er in der Propaganda für Ibsen, wenigstens theoretisch, die Vionierrolle, jeht gebort er längst zum Train.

Bum Schluß ein Wort über Wilbenbruchs Nachlagwert, sein lettes Königsbrama, ben "Deutschen Raiser", ben das Schauspielhaus mit allem Glanz historischen Kostumbilbes zur Schau stellte.

Wilbenbruch nahm zum Helden Beinrich den Vogler. Er wollte an dieser Gestalt eine ähnliche Charakterwandelung und Joheitssteigerung auszeigen, wie sie in Grillparzers Jüdin von Toledo und in Raiser Rarls Geisel von Gerhart Hauptmann verdichtet ist: das Versinken einer edlen Natur in den Rausch der Sinne, das "Verliegen", wie es die Minnesänger nannten, im Bann der Leidenschaft, das Überwinden der elementarischen Urtriebe und das Reisen durch Selbstbezwingung zur befreienden Tat, zum hohen Beruf.

Annerliche Königwerdung ist das Thema. Und damit ist beinah schon kritisiert, was Wildenbruch dem Stoff schuldig bleiben mußte.

"Innerliches Werden" überzeugungsstart auszudrücken, war ihm nie gegeben. Seine Sache war's, eine Situation mit heißem Atem, Tempo, Clan, Janitscharenmusit betäubend auszusüllen und dann mit Hurrasprung in die nächste Szene zu stürmen. Das Dazwischen hat ihn nie gekümmert.

505

So stehen benn auch die drei Phasen Heinrichs, der Naturbursche am Bogelherd, der Leidenschaftsberauschte in den Armen des dämonischen Weibes, der kronenreif gewordene Mann der Sat und Herrschaft isoliert nebeneinander.

Was aber an Wildenbruch das Echteste, seine gläubige, herzliche Deutschheit, sein Vaterlandssinn, das strömt hier voll in dem letzen Teil aus, vor allem in den Reden Heinrichs an die Fürsten. Hier braust etwas von Reich, Kraft und Herrlichteit. Ein schäumender Strom.. in seinen Wirbeln schwimmen tunterbunt disjocta mombra poötao...

Felix Poppenberg



### Der Klingelbeutel

fo entrüftet sich Baul Aschrlich in der "Allse", "da wird schon wieder sür die Witwe und die Kinder gesammelt. Diese Bettelei — ja: Bettelei — tann auch den aufrichtigsten Freunden des Berstorbenen allmählich auf die Nerven gehen. Man hat sich nachgerade daran gewöhnt, jedesmal, wenn der Name Liliencron genannt wird, ans Portemonnaie zu greisen. Das ist widerlich. Diese ganze Sammelei erscheint mir von Würde und Selbstachtung weit entsernt. Und es ist traurig, daß die deutsche Presse den von allerersten Namen (natürlich!) unterzeichneten Aufruf gedanten- und trititlos nachdruckt. Wir sind weiß Gott der Mißdeutung nicht ausgesetzt, als ob wir für Liliencron nichts übrig hätten. Aber wohin soll das führen, wenn nun, kaum daß der Dichter im Grabe ruht, schon wieder gesammelt wird? Was Liliencron recht ist, dürfte schließlich den andern hundert deutschen Dichtern und Denkern und Consetzen, die zurzeit in Deutschland hungern, billig sein. Mir scheint: hier wird denn doch in ganz unver—antwortlicher Weise auf die Sutmütigkeit des Publikums spekuliert. Das heißt doch schließlich eine Konjunktur ausnutzen.

Liliencron hat Geld genug eingenommen in den letten Jahren. Und er selber war in geschäftlichen Dingen durchaus nicht so blöde, als man ihn wohl hinstellen will. Ich wollte, ich hätte alle die Fünfzigpfennigstücke, die er für den Nachdruck seiner Gedichte pro Verszeile eingetrieden hat! Er war in diesem Punkt durchaus nicht nachlässig. Es ist einsach un—richtig, wenn in dem Aufrus, den man setzt in ganz Deutschland nachgedruckt sindet, die Behauptung gewagt wird: da er erst mit sechzig Jahren zur allgemeinen Anerkennung gelangt sei, habe er nicht mehr für den Wohlstand seiner Angehörigen sorgen können. Ja, du lieder Himmel, dann hätte eben ein wenig gespart werden müssen. Denn daß der Ernährer eines Tages sterben würde, war doch schließlich vorauszusehen. Dergleichen kommt doch in andern Familien auch vor. Es ist auch mehr als sonderdar, wenn in dem Aufrus der Meinung Ausdruck gegeben ist, es müsse werhütet werden, daß die Kinder des Dichters auf private Almosen angewiesen blieden. Ja, ist es denn nicht noch peinlicher, öffentliche Almosen zu erbitten? Sich von Hinz und Kunz Geld geben zu lassen, nur weil der Vater ein Talent war und nichts vom Sparen verstand?

Wie dem aber auch sein mag: wie kommt der deutsche Bürger dazu, jett schon wieder in die Tasche zu greisen, nachdem es doch Liliencron zu Ledzeiten wahrlich nicht an Ehrengaben und dergleichen gesehlt hat? Indem ich mich gelegentlich an den Versen eines Dichters erbaue, Abernehme ich doch nicht die moralische Verpslichtung, für seine Witwe und seine Kinder zu sorgen! Wie könnten die sich überhaupt dazu verstehen, auf Kosten der Öffentlichteit weiterzuleben? Nur weil der Vater etwas geleistet? Wohin kommen wir denn mit solchen Ehrbegriffen?

Und wenn nun schon Not im Hause Liliencron ist, ei zum Donnerwetter, wo sind denn die guten Freunde? Warum halten denn diejenigen die Caschen zu, die in der Lage und dazu berufen sind, zu helsen? Warum zahlen denn all die guten Leute, die da den Aufruf mit ihren

Namen deden, nicht selber so viel, daß der ganze Aufruf überflüssig wird? Das sind ja, soweit ich sehe, alles sehr vermögende, wenn nicht reiche Leute. Seinen klangvollen Namen unter ein solches Firkular sehen, das tut nicht weiter weh.

Auch Richard De h mel spielt eine bemerkenswerte Rolle in dieser ganzen Liliencron-Affäre. Als er vor einiger Zeit seinen Ukas an alle diejenigen erließ, die ein geschriebenes Wort von Liliencrons Hand besitzen, da "verbot" er die Veröffentlichung im Namen der Witwe. Da drohte er mit schärssten Maßnahmen jedem, der auch nur den Inhalt einer Post kart e ohne seine Erlaudnis veröffentlichen würde. Zetz plötzlich sindet er ganz andre Töne. In dem Schreiben, das er an die deutsche Presse richtet, ist von "liedevoller Anteilnahme", von "die Freundlichteit und die Süte haben" die Rede. Sestern noch drückte er sich wie ein Polize i kommissa r aus und heute wie ein lieder alter Pastor.

Nein. Gegen diese leichtfertige Bettelei, die ganz und gar nicht würdig ist des Andenkens von Liliencron, muß einmal im Namen des öffentlichen Anstands Protest erhoben werden. Man mag und soll den Hinterbliebenen Liliencrons beispringen, wenn wieder einmal kein Geld im Hause ist, aber man soll nicht in der breitesten Öffentlichkeit diese traurigen Familienangelegenheiten breittreten. Es wäre weit würdiger gewesen und wäre es heute noch, wenn der Verleger (der doch wohl der erste dazu ist) und eine Anzahl naher Freunde — Richard Dehmel an der Spize — sich zusammentäten und die leidige Sache in aller Stille erledigten. In einer Beit, die das Materielle so besonders betont, wie in der unsrigen, sollte man sich hüten, das Geld wildfremder Menschen in Anspruch zu nehmen und die nachgerade komisch gewordene Notlage Liliencrons in alle Welt hinauszuposaunen. Die Hochachtung vor den rein geistigen Werten wird weiß Gott nicht erhöht, wenn urdi et ordi verkündet wird: Die Kinder diese großen Dichters haben keine ganzen Stiesel anzuziehen. Das Elend soll man verdeden, aber man soll nicht noch damit renommieren!"

Man wird diese Außerungen vielleicht etwas scharf, wenn nicht verletzend finden, darf ihnen aber darum doch nicht alle Berechtigung absprechen. Schön ist diese Art der "Wohltätig-teit" — immer auf Kosten der "anderen" — wirklich nicht. Und was der Versasser an die Abresse Dehmels richtet, könnte höchstens nur noch unterstrichen werden.



# a Rotizbuch

em Kulturschilberer unserer Zeit erschließt sich eine zwar oft recht trüb, aber immer sehr reichlich fließende Quelle für das Studium des heimlichen oder doch verdeckten Lebens im Inseratenteil unserer Zeitungen. Solche wenigen Zeilen im bunten Wirrwarr des Anzeigenteils enthüllen oft tiefere Einsicht in der Menschheit Zammer und Ge-

nuß, in das Hasten und Aingen Causender von Existenzen, als es die gelehrtesten psphologischen Abhandlungen im Feuilleton vermögen. So holte sich die Wiener Allg. Ztg. folgende Anzeige aus einer Tageszeitung heraus:

Aufruf an Aristotraten! Ein seriöser Vermittler reist demnächst nach Amerika, derselbe hat dort gute Beziehungen in der Finanzwelt und beabsichtigt, für einige gutsituierte Aristotraten daselbst Heiratspartien mit Millionen zu arrangieren. Briefe von Bewerbern erbeten unter "Dollarprinzessin".

Das endigt in einen Operettentitel; aber in der Tat ist's ein traurig Sittenstück. Das heißt, wer weiß, wie bald man sich auch an diese Form gewöhnt, da man ja längst die Anprei-

508 Auf der Warte

sungen der Heiratsvermittler gar nicht mehr beachtet. Da wird dann schließlich eine findige Steuerbehörde mit Aus- und Einsuhrzöllen für diese tostbare Ware rechnen können, und Amerika wird für seine lebendigen Schönheiten ebenso strenge Aussuhrverbote aufstellen, wie Italien für seine gemalten.

Die "Tägliche Runbschau" rudt folgende Anzeige aus einem Berliner Blatte in hellere Beleuchtung:

Theater-Rassierer, gleichzeitig Sekretär, jedoch nur Fachmann oder tüchtiger Kaufmann, gesucht. Sinlage 20 000 M, Sehalt 300 M monatlich. Mit Zeugnisabschriften belegte Offerte unter J. W 3916 an die Exped. d. Bl. erbeten.

Man beachte, fügt die erwähnte Zeitung hinzu, mit keinem Wort ist bavon die Rede. daß das erforderliche Rapital von 20 000 M etwa als Sicherheit hinterlegt werden solle. Der Theaterdirettor will offenbar seine Betriebemittel verstärken, um sich noch einige Reit über Wasser halten zu können. Erfolgt alsdann der wirtschaftliche Ausammenbruch, so besteht für ben neuangestellten "Theater-Rassierer, jugleich Setretär" teine Aussicht, in ben Wieberbefik seiner Einlage zu gelangen. Einen Einblid in gerabezu trostlose Berhaltnisse bes Berliner Theaterlebens gewährt ein gleichartiger Trid, ber nur beshalb die Kritit noch schäffer berausforbert, weil bamit die Schambaftigkeit an den Branger gestellt wird. "Es kommt gar nicht selten vor," so versicherte turglich ein angesehener Schauspieler, "daß gewisse tapitalbedurftige Theaterdirettoren die Unstellung von Schauspielerinnen davon abhängig machen, daß von irgendeiner Seite eine bestimmte Einlage geleistet wird. Ze hober diese Einlage bemessen wird. um so sicherer kann die Schauspielerin auf Anstellung rechnen. Nach der Bohe der Einlage wird natürlich auch bas Gehalt (Gage) bemeffen." Begreiflicherweise werben die jungen Schauspielerinnen fast niemals in der Lage oder geneigt sein, aus eigenen Mitteln der Rapitalsnot bes Herrn Direttors abzuhelfen, und so ist dieser alsdann darauf angewiesen, auf die Damen mit tapitalträftigen Liebhabern zu warten. Mit anderen Worten: die Unsittlichteit erfährt die kräftlaste Körderung gerade von derienigen Seite, die in erster Linie berufen sein sollte, durch bie Ausübung der Runst erzieherisch und veredelnd auf die Menscheit einzuwirken. - Eine Ergänzung und Bestätigung dieser Ausführungen über das Theatergeschäft stellt eine weitere Unzeige bar, die sich in einem Theaterfachblatt findet:

Junger vornehmer Direktor sucht Kompagnon, Berrn ober Dame. Seirat erwünscht. Off. u. "3910" m. Marte z. Weiterbef. Berlin O. 27.

Ja, "pornehm" find biese Herren Direttoren alle, und sie haben alle "pornehme" Theater. Aber noch mehr: fie bienen bem Bolte, beffen hochfte Guter fie verwalten, und es ift für sie eine heilige Pflicht, dem Bolle den Genug der hehren Runst zu erschließen. Ganze Seiten voll der schönsten Bbrasen lieken sich bier aneinanderreiben aus den Aufrufen zur Gründung bes "Richard-Bagner-Theaters" in Berlin, aus ben Artiteln, mit benen biefe "große Cat" begrüßt und dem Bublitum empfoblen wurde. Anzwischen ist dieses Unternehmen vertracht, bevor noch ein Siegelftein für ben Bau erworben worden ift, um beffen innere Einrichtung sich phantasievolle Gemüter bereits Sorge machten, ob sie auch gang ben Borschriften des "Meisters" entsprechen wurde. Denn nur dann durfte ein solder Bau des Banreuthers Namen tragen. Za, so sorgten und mühten sich die Wahrer des Erbes um ungelegte Eier, indes 8000 "Idealisten" auf die ausgelegten Leimruten trochen und die "Macher" sich einstweilen für ihre "Bemühungen" um ihre Gründung Gehälter von den Beiträgen der tunftigen Vereinsmitglieder auswarfen, sich auch wohl bereits die Stellungen verteilten. Es ist vielleicht das Bezeichnenbste an biesem ganzen Fall, bag man sich taum barüber aufregt, wie bier mit ben Beiträgen Tausender umgegangen wird, die doch ihre Groschen nur bezahlt hatten, weil ihnen die Gründung als solche für ganz sicher hingestellt worden war. Nicht zur Gründung eines Auf der Warte 509

Vereins sind die Beiträge bezahlt worden, sondern um sich das Anrecht auf so und so viele Vorstellungen zu sichern, die man nachher ja noch einzeln bezahlen sollte. Juristen mögen entscheiden, ob hier nicht alle Tatsachen eines groben Betruges vorliegen. Betrogen ist jedenfalls wieder einmal der Slaube aller jener, die von kapitalistischen Privatunternehmungen irgendeine Förderung volkstümlicher Kunst im Theater erwarten.

Der Zufall liebt die Groteste. Während hier auf die Lockung von Spekulanten hin Tausende mit Geldopfern ihren Hunger nach guten Kunstbarbietungen bekundeten, beschloß der Magistrat von Berlin, den im Stadthaushalt angesekten Kunstsonds von 100 000 M auf die Hälfte berabzuseken, weil tein Bedürfnis porliege. Aun werden die Verwaltungen schier aller beutschen Städte über 100 000 Einwohner sich angesichts ihrer eigenen Auswendungen auf diesem Gehicte bag perwundern, daß die Aweimillionenstadt Berlin nicht einmal 100 000 M für Runst aufzubringen weiß. Sa, wer sich eben teiner Bflichten bewußt ist, ber bat es leicht, lich Berpflichtungen zu entzieben. Die von Beruf weisen Stadtväter reben immer zuzeiten vom boben Werte ber Runft und ben verdienstvollen Bemübungen, fie dem Bolte auganglich au machen. Aber selber etwas tun? Nein, da tonnte man ja private Anteressen schädigen. Lieber überläkt man alle künstlerischen Unternehmungen der wildesten Spekulation. Mögen dabei die Runftler zur elendesten Existenz verurteilt sein, mag für weitaus den größten Teil der Berliner Einwohnerschaft der Zutritt zu besseren Kunstdarbietungen ein unerschwinglicher Lurus sein — die Stadt Berlin, die "Stadt der Intelligenz und des Fortschritts", sieht teine Ursache, da einzugreifen. Dafür sonnt man sich in der Glorie, die erste Literatur- und Theaterstadt, die erste Runststadt (da die Versteigerungen die größten Erträgnisse liefern) und die erste Musikstadt zu fein.

Aber wie besteht biefer Ruf ber ersten Musikstadt por ber Catsache, bag Berlin nicht imstande ist, ein erst tag siges großes Orchesterzu erhalten? Gewiß, wir haben im Philharmonischen Orchester eine der besten Orchestergemeinschaften der Welt. Aber damit diese weltberühmte Körperschaft überhaupt bestehen lann, muß sie nicht nur vom 1. Ottober bis Ende April eine Tätigkeit entfalten, die nur mit Menschenschinderei richtig bezeichnet ist, sonbern sie muk obendrein für die Sommermonate ein Engagement als Badelapelle (in Scheveningen) annehmen. Ganz verzweifelt ist der Existenztampf jeder zweiten großen Orchestergenoffenschaft. Bis jett find alle nach ein- bis zweijährigem Beftand wieder eingegangen. Das Bluthner-Orchester halt sich noch, hauptsächlich bant bem Opfermute seiner Mitglieber. Aber die Stadt Berlin, die den ganzen Sommer über überhaupt teine gute Musikapelle bat, hat leine Berwendung für ihren Kunstfonds. Wie einfach aber wäre es, wenn 3. B. bas Blüthner-Orchefter 25 000 M jahrlich befame mit ber Berpflichtung, 25 Boltstonzerte zum Eintrittspreise von 20 9, zu veranstalten. Wie ich bie Berhältnisse kenne, ware bas Orchester bereit, 50 Konzerte unter solchen Bedingungen zu geben. Der Bluthner-Saal fakt 2000 Aubörer. Bunderttausend Menschen tämen auf diese Beise zu einem billigen, seinen Musikgenuß. Denn jest kommt der Besuch der billigen philharmonischen populären Ronzerte alles in allem immer noch auf reichlich 1 M für die Person. Das ist zumal für Familien nur selten eridwinglid.

Ich persönlich bin gar nicht für Unterstützungen von Kunst und Künstlern durch die Gemeinsamteit o h ne Gegenforderungen für diese Gemeinsamteit. Das scheint mir nicht nur sozial gerecht, sondern obendrein als die einzige ganz vornehme Art, in der der Künstler diese Unterstützung annehmen tann. Alles andere hat den Beigeschmad des Almosens. Der Künstler will nicht mehr, als wir heute für jeden Arbeiter verlangen: das Recht auf Arbeit, d. i. in seinem Falle die Gelegenheit zur Arbeit. Am leichtesten ist für die Kunstgebiete diese Frage zu lösen schen Arbeiter- und Musikdardietungen. In Berlin darf nach dem Urteil der Sach-

verständigen kein Theater im Durchschnitt mit mehr als einem Orittel der Einnahmemöglictett des ausverkauften Jauses für den Abend durchschnittlich rechnen. Gut, man unterstützt von der Stadt aus Bühnen, die es verdienen, dadurch, daß man für 20, für 50 oder 100 Abende eine Summe von etwa 200 M bewilligt, für die man aber eine bestimmte Zahl von Plätzen beansprucht, die dann den undemittelten Bevölkerungstlassen für geringes Entgelt zur Verfügung gehalten werden. Für Orchestertonzerte liegt der Fall ganz so, wie ich ihn oben beim Blüthner-Orchester dargestellt habe. Selbst das Volksopernhaus, das naturgemäß in gewissem Sinne ein Wagner-Theater würde, wäre auf diese Weise zu verwirklichen. Mögen die Hoftheater für die hössischen Zuschäfte eine Fülle Freikarten an den Hos, Beamte, Ofsiziere und für allerlei gesellschaftliche Veranstaltungen verbrauchen, — die Städte können für ihre Beihisse jene Klassen der Bevölkerung bedenken, die sonst von großen künstlerischen Genüssen ausgeschlossen sind

Abrigens möchte ich bei jeder Aussprache des Wunsches nach Volkstonzerten niemals unterlassen, den zweiten Wunsch hinzuzufügen: "Wenn ihr Volkstonzerte einrichtet, macht sie äußerlich volkstumlich wie möglich. Kümmert euch nicht um das Gezeter der Stisechten und Astheten. Denkt daran, daß die Leute, die ihr einladet, einen schweren, mühevollen Arbeitstag hinter sich haben, und richtet euer Konzert so ein, daß sich die Leute wohl fühlen und nicht noch den Abend als Anstrengung empfinden. Die Mittel dazu liegen wesentlich in der äußere nach dusführungen, die ich an dieser Stelle gegeben habe, wenn jetzt im "Berliner Tageblatt" in der Saison, wo alle Abende ein halbes Dutzend Solistentonzerte stattsinden, wo in jedem Casé gedudelt und gestrichen wird, wo man in teiner Weinkneipe vor Musit sicher ist, der Sehnsuchtsruf nach Konzerten erschallt, wie wir sie meinen:

"Es ist nicht jedermanns Sache, die Freude an auter Musit damit zu erlaufen, daß man punttlich eintrifft oder por perschlossener Saalture wartet, bis eine Bause eintritt, daß man sich dann in einen Stuhl sekt, auf dem man beständig die Ellenbogen seiner Nachbarn fühlt, daß man stundenlang die beklemmend feierliche Haltung und Gebarung der Leute, die etwas von Musit verstehen oder wenigstens andere an dieses Verständnis glauben machen wollen, auf sich einwirten läkt und fie unter diefer Suggestion mitmacht, dak man zwei oder drei Stunden lang der Mujik lauschen muß, ohne Gelegenheit zu haben, die aufgeregten Nerven durch ein Glas Bier zu beruhigen und den durch die feierliche Haltung wie geräderten Körper durch ein Butterbrot zu träftigen. Musitverständige und solche, die es scheinen wollen, empfinden die Einwirtung der Musit und der Atmosphäre eines Ronzertsaals entweder nicht so start oder sie messen ben Genuß des Abends an der körperlichen und seelischen Ermüdung, die er hervorbringt, je gröker die Strapaze, um so schöner war's. — Wir, die alteren pon uns, sebnen uns das alte, von einem Warenhaus verschlungene Konzerthaus in der Leipziger Strake und den alten Bilse zurud, ber bort sein tuchtiges Orchester dirigierte. Da tam man, wann man wollte, af sein Berffteat, trant sein Glas Bier, rauchte seine Bigarre, sette sogar, wenn die Musik nicht ganz etwas Feierliches spielte, flusternd seine Unterhaltung mit den Nachbarn fort, traf immer gute Gefellschaft, joviale Bäter, liebenswürdige Mütter und reizende Söchter, mit benen man sich, wenn man ein junger Mann in einer soliben Bosition war, verloben konnte. Der Fußboden war mit Rotosfasermatten belegt, und die Schritte der geräuschlos servierenden Rellner störten weber das Orchester noch die jungen Leute, die sich etwas zuzuflüstern hatten. Es sind seitdem fo viele neue Ronzertfale in Berlin entstanden, - teiner hat die Lude auszufullen versucht, die durch das Eingehen des Ronzerthauses entstand. Wenn es auch Säle genug gibt, in denen bei Bier und warmer und kalter Rüche Musik gemacht wird, — Musik, Gesellschaft, Bier und Ruche sind nicht auf dem Niveau des ehemaligen Konzerthauses. Und daß nicht einer der viclen Ronzertsaalbesiger Berlins auf den Gedanten tommt, seinem Saal den vornehmen Ehrgeiz zu nehmen und ihn zu einem gutbürgerlichen Lotal umzugestalten, in dem Musit für die vielen gemacht wird, die gute und schlechte Musit voneinander zu unterscheiden wissen, ohne etwas von Musit zu verstehen, ist verwunderlich genug."

Freilich, die "pornehmen" Besucher wurden Verberb und Verfall zetern, wenn man ihnen zumuten wurde, eine Beethoveniche Symphonie bei einem Glafe Bier anzuhören. Das sei unwürdig. Run, diese "vornehmen" Besucher unserer teuren Runstveranstaltungen lieben Betätigungsformen ihrer Runftliebe, Die einen ihre Berachtung leichter ertragen laffen. Bunachft ist's um diese Runstliebe feltsam bestellt, wenn sie nicht Mobe ift. Man lausche einem Stoffeufger bes Berliner Musittrititers ber "Frantf. 8tg.": "Ram ba Mar Reger aus Leipzig herüber, um uns mit dem Cellisten Berrn Rruse eine Cello-Sonate seiner Arbeit porzuspielen. und das Bublitum hielt sich oftentativ fern, das beift, es blieb einfach aus: Reger spielte por leeren Banten. Reger ift boch beute ein Name, in ber modernen Conschöpfung gebührt ibm ein erster Blak. Und er trat fo bescheiben auf, er mählte ben kleinsten Saal in Berlin, ben Rinbworth-Scharwenta-Saal. Aber felbst in diesem war taum der vierte Teil befett. Dabei tann nicht einmal die Entschuldigung gelten, man habe sich por der Regerschen Musik gefürchtet. Es stand nur e i n Werk seines Geistes auf dem Programm — eine prächtige Arbeit, mit einem sprudelnden Scherzo und einem tief gesangreichen Abagio; im übrigen begleitete Reger ganz einzig musitalisch Beethopens U-Dur-Sonate, und Herr Kruse spielte mit reichem Können Bachs Sonate für Cello-Solo in D-Moll. Also ein Programm, das vielseitigem Geschmack entgegentam. Aber ber Name Reger lodt aus Groß-Berlin nicht ein paar hundert Menschen herbei, den kleinen Saal zu füllen. Ich muß sagen, das erscheint mir beschämend für das mußitalische Berlin. Daß das große Publitum sich nicht für Reger ins Reug legt, ist begreiflich. Daß aber aus der Dreimillionenstadt unter den zahllosen Musikstudierenden, den Kompositionsschülern und -mitstreitern, den Rammermusik-, ja Cellomusik-Spezialisten — von allen Schattierungen gibt es ja in dieser Weltstadt eine größere Auswahl — nicht zweihundert Anteressenten zusammenkommen, um einen genialen Musiker von dem Schlage Regers zu begrüßen. das ist bedauerlich, das ist niederschmetternd. Und da redet man von wachsender Kultur in Berlin."

Za, auch Berlin hat eben nur ein gewisses Quantum von Kunstbegeisterung zu verzapfen, und diese war turz zuvor in solcher Weise vergeudet worden, daß einsach nichts mehr vorhanden war. Denn wer könnte so an dem Kulturfortschritt Berlins zweiseln, der kurz zuvor die Betätigung dieser künstlerischen Kultur beim Abschied der Emmy Destinn erlebt hat. Zweimal mußte sie sich verabschieden, da ein Konzert für den Ansturm der vom Trennungsschmerz Gepeinigten nicht ausgereicht hatte, trothdem die kluge Tschechin durch die Eintrittspreise gezeigt hatte, wie hoch sie Berlin einschätzte. Zumal beim zweiten Konzert spielten sich nun Szenen ab, die selbst dem "Lokalanzeiger" einiges Unbehagen verursachen. "Kunftbegeisterung ist gewiß eine schone Sache, die man gern mag, auch wenn sie mit einem gewissen Personentultus verbunden ist, sofern fich biefer nur in anftandigen Grenzen halt. Neuerdings aber macht sich an den Berliner Pflegestätten der Musik, selbst an den vornehmsten, ein Begeisterungspobel breit, dem entschieden das Handwerk gelegt werden muß, ein Begeisterungspobel, der sich dum größten Teil aus mehr oder weniger jungen Damen der sonst guten Gesellschaft dusammensett. Der Farrar haben diese Enthusiastinnen früher einmal ihr tostbares Aleid zerriffen, bei der Deftinn gebardeten sie sich letthin, als wollten sie die Kunstlerin selbst in Stude reißen. Schon während des Konzertes ging der Hexensabbat los, taum war der wundervolle Sopran der Sangerin verklungen, ertonten von den verschiedenen Seiten des Saales, abgefeben von bem üblichen und berechtigten Applaus, entfetliche Bravorufe wie von Verrudten, die ber Warter peitscht, mit freischenden Stimmen ausgestoßen, die nach bem prächtigen

512

Gesang, den man eben gehört hat, doppelt weh taten. Als die Destinn aber ihr Programm mit reichlichen Wiederholungen erledigt hatte, ging die wilde Jagd erst recht los. Da wurden die Weiber zu Hydnen, die sich gierig auf ihr Opser stürzten. In wahnsinniger Hast drängten die zeebildeten' Damen dem Podium zu, rücksichslos um sich puffend und stoßend, daß die von der Vernunft nicht verlassenn Konzertbesucher taum mit heilen Gliedern den Ausgang gewinnen tonnten. Zu Hunderten rassen die Kunstmegären, in einem wüsten Knäuel schweißtriesend dicht aneinandergedrängt, und vollssührten einen Höllensärm, die endlich das Verlöschen des elektrischen Lichtes dem widerwärtigen Schauspiel ein Ende machte. Aber die liedliche Jugend hatte daran noch nicht genug, sondern erneuerte den Standal draußen in womöglich noch verstärttem Maße. Hier wurde die Sache so arg, daß die Destinn zu ihrem Wagen nur durchdringen tonnte, nachdem eine Anzahl von Herren als freiwillige Schuhleute eine Rette um sie gebildet hatten, um sie gegen Gesahr an Leib und Leben zu schützen."

Auf ber Warte

Da ich selbst bem Konzert beigewohnt habe, tann ich versichern, daß zu Begelsterung überhaupt tein Anlaß war. Die Destinn sang ein ziemlich gleichgültiges Programm in durchaus nicht hervorragender Weise ab. Es sehlt ihr durchaus die Fähigkeit zum Liedgesange. Aber das ist nichts Neues und ist andererseits für diese Art des Kunstwahnsinns auch völlig gleichgültig. Beim Caruso-Gastspiel gedärdeten sich z. B. jene am verrücktesten, die den berühmten Sänger nicht gehört hatten. Zedensalls erzählt der überwachende Polizeiossisier, daß am letzen Gastspielabend während der Vorstellung an zweitausend Personen — zu neun Zehntel Damen — beim Ausgang aus dem Bühnenhause sich ansammelten, um den "Göttlichen" zu erwarten. Ein mehrmaliges Auseinanderjagen hatte nur vorübergehenden Ersolg. — Aber wir haben doch unsere tresssischen Spakengehirnen wütet, zu löschen.

Ach, um die Runstheuchelei! Wo macht sie Balt? Was wurde jetzt wieder zur Wiedertehr seines 150. Geburtstages von Schiller geredet und geschwärmt. Und wie steht es um Die prattische Betätigung bieser Liebe? — J. Bab veröffentlicht im "Literar. Echo" bas Ergebnis einer Rundfrage an die deutschen Schauspieler über ihr Verhältnis zu Schiller. Da ist mand tluges Wort, und manche ficher ehrliche Begeisterung tommt zu Gehör. Aber wirklich schlagend und beberzigenswert scheinen mir nur die Ausführungen des Oresdeners Baul Wiede zu sein, der schreibt: "Man sehe sich die Durchschnittsaufführungen Schillerscher Dramen in unseren beutschen Lanben an, benn nur biese kommen in Betracht, wenn bie Frage im allgemeinen aufgeworfen wird, wie weit das Wert des Dichters heut' im Volte noch lebendig ift. Es ist beschämend, welch einen Grad von Anteresselosigkeit von seit des gebildeten Publitums biefen Aufführungen entgegengebracht wird, wie manche feine, ja bedeutende barftellerische Leistung entweder ganz unbeachtet bleibt ober doch nur mit einem blasierten Lächeln bingenommen wird. Wo bleiben die allermeisten derjenigen, die bei Schiller-Festen und Schiller-Aciern sich nicht genug tun können in Schiller-Begelsterung, wenn es den Dichter in seinem Hause zu ehren gilt? Sie schiden ihre Kinder, und wir spielen Schiller vor einem Parterre von Unmundigen. — Man mache ben ernsten deutschen Schauspieler nicht verantwortlich bafür, wenn er bei all seiner ehrlichen Begeisterung für ben Schillerschen Genius endlich mube wirb. seinen kunstlerischen Ernst immer nur vor einem Barterre zu betätigen, das zum allergrößten Teil aus Unreifen besteht und jedenfalls außerstande ist, das Für und Wider in der Bemessung seiner künstlerischen Arbeit abzuwägen, ihm also nicht Antrieb und Ausschwung zu böberem Schaffen fein tann." Rarl Stord

Verantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Bab Oeynhausen in Westfalen. Literatur, Bilbende Runst, Musit umd Auf der Warte: Dr. Karl Stord, Berlin W., Landshuterstraße 3.

Orug und Verlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart.

Hugo Vogel

Urlandschaft

 $\Theta$ 

Digitized by Google







XII. Jahrg.

Januar 1910

heil 4

# Mlitternacht

3,54

## Ottokar Stouf von der March

Mitternacht! Die Gloden tlingen Durch die Lüfte hell und tlac, Leise wie auf Traumesschwingen Schwebt heran das neue Jahr.

Schneebegraben Wald und Hügel, Dach und Türme, Feld und Jain, Und des Friedens Cherubslügel Deckt die Welt, voll Mondenschein.

Heilig Schweigen nah und ferne —— Sel'ge Stille weit und breit — — Leuchtend stieg vom Thron der Sterne Süß und hold die goldne Zeit. Und die Liebe deugt sich nieder, Komeischest alle Weit, Stellsich wird sich die Glieber, Lind der Hand das Schwert ensfällt.

Mog es felend Neon' zu resten -Ift ein unathereutz Recht, Heute schwinden eine Kollen. Und zum Freier eine der Konsch

Hente streum des Frieders glucke Goldne Nosen um was dazz Morgen glacen wit his desdaz Und es saust des kompste Copeces





XII. Jahrg.

Januar 1910

Beft 4

# Mitternacht

Von

## Ottokar Stauf von der March

Mitternacht! Die Gloden klingen Durch die Lüfte hell und klar, Leise wie auf Traumesschwingen Schwebt heran das neue Jahr.

Schneebegraben Walb und Hügel, Dach und Türme, Feld und Jain, Und des Friedens Cherubflügel Deckt die Welt, voll Mondenschein.

Heilig Schweigen nah und ferne — Sel'ge Stille weit und breit — — Leuchtend stieg vom Thron der Sterne Süß und hold die goldne Zeit.

Und die Liebe beugt sich nieder, Benedeiend alle Welt, Mählich lösen sich die Glieder, Und der Hand das Schwert entfällt.

Mag es fallen! Heut' zu raften Ist ein uralt-heilig Recht, Heute schwinden alle Lasten, Und zum Freien wird der Knecht.

Heute streun des Friedens Hände Goldne Rosen um uns her, Morgen gürten wir die Lende, Und es saust des Kampses Speer.





### Träumereien

Von

## Mela Escherich

I.

aiabend nach tühlem Tage. Auf den Bergen liegt Licht in langen Streifen wie eine goldne Schrift. Ein Rauchwölken steigt als leuchtendes Ruszeichen auf. Dort muß das Wort zu Ende sein. Dahinter geht es dunkel in verschwiegene Talgründe.

Durch ziehendes Gewölt bricht die Sonne, flammend, wie ein Held im blikenden Harnisch.

Was mag der liebe Gott auf unsre Berge schreiben? hätte ich als Kind gefragt. Ich weiß nicht, ob er mir damals Antwort gegeben hätte. So kann ich ja noch einmal fragen . . .

Ich mußte vom Fenster weg. Jemand rief nach mir. Und als ich zurückehrte, war die Schrift ausgelöscht, und ich bekam wieder keine Antwort.

Alle die Schriften lesen und lösen können, die um uns her stehen und leuchten — das hieße alle Tiesen entsiegeln. Es steht so viel geschrieben. Unaufhörlich schreibt der große Griffel.

Wir gehen blind an den heiligen Büchern vorüber. Aber manchmal weht ein geheimer Sturm vor uns ein Blatt auf, und in wabernden Flammenlettern redet ein Wort zu uns.

Dann ist es, als ob uns jemand bei der Hand fasse: Romm! Und was dann geschieht, das ist das Ewige, das Unumstößliche, das allein Wahre und Werte.

Wir handeln in tausend Dingen nach unserm Willen und sind ihm überlassen. Ich greife nach einem Segenstand, oder nein, ich lasse ihn liegen. Ich wende mich rechtshin, oder nein, ich blicke nach links. Das steht in meinem Belieben. Darüber ist mir mein Wille gegeben als ein Hauptmann. Aber es gibt einen Feldherrn barüber. Dann hat der Hauptmann nichts mehr zu sagen.

Der Hauptleute sind auch mehrere. Man will dies und das. Und es ist ein Seschrei von Befehlen und Gegenbefehlen durcheinander. Aber der Feldherr sagt nur ein Wort . . .

Cherich: Träumerelen 515

Das Wort ist nicht von uns, aber wir tennen es und warten darauf lebenslang. In der Stunde der Geburt stand es über uns, und vor uns war es da, aus unergründlicher Ferne herleuchtend.

Wir kennen es. Alle Zusammenhänge des Lebens sind in ihm ausgesprochen bis ins Unendliche hinauf und hinab.

In der Stunde, da du das Wort hörst, das über deiner Geburt stand, ist um dich nichts Geheimes. Die Jahrhunderte liegen wie Aristalle vor dir, und du schaust ihre Ereignisse als ein Gegenwärtiges.

Du siehst es da und dort. Manchmal wenn du hinaufschaust in den unendlichen Sternenhimmel; manchmal wenn du hinabschaust — in dich.

Es ist das Wort von Gott, das ewig verborgene, das unergründlich offenbare. Was du erwartest und was du bist. Das Geheime in dir. Himmel und Erde und alles darin sind zwei Bücher, in denen davon geschrieben steht. Wer sie lesen tann, der weiß alles. Aber er muß es ungesprochen lesen. Es tann nie gesprochen werden. Es ist beschlossen in allem und in dir, und wirklich geöffnet wird die Pforte dazu nur einmal im Leben: wenn du liebst, Seele ... wenn du liebst!

II.

Was ist Gold?

Narren, stedt eure Münzen fort! Ist das edel Gold? Metall und Schlade, ein trübes Gemisch von echt und unecht. Geld! Geldeswert! Aber kein Gold.

Schaut hinauf in die Luft. Port ... dort ... allum ... lauter Gold! Lauteres Gold.

Seht die frühherbstliche Reine des Athers, seht das warme Blinken der Abendsonne, seht diese strahlendurchtränkten Höhen, diese vogeldurchschifften, schimmernden Weiten, seht wie das Blau sich seiner Farbe entäußert und sich löst, ganz in Licht, ganz Licht. Das ist Gold! Gold!

O du unermegliches Reich der Lüfte!

Über die Säler wallen die Schleier träumender Abendruhe. Um die Jügel flattern sie, zerreißen im fächelnden Wind und schlingen sich wieder zusammen. Soweit der Blick schweift, rüstet alles zur Ruhe. Aur unter mir in den Straßen noch Tageslärm, der erst müde wird, wenn draußen in den Wäldern die Stimmen der Nacht erwachen.

Schau auf, Seele!

Blid, begleite ein Stud Weges die jauchzenden Gebanken!

Sei gegrüßt, Himmel!

Das ist das Mächtige an den Elementen, daß sie keine Heimlichkeit haben. Ihr Geheimnis ist ihre Offenbarung.

Ihr tiefstes Wesen ist ihre Schönheit, die sie siegend entb ößen ...

Oort am westlichen Rande leuchtende, wundersame Gebilde. Flammende Spruchbänder, Evangelien der Sonne und des Erdendunstes.



Die Wolken sind der Stil des Himmels. Wenn die Elemente Künstler wären, so müßte man die Wolken als ihre Schöpfungen betrachten, weil sie Manisestationen ihres innersten Wesens sind. Eine eigenartige Architektur, in der alle Tendenzen von Licht und Form sich wunderbar vermischen, bald massig getürmt und düster, bald zersetzt und zerrissen und hellrot wie Blutsleden. Bald wieder in matten, sast violetten Tinten von trübdurchsichtiger Körperhaftigkeit wie Traumgestalten ...

Wolken — Manisestationen der Elementartunst, der Elementarliebe. Denn ohne Liebe keine Offenbarung. Und lieben sie sich denn nicht? Umarmt nicht der Wind die aushüpfende Welle? Stürmen nicht die Atome des Lichtes, der Wärme gleich Liebesrittern durch die Natur, alles mit Glanz und Leben füllend?

Weld eine kleine, schwächliche Liebe ist es doch, die die Menschen zusammenführt! Jetzt, wo die Nacht einsinkt, beginnt in den Straßen das Vorspiel zu den nächtlichen Festen. Die Paare finden sich ... Die Sbenbilder eines "allerhöchsten Wesens" besinnen sich ihrer faunischen Perkunft. Die Nacht vernichtet den Tag.

Liebe?

Eva und der Tod durchwandeln die Stätten der Leidenschaft.

Das uralte Memento mori vom verlorenen Paradies. — — —

Steig auf, Geist, in die Sternennacht! Da bist du frei.

Reine Stunde der Liebe, o Mensch, wiegt das Gefühl deiner Freiheit auf. Bettle nicht um die Teilnahme deiner Brüder, deiner Schwestern. Du bist frei.

Weine nicht um die Treulosen dieser Erde. Bedent, daß Tränen Tau und kostbar sind.

Sei stolz auf beine Einsamkeit, o Berg, benn bein ist die Welt.

Siehe, teine Wolte ist so boch, dein jauchzender Geist überfliegt sie.

Reine Sonne ist der Erde so fern als du dem Clend, der Schmach, der Not, von der die Menschen sagen, daß es sie niederdrücke.

Gibt es denn noch etwas, das du fürchtest? Nichts, nichts als die erhabenen Schauer der Unendlichteit, in denen sich deine Seele wie in einem Spiegel beschaut.

Die Sterne erblassen. Des Himmels Säume färben sich mit bleichem Schein. Es tagt. Hell wird es überm Wald, über der Stadt. Die Schlasenden erwachen. Horch, schon ein Vogel? — Aun leises Zwitschern da und dort. Der Erde erster Morgengruß.

Wie lieb, wie heiter diese Welt erwacht, wie ein freundlich lächelndes Kind. Ist es möglich, diese greise Welt, und jeden Morgen noch so jung? Nein, die Unsterblichteit ist ten Märchen, nur der Tod ist es.

Tod? Ein Lösen der Larven. Weiter nichts. Causend Blüten welten, boc ber Geist des Blübens wirtt ewig fort.

Sterne zerschellen, und der große Raum bort boch nicht auf, mit Sternen gefüllt zu sein.

Menschen sterben, und ihr Geist lebt doch fort durch die Jahrtausende. Ober willst du sagen, daß das, was sie schaffen, worein sie ihre Seele legen, tot sei?

Cherich: Eräumereien 517

Reben nicht alte Runstwerke, Bilber, Gebäude zu uns? Wer redet denn? Das Holz? Der Stein? Gewiß, auch dieses hat seine Seele.

Aber hörst du nicht noch eine Stimme außer der des Materials? Hörst du nicht jene des Meisters, der aus dem Material das geschaffen, was seine Seele bewegte?

Die Runstgeschichte allein widerlegt den Zweifel an der Unsterblichteit. Alles ist, was war. Es gibt tein Ende.

Nun ist die Sonne da. Schon weicht die Glut, die eben noch wie Wangen heiß vom Schlaf die Wolken färbte.

In Cau und Glanz steht die Welt. Leuchtende Strahlen schießen über bas Land.

Narren, stedt eure Münzen fort! Bebt die Hände auf! Die Sonne zahlt bar ... bares Gold von unvergänglichem Wert! Gold ... Gold ...

#### III.

Winter liegt vor dem Fenster, durch das der reich bewöltte Himmel sieht. Graublaue Wolken, die von Tagen voll Nebel kommen. Und jetzt gelblich-rötlich spielendes Sonnenblinken darin. Die Dächer noch seucht; aber nahe und scharfumrissen, was wieder auf Regen deutet. Warmer Dezember. Und doch Feuer im Osen. Und das sonderbare Winterlicht auch in der Stude. Die Goldbuchstaben auf den Bücherrücken glänzen und die roten Nelken auf dem Schreibtisch, die neben der "Vita nova" und Homers Flias stehen, glühen. Eine Madonna von Botticelli blickt mit der Unergründlichteit ihres italienischen Jahrhunderts auf mich herab. Daneben starrt ein poröses Sandsteinmonstrum undefinierbaren Alters, einst vielleicht ein heiliger Widder oder Stier, jeht durch die Schickslakücke der Jahrtausende zu einem zweibeinigen und einhörnigen Invaliden geworden, in die zivilissierte Winterbehaglichkeit des zwanzigsten Jahrhunderts.

Was sich alles oft auf kleinem Fled zusammenfindet! Jahrtausende — eine einzige Kette unzähliger Glieder. Jedes Jahr ein Glied. Und ein Jahr? Wie rasch vorüber und doch wie reich, wie voll! Die Erinnerung liegt darauf wie die Nebeltropfen auf meinen roten, glühenden Nelken. Und eine Frage nur: Warst du treu? Und eine Antwort nur: Ja.

So jahraus, jahrein. Und sonst nichts in der Welt. Das Leben ein Feiertag, die Tat ein Gottesdienst. Berworrner Lärm vor dem Tor, der nicht berührt. Was draußen ist, was geht's mich an? Laß sie sich quälen und mühen — und in kleinem Haß und kleiner Liebe ihre Zeit vergeuden! Ich bin ferne von ihnen, und wenn mein Traum auf die Suche geht, so hebt er die Schwingen und fliegt hoch über sie alle fort. Joch über ihre Dächer, über ihre Berge.

Ei, mein Traum, wo lässet du dich nieder? Auf einem goldenen Berge. Was suchst du auf dem Berge? Einen goldenen, goldenen Tempel. Ei, wer wird dir die Pforte öffnen?



Das wird tun ein Flügelschlag meiner Schwingen, die deiner Seele verlangende Sehnsucht sind.

Ei, mein Traum, wie ist es in dem Tempel?

In dem Tempel springet der Sonnenschein hin und her, und die Bildwerke an den Wänden sind lebendig und beten laut.

Was hat der Tempel für Säulen?

Das sind schimmernde Seufzer, die beständig aufquillen und mit solcher Kraft, daß sie den ganzen Bau tragen.

Was hat der Tempel für Fenster?

Die sind weit geöffnet wie ein frohlich singender Mund. Aus denen gehet die Sonne hervor wie Gesang.

Was hat der Tempel für einen Boden?

Das ist ein einziger Wunsch. Auf dem gehen die Füße leicht.

Was hat der Tempel für ein Gewölbe?

Das st ein weithin hallender Schrei: Halleluja!

Was hat der Tempel für einen Altar?

Das ist ein schlichter Tisch und ist wie ein Grab. Darunter liegen beines Herzens Torheiten begraben. Aber darauf steht ein Buch. Davor wollen wir beten.

Ei, mein wunderlicher Traum, was stehet in dem Buch?

In dem Buch stehet: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen — du bist mein.

Wie soll ich das deuten?

Das mag ich nicht sagen. Solche Dinge erfähret nur, wer in dem Tempel ist. Ei, mein Traum, so wollen wir dorthin fliegen.

Das Jahr ist gleich zu Ende. Ein Abend noch. Dann, in der halben Nacht, beginnen die Gloden zu läuten, singen über die Stadt hin ihr seierliches Lied von einem neuen Anfang. Ich blättere in alten Neujahrsholzschnitten. Ein Kindlein schaut mich an, kommt im Hemdlein sein sittig auf einer gotischen Blume dahergewandelt, zwischen großen, keden Ornamentschnörkeln, wie sie in Dürers Jugendzeit Mode waren, hält ein Spruchbändlein über sich und nickt mir zu. Ich lese andächtig die knorrigen Minuskeln: ain guot selig jar.



### Uphorismen

Von

### Melanie von Wolframsdorff-Baars

Das Werk eines Künstlers ist ebensosehr ein Produkt seiner Seele als seines Geistes. Es kommt nicht nur darauf an, daß sein Geist von großen Gedanken bewegt wird, sondern es ist ebenso bedeutungsvoll für sein Schaffen, daß seine Seele von reinen Bildern erfüllt ist. Die Ideale entstehen nicht im Geiste, sie haben ihren Ursprung in der Seele.

Unbarmherzigkeit ist nicht nur Mangel an Liebe, sondern ebensoviel Mangel an Verständnis.





### Oberlin

#### Roman aus der Revolutionszeit im Elsaß von Friedrich Lienhard

(Fortsetzung)

it Abelaibe, der Tochter der Marquise, ging um diese Zeit eine merkliche Veränderung vor. Das zwölf- den war in manchen Dingen früh entwickelt und auch äußerlich lang aufgeschossen. Nun schien sie trotz der guten Landluft blasser und zugleich noch zärklicher zu werden. Wohl war sie seit geraumer Zeit bekannt dafür, daß sie leicht zur Ermüdung neigte; aber noch häusiger als sonst zog sie sich vom wilden Kinderspiel zurück, dem sie in früheren Jahren oft ausgelassen gehuldigt hatte, und setzte sich zur Mutter. Die ungelente, langgliedrige Gestalt des Mädchens kauerte sich zusammen; sie legte den Kopf an die volle Brust der kleinen Mutter, wühlte die Ringellocken recht sest an Nammy ein und schaute mit großen, glänzenden Augen stumm die Anwesenden an, besonders Viktor. Scherzweise nannte man sie mitunter "Fräulein Dornröschen": sie habe sich offendar an einer Spindel gestochen und neige daher zur Schlassuch. Dann lächelte sie einen Augenblick ihr reizend melancholisches Lächeln, das wie ein Windschimmer auf einem Teich über ihr fremdartig ernstes Gesicht slog und wieder verging.

Indessen war die sonst überzärtliche Mutter von ihrer eigenen Leidenschaft viel zu sehr in Anspruch genommen, um diesen Erscheinungen eines übergangsalters einen besonderen Wert beizumessen. Dann aber tam ein Tag, da horchte sie erschrocken auf und hatte fortan mit einem Angstgebilde zu tämpsen, das dauernde Spuren in ihr zurüdließ.

Mutter und Tochter waren auf einem ausgedehnten Spaziergange von einem Gewitter überrascht worden, das hinter ihnen herjagte und große Regentropsen voraussandte. Abelaäde schlug den eigenen Sommermantel auch um die zierliche Mutter und legte liebevoll besorgt den Arm um die kleine Frau; so schritten sie als ein Doppelwesen eilig den Hügel hinan. Sie hatten, wie schon häusig auf ihren Spaziergängen, von Hartmann gesprochen.

"Ich wollte, ich hatte einen Bruder", hatte Addy geplaudert. "Aber er mußte alter sein als ich, so etwa wie Herr Hartmann. Es ist so schon, wenn man

sich zu einem großen Bruder flüchten kann, der alles weiß und versteht. Herr Hartmann weiß sehr viel, nicht wahr, Mammy?"

"Gewiß, mein Kleines. Leider mußt du dich nun aber mit deiner Mutter begnügen."

"Es ist auch ganz gut, daß Berr Hartmann nicht mein Bruder ist."

"Barum?"
"Du hättest ihn ja doch viel lieber als mich."

"Als dich, meine Addy? Wie kommst du auf einen so törichten Einfall?"
"Ach weiß ja doch, daß du ihn lieber hast als mich."

"Abby —?!"

"Aber, kleine Mammy, tu doch nicht so!"

"Wie tommst du auf eine solche törichte Grille, Abdy?"

"3ch weiß es", beharrte das Rind.

Die Marquise war äußerst bestürzt. Sollte das Mädchen etwas bemerkt haben?

"Abdy," fragte sie ernst, "sag mir, wie kommst du auf diesen Gedanken?" "Herr Hartmann verdient es ja auch", wich sie aus. "Er ist so gut zu dir."

"Das ist er auch zu dir, Abdy, und zu allen. Und dann: sollen wir ihm nicht in den wenigen Wochen, die wir ihn noch haben, recht viel Ausmerksamkeit erweisen?"

"Wenige Wochen?"

Aldy blieb erschroden stehen.

"Aun, im Herbst reisen wir nach Paris zurück, und er vielleicht auf eine beutsche Universität. Wer weiß, ob wir uns dann überhaupt noch einmal sehen im Leben? Prum laß uns vergnügt die Gegenwart genießen — und dann Strich drunter! Vorwärts, Herzchen, es regnet!"

Abdy sagte nichts weiter. Sie eilten beibe den Hügel hinan, sast schon im Lausschritt, verfolgt vom Donner, vorwärts gepeitscht vom beginnenden Platregen. Plöhlich blieb das Mädchen stehen und griff ans Herz. "Ich — kann nicht mehr — Mammy —" Und da sant sie auch schon auf die Mutter hinüber. Die tödlich erschrockene Frau hielt mit ganzer Kraft die Ohnmächtige sest. Addys Sesicht war wachsbleich, die Arme hingen schlaff herab, es regnete auf die gebogene, dünngeschmeidige Sestalt wie auf eine gebeugte Berbstblume. "Addy, mein Kindt" Sie erwachte wieder. Und mühsam, halb von der Mutter getragen, erreichte sie das Haus. Rasch wurde sie zu Bett gebracht, mit Tee und heißen Tüchern durchwärmt; und am andren Morgen, nach einem tiesen Schlaf, war sie zur närrischen Freude der Mutter wieder vollkommen munter.

Dieser Vorsall störte Frau Elinor auf. Die Sorge um ihr Kind schlief nicht wieder ein. Mit dem Körper oder der Seele dieses Mädchens war irgend etwas nicht in Ordnung. Sollte eine Berzschwäche, die den Großvater früh entrafft hatte, in diesem engelsansten Wesen wieder auftauchen? Der Marquise zitterten die Knie dei diesem Sedanken. "Herr im Himmel, nimm mir alles, alles, alles, nur nicht mein Kind!" Sie ward inne, wie wurzelhaft sie mit diesem einzigen Wesen verwachsen war. Oder sollte — auch das schoß ihr in die besorgte Seele — sollte

Lienhard: Oberlin 521

das frühreise Mädden von einem ähnlichen Schickal ergriffen sein wie sie selbst? Sollte sich etwas von ihrer eigenen Leidenschaft für Vittor auf das Mädden übertragen haben? Nein, nein, dies allzu junge Geschöpschen mit seinem kräftigen Appetit und seiner gähnenden Müdigkeit wußte noch nichts von Liebe; es mochte sich allenfalls um eine harmlose Schwärmerei handeln, wie sie diesem Alter angemessen ist. Wenn aber gar — wenn Addy die unvorsichtigen Liebenden in verfänglichen Stunden belauscht hätte?!

Die kleine Marquise saß in sich gebüdt, preßte den keinen Mund zusammen und zählte mit peinlicher Sorge alle Liebesstunden nach. Sie kam auf diese Weise zum erstenmal zu einer Art Rückschau. Sie vergegenwärtigte sich ihre gesellschaftlichen Bekannten und deren Mienen: ob man wohl etwas erraten habe von ihrem geheimen Verhältnis zu diesem Hofmeister? Hatte nicht neulich Baron Virtheim von "Frau Elinor, der Liebeskünstlerin" gesprochen? Hatte möglicherweise bereits alle Welt diese Leidenschaft einer Dame von Stand bemerkt und belächelt? Hatte Abdy selber nicht nur die Leidenschaft, sondern auch die Spötteleien darüber bevobachtet und schwieg und litt —?! "O mein Gott! O mein Kind!"

Das Aervenspstem der leidenschaftlichen und törperlich nicht sehr starten Frau hatte sich in diesen erregten Wochen erschöpft und war dieser neuen Sorge nicht mehr gewachsen. Sie brach zusammen. Und tags darauf kniete sie in der kühlen Stadttirche von Rappoltsweiler und murmelte ihre Reue und Sorge in den Beichtstuhl.

Wenige Tage darauf, ohne daß sich die Liebenden vorher noch einmal gesehen hatten, sand ein längstgeplanter allgemeiner Ausslug in das nahe Gebirge statt. Die Familie Birtheim wollte, bevor man auf einige Wochen nach Rothau zu den dortigen Dietrichs übersiedelte, noch einmal die Freunde des Hauses insgesamt bewirten. Und zwar in Form eines Picnicks im Walde, oberhalb der Dusenbachtapelle, in der Nähe der Ulrichsburg.

Auch Pfeffel und zwei seiner Töchter, Peggi und Friederite, waren mit von der Partie; ebenso Sigismund, der junge Fritz von Dietrich und einige andere Knaben und Jünglinge; Ottavie und die Freundinnen hatten Lieder eingeübt; Hartmann hatte sein Waldhorn gestimmt; eine kleine Musikkapelle sehlte nicht; und insgeheim wurden scherzhafte Überraschungen vorbereitet, um das Waldsest abwechslungsreich zu gestalten.

Viktor war an diesem Tage von einer bedenklichen Ausgelassenheit. War es Absicht oder Überreiztheit der letten Wochen oder sinnlich ausgewirbelter Kraftüberschuß? Wolkte er die große Gesellschaft von seinem geheimen Verhältnis mit
der Marquise nichts merken lassen? Er kümmerte sich um die Geliebte absichtlich
so wenig als möglich; er vermied aus übertriebener Angstlichkeit jeden Blick, den
ein Beobachter etwa hätte auffangen können. Um so galanter war der erwachte
und erregte Träumer von ehegestern gegenüber den jungen Damen. Meistens ritt er
neben Oktavie und Anette, die gleichfalls zu Pferde saßen; er war von einer gedantenlosen, unreisen und gesellschaftlich nicht immer geschickten Lustigkeit. Nur ein
feiner Horcher wie Pfessel, der seit einigen Wochen durch gelegenkliche rheumatische Gesichtsschmerzen in seiner Stimmung gestört war, schüttelte den Kopf dazu.

"Bemerkt ihr es auch?" rief Ottavie vom Pferd her in den Wagen, in dem auch Frau von Mably saß. "Herr Hartmann ist schredlich galant! Er macht uns den Hof!"

"Wir haben noch mehr bemerkt," rief die junge Frau von Waldner. "Statt Frau von Mably deutsch beizubringen, hat er von ihr den Pariser Akzent angenommen und spricht ein fast klassisches Französisch."

"Jabt besonders auf sein "A" acht!" fügte Henriette lachend hinzu. "Il pa'le comme un pa'isien!"

"Warum haben Sie so viel Talent bisher unter den Scheffel gestellt, Herr Hartmann?" rief ihm die Baronin von Birkheim zu, als er wieder einmal in unmittelbarer Nähe ihres Wagens dem Waldhorn melodische Tone entlockte.

"Die Völker sind erwacht!" rief der Übermütige zurud. "Die Freiheit ist im Anmarsch!"

Abermals trompetete er über die hallenden Weinberge und galoppierte in freilich nicht musterhafter Körperhaltung den jungen Damen nach. Der sonst leicht Empfindliche besaß heute kein Gefühl dafür, daß man sich über ihn lustig machte, daß Übermut seinem sonst so gehaltenen Wesen gar nicht stand.

Der solchermaßen auf seinen Stimmungen dahingaloppiernde Reiter hatte nicht bemerkt, daß er mit all dem nervösen Mutwillen zwei Menschen weh tat. Abdy saß im Wagen bei ihrer Mutter. Die Marquise fühlte sich in diesen Tagen nicht wohl. Beide schwiegen still. Die Rollen schienen vertauscht; die Lebenstraft der Villa Madly schien sich an den Besucher geheftet zu haben.

Als man langsamer fuhr, stieg Abelaste mit Fanny und dem anderen jungen Volt aus und lief dem langsameren Gefährt vorauf. Die einsame Frau fühlte sich noch einsamer. Sie plauderte ein Weilchen die laufende Unterhaltung mit; dann sprach sie von ihrem Kopfweh und sprang gleichfalls vom Wagen ab, um zu Fuß zu gehen. Die Reiter und Reiterinnen waren weit voraus. Die allein wandernde Frau setzt sich endlich an den Wegrand und zerstieß mit dem spihen Sonnenschirm den Rasen, als sollte jeder Stoß in ein Nerz treffen.

"Er ist brutal!" knirschte die Leibende. "Wenn er den Duckmäuser ablegt, wird er brutal! Um mich zu ärgern, macht er der jungen Welt die Cour. Er fühlt, daß ich ihm über din — mit Brutalität und Prahlerei will er mir den Vorsprung abgewinnen, will mich ducken und demütigen, da ich mich angesichts der Geselschaft nicht wehren kann. So sind sie, diese Herren, auch dieser! O, mein Gott, wie das schmerzt! Aber nur nichts merken lassen!"

So wirbelten die bitteren und ungerechten Gedanken aus der leidenden Frau empor. Aber gleich darauf trat sie mit der unbefangensten Miene wieder an den Wagen heran.

"Mein Ropfweh ist fort!" rief sie. "Sehen Sie, das war eine brillante Idee, daß ich zu Fuß lief. Rutscher, Trab!"

Der Jans von Uhrweiler, der auf dem Bod saß, kannte den Ton seiner Herrin; er warf nur einen unaussprechlich bezeichnenden Blid zu der Kranken herum und fuhr dann weiter.

Und immer mehr Sarkasmen, scharfe, stechende Worte blitten aus der Mar-

Elenhard: Oberlin 523

quise auf. Alle diese Wortpfeile suchten und trafen Herrn Hartmann, der wieder neben dem Wagen ritt. Jedes Wort saß; knapp und pointiert.

"Seinem Lehrer soll man nicht schmeicheln; Geschmad und Respett verbieten das; wenn er aber reitet wie ein Gott? Was dann? Da wird der Respett blinde Bewunderung. ... Ihr Andlid allein, Herr Hartmann, wiegt sämtliche andere Belustigungsnummern des Tages auf. ... Herr Hartmann hat einen Sporn verloren? Entschieden hat einer Ihrer Ahnen die Sporenschlacht von Guinegate mitgemacht, und Sie wollen hinter so viel Heldentum nicht zurückleiben." ...

"Ich weiß gar nicht, wie du heute bist, Mammy," sagte die beklommene Addy. "Ich auch nicht," erwiderte sie kurz.

Die Wagen rasselten durch die alten Turmtore von Rappoltsweiler. Die Ulrichsburg schaut mit prächtigen romanischen Fensterbogen in die schmalen Gassen herunter; ein frisches, rasches, in Steine gepreßtes Bergwasser schießt an der Straße entlang. Die blumengeschmückten Wagen rollten unter nicht immer freundlichen Bliden angehender Revolutionäre hindurch und jenseits hinaus in das Tal. Zur Linten lagern dort breite Laubwälder, mit Nadelwald durchsetz; rechts in der Jöhe die Burgen Giersberg und Ulrichsburg und schwärzlich steile Felsen. Um Ousenbach stieg man aus und strebte zu den frommen Gedäuden hinan, die dort in engem, waldumdunkeltem Seitentälchen auf felsigem Untergrunde sien.

Während die Dienerschaft Proviant und Flaschen zu dem höher gelegenen Lagerplatz hinaufschaffte, besichtigte die Gesellschaft Kapellen und Kirche und betrachtete das altberühmte wundertätige Marienbild, das dort in der vorderen Kapelle in goldgewirttem Kleide über dem Hochaltar tront.

Die Ratholitin Frau von Mably hatte nicht das Bedürfnis, mit hineinzugehen. Waren ihr diese Dinge insgeheim zu heilig? Fürchtete sie unzarte Bemerkungen der Protestanten mitanhören zu müssen? Sie machte einige leichte, spöttelnde Randglossen über die vielen Gebete, die da drin gewiß in der Luft hingen, und hielt sich draußen. Sie war heute voller Schärfen. Drinnen knieten etliche wenige Beter und Pilger, darunter ein kräftig gebauter Priester, der vor dem Altar lag und sich nicht umschaute. Als die Gesellschaft die Rapelle verließ, kniete der Betende noch immer.

Eine Stunde später, als man oben eine Gruppe von Granitselsen besetht hielt und das Tal mit den Tonen einer heiter-weltlichen Geselligkeit erfüllte, stand unten am Waldbach der nämliche junge Priester und horchte mit großen Augen empor. Dann schritt er langsam und gedankenstill in seine Pfarrei zurück, die er in gesunden Wochen mit aufopfernder Hingebung zu besorgen pflegte.

Es war eine glückliche Lagerstelle. Gradaus, über Dusenbach und Rapelle hinüber, schichteten sich die massigen, mit gemischtem Wald bedeckten Gebirge um Altweier. Die und da strahlten nackte grüne Hochgebirgshalden und Weideslächen herüber. Zur Linken, etwas rückwärts, tat sich ein Ausschnitt der sommerlich verschleierten Rheinebene auf, worin besonders das fest abgegrenzte, rings ummauerte Bellenberg auf seinen Rebhügeln bemerkbar war. Im Rücken der Lagernden wuchtete die nahe Ulrichsburg; zur Rechten kletterte das Tal zum Tännchel empor. Und überall Waldmassen. Schweres Geläut schwamm im Ostwind manchmal aus

der sommerheißen Sbene herauf. Sesänge, Walbhorn, die etwas entsernt im Gebirgswald verstedte Musikbande, lachendes Plaudern, Jodler und knallende Pfropfen: — das alles gab dem leis vom Wind bewegten Hochwald eine lebensvolle Stimmung. Wie ein Ton der Tiefe mahnte nur manchmal jene dunkle, schwere Glode, deren Geläut langsam heraufscholl und im Wald verging.

Es fehlte nicht an Scherzen und Aberraschungen. Daß einmal ein grasgrüner Riesenlaubfrosch mitten unter die aufschreienden Damen hüpfte, verursachte keinen langen Schrecken: denn der Frosch hob sofort den breiten Ropf ab — und der kleine Gustav rief beruhigend heraus: "Mama, ich bin's nur!"

Pfeffel pflegte sich bei solchen Ausflügen die Himmelsrichtungen angeben zu lassen; dann stellte sich der Blinde hin und erklärte mit meisterhaftem Gedächtnis und Ortssinn dem sehenden Publikum die ganze Gegend. Was verschlug es, daß heute weder Schwarzwald noch Jura sichtbar waren? Der Blinde sah die fernen Gebirge und zählte die Ortschaften der Nähe auf.

"Und dann schauen Sie noch weiter," suhr der Seher sort, "schauen Sie durch diese Berge hindurch ins revolutionäre Frankreich! Vernehmen Sie das Rataplan der Trommeln? Sott gebe, daß sich dies Feuer löschen lasse, damit der Segen der neuen Ordnung nicht zum Unsegen werde! Schauen Sie dann hinüber ins stille Deutschland: so erblicken Sie das Beilige Römische Reich Teutscher Nation in politischem Schlummer. Aber geistig große und ehrwürdige Männer sind um so emsiger an der Arbeit, das Menschentum zu erneuern, zu beseelen, zu vertiesen. Welch eine stillere Semütsstimmung als in Frankreich! Und wir Elsässer inmitten, dem Stamm und der Stammessprache nach deutsch, aber staatlich französisch — wie werden wir in diesen Stürmen bestehen?"

Und Belisar plauderte von seinem badischen Freundestreise, bebaglich zurückaelebnt und aulest mit Rappoltsweiler Riesling berglich auf Liebe und Freundschaft und alles Hohe anstokend. Er war besonders mit dem trefflichen Rohann Georg Schlosser befreundet, dem Gatten der früh verstorbenen Schwester Goethes. "Ein edler Mensch!" rief er aus. "Seine Briefe und Worte atmen eine so warme Anbänglickeit an Chriftus, eine so eberne Festigkeit der Grundsäke, daß ich mich mit jedem Tage inniger an ihn angeschmiegt habe. Als er noch in Emmendingen war, saben wir uns öfters; nun ist er in Karlsrube und wird sich wohl bald in seine Vaterstadt Frankfurt zurückziehen. Rein unreiner Faden läuft durch das Gewebe feines Lebens. Und was für Renntnisse! Wäre der zerfabrene Dichter Lenz zu retten gewesen, Schlosser hätte es vermocht. Peggi, wie heißt es doch in jener wahrhaft würdigen Dichtung Goethes, die uns einmal der durchreisende Anebel aus Weimar vorgelesen hat? Ich meine die "Iphigenie". Anebel kam damals von Emmendingen und hatte bei Schlossers das edle Werk vorgetragen; er besah sich meine Schule, wohnte dem englischen und italienischen Unterricht Lerses bei und erfreute uns dann abends gleichfalls mit jener Dichtung seincs Freundes Goethe. Ach habe mir eine Stelle gemerkt, herrlich vor allen andren: "Wem die Himmlischen viel Verwirrung zugedacht haben, wem fie erschütternde Wechsel des Schmerzes und der Freude bereiten, dem geben sie kein höher Geschenk als einen ruhigen Freund.' Ja, auf die Freundschaft! Meine Damen und Herren, auf die ruhige,

tiefe, gegründete Freundschaft! Sie ist die reinste und edelste Form der Liebe, sie gibt Kraft, wenn der Freund in Untrast ist, sie verargt nicht und verletzt nicht, sie sinnt Gutes, wenn Ungüte dem Freund weh getan hat, sie übt uns in selbstlosem Gutsein und Slücklichmachen! Der Freundschaft auf diesem Wasgauberg ein hellklingend Joch!"

Begeistert, aus inniger Aberzeugung heraus nahm das allgemeine Hoch diesen Trinkspruch auf; hellklingend flogen die Gläser aneinander. Eine aber, nachdem sie getrunten, warf ihr Glas splitternd an den Felsen.

"Brav!" rief der jugendliche Alte hingerissen, "an die Felsen die Gläser! Scherben bringen Glück!"

Und Pfeffels Glas flog dem Glase der Frau von Mably krachend nach. Die andren Gläser folgten ohne alle Ausnahme. Es war ein Batteriefeuer zu Schren der Freundschaft.

Balb hernach zerstreuten sich die Kinder mit Hartmann in den Wald, Blumen suchend und Steine prüsend. Dem jungen Lehrer war die scharse Stimmung der leidenden Marquise inzwischen aufgefallen; er war unruhig und besorgt. Aber er plauderte gleichwohl der Jugend von den Schönheiten des lichteinsaugenden und lichtverarbeitenden Waldes, der von den Regenwürmern, Milben und Käsern dis hinauf zur Blumenkrone und zur Blätterstellung der Baumwipfel eine großartige Staatsgemeinschaft bildet. Abdy schloß sich unbefangen und gefesselt seinen Untersuchungen an; sie klopsten am Granit mit dem leichten Hammer; man zerlegte und benannte Kräuter und Gräser. Viktor war sehr zärtlich zu der Kleinen und legte ihr das Tuch um oder half ihr beim Steigen. Die Mutter beobachtete scharf und nervös. Und bald darauf erhob sie sich, verließ die vergnügte Gruppe und irrte allein durch den Wald hinüber nach der Ulrichsburg.

Dier traf es sich endlich, daß Hartmann, von den suchend zerstreuten Kindern getrennt, plötslich vor der Geliebten stand. Ein Blid in den Wald — niemand in der Nähe — und mit ausgebreiteten Armen flog er zu ihr heran. "Elinor! Was ist dir denn heute?! Ich sterde vor Sehnsuch!" Aber diesen Augenblid hatte das unheilvolle Naturell der leidenschaftlichen Frau gesucht und ersehnt. Die angesammelte Pein der letzten Tage entlud sich, greller als das Batterieseuer am Felsen. "Sehen Sie! Fort mit Ihnen! Zu den jungen Mädchen! Täuschen Sie nicht eine einsame Frau! Mensch ohne Form, Egoist, unritterlicher Gesell, Emportömmling — wasst du's, dich über mich lustig zu machen?! Seh zu deinesgleichen! Fort!"

Peitschend knatterten ihm die Worte um die Ohren. Ihre Augen sprühten Flammen; ihr Mündchen zuckte ebenso wie ihre Hände; die ganze Person war in einem elektrischen Beben. Mit einem Auck drehte sie sich um und eilte so rasch durch den ungleichen Wald davon, daß sie beinahe siel. Dann war überall tiese Sommerstille; es war, als hätte das schrille Schelten eines Sichelhähers einen Augenblick durch den Wald gegellt und wäre ebenso jäh wieder verhallt.

Der ganglich Betäubte stand mit den Blumen, die er ihr hatte schenken wollen, und den entfallenen Mineralien allein ...

Die Beimfahrt verlief belanglos. Die Marquise war bleich und still; nur einmal erkundigte sie sich eifrig nach Arzten in Strafburg ober Rolmar, die besonders 526 Lienhard: Oberlin

für Herzkrantheiten in Frage kämen. Die zudenden Flammen in ihr schienen erloschen zu sein; nur zu ihrem Kinde war sie von vermehrter Bärtlickeit. Kühl gesellschaftlich winkte sie beim Abschied mit der Hand zu Hartmanns Pferd hin, während Addy ein zärtliches "Auf Wiedersehen, Herr Hartmann!" hinüberrief.

Tags darauf erhielt er ein Briefchen.

"Mein Freund, seien Sie großherzig! Ich bin krank und dem Wahnsinn nahe. Ich war abscheulich gestern, aber ich bin krank vor Rummer und Sorgen. Ich habe keine andre Entschuldigung, kann Ihnen auch nichts weiter sagen, muß es allein tragen. Nur eins: erwäge, mein Geliebter, daß ich nicht nur Freundin, daß ich auch Mutter und Gattin bin. Ich habe schwerer zu tragen als ihr alle. Nächste Woche gehen Birkheims nach Rothau, Du mit ihnen, wir wollen uns nicht eher sehen, bis Du wieder zurück bist. Dann bin ich vielleicht ruhiger. Uch mein Freund, wo einst ein lieber Blutstropsen lag, sammeln sich nun Tränen! Seien Sie edelmütig, grollen Sie nicht Ihrer kranken, verzweiselten Elinor von Mably."

#### Sechstes Rapitel

#### Die Zeber

Das Steintal ist ein geräumiges Doppeltal am rechten oberen Ufer ber Breufch und breitet sich diesseits und jenseits der Perböbe vielgestaltig aus. Drüben. bei Waldersbach, rieselt und rauscht die kleine Schirrgoutte; auf der Seite von Rothau tommt vom Hochfelb ber die Rothaine. Orüben bilben das Kirchlein von Belmont und, über Bellefosse, das dunkelgraue, zertrummerte Steinschloft eine Art Wahrzeichen: unten in der Calsente birgt sich Waldersbach, die Wohnstätte des Pfarrers Oberlin; ein halbes Stündchen weiter schauen die Kütten von Kouban in das hellbraune, starte Gebirgswaffer der Breufch, die ins elfässische Flachland rauscht und, mit der All verbunden, ihre schweren Gewässer durch Strakburg schiebt, um sie jenseits der Festung dem Rhein zu übergeben. Diese Täler find wasserreich: überall in diesen Weilern und an diesen Weidebängen sprudeln frische Brunnen und sammeln ihre Aristallgewässer in bolgernen Tranten. Und überall entdect man noch irgendeinen einzelnen Hof oder einige Häuschen, die sich in irgendeiner Falte eingenistet haben. Der Weiler La Rutte und das Oörfden Solbach lagern in solchen traulichen Nischen: Wildersbach und Neuweiler schmiegen sich anmutig an die unteren Ränder der Berglehnen. Vorn aber, im breiter auseinanderstrebenden Breuschtal, rauchen die Büttenwerke von Rothau.

"Man ist hier in einem abgeschiedenen Hochland für sich", bemerkte der kräftig gebaute Baron, der nach seiner Sewohnheit mit dem langen, blassen Hosfmeister den beiden Reisewagen vorauslief. "Diese Insel da zwischen den Meeren von Waldungen scheint von den wechselnden Unruhen der Beit nicht erreichdar zu sein. Bliden Sie um sich: rund herum Bergmassen und umfangreiche Wälder! Dadurch sind diese Dörschen von der französischen wie von der elsässischen Seene gleichermaßen abgeschlossen. Man hört manchmal von dem rauhen Charakter dieses Geländes und den Unbilden hiesiger Witterung übertreibende Dinge sagen. Ich meinesteils sinde die Landschaft zwar ernst, ja bedeutend, aber weder wild

Lienhard: Oberlin 527

noch rauh. Sehen Sie nur, wie schmud sich diese einstödigen weißen Jäuschen ausnehment. An den Fenstern Blumenstöde, hinter den Scheiben freundliche Frauengesichter, und an der Straße grüßende Kinder. Und welche Ruhe allenthalben!... Dier also sind wir nun in Oberlins Revier. Dier arbeitet der wunderbare Mann an den Jerzen, Straßen und Feldern seit mehr denn zwanzig Jahren, nachdem sein Vorgänger Stuber, der nun in Straßburg an St. Thomä wirkt, einen guten Grund gelegt hatte."

Die zwei Herren, beibe in grauen Reisemänteln und Stulpstiefeln, hatten die Hände auf dem Rücken und marschierten auf holprigem Wege tüchtig vorwärts. Langsamer folgten Chaise und Wagen. Man war morgens um sechs Uhr in Birkenweier aufgebrochen, hatte von Schlettstadt und Restenholz her das Weilertal durcheilt und im artigen Städtchen Weiler Rast gemacht. Dort wartete ein sestgebauter Wagen aus Rothau, da die Sebirgswege für die Rutsche nicht sahrbar waren. Die hochgestapelte Bagage wurde umgepackt; und dann ging's, über das lange Dorf Steige, mit Knarren und Schütteln und Schwanken ins unwegsame Sebirge, bis gegen Abend Fouday in Sicht kam. Bei diesen steinigen Wegen lief der Pauslehrer oft zu Fuß. Virtheim schloß sich ihm häusig an; mitunter versuchten auch Jäger und Rammerjungser ein Gespräch mit dem Randidaten, den sie halb und halb zum Sesinde rechneten. Aber seit jenem Ausstlug an die Ulrichsburg war der Lebensansänger, durch den die Stürme leidenschaftlichen Begehrens verheerend hindurchgezogen waren, verschlossener als je zuvor.

Als nun Oberlins Name in Viktors Ohr fiel, horchte der Träumer — wie einst bei Pfeffel — aus seiner dumpsen Versunkenheit wieder einmal empor. "Die Zeder", sprach seine Lippe mechanisch vor sich hin. Wieder sah er sich im Freundschaftspart von Birkenweier; und daneben stand wieder die Marquise, von der er heute kein Briefchen auf dem Herzen trug: diesmal die sprühende Marquise,, vibrierend vor Zorn, mit jenem zusammengepreßten, scharfen Eidechsen-Ründchen... Viktor stöhnte.

Birtheim sah ihn bekummert an und schüttelte ben Ropf.

"Lassen Sie sich sagen, Hartmann," sprach er, "in Ihnen steckt eine Krantheit. Sie wissen, ich huldige medizinischen Liebhabereien und halte viel vom Purgieren und Magnetisieren. Aber Sie leisten mir einen zähen, stummen Widerstand, wenn Sie nicht grade bei Laune sind, lieber Freund. In Ihnen ist tein
Talent zur Freundschaft. Mein Gott, wie scheu und schwerblütig weichen Sie
allen heitren Annäherungen aus! Die einzige, die etwas mit Ihnen fertigbrachte,
ist Frau Elinor. Und ich din wahrlich schon auf den Gedanten getommen, unser
guter, trockener, sleißiger Herr Hartmann könnte sich in die lustige Frau verliebt
haben. Na, na, ärgern Sie sich nicht, ich scherze nur! Übrigens wären Sie der
erste nicht. Diese Ninon de Lenclos kann sehr artig sein, wenn sie will. Dabei steckt
sie gegenwärtig nicht in beneidenswerter Lage; der Marquis soll in Paris üble
Dinge erlebt haben, und ihr Schloß in der Provence soll von den Bauern bedroht
sein. Das heißt: wenn man ihr glauben darf. Denn sie spielt mit den Tatsachen
wie mit den Menschen... Doch kommen Sie, wir sishen wieder aus. Der Weg ist
von nun an besser. Wir sind in Oberlins Revier."

528

Sie stiegen auf. Und Viktor, der mit zudenden Lippen schweigend zugehört hatte, spann unter verstärkter Seelenqual seine düsteren Gedanken weiter . . .

Nach Empfang jenes verzweifelten Briefchens der rätselhaften Frau hatte der verstörte Liebende die sorgenvollsten Worte zurückgeschrieben und eindringlich die Freundin angesleht, ihn der Teilnahme an ihrem Rummer zu würdigen. Reine Antwort. Er schrieb einen zweiten Brief; aber er zerriß ihn wieder. Das Wort "Emportömmling" grade aus diesem abligen Munde hatte zu scharf getroffen; es sprang als zündender Blitz mitten in seine Empfindungen und verbrannte jede Färtlickeit. Gleichwohl ritt er am gewohnten Tage mit stolzem Fähneknirschen und bangem Herzklopsen an die Berge hinüber. Doch da gesellte sich eine neue Demütigung zu den früheren: er wurde nicht empfangen. "Madame ist nicht zu sprechen", sagte das Rammermädchen kurz und schnippisch, "Nademoiselle nicht wohl." — "Nadame ist krank?" — "Ich wüßte nicht," betonte recht gestissentlich das untergeordnete Geschöpf, das er nie zu beachten pslegte, "Madame ist munter wie ein Fisch im Wasser."

Viltor war sprachlos. Einen Augenblick war er versucht, mit Auktritten die Türen zu zerschmettern, die ibn von der ebedem Vertrauten, jekt unbegreiflich Schweigsamen trennten. Aber er ließ mit höflicher und leiser Stimme Besserung wünschen und ritt still und bleich nach Birkenweier zurud, ohne mit dem biedren Rutscher Hans ein Gespräch zu führen und etwa auf diese Weise Näheres zu ertunden. Die Ungewißheit, in die er fich verfekt fah, demütigte und erbitterte ihn. Der bürgerliche Randidat, der sich von seinen adligen Eleven und deren Angehörigen so oft nicht genügend geachtet glaubte, sah sich nun auch von dieser leidenschaftlich geliebten Frau mit Flammenhieben wieder aus dem Baradiese gejagt. Die Lebensenergie von dorther hörte auf wie abgeschnitten. Er sollte plöklich wieder allein geben und suchte taumelnd nach einem Halt. Und all dies folgte so unerwartet schnell, so Schlag auf Schlag, als hätte ein Genius von französischem Temperament die Leitung seines Schickals in die Hände genommen. Der deutsche Elfäfser war in seinem ratiosen Grimm mitunter versucht, die aristotratische Höslichkeit abzuschleubern und mit einem bauernhaften "Dunderwetter" aus der Affäre herauszuspringen.

Tatsächlich tobte er an jenem Abend, als ein furchtbares Sewitter über Birtenweier hinwegzog, seinen Ingrimm in der Sesindestube aus. Die Mägde schidten zu ihm: er möchte herüberkommen, sie wären voller Angste wegen des Wetters, und Jäger und Rutscher schlügen sich die Röpfe blutig. Selber eine donnernde Feuerwolke, slog Hartmann hinüber. Und während eine stattliche Pappel in der Nähe des Freundschaftstempels vom himmlischen Feuer zerschmettert und verzehrt wurde, packte der Kandidat nach kurzem Wortwechsel den kleinen Pariser am Kragen und schüttelte ihn mit der Stärke der Wut derart, daß dem Sevatter François Hören und Sehen verging. Es war ein unerhörter Ausbruch; die Dienstdoten waren sprachlos vor Entsehen. Aber schon tat es dem erregten Jüngling ditterlich leid; er machte sich an den Fenstern zu schaffen, trocknete mit Simer und Pandtuch den hereindringenden Regen auf, die sich auf die Lippen und weinte nach innen. Dann suchte er das Sespräch ins Harmlose hinüberzussühren und zog

Lienhard: Oberlin 529

sich zurud, während drüben Ratharina, das Bauernmädchen, zur Versöhnung der erregten Gemüter dem abziehenden Nachtgewitter Volkslieder nachsang: "Es stehen drei Sternlein am Himmel, die geben der Lieb' ihren Schein ..."

Hartmanns aber bemächtigte sich jene Erstarrung, die schon in seiner Rindheit von seinen Eltern gefürchtet war. Reine Stockschläge des Vaters, keine Bitten der Mutter hatten dann auch nur ein Wörtchen von seinen blutleeren, sestgepreßten Lippen oder eine Träne aus seinen Augen gezwungen. Erst später, wenn alles vorüber war, pflegte sich der eisige Zustand in einem herzbrechenden Schluchzen zu lösen, wobei er aber niemanden Zeuge sein ließ.

Im Zustande dieser Erstarrung befand sich Bittor auch jett.

Wie ein fernes Heimweh-Lied sang aber durch seine Seele ein Wort, das er einmal von Belisar gehört hatte.

"Wem die himmlischen viel Verwirrung zugedacht haben, wem sie erschütternde, schnelle Wechsel der Freude und des Schmerzes bereiten, dem geben sie kein höher Geschenk als einen ruhigen Freund"...

Dieses edle Goethewort aus der ersten Fassung der Iphigenie hatte sich in Viktor festgesetzt. Er suchte im Geist seine guten Bekannten ab; er dachte etwa an den Buchhändler Neukirch in Rolmar, an Rat Steinheil oder Magister Rautenstrauch in Rappoltsweiler: liebe Menschen, in deren Bereich ihm wohl war. Aber so delikate Dinge lieken sich dort nicht besprechen.

Und der menschenfreundliche Pfeffel? Der feinhorchende Belisar?

Dieses Meisterbild eines Freundes der Birtheimschen Familie war von so vielen umringt, daß sich der Grillenfänger Jartmann nicht auch noch aufzudrängen wagte. Einmal, bei jenem Besuch in Rolmar, hatte er den guten Feldherrn Besisar wirklich gesucht; aber wieder waren Besucher um ihn her, man hatte von unsympathischer Geisterseherei gesprochen, und —: in des Suchenden Brusttasche knisterte der Brief der Marquise, die damals mächtiger war als irgendein Freund.

Damals ... Seute nicht mehr ...

"Ich suchte damals den seinen Pfeffel — und fand dafür den derben Leo Hitzinger. Welche Fronie! Und worin unterscheid' ich mich denn heute von dem unglückseigen Abbe?"

In solcher Seelenverfassung tam Vittor Hartmann ins Steintal. . .

Er wachte wieder aus seiner dumpfen Trauer auf, als sich der Baron in der voranfahrenden Chaise erhob, eine noch entfernte Gruppe von Bauern ins Auge saste und alsdann nach dem zweiten Wagen zurückrief:

"Hartmann, da tann ich Sie nun dem geistigen Berrn dieses Jochlands porstellen!"

"Dem Baron von Dietrich?" rief Amélie.

"Nein, mein Kind, der zieht die Steuern ein. Aber der dort vorn, der Mann im langen Pfarrersrock, der in Stiefeln zwischen seinen Holzschuhbauern steht und den Weg ausbessern hilft —"

"Das ist der Pfarrer von Waldersbach?"

"Das ist Oberlin."

Der Curmer XII. 4

Digitized by Google

Alles recte die Köpfe, ohne jedoch bereits Deutliches erspähen zu können. Die Gespräche, unterwegs heiter und ausgelassen, da man etwaige Gesahren der Revolution nicht mehr befürchtete, sammelten sich um Oberlin. Fritz und Gustav waren zu Jause geblieben, und so sah sich der Hofmeister vom Gezwitscher der jungen Damen umwirbelt und hörte mit gekreuzten Armen schweigend zu.

"Er hat eine Karte vom Jenseits in seinem Simmer hängen" — "er hat in seinem Simmer eine Farbentafel; davor stellt er seine Besucher und fragt sie, welche Farben ihnen am besten gefallen; daraus schließt er dann auf den Charatter" — "er hat sich von all seinen Gemeindegliedern Silhouetten angesertigt und studiert danach ihren Charatter" — "er schreibt die Namen derer, für die er beten will, mit Kreide an die Tür seines Schlaszimmers ..."

So sprudelten die gnädigen Fräulein lebhaft hinaus, was ihnen an Merkwürdigkeiten aus dem Leben des seltsamen Mannes bewuft war.

Plöhlich hielten die Wagen an. Man hatte die Gruppe der arbeitenden Bauern erreicht.

Pfarrer Oberlin nahm ben Hut ab und trat langsam heran, während seine Leute mit den Mügen in der Hand bescheiden am Wegrand stehen blieben.

Der etwa fünfzigjährige Geistliche war nicht groß. Aber er hielt sich mit soldatischer Geradheit und war von einer natürlichen männlichen Würde. Eine hohe, seine Stirne, an deren Schläsen das Haar leicht ergraut war, milde Augen von einer tiesen Güte, eine edel-energische, grade Nase gaben dem Gesicht ein durchgeistigtes und zugleich willensstartes Gepräge. Die suggestiv wirtende Kraft, die von seiner Persönlichteit unwillkürlich ausströmte, war gedämpst durch die Sanstmut seiner Augen und durch den natürlichen Wohllaut seiner weichen vollen Stimme. So stand diese schlichte, wahrhaftige und bedeutende Persönlichteit am Wagen der adligen Reisegesellschaft, vom Schmuß der Arbeit besprift, die linke Hand auf den Spaten gestützt, in der rechten Hand den Hut.

"Seien Sie herzlich willtommen im Steintal!" sprach Oberlin zu dem ihm bereits bekannten Baron. "Indes kann ich Ihnen nicht gut die Hand geben. Das Seschäft, das wir hier besorgen, ist nicht eben reinlich, aber es ist notwendig. Unser Leben ist hierzulande ein Rampf mit Regengüssen und stürzenden Wassen, die uns das dischen Erdreich hinausspülen möchten ins ohnedies schon fruchtbare Elsaß. Da müssen wir hartnädig auf unsrem Posten stehen und Rinnsale, Mauern und Brücken anlegen, sonst verwandeln sich unsre Wege, die wir uns selber mühsam gebaut haben, in lebensgefährliche Sturzbäche. Und dann besucht uns erst recht kein Mensch mehr in unserem abgelegenen Steintal."

"Lieber Herr Pfarrer," erwiderte der Baron, der abgestiegen war, in seiner schönen menschlichen Unbefangenheit und Achtung vor allem Tüchtigen, "da hilft Ihnen nun alles nichts: Sie müssen mir die Hand geben. Ich will Ihre Hand sogar herzhaft schütteln und guten Fortgang wünschen zum guten Werk."

"Und auch uns andren mussen Sie die Shre antun, Herr Pfarrer!" fügte die Baronin hinzu.

Die jungen Damen unterstütten die Mutter lebhaft, und im Ru streckten sich bem Geiftlichen ein halbes Dutend weißer Spikenhandschuhe entgegen.

Lienhard: Oberlin 531

"Es wird Ihren Handschuhen nicht gut bekommen", versetzte Oberlin lächelnd und wanderte von Hand zu Hand. "Wir werden uns ja ohnehin am Sonntag zu Rothau sehen. Ich bin dort zum Mittagessen eingeladen. Und Sie werden ja gewiß auch einmal nach Waldersbach herüberkommen, nicht wahr? Sie wissen, daß Sie mir in meinem Pfarrhause allezeit willkommen sind."

"Allfo benn auf Wieberfeben!" rief der Baron.

Und nachdem sämtliche Insassen früftig und warm des Pfarrers Arbeitshand geschüttelt hatten, fuhr man mit vielstimmigem "Auf Wiedersehen!" weiter, indes Oberlin und seine Mitbürger wieder ihre Arbeit aufnahmen.

Hartmann schaute noch lange zurück und prägte sich mit erstauntem Gemüte die Erscheinung des einsachen Waldpfarrers ein. Er hatte etwas anderes in seiner unklaren Phantasie erwartet: etwas Markantes, etwas Auffälliges. Aber von diesem Mann ging eine ruhige Selbstverständlichkeit aus. Oberlin hatte nichts von Rhetorik und Pathos, er siel auch nicht durch Salbung oder Demut auf. Es war hier eine edle Natürlichkeit verkörpert. Und man hätte sagen können: Dieser Mann braucht seine Stimme nicht besonders laut zu erheben, und er zwingt dennoch durch seine freundliche und sachliche Überzeugungskraft in den Bann seiner Vorstellungen. Er blendet nicht, er überredet nicht: er gewinnt, sessent, seugt.

Es glomm nun über dem abenblich geröteten Steintal eine fremdartige Regenbeleuchtung. In den Lüften lag eine wundersam innige Stille. Rein einziges Blatt mochte nun wohl seine Lage verändern; kaum einmal von einem langen gebogenen Halm ließ sich ein schwerer Tropsen zitternd herunterfallen. Alle Menschen und Dinge waren scharf umrissen und deutlich und still. Letzte Tagesslammen sprühten von einem verschäumenden Gewölk herüber, das jenseits der Breusch über den Salmschen Bergen hing.

Und so prägte sich auch Oberlins klare Gestalt fest und bleibend dem Ge-

Es schien dem Hosmeister, vielleicht unter dem Druck seiner eigenen Verdüsserung, daß in dem anmutig am Hügel ragenden, vieredigen, durch keine architektonische Zier ausgezeichneten Schloß von Rothau nicht viel Freude zu Hause sei. Man hatte die Reisegesellschaft mit Böllerschüssen empfangen; und die Vegrüßungen besonders der jungen Mädchen mit den beiden Töchtern des Hauses — Luise und Amélie von Dietrich — waren lebhaft und innig. Auch die Erzieherin, Demoiselle Seiz, erwies sich bald als eine sehr gehaltvolle, allerseits mit Recht verehrte Persönlichkeit.

Aber aus einer gelegentlichen, herrisch klingenden Bemerkung des siedzigjährigen Barons, der bei dem älteren seiner beiden Söhne in diesem Rothauer Besitztum weilte, schloß Hartmann, daß des etwas harten alten Herrn eigentliche Hoffnungen dem jüngern Sohne galten, dem Straßburger Königlichen Rommissar und stellvertretenden Prätor Philipp Friedrich von Dietrich, auf den jetzt überhaupt die Augen der politischen Welt gerichtet waren. Der hier wohnende ältere Bruder Johann von Dietrich war Ravalleriekapitän gewesen; man nannte ihn gewöhnlich den "Rittmeister"; sein Leben bot weiter nichts Belangreiches; seine Begabung ließ keine besondere Fernwirkung erwarten.

Das Raus am Rügel füllte sich mit Gaften. Die Gattin des Strafburger Dietrich, eine geborene Ochs aus Basel, klein, hübsch und voll musikalischen Feuers, war bereits anwesend und erwartete zum Sonntag auch den Gatten. Mit ihr war Frau Lili von Türckeim gekommen. Und der veränderte, bleiche Hauslebrer batte beschämt por ihr den Blid gesenkt; er erinnerte sich ihres Wortes, daß er zu jenen Elfässern gebore, die mit einem warmen Bergen eine rubige Wahrhaftigfeit verbinden ... Rubige Wahrhaftigkeit! Biktor bif sich in die Lippen. Um ihn her schien man den heitren Feenpart von Birtenweier in dies herbe Jochland überführen zu wollen. Diese äußerliche Fröhlichkeit war indessen nicht die Luft, die Hartmann brauchte; er war durch das Weibliche verwundet worden und barg in all seiner Verrammlung und Verschlossenheit eine buster schwelende Sinnenglut. Seine Liebesleidenschaft batte gewaltigere Stunden erlebt, als daß ihn dies jungfräuliche Gezwitscher noch bätte entzuden können. Fast bätte sich diese sinnlichseelische Verhaltenheit des aufgestörten jungen Menschen in einer verächtlichen Liebelei mit einer breisten frangosischen Rammerjungfer eine Entlastung gesucht. Aber das Briefchen, das fie dem "tleinen Pedanten" von ehedem zustedte, war in der Denkart ordinar und im Stil abschredend unorthographisch.

So trug er denn, da er nun Ferien hatte, seine heimlich glühende Unrast in die Natur. Er durchmaß auf seinen Wanderungen ansehnliche Strecken, vom Hochseld die zu den Bergen von Salm, vom sargähnlichen Climont die zum Doppelgipfel des Donon. Wie ein getroffenes Wild suchte er mit brennenden übernächtigen Augen den schonenden Schatten des Dickichts auf; der Wald, dessen sonnenstille Lichtungen ehedem des Träumers Entzücken und Studium gedildet hatten, war ihm jetzt nicht sinster genug. Er wollte Männlichkeit, rauh, hart, verschossen; aber er wollte sie nur deshald, weil ihm die Ergänzung sehlte, die er suchte. Er suchte in Wahrheit die Frau, den Freund, die grade für ihn von Urzeiten her bestimmt waren; nicht irgendeinen Freund, sondern den Freund, nicht irgendein Weib, sondern das Weib, se in Weib. Er suchte den Ruhepunkt, er suchte sein Ich, er suchte die Sottheit, in deren wahrer Liebe für immer und ewig ein Ausruhen ist. So trug er seine schwärende Wunde durch das Wälderwirrsal des Breuschtals und brachte sie treulich wieder mit nach Hause.

Am Sonntagmorgen, als er vor dem Gottesdienst durch die kümmerlichen nahen Felder strich, lief ihm eine Zigeunerin über den Weg. Sie heischte von ihm eine Gabe und wollte ihm dafür aus den Linien der Hand weissagen.

"Gute Frau," antwortete er auf ihr Kauderwelsch, indem er ihr eine Münze zuwarf, "es wäre mir lieber, ich würde mit der Gegenwart fertig. Die Zukunft macht sich dann von selber."

Aber die Alte hatte bereits seine Hand erwischt, und er ließ es halb unwillig, halb neugierig geschehen, daß sie sich starren Blides mit seinem Seelenleben in Verbindung setzte.

"Eine Mutter — eine Cochter — ein Madchen," dies etwa entnahm er dem Gemurmel, "die Oritte ist die Rechte, die Oritte ist im Himmel beschlossen —

Lienhard: Oberilm 533

viel Glück, viel Glück — geh nur, sie warten schon da unten im Schloß, die dir helfen werden!"

Eine Frage brannte in seinem Berzen. Aber auch hier blieb diese Region für die Zunge verschlossen.

Die Zigeunerin schien etwas bavon zu lefen.

"Die eine wirst du nicht wiedersehen — nur die andre — aber die Oritte ist die Rechte. Slück, viel Glück!"

Sie humpelte davon. Und Viktor dachte bei sich selbst: "Slüd weissagen sie immer, diese Weiber, wenn man ihnen etwas schenkt. Glüd! Ist nicht Seelenfrieden und dauernde reine, tiefe, treue Liebe, und edles Wirken aus diesem inneren Besitz heraus mein ganzer glühender Wunsch? Die Oritte — ach, die Oritte! Ich leide schon an der Ersten genug!"

Und eine Setunde sah er sich nach dem Weibe um, willens, nach Frau Elinors Ergehen zu fragen. Ergehen? Das wußte er ja hinlänglich. "Krantheit — Wahnsinn — Rummer — —" Aber ihre Dent- und Gemütsart, ihre Motive, ihre Seelengeheimnisse? Mochte das ein solch armselig Zigeunerweib beuten? Und wenn sie's deutete — blieb nicht der bohrende Schmerz, daß die Freundin ihn nicht mehr ihres Vertrauens würdigte?

Er tehrte nach Rothau durud und hörte beim evangelischen Ortspfarrer Brion eine schlicht erbauliche Predigt.

Sonntägliche Tischgesellschaft war im Schloß von Rothau versammelt. Auch hier überwogen, wie in Birkenweier, die geschmackvollen Toiletten der Damen, zwischen denen sich die dunkleren Silhouetten der Herren vereinzelt bewegten. Ein Arzt aus Paris, der sich nacher bei Tisch durch praktische Nahrungseinsuhr und jetz schon im Gespräch durch theoretischen Materialismus als Berwandter Lamettries bewies, sodann die beiden Ortsgeistlichen Brion und sein katholischer Rollege Jäger, Oberlin aus Waldersbach und der Straßburger Dietrich, der sosset als belebendes Element empfunden wurde, hatten die Gesellschaft vermehrt. Auch waren zwei dürgerliche Damen zu Tisch geladen, die sich in der Nachbarschaft besuchsweise aushielten, eine dunkel gekleidete Witwe mittleren Alters und ihre noch sehr junge Tochter.

Diese Witwe war es, deren angenehme Stimme dem Hauslehrer zuerst ins Ohr klang, als er in seiertäglicher Haltung den menschenvollen Saal betrat. Es war eine etwas leise, aber gute und seste Stimme; es ging beherrschte Wärme, ein Feuer zarter und doch starker Art von ihr aus. Etwas in der Klangsarbe erinnerte ihn an Oberlins Stimme. Sie war nicht laut, diese Stimme, aber sie verbreitete Stille um sich her; und in der Stille sielen dann die Worte rein und deutlich, wie einzelne Tropsen nach einem lauten Regen langsam und besinnlich vom feuchten Strauche sallen. Was für eine gut e Stimme! war Hartmanns erster Sedanse.

Die Dame, ziemlich groß und von kräftigem alemannischen Typus, unterhielt sich mit dem schnupfenden und zerstreuten Arzt über die Widerstandskraft in schweren Krankheiten. Der alte Herr, in seinem Außeren etwas an Voltaire

erinnernd, sprach elegant und hochmütig; Betäubungsmittel seien das einzig Empfehlenswerte; wozu solle der Mensch leiden? Zum Vergnügen und zum Slück sei der Mensch geboren; auch zur Pflicht, gewiß, selbstverständlich sogar; geht's nicht mehr, und muß das Fleischgestell sich auflösen, so müsse man Narkotika zur Hilfe rufen, bis eben alles erloschen sei. So legte er schnupsend und achselzuckend dar.

Die Dame stand ruhig und in guter Haltung, obwohl sie, wie aus ihrer Antwort hervorging, verwundert war über die Dürre solcher Lebensanschauung. Dann legte sie ihm dar, daß es doch wohl eine noch seinere Substanz gebe, die dem Menschen das Leiden, auch schwere körperliche Leiden, als eine Läuterung unsrer geistigen Natur ertragen helse: nämlich religiöse Seelenkraft.

"Einbildungen, allerdings, eine Art Selbsthypnose", versetzte der knochige Alte. "Dann will ich mich doch an diese glücklichen Einbildungen halten", widerstand die Witwe gelassen. "Ich habe in meines Gatten schwerer Erkrankung —"
"Was war's?"

"Ein tödliches Rehlkopfleiden, nachdem zwei Jahre vor diesem Siechtum ein Schlaganfall seine Kräfte gelähmt hatte —"

"Hm, ja, ja, das sind nicht üble Komplikationen," nickte der Alte händereibend. "Da habe ich aus nächster Nähe miterlebt, wie ein Christ zu leiden und zu sterben vermag, mit einem Lächeln, das von innen kommt. Und an seinem Leben habe ich gesehen, wie jene heimliche Kraft mit Leiden und Unbilden aller Art fertig zu werden weiß."

"Sie sagen: ein Christ," versetzte der Arzt, "sagen wir erakter: ein Philosoph."
"Falls wir beide dasselbe meinen," erwiderte die Dame, "so lege ich auf das Wort keinen besondren Wert. Wenn jemand diese lächelnde und gütige Geduld und diese herzliche Takkraft aus der Philosophie lernt, so wird ja wohl auch diese Art von Philosophie etwas Göttliches sein. Denn alle Kräfte dieser Art kommen doch wohl von Gott. Doch hierüber kann eine Frau nicht gut streiten; ich wenigstens lebe zu viel in praktischer Arbeit und din zu einsach erzogen, um Ihren Theorien zustimmen oder widersprechen zu können."

Der Freigeist, durch diese schöne Auhe gereizt, holte weitere Pfeile wider Religion und Kirche aus dem Köcher heraus. Die Fremde schwieg und sah sich gleichsam hilsesuchend um; diesen Augenblick benutzte Hartmann, griff in das Gespräch ein und lenkte den Angriff des trockenen Hagestolzen auf sich selber ab, während sich die Witwe mit dem verlegen in der Nähe stehenden Töchterchen unter die übrigen Damen mischte. Dabei rückte der geschulte Kandidat der Theologie und Naturforschung mit seiner gewohnten Ernsthaftigkeit dem kleinen Alten dermaßen auf den Ropf, daß er mit seiner länglichen, vornübergebeugten Sestalt und seinen eindringlichen Gesten den pavianartigen Kleinen förmlich unter sich bedeckte.

"Mein werter Herr," sagte ber Arzt, blinzelte nach oben und führte sich eine Prise zu, "es ist die Weltanschauung einer zurückgebliebenen Provinz, die ich hier vernehme. Kommen Sie in die große Welt, unter Hosseute, Juristen, Atademiker, Philosophen, Freigeister — und tragen Sie diese Theologie des sechzehnten Jahrhunderts vor! Sie dürsten als prähistorische Erscheinung in Paris Ihr Clück machen. Noch im vorigen Jahre, ehe ich die jetzt etwas ungemütliche Stadt verließ, waren

wir noch einmal alle beisammen. Ah, diese Abende! Chamfort las uns eine seiner entzückend ummoralischen Erzählungen vor — und ich versichere Sie, die Damen waren so gespannt, daß sie ganz vergaßen zu erröten oder hinter die Fächer zu flüchten. Zemand zitierte aus Voltaires "Pucelle", und man freute sich an Diderots Versen, worin dieser freie Philosoph empsiehlt, mit den Gedärmen des letzen Priesters den letzen König zu erwürgen — Sie erschrecken, junger Mann? Sehen Sie, durch diese kleine Probe habe ich Ihnen nun bewiesen, daß Sie nicht den Mut haben, frei zu denken. Und indem man Voltaires Verdienste um die Auftlärung rühmte, da er so elegant und doch so verständlich geschrieben hat, daß man ihn an den Hösen ebenso liest wie in den Vardierläden —, erzählte einer meiner Freunde ein reizendes Vonmot seines Vardiers. "Sehen Sie," sprach der Perückenmacher, indem er meinen Freund puderte, "ob ich schon ein elender Gesell bin, so hab" ich doch nicht mehr Religion als irgendein andrer." Reizend, was?!"

Hartmann gab es auf, hiergegen anzukämpfen. Hier grinste ihn der Zeitgeist an, von dem er in den Erzählungen der Marquise Gelegentliches vernommen hatte, und mit dessen Theorien und Systemen sich Viktor bereits auf der Universität herumgeschlagen hatte. "Wieviel reiner, herzlicher, unverdorbener", dachte er, "ist doch unser Landedelmann Virtheim-Aristides und seine Familie, wenn sich auch ihr Tagewert nicht besonders gehaltvoll erweist." Und er tat wieder einmal im stillen Abbitte, zumal er gestern abend bereits an einigen durchreisenden Offizieren, die kaum vom Spieltisch wegzubringen waren, des Gegensaßes bewußt geworden war.

So überließ er denn den ausgepichten Alten einigen herbeigeeilten jungen Damen, die des grauen Theoretiters Art bereits kannten und ihn fortan mit ihren Nedereien umtanzten, dis er sich mit behaglichem Schweigen den Freuden des Mahles überließ.

Hart neben diesem materialistischen Zwischenspiel saß die schöne Frau Lili von Türcheim. Vor ihr stand in bescheidener Haltung der noch junge Ortspfarrer Brion.

"Ist Ihnen der Übergang von Sesenheim nach Rothau nicht schwer geworden, Herr Pfarrer?"

"Dies Gebirgsland", versetzte der Geistliche, "sticht allerdings von unserer fruchtbaren Rheinebene erheblich ab. Indessen hat mich ja ein Stück Heimat hier-herbegleitet."

"Wieso das?"

"Meine zwei unverheirateten Schwestern sind mit hierhergezogen."

"Das ist schön. Sie wohnen also zusammen und führen gemeinsamen Haus-halt?"

"Nicht ganz. Meine Schwestern möchten gern selbständig ihr Leben bezwingen, und so haben sie sich eine Pension eingerichtet für Mädchen aus unserer Rheingegend, die gern Französisch lernen möchten hier im französischen Sprachgebiet. Sophie hält zudem einen kleinen Laden und freut sich, wenn sie auf diese Weise mit der Bevölkerung in Berührung kommt."

"Wie heißen Ihre Schwestern?"

"Sophie und Friederike."

"Friederite", wiederholte Frau Lili gedantenvoll. "Sagen Sie Ihren Schwestern einen Gruß von der Baronin Türcheim, lieder Herr Pfarrer. Was Sie mir hier sagen, berührt mich so eigen, daß ich Ihnen dafür danken muß. Es erhebt das Semüt, wenn man Menschen begegnet, besonders Frauen, die so tapfer und selbständig das Schicksal zu meistern suchen. Und wie wunderlich spielt doch dieses Schicksal oft mit uns Menschenkindern! Auch ich hätte mir vor fünszehn die zwanzig Jahren in meiner Vaterstadt Franksurt nicht träumen lassen, daß ich einmal in einer so seltsamen Epoche mit den Schicksalen des Elsasses und der Stadt Straßburg verssochen würde."

"Nicht alle Blüten werden Frucht", versetze der Bruder Friederitens nicht minder besinnlich. "Auch die Erde will wohl eine Art Dankopfer haben und wählt sich dazu Blüten, die in jedem Frühjahr ihr zu Ehren vorzeitig vom Baum fallen und den noch etwas blumenarmen Boden mit Schmuck bededen. Das muß ich manchmal denken, wenn ich die vielen unverheirateten Mädchen sehe, die niemals in irdischem Sinne Frucht werden, sondern Blüte bleiben und als Blüte zur Erde zurücktehren."

Der Saal war durchflossen von einem weißen Mittagslicht. Vittor, der in der Nähe stand und die letzten Worte vernommen hatte, ahnte nichts von der Bilderfolge, die sich einst den Namen Friederike Brion und Lili von Türcheim, geb. Schoenemann, für spätere Geschlechter auftun würde. Die stille Schwester des Pfarrers und die seingeartete, reiche Baronin waren beide von einem großen Dichter geliebt und in die Ahnengalerie unsterblicher Frauen aufgenommen worden. Dier berührten sie sich leise; und ein Jarsenattord klang bei dieser Berührung durch den vollen Saal und verhauchte wieder, ohne jedoch Wehmut zu hinterlassen...

"Aur nicht Blüte bleiben!" seufzte der junge Lehrer. "O Gott, nur Frucht werden, Wirkungen üben, reifen — und dann sterben."

Er schwankte ein Weilchen zwischen Politik und Theologie: zwischen Dietrich und Oberlin. Die dunkte Gestalt des letzteren saß etwas entsernt in einem Kreise ehrfürchtig lauschender Mädchen; ersterer stand in der Nähe bei Vater und Bruder nebst einigen anderen und beteiligte sich taghell und lebhaft an einer politischen Erörterung. Viktor trat heran. Und sofort umfing ihn die rauhmännliche Stimmung der Gegenwart.

Baron Philipp Friedrich von Dietrich stand in der Volltraft seiner vierzig Jahre. Was für eine angenehm auffallende, gleichsam repräsentative Erscheinung! In ihm stredten äußere Eleganz und innere Bildung eine glückliche Vereinigung an. Unter dem tastaniendraunen, sein an den Schläsen gewellten und leicht gepuberten Zopshaar des schön entwicklten Mannes leuchtete eine edenmäßige Stirn mit zwei freundlich blauen Augen; an eine sesse, kühn hervortretende Nase fügte sich ein seingeschnittener Mund und ein anmutig abrundendes Kinn. Aus den Spisenmanschetten des Armels drang eine vielbewegte Hand hervor, die den ledhaften Worten dieses gedorenen Redners Schwung, Ausdruck und Eindringlickeit verlieh. Er überzeugte nicht wie Oberlin durch nachschwingende Seelenwärme; er riß hin und überredete durch seine spannträftige, für seine Anschaungen voll

Llenhard: Oberlin 537

eintretende Persönlichteit. In ihm verband sich die Bildung der Auftlärungszeit mit dem Würdegefühl des Reichsstädters und der hösischen Gewandtheit eines königlich französischen Beamten, der sich lange zu Paris aufgehalten hatte. Dietrich war von liberaler Beweglichteit und von konservativem Gemütsgehalt; das alkstraßburgische Bürgertum hatte sich hier, in einer wahrhaft modernen Gestalt, mit französisch-vornehmer Kultur des ancion régime verbündet. So fühlte sich der elastische, arbeitsträftige, redesrohe Politiker als Bertreter einer wichtigen Mission: ihm schien die Aufgabe zugewiesen, die Stadt Straßburg und das ganze deutsch geartete, vom französischen Naturell abstechende Elsaß aus dem früheren Despotismus und den Wirren dieser Übergangszeit in eine freiheitlich gestimmte Monarchie binüberzuleiten.

"Wir gehören zu den reichsten und daber verantwortungsvollsten Familien dieses Landes", sprach eben sein wuchtiger siedzigfähriger Bater, der trok Sicht und Podagra Geistesenergie genug besaß, die neue Zeit mitzumachen, sofern sie seiner Familie eine ebrenvolle Mitwirtung gestattete. "Es bat mir einmal ein abergläubischer Mann gemuntelt, das Blut des vor mehr als hundert Zahren enthaupteten Obrecht verlange noch das Blut eines Dietrich; benn unser Ahnherr, der Ammeister Dominitus Dietrich, batte jene Enthauptung Anno 1672 verursacht. Manne hab' ich indessen die Antwort erteilt: Euer Brokurator Obrecht war ein niedriger Pasquillant; er hat in einer für unsere Grenzstadt peinlich schwierigen Reit die Bürgerschaft durch anonyme Schmäbschriften verbekt und aus Rache bochangesebene Männer verleumdet; er ist erwischt worden, bat's eingestanden und bat nach dem Geset ben Ropf lassen mussen. Mag er arm gewesen sein mit feinen zehn oder elf Rindern — Armut darf keinen Ehrenmann zu unehrenhaften Dingen perführen. Brutal waren die Geseke unsrer alten Reichsstadt, sagt man? Ach sage: Sie waren gerecht. Nach dem Buchstaben des Gesekes bätte dem Berleumber sogar noch die rechte Band por der Enthauptung abgehackt werden sollen; aber die Beleidigten baben sich mit der einfachen Entbauptung begnügt."

"Wie kommst du plöglich darauf, den Schatten jenes unseligen Abvolaten zu beschwören?" fragte der jüngere Dietrich.

"Es hat mir bittre Tage gemacht in jungen Jahren", versetzte der Alte. "Und von dort ab ist das Unglüd über unsren bedeutenden Uhnherrn, den Ammeister Dominik Dietrich, herniedergebrochen. Man hat diesen Shrenmann fast hundert Jahre lang infolge jener Verleumdungen einen Verräter genannt, nicht nur im Elsaß, sondern in Deutschland und Frankreich überhaupt; man sagte, er habe die Stadt Straßburg an Frankreich verraten! Der Magistrat hat sich amtlich Mühe gegeben, die Lügen du zerstreuen. Umsonst! Es ist mit solcher Teuselsaussaat wie mit dem Unkraut auf dem Ader. Armer Dominikus Dietrich! Zu aller Verleumdung erlittest du noch die Versolgungen eben jenes Frankreich, an das du verraten haben sollst, schmachtetest im Kerker, kamst endlich siech und gebrochen nach Hause, um drunten am Nitolausstaden zu sterben. Und warum diese Versolgung? Weil dieser dähe Mann an seinem evangelischen Slauben festgehalten hat; weil er als einslußreichster Ratsherr dem ganzen Semeinwesen der Stadt Straßburg durch seine Beharrlichteit ein übles Beispiel gegeben habe — darum! Darum hat

538 Lienhard: Oberlin

Minister Louvois unsten Urgroßvater verfolgt und eingekerkert. Dahingegen der älteste Sohn des Verleumders, Herr Ulrich Obrecht, trat zum Katholizismus über und wurde der erste königliche Prätor der französisch gewordenen Stadt Straßburg. Wo sitt also der eigentliche Märtyrer? Mir scheint, der Märtyrer heißt Dominikus Dietrich, ehemaliger braver Ammeister der freien Reichsstadt Straßburg, verstorben als ein von Frankreich der Ehre und der Gesundheit beraubter Greis im Jahr des Heils 1694."

Der alte Herr Dietrich, der neben seiner eleganten Schwiegertochter, Frau von Dietrich-Ochs, auf dem Sofa saß, hatte mit Wucht und Erregung gesprochen. Er schaute sich nun in dem Kreise um, ob etwa irgend jemand diesen gewichtigen Darlegungen zu widersprechen versuchen wolle.

"Nun, Freund, seitdem hat der fünfzehnte Ludwig an eurer Familie gut gemacht, was der vierzehnte verschuldet hat", bemerkte Birkheim beruhigend.

"Das ist wahr, das hat er getan", lenkte der Greis gemächlich ein und verbreitete sich mit der Erinnerungsfreude des Alters über sein Leben. "Wir Dietrichs dürfen jenes Unrecht als gesühnt betrachten. Wir verdanken dem französischen Königtum und dem deutschen Reiche Ehre über Ehre und sogar den Abel. Wenn ich auf mein Leben zurückliche, nun, so darf ich wohl ohne Auhmredigkeit meinen siedzigsten Geburtstag demnächst recht mit Behagen seiern. Die Finanzoperationen mit meinem Schwiegervater, dem Bankier Hermann, haben mir den soliden Untergrund gegeben. Und so konnte ich Teile der Herrschaften Oberbronn, Niederbronn, Reichshosen, die Grasschaft Steintal, die Herrschaft Angeot, Ramstein und andre Lehen an mich bringen. Auch die Straßburger haben mich geehrt, haben mich zum Ammeister gewählt und haben mir sogar den Ehrentitel eines Straßburger Stettmeisters verliehen. Alles in allem, ich darf wohl summieren: unser Familie gehört mit zu den glänzendsten des Elsasses. Aber warum betone ich heute diese Dinge? Wie ich schon sagte: weil dies alles verpflichtet. Wir stehen an einer Zeitenwende. Und da hoffe ich, wir Dietrichs werden an der Spise bleiben."

"Gewiß, Papa, wir werden nicht zurüchleiben!" setzte nun der jungere Dietrich ein. "Die Nationalversammlung in Paris weist uns den Weg, den wir zu gehen baben. Es bandelt sich darum, mit der Macht der überzeugenden Rede das Bolk zur einmütigen und freiwilligen Mitarbeit an der Neugestaltung zu gewinnen. Denn es kann gar kein Sweifel darüber bestehen: die oligarchischen und aristokratischen Regierungsformen werden in liberale Formen übergehen. Das mündige Volk wird sich beteiligen, wird seine Vertreter wählen. So wird sich in Strakburg ber bisherige verwickelte Apparat ber alten Reichsstadt umwandeln in einen einfacen Gemeinderat mit einem Maire an der Spike. Diefer Munizipal- oder Gemeinderat wird öffentlich seine Sikungen abhalten; im Sikungssaal werden Galerien sein: jeder, der eine Rarte löst, kann beiwohnen. Ebenso werden die neu zu gründenden Klubs oder Volksgesellschaften ihre Sitzungen öffentlich halten. Das Wort auf den Tribünen und das Wort in den Zournalen — kurz, die freie öffentliche Rede und Debatte werden fortan die Meinungen bilden, nicht irgendwelche Erlasse irgendwelcher privilegierten Raste oder Körperschaft. Fort mit dem veralteten Plunder! Der Rönig bleibt nach wie vor Repräsentant und Vertreter der Nation, selbstverständlich. Aber mit und neben ihm berät das vom Volk erwählte Parlament und hat den wesentlichen Teil der Arbeit zu leisten."

So entwickelte Friedrich von Dietrich mit Feuer und Gewandtheit seine liberalen Anschauungen. Der alte Reichsbaron wurde unruhig bei solchem Elan des beredten Sohnes.

"Ob dieser weitläusige Mechanismus, dieses Miträsonieren des ganzen Voltes — ob das wohl die Wucht und Würde haben wird wie die geschlossene Regierungsform unster guten alten Reichsstadt?"

"Jedenfalls wird es uns vor Tyrannei, Bevormundung und finanzieller Mikwirtschaft bewahren, weil alle miteinander aufpassen und ihr Wort mitreden."

"Lieber Junge, es sitzen 133 Abvokaten im Pariser Parlament", bemerkte der Alke bedenklich. "Es wird eine schöne Zeit für diese Sattung von Wortverdrehern, für die Räsoneure, Maulhelden, Rabulisten, Sophisten, Jongleure des Worts. Rurzum, die vornehme Stille geht zum Teusel. Vertiesung ist dei solchem Redeschwall unmöglich. Das Resormwerk wird flach und platt, so recht von der Masse für die Masse gezimmert. Oh, ein gefährliches Prinzip, ein ganz gefährliches Prinzip, euer allgemeines und freies Wort- und Wahlrecht! Der hochentwickelte Mann der Bildung, der streng an sich gearbeitet hat, gilt also staatsrechtlich sortan nicht ein Tüttelchen mehr als der Flachtops und Vummtops? Sebt acht, ihr Volksmänner, daß ihr euch nicht miteinander in die Sengnesselle setz!"

"Falls sich der gebildete Mann nicht des Sölpels zu erwehren weiß, so geschieht's ihm eben recht, wenn er in die Nesseln gerät!"

"Der Tölpel möchte noch angehen, — obwohl du hier wider dein Prinzip der Gleichheit redest, indem du von deinen freien und gleichen Mitbürgern voraussetzest, daß unter ihnen Tölpel sind. Aber die Boshaften? Die Verleumder, die Streber, die Schitaneure des Wortes — die natürlich nicht verdächtigt haben, sobald man sie fassen will! Oh, ihr allgemeinen, freien und gleichen Mitbürger, Brüder und Patrioten, das wird ein lustiger Cancan werden! Dansons la earmagnole!"

"Baft du Angft, Papa?" fragte Friedrich lachend.

"Nein, aber die Zeitvergeudung tut mir leid", antwortete der Alte. "Und die Wortvergeudung, die alle die Simpel und Schuster und Schneider widerlegt sind, die nun fortan politisieren werden. Das wird ja ein Herentanz des Oilettantismus! Fritz, ich gebe dir dringend den einen Nat: Zurüchaltung! Sei vornehm! Beteilige dich nicht an den Debatten dieser geplanten Klubs und Volksgesellschaften!"

"Im Gegenteil, mein Vater, ich gedenke mich sofort als Mitglied aufnehmen zu lassen und recht kräftig mitzureben."

"Auch wenn du Maire von Straßburg wirst?"

"Dann erst recht! Ich werde der erste liberale Maire von Straßburg sein. Das ist nicht mehr der Ammeister des Perüdenzeitalters. Es liegt nicht im Wesen des Liberalismus, sich vom Volk und von der Debatte in falscher Vornehmheit abzusondern."

"Aber es liegt im Wesen des Stadtoberhauptes, daß er über den Parteien bleiben muß!"

"Die Volksgesellschaft ist keine Parteil"

"Wird sich aber sofort in Parteien spalten! Bei so allgemeiner Wort- und Scheltfreiheit?! Glaubst du, daß sich da die Leidenschaften zügeln werden?! O Parlamentswirtschaft! Wie werden da beleidigte Sitelkeit und verletzte Rechtbaberei ein aufdringliches Wörtchen mitsprechen! O ihr Illusionisten à la Rousseau!"

"Ich halte mich zur Partei der Vernünftigen, der Gebildeten, der Intelli-

genz - genügt dir das?"

"Also doch Partei? Und wirst dann von der Gegenpartei verdächtigt und verlästert?"

"Wogegen mich meine Freunde verteidigen werden!"

"Friz, laß dir ein ernstes Wort sagen", sprach der Alte und erhob sich. "Bleib mir von der Rednertribüne dieser künftigen Volksgesellschaften sort! Seze dich überhaupt nicht den Parteien aus! Und wenn's dir noch so sehr in allen Fingern zuckt und das Donnerwort von den Lippen will — halt an dich, Friz! Bleib ü b er den Parteien! Sesezt auch, du wirst den Segner in glänzender Rede wie deim Sänselspiel ins Wasser werfen — der Besiegte wird dir deine Überlegenheit nicht verzeihen. Du wirst dich in Polemik verzetteln, schwächen und verdittern. Daher übe dich in Willenskraft und Selbsterziehung: behalte das Sanze im Auge, imponiere nach allen Seiten durch leidenschaftlose Sachlichkeit!"

Der alte Johann von Dietrich sprach aus der Fülle seiner Erfahrung mit Würde und Nachdruck. Seine Hand lag schwer auf des Sohnes Schulter, während er diesen gewichtigen Nat aussprach. Es leuchtete ihm visionär die Besorgnis auf, daß grade die glänzende Nedebegabung dieses jüngeren Sohnes dessen Gefen Gefahr werden könnte.

Fast alle Gruppen des Saales hatten sich nach und nach herangezogen oder doch zu sprechen aufgehört und lauschten herüber. Die Damen bewegten schweigend und gespannt ihren Fächer; sogar der Arzt hielt mit Schnupsen inne und behielt die Prise unsern der Nase in der erhobenen Hand. Es war ein Augenblick erwartungsvoller Stille. Was wird der seiner Kraft bewußte Sohn antworten?

"Dein Rat ist theoretisch vortrefflich, Papa", erwiderte der künftige Maire von Straßburg nach kurzer Pause. "Wollt' ich ihn befolgen, so müßt' ich erstens mein Naturell und zweitens den Rhythmus und Pulsschlag der Zeit um ein Beträchtliches verlangsamen. Die Dinge sind jeht in viel zu geschwindem und energsschem Lauf; und mein Blut ist noch viel zu jung und zu rasch. Will ich mithalten, so muß ich in den Formen und Prinzipien mithalten, die jeht die Zeit bestimmen. Will ich die Gesahren dieser Prinzipien fürchten, wohlan, so kann ich mich gleich nach Jägerthal oder Niederbronn zurückziehen und mein Werk über die Mineralien und Hüttenwerke Frankreichs zu Ende schreiben. Aber ich denke, wichtiger als Schriftstellerei ist jeht die Politik."

Die Sache war entschieden.

Der alte Dietrich zuckte die Achseln, reckte die Brust und sprach kurzerhand, gleichsam abschließend und die Berantwortung ablehnend:

"Run, du mußt das schließlich mit dir selber abmachen. Meine Damen und Berren, gehen wir zu Tisch!" . . . (Fortsetzung folgt)





# Religion und Wissenschaft

Bon

## Sugo Raylaff

eligion ist ein Aussluß des Gemütes, nicht des Verstandes; des Gefühls, nicht des Intellekts; des Herzens, nicht des Ropses. Ein Kind
der Phantasie, nicht der Logik; der Intuition, nicht der Reslexion.
Ein Werk des schöpferischen, frei schaffenden Dichters und Künstlers,
nicht des rezeptiven, bevbachtenden Gelehrten, des Mannes der Wissenschaft. Hierfür allerdings gibt es ebensowenig Beweis wie für die Latsache, daß zwischen zwei
Vunkten die gerade Linie die kürzeste Entsernung ist. Beides sind einsache Grund-

für allerdings gibt es ebensowenig Beweis wie für die Tatsache, daß zwischen zwei Buntten die gerade Linie die kurzeste Entfernung ist. Beides sind einfache Grundwahrheiten, deren Richtigkeit uns täglich hier die außere, dort die innere Erfahrung lehrt: schauen wir nur in unser Anneres hinein, und die Bestätigung ist da. Go ist denn auch heute die rein seelische Natur der Religion der unbestrittene oberste Sak der Philosophie. Religion und Wissenschaft sind also zwei entgegengesette Rräfte: beibes Ausströmungen bes menschlichen Geistes, aber voneinander unendlich perschieden. Und ungleichartig wie ihr Wesen sind auch ihre Ergebnisse. Während der Berstand, als Logik betrachtet (Quelle der Wissenschaft), mit seinen geradlinigen zwingenden Schlüssen immer nur zu einem einzigen, allein richtigen Biele gelangt, strahlt die Phantasie (Quelle der Religion) die hunderttausend Schwingungen der Seele, des Gemütes, des Gefühls, des Herzens wider. Geht die Wissenschaft also mit innerer Notwendigkeit immer nur e i n e n Weg, so sind die Pfade der Religion unendlich aahlreich. Und damit ist die Tatsache psychologisch erklärt, daß sich jedes Volk nach seiner rasseneigentümlichen, jeder Mensch nach seiner perfönlichen Besonderbeit wenigstens in den Ruancen seine eigene Religion schafft. und wir seben uns auf diese Art einer unzählbaren Menge von Religionen gegenüber.

Hat die Wissenschaft danach mit der Bildung der Religion als fremde Kraft nichts zu tun, so ist dabei doch eins nicht zu übersehen. Alemals wird der Mensch imstande sein, dem leichten Flügelschlage der Phantasie frei zu folgen. Die andere Kraft des Geistes heftet sich ihm an die Sohlen; selbst auf das herrischste unterdrückt, trotz der strengsten Ustese und Selbsttasteiung bleibt ihre latente Schwere bestehen. Der innere Grund liegt darin, daß diese beiden Ströme, wenn

auch verschieden, doch ihren Ursprung haben in demselben Quell, in dem menschlichen Geiste. Wie in der Außenwelt ein freieres oder gehemmteres Fließen des einen Flußarms auf die Wassermassen des anderen eine unausbleibliche Nebenwirtung ausübt, so auch in dem Innern des Menschen: auch hier steht alles in Wechselwirtung. Die Phantasie wird stets beeinflußt sein von dem Verstande, und ihr Flug in das hohe Reich der Religion ist beschwert mit dem Ballast der praktischen Grundsätze, Theorien und Regeln, dem Erwerd seiner (wenn auch noch so geringsügen) verstandesmäßigen, logischen, berechnenden Tätigkeit. Ein "religiöses Genie" werden wir demnach den Mann nennen, dessen Geele bei der innigen Berührung mit dem Johen, Unerforschlichen von dem Einflusse der anderen, fremden Kraft am wenigsten ernüchtert worden ist.

Aus diesen Vorberfähen ergeben sich zwei Schlusse.

Er st en s werden wir unfähig sein, die Religion eines Volkes nachzuempfinden, dessen Gemütsleben dem unserigen ungleich ist. Stimmungen der Seele erweden nur in gleichgestimmten Seelen Antlang, und darum spricht der Lyriter wie ber Possenschreiber, der Schöpfer ber tiefsten Musik wie der Operettenkomponist nur immer zu bem Berzen, bas aus bemselben Stoffe geformt ist wie er selbst. Die anders gearteten Naturen geben tein wahrhaftes Echo zurück, und nichts bleibt übrig als das mehr oder minder lebhafte Gefühl eines Gegensakes. Der Verstand nimmt jekt das Gefühl unter die Lupe der Beobachtung und erhöht den Gegensak zum intellettuellen Bewuftsein; mehr jedoch als eine klärend registrierende Feststellung lediglich dessen, was das Gefühl empfindet, ist er unfähig zu bewirken. Das Gefühl nun, parteiisch und bespotisch, dem nur das Wahlverwandte eristenzberechtigt gilt, ist seiner Natur nach bedingungslos dazu geneigt, das Wesensungleiche einfach zu verdammen. Zett aber kommt der "große Wäger im Menschen", die Reaktion aus Gemüt und Verstand — auch hier wieder die Wechselwirkung! —, die Vernunft, und belehrt uns, daß das seelisch unfakbare Fremde nicht schon deswegen zu verwerfen, sondern lediglich als fremd und unfakbar zu betrachten sei, daß ein Urteil über seine Gute daher notwendig an einer kläglichen Unvollkommenbeit, an einer ausgesprochenen Subjektivität leibe. Voller Bescheibenbeit werden wir daher eine fremde Religion nicht etwa als objektiv unmoralisch, schlecht und gottlos ansehen, sondern uns auf das Urteil beschränken, daß sie uns im Verbältnis zu der Religion unseres eigenen Volkes geringer ersche in e. Dieselbe Bescheidenheit werden wir walten lassen, wenn wir innerhalb unseres eigenen Voltes die Religion eines Stammesbruders betrachten. Awar unterschäken wir nicht die Bebeutung der Bluts- und der daraus entspringenden Geistesgemeinschaft, aber wir geben doch den tausend geistigen und äukeren Einflüssen, den verborgenen Amponderabilien, den anonymen Kräften ihr Recht, die nur auf ihn, nicht auch auf uns eingewirkt haben, und wir werden daher auch bei ihm in seinem Verhältnis zu uns über jenen zweifelnben und nur relativen Schluß nicht hinaustommen. So führt uns schlieflich die Erkenntnis unserer seelischen Vielseitigkeit und boch wieder geistigen Unzulänglichkeit am letten Ende dazu, unsere Untersuchung nur bis auf die Feststellung des Gegensates du erstreden, ohne ein Urteil über die "Gute" der fremden Religion überhaupt abzugeben. Die

Frucht dieser Einsicht ist eine Ouldsamkeit und eine Geistesfreiheit, die denn doch von etwas göttlicherer Abkunft zu sein scheint als die blöde Engherzigkeit der Ronfessionen.

Vielleicht dient es zur Erleichterung des Verständnisses, wenn wir in das abstrakte Gebilde dieser Folgerungen die lebenswarmen Worte gießen, die Heinrich von Treitschle über die Unterschiedlichkeit der Nationen gesprochen hat.

"Von allen Aufgaben des Historikers ist das Entscheiden über die Reinheit der sittlichen Begriffe anderer Völker die allerschwierigste und undankbarfte. Geltener als andere Nationen wird das deutsche Volk durch die Erregung des Augenblicks zu schnöder, verlogener Ungerechtigkeit hingerissen, wie sie oftmals von den Englandern gegen uns geubt wird. Doch leider zeigen die in Deutschland landläufigen Urteile über den sittlichen Wert fremder Nationen nur allzuhäufig jene sonderbare Mischung von Demut und Dunkel, die dem Charafter politisch machtloser Völker [geschrieben im Jahre 1863!] eigentümlich ist. Jeder Narr unter uns meint sich berechtigt, geläufig und zuversichtlich den Franzosen das Gemüt, den Italienern die Wahrhaftigkeit kurzweg abzusprechen — bis plöhlich eine große Bewegung wie die jüngste italienische Revolution uns beschämend lehrt, daß ein Volk einen von dem unseren grundverschiedenen Sittenkoder besitzen und sich bennoch einer hohen sittlichen Bildung erfreuen tann. Reine Nation der Welt, deren Charatter nicht häßliche Widersprüche aufwiese, welche, von dem Fremden mit seinem Mage gemessen, ju schonungeloser Verdammung führen mußten. Wie denken wir selber zu bestehen, wollte ein Fremder sein Urteil über die beutsche Sittlichteit auf Die leider unzweifelhafte Tatsache gründen, daß ein frivoles Spielen mit dem politischen Eide, ein feiges Verleugnen der eigenen Überzeugung in Deutschland den Ehrenmann noch keineswegs notwendig des guten Rufes beraubt? traurige Folgen einer Zeit öffentlicher Rämpfe und noch unvollendeter politischer Bildung, wird man einwenden. Sehr mahr; aber gleiche und beffere Entschuldigungen bat der Engländer zur Hand, wenn wir von englischer Beuchelei und Prüderie reden; ber Italiener, wenn wir das Schlagwort von welfcher Arglift ausspielen. Bedeutende Menschen lassen wir bescheiden gewähren, wenn sie ihr Recht bewiesen haben, ihren eigenen Weg zu gehen, und nur Kinder fragen: Wer ist der Größere? Über die großen Rulturvölker aber, beren Dafein ichon bas Recht des Daseins ift, sitzen wir zu Gericht und messen ihnen Lob und Tabel zu, statt ihren Charafter als ein Gegebenes hinzunehmen und in seiner Notwendigkeit zu verstehen. Soldzes Verständnis wird gemeinhin finden, daß die sogenannten Nationaltugenden und Nationalfehler nur verschiedene Seiten eines und desselben Charafterzuges sind. Wir sind also weit davon entfernt, einzustimmen in den üblichen selbstgefälligen Tabel der englischen "Beuchelei", wenn wir einfach aussprechen, was uns Deutsche an dem englischen Wesen am meisten befremdet: daß nämlich die religiösen und sittlichen Begriffe sich in England nicht gleichmäßig entwickelt haben. Wir finden dort eine nabezu judische Starrheit des Festhaltens an der dogmatischen Aberlieferung und daneben eine polkstümliche, längst in der tühnen praktischen Eigensucht der Nation großartig verkörperte Sittenlehre, die zwar seit Bacon und Lode bis zu den schottischen Philosophen ihren wissenschaftlichen

Ausbrud mannigfach geändert, aber im Grunde jederzeit alle moralischen Dinge an dem Maßstabe des Augens gemessen hat."

Der zweite Schluk aber, den wir zieben: Wir erkennen flar, bak wir in einer anderen Beziehung über die Religion eines Boltes ein burchareifenbes Urteil zu fällen sehr wohl imstande sind. Wo die Religion nicht mehr das alleinige Werk des Gemütes ift, sondern die fremden Autaten des Verstandes aufweist, ba treten wir mit Vertrauen an die Rritit beran.' Diesem Bastarde von Gemut und Verstand begegnen wir mit ber untruglichen Waffe bes Verstandes, mit ben zwingenden Schluffolgerungen der Logik. Bier steht nicht das eine Gemütsleben dem andern Gemütsleben in seiner Sanzbeit gegenüber, was zur bedingungslosen Urteilsenthaltung führen wurde, sondern bier werden einzelne Sakungen und Gebote auf ihre geistige Quelle zurückgeführt. Und sofort erkennen wir mit ber leisen Sicherheit, die wir dem eigenen Anneren gegenüber besiken: Rier bort das freiichöpferische, rein innerliche Gemütsleben auf, hier fängt ber berechnende Verstandesmensch an. Schon seben wir in den fremden Rutaten Absicht. Awed und Bewuftbeit. Schon eröffnen sich uns die geheimen Motive, politische Rudfichten enthüllen ihren verstohlenen Einfluß, die trasse Eigensucht verliert den Schleier, und wir gewinnen ein Urteil, so zupersichtlich und flar, wie es einem Menschen überhaupt möglich ist.

Also wir werden, um es turz zusammenzusassen, den einzelnen Religionen, soweit sie aus dem reinen Gemütsleben geboren sind, da sie uns unfaßbar bleiben müssen, mit Geistesfreiheit eine bedingungslose Toleranz entgegendringen, andererseits aber ihren Rern von den fremden Butaten des underusenen Verstandes schonungslos säubern. Ein negatives Ergebnis, das der Urteilsenthaltung, und ein positives, das der Kritik. Zu beiden aber sind wir nur gelangt auf Grund der strengsten wissen sich aft lich en Vetrachtung. Nunmehr ertennen wir klar die Stellung der Wissenschaft zur Religion: Bei der Religions bild ung ist Wissenschaft — als salleiniges Mittel der Kritik — unerläßlich.

Und jetzt wollen wir aus den luftleeren Höhen der "Abstraktionen" in das atmende Leben hinabsteigen.

Wir Kinder der Gegenwart schauen auf eine Kultur zurück, die nach Jahrtausenden zählt. Durch eine erprobte erzieherische Methode wird uns diese Kultur in den Jahren der leichtesten Beeinflussung, in der Kindheit und der Jugend, derart eingeimpst, daß uns die Undefangenheit sowohl wie die Individualität des geistigen Lebens verloren geht. Wir werden in eine ganz bestimmte Gestalt hineingesormt, und so gern wir auch glauben möchten, daß unser Empfinden echt persönlich und ursprünglich, unser eigenstes Wert sei, so bald müssen wir gestehen, daß wir nicht empfinden, sondern nachempfinden, nicht produzieren, sondern reproduzieren. Diese Wahrheit gilt nicht nur für das Gebiet des reslektierenden Verstandes, sondern auch für das Leben der Seele. Ja für das Leben dieser zarten Kraft noch viel mehr. Wenn wir in der Wissenschaft, so sehr sie auf den Schultern der Vergangenheit steht, doch täglich unverkennbare spontane Fortschritte bemerten, so ist es in den Ausstrablungen des Gemütslebens, z. B. in Dichtung, Musik

und Plastik, nur wenigen Erleuchteten beschieden, einen Schritt weiter zu tun; ein Shakespeare, Goethe und Schiller, ein Beethoven und Wagner gehören zu der Bahl der "seltenen" Männer. Und nun erst das Reich der Religion! Barter als alles andere, reiner und göttlicher, scheint sie zu ihrer Entstehung und Fortbildung vor allem der Einsamkeit, der Weltabgeschiedenheit, der Unberührtheit zu bedürfen:

"Das Ohr geht auf, es öffnet sich das Auge, Das Licht in meinem Herzen wird lebendig, Der Geist in weite Fernen suchend ziehet: Was soll ich sagen und was soll ich dichten?"

fagt der alte Indo-Arier in einem religiösen Hymnus aus dem Rigweda. Sohn des Hirtenvolks, das durch die Gewalt seiner religiösen Anstinkte dem Leben entfremdet und der erdentrücken Beschaulichkeit zugeführt worden war. Wir dagegen stehen mitten in einem Sasten und Zagen, und, leider, selbst für die Besten von uns bildet der Rampf ums Leben den Inhalt seines Daseins. Wie sollten wir da den ruhigen Quell für die Bildung oder auch nur Fortbildung der Religion darbieten? Der wahre Quell ist jekt für die Mehrzahl, die überwältigende Überzahl unserer Beitgenossen nicht eine Lehre, sondern ein Leben, ein vorbildliches Beispiel — Buddha und Christus haben sich zu ihren Züngern zwei Drittel ber gesamten Menschheit gewonnen. Bei dem Lebensdruck aber, unter dem wir schmachten, ist uns das Entstehen eines neuen gleichartigen Genies undentbar. Um so stärker erwacht in uns die Sehnsucht, das, was wir besiken, das Leben Jesu, auch rein zu besitzen, ohne die Zutaten, die sprischer Anstizismus, jüdische religiöse Eigenart, ägyptische Astese, hellenische Metaphysit, römische Staats- und Pontifikaltraditionen und der Aberglaube der Barbaren dazugetan. Schon in dem glänzenden dreizehnten Zahrhundert und noch früher brach sich diese Sehnsucht in einer Bahl von Geisteshelden Bahn. Aber sie wurde von der römischen Rirche mit Feuer und Schwert, mit Inquisition und Zesuitismus, kurz mit dem Dogma unterdrückt, das auch die Religion der Liebe predigt. Und gerade jest tritt wieder ein Bigottismus, Dogmatismus und Ultramontanismus auf, daß man sich staunend fragt, in welchem Jahrhundert man lebe. Bier heißt es für einen jeden heilige Pflicht, sich zu seiner religiösen und damit auch anderweiten Klärung die segensreichen Forschungen der Wissenschaft anzueignen. Reineswegs sind wir beschränkt oder in erster Linie angewiesen auf die Fachschriften ber Theologen; die theosophischen Schlüsse eines Galilei, Ropernitus und Repler sind uns wertvoller als die dogmatischen Theorien des edlen Augustinus. All unser Wissen ist Stuckwerk, und der Einseitigste von allen ist vielleicht der Theologe von Profession. Nein, uns steht die ganze große Fülle der Spezialwissenschaften zu Gebote und unter ihnen vornehmlich das weite Gebiet der Naturwissenschaft, die mit ihren untrüglichen Ergebnissen ein festes Postament bildet zu einem Ausblick nach oben. Allerdings, da werden wir vor eine gewaltige Arbeit gestellt. "Die Spezialisation macht täglich Fortschritte, das muß auch so sein, die strengste Beschränkung ist jest das eiserne Gesetz aller eratten Wissenschaft." "Aber", so fährt Houston Stewart Chamberlain fort, "wer sieht nicht ein, daß Wissen immer erft an den Grenzscheiden lebendi-Der Türmer XIL 4

ges Interesse gewinnt? Zedes Fachwissen ist an und für sich vollkommen gleichaultia: erst durch die Beziehung auf anderes erhält es Bedeutung. Was sollten uns die zehntausend Catsachen der Histologie, wenn sie nicht zu einer gedankenvollen Auffassung der Anatomie und der Physiologie, zu einer klareren Erkenntnis mander Rrantheitserscheinungen, zu psychologischen Beobachtungen und im letten Grunde zu einer philosophischen Betrachtung allgemeiner Naturphänomene führten? Das trifft überall zu. Rie z. B. erwächst die Philologie zu einer so hoben Bedeutung für unser ganzes Denken und Dun, als wenn sie auf Brobleme der Anthropologie und Ethnographie Anwendung findet und in unmittelbare Beziehung zur Prähistorie bes Menschengeschlechtes, zur Rassenfrage. zur Psychologie der Sprache usw. tritt; nirgends kann reine Naturwissenschaft in bas Leben ber Menschen eingreifen, außer wo sie zu philosophischer Würde emporwächst, und da muß doch offenbar entweder der Bhilosoph nebenbei ein Naturforscher sein oder der Naturforscher philosophieren. Und so sehen wir denn die Fachmänner, obwohl sie es nach ihrer eigenen Lehre nicht dürften. ... überall ihre Grenzen überschreiten ... Die Reaktion gegen die enge Anechtschaft der Wissenschaft bricht sich gerade bei den Gelehrten Bahn; nur die Mittelmäßigen halten es dauernd in der Rerterluft aus; die Begabten sebnen sich nach dem Leben und fühlen, daß jegliches Wissen erst durch die Berührung mit einem andern Wissen Gestalt und Sinn gewinnt ... In der Tat, so ist es; uns Ärmeren im Geiste, denen dadurch das Studium erleichtert wird, zum Heile. Und dies Hinausfliegen über die Grenzen des Faches tritt besonders häufig auf bei bem, was dem tiefgründigen Germanen am meisten das Berg bewegt: ber ernste, strenge Forscher, wenn er durchbringend und weitschauend ist, wird zum Schlusse gern die klaren Ergebnisse seiner Spezialwissenschaft in kritische Beziehung bringen zu dem Dogma der Ronfessionen; wird, was er so mühevoll erbaut, aus einem wunderbaren inneren Orange beraus zu einem letten Ausblick auf das Hohe und Unerforschliche benuten, auf die reine und unverfälschte Relig i o n, wie wir sie uns alle ersehnen. Und weiter: nicht bloß der Spezialforscher wird von diefem Drange getrieben, - viel mehr noch, bei uns Germanen wenigstens, der Philosoph. Mag die Philosophie der anderen Völker sich reinlich scheiben von dem begriffsmäßig, rein fritisch betrachtet, sehr wohl verschiedenen Gebiete der Religion — bei uns jedenfalls stoken Bbilosophie und Religion ausammen. bei uns ist Philosophie ohne Religion eine Unmöglickeit, bei uns ist die Philosophie stets die Läuterungsstufe zur echten Religion. Wie ganzlich hat doch die Philosophie das Weltbild, die Weltanschauung verändert, zumal seit sie sich nicht mehr in öden Spekulationen ergebt, sondern sich dessen bewukt geworden ist, daß sie ebenfalls eine strenge Wissenschaft ist, por allem gegründet auf den sicheren Boden der Naturforschung. Zekt ist die Philosophie ihrem Wesen nach die "Wissenschaft der Wissenschaften": sie faßt alle Einzelforschungen zusammen und betrachtet bas bunte Gemisch aus höchster Bobe mit einem langen, vollen, großen Blid; und ihrer Bestimmung nach — hier das Endziel der Religion! — ist sie Lebensführung: sie erforscht und würdigt die höchsten sittlichen Werte, als die Vorahnungen eines böberen Lebens. Und mag sich die Bhilosophie auch mit wehmutigem Lächeln gestehen mussen, daß sie nach der Unzulänglichteit aller menschlichen Dinge doch unfähig bleiben muß, zu den schwindelnden Höhen einer allumfassenden Betrachtung emporzuklimmen, mag auch die "Wissenschaft der Wissenschaften" im letzten Ende nur ein Traum und eine Hoffnung bleiben, so sind, wie ihre Priester die glänzendsten Geister der Welt, ihre Ergebnisse, ihre streng wissenschaftlichen Wahrheiten für uns Minderbegabte von ungeheurer, maßgebender Bedeutung. Semisbraucht zu haltlosen Spekulationen, siel sie der Verachtung anheim; aber jett erblüht sie auf dem Mutterboden der Wissenschaft zu neuer Kraft und Schönheit:

"Und doch, Verstoßne durch Verblendung, Wie bist du reich troß Zeit und Zorn, Du leerst in göttlicher Verschwendung Tagtäglich noch dein Wunderhorn!"

Ja, die Wissenschaft und ihre Blüte, die Philosophie, sie soll zu unserer religiösen Klärung unser Führer sein. Den Männern der Wissenschaft und besonders den Priestern der Philosophie, ihnen wollen wir folgen. In unserem Berzen ruht ein untrüglicher Sinn für Wahrheit, und es beginnt warm zu schlagen, wenn die Wahrhaftigteit eines ernsten wissenschaftlichen Denters zu uns spricht. Überall sind wir erst am Anfange, immer noch; aber die neuesten gewaltigen Entdeckungen und Ersindungen rusen uns hoffnungsfreudig zu: Was können wir jeht bald alles erwarten!



### Ubrechnung

Von

#### Rarl Schmidt

Ein Buch lag vor mir aufgeschlagen — Es war im Traum. "Dein Lebensbuch"! — So hört' ich eine Stimme sagen — "Nun lies und fälle selbst den Spruch!"

3ch las, und meine Augen flogen, Die heiße Wange wurde blaß, Und Schauer meine Brust durchzogen, Die Blätter wurden tränenmaß.

Vor Angsten wollt das Berz mir brechen, Ich schrie: Berr Gott, der Spruch sein! Ich muß gerechtes Urteil sprechen, Du aber darsst barmberzig sein.





#### Die Quelle

Von

#### Sophie von Rhuenberg

eise Dämmerung kroch durch die hohen Fenster des Ateliers und legte unsichtbar seine Schleier auf die Plastiken, die es füllten. Sie kam früher als sonst angeschlichen, denn draußen über dem kleinen, kahlen Garten, der das Haus umgab, hing ein schneeschwerer Himmel, von dem jeden Augenblick zu erwarten war, daß er sich in weichen, weißen Floden niedersenken würde.

"Sie können gehen, Enders," sagte der Bildhauer zu dem jungen Gehilfen, "ich weiß, Sie haben ja was vor heut" — eine Unterhaltung oder so was?"

"Zu einer Tanzerei mit Tombola will ich die Tilly führen — 's ist ihr Geburtstag."

"So, so — also seid nur recht lustig ... und vor elf brauch' ich Sie morgen nicht, können sich ausschlafen — verstanden?"

"Dant' schön, Herr Professor! Guten Abend wünsch' ich . . . . "
"Servus."

Der lange Mensch mit dem unmodernen Simsongelod warf rasch seinen grauen Rittel ab, nahm Überrod und Schlapphut und schob eilig zur Türe hinaus. Der Bildhauer sah ihm einen Augenblid lächelnd nach, dann strich er sich mit der ihm eigenen nachdenklichen Sebärde über das gelichtete Haar und den weichgepflegten, kurzen braunen Bart, der einen rötlichen Unterton hatte und von dem blassen, gutmodellierten Sesichte seltsam abstach.

Wer's noch so gut hätte, an so was mit Lust zu denken! Du lieber Gott, wie viele köstliche Dummheiten und angenehme kleine Schlechtigkeiten hat man einstmals erlebt und begangen!

Ein erinnerndes sinnliches Lächeln kommt und schwindet. Jetzt tritt er von dem begonnenen Conmodell, an dem er gearbeitet hat, ein paar Schritte zurück, betrachtet es scharf unter den haldzugedrückten Lidern. Noch ist es nicht viel mehr als eine rohgeknetete Masse mit schwach andeutenden Konturen, aber es wird — es ist schon Bewegung in diesem Frauenleib, es muß auch gut werden. Su lange

schon hat er nichts Größeres, nichts Selbständiges geschaffen, nicht ausgestellt, man erwartet etwas von ihm. Sie sollen nicht enttäuscht werden . . . nein, sie sollen nicht denken, er sei schon kraftlos geworden, diese verwegenen Jungen, die sich für die einzig Rommenden halten!

Er legt ein nasses Tuch über das Modell, wäscht sich die Hände, zieht seinen leinenen Atelierrock aus, dann zündet er sich eine Zigarre an und geht mit langsamen, sinnenden Schritten durch den großen Raum, da und dort einen Augenblick verweilend.

Teufel noch einmal — daß er sich in den letzten Jahren so zersplittert hat, so ins Nichtige verloren und nur den Schulmeister gespielt! Ein paar Büsten unbedeutender Menschen, eine Grabfigur auf Bestellung, Runstgewerbliches für eine große Firma, — alles ganz flotte Sachen, aber doch mehr spielerisch gedacht, nichts aus dem Großen, Vollen heraus, wie er doch eigentlich fühlt, daß es in ihm noch ruht ...

Aber das kommt davon, weil er sich von Anne-Marie allzulange in dies Gesellschaftsleben hat einspinnen lassen; nicht in das mutwillig-dreiste Leben des Künstlers, das er in jungen Jahren so voll genossen, und das ihn doch mächtig gefördert hat, — nein, in den wohlerzogenen, ermüdenden Rummel und Caumel ungezählter Jours, Wohltätigkeitsseste und Familiensoupers. Man gibt sich nur aus dabei und gewinnt nichts, kommt ohne Anregung und Stimmung heim, leerer, als man hingegangen. Das war's vor allem, was ihn künstlerisch geschädigt hat — er spürt es deutlich. Sie freilich, sie ist daran gewöhnt. Von Generationen her liegt ihr diese seichte Lebenssührung im Blut, und er hat sich im Ansang nicht genügend gesträubt dagegen, — vielleicht auch, weil in seiner Natur ein gewisser leiser Hang zur Trägheit sitt, so daß es ihm zuweilen gar nicht unwillkommen war, sich sagen zu müssen: Seut' kannst du nicht arbeiten — also morgen oder ein andermal!

Ja, so ist das mit ihm. Aber manchmal, da kommt ein jäher Umschwung in seine Stimmung, da fühlt er plötzlich eine sehnsüchtige Hast, das Bersäumte nachzuholen, den Drang, sich freizumachen von alledem. Dann wacht der Künstler in ihm auf und verspottet den Menschen, der so unfrei und schwach geworden in der She, — in einer She, die ihn nicht einmal beglückt.

Anne-Marie ist ja eine sehr hübsche Frau — zum mindesten hat er sie damals um ihrer weichen Formen, um ihrer frischen Jugend willen geheiratet — aber sie hätte besser zu einem Fabrikanten oder einem Bankbeamten getaugt als zu ihm. Denn gerade das, was an ihm besser ist, die seinen Besonderheiten seiner Natur, die schätzt sie nicht, merkt sie kaum, geht dran vorbei, stumm und unbewegt, wie mancher Mensch an einem blühenden Feld vorbeigeht und sieht es nicht.

Sie sieht auch nicht, wenn das Feld dorrt im Sonnenbrand, wenn ein Unwetter die Halme peitscht. Nein, sie merkt nichts von all den Stürmen, die zuweilen in ihm wühlen, von den Steinen der Sorge, die er mühsam wegzuwälzen versucht, und an denen sein Stolz, sein Ehrgeiz sich oftmals wundgerissen haben. Ihre Bedürfnisse wachsen mit jedem Tag, eilen immer voraus, sie fragt nicht, ob seine gestaltende Kraft nach kann. Wie oft hat er irgendein gutes Werk verschleu-

dert, Minderwertiges rasch hingewühlt, nur um schneller zu Geld zu kommen — für sie und den Buben!

Sein Bub! Ja, was täte er nicht für den — alles, alles. Um seinetwillen schleppt er sich an dieser She weiter, um seinetwillen muß er verdienen, damit der nichts entbehrt. Aber all der Wille zum Guten hätt' ihm am Ende nichts genützt, wenn nicht Lene gewesen wäre! Lene und immer wieder Lene, die ihn ermutigt, die an ihn glaubt, die ihm restlos alles gab und noch geben möchte, was sie besitzt...

Der Bildhauer bleibt vor einem Porträt-Relief stehen, das die zarten, reinen Büge eines Mädchens trägt, verschwommen ineinanderfließend im zunehmenden Schatten der Dämmerung. Aber Wolf Edart kennt dies Gesicht zu gut, um es nicht deutlich zu sehen. Dies stille Gesicht mit den fragenden Augen, der gradlinigen Nase und dem in dieser keuschen Umgebung fast fremdartig wirkenden üppigen Munde, der nur von Küssen zu träumen schien.

Ja, das war die Lene. So sah sie aus, als sie damals, vor sieben Jahren, eine junge Waise, in sein Leben trat. Stunden wollte sie nehmen, seiner Kunst einige Fertigkeit ablauschen, nur um ihrem Dasein einen besseren Inhalt zu geben — nichts weiter. Aber es kam anders. Sie war es, die ihm Anregung gab, die mit ihrem angeborenen und durch emsige Studien verseinerten Kunstgefühl seine rohe Kraft in Bahnen der Schönheit lentte. Sein helsender Kamerad, sein guter Senius ist sie gewesen, hat das Kind geliebt, Anne-Marie mit freundlicher Duldung ertragen und einmal, als eine drohende Krise über ihn hereinbrach, hat sie gar einen Teil ihres Vermögens geopfert, um ihn zu retten.

Was hat er Lene nicht alles zu danken! Und er — was hat er ihr im Grunde gegeben? Nichts als die Illusion einer Leidenschaft, die Erinnerung an eine heiße Stunde seligen Rausches, da er sie in jäh aufflammender Begierde ans Herz gerissen und das Weib in ihr wachgeküßt hat... Gewiß, er hat sie damals geliebt, — wie sollte er nicht, er mit seinen lebendigen Sinnen und seinem vereinsamten Berzen; es war so süß, sich von diesem reinen jungen Geschöpfe angedetet zu wissen, und sie war so selig in seinen Armen, — aber es war doch wohl nicht die Liebe, die sie verdient hätte. Es war mehr das aufflammende, rasch verknisternde Entzücken des Mannes, des Künstlers, als tiese, anhaltende Neigung. Und so empfand er es sast wie eine Erlösung, als Lene damals jäh abreiste und lange fern blieb. In ihren Briesen verzitterte allmählich die Erinnerung an jene Stunde, und als sie — von seiner leisen Sehnsucht und Pauls bettelnden Kinderbriesen gerührt — wiederkehrte, empfand sie sich, wie es schien, halb als Sünderin vor Anne-Marie und ließ alle Gefühle in Freundschaft ausklingen.

Er ist so froh, innerlich froh darüber, daß sie da ist. Sie leitet unfühlbar das Haus, lernt mit dem Buben, man kann sich das gar nicht anders vorstellen! Und er braucht sie auch für sich, er bespricht alles mit ihr, hört ihren Rat. Gerade jett braucht er sie so, das Gefühl ihrer Anwesenheit regt ihn an, gibt ihm Schaffenslust . . .

Wolf Edart hat seine Zigarre zu Ende geraucht. Es ist ganz dunkel geworden; er schlägt den Teppich zurück, der das Atelier von dem behaglich getäselten Empfangsraum trennt, und dreht das elektrische Licht auf. Auch hier ist es jest

viel heimlicher, schöner, denn Lene schmudt den Tisch immer mit frischen Blumen, rückt alles in die rechte Lage, sorgt dafür, daß ein helles Feuer im grünen Ofen brennt. Heut' abend — Anne-Marie geht ja wieder zu irgendeiner Festomiteesitzung — wird er mit Lene die uralten Stiche durchsehen, die er neulich in einer Kiste sand, ganz großartige Sachen sind drunter, — er freut sich darauf, es wird wieder eine Stunde des Verstehens, des lauteren Friedens sein . . .

Jett wird die Türe aufgeklinkt, und Anne-Marie, in full dress, steckt den Kopf mit dem möwengeschmückten Riesenhut herein. "Ou gehst also wieder nicht mit, Wolf?"

"Nein, was soll ich dort?"

Sie trat nun ein, siegessicher in ihrem tiefvioletten, neuen Jomespun-Kostüm. "Aber nächste Woche müssen wir doch unsre Besuchstaur machen, — Hofrat Wild, Prosessor Berger, Erzellenz Wathdorff — ich hab' mir alle notiert, man kann sich doch nicht ganz abschließen, die Leute fangen an, pikiert zu sein ..."

"Laß sie sein, was sie wollen."

"Na ja," sagte sie seufzend, "das sollte ich ja gewöhnt sein von dir, — ich wollte dir auch nur die Rechnung geben ..."

"Schon wieder?"

"Aber ich bitt' dich — ich muß doch was anhaben, — die Schneiderrechnung krieg' ich erst später, das ist so nur die von der Modistin."

"Für ben Sut?"

"Ja, ein Modell ... doch schön, was?"

"Wenn der tote Vogel nicht drauf wär' —"

Sie schürzte verächtlich den Mund. "Bei Sempers gestern fand man ihn reizend!"

"Glaub' ich!" lachte Wolf Edart mit leisem Ingrimm. "Wo ist denn Paul?" "Bei Lene, sie lesen zusammen. Er soll aber früh zu Bett, er sieht schlecht aus."

Jetzt kam Wolf Eckart an seine Frau heran. "Ist dir das auch aufgefallen, Anne-Marie? Das freut mich. Ich sorge mich schon ein paar Tage lang um den Buben, — was ist ihm denn, glaubst du?"

"Ach — er wächst halt stark. Doktor Kröner sagt, das gibt sich, nur soll er viel schlafen."

"So, meint das der Kröner — das ist ja tröstlich — aber er hüstelt zuweilen, der Bub', — wir sind doch beide gesunde Menschen; Eltern, Großeltern lauter feste Kerle bei mir. Bei dir doch auch?"

"Soviel ich weiß, ja. Meiner Mutter Schwester war, glaub' ich, krank, ist früh gestorben. — Aber nun muß ich fort, Wolf; wir haben eine wichtige Besprechung über das Fest zugunsten des Tuberkulosenheims, — also adieu!"

Ihre kleine, behandschuhte Hand lag einen Augenblick in seiner nackten, großen Arbeitshand, dann raffte sie mit der gewohnten, nachlässig-anmutigen Gebärde ihr Rleid über dem leise knisternden Seidenjupon und verließ das Atelier. Wolf Edart sah ihr nach. Jeden Sag hatte sie was vor, für andre, mit andern. Und alles an ihr und in ihr war leicht und wechselte nur so nach außen hin. Aber daß der Bub schlecht aussah, — ja, das hatte sie doch gesehen, das doch. Das war doch immer-

hin was Mütterliches, daß sie darüber ein bischen nachdachte und mit dem Sottor gesprochen hatte ...

Er legte die Nechnung der Modistin zu andern unbezahlten Nechnungen in die Lade und schloß sie seufzend. Dann ging er hinüber, nach Lene und dem Buben zu sehen.

"Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab ihm ein Gott zu sagen, was er leidet!" las Paul mit startem, seierlichem Ausdruck. Dann hob er den lockigen Ropf mit den glänzenden Augen und sah über den Tisch hinweg zu Lene, die ihm gegenüber saß auf dem kleinen Ecksofa und nun auch ihrerseits das Buch fallen ließ. So blickten sie einander an, das reise Mädchen und der Fünszehnjährige, beide innerlich gehoben von dem reinen Geist der Dichtung und dabei undewußt Tasso tiesen Schmerz der Entsagung herüberpslanzend in die eigene Seele. Bei Paul freilich war dies Gefühl fast noch ohne jede greisbare Form, setzte sich aus unklaren Wünschen und einem leisen, angebornen Hang von Schwermut und Schwärmerei zusammen, den er für gewöhnlich selbst verspottete, der aber, wenn ein großer Dichter zu ihm sprach, und wenn er so mit Lene allein war, immer von neuem wiederkehrte.

"Weißt du, Lene," sagte er, "das wär' auch für mich ein Glück, wenn ich das könnte, — ich hab's schon versucht, aber das ist nicht das Richtige, glaub' ich, — es muß wohl ganz plöglich kommen, wie ein Sturm, ohne daß man sich's vornimmt!"

"Wirklich — du hast Verse gemacht? Die mußt du mir zeigen, Paul!"

"Nein, ich hab' sie verbrannt."

"Oh — aber vielleicht hast du Calent, das wäre ja leicht möglich, deines Vaters Runst in andrer Form —"

Paul schüttelte den Ropf.

"Mir wenigstens hättest du sie zeigen sollen. Du weißt doch, Paul, Tante Lene kann man alles vertrauen!"

Ein stilles, weiches Lächeln glitt über das feine Gesicht, und mit einem Blick sorgender Zärtlichkeit umfing sie die hochaufgeschossene Gestalt des Anaben, der jäh aufsprang und das Buch zuklappte.

"Nein, auch dir nicht, Tante Lene, dir grade nicht, — es war verrücktes Zeug. Ich glaub' sogar, wenn einer das wüßte, — aus dem Gymnasium hätten sie mich 'rausgeschmissen . . . "

"Paul?!"

"Ja, weißt du, manchmal, wenn ich nicht einschlafe, dann lieg' ich wie im Fieber, und da kommen mir so merkwürdige Einfälle und Träume ..."

"Du bist nicht ganz gesund, fürcht' ich, überreizt vom Studieren, auch erkältet ... vielleicht kriegt man dich auf ein paar Tage frei, dann begleitest du mich auf den Semmering."

"Du willst wieder fort, Cante Lene?" Ein erschreckter Blick traf sie.

"Ja — ich glaube, Wien tut mir nicht mehr sehr gut ..."

"Aber dann bin ich ja ganz verlassen!" sagte der Knabe, und ein schmerzlicher Zug kam in sein blasses Gesicht.

"Das darfst du doch nicht sagen, Paul, du bist ja bei Vater und Mutter . . ."
"Ja, das schon, aber Papa behandelt mich immer noch als kleinen Buben, und Mama — die hat ja nie Zeit für mich, versteht mich auch nicht. Und weißt du, Lene, — ich glaube, sie zeigt sich gar nicht gern mit mir, weil ich schon so groß bin!" Er lächelte jeht spöttisch, überlegen, wie ein Erwachsener.

Lene saß da und faltete einen Augenblick in unwillkürlichem Entsehen die Hände im Schoß. So sah es also aus in dieses Kindes Seele, — auch da schon Leid, Mißtrauen, Enttäuschung. Aber freilich — er war ja kein Kind mehr. Auch sie hatte noch immer in dem Wahn gelebt, Wolf Eckarts kleinen Buben vor sich zu haben, und nun war es mit einemmal Wolf Eckarts heranreisender Sohn, der zu ihr sprach. Sie stand auf, trat auf ihn zu, legte ihm ihre schlanken Hände auf die Schultern.

"Paul," sagte sie in weichem Ton, "du bist in dem Alter, wo das Gute oft du gut, das Schlimme du schlimm scheint, — ich weiß das, man mißt die ganze Welt nach seiner eigenen Empfindung und man tut ihr nicht selten unrecht. Aber siehst du, Paul, man kann dagegen ankämpfen, man muß es einsach tun, — in jedem von uns steckt, glaub' ich, etwas von Antonio und Tasso, — ein Stück ruhevoller Aberlegung, der die Leidenschaft sich beugen sollte ..."

Sie sah an ihm vorbei bei diesen letten Worten, als spräche sie zu sich selbst. Und so sah sie auch nicht, wie die ausmerksamen Augen des Anaben sorschend auf ihrem Gesichte ruhten, als wollten sie hinter dieser schöngebildeten Stirne unter den gewellten Jaaren ein Geheimnis ergründen. Jetzt faßte Paul nach den schlanten Händen und drückte sie heftig.

"Ich werd's versuchen, weil du es willst, Lene. Aber sag niemand was von unsrem Gespräch, auch Papa nicht ... versprich es mir." Er hüstelte leicht.

"Ich versprech' es dir, Paul. Aber du mußt auf deine Gesundheit sehr achten, mußt dich nicht aufregen — wir sorgen uns alle um dich!"

"Ach, ich möcht' gar nicht alt werden," sagte der Knabe mit halb scherzhaftem Pathos, "wen die Götter lieben, der stirbt jung! Du weißt ja — ich hab' doch erst neulich in meinem Aussatz das so sein motivieren müssen!"

Lene wollte erwidern, da trat Wolf Edart ein. Groß, breit, mit seinem jovial lächelnden Ausdruck im Gesicht, gab Lene die Hand, drückte Paul an sich.

"Also was ist's mit dir, mein Herzensbub, — wieder ein bissel marod, gelt? Ja, das kommt davon, wenn man nicht rasch genug seinem Papa über den Kopf wachsen kann!"

Mit der zärtlichen, etwas derben Gebärde des Riesen liebkoste er den Widerstrebenden.

"Na, was hast du denn, Kind? Sei doch nicht so, komm, jetzt wollen wir alle drei gemütlich zu Abend essen und dabei beraten, wie wir dir wieder dein Apselgesicht zurückzaubern ..."

"Nein, Papa — ich möchte lieber auf meinem Zimmer essen, dabei ein bissel was nachsehen — ich muß noch was wiederholen, — bitte, Tante Lene, richt es so ein . . . "

"Geh, beim Essen lernt man doch nicht!" sagte der Vater halb unwillig. Aber Lene kommt dem Bedrängten zu Hilfe.

"Vielleicht wird ihm das Lernen leichter, wenn er dabei schmaust," sagt sie lächelnd, "wir wollen ihm recht was Gutes herausschieden, das die bittere Weisheit versüßt, gelt, — und spätestens um zehn wird sie verabschiedet, und der Gelehrte muß ins Nest triechen ... Wir sehen uns ja wohl noch vorher!"

"Danke, Tante Lene, — gute Nacht, Papa!" Ein flüchtiger Händedruck, und draußen ist er. Langsam, wie sinnend, steigt er die paar Stusen hinauf, betritt sein Zimmerchen, dreht das Licht auf über seinem etwas kunterbunten Arbeitstisch, legt sich die Bücher und Hefte zurecht, und indessen er dies alles mechanisch tut, sieht er sich als Tasso zwischen grünen Lorbeerbüschen träumend schreiten und nach Lenorens schimmerndem Gewande ausspähen. Und plözlich steht er vor ihr, und sie sieht ihn an mit einem schönen, milden Lächeln, das er kennt, und legt ihm ihre feinen, schlanken Jände auf die Schultern . . .

Sie hatten still miteinander getafelt in dem traulichen Speisezimmer, das zu ebener Erde, unweit des Ateliers lag. Immer wenn Anne-Marie aus war und Paul zu lernen hatte oder bei einem Rollegen geladen war, saßen sie so still beisammen. Aun deckte das Stubenmädchen den Tisch ab und erzählte, daß Paul recht tüchtig gegessen habe, und daß er nun deklamiere.

"Er lernt wohl!" fagte der Vater. Er dichtet! dachte Lene.

Dann bat Wolf Edart Lene, die alten Stiche mit ihm durchzusehen, und so gingen sie hinüber in sein Arbeitszimmer, wo er die Mappen schon aufgelegt hatte. Über den Tisch gebeugt, Seit' an Seite, betrachteten sie Blatt um Blatt. Es waren seltene Stiche und wertvolle Radierungen alter Meister darunter, und Wolf Edart erzählte, wie er ganz unversehens zu diesen Schähen gekommen sei. Ein alter Herr, ein Sammler, den er seinerzeit öfters im Raffeehaus getroffen, sei gestorben und habe sie ihm vermacht.

"Famos von dem Alten, was, Lene? Denn ein paar Dinger sind drunter, um die ich mich beneiden lassen kann. Da, diese Aktstudie — was das für eine wundervoll weiche Rückenlinie ist an dem Weid... Herrgott, die haben schon was gekonnt, die Alten, und es ist im Grunde genommen ein Frevel von uns Modernen, wenn wir meinen, wir hätten sie überwunden ... Aber du sagst ja gar nichts, Lene?"

Lene war wirklich nicht ganz bei der Sache, hörte kaum, was Wolf Eckart sprach. Sie stand und blickte starr auf das lächelnde Weib nieder, das sich seiner eigenen Schönheit zu freuen schien. Und sie dachte einer fernen Stunde, da auch sie sich ihrer Weibesschönheit bewußt geworden, in der plözslich eine seltsame, jauchzende Freude zu sein sie durchzittert hatte . . . Sie wollte das alles vergessen, aber sie konnte es nicht, es war stärker als sie selbst. Mit aller Kraft ihrer reinen Seele hatte sie lange, lange gegen diese Erinnerung angekämpst, hatte alle Sehnsucht ihrer Liebe niedergerungen — aber es war vergebens.

Vielleicht hätte sie nie mehr wiedertehren sollen in dieses Haus, — aber Wolf Edart rief nach ihr, Anne-Narie bat sie darum, Paul sehnte sich trank, — so kam sie und blieb. Und gab ihnen, was ihr Herz, ihr Geist, ihre helsende Hand zu geben vermochten. Und indem sie all das über den geliebten Mann und sein Haus ausströmte, hoffte sie dem Einzelgefühl zu entrinnen, das sie sengend quälte.

Auch das versagte. Und darum muß sie nun wieder fort — diesmal für immer. Und heute noch will sie's ihm sagen, jekt, in dieser stillen Stunde des Alleinseins...

"Lene!" rief er noch einmal und legte seinen Urm scherzend um die schlanke Gestalt, "an was denkst du denn, Lene? Du träumst ja mit offenen Augen!"

Sie zuckte zusammen unter seiner Berührung und sah ihn gleichsam erwachend an.

"Das will ich dir gleich sagen, Wolf," sagte sie ruhig, obgleich ihr Berz pochte, "ich wollte eigentlich schon früher davon sprechen, aber es ist gerade recht heute, da wir beide so viel Zeit haben ..."

"Na, da bin ich aber neugierig, — komm, Lene, wir setzen uns da gemütlich in die alten Sorgenstühle und zünden uns eins an."

Er schob die beiden tiefen ledernen Rlubsessel einander zu und bot ihr von seinen Shepheards an.

"Siehst du, Lene," sagte er, indem er sie über dem kleinen Flämmchen, das die Zigaretten in Brand steckte, betrachtete, "so mit dir da zu sigen und zu plaubern, das ist immer eine Art Feierstunde für mich, du kannst mir's glauben!"

Sie lächelte. Es war ein Lächeln, das von Schmerzen erzählte. "Das wirst du dir abgewöhnen mussen, Wolf!"

"So — warum denn? Du denkst doch nicht, daß Anne-Marie ... nein, keine Spur, die weiß überhaupt nicht, was Eifersucht ist, im Gegenteil, du siehst ja, wie froh sie ist, wie sie ihr Leben zehnsach genießt, seit sie weiß, daß du da bist als Helserin und Wächterin, — und dann überhaupt, Lene, zwei Rameraden, wie wir —"

"Ja, — das ist es eben, Wolf. Ihr täuscht euch beide; ich habe euch getäuscht, euch und mich selbst ... Und deshalb — deshalb muß ich dies Haus wieder ver-lassen, und für immer."

"Lene!" Wolf Ecart sprang auf und warf seine Zigarette mit einer heftigen Gebärde in den Aschenbecher. "Ja um alles in der Welt, Mädel, was fällt dir denn ein? Dies Haus verlassen, das ohne dich einsach verloren ist, in das du hineingehörst wie ein Baum in sein besonderes Erdreich . . . Aber das ist ja verrückt, Lene, ich begreife dich gar nicht —"

"Es ist aber dennoch fremdes Erdreich, Wolf — und das spürt der Baum endlich an allen Wurzeln und Fasern . . . "

"Fremd? Du hier fremd, Lene?"

Wolf Ecart blieb vor ihr stehen und sah sie an, wie sie in ihrem weißen Jaustleid von dem tiefroten Sessel sich abhob. Sie hatte die Beine gekreuzt, den Kopferhoben, die Augen waren mit einem seltsamen, anklagenden Blick auf ihn gerichtet. In der schlanken Jand hielt sie die glimmende Shepheard, von der ein dunnes, zierliches Rauchsäulchen ausstiege.

"Ja, fremd," wiederholte sie, "wenn auch in anderm Sinne, als du meinst. Wir kennen einander lange, das ist wahr, ihr seid mir gut, ich bin euch unentbehrlich geworden in vielem, das fühl' ich wohl — besonders Paul hängt an mir, der arme, liebe Bub, — aber siehst du, Wolf, ich kann doch nicht bleiben, kann nicht — benn alles das ist nur ein elendes Almosen für ein Herz, das nach mehr schreit . . ."

"Wie meinst du das?" sagte er unsicher, obgleich er wußte, wie es gemeint war. und strich in nervöser Unruhe über seinen Bart.

"Ich will es dir sagen, Wolf. In solch einer letzen Stunde des Abschieds soll man alle Schleier sinken lassen und wahr sein, ganz wahr. Ich kann nicht dein Ramerad bleiben, Wolf, — ich kann und will es nicht bleiben, denn ich liebe dich noch immer!"

"Lene!!"

"Ja, Wolf, — wie damals lieb' ich dich, wie damals möcht' ich von dir geliebt sein ... Du hast diese Sehnsucht nach dem Leben, nach dem Slück in mir geweckt, und nun schweigt sie nimmer, schweigt nicht, ich mag beginnen, was ich will. Und mit diesem Gefühl im Herzen kann ich hier nicht bleiben ..."

"Lene — bei Gott — ich wollte dich nicht unglücklich machen, ich hab's auch nicht vergessen, wie süß du warst — nichts, nichts hab' ich vergessen. Als Künstler hab' ich deine ganze junge Schönheit in mich getrunken damals, ich hab' nur geglaubt, du wollest selbst nicht mehr daran erinnert werden, — deine Briefe klangen so . . . "

"Ja, Briefe — man lügt sich unbewußt so viel vor in Briefen!"

"Siehst du, Lene — gerade jett hab' ich ein neues Werk in Arbeit, ein Weib, — das wirst du, — — komm, sieh dir's an . . . "

Er zog sie mit sich ins Atelier, drehte das elektrische Licht auf, riß das Tuch von dem begonnenen Modell. "In der Erinnerung an dich kam mir dieser Gedanke, — ein Weib, das den Dürstenden aus ihren schlanken Jänden trinken läßt. Das bist du, du, aus deren Hand so viel lauterer Frieden in mein Leben gestossen ist! Und jeht willst du diesen Frieden verdorren lassen, willst fort von mir? Nein, bleib, Lene, — ich bin ein trauriger Mann, wenn du gehst!"

Seine flehenden Worte klopften an Lenes Herz wie schwere Blütenzweige an ein halboffenes Fenster. Aber ihr Entschluß war gefaßt.

"Soll ich hier bleiben, Wolf, dann gibt es nur einen Weg: ich will dein Weib sein por Gott und den Menschen!"

"Und Anne-Marie?"

"Du bist nicht glücklich gewesen an ihrer Seite, und sie — was weiß sie überhaupt von einer rechten She!"

"Aber sie wird niemals in eine Scheidung willigen, Lene, niemals, das weiß ich. Nicht aus Liebe für mich, oder um Pauls willen, aber weil ihr das Urteil der Welt und die Stellung, die ich ihr gegeben, zu viel gelten. Und kann ich sie zwingen zu gehen — die Mutter meines Buben, die eigentlich nichts verbrochen hat?"

"Nein," sagte Lene mit einem harten Lächeln, "das kannst du freilich nicht, Seichtigkeit ist kein Scheidungsgrund, und deshalb — ich wußt' es ja — bin ich es, die gehen muß!"

In hilfloser Erregung und Zerrissenheit umschlang Wolf Edart das Mädchen und bedeckte ihr erblastes Gesicht mit Küssen. Sie wehrte ihm nicht. Sie trank seine Liebkosungen in sich wie sonnenversengtes Erdreich den warmen Sommerregen, wie ein zum Tode Verurteilter den letzten Becher Weins.

"Lene," flufterte er mit heißem Atem wie in ploglich wiederkehrender Gehn-

sucht, "Lene, du bist suß, einzig lieb und suß bist du — ich werde leiden, wenn du gehit!"

"Das sollst du auch, Wolf — ich hab' auch gelitten um dich, nun sollst du um mich leiden", sagte das Mädchen mit einem leisen, triumphierenden, prophetischen Lächeln. "Das sollst du — schon um deiner Kunst willen, Wolf, denn nur in Schmerzen wird man groß!"

Rlang da nicht irgendwo ein halber Aufschrei, fiel nicht nebenan die Türe zu? Wolf Edart hatte nichts gehört, aber durch Lenes Herz fliegt ein jähes Erschreden. Wenn Paul am Ende ...? Weiter kommt sie nicht in ihren Gedanken. Sie löst sich hastig aus Wolf Edarts Armen, fühlt plöglich, daß zwischen ihm und ihr alles aus ist, aus sein muß für allezeit. Sie schiebt den Teppich zurück, horcht hinaus mit angstvoll aufgerissenen Augen ...

"Was haft du, Lene?"

"Ich weiß nicht — mir war, als hätt' ich Paul gehört . . . " sagt sie tonlos. "Reine Spur, der sitt doch bei seinen Büchern — "

"Wer weiß ... vielleicht wollt' er gute Nacht sagen ... ich gehe hinauf zu ihm ... Leb wohl, Wolf ..."

Er wollte ihr nach, aber sie erhob abwehrend, bittend die Hände. "Nein, laß mich allein jetzt . . . wir beide haben schon Abschied genommen, Wolf, — Gott schütz dich!"

Atemlos rannte sie über die Treppe, pochte an Pauls Tür. Keine Antwort. Da drückte sie die Klinke auf und trat ein. Der Knabe saß wirklich bei seinem Tisch vor den Büchern. Aber als er den Kopf hob, sah Lene in ein verstörtes Gesicht, in Augen, die flacernd brannten vor innerster Erregung. Da wußte sie, daß ihre Angst sie nicht getäuscht hatte, und daß die vertrauende Reinheit einer jungen Menschenseele im Sterben lag.

Demütig fast, mit zitternden Lippen stand sie vor dem Anaben, der, wie vorher sie selbst getan hatte, zu bittender Abwehr die Hände hob.

"Paul," sagte sie leise, "du sollst mich nicht verdammen, sollst nicht glauben, daß Tante Lene schlecht ist. Aur unglücklich, Paul, nicht schlecht, — das wirst du später besserien, bis du ein Dichter geworden bist. Ich habe Abschied genommen von deinem Vater, — Abschied für immer, — das war es. Aun wollt' ich auch dich noch sehen, dann bin ich sertig, und alles ist vorüber. Glaub mir, Paul, was jett noch hier bleibt von meiner Liebe, das gehört dir allein, nur dir, — alles andre hab' ich in dieser Stunde begraben. Aur wir beide wollen aneinander benten, oft, recht oft, und vielleicht sehen wir uns auch wieder, Paul, bis wir beide ruhiger geworden sind. Versprich mir, nicht traurig zu sein, Paul, — für dich hat die Welt noch so viel zu geben, und du wirst in dir selbst noch das reichste, reinste Slück sinden, das weiß ich!"

Sie neigte sich vor und küste ihn mit einem sansten, innigen Ruß auf das lockige Haar, wie sie dies getan, als er noch ein Kind war. Paul regte sich nicht, sagte kein Wort. Aber als Lene gegangen war, löste sich das starre, trozige Weh, das ihm Herz und Kehle zuschnürte, und er brach in Tränen aus. Es war wie eine reinigende Sturzwelle, die alle dunklen Schlacken dieser bösen Sturzwelle, die alle dunklen

spulte und ihn tief am Grunde dieses ersten Schmerzes einen Streifen tröstenden blauen Himmels erkennen ließ.

Alls Lene später reisefertig die Treppe hinabstieg, traf sie mit Anne-Marie ausammen, die erhigt und gesprächig aus der Gesellschaft kam.

"Nein, hab' ich mich verspätet, — gräßlich. Ihr habt hoffentlich schon soupiert — ich natürlich auch mit Willners bei Sacher; sie haben mich nicht fortgelafsen. Famos war der Abend, sag' ich dir, dent dir, sogar die Fürstin Trautmannsdorf war dabei, in einem hochschieden Kostüm mit Bobel — und einen Hut hat sie — so, sag' ich dir, großartig!"

"Und habt ihr gute Beschlüsse gefaßt — ich meine für die Kranten?" sagte Lene, fast mühsam, nur um etwas zu sagen.

"Ja, natürlich, — eine feine Redoute im Sophiensaal und ein Basar im Rathaus . . . ah, eine ganze Menget"

Über Lenes blasses Gesicht glitt ein verachtendes Lächeln. "Du wirst dich aber nun ein wenig mehr Mann und Kind widmen mussen, Anne-Marie!"

"Aha — Wolf hat wohl gebrummt?"

"Nein, — aber ich reise ab."

"Hörst du, was du für Geschichten machst, — richtig, du bist ja im Reisekleid — und der Wagen draußen?"

"Ist für mich."

"Aber weißt du, Lene, so eins zwei geht man doch nicht fort — jetzt, zur Weihnachtszeit, — das ist mir wirklich sehr ekelhaft", sagte Anne-Marie und schürzte verdrießlich den eigenwilligen Mund.

"Ich muß. Wolf kann dir ja einmal erklären, wieso das kam, — heut' ist nicht mehr Beit dazu."

"Wohin gehst du denn überhaupt?"

"Vorläufig in die Berge —"

"Und dann?"

"Ich weiß noch nicht — vielleicht in ein neues Leben hinaus, vielleicht auch — na, gute Nacht, Anne-Marie — und betreue bein Kind, hörst du? Gerade jett, in dem Alter, mußt du Paul sehr liebhaben, sehr auf ihn achten, mußt ihn verstehen lernen . . . es stedt ein Dichter in ihm!"

Flüchtig drückten sie einander die Hand, dann eilte Lene zum Wagen. Anne-Marie sah ihr nach mit runden, erstaunten Augen und schüttelte den Kopf mit dem möwenbedeckten Riesenhut. Dann gähnte sie ein bischen — ach, man wird so müd von dem vielen Amüsement! Sie wird morgen lang schlafen, — aber wer weiß, ob alles klappt, wenn Lene nicht da ist. Nein — es ist doch zu verrückt von dem Mädel, so Knall und Fall abzureisen, — ob sie sich am Ende mit Wolf gezankt hat? Ah — sie vertragen sich doch ganz gut, es ist sicher nur so eine Marotte von ihr. Zeht, vor Weihnachten, — man war so gewöhnt dran, daß sie alles überwacht und ordnet, — dann kommt der Fasching, die vielen, vielen Einladungen in Sicht — Regelabende, Kränzchen, Jours —, von den ganz großen Festen abgesehen, da hat man ja reichlich viel mit seinen Toiletten zu tun und soll sich dann gar noch

ums Haus kümmern — nein, danke für das Vergnügen! Aber wenn Lene nicht da ist ... ach, zu ärgerlich ist das ... morgen muß ihr Wolf das erklären, heut will sie lieber nicht mehr mit ihm sprechen, sie ist schon so müde, so müde ... also rasch zu Bett.

Nur zu Paul gudt sie noch hinein, aber er scheint zu schlafen, rührt sich nicht. Also geht sie in ihr Zimmer, lätt sich von dem verschlafenen Mädchen noch ein bischen helsen, schickt es dann fort, löst ihre vielen Puffen und Löcken, legt all ihre Ringe und Rettchen ab, reckt sich wohlig in ihren spikenrieselnden Dessous ...

Mit Paul soll sie lieb sein — Gott ja, natürlich, er ist ja ihr Bub! Wenn er nur noch klein wäre, — da ist er ihr so gut gestanden in seinem weißen Matrosenanzug, alle Leute haben gesagt: Das reizende Kind! Aber jeht wird er so lang und dünn wie ein Spargel. Zwar die Trautmannsdorf läßt sich häusig mit ihrem Buben sehen, und der ist sogar alter und größer als Paul. Und sie gilt doch für sehr sesch, — am Ende wirtt das sogar ganz pikant, wenn man einen großen Sohn hat und noch jung ist! Und wenn wirklich ein Dichter in ihm steckt, wie Lene sagt, dann wird er vielleicht einmal berühmt und sie durch ihn. Und die Leute werden sagen: Sehen Sie die schöne Frau dort (denn sie wird noch immer schön sein), ist die Mutter von dem berühmten Paul Edart . . . Za, sie wird das nun machen wie die Trautmannsdorf! Und solch ein Kostüm mit Zobel muß sie auch haben, vielleicht kann sie das Wolf deutlich machen . . . zum Christindl . . . er soll halt rasch was verkausen! — Unter solchen Sedanken schlüpft Anne-Marie ins Bett und schmiegt ihr müdes, ach so leeres Köpschen in die vollen, weichen Kissen.

Langsam, im genießenden Anblid der herrlichen Winterlandschaft, geht Lene über die verschneite Hochstraße. Drei Wochen ist sie nun hier auf dem Semmering, und von Tag zu Tag wird die weiße Pracht um sie her reicher, schöner, märchenhafter. Die starke, reine Bergluft hat ihre Wangen gerötet, und in ihrem wunden Berzen bereitet sich sachte, ganz sachte die Heilung vor. Wie eine weiche, kühle Schneedede fühlt sie es an den Stellen, wo die Erinnerung an Wolf Ecart brennt, wo der sorgende Sedanke um Paul noch schmerzlich zittert. Die große, seierliche Natur, die sie hier umgibt, hüllt auch sie selbst und ihr innerstes Leben allmählich in ausgleichenden, tiesen Frieden.

Den Stätten, wo der laute Wintersport jubelt, bleibt Lene meistens fern, und so biegt sie auch heute von der Straße bald ab und geht abseits davon auf stillen, weißen Wegen in die schimmernde Einsamkeit der Wiesen und Wälder, die so voll sind von leuchtendem Glanz und klingenden Stimmen der Schönheit. Über allen Baumkronen wöldt sich die sonnengligernde Last, an allen Zweigen und Zweiglein sigen die kristallnen Tropfen, die gleißenden Diademe; auf den weitgedehnten Natten bligt es blendend, als wär' ein ganzer Sternenhimmel niedergesunken auf dies schwellende Lager von Schnee . . . und ringsum stehen die alten Bergriesen in ihren köstlichen weißen Pelzen und bewachen mit selsigem Schild den Märchentraum zu ihren Füßen . . .

Lene bleibt stehen, hadt ihren Stod in den schneetiefen Boden, blickt hinaus in die strahlende Bergwelt, lange, lange. Sonderbar — als sie hierherfuhr, tat

1...

560 Rhuenberg: Ple Quelle

sie es mit dem brennenden Wunsche, zu sterben. Sie wollte auslöschen, was geschehen war, vergessen, was sie gelitten hatte — um jeden Preis. Für Wolf Edart war sie tot, mußte sie nun tot sein — wozu also weiterleben?!

Aber sie verschob das Gräßliche von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Und jeden Morgen, wenn sie in die sonnige Winterstille hinaustrat, siel der Gedante an den Tod von ihr ab wie ein welkes Blatt, und der weiße Schnee wölbte sich drüber und begrub es. Und jedesmal, wenn sie an den großen Lärchen und Fichten vorbeitam, flog ein winterfroher Vogel auf in das leuchtende Blau, und der Vogel sang: Dürüdüh, düriduh!, was gewiß heißen sollte: Mut, Mut — es wird wieder Frühling!

Sanz seltsam war das. Und dann kam sie zuweilen an winzigen Bäumchen vorbei, die so vom Schnee gebeugt waren, daß man meinen konnte, sie würden darunter zusammenbrechen. Aber sie trugen ihre Last ganz munter, steckten keck ihre grünen Spiken da und dort hervor, als wüßten sie genau, daß ihnen Kraft gegeben werde durch diese feuchte Frische, und daß die Sonne ja dennoch Siegerin bleibt . . . Und der Mensch sollte verzagen?!

So kam ein Gefühl des Friedens über ihr ausgestürmtes Herz. Eine wohlige Frische, die alle schwülen Erinnerungen verschlang, eine reinigende Kraft, die ihre innerste Natur stählte und läuterte. Und so saßte Lene einen andern Entschluß, — sie wollte leben und Gutes tun.

Von dem Rest ihres Vermögens bestimmte sie die Hälfte als Schentung für Paul, mit der ausdrücklichen, rechtsträftigen Weisung, seine Gesundheit mit allen Mitteln zu träftigen und ihm völlig freie Wahl des Beruses zu sichern. Sie selbst wollte sich ein Feld der Arbeit suchen. Ein Feld, das ihrem liebreichen, verwaisten Herzen den reinsten, sichersten Ersat für ein zerstörtes Slück dieten konnte. Die Saat des Mitgefühls wollte sie ausstreuen, ein verheißungsvolles Grün aussprießen sehen. Vielleicht würde sie Pflegerin werden, über schutzlosen Kindern wachen, vielleicht auch junge suchende Seelen den Weg zur Trösterin Kunst leiten, — sie weiß es noch nicht. Sie fühlt nur, daß ein neuer, sester Wille zum Leben sich in ihr sammelt, wie Keime unter verschneitem Erdreich. Und es ist ihr, als habe sie niemals den heiligen Frieden der Weihnachtstage mit reinerem Gefühl genossen als diesmal, in der freigewählten weißen Schneestille der heimatlichen Berge, mit dem seligen Bewußtsein erkämpsten Sieges im Herzen.

Seit Lene aus Wolf Edarts Leben geschwunden war, liebte er sie. Liebte sie mit der sehnsuchtsvollen Neue, mit der man um ewig Verlorenes trauert. All ihre Worte klangen in ihm fort, ihr Blick, ihre Bewegungen waren fast fühlbar um ihn, wenn er an die letzte Stunde ihres Beisammenseins dachte. Mehr noch als früher schloß er sich von dem lauten Außenleben ab, das Anne-Marie nach kurzer Pause wieder mächtig anzog, warf sich ganz auf die Arbeit und widmete sich Paul in freien Stunden. Ohne daß sie über ihren Schmerz gesprochen hätten, ahnte einer vom andern, daß er litt; das brachte sie einander undewußt näher. Wolf Eckart fühlte, daß Paul ein denkender junger Mensch geworden sei, und Paul sah voll Mitgefühl, daß in seines Vaters Haar und Bart weiße Fäden schim-

merten, und daß ein schmerzlicher Zug in seinem Gesichte war. Da hielten sie sest zusammen, sahen einander ohne Scheu und Zweifel in die Augen, wurden Freunde. Es war, als ob Lenes Geist aus der Ferne ihre Herzen einander zuführe.

Und an dem Tage der stillen Weihnachtswoche, als sie die Kunde erhielten von der großmütigen Schenkung, blieben Vater und Sohn, nachdem Anne-Marie mit der großen Neuigkeit und einem neuen Pelzjackett zu Bekannten gesegelt war, lange beisammen unter dem Tannenbaum, der in Wolf Eckarts Zimmer stand, und sprachen von Lene. Von Lene, an die sie beide noch mit wundem Herzen dachten, von Lene, deren verzichtende, großmütige Liebe wie ein rinnend Wässerlein war, das aus stolzer, reiner Bergeshöhe kam und die Menschen des Tales erquickte . . .

In der nächsten Frühjahrsausstellung des Künstlerhauses erregte Wolf Ecarts neue Plastit "Die Quelle" freudige Überraschung. Ein schlankes junges Weib neigt sich liebreich einem dürstenden Manne zu und lätzt ihn aus ihren schonen Jänden den Labetrunk schlürfen.



# Un Graf Zeppelin

Von

#### Otto Haendler

Die Sehnfucht jagt auf goldnem Wolkenwagen Joch über Land und Meer in fernste Zonen — Wo andre Menschen, andre Götter wohnen — Vom fesselssen Element getragen.

Wovon uns fabeln grauer Vorzeit Sagen, Der Traum geträumt in Kerkern und auf Thronen, Des bleichen Denkers heiße Visionen — Dies alles ward zur Tat in unsern Tagen

Durch dich, erlauchter Greis, der, unbeirrt Von Schlägen, die uns Sterbliche zerschmettern, Noch jüngst vom John des Krähenschwarms umschwirrt, Wie Wotan selbst nun fährt in Sturm und Wettern,

Sein Schiff gelassen steuernd durch die Wogen Des Lustmeers, nur von Ablern noch umflogen.



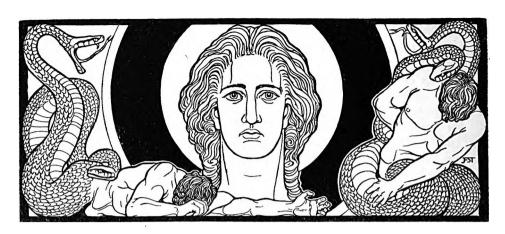

## Staatliche Beamte für die Schutzlosen

Von

Prof. Dr. Paul Förster



Hoch anzuerkennen ist alles, was jene Vereine zum Schutze der Schwachen tun. Aber auf die freiwillige Liebestätigkeit, auf die Gebelaune darf die wichtige soziale und rechtliche Aufgabe, denen, die sich selbst nicht helsen können, Schutzu gewähren und aufzuhelsen, nicht gestellt sein. Und anderseits gehen die Besugnisse der Verwaltungsbehörden und der Polizei gerade in dieser Richtung nicht weit genug. Im Rahmen der jetzigen Sesetzgebung und Staatsordnung kann des Unwürdigen und Schmachvollen noch überreichlich geschehen, ohne geahndet zu werden. Was geschieht, ist tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein vind man geht seitens des Staates um die Verpflichtung herum wie die Rahe um den heißen Brei.

Wir bedürfen staatlicher Beamter, die nicht nur das Recht, nein die Pflicht haben, überall sich umzusehen, wo solche leiden, die selbst sich nicht schügen können: Frauen, Kinder. Selbst zum Schuze der Tiere gibt es ja in manchen Städten Aufseher, denen die Polizei vorkommenden Falles zur Jand gehen muß.

Solche öffentlichen Anwalte der Hilflosen sind zum Zwede raschen Eingreisens mit weitgehenden Rechten und Mitteln auszustatten; und sie haben auch das Anklagerecht, sie selbst oder durch die Vermittelung der Staatsanwaltschaft. So verbindet sich mit der ritterlichen und schwesterlichen Liebestätigkeit der Vereine die starte Gewalt des Staates. Zu ihrer besseratung und Sicherung ist ihnen ein Fürsorge-Nat, ein Wohlfahrtsausschuß aus dem Volke zur Seite zu stellen.

An diese Beamten kann jeder mit einer Anzeige herantreten, nicht nur die unmittelbar Betroffenen und Bedrohten. Diese hält wohl ein letzter Rest früherer Liebe, die Furcht, die Scheu vor dem ungewissen Schicksale, das ihnen drohen

könnte, von der Anzeige und Klage ab; und so bleiben zahllose empörende Frevel unentdeckt. unbestraft.

Es ist nicht nötig, hier auf einzelne Beispiele einzugehen; alle Tage melden bergleichen die Zeitungen, die Gerichtsverhandlungen, was unglückliche Frauen und Kinder unter Trinkern, liederlichen Ausbeutern, liedlosen Eltern, Sadisten zu leiden haben. Dieser Tage wurde im Westen ein Mann verurteilt, der sein Weib, mit dem er den "Liedes"-Bund geschlossen hatte, durch viehische, nicht wiederzugebende Behandlung zum Selbstmorde getrieben hatte. Und welch eine Anklage sind nicht allein die kleinen, noch schulpflichtigen Kinder, die nachts auf den Straßen, mitten im Strome des prassenden, geilen Überslusses, ihre Zündbölzer u. a. dgl. andieten, ja vielleicht sich selbst, aus Angst, nach Hause zu gehen, ehe sie ein Bestimmtes "verdient" haben!

Ins Arbeitshaus mit den Ausbeutern der Arbeit, mit den Vernichtern des Glückes ihrer nächsten Verwandten, die sie nur deshalb so frech mißhandeln, weil sie stärker sind, weil jene keinen anderen Rüchalt haben! Bur Roheit und Grausamkeit gesellt sich die Feigheit.

Und in rettende Fürsorge, in Besserungsanstalten u. a. mit den jugendlichen Opfern solcher grauenvollen Entartung unserer gepriesenen "Rultur". Darauf verwende man reichliche Mittel, um nicht höhere auf Gefängnisse, Krankenhäuser, Irrenhäuser verwenden zu müssen. Ja, man baue lieber weniger Kirchen und verwende das Geld für Anstalten "praktischen Christentums", werktätiger Nächstenliebe t

Wer aber, so fragen wir, wäre mehr unser Nächster, wer sollte auch in einem wahrhaft dristlichen Staate mehr staatliches Anrecht auf Schutz und Silfe haben als die Armsten der Armen, die für sich selbst wenig oder nichts tun können? Und obendrein wird sich die auf sie verwendete soziale Bilfe auch volkswirtschaftlich reichlich lohnen.

Vielleicht könnte solchen Beamten und den Wohlfahrtsausschüssen für die Schutzlosen auch die Aufsicht über das Schund-Schrifttum übertragen werden, das die Röpfe und Herzen unserer Jugend zerrüttet und verdirbt.



#### Mutterliebe Bon Ernst Ludwig Schellenberg

Das sind der Mutterliebe heilige Wunder, Sie wirken unbegehrt, geheim und sacht, Und sind wie Ouft von blühendem Holunder In unbewegter weißer Sommernacht.

Du fühlst vertrauensinnig seine Nähe, Leicht atmet dein verängstigtes Gemüt; — Und wenn dein Aug' nur blindes Düster sähe, Du wüßtest dennoch, wo ein Trost dir blüht!





### Die Vibel

abent sua fata libelli", die Bücher haben ihre eigenen Geschide, dies Wort gilt auch von der Bibel.

Während des ganzen Mittelalters stand sie im Hintergrund, nicht daß es ihr an Anschen gesehlt hätte, aber sie war das Priesterbuch, das, dem Priester allein zugänglich, dessen Einfluß und Herrschaft durch seine Autorität und Heiligkeit zu stügen berufen war. Im letzten Grund aber stand der Priester, erst recht der oberste Priester, der Papst, vor der Bibel und über der Bibel, hatte er doch souverän zu bestimmen, was die Bibel meine.

Das ist in der Reformation für die evangelische Kirche anders geworden. Die ganze Autorität der Kirche und des Papstes wurde nun auf die Bibel übertragen, sie wird die oberste und absolute Herrin.

Luther freilich hat zu Zeiten in der Wucht seines lebendigen Claubens eine freie Stellung zur Bibel gehabt. Er hält nichts vom Buche Esther, die alten Propheten haben in ihren Weissagungen über die Zutunft vielsach geirrt, er nennt den Jakobusbrief eine "recht lederne Spistel", die Offenbarung des Johannes ist ihm ein apokryphes Buch.

Allein in der Folge wird das strenge Inspirationsbogma ausgebildet, und zwar von Kalvin: Die Bibel ist in allen Teilen Gottes Wort, auf ganz andere Weise entstanden als andere Bücher, die Verfasser haben unter innerer Nötigung, oft widerwillig das geschrieben, was Gott ihnen Wort für Wort eingab (suggerierte). Darum ist die Bibel in allen ihren Teilen gleichwertig, unsehlbar, irrtumlos, unbedingt bindend.

Das blieb so bis ungefähr zu den Beiten eines Reimarus. Langsam und unaufhaltsam setzte dann die historisch-kritische Bibelforschung ein, ein Riesenwert an Fleiß, Hingabe und Erfolg, an dem gerade unsere Beit den größten Anteil hat.

Wer nun zu behaupten unternimmt, daß durch diese Arbeit die Bibel entwertet worden sei, den will ich von vornherein darauf aufmerkam machen, daß an tein einziges Buch der gesamten Welkliteratur irgendwie so viel Mühe gewandt worden ist wie an die Bibel. Also schon darin dokumentiert sich ihre einzigartige Stellung und alles überragende Bedeutung, und sie ist vor aller Augen als das Buch aller Bücher erwiesen. Wäre sie das, wenn sie irgendwie das Licht der Geschichtsforschung zu scheuen hätte?

Freilich das Inspirationsdogma ist gefallen. Ich wenigstens tenne teinen wissenschaftlichen Theologen, der es in der alten Form vertritt, auch auf der äußersten Rechten nicht. Denn alle theologischen Richtungen haben an der tritischen Bibelforschung Anteil, und über die Methode der Arbeit herrscht gar tein Zwiespalt. Man scheidet Quellen, fragt nach dem oder den Verfassern, betrachtet sein Wert im Rahmen der Zeit, zieht die Profanliteratur, Inschriften,

**≨le Bibel** 565

fremde Religionen zum Vergleich heran. Man stellt fest, wie der Kanon entstand, daß lange Zeiten hindurch biblische Bücher Antilegomena waren, d. h. Bücher, denen widersprochen wurde, und daß andererseits Bücher, die heute nicht zur Bibel gehören, einst als "heilige Schriften" galten.

Das tut man rechts, das tut man links, nur in der Konsequenz der Arbeit ist ein Unterschied zwischen beiden Richtungen.

Das Inspirationsbogma ist gefallen, aber dafür ist ein Zustand dentbarster Verwirrung und Angstlichteit eingetreten. Man wagt dem Catbestand nicht in die Augen zu schauen. Man webt verhüllende Schleier um den Ort, wo einst das Dogma stand. Man bemist "Glauben" oder "Unglauben" danach, ob einer einen Psalm David zu- oder abspricht, oder wie er sich in der Frage der Johanneischen Versasserschaft des vierten Evangeliums stellt. Und wenn heute Luther das Verditt "stroherne Epistel" fällte, so würde er, der Vater unseres Glaubens, in die Neihen der "ungläubigen" Theologen eingereiht werden. Ja, das ist eins der betrübendsten Zeichen der Glaubensarmut und Zagheit, daß man weithin nach äußeren Stügen für den Glauben ausschaut, daß man in tritischen Ergebnissen (oft sind es nur sogenannte Ergebnisse) eine Sefahr für das Christentum erkennt, und meint, durch gewaltsame Abwehr der historischen Forschung die Heilige Schrift schüßen zu müssen.

Dieser Schwierigkeit unserer Lage wollen drei Schriften begegnen, die ich recht angelegentlich zur Durcharbeitung empfehle. "Offenbarung und Inspiration" von D. R. Seeberg (Bibl. Beit- und Streitfragen, Runges Verlag Lichterselbe, 1 M, 77 S.). F. Niebergall in den "Lebensfragen", herausgegeben von H. Weinel, "Was ist uns heute die Bibel?" (Mohr, Tübingen, geh. 1.20 M, geb. 2 M, 95 S.) und "Unser Verständnis der Bibel", ein Vortrag, den W. Vorn ann mit anderen zusammen (Obertitel: Die religiösen Ideale der modernen Theologie) bei Viesterweg in Franksurt a. M. veröffentlicht hat. (Alle Vorträge 104 S., 1.60 M geh.)

Um schärfsten und ausgebreitetsten weist Seeberg die Unhaltbarkeit des Dogmas von der Berbalinspiration nach, das die Christenheit von der Synagoge übernahm und danach auf das neutestamentliche Schrifttum ausdehnte. Dann aber stellt Seeberg eine neue Anspirationslehre auf. Er versteht unter Inspiration "gewisse von Gottes Geist gewirkte Vorgänge in der Seele der Propheten und ersten Beugen Christi, durch die sie befähigt wurden, die Offenbarung, — ihre Tatfachen wie ihre Worte — zu verftehen und verftänblich zu machen". Er ftatuiert den Beginn der Offenbarung, d. h. gottgewirkter Erlebnisse und Erkenntnisse, in die Anfänge der Religion Fraels, ihr Ende mit dem Schluß der apostolischen Beit. Schon das sind recht willkürliche und dehnbare Grenzen. Allein alles, was Geeberg von der Anspiration der Propheten und Apostel fagt, kann meines Erachtens ganz genau auch von Luther behauptet werden. Und wenn Seeberg S. 58 f. von der judischen Theologie und Philosophie der neutestamentlichen Beugen redet, und daß diese Reste alter Wissenschaft natürlich nicht inspiriert, also auch für unsern Glauben nicht bindend seien, — so ist damit seine ganze Theorie als unhaltbar aufgelöft, denn die Ausmerzung dieser zeitgeschichtlichen Bestandteile kann nur der wissenschaftlich gebildete Theologe vornehmen. Was aber wird aus dem Laien? Aun, er scheidet sich gemag feiner Anspiration eine Bibel in der Bibel aus, eine Bibel, die feiner Gotteserkenntnis und Gotteserfahrung entspricht, genau wie auch Luther es machte.

Nein, Bornemann hat recht, wenn er G. 37 sagt, "wir lehnen die Inspirationslehre rundweg ab, auch in jeder modernen Erneuerung und Erweichung, zumal dies Oogma nur in seiner alten, strengen Form wirklich in sich geschlossen und dasjenige zu leisten fähig war, was man erwartete und sichern wollte." Ich sage mit Bornemann und Niebergall, daß Offenbarung nicht die gottgewirkte Mitteilung von allerlei Gedankenreihen, Sähen und Lehren über Sott und göttliche Oinge ist, sondern die Selbstmitteilung Gottes an das menschliche Herz. Die "rechte Offenbarung ist lebendiges Erleben und eigenes Ersahren".

÷

11

Mit Recht sagt Bornemann: "Nicht Bücher — und seine es die besten und edelsten — sind die unmittelbaren Träger der göttlichen Offenbarung, sondern Persönlichteiten und Ereignisse, geistiges Leben und die von geistigen Krästen getragene Geschichte. Darum ist alle wahre göttliche Ofsenbarung eine unmittelbare, zusammenhängende, lebensvolle und lebenwirtende. Darum hat die älteste Christenheit die höchste und heiligste Ofsenbarung erlebt und geschaut, nicht im Alten Testament, das erst neu verstanden und umgedeutet werden mußte nach der wahren Ofsenbarung, auch nicht im Neuen Testament, das damals noch nicht geschrieben war, vielmehr allmählich erst aus der erlebten Ofsenbarung entstand, — sondern in der Person und Wirtsamteit Zesu Christi, oder — was nach urchristlichem Sprachgebrauch dasselbe ist — in dem Geiste Zesu, der seine Gemeinde erfüllte."

Darum ist uns Christus der Maßstab der Heiligen Schrift; vom Geist seiner Gottinnigteit und Liebe, seiner Wahrhaftigkeit und Reinheit ist die Beilige Schrift erfüllt, nicht gleichmakig — wir haben burch die historische Forschung ein Auge bekommen für die Stufen ber religiösen Entwicklung, oder sagen wir besser ber Erziehungswege, die Gott mit der Menschbeit gegangen ist, — aber aufs Ganze gesehen in einzigartiger Weise. "Weil wir nirgends sonst in der Weltgeschichte eine solche ausammenhängende Reihe religiöser Berfonlichteiten tennen, bie Gottes Stimme hörten, und so zusammenhängende Entwicklung von Ereignissen, die Gottes Wirten beutlich machen, wie in ber Geschichte Fraels; und weil in teiner anderen Person und in keinem anderen Leben der wahrhaftige Gott deutlicher und vollkommener zum Herzen und Gewissen redet als in der Person und dem Leben Zesu von Nazareth: darum nennen wir Zesum bas polltommene Wort Gottes, und die Bibel ist uns der Träger und Vermittler dieses gottlichen Wortes und ein Gefäß wahrhaftiger Offenbarung." (Bornemann S. 52/53.) Ich will noch das schone Schluftwort Niebergalls hierherseten: "Die Schrift ist ein Wald: Alte Sichen, junge Buchen, Unterholz - nur alles zusammengewachsen und zu einem großen harmonischen Sanzen vereint. Aber wie ein besonderer Sinn für Schönheit und Gemut dazu gehört, den frischen Sauch bes Waldes im Walde zu empfinden, so bedarf es eines besonderen Sinnes, um aus der Bibel die Stimme Gottes zu vernehmen. Wer sie aber vernommen hat, dem wird bas alte Buch so beilig, wie es ben Vätern war. Er bentt bann nicht baran, bag auch bier mandes abgestorben und babingesunken ist, er spurt die Macht und Große eines Geistes, dem tein anderer gleicht. Man wird erfüllt mit ehrfürchtigem Staunen und einem stillen, ernsten Glud in diesen Hallen, die sich immer bober vor einem auftun, je langer man darin weilt. Wir wollen die alte Bibel immer aufo neue durchzieben und Pfade bineinmachen, daß jeder, der drauken in der stets betrogenen Welt den Mut und die Kraft verloren hat, hier seiner Lust und Wehen andächtigen Aufenthalt mag finden, und

> "Mitten in dem Leben Wird beines Ernsts Gewalt Mich Einsamen erheben, So wird mein Herz nicht alt."

Nein — die Bibel hat nichts von ihrem Werte eingebüht. Aus ihrem Schofe sind je und je Kräfte des Lebens und der Erneuerung hervorgebrochen, wie auch andererseits in allen religids lebenden Beiten das Suchen in der Schrift rege gewesen ist.

Und das ist mir eins der hoffnungsfreudigsten Zeichen unserer Zeit, daß sich in den geistig führenden Schichten unsere Voltes ein Umschwung vollzieht in der Wertung der Zeiligen Schrift. Verstaubt stand sie im Wintel in der "Kraft- und Stoff"-Zeit: die Stimmung des "Zehngebote-hoffmanns", der heute uns als anachronistische Figur anmutet, war damals allgemein. Das ist anders geworden. Ich will gar nicht davon reden, daß eine Legion Bücher und Broschüren sich um die Person Zesu mühen, und unter den Versassen sind sehr viele Laien, — in Kürze werde ich darüber eine Übersicht geben — nein, ich will eng beim Thema bleiben und auf drei Tatsachen hinweisen: 1. Rechts und links beginnt man die Fragen und Ergebnisse der Forschung

weiteren Kreisen zugänglich zu machen (die religionsgeschichtlichen Volksbücher und ihr Penbant, die biblischen Beit- und Streitfragen sind hier zu erwähnen). 2. Es mehren sich die Textausgaben der Bibel oder einzelner Teile. 3. Es erscheinen und erleben rasch viele Auflagen Auslegungen der Heiligen Schrift, als deren Leser Laien gedacht sind.

Es kann natürlich nicht meine Aufgabe sein, eine ausgebreitete, kritische Darlegung der hierher gehörenden Schriften zu geben; denn der "Eürmer" ist keine Zeitschrift für Theologie; meine Aufgabe ist es, orientierende Fingerzeige zu geben für die Leser, die diesen großen Fragen Anteresse entgegendringen.

Bur ersten Gruppe gehören brei Schriften, die man zusammen nennen muß: W. Wredet, "Die Entstehung der Schriften des Neuen Testaments", 3. C. B. Mohr, Tübingen, 112 S., geh. M. 1.50, geb. M. 2.30; Hans Lietzmann, "Wie wurden die Bücher des Neuen Testamentes Heilige Schrift?" 118 S., geh. M. 1.80, geb. M. 2.60, ebenfalls bei Mohr erschienen; D. Georg Heinrici, "Der literarische Charatter der neutestamentlichen Schriften" 127 S., geh. M. 2.40, geb. M. 3.—, Leipzig, Dürr. Gemeinsam ist den drei Büchern, daß sie aus Vorträgen erwachsen sind, die vor einem gebildeten Zuhörertreis gehalten wurden. Wrede behandelt die Fragen, die der Theologe "Einleitungsfragen" im engeren Sinn nennt, er zieht die einzelnen Bücher des Neuen Testaments in den Bereich seiner Betrachtung, prüft sie auf ihre Echtheit, charatterisiert sie nach ihrer Eigenart. Im großen und ganzen gibt er den Stand der heutigen Wissenschaft gut wieder.

Hans Lietzmann hat sich eine andere Aufgabe gestellt. Er zeigt, wie zunächst nur das Alte Cestament "Heilige Schrift" war, er gibt einen Überblick über das ganze Schrifttum der apostolischen und nachapostolischen Beit und führt uns in gedrängter Kürze und doch vollständig und anschaulich den Ausleseprozes vor Augen, der unser Neues Testament als "Heilige Schrift" neben das Alte stellte.

Die Schrift von D. Heinrici gibt mehr als der Titel sagt: er stellt das neutestamentliche Schrifttum in die geistige Umgebung seiner Entstehungszeit; aus dem umfassenen Wissen heraus, das ihm eignet, zeichnet er den Höhenstand des Spätjudentums und des Hellenismus und tommt zu dem Ergebnis, daß die Eigenart der neutestamentlichen Schriften aus beiden nicht abzuleiten und zu erklären ist, sondern nur von Zesus selbst her. "Alar und licht erhebt sich die christliche Religion über die Bedingtheit durch die geschickliche Umwelt. Eine neue Quelle ist erschossen, aus der Ströme lebendigen Wassers stließen. Sesast ist sie in die Anschaungen der Zeit, in der sie ans Licht trat. Ihr Gehalt ist ebenso unvergänglich wie die Sehnsucht der Menschele nach Gott."

Go erganzen sich die brei Bucher und sind geeignet, dem Laien einen guten Aberblick über die schwebenden Fragen und Probleme zu geben.

Vergessen will ich übrigens nicht, denn es wäre unrecht, hier noch auf ein ganz ausgezeichnetes Buch des Mohrschen Verlages aufmerksam zu machen, "Hilfsbuch zum Verständer sie sie Schrift" von E. Kühn (Band I, Die Bibel als Ganzes, Band II, Das Alte Testament, Band III, Das Neue Testament; die drei Bände M 2.60, unglaublich billig), das in denkbarer Kürze unendlich viel bringt. Ebenso muß ich noch erwähnen das ganz vortrefsliche Büchlein von A. Pott, Der Text des Neuen Testament sachgemäß unterrichtet.

Wichtiger aber als das Studium der Bücher über die Bibel bleibt doch allezeit, daß wir die Bibel selbst in die Hand nehmen. Und in einer ganzen Anzahl guter Neuausgaben liegt sie vor. Ich will nur nebenher erwähnen, daß unter den "Büchern der Weisheit und Schönheit" (Greiner & Pseisser) zwei sind, "Die Heilige Schrift" und "Was sassass", die eine Auswahl darstellen, von mir hergestellt.

Von der bekannten und vorzüglichen "Noersetzung des Alten Testamentes", herausgegeben von E. Rautschind in Verbindung mit den namhaftesten Vertretern diese Faches, erscheint jetzt bei Mohr in Tübingen eine neue, völlig umgearbeitet et te dritte Auflage. Sie unterscheidet sich von den früheren dadurch, daß kurze historisch-kritische und erläuternde Bemerkungen den einzelnen Büchern wie den einzelnen Abschnitten vorgestellt sind. Die Ausgabe erscheint in Lieserungen, der Bogen (großes Format) zu 20 Az das Gesamtwerk wird ungefähr 80 Bogen umfassen. Sodald es abgeschlossen ist, werden wir noch einmal darauf zurücktommen. Dr. Fr. Resabringt uns "Erlesene Worte aus den Propheten in den besten Übersetzungen (Mohr, Tübingen, M. 1.20, geh., 116 S.); sehr empsehlenswert. In schoner Ausstattung und guter Anordnung legt uns die Buchhandlung des Waisenhauses Halle a. S., M. 2.—, geb. M. 3.—, "Die Gleich nisse Zesusin, Martin Warned, geb. 3 M., Lederb. 4.50 M. Die Übersetzung ist wissenschaftlich durchaus gut, doch schließt sie sich enger an Luther an als Weizsäder.

Endlich aber habe ich eine Bibelausgabe zu erwähnen, von ber ber erfte Band vorliegt, ber mich wahrhaft entzudt. "Die Buch er ber Bibel", berausgegeben von F. Rablwes, Beichnungen von E. M. Lilien, Berlag von Georg Weftermann, Braunschweig. Dier ist die Bibel von einem Gesichtspunkt aus betrachtet und berausgegeben. ber manchem junachst frembartig erscheinen mag, - als flassisches Wert ber Weltliteratur. Und boch bin ich gewiß, daß jeder, je mehr er sich in bas Buch vertieft, julcht meine Freude an diefer eigenartigen Ausgabe teilen wird. Als Abersehung ist die von Ed. Reuß gewählt, bie dem Berständnis und allen Schönheiten des Urtertes durchaus gerecht wird. Die Einleitungen des Herausgebers, unaufdringlich und knapp, führen gut in das historische und religible Berftandnis der einzelnen Bucher ein. Die Ausstattung aber ift topograpbifc ein Meifterwerk allerersten Ranges, und die Rrone von allem sind die Bilber von Lilien. Welch ein Reichtum von Allustrationen begleiten "das Künfbuch und das Buch Rosuc", und welch ein Reichtum in jedem Bilb! Was soll ich mehr bewundern, die Treue gegen Ort und Reit, oder wiederum das, daß uns doch nichts fremd und fern erscheint, die seelische Tiefe der Auffassung oder die wunderbare knappe Runft der Parstellung, tein Strich zu viel. Manche Bilder wirken unmittelbar wie eine Offenbarung. Wabrlich, bier bat ein großer Kunstler sein großes Können in den Dienst eines großen Unternehmens gestellt. Denn zehn Bände soll das gange Wert umfassen, dem wir die weiteste Berbreitung wunschen, und deffen weiteres Erscheinen unsere regste Teilnahme begleiten wird.

Diefem Unternehmen stelle ich als ebenburtig an die Seite "Das Neue Testam e n t", übersett von B e r m a n n M e n g e, mit 40 Bollbildern und Buchschmud von Franz Staffen. Berlag von E. Appelhans & Ro., Braunschweig. — Es liegen mir zwei Lieferungen (zu je 1,25 M. vor, Matthäus, Martus und ein Teil von Lutas, so daß nach meiner Schätzung das vollständige Wert auf 10 Befte tommen wird. Die Abersetung ist sehr forgfältig und gibt beides, Treue gegen den Urtert und gutes, modernes Deutsch. — In den Bildern aber hat ber ben Türmerlefern wohlbetannte Meister Frang Staffen uns etwas geschentt, wofür wir ihm nicht genug banten können. Wir erwarten von der heutigen Kunst einen neuen Christustypus. Der Christus in der Parstellung vergangener Reiten befriedigt uns wohl in der Leidensgestalt, als der Getreuzigte. Da haben wir Bilber von elementarer Wucht und Größe. Allein Zesus in seinem Leben — ich lasse alle uns heute gang unerträglichen Weichheiten und Gentimentalitäten völlig außer Betracht - ift fast immer aufgefaßt in feiner u b er men f d l i d en, göttlich en Bobeit. Unsere Beit aber bat — ich möchte sagen — als Schatgraberin ben Reichtum ber Seele bes Menschensohnes entbedt. Rach Worten wie "er ward wie ein andrer Mefnd", "er ist versucht worden allenthalben gleichwie wir" wollen wir einen Zesus schauen, der in den Rampfen und Anfechtungen, Noten und Trubfalen nicht über uns

©ie 36d

steht, sondern neben uns geht als einer, der uns verstehen kann, als trostvolles Vorbild. Diesen Zesus uns nahegebracht zu haben, ist die Größe der Meisterbilder Stassens. "Mensch sein, heißt Kämpser sein", an dies Wort mahnen uns die besten seiner Bilder. "Die Versuchung Zesu", um nur eins herauszugreisen, einmal gesehen, wirst du dies Bild nie vergessen: die Welt in ihrer lockenden Fülle, "dies alles will ich dir geben", ihr gegenüber die Gestalt Zesu auf einer Felsklippe; der Sturmwind braust, als wolle er ihn hinabstoßen in die Arme der Welt. Wir aber schauen in das durchgeistigte Heldenantlitz Zesu, der Mann wird feststehen. — Herber sind die Vilder, als wir es sonst von Stassen gewohnt sind; allein das ist gerade ein Vorzug. — Wir werden später, wenn das ganze Wert vorliegt, noch einmal darauf zurückommen.

Die dritte Reihe Bücher endlich, die für ein erwachtes Interesse an der Bibel, vielmehr am Neuen Testament, denn darauf kommt's heute zunächst an, sprechen, sind die Auslegungen, die erschienen sind oder noch erscheinen.

An der Spike aller dieser Laienkommentare steht ein Buch, auf das ich schon im Türmerjahrbuch 1907 empsehlend hingewiesen habe, "Die Schriften des Neuen Test am ents", neu übersetzt und für die Segenwart erklärt von Baumgarten, Bousset und süt der, Houssetzt und für die Segenwart erklärt von Baumgarten, Bousset und sie der, Housset und sie der, Kousset und sie der, Housset und sie sie unt el, Housset und sie sein unt el, Housset und sie sie und bestängen erschienen. Was das Wert auszeichnet, ist die wissenschaftliche Gründlichkeit und ernste Wahrbaftigkeit. Reinem Problem wird aus dem Wege gegangen, und wenn mir auch die und das kritische Messer zu schaftlichen Form allenthalben voll warmer überzeugung ausgewiesen ist. Eine Fülle seiner Sedanken und Betrachtungen gibt dem Laien tiese Anregung, ist dem Pfarrer eine wirtungsvolle Hilse bei der Predigtarbeit. Ich halte das Wert für wohl geeignet, diesenigen unserer Sedilbeten, die durch eine oberstächliche Berührung mit den kritischen Fragen und Problemen in Zweisel geraten sind, für das Christentum Zesu Christi wiederzugewinnen. Und daß das Wert innerhalb von 4 Jahren 10 Ausstagen erleben konnte, ist sehr erfreulich.

Ebenfalls an Gebildete wendet sich "Das Neue Testament in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis", herausgegeben von Lic. theol. Dr. Gottlob Maner (Gütersloh, Bertelsmann). Bis jest liegt das Matthausevangelium in 6 Beften (zu je 1 M) vom Herausgeber vor. Als Übersetzung ist die von Kurt Stage gewählt, die, bei Reklam erschienen, von allen neueren am weitesten in der freien Berbeutschung geht. Der Ausleger läft teine tritische Frage unberührt, doch geht er nie tiefer barauf ein. Sein Hauptinteresse ist es, die religiösen Gedanken des Textes für die Gegenwart eindringlich zu machen. Hier bietet er viel, manchmal freilich zu viel, indem er einlegt, statt auszulegen. So, wenn er die Frauenfrage an die vier Frauennamen des Geschlechtsregisters (Thamar, Rahab, Ruth, Bathseba) anhestet, oder wenn er aus der Weigerung Zesu, Steine in Brot zu verwandeln, eine Berurteilung der Gelbsthilfe in sozialen Nöten herausliest. Ubrigens spricht gerade aus diesen beiden E in legungen eine mich sehr abstoßende soziale Rudständigkeit. Ein Pfarrer sollte keine Steine werfen auf die Frauen, die in der Erkenntnis der harten Not für die Rechte ihrer Geschlechtsgenossinnen in der Öffentlichkeit eintreten. Auch stört mich hie und da ein wenig gewähltes Deutsch ("Das Christentum dect den Bedarf der Seele"). Doch steht diesen Entgleisungen eine solche Fülle tiefgründiger, eindruckssicherer Auslegung entgegen, daß ich nicht anstehe, das Buch eine erfreuliche Erscheinung zu nennen.

An einen ganz anderen Kreis wendet sich "Das Wort des Heils", eine volkstümliche Auslegung der Bücher des Neuen Sestaments, Verlag des Rauhen Hauses, Hamburg. Vor mir liegen Matthäus (Studemund), Lukas (Ulbrich), Petrusbriefe (Vusch), Johannesbriefe (Vlau), erster Korintherbrief (Valte), Apostelgeschichte (Hadorn). Herausgeber ist Pastor Hospepson-Klein, Oschersleben. Der Sinzelpreis der Heste schwankt zwischen 50 und 90 A, ist also äußerst billig. Die theologische Wissenschaft bleibt ganz dahinten bei dieser Auslegung,

570 Hellenifche Rätfel

das sind, wie der Prospett sagt, "gelehrte Spikfindigkeiten". Dabei kann's aber vorkommen, daß man sich Spikfindigkeiten der Tradition zu eigen macht, so, wenn Bastor Martin Ulbrich in der Auslegung des Lukasevangeliums die rabbinische Beitrechnung einfach hinnimmt. Die Ausleger sind "g l a u b i g e" Theologen, wie angekundigt wird. Ich meine, man sollte doch endlich einmal den abscheulichen, pharisäischen Migbrauch mit dem Wort "Glauben" unterlassen. Denn hier ist der "Glaube" einfach rationalistisch gefaßt; glauben aber beift in seiner rechten Bedeutung sich an Gott geloben. Es batte meiner Ansicht nach genügt, wenn die Antundigung betont hätte, daß diese Auslegung nur einen einzigen Aweck verfolgt, die Erbauung schlichter Christenleute, die teine Theologie und Aritit, sondern religiöse und sittliche Bertiefung und Bereicherung aus der Schrift suchen und wollen. (Abrigens ist man ja rechts und links boch darin wenigstens einig, daß in die rein religiöse Erbauung Theologie und Aritik nicht hineingehört. Es muß für jeden Brediger eine Selbstverständlichteit sein, auf der Ranzel nichts zu fagen, was sich nicht mit der persönlichen Wahrhaftigkeit verträgt, ebenso aber auch nichts, was, statt den Ankergrund des Glaubens zu vertiefen, ihn locert.) Und Erbauung geben biese Auslegungen, — freilich nicht alle in gleicher Weise; als die martigsten Werte erscheinen mir die zwei Briefe des Petrus von Pastor Dr. Busch-Frankfurt a. M. und die drei Briefe des Johannes von Hofprediger P. Blau-Wernigerode. Bei allen aber finde ich aukerordentlich praktisch die ganze Anlage, — jedes Buch ist in sinngemäße Abschnitte zerlegt, jeder Abschnitt trägt eine meist padende Überschrift, und seine Auslegung ist am Schlusse einbringlich zusammengefaßt. Das erhöht die Brauchbarteit für Bibelftundenvorbereitung wie für perfonliche Andachtszwecke.

Aberschauen wir zum Schluß noch einmal die große Arbeit, die heute für das Verständnis der Bibel geleistet wird, und das erwachende Interesse, das diese Arbeit begleitet, hervorruft und trägt, so wird unsere Zuversicht fest, daß die Bibel bleiben wird in der religiösen Entwicklung der Zutunft, was sie in der Vergangenheit war. Denn das Wort Goethes erweist sich ja gerade heute wieder als Wahrheit: "Ich bin überzeugt, daß die Bibel immer schöner wird, je mehr man sie versteht." Erwin Groß



### Hellenische Rätsel

ür uns sind Rätsel Gegenstand heiterer, geselliger Unterhaltung. Aber nicht sederzeit hatten sie dieses unschuldige Gepräge. So mißt sich Odin nach der deutschen
Göttersage mit dem Ricsen Jeibreder in der Rätselweisheit und tötet seinen Gegner, der ihm die letzte, unlösbare Frage nicht beantworten tann. Auch der Zwerg Alwia (Allweise) wird von Thor durch Rätselfragen hingehalten, die ihn die ausgehende Sonne versteinert.

Auch die hellenische Sage tennt derlei Kämpfe. Als der berühmte Seher Kalchas nach Klaros tam und dort den Mopsos, einen Sohn des Apollon, antraf, fragte er ihn:

Wunderbar deucht es mir, traun, wie viele Feigen der Baum da Erägt, obgleich er so tlein ist. Wie wär's, wenn die Zahl du mir sagtest?

und Mopsos erwidert, indem er die Antwort durch seine Sehertraft errät:

Causenb sind es an Sahl und ihr Maß ist gerade ein Scheffel. Eine ist überzählig. Die wird ber Scheffel nicht fassen.

Zeht kommt die Reihe an Mopfos. Er deutet auf eine trächtige Sau hin und will wiffen, wie viele Fertel fie werfen wird und wann. Ralchas weih das nicht zu fagen, Mopfos aber erklärt, daß es neun männliche und ein weibliches Ferkel fein werden und daß der Wurf in drei Sagen zur Welt kommen wird. Dies beftätigt fich, und Ralchas ftirbt aus Rummer, der Befiegte zu fein. Ahnlich enbet Homeros. Zwar hat ihn das Oratel in Delphi gewarnt, er möge sich vor "den jungen Jägersleuten und ihrem Rätsel" hüten. Er aber vergißt sich und richtet an etliche Knaben, die von der Jagd mit leeren Netzen zurückehren, spöttisch die Frage: "Ihr Jägersleute aus Arkadien, was haben wir erbeutet?" Und sie antworten: "Was wir sahen, griffen wir und ließen es dort; was wir nicht sahen, griffen wir auch nicht, sondern bringen es mit." Das tonnte der greise Sängerfürst nicht erraten und er starb, wie Ralchas, vor tiesem Kummer. Aber schon der Philosoph Herakleitos von Ephesos erging sich in schonungslosem Spotte darüber, daß den Homer, "der doch weiser war als die Hellenen allesamt", Jungen soppen konnten, die der Läusejagd obgelegen hatten.

Solch Rätselraten war also tein Spaß. Chedem pflegte man auch Verbrechern die Todesstrafe zu erlassen, wenn sie entweder ein ihnen aufgegebenes Rätsel raten oder selber den Richtern eines vorlegen konnten, das jene nicht zu lösen vermochten. Diese "Jalslöserätsel" waren namentlich bei den Germanen im Schwange. Aber auch die Jellenen haben dergleichen besessen. So fragte die Sphinx den Ödipus:

Zweibein lebt auf Etden und Dreibein — sie reben verschieden —; Vierbein ist auch noch ba. So ändert von allem Gekreuche Auf der Etde, im Meer, in der Luft, seinen Wuchs nur eines! Schreitet es aber dahin, auf die meisten Beine sich stühend: Siehe, dann ist die Kraft seiner Gileder die allergeringste.

Hätte Ödipus nicht zu antworten gewußt, dann hätte ihn die Sphinx, wie schon so viele Wanderer vor ihm, vom Felsen herabgestürzt. So aber stürzte sie sich selber hinab, aus Kummer, besiegt zu sein.

Ein dem Halslöserätsel verwandter Zug kommt auch dei der Oratelgebung zur Geltung. Das Oratel, das Homeros in Delphi zur Warnung erhalten hatte, war ja im Grunde selber ein Rätsel. Hätte er es im richtigen Augenblicke verstanden — er hätte sich gehütet und seinen Hals gelöst! Auch der Lyderkönig Kroisos verstand die rätselhaften Andeutungen des Oratels mit nichten. Der Gott in Delphi hatte ihm verkündet, Lydien werde untergehen, sobald ein Maulesel König der Meder sei. Da freute sich Kroisos und meinte, nie könne dergleichen in Medien sich ereignen. Aber der Maulesel, den das Oratel gemeint hatte, war Kyros; denn seine Mutter war eine Mederin aus königlichem Geblüte, sein Vater jedoch ein geringerer Mann aus dem von den Medern unterworsenen Volke der Perser. Ebensowenig verstand Philippos von Matedonien die Gottheit. Er hatte gefragt, ob er Asien erobern werde, und den Spruch erhalten:

#### Rranzegeschmudter Stier! Dein Enbe ist ba und bein Opfer.

Das verstand Philippos so, als ware Asien ber Stier und bestimmt zum Opfer. Daher veranstaltete er ein großes Fest und wurde dabei lorbeerbetranzt von einem Meuchelmörder gefällt. Denn er war selber ber Stier.

Dem Persertönige Dareios wieder kam es zugute, daß ein anderer für ihn ein Rätsel zu lösen verstand. Er hatte sich mit seinem Heere zu tief in das Gebiet der Stythen vorgewagt und durch die Ungunst der Gegend schon arge Verluste erlitten. Da sandten ihm die Stythen einen Vogel, eine Maus, einen Frosch und fünf Pseile ins Lager — Geschenke, deren Bedeutung der Bote, welcher sie überbrachte, nicht angab. Der König meinte, daß die Feinde ihm damit Lust, Erde, Wasser und Wasser übergeben wollten. Aber einer seiner Serater, Gobryas mit Namen, wagte die andere Deutung:

Wenn ihr euch nicht in Vögel verwandelt — und emporflüchtet zum himmel, Wenn ihr euch nicht in Mause verwandelt — und hinabschlüpfet unter die Erde, Wenn ihr euch nicht in Frösche verwandelt — und hineinhüpfet in die Sümpfe, Rehret ihr nie wieder zuruck — zu Tode getroffen von diesen Pfeilen!

Und während noch derart über die Bedeutung der Geschenke beraten wurde, erhob sich draußen Lärm. Die Perser hatten den Skythen in voller Schlachtordnung gegenübergestanden. Da

.

572 Pellenifde Rätjel

lief ein Jase zwischen beiben Beeren hindurch, und die Stythen machten sich unter großem Geschrei an seine Versolgung, ohne ihrer Gegner zu achten. Daraus erkannte Dareios, daß Gobergas recht hatte, konnte aber nur mehr durch eine Kriegelist den Rüczug bewerkstelligen.

Wenn beim Gelage Rätsel aufgegeben wurden, war es minder gefährlich, die Lösung zu versehlen. Da ließ der Hausherr einen Becher Meerwasser hereinbringen, und der arme Sünder mußte ihn, die Hände auf den Rücken haltend, ohne Atemholen auf einmal aus der Hand des anderen leeren. Wer da also in der alten Spruchweisheit nicht völlig zu Hause war, dem ging es immerhin schlecht genug. Auf die Frage: "Was lehren wir alle, ohne es selber zu wissen?" mußte man z. B. antworten: "Daß wir eine Seele haben"; oder auf die andere: "Was ist dasselbe nirgends und überall?" hatte man zu entgegnen: "Die Zeit."

Von Kleobulos, einem der sieben Weisen, soll folgendes Ratsel über das Rabr stammen:

S'lft ein Vater; der hat zwölf Söhne und jeder von ihnen Oreißig Töchter; die sind zwiespältig ihrer Gestalt nach. Weiß sind die einen, die anderen schwarz; und obgseich unsterblich, Schwinden sie alle zusammen dahin und gehen zugrunde.

Ein anderes Ratfel bezieht sich auf ein Kinderspiel, das auch bei uns noch geubt wird:

Weißt du, wer als Junger zwar schwer ist, aber als Alter Leicht durch die Lust entschwebt und als Wolke die Erde beschattet? ('Idonophics 2015)

Zwei hellenische Rätsel hat auch Goethe (Cottas Zubiläumsausgabe III, 277) verdeutscht:

Nicht sterblich, nicht unsterblich, aber von Natur Gebilbet also, baß es nicht nach Menschenart Noch Götterweise lebt, sondern stets auss neu' Geboren werbe, wechselweis zum Untergang; Gesehn von teinem, allen aber doch bekannt, Vorzüglich Kindern, die es sich besonders liebt.

(munuage asce)

(Der lette Vers ift Goethes Erfindung.)

Es gibt ein weiblich Wesen,
Im Susen trägt es Kinder,
Seboren stumm, doch schwahdast,
Die über Erd' und Meere
Nach Lust sich unterhalten,
Und aller West verständlich,
Nur nicht dem nahen Hörer
Im mindesten vernehmlich.
("uəqvischus asagi gun policka asas

Wir fügen noch folgende Ratsel bingu, die uns besonders anmutig dunken:

Wunderlich Wesen! Von irdischer Frucht stammt nicht seine Nahrung, Und sein Wachstum ist nicht dem sterblicher Glieder vergleichbar. Sondern sobald die Saat austeimt zu seiner Entstehung, Ist es am größten; und blüht's, ist es tlein; und altert's, so ist es Wieder so groß wie zuvor und größer als alles andre.

(Der Schatten.)

Awar lebt' ich, als ich lebte; boch jeber Vernunft bar. Raum aber war ich tot, stellte ble Weishelt sich ein. (:111211111822235) (21121111822235)

Ein Liet, bas gehenb schwimmt, bas ward befunden Beseelt, boch unbeseelt, mit Füßen sußlos, Schreitenb Getreuch, der Flügel sich bedienend. Dernimm's und wundre dich und gib die Lösung. ('Hicho soch) Lichtes halber verlor ich mein Licht; doch ein Mann tam zu Hife, Schuf mir mein liebes Licht seinen Füßen zu lieb. (Aduwa 2105)

Siehst du mich, sehe ich bich; boch, siehst du mich mit beinen Augen, Seh' ich bich augensos: Augen hab' ich ja nicht. Willst du, so sprech' ich zu dir; doch ohne Stimme: die hast du! Aber dei mir sind nur lautsos die Lippen bewegt. (1989143 un gizz soch)

Freilich waren von den letzterwähnten Kätseln nur wenige volkstünulich. Aber sie zeugen von mannigsachem Wit und scharfer, geistvoller Beobachtung. Dafür hatten aber auch die Hellenen einen ganz außerordentlich hohen Begriff von ihren Kätseln, und einer ihrer späteren Schriftsteller, der ein Buch über Kätsel verfatt hatte, sagte: "Das Nachsinnen über Kätsel ist von der Philosophie nicht verschieden, und die Alten legten ihre Bildung in Kätselsprüchen an den Tag."

Dr. Wolfgang Schult

Von dem Verfasser dieses Aufsatzes wird demnächst in der bei J. C. Hinrichs von der Gesellschaft für vergleichende Mythenforschung in Berlin herausgegebenen Mythologischen Bibliothek (III. Jahrg. 1909) ein Buch über "Rätsel des hellenischen Kulturkreises" erscheinen, worin er sämtliche hellenische Rätsel zusammenstellt und in ihrer Beziehung zum Mythos erörtert.



### Der Lehmpastor

udiatur et altera pars. Nachdem der Prozes des Pastors Felte nun hinter uns liegt und wir nachgerade genug Stimmen gegen ihn gehört haben, geziemt es sich wohl, auch eine Stimme für ihn wenigstens anzuhören. Es wird ja niemand dadurch in seinem selbständigen Urteil vergewaltigt.

Wohl seit Jahren, so zeugt ein ungenannter Freund des Vielberusenen für diesen im "Reichsboten", sind in einem Gerichtssale die Leidenschaften nicht so aneinandergeraten, wie vor der Kreselber Straftammer. Man wußte in juristischen Kreisen bereits seit Wochen, was bevorstand. Es war nicht leicht gewesen, einen geeigneten Vorsitzenden zu sinden. Zwei Richter hatten diesen Posten wegen Befangenheit abgelehnt. Sie hatten mit der Feltemethode die besten Ersahrungen gemacht, und da ihnen auch die Person des Pastors in ihrer Schlichteit, Selbstlosigkeit und unbegrenzten Liedenswürdigkeit im höchsten Grade sympathisch war, so erklärten sie sich außerstande, ihm gegenüber das Recht zu sinden. So sprang denn Dr. Kratzein, und man darf von ihm rühmen, daß seine Ruhe, Sachlichkeit und verbindliche Art stürmische Szenen nach Möglichkeit verhindert hat.

Es ist ein eigenartiges Spiel des Schickals, daß die Hauptperson in diesem gerichtlichen Orama ihrem ganzen Wesen nach alles andere ist als eine Person der Öfsentlichkeit und des aktiven Handelns. Mir gegenüber hat Felke sich oft als ein "Passivum" bezeichnet, "das ganz ohne Zutun und Willen der Mittelpunkt einer großen Bewegung geworden ist und unter der Last der Anerkennungen nicht minder zu seufzen hat als unter den vielen Verfolgungen und Verdächtigungen". Einesteils ein eifriger Studengelehrter und Theologe, hat er das Bedürfnis, zu seiner Erholung und Zerstreuung unter gleichgestimmten Freunden zu sein. In der lauten Welt fühlt er sich nicht wohl; für ihre Ehrungen hat er so wenig Verständnis wie sür

ihre golbenen Schätze. Felte könnte längst mehrsacher Millionär sein. Das zu einem blühenden Kurort gewordene einsache Dorf Repelen hat er wohlhabend gemacht; für Konsultationen im In- und Ausland dietet man ihm die Honorare der berühmtesten Kapazitäten. Aber er weiß nichts von Geld und Geldeswert. Er gibt von dem Wenigen, solange er hat, und es ist vorgekommen, daß er Gelder, die gute Freunde ihm zu einer Erholungsreise aufgezwungen hatten, so weit an Bedürstige verteilte, daß er mit magerem Geldbeutel auf Reisen ging. Dabei ist er, der immer gibt, von Gorge erfüllt, wenn andere sür ihn Auslagen machen, und man sieht ihn deshalb nur als Gast in solchen Häusern, die vom Übersluß nehmen. Und von ihm erbittet er nur sein bescheiden Teil.

Felte ist ein Mensch, eine Persönlichteit! Wo er erscheint, ordnet sich ihm ohne weiteres alles unter. Es geht eine fassinierende Wirtung von ihm aus. Man kann nicht sagen, daß er blendet; aber es gehen Ströme von ihm aus. Er begeistert! Tausenden hat er einen neuen Lebensinhalt gegeben. Wer zu ihm in Beziehung tritt, bleibt nicht gleichgültig. Er muß zu ihm Stellung nehmen. Und dieser Mann geht stets den untersten Weg. Er geht sehr gebückt durch dieses Leben. "Es hat Sott dem Herrn gefallen, mich zu sedermanns Fußwisch zu machen. Ich weiß wohl, manche Freunde möchten gern, daß ich mich mehr der großen Welt anpaste, um in ihr einen großen Namen zu haben. Das tizelt wohl jeden Menschen etwas; aber ich achte das nicht, seit ich weiß, daß mein Name im Himmel angeschrieben ist. Für diese Welt werde ich ein unregelmäßiges Verbum bleiben. Den einen din ich zu fromm, den anderen zu gottlos. Ich stelle es aber alles meinem Gott anheim, dem ich diene, und dessen Wort ich predige."

Man perftebt ben Menichen und ben Urat Kelte nicht, wenn man sein Bilb nicht im Lichte leiner Theologie betrachtet. Wie mancher Rurgalt und Batient bat mir förmlich im Cone ber Enttäuschung geklagt: "In seinen Lebensgewohnheiten ist Felke ein durchaus moderner und liberaler Mann, aber seine Theologie — du lieber Himmel! Das ist etwas für Bauern! Sin gebilbeter, aufgeklarter Mensch weiß mit seinen Predigten nichts anzusangen. Sie sind geistreich, dazu originell und derb, wie die Bredigt eines Boltsredners nur fein tann; aber der Anbalt — das ist ja das reine Mittelalter!" Dieses Urteil charakterisiert in der Cat die Sbeologie des Bastors. Die moderne Bibelkritik dat ibn in keiner Weise beeinflukt: er stebt auf dem Boben der altlutherischen und altreformierten Kirche. Feltes liebster Umgang ist Luther. In Walchs Ausgabe der Lutherwerte, die bekanntlich den Umfang eines großen Konversationslexitons aufweift, ist der Pastor zu Bause, und sein riesenhaftes Gedächtnis hat einen nicht geringen Teil der Abhandlungen und Betrachtungen des Reformators fast wörtlich aufgenommen. Felte ist ein ausgezeichneter Kenner ber Reformationsgeschichte. In Brandenburg geboren, tam er später in die Abeinlande und gewann badurch Küblung mit der reformierten Rirche. Calvin und andere hervorragende Theologen derselben wurden der Gegenstand eifrigsten Studiums. Die Lehrunterschiede beider Rirchen binderten den Bastor nicht, die gemeinsame große und hehre Wahrheit der vollen Rechtfertigung aus dem Glauben sowohl hüben wie drüben zu finden. In bem Elberfelder D. Roblbrügge fand ber Baftor einen Lehrer, ber ihn tiefer und tiefer in die biblische Wahrheit hineinführte. Wie Pastor Horn, ein naber Freund des Pastors, als Beuge in dem Arefelder Prozes aussagte, balt Felte unerschütterlich fest an der Verbalinspiration, und er gerät in Harnisch, wenn ihm einer diese Anschauung als veraltet hinstellt. Felte ist, wie er selbst fagt, in seiner Theologie bodbeinig und steifnadig und zu teinerlei Konzessionen geneigt. Das ist vielen seiner Anbanger unverständlich.

Felte hat seinen Glauben als das Rüdgrat seines Lebens und Jandelns bezeichnet, und so kann es nicht wundernehmen, daß diese Theologie auch einen bestimmenden Einfluß auf seine ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, wenn der Pastor auch weit davon entsernt ist, beide Gebiete miteinander zu verquicken. Er ist kein "Naturapostel", der seinen Anhängern eine "Naturreligion" predigt, aber er betont, daß er in Licht, Luft, Erde und Wasser Elemente eines Vaters und Schöpfers sieht, uns gegeben zu Beil und Frommen. Deshalb verordnet er das

Dez Lehmpastor 575

Lichtbad, das Lust- und Sonnenbad, das talte oder kühle Sithdad, die Waschungen, das Schlafen auf der Erde, den Lehmumschlag. Er betont, wir würden nicht so früh in der Erde schlafen, wenn wir mehr a u f der Erde schliesen, und da der Mensch von Erde gemacht ist, so heilt er auch mit Erde. Er hört es gern, daß man ihn den "Lehmpastor" nennt. Und was Feltes Anschauungen über das Wesen der Krantheiten angeht, so sind sie von Moses start deeinflußt worden. Von diesem "Medizinalrat", so scherzt er selbst, hat er für seine Medizin am allermeisten gelernt. Es ist von höchstem Interesse, Felte darüber plaudern zu hören. Ohne Zweisel neigt die neueste medizinische Nichtung mit ihren Antlängen an die alte Jumoralpathologie wieder den Ansichten der Bibel zu, die im Blut nicht nur das Leben, sondern auch die Krantheit sucht. Dazu kommt für Felte der Vegetarismus, den er nicht aus Prinzip vertritt, sondern lediglich zu Heilzweden anwendet. Schließlich sei noch bemertt, daß der Pastor ein eifriger Versechter der Jahnemannschen Homdopathie ist, die er in ganz eigenartiger Weise anwendet.

Aber die Lefer werden ungeduldig; fie wollen meine Unficht über die Feltesche Augendiagnose hören. Es ist nicht vonnöten, daß ich besonders auseinandersete, wie die Augendiagnose die Lehre darstellt, nach der es möglich ist, aus den Beichen in bestimmten Partien der Aris auf die Beschaffenheit bestimmter Organe und Körperteile zu schließen. Ast diese Arisbiagnose "eine große Wahrheit"? Ist "etwas bran"? Ist sie gar "Unsinn"? Letteres wird von Augenärzten behauptet, was andere veranlaßt, zu bemerken, es sei eben schon mancher Arzt auf der Universität erblindet. Solche, die abwarten, sind nicht abgeneigt zu gestehen, es sei etwas baran, ober mit anderen Worten, die Sache habe "einen guten Rern". Ungegählte Saufende, die sie in der Sand Felles oder seiner Vertreter an sich selbst erprobt saben, preisen sie als unumftöfliche Wahrheit. Sie sehen in ihr nicht etwa einen Glaubensartitel, ber nicht zu beweisen sei, sondern eine Satsache, die feststeht, und die sie gesehen und erfahren haben. Redenfalls hat der Rrefelder Prozek erwiesen, daß der Verstand der Sachverständigen für die Beurteilung der Friediagnose nicht ohne weiteres tompetent ist, schon deshalb nicht, weil die Urteile einander diametral gegenüberstehen. Ernst und eindringlich wies der Verteidiger Dr. Abik-Schulze in seiner großen Schlukrede auf die "faustdiden Frrtumer und unglaublichen Verblendungen bin, deren sich die Wissenschaft zu allen Beiten habe anklagen mussen", besonders bie medizinische. Und wenn der Verteidiger dann anfügte, dasselbe Schickal teile jett Pastor Felte mit seiner Augendiagnose, dann war auch der Ungläubige nicht abgeneigt, unter die Abwartenden zu gehen.

Aber dem Leser brennt die Frage aufs Berg: "Wie war es denn im Rrefelder Krankenhause, wo nach den Zeitungsberichten teine eratte Diagnose des Pastors beraustam?" Der Wahrheit zur Ehre muß ich auf diese Frage näher eingehen. Als Felte an dem denkwürdigen Dienstag auf dem Wege zum Krankenhause war, klopfte ihm ein mitfühlender, sonst nach Methode und Diagnose aber fernstebender Urat auf die Schulter und sagte: "Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang, dergleichen weder ich noch ein anderer Arzt je auch in der ernstesten Prüfung nie getan haben! Seien Sie gewarnt!" Der Pastor aber war voller Zuversicht. Er hatte in seiner Sprechstunde zu Repelen ungezählte Male Diagnosen gestellt, deren Exaktheit von nachprüfenden Arzten hatte anerkannt werden müssen. Wer hunderttausend Batienten untersucht hat, schreckt por zwanzig nicht zurud. Das war auch ber Gedanke, der die Berteibiger leitete, als fie den Antrag stellten, das Gericht mochte dem Bastor Gelegenheit geben, praktische Proben seiner Runft vorzuführen. Der Pastor batte den felsenfesten Glauben an sein Können. Aber wie balb sollte er enttäuscht werden. Erok aller Proteste seitens der Berteidigung und seitens des Pastors wurde ihm jede Fragestellung an die Patienten, also jedes für ben untersuchenden Arzt unentbehrliche Kranteneramen verboten, und zwar besonders auf die eindringlichen Borstellungen des Chefarztes hin, der erklärte, durch die Fragen des Paftors wurden feine Kranten "beunruhigt". Derfelbe Felte, ber immer wieder por Gericht betont hatte, die Zeichen in der Aris seien ihm deshalb so bedeutungsvoll, weil sie ihm der An576 Der Lehntpaltor

lak seien zu näheren orientierenden Fragen — nur in dem Sinne ist der Ausspruch: "Ich kann mich auf meine Augendiagnose verlassen", zu verstehen —, derselbe Felte sollte jett, ohne ein Wort zu sprechen, den Kranken in die Augen schauen und dann aufschreiben, was ihnen feble, Ober nein, das follte er nicht! Er follte angeben, weshalb sie augenblicklich im Rrantenbaus seien. Man hatte das Krantenhaus in ein Herentabinett verwandelt, in dem der Pastor als Herenmeister seine Herentunftstudden porführen sollte! Dazu tam die Abspannung durch die fünf hinter ihm liegenden Gerichtstage, die ungewohnte Umgebung, die Aufregung, das völlig fremde Rrantenmaterial — fremd insofern, als der Baftor bier Rrantheitsbilder ju Gesicht betam, die zu beobachten er in Repelen nur sehr selten Gelegenheit hatte. — Ein Arzt meinte poller Entrustung, das sei ein Experiment so unerhörter Art gewesen, wie er noch teins erlebt habe. Felte selbst äußerte am Abend desselben Cages im Kreise seiner Intimen und Getreuen ungefähr folgendes: "Wenn ich fagen soll, was mich während der Brozektage und besonders im Rrantenhause bewegt hat, so tann ich nur betonen, das Gefühl des Borns und der Empörung ist in allen den Tagen auch nicht einen Augenblick über mich gekommen. Aur ein einziges Mal! Und das war im Krantenhause, als man mir jede Frage an die Kranten verbot. Ich traute meinen Obren nicht, und auch die mich begleitenden Berren blidten verdutt drein. Ach willigte ichlieflich ein, um die Berteibigung nicht sigen ju laffen. Wie ich mir nie bewuft bin, bag ich etwas vor der Öffentlichteit tue, und wie ich deshalb die Wirtung auf die Öffentlichteit nicht in Betracht ziebe, jo tam mir auch bier bei der Untersuchung der Gedanke, es sei für mich selbst interessant, einmal zu wissen, was ich unter biesen Umständen schaffen tonnte. Es war ein Erperiment, das ich für mich machte. Beim ersten Batienten traf ich die Diagnose auf Cubertulose benn auch sofort. Aber bann tam ber zweite Krante. Er zeigte ein sehr untlares Frisbild. Von da an wußte ich, woran ich war. Das Gefühl der Empörung drängte alles andere zurück. Am liebsten hätte ich — — —, aber so etwas sagt man nicht laut. Ach dachte bei mir: Macht, was ihr wollt! Ohne den Willen meines Baters im Himmel fällt doch tein Haar von meinem Haupt! 3ch follte auf einen Turm klettern, aber die Leiter batte man mir fortgenomment Ich sollte schwimmen, aber Hände und Füße hatte man mir zusammengebunden! Das tollste Beug sollte ich diagnostizieren! So z. B. ein gesundes Berz, das auf der rechten Seite faß, eine frisch eingesprikte Quecksilberbosis, einen por etwa fünfzehn Aabren erfolgten Sturz auf ben Hintertopf, einen Stablsplitter im Auge, einen berausgenommenen Blindbarm usw. Ad habe bis zum elften Fall mechanisch untersucht. Wer da weiß, wie sehr ich es gewohnt bin, und wie sehr es mir ein Bedürfnis ist, zu meinen Kranken durch ein freundliches Wort in einen wohltuenden Konner zu treten, der bekommt eine kleine Vorstellung davon, wie greulich und langweilig meine Situation war. Wenn ich Krante sebe, babe ich nur den einen Gedanten. zu helfen und zu heilen. Alles andere überlasse ich den Arzten, die dazu da sind. Nach einem längeren Frühstück, an dem ich mich taum beteiligt habe, ging das grausame Spiel weiter. Vom fünfzehnten Kall ab babe ich nur noch mechanischer nachgeseben, als vorber. Ach nannte bie Beiden im Auge und antwortete auf die Frage: "Aber, Berr Pastor, was fehlt benn bem Rranken?' mit der Bemerkung: "Das geht mich gar nichts an. 'Einer meinte: "Herr Pastor, wenn nun teine einzige Diagnose zuträfe?' 3ch sagte: Dann war das hier teine redliche Sache. Nun, vier meiner Diagnosen hat sogar der Staatsanwalt gelten lassen mussen. In einem anderen Ougend von Fällen befand ich mich auf dem richtigen Wege. Einige wenige Fragen, und die Krankenhausdiagnose war da, und noch manches andere dazu, was die Herren bei der Behandlung gar nicht beachtet hatten. Unsere Anschauungen über das, was Gesund- und Krantsein eigentlich ist, gehen ja gewaltig auseinander." So viel über die Vorgänge im Krantenhause. Nachforschungen werden da noch manches an den Tag bringen. Ubrigens bekannte ein Mediginer unter bem Gindrud bes Borgangs: "Der Paftor icheint über die feinen Beziehungen der Organe zutreffende Anschauungen zu hegen, wie sie und Arzten noch völlig fremb sind. Ich werde die Augendiagnose sehr eingehend studieren."

Rlatich und Cratich 577

Bastor Felle gebt wieder rubig seinen Weg weiter, als ob nichts geschehen sei. Ach babe versucht, seine Berson ben Lesern näher zu bringen, ihnen wenigstens den Schattenrik dieses merkwürdigen Mannes zu zeichnen. hinzufügen darf ich noch, wie er uns gegenüber selbst sich äußerte, als ihm gefagt wurde, die Gegner wüßten nichts mit ihm anzufangen. "Das ist auch nicht gut anders möglich! Wer nicht in Gottes Wort steht, der faßt mich nicht! Den einen bin ich ein Argernis und eine Torheit, den anderen ein psychologisches Rätsel; wieder andere sehen in mir einen Fanatiker oder einen Rudschrittler; noch andere halten mich für pathologisch. Und ba hat man mir benn auch im Prozes einen sonderbaren Anzug angemessen, und als er fertig war, ba zog man mir die Radenarmel an die Beine und die Hosenpfeifen an die Arme, und alle Flidschneiber qualten sich nun ab, den sonderbaren Anzug passend zu machen. Dabei wurde die Weisheit zur Narrheit." Ich glaube, wer so sich selbst erkennt und so seine Gegner burchschaut, der gibt sich auch genaue Rechenschaft über sein Eun und Handeln. Des bin ich besonders bei Felte gewiß. Sehr oft durfte ich meine Füße unter den Lisch seines gastlichen Stubierzimmers stellen, von dem er zu scherzen pflegt, es sei das einzige Zimmer im großen Pfarrhause, in dem er etwas zu sagen habe. Hier versammelt er gleichgesinnte Freunde um sich, und bei Zigarre und Bier entspinnt sich bald eine lebhafte Unterhaltung. Man betrachtet Gottes Wort, spricht von diesem und jenem — nur nicht von Krankheiten — und hat das Gefühl, daß der Mann, der stundenlang auf und ab wandert, ohne sich hinzuseten, ein ganz besonderes Geschent der Vorsehung ist. Was er spricht, bleibt nicht in den Ohren hängen, sondern es dringt tief ins Herz hinein. Dieser Bastor Felte ist tein Rätsel, um so weniger, als er den Mut und das Bedürfnis hat, das zu sein, was er ist. Dadurch gerät er nicht nur mit der Welt der landläufigen Moral, sondern auch mit der Wissenschaft in Ronflitt, die nur zu leicht geneigt ist, aus tleinen Lügen große Wahrheiten zu machen. K. A. M.



### Rlatsch und Tratsch

ie sind Sie eigentlich zu der schweren Beleidigung gekommen? Woher haben Sie ben Mut bazu genommen?" fragte streng ber Vorsitzende. Die Angeklagte, arzählt der "Vorwärts", ein fogenanntes spätes Mädchen, das in Ermangelung eigenen Liebeszaubers in den Berzen der Mitschwestern berumftochert, senkt beschämt den Blick und bleibt die Antwort schuldig. Argendwoher hatte sie aufgeschnappt, daß Fräulein Soundso einen unmoralischen Lebenswandel führe, und nun das Gerücht in hundertfacher Bergrößerung eifrigst weitertolportiert. Sie kannte die Rlägerin kaum. Doch es ist ihrer Natur zur zweiten Gewohnheit geworben, die Nafe in fremde Angelegenheiten zu steden. Mertwürdig - bag solche Menschen immer nur Schlechtes wittern und Boses verbreiten, selten Gutes. Formlich eine Krantheit ist es, eine Seuche, die Mitwelt zu begeifern und mit Schmut zu bewerfen. "Sie durfen doch gewiß noch stolz sein auf Ihre eigene Frauenehre," fährt mit scharfer Betonung jedes einzelnen Wortes der Borsitzende fort. "Wenn nun jemand an dieser Ehre zweifelte und Sie selbst ungerecht blokstellte, was würden Sie da wohl tun?" Die Angeklagte hebt mit energijdem Rud den Ropf, als empfinde fie schon die Möglichteit solchen schlimmen Berdachts wie einen Beitschenbieb. Dann zudt sie schuldbewuft zusammen und - schweigt. Die Aldgerin persidert treuberzig, wie sie noch jedem in die Augen seben tonne. Abr liege nichts an einer harten Bestrafung der Alatschbase, sie wolle nur vor Gericht sestgestellt haben, daß ihre Ehre unantastbar rein sei. Goldene Unschuld! Gläubig nict ber Borsikende. Rach drei Minuten ist die Beratung des Gerichtshofes zu Ende . . . Hundert Mark Geldstrafe! Aur ihrer bisherigen Unbescholtenheit und der warmen Fürsprache der Beleidigten hat die Angeklagte das milde Urteil Der Eurmer XII, 4 37

Digitized by Google

du danken. "Aber nehmen Sie Ihre lose Zunge in acht. Das nächstemal . . .!" Den Nachsat, daß das Gefängnis droht, verschluckt der Richter.

Ein anderes Bild, noch weit häflicher. Frau A., die nicht Witwe ist und boch allein lebt, fammerte fich um niemanden im Baufe. Still holte fie ihre Arbeit vom Konfektionsschneiber, still lieferte sie die Arbeit ab. sagte jedem freundlich "Guten Cag" und hielt sich scheu von jeder überflüssigen Zwiesprache zurück. So 'ne Stolze, so 'ne Hochnäsige! Das reizt die Neugier der lieben Nachbarn, balb auch ihre Standalsucht, ihr Rlatscheburfnis. Bei bem ironischen Sitel "gnäbige Frau", aus sicherer Entfernung hohnvoll nachgerusen, bleibt es nicht. Es beginnt das gemeine, gefährliche Spiel der anonymen Briefe. Da wimmelt's von Unflätigkeiten. Und als Frau A., erhaben über solche Wische, noch immer den Fehdehandschuh nicht aufnimmt, fliegen die Briefe in die Wohnungen der Nachbarn. Zeht wispert's im ganzen Hause: "Die A. hat eine böse Vergangenheit. Sie sak schon im Rittchen. Soll ja drei uneheliche Zöhren in Pflege haben. Na, det Zeld, wat det toft'... wird wohl nich tofcher fein!" Und als Frau A. zufällig mal mitten in der Nacht, von einer Familienfeier, nach Sause tommt, heißt's wie im Lauffeuer: "Sie jeht auf die Leine!" In ihrer Not und Berzensangst übergibt die gequalte Frau enblich die anonymen Briefe der Staatsanwaltschaft. Die ermittelt in der Urbeberin eine ältliche Dame, die im selben Saufe von ihren Renten lebt. Ob wohl die Arbeitsfreudigkeit ber anderen ihren Arger gestachelt hatte? Ober war es nur der Ausfluk ihrer eigenen Nichtstuerei und Genufsucht, jenes nicht auszurottenden Gefühls, das hämische Freude hat an ber Rrantung ber Mitmenschen? Die Ermittelung fiel nicht allzu schwer. Die wohlhabende Rentnerin war wegen besselben "Spakes" icon mehrmals porbestraft, immer mit Gelb, bas fie aus bem groken Rasten nabm. Diesmal tommt sie an ben unrechten Richter. Abr Weimern und Barmen hilft nichts. Der Staatsanwaltsvertreter beantragt zwar wieder nur Gelbstrafe, aber ber Gerichtshof geht in richtiger Ertenntnis ber Gemeingefährlichteit bes Treibens weit über das Antragsmak binaus . . . ein balbes Rabr Gefängnis! Recht fo! Kat's verdient, dieses Schandmaul!

Wieber ein neues Sesicht zeigt die dritte, für gewisse Von heute ebenfalls typische Verhandlung. Damit das Ewigweibliche nicht alle Schuld auf den Pelz bekommt, sind zur Abwechslung Männer die Rampspähne. Man würde nicht recht tun, sie als männliche Rlatschweiber anzusprechen. In der diese des politischen Sesechts hat ihnen leidenschaftliche Sesinnung den Blick und die Vernunft getrübt. Man verläßt den Boden ehrlicher Rampsesart Mann gegen Mann, Auge in Auge, und wühlt mit sattem Behagen, mit brutaler Sehässigisteit in privaten Vingen, die teinen Vritten etwas angehen, mit der Sache selbst nicht das geringste zu tun haben und die politische Würde empfindlich bloßstellen. Ach, wenn man in die Privatduntelkammer jedes einzelnen Politikers hineinleuchten wollte — was würde da alles zum Vorschein kommen! "Meine Herren, wollen Sie sich nicht vergleichen?" Ver Richter fühlt's selbst, daß hier nichts Gutes herausschaut, wenn die dumme Sache noch breiter getreten wird. Beleidigung hin, Beleidigung her . . . man vergleicht sich. Aber in der Öffentlichkeit ist etwas hängen geblieben, nicht zum Auhen der Partel.

Wie sagte doch eben der Schöffenrichter? "Woher haben Sie den Mut dazu genommen?" Nein, ihr tapseren Klopfsechter, es ist tein Mut. Es ist grenzenlose Feigheit. Und so hat's der Richter auch gemeint. Tretet eurem Gegener, wer es auch sei, mit offenem Visier entgegen. Aber spielt nicht sein Leben mit giftigen Pseilen aus dem hinterhalt....



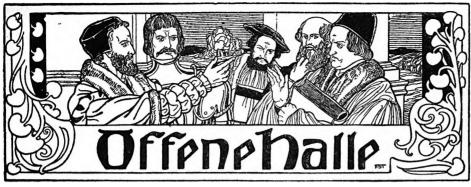

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden

Ginsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Berausgeders

:

### Mülhausen und Weißenburg

Atablblau liegt der Himmel über der alten Elsakstadt. Oort hinten über den Vogesenbergen versinkt ber Sonne Feuerball. Und ihre goldenen Strahlen burchleuchten ben alten, so schlant nach oben steigenben Münsterturm, bessen luftiger Steinbau heute sich in der tiefblauen Luft abhebt wie leicht durchbrochenes Spikengewebe, oder ein auf dem himmelsgrund gemalter Schatten. — Geschäftige Menschen eilen durch die engen Münsterstraßen mit den altverbauten Häusern und den kleinen, modern sein wollenden Läden. - Ein leichtes Sonnenzittern liegt auf dem grünbemoosten Dach des alten Franzosenschlosses am Markt. — Französische Alzente klingen an mein Ohr und ber singende Son der Süddeutschen. 3ch gebe in die alte Weinstube am Munsterplat. Das Saus, mit wunderbar-eigenartigen Polafchnigereien über und über verziert, mutet fo bobenftandig, urtraftig beutsch uns an. Stammt gewiß noch aus jener Zeit, da das Elfaß noch nicht französisch war. — Durch die bunten Butenscheiben schaue ich auf den roten Münsterturm und den weiten Blak. Es liegt ein Eigentumlices in der Luft. Der alte Franzose dort mit dem weißen Anebelbärtchen, der seit vierzig Sahren Deutscher ift und boch immer ein Welscher bleibt, sieht uns heute so mertwurdig an. Mir ist, als ob in seinen kleinen, lebhaft blinzelnden Augen ein gewisser versteckter und boch siegessicherer Triumph liege. — Eben tam bie Nachricht von der Geschichte unten in Mülhausen in dem Café. Berworren nur. Wahres und Erfundenes bunt gemischt. Aber eine Blamage ber Deutschen. So viel ist sicher. — Vielleicht eine große, — zu große. Wir alle fühlen's: Man hat etwas niedertreten wollen in uns: — nein, nicht nur gewollt — man hat niedergetreten. — Und in den Augen der Franzosen dort an den schweren, altdeutschen Holztischen liegt unausgesprochen die Phrase aller französischen Blätter ber letten Tage: "Das Elsah ift noch immer gut frangofisch." Und wie sie jett sich des Standals von Mülhausen freuen, so vor Tagen des Triumphs von Weißenburg. Es ist tein Zufall, daß Norden und Guden der Proving so still verstebend die Bande sich reichen und zu gleicher Beit an beiden Orten so mächtig es aufflammte. Dort der Deutschenbak durch demonstratives Lärmen, bier die Franzosenliebe durch praktisch handelnde Tat. Der Standal von Mülhausen ist die logische Folge des Freudentaumels von Weißenburg. Und unsere Regierung trägt die Verantwortung. Noch wenige solcher Fälle nur, — und die mühvoll-schwere Arbeit von vierzig Jahren bricht jämmerlich in ein Nichts zusammen. Und wir stehen schlimmer im Elsaß als 1871. — Sysiphusschaffen alles t

Während so wir Deutsche in der alten Weinstube uns bereden, treten mehrere Franzosen ein; alte und junge. Auch in ihren Augen wieder der verstedte Triumph. Fast demonstrativ halten sie in ihren Handen den "Matin", den "Figaro" und verschiedene kleine fran-

absische Blatter. Lachend werden die Frangosen aus der hintern Edee des Gastzimmers bearukt. Da ruft einer von ibnen, ein junger, schneibiger Rerl, — Handlungstommis mit tectaufgezwirbeltem Schnurrbart — den Rumpanen hinten lustig zu: "Allons enfants!" Ein laut-helles Lachen pom Tisch ber und auch von dort ein Aufen: "Allons enfants, Allons enfants!" — Sonst nichts. Rein Wort mehr. Rein Singen. Aur ber tede Ruf. Und jeder versteht. An uns Deutschen steigt, nur mubfam unterbrudt, eine stille Wut auf. Unwillturlich wollen wir uns erbeben. Es gart in uns. Rum Donnerwetter, Teufel. — foll es bier jett ein zweites Mulhausen geben?! Einer von uns beginnt schon leise bie Nationalhymne zu pfeifen. Da aber tritt ber Wirt, bid und behabig, auf die Buriden ju: "Bitte, meine Berren, in Ihrem und meinem Interesse, - nichts weiter!" Sie lachen, witeln ein wenig, fürchten aber selbst wohl bie Ronfequengen, ichweigen und feten rubig fic an ben Difc ju ihren Genoffen. Aber wir alle fühlen's: Die Luft ist geladen. — Explosivstoffe rings. — In dem Erzählen an den beutschen Dischen schwirrt bas Gespenst von Mulhausen. Ein Gerücht ja alles nur. Saltlos, nicht zu paden, aber fast bamonisch in biefer Unbestimmtheit. Reiner weiß Sicheres, aber jeder Schlimmes. Man foll die Deutschen mit Gläfern und Tassen beworfen, sogar das Messer gezogen und den Sanger der Nationalbomne verwundet baben. Und französische Reitungen geben berum mit ben Berichten über die Denkmalsweibe. Überschwengliche Schilderungen des Freudentaumels der Weisenburger Bevölkerung und versteckt deutliche Hoffnungen auf das noch immer franzosentreue Elsak. — Und das Gespenst wächst.

Wird zu einem dunkel-schweren. — Vielleicht, — wenn gar — aus allem, ein Ausstand — man kann nie wissen! Ein Ausstand der Estässer! Wie oft schon ist aus so Kleinem wie dort in Mülhausen Schreckliches geworden. Die Macht der Priester ist groß. — So weit geht ihr Einfluß. — Oder in Frankreich wird doch der alte, nie tote Revanchegedanke wieder zur Macht. Gar zur Cat? — Und knüpsen drüben sie ihre Fäden an die Seschichten von Mülhausen und Weißenburg? Über uns Deutschen allen liegt es schwer-drückend. Fast hat man das Sesühl, als ob in Feindes Land man sei. Denn hier wirkt alles das viel verzerrter, unheimlicher, gesahrdrohend größer als draußen im Reich bei nüchterner Zeitungslektüre. Und sehnsuchsvoll gehen unsere Sedanken nach dem Osten, — zur Reichshauptstadt. Von dort muß dilse tommen. Von dort muß anders vorgegangen werden. Es muß, — es muß! — Das sichere Wissen ist uns allen. Zekt, sofort, ehe viel, viel zu spät es geworden. — Wenn's nicht zu spät schon ist! —

Durch leichtes Hügelland, an kleinen Forsten und weiten Stoppelfeldern porbei saust ber Rug. Ortschaften mit niedrigen Kirchturmen in den Gründen verstedt. — Fern am Horizont die blauen Schatten der Bogesen und drüben, jenseits des Abeins, des Schwarzwalds buntle Böhenzüge. — Immer, wenn durch diese ansprucholose, still-friedliche Landschaft ich fahre, bente ich der schweren Beiten von damals, wo "unser Frit" mit seinen süddeutschen Eruppen so verzweifelt für Deutschlands Freiheit gerungen. Man sieht's dem Boden mit seinen Wiefen und Adern, seinen Balben und friedlichen Saufern gar nicht an, wie "blutdurchtrantt" er ist. — An einem niedrigen engen Bahnhof hält der Bug. — "Weißenburg!" Ein Name, ben kaum im Elfaß man überall kennen würde — ber Ort ist ja so klein —, wenn der eine Augusttag nicht gewesen. Durch das unscheinbare Dorf, das ziemlich weit vom Bahnhof entsernt liegt, gehe ich dem Geisberg zu. — Ein klar-blauer Novembertag ist's. Weit dehnt sich der Blick über die friedliche Landschaft hin die zu den Berghöhen fern am Horizont; — alles ist vergessen, was einst hier getobt. — Da — eine Wegbiegung, schon seh ich's vor mir, — hochragend, mein Berg trampft sich zusammen. — eine wilde Wut schlagt auf in mir. — Berwünscht! — Das, — das müssen wir uns gefallen lassen! — Nein, müssen es nicht, — lassen es uns gefallen! — Brav und still wie deutsche Michels eben. Da oben, verfl . . ., ich beiße die Zähne aufeinander, da oben steht ja, auf hohem Obelist, stolz und tühn, — der gallische Hahn! — Und schaut trogend gar in beutsche Lande binein! Das ist ja jum - - ! Auf beutschem Boben! Unsere Goldaten sind hier gefallen; für unsere Freiheit liegen als tote Gieger sie da

unten — und über ihnen träht, mutig seine Flügel schlagend, das welsche Tier. Das Siegeszeichen der Besiegten als Totenmal für unsere mutigen Streiter! — Das habt ihr euch auch nicht träumen lassen, ihr Helden von Weißenburg, als sterbend euer Ohr noch die glückliche Kunde tras: "Sieg! Sieg! Die Franzosen sind geschlagen!" — daß einst zum Dant für euer schweres Sterben über euren Gräbern der gallische Hahn frech und sordernd nach Deutschland wird bliden. Daß die Feinde ein trotziges Siegesmal aufpslanzen würden auf dem deutschen Schlachtseld. Eine tiese Beschämung tommt über mich. Ja, wenn wir die Besiegten wären, dann müßten wohl zähnetnirschend wir es uns gesallen lassen, daß das Tier da oben über bisher deutsche Lande seine Flügel schlage, statt, daß der deutsche Abler spähend hinüberblickte in der Franken Lande. Aber das ist's ja eben nicht! Wir sind die Sieger und lassen den Feind triumphieren, so triumphieren! — Nein, nein, das durste nicht sein, — soweit durste Deutschland nie sich vergessen. Gerade im Elsaß müssen so kurste nicht sein, — soweit durste Deutschland nie sich vergessen. Gerade im Elsaß müssen so kurste nicht sein, — soweit durste Deutschland nie sich vergessen. Gerade im Elsaß müssen so kurste nicht sein, — soweit durste Deutschland nie sich vergessen. Gerade im Elsaß müssen so kurste nicht sein, — soweit wir zurückweichen? —

Mit einem bitteren Arger im Berzen gehe ich zum Dorf zurud. Will nichts mehr sehen vom Dentmal, nicht die französische Anschrift und die idealisierte Frauengestalt. — In den Sesichtern der Dorsseute liegt dasselbe Merkwürdige wie dei den Franzosen in der Strahburger Weinstude. Sie erkennen mich als einen Deutschen. Wieder sehe ich den verstedten Triumph in den blinzelnden Augen: Wir haben's erreicht und erreichen noch mehr! Auch in diesen Bliden liegt das sicher-frohe Wissen: Das Elsaß bleibt immer französisch! — Mir war sass, als hätte ich mich schamen müssen, ein Deutscher zu sein; denn nimmer konnt' das Gefühl ich los werden: in Feindesland! Und ist doch deutsches Land seit nahezu vierzig Jahren! — Deutsches Reich! — —

Mülhausen und Weißenburg, Süden und Norden des Elsaß, sie verstehen sich so gut. Sind ja so eins in ihrem Wollen. Ja, deutsche Regierung, Mülhausen ist nur die logische Konfequenz von Weißenburg. —

Denn "das Elfaß bleibt immer gut französisch".

Otto Thomas





### Auch ein Gedenktag — Immer rückwärts voran! — Der Geift

or 60 Jahren erlebte Berlin ein Schauspiel, das, wie die "Volksztg."
erinnert, die ganze Stadt, ja das ganze Land dis in seine tiefsten Tiefen erschütterte. Am 28. November 1849 begann vor dem Schwurgericht der Prozes & Walde, am 3. Dezember endete er mit der

vom Staatsanwalt selbst beantragten Freisprechung des Angeklagten, des Geheimen Obertribunalrates Walded. In ihm, als dem Führer der freiheitlichen Bewegungen sollte diese selbst von der Reaktion meuchlings getroffen werden. Aber es gab noch Richter in Berlin.

Sonst ware ihm, wenn nicht das Schafott, das Zuchthaus sicher gewesen. "Durch einen ge fälscht en Brief des nach der Schweiz geflüchteten revolutionär gesinnten rheinischen Abgeordneten D'Ester an Walded wollte man diesen rechtschaffenen Mann des Hochverrats "überführen". Als Mittelsmann dienten der Mitarbeiter der "Rreuz-Zeitung" Södsch e und ein stellungsloser Ladendiener Ohm, der sich als Empfänger des tompromittierenden Briefes hergab, und in dessen Schlafrocttasche die Polizei bei einer eigens zu dem Zwecke veranstalteten Haussuchung den Brief "sand".

Um ungesetzlich gegen Walded vorgehen zu können, verschärfte man am 15. Mai den über Berlin verhängten Belagerungszustand, und setzte ein Krieg segericht ein, das Walded aburteilen sollte. Aber als man nun den vom Kreuz-Beitungs-Gödsche angewordenen "Mitverschworenen" Ohm verhaftete, sah man, daß man diesen Kronzeugen unmöglich einem Walded gegenüberstellen konnte. Daher erhielt Herr Ohm Gelegenheit, aus der Wohnung des "zufällig abgerusenen" Polizeipräsidenten v. Hintelden zu entsliehen! Aun wurde bei Walded gehaussucht. Natürlich fand man nicht ein Atom Belastungsmaterial. Also mußte Ohm als Belastungszeuge wieder herbeigeschafft werden. Auf Bestellung verriet er seinen Aufenthalt an Gödsche und wurde wieder verhaftet. Dann schritt man zur Verhaftung Waldeds, den man aber vor das Schwurgericht stellen mußte, und der nun wenigstens sieden volle Monate in Untersuchungshaft gehalten wurde. Es tennzeichnet die ganze Schamlosigteit der Reaktion, die mit allen Mitteln den König in Schreden

halten wollte, daß sie die Erhebung der Anklage auf Grund der elenden Fälschung des Schurtenpaares Södsche-Ohm durchzusehen wußte. Das Ergebnis des Treibens gegen Walded war eine beispiellose Erbitterung im Volke. Zu Tausenden wurde sein Porträt, das den Volksmann hinter Sefängnisgittern zeigte, allem Aufpassen der Polizei zum Trohe, verkauft, und sein Geburtstag am 31. Juli war ein Volksfest.

Endlich tam der große Tag der Vergeltung. Eine riesige Menschenmenge harrte auf den Ausgang des Prozesses vom 28. November an Tag für Tag auf dem Moltenmarkt, wo im alten Polizeipräsidium das Schwurgericht tagte. Schon mehrere Tage vorher hatten die Zeitungen die Anklageschrift veröffentlicht, woraus hervorging, daß die Staatsanwalkschaft selbst an die Schheit des angeblichen V'Ester-Briefes nimmermehr glaubte. Und doch die Anklage? — Als Waldecks stattliche, imponierende Sestalt in dem Anklageraum erschien, sah man mit Zorn und Rummer, daß sein Haar in der Haft schneeweiß geworden war. Wie belastet das Sewissen der Reaktionäre und ihres Beauftragten Hintelden war, erkannte man aus dessen Kustem Auftreten vor Sericht, das der Vorsisende Taddel schaftrügte. Aber es half alles nichts; am Ende des Prozesses mußte der Staatsanwalt selbst die Anklage für ,e i n B u b e n st ü d, e r son n e n, u m e i n en M a n n z u v e r d e r b e n', erklären, und Walded wurde glänzend freigesprochen.

Wer den stenographischen Bericht dieses Prozesses liest, dem steigt der Etel würgend in die Rehle über diesen Wust von elendester Niedertracht und Verworsendeit, der hier zutage gefördert wurde. Im Volke brach sich die lange zurückgehaltene Spannung jest mit elementarer Gewalt Bahn: als der Freigesprochene am 3. Dezember nachmittags 2½ Uhr vor dem Gerichtsgebäude erschien, um in einem Wagen nach seiner in der Dessauerstraße belegenen Wohnung zu sahren, da brauste ein Jubelsturm zum winterlichen Himmel empor. Man spannte die Pferde des Wagens aus, und die begeisterte Menge führte den Befreiten im Triumph am königlichen Schlosse vorbei, in dessen Gemächern der Volksjubel sehr unliedsam empfunden wurde. Am Abend aber war ein großer Teil Berlins illuminiert.

Natürlich schäumte die Reaktion vor Wut. Man stellte die Volkssenen, wie noch heute die Straßendemonstrationen gegen das preußische Wahlunrecht, als , bestellten Tumult' hin, als Aufstandsversuch, und natürlich wurden diese neuen Verhehungen der "Areuz-Zeitung' sofort dem König hinterbracht. Herr v. Gerlach, der . . . "Aundschauer' der "Areuz-Ztg.", wies in einer Broschüre nach, daß nur die äußerst schlechte Leitung des Prozesses an dem höchst "parteisschen" Ausgange schuld sei. Alle Entlastungszeugen hätten als Gesinnungsgenossen Waldecks auf die Anklagebant gehört. Die Geschworenen seien vom Volke terrorisiert worden. Das Königtum bedürfe zu seiner Sicherheit anderer Gerichtshöse! Und diese neue Teuselei erzielte ihre Wirkung. Friedrich Wilhelm IV. schrieb in diesen Tagen an seinen teueren Otto v. Manteuffel: "Lieber Otto, ich muß einen Gerichtshof haben, der verurteilt, wo die anderen freisprechen! Golchergestalt äußerte sich infolge des Treibens der Ramarilla die Wirkung des Prozesses Walded im Berliner Schlosse!

Die Realtion, die nun Walded nicht mehr treffen tonnte, nahm Rache an ben Richtern. Der Vorsikende Cabbel, ein wahrer und gerechter Richter. murbe als .unauperlässisch mit politischen Brozessen nicht mehr betraut: ber Oberstaatsanwalt p. Setbe mukte seinen Blak gefügigeren Wertzeugen ber Ramarilla einräumen. Der Direktor der Stadtvogtei v. Rohr, der Walded während ber Untersuchungshaft allzu menschlich behandelt hatte, war noch vor dem Abschlusse des Prozesses entlassen worden. Waldeds Verteidiger, Rechtsanwalt Dorn, sollte allen Ernstes aus den Reiben der Landwehroffiziere gestrichen werden! Aber auf biesem Wege elendester, erbärmlichster Rache blieb man nicht steben. Man sorgte für Gerichtshöfe, Die prompt perurteilten. Die Veröffentlichung einer Antlageschrift por Abschluk eines Brozesses wurde perboten. Es wurde eine zielbewukte Aftion eingeleitet, um burch Gesetz zu verhindern, daß in Rutunft die politischen Brozesse einen Ausgang nahmen, wie ihn der Brozes Walbed genommen batte. Man beugte bas Recht mit einer Schamlosigkeit sondergleichen. Man entzog die politischen Prozesse dem Schwurgericht; man beschränkte die Rechte der Berteibigung. Und bie Krönung des Wertes bilbete eine an die Rammern gerichtete Botschaft, wonach ein Staatsaerichtsbof für verfassungsmäkig erklärt wurde! Das war das Ergebnis des Prozesses Walded! ..."

Das Wort von der "tochenden Volksseele" war damals noch keine bloke Redensart. Welche Erregung zittert uns aus den zeitgenössischern Varnhagen von Enses über das freilich unerhörte Bubenstüd entgegen. Unter dem 28. November 1849 schreibt er:

"Schon um 4 Uhr aufgewacht und auch nicht wieder einschlafen können, weil ich immer an Walded benten mußte, der heute vor dem Schwurgericht steht. Und was alles dacht' ich und fühlt' ich bei diesem Anlaß! Wird ein Serichtsmord ausgeübt werden aus Parteihaß? Unmöglich ist es nicht bei diesen Anstrengungen der Realtion, bei diesen niederträchtigen Einflüsterungen der Rreuz-Zeitung. Der arme Walded! Aber der Volkssache wird auch seine Verurteilung nuzen, wohl gar mehr als seine Freisprechung. Aber wer, der, wie wir alle, von seiner Unschuld überzeugt ist, wünscht nicht heiß und tief, daß diese anerkannt werde?

Donnerstag, den 29. November 1849.

Der Walbedsche Prozes wirst ein helles Licht auf die Scheußlichteit der Reaktionspartei, auf die Entsittlichung der Behörden. Aur für so dumm hätte man sie nicht gehalten, dies alles an den Sag kommen zu lassen! Was für ein Wensch der Polizeipräsident v. Hindelden ist, liegt nun vor Augen. Sein Verhör als Zeuge stellt ihn völlig in seiner Blöße hin. Ein Genosse von Ohm und Gödsche! Reine Spihdüberei, keine Gewalttat, die sich die Polizei nicht erlaubt hielte. Die ganze Welt lernt nun dies Schandgetriebe kennen. Das rohe, slegelhaste Benehmen Hindeldens vor Gericht ist das größte Argernis, die größte Dummheit! Und noch sind einige Geschworenen auf seiten dieser nichtswürdigen Partei, möchten Waldedschuldig sinden, ihn verurteilen! — Dieser Prozes wird seinen surchtbaren Nachhall haben, wird weit wirten, den wird man künstig wünschen, nicht versucht zu haben! Die Rluft zwischen Regierung und Volk wird durch ihn gewaltig erweitert. Man verliert alle Achtung vor den Behörden, alles Zutrauen. Die im Zuchthaus

sein sollten, sind im Amte, die im Amte sein sollten, werden von jenen ins Buchthaus gesett! Wir haben dergleichen in der französischen Revolution gesehen, in der Restauration von 1814 bis 1830, aber so schändlich wie hier kaum. Was läßt sich davon erwarten? Die Folgen solcher unsittlichen Wirtschaft in Frankreich haben wir gesehen, sie werden hier nicht ausbleiben....

Die Abscheichteiten der Kreuz-Zeitung, die verräterischen Bübereien gegen Walded und andere Nichtswürdigkeiten kommen täglich mehr an den Tag. Und welch ein Licht fällt auf den Oberstaatsanwalt Sethe, auf den Justizminister Simons, auf Manteuffel, auf die ganze Regierung, die dergleichen Bübereien nicht nur duldet, sondern begünstigt, einen unschuldigen Sprenmann wissentlich in solchen Schlingen sechs Monate sessthält! Der König liest doch gewiß die Berichte von dieser großen Gerichtsverhandlung, sollte er, dessen Herz edel, dessen Geistschaft, nicht empört sein durch die Schändlichkeiten, mit denen man seine Regierungszeit in der Geschichte besudelt, sollte er nicht die ganze Sippschaft zum Teusel jagen? Die Gottlosigkeit, die er verabscheut, der Verrat, über den er klagt, alles Böse und Schlechte, das er unterdrücken möchte, sist in hohen Stren ihm ganz nah; die Redlichkeit, Wahrheit und Treue im Gefängnis!

In Wien lacht man der preußischen Deutschheit und hat die Zuversicht, daß alles in ein Possenspiel, in beschämendes Aufgeben enden wird. Der Fürst von Schwarzenberg hat gesagt, der König solle nur wieder zu Pferde steigen und in einem Umritt durch die Stadt bekannt machen, daß es nichts sei mit Preußens Deutschheit. Den neuen Umritt sei er zur Buße des ersten der Welt schuldig.

Hier sagt man, wie damals von Karbe, Urban usw. könne er sich jetzt von Södsche, Piersig begleiten lassen, damit die Parallele vollständig sei! Die Altpreußen, das heißt die Leute der "Neuen Preußischen Seitung" hassen nichts mit solchem Grimm und Eifer als jenes Reiten. Sie verzeihen es dem Könige nimmermehr!

Sonnabend, den 1. Dezember 1849.

Besuch von Weiher; zum Waldeckschen Prozes hatte er eine Zuhörerkarte, war aber zu unwohl, um sie zu gebrauchen; Bericht von Augenzeugen über den Eindruck, den das Betragen Ohms, Hindeldeys, Gödsches usw. gemacht; das ungeschliffene Wesen des Polizeipräsidenten, die Jungenhaftigkeit Ohms waren den Volksfreunden das größte Saudium, ihnen hätte kein größerer Gefallen geschehen können.

Alle Welt ist voll des Prozesses Walded. Die Partei der Kreuz-Zeitung erlebt die fürchterlichste Niederlage, man sieht mit Entsehen, welcher Unflat und Sistmoder von dort in der Regierung aufstieg, und diese sinkt in tiefe Verachtung. Mit jedem Tage werden die Enthüllungen ärger. Gott hat die Ruchlosen mit Blindheit geschlagen, daß sie es zu diesem Prozes kommen ließen! Die Dummheit ist übergroß.

Die "Areuz-Zeitung" hat die Aussage der Schriftverständigen in offenbarer Fälschung wiedergegeben und viele Umstände ausgelassen. Sie rechnet auf den ersten Eindruck bei solchen Lesern und Leserinnen, denen die unausbleibliche Lügenstrafung nicht zu Gesicht kommt.

Die ganze Wucht ber Regierung lag — das sieht man jett — eine Zeitlang auf dem Stützpunkte Ohm, diesem niedrigsten Auswurf der Betrügerei, auf seinen Lügen ruhte das Ansehen, das Mankeuffel in den Kammern sich gab, die Erklärungen, mit denen er das Land schreckte und hinhielt. Die Staatsretterei erscheint jetzt im wahren Lichte. Gödsche und Ohm verdienen die höchsten Orden!

Sonntag, ben 2. Dezember 1849.

Aberall steht uns Rückzug, Schande bevor! Aber den Prozest Walded und alle diese Bübereien, eine unermeßliche Niederlage für die Reaktion! Wie muß sie es bereuen, dies angezettelt zu haben, so niederträchtig nicht nur, sondern auch so plump, so dumm! Schon machen die Jalunken sich Vorwürfe untereinander, schon heißt es, Hindelden müsse springen! und warum nicht Manteussell? ist der besser?

Der Prozeß Walded ist in aller Leute Mund. Die Jungen auf der Straße schreien: "Walded wird frei, Berlin wird erleuchtet!" Die Demokraten aber wollen, daß alles ganz stille bleibe. Die Leute sagen auch, Ohm habe sich erhängt. Obgleich alle Beitungen ausführlich über den Prozeß berichten, will doch alle Welt die bei Hempel erscheinenden stenographischen Berichte haben, die Pressen haben in diesen Tagen gegen dreißigtausend Abdrüde geliefert, aber immer drängen neue Käuser heran, der Oruder hat Polizei zu seinem Schuze begehrt; an die Besteller die Bogen auszuschieden, läßt man ihm keine Zeit, ich zum Beispiel habe noch nichts erhalten.

Montag, ben 3. Dezember 1849.

Walded frei! Der Walbedsche Prozest ist ein Sieg, den alle Bajonette und Ranonen nicht verhindern konnten, ein Sieg, den die Reaktion dem Volke aufgezwungen hat, sie arbeitet betört für unsere Sache. Und so wird es weiter gehen! Alles wendet sich uns zum Vorteil. Siner schlechten Sache dagegen wird alles zum Nachteil, das Za wie das Nein, der Sieg wie die Niederlage.

Weiher kommt und berichtet, daß der Staatsanwalt Sethe seine Anklage gegen Waldeck hat fallen lassen. Aber noch hegen wir ängstliche Zweifel, ob Waldeck, wenn auch freigesprochen, wirklich frei wird!

Endlich Nachmittag tommt Dr. Hermann Frand und erzählt den ganzen Vorgang, Walded einstimmig freigesprochen, Ohm angeklagt und in Vorhaft, Dorns Vorwürfe gegen Sethe. Waldeds Nachhausefahren, vom Volke gezogen, tausendfacher Jubel, alle Welt in Bewegung, die Straßen schwarz vom Menschengedränge. Ludmilla (Varnhagens Frau) kommt nach Hause, sie hat viel von der Bewegung miterlebt; erzählt.

Sine Schlacht von Jena für die Reaktion, dieser Prozes. Aun-geht erst die Sache recht los, sie widerhallt durch ganz Europa.... Und was kann noch an den Tag kommen! Die Folgen sind unabsehdar! — In der Dessauerstraße wurden die Häuser erleuchtet, Konstabler untersagten es. Sperrung des Potsdamer Tores, der nächsten Straßen durch Hunderte von Konstablern, die sich sehr brutal benehmen.

Alle Beitungen voll von Umständen des Prozesses, der Volksfreude. Noch zulett hat die Reaktion auf die Geschworenen durch eine Zuschrift einwirken wollen,

die ihnen vorstellt, auch unschuldig musse Walded verurteilt werden! Die Zuschrift wurde dem Gericht von den Geschworenen eingereicht und öffentlich vorgelesen.

Nach sieben Monaten stellt sich die Waldedsche Sache genau so dar, wie sie ber elende Meusedach gleich in den ersten Tagen der Frau Bettina v. Urnim gestanden hat! (Ihr Name ist auch vor Gericht genannt worden durch den Buchhändler Schneider.) Es ist nur zu klar, daß die ganze Regierung den wahren Verhalt gewußt, die Büberei begünstigt, ja betrieben hat!

Donnerstag, den 6. Dezember 1849.

Die Untaten und Greuel der Polizei werden immer gräßlicher; ich tann die Schilderungen nicht ohne Herzpochen lesen! Die "Kreuz-Beitung" erhebt sich wieder in aller Unverschämtheit, und die anderen knechtischen Beitungen, die Vossische, die Spenersche nehmen Ausfälle gegen Taddel, den Gerichtspräsidenten, gegen Sethe, gegen Walded und für Hindelden auf. Es ist die größte Entsittlichung, die ich noch erlebt habe, die Franzosenzeit war Kinderspiel gegen das, was heute vorgeht. Und keine Hilfe abzusehen, auf lange Beit! — Wenn nicht ein Deus ex machina plößlich auftritt...."

Ob heute wohl noch bergleichen möglich wäre? In den selben Formen — schwerlich. Auch nicht mit jener ausgewachsenen Strupellosigteit und Brutalität. Dazu sind wir doch alle ein seiner organisiertes Geschlecht. Zwar trennen uns nur 60 Jahre von jenen Vorgängen, aber in diesen 60 Jahren hat sich eine Entwickung vollzogen, die entscheidend war, die innerlich nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und doch ist die Erinnerung — zeitgemäß. Denn je unaushaltsamer und sieghafter das Werdende, das Neugewordene an den Pforten des nur historisch noch zu Recht Bestehenden rüttelt, um so hartnäckiger und verzweiselter verschanzt sich dieses hinter seinem vermeintlichen, aber eben nur "historischen Recht", gebraucht es die ihm noch verbliebene Macht zu deren nur immer noch möglichen Besestigung und — Erweiterung. Denn Machtbesestigung bedeutet in gewissen Stadien, auf die Dauer immer, Machterweiterung. Das liegt im Gesehe jeglichen Wettbewerbs, des politischen wie des wirtschaftlichen.

In der Tat sehen wir die retardierenden Kräfte überall an solchem Werke. Reine noch so zeitgemäße, gesunde Resorm, in die sie nicht ihre Jaken einzuschlagen versuchten. Und manchmal zielt die ganze, große, schöne Resorm am letzten Ende nur darauf ab, den Perrschaftsbereich der "historisch Berechtigten" ins Unabsehdare auszudehnen, statt ihn, wie der löbliche Vorsatz lautet, in die Grenzen der zeitgemäßen Billigkeit und Vernunft zurüczudrudrugen.

Welche schöne, große Reform ist uns doch mit der inneren Verwaltung Preußens verheißen worden! Ein Ziel, auss innigste zu wünschen. Nächst der Resorm des preußischen "Wahlrechts" kein populärerer Sedanke in Preußen! "Man sprach davon," schilbert ihn Grethen in der "Christlichen Welt", "es werde zuviel von oben regiert, es müsse eine Dezentralisation stattsinden, und das könne nur in der Weise geschehen, daß die Kreise mehr als disher beteiligt würden. Personal- und Sacktenntnis sei in dem kleinsten Verwaltungsbezirk am ersten zu finden; hier

sei auch der Gefahr der Bureaukratisierung am besten vorgebeugt. Das sah so aus, als solle die Selbst verwalt ung, die ja in den Kreisen immerhin noch eine Stätte hat, reformerisch gestärkt werden.

Die jetzt veröffentlichten Grundzüge geben allerdings ein and eres Bild. Neben der Finanzabteilung für direkte Steuern, Domänen und Forsten soll die Kirchen- und Schulabteilung als kollegiale Behörde bei den Regierungen eingehen. Ein Teil der von diesen Abteilungen bisher besorgten Geschäfte wird vom Regierungspräsidenten unter der Beihilfe technischer Käte bearbeitet; ein anderer Teil geht auf die Landratsämter über. In die sem Sinne ist die Dezentralisation gemeint. Das preußische Landratsamt erhält eine Reihe von Regierungssunktionen, die es bisher nicht besaß. Seine Arbeit, seine Machtsphäre wird bedeutenderweitert. Aus dem alten Landratsamte wird eine Präsektur...

Rein Geringerer als Bismard hat in seinen Gedanken und Erinnerungen einmal das Loblied des alten preußischen Landrates gesungen. Man wird Bismard wohl nicht die Tendenz zutrauen, daß er mit dem Lobe der alteren Beit einer Minderung des Staatsgedankens oder der staatlichen Autorität habe das Wort reden wollen. Sondern er geborte in einer turzen Beriode seines Lebens au der Gattung von Leuten, die mit offenem Verständnis als Kreiseinwohner die erspriekliche Arbeit der alten Verwaltungsbeamten tennen gelernt hatten. Schon bei seinen Lebzeiten bedauerte er die Wandlung, welche dieses Amt immer mehr nach der rein staatlich-bureaufratischen Seite bin machte. Der Landrat ist ja immer Staatsbeamter gewesen, gleichsam die unterste Stufe der groken Stiege, bie aus dem regierenden Stockwert zum Volte berabführt. Aber gerade diese unterste Stufe der höheren Verwaltung war ursprünglich so gedacht, daß ihr Anhaber ein Zwischenglied darstelle zwischen den kleinen zur Gelbstverwaltung bestimmten Bezirken und Anstanzen und der mehr bureaukratisch organisierten Regierung. Der Landrat war zugleich Vertrauensmann der Regierung und des Kreises. Mit dem lekteren aber so verbunden, daß es als selbstverständlich galt, wenn er in der Regel während der ganzen Dauer seiner Dienstzeit auf diesem Bosten verblieb und seinen Shrgeix nicht durch eine sogenannte Rarriere, sondern durch immer engere perfönliche Berührung mit ber Bevölkerung befriedigt fand. Wie selten wurde ein alter Amtmann oder Landrat versett! Wie oft hatten sie sich so eingelebt, dak sie im Umgang den Dialett der Bevölkerung sprachen! Wie zahlreich waren die Fälle, in denen statt der schriftlichen Verfügungen die mundliche Verbandlung mit den Areiseingesessenen gewählt wurde! Wer mit seinen Erinnerungen noch in jene Zeit zurückreicht, wird auch wissen, daß dabei die obrigkeitliche Autorität durchaus gewahrt wurde, daß jene alten Beamten mit viel Klugheit und Weisbeit die oft verzwickten ländlichen Verhältnisse ordneten und grade baburch viel erreichten, daß sie auch Reister in der Beschräntung waren und nur d i e Dinge angriffen, die unmittelbar ihres Umtes waren. Das in den alt- und neupreußischen Provingen so tief eingewurgelte Vertrauen in die Rechtlichkeit ber Obrigkeit ift eine Frucht der Arbeit jener Beamten. Sab es auch manchmal recht patriarchalische oder autokratische Naturen unter ihnen, so waren sie es doch vor allem im Interesse

ihres Areises. Sie suchten die Araft zur Selbstverwaltung zu heben, und wer in irgend einer kleinen dem Landkreis eingegliederten Stadt gelebt hat, wird auch wissen, wie die Selbstverwaltung dieser kleinen städtischen Gemeinwesen unangetastet blieb, so lange nicht Torheiten begangen wurden, die kein Regiment unbeachtet lassen kann. Wir dürfen uns die landräkliche Tätigkeit von damals auch nicht etwa als sehr behaglich und gemütlich vorstellen. Es waren vor etwa fünfzig Jahren in den Landkreisen noch oft Widerstände vorhanden, die heute längst überwunden sind. Sie wurden durch Alugheit und Weisheit und durch die Tatsache überwunden, daß der Beamte gleichsam mit beiden Füßen, mit Kopf und Herzen im Kreise stand.

In die Mitte der siebziger Sahre fällt die Verwaltungsreform des Grafen Eulenburg, die im wesentlichen jest noch gilt. Diese Reform knupfte mit Recht an die Doppelstellung des Landrats an, machte sogar — dem liberalen Auge jener Reit entsprechend — ber Selbstverwaltung ber Rreise weitere Rugeständnisse. Nominell wird der Kreis durch den Kreistag und dessen Ausschuk mit verwaltet. Der Rreistag wählt sogar den Landrat, kann ihn unter Umständen aus den Grundbesitzern des Rreises wählen, nur daß der Gewählte der Bestätigung bedarf. Man weiß aber, wie selten solche Wahlen aus dem eigenen Entschlusse der Rreistage austande kommen. Tatsächlich sind die meisten Landrate Berwaltungsbeamte nach Beruf und Vorbildung, und das bureaukratische Moment ist — aus verschiedenen Gründen — so gewachsen, daß der Landrat trok seiner Wahl lediglich als Regierungsvertreter in seinem Kreise gilt und mit denjenigen Mitteln arbeitet, die jede bureaufratisch organisierte Behörde anzuwenden pflegt. Andem außerdem noch awischen Landrat und Gemeinden in den meisten Bropinzen die sogenannten Amtsvorsteher (in Schleswig-Holstein Landvögte, Hardesvögte, Rirchspielsvögte) eingeschoben sind, bat das Schreibwert — insbesondere die polizeilichen und die aus der sozialen Gesetzebung resultierenden Sachen — so zugenommen, daß die Ehrenämter der Sclbstverwaltung fast gemieden werden. Auch die Ehrgeizigen, bie sich Beit zu solchem Umte lassen, werden wegen ihrer mangelhaften Geschäftsroutine immer mehr von der Zentralstelle des Landratsamtes abhängig. Größere, zahlungsträftige Gemeinden verfallen immer mehr auf den Ausweg, das Amt des Ortsporstehers einem verabschiedeten Subalternbeamten oder Offizier im Hauptamte zu übertragen. In vielen Kreisen hat sich somit schon eine ganz bureaukratische Berwaltungshierarchie (Landrat, Amtsporsteher, Ortsvorsteher im Hauptamt) gebildet. Die Selbstverwaltung besteht, wie mancher bitter flagt, nur noch in einem: die Eingesessenen mussen den ihnen zukommenden Teil der Rosten dieser Berwaltung felbst bezahlen. Das ist aber boch die Raritatur der Selbstverwalt ung. Die Vorbildung jener unteren Organe macht es aber verständlich, daß sie weniger die Selbstwerwaltung fördern, als dem landrätlichen Winke ju gehorden gewillt sind.

In die ser Richtung ist die Entwicklung weiter gegangen. Die Landräte sind nicht mehr mit ihren Gedanken auf den Kreis allein konzentriert. Sie werden daraushin beobachtet, zu welchen höheren Stellungen sie sich besonders eignen. Stehen sie doch nach heutigen Begriffen lediglich auf der untersten Stufe der

Ħ

boberen Bureautratie. Der Kreis ist gleichsam bas praktische Bersuchsfelb für ben boberen Verwaltungsdienst, und des Landrats Tätigkeit eine Brüfung daraufbin. ob er später als Bolizeidirettor, Dezernent bei einer Regierung, als Hilfsarbeiter in einem Ministerium oder als Ronsistorialrat verwendbar ist. Es mag immer noch einige geben, die aus freiem Willen mit ibrem Kreise leben und sterben wollen: aber im ganzen kann man wohl sagen, daß ein Landrat, wenn er langer als zehn Rabre auf seiner Stelle gesessen bat, als ausrangiert angeseben wird von irgendeiner Seite. Er macht nicht Karriere, also wird auch nichts Rechtes mit ihm sein. Gewöhnlich bört man dann schon die Reden seiner Freunde, die das lange Berbleiben an einem Orte mit irgend einem Vorzuge des Betreffenden erklären: er sei gerade auf diesem Posten sehr nötig, der Oberpräsident schake ihn sehr und suche ibn in seinem Bezirte zu balten, er babe auch schon einen ehrenvollen Ruf abgelehnt, oder wie die Kormeln sonst lauten. Es ist bekannt, wie gern der Landrat sich um ein Mandat zum preußischen Landtage, oder wenigstens zum Bropinziallandtage bewirbt, um aus der Enge seines Berufstreises berauszukommen und die für das Fortkommen nötigen Beziehungen anzuknüpfen. Natürlich wird er auch über eine lobende Anertennung seines Wirtens aus dem Kreise heraus dankend quittieren: aber er weik: solche Anerkennung macht es nicht. Wie er zu den böberen Instanzen steht, das ist für seine Zutunft das Entscheibende. Er wird besbalb auch vermeiden, sich in seinem Kreise allzusehr festzusehen. Muh er doch jeden Augenblid bereit sein, dem Rufe in eine ,böbere' Stellung zu folgen. Aus dem "Lan d'-Rat ist ber Regierungs-Rat geworden. Zwar ist es noch üblich, mit starten Tonen von der Liebe zu den Rreis-Eingesessen zu sprechen. Aber biese Redeweise ist nicht höher einzuschätzen, als die mancher Geistlichen, die gern von ihrer lieben Gemeinde reden, und wie unendlich schwer ihnen ber Abschied werde, während fie schon seit Rabren nach der böberen oder besseren Stelle ausgeschaut baben. Ammer mehr werden unsere öffentlichen Ämter nur Stufen zu sogenannten b o b er e n Stellungen.

Natürlich ist das Verwaltungsamt dadurch immer mehr ein politisches geworden. Es ist merkwürdig, wie blind die liberalen Parteien diese m Grundzuge der Eulenburgischen Resorm gegenüber waren. Es läßt sich nur so erklären, daß bei der damaligen liberalen Strömung im Lande die Liberalen eine politische Stärtung des Landratspostens deshalb nicht ungern sahen, weilsied die doch offnunghegten, es werde balbnurliberale Landräte geben, wenn auch gemäßigter Observanz. Sohalfmand as Amt stärten und band sich selbst damit die Rute. Denn man wird heute und auf lange Jahrzehnte hinaus das Landratsamt als ein wesentlich tonservatives ansprechen dürsen. Der zunehmende Einfluß des Umtes hat sich aber insbesondere in solgenden Richtungen vollzogen:

1. Der Geschäftsumfang ist in den letzten dreißig Jahren bedeutend gewachsen. Es sei nur an die soziale Gesetzebung und an den Ausbau der Vertehrswege erinnert. Mit neuen Aufgaben ist neue Macht getommen.

2. Es gibt kaum ein finanzielles Unternehmen der Einzelgemeinde, zu dem die Regierung nicht "Beihilfen" bereitstellt. Um sie zu erlangen, ist der Bericht des

Landrates nötig; um sie zu behalten, wird man der Regierung in der Person des Landrates einen Einfluß auf die Sache selbst zugestehen müssen. Wer mit zahlt, bat auch etwas mitzusagen.

- 3. Es ist Ordnung geworden, über jede im Kreise ansässige Persönlickeit, die von ihrer Behörde zu einem anderen Amte oder Titel in Aussicht genommen ist, zuvor amtlich oder unter der Jand das Gutachten des Landrates zu hören. Abgesehen von wenigen innerlich freien Persönlichteiten ist eine Abhängigteit vom Landrate die notwendige Folge. Diese Abhängigteit greist auch in das Kirch enund Schulwessen, auf welchem Sediete der Landrat eigentlich nur die sogenannten Externa zu erledigen hat.
- 4. Durch die Häufung der schriftlichen Korrespondenz mit den Gemeinden wird die Beherrschung der Verwaltungstechnik für die Ortsgemeinden und deren Leiter immer schwieriger, und die Abhängigkeit von der Zentralstelle des Kreises immer größer.
- 5. Das ganze Spstem der "Genehmigungen" und "Bestätigungen" von Wahlen, Statuten, Unternehmungen der Gemeinden, kirchlichen und Schulkörperschaften erhält dadurch ein anderes Gesicht, wenn der Landrat nicht mehr in erster Linie Vertrauensmann des Kreises, sondern Repräsentant der Regierung ist; auch wenn diese Stellung nicht im Sinne politischer Beeinflussung ausgenutzt wird, wie es tatsächlich vieler Orten geschieht.

Was will nun die Reform der inneren Verwaltung? Einmal will sie den Zustand, der sich tatsächlich herausgedildet hat, bestätigen: der Landrat ist nicht nur die erste Persönlichteit des Kreises, sondern in seine Jand lausen alle die Fäden zusammen, welche das öffentliche Leben des Kreises umspannen. Sodann: das Amt erhält durch die Übertragung einer Reihe von Regierungsfunktionen eine Erhöhung und Stärkung, bei der alle anderen öffentlichen Ümter ganz von selbst auf eine niedere Stuse herabsinken. Ob man es nun "Verwaltung" oder "Regierung" nennt — der Landrat wird mehr als zuvor der Herr des Kreises.

In tommunalpolitischer Hinsicht wird ganz von selbst die Stellung der Gemeindevorsteher, Amtsvorsteher und Bürgermeister der kleinen Landstädte subakterner werden. Der Landrat wird und kann nach seiner gehobenen Stellung verlangen, daß seinen Verfügungen und Anregungen in einer der Unterordnung der niederen Instanzen entsprechenden Weise stattgegeben wird. Heute schon gibt es nur sehr wenige Gemeindevorsteher in Preußen, die von den Rechten der Selbstverwaltung noch etwas wissen; die meisten sehen ihr Amt doch schon als eine landrätliche Expositur an. Ern st lich en Widerspruch wagt niem and. Auch die Rreistage und Rreisausschüsse werden selten in die Lage kommen, ihrem Vorsikenden in Form eines Beschusses zu widersprechen. Jegliche Art der Autonomie wird ein Schein we sen sein.

Die Reform spricht außerdem immer von einer "Regelung, welche der führenden Stellung des Landrats in volltommenerer Weise gerecht wird". Das soll heißen: die übrigen Beamten des Rreises, der Superintendent, der Rreisschulinspektor, der Rreisarzt, der Rreisbauinspektor, ganz zu schweigen vom Rreistierarzt, dem Spezialkommissar und dem Rataskerkontrolleur, haben dem Landrat dienstlich nicht zu

widersprechen, haben diensthöflichst seinen Wünschen Rechnung zu tragen. Schüding würde sagen: in Konfliktsfällen bekommt der Landrat immer recht. Aur der Amterichter steht noch außerhalb dieses Kreises; aber ein kluger Vertreter der Justiz wird sich auch vor Reibungen hüten.

Natürlich tann man einwenden, es werde der Landrat die nötige Umgangsform besissen, um die anderen, und vor allem auch die Öffentlichteit, seine führende Rolle nicht in verlehender Weise merten zu lassen. Wer aber weiß, daß unsere höheren Verwaltungsbeamten sich für das halten, was man früher "Klerus" nannte, wird leicht ermessen tönnen, wie der Betried später tatsächlich sich gestalten wird. Ein großer Teil unserer akademischen Beamten muß später seine Amtszeit in dieser beständigen Unterordnung unter die landrätliche Willensmeinung zubringen. Wie viel Selbständigkeit geht dabei verloren! Wir sind in Gesahr, in den Landtreisen ein dem Charatter nach minderwertiges Beamtenmaterial sich entwickeln zu sehen, wenn alles ein gestellt wird auf die Wünsch des wesentlich politisch interesssierten ersten Beamten.

Der Reformplan beschäftigt sich besonders eingehend mit der Neuregelung bes Boltsschulwesens in den Landtreisen. Er sieht die Schaffung einer sogenannten "Rreisschulbehörde" vor. Dabei dürfen wir aber nicht an eine kollegiale oder gar repräsentative Neubildung benten; sondern die Sache ist so geplant, daß auch die Volksschulangelegenheiten wesentlich in der Hand des Landrates liegen, während Areisschulinspettor, Areisarzt, Areisbauinspettor seine technischen Beiräte sind. Grade hier wird das Landratsamt mehr als je "Regierung", und wenn beute schon die genannten Beamtenkategorien dem Botum des Landrates dienstlich eine besondere Beachtung schenken, so werden sie später auf Grund des neuen Reglements dazu verpflichtet sein. Auch die erweiterten Befugnisse des Kreisausschusses sind für den, der den tatsächlichen Verlauf kennt, nicht Erweiterung der Selbstverwaltung, sondern eine Hebung der landrätlichen Kompetenzen. Langsam gleitet die V olks schule aus den Händen der geistlichen Schulinspektoren in die des ersten Verwaltungsbeamten, nicht in die des pädagogisch-technisch porgebildeten Schulinspettors. Die tatfächliche diffiplinare Aufsicht über die Volksschule und ihre Lehrer wird der Landrat baben, so wie bisher bei den Röniglichen Regierungen der Wille des Regierungspräsidenten oder bes Oberregierungsrates ben des Bezirksschulrates überstimmte. Das ift bie so oft gerühmte Dezentralisation: in dem leichter übersehbaren Areise wird der Landrat öfter und leichter in die Lage kommen, se in en Willen durchzuführen. Um so mehr, wenn die Oberaufsicht der Schulen nicht mehr in der Hand des Superintendenten liegt. Die "Sätularisation" des Volksschulwesens wird dann sich schnell vollziehen. Was die liberalen Zeitungen heute noch von der Reattion in der Schulverwaltung schreiben, hat eine etwas durchsichtige Tendenz. Die Volksschule wird verstaatlicht, kameralisiert. Ob sie dadurch selbst andiger wird, ihre Rulturaufgaben in größerer Freiheit erfüllen kann, wird die Zukunft lehren mussen. 3ch erlaube mir einige Zweisel zu begen.

Um freiesten wird noch die evangelische Kirche sich bewegen können, wenn wir einmal von der katholischen absehen wollen. Aber die Gefahr ist vorhanden,

Larmers Cagebuch 593

daß Seistliche, wenn sie auch dem Landrat nicht unterstellt sind und am meisten aus der Schablone der bureaukratischen Bierarchie herausfallen, doch dem Drucke nachgeben müssen, der von der obersten Stelle des Kreises ausgeht! Es gehört mit zu den schmerzlichsten Ersahrungen vaterlandstreuer Geistlicher, wenn durch die üblichen von oben geförderten Feste, die zumeist auf reichlichen Verbrauch von Alkohol und noch reichlichere Produkt ion der allerflachsten patriotischen Phrasen hinauslaufen, gute Sitte und Ordnung in den Landgemeinden gestört wird. Wie schwer ist es da manchem schon geworden, den immer mehr üblich werdenden, Feldgottesdienst zwischen all dem Lärm abzulehnen! Und wie viel schwerer wird das später werden, wenn die gehobene Stellung des Landrates eine Ablehnung sast unmöglich macht! Und doch ist das nur ein Beispiel für viele.

Dielleicht haben wir den landrätlichen Typus nach einiger Meinung zu bureaukratisch, um nicht zu sagen zu äußerlich, zu herrschsüchtig hingestellt, haben vergessen, wie oft auch in diesen Persönlichkeiten wahres Wohlwollen, ernste christliche Gesinnung zu sinden ist. Irren wir uns nicht! Die Entwicklung geht n ich t nach d i e se r Richtung hin. Sie würde erhofft werden können, wenn der Landrat lebenslang bliebe, was er ist. Aber wer in den Verhältnissen Wescheid weiß, wird auch wissen, wie die allermeisten Landräte auch später ihr Amt nur als einen Ourchgangsposten ansehen werden. Und solche Posten füllt man am besten aus durch möglichst energische Ourchsührung des Staatsgedankens, in der Bevölkerung Autoritätsgefühl, Gehorsam und Unterordnung zu stärken.

Die Eulenburgsche Verwaltungsresorm hatte zweisellos durch starke Betonung der Selbstverwaltung liberale Ronzessionen machen wollen. Der damalige Liberalismus hat dies Geschenk angenommen, ohne es praktisch zu verwerten. Bei seiner einseitigen Vorliebe für städtische und industrielle Verhältnisse hat er nichts oder wenig getan, um in den letzten dreißig Jahren die ländliche Bevölkerung zur Selbst verwalt ung in den ihr gegebenen Rompetenzen zu erzieh en. Wäre das geschehen, hätten wir eine in der Selbstverwaltung groß gewordene Generation, so würde der neue Resormplan nicht so viele Überraschungen weden. Aber nun steht das Landvolk hilsos dem allen gegenüber, und seine Führer werden schwerlich jett noch das Versäumte gutmachen können.

Eigentlich sollte das tatholische Bentrum bei seiner starten Abneigung gegen die Überspannung des Staatsbegriffes und der Bureaukratie das Wort nehmen. Das Wort nehmen wird es ja wohl; aber ernstlich der Reform widerstreben wird es kaum. Denn einmal hat es größere Pläne, die nicht zerstört werden dürfen. Sodann aber glaubt es in seinem eigenen Herrschaftsgebiete genügend Gegengewichte gegen das staatliche Präfekturwesen zu haben. Der eigentliche "Präfekt ist bei ihnen doch der Dechant oder der Bischof. Unsere Staatsbeamten wissen in solchen Fällen sich schon zu fügen."

So also sieht die große "Reform" der inneren Verwaltung Preußens in ihren "Grundzügen" aus: — wie sie ja Schückings ahnungsvolles Gemüt theoretisch und praktisch vorempfunden hat. Werden die Warnungsrufe was nüken??

Wir haben uns soeben an den "Ersparnissen" der Rieler Werft erbauen dürfen; Der Curmer XII, 4 taum ein Sag, an dem nicht von herausfordernd standesgemäßen Rosten für Beamtenpaläste u. dgl. berichtet wird; in die Millionen und Abermillionen gehende Aufwendungen mit einwandsfreien Gründen als schmerzlos entbehrlich nachgewiesen werden, — hier aber gibt's nichts zu sparen. Auch nicht an den ebenso grotesten wie offentundigen Steuerhinterziehungen, deren Ertrag allein jede weitere Steuer unnötig machen würde. Gespart soll und muß ja freilich werden, aber nicht am Überfluß, sondern am Bedürfnis, und da das Verkehrsbed ürfnis das wichtigste in unserem ganzen Wirtschaftsleben ist, so muß eben an den Verkehrse inricht ungen gespart werden! Immer rüdwärts voran!

Als eine erstlassige Kraft auf diesem Gebiete, dem Gebiete zielbewußten und unerschrockenen Rückschritts, hat sich Herr Reinhold Kraette erprobt. Ihm, der seit dem 6. Mai 1901 an der Spize des Reichspostamts steht, widmet denn auch das "Berl. Tagebl." eine Preis- und Lobhymne, die allen dankbaren Auznießern des "Systems" aus der Seele geschrieben sein wird. "Auch jezt ist Herr Kraette wieder darauf bedacht, seinem Ruhmestranze frische Blätter einzusügen, aus neue trachtet er mit heißem Bemühen, dem Verkehr, dessen träftige Entfaltung ihn offendar mit schwerer Sorge erfüllt, engere Banden und stärtere Fesseln anzulegen. Das beweisen deutlich die Geset es vorlagen, die in diesen Tagen aus seinem Ressort an den Reichstag gelangt sind.

Da ist vor allem der Entwurf einer Fernsprechgebührenordn ung aus der Versenkung aufgetaucht, in der das greuliche Monstrum schon zweimal versunken war. Leider ist diese Vorlage inzwischen nicht um einen Deut besser geworden. Noch immer ist ihre Tendeng: Einengung des Verkehrs, abermals wird in ihrer Begründung verkündet, daß unter der geplanten "Berrschaft der Grundund Gesprächsgebühren mit einer Einschräntung bes Sprachsverkehrs gegenüber bem jegigen Bustand gerechnet werden musse', und daß ,das Reichspostamt ben Rückgang nach den bei anderer Gelegenheit gemachten Erfahrungen zu 40 Prozent ber jekigen Rahl schäke'. Mit solchen Argumenten sucht Berr Rraette seine sogenannte Reform zu rechtfertigen. Ein blübender Bertebr foll dem Beguemlichteitsbrang einer Behörde zuliebe in ber Entwidlung gehemmt werden — ganz gleichgültig, ob dadurch die Interessen von Handel und Industrie aufs schlimmste geschädigt werden, und gang unbekummert barum, daß gegen die Beseitigung bes Pauschgebührenspitems und gegen den ganzen verkehrs- und städtefeindlichen Entwurf Raufleute und Fabrikanten, Arzte und Anwälte sowie weite Kreise des Mittelstandes mit allem Nachdrud und aller Entschiedenheit Protest erhoben haben.

Und ein würdiges Seitenstüd zum Entwurf einer Fernsprechgebührenordnung bildet der "Etat der Reichspost- und Telegraphenverwaltung für das Rechnungsjahr 1910". Freilich bei flüchtiger Durchsicht mag der Voranschlag des Herrn Kraetke vielleicht Bewunderung erwecken; denn wir stoßen darin — ein ungewohnter Anblick im Reichshaushaltsetat! — an zahlreichen Stellen auf stattliche Ersparnisse. Ein tieferer Einblick aber zeigt, daß vielsach am falschen Platze gespart werden soll, daß Herr Kraetke bei der Aufstellung des Etats von der verhängnisvollen Ansicht ausgegangen zu sein scheint: es sei wichtiger, die Reichs post zu einer erstlassigen Verteben.

Bei einem Vergleiche des Etats für 1910 mit dem für 1909 fallen zunächst Die gang ungewöhnlich großen Ersparnisse bei den persönlichen Ausgaben auf. Port auf allen Geiten der Vermert: , Zugang von Stellen zur Befriedigung des Dienstbedürfnisses', hier wieder und wieder die Notig: ,Abgang. find entbehrlich. So sollen bei der Zentralverwaltung eingezogen werden: zwei Stellen für Geheime Registratoren, zwei Stellen für Oberpostpraktikanten, je eine Stelle für Bureau- und Rechnungsbeamte I. Rlasse und für Bureaubeamte, zwei Stellen für Geheime Ranzleisetretäre und je eine Stelle für Rastellane und Ranzleidiener. Da muk man denn doch fragen: Hat es bisher wirklich so viele S in ekuren im Reichspostamte gegeben? Oder treibt jest mit einem Male die Sucht, au fparen, gefährliche Auswüchse? Bei den perfönlichen Ausgaben in der Betriebsverwaltung erstreden sich die Ersparnisse weniger auf die eigentlichen Beamten als auf die Bersonen, die aukerbalb des Beamtenverbältnisses steben oder gestanden baben. 3m Etat von 1909 waren für diese Bersonen 12,1 Millionen Mark bewilligt. Für das Rechnungsjahr 1910 find dagegen hierfür nur 11 Millionen Mark ausgesett. Die Ersparnisse an diesem einen Sitel betragen mithin weit mehr als eine Million Mark. Wir fürchten, diese Ersparnis wird uns teuer zu steben kommen. Die Summe wird mit manden Vertehrserschwerungen und Vertehrsbindernissen bezahlt werden müssen.

Weit beträchtlicher noch sind die Ersparnisse bei den Betriebskosten. Gleich beim ersten Titel, der die Aufwendungen ,für den Bau und die Erhaltung der Bahnpostwagen sowie für Bergabe und Beförderung der von Eisenbahnverwaltungen gestellten Wagen und Wagenabteile' umfaßt, ist eine Minderausgabe von 900 000 M vorgesehen. Mit einem bedeutenden Minderbedarf wird bei den Ausgaben für den Bau und die Unterhaltung der Bostwagen und für die Beförderung ber Posten gerechnet, und der Ausgabeposten für "Materialien zum Bau und zur Unterhaltung der Telegraphenlinien' ist gar von 18,6 auf 16,2 Millionen Mark gesunken! Muß es einem nicht angst und bange werden, wenn man hört, daß an Vertehrseinrichtungen, beren Ausbau, Ausdehnung und stetige Verbesserung bringend notwendig ist, Millionen erspart werden sollen? Muk man sich nicht auf die unliebsamsten Überraschungen gefakt machen? Muk man nicht befürchten, daß auch hier eine durchgreifende "Reform nach rückwärt s' inauguriert werden soll? Der Sparretord aber wird erreicht beim Außerorbentlichen Stat. Hier sind ,für Fernsprechzwede' nur 25 Millionen Mark vorgesehen, während der Etat für das Rahr 1909 die Summe von 45 Millionen Mark aufweift. Bei der Umwandlung oberirdischer Fernsprechlinien in unterirdische deren Notwendigkeit bei dem letten Schneefall erst wieder deutlich genug zutage getreten ift —, bei der Beschaffung von Fernsprechtabeln zur Berstellung weiterer Unschlüsse in Ortsfernsprechneten, bei der Ginführung des Bielfachbetriebs bei größeren Bermittelungsanstalten, bei der Herstellung von Fernsprechverbindungsleitungen und der so wünschenswerten Einführung des Doppelleitungsbetriebs sollen 20 Million en erspart werden. Fürwahr, diese Ersparnis an den für die gesunde Entwidelung des Fernsprechverkehrs nötigsten Ausgaben macht dem Berrn Staatssetretar alle Ehre. Sie stellt sich der Fernsprechgebuhrenreform durchaus ebenbürtig an die Seite!

Ħ.

Indessen, wir wollen nicht ungerecht sein. Einen lichten Ausblick bietet bas Wirlen und Wollen der Reichspostverwaltung denn doch: Es ist begründete Aussicht porbanden, daß Herr Kraette seine Anordnung, wonach der Ankunftsft empel auf Briefen in Wegfall gekommen ift, febr bald aufbeben wird. Wir baben diese lette Neuerung des Reichspostamts bier nach Gebühr gewürdigt, baben nachgewiesen, daß diese von Grund aus verfehlte Magnahme dem Bequemlichteitsbedürfnisse der Bostverwaltung entsprungen ist und die Anteressen des Bublitums. in erster Linie der Geschäftswelt aufs gröbste verlett. Allerdings bilden wir uns nicht ein, daß unsere Ausführungen den Berrn Staatssekretär des Reichspostamtes umgestimmt batten. Das haben nicht einmal die lauten Proteste der deutschen Handelstammern permocht. Nein, die Erlenntnis ist bier Herrn Rraette ganz wo anders bergetommen. Die preukischen Landwirtschaftstammern baben gefunden, daß der Fortfall des Antunftsstempels eine schädliche Anordnung sei. Und wenn den Agrariern etwas nicht pakt, dann kann Herr Rraetle auch anders, dann mit einem Male bietet die gar nicht leichte Runft, umzulernen, auch ihm, wie manchem unserer hoben und höchsten Beamten, nicht mehr die leiseste Schwierigkeit."

"Zeden Tag Kraetke-Beschwerden!" liest man in der "B. V.". "Es kann wirklich nicht mehr so weitergehen wie disher! Rein Tag vergeht, ohne daß uns aus unserem Leserkreise die ungeheuerlichsten Verzögerungen in der Postsachenbestellung gemeldet werden. Das Fehlen des Ankunstsstempels zeigt seine verhängnisvollen Wirkungen immer wieder von neuem. Doch ist dies allein nicht die Quelle der Verspätungen, unter denen vor allen Dingen Postkarten und Orucfsachen zu leiden haben....

Eine Posttarte, die in Waldmannslust, zwei Meilen nordlich von Berlin, an einen Leser unseres Blattes gerichtet war, der in der Stralsunderstraße wohnt, hat, um ihr Biel zu erreichen, die Zeit vom 25. November bis zum 8. Dezember gebraucht.

Ein Portmunder Rechtsanwalt schreibt uns vom 7. d. M.: "Beute erhielt ich eine Prucksache, abgestempelt Berlin NW. 23, 4. 12. 09, 6—7 N. (Also drei Tage von Berlin nach Portmund!)

Ein Geschäftsmann in Audolstadt schreibt uns vom 7. d. M.: Einliegende Drucksache (München, 8. Nov. 09, 6—7 N.) wurde in Audolstadt (D-Zug-Station der direkten Linie München—Berlin) am Sonnabend, 13. 11., abends ca. 7 Uhr bestellt. Da ich nicht zu Jaus war, konnte ich erst Sonntag, 14. 11. Renntnis von dem für mich außerordentlich wichtigen Inhalt nehmen. Der Inhalt besagt nämlich, daß ich vom 15. 11., also vom folgenden Tage ab, für die zu bestellenden Waren 10% mehr zahlen müsse. Die unerklärliche Verzögerung — 5 Ta g e Münch en b is Rubolstadt bestellenden waren bundert Mart verursacht usw.

Derartige Rlagen liest und hört man heute immer wieder. Von "Ausnahmen" kann da also kaum noch die Rede sein. So wird auch der Weltruf unserer deutschen Reichspost, dieser ehemalige Stolz jedes Deutschen, allmählich zur Legende. Wie die "altpreußische Sparsamkeit" und so manches, manches andere Stüd alter Perrlickeit. Wo sind sie hin, die schönen Zeiten des Generalpostmeisters

d:

Stephan! Wo man seinen Brief mit der absoluten Sicherheit, daß er auch nicht eine Stunde nach der berechneten Zeit eintressen werde, in den Rasten steckte? Auch noch unter Herrn von Poddielsti konnte man über Vertrödelung und Verschleppung nicht klagen. Erst die Ara Kraetke hat's erreicht. Wer zweiselt an den besten Absichten, der peinlichsten Gewissenhaftigkeit des Mannes? Vielleicht arbeitet er sich in seinem Beruse sogar auf. Aber was kann uns das nügen? Solche reinen, abstrakten Rechner- und Bureaukratenseelen mögen als Arbeitskräfte und an ihrem Plaze unschäftbar sein, — an die Spizen gehören sie nicht. Da ist uns ein "Vilettant" aber Könner, wie der seuchtfröhliche "Pod", hundertmal lieber.

Mas für sich betrachtet ohne ernstere Sorge auf das Untostenkonto der Unzulänglichkeit alles Irbischen gebucht werden könnte, das muß als einer von vielen ähnlichen Posten in der selben Bahlenreihe zuerst stukig machen, dann aber ju einer gründlichen Revision ber ganzen Geschäftsgebahrung führen. Es handelt fich dann nicht mehr darum, die verfügbaren Mittel in das Geschäft zu geben, fondern vor allem, weiteren Verlusten vorzubeugen und die verlorenen Posten nach Möglichkeit wieder einzubringen. Unsere bürgerliche "Sammlungspolitit", zu der nun auch der Herr Major d. L. von Bethmann-Hollweg geblasen bat, sucht aber durch bloße Einlage des vorhandenen Rapitals an bürgerlichen Wahlstimmen die Löcher zu verstopfen, ohne den Betrieb selbst zu reformieren und die Ursachen der dauernden Geschäftsverluste zu beseitigen. Was wäre heute nach einer Reichstagsauflösung von dem bürgerlichen Kontingent der Wahlen von 1907 noch übrig? "Die Sozialdemokratie hat wieder Oberwasser", klagt händeringend die "Sägl. Rundschau", "und die rote Sturmflut fordert Opfer auf Opfer. Auf Sachsen und Baden ist halle gefolgt. Und gleichzeitig ist überall in den Städten ein derartiges Anwachsen der sozialdemokratischen Mandate zu beobachten, wie es diese Bartei, die dem Verfall geweiht schien, in ihren fühnsten Träumen selbst kaum erhofft baben wird. Ein hiesiges demokratisches Blatt macht sich frohlodend das Bergnügen, die sozialdemokratischen Erfolge der letten Wochen zusammenzustellen. Da ergibt sich: Bermehrung der Mandate und starter Stimmenzuwachs in Mittweida, Ölsnik, Wörth, Salischweiler, Hannau, Forst, Wittenberge, Elbing, Riel, Solingen, Spremberg, Schonnebed, Ramenz, Gellershaufen, Weißenfels, Gera, Fürstenwalde, Roswig, Johenstein-Ernstthal, Löbejun, Bitterfeld, Relbra, Dortmund und einer großen Bahl kleinerer Gemeinden. Bum erften Male find die Sozialbemokraten in die Stadtverordnetenversammlungen eingedrungen in Löbejun, Bitterfeld, Hohlcheid, Schonnebed, Weißenfels, Mittweida, Hannau, Wörth, Salischweiler, Radeberg und vielen anderen Orten. Dazu kommt, daß die , Genossen' nunmehr in einer ganzen Reihe deutscher Gemeinden bereits über die Mehrheit verfügen.

Der Fall von Halle gibt nach der jest feststehenden Stimmenverteilung in besonders ernstem Maße zu denken. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis erhielt der "Genosse" Kunert, dem das Mandat 1907 entrissen wurde, 26020, Stadtv. Reimann von der Freisinnigen Volkspartei 21549 Stimmen. Das Reichstagsmandat ist also mit der überwältigenden Mehrheit von 4500 Stimmen von der Sozialdemokratie zurückerobert worden, während man

glaubte, daß die Entscheidung sich zuletzt nur um wenige Stimmen drehen würde. Die Mehrheit, die 1907 den bürgerlichen Sieg entschied, war fast ebenso groß: der Freisinn erhielt damals 25 249, die Sozialdemokratie 21 941. Sonach ist die bürgerliche Stimmenzahl um 37000 zurückgegangen, die sozialdemokratie 2 p41. Sonach ist die bürgerliche mokratische um 5079 gewachsen! Eine Niederlage, die alles Bisherige in den Schatten stellt und die ganz allein dadurch zu erklären ist, daß die Partei der Indisserenten, welche der nationale Elan 1907 für die bürgerliche Sache mit fortriß, diesmal Mann für Mann in das sozialdemokratische Lager marschiert ist, weil sie das Vertrauen zu den bürgerlichen Parteien verloren haben..."

O ahnungsvoller Engel du! Das ist's in der Tat: die Wähler haben "das Vertrauen zu den bürgerlichen Parteien verloren". Warum aber haben sie's verloren? Das ist die Frage!

Mit bloken tagespolitischen Räsonnements, parteitattischen Ralkuls kommt man hier nie auf den Grund. Die 3m ponderabilien, die niemand höher einzuschähen wuhte als der "Realpolitiker" Bismarck, die sind's, die auf die Dauer des Rampfes den Ausschlag geben. Der G e i ft macht's, die "ganze Richtung" pakt bem Volte nicht, schon lange nicht. Wo sieht es benn die burgerlichen Barteien als die selbstbewußten, rückgratfesten Vertreter seines Willens? Der Reichstag ist innerhalb der Berfassung eine genau so souveräne Macht wie der Bundesrat und das Raifertum. Aber zu diesem Bewuktsein bat er es. wie "Lynteus" im "B. T." beschämend darlegt, taum je gebracht. "Er fühlt sich als Bersammlung von Fraktionen und betätigt sich zumeist als Abstimmungsmaschine. In den Novemberdebatten des vorigen Rahres war der Reichstag, mit eingeholter gütiger Erlaubnis des Herrn Reichskanzlers, auf dem Wege, seinen Rorpsgeist zu entdeden. Er erschrak aber bald vor seinem eigenen Heldenmute, ließ Korpsgeist Rorpsgeist sein und war ordentlich froh, als der liebe alte Rantönligeist der fraktionellen Eifersüchtelei wieder das Repter führte. Ast es unter solchen Umständen ein Wunder, daß der Bräsident des Reichstages selten viel von der imponierenden Würde berausgekehrt hat, die dem Repräsentanten der Vertretung des souperänen Volkswillens eigentlich anhaften sollte? ...

Als Herr von Levehow 1883, bei der Enthüllung des Denkmals auf dem Niederwalde, neben dem Raisertum auch den Reichstag vertreten sollte, hatte er einen kuriosen Einfall. Er holte seine Landwehrunisorm aus der Mottenkiste und erschien als simpler Major in der glänzendsten militärischen Versammlung, die man sich denken kann. Daß der Repräsentant des Reichstags da nicht gerade die beste Figur machte, braucht nicht erst versichert zu werden. Der Vorgang ist aber typisch, und man darf bezweiseln, ob Wilhelm I. oder Wilhelm II. jemals wieder ein Reichstagspräsidium nur im Frad zu sehen bekommen haben. . . .

Daß Bismard gern in Uniform ging, hatte Sinn; der Mann hatte zwei Feldzüge mitgeritten. Und es hatte auch Stil; die Uniform kleidete den Mann. Wenn irgendein Mitglied des Reichstages, mag es nun im Präsidium sitzen oder nicht, zum Hofball geladen wird und zu dem Zwede seine Uniform anlegt, so ist das ganz in Ordnung. Daß aber die amtliche Vertretung des souveranen Reichstags vor dem Raiser in Uniform antritt,

1

. .

 $K^{*}\cap I$ 

2.4

Z

sofern sie eine zu tragen berechtigt ist, also in dem Rleide, in dem Order parieren die oberste Eugend ist, das mag zwar der Stellung entsprechen, in die der deutsche Reichstag sich, dank seinem Mangel an Korpsgeist, nach und nach hat hineinmanövieren lassen. Der Stellung aber, die die Versassung dem Reichstage zugedacht hat, entspricht es nicht. Und wenn dem Kaiser, der die offiziellen Repräsentanten des souveränen Voltes vor sich stramm stehen sieht wie Unterossiziere, obsolchem Anblick allerlei ironische Gedanken durch den Sinn slögen — verargen könnte man's ihm nicht."

Mehr vielleicht als von politischen Kaupt- und Staatsaktionen wird die Volksstimmung von gewissen darafteristischen Erscheinungen und Episoden beeinfluft und beherrscht. Nicht ohne Grund hat man die Volksseele mit der Kindesseele verglichen. Auch aus an sich geringfügigen Anlässen macht sie sich instinktiv ihren Bers. 3ch greife ba als ein Beispiel die Bonner Borussenaffare beraus. Un sich eine Lappalie. "Der Zugend ihr Recht und dem Zur seine Ouldung", meint auch Bans Leuß in der "Welt am Montag". "Ohne Miggunst hören wir sogar, daß der Staatsanwalt blind und taub ist, wenn bezechte Rorpsburschen nach dem anderer Empfindung reizt uns aber der Bergleich, der sich ewig und immer wieder aufdrängende empörende Vergleich! Wenn ein im Verdacht sozialdemokratischer Verseuchung stehender Turnverein eine Streife durchs Land macht, sich an Bockbier gütlich tut und etwa ein Lied singt, dann läuft er schon Gefahr, wegen groben Unfugs in corpore auf die Polizei geschleppt zu werden. Leistet er gar "Widerstand", dann folgt gewiß eine schwere Anklage: die gefährlichen Leute tönnen von Glud sagen, wenn sie über den Landfriedensbruch wegtemmen und nicht Rahr und Cag hinter Schloß und Riegel zubringen müssen. Za, dieselben Leute, die vielleicht in ihren Studententagen Bolizisten verhöhnt haben, sehen die entsprechenden Außerungen jugendlichen Übermutes bei einem Turnverein von Arbeitern als gefährliche Äußerungen staatsverachtenden Böbelsinnes an! Man muß an ber Hand so vieler Erfahrungen biesen Gebanken nur fortspinnen, um zu erkennen, woher in Wahrheit dem Staate Gefährdung droht, wo der Unverstand zu Hause ist, der die Nation in zwei seindliche Lager teilt — die Armen und die Reichen; woher der Rlassenstaat sein ihm selbst gefährliches Wesen nimmt, nicht von den Arbeitern, die den Rlassenkampf verfünden, sondern weit mehr von jenen, die uns täglich den Rlassengegensak nicht nur, sondern auch den Charakter des Staates, als einer Anstalt für die Privilegierten und zur Bändigung und Bebrüdung der Plebs, der Menge, aufreizend vor Augen führen!

Unsere Empfindung verstärkt sich, unser Gedankengang drängt zu noch schärferer Rritik, wenn wir die Behandlung des Falles Feith ins Auge fassen. . . Der Vergleich, der empörende Vergleich! Sausen de von unglücklichen Soldaten haben jahrelang im Zuchthause zubringen müssen, die nicht mehr und nicht weniger verbrochen hatten, als die einjährigfreiwilligen Jusaren, die mit Studenten vom Korps der Preußen, höchstwahrscheinlich selbst Mitglieder dieses Korps, in die Stude eines Vorgesetzten eindrin-

gen, um diesen zu beleidigen! Militärischer Aufruhr nennt sich das sonst! Die Aufrührer vom Korps Borussia sind mit einer lächerlichen Strase davongekemmen. Auch die militärische Autorität, sonst der Augapsel Preußens, fühlt sich nicht verletzt, wenn die zukünftigen Subjekte aller Autorität, die geborenen Gesetzgeber, Minister, Posstarten, sich an einem "Stellvertreter Gottes", dem Unteroffizier, vergreifen!

Die zukünftigen Subjekte aller Autorität! Jene, die nach einem frechen Ausspruch eines von ihnen den Proletarier nur als "Objekt der Gesetzebung" anerkennen! ...

Der Ulk der Bonner Preußen wächst bei näherem Zusehen dennoch zu einer Staatsaffäre! Diese Verbindung von Studenten ist die Pflanzschule der Zukunft des Landes. "Werden uns die einmal ein Seld kosten!"— so rief in meiner Gegenwart jemand laut vor einem Gruppenbilde des Korps der "Preußen!! Ablige Familien sparen sich das Geld ab, um den Sohn in diesem teuren Korps unterzubringen, — sie wissen, es ist die beste Kapitalsanle anlage; das Land wird's einmal bezahlen, denn die Lausbahn eines Bonner Preußen ist todsicher. Und als Vorschule der zukunftigen Vorrechte genießen sie in ihrer goldenen Jugend das Privileg der "Extremen", der vom gewöhnlichen, gemeinen Rechte Ausgenommenen, wie sie in Pommern und anderswo offiziell hießen! ..."

Nicht der einzelne Fall, die einzelne Erscheinung macht's, sondern die vielen, bie unzähligen. Auch der winzige Tropfen höhlt ja den Stein. Leider werden die Blätter der äußersten Linten von unseren Bolititern. Staatsmännern. böberen Beamten usw. viel zu wenig gelesen. Es scheint wenigstens so. Denn sonst müßten sie wissen, welch ein ungebeures Anklagematerial Rabr für Rabr sich dort aufspeichert, ein Material, das ausschließlich von staatlichen Autoritäten und Vertretern ber "berrschenden Rlassen" geliefert wird. Menschen mußten ja teine Menschen sein, wenn folde, fast immer unwiderlegt, ja unwidersprochen bleibende Untlagen auf die Dauer nicht aufpeitschend wirken sollten. Rimmt man dazu, daß biese "Fälle" sich auf einfache Formeln zurückführen lassen, baf sie, jeder in seiner Art, immer in die selbe Rerbe schlagen, daß sie also mit nur einigem politischen Anstinkt und guten Willen sich zum größten Seile vermeiden ließen, dann begreift man die Talent- und Hilflosigkeit nicht, die foldes Jahr für Jahr ruhig geschehen läkt, ohne sich zu einer anderen "Sat" aufzuraffen, als etwa zu dem Ruf nach Polizei und Staatsanwalt. Wodurch dann der Rottobl erst recht fett gemacht wird. Wenn doch den hier Makgebenden nur das dürftigste Talglicht darüber aufgehen möchte, welche kannibalische Freude sie den Führern und leitenden Organen der von ihnen so heiß "bekämpften" "Roten" durch jede solche "Aktion" bereiten!!

Rommt noch die mit naiver Selbstverständlichteit sich gebärdende, darum aber doppelt aufreizende Parteinahme der staatlichen Sewalten in den wirtschaftlichen Rämpfen, wie jest wieder mit den Zwangsarbeitsnachweisen: — ja, wie sollte da die "rote Flut" n i cht steigen? Es muß doch weit gekommen sein, wenn selbst der Führer der christlich (also antisozialdemokratisch!) organissierten Bergleute im Ruhrrevier, Effert, in der "Germania" offenen Rrieg antündigt. Wörtlich schreibt er:

t

ıψ

"Wird der Arbeitsnachweis eingeführt, so ist der Rampf, wenn auch nicht im Augenblide, aber bei gunftiger Konjunktur sicher. Durch erhöhte Löhne wird es den Unternehmern diesmal nicht gelingen, die Bergarbeiter wieder einzuschläfern. Das ist und soll teine Drobung fein, sondern der Rampf, der tommt, ist ein Produkt der Selbsterhaltung der Bergarbeiter. Roble und Gifen mag man nach Belieben auf bem Martte berumwerfen, ebenso Borfenpapiere. Die Preise für die Produkte mag man monopolisieren, aber die Bergarbeiter werden niemals sich ruhig als ein solches Objekt behandeln lassen. Wird ber Rubikon dieses Mal von den Werksbesikern überschritten, so wird — das soll und muk mit Vorbebacht und talten Blutes ausgesprochen werben - ein Rampf beginnen, wie ihn Deutschland bisher nicht gesehen hat. Nicht am 1. Januar, wie es vielleicht die Grubenbesitzer wünføen, fonbern, meiner perfönliøen Anfiøt naø, fobald bie näøfte Hoøtonjunttur sich zeigt. Es wird ben Herren dieses Mal nicht gelingen, durch Erböhung der Löhne die Bergarbeiter einzuschläfern, und in dem für die Bergarbeiter günstigen Momente wird und muß zum Angriff übergegangen werden. Der Rampf wird bann von einer Bergarbeiterschaft geführt werden, die sich bewuft ist: Es gilt die höchften Guter, die es gibt: die Ehre und die Freiheit. Die Bergarbeiterschaft ist sich heute schon dieser Tragweite bewußt, sie ist sich aber auch bewußt, daß, falls sie in diesem Rampse unterliegt, es auf Zahrzehnte um jede persönliche, gewerkschaftliche und politische Freiheit und Unabhängigkeit geschehen ist, wenn nicht auf immer.

Mag man den Einsat der Bergarbeiter auch noch so hoch einschäten, er ist gering im Vergleiche zu dem Wertobjett, um welches dann getämpft wird. Man wird uns dann wohl entgegenhalten: Jeht, wo die gute Konjunktur ist, wollt ihr das ganze Wirtschaftsleben zum Stillstand bringen, Handel und Wandel unermeßlichen Schaden zufügen? Das alles muß die Bergarbeiterschaft kalt lassen, denn es gibt höhere Vinge als eine vorübergehende Schädigung des Wirtschaftslebens..."

Die Arbeiter, heißt es zum Schluß, könnten nicht warten, bis "im Ruhrrevier nochmals hundert- oder zweihunderttausend fremde und undisziplinierte Massen hierher geworfen sind und mit Hilfe des Arbeitsnachweises eine gelbe Organisation in der Lage ist, dem Rade in die Speichen zu fallen."

So spricht der Führer der christlichen und königstreuen Bergleute des Ruhrreviers. Der Vorwand, als ob es sich um "sozialdemokratische Umsturzbestrebungen" handelt, zieht also nicht. Rommt es aber überhaupt auf die Partei an oder auf das Recht? Auf den, der eine Sache vertritt, oder auf das, was vertreten wird?

Die Aufgabe der Staatsgewalt kann in solchen Kämpfen nur strengste Neutralität und Gerechtigkeit sein. Nur so kann sie die Gegensätze mildern, statt sie zu verschärfen . . .

Was helfen aber alle Staatskünste und parteipolitische Konstellationen ohne ben rechten Geist? Es kommt ja im Grunde auf die äußeren Einrichtungen so wenig an. Sie sind an sich doch nur Gefäße. Nach dem, was wir in sie hineingießen, sind sie. Jaben wir erst den rechten Geist, dann haben wir auch die rechten Einrichtungen. Nicht umgekehrt. Es ist der Geist, der sich den Körper baut.





# Rünstler und Laie

Von

#### Rarl Steinacker

aie ist ursprünglich ein Begriff der mittelalterlichen Rirche und bedeutet da die driftliche Menge im Gegensate jum Priesterstande. der eine notwendige Mittlerstellung zwischen ihr und der Gottheit 🗲 einnahm. Dieser Gegensak kam in der frühzeitigen ausschlieklichen Reservierung des Abendmahlstelches für die Priester zu charatteristischem Ausbruck. Im Sinne uralter Götterkulte bilbeten damit auch die chriftlichen Priefter einen Bund wissender Hüter und Mitgenießer göttlicher Geheimnisse gegenüber dem profanen, ungeweibten Volk, den Laien, die nach Bildung und Hertunft nicht berufen sein konnten, die götklichen Außerungen und Symbole pöllig zu verstehen. Ein mit durchaus anschaulichen göttlichen Vorstellungen genährter und völlig entwickelter kirchlicher Rultus kann in der Sat einen solchen Gegensak nicht entbehren; er ist sein Lebenselement. Dieser Gegensak wurde nun aber mit steigender Rultur auch auf andere Gebiete übertragen. Es gibt aegenwärtig teine geistige Tätigkeit, die nicht zwischen Wissenden und Laien unterschiede. Wo nun der Gegensat in solchen Beziehungen abgeblagt ist zu einem einfachen Rönnen oder Nichtkönnen, ist nichts dagegen zu erinnern. Unders aber ist es auf ästhetischem Gebiet: Theater, Literatur, Musik und Kunsk. Da ist der Begriff Laie der kirchlichen Auffassung scheinbar eng verwandt geblieben. Denn es handelt sich in ästhetischen Dingen nicht so sehr um Rönnen oder Nichtkönnen, als im feineren Sinne um Berstehen oder Nichtverstehen, das heißt um das Borhandensein oder Fehlen fünstlerischer Empfänglichteit.

Aber wir sind mit diesen Folgerungen schon tief in unser Problem hineingeraten und werden erst noch des näheren zu deuten haben, was wir eben seststellen zu dürsen glaubten. Dies aber hängt aufs innigste zusammen mit der Frage: Ist in der Kunst der Gegensat von Künstler und Laie überhaupt erlaubt? Bejaht man das — und der Sprachgebrauch lehrt, daß die Gegenwart geneigt ist, es anzuertennen —, so gibt man damit zu, daß eine unüberbrückbare Klust Künstler

und Laien, den Schöpfer des Wertes und dessen Genießer, also den, an den es sich wendet, trennt. Eine solche Folgerung wird schwerlich jemand unbedingt zugeben. Betont man den Schöpfer in diesem Gegensate, so kann er allerdings gelten; und dies ist es wahrscheinlich auch, was ihn dem Publitum begreiflich und brauchbar gemacht hat. Denn zwischen dem Schöpfer, das heißt dem Verfertiger, und dem, für den seine Arbeit gemacht worden ist, dem Abnehmer, besteht auch in der Runst neben vielen anderen Beziehungen der Gegensatz des Rönnens und Nichttönnens. Der Runftler ist ber Rönner, der Wissende im Verhältnis jum technisch ungelehrten, dem Entstehen des Werkes gegenüber verständnislosen "Laien". In diesem Sinne mag daher der Gegensak auch auf asthetischem Gebiete Geltung haben und ist wohl auch auf diesem Wege eingedrungen. Aber gebraucht wird er tatfächlich in der viel allgemeineren Bedeutung, daß dem Rünftler und seinem Werke gegenüber unter allen Umständen jeder andere ein Laie ist, ausgenommen den Fall, wo besondere Rudsichten, meist recht materieller Art, vorliegen, den "Renner" von dieser Laienschaft loszusprechen. Redoch bestätigt diese Ausnahme in ihrer gegenwärtigen Auffassung nur jenen allgemeinen Gegensak. Sie bedeutet die feierliche und ausdrückliche Rezeption eines Laien, zwar nicht im kirchlichen Sinne in geweihte, immerhin aber in eingeweihte Areise. Die Rennerschaft verleiht dem Laien nicht nur den Rang eines Mitwissers kunstkechnischer Arbeitsgeheimnisse (dagegen wäre nichts einzuwenden), sondern auch eine Art von Ebenbürtigkeit und Gleichberechtigung neben dem Rünstler. Es hat sich also, das ift teine Frage, auf jeglichem Felde fünstlerischer Leiftungen die Vorstellung einer wissenden Rünstlerschaft festgesekt gegenüber einem Laienelement, das als unfähig ailt, jene im Annersten zu verstehen, und das daher nicht nur in jeder Beziehung der Leitung, des Unterrichts und der Anregung bedarf, sondern in gewissem Grade sogar schon von den Kunstlern als ein unerträgliches Hindernis oder wenigstens als gänzlich bedeutungslose Menge behandelt wird. Der vor mehr als einem Menschenalter in gewissen Rünstlertreisen aufgetommene Schlachtruf "L'art pour l'art!" drückt diese Überzeugung des Für-sich-seins der Künstler gegenüber den Laien in ihrer äußersten Ronsequenz aus.

Ist nun in der Tat die Kunst ein Element der Bildung und des innerlichen Fortschrittes, das nur in so extlusiver Pflege gedeiht, und dem gegenüber alle Nichteingeweihten nicht nur eine rein passive, sondern sogar eine völlig uninteressierte, eine laienhafte Rolle spielen? Die heutigen Begriffe Kunst und Kunstwert haben sich wie alle anderen verstandesmäßigen Vorstellungen von Gefühlsäußerungen sehr spät gedildet. Aus der handwertlichen Seschällichteit, aus der zunstmäßigen Abgeschossenheit des Mittelalters wuchs für das gegenwärtige Europa erst vor vier- die fünshundert Jahren innerhald zweier Generationen jener Begriff von Kunst hervor, der in scharfen Segensat sich stellt zu aller handwertlichen Leistung. Das Wort Kunst, selbst von Können abgeleitet, tat seitdem zu der mit Können im wesentlichen verbundenen Vorstellung eingelernter mechanischer Seschicklichteit eine neue Erfahrungstatsache hinzu, die das Können zu einer bloßen Begleiterscheinung jener viel charatteristischeren Sigenschaft macht, durch die sich die Kunst als solche legitimiert: den persönlichen Sesühlsinhalt. Alle zunstmäßig ge-

1

bundene Leistung, so virtuos und kunstmäßig sie sein mag, beschränkt sich bestenfalls auf formale Schönheit und konventionellen Anhalt; ein Runstwerk im eigentlicen Sinne kann sie nie werden. Erst als die Schranke gefallen war, die den Meister des Handwerks an seine Werkstatt und an die geistige und soziale Gebundenbeit seines Standes fesselte, wurde aus ihm der Künstler, der Gläubiger und Schuldner der Gesamtheit seiner Reitgenossen ist. Aber im Flusse des Lebens gibt es teinen Bestand. Die köstlichsten seiner Gaben sind immer rasch vorübergebende Geschenke, die keine Rlugheit festzuhalten vermag; am wenigsten die Auftande edelster aeistiger Freiheit. Der Mensch erträgt sie nicht. Raum batte baber ber zum Rünftler gewordene Handwerter sich in seiner neuen Stellung entdeckt, so misbrauchte er sie. Er wurde eitel, stold, und schloß sich alsbald als etwas Besonderes und Vornehmes in einem neuen Sinne abermals von der Welt um sich her ab. Der Mensch bedarf nun einmal der Einschränkung. Wird sie ihm nicht von außen aufgenötigt, so schafft er sie sich selbst durch den Migbrauch seiner Freiheit. Denn die neue, bewußte Absonderung, in die der unbedachte Rünstler so leicht gerät, ist nichts anderes als eine Einhegung seiner selbst, durch die er sich trennt von seinen Mitmenschen und damit die Quelle seines Wachsens und Gedeihens verstopft. Statt ber handwerklichen Ausschlichkeit, die zugleich eine bedingungslose Ein- und Unterordnung in den sozialen Organismus war, nun eine Emanzipation des Rünstlers. bie ihn auch innerlich nicht weniger als äußerlich vom Laien völlig scheibet. Aun erst hören wir die sentimentalen Rlagen über Nichtverstandensein, Empfindungen, welche die größten Runftler in diesem Sinne unverdienter Arantung niemals haben auftommen lassen. Für solche noch gesunde Persönlichkeiten ist die Kränkung und das Migverstehen durch ihre Zeitgenossen etwas Gelbstverständliches, in der Natur bes Daseins Begründetes, ja sogar ein Lebenselement. Sie sehen barin nicht ben blöden Widerstand verständnisloser Laien, sondern die tief im Wesen alles Lebendigen wurzelnde Außerung allgemein menschlicher Unvolltommenheit und Schwäche. Die besten Genies sind sich bis heute bewußt geblieben, daß sie selbst in irgendeiner Weise Mitschuldige dieser Widerstände sind.

Hier nun nähern wir uns dem gemeinsamen Boden, auf dem Künstler und Publitum sich verbunden fühlen müssen. Denn das Denken und Empfinden des Künstlers ist zwar dem Grade und dem Umfange nach von dem anderer Menschen verschieden; er sieht weiter, er sieht tieser und namentlich auch mehr; aber anders sieht er nicht. Was ihn spezisisch von allen Minderbegabten unterscheidet, ist die Fähigkeit des Ausdrucks, die Gestaltungskraft seiner Gefühle. Aber diese selbst sind nicht verschieden von denen seiner Mitmenschen, sondern nur umfangreicher. Dem widerspricht nicht, daß so oft gerade die besten Leistungen das wenigste Verständnis sinden. Denn die Menge weiß nie, was sie im Innersten liebt und schätt. Ihr Empfinden ist von Konventionen ringsum eingeengt; es ist unfrei und seiner selbst nicht mächtig. Aber bei alledem ist es da, und in einer guten Stunde fällt die Schranke, und dieselbe Menge, die eben noch das "Kreuziget ihn!" dem vertannten Genie entgegenschrie, trägt es heute auf Händen. Ist das Publitum darum verächtlich, weil sein Urteil besangen ist? Mitnichten! Es ist nicht einmal laienhaft vom Mitgenuß und vollen Verständnis ohne Unterweisung ausgeschlossen. Alle

wahrhaft schöpferischen Menschen sehen in weit größerem Umfange als ihre minder begabten Genossen das Allgemeine im Besonderen. Ahr inneres Schauen ist so offen und bell, dak sie, bedacht oder unwillkürlich, die Synthese aller lebendigen Erscheinung zu machen verstehen, wo ber gewöhnliche Sterbliche vom einzelnen sich zerstreuen und gefangennehmen läßt, so daß er über ein dumpfes Ahnen des großen allgemeinen Zusammenhanges nicht hinauskommt. Aber biese Ahnung, das Verlangen nach solden Verknüpfungen erfüllt jedes menschliche Berz. wahre Künstler befreit dieses dunkle Wollen aller und zeigt ihnen in vollendeten Schöpfungen seiner Gestaltungstraft die Erfüllung ibrer Sebnsucht. Der unechte Rünstler aber, der das Bewußtsein nicht besitt, das gestaltende Organ der Gefühle seiner Mitmenschen zu sein, sucht in der Mannigfaltigkeit des Weltganzen nicht den verbindenden Sinn, sondern er möchte gerade umgekehrt aus dem Allgemeinen etwas Besonderes berauslösen. Statt der zusammenfassenden Synthese, die auf einem völlig intuitiven Anschauungsvermögen beruht, führt ihn sein Absonderungsbedürfnis zur verstandesmäßigen Unterscheidung, zur Analnse. Ein solder Runftler — gesett, daß er unter diesen Umständen noch diese Bezeichnung verdiente — steht natürlich im schroffsten Gegensak zu allem, was ihn Menschliches umgibt. Er fühlt sich als ben Hüter nur ihm und wenigen zufälligen Gesinnungsgenossen ertennbarer Geheimnisse, bie aber der Allgemeinheit, den Laien, ewig verschlossen bleiben müssen. Hier beginnt nun die Losung "L'art pour l'art!" laut zu werden. Die Runst um ibrer selbst willen. Wenn man's zuerst bört, möcht's noch leidlich scheinen. Denn wenn es nur heißen sollte, daß die Runst nur ihren eigenen Formgesetzen gehorcht, so wäre wohl nichts daran zu erinnern. Aber es soll leider bedeuten, daß die Kunst nur mit sich selbst zu tun habe, daß sie eine Welt für sich sei, — ihre Ampulse nur aus sich selbst bekomme, und daß ihr einziger Aweck auch nur sie selbst sei. Dies ist nichts anderes als Selbstmord. Die folgenstrenge Durchführung einer solchen These endigt in völliger innerer Verödung und Auszehrung der Runft und läßt sie äußerlich, hinsichtlich ihrer Ausdrucksmittel, im Virtuosentum erstarren. Dann aber wäre in der Cat wirklich geworden, was der Gegensak von Künstler und Laie im Grunde bedeutet: dem Virtuosen und dem Renner auf der einen Seite stände mit Recht eine völlig unwissende, verständnislose Laienschaft gegenüber.

Der Künstler verleiht dem stummen, gestaltsosen Sehnen seiner Mitmenschen Sprache und Anschauung. In seinen Schöpfungen erkennen sie, früher oder später, ihren eigenen besten Kern. Das Kunstwert zeigt allgemein verständlich das, was uns alle im Innersten erfüllt und uns in unserem edelsten Streben zu gemeinsamer Arbeit verbindet. Darum darf von Laien auf ästhetischem Sediete niemals die Rede sein. Denn auf diesem ist der Gegensat, den der kirchlich-mittelalterliche Laienbegriff voraussetz, durchaus nicht vorhanden. Jat doch die protestantische Bewegung, begreislicherweise nicht mit vollem praktischen Erfolg, versucht, ihn auch in der Kirche zu vernichten. Hier, wo es sich um eine selbst im Protestantismus noch recht komplizierte irdische Einrichtung handelt, ist eben der Gegensat nicht zu überwinden, weil er gar nicht zu entbehren ist. Aber so gut wie ihn das unbefangene religiöse Sesühl völlig selbstverständlicherweise ablehnt, ist er nicht weniger in

- 4

6.25

-1

Sachen der Kunst verabscheuenswert. Der Künstler, der Dichter, der einsichtige Monarch sind das Organ der Gesamtheit ihrer Mitmenschen; sie sind, im besten Sinne des Wortes, ihre Diener und nicht ihre Herren. Bleiben sie sich dessen bewußt, so sehen sie in alle Herzen und können es entbehren, daß nicht in ihr Herzauch alle anderen zu schauen vermögen. Sie fühlen in sich das Berz der ganzen Welt schlagen, und nichts anderes gestalten sie, als wozu dies sie drängt.

Alles das ist nun am leichtesten in bezug auf den Dichter zu erkennen, weil in der Dichtung das künstlerische Ausdrucksmittel in seiner unmittelbaren Form ganz besonders einsach ist und die zu einem gewissen Grade, allerdings nicht zu dichterischen Zweden, von jedem Gebildeten gemeistert wird. Daher ist in der Literatur am seltensten von einem Gegensatz zwischen Dichter und Laien die Rede, ist aber natürlich auch hier nur, soweit es sich um technisches Können, um das sprachliche Handelt, erlaubt. Daß z. Zur Anfertigung eines Oramas eine recht große Summe praktischer Ersahrung und Anpassung gehört, wird niemand bezweiseln. Dier ist das Ersordernis einer formalen, auch dem Begabtesten nicht ohne Lehrzeit zugänglichen besonderen Meisterschaft jedermann sofort einleuchtend.

Viel mehr unmittelbares technisches Können erfordern bilbende Runst und Musik, wo eine lange Vorbereitung zur Erlangung der formalen Ausdrucksmittel, ber Dechnik, selbst für nur bescheibene Leistungen nicht zu umgeben ist. Es ist baber auch hier das Unterscheidungsbedurfnis zwischen dem, der diese Techniten beberricht, und dem, der teine Abnung von ihnen bat, ein ziemlich dringendes. Der Gegensak zwischen dem sein Handwerk verstehenden Meister und dem unwissenden Laien ist in der Musik in der größten Schärfe gegeben. Aber es ist auch nur der abgeblakte, auf technisches Rönnen oder Nichtlönnen beschränkte Gegenfat, wie er alle mehr ober weniger mechanischen Sätigkeiten kennzeichnet. Er ift streng beschränkt auf die formale Seite, wie sie dem Handwerk, der Wissenschaft und der Runst gemeinsam sind. Nicht erstreckt er sich auf das nicht Lehrbare, der Runst im höchsten Make Eigentümliche, aber auch auf das für wissenschaftliche Entbedungen Notwendige und sogar im Handwert noch Nachweisbare. Denn es ist als erfindende Kraft in jeder menschlichen Sätigkeit vorhanden und tritt nur in ber Runst in seine sichtbarste, verständlichste Erscheinung. Um aber die Gefahr eines Überspringens dieses rein technischen Gegensakes auf den allgemeinen Anbalt der Runst zu vermeiden und ihn nicht auf Rünstler und Publikum zu übertragen, ist es geraten, in der Runst überhaupt nicht von Laien zu sprechen. Denn im Grunde ist diese ganze Übertragung der tirchlichen Ausdruckweise auf profane Beschäftigungen nur aus ber Schwäche bes Menschen entsprungen, sein Können mit dem Nimbus des Geheimnisvollen, Unergründlichen zu umgeben. Schwachheit ist schuld am Übermaß des Zargons der Werkstatt und der Gelehrtenstube, und sie verführt auch den Rünstler dazu, mit der Einführung jenes kirchlichen Begriffs der Laien vom Publikum verderblich sich abzusondern.

Blüht doch dieser Absonderung, falls sie nicht allzulange dauert, noch ein ganz besonderer, den schwachen Künstler völlig berauschender Scheinerfolg im Virtuosentum. Dies ist das letzte Extrem, wozu die äußerliche Form künstlerischer

-4

-5

Leiftungen im Gegenfat zum ftaunenden Laientum gesteigert werden tann. Birtuosität ist die höchste Entfaltung technischer Geschicklichkeit; und zwar begreift das Wort in Dichtung und bildender Runst nur diesen äußerlich formalen Höhepunkt. Nicht so eng ist bagegen der Begriff bei musitalischen Reproduktionen. Gehen wir aber von diesen ab, so ist Virtussität zwar immer auch da vorhanden, wo ein bedeutender Inhalt vollkommen zum Ausdruck gebracht ist, indes pflegt man das Wort doch, um jede Aweideutigkeit zu vermeiden, vornehmlich dann zu gebrauchen, wenn ein Migverhältnis zwischen Form und Inhalt in dem Sinne vorliegt, daß jene diesen übertrifft, besonders aber dann, wenn die schöne Form, die glänzende Technit überhaupt dem Runftler die gauptsache seiner Arbeit war. Es hat sich dann die tünstlerische Tätigkeit so verschoben, daß die Form nicht mehr blokes Mittel ist, sonbern Zweck. Da erst feiert der Virtuose seine höchsten Triumphe. So verhängnisvoll diese für ihn als erfindenden Rünstler sind, so sind sie allerdings der technischen Meisterschaft zu gönnen. Technisches Verständnis und beharrlicher Eifer find die Voraussehungen solcher Erfolge, und das Ergebnis bedeutet genau und ausschließlich jenes äußerliche Rönnen, zu welchem im Gegensatz es eine erlaubte Gewohnheit geworden ist, von den Nichtkönnern als von Laien zu sprechen. Diefes Rönnen nur um des Rönnens willen führt aber alsbald, im engsten Bunde mit jener besprochenen Überspannung des fünstlerischen Gelbstgefühls, eben zu bem modernen "L'art pour l'art", wo denn schließlich das fünstlerische Unvermögen bei völlig ausdruckloser Formenwillkur zum Unsinn führt.

Laienhafte Unkenntnis gegenüber jeglichem, auch künstlerischem Rönnen liegt daher auf seiten des Bublikums sicherlich vor, und sie steigert sich, je virtuoser die Leistung ist. Aber dieser Gegensak ist gänzlich unerheblich gegenüber dem, was Künstler und Publikum verbindet und geradezu aufeinander anweist. volltommener Nichtkönner ift wohl ein frasser Loie gegenüber jeder tunsttechnischen Geschicklichkeit, und boch kann er eine ungemeine, bis zur Rennerschaft ausgebildete tunstlerische Empfänglichkeit besitzen. In diesem höheren Sinne wäre er also wieder kein Laie zu nennen. Die Rennerschaft aber ist selbst gar nicht berufen, awischen Rünstler und Bublitum die Brüde zu schlagen. Denn wie wir schon saben, ist die Voraussetzung einer solchen Zwischenstufe auch der Weg, auf dem der kirchliche Gegensat von Priestern und Laien, von Geweihten und Ungeweihten auf bas ästhetische Gebiet sich einschleicht. Wer die kunftlerische Empfänglichkeit besist, der ist auch berufen zur Rennerschaft, und nur von ihm und zufälligen Umständen hängt es ab, bis zu welchem Grade er sich diese entwickelt. Wer aber die Empfänglichkeit nicht besitt, bat überhaupt keine Beziehung zur Runft. Mikperstehen ist erst recht nicht das des Laien gegenüber der Priesterschaft, sondern viel eher das des Beiden gegenüber dem Gläubigen.

So müssen wir denn gestehen: im allgemeinen Sinne ist in der Welt der Kunst der Gegensat von Künstler und Laie durchaus verderblich. Er zerreißt die innige seelische Verdindung zwischen dem Künstler und seinen Mitmenschen; er macht jenen unfruchtbar und diesen teilnahmlos. Zum Kunstgenuß ist jedermann berusen, und das Kunstwert wendet sich an alle. Die besten Kunstwerte sind auch die gemeinverständlichsten. Daß die Zeitgenossen nicht immer willig sind, sie anzuerten-

nen, widerspricht dem nicht. Das liegt nicht an zu groker Einfalt und Unkultur des Bublitums, sondern gerade am Mangel an Einfalt und an Verbildung. Se einfacher und voraussekungsloser das Runstwert ist, desto größer ist es und desto unmittelbarer wirkt es. Was beikt das anders, als dak Kunstwert und Bublitum teiner Vermittlung bedürfen, je wahrer und schlichter sich auch dieses gibt? Dak die Menschen gerade gegenüber den besten Schöpfungen ihrer Reit einer solchen Aufgeschlossenheit nicht immer sogleich fähig sind, liegt an unzähligen von außen anerzogenen Beschränkungen ihrer naiven, durch nichts beeinflukten Aukerungsfähigkeit. Berlette Eitelkeit, Miktrauen, Abhängigkeit von tausend Aukerlichkeiten des Lebens bindern sie daran, sich so zu geben, wie sie sind. Nichtsbestoweniger kann der gute Rern in ihnen nicht völlig zu grunde gehen. Und unter den Schöpfungen der edelsten Geister sind es die Runstwerte nicht am wenigsten, die gleich einem Magneten biesem Besten in uns durch allen Wust des alltäglichen Daseins hindurch immer wieder an die Oberfläche verhelfen. Zedes wahre Runftwert wird schließlich alle diese Schranten und Widerstände durchbrechen und über turz oder lang die Berzen finden, für die es entstanden ist. Darum ist freilich die Rolle des Bublitums gegenüber dem Künstler nur eine passive. Soll die Vorstellung seiner Laienschaft nicht gelten, so heikt das noch nicht, daß ihm irgend ein willfürlicher, bestimmender Einfluk auf die künstlerischen Schöpfungen gebühre. Der Einfluk des Publikums liegt einzig in seiner Bedürftigkeit. Diese, schwesterlich verbunden mit afthetischer Empfänglichteit, ist die schönste Rechtfertigung kunftlerischen Schaffens. Darum ist es gerade umgekehrt, als man uns weismachen möchte. Nicht als ein wissender Begnadeter steht der Rünstler armseligen Laien gegenüber, sondern als mitleidender, zu selbstloser Hingabe verpflichteter Schicklassgenosse.



## Frenssens Aufstieg und Niedergang

u mußt was Ordentliches schreiben! Nicht so einen windigen Sang! Etwas Ernstes!
Das man mit Händen anfassen kann, ohne daß es zerbricht. Bon Sünde und Sorge, Heimat und Vaterland, treuer Liebe und ehrlicher Arbeit. So recht Deutsches und Einsaches, wie Reuter und Frentag geschrieben, so etwas für das große ganze Volk, was der Gebildete gern liest und auch der einsache Mann."

Getreu dieser Mahnung der Frau Eva an ihren Gatten Heim Heiderieter schrieb Frenssen, dessen erster Roman "Die Sand gräfin" unter dem mühseligen Suchen nach Verständnis des eigenen und fremden Lebens, vor allem unter den "bitterdösen Geldsorgen", noch verschüchtert und unselbständig geblieden war, "Die drei Getreuen", die dis zur Stunde nächst dem "Zörn Uhl" sein bester Roman geblieden sind, schon aus Eigenem, wenn auch nicht mit großem Mute, wie er mir einmal brieflich bekannte. Das tiese und gewichtige, das saustische Problem von Heimat und Land beschäftigte ihn: die Heimat ist dem Menschen "ein Stück von seinem Leben und von seiner Seele"; wer sie ausgibt, frevelt an sich selbst, sosen ihn nicht die bittere Not treibt.

Und dann tam gleich die Vollendung, der Höhepunkt: "Zörn Uhl", dieses Volksbuch im stolzesten Sinne des Wortes, dies durch und durch gesunde, echt deutsche Wert eines reichen

- 1

K 21

Det Türmer XII, 4

1

Dichters und Menschen. Was den "Jörn Uhl" so hoch erhebt, das ist, wie ich früher einmal bemerkt habe (Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1902, Nr. 240), der große ethische Sehalt, der schier unerschöpssliche Reichtum an goldener Lebensweisheit, die Gemütstiese, der schalkhafte, ungezwungene Jumor, dem die Bitterkeit Raades abgeht, das ist der wunderbare Zauber der Schilderung, die Schönheit und Anmut, der volltönende, hohe Schwung der Sprache, die Zartheit der uns bestrickenden Dämmerstimmungen, des Traum- und Märchenwebens, die wunderbare Kunst, alles fardig und lebendig zu sehen, die Lebenswahrheit der Handlung und der Personen, auch der Nebenssiguren.

Der in der deutschen Literaturgeschickte einzig dastehende Erfolg ermöglichte Frenssen bie Erfüllung seines Berzenswunsches: "Ich möchte", schrieb er mir einmal, "den schwarzen Rock ausziehen, nicht mein Christentum, und in meiner Heimat bescheiden und beschaulich weitergrübeln." Von der abgelegenen, strohgedeckten Pfarre in Hemme zog er weg, nach Hamburg. Aus dem schuldengeplagten Dorspastor wurde ein Millionär (die erste Auslage seines jüngsten Romans, der in wenigen Tagen die 60 000 überschritt, nannte als Auslagenzissen: "Sandgrässin" 57. Tausend, "Drei Getreue" 96., "Jörn Uhl" 213., "Hilligensei" 130., "Peter Moors Fahrt nach Südwest" 144. Tausend). Doch zum Vorteile seiner Runst? Die engere Heimat, die er selbst in den "Drei Getreuen" als die starte Wurzel der Krast des Menschen geseiert, hat er verlassen und versucht, in anderem Boden Wurzel zu schlagen, und es auch getan. Aber was die neue Wurzel trägt, bleibt immer mehr hinter dem zurück, was er in der Weltabgescheidenheit zu Hemme geschafsen. "Alle Poesie tommt aus Not und Sehnsuch", sagte er vor langen Jahren. Sollte es ihm jeht zu gut gehen? Sollte ihm die Not, die materielle wie auch die psychische, als Ansporn zum Großen sehlen?

Soon "Silligenlei" erreichte in vielem ben "Born Uhl" nicht. Ich erinnere an die Geschichte der Ousenschne, an die gefünstelte Romantit, wie der junge Lehrer von Freestedt auf die Brautschau geht und Hella Andersen kennen lernt, an die Selbstschilderung des Matrosen auf dem Feuerschiff, die zu ihren Ungunsten den Vergleich mit der Rückschau des sterbenden Shulmeisters in Raabes "Hungerpastor" herausforderte. Im großen und ganzen aber, wie auch in der überwiegenden Menge der Einzelzüge, zeigte uns "Billigenlei" noch Frenfsen in seiner bodenständigen Gröke, vor allem den Schlüssel zu dem Geheimnis seines groken Erfolges: Frenffen weiß die Menschen in ihrem Schönsten, Besten und Stärkften zu fassen: er sieht in jedem, auch in dem zerlumpten Taugenichts, seine feine und sympathische Eigenart. So macht er uns mit einer alles umfassenden, wahrhaft dristlichen Menschenliebe alle Menschen lieb. Er ist auch nicht einseitig in seiner Charatterisierung. Er verschließt sich den Schattenseiten nicht. Er läßt nur als ein gerechter und milber Richter die Lichtseiten erstrahlen, die wir im allgemeinen gar zu leicht übersehen. Diese Liebe gewinnt ihm die Herzen der Leser. Es ist, als ob jeder in der großen Menge sich verkannt wähne und nun glaube, daß dem Lichten und Schönen in ihm Frenssen Unerkennung verschaffe. Dazu tritt nun noch Frenssens besonbere Gabe, von den handelnden Personen, ja von den nur vorüberhuschenden, in wenigen Sagen ihr ganges großes ober fleines Menschenschieffal, Bergangenheit, Gegenwart und Butunft, zu berichten.

In "Hilligenlei" trat aber auch ein neuer Zug in die Erscheinung: die schönheitsfreudige, ungeschminkte und unbekümmerte Sinnlichkeit, für die Frenssen in Anna Boje eine strahlend sichere und verführerische Bertörperung fand. Wegen dieses Freimutes in geschlechtlichen Dingen ist Frenssen schon damals schwer angegriffen worden; jedoch zu Unrecht. Kein Lebenskundiger wird leugnen, daß es derart antik glückhafte Frauen gibt, und dem Dichter versagen wollen, auch sie zu preisen. So natürliche und holde Frauengestalten wie Anna Boje verdienen auch in einem Boltsbuch einen Platz. Daß aber alle Frauen von einer so frisch zulangenden Begehrlichkeit wären, hat Frenssen in "Hilligenlei" nicht behauptet. — Ganz anders in seinem jüngsten Roman.

Digitized by Google

39

Wie alle Werte Frenssens gibt auch "Rlaus Hinrich & aas" ein Stüd aus ber Entwicklung des Dichters. Nahm in "Hilligenlei" der Werdegang des Eheologen Frenssen einen weiten Raum ein, so spiegelt "Klaus Hinrich Baas" in mehr als einer Beziehung die Entwicklung des Menschung des Menschung die Entwicklung des Menschung den Frenssen, im menschlichsten Sinne.

Der vom Lande in die Weltstadt abgewanderte Dichter schilbert den Lebensgang eines Jungen aus altem Bauerngeschlecht, der schon als Knabe nach Hamburg verpslanzt wird. Die Kindheit des Helden, seine Träumereien, seine Abenteuer in Dorf und Flur sind unvertennbar Frenssens zugend. Auch der immer heitere, hoffnungsvolle und tüchtige Vater und die barsche und zornig zusahrende, im Grunde aber liebebedürstige, treue Mutter haben manches von den Tischlereheleuten, von denen Frenssen erzählt: "Mutter war immer in Sorgen, Vater war immer voll Hoffnung." Wie weit die Ähnlichtelt sonst geht, läßt sich für uns nicht nachprüsen, z. B. nicht, ob auch Frenssen Mutter mit der Feuerzange als liebstem Erziehungsmittel so schnel bei der Hand war wie Antje Baas. Erfreulich nur, daß Frenssens Vater den vollen Ruhm des Sohnes miterleben durste, während Klaus Baas schon als Knabe den Vater versor.

Rlaus Baas war als Kind ein Träumer, ein Phantast, ein "edler Hochsinaus", wie er später von sich sagt. Mit einer Leidenschaft, die im Grunde doch nur Lebenschunger war, las er das Beste, was sich unsere geistigen Führer über Gott und Welt gedacht haben, und machte sich seine Gedanken darüber Ooch er ward nicht, wie man nach seinen kindischen Träumereien, nach seinen Spiclen im Wind und auf dem Kirchhof, nach seinen erdichteten Erzählungen erwartet, ein Sichter. Der Tod des Vaters rust die Not vor die Tür. Da geht schon der noch schulpssichtige Aunge aus. Geld zu verdienen.

Der Roman schildert nun in breiter, wohlbegründeter Ausmalung, wie der Sohn des Handarbeiters sich Schritt für Schritt durchs Leben und emporarbeitet, wie er sich als Kind bei einer Malerin burch Sandreichungen im Saushalt und Beforgungen, bann bei bem Bootsführer Beter Gööt sein Brot erwirbt, wie ber verschüchterte Anabe als Lehrling bei B. C. Trimborn eintritt und in der Lehre wächst und reift, wie er mit Karl Cschen nach Andien gebt, wo Chen ben Cod findet, wie er zurüdtehrt und äußerlich fertig, im Innern aber, an Lebenserfabrungen, noch unreif, in einem jäben Auflodern der ibn schon lange erfüllenden und treibenben Sinnlichteit sich bei dem Besuch einer kleinen Landstadt mit der zierlichen und scheuen Martie Rubland verlobt und verheiratet. Die Rublands aber sind begenerierte Menschen, bie ohne Kraft in einer wirklichkeitsfeindlichen und jede Neuerung, jeden Fortschritt, jedes Streben als eine Gefahr hassenden Daseinsseligkeit dahinvegetieren. Das Rind, das diese Frau gebiert, ist wie die Mutter. Es hat dieselbe schleppende, gleichmutige Stimme, teinen froben Stold, keinen hellen Mut. So ist Rlaus, der vorwärtsbegehrende, phantasievoll schaffensfreudige, in seiner Che undefriedigt, und auch Martje fühlt sich, so sehr sie ihn liebt, an seiner Seite beengt und bedrückt. Da bringt der Schwager sie auseinander, damit es nicht "zwei perriebene, wunde, zerfette, unfertige Menschenleben gebe, sondern zwei freie, ganze, runde, und waren fie auch so tlein wie eine Saselnuß."

Rlaus Baas tehrt nach Hamburg zurück, gerade zur rechten Zeit, um H. C. Sichen vor dem Zusammendruch zu retten. Dann gewinnt er sich die jüngste Schwester seines toten Freundes, Sanna Sichen, zur Frau, und damit die Teilhaberschaft an der alten Firma. Der Mitinhaber Urtur Sichen aber ist tein Mann nach dem Geschmack des unermüdlich tätigen und Geld schaffenden Baas. Er läßt die Arbeit gern dem Schwager, um mit seiner Frau ein vergnügtes und tostspieliges Leben zu führen. Als Artur Sichen auch noch durch törichte Spekulationen sich ruiniert, verläßt Baas das sinkende Schiff und erringt seinen größten Ersolg: der Bauernjunge ohne Familie wird Teilhaber einer der ersten Hamburger Weltsirmen.

Baas' zweite Che ist eine gluckliche. Er hat ein Weib, das zu ihm past (das sich an Shake-speares Königsdramen wegen des vielen Großartigen und Schrecklichen darin für ihr Wochen-

bett Mut anliest), eine große, frische, lebenerfüllte, strebsame, schöne und — sinnliche Frau, ein Weib nach dem Gerzen Frenssens. Denn in diesem Roman verkündet Frenssen die überraschende und befremdende Theorie, daß jedes rechte Weib auch start sinnlich sei. Was er in "Hilligenlei" nur für eine einzelne vorgebracht, behauptet er jetzt als die Regel. Martje Ruhland, die nicht nach dem sexuellen Genuß verlangte, ist dekadent, entartet. Frenssen tennt anscheinend gar tein gesundes und lebensträstiges Weib mehr, dessen höchste Sehnsucht und stärtstes Verlangen nicht die Kingabe an den Mann wäre. "Einerechte Fraussells seines sein sich es fraussells seines sein sich vertündet er als Quintessenz seiner Frauenweisheit.

Am Abend vor seiner Hochzeit lobt Klaus Baas seine Schwiegermutter, die greise Frau Cichen, und seine Braut wie folgt:

"Er sagte: "Du bist ein rechtes Weib gewesen, Mutter, und bist es noch. Und Sanna ist gerade so wie du: und darum bin ich unsagdar glücklich! . . . Du wirst häusig hinauskommen und dich an Sanna und den Kindern freuen."

Dann tam Sanna hinein, und die Mutter ging hinaus. "Was weinte Mutter?" sagte sie bedrückt.

Er sagte es ihr: ,Es tränkt sie, daß du nun eines Mannes Weib wirst und Kinder an der Brust haben wirst, was für sie dahinten liegt.

Sie stellte sich in ihrer steilen Weise in seinen Arm und sagte: "Du wunderst dich nun über mich ... Sieh mal, so eine Mutter habe ich! Ich tann es ganz und gar verstehen, und ... paß mal auf, mir wird es ebenso gehn! Dann hob sie sich ein wenig und legte beide Arme um ihn und sagte in ihrer geraden, gesunden Hamburger Art, ihm froh ins Gesicht sehend: "Es ist man gut, daß es nun endlich so weit ist!"

Ob die Hamburger Damen Frenffen als Sachverftändigen gelten laffen werden?

Dieser neue Roman zeigt uns, das ist das bittere Ergebnis, daß Frenssen die Frauen nur noch vom Standpunkte des Heldentenors aus wertet. Gewiß, es ist für kein Mädchen eine Schande, wenn es das heiße Blut hat, das nach Frenssens Ansicht jedes erfüllen soll. Aber es ist nicht wahr, daß alle so sind, und es ist keine Beuchelei, wenn die große Mehrzahl der deutschen Mädchen und Frauen Frenssens Theorie mit der Röte der Scham und Empörung von sich weist. Und es ist auch nur gut, daß dem so ist. Die Frauenärzte bestätigen sogar, daß noch ein großer Teil der Chefrauen jenes Verlangen kaum kennt, daß sie, wie die Arzte sagen, frigid sind.

Frenssen schildert seinen Typus Weib mit einer solchen Selbstverständlichteit als Vorbild, daß der moderne Verführer sich nicht mehr in Soren Kierkegaards "Tagebuch des Verführers" zu unterrichten braucht, sondern sich, um den Boden für seine Pläne aufs beste vorzubereiten, damit begnügen kann, dem Mädchen, dem seine Bemühungen gelten, möglichst harmlos das "Volksduch" "Klaus Hinrich Baas" in die Hand zu drücken. Denn Frenssen redet im letzten Grunde den Mädchen ein, daß sie sinnlich, begierig sein müssen.

So schwere Vorwürfe verlangen eine forgfältigere Begründung:

Frenffens Madchen- und Frauenideal find Doris Rotermund und Sanna Eichen.

Rlaus Baas sieht, als er die geistestrante Schwester Martje Ruhlands nach Schleswig in die Irrenanstalt schafft und unterwegs, um Mitternacht, in einem Oorfgasthaus einkehrt, zum ersten Male das große, schöne Mädchen mit dem regelmäßigen, vollen Gesicht, mit "dem starten natürlichen Behagen in den Bewegungen und den Augen". Die Wirtin, die da meint, es wäre sicher nicht verkehrt, wenn mancher Mann zwei Frauen hätte und mancher andre gar teine, und ebenso sei es mit den Frauen, nennt Ooris Rotermund mit Ernst im Scherz "mannstoll", "ein bischen treu und ein bischen gottlos".

Charafteristisch für ben neuen Frenssen ist nun die Schilberung des Ausbruches: "Als Alaus Baas sich nach dem schönen Mädchen umsah, sah sie ihn mit großen fragenden Augen an und sagte leise: "Es ist doch nicht Ihre Frau?" "Nein", sagte er. "Gott sei Dant!" sagte sie und

4

sah ihn mit offener Freube an. "Sie haben eine gesunde Frau?" "O ja", sagte er. "Das freut mich", sagte sie wieder ganz ohne Scheu, mit derselben frischen und starten Natürlichkeit. Er sah ihr, die im engen Sang dicht vor ihm stand, gerade in die blühenden Augen und sagte mit einiger Erregung: "Sie haben so viel Interesse an mir?" Sie hielt seinen Augen tapfer stand, während ihre Wangen sich leicht röteten. "O, ich meine nur . . . Sie sollten wohl eine gesunde und starte Frau haben . . . sonst . . . , was denn sonst?" sagte er. Sie trat ein wenig zurück gegen die Wand und sagte übermütig, in ihrer ganzen Evaschönheit prangend: "Sonst würde ich Sie Ihrer Frau abspenstig machen."

Diese Mädden trifft nun Klaus Baas, als er sich von Martje Ruhland getrennt hat und zu Fuß nach Jamburg wandert, wieder. Voll Freimut spricht sie ihm von ihren Liebschaften, und die Tante erzählt von den Briesen des noch in Ostasien weilenden Verlobten: "Zum Schluß in den Briesen heißt es immer: "Ich möchte Dich schrecklich gern mal wieder tüssen! Ich habe Dich nur fünsmal getüßt! Weißt Du noch? . . . Einmal am Schlehdorn. Einmal in der Au. Und dreimal in Deiner Stude." Und Frenssen fährt fort: "Rlaus Baas sah auf seine Weggefährtin in der Sosaese und dachte: "Das sind also die füns Sünden! So!" und sah sie übermütig an und dachte: "Es waren nicht Küsse, du Schelm, es war mehr!" Sie sah ihn mit ihren ruhigen, ernsten Augen an, als wollte sie sagen: "Du hättest es auch getan!"

Schon am nachsten Abend fällt die schöne Kunstlerin Klaus Baas zu. Um andern Morgen wandert Klaus weiter, um sich vierzehn Jahre lang nicht um sie zu tummern.

Doris Notermund ist aber nicht etwa wie Anna Boje eine Ausnahmeerscheinung. Sie ist, wie immer wieder betont werden muß, Typus und Vorbild. Jedes "r e ch t e Weib" ist nach Frenssen Ansicht genau so. Auch das Verhältnis zwischen Klaus Baas und Sanna Sichen ist voll des gleichen Geistes, und von der Che der beiden kann Frenssen mit Genugtuung feststellen, daß das "starke sinnliche Begehren" des "frischen Mannes" "von einem gesunden, gütigen Weib befriedigt wurde".

Auch sonst zeigt ber Roman, unbeschabet aller Gediegenheit der Ausführung, einen Rückschritt gegen Frenssens ältere Werte. — Zunächst liegt eine gewisse Rühle über der ganzen Darstellung. Es sehlt, was früher mit am stärksten Frenssens Zauber ausmachte: der sonnige Slanz, der Schmelz, die leuchtende, aber sest in der Wirklichkeit sußende Romantik, das Märchensüße, das unsere Berzen bestrickte und berauschte. Die nüchterne Sachlichkeit mag vorwiegend im Stoss begründet sein, allein der Segenstand erklärt sie doch nicht ganz. So vermissen wir auch den Bilderreichtum Frenssen, der ihn früher mühelos Bilder von einer Anschallichteit und Schlagtraft sinden ließ, daß wir entzückt ausjubelten und sie für immer dewahrten. Endlich sehlt auch die Freude an dem Großen und Wilden, jene titanenhaste Kraft, die im "Förn Uhl" die Schlacht bei Gravelotte und in "Hilligenlei" den suchtbaren Sturm am Kap Horn zu schildern wußte, daß wir mit angebaltenem Atem dem Dichter durch alle Schrecken solaten.

Aur nach einer Richtung bin ist ein Fortschritt zu rühmen: die Neigung zur Bersplitterung, zur Einführung von Novellen und Spisoben, die den Fluß der Szählung teilten und sprengten, hat einer strafferen Bügelführung, einer schäfteren Busammenfassung, einer energischen Weiterleitung des Lebenslaufes des Helden Platz gemacht. ——

Alles in allem kann man am Ende von "Rlaus Hinrich Baas" dem Dichter nichts Bessertes sagen, als daß man ihn mahnend erinnert, wie hoch er einst seine Ziele gestedt:

"Man müßte etwas schreiben, das müßte start sein und so recht fröhlich und gesund —. Wenn man es gelesen hätte, müßte man aufatmen als im Westwind: "Das war frisch und schön!" Es müßt" einem sein, als täme man aus einem Dom . . . aus dem Dom, und man hätte da nicht schwächliche, frömmelnde Menschen gesehen mit weichen, losen Jänden und demütigen Augen, sondern den Siegfried mit der hohen Gestalt, dem mächtigen Gang und den reinen Augen und Frau Kriemhild an seiner Seite. Gegen Gott demütig! Das bleibt richtig, solange die Welt steht. Aber gegen Menschen stolz, das heißt: rein und frei."

"Wenn einer es kann und hat von Sott die Sabe, so muß er dem Volt erzählen von dem starken, frischen Wind, der nah ist, dessen Sausen wir schon hören, von Sottes großer, stiller Arbeit, die ringsum anhebt. Er muß seine Seele mit Slauben füllen und seine Feder in Hoffnung tauchen und muß ihnen von der neuen Liebe Sottes erzählen, die durchs Land geht. Er muß aus dem Volke fürs Volk reden, von ihrer Not und Last, von ihrem Streben und Jeren, ihrem Mut und ihrem Weinen. Davon muß er erzählen, und seine Augen müssen glänzen von Liebe und Freude. Wie aufgerichtete Feuerzeichen muß dastehen, was er schreibt, daß die Leute es weit sehen und sich vielleicht danach richten, und eher den Weg sinden, der hineinsührt in eine neue Beit."

Dr. Friz Böckel-Jena



## Literarische Geschenkbücher

Eine Nachlese vom weihnachtlichen Büchertisch

achdem sich die große literarische Sturmslut, die alljährlich um die Weihnachtszeit den beutschen Büchermarkt und die Redaktionen der deutschen Zeitschriften überschwermt, verlausen hat, nimmt der Berichterstatter über unser literarisches Leben nochmals eine Durchsicht der glücklicherweise etwas zusammengesunkenen Bücherstöße vor. So vieles mußte ja zurückleiben, weil es auch zu anderen Zeiten einem gleichwertigen Käuserinteresse begegnet; anderes auch, weil es zu eingehenderer Begutachtung zwingt, als sie gerade eine weihnachtliche Bücherschau zu geben vermag. Auf der anderen Seite aber gibt es wieder zahlreiche Bücher, die, wenn auch noch so wertvoll, doch weniger die Kritit als die Anzeige herausfordern. Über Werke der letzteren Art, die sich jetzt noch angefunden haben, soll hier im Zusammenhange noch kurz berichtet werden.

Mit einer ganz neuen Busammenstellung aus deutscher Lprit wartet Rubolf Bresber auf. "Freut Euch bes Lebens" heißt dieser Blütenstrauß deutscher Lprit (Stuttgart, Deutsche Berlagsanftalt, 3 M). "Dies Buch foll ein Buch ber Lebensfreude sein. Es foll weder den Winter noch die Sorgen leugnen; soll weder das Alter noch den Tod wegdisputieren. Aber es foll den Genuffähigen zurufen, daß der Frühling, die Gesundheit, die Jugend und das Leben gar töstliche Dinge sind. Soll die roten Fahnen der Liebe hissen und das Triumphlied des Frohsinns und des Mutes singen mit den Bungen deutscher Dichter ... "Es ist hier nicht eine Sammlung tomischer Gedichte versucht. Der humor im tieferen Sinne des Wortes führt die Herrschaft. Die Freude an der Welt, am Leben ist der Leitgedante, von dem sich Presber bei der Auswahl aus den ungeheuren Beständen unseres Literaturschakes führen läkt. Von Zugendlust, Liebe und Wein, von Heimat, Natur und Wanderschaft, von der Häuslichkeit redet das Buch, das in einem anderen Abschnitte den Menschen zeigt "im Sturm", als bejahenden Kämpfer gegen des Lebens Nöte, und dann auch "in der Stille" als Meister der Lebenstunst: denn es ist ja wohl das Höchste, aus der Enge und Dürftigkeit noch Schönheit zu gewinnen. Oaf Bresber ein guter Kenner unserer Literatur ist, hat er oft bewiesen, und man wird ihm bafür dankbar sein, daß er nicht wieder die klassische Periode, für die hinlänglich in unseren Anthologien gesorgt ist, einbezogen hat, zumal auf diese Weise sich beutlich zeigt, daß auch in unserem "Nörgelzeitalter" der Frohsinn und die heitere Weltauffassung nicht ganz verloren gegangen find. Das turze Geleitwort, das Presber der aus mehreren hundert Bänden geschöpften Sammlung vorausschielt, ist nicht so glücklich, wie man von ihm als glanzendem Bertreter einer sinnlicen Lebensfreudigkeit erwarten dürfte. Bor allem stört mich ein Absak: "Eine Blumenlese bleibt immer eine Sache des individuellen Geschmacks. Muß es bleiben. Aur der Berrgott des Neuen Testaments ist objettiv. Nicht die Götter des Alten rühmten sich, das zu sein usw." Das alttestamentliche Berbot der eitlen Nennung des Namens Gottes muß nach

. .

meinem Empfinden zu einer Anftandsregel werden. Was soll diese Ausspielen von Sott und Söttern im Vorwort einer Anthologie? Diese Art von Feuilletonismus wollen wir doch glücklich überwunden haben. — Ich fühlte mich verpflichtet, das hier zu sagen, um nicht der Zustimmung verdächtig zu werden. Um so rückhaltloser kann ich die Sammlung als solche empfehlen.

An neubearbeiteter Ausgabe, vor allem nach der neuesten Zeit hin vielfach ergänzt, bietet bann Marimilian Bern feine "Deutsche Enrit feit Goetbes Cobe bis auf unfere Dage" (Roln, Bourfd & Bechftebt, geb. M 1.80, geb. M 2.50), nach ber Versicherung des Vorwortes die verbreitetste deutsche Anthologie. Für den billigen Preis wird Erstaunliches geboten. 1406 Gedichte von 357 Dichtern sind ausammengestellt. Für mein Gefühl wäre weniger mehr gewesen, ba ja boch instematische Bollitändigkeit nicht angestrebt werben tann. Auch so durften Namen wie Lienbard, Grottbuk u. a. nicht feblen. — Der umfangreichfte unter ben neueren Bersuchen, ben aufgespeicherten Schak ber beutschen Eprik in gangbarer Weise auszumunzen, ist "Der beutsche Spielmann", herausgegeben pon Ern it Weber, verlegt von Georg D. W. Callwey, München. Das Rinder- und Boltstumliche ist bier in Einzelbänden, deren jeder ein für sich geschlossenes Sanzes bildet und von einem Künstler illustriert ist, zusammengefaßt; doch erfüllt erst die vollständige Sammlung den porgesehenen Awed. Es sind bereits 36 Banbe, jeder für 1 M, erschienen. Das lette halbe Dugend liegt mir vor. "Frembe Bonen" bringt Gedichte aus dem wilden Westen, aus ber Buste, dem Morgenlande. Bu den Brachtstüden von Ferd. Freiligrath, Geibel und Strachwik tommt vieles Schöne, weniger Betannte von neueren Dichtern. Den Schluß bilbet "Urians Reise um die Welt". Die Bilber von Hans Volkert haben etwas Altbeutsches, Holzschrittmäßiges. Ein anderer Band feiert "It a li a, das Land der deutschen Sehnsucht", darin zumeist das schone Benedig. Auch manche Gestalt der Geschichte wird herausbeschworen. Derselbe Hans Voltert hat in diesem Bande vor allem in den farbigen Bildern recht Stimmungspolles geschaffen. Gehr schon sind Rarl Bauers Bilber zu bem Banbe "Bellas, Griechisches Leben und altflassischer Geift in beutscher Wiedergeburt". Aus der Fremde führt uns der nachste Band "Vaterland" in unser "neues Deutsches Reich, wie es geworden ist und was es uns sein und bleiben soll". Bon Walter von der Bogelweide bis auf die jungsten Dichter ber Gegenwart reicht biese Auswahl, in der die Freude an deutscher Landschaft und Art ebenso zu Wort tommt wie der kriegerische Rlang ber Kampfesfreude. Deutscher Urt stand immer nabe bie "Eierwelt". Ragen und Mäuse leben bier in bestem Frieden nebeneinander. Der Hund steht behaalich baneben und ber Maulwurf ist ein begebrter Gegenftand. Freilich, ber Godelhahn ist ihnen wefentlich über. Daneben tommt noch eine Fulle bes anderen Getiers und vor allem unserer geflügelten Musikanten hier zu fröhlichem Stellbichein zusammen. Wilhelm Roegge und Ludwig Werner haben biese beiben Banbe gefcmudt. Der lette in ber Reihe bringt unter bem Titel "Menfchenbergen" ein Bud "von der Liebe, was fie edlen Dichtern war und reinen Menschen sein kann". 3ch freue mich, daß in dieser vorzugsweise für die Jugend berechneten Sammlung eine Reihe Liebeslieder gebracht wird, und wunsche gerade ihr weite Berbreitung als ein Gegengewicht gegen die noch immer vielfach verbreitete Urt, unserer beranwachsenden Augend gerade die Liebeslyrit fernzuhalten. Rann es doch teinen besseren Schutz fürs Leben geben, als wenn in die heranwachsende Brust ein möglichst edles Bild der Liebe gesenkt wird. Rudolf Schleskl hat diesem Bande einen ebenso treuberzigen wie sinnigen Schmud verlieben. Die ganze Sammlung verdient warme Empfehlung.

Eine für die Weihnachtszeit besonders zum Borlesen willtommene Gedichtsammlung ist unter dem Schutze der "Literarischen Vereinigung des Verliner Lehrervereins" im Buchverlag der "Bilfe", Berlin-Schöneberg, erschienen: "Deutsches Weihnachtsbuch, eine Sammlung der wertvollsten poetischen Weihnachtsbuch den für die deutsche Augend". Der Sammler,

er ar

Mar Nede, bat 76 Gedichte meist lebender Dichter bier zusammengestellt, in denen alle Tone biefer fo klangreichen Beit angeschlagen werden, vom innigen Gebet bis zum wohligen Jumor. - Rach rudwarts schlieft sich an dieses bubiche Buchlein an: "Deutsche Weibnacht, Spiel und Lied aus alter Zeit", mit einer Einführung von Artur Bonus, als 13. Band der Sammlung "Die Fruchtschale" bei R. Piper & Ro., München, erschienen (geh. M 1,80, geb. M 2,80). Die Weihnachtsspiele haben sich von unserer alten Volksbramatik am längsten lebendig erhalten. Bis in die Mitte des 19. Aahrhunderts waren sie noch sehr häufig. In abgeschwächter Form werben sie sich heute noch in abgelegeneren Gegenden sinden. Leider sind heute die Geistlichen — es handelt sich hauptsächlich um katholische Gegenden fehr felten, die die Berbindung des humors mit religiöfen Stoffen vertragen, und ich kann mich barüber nicht allzusehr wundern, wenn ich sehe, wie auch Artur Bonus als Freund dieser Dichtungsweise überhaupt auf den Gedanten kommen kann, daß bier auch nur an einer einzigen Stelle Spott mit dem Heiligen getrieben werde. Ist doch all das ungefüge Reden, das Rlugschnaden und bergleichen mehr, was hier mit unterläuft, lediglich die denkbar lustigste Art ber Selbstverspottung des Voltes. Man muß bedenten, daß diesen Stoffen gegenüber die Buschauer und Hörer genau in derselben Lage waren, wie die alten Griechen bei ihrem Drama. Zeber tennt ganz genau den Stoff, ist gläubig für bessen heilige Bedeutung, und es spricht sich das glüdliche Überlegenheitsgefühl aus, wenn man fich von den Mitwirtenden droben beschräntte ober falsche Auffassungen portragen läkt. Mitgeteilt sind das St. Oswalder Weihnachtsspiel aus Oberösterreich, ein anderes Rrippenspiel aus Obersteiermart, dann eins aus Hessen und zwei Hirtenspiele, das Seebrucker und eins aus dem Salzkammergut. Daran schließen sich dann in einem zweiten Teile eine beträchtliche Rahl von Sternsinger- und Krippenliedern und viele alte Weibnachtslieder. Dreizehn Bilder nach alten beutschen Meistern schmuden ben fast 300 Seiten starten Band. Warum hat man, ba man die bildende Runft zu Bilfe nahm, nicht auch die Melodien der Lieder beigegeben? Das hätte die außerordentlich preiswerte Gabe noch wertpoller gemacht.

Der alte deutsche Humor! Wildenbruch klagte einmal: "Deutschland war einstmals ein fröhliches Land. Es hat lachen können, herzhaft wie irgendein Bolk, ja mächtiger als alle. Wo ist das alles hingetommen? Uber dem Gewieher der Grokstädte, die importiertem Uberbrettiwit zujauchzen, hört man bas Lachen bes beutschen Landes nicht mehr." Dieses Lachen aber ift, wie Wilhelm Raabe, der es wissen muß, feststellt, "eine der ernsthaftesten Angelegenheiten der Menscheit". Zeder, dem unser Bollstum lieb ist, muß darum bemubt sein, daß das Lachen wieder auflebe und ber Ginn für Humor, ber ja reichlich vorhanden ist, wieder Nahrung erhalte. Auf einige von diefer Absicht belebte Bücher kann ich hier verweisen. "Der Narren baum" nennt Beinrich Mohr seine "Sammlung beutscher Schwänke aus vier Zahrhunderten" (Freiburg, Berberiche Berlagshandlung, geh. 2 M, geb. M 2,50). Za, ich tann nur jedermann raten, sich häufiger unter einen solchen Baum zu begeben und träftig daran zu schütteln, damit ihm einige dieser zwar zuweilen etwas sauer und herb, aber immer träftig und gesund mundenben Früchte in ben Schof fallen. — Gerabe baf die Runft des turz erzählten Schwantes zurückgegangen ist, bedauere ich. Mit breiter ausgeführten Studen sind diese kleinen Schnaden und Schnurren nicht zu erseizen, da sie für die Wiedererzählung viel zu viel Runst vorausseizen. Natürlich sind uns darum doch humoristische Erzählungen vornehmer Art immer herzlich willkommen, zumal wenn fie in einer so guten Auswahl dargeboten werden, wie es 3 o h a n n e s Henningsen in zwei Bänden "Humoristische Erzählungen beutscher und frember Dichter" tut (Leipzig, Otto Spamer, je geb. 2 M, geb. M 2,50). Belene Böhlau, Timm Kröger, Karl Göhle, Reinhold Werner, Hermine Villinger und andere sind hier vertreten und zeigen, daß die heilsame Arzneipflanze des Humors auch im heutigen Dichterwald noch geheiht. Der beste Hort eines wenn auch berben, aber immer gesunden Humors ist das Bauerntum. In den Städten, in den Industriefreisen zumal, gedeiht eber ber scharfe



Wis ober die Karikatur. "Das deutsche Bauerntum als Urborn unserer Volkskraft" führt uns Ebeodor Krausbauerin einer umfangreichen Sammlung von Gedichten und Erzählungen aus dem deutschen Bauernleben vor. Anzengruber, Olederichs, Fraungruber, Gotthelf, Jensen, Rosegger, Sohnren, Philippi, Jahn und viele andere sind mit beredten Schilderungen hier vertreten. Der Band ist auch mit Bildern geschmückt. (Wreschen, Wilh. Schenke, geb. 4 M.)

Von der bereits in der Weihnachtsrundschau empfohlenen "Bibliothet wertpoller Novellen und Erzählungen", berausgegeben pon O. Rellingbaus, sind zwei neue Bande erschienen (Freiburg, Berbersche Verlagshandlung, geb. je # 2,50). hier werben nur längst anerkannte Meisterstude unserer alteren Erzählungskunft geboten von E. T. A. Hoffmann, Cichendorff, der Proste, Mörike, Rleist, Gottbelf, Bermann Rurz u. a. Einleitungen und Anmerkungen erleichtern bem Lefer die literarische Einstellung. — Auch die bereits empfohlene Reuausgabe der "Gefammelten Marden und Gefdicten von S. C. Ander fen", die bei Eugen Dieberichs in Rena erscheint, ist mit bem britten und vierten Bande jett pollständig geworden (je 3 M). Damit ist überbaupt die pollständigste Sammlung dieser kleinen Erzählungen des groken Danen in deutscher Sprache austandegetommen. Orug und Ausstattung sind des höchsten Lobes wert. Übrigens ist auch zu den vier bereits besprochenen Ausgaben von Andersens "Märchen" noch eine fünfte getommen, die freilich nur eine kleine Auswahl bietet und wohl hauptfächlich veranstaltet wurde, um die mit köstlicher Phantastit in einer an Goyas Federzeichnungen geschulten Technik geschaffenen Bilder von Walopon Man weiteren Arcifen zugänglich zu machen. Erwachsene Leser werden an diefer geistvollen Allustration, die wirtt, als ob sie während des Lesens als Randtrikelei entstanden wäre, piel Veranugen finden. Das Buch ist im Apperion-Verlag Kans p. Weber zu München erschienen (geb. M 4,50, geb. M 6). — Der gleiche Berlag bringt auch in prächtigen Ausgaben Neubruce zweier nicht genug gefannter älterer Erzählungswerke. Claube Tilliers in seiner Mischung von Ausgelassenheit, Derbheit und Sentimentalität deutsch anmutender humoriftifder Roman "Mein Ontel Benjamin" ift von Rarl Wolfstehl tunftlerifc übersett worden. Emil Breetorius bat eine lange Reihe ausgezeichneter Silhouetten dazu gezeichnet. — Ganz überrascht wurde ich durch den Gedankenreichtum und die poetische Schönheit, auch die Feinheit der Satire von Friedrich von Sallets Lebensgeschichte, "Rontraste und Paradoren", für die Alphons Bolfle das bildnerische Gewand geschaffen hat. Zedes der Bücher tostet geh. M 4,50, geb. 6 K.

3d tonnte fürzlich eine icone Sammlung ber altesten Denkmale unserer beutschen Literatur empfehlen. Zeht tann ich eine sehr schöne Anthologie von Abertragungen aus den beutschen Minnefängern des 12. und 14. Sabrbunderts anschließen, die Friedrich Bolters unter bem Ditel "Minnelieber und Gprüche" berausgegeben bat (Berlin, Otto v. Holten). Bom Kurenberger an über Dietmar von Epst, Meinloh von Sevelingen, Friedrich von Sausen und die anderen alteren Sanger tommen wir zu den Großen: Beinrich von Mohrungen, Reinmar der Alte, Walter von der Vogelweide und Wolfram, die alle ausgiebig vertreten find. Dagegen find von ben fpateren manche gar zu turz weggetommen. Reitbart von Reuentbal ift nur mit einem einzigen Gebichte vertreten; ber Wolkensteiner feblt gang. Die Ubertragung ist sehr geschmeidig, dabei vor allem im Ahnthmus von peinlicher Treue. So ist die Sammlung wohl geeignet, die Liebe zum deutschen Minnesang zu nähren. Der Neubichter scheint dem Rreise berer um Stephan George zu entstammen, welch letterer seine glanzende Berstunft an einer neuen Abertragung von Shatespeares Sonetten erprobt hat (Berlin, Georg Bondi, geh. 3 M, geb. M 4,50), womit wir also jest gleichzeitig dwei, hohe Anforderungen befriedigende Abertragungen diefer Gedichte erhalten haben. Die andere von Sanger ift an diefer Stelle bereits empfohlen worden.

Für Freunde alter Novellistik und gerade auch jene, die an der modernen Erzählungs-

4

literatur sich etwas übersättigt baben, eine bochwilltommene Gabe ist die im Anselverlag erschienene zweibändige Sammlung altfranzösischer Novellen (geb. 8 .K. geb. 10 K). Baul Ernft hat die Auswahl ber von Baul Bansmann fehr aut übertragenen Stude beforgt. Sie belegt die ganze französische Novellistit vom 13. Zahrhundert bis um 1800 in haratteristisch gewählten Proben. Unter ben alteren Studen ift bie wundervolle Geschichte von Aucasin und Nicolete besonders hübsch übertragen. Es braucht nicht erft betont zu werden, daß die Sammlung reife Lefer voraussett. Das gleiche gilt von den "Novellen der italienischen Renaissance", die Luigi Redaellium Georg 3 a t o b W o l f bei Bijchoff & Hofle in Munchen herausgeben. Es find bier auch weniger betannte Stude aufgenommen. Die Bearbeitung ist ziemlich frei, gibt aber dafür nur um so besser ben Charafter dieser älteren Erzählungstunst wieder. Da man so in der Art der Übertragung auf den beutigen Geschmad Rücklicht genommen hat, sollte man es auch bei der Auswahl als solcher tun, und Stude wie "das Schelmenstud des Spakmachers Gonella" sollten in den folgenden Banden, die uns in Aussicht gestellt sind, wegbleiben. Wir halten's da mit dem Marchese in dieser Geschichte: "Gonella, Gonella, das war wieder mal so ein Streich von dir; aber ich will für die Zutunft teinen mehr, der so übel riecht."

Mit Nachdrud verweise ich dann auf die Volksausgabe, die von Paul Poch ammers freier Bearbeitung der Söttlichen Romödie Dantes erschienen ist (Leipzig, B. S. Teubner, geb. 3 M). Es ist unstreitig, daß durch diese Umdichtung in Stanzen der Weg geebnet ist, der zu Dante hinaufführt. Die hohe Begeisterung, mit der Pochhammer seit Jahren an dem Ziele arbeitet, Dantes Weltgedicht neben Goethes "Faust" zu einem Hausbuch des gebildeten Deutschen zu machen, verdiente den Lohn, den er in dieser durch Preis und Ausstattung erfreulichen buchhändlerischen Leistung sehen darf.

Bum Schlusse noch eine Gabe aus dem fernen Osten. Dr. Julius Rurth, bekannt durch eine trefsliche Arbeit über den großen japanischen Holzschneider Utamaro, bietet in der "Fruchtschale" eine Sammlung "Japanischen Jolzschneider Utamaro, bietet in der "Fruchtschale" eine Sammlung "Japanischen Lyrit aus vierzehn Jahrhunden, R. Piper & Ro., geh. M. 1,80, geb. M. 2,80). Der Verfasser sührt den Leser zunächst in die Art dieser Lyrit ein, gibt eine möglichst wortgetreue Übertragung und hilft sich durch Anmertungen, die aber nirgendwo als lästiger Ballast wirten, Anesdoten und sonsstiel, um uns in die rechte Stimmung für den Genuß dieser töstlichen kleinen Gebilde zu versehen. Außerdem ist das Bücklein mit 23 Abbildungen nach japanischen Holzschnitten geschmüdt, so daß das Ganze nach Form und Inhalt gleich erfreulich zusammenstimmt.



# Ralender

as Bestreben verschiedener Berleger, von ihrer Tätigkeit eine genauere Kenntnis zu geben, als es die einfache Buchanzeige zu tun vermag, hat eine Neubelebung des früher so beliebten Almanachs herbeigeführt. Der "Insel-Ulmanachs ser gahrgang 1910 bringt außer dem Kalendarium umfangreichere Proben aus den neuen Verlagswerten; Gedichte und Prosastücke bunt gemischt, dazwischen mehrere Vilder. Ich hebe aus dem Inhalt besonders hervor: Fichtes Abhandlung "Martin Luther und die deutsche Nation", Briefe des jungen Schiller im Urteil Goethes, Stücke von Voccaccio und "Aus Tausend und ein Tag" u. a. m. Den Schluß bildet der Katalog des Verlages.

"Zanssens Jahrbuch" (Hamburg, Alfred Janssen, 25 H) bringt in größerer Bahl Originalbeiträge. Hermann Anders Krüger sucht die "literarische Signatur unserer Beit" zu umreißen. Eimm Kröger behandelt die sehr wichtige Vialettfrage bei der Varstellung des

618 Ralenber

in der Wirklichkeit mundartig sprechenden Volkes in der Runskerzählung. Selbstanzeigen einiger neuer Werke von Krüger, Simm Kröger, Scharrelmann und anderen schließen sich an. Was Scharrelmann über instruktiven Selegenheitsunterricht sagt, verdient die Beachtung aller Lehrer und vor allem auch der Eltern. Auch hier schließt sich der Verlagskatalog an. —

Stänzend ist der "Hyperion-Verlag dans von Weber in München zum erstenmal seine Auswartung macht (geb. 3 M). Wie seinerzeit der Insel-Verlag aus der Zeitschrift "Die Insel" hervorgegangen ist, so schieflich sier aus der sehrlich sich gebärdenden Hyperion-Zeitschrift von Franz Blen eine glücklicherweise wesentlich freiere und breitere Verlagstätigteit herauszubilden, in der der junge Verlag neben sessentlich freiere und breitere Art auch sehr geschickte Ausgrabungen anstellt. Der vorliegende Almanach bringt einen Auszug aus den bisherigen Hyperiondänden, den auch sener Literaturfreund willtommen heißen wird, der sonst dieser Art literarischen Schaffens nicht zugetan ist. Aber man bekommt auf diese Weise einen lehrreichen Überblick über diese Literatengruppe. Auch dieser Kalender ist mit vielen Bildproben geschmückt. (Dazu trifft als vierter eben noch der Weihnachts-Almanach der Herbeltum Werlagsbuchhandlung zu Freiburg i. Br. ein, der wie immer außer einem Kalendarlum mit der Aufzählung der vielen gebiegenen, stetig vermehrten Verlagswerte Bild- und Tertproben daraus bringt.)

Von den eigentlichen Ralendern erscheinen die bei Theodor Weicher in Leipzig herausgegebenen Goethe- und Frig Reuter-Ralender jest zum viertenmal. Ich bin überrascht, aus bem reichlich plauderhaften Vorworte des Herausgebers Otto Julius Bierbaum zu vernehmen, daß ber "Goethe-Ralenber" noch immer nicht ben Abfat gefunden hat, ber fein ferneres Bestehen gewährleistet. Das wirft doch ein eigentümliches Licht auf die heute überall zur Schau getragene Goethebegeisterung. Die Beleuchtung wird noch schärfer, wenn wir sehen, daß die Herausgeber eine Besserung davon erwarten, wenn sie einen großen Teil des Anhalts nicht von Goethe sein lassen, sondern üb er Goethe, indem eine große Zahl unserer Zeitgenossen sich über ihr Berhältnis zu Goethe aussprechen. Darüber tann ich mich nun gar nicht freuen, so gern ich zugebe, daß manches schöne Wort hier gesprochen wird. Aber wir bekommen ja überhaupt viel zu viel über unfere Dichter und dadurch zu wenig von ihnen. So wollen wir hoffen, daß im nächsten Zahrgang der Goethe-Ralender wieder den großen Weimarer selber als einzigen Ralenberheiligen reden läßt. Im übrigen ist der Ralender schön ausgestattet wie seine Vorgänger und bei einem Preise von M 1.80 für das gebundene Eremplar sehr billig. — Am "Frik Reuter-Ralender" (geh. 1 M, geb. 2 M) halt ber Berausgeber Rarl Theobor Gaebert an ber bewährten Art fest. Unbekanntes von Reuter selber hat sich auch diesmal wieder angefunden, bazu tommt allerlei aus Reuters Leben, seine Beziehungen zu Freunden in Hamburg und Bremen. Auch sonst bringt der Ralender in Wort und Bild viel des Interessanten und Unterhaltsamen.

Andere Ralender tragen landschaftlichen Charatter. So der "Altnasse ausschaft ausschaft ein sehr Ralender tragen landschaftlichen Charatter. So der "Altnasse ausschaft ausschaft ein sehr Ralenderschaft ein einer dunkleren Farbe gehalten wäre; dem von dem jezigen schönen Crömeton durfte nach haldsährlichem täglichen Gebrauch in einer bessischen Bauernstude nicht mehr allzweiel zu sehen sein. Ludwig Rnaus, selber ein Nassauer Rind, erfährt zum achtzissten Sedurtstage die die Gratulanten am meisten erfreuende Juldigung, das einige seiner Werte abgebildet werden. Außerdem geben gute Landschaftsstudien aus dem malerischen Dillendurg von L. Hermann den Bildschmud; der Text bringt Erzählungen und Abhandlungen von Friz Philippi, Diet, Dieffendach und anderen. Der Ralender ist wohl geeignet, die Freude an der Heimat zu stärten und zu bereichern. — Eine sehr gediegene, weit über die gewöhnliche Ralenderarbeit hinausreichende Leistung ist auch in diesem Jahre wieder der "Schweiz ein talen der" (Zürich, Atrold Bopp, 1. K). Er verdient den Untertitel "Vollstümliches Jahrbuch". Die besten Schriftstellernamen der Schweiz sinden sich hier zusammen. Zu reichlicher Unterhaltung tommen gediegene Aussaue, der

"populär" burchaus nicht in der Oberflächlichteit sehen. Diese Leute wissen, daß das Volt durchaus nicht so einfältig ist, wie es gewöhnlich angesehen wird, daß auch der einfache Mann leicht zum Nachdenken zu bringen ist, wenn man ihm nur richtig kommt. Auch der reiche Bildschmuck, der das Heft ziert, zeigt eine gesunde, wirklich erzieherische Kraft, indem er den Sinn für die neuen Bestrebungen einer bodenständigen Architektur zu wecken sucht. Der Kalender ist auch außerhalb der Grenzen der Schweiz als ein reiches Bild schweizerischen Denkens und Schassen zu empsehlen. Abnlich gedacht ist der von Paul Sohr herausgegedene "Ostund Westpreußischen Zulman ach" (Königsberg, Ostpreußische Druckerei und Verlagsanstalt, 80 A), der sich als eine reichhaltige Anthologie ost- und westpreußischer Dichter darstellt, der längst weithin bekannten wie auch zahlreicher neuer Talente. Die Bildnisse des Ostpreußen Karl Bulcke und des Westpreußen Johannes Trojan zieren den Almanach, dessen sonstretzen und lassen- über Behrens herrührt. Lyrik und Prosa sind ziemlich gleichmäßig vertreten und lassen einen interessanten Bergleich zwischen den dichterischen Individualitäten der beiben Schwesternprovinzen anstellen.

Der Verlag von Neufeld & Henius, Berlin, bringt dann einen guten Kalender für die Meinen unter dem Sitel "Strasburger hat unter Schriftsteller Egon Hugo Strasburger hat unter Schriftstellern und Zeichnern sich gediegene Mitarbeiter gewonnen: Viktor Blüthgen, Johannes Trojan haben Beiträge beigesteuert, worin sich die Gediegenheit des Unternehmens bereits ausspricht. Der Inhalt ist mannigfach, aber überall echt kindlich, nirgendwo kindisch.

In diesem Zusammenhange verweise ich auf das bei Joseph Scholz in Mainz erscheinende "De utsche Jugend buch", das Wilh. Rozde herausgibt und das, wie es scheint, auch als ein Jahrbuch gedacht ist (3.K). Verlag und Herausgeber haben sich durch ihre Arbeiten auf diesem Gebiete bereits einen guten Namen gewonnen und dieses Jahrbuch ist eine ihrer glücklichen Leistungen. Außer neuen Arbeiten sind gute Stücke älterer Dichter wieder belebt, zahlreiche Zeichnungen und farbige Vilder tommen hinzu. Rätsel, Gedichte, Spiele — es ist alles beisammen, was Kindern Freude machen, Regentage und Plauderabende beleben kann.

Den Frauen zumal recht willtommen durfte der "Almanach der Liebhabert ün st e" sein, der bei Fr. Wilh. Thaden in Hamburg zum Preise von 1 M erschienen ist. In Wort und Bild wird hier eine Einführung und Anleitung für die meisten Liebhaberkunste gegeben. Das Buch will mehr Anregung sein und weist deshalb auf die weiteren Mittel bin, aus denen die eingehendere Belehrung ju ichopfen ift. Was aber hier ift, reicht aus, um dem einzelnen klarzumachen, was sich wohl für ihn am besten eignen würde. — Auf einem der meist angebauten Gebiete der Liebhabertunst, der Photographie, stellt sich dann als hochwilltommene Sabe wiederum ein ber "Photographische Abreiktalenber" aus dem Verlage von Wilh. Knapp zu Halle (2 M). Zedes Kalenberblatt bringt Reproduktionen nach guten photographischen Aufnahmen, außerdem aber auch im Tert eine Külle wertvoller Ratschläge, in denen Fälle behandelt werden, die jedem Liebhaber der Photographie zustoßen, in denen er aber auch in großen Rompendien kaum ein Wort der Hilfe findet. So dient der Ralender nicht nur durch seine Bilder jeder Wohnstube zum Schmud, sondern kann an seinem Teile wesentlich bazu beitragen, das Photographieren aus dem blinden Dilettantismus, dem es so leicht verfällt, zu einer bewußten Runftübung zu steigern. — Ein weiterer schöner Abreißtalender, der ebenfalls Reproduktionen nach besten photographischen Aufnahmen bringt, zu den Naturaufnahmen von Landschaften, Städte-Ansichten, Denkmälern und Bildniffen bebeutender Perfonlichteiten aber auch recht gute Wiedergaben von Gemälden alter und neuer Meister, ist ber im Berlage von Holland & Rosenhans, Stuttgart, von der Bereinigung beutscher Bestaloggi-Bereine nun gum britten Male berausgegebene, ber ben bezeichnenben Ditel "Ratur und Runft" führt (Breis 2 M). Gt.





# Böcklin, der Flieger

Bon

#### Dr. Karl Storck

d möchte probieren, ob ich ein wenig von dieser langweiligen Erde lostommen kann." Es ist alemannische und schwäbische Art, in der eigenen Lebensführung den seierlichen Anstrich zu vermeiden. Ein leichtes Scherzwort oder ein Anslug von Selbstironie muß der Welt verheimlichen helsen, daß man sein Herzblut opfert oder Stunden durchmacht, die einem weltbedeutend sind. Als Böcklin die zu Eingang angeführten Worte im Juni 1884 an Georg von Marées, den Bruder des Malers, schried, stand er zum anderen Male vor dem Versuche, die deutsche Militärverwaltung von der Durchsührbarkeit seiner Flugmaschine zu überzeugen. Er war ein hoher Fünsziger, und seit einem Menschenalter hatte ihn das Problem dauernd gesessehnte Versuche lagen hinter ihm, es in die Wirklichteit umzusehen. Es war ihm also sicherlich nicht so leicht zumute, wie es jener Satzu verraten scheint, der dabei noch das am meisten die eigene Person berührende Brieswort Böcklins in der Flugangelegenheit darstellt.

An den Selbstbildnissen des Künstlers, an dem Bilde, das sein Sohn Carlo von ihm gemacht hat, aber auch an den Photographien ist der charakteristischste Zug im Sesicht das eigentümliche Hinaus- und Hinausschauen. In diesem recenhaften, stahlharten Körper, an dem so gar nichts den Phantasiekünstler verriet, stehen unter buschigen Brauen zwei Träumeraugen. Aber sie bliden nicht verschwommen oder verloren in sich gekehrt, sondern als sähen sie scharf in weite Ferne. Es ist, als sei jene Sesichtshaltung sesten, in der man etwa den Flugdewegungen der Vögel hoch im Atherblau solgt. Das war für Vödlin zeitlebens eine so liebe Beschäftigung, daß sie ihm zur gewohnten Haltung geworden ist. Ein beispiellos schaftes Auge, mit dem er die Planeten ohne Strahlenglanz als Scheibe sah, wie es sonst nur das Fernrohr gestattet, unterstützte ihn bei dieser hingebungsvollen Betrachtung der hohen Flieger. Sein wunderbares Gedächtnis gab ihm, wie für seine Runst, auch für diese Vogelslugstudien die Tasel, auf der sich jeder Eindruck wie auf einer photographischen Platte dauernd abbildete. Wie er bei seinen Vil-

1

bern ohne die Benutung irgend eines Modells einfach aus dem Vorrat seiner rein geistigen Naturstudien schöpfen konnte, so hier aus der Fülle der gesehenen Bewegungen. Es ist die gleiche wunderbare Weise des Künstlers, der Natur gegenüberzutreten, wie wir sie auch bei Goethe sinden: nicht tausend Einzelheiten aneinanderzureihen zu einem Ganzen, sondern immer von diesem Ganzen auszugeben und es eigentlich in jeder Einzelheit wieder zu entdecken.

Es war schon immer bekannt, daß auch Böcklin sich mit dem Flugproblem beschäftigt batte. Aber war man früher schon überbaupt geneigt, berlei Arbeiten für phantastische und unnütze Spekulation zu erklären, so erschien sie erst recht bei einem Künstler als Schrulle. Heute, wo der Traum von Aabrtausenden zur Wirklichkeit geworden ist, haben wir auch für die Vorarbeiter der glücklichen Vollbringer eine andere Einstellung zur Beurteilung gewonnen. Bödlin aber wird in Rufunft als einer ber glänzenbsten Namen in ber Vorgeschichte ber menschlichen Flugkunft basteben. Er wird vor dem Berliner Techniter Lilienthal als Weiser des rechten Weges zum Erfolge gewertet werden, und wabricheinlich find noch gar nicht alle Anregungen erschöpft, die er gegeben hat. Für die Beurteilung des Menschen Böcklin aber ist es bedeutsam, daß es sich hier nicht um eine Laune des alten Rünstlers handelt, sondern um eine Forschertat, die er durch vierzig und mehr Jahre mit der zähen Energie des Gebirglers verfolgte. Das Verdienst, diese Tatsache ins rechte Licht gestellt zu haben, gebührt einem Buche "Neben meiner Runft. Flugftudien, Briefe und Perfonliches von und über Arnold Bödlin", herausgegeben von Ferdinand Runkel und Carlo Bödlin (Berlin, Deutsches Verlagshaus Vita, geb. 10 M). Das Buch tritt in sehr würbiger Form por uns. 125 jum Teil farbige Bilber ichmuden es. Ru einer großen Bahl von Karikaturen und Bildnissen der Bödlin nahestehenden Personen kommen die in Faksimile wiedergegebenen Beichnungen und Schriftstude über Bodlins Flugforschungen und zahlreiche in der Sandschrift wiedergegebene Briefe.

Die große Bedeutung, die Bödlin in der langen Geschichte der Flugversuche zukommt, liegt darin, daß er als erster von allen das Mittel zur Lösung des menschlichen Flugproblems mit "Schwerer-als-die-Luft"-Apparaten in der Fläche und bamit im kastenartigen Drachen sab — dak er also als erster den Weg gewiesen bat, auf dem wir heute zum Biele gelangt find. Auf diesen wichtigften Gedanken, eine mit Leinwand bespannte starre Fläche (Rahmen) von Bambusstäben für seine Maschine zu verwenden, kam Böcklin durch die Beobachtung der Catsache, daß die großen Flieger wie Störche, Fischreiber, Möven ohne jeden Flügelschlag weite Streden durchfliegen und auch in Rreisen auf und nieder schweben können. Der Vogel bilbet bann mit seinen ausgespannten Fittichen eine einzige Fläche, die durch die Ausnühung des Windes in der Luft gehalten und fortbewegt wird. Anfolgedessen studierte Böcklin vor allem die Eigenschaften der Fläche und die Geseke ihres Falles in der freien Luft. Ein Blatt Papier genügte ihm, eine Fülle von Beobachtungen zu machen, beren logische Ausnukung ber zunächst mistrauische Helmholk ehrlich bewunderte. Ohne besondere mathematische Renntnisse hatte der Maler mit überzeugender Rlarheit dem Gelehrten seine Formeln dargelegt. Die Beobachtungen Böcklins sind aber bis heute noch nicht alle ausgenukt; vor allem gilt

das von der Steuerung der Flieger, die Bödlin auch den Vögeln nachgemacht wissen wollte. Der Vogel benutzt danach als Steuer seinen Schwanz, den er beim Geradeausstliegen horizontal mit der Flügelsläche hält, und die Wendungen nach den Seiten durch eine Winkelstellung des Schwanzes zur übrigen Fläche bewirkt. Dagegen ahmen die bisherigen Flugapparate die vertikale Schissskeuerung nach und haben deshalb immer mit dem Abdrängen durch den Wind zu kämpfen. Es ist leicht möglich, daß hier des Künstlers Beobachtungen in der Zukunft für die Technik richtunggebend wirken.

Aber Böcklin war viel zu sehr Tatmensch, als daß er es bei theoretischen Spekulationen und Zeichnungen hatte bewenden lassen. Man mag im Buche nachlesen, wie er schon in der Mitte der fünfziger Jahre des vorigen Zahrhunberts mit einer Art Fallschirm über einen Festungsgraben setzte; wie zwanzig Rabre später sein Sobn mit einer um den Leib gespannten Fläche gegen den Wind rennen und sich von diesem zu großen Sprüngen helfen lassen mußte. Anfangs ber achtziger Jahre baut er bann seine erste Maschine. Es ist voll dramatischen Lebens, wie er mit den um ibn gescharten jungen Rünstlern an dem großen Drachenflieger arbeitet, wie unter schweren Entbehrungen in tagelangen Mühen der Apparat zustandekommt, den dann ein heftiges Gewitter in wenigen Minuten vernichtet. Einer zweiten Maschine geht es nicht besser. Alles das entmutigte Bodlin nicht, der nun mit der Berliner Luftschifferabteilung des deutschen Heeres Fühlung suchte und fand. Man wird der deutschen Heeresverwaltung den Vorwurf nicht ersparen können, daß sie ihr Entgegenkommen in gar zu platonischen Grenzen hielt und dem kühnen Rünstler so gut wie gar keine praktische Unterstützung lieb. Die Kachleute glaubten eben nicht an die Gangbarkeit dieses Weges, während Böcklin selbst sprungweise vorwärts tam vom Preibeder zum Zweibeder und vor bem mit Motor getriebenen Eindeder und damit wohl auch sehr nahe der Erfüllung seiner Bunsche stand, — als der Schlaganfall von 1894 ihm auf diesem Wege ein vorzeitiges Ziel sette.

So sehen wir auch im Leben Bödlins ein typisches Erfinderschickal, dem glüdlicherweise in diesem Falle der bittere Stachel des Tragischen ausgebrochen ist, weil der Rünstler Bödlin unter der Tätigkeit des Erfinders nie zu leiden brauchte, und der Rünstler ja auch den Erfolg erlebte. —

Von diesem Künstler und Menschen redet der übrige Inhalt des Suches. Dieses ist zwar etwas bunt geraten, aber, wo man auch hineingreift, ist es interessant, und manchem werden diese persönlichen Mitteilungen über den Künstler und Menschen willsommener sein, als die für den Laien nicht immer leicht verständlichen Varlegungen über das Flugproblem.

Wenig glücklich finde ich die Einleitung, in der eine vielfach falsch gedeutete Charaktereigentümlichkeit Böcklins erklärt werden soll. Böcklin war jedem Besucher gegenüber, war überhaupt im Verkehr sehr freundlich und liebenswürdig, auch mit jenen Menschen, die er gering achtete und über die er im engeren Kreise recht weidlich schimpste. Man hat ihm das wohl als Mangel an Offenheit oder wohl gar als unlautere Urt ausgelegt. Ich sinde, daß sich hier in ausgesprochen alemannischer Form ein Zug offenbart, dessen Verste en zur Psychologie

1:

3.14

gie fast jedes großen Rünstlers gehört. Ich will deshalb am Einzelfall Böcklin diese allgemeine Erscheinung etwas näher beleuchten.

Der große Rünstler steht fast immer in einem Verhältnis der Notwehr zur Welt. Diese Welt zerfällt für ihn im wesentlichen in drei Gruppen. Erstens die anderen Künstler; zweitens die Nichtkünstler, die irgendwie seiner Runst wegen du ihm tommen; drittens jene wenigen Menschen, denen gegenüber er nicht Rünftler, sondern nur Mensch und Bürger ist. Das Verhältnis von Rünst ler zu Rünstler ist in allen Källen ungemein schwierig. Wir wissen, daß es selbst der unvergleichlich universalen Natur Goethes, der obendrein durch sein ganzes Leben eine fast beispiellose Aufnahmefähigkeit besaß, in mehreren Fällen geschah, daß er bedeutende Künstler ablehnte oder nicht erkannte. Und zwar auf dem ihm ureigensten Gebiete der Poesie. Ich erinnere an den einen Heinrich von Rleist. Konnte der Olympier in diesem Falle leicht und offenbar auch, ohne daß er sich menschlich über die Folgen seines Urteils Bedenken hingab, seine Meinung aussprechen, so zeigt doch der Verkehr mit den verschiedenen Dichtern in Weimar auch bei ihm ein beträchtliches Mak von Diplomatie. Das ist ein Glück, denn ohne diese Bemühung, Gegensäke zu verschweigen und zu überbrüden, wäre ein erträgliches Verhältnis bei uns Menschen überhaupt unmöglich.

Schwieriger noch und schroffer, als unter Vertretern der Literatur, ist dieses Nebeneinander bei den bilbenden Kunstlern. Bier gehen die Meinungen über Können und Nichtkönnen noch mehr auseinander. Dann aber kommt binzu, daß hier in viel stärkerem Make sich die materielle Abhängigkeit des einzelnen Künstlers vom Verkause des einzelnen Werkes zeigt. Ferner tritt hier der Wert des technischen Könnens in ungleich höherem Maße zutage. Man kann einen um seines technischen Könnens willen hochstellen und doch von ihm behaupten, was er schaffe, sei keine Runst. An diesem Fall bat sich Böcklin vielen Rünstlern gegenüber geseben. Er selber war Rünftler in jenem höchsten Sinne des Schöpfers, des Neugestalters, des in Formen Zwingers von Wallungen und Stimmungen eines caotischen Phantasiezustandes. Wie gering mußten ihm alle jene erscheinen, die nur das wiedergaben, was ihnen die Natur zeigte. Auf der anderen Seite war Bödlin eine beneidenswerte Rraftnatur gerade als Rünstler. Er sak mit seinen Genossen, die alle jünger waren als er, am Kneiptisch bis in die tiefsten Nachtstunden hinein, zechte mehr als alle anderen, rauchte die betäubenden Tostanas, wie andere leichte Bigaretten; lachte und sang, mahrend sich die anderen von Bachus in dunstreiche tunsttheoretische Gespräche bineintreiben ließen. Aber am nächsten Morgen stand er in der Frühe por seiner Staffelei und malte, während die anderen ihre schweren Röpfe im Café von den nächtlichen Dünsten zu befreien strebten und allenfalls zu neuem Theoretisieren über Runstfragen kamen. Das war es wohl vor allem, was ihn gegen die meisten der Rünstler, die um ihn berum lebten, einnahm oder boch wenigstens in eine Sonderstellung trieb. Und es ist ja nun doch einmal so, vor allem, wenn ber Wein so gut und billig ist, wie es in Toskana der Fall ist, und die Luft so weich und das ganze Leben so reich, daß das Arbeiten, das wirkliche Arbeiten einem schwerfällt. Ein Mann, der so aus ursprünglichem, überquellendem Reichtum heraus schuf wie Bödlin, dem aus seinem Innern in überquellender Fülle die Gesichte ausstiegen, die es nun zu gestalten galt, dem konnte das ganze Kunstproblem sich überhaupt nur in die Worte zusammendrängen: "Arbeite mit den Mitteln deiner Kunst, daß du das zustandebringst, was du innerlich siehst." Da mußte ihm freilich das Künstlertum eines Hans von Marées merkwürdig erscheinen, eines Mannes, der nächtelang außerordentlich geistvoll sprach und in seinen Reden alle Probleme löste, schwierige Fragen in wenige Worte zuzuspissen verstand, aber nachher nichts zustande brachte. Und Marées war nicht der einzige dieser Art. Auf der anderen Seite war ein Hilbebrand, der ihm durch seinen Fleiß und sein technisches Können Achtung abzwang, der ihm aber künstlerisch nichts Eigenes zu geben schien, für sein Sesühl entweder die "Antite in der Renaissance-sauce" auffrischte oder eben allenfalls nach Naturvorlagen arbeiten konnte im Porträt. Auch das war nichts, was Bödlin als groß erschien.

Nun leben solche Menschen an einem Ort zusammen. Viele Talente und ein Genie. Als Landsleute an fremdem Orte kneipen und verkehren sie miteinander. Sie zeigen sich wechselseitig ihre Arbeiten. Die jüngeren wollen auch von dem anerkannten Meister lernen. Aber Bödlin konnte seiner ganzen Art nach überhaupt kein Lehrer sein. Er konnte Ratschläge geben für Farbenmischung, Farbenauftrag und dergleichen mehr. Im übrigen konnte er nur durch sein Beispiel wirken, indem er in gelegentlichen Bemerkungen sagte, warum er das so und so gemacht hatte, weshalb er etwa diesen Farbenton, den er im unteren rechten Winkel seines Bildes verwendet hatte, im oberen linken wieder andrachte. Im übrigen aber war sein Nat: Arbeite, stelle dich mal hin und male etwas! Da er selber in dem Sinn nicht "suchte", konnte er denen, die erst suchen mußten, nicht helsen.

Aber hätte er nun durch rückischischleste Offenheit alle diese Rünftler zurückstoken oder gar unglücklich machen sollen? Liegt es überhaupt in der Art einer folden Runftlernatur, fein Empfinden über andere Menichen au einem tritischen Gesamturteil zusammenzubringen? Ach glaube nicht. Einzelne sompathische Beziehungen zum Menschen oder zum Künstler im anderen balten den Berkebr aufrecht. Auch genügen dazu schon die äußeren Berhältnisse. Dieser Bertebr bringt es mit fich, daß man fich Gefälligkeiten erweift. Aber er tann niemals jur Wertschäkung eines anderen gerade als künstlerische Gesamtversönlichkeit führen. Ach tann mir deshalb den Kall, der auch in diesem Buche wieder vorgetragen wird. nachdem er bereits früher vielfach Ropfschütteln erregt hat, sehr gut erklären, daß Bodlin nur mit großem Widerstreben Hilbebrand zu seiner Bufte gesessen bat, daß er zu Sause darüber schimpfte und Hilbebrand gegenüber doch freundlich mar. Schließlich schimpft doch jeder von uns einmal im Kamilientreise über solche "Freundschaftsverpflichtungen", die er auf sich genommen hat, und läßt sich an dritter Stelle nichts davon merten. Ach möchte einmal seben, wie die meisten Gesichter unserer im Frad verbindlichst scharwenzelnden Berren und der in ausgeschnittenen Gesellschaftstoiletten huldvollst lächelnden Damen bei gesellschaftlichen Veranstaltungen aller Urt aussehen würden, wenn die Leute zum Ausdruck bringen müßten, was sie zu Hause empfunden und ausgesprochen haben, als es sich für diese Veranstaltung vorzubereiten galt. Daß Bödlin seine Buste nicht gefallen bat, finde ich auch begreiflich. Dieser bis ans Ende lebenskräftige und tatendurstige Mann konnte Stord: Bödlin, der Fileger 625

sich nicht darüber freuen, wenn er als Verfallerscheinung sich sah. Er konnte an sein Greisentum überhaupt nicht glauben.

Rommt die Gruppe derer, die um der Runst willen zu einem Rünstler kommen. Es sind die Leute, von denen im allgemeinen die materielle und foziale Stellung eines Rünftlers abhängt. Es läft sich unendlich viel gegen den Absolutismus sagen. Unter bem Wenigen, was für ihn geltend gemacht werben kann, ift sein Verbältnis zur Runft. Es gibt für die bilbende Runst tatsächlich in der Braris tein gunstigeres Verhältnis, als wenn Berrschende die Auftraggeber sind. Auch für die viel gerühmte "Freiheit des Kunstschaffens" ist dadurch zumeist die beste Gewähr geleistet. Zu allererst kommt der fürstliche Runstmäcen dazu, einem Rünstler, den er schätt, freie Sand zu lassen, ibm überbaupt Raum zu schaffen. daß er sich nach seinem Sinne betätige. Es wäre ein leichtes, Hunderte von Beispielen aus der Geschichte der Runst bier anzuführen. Und noch viel leichter wäre es. Tausende von Beispielen anzuführen für die Tatsache, daß das sogenannte Publitum, daß sogar alle demokratischen konstitutionellen Regierungsformen dem Rünstler sein Schaffen ungeheuer erschweren, daß sie die ärasten Enrannen für den Rünstler sind. Es gibt keine schlimmere Abhängigkeit, als die des Rünstlers vom Publitum. Und es sind verschwindende Ausnahmefälle, daß sich unter den Nichtherrichern Räufer und Auftraggeber großen Stils finden. Die wenigen Räufer großen Stils tommen fast nur der Runft der Bergangenheit zugute. Sie taufen anerkannte alte Werke. Auch ohne die Hunderte von Erfahrungen, die jeder Rünstler mit der Dummheit, Urteilslosigkeit und Anmagung des Bublikums macht, wäre es rein aus dem Verhältnis, in dem der Rünftler als Verkäufer eines Wertes, der sich aus den gewohnten materiellen Maßstäben nicht abschähen läßt, zum Bublitum steht, erklärlich, daß er dieses Publitum fast immer als eine Art von Feind ansiebt.

Am schlimmsten muß sich dieses Gefühl bei zwei Gruppen in diesem Publitum einstellen: bei den Runsthändler nun sthändler nund den Runsthritiern. Denn der Runsthändler will naturgemäß vor allem selber verdienen. Es liegt also in seinem Interesse, dem Rünstler für seine Ware wenig zu bezahlen, vom Publitum dafür aber viel zu verlangen. Darauf läuft im Grunde der ganze Runsthandel hinaus. Man kann sich vorstellen, daß der Künstler für diese Leute in der Regel teine hohe menschliche Achtung aufbringt, daß er sie im Grunde seines Herzens haßt, um so mehr, weil er sie nicht entbehren kann. Andererseits wird er es mit ihnen nicht verderben dürsen, solange er seine Ansorderungen ans Leben nicht auf die bescheidene Stuse des Diogenes stellt. Er wird also dem Runsthändler ins Gesicht immer freundlich sein, aber kaum jemals daran glauben, von ihm nicht übervorteilt und geschädigt zu werden. (Ich will zugeben, daß ich an die Möglichkeit des Falles glaube, daß in dieser Stimmung des Rünstlers eine Ungerechtigkeit liegt.)

Am unerquicklichsten aber ist in der Regel das Verhältnis des Rünstlers zum Kritiker. Zumächst geht dem Künstler das Verständnis für die tiefste Art der Kritik notwendigerweise ab. Der Kritiker ist der gewissermaßen reproduzieren de Rünstler. Er muß die Fähigkeit besitzen, Kunst derart in sich aufzunehmen, derart leidenschaftlich zu empfinden, daß er sein eigenes Erleben von Kunst Sex Carmer XII, 4

Digitized by Google

þ

63

ä.

anderen so mitteilen kann, dak er sie badurch zu bieser Runst binführt. Ach meine, bas ist die bochte Form der Runftfritik, gewissermaken also ein enthusiastischer Runstaenuk, und eigentlich recht wenig von dem, was wir unwillkürlich mit dem Worte Rritit perbinden, bas für manchen fast gleichbedeutend ist mit Sabel. Freilich gehört ja auch zur Reproduktion die Fähigkeit, zu werten, festzustellen, weshalb es mir in dem und dem Fall nicht gelingt, freudig zu reproduzieren. 3ch weiß aus Erfabrung, in wie rührender, oft für den Rrititer beschämender Weise Runftler Dant empfinden, wenn eine Rritit an ihr Innerstes rührt, wenn sie aus bieser Kritik erkennen: ber Mann bat mich verstanden und sagt der Welt mit Worten, was ich mit meinen Caten will. Diese Dantbarteit ber Runftler ware nicht so grok, wenn sie nicht so selten dazu Anlak bätten. Am allgemeinen lernen sie die Kritit vielmehr als hemmend, beleidigend, als unverständig, hochmutig, verlekend tennen. Vielfach tönnen die Runstschaffenden es auch gar nicht versteben. dak auch produktive Naturen sich zur Kritik gedrängt fühlen können und eben in dieser Rritik produzieren. Daber bei den Runftlern so häufig die Gewohnheit, im Rrititer einen gescheiterten Runftler zu seben. Zedenfalls aber ist es leicht begreiflich, daß der Rünstler im allgemeinen dem Krititer gespannt gegenübersteht. Die Geschichte ber Kritik ist ja auch gar nicht dazu angetan, Achtung für sie zu erwerben; benn es liegt in der Natur des Berhältnisses zwischen Kritik und Runft, daß die Rritit fehr leicht sich irren tann, neuen Erscheinungen gegenüber fast irren muk-Sieht dann einer, wie Bödlin, dem es nach jahrelanger Verhöhnung endlich gelungen ist, sich burchzusehen, die Leute sich an ihn herandrängen, um den Stoff für ein Feuilleton zu gewinnen, so tann ich es ihm leicht nachfühlen, daß er am liebsten alle zum Haus hinauswerfen wurde. Aber — bas ware eine Art von Selbstmord. Und so ist man den Leuten gegenüber höflich und macht hinterdrein in seinen sicheren vier Wänden dem gepreften Bergen Luft.

Mit diesem "sich Luft machen" komme ich zur dritten Gruppe in der Umwelt bes Künstlers. Das tünstlerische Schaffen ist eine Art Krampfzustand, erheischt ein Sich-losmachen von den gewöhnlichen Bedingnissen bes Lebens. Es ist uns von vielen Runftlern glaubwürdig überliefert, daß fie "nach getaner Arbeit" die Runft geradezu gewaltsam abschüttelten (z. B. Beethoven), weil sie fühlten, daß sie badurch vor den profanen Augen der Welt etwas Geheimnisvolles preisgaben. Es ift natürlich, daß der Rünstler im engsten Familienkreise vor allem Alltagsm e n f d ist und sein will: ganz abgeseben davon, daß gerade in diesem Familientreise die petuniäre Verwertung seiner Runst ein sehr naheliegender Gesprächsstoff ift, daß hier alle die Rleinlichkeiten des Lebens, soweit sie sich an die Runst herandrängen, zur Besprechung kommen. Man muß also vorsichtig sein in der Bewertung der Mitteilungen von Familienmitgliedern über Außerungen eines Künstlers, am allermeisten, wenn biesem jegliche Feierlichteit, alles Priesterhafte im äußeren Gehaben abging, wie das bei unserem Bödlin ber Fall war, der gerade durch die feierliche Aufmachung des äußeren Lebens bei einem Manne wie Richard Wagner abgestoßen wurde. Man soll also vor allem wegwerfende, scharf urteilende Bemerkungen, die im Familien- und Bekanntenkreise fallen, nicht allzu schwer nehmen. Das weiß boch jeder, der mit Runstlern eng verkehrt, daß es schlimm um alle Runst bestellt ware, wenn jedes wegwerfende Wort, das der Künstler für seine eigene Arbeit, für die Kunst überhaupt hat, tiefste Wahrheit ware. Es ist aber vielmehr nur eine Art Notwehr des gewöhnlichen Menschen gegen die Kunst, die als verzehrende Macht in ihm schaltet.

Ach wollte mit diesen Ausführungen darlegen, daß man por allem bei ber menschlichen Bewertung von Runftlern dauernd bedenten foll, daß der Runftler, weil die Runst eine Sonderstellung im sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben einnimmt, sich in einer gewissen Notlage gegenüber ber Allgemeinbeit befindet; daß er eigentlich dauernd seine Welt gegen die wirkliche Welt verteidigen muß. Die Waffen, mit denen er das tun kann, sind verschieden. Ach nannte die Art Bodlins zu Beginn dieser Ausführungen als ausgesprocen alemannisch und schwäbisch, frei von aller feierlichen Pose, frei von aller Geheimratswürde. Eine gewisse leichte Auffassung des wirklichen Lebens tommt hinzu: die vom fruchtbaren und reicheren Güden genährte Art, die Dinge nicht allzu wichtig und schwer zu nehmen. Die von alter Kultur genährte Lebensform führt hier nicht zu einer gemessenen Böslichteit, sondern zu lachender Freundlichteit. Ober die "Form" fehlt ganz, und wir haben den abweisenden Rünstler in den verschiedenen Abstufungen vom allen Verkehr fliehenden Einsiedler bis zum trakbürstigen Rauhbein. Gerade der gewandten Umgangsform gegenüber aber sind alle diese Künstler wehrlos. Wer die Urteile norddeutscher über süddeutsche Rünstler daraufbin vergleicht, wird durchweg merkwürdige Erfahrungen machen.

Aus alledem ergibt sich auch hier wieder als erste Pflicht eines jeden, der über einen Künstler urteilen will, die Beobachtung der allgemein menschlichen Pflicht, porsichtig im Urteil zu sein, auf daß man nicht selber verurteilt werde. Und alles Urteil sei auf Liebe gegründet, insofern diese Liebe sich offenbart in wirklich sorg-fältigem und vorurteilsfreiem Studium der fremden Persönlichteit.



# Vom deutschen Winter

ie Sonne ist in solchem Maße Lebens- und Kraftspenderin, daß die Sehnsucht nach ihr eine der ursprünglichsten und dauernoften Empfindungen des Menscheherzens sein muß. So brachte der Mensch der Sonne göttliche Verehrung entgegen, von den heißesten Zonen der Erde an die in die duntlen Tiesen des Nordens, wo der Ramps wischen Licht- und Nachtgöttern den Jauptinhalt der Mythen bildet. Nehmen wir hinzu, daß die zu der Zeit, wo der Weltvertehr die Ausgleichsmöglichteit zwischen den verschiedenen Ländern und den Erdteilen brachte, aber für manche Gegenden doch auch heute noch der Winter die wirtschaftlichen Bedingungen des Daseins ungeheuer erschwerte, so darf man sich nicht wundern, wenn die Liebe zu ihm nur gering ist, wenn vor allen Vingen auch der Menscheit erst spät die Augen aufgingen für die Schönheit der winterlichen Natur. Schließlich hat die Menscheit ja überhaupt erst sehr spät, sicher nicht vor dem Zeitalter Rousseaus, Seschmad an jenen Tellen der Natur gefunden, die unwirtlich waren, die sich auch nicht als nühlich für den Menschen erwiesen. Die Winterlandschaft selber hat freilich wesentlich früher den Künstlern Reize offendart, als etwa das Hochgebirge. Nach der einen Richtung nämlich, als sie den Rahmen bildet für gesellschaftliche Unterhaltung. So zeigt die Kunst der Niederländer eine große Zahl von Vildern.

10 11

628

die das Veranügen des Eislaufes und der Schlittenfahrt verberrlichen. Doch tam es diesen Rünftlern eben viel mehr darauf an, diese menschliche Unterhaltung darzustellen, als die Schonbeit der Landschaft. Diese Gelegenbeit zu geselligen Vergnügungen vor allen Dingen sportlicher Art bat sich nun auch neuerdinas als starte Macht für die Ertenntnis und damit die Bewunderung ber Schönheit ber Winterlanbichaft erwiesen. Die Menschheit gibt fich um fo eber diesem Rauber hin, als dabei nicht nur die Vergnügungssucht, sondern auch alle wirtschaftlichen Anteressen auf ibre Rechnung tommen. Ast es boch beute so weit, daß, während früher im alpinen Hochgebirge während bes Winters jeglicher Bertehr und damit alle Erwerbsmöglichkeit stockte, jekt die "Wintersaison" oft für das verregnete Sommergeschäft Ersak bicken muk. Ru Tausenden ziehen sie heute aus den Städten binaus in die verschneiten Gebirge, und wenn ich auch gern zugebe, daß die Sportliebhaberei eine der schlimmsten Moden ist, indem sie leicht den ganzen Menschen für sich verbraucht, so ist es doch ganz sicher, daß auf jedes empfängliche Gemüt die ungebeure Gröke und Weite der eingeschneiten Hochgebirgslandschaft einen unauslöschlichen Eindruck machen muk. Gerade der Eindruck für das Groke, für die Gewalt ber riesigen Alace, die Monumentalität der Linienführung, wird von der Winterlandschaft in weit böberem Make genährt, als es das sommerliche und berbstliche Naturbild vermag, wo bie Fülle der Einzeleindrude, die Masse ber Farben, das tausendfältige Leben es einem oft fdwer macht, bas Sanze zu feben.

So hat auch unverkennbar in unserer Lanbschaftsmalerei die Zahl der Winterbilder in den letzten Jahren dauernd zugenommen. Unser vorliegendes Türmerheft zeigt eine eindruckvolle Reihe solcher neuerer Winterlandschaften. Der größere Teil ist dem Werte "Deutsche Lande — Deutsche Winterlandschaften. Der größere Teil ist dem Werte "Deutsche Lande — Deutsche Waler" von E. W. Bredt (Leipzig, Theodor Thomas) entnommen, das an anderer Stelle seine kritische Würdigung sindet. Aber schon die Möglichteit, eine solche Bilderreihe dem reichen Bildschmut des Wertes zu entnehmen, dezeugt, wie mannigsach die künstlerischen Anregungen sind, die es dem Besitzer zu bieten vermag. Am nächsten sieht der altholländischen, noch mit dem Genre verwandten Art Karl Wilhelm Christian Malchin seged. 1838) "Winterlandschaft", die der Künstler wohl seiner meckendurgischen Heimat abgewonnen hat. Zedenfalls zeigt der Naturausschnitt die haratteristischen Mertmale der norddeutschen Tiesebene. Den größten Teil des Vordergrundes nimmt das Flachwasser eines Sees ein. Verschneite Wiesen schließen sich an; ein Waldschlicht den Kortzont ab. Große Sehöste sehen vereinzelt; nach lints ahnt man, ohne es zu sehen, das Oorf. Eine schwere Luft, schneegefüllte Wolken hängen über dem Ganzen, so daß auch der Eislauf, dem Vereinzelte sich bingeben, nichts Lustiges an sich bat.

Bans Bartig (geb. 1873), beffen Gefamtichaffen unter Mitteilung weiterer feiner Bilber in einem ber nachsten Turmerhefte gewurdigt werben wird, schilbert in feinen zwei Bilbern den Winter der Stadt. Der "vereiste Hafen" löst zunächst eine dustere Stimmung aus. Alle Arbeit stodt, schwer lastet die Catlosigkeit über dem Ganzen. Aber wenn man in das Gewirr ber Hausgiebel bineinsiebt, sich bie Gafichen vorstellt, die fich ba ineinanderschieben, an bie vom wohligen Feuer durchwärmten Stübchen benkt, so weicht die kalte Stimmung, die ber wuchtige Turmbau links im Vordergrunde noch beschwerte, doch etwas dem Gefühl des behaglicheren Winterlebens, bei dem der Mensch den Awang zur Rube gern hinnimmt, sich zu Bause mit allerlei Bastelei zu schaffen macht und eben geduldig und zuversichtlich, wie die ganze Natur, auf die Erlösung harrt. — Viel wohliger ist von vornherein die Stimmung auf dem Blid, ben bas farbig wiedergegebene Bild "Die alte Stadtbrude" in uns auslöft. Denn biese tleinen Nestchen haben auch im Sommer nicht allzuviel Leben. Sie sind als Ganzes immer so halb verträumt und verschlafen und tragen ihre Lebenstraft in Tätigkeit und Beweglichkeit des einzelnen. Von denen tennt aber auch teiner allzuviel Eile oder Heke des Lebens. So wird's schon ein kleines Ereignis sein, wenn ber bochverpadte Blanwagen vor bem Wirtshaus "Bum roten Ochsen" galt machen wird. Da legen Gevatter Schuster und Schneiber die Arbeit zur

Seite, treten vor ihre Hausture, und der Herr Rentner drudt den Schlafrod fester zusammen, um auch einmal ein paar Schritte vor die Tür zu wagen. Die Unternehmungslustigsten aber sinden einen Grund, selber in den "Roten Ochsen" zu stiefeln, um sich einige Nachrichten von draußen aus der Welt zu verschaffen.

Die ganze Öbe des Winters, das Erstorbensein des Lebens in der Natur bringt die Winterlanbicaft von Georg Müller-Breslau (geb. 1856). Weithin zieben fic bie perichneiten Felber. Leblos, eintönig, gleichgültig. Der Walbrand aber und bas vor ihm bingelagerte Gestrupp sind zerzaust von Wind und Sturm und lassen die Rämpfe abnen, bie die Naturgewalten ausgefochten haben, bevor ein fruchtbares Gelande und ein im bunten Blätterschmud stolzer Wald sich so völlig der Starrheit und Öbe ergaben. — Öbe, schauerliche Einsamteit schaut uns auch aus bem Bilbe "Schloß im Schnee" von Bermann Frobenius (geb. 1871) entgegen. Aber hier empfinden wir doch auch schon das Großartige der Wintereinsamteit. Bielleicht ist es das sichere Gefühl, das uns der massige Schlokbau gibt, beffen Mauern ichon Jahrhunderte überdauern, und ber vom Baumeister geradezu bafür erbacht icheint, Winterstürmen Erot zu bieten. Und ich wette, daß drinnen gang behagliche Rammern find, in denen man fich um fo wohliger fühlt, je wilder die Stürme um die Mauern beulen und gegen die kleinen Fenster antosen. Über die Bergriesen aber, die im Hintergrunde bervorstarren, wird bald der Köhn daniederbrechen, und dann kommt der Frühling ins Land, auch mit gewaltsamem Zauchzen und gewalttätiger Fröhlickeit, wie man sie in der Ebene nicht abnt. Dann werden wieder die Sturme heulen um dieses stolze Schlok. Ihr Ruf aber bedeutet Befreiung. Und die jett wie abgeschnitten sind vom Leben, genießen dann in schier unbegrenztem Ausblid eine Überfülle lebendiger Eindrude.

An eines freilich benkt ber Bewohner ber Ebene auch nicht, wenn er vom Winter in den Bergen bort. Daran nämlich, daß die Wintersonne nirgendwo heller glüht, daß der Winterhimmel sich nirgendwo klarer wölbt als hoch droben im Bergland. Er muk schon an die Kurorte wie Davos und Arosa benten, um sich biese Satsache ins Gebächtnis zu rufen. Bier liegt ia auch der lekte Grund für den gewaltigen Ausschwung des Wintersports. Es waren zumeist Mundener Runftler, die es ja auch nabe haben ins Gebirge und fcone trodene Sage leicht gu einem Ausflug ausnuken konnen, die in den letten Sabren mit Bildern dieser Winterherrlichkeit uns erfreut haben. Die Darstellungsart der Mitglieder der Scholle, die sonst leicht etwas Plakatmäßiges hat, erwies sich sehr geeignet für diese weiten Schneeflächen, die nur durch die jest in schmalen Linien sich äußernden Geländeschiebungen unterbrochen werden und als wuchtigen Gegensat die emporftarrenden Massen ber Bergftode erhalten. Go ift G u ft a v B e chlers (geb. 1871) "Märzensonne". — Zum Schluß noch ein Bild aus dem Bereich des ewigen Schnees. Der Schweizer hans Beatus Wieland (geb. 1867), ber überzeugenbste Darsteller bes Beroifchen in ber Alpenwelt, lagt uns in seinem "Bergluhen" einen Naturgottesdienst mitseiern, den wohl jeder Bergwanderer schon tief erschauernd erlebte. Die beiben jungen Manner sind auf eine Borhalde gestiegen, die schon fast ganz schneefrei ist. Die gewaltigen Bergstöde bahinter aber glanzen im unversehrten Reibe der neugehäuften Schneelasten. Das Feuer haben sich die beiden wohl aus rein torperlichem Bedürfen angezunbet. Aber sie haben es längst vergessen, und in tiefer Andacht befangen schauen sie auf der ungeheuren Wand gegenüber das gewaltige Bild, in dem die Sonne all die Farbenherrlickteit ihres Lichtes in den weiten Flächen des Schnees spielen und spiegeln läft. Die fühlt man so das Licht als ungeheure Lebensmacht, wie hoch droben in der Bergherrlichteit, wenn die Sonne ihr Licht borthin ausstreut, wo es gar nicht bas Leben in unserem fleinen menschlichen Sinne weden foll, wo fie für unser Gefühl ihre Schätze vergeubet zum Spiel, zur Schönheit, wie ein Künstler. Mit den Gefühlen der beiden in Andacht versuntenen Menschen aber steigt der Rauch ibres Feuerleins empor zum Himmel, eine Huldigung für den Urquell aller Schönheit und Größe.



i.

#### Neue Bücher

Min aukerorbentlich glücklicher Gebanke ist in dem Buche "Deutsche Lande — Deutsche Maler" von E. W. Bredt in Erfüllung gegangen, bas im Ber-🐧 lage pon Theod. Thomas zu Leipzig zum Breise von 10 🚜 gebunden erschlenen ift. Ein Brachtband im besten Sinne des Wortes, insofern die schone Aufmachung nur bas bem Anhalt entiprechende Meid ist und nicht äußerliche Autat die Schönbeit gibt, sondern eben biefer Anbalt. 152 Parftellungen deutscher Lanbschaften sind bier vereinigt, davon 79 als gangfeitige Bollbilber, 12 als besonders eingelegte Tafeln in Farbendrud. Das Buch .. will uns Urt und Schönbeit beutscher Landschaft zeigen, mit Augen und Werten ber Runftler". Wie alle Lanbichaftsmalerei geboren ift aus hochfter Freude an ber Natur, fo foll auch biefes Buch uns wieder binführen zur natur, unfere Augen icharfen für eine genufreiche Betrachtung ber Natur, unfer Empfinden fteigern für ibre mannigfaltigen und überall eigenartigen Reize. Aber auch pon ber Ratur jur Runft foll es uns fubren. Wir ertennen, daß bas Wort, die Runft sei die Meisterin der Natur, auch für uns noch seine Wahrheit behält, wenn auch in einem etwas peränderten Sinne, als es por hundert Zahren verstanden wurde. Die Catiateit des Runitlers ber Natur gegenüber schlieft in sich die böchste Form der Kritit dieser Natur. Das Aussondern bes ben einen stärkiten Einbrud Schäbigenben, bas Zusammenstimmen aller Teile zum einen gewaltigen, nie wieder aus unferem Gebor verklingenden Attorde.

Die Sammlung der Bilber aus dem ungeheuren Vorrat ist febr geschickt. Es lieke fich natürlich fofort noch ein zweites, noch viele andere gleichartige Bucher banebenftellen, aber die bier vorgelegte Sammlung hält stand. Wer selber weit in deutschen Landen berumgetommen und vor allen Dingen viel gewandert ist, wird bas Empfinden haben, daß die besten Erinnerungen, die er mit beimgebracht, bier neue Nahrung erhalten. Die Sammlung ift in fechs Abschnitte gebracht: Die Alpenlandschaften; das Land por den Alpen; des schlechten Wetters Schönheit; Walbbilder; das Land vor der See; Ströme und Berge, Taler und Wege. Bredt versteht es, jede dieser Welten gut zu charakterisieren, ihre besonderen Werte für den Rünstler aufzubeden. Über hundert Runftler sind mit ihren besten Arbeiten vertreten. Die Bilber sind febr aut reproduziert. In einer Einführung erörtert der Verfasser das Broblem: "Die reiche Natur und die arme Runst". Dann läkt er uns an der geschichtlichen Entwickung den Rampf um die Landschaft in der Runst miterleben und führt uns zunächst in das Rünstlerland selber. indem er die Abeale des Runftlers beleuchtet. Dies geschiebt obne viel Gerede in einer eindringlichen, warmherzigen Weise. So bildet das Wort eine vorzügliche Erganzung zu den prächtigen Bilberreihen, und das ganze Buch ist wohl dazu angetan, reiche Freude und dauernde Anregung zu bringen.





# Vom Elend im Musikunterricht

Von

#### Dr. Karl Storck

ein im Ottoberheft veröffentlichter Aufsat "Musitalische Herzenswünsche" ist vielsach nachgedruckt worden und hat mir eine Fülle von Zuschriften eingetragen. Während in der Presse zumeist auf die das öffentliche Konzertleben betreffenden Bemertungen das Hauptgewicht verlegt wurde, knüpfen die Zuschriften ausschließlich an die Darlegungen über unsere Musikunterrichtsverhältnisse an. Meist stammen sie von besorgten Eltern. Nehme ich zu diesen Briefen die Erfahrungen aus Gesprächen hinzu, so ergibt sich als tatsächliches Verhältnis folgendes: die Eltern haben im allgemeinen gar keine Uhnung von der Bedeutung des Musikunterrichts.

Im Mittelstande, wozu wir auch den gesamten Stand der akademisch Gebilbeten rechnen wollen, sind die musikausübenden Bäter beute perhältnismäßig selten. Männer, die imstande sind, eine wirklich künstlerische Hausmusik zu treiben, gibt es, wenn man von ben Berufsmusitern absieht, für Blasinstrumente taum mehr, für Streichinstrumente nur sehr selten und auch für Rlavierspiel in viel geringerer gabl, als man aus der Tatfache schließen tonnte, daß fast in jedem Sause ein Rlavier steht. Gerade unter ben akademisch gebilbeten Männern sind gute Musiker sehr selten. Bergleicht man damit die vorhandene Liebe zu guter Musik und nimmt dazu die keineswegs selkene natürliche Anlage zur Musik; vergleicht man por allen Dingen den heutigen Stand mit dem früheren, so darf man ruhig fagen, daß die Bauptichuld an diesem Rudgang ber musikalischen Rultur des gebildeten männlichen Mittelstandes die böbere Schule trägt. d. b. die Art des Musik-, genauer genommen Gesangunterrichts an ihr. Gewiß nehmen beute allerlei Sportübungen ben größten Teil ber freien Reit hinweg, bie ben Schülern höherer Lehranstalten nach Erledigung der Schulaufgaben übrig 36 bin der lette, der diese Ausbildung körperlicher Käbigkeiten tadelt. Aber das eine braucht das andere nicht auszuschließen. Bei einem wirklich musitalisch veranlagten Menschen nimmt die musitalische Erziehung, wenn früh begonnen, nicht mehr Zeit in Anspruch, als jeder ausbringen tann, und sie bietet der Zugend eine Erholung, in späteren Jahren aber einen beglückenden und bereichernden Schmuck des Lebens. Aber der Gesangsunterricht wird an den meisten höheren Schulen eben in einer Art erteilt, daß er als Abschreckungsmittel wirtt. Auch müßte man nicht Junge sein, wenn man nicht die leichte Gelegenheit, von diesen Unterrichtsstunden freizukommen, benutzen würde. Den besten Beweis, daß es mit diesem Unterrichtsgegenstande ganz anders stände, wenn die Unterrichtsverhältnisse geändert würden, bieten jene Gymnasien, an denen der Direktor oder ein einflußreicher Lehrer ein so startes Interesse für den Gesangunterricht aufbringt, daß er selber die musikalische Ausbildung in die Jand nimmt. Da haben wir nicht nur schöne Leistungen im Gesang, sondern auch ganz gute Schülerorchester zu verzeichnen, und man wird bei Männern, die in der Jugend einen guten Musikunterricht genossen, in späteren Jahren große Liebe und eisrige Betätigung für Musik fast ausnahmslos sinden.

Doch ich wollte hier nicht die Frage untersuchen, wie diesem Zustand abzuhelfen ist, sondern führe nur die Tatsache zur Ertlärung dafür an, daß heute die Bflege der häuslichen Musikultur hauptsächlich in den Händen der Frauen liegt. Ach mükte vielleicht sagen: der Mädchen; denn es ist eine ganz merkwürdige Erscheinung, daß jene Damen, die als Mädchen täglich mehrere Stunden am Anstrument verbrachten, als verheiratete Frauen in auffallend zahlreichen Fällen sehr bald diese Runstbegeisterung ganz einbugen. Natürlich sind zum Teil wir schlechten Männer baran schulb, indem wir mit dem besten Willen nicht mehr fertigbekommen, beim hundertsten Vortrag desselben Studes die gleiche Beglückung zu zeigen, die ber Bräutigam immer aufbrachte, wenn er "seine Laura" am Alavier sab. Und bann "hat man so viel zu tun, die vielerlei gesellschaftlichen Berpflichtungen, die Rinder usw. usw." Seltsamerweise haben dieselben Frauen für die überflüssigten Handarbeiten und zahlreiche nicht weniger überflüssige gesellschaftliche Berpflichtungen eine Masse Beit übrig. Nein, nein. In schier allen Fällen ist der einzige Grund, weshalb sie jeht die Musikübung so leichten Berzens preisgeben. einfach die Tatsache, daß sie musikalisch nichts können. Selbst wenn sie es technisch giemlich weit gebracht haben, wenn fie gang schwierige Salonftude porspielen und bei irgendeiner Soiree eine Lifatiche Rhapfodie berunterhammern konnen, wiffen sie in Wirklichteit von richtiger Musik eigentlich nichts. Sie sind im schlimmsten Sinne des Wortes "balbaebildet" und können infolgedessen auch keine rechte Befriedigung an der Musitübung mehr finden, wenn sie diese nun lediglich der Sache wegen, aus wahrer Liebe zur Runft betätigen sollen und nicht mehr aus äußerlichen Gründen des Glanzens in Gesellschaft oder, wenn man dem alten Opid glauben will, gar des Männerfangs. Es ist die Auflebnung des ernsten und gesunden Rerns in diesen Frauen, die jekt den Ernst des Lebens und wirkliche Bflichten kennen lernten, daß ihnen die Alimperei zuwider wird. Denn dieses äußerliche Musizieren tann natürlich teine Befriedigung gewähren.

Außerlich aber muß ein Musizieren bleiben, das nicht auf eine gründliche musikalische Bildung gestellt ist. Ohne daß er es begründen kann, empfindet jeder

3.3

4

Musikliebhaber, der selber gar keine Note lesen kann und nur wirklich für musikalischen Genuß feiner organisiert ist, ob derjenige, der ihm etwas vorspielt, das vorgetragene Werk wirklich künstlerisch beherrscht. Selbst das Musik ge fühl kann da beim Spieler nicht das Verste he n ersehen. Man denke an einen Vorleser, der ohne Beobachtung der Interpunktion, ohne richtiges Verständnis des Inhalts ein Orama unserer Dichter vorlesen würde. Genau auf der gleichen Stufe steht fast alle Vorspielerei. Solange der Lehrer dahinterstand und ein Stück mit seinen Schülern einpaukte, kam schließlich ein einigermaßen ausreichender Vortrag zustande. Sich selbst aus eigenen Kräften ein musikalisches Werk zu eigen zu machen, vermögen diese schlimmen Vilettanten auch dann nicht, wenn sie sich schließlich die Noten in die Finger bringen.

Diese Bustande waren nicht möglich, wenn der Unterricht seine Aufgabe erfüllt, wenn man wirklich Musik gelernt hätte, und nicht Klimperei. Zeder, der ben Lehrstoff ber Voltsschule sich zu eigen gemacht hat, kann als erwachsener Mensch nicht nur die Buchstaben und Worte lefen, sondern kann finngemäß lefen. Und das Lesen ist ihm ein Mittel, sich nicht nur Folgen von Wörtern und Säken, sondern auch den geistigen Inhalt des darin Ausgesprochenen zu eigen zu machen. Dagegen bekommt es ein unglaublich großer Teil derer, die jahrelang Musikunterricht genossen haben, allenfalls fertig, sich Rlavierstücke technisch zu eigen zu machen. Aber vom Bau diefer Musikwerte, von ihren harmonischen oder formalen Eigenschaften haben sie keine Ahnung. Ich hebe noch einmal hervor: wenn nicht seit Sabrzehnten in unseren Schulen, den höheren wie in der Volksschule, der Musikunterricht fo gang äußerlich erteilt wurde; wenn nicht tatfächlich biefer Gesangsunterricht lediglich den Zwed verfolgte, den Schülern wie Papageien einige Lieder einzupauten, so murbe ein berartiges äußerliches Verhältnis, eine so ganz äußerliche Auffassung bessen, was musigieren beißt, niemals haben Plat greifen tonnen. Für die meisten Leute besteht das mehr oder weniger Musikkönnen, etwa beim Rlapierspieler, in der größeren oder kleineren Geläufigkeit des Vortrags einzelner Stude. Und ein beschämend großer Teil der Eltern lagt ben Rindern nur Musitunterricht geben, damit diese vor andern Leuten etwas vortragen können, damit eben ihre Rinder hinter denen anderer nicht zurücktehen müssen. Mit derselben Oberflächlichteit beurteilen sie den Erfolg des Unterrichts nach der Rahl der Stüde. nach der Raschbeit, mit der ihre Rinder etwas porspielen können. Eltern, die es ganz selbstverständlich finden, denen es überhaupt nicht auffällt, daß ihre Rinder monate-, jahrelang Unterricht in einer Sprache erhalten, ohne daß sie mit Reden in dieser Sprache aufwarten, sind darüber erstaunt, wenn der musikalische Abc-Schütze nicht nach wenigen Wochen wenigstens ein Tänzlein vorspielen tann. Und wird dieses Ziel erreicht — es ist bei Gewissenlosigkeit des Lehrers sehr leicht —, so kommen sie gar nicht auf ben Gedanken, daß hier lediglich eine Papageienbressur vorliegt.

Nur wenn man sich diese Tatsachen des ganz äußerlichen Verhältnisses fast aller Erwachsenen zur Musikpflege unverhüllt vor Augen hält, kann man verstehen, daß so jämmerliche Verhältnisse im Musikunterrichtswesen sich einstellen konnten, wie wir sie heute haben. Musikunterricht möchten am liebsten alle Eltern allen

ihren Kindern geben lassen. Es ist ja so nett, wenn die Kinder spielen. Da sich nicht leicht von vornherein mit aller Bestimmtheit sagen läßt, ob jemand tein Talent hat, so schaet das ja auch nichts, wenn nur nach gründlicher Erprobung der Unterricht eingestellt wird, sobald ein gewissenhafter Lehrer sagen muß, daß er teine Begabung beim Schüler sindet. Denn dann wird ja der Unterricht zur Qualerei.

Aber seltsam, während so alle Eltern für Musikunterricht sind, soll er möglichst billig sein. Sie, denen sonst für ihre Kinder das Beste nur gut genug ist, sinden in der Musik alles gut genug. "Wenigstens für den Ansang sit das lange gut genug. Später, ja später, wenn sich zeigen sollte, daß großes Talent da ist, dann werden wir natürlich auch vor größeren Opsern nicht zurückscheuen. Aber sett — es kostet ja sonst schon so viel." Welche Kurzsichtigkeit! Als ob nicht gerade der Ansangsunterricht das Fundament für das ganze spätere Gebäude geben müste! Als ob nicht ein schlechter Unterricht die vorhandenen Keime gesunder Begabung sast immer für alle Zeiten erstickte! Als ob überhaupt ein schlechter Unterricht, von unfähigen Lehrern erteilt, imstande wäre, wirklich etwas zu erzielen! Wie soll denn einer unterrichten können, was er selber nicht kann? Wir sehen ja die Tatsache alle Tage, daß, wer erst zu Beginn diesem oberstächlichen Musikunterricht verfällt, auch nie wieder herauskommt.

Die einzige berechtigte Verteidigung, die die Eltern bier anführen konnen. ift die, daß sie sagen: "Wie soll ich nun wissen, daß dieser Unterricht nicht gut ist? Ach babe darüber kein Urteil, ich bin selbst nicht musikausübend. Ach schicke doch meine Rinder ins Ronservatorium." Ober, "ber Lehrer, dem ich sie anvertraut babe, gibt eine Unmasse Unterricht und spielt selbst, nach meinem Gefühl, ganz ausgezeichnet." Da haben die Eltern vollkommen recht. Sie können das nicht beurteilen. Paraus folgt, daß Einrichtungen getroffen werben muffen, durch die die Offentlichteit, burch bie bie Eltern wie bie Rinder gegen biefe Gefahr geschütt werben. Wir durfen unsere Kinder ohne Besorgnis in jede staatliche, ja auch in jede private Schule schiden. Gewiß sind die Befähigungen der Lehrer verschieden, und es gibt Padagogen, die unfähig sind, trotdem sie gute Zeugnisse in der Tasche haben. Aber das sind Ausnahmeerscheinungen. Alles in allem bietet die Catsache, daß einer überhaupt Lehrer werden konnte, die Gewähr dafür, daß er die Fähigteit besitht, Unterricht zu erteilen. Der Musikunterricht ift bagegen vogelfrei. Alle Reformbestrebungen, in benen sich seit Rabren alle um eine gesunde musikalische Rultur, por allen Dingen um eine gute musikalische Erziehung besoraten Rreise bemühen, lassen sich deshalb in den Sat zusammenfassen: Man forge für einen guten Mufitlebrerftand und schaffe Mittel, durch bie das Pfuschertum und das unreine Spekulantentum vom Musikunterricht ferngehalten werden. Das heißt, man schaffe der Öffentlichkeit die Gewähr, daß nur derjenige öffentlichen Musikunterricht erteilen darf, der seine Befähigung dazu einwandfrei nachgewiesen bat. Also man verlange vom Austelberer dasselbe, was von jedem anderen Lehrer verlangt wird. Hermann Rrekschmar, heute Direktor der Königlichen Musikschule in Berlin und des Ral. Alademischen Anstituts für Rirchenmusit, Professor an ber Berliner Universität, bat in seinen "Musikali-

4

schen Beitfragen" biese Forderung in die Sätze zusammengefaßt: "Es ist eine Existenzfrage für die Musik, daß der Staat den Stand mit seiner Autorität, mit seiner Polizeigewalt unterstützt, daß er die Berussmusiker erst in einem wirklich organisierten Stand sammelt, sei es gütlich oder zwangsweise. Es ist dann Sache der Vertretung dieses Standes, die Angelegenheiten, welche die Musiker und Musikfreunde nicht allein erledigen können, ordnungsmäßig den Regierungsorganen zu unterbreiten. In der Hauptsache werden sie sich auf das Bildungswesen beschränten. ... Der ungeheure Einsluß, den die Musik auf den Charakter des Volkes ausübt, rechtsertigt, ja er nötigt dazu, daß der Staat ihre Pslege nicht bloß beachtet, sondern daß er die Kontrolle und Verantwortung übernimmt."

Es war ja naheliegend, daß also jene, die erkannt hatten, daß die heutigen Verhältnisse des Musikunterrichts zu den gröbsten Misständen führen müssen, daran dachten, daß der Staat, der das ganze übrige Unterrichtswesen unter seine Aussicht gestellt hat, dies auch mit dem Musikunterricht tue. Der "Musikpädagogische Verband", von dessen Bestrebungen ich schon im obengenannten Aussach gesprochen habe, hat denn auch dei Gelegenheit seiner letzten Generalversammlung zur öffentlichen Behandlung das Thema ausgestellt: "Was dürfen wir in der Frage des Besähigungs nachweises der Musiklehrer von der Regierung verlangen?" Der Reichstagsabgeordnete und Amtsrichter Wilhelm Lattmann hat in einem eindringlichen Vortrage diese Frage beantwortet. Bei der allgemeinen Bedeutung, die die Angelegenheit für die weiteste Öffentlichseit hat, will ich auch an dieser Stelle den Vortrag, dessen wiedergeben.

Die Erlenntnis der Schäden des Musiklehrerwesens und der Notwendigkeit, ihnen entgegenzuarbeiten, ist nicht ganz neu, und es ist bezeichnend, daß man von Anfang an als das Wichtigste die geistige Hebung des Lehrerstandes erkannte. So hat bereits por breiundzwanzig Zahren der berühmte Berliner Pädagoge Emil Breslaur eine Betition um Staatsprüfung ber Musiklehrer an bas Rultusministerium veranlakt. Die Begründung des Gesuches gipfelte in dem Sake: "Eine allgemeine, gründlichere wissenschaftliche Bilbung aller unterrichtenben Clemente wird naturgemäß eine vertiefte, der Wichtigkeit der Tonkunst entsprechende Erziehung der Augend im Gefolge haben und dadurch der Musik als einem der vorzüglichsten bildenden und ethischen Kattoren einen höheren Blak im Rulturleben unseres Voltes gewinnen." Der Berliner Musitlehrerverein, ber im Rabre 1886 dieses Gesuch dem Rultusministerium übermittelte, berief sich dabei darauf, daß die Regierung in Röln um dieselbe Zeit eine für den dortigen Regierungsbezirk 1854 erlassene Berordnung aus der Bergessenheit hervorgeholt hatte, die das Erteilen von Musikunterricht an das Einholen eines Erlaubnisscheines bindet und von den Leitern der Musikinstitute und den Brivatlehrern das Beibringen zuverlässiger Reugnisse oder die Ablegung einer Brüfung vor einer besonderen Rommission verlangt. Das Rultusministerium bullte sich in Schweigen. Und als zwei Jahre später die Leiter von vierundzwanzig Berliner Musikschulen an das Polizeipräsidium sich mit einer ähnlichen Eingabe wandten, erfolgte eine abschlägige Antwort. Man könnte dieses Verhalten der Regierungstreise allenfalls begreifen, wenn es sich dabei um ein ganz unerhört neues Verlangen gehandelt hätte, obwohl es ja sonst nicht die Gewohnheit der preußischen Behörden ist, mit Verordnungen zu sparen. Aber hier stehen wir vor dem besonderen Fall, daß eine wirklich segensreiche Verordnung bei allen Veteiligten und vor allem auch bei der Regierung völlig in Vergessenheit geraten war.

Durch den aweimaligen Mikerfolg entmutigt, batten die Musiklebrerkreise ibre Bersuche, die Regierung aufzurütteln, aufgegeben. Anzwischen wurde es fortwährend schlechter, so daß im Rabre 1900 die Musiksettion des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins als Hauptziel ihrer Tätigkeit eine Staatsprüfung der Musiklebrerinnen ins Auge fakte. An der Reibe der zahlreichen Auffäke, die damals im Anschluß an diesen Beschluß im "Rlavierlehrer" erschienen, wurde von Max Arend dargetan, daß die gewünschten Verordnungen längst erlassen seien und noch zu Recht beständen. Es handelt sich hier um eine preußische Rabinettsorder vom 10. Juni 1834. In diefer wird ausdrüdlich von Personen, die gewerbsmäßig in folden Lebraegenständen, die zum Kreise der öffentlichen Schulen gehören, Bripatunterricht in Kamilien oder in Brivatanstalten erteilen, verlangt: Unzeige bei ber Ortsidulbehörde, Reugnis über wissenschaftliche Befähigung, Ausweis über sittliche Tüchtigkeit. Ausgenommen davon sind nur die an öffentlichen Schulanstalten beschäftiaten Sprach-, Gesang-, Musik- und Reichenlehrer, weil für deren amtliche Tätiafeit ja bereits die Ablegung einer Prüfung verlangt war. Trokdem die Ende 1901 von der Musiksettion des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins abaelassene, mit zweitausend Unterschriften bedeckte Betition an das Rultusministerium sich auf diese alte Rabinettsorder beries, ersolgte auch jekt ke ine Antwort. Wohl aber verlangten seither einige Regierungspräsidenten, z. B. pon Merseburg und Düsseldorf, unter Berufung auf diese alte Rabinettsorder von den Anhabern der Ronservatorien und ihren Lehrern das Einholen der Erlaubnisscheine. Diese Regierungsvertreter mukten also der Ansicht sein, dak eine so ausgeübte Aufsicht des Staates über den Musikunterricht ihr Recht oder wohl auch ibre Pflicht sei.

Die merkwürdig berührende Zurüchaltung der Behörden diesen doch gewiß verdienstvollen und auch rechtlich begründeten Sesuchen gegenüber brachte den beteiligten Kreisen die Erkenntnis, daß sie dur Selbst hilfe schreiten müßten. Und so wurde 1903 der "Musikpädagogische Verband" gegründet, dessen Biel es vom ersten Tage ab war, diese staatliche Prüfung du erreichen und jene Beharrlichteit auszubringen, die dem Sprichwort gemäß auch dum Ersolge führen soll. Da man sich aber nun der Erkenntnis nicht mehr verschließen konnte, daß auch die Wege der Behörden manchmal sehr lang sind, führte man selber freiwillige Prüfungskommissionen ein. Eine Fülle von Mühe und Arbeit ist hier ausgewendet worden, aber es wurden schöne Ersolge erzielt und reiche Ersahrungen gesammelt. So konnte man 1907 sich wiederum an die Behörden wenden mit dem Ersuchen, eine Kommission aus Regierungsbeamten und Fachmännern berufen zu wollen, die die Organisation dieses Musikpädagogischen Verbandes, seine Prüfungsordnung, die Protokolle über die stattgefundenen Prüfungen usw. einer Prüfung

121

unterziehe und diese Prüfungstommission unter staatliche Oberaussicht stelle. Auch darauf ist noch teine Antwort erfolgt. Immerhin sind ja "erst" zwei Jahre seither verflossen! Dagegen gelang es, durch eine im März 1906 an den Königlichen Polizeipräsidenten gerichtete Eingabe, ob jene alte Verfügung noch zu Recht bestände und demgemäß eine Handhabe gegen die furchtbaren Mißstände in Musikschulen und sogenannten Konservatorien biete, eine Antwort herauszuloden. Diese ist ein Musterstüd von Verklausulierungen durch "Jedochs", "Vielmehrs" und "Immerhins", darüber hinaus in ihrer Auslegung der alten Gesetz höchst ansechtbar, da sie diese Überwachungstätigkeit in das freie Ermessen der Behörden stellt, in der Prüfung ein Recht, aber keine Pflicht. Das heißt der Wilkür und Schitane Tür und Tor öffnen.

Was mag wohl der Grund sein, daß die Behörden sich der so klar ausgesprochenen Verpflichtung nicht unterziehen mögen? Wahrscheinlich liegt er nabe bei jener anderen Tatsache, daß auch für die Schulen, wo doch nun seit einigen Jahren der Beichenunterricht in die richtigen padagogischen Bahnen gelenkt ist, das gleiche mit der Musik noch nicht geschehen ist. Man fühlt nicht so recht, worauf es eigentlich ankommt, sieht zu sehr das Ergebnis des Musikunterrichts in der Fähigkeit, einzelne Musikstude singen ober spielen zu können. Dann aber wird man sich in ber Auffassung nicht recht klar sein, ob der Musikunterricht als Gewerbe ober als Runft zu gelten hat. Bier liegt ja auch der Punkt, weshalb so manche anerkannte Musiker gegen diese Bestrebungen sind. Ich erinnere mich, daß bei ber Gründungsversammlung des Musikpädagogischen Verbandes von einer Seite darauf hingewiesen wurde, daß etwa ein Meister wie Franz Liszt, ber sich nach einer glänzenden Rünstlerlaufbahn zum Unterricht entschlossen, sich boch nicht erst bazu hergeben könnte, noch eine Prüfung abzulegen. Als ob es überhaupt einen Menschen gäbe, der so etwas verlangte! als ob nicht auch für die strenaste Behörde der bloke Hinweis auf diese vorangehende Künstlerkarriere vollauf genügte! Außerdem aber kommt es ja gar nicht auf diese höchste Tätigkeit des Musikunterrichts an, sondern auf die Erziehung der Zugend. Sowenig jemand fontrollieren wird, wenn ein Bodlin ober Liebermann in seinem Atelier einzelnen Runftjungern einigen Unterricht gibt, dagegen sehr wohl alle Akabemien und Zeichenschulen dieser behördlichen Aufsicht unterstellt sind, so wenig wird man fic darum fummern burfen, wenn ein Eugen d'Albert oder ein anderer Meister irgendeines Instrumentes vorgeschrittenen Rünstlern noch die letzten Gebeimnisse seines Rönnens offenbart; dagegen sehr wohl die Urt überwachen müssen, wie die Hunderttausende von Kindern ihren Unterricht erhalten. Auch sind die Brüfungen teineswegs für jene Musiter bestimmt, die sich der t unst ler i f chen Laufbahn widmen wollen. Diese haben ja nachber viel schlimmere Prüfungen zu bestehen vor der öffentlichen Rritik. Sondern nur derjenige, der sich dem Musiklehrer berufe widmet, soll seine Befähigung bazu vor berufenen Stellen nachweisen. Es ist das etwas Grundverschiedenes, über das aber nur bei rein theoretischer Betrachtung Zweifel auftommen können, in der Praxis nicht.

Diese Tatsache haben die Erfahrungen, die nun in der sechsjährigen Tätigteit des Musikpädagogischen Verbandes reichlich gesammelt worden sind, unwider-



leglich bargetan. Aber ebenso klar ist bervorgegangen, daß auch die angesebenste pripate Vereiniaung ohne wenigstens die moralische Stüke der Beborben auf die Dauer ohnmächtig ist. Za man kann in zahllosen Fällen sogar von einem Mikbrauch des Musikpädagogischen Verbandes sprechen. Wer, wie der Verfasser dieser Reilen. Gelegenheit batte, seit Beginn die Geschichte Dieses Berbandes mitzuerleben, der mußte erkennen, daß die Auslieferung des Musikunterrichts an die private Spetulation, ja man darf im Hinblid auf die groken Konservatorien geradezu sagen an das Rapitalistentum jede gesunde Reform unmöglich macht, wenn nicht der Staat mit der ganzen Bucht seiner Rechte bier eingreift. Rabllofe Musikschulen — von den einzelnen Lebrern wollen wir absehen — macten sich sofort das Ansehen, das der Musikpädagogische Verband sehr rasch gewann. zunuke. Sie kündigten die Einrichtung von Lehrerseminaren und Brüfungen in ber Art bes Musikpädagogischen Verbandes an, erfüllten aber auch nicht in einem einzigen Falle die von diesem porgeschriebenen Bedingungen. Undere, sehr berühmte Ronservatorien gehörten dem Verbande so lange an, bis ihre pripa ten Anteressen einmal mit dem öffentlichen oder sachlichen, das boch eben ber Berband zu wahren suchte, in Widerspruch gerieten. Dann aber siegte jedesmal die Rücklicht auf den eigenen Geldbeutel, um das Ding beim richtigen Namen zu nennen. Und so wird das natürlich weitergeben, trok des bingebenden Abealismus. mit dem zahlreiche Lehrer und Schulen arbeiten, trokdem der rege Andrang der Augend beweist, daß die wirklich strebsamen Clemente sich mit Freuden diesen Brüfungen unterziehen.

Um nicht bloß in diesen allgemeinen Erörterungen steden zu bleiben, seien zum Schluß aus der Überfülle des vorliegenden Materials einige wenige Beispiele von Ankundigungen von Berliner Musikschulen herausgegriffen, die die auf diesem Sebiete wuchernden Misstände klar beleuchten.

Das "Bermanniche Ronfervatorium für Musik, perbunden mit einem Lehrerseminar, Gefang- und Opernicule", Berlin C., enthält in seinem Brospett u. a. folgende Säke: "Es wird böflichst gebeten, genau auf obige Firma und Abresse zu achten, da hier in der Rähe sich mehrere Ronservator i um befinden ... "Das Institut hat sich von Monat au Monat bedeutend vergrößert und aählt heute au eins der besten er st. La ss i g e n Einzelunterrichts-Ronservatori um s. Allerdings trägt auch das äußerst peinlich gewählte Lehrpersonal (welches aus 10 erstlassigen Lehrern, Lehrerinnen besteht) viel dazu bei. hier wird nicht wie nachweislich in vielen anderen Ronservatorien jeder, der nur spielen kann, als Hilfslehrer angestellt, sondern nur geprüften Lehrkräften" ... "Die Gute des Unterrichts tann gewiß nicht übertroffen werden, denn bier das leitende Motiv des Direktors, der Lebrer — Liebe zur Musik, Ehre im Aufwachsen eines Musikinstituts." — Bei den Honoraren ergibt sich in der "Ronfervator i umsklasse" ein Preis bei einer Stunde wöchentlich, monatlich 4,50 M, nimmt man 4 Stunden wöchentlich, hat man es billiger, dann tostet es nur 15 N monatlich. In der "A u s b i l b u n g s-Do of dultlasse", die den Untervermert trägt "Musikstudieren den und angehen de Rünstler", tostet eine Stunde wöchentlich schon 6 M monatlich, 4 Stun-

11. E

1

ben wöchentlich im Monat 20 K. Eine Schlußbemerkung sagt: "Alle Honorare begreifen jeden gewünschten Eheorien unterricht in sich. Der Unterricht ist streng ungeniert. Der Ruf des Direktors garantiert, daß kein Pfuschunterricht bier möglich ist." —

Cin anderer Prospett beginnt: "Sehr wichtig! Abgeben! Sehört den Eltern! Man höre! Groß und klein — jung und alt — arm und reich — kommt nach wie vor nach dem "Hugo Wenzel Ronser vator ium" zum Musikunterricht. — Port wird nach eigenen und neuen, schnellstens fördernden Methoden unterrichtet, und wenn man da unter Umständen sein Ziel weitehe et er erreicht, spart man eben unbedingt Seld und das ist doch die Hauptsache. Dabei sind auch noch die Honorare im Verhältnis dazu äußerst gering. Rlassen-Einzelunterricht schon von monatlich nur M3 an!"

Im "Mozart-Konservatorium" in der Waldemarstraße bekommt man den "leichtfaklichsten und methodisch besten Unterricht in allen Fächern ber Musit, Theorie und Musitgeschichte einbegriffen, bei Einzelunt erricht, eine Stunde wöchentlich, ich on von 3 M monatlich an, bei zwei Stunden 4,50 M, Rlavieruben augerdem frei." 3m "Mufitlehrer- und Lehrerinnen-Seminar" stellt sich ber Preis auf 6 M monatlich, in ber "Ho och f chule", die bis zur Rünftlerf chaft ausbildet, auf 72 M das Wintersemester. Das Konservatorium, Januar 1901 gegründet, rühmt sich heut', von 725 Schülern besucht zu sein, "34 Lehrträfte sind genau instruiert", für ihr Fach "wohlerprobt und geubt", "da dieselben ausschließlich und den ganzen Tag über, sich nur mit Unterrichten an unserem Konfervatorium zu beschäftigen haben". — Über die Honorare, die das Konservatorium seinen Lehrkräften zahlt, sind wir zufällig von zwei Seiten unterrichtet. Eine Lehrerin der oberen Rlavierklassen erhielt bei täglich achtstündigem Unterricht, nachmittags von 2 bis 10 Uhr, monatlich 60 M, eine Elementarlehrerin bei gleicher Arbeitsdauer 30 M. Lettere hat schriftlich por Zeugen bekundet, daß sie selbst erft feit ein em 3 a h r e Rlavierunterricht erhält und die Wagnersche "Kinder-Klavierschule" n o ch n i cht absolviert hat! Das Konservatorium besitzt aber auch einen eigenen Musitalienverlag, es sandte den Musitalienhandlungen und Musitinstituten Prospette mit "Ausnahme-Offerten" zu, danach erhielt man "die prachtvollsten, unvergleichlichsten Stüde", "Repräsentations-Ausgaben", "Sensations-Nummern" für 4 bis 8 & pro Nummer, 22 Rlavierstüde für M 1,11. 6 Violinstüde für M 0, 26, 5 vierhändige Rlavierstüde für # 0.83!

Doch es kommt noch netter; man staune:

"Mozart Schüler-Orchester Abteilung: Berlin SO. Direktion A. Guddat. In Vorbereitung: Der Ring der Niebelungen. Großes Musikbrama in 3 Aufzügen von Richard Wagner. Vorabend: Rheingold. 1. Abend: Die Walküre. 2. Abend: Siegfried. 3. Abend: Götterdämmerung.

Dasselbe wurde im Januar mit großem Beifall im Königl. Opernhause ausgeführt. [21h!]

Biolinschüler im Alter von 12—18 Jahren, welche die erste Lage beherrschen und bei den nächstfolgenden Konzerten mitwirten wollen, werden täglich im Biolin-

640 Reue Blider

dor aufgenommen. Schüler sowie Erwachsene anderer Streich- und Blasinstrumente sinden Aufnahme im Orchester. — Ubungsstunden sind jeden Mittwochabend in einem geräumigen Ubungszimmer. Monatlicher Beitrag 50 A, wosür jeder Schüler die Noten gratis erhält. Jeder Musikschüler versäume nicht, in nächster Zeit dem Orchester oder Violinchor beizutreten. Da jedem Gelegenheit gegeben wird, sich durch die großen Musikaufführungen an ein sicheres und korrektes Spielen seines Instrumentes zu gewöhnen. Der Violinchor (4stimmig) zählt dis jeht zirka 20 Violinen, derselbe muß sich in der nächsten Zeit um das Doppelte vergrößern, da nämlich eine starke Besehung des Chores zur Aufführung des Musikramas: "Der Ring der Niedelungen" erforderlich ist." Usw. usw.

Darüber könnte man von Herzen lachen, wenn es nicht so traurig wäre.



### Neue Bücher

Mar Burthardt veröffentlicht im Globus-Verlag zu Berlin zwei Bucher, von denen por allem das eine wirklich einem Bedürfnis abzuhelfen berufen ift. Es heißt: "Führer burch die Rongertmufit" und bringt volkstumliche, allgemem verständliche Ausführungen über etwa 1500 Werte von 114 Komponisten mit 260 Musikbeispielen. Das Büchlein hat sich zum Biel gesett, den nicht facmännisch vorgebildeten Musikfreund über die ganze ungeheure Masse des in unseren Konzertsälen mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehrenden Musikgutes in einer Weise zu unterrichten, die einen erhöhten Genuß ermöglicht. Im ersten Abschnitt werden die musikalischen Formen erläutert, das Wichtigste mitgeteilt über die innere Architektur der musikalischen Kunstwerke. Dann beleuchtet der Berfasser an Hand der geschichtlichen Entwicklung alle bedeutenden Musiker und ihr Schaffen. Wer alfo bas handliche Bandchen burchstudiert, erhalt eine lebendige Geschichte ber Musit aus ihren Conformen. Außerdem gibt es, da es ein gut gearbeitetes Register hat, Antwort auf die durch jedes Konzertprogramm geweckten Fragen. Ich empfehle den Band, der mit seinen mehr als zweieinhalbhundert Seiten gebunden nur 1 M tostet, aufs beste. — Auch mit seinem "Führer durch Richard Wagners Musikbramen" gibt der Verfasser manches, was die ja bereits in großer Zahl vorhandenen berartigen Führer durch Richard Wagners Conwerte nicht enthalten. So ist hier nicht nur des Romponisten Leben und Entwicklung ausführlich behandelt, sondern auch seine Runstlehre durch Inhaltsangaben der literarischen Werke erörtert.

Dann folgt die literarische und musikalische Analyse der Werke. Aur gegen einen Punkt ist hier schaft Widerspruch zu erheben. Wagners Bühnenweihsestspiel heißt hier "Parzi arzi val", und eine Anmerkung erläutert das dahin: "Wagner schreibt Parsit fal. Wegen gleichmäßiger Durchführung der neuen Rechtschreibung hat der Verleger aber hier "Parzival' druden lassen." Selbst wenn ein Verleger im Hauptamt Besiher eines großen Warenhauses ist, hat er zu solchem Eingriff kein Recht. Wenn er aber sich schon eine derartige "Freiheit" herausnimmt, so soll er sie wenigstens nicht so dumm begründen. Was hat denn die neue Orthographie mit den Namen Parsifal oder Parzival zu tun? Abgesehen davon, daß Werktitel und Namen den orthographischen Bestimmungen nicht unterliegen, ist die Deutung des Namens Parsifal nach Sorres Vorgang als "reiner Tor" von inhaltlicher Bedeutung. — Auch dieser Band, der einen Bildschmud von sechzehn Szenenausnahmen hat, tostet gebunden nur 1 K.





### Urbeiterfunst

er Begriff "Bauerntunst" ist uns seit langem geläufig. Zwar haben wir erst in den letzten Jahren häufiger Ausstellungen von bäuerlicher Hausindustrie gesehen, mit denen der Beweis erbracht wurde, daß die Beranlagung zu einer gewissen tünstlerischen Betätigung im Bauernvolke so verbreitet ist, daß sie sich sogar industriell ausnuhen lätzt. Ja das Bauerntunstgewerbe, das auf ein ehrwürdiges Alter zurücksieht, ist für die moderne tunstgewerbliche Bewegung vielsach von wesentlicher Bedeutung geworden. Aber nicht nur in der Form "angewandter Kunst", bei der es sich doch oft nur um die Betätigung der geschickten Hand an altüberlieserten Formen handelt, erweist sich die Kunstsähigteit und der Kunstried des Bauerntums. Auch das freie Kunstschaffen ist teineswegs so selten, wie man gemeinhin dentt. Ich gebe zu, daß es in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat.

Bauern d i cht er sind freilich zu allen Reiten selten gewesen, überbaupt verbältnismäßig selten die Bauern, die zur Feber greifen, um einem tunstlerischen Empfinden Ausdruck zu verleihen. Man muß eben bedenken, daß im allgemeinen der Bauer, vor allem früher, nur sehr wenig gelesen bat, daß ihm also die Technit des Wortes nicht nabegebracht ist. Biel weiter ist das Gebiet der Bauern musik, vor allem in den kulturell lebendigeren Teilen unseres Vaterlandes. Im Westen, in Suddeutschland, in der Schweiz, im Ofterreichischen ist die Fähigteit eines auch nicht ganz bescheibene tünstlerische Ansprüche befriedigenden Chorgesanges weit verbreitet. Daneben find ober waren boch noch vor turger Beit Bauersleute, die ein Inftrument zu spielen wußten, gar nicht selten. In ber Schweiz tenne ich z. B. eine ganz beträchtliche Babl von Bauernorganisten. Ammerbin eigentlich schöpferische Musikbetätigung burfte boch nur selten porhanden sein. Auch bier liegt das technische Rüstzeug zu weit ab: man tann wohl eine Melodie erfinden, aber von da bis zu ihrer tunstlerischen Berarbeitung ift noch ein weiter Schritt, der nur durch technisches Rönnen ermöglicht wird. So liegt dem ungeschulten Volkstinde die bilden de Runst am nächsten. Für diese bildende Runst ist die ganze umgebende Natur Borbild. Andererseits kann man sich am täglichen Gerät und mit den jedem zur Berfügung stehenden Handwertsmitteln betätigen. So zeigen uns ja auch die ältesten Fundstellen menschlicher Besiedelung bereits kunftlerische Betätigungen nach dieser Richtung. Und die Naturvölter sind auch auf teinem anderen Gebiete so weit gekommen wie in der bildenden Runft. Ihre Art, Naturerscheinungen auf das Wesentlichste zurüchzuführen und in wenigen Linien zu daratteristischen Formen zu stilisieren, begegnet sich oft mit den letzten Bersuchen bochften Runftraffinements. Noch bis vor wenigen Jahrzehnten war es allgemeine Sitte, bag man im Bauernhause während des Winters, der die Landarbeit nicht zuließ, Haus- und Arbeitsgerät selber zu verfertigen strebte. Es kann keine Arbeit geben, die so zu kunstlerischer Betätigung reizt. Und wer gobel und Schneibmeffer in der Rahe hat, greift auch zum Schnik-Der Turmer XII, 4

Digitized by Google

642 Auf ber Warte

messer. Wenn das Holz durch Anstrich dauerhafter gemacht werden soll, ist es auch zum bunten Farbtops nicht weit. So dürfte es nur wenige ältere Bauernhäuser geben, in denen nicht, sei es am Haus selbst, sei es an den Gerät- und Möbelstüden, die Hand der Altvorderen sich gelegentlich tünstlerisch betätigt hätte. Ich habe einmal bei einem Sammler mehr als hundert Holzellen gesehen, die er sich aus Bauernhäusern zusammengebracht hatte, und die die bunteste Mannigsaltigteit von tünstlerischer Verzierung auswiesen. Beim Durchwandern der Gegenden mit Holzarchitettur bleibt das Ersorschen der Verzierungsarbeit an Hausstreben, Gesimsen, Fenstertreuzen, Türpsosten und dergleichen eines der ersreulichsten und rührendsten Betrachtungsgebiete.

Ich sage damit jedem, der das Volk einigermaßen kennt, der überhaupt die Fähigkeit zu se h en hat, nichts Neues. So ist es eigentlich ein traurig beredtes Zeichen dafür, wie schlecht es um diese Renntnis des Volkes, wie jämmerlich um die Beodachtungsgade bestellt ist, wenn man immer wieder das große Erstaunen und die sprachlose Aberraschung sieht, mit der spstematische Vorsührungen von Bauernkunst aufgenommen und begutachtet werden.

Bei der Aufgeregtheit unseres großstädtischen Kunstlebens und Kunstschens kann es einen dann freilich nicht wundern, wenn viel zu weit gehende Schlüsse aus diesen Erscheinungen gezogen werden. So steht wohl noch in allgemeiner Erinnerung die Art, wie vor wenigen Jahren die Werke sogenannter "Naturdichter" herausgegeben und aufgenommen wurden. Manche dieser Bücher haben duchhändlerische Erfolge gehabt, wie sie den besten Lyritdänden unserer Literatur kaum beschieden gewesen sind. Man übersah dabei völlig, daß es heute kein so abgelegenes Oörschen mehr gibt, in das nicht durch Zeitung, Zeitschrift und Lesebuch eine Masse literarischer Anregung getragen wird. Man sprach von Natur dichtern, wo gerade in der Form die Anregung durch sogar ost recht minderwertige Kunstdichtung offen zutage lag. Oabei soll natürlich keinen Augenblid der Wert dieser Erscheinung an sich bestritten werden; nur liegt er auf anderem, mehr eth isch em Gebiete. Solche Bücher erbrachten den Beweis, daß das Leben niemals so armselig zu sein braucht, wie es nach den Bedingungen der äußeren Eristenz erscheint. Sie bewiesen, daß, wie das Gebet dem gehetzesten Menschen Stunden innerer Sammlung und Erhebung bringt, so auch die Kunst als Trösterin und Beglückerin den Weg in die elendeste Kammer der Armut findet.

Vom rein tünstlerischen Standpunkte dagegen durfte man tiefere Kunstwerke erst bort erkennen, wo die eigenartigen Lebensverhältnisse der hier sich aussprechenden Menschen zu einem besonders charakteristischen Ausdruck kämen oder die däuerliche Umwelt der kunstlerischen Phantasie eine besondere Richtung gegeben, sie in einer neuartigen Weise befruchtet hätte. Dieser Fall wird nur sehr selten eintreten. Denn der Wege sind heute viele, auf denen ein Mensch mit der starten künstlerischen Begabung, die der oben geschilderte Fall voraussetzt, aus der Lebenslage, in die er durch Gedurt und Erziehung hineingestellt ist, hinausdringen kann; und die Vildungsmittel, die dazu nötig sind, sind heute leichter zu erwerben dzw. nachzuholen als in früheren Beiten. Einen außerordentlichen Wert behalten diese Erscheinungen freilich immer: sie sind die unverfälschessen und beredtesten Beugnisse für die gelstige Stimmung, die Art zu empfinden dieser Volkstlassen. Diese Bevölkerungsschichten werden dann weder aus der Vogelnoch aus der Froschperspektive betrachtet, sondern erscheinen ohne jede künstliche Beleuchtung in wabtbastiger Sachlicheit.

Beträchtlich anders, als beim Bauern und beim Landbewohner überhaupt, liegt der Fall beim I n d u st r i e a r b e i t e r. Auf der einen Seite steht dieser mit dem gesamten zeitgenössischen Bildungsleben und auch mit der zeitgenössischen Kunst in viel engerem Zusammenhange als der Bauer. Alle Industrie ist an das Stadtleben gebunden oder drängt nach ihm hin. Mit dieser Stadt aber hängt auss engste zusammen die Darbietung einer Masse von Kunst. Die Literatur spielt durch die Verbreitung der Presse, durch die Leichtigkeit, mit der sich Schristwerke aller Art an den einzelnen heransinden, eine ganz andere Rolle als im Leben des Land-

bewohners. Auch an bildender Kunst bekommt der Bewohner der Stadt eine Masse zu sehen. Man braucht ja nur über die Straßen und Plätze zu gehen, die Schausensterauslagen und die doch sast überall vorhandenen größeren Bauwerte und den an ihnen angebrachten bildnerischen Schmud zu bedenten. Auch die städtischen Clementarschulen bringen den Kindern eine ganz andere Masse von Anschauungsmaterial nabe, als es selbst gut ausgestattete Landschulen zu tun vermögen. Schulausslüge, Schulbesuche von Sammlungen und bemertenswerten architettonischen Dentmälern sind an der Tagesordnung. Das ist auch der Fall gewesen, bevor die neuzeitlichen sozialen Bestrebungen den Arbeitertreisen spstematisch Kunstgenüsse zusührten. Seitder vollends ist die Berührung mit Kunst beim Arbeiterstande so häusig geworden, daß man sich wundern müßte, wenn nicht vorhandene Begabung Anregung zum eigenen Schafsen vielsach empfinge.

Auf der anderen Seite stehen nun freilich viele tunstlerische Bemmungen. Die eine liegt in der Industriearbeit selber. Es muß ungeheuer lähmend wirken, wenn der Mensch jum Dell einer Maschine wird. Dann hat der Großbetrieb eine Arbeitsweise eingeführt, die die Freudigkeit des einzelnen ertötet. Die abgelegensten Naturvölker erleichtern sich ihre Arbeit durch musikalische Abythmisierung berselben. In den meisten unserer Fabriken ist dagegen jeglicher Gefang verboten. Dann feblt bem ftabtifchen Arbeiter bas 8 u f amm e nleben mit ber Natur. Cagsüber ist er eingeschlossen in nüchterne Mauern; die tausendfältigen Anregungen und Befruchtungen durch das Naturleben um ihn herum fehlen. Die Welt wird für ihn stumm und tot. Auf der anderen Seite bringt das Zusammensein mit den vielen ein Aberwiegen aller fozialen Interessen. Der einzelne wird ein Ce il ber Masse, fühlt fic als folcen und entwidelt in fic alfo auc eine Art von Maffenempfinden und Maffenanfcauung. Die Runft aber, fo groß ihre foziale Fähigteit ift, entsteht nur als Wert bes einzelnen; fast barf man sagen: als Schöpfung des sich allein und einsam Kühlenden. Hinzu tommt, daß der städtische Arbeiter teine Wohnungsfreude hat. Es fehlt ihm das eigene Beim, das auch der ar me Bauer besitt. Es fehlt daber die Anregung, an einem solchen Beime verschönernd zu arbeiten. Und sollte sie trokdem entstehen, so wird sie im Reim erdrückt durch das ungebeure Warenangebot, mit dem jedes Bedürfnis fic augenblidlich (allerdings schlecht und in fabritmäßiger Berftellung) befriedigen läßt.

Wägt man die Vorbedingungen für tünstlerisches Schaffen beim Bauern und beim Industriearbeiter gegeneinander ab, so werden sie sich diemlich gleich bleiben. Was sie beim Bauern günstiger für ein eigenartiges Schaffen und persönlichen Charafter sind, wird beim Industriearbeiter wettgemacht für die Bewältigung des Technischen. Jener wird eher den Zusammenhang mit der Natur wahren, dieser wird reichere Anregung aus der fünstlerischen Kultur empfangen. Dem Bauer wird es also leichter sein, eine gewisse Ursprünglichteit zu behaupten, während der Industriearbeiter in höherem Maße von den Stimmungen und Leistungen der Zeit abhängig ist. Am Bauern gemessen bestigt der Industriearbeiter meistens die leichtere Hand. Es gibt eine Masse von Arbeitszweigen, die man geradezu als Vorbereitungsschule für bildende Kunst dezeichnen tann, d. B.: Maler, Anstreicher, Lithographen; auch die Beschäftigung mit tunstvollen Maschinen ist als Anregungsmittel in der Richtung der bildenden Kunst nicht zu unterschäßen. Dafür hat der Bauer mehr freie Zeit. Er hat einmal den Winter, und dann sehlt ihm die Ablentung durch den geselligen Vertehr. Dem Arbeiter von heute erscheint dagegen das Zusammengehen und Zusammenhalten mit seinen Genossen außerhalb der Arbeitsstunden als eine der wichtigsten Psiichten seines sozialen Lebens.

Ich habe einen großen Teil meiner Zugend in einem Dorfe in der Nähe der elfässischen Industriestadt Mülhausen zugebracht. Mehrere hundert Einwohner dieses Dorfes gingen jeden Morgen um fünf Uhr nach Mülhausen und tamen abends um halb acht Uhr zurüd. Sie schienen mir troßdem immer beneidenswert im Verhältnis zu den in der Stadt wohnenden Arbeitern. Sie alle hatten ihr Stückchen Land, und wenn sie daheim waren, so waren sie frei. Es

Auf der Warte

waren knappe Stunden, Viertelstunden, aber sie waren boch vorhanden. Die in der Stadt, die ja die Zeit mehr arbeitsfrei waren, die die anderen zur Heimfahrt verbrauchten, saßen am Abend in ihren Vereinen, Gewerkschaften und bergleichen. Sie sind dadurch sicher vielsach angeregt worden und mögen auch in ihrer Befähigung zu politisch tätigen Staatsdürgern gesteigert worden sein. Aber unsere Arbeiter auf dem Vorse behielten mehr für ein persönliches Menschantum übrig, und ich erinnere mich an eine sehr große Zahl von ihnen, die allerlei Liebhabereien pflegten, darunter auch künstlerische.

644

So glaube ich, daß diese künstlerischen Fähigkeiten von Industriearbeitern sich häufiger entwickeln und betätigen werden, wenn die Ansprücke ihrer politischen Parteizugehörigkeit geringer werden, wenn sie häufiger sich selbst überlassen bleiben, als das heute bei der in ihrer Art gewiß glanzenden Organisation der Kall ist.

Es liegt bis jest nicht allzu viel Material vor, und ich möchte aus diesem auch teine weitgehenden Schlüsse ziehen. Aber auffällig ist es doch, daß sowohl in der Sammlung von Sedichten aus Arbeitertreisen, die Adolf Levenstein herausgegeben hat ("Arbeiter-Philosophen und -Dichter", vgl. Türmer-Dezemberheft), wie jest in einer Ausstellung bildender Kunst von Arbeiterbliettanten, die derselbe Levenstein zurzeit in Berlin vorführt, unter den Schaffenden Bewohner Keinerer Orte überwiegen, daß dagegen z. B. Berliner Arbeiter troß der außerordentlich zahlreichen Anregungen, die sie ersahren, nur wenig vertreten sind, troßdem doch sicher auch der Sammler das hier vorhandene Material leichter gefunden hat als das an anderen Orten zerstreute. Der Berliner Arbeiter hat eben zu viele Abhaltungen.

Es liegt in der Natur einer solchen Ausstellung, daß die Beobachtungen allgemeiner Art das Wichtigste geben, daß das Ergebnis weniger die Entdeckung eigenartiger Personlichkeiten sein kann. Es verlohnt sich darum auch nicht, Namen zu nennen, und es war wohl auch überstüffig, daß die Ausstellungsleiter die Beschauer auf besonderen Betteln über die Familienverhältnisse der einzelnen Arbeiter unterrichteten.

Aberraschend durch die Rühnheit seiner Phantasie und die Neuartigkeit des Stoffes wirkt ein Bergarbeiter. Es ist dieselbe in der tiessten Seele des Volkstums schummernde Kraft, aus der heraus die mythologischen Vorstellungen entstanden sind, aus der man Berge und Felsen vermenschlichend benannte, mit der man dann wieder aus solchen eigentümlichen Naturerscheinungen heraus Sagen schuf, wenn diesem Manne die eigentümlichen Schiedungen des Kohlengesteins ties unter der Erde seltsame Phantasiegebilde zeigen, wenn er in dem Liniengemengsel des Gesteins Gesichter seiner Angehörigen sieht, aber auch wundersame Gestalten schaut. In einer eigentümlichen Tuschmanier hat er ein gutes Ausdrucksmittel für seine Welt gefunden, und man wird schon zu Justinus Kerners Klerographie zurückgreisen müssen, um ein Seitenstück zu diesen Blättern zu sinden.

Wie schon bei den stüher besprochenen Gedichten, offenbart sich auch hier oft mit ergreifender Gewalt die Sehnsucht nach der Natur in zahlreichen Landschaftsbildern. In der Art des Farbenaustrags fallen die vielen Berührungspuntte mit sezessionistischen Techniken aus, dis zum ausgesprochenen Pointillismus. Das wird ja wohl in sehr vielen Fällen auf der unmittelbaren Anregung durch gesehene Bilder beruhen, wird manchmal aber auch, wie dei den ursprünglichsten impressionistischen Künstlern, in dem mühsamen Ringen entstanden sein, einen bestimmten Eindruck möglichst getreu wiederzugeden. Da erweist sich dann das Fehlen der Schulung als Segen. Charakterlstisch für den Großstadtarbeiter ist die große Zahl der Karikaturen. Manche Blätter erinnern an ganz bestimmte Vorbilder aus Simplizissimus und Jugend. Im ganzen aber ist es doch eine auffällige und höchst erfreuliche Erschinung, daß in diesen Karikaturen nur selten der Jaß zum Ausdruck kommt. Da ich nicht glaube, daß etwa aus Schonungsbedürfnis allerlei ausgeschieden worden ist, wäre es als besonders charakteristisch sestanden, daß der z. B. im Simplizissimus eine so große Rolle spielende Jaß gegen die anderen Stände in dieser Arbeiterkunst nicht bervorbricht. Dier spricht mehr der Jumor und die bedagen

Luf der Warte 645

liche Ulkstimmung. Besonders ergöhlich ist eine große Zahl von Blättern, auf denen ein Seher die typischen Gestalten der Oruderei und des Sehersaales sesthält, mit jenen gutmütig spottenden Bemerkungen, wie sie unter Kameraden den einzelnen angehängt werden. Groß ist auch die Vorliebe für architettonische Merkwürdigkeiten, die zumeist in äußerst sauberer Zeichnung vorgeführt werden. Nur ganz selten sind Phantasietompositionen, die vereinzelt Träume vom Zukunstsstaat zu gestalten streben. Sehr nachdenklich stimmend ist die Tatsache, daß das religiöse Bild ganz sehlt. Ich habe nur zwei durchaus von Vorlagen abhängige Zeichnungen gesehen, die ofsender kleinen kirchlichen Bildern nachgestaltet waren. Sehr reizen die Erscheinungen der Natur unsere Arbeiter zu andächtiger Versentung. Es sind Zeichnungen hier von Vogelstügeln, Schmetterlingen und Blumen, die mit einer Genauigkeit gearbeitet sind, daß man sie für Steindruck hält.

Der "Vorwarts" schreibt, daß er die Ausstellung "mit blutendem Herzen" gesehen habe. 36 vermag den Grund zu einer solden Stimmung nicht zu finden. Die Ausstellung ist vielmehr eine ber erfreulich ften Erscheinungen, die ich mir benten tann. Ergreifend gewiß, aber durch ihre Schönheit. Daß zeichnerisches und kunstlerisches Calent überhaupt in hunderten von Volkstindern schlummert, sollte niemand überraschen. Das Gegenteil wäre merkwürdig. Daß viele Salente nicht zur Ausbildung tommen, ist Satsache; aber wohl in gleidem Mage für alle Gesellschaftstreise. Es gibt ja so tausenderlei Bemmungen. Aber letterbings kommt es ja auch gar nicht barauf an, ob diese Bilber und Blätter technisch etwas vollkommener find oder nicht. Den größten Segen von diefer Art von Runftubung empfängt immer berjenige, ber fie ausübt. Diefer Segen liegt in bem Bemühen, etwas auszubrucken, was er empfangen bat; das Glud liegt in der Empfängnis. Und bier zeigt sich uns auch der soziale Wert. Denn von diesem Glüdempfinden, das der einzelne bei dieser Tätigkeit hat, wird ein Schein ausstrahlen auf seine nächste Umgebung und wohl auch weiter. So wollen wir hoffen und wünschen, daß diese Ausstellung vielen Standesgenossen dieser Arbeiterkunftler Lust und Mut machen wird, es auch zu versuchen, sich auf diese Weise in der Kunst eine liebe Hausgenossin zu gewinnen, zum Segen für sich selbst und für die Gesamtheit.

Rarl Stord



#### Das Wiener Burgtheater

Wien, im Dezember 1909.

an braucht weber ein gewohnheitsmäßiger Laudator temporis acti, noch ein Feind des jetigen Direttors zu sein, um zu finden, daß das Burgtheater von feiner einstigen stolzen Johe bedenklich herabgefunten ift. Wenn man vollends, wie Soreiber biefer Zeilen, ben zweifelhaften Borzug genießt, noch die Glanztage biefer Buhne unter Laube, Dingelstedt und teilweise auch unter Wilbrandt miterlebt zu haben, dann wird ber Unterschied ber Reiten doppelt fühlbar und man muß erklaren, daß das Theater den ihm einst widerspruchslos zuerkannten Anspruch, als "erste beutsche Schauspielbühne" zu gelten, längst eingebüht hat. Zene niedergleitende Bewegung datiert nämlich teineswegs erst von beute, und man tut unrecht, alle Schuld daran auf das Haupt des jegigen Burgtheaterdirektors Dr. Schlenther zu walzen. 3hr Beginn laft sich eigentlich schon auf ben Beitpunkt ber Abersiedlung der Bühne aus ihrem trauten alten Heim in der Hofburg in ihre jekigen Prachträume (1888) zurüdführen. Das wunderbare Ensemble von Künstlern wie: Anschük, Fichtner, La Roche, Löwe, Wagner, Bedmann, Baumeister, Sonnenthal u. a. und von Künstlerinnen wie: Rettich, Wolter, Gogmann, Gabillon, Jaizinger, Bognar, Baubius, Jartmann u. a., bas trok der glanzvollen Einzelleiftungen erft in dem fein abgetonten Busammenspiel zur vollsten, unübertroffenen Wirtung tam und so einen eigenen Stil, den "Burgtheaterstil" schuf, hing eng

646

mit bem unideinbaren, aber fo zwedentsprechenben Baufe zusammen, in bem es von ber tundigen Rand des groken Orgmaturgen Laube gebildet worden war. Mit dem Einzug in den riefigen Balast am Franzensring, der sich ebensosebr durch glanzvolle Ausstattung wie durch mangelhafte Atustit auszeichnet, war es mit der intimen Wirtung, auf die das Konversationsstüd, ber gerechte Stolz des alten Burgtheaters, berechnet war, ein für allemal vorbei. Das Auge war durch den Glanz des Jauses geblendet und konnte nur unvollkommen dem Gebärdeund Mienenspiel der Künstler folgen, das Obr vermochte nur unvolltommen das auf der Bübne gesprochene Wort zu erhaschen, die Schauspieler mußten die Lungenkraft erhöhen, zu gröberen Effetten ibre Auflucht nebmen, um sich verständlich zu machen — turz, jener enge Rapport, ber in dem alten Sause awischen den Parstellern und Auschauern geberrscht und so aluciiche Erfolge gezeitigt hatte, war in den neuen Räumen ganzlich verloren gegangen. Aber das war nicht die einzige Anderung in der Entwicklung der Dinge geblieben. Auch das Bublikum und fein Geschmad hatte eine grundliche Bandlung burchgemacht. In bem alten Burgtheater war neben ber Jugend wirklich die Elite, der Abel des Geistes und der Geburt von Wien vertreten. Der Spielplan umfaste alles, was auf geistige Bedeutung Anspruch machen konnte: die Rlassiter wurden ebenso liebevoll und pollendet daraestellt, wie neue Schöpfungen: Werte französischer Kertunft fanden ebenso bereitwillig Eingang wie andere fremdländische Arbeiten unter der Voraussekung, daß sie wirklich irgend einen literarischen Wert besaken; dem Lustípiel, dem feinen Ronperlationsstude wurde nicht minder sorafältige Bflege zuteil, als der ernsten Tragodie — mit einem Worte: das Buratbeater war eine witkliche Bildungsstätte und ein Sit im Buratheater bas Rennzeichen eines jeden, der auf geistigen oder gesellschaftlichen Rang Anspruck erbeben konnte. Das ist alles gründlick anders geworden. Durck den Qualismus sowie die nationalen Bestrebungen hat Wien die Stellung als Hauptstadt des ganzen Reiches eingebüht und hat einen Seil seiner Anziehungstraft als Rulturzentrum an Budapest und Brag abgeben muffen. Undererseits ist in Wien bei seiner immer stärteren Entwicklung zur Weltstadt die Macht der finanziellen und Börsenkreise stets böber angewachsen. Diese Kreise wollen sich natürlich, da sie es ja tun können, auch gesellschaftlich möglichst zur Geltung bringen und sich ben Anschein ber Bilbung und Bilbungsbeflissenheit geben. Sie sind es, die alle Ronzert- und Theaterfale fullen und jene einstigen verständnisvollen, mit Herz und Kopf an der Sache beteiligten, aber minder taufträftigen Besucher daraus verdrängt haben. Sie sind es auch, die, unterstützt von einer ihnen nahestehenden und gefälligen Zournalistit den Spielplanen der Theater ben Stempel ihres Geschmades aufgebrudt haben. Ein Rundblid im Burgtheater genügt, um uns zu überzeugen, daß sie nun auch von diesem, unserem vornehmsten Schauspielhause vollständig Besit ergriffen haben. Daß aber ber Geschmad bieser Rreise ein gang anders gearteter als der jener ursprünglichen Burgtheaterbesucher ist, läkt sich gewiß nicht in Abrede stellen. Leute dieses Schlages pflegen nicht in das Theater zu geben, um, bem Getriebe bes Alltags entrudt, im Reiche ber Phantafie einige weihevolle Stunden zu verbringen, sondern sie suchen barin grobtornigere Freuden und mochten sich am liebsten ihre muden Nerven durch aufregende Bilber und Vorgange aufpeitichen lassen. Fast unwillfürlich ist nun dieser Geschmad in ben beiben letten Zahrzehnten zur Richtschnur für die Leiter der Hofbühne geworben. Und fo febr man es bellagen muk, fo erscheint es doch dem in die Verbaltniffe Eingeweibten als eine ganz natürliche Sache. Denn man darf nicht vergessen, daß das Burgtbegter Eigentum des Hofarars ist, und daß dieses die Leistungen der Direttoren ausschließlich vom Gesichtspuntte der finanziellen Erfolge beurteilt. So ist es gekommen, daß in den beiden letzten Zabrzebnten bas Niveau dieses Theaters allmählich immer tiefer gefunten ist, indem sich die Bühnenleitung immer mehr ber Richtung und Neigung seines Stammpublikums anzupassen suchte. Um bieses du befriedigen, gibt man gand wertlofe Stude von Autoren, die aus irgend welchen Grunden diesem Publitum nahesteben oder deffen Tendenzen verfolgen, oder man gibt Stude marttschreierischen, sensationellen Inhalts, die ein bessere literarischer Geschmad mit Entrustung von

Ċ

X

ď:

1

ᆌ

fich weisen wurde, oder endlich pitante, die Grenzen des Bulässigen oftmals überschreitende Stücke in einer leineswegs immer burgtheatermäßigen Sprache. Nicht vergeblich haben die journalistischen Verfechter dieser Tendenzen sich jahrelang über das "Romtessen-Theater" lustig gemacht, als ob es nur Romtessen gabe, die nicht gerne in Gegenwart ihrer Sochter erroten möchten. Diemals sind diese Berhältnisse zu deutlicherer und betrübenderer Erscheinung gekommen als unter ber gegenwärtigen Direttion. herrn Dr. Schlenther ging von Berlin aus ber Ruf eines febr sachtundigen Literaten voraus, der freilich nach der Augehörigkeit zu dem Blatte, bei dem er seine Haupttätigkeit als Kritiker entfaltete, durch etwas einseltige Tendenzen und durch besonbere Vorliebe für die Moderne hervorstach. Als Oramaturg hat er die auf ihn gesetzten Erwartungen teineswegs befriedigt. Er ließ, mit Ausnahme etwa von Gerhart Hauptmann und Subermann, Literatur Literatur sein; vernachlässigte die Alassiter derart, daß Grillparzer, Rleift, Bebbel fast ganz vom Spielplan ausgeschlossen sind, Shatespeare ein seltener Gast wurde; ließ es auch dabin tommen, daß der von ihm einst so hochgeschätte Absen den Wienern erst von den Berliner Runstlern zum Verständnis gebracht und interessant gemacht wurde; gab dafür umso häufiger unmögliche Stüde von Zournalisten oder andern der für ihn maßgebenben Kritit nahestehenden Persönlichkeiten; beging auch in der Behandlung der Schauspieler und Auteilung der Rollen arge Fehler und führte endlich das für jedes nicht bloß von heute auf morgen bestehende Cheaterunternehmen verderbliche Starfpstem ein. Die Wiener sind von jeher mehr der Schauspieler als des Stüdes wegen ins Theater gegangen, und heute ist es dahin getommen, daß das Burgtheater nur dann auf guten Besuch rechnen kann, wenn Zosef Rainz als Mitwirtender angefündigt ist. Aun ist es aber eine recht gewagte Sache, ein großes Theater von dem Können und dem guten Willen eines einzelnen Künstlers abhängig zu machen, zumal wenn dieser Kunstler Josef Kainz beißt, der sich seines Wertes in hobem Grade bewußt ist und die Direktion gezwungen hat, ihn, um sich seine Mitwirkung wenigstens für einige Monate zu sichern, einen großen Teil der Spielzeit im Auslande gastieren zu lassen. Shlieflich sind die Wirkungen aller dieser Fehler während einer über ein Zahrzehnt sich erstredenden Direktionszeit nicht ausgeblieben. Es ereignet sich nun der merkwürdige Fall, daß diefelben Leute, denen zu Gefallen der Direttor so viele Mißgriffe in der Annahme von Neuheiten und in der Anordnung des Spielplans beging, sich von ihm abwenden und gegen ihn eine förmliche Verschwörung angezettelt haben, die nicht nur durch papierene Rundgebungen, sondern auch durch Beranstaltung regelmäßiger Standale bei den Premieren zu einem der Runfiftätte, die ihnen zum Schauplate dient, höchft unwürdigen Ausdrucke gelangt. Hofrat Schlenther hat sich's eben mit allen verdorben. Jenen Leuten tann er's nicht mehr recht machen, weil er ja boch nicht nur lauter aus ber Klique stammende ober ihnen genehme Stude aufführen tann, und weil sie schon lange auf den Moment harren, einen ihnen womöglich noch gefügigeren Mann an seine Stelle zu seten. Den wirklichen Freunden bes Burgtheaters, die das immer tiefere Sinten des tünftlerischen Niveaus der einst so mustergültigen Runstanstalt nur mit Schmerzen wahrnehmen, tonnte die bramaturgische Tätigkeit des jehigen Direktors aus ben oben entwickelten Grunden von allem Anfang an nur Migtrauen einflößen. Und nun scheint er auch bei ben für ihn in erster Linie maggebenden höheren Behörden migliebig geworben ju fein. Denn bie Raffenerfolge find feit Wiederbeginn der Saifon während der kainzlosen, schrecklichen Beit auf ber Höhe ber kunstlerischen, also sehr schlechte gewesen.

In der Cat hat die Direktion bei der Wahl ihrer Neuheiten in der jehigen Spielzeit eine besonders große Bahl von Mißgriffen begangen. Sie schreitet von Niederlage zu Niederlage, und jedes dieser Stücke, an das die noch immer vortrefssiche Künstlerschar so viel Mühe und Fleiß vergeblich aufgewendet hat, versinkt nach wenigen Vorstellungen auf Nimmerwiedersehen in den Abgrund der Vergessenheit. Schlenther hat es nacheinander mit einem schwedischen, zwei dänischen, einem Wiener und einem Tiroler Dichter versucht, und sie alle haben nur Mißersolge gebracht. Das anderwärts, insbesondere in Berlin schon längst bekannte Schauspiel

Dibrings: "Johes Spiel" tonnte mit feiner durch brei Atte in qualvoller Ungewisheit belaffenen Ratfelfrage: "War's ein Eld ober war's ein Menfch?" beim Mangel aller pfodologifchen Bertiefung in ben Bufchauern teinen erfreulichen Ginbrud hinterlaffen. - Larfen und Roft rups luftiges Stud "Ber Buntes Borgefchichten" batte im gangen ein befferes Schicffal perdient. Es enthält eine Birtuofenrolle, die in den Randen eines Runftlers von ber Eigenart Thimigs einer starten Wirtung sicher ift. Ber Bunte ift ein mertwürdiges Gemisch von Bergenseinfalt und Schlaubeit, von Unbildung und Lebensklugheit, von Bartgefühl und Derbbeit. Seines Reichens Antiquitätenbanbler, interessiert er sich nicht blok für bie Borgeschichte seiner Handelsobjette, sondern auch für die der Menschen, mit denen er in Berührung tommt. Es ist nun recht lustia aeschildert, wie er die Vorgeschichte eines jungen Mannes, des foa. Mamfellen-Alfred austundschaftet, der von zwei älteren Schwestern wie das eigene Rind auferzogen wurde. Per Bunte hat selbst einmal eine berselben, Juliane, zur Frau nehmen wollen; fie wollte sich aber bes Rinbes wegen von ber Schwester Sophie nicht trennen. Run ist es ibm gelungen, festzustellen, daß der Rammerberr, der Gewaltige der ganzen Gegend. Alfreds Bater und Sophie dessen Mutter ist. Ber Bunke sekt iekt alle Künste der Überredung und Einschückterung in Bewegung und bringt den Kammerberrn auf geschickte Weise bazu. für Alfred und bessen Mutter all das zu tun, was er (Bunte) für nötig findet. Schlieklich führt er, überglüdlich, bak nicht seine noch immer geliebte Zuliane, sondern deren Schwester die Mutter Alfreds war, jene als Frau heim. Der behagliche, nur manchmal durch etwas triviale Ausdrucksweise beeinträchtigte Humor, ber bas ganze Stud burchzieht, wurde noch sicherer wirten, hatten Die Verfasser es nicht für passend erachtet, ab und au auch Rübrfgenen giemlich bangler Art einzustreuen. Immerhin gehört bas Stud zur besseren Mittelware der beutigen Theaterproduktion und batte es, icon ber Leiftung Thimigs wegen, perdient, nicht fo ichnell wieber vom Spielplane zu verschwinden. Aber ber Gaumen des heutigen Burgtheaterpublikums ist eben schon an allzu icharfgewurzte Roft gewöhnt und vermag ber leichten Nahrung harmlofer Stude teinen Geschmad mehr abzugewinnen. - Die britte Neuheit, Sans Mullers "Bargubl am Bache", bebeutet für Direttor Schlenther eine mahre Ratastrophe: sie hat die icon seit langem latente Direttionstrise eigentlich zum Ausbruche gebracht. An sich ist bas verfehlte Stud wirklich nicht so gewichtigen ober aufreizenden Anbalts, daß daburch die in den Raumen unseres Hoftheaters unerhörten Standalfzenen erklärt ober gar gerechtfertigt wären, die fic während ber ersten Aufführung baselbst abgespielt haben. Es ist eine Satire gegen bie Auswuchse ber hypermodernen Richtung im tunftlerifchen und fozialen Getriebe unferer Beit ein Vorwurf, der ja schon viele andere (und weit geschicktere) Federn in Bewegung gesett bat. Der Verfasser hat von allem Unfang an ben Febler begangen, sein Stud als Luftspiel zu bezeichnen, während es doch seiner ganzen Mache nach nur als eine, freilich mikratene und ungeburlich in die Lange gezogene Posse gelten tann. "Bargubl am Bache" ist ber Name einer Rolonie, die von Clarisse, der von revolutionären gesellschaftlichen Abeen und von Abscheu gegen ihre philistrose Umgebung erfüllten Cochter eines bieberen Schraubenfahrikanten, gegründet wird. Das Gelb bazu rührt, ohne bak sie es weiß, von dem eigenen Bater ber, ber ben Berlauf der Dinge voraussieht und auf homdopathischem Wege die Lochter heilen will. In "Barqubl am Bache" laffen fich Clariffe und ihre geiftesperwandten Gefinnungsgenoffen nieber. um sich, frei von allem gesellschaftlichen Swange, ausleben und ihre Berfonlichteiten zu voller Entfaltung bringen zu können. Der wesentliche Anhalt des Stücks besteht nun in der Schilderung des hirnverbrannten Treibens dieser "wandernden Kirkustruppe ohne Pferdematerial" (wie sie im Stude genannt wird), was auf die Schaffung von Karikaturen unmöglicher Menschen hinausläuft und schon der Ausdruckweise nach nicht an diese bevorzugte Stätte, sondern weit eher in Schwantform auf die Bühne irgend eines Vorstadttbeaters gehört. Die Ablebnung des verungludten Machwerks war also sicher nicht unbegründet. Reineswegs aber erschiene ber ganz ungewöhnliche Aufwand von Entrustung erklärt, wenn man nicht wukte. daß bie

Snobs aller Art zu dem Premierenpublitum unser Theater und namentlich auch des Burgtheaters ein großes Kontingent stellen, und daher die in dem Stücke gegen den Snobism gerichteten Angriffe wie eine persönliche Sache empfanden. Seit dieser entschiedenen Niederlage hat sich gegen Schlenther ein förmlicher Chor der Rache gebildet, und täglich tann man in dem Blätterwalde Stimmen vernehmen, die ihm das baldige Ende prophezeien und aus denen ein geübtes Ohr zugleich auch manchmal den mehr oder minder verblümten Ruf: "Oto-toi, quo je m'y metto!" herauszuhören vermag.

Während uns die bisher angeführten Mißerfolge der heurigen Saison ziemlich tühl gelaffen haben, geht uns die lette, vor turzem gezogene Niete des Burgtheaters wegen der Berfon des Dichters, den sie betrifft, ernstlich zu Bergen. Rarl Schon berr gehört zu den eigenartigsten und ursprünglichsten Salenten, die die zeitgenössische Literatur aufzuweisen bat. Er bat icon auf allen Gebieten vollgultige Proben seiner echten, wenn auch, wie bei fast allen tiroler Schriftstellern, start mit Schrullenhaftem burchsetten Begabung geliefert, und besonders auf dem Gebiete des Pramas war man berechtigt, der weiteren Entwicklung des Dichters ber "Erde" mit großen Hoffnungen entgegenzusehen. Diesen Erwartungen hat nun Schönherr mit feiner jungsten Romodie "Uber die Brude", beren Uraufführung am 27. November im Burgtheater stattfand, porläufig eine arge Enttäuschung bereitet. Das vierattige Stud bat um awei Alte auviel und es ist langweilig - bamit ist wohl sein Urteil gesprochen. Bur Begründung fei angeführt, daß der erfte Alt mit der Handlung des Studes in fast gar teinem organischen Ausammenhange steht, sondern sich auf die recht matte, farblose und dürftige Milieuschilderung einer Bropingstadt beschräntt. Die darin porgeführten Eppen, wenn ihnen auch manches gute Wikwort in den Mund gelegt wird, sind ziemlich schablonenhaft geraten und tönnen ebenso gut auch in der Großstadt zu finden sein. Die übrigen Alte dreben sich ausschlieklich um eine Chescheidungsangelegenheit, Die endlos ins Breite gezogen wird. Der Schauspieler Reising hat sich in jungen Jahren mit einer Schlosserschter aus dem Arbeitsviertel "über ber Brude" verheiratet, und diese Berbindung von "Komodiantenschmier und Schlosserruk", wie es in der drastischen Sprache des Studes beikt, bat sich für beide Teile als recht ungludlich erwiesen. Denn sie bilben allzu unvereinbare Gegenfate. Er: ein groksprecherischer Faullenzer, der sich in der kleinen Stadt als gefesselten Prometheus betrachtet, durch Liederlichteit schon start berabgetommen ist und auf seine Frau als einen "Arbeitestier", "Rüchenbragoner" — das sind die Roseworte, mit denen er sie benennt — verächtlich herabsieht. Sie: ein arbeitsträftiges und arbeitsfreudiges Weib aus dem Bolle, der das Berständnis für das Wefen ihres Mannes fehlt und die seine ganze Beschäftigung als einen Schwindel betrachtet. Sie stehen sich mit glübendem Sasse gegenüber und waren icon langft auseinandergegangen. wenn nicht eine Tochter, Lotte, da wäre, die kein Teil dem andern gönnen will und die Mutter und Bater mit gleich start erwiderter Liebe umfängt. Da sie sich nun darüber nicht zu einigen vermögen, bei wem das 17jährige Mädchen — das merkwürdigerweise noch immer teine Ahnung von den langandauernden elterlichen Zwistigkeiten hat — verbleiben soll, so schlägt der Abvokat vor, sie mögen der Tochter selbst die Entscheidung darüber überlassen. Das geschieht am Schlusse des britten Attes, und die Eltern brauchten die Tochter nur aus dem Nebenzimmer hereinzurufen, damit sie die Entscheidung treffe, und das Stud wäre zu Ende. Aber der Verfasser hat es — wohl um den üblichen Theaterabend auszufüllen — für gut befunden, die magere Handlung noch weiter in die Lange zu ziehen und die entscheidende Szene in einen eigenen vierten Alt zu verlegen. Lotte hat inzwischen den jungen Studenten Frig tennen gelernt, ber mit seinem auf der Osterreise begriffenen Onkel, dem Theaterdirektor und einstigen Studiengenossen Reisings Namens Seibold, aus Wien in die Provinzstadt gekommen war, und in ben Bergen ber beiben jungen Leute hat sich bie Liebesflamme entzündet. Wie nun Lotte vor bie folgenschwere Entscheibung zwischen ben Eltern gestellt wird, will sie sich anfänglich bem von Seibold für Wien engagierten Vater zuwenden, dann aber, als sie zufällig vernimmt,

Frik werde an die Forstakademie in das Provingskädthen kommen, entscheibet sie sich für die Mutter und will mit ihr in deren Heimat "über die Brücke" ziehen. "Brauchst mich nit zu führ'n, Mutter! Ich geh' schon allein . . . über die Brücke" . . . Das sind die lekten Worte des Madchens und zugleich die Schlusworte des Stüdes, mit denen angedeutet werden soll, bak die Cochter eigentlich weber bem Bater noch ber Mutter mehr gehört, sondern icon im Beariffe stebt, auf eigenen Füßen in das Leben zu schreiten. Also nach all dem Wechsel pon Burleste. Bolts- und Kamilienstud zulett auch noch eine symbolische Wendung. Wenn noch der Gegenfak zwischen ben beiben Ebegatten tiefer gefakt unb bei verschiebenen bebeutenben Lebensphafen zur Erscheinung gebracht wurde! Ober wenn die in Reising auftauchenbe Abee. baf feine Tochter ibn verftebe und auch von hoben tunftlerischen Afpirationen erfullt fei, weiter entwidelt worden ware! So aber beidrantt fich ber Ronflitt fast nur auf ein wustes Schimpfduett, und von dem Eingeben Lottes auf des Vaters Künstlerehrgeiz und ihren eigenen tünstlerischen Abealen ist weiter nichts zu bemerken. Die Sprace des Stüdes stökt vielfac durch ibre im Buratbeater doch noch immer nicht übliche Derbbeit ab und entbält zugleich Broben jener Schrullenhaftigteit, von der oben die Rede war. Was soll man 3. B. dazu sagen, wenn Frik den Namen Lotte's, die vom Vater Lotte, von der Mutter Lottl genannt wird, in "Lottedl" umwandelt und uns fortwährend zugemutet wird, diese Umwandlung als Wik zu betrachten? Ober wenn Reifing seiner Freude über die vermeinte Rongenialität der Lochter teinen aeschmadpolleren Ausbruck zu geben weiß, als indem er ausruft: "Siehst, Lotte! Zekt möcht ich bich am liebsten so wie du bist auf ein Butterbrot streichen und aufessen!" Und doch gibt es auch in dem miklungenen Stüde genug Stellen, die den echten Dichter und dessen besondere Gabe, mit wenigen Striden Meniden und Situationen treffficer zu zeichnen, verraten. Die Aufnabme des Stückes war mit Ausnabme des zweiten Altes, in dem frischeres dramatisches Leben pulliert, eine über Gebübr ungünstige. Da auch die organisierte Rischgesellschaft wieder an der Arbeit war und die eigentlich gegen die Direktion gemünzten Demonstrationen auch den Dichter trafen. Hoffen wir, dak der tiroler Dichter auf seinen ureigenen Boden, von dem er sich in den letten Arbeiten mit Unrecht entfernt hat, zurücklehren und uns bald wieder mit ausgereifteren. seiner großen Begabung wurdigeren Geistesfruchten beschenten werbe!

Carl Seefeld



#### Verliner Theater-Chronik

ie Theater hetzen in der Berlegenheit der dürren Zeit die Favoriten zu Code. In diesem Monat legten sie sich auf Shaw. Die Rammerspiele führten "Major Barbara" auf, das Kleine Theater die "Heuchler".

"Heuchler" ist Shaws Erstling, und wie schon der did unterstrichene Proklamationstitel vermuten läßt, weit entfernt von der schillernden Bieldeutigkeit späkerer Lebensspiegelungen. Hier wird direkt auch für die Minderbegabten deutlich, daß die doppelte Moral der Angriffspunkt ist, die äußere Korrektheit auf recht unsauberem Untergrund. Und kein ironisches Lächeln schaut hier zu, sondern ein bitterer pessimistischer John spricht, und die Moral ist: Cosi fan tutte, so machen es alle.

Das Stüd müßte eigentlich Mr. Sartorius' Gewerbe heißen, im Anklang an "Mrs. Warren's profession", nur daß es sich hier nicht um erträgnisreiche Freudenhäuser, sondern um Jammerhäuser, um Mietsspelunken für die Allerärmsten in East end und an der Themse handelt. Der Häuserwucherer prest aus ihnen den letzen Penny heraus, ist aber offiziell ein tadellos korrekter Gentleman, der seiner Tochter eine Mustererziehung gibt und sie in die gute Gesellschaft bringen will. Die Jandlung ist nun, daß ein Jüngling voll eingebildetem Idealismus dieser von ihm geliebten Tochter entsagt, als er von der trüben Quelle der reichen Partie

erfährt. Dieser selbe Jüngling aber, das tagt dann, hat seine eigene Einnahme aus Hypothekenzinsen von ganz ebensolchen Grundstücken. Und als er sich vor die Wahl gestellt sieht, sein Geld sauberer und weniger nutheringend anzulegen, da versagt sein Idealismus, und im Schoß der Familie Sartorius sind nun alle ein Berz und eine Seele.

Dies Stüd ist recht dürr, es hat keine Einfallsfülle; es wirkt mühsam auf Draht gezogen. Stärkerer Pulsschlag geht durch "MajorBarbart arbara". Shaw verkündet hier im Gegensatz zu seinen vielen Negationen ein Positives, eine Lehre von der Macht und der Pflicht, wirtschaftlich start zu sein. Reichtum als Tugend, Armut als Verbrechen, das sind die Antithesen.

Shaw verkörpert das in der Gestalt des Millionärs und Kanonentönigs Underspaft. Und er meint damit nicht faulgenießerisches Drohnentum, sondern ein Handeln und Wirten in der Fülle des Lebens und der Mittel. Und er meint auch nicht die reichen Erben, die mit dem Besitz auf die Welt tommen, sondern die, die sich in der Zuchtwahl durchsehen. Undershaft ist Selsmademan, und eine alte Tradition der Familie ist, daß tein Sohn Nachfolger in dem gewaltigen Industriereich wird, sondern daß der Herrschende sich seinen Sutzedenten adoptiert.

Der Undershaftswelt mit ihren energischen Diesseitstendenzen, in der durch gesunden egoistischen Wettbewerb, reguliert durch die Interessengenseitigteit, die Tüchtigen eine lebenswerte Eristenz sich schaffen, steht gegenüber ein dumpses Entsagungsklima der Morschen und Banterotten, dargestellt durch die Heilsarmee. Und zur Verschäftung des Gegensates hat Shaw Undershafts Tochter Barbara zu einer Parteigängerin der Armee gemacht. Sie ist Major Barbara.

Und die Führung begibt sich nun so, daß der Bater die Cochter zu seiner Lehre bekehrt. In einem großen Räsonnement macht er ihr klar, daß es wenig bedeutet, hungernde Menschen zu bekehren mit der Bibel in der einen und einem Stud Brot in der andern Hand.

Und in Barbara erwacht ein neuer Geist, und sie ertennt die höhere Aufgabe, an satten, streitbaren und hochmütigen Geelen zu arbeiten. Und in solchem Sinne vereinigt sie sich mit dem Mann, den sie liebt, und der von Undershaft als Prätendent und Spronsolger ertannt ist.

Über diese Figur des entgleisten Lehrers des Griechischen, Heilbarmeesoldaten und praktischen Philosophen für die Welt, der seine Sach' auf nichts und auf sich gestellt hat, schlangentlug, voll Lebensinstinkt und voll humoristischer Weisheit, hat Shaw seine üppigste Einfallslaune ausgegossen.

Und wenn man "das Evangelium von St. Andrew Undershaft" auch nicht so welterschütternd und umwertend sinden tann, wie es der sehr vorredeselige Shaw in seinem langen Eingangstrattat du Trebig' Abersetzung sim S. Fischerschen Verlag) verlangt, so bleibt hier in jedem Fall eine Belustigung des Verstandes und des Witze voll selbstherrlicher Vämonie. Felix Voppenberg

### \*

# Von schleswig-holsteinischer Art und Runft

tünstlerischer Altertumer der Provinz Schleswig-Holstein zu erwerben. Diese Schätze, die in ihrem Zusammenhang eine historische Entwicklungsschau der Heimatstunst aus dem Vaterland der Kaiserin bilden, sind jetzt, vereinigt mit ergänzenden Leihgaben aus Museums- und Privatbesitz, in den neuen Salons von Reiner & Lewinsty ausgestellt. Das ganze Gebiet des Kunstgewerbes ist hier vertreten. Hervorragend aber stellen sich die drei Zweige handwerklicher Tätigkeit dar, die Schleswig-Holsteins stolze Besonderheit sind: die Polzarbeit, die Töpserei, die Weberei.

Die Schreinertunst betätigt sich vor allem im Mobiliar, und dies Mobiliar ist eigentlich immer Innenarchitettur, Wandgetäsel mit sest angebrachten Schränken, Truhen und rundumgeführten Sigbänken. Die freien Wandteile sind mit Racheln ausgekleidet. Einen vollkommenen Eindruck davon bekommt man in den Interieuren, die hier gezeigt werden. Diese Raum-Ensembles entsprechen ganz unserem gegenwärtigen Seschmad, der ja auch die Seschlossenheit des Rahmens und die Möbel darin als Architekturglieder festgebunden liedt. Eine Freude ist's, wie in dem Paneel die Tür mit ihren blanken schweifigen Angeln und dem Handgriff aus Messing sitt, ein Austeil als Schmuckfüllung. Und über der Tür das verglasse Wandkästen mit Porzellan und Släsern, das nach beiden Räumen sichtbar sich öffnet, ist gleichzeitig Sebrauchsgerät und dabei ornamental, eine lebendige Supraporte.

Schnitzunst ziert die Seiten der Truben. In frühen Zeiten bleibt die ganze Vorderfläche ungegliedert, dann kommt die Vierteilung mit Aundbogennischen auf, und ihnen werden im Relief biblische und allegorische Darstellungen eingeschrieben.

Lieblingsmotive dieser hölzernen Bilderbibeln sind die Genesisgeschichten, Paradies und Sündenfall; dann der verlorene Sohn und die Zugendstüde der Evangelien. Mit sicherem Tatt wird das Relief auch farbig erhöht, z. B. mit stumpfem Grün zu wirkungsvoller polychromer Holzstulptur.

Viel Reiz haben auch die Kleinkunste, die sich liebevoll und sinnvoll schmuckend den Hausutensilien widmen. Ihr bevorzugter Gegenstand ist das Mangelbrett mit dem Handgriff, das Brautgeschent der jungen Männer an die Versprochene, weshalb auch die glatte Unterseite sarbig eingelegt ein Herz zeigt.

Die obere Fläche und der Griff prangt in reicher Schnitzerei, üppigem Laub- und Rollwert. Die Griffe sind oft figurlich gestaltet, so als sischewanziges Meerweid. Stellt man sold ein wagerecht liegendes Langbrett aufrecht, so entdedt man eine große Familienähnlichteit mit dem Türklopfer.

Reiner sind eigentlich die alteren und schlichten Mangelleisten, die oft von den Burschen selber am stillen Berd zur Winterszeit mit primitiven Kerbmusterungen versehen wurden, einem sachlich anspruchslosen Flächendetor.

Sehr eingehend läßt sich an der vielseitigen Fülle der Sammlung die schleswig-hol-steinische Reramit studieren.

Erst im Porzellanzeitalter, in der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt die rege Produktion auf diesem Gebiet. Vorher gab es hier, wie Brinkmann, der Direktor des Hamburger Runstgewerbemuseums, im Vorwort des Rataloges ausführt, als bodenständige Erzeugnisse nur die primitivste Töpferei, mit den Hilfsmitteln der Bleiglasur auf irdenen Scherben, dazu noch der weißen Schlempenmalerei auf dunktem Grunde, der Ritzung des hellen Angukgrundes und der Betonung von Einzelheiten durch Rupsergrün. Anspruchsvollere Bedürfnisse wurden durch Importen befriedigt, durch braune Raerener oder Kölner, weiße Siegburger, blaugraue Westerwälder Poterien, durch blau-weiße Delstvasen in Sähen für den Bord der mächtigen Schränke und durch ostasiatische Porzellane.

Das ward nun mit einem Male anders, und allerorten regten sich in den Berzogtumern teramische Heimatstünste.

Von dem Siebengestirn der schleswig-holsteinischen Manufakturen ist Kiel führend. Speiseservice in Meigner Dekor, auch mit Chinoiserien, Tintenzeuge, Sitterkörbe, Potpourrivasen, Terrinen mit lebendig modellierten und farbig behandelten Rohlköpfen als Deckligriffen, Tafelauffähe, Jardinieren sieht man hier als Probestücke.

Eine besondere rare Spezialität bilden die Bischofsbowlen.

Ein Bischof ist, wie ich mir bente, Ein sehr angenehmes Getrante —

heißt's in der Jobsiade im hochnotpeinlichen Kandidateneramen. Und für diesen seliebten warmen Würzwein schuf ein gutgelaunter Einfall passende Gefäße, deren Deckel genau einer zweitürmigen spigbogigen Bischofomute entsprach.

Sehr selten sind diese Stüde. Ein Prunteremplar ist die aus dem Hamburger Museum entliehene. Sie ist besonders groß, mit hochgeschwungenen Oreiedswangen der Dedelmütze und reich bemalt. An der Terrine ist die Darstellung einer potulierenden Gesellschaft, natürlich im Bischofstofs; auf der andern Seite ein Reitergesecht, Ramps von Husaren gegen Oragoner. Am Dedel wiederholen sich die Motive. Den Dedelknops zwischen der Seitenwandung der Mütze bildet ein Kreuz.

Außerdem findet sich hier noch ein kleineres Muster, unbemalt, cremegelb mit einem traubenartigen Gebilde als Knopf.

Bemerkenswert ist dann noch als Rapitalstüd der Wandbrunnen in Rocaillesorm. Die bewegten schweifigen Profile sind farbig betont, und über die Körperwandung breiten sich Blumensträuße. Ein Delphin ist der Auslauf, eine kleine Muschel der Dedel und eine große, bunt bemalt, die Wasserschale. Und weiter das große Teeservierbrett mit hoch aufgeschwungenem Rand, der die Platte eines Kredenztisches bildet, ein zweckvolles Gerviermöbel, das eine Erneuerung und Wiederbelebung verdiente.

Run zu den Runften des Wirtens und Webens.

Aus dem westlichen Schleswig stammen Teppiche aus Leinengrund mit eingeknüpften Wollfäden, die entweder geschoren werden oder großtnotig dastehen. Blumensträuße, meist blau und rot, mit Vögeln dazwischen geben die Motive, bei den ungeschorenen überwiegen geometrische Formen. Bu Pferdededen, Wagen-, Stuhl- und Banktissen wurden diese Teppichstüde verwandt.

Die Haupteigentumlichteit, die sich in allen ihren Spielarten hier vollständig übersehen läßt, ist aber die Beiderwand-Weberei. Beiderwand bezeichnet die Technik dieser Arbeit im doppelschichtigen, zweiseitigen Material, in Leinen und Wolle. Die Muster stehen gegenständig auf der Vorderseite, naturfarbig leinen im eingefärbten Wollgrund, auf der Rückeite umgekehrt.

Ihrer Bestimmung nach sind es Vorhänge aus zwei Geitenschals und einem horizontalen Abschlußfriesstreisen, die vor den offenen Kasten des Wandbettes angemacht werden.

Orei Motivtreise werden für die Musterung unterschieden. Geometrische Formen, vegetabilische: Palmetten, Ranten, Kranzwert, Streublumen mit heraldischen Stilisierungen der Doppeladler, Löwen, Birsche, Pfauen, Einhörner untermischt, drittens Figürlich-Oarstellerisches, aus der biblischen Geschichte: Abrahams Opfer, Christi Einzug in Zerusalem, Christus und die Samariterin, der verlorene Sohn; ferner Pyramus und Thisde und eine naive Allegorie der vier Weltteile voll Vergnügen an exotischen Tieren.

Die Schönheit der Gewebe liegt in ihren harmonisch schwingenden Farbenharmonien aus blau, rot, schwarz, braun, grun und gelb.

Anhangsweise läßt sich ein Gebiet hier anschließen, die Metallarbeit mit Kannen aus Kupfer und Messing, mit reich durchbrochenen Kohlenpfannen und Wärmbeden, Osenstulpen, Feuerkieten aus Messing. Sie sind materialgerecht und aus einem richtigen Gefühl für Zwed und Stoff gestaltet. Aber doch ohne hervorstechende partikularistische Eigenart.

Als Besonderheit aber wurden in Edelschmiedearbeit Riechdosen ausgebildet, als Nipp-sachen für den Tisch und als Miniaturtabatieren für die Taschen. Sie bargen ein parfümgetränktes Schwämmichen.

Eine reichhaltige Rollettion gestattet einen Aberblid über diese Bibelots. Die Standdosen haben lebhaft bewegte Rototo-Umrisse, sie zeigen Berzsormen mit Kronen als Deckeltnops. Der Körper ist Silber, die Ornamente, Kruzisire, Tauben, Umsassuisen vergoldet,
gleichfalls vergoldet auch die durchbrochenen Füße. Eine besonders schöne Base in Berzsorm
überragt die anderen um Jaupteslänge, und auf dem wöldigen Deckel ist ein von zwei wilden
Wappenmännern flankiertes und gekröntes Medaillon mit der Jahreszahl 1792 ausgebaut.
Dann erscheint die doppelhenklige Empire-Urnensorm mit eingelassenen Steinen im Deckel.
Und die Taschenslacons werden durch die auf ostasiatischen Seschicklichkeitseinsluß zurückgehenben Hülsen in Fischsormen mit beweglich schlängelnden Scharnierklappengliedern vertreten

Auf ber Warte

und durch ein tostbares Medaillon mit reichem Blattwerkbetor aus vielfarbigem Gold als Kranz auf dem Deckelrand um eine blaß amethystarbig und gelbrosa leuchtende Kamee und zierlichem Filigrangegitter als Verschluktappe des Innenraums. ——

Wertvolle Kunstschau eines schönen Landes: Schleswig-Holstein, meerumschlungen ... Felix Boppenberg



### Die Vode-Hetze

m eine Wachsbufte. Nein, wegen einer Wachsbufte. Auch nicht. (Weit entfernt) Wispo, sagen wir: anlählich einer Wachsbufte. Denn die Wachsbufte ist das Allernebensächlichste bei der Sache. Daß man sich irren tann, weiß man; daß es wohl teinen Selehrten gibt, der sich nicht schon einige Male in seinem Leben geirrt hat, weiß man auch; daß in allen Museen der Welt Kunstwerke unter falschen Sezeichnungen vorhanden sind, weiß man ebenfalls; daß ein Galeriedirektor einmal für einen Gegenstand einen zu hohen Preis zahlt, weiß man wiederum, — also die Geschichte von der Wachsbufte ist wirklich Nebensache.

Parteihader, Revanchelust ... Bode soll nun mit aller Kraft totgehetzt werden. Dazu scheint jedes Mittel erlaubt zu sein, selbst eine Bloßstellung der gesamten deutschen Kunstwissenschaft vor dem Ausland. Bediente man sich doch strupellos der englischen Presse (!), um die "Sensation" einzuleiten. Solche Machenschaften sind verächtlich. Der Rimbus eines Getränkten verblaßt, sobald er sich mit unwürdigen Mitteln zu rächen sucht.

Aber was nun an dem ganzen Jandel wieder einmal recht peinlich berührt, das ist die Haltung der Presse. Die deutsche Presse weiß nie, wo eine Sensation ihre Grenzen hat. Im Schweigen gefällig, wo es gälte, Charatter zu zeigen; aber im Klatschen maßlos, wenn nur nichts zu ristieren ist. Der Bildungspöbel hat seine Wonne daran. Ze breiter und je saftiger und je tattloser das Gewäsch, desto besser gefällt es. Über die Neuerwerdung eines echten Lionardo würde man achtlos hinwegblättern; aber Enthüllungen über eine mutmaßliche Unechheit verschingt man mit Gier. Das weiß die Presse, und diesen Instintten schmeichelt sie. Einer höheren Aufgabe ist sie sich die heute noch nicht bewußt.

Vor fünfzig Jahren gab es eine ganze Masse "echte" Lionardos, die allmählich lautlos aus der Kunstgeschichte verschwunden sind. Wenn man wegen jedem einen solchen Lärm bätte machen wollen! Wieder die in fünfzig Jahren wird, dank vorschreitender Erkenntnis, manches gestrichen werden, was uns heute als unumstöhlich echt gilt. Das ist nicht zu ändern, die Wissenschaft müßte denn steben bleiben.

Das Publitum, instematisch zur Tattlosigkeit erzogen, macht naturgemäß das Holdrio der Schadenfreude lieber mit, als sich zu bemühen, tlar zu sehen. Das ist bedauerlich. Solche Beken erschüttern weit weniger das Vertrauen zur Wissenschuter schen erschüttern weit weniger das Vertrauen zur Wissenschuten sich als das Vertrauen zu einem Volt, das seine Gelehrten nicht schus der kunstwissenschaft im Kreise der übrigen Wissenschaft, wie jung die Kunstwissenschaft im Kreise der übrigen Wissenschaft, tommen einzelne Irrtümer als völlig bedeutungslos taum in Frage. Und ebensowenig tommt es in Frage, ob sich ein so verdienter Forscher wie Bode, dem die deutsche Wissenschaft so unendlich viel verdankt, einmal geirrt hat oder nicht. Und ebensowenig tommt es in Frage, ob man sich in Berlin einmal an einem Stüd "betauft" hat oder nicht. Man vergleiche doch, für wie viele Erwerbungen unter dem Preis man sich in Berlin bei Bode zu bedanten hat! Das alles sind Dinge, die das große Publitum ganz übersieht, die aber sür den vorurteilsstreien Beobachter seh rins Gewicht fallen. Man wird sich noch erinnern, wie tattvoll vor einigen Jahren in Paris die vielbesprochene Affäre der "Krone des Gaitaphernes" gelöst wurde. Golche Lösungen sind überall und immer möglich, wenn man

nur will. Aber es ist ein eigentümlicher Zug unster modernen Rultur, daß sie stets in Abereilungen verfällt, wo es gar teine Sile hat. In nichts steigen und fallen die Rurse so rasch als
in Sachen der öffentlichen Meinung. Bode, gestern der Große, wird heute über die Achsel angesehen. Weshald? Aun, anläßlich, anläßlich — was war es doch gleich? Richtig, die Wachsbüste! Aber das ist ja Nebensache. Die Partei hat gesiegt, und alles klatsch angenehm belusitgt
Beisall, daß es gelang, mit einer kleinen Sache einen großen Mann zu stürzen. Bravo! Bravo!

Und die persönlichen Verdienste? Ach so! Ja! Schließlich wird man doch verlegen. Bode hat wirklich viel geleistet. Kein Mensch tann das leugnen. Serade in Berlin, selbst Tschudis Tätigkeit noch so hoch angerechnet, wo wäre man ohne Bode hingetommen? Tschudi ist ersetzt. Für Bode ist kein Ersat da. Und vor dem Ausland wäre der Sturz Bodes zweisellos die größere Blamage. Wie unerfreulich, daß es nur überhaupt zu solchen Erwägungen kommen muß! Wie unnatürlich, daß die Menge es vorzieht, gegen statt mit den führenden Persönlichkeiten zu gehen! Aber darin liegt vielleicht die größte Schwäche unser Kultur: man weiß den Wert der Persönlichkeit nicht zu schaften. Man schätt die Stelle, aber nicht genug die Person, von der sie ausgefüllt wird. Wenn man eine Uhnung davon hätte, die Versönlichkeit zu schäften, die geschmacklose Treibsagd hinter Bode her wäre unterblieden oder zum mindesten, sie hätte statt barbarischen Beifalls nur ein kühles Bestemben erweckt.



# Französische Scherze

gegen Deutschand, bei den Franzosen auf der Höhe seines Ruhmes. Kein Tag verging, an dem sich nicht die sämtlichen Pariser Blätter mit ihm und dem "Grand Ministère" beschäftigten, das er damals entweder schon gebildet hatte oder eden bilden wollte. Nach einem längeren Aufenthalt in Paris tehrte ich im Herbst jenes Jahres nach Deutschland zurück. Wie disher täglich, so tauste ich mir auch am Abend vor meiner Abreise die neueste Nummer des "Figaro", der damals noch mehr als heute gelesen wurde. Sie brachte die überraschende Nachricht, daß sich Leon Gambetta nun doch entschlossen. Sie brachte die überraschende Nachricht, daß sich Leon Gambetta nun doch entschlossen. Mit großer Umständlichteit wurde die Hochzeit geschlichert. Es sehlte hierbei nichts. Nicht nur der Name der Braut wurde angegeden, sondern auch die Form, unter der sich die Trauung vollzogen hatte, die Namen der zur Hochzeit Geladenen und sogar der Wortlaut der an der Festasel gehaltenen Reden. Aus dem Nordbahnhof stieg mit mir in den Abteil "Paris—Berlin" ein deutscher Kaufmann, der seit einem Jahrzehnt in Paris wohnte und sich, wie sich sehr daß herausstellte, wirtlich nicht zu viel mit der Behauptung anmaßte, die Franzosen ziemlich genau zu tennen. Nicht lange währte es, und wir waren bei der Politit angelangt.

"Was sagen Sie dazu, daß sich Sambetta nun doch verheiratet hat?" fragte ich meinen unterrichteten Landsmann.

"Aber wie denn?" gab er zurud. "Er hat ja gar nicht geheiratet."

"Doch, ich habe es mit allen Einzelheiten gestern abend im "Figaro" gelesen. Die Jochzeit hat in dem und dem Hotel stattgesunden."

"Es ist trogbem nicht mabr."

"Dann ift also die ganze Sache von A bis 8 erlogen?"

"Erlogen nicht, aber erdichtet."

"Dennoch ein startes Stud. Und was wird Sambetta selber, seine angebliche Braut und sein angeblicher Schwiegervater dazu sagen, wenn sie die Schilderung der Bochzeit im "Figaro" lesen?"

"Ich versichere Sie, sie werden sämtlich über diesen Scherz herzlich lachen."

"Nun, für solche Scherze geht mir das Verständnis ab."

"Das glaube ich wohl. Um sie zu verstehen, ist eine sehr genaue Renntnis der französischen Art, zu denken und zu empfinden, ersorderlich." —

An Sambettas vom "Figaro" im Jahre 1882 "erdichtete" Hochzeit wurde ich unwilltürlich erinnert, als ich aus deutschen Zeitungen von dem unlängst veröffentlichten Proteste ersuhr, den verschiedene ernste deutsche Männer an den Fürsten zon del von Donnersmard gerichtet haben. Sie warsen ihm in recht beweglichen Worten vor, er habe die französische Schauspielerin Zeanne Granier nach Schloß Neubed zu derselben Zeit geladen, wo dort als sein Gast Raiser Wilhelm weilen sollte, und der berühmten Künstlerin Gelegenheit gegeben, vor dem Monarchen mit einer Consérence über die Liebe auszutreten, in der die gewagtesten Wendungen vorgetommen wären. Damit hätte der Angegriffene bei allen noch sittlich empfindenden deutschen Frauen und Männern großen Anstoh erregt, außerdem aber der preußischen Opnastie, über die erst vor einem Jahre die bösen Novemberstürme hinweggegangen seien, wahrhaftig teinen Dienst geleistet. Die Wissenschaft der protestierenden Berren stammte aber vom "Gil Blas", einem französischen Blatte, her, das sich einer besonders großen Leserzahl ersreut, und das von der Consérence der Mademoiselle Zeanne Granier über die Liebe vor dem deutschen Raiser auf Schloß Neubed in Schlessien eine in die kleinsten Einzelheiten gehende Schliberung gegeben hatte.

Anfangs befand sich der größere Teil der deutschen Bresse dem Proteste der sittlich Entrüsteten gegenüber in groker Verlegenbeit. Sie wukte nicht, ob sie sich ihm anschlieken oder ihn verurteilen follte. Alls aber festzustehen ichien, daß der "Gil Blas" bie Schilberung ber Conférence der Mademoiselle Zeanne Granier "erdichtet" hatte, ba erscholl auf der Seite der ganz Alugen ein gewaltiges Hobngelächter, das von Rechts wegen die Protestierenden batte toten muffen. Und boch! Wenn es fich bei ber Beröffentlichung bes "Gil Blas" in ber Cat nur um einen frangofischen Scherz gehandelt haben sollte, ware es benn wirklich fo ilberaus töricht gewesen, das ernst zu nehmen, was nur ein Spaß batte sein sollen? Ermöglicht uns Deutschen erst ein langiäbriger Aufentbalt in Frankreich, französische Scherze und Spake richtig au bewerten, in benen im ernstesten Tone Gebilde ber Bhantasie porgeführt und ehrbare Menschen pollig glaubhaft in ein sie schwer tompromittierendes Licht gestellt werden, nun dann sollte es wohl verzeihlich sein, daß in Deutschland selbst Manner von gesundem Urteil sich durch solche überaus fragwürdigen Scherze und Späke aufs Glatteis führen lassen. Warum erhob sich benn das Hohngelächter der ganz Klugen nicht sogleich? Natürlich nur beshalb nicht, weil auch sie den Scherz des "Gil Blas" für Ernst gehalten haben. Wer ist bei uns überhaupt auf bergleichen zugeschnitten? Wenn irgend etwas, so zeugen ber Scherz bes "Figaro", bem ich im Jahre 1882 in Paris zum Opfer fiel, und ber bes "Gil Blas", durch ben jetzt deutsche ehrliche Männer hinters Licht geführt worden sind, und ihre Würdigung durch die Franzosen von der groken Kluft, die zwischen französischer und deutscher Urt, zu denken und zu empfinden, bestebt. Carl von Wartenberg

Shon recht. Aber sollte man nicht von vornherein das Hineinzerren des Privatledens des Kaisers in die breite Öffentlichteit grundsätlich vermeiden? Wenn schon dem Märchen des Gil Blas irgend etwas Tatsächliches zugrunde gelegen, d. h. wenn schon wirtlich die französische Schauspielerin dem Kaiser allerlei dummes Beug vorgeschwätzt hätte, — wen ginge es etwas an? War es so dumm, daß es den Kaiser verletzen mußte, so dürsen wir versichert sein, daß er sich das Weiterschwäßen verbeten haben würde. War es Gleichgültiges, — so oder so war's eine ganz private gesellige Zusammentunft, über deren Einzelheiten überhaupt öffentlich sich zu verbreiten schon der einsachste gesellschaftliche Tatt verbieten sollte.

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Freiherr von Grottbuß, Bab Oepnhausen in Westglaten. Literatur, Bilbenbe Runst, Musik und Luf ber Warte: Dr. Rart Store, Berlin W., Landshuterstraße 3.
Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.



Im Winterhafen Hans Hartig



C. Malchin

Winterlandschaft

Aus "Deutsche Lande -- Deutsche Maler" von E. W. Bredt. Verlag von Theod. Thomas in Leipzig (Preis 10 Mk.)

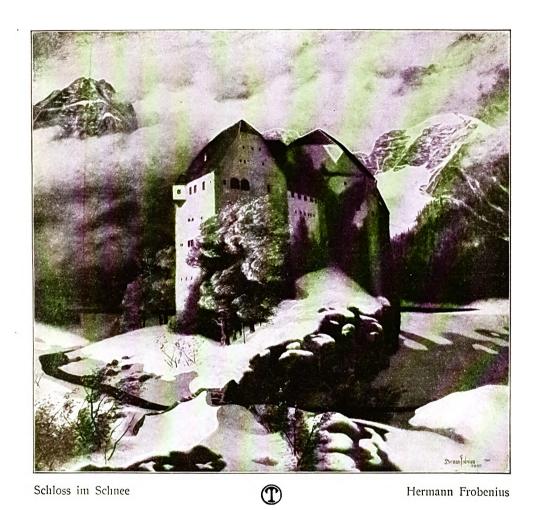

Aus "Deutsche Lande - Deutsche Maler" von E. W. Bredt. Verlag von Theod. Thomas in Leipzig (Preis 10 Mk.)

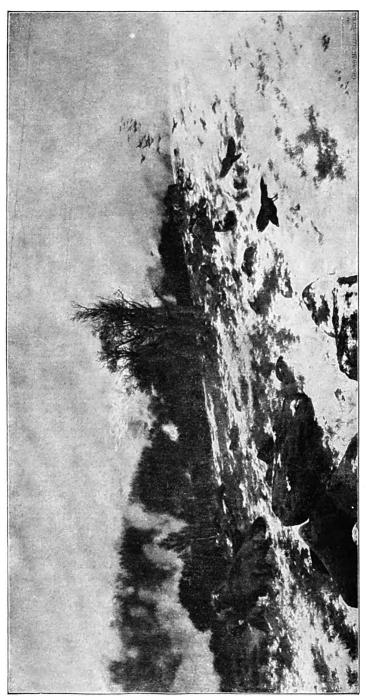

Georg Müller-Breslau

Aus "Deutsche Lande - Deutsche Maler" von E. W. Bredt. Verlag von Theod. Thomas in Leipzig (Preis 10 Mk.)

Winterlandschaft

Aus "Deutsche Lande - Deutsche Maler" von E. W. Bredt. Verlag von Theod. Thomas in Leipzig (Preis 10 Mk.)



Verglühen



Märzensonne Gustav Bechler

Aus "Deutsche Lande – Deutsche Maler" von E. W. Bredt. Verlag von Theod. Thomas in Leipzig (Preis 10 Mk.)



Mit Genehmigung den Photographischen Ilnien in München

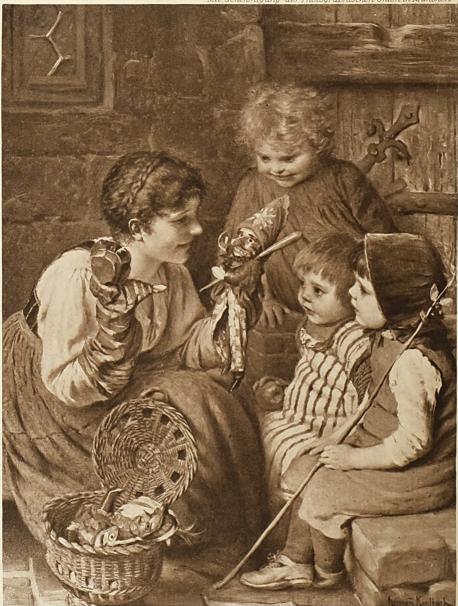

HERMANN KAULBACH

1

PUPPENTHEATER



XII. Jahrg.

Pebruar 1910

Beft 5

# Die religiöse Persönlichkeit

Von

U. König

I.

ir leben im Zeitalter des Sozialismus, der großen Massenbewegungen, der Organisationen, der Parteibildungen, der Presse, des Bereinswesens. Auf allen Gebieten des Lebens schließen sich die Individuen zusammen zu gemeinsamer Interessenvertretung, zu gemeinsamem Angriff und gemeinsamer Abwehr, zu gemeinsamem Machtgewinn. Neben das alte wuchtige Massenze der römischen Kirche mit ihrer einzig dassehenden geschichtlichen Kontinuität, aber auch erschrecklichen geschichtlichen Belastung mit Irrtum und Menschensaung hat sich in neuerer Zeit als startes politisches Sesüge die Sozialdemokratie und als ihr grimmigster Segner der Bund der Landwirte gestellt. Überall wird zur Sammlung, zur Organisation geblasen, überall werden die Truppen zusammengezogen, und dann wird jährlich Beerschau, Kontrollversammlung gehalten: da werden die Kriegsartikel vorgelesen, das Parteiprogramm ins Sedächtnis gerusen und die Kampsesparole ausgegeben.

Solcher Zusammenschluß, solche Parteibildung mag ja nun gewiß notwendig sein, auch Interess. Leben und Verständnis weden, aber eine große Gefahr birgt der Sozialismus in sich, daß die Einzelpersönlichteit an innerem Gehalt, an Eigenleben verliert, mag sie auch äußerlich mit der Partei gewinnen und gehoben wer-

Der Turmer XII, 5

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Von der Gemeinschaft kann auf den einzelnen eine lebenweckende, aber den. auch lebentötende Wirkung ausgehen. Ein Reformator des äußeren Lebens ist der Sozialismus nur gar zu oft ein Totschläger des inneren Lebens. einem Schwamm fährt der große Gleichmacher über die Safel der Seele, löscht alle ihr eigentümliche Inschrift aus und läßt nur seinen Buchstaben gelten. Zede Abweichung bavon wird als Abfall betrachtet. Rekergerichte finden statt. Wer nicht pariert, fliegt hinaus. Sich löblich zu unterwerfen, gilt als heilige Pflicht. Es ift, als habe man beim Buddhismus Studien gemacht, welcher den Glauben an das eigene Ich als die "Reherei der Individualität" auf das schärffte brandmarkt. Die Gesellschaft, die Mode, die Bartei, die Bresse, der Berein, die Rirche, die Schule spricht, und der Gläubige betet an. Der Sozialismus hat uns viel Rom, viel unfehlbaren Bapst, viele Bullen, viele Dogmen, viel Awang und Terrorismus gebracht. Mancher sozialdemokratische Barteitag hat das bewiesen. Wie ist gerade von der Partei, die theoretisch das Recht der freien Überzeugung, der freien Berfönlichkeit vertritt, die Versönlichkeit mighandelt und ihr freies Recht mit Füßen aetreten worden! Wieviel individuelles Leben ist schon untergegangen im Strom ber Gesellschaft, wieviel 3ch schon versunken im Ozean des Man. Tolstoi lägt in seiner "Auferstehung" den Helden des Romans sich aus einem Jüngling mit hoben Abealen zu einem Lebemann entwickeln. Und wodurch vollzieht sich diese Entwickelung und Wesensveränderung? Tolstoi gibt folgende Untwort: "Dadurch, daß er aufgehört hatte, sich selbst zu glauben, und anderen zu glauben begann. Er hatte aber daher aufgehört, sich selbst zu glauben, und anderen zu glauben begonnen, weil es zu schwer war zu leben, wenn man sich selbst glaubte. Wenn man sich selbst glaubte, mußte man jede Frage nicht zugunsten, sondern fast immer zuungunften seines animalischen, nach leichten Freuden lechzenden Ichs entscheiden. Glaubte man aber anderen, so brauchte man nichts mehr zu entscheiden. Alles war schon entschieden und entschieden immer zuungunsten des geistigen und zugunsten des animalischen Ichs. Und nicht genug: glaubte er sich selbst, so setzte er sich immer ber Berurteilung von seiten der anderen Leute aus; glaubte er aber anderen, so hatte er den Beifall seiner Umgebung ... Anfangs tämpfte Nechljudov, aber der Rampf war zu schwer, denn alles, was er nach seinem eigenen Gewissen für gut hielt, hielten die anderen für schlecht und umgekehrt ..."

Wer mag sie zählen, die auf ähnliche Weise um das Beste ihres Seins getommen sind! Wie viele Menschen sind politisch, kunstlerisch, religiös entartet, zu Nullen, zu Herdentieren geworden, weil sie ihr Ich an die Umwelt, an die Partei, an die Presse, an die Masse oder sonst einen sozialistischen Söhen hingegeben, verkauft haben. Es kann einem in der Seele weh tun, wenn man z. B. daran denkt, daß der stolze, imponierende Bau der römischen Kirche sich nur auftürmen kann auf einem Massengrab persönlicher Überzeugung und selbständigen individuellen religiösen Seisteslebens.

Doch die Regerei der Individualität ist nun einmal unausrottbar; Persönlichkeiten mit starkem Geist und innerem Gehalt ertragen keine Lebenshemmung und -bedrückung, sie lassen sich nicht wie Lichter ausblasen und wie Rohre zerbrechen.

Sie sind die kräftigen Pfeiler, an denen sich die so viel persönliches Leben binwegschwemmende sozialistische Hochflut schließlich wieder bricht. Wider den Sozialismus steht auf der Andividualismus. Das Ach erhebt sich wider das Man auf allen Gebieten des Lebens; es macht Front gegen die Reglementierung, Schablonisierung, Uniformierung der Welt- und Lebensauffassung. Der kleine David wagt es, dem Riesen Goliath gegenüberzutreten, und seine Schleuber trifft noch immer aut. Dak sich in Nieksche bas Ach bis zum Übermenschen emporbäumt und in titanenbaftem Ansturm an den Grundlagen der ganzen sittlichen Rultur rüttelt, ist's nicht als wilbe, leibenschaftliche Reaktion zu erklären wiber die geschichtliche Belastung des Lebens, wider das Dogma, den Ranon des Berkommens, die papstliche Bevormundung der Majoritäten? Freilich in Nieksche überschlug sich der Andividualismus und tat einen jähen Fall. Aber hat nicht sein Onnamit alte Festungen sprengen belfen, und war es nicht dem Christentum beilsam, daß es wieder einmal vor die Klinge gefordert wurde von einem Gegner, der sich aufs Fechten wohl verstand? Und die Kirche? Ach, nirgends wird so gut und mit Andacht geschlafen als in ihrem Schoke! Aur Stöke können sie wach und lebendig erhalten, und es ist leine Blasphemie, wenn wir sagen: Gottlob! an Stößen fehlt's ihr heute nicht. Und siehe, da regt sich auch in ihr frisches Leben, und die munteren Geifter des Individualismus zeigen sich auf dem Blan gegen römische Neigungen und katholisierende Strebungen.

Im Norden schwang ein Ibsen die Geißel wider die Schäden und konventionellen Lügen, wider die Sklaverei, das Zuchthaus der modernen Gesellschaft, in dem das Ich mit Fesseln gebunden am Boden liege, Tolstoi, gleichsam ein Kierkegaard der russischen Kirche, deckte mit bitterer Satire die Blößen des Staatschristentums auf und zeigte den schrecklichen Absall vom Urchristentum. In Kirche und Schule, in Kunst und Wissenschaft, in Staat und Gesellschaft, wo gäbe es heute teine Los-von-Kom-Bewegungen, Sezessionen, Befreiungen der Geister vom Hertommen, vom Alten, von der Gewohnheit! Der Mensch ward wieder das Maß aller Dinge. Der Subjektivismus blitzte mit fröhlich-kedem Auge die Welt an, und aus diesem Auge leuchtete die Eigenpersönlichkeit, eine Seele, die nicht mehr gewillt war, sich fremder Autorität blindlings zu beugen, sondern selbst von innen heraus die Welt zu gestalten. Das Ich erkannte sein Recht auf Leben und in der Selbstbehauptung eine Lebenspssicht.

So geht denn ein Sehnen nach persönlichem Leben durch unsere Zeit, und es ist Freude unter uns, wenn wir einem Menschen begegnen, von dem man sagen darf: Siehe da, ein Mann, eine Persönlichkeit, ein Charakter, kein Abdruck, keine Ropie der Masse, sondern ein Ich.

Mit der Sehnsucht nach Persönlichkeit ist auch das Interesse an den großen Persönlichkeiten, an den großen Männern der Vergangenheit und Gegenwart erwacht, und man lernt es immer mehr würdigen, was das Leben der Menschheit ihnen verdankt. Es ist kein Zufall, daß Carlyles Buch "Helden und Heldenverehrung" gerade in unserer Zeit solche Veachtung sindet, ein Buch, das darauf hinweist, was für Ströme des Lebens von den großen Persönlichkeiten ins Herz der Menscheit

flieken, und wie die Heldenverehrung, das Eintauchen unserer Seele in die Seele dieser Groken von lebenweckender Wirkung für uns selbst wird. Es ist tein Aufall, daß gerade in unserer Zeit ein Gelehrter wie Eugen Rühnemann den fundamentalen Unterschied feststellt zwischen denen, die nur von den Gedanken anderer leben und sie fortbilden, und benen, die eine ursprüngliche Gebankenwelt haben: "Was sie an töstlichen und vielleicht ewigen Werten hinstellen, ist noch bas Wenigste, wodurch wir von ihnen lernen sollen. Aber wenn wir begreifen, für welche Aufgaben sie sich eingesetzt, wenn wir versteben, wie sie tämpften und litten, weil sie nur Eins sein wollten, nicht leben konnten, wenn sie das Eine nicht waren, das Eine, das mit ihnen geboren ist, dann werden wir der Unwürdigkeit und Kleinheit unseres Lebens inne, und es kommt von ihnen auf uns ein Hauch der Kraft zu leben, wie des Menschen würdig ist, und wie er allein zum Menschen wird." Die großen Persönlichteiten sind eine Grofmacht in der Geschichte, sie sind die eigentlichen Träger des Fortschritts auf allen Gebieten des Lebens. Ihnen gegenüber offenbart sich so recht die grobe Einseitigkeit der materialistischen Geschichtsbetrachtung. Diese hat die Tendenz, den einzelnen und die Wirkung des einzelnen, die Perfönlichteit und ihre schöpferische Rraft möglichst auf ein Minimum herabzudruden. Die Verhältnisse, die geistigen und sozialen Strömungen, die wirtschaftlichen Evolutionen, die Umstände, das Milieu, das alles wird zum allmächtigen Schöpfer auch der sogenannten großen Persönlichteiten. So bleibt denn schließlich gar nichts Wunderbares und Bewunderungswürdiges mehr übrig. Nun liegt ja im materialistischen sozialistischen Geschichtsbogma, wenn auch nicht alle, so boch einige Wahrbeit: benn auch die größten Perfonlichteiten sind Rinder ihrer Zeit und haben Anregung und Geistesnahrung empfangen aus ihrer Umgebung — aber sind sie damit nun auch restlos erklärt? Warum sind andere, wiewohl sie dieselbe Luft wie jene Groken geatmet, so klein geblieben? Warum sind die Knaben, die einst mit einem Luther ober einem Kant zur Schule gingen, nicht auch ein Luther ober Rant geworden? Gewiß, der Boden für die großen Versönlichkeiten ist immer irgendwie vorbereitet. Jesus, Luther, Bismard, sie tamen alle, "als die Zeit erfüllet war", sie liegen sozusagen in der Luft, aber daß sie dann tommen, so wie sie tommen, mit solchem Geift, mit solcher Rraft, mit solcher Genialität, woher dieses? Hier stehen wir vor einem Geheimnis und ahnen ehrfurchtsvoll das schöpferische Walten des Gottes, in dem wir leben, weben und sind.

Ist schon jede Persönlichkeit ein Geheimnis, so bedeuten die großen Persönlichkeiten eine Steigerung dieses Geheimnisses, ein Weltenrätsel, das aller materialistischen Erklärungsversuche spottet. Ein jeder Mensch tritt als eine noch nie dagewesene Individualität in die Welt der Erscheinungen, er ist ein Produkt seines Milieus und doch zugleich ein fleischgewordener Schöpfergedanke Gottes, er empfängt von seiner Natur- und Menschenumgebung, aber er empfängt nicht nur, sondern er gibt auch, er wird nicht nur gelebt, sondern lebt auch, lebt sich seiner Umwelt ein und sucht den Menschen wie den stofslichen Dingen seinen Geist, sein Wesen und seinen Willen aufzuprägen. Die großen einzelnen aber, in denen das Ewig-Göttliche im besonderen Glanze ausleuchtet, sind vollends doch etwas mehr als nur ein geistiges und seelisches, sozial-kulturelles Sammelsurium und Vilder-

album ihrer Zeit und ergeben sich durchaus nicht als eine Selbstverständlichteit aus dem Modejournal ihrer Umgebung, sondern wirten mit der schöpferischen Kraft ihrer Persönlichteit ein Neues hinein in die Welt. Der Genius ist ein Gottessohn, vom Vater in Ewigteit geboren, und doch auch ein Erdensohn, vom Weibe geboren, in der Jülle, im Fleisch und Blut seiner Zeit. Er drückt seiner Umgebung das Siegel seines Geistes auf, gestaltet seine Umwelt, haucht ihr sein Leben ein und wird so zur Seele neuer Bewegung und Daseinsgestaltung.

"Jeber große Geist ist auch ein schöpferischer Geist, sein Wesen enthält innere Notwendigkeiten, die als Axiome der eigenen geistigen Existenz aller bewußten Arbeit vorangehen und ihm allererst eine bestimmte Richtung geben; ja die ganze Arbeit dient hier vornehmlich der Entwicklung und Durchsekung solcher Notwendigkeiten. Die Sache bekommt dadurch eine gewaltige Bewegung und bramatische Spannung, daß die Forderungen des großen Mannes durch den porgefundenen Stand des Geisteslebens weitaus nicht befriedigt werden, ja daß sie mit ihm unverföhnlich zusammenstoßen; um daher sich selbst treu zu bleiben, sich selbst voll zu gewinnen, muß der Held den Rampf mit seiner Umgebung unverzagt aufnehmen, muß er die vorgefundenen Größen und Maße verwandeln, darf er es selbst nicht scheuen, die ganze Welt einzureißen, um Blat für den Aufbau einer neuen, wahreren und wesenbafteren zu gewinnen. Das macht den Anblick des Lebenswerkes eines solchen Mannes so erfreulich und so erhebend, daß sich die geistige Notwendigteit durch alle Hemmungen bindurch sicher und freudig ihren Weg bahnt, daß sie in Überwindung auch der härtesten Widerstände schlieklich das Leben auf eine neue Grundlage stellt und damit uns alle verwandelt." Das sind Worte, die Rudolf Euden bei Gelegenheit des Kantjubiläums vor einigen Jahren im "Türmer" schrieb, und sie treffen nicht nur auf den großen Königsberger, sondern auf jeden Rönig im Reiche des Geistes, nicht zum wenigsten auch auf den großen Nazarener zu.

Der Genius beleuchtet recht grell die dem Wesen des Geistes nicht gerecht werdende Einseitigkeit des Satzes: der Mensch sei das Produkt seines Milieus, und kehrt die andere von der Stoffanbetung vergessene Wahrheit an das Licht: Das Milieu ist ein Produkt des Menschen.

Säbe es wohl ein Rreuz, gäbe es ein Martyrium, wenn es nur Kinder der Umwelt gäbe? Die Umwelt läßt die ihr konformen Geister doch gewiß in Frieden, aber wenn Geister kommen, die sie wecken, umgestalten wollen, die auf innere und äußere Lebensveränderung drängen, da steht sie auf zum Kampf, bereitet Hemmnisse und Schwierigkeiten, errichtet Kreuze und Scheiterhaufen.

Erst die materialistische = sozialistische und die individualistische Betrachtung zusammen ergeben die Wahrheit. Darum ist es auch bei der Geschichtsbetrachtung Pflicht, der Persönlichteit, den großen Männern zu geden, was ihnen gedührt. Das Christentum ohne Christus, die Reformation ohne Luther, die Gründung des Deutschen Reiches ohne Bismard erklären zu wollen, wäre eine brutale Geschichtsmißhandlung. Zeder vorurteilslose Blid in die Geschichte belehrt uns, wie die Masse von den großen einzelnen vorwärts geschoben wird.

Aberdenken wir unser eigen Leben: Wie wurden wir das, was wir heute sind? Da treten Menschen, Persönlichkeiten vor unser Auge, die bestimmend auf

unsere äußere und innere Lebensgeschichte eingewirkt. Was können die Eltern den Rindern, der Mann dem Weibe, das Weib dem Manne, der Freund dem Freund, der Lehrer dem Schüler sein! Ein Mensch kann dem anderen Himmel, aber auch Hölle, Engel aber auch Teufel, Leben aber auch Tod sein. Es kann die Begegnung mit einem Menschen zum Wendepunkt unseres Daseins werden. Unter all den sekundären Rausalitäten, durch die Gott in ein Menschenleben hineingreift, sind Menschen die vornehmsten. Ein Tholuk und ein Wichern empfingen im persönlichen Umgang mit dem innerlich tief frommen Baron von Rottwitz in Berlin befruchtende und erhebende Eindrücke für ihr ganzes Leben. Wichern schrieb damals in sein Tagebuch: "O du unvergleichlicher Mann, so demütig, daß du mich beschämst mit jedem Wort, so voll Gottesfreude, deren heilige Schauer mich durchbeben. Herr, laß mich so werden, so ergeben und so dir geweiht!"

Von einem einzelnen aus können sich Ströme des Segens, aber auch des Verderbens ergießen über ganze Massen; es gibt Propheten Gottes, aber auch Propheten des Teufels; es treten Persönlichkeiten auf, bei denen man den Sindruck hat: sie kommen vom Himmel hoch, vom Vater des Lichtes, aber es gibt auch solche, die wie Ausgeburten der Hölle erscheinen. Dier Offenbarer des Ewig-Guten, dort dämonische Aufblitze des Bösen, neben den Pionieren Gottes die Pioniere der Sünde, neben den lebenwedenden Persönlichkeiten solche, von denen ein Geruch des Todes ausgeht, solche, die Pest und Seuchen verbreiten.

Auch wo ein Mensch nicht mehr leiblich unter uns wandelt, kann er uns doch noch etwas sein, können noch immer lebenweckende Wirkungen von ihm ausgehn. Es gibt Lebensbeziehungen, die über Tod und Grab hinausreichen. Es gibt ein verborgenes Leben der Seele mit den längst Entschlafenen; nicht nur ihr Blut rollt fort in unseren Abern, auch ihr Geist durchströmt unser Innenleben, wir zehren noch immer von ihnen, unsere Seele begegnet auf ihren Wanderungen oft ihrem Bild und empfängt von ihm heilsame Eindrücke. Ihre Gedanten können noch immer unsere Speise, ihre Worte noch immer Wegweiser für unser Verhalten, ihr Beispiel noch immer ein Trieb zur Nachahmung für uns sein.

Leben wir nicht alle in nationaler, sozialer, tünstlerischer, wissenschaftlicher, religiöser Beziehung mehr oder weniger, bewußt oder unbewußt von den großen einzelnen, vom Genius, von den überragenden Geistern, den epochemachendem Persönlichteiten? Der Deros der Religion aber, der schöpferische religiöse Genius überstrahtt alle anderen, er ist der eigentliche Sohn des Himmels. Die Revolutionäre, Geburtshelser, Resormatoren und Reorganisatoren des Innersten im Menschen, der Religion, der Frömmigseit, sie sind die eigentlichen Führer und Erzieher der Menscheit. Ihr Lebensgeist ist wie ein elektrischer Strom, der von einem Herzen zum andern, vom kleinsten Jüngerkreis zu immer größeren Gemeinschaftskreisen zittert. So werden einzelne religiöse Persönlichkeiten Lebenswecker ganzer Massen.

Luther sagt an einer Stelle: "Es liegt nicht an Büchern noch Vernunft. Es liegt daran, daß Gott Leute auf Erden schickt. Wenn Gott einem Volke hat wollen helsen, hat er's nicht mit Büchern getan, sondern nicht anders, denn daß er einen Mann oder zween hat aufgeworfen; der regieret besser denn alle Schrift und Se-

±

E.X.

دساتا

C CL

i, il

XV. ?

h ic

T.

ш

alic

itlick

denie

Galli

20011111

n Wit

gaigh K setze." Aun, Luther, von dem eine so große, mächtige Lebensbewegung ausgegangen, ist selbst der beste Beweis für die Wahrheit dieses seines Wortes. Wenn Gott ein Volk innerlich segnen will, schenkt er ihm einen Propheten, einen großen Mann. Wie hat er unser deutsches Volk gesegnet, da er ihm einen Luther, Spener, Franke, Wichern gab! Das waren Lebensquellen, wir hören noch heute ihr heilig Rauschen und trinken noch immer aus ihnen.

Wie aber wedt nun die religiöse Persönlichkeit das Leben in anderen Seelen? Wir antworten: indem sie sich, ihr Leben in Gott, den Beiligen Geist hineinlebt in das Berz ihrer Umgebung, indem sie zur lebendigen Bredigt, zum lebendigen Sotteswort wird. Denn wenn auf irgendeinem, so gilt's auf religiösem Gebiet: "Grau, lieber Freund, ist alle Theorie, und grun des Lebens goldner Baum!" Wir können nur unterschreiben, was Orener in seinem Buche "Undogmatisches Christentum" schreibt: "Wie verbreitet sich nun die Religion? Gewiß auch durch die Lehre, aber wirksam doch nur dann, wenn die Persönlichkeit des Lehrers von der Wahrheit seiner Lehre durchdrungen ist und die lektere nur als der begriffsmäßige Ausdrud inneren Lebens erscheint. Die Religionslehre muß glühendes, flüssiges Metall sein. Sie verträgt es viel weniger als jede andere Lehre, kühlen Herzens im festen Zustande überliefert zu werden. Meine doch tein innerlich Unbeteiligter, er könne Religion lehren! Und wenn er über die gründlichste Kenntnis der Kirchenlehre zugleich mit dem größten Lehrgeschick verfügte, er würde dennoch mehr schaben als nüken. Möglich ist es zwar, daß auch durch die Lehre allein, die von Erfahrungen anderer berichtet und religiöse Persönlichkeiten vorführt, hie und da in einem besonders empfänglichen Gemüt der Lebensfunke angefacht oder doch das Material gehäuft wird, welches später im wechselnden Luftzuge der Schickale oder durch einen Blikschlag von oben zu heiliger Flamme entbrennen kann. Aber ber Schaben trifft ein viel weiteres Gebiet. Auf die meisten pflanzt die Gleichgultigkeit des Lehrers sich fort, und die am innigsten nach göttlichem Leben sich sehnen, wenden sich am entschiedensten von einer Lehre ab, die sie nur als Leichnam gesehen haben. Es gibt wenige so reine und himmlische Freuden auf Erden, als wenn ein Lebrer aus voller Überzeugung und mit brennendem Herzen von göttlichen Dingen redet und nun erfährt, wie in perfönlicher Berührung der Geelen das göttliche Leben in den Hörern erwacht, freudige Zustimmung, gottsuchendes, heilsbegieriges Verlangen ihnen aus den Augen leuchtet. Aber es gibt auch wenige so öde, trostlose, das Gewissen belastende Beschäftigungen, wie die eines Religionslehrers, in welchem die Religion kein Leben ist. Treffe ich solche, so ergrimmt meine Seele in mir, denn ich finde, daß sie den Garten Gottes verwüsten, anstatt ihn zu bauen. Wäre ich aber selbst ein folder, so würde ich sprechen: Beute lieber als morgen hinweg mit der unerträglichen Last! Lieber als Tagelöhner Steine karren, als solche Bürde noch weiter schleppen!"

Erst am persönlichen Leben entzündet sich persönliches Leben. Denn erst wenn das Prinzip, die Idee, der Gedanke, die Lehre vor unseren Augen anfängt zu atmen, zu leben, Fleisch und Blut, persönliche Gestalt anzunehmen und sich als wirkliche Lebensmacht offenbart, erst dann tritt die volle Wirtung ein. Das gemalte, gedachte, beschriebene Leben kann die Wirklichkeit, die Tat des Lebens, an der sich



erst die Araft der Idee erprobt, nicht ersetzen. Am besten werden religiöse Sedanten und Ideen wirksam, wenn sie Ausstrahlungen lebendiger Persönlichteiten sind. Wer möchte nicht unterschreiben, was Carlyle sagt: "Frömmigkeit gegen Gott, der Edelsinn, welcher eine menschliche Seele dazu begeistert, himmelan zu streben, kann durch teine auserlesensten Aatechismen, durch tein noch so emsiges Predigen und Orillen zelehrt' werden ... Wie unendlich eindringlicher als ganze Bibliotheten orthodorer Theologie ist nicht zuweilen die stumme Tat, der undewuste Blid eines Vaters, einer Mutter, welche "Gottessurcht, frommen Edelsinn" besaßen?" —

Auch Zesus tam als ein Lehrer seines Voltes, aber das war das Große und Ewig-Vorbildliche an ihm: er lehrte, was er lebte, und er lebte, was er lebrte. Was er einst gewirkt hat und noch heute wirkt, er wirkt es durch die religiös-sittliche Rraft seiner Bersönlichteit, seines Lebens. Sein Leben gibt uns den besten Anschauungsunterricht der Religion der Gotteskindschaft. Er hat keine Dogmatik und Ethik geschrieben, aber er hat das Leben des rechten Gotteskindes in die Welt bineingelebt und damit mehr gewirkt als alle Dogmatiker und Ethiker ausammengenommen. Sein Leben brachte täglich neue Beweise seines Gottesglaubens und seiner Bruderliebe. Da wurde mancher Zöllner und Sunder, den die pharisaische Gesellschaft längst aufgegeben hatte, wieder für Gott gewonnen; mancher verlorene Sohn, manche verlorene Tochter kehrte an der Hand Zesu heim ins Vaterbaus. Rachaus batte die Sunde nicht mehr lieb, seitbem ihn die Liebe Resu überwunden. So zieht auch heute noch der Sohn gar manchen zum Vater und schenkt ihm neues Leben, Frieden und Kraft. Was der Bremenser Ralthoff in seiner früheren Periode in seinem "Der historische und ideale Christus" einmal ausgeführt hat, das gilt uns heute noch als zutreffend: Ohne die geschichtliche Erscheinung Zesu von Nagareth wurden wir nimmermehr weder bas religiöse Menschheitsideal noch den Gottesbegriff so auffassen, wie wir es tun. Zesus hat durch sein Leben Büge in dies Abeal hineingezeichnet, die von demselben für immer unzertrennlich sind, jene Züge der selbstverleugnenden Liebe, der Treue bis in den Tod, des Gehorsams gegen den göttlichen Willen. Wo die Menschen zu diesem Abeale aufbliden, da werden sie auch sagen zu Jesu Gedächtnis, was er getan hat.

Und beide gehören für uns auch noch vornehmlich in der Weise zusammen, daß das Ideal durch die persönliche, wenn auch nicht absolute Varstellung erst Leben gewinnt. Setzt den Menschen ein Tugendideal, so hoch ihr wollt, ihr werdet sie erst dafür begeistern, wenn ihr auch Menschen zu zeigen vermöget, die sich ganz in dessen Vienst gestellt haben. Die abstrakte Wahrheit vermag die Herzen nicht zu ersassen. Dazu bedarf es der Menschen, die dieser Wahrheit nachgestrebt, in denen die abstrakte Wahrheit als Wahrhaftigkeit und Lauterkeit des Charakters konkrete Gestalt angenommen hat. Und wer wollte uns einen Menschen zeigen, der kraftvoller und reiner dem sittlichen Ideale nachgestrebt hat als Zesus? Wer wollte uns einen Ersat dieten, mit dem wir auch nur in ähnlicher Weise die Menschen für alles Göttliche und Große entslammen könnten, wenn uns das Lebensbild Zesu genommen würde? Wenn ein Mensch uns fragt: "Wer oder was ist gut?" so antworten wir freilich: "Niemand ist gut im absoluten Sinn als der

einige Sott." Rommt aber ein armes Menschenkind zu uns mit bekümmertem Herzen, weil es seinen Gott zu verlieren und im Rampf für das Gute zu unterliegen droht, dann führen wir es hin zu dem Manne, der in stärkerem Rampfe gesiegt, in größerer Versuchung seinen Gott festgehalten hat.

Auf wen die Sottinnigkeit, Wahrhaftigkeit und Reinheit, auf wen die Liebe, die Zesus im Leben, Leiden und Sterben offenbart, keinen Eindruck macht, auf den macht überhaupt nichts Höheres Eindruck. Seitdem das Areuz auf Golgatha ragt, kann es nicht mehr zweifelhaft sein, welches die höchsten lebenweckenden Aräfte sind. Sie heißen: Selbstwerleugnung, dienende Liebe, Aufopferung. Sie machen erst die religiöse Persönlichkeit, und wo wir sie finden, finden wir die höchste Verkörperung des Göttlichen.

"Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben lässet für die Brüder." Diese Liebe wirkt Gegenliebe, sie wirkt den Glauben an die Liebe, den Glauben an Gott den Vater. Von dieser Liebe wird der eine Schächer am Kreuz überwunden, und von ihrem Strahl ins Herz getroffen bekennt der römische Hauptmann, der unter dem Kreuz stand: "Wahrlich, dieser ist ein frommer Mensch", "Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!" Dieses Bekenntnis kam nicht aus dem Katechismus, es kam aus dem Herzen, ebenso aus dem Herzen, aus dem inneren Erlednis der Persönlichkeit Jesu wie damals bei den Jüngern, als Simon auf die Frage des Herrn: "Was saget denn nun ihr, daß ich sei?" antwortete: "Ou bist Christus."

Eine barmherzige Schwester kann durch ihren selbstverleugnenden Dienst am Krankenlager mehr religiöses Leben in der Seele des Kranken wecken als ein ganzer Jahrgang Predigten. Der aus dem Glauben geborenen Liebe, welcher der Apostel Paulus 1 Kor. 13 ein so herrliches Denkmal gesetzt hat — wir können wohl sagen: es ist ein Denkmal der Liebe, die im Leben und Sterben Jesu aufgeleuchtet —, dieser Liebe kann ein Menschenherz auf die Dauer nur schwer widerstehen.

Es gabe mehr Christenglauben, mehr Christenleben in der Welt, wenn mehr Liebe Jesu, mehr Leben Jesu in der Welt und jeder Christ wirklich ein Kanal wäre, durch den die Liebe Jesu ins Leben des Nächsten strömte.

Muß nicht ein jeder, mag er nun theologisch und kirchlich mehr rechts oder links stehen, mit einer gewissen inneren Beschämung folgende Auslegung der Zueignung des Verdienstes Christi hören, wie sie Johannes Falk einmal in den Worten gidt: "Soll das Blut Christi uns von Sünden rein waschen, so müssen wir es uns zueignen, d. h. wir müssen selbst wie ein weinendes Mutterherz unser Blut für die Brüder verwandeln, also eine Mutterbrust werden, die nicht mit ledernen Worten des Pergaments, sondern mit der lauteren Milch des Evangeliums die Kinder nährt und tränkt. In diesem Falle aber — dem einzigen, unter dem eine Zurechnung des Verdienstes Zesu Christi, d. h. des grundlosen Erbarmens Gottes mit uns stattsinden kann— predigen wir nicht bloß Christum, den Gekreuzigten, mit Worten, sondern wir sind die Kreuzigung selbst, denn seine Liebe in Taten darzutun, ist eine Aufgabe, die schnurstracks wider das Fleisch ist." Wir wissen, Falks Leben war eine solche Kreuzigung, eine Lebenshingabe an die verwahrloste, bilsbedürftige Jugend, und es ist bekannt, wieviel Leben der persönlich in seiner Familie

schwer heimgesuchte Mann in den Herzen seiner Pflegebesohlenen geweckt hat. Als das praktische Christentum ihm als sein neues Lebensideal offenbar geworden, schrieb er in sein Tagebuch: "Ich war ein Lump mit tausend anderen Lumpen in der deutschen Literatur, die dachten, wenn sie an ihrem Schreibtisch säßen, so sei der Welt geholsen. Es war noch eine große Gnade Gottes, daß er, anstatt wie die anderen mich du Schreibpapier du verarbeiten, mich als Scharpie benutzte und in die offene Wunde der Zeit legte."

Aber auch die religiöseste Persönlichteit könnte in anderen Seelen kein Leben weden, wenn nicht die Menschenseele die Anlage zur Religion in sich trüge. Die Menschenseele ist eine Gottsucherin, sie strebt wie die Pflanze dem Sonnenlicht zu, sie ist wie ein Altar mit der Inschrift: "Dem unbekannten Gott."

Wenn die religiöse Persönlichteit nicht dem oft dunklen inneren Orang des Herzens mit ihrer Verkündigung und Lebensoffenbarung entgegenkame, könnte sie auch nimmermehr Leben weden. So aber gilt auch von der Wirkung ihrer Lebensoffenbarung, was der Sänger von der Wirkung des Liedes sagt:

"Wie in den Lüften der Sturmwind saust, Man weiß nicht, von wannen er kommt und braust, Wie der Quell aus verborgenen Tiefen, So des Sängers Lied aus dem Innern schallt Und wecket der dunkten Gefühle Gewalt, Die im Jerzen wunderbar schliefen."

Wenn wir nicht an das Göttliche in der Menschenseele glaubten, batte es keinen Zwed mehr, das Evangelium zu verkünden und Mission zu treiben. Rusammengebörigkeit Gottes und der Menschensele ist die innere Voraussekung ber ganzen Bredigt und Wirksamkeit Resu und noch beute jeder Reichgottesarbeit. Wer freilich Augustins Bekenntnis: "Gott, du hast uns zu dir geschaffen und unser Herz ist unruhig in uns, bis es Ruhe gefunden hat in dir", wer das Sehnen des Psalmisten: "Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Sott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott", wer diese echten Töne einer tief innerlichen Religiosität für ein Symptom krankhaften Seelenlebens erklärt, bei dem wird auch die religiöseste Persönlichteit kein Leben wecken. Man muß in seiner Seele schon ein Sehnen nach Licht empfunden haben, um die Erscheinung Zesu recht zu würdigen. Man muß ein Mindestmaß von musikalischem Berständnis besiken, um einem Sebastian Bach gerecht zu werden, man muß etwas Tiefe, etwas Geheimnis, etwas Mystik in seiner Seele haben, um einen Bodlin bewundern zu können. Der Genius kann sich nur verwandten, ihm Sebnsucht und liebevolles Verständnis entgegenbringenden Seelen in seiner ganzen Herrlichkeit und Tiefe erschließen. Eine gewisse Rongenialität ist die unentbehrliche Voraussekung für die Würdigung großer Perfönlichkeiten, ihrer Eigenart, ihres schöpferifchen Geiftes und seiner Werte.



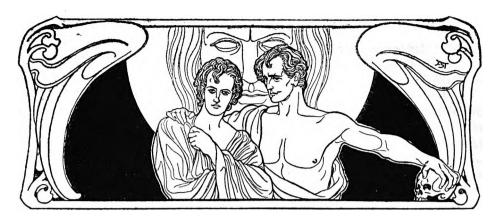

#### Oberlin

## Roman aus der Revolutionszeit im Elfaß

# Friedrich Lienhard

(Fortfehung)

Pie Mablzeit begann. Diener liefen hin und her; das Geräusch der Teller und Gläser, das Geschwirr der Stimmen ward allgemein: und allgemein wuchs bei gutem Tischtrant der Enthusiasmus für das Abenteuer der Revolution. Man sprach von der neuen Bürger-

wehr, ber Nationalgarbe: jeder Elfässer war ergriffen vom Drang des Solbatenspiels und des Mitredens in öffentlichen Angelegenheiten; Jüngling, Mann und Greis zogen den blauen Rod an und bezogen die Wachen, ererzierten an Feiertagen und marschierten mit Lust in Rompanien und Bataillonen, zur Eifersucht der stehenden Regimenter. Man sprach von den französischen Truppen insgesamt.

"Seht euch die berittenen Karabiniers an — was für eine prächtige Truppe!" rief ber ältere der beiden Brüder, der ehemalige Ravallerist. "Ich sah daneben ein Schweizerregiment in seiner hellroten Uniform — gewiß, berbe Rerle, tapfer, aber neben ben schlanten Rürassieren bie reinen Wollfade! Das Regiment Bessen-Darmstadt hat die beste Musiklapelle — gebt acht, die Nationalgardisten werden auch in der Musik mit den Regimentskapellen wetteifern. Was schadet's? Wir vom Publikum haben den Profit davon."

"Siehst du, Bapa, das ist das liberale Brinzip des freien Wettbewerbs!" fiel ber junge Dietrich ein. "Willst du leugnen, daß es den Sbrgeiz anspornt und die Rräfte beflügelt?"

"Und die liebe Eitelkeit!" erganzte der Alte.

"Was sagt benn wohl Herr Pfarrer Oberlin zu dem Feuer, das jest unser Vaterland belebt?" wandte sich der jungere Dietrich plötzlich an den Pfarrer des Steintals. "Erlauben Sie mir, auf Ihre Gesundheit zu trinken, werter Herr Pfarrer!"

Oberlin, der bei Frau von Birtheim faß, hatte sich über den blinden Pfeffel unterhalten. Dann war man im zwanglosen Gespräch auf Brattisches getommen.

668 Lienhard: Oberlin

auf die schlechte Ernte des Jahres, auf das mannigfach gestörte Verhältnis zwischen Bauer und Grundherr, auf Jagd- und Waldfrevel, auf die wachsende sittliche Verwilderung.

Nun erhob er dantend sein Glas, nippte und erwiderte ein wenig ausweichend. Es widerstrebte ihm offenbar, angesichts der stiller gewordenen und auf seine Antwort lauschenden Tischgesellschaft eine Erörterung fortzuspinnen, die soeben zwischen Vater und Sohn ergebnislos verlaufen war. Neben dem anmutigen und weltmännischen Baron wirkte die abgeklärte Ruhe des stillen Landgeistlichen nahezu nüchtern, schlicht und etwas unbeholsen.

"Sagen Sie meinem Mann nur tüchtig Ihre Ansicht, Herr Pfarrer!" ermutigte Frau Luise lächelnd. "Sie haben ja gehört, mein Schwiegervater ist nicht mit ihm fertig geworden."

Oberlin entschuldigte sich in ungesuchter Einfachheit abermals mit der Bemerkung, daß dies alles der staatlichen Ordnung der Dinge angehöre und also sein Arbeitsgebiet nur mittelbar berühre.

"Und was nennen Sie Ihr Arbeitsgebiet?" beharrte Dietrich. "Wollen Sie sich von der übrigen Gattung der Menschheit ausschließen?"

Wieder lauschte man auf Oberlins Antwort. Es schien sich nun doch ein neuer Waffengang vorzubereiten.

"Es geht burch die Welt eine wunderbare und beachtungswürdige Aweiheit". holte der Hochlandspfarrer langfam und nachdenklich aus. "Es wird das wohl fo in Gottes großem Schöpfungsplan vorbestimmt sein. Die einen — und das sind die meisten — betrachten die Geschehnisse von außen und wirken mit den Mitteln ber Welt, als da sind Gewalt, Rechtspflege, Verhandlungen, Verträge und dergleichen mehr. Sie wirken durch staatliche Gesetze und wenden sich an die Vernunft, an den Chrgeiz, an den Vorteil, an die Furcht vor Strafe und andres mehr. Es ist jene Region, welche in der Schrift "die Welt" genannt wird. Solche weltlice Ordnung ist wichtig; und man darf solches Regiment nicht unterschätzen. Aber dies ist noch tein Christentum; denn schon die alten Römer waren darin berühmte Meister. Aun gibt es andre Menschen — und zwar in der Minderzahl —, die von innen bauen. Diese wenden sich mit seelischen Mitteln an die Seelen der einzelnen. Sie versuchen den Menschen in seinem Kernpunkt anzufassen: an seiner unsterblichen Seele; sie tommen ihm besonders in solchen Fällen nahe, wo der leicht zerstreute und durch Glud verwöhnte Mensch durch Leid, Arankheit, Unglud auf sich selbst zurückgeführt wird und sich auf seine innere Welt zu besinnen anfängt. Ihre Arbeit ist bemnach eine Arbeit der Stille. Sie versuchen den Menschen in Stunben ber Empfänglichteit zu läutern und zu allem guten Wert geschickt zu machen. Dennoch dienen auch sie der Gesamtheit; denn je mehr gute und von Leidenschaften gereinigte Menschen in einem Bolte sind, um so besser steht es mit einem solchen Gemeinwesen. Auf dieser innerlichen Seite stehen der Geiftliche, der Philosoph, der Erzieher. Und da stehe auch ich."

Oberlins Worte breiteten in ihrem schlichten Ernst eine seinle über das Geräusch der Versammlung aus. Die Kirchen des Steintals sind klein; man braucht von ihren Kanzeln nicht laut zu sprechen. So war auch diese Rede Ober-



Liembarb: Oberlin 660

lins ein ruhiges Sprechen von verinnerlichter Tonart. Zumal die Frauen atmeten auf unter dieser Stimme des Friedens, die einem Glocenklang aus tiesem Walde vergleichbar war.

"In Deutschland scheint man in diesem schönen Versuche, den Menschen von innen heraus zu erneuern, gegenwärtig mehr zu tun als in Frankreich", sprach Frau von Türckeim. "Wenigstens hat mein Schwager, der Deputierte in Paris, bereits erwogen, ob er nicht aus dem revolutionären Frankreich ins philosophische Deutschland auswandern solle, etwa nach Baden; so sehr betrübt ihn das dortige Treiben."

"Ob es nicht empfehlenswerter sein mag, wir Straßburger geben den Parisern ein Vorbild, wie man ohne Blutvergießen und Roheiten dennoch tatkräftig resormiert?" erwiderte Dietrich der Jüngere. "Und wohin denn flüchten, verehrte Frau? Sind nicht sogar in der Kirche Leidenschaften, Herr Pfarrer? Sind nicht auch in der Philosophie und Literatur Pamphlete an der Tagesordnung?"

"Ja, so ist es leider", bestätigte Oberlin. "Sie können sogar weitergehen, Herr Baron, und hinzusügen: auch in uns selber ist Streit und Leidenschaft. So geht jener Zwiespalt durch alles Irdische — und wohl noch durch die Geisterwelt, die sich in Engel und Dämonen spaltet. Aber irgendwo ist ein Land, da ist Ruhe. Augustin hat seine Konfessionen mit den Worten begonnen: "Cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te" — unser Herz ist unruhig, die es in dir ruht! In wem? In Gott, in dem, was göttlich ist: in reiner Liebe, nicht im Chaos der Leidenschaften."

Oberlins Worte wirkten durch die Wärme der Überzeugung auch dann noch wohltuend, wenn man den Anschauungen dieser Persönlichkeit im einzelnen zu widersprechen verpflichtet war, aus einer gegenteiligen Anschauungsweise heraus. Der Arzt murmelte längst zwischen Geflügel und Tischwein; aber Dietrich nickte freundlich, wenn auch mit einem reservierten Lächeln.

"Ich bin Philosoph", sprach er. "Wenn Sie wollen, ein wenig Freigeist. Wollen Sie mir die Philosophie absprechen, wenn ich mich politisch betätige? Darf ich überhaupt fragen, wie Sie sich zur Philosophie stellen, mein werter Herr Pfarrer?"

"Alle Achtung vor ihren Geistesschähen!" rief der belesene Geistliche. "Gleichwohl stehe ich nicht an, zu behaupten, daß es noch ein unmittelbareres Lebensverhältnis gibt als die Philosophie. Nämlich das direkte Sprechen mit Gott, ohne den Umweg der Systeme. Dies Sprechen mit Gott erhebt sich über die Systeme der Philosophie, wie sich das Genie über die mühsame Arbeit des Talentes erhebt. Dies Geniale des Herzens und Wunder des Geistes heißt — das Gede t."

"Wie wunderschön sprechen Sie mir aus dem Herzen!" rief Frau von Birtheim. Octavie schaute mit Begeisterung zu Oberlin herüber, und die Augen des seelenvollen jungen Mädchens waren feucht. Hier wurde bestätigt, mit einer anstedenden Sicherheit, was sie von Pfessel in anderem Con und Rahmen vernommen hatte. Oberlins Worte sielen ruhig und selbstwerständlich. In diesem Manne gab es teine Zweisel und Zwistigkeiten mehr; hier gab es nur Erlebnis und durch Erlebnis Gewisheit.

Dietrich gab die freundschaftliche Debatte taktvoll auf.

"Es ist nun einmal nicht anders", sprach er, "Sie und ich, Herr Pfarrer Oberlin, wirken trotz unsrer menschlichen Sympathien in getrennten Zimmern. Sie in der Bureauabteilung, die mit der Seele zu schaffen hat, ich im Aktenzimmer der Politik. Nach Ihrer Ansicht darf wohl der Christ überhaupt kein Politiker sein?"

"Zedenfalls würde ich, wenn ich zu raten hätte, allen vom Volke Gottes den Rat geben, sich in den kommenden schweren Zeiten der Leidenschaften über den Parteien zu halten — wie es Ihr verehrenswerter Herr Vater gleichfalls empfohlen hat. Aber ich brauche diesen Rat nicht auszusprechen; die innere Stimme rät Ihnen das von selbst."

Man hob die Cafel auf. Die Gesellschaft zerstreute sich in die benachbarten Räume. . . .

Viktor Hartmann hatte mit wachsender, ja leidenschaftlicher Anteilnahme diesen Erörterungen gelauscht. Der junge Zuhörer fühlte sich zwischen Dietrich und Oberlin stehend, angezogen von beiden, begeistert von Dietrichs energischem Optimismus, bewundernd die reife Ruhe und Geschlossenheit des milden, klaren und sesten Hochlandspfarrers. Dort Staatlichteit, hier Innerlichteit; dort Politik, hier Seele; dort Parlaments- und Ropsdebatte, hier Sprache des Herzens und der einsam-großen Natur.

Wohin?

Die "Frau mit der guten Stimme", wie er sie innersich nannte, verabschiedete sich eben in seiner Nähe und kam bei ihm vorüber. Man hatte sie ihm inzwischen als eine bürgerliche Frau Frank sehr achtungsvoll genannt, "nicht zu verwechseln mit Frau von Frank-Türckheim, deren Salon weltberühmt ist", während diese Witwe mit ihren beiden Kindern gänzlich in der Stille lebe, im Sommer zu Barr, im Winter zu Straßburg.

"Ich muß Ihnen doch noch danken," sagte Frau Frank im Vorübergehen, "daß Sie mich vorhin so schön herausgehauen haben. Sie sind ja übrigens, wie ich höre, au'e Stroßburjer? Rönnten Sie mir nicht en passant einen guten Nat geben? Ich suche nämlich schon so lange eine neue, möglichst stille Wohnung."

"Die Langstraße ist ein bischen laut", erwiderte Jartmann. "Sonst würde ich sagen: Gehen Sie zu meinem Vater. Das zweite Stockwerk unsres Jauses steht leer. Er selbst wohnt mit meiner alten Cante, seiner Schwester, im ersten. Und im Erdgeschoß der Bäcker Jikinger. Es ist nicht weit vom Rebstöckl. Aber wie gesagt, die Langstraße ist ein wenig laut."

"Ach, das stört uns wenig, nicht wahr, Leonie, wenn nur im Hause selbst ruhige Leute wohnen", entgegnete die Witwe.

Man besprach noch einiges, und sie merkte sich die Abresse. Dann gab sie mit der ihr eigenen stillen Freundlichteit dem Hauslehrer die Hand, das hochaufgeschossene Töchterchen mit den Kornblumenaugen und den hübsch gewöldten, meist erstaunt halbgeöffneten Lippen machte einen Knix — und die beiden gingen geräuschlos davon. Was für gute Augen hat das Kind! dachte Viktor; und was für eine gute Stimme die Mutter! Beide Frauen waren von einer angenehm gesunden, schönen, bräunlichen Sesichtsfarbe und hatten dunkelbraunes Haar; die

Llenhard: Oberlin 671

Tochter trug es nach damaliger deutscher Art in verschlungenem Zopswert hochgebunden. Es waren etwas edige und herbe alemannische Gesichter, mit einem teltischen Einschlag, nicht eigentlich schön, außer wenn sie lächelten; die Haltung war fast streng; aber sie waren von einem geheimen Wärmevorrat durchglüht und schienen überaus ruhig, glücklich und gesund. Und doch war alles dies noch nicht ausreichend, die magnetische Anziehung zu erklären, die von ihrer stillen Art ausging. Sie schienen ihm seit Jahren wohlbekannt. Es war ihm in ihrer Nähe eigentümlich mild und wohl zumute, auch wenn er abgewandt nur die Musik ihrer Stimme vernahm. Er war erstaunt, dies trauliche Heingefühl an sich zu beobachten; denn — mit sast zudender, schmerzender Plößlichkeit ward er sich unmittelbar nach ihrer Entfernung wieder seiner Wunde bewußt.

Viktor trat in den Park hinaus und ließ die frische Luft um die heißen Wangen spielen. Er hatte ziemlich Wein getrunken. Die freie Natur wirkte nach all dem Geräusch und der Schwüle des vollen Saales wohlkätig. In der Ferne dildeten steile, weißgeränderte Wolken eine himmlische Landschaft. Die Nähe war in ein durchsichtig weißes Mittagslicht eingehüllt. Im Tal, an der Breusch entlang, suhren die beiden Straßburger Damen davon, die in Schirmed oder sonstwo zu Besuch sein mochten. Und in Viktor, der trüben Mutes in diese verhaltene Naturstimmung schaute, war ein Heimweh.

Hier geschah es nun, daß der alte Postillon und Bote des Orts, unter vielen Selbstverwünschungen, es mög' ihn ber und jener holen wegen ber verbammten Vergeklichkeit, sich aus einem Torwinkel beranmachte und dem erschrodenen Hauslehrer ein wohlverpactes Buch übergab. Was ist das? Die Buchstaben der Abresse lieken ihn erblassen. Von ihr?! Er entlohnte den Überbringer, der die Sendung schon gestern hätte bestellen sollen, eilte hinter schirmende Cannen den Part hinan und rig das mehrfach versiegelte Palet stürmisch auf. "Werthers Leiden!" Nichts weiter als "Werthers Leiden". Richtig, er hatte das Buch einmal in Villa Mably liegen lassen. Er blätterte, suchte — kein Brief darin! Er durchforschte den inneren Umschlag, die Annenseite des Decels — nichts. Endlich sah er im Text einen Strich am Rand: es waren die Worte, die er einst in ihrem Hause laut und heftig gelesen hatte. "Es hat sich vor meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen"... Und gleich dahinter, in dem Abschnitt, der "am 21. August" datiert ist, waren weitere Drudzeilen mit Rotstift unterstrichen. "Ein Strom von Tränen bricht aus meinem gepreften Berzen, und ich weine troftlos einer finstren Zukunft entgegen." Er durchblätterte fieberhaft das ganze Buch. Nichts! Weiter nichts!

Noch einmal besah er die Verpactung. War es denn wirklich von ihr abgesandt? Es war ihr Wappen auf dem Siegel, es war ihre Schrift — und keine Zeile weiter!

Wut und Schmerz tochten in Viktor auf. Er war versucht, Buch und Verpackung zu zerstampfen in einem seiner selkenen Anfälle — und zu zerstampfen bieses ganze wildsüße, falsche Narrenspiel einer Sommerleidenschaft. Das Buch in der krampfenden Hand und die freie Faust geballt, schritt er mit langen, sliegenden Nockschen wie ein Wahnsinniger zornschnaubend hin und her. Wenn sie wirklich "einer finstren Zukunft entgegenweint", wenn dies hier angestrichene Wort mehr ist als eine sentimentale Phrase und tragische Pose, so mußte sie doch den

Freund einer Aussprache würdigen! So mußte sie doch den Geliebten mit einem ernsten, meinetwegen bittren Abschiedswort oder irgendeiner Begründung ehren! "Aber so brutal hat sie wohl ihre früheren Liebhaber entlassen," tnirschte es in ihm, "so brutal wirft sie nun auch mich zum Kehricht!" Sein Herz weinte vor Wut und Qual. Aber es tam tein Wort über seine blassen Lippen, und teine Träne rollte an den zitternden Nüstern herab. Es war ein geradezu körperlicher Schmerz, ein Brand geradezu, der seine Rippen zu sprengen drohte. Wuchtiger und sinnenhafter als je zuvor flammte das Bewußtsein seines Austandes grade heute, nach diesem anregenden Mittagessen, nach diesen Gesprächen, nach diesen Begegnungen in dem Einsamen auf.

In diesem Augenblick fiel der Schatten der "Zeder" auf Viktors Weg. Pfarrer Oberlin stand vor ihm.

"Ich will eben durch die obere Pforte den Park verlassen und über die Perhöhe nach Waldersbach heimkehren. Hätten Sie vielleicht Lust, mich ein Stückchen zu begleiten, Herr Kandidat?"

Viktor hatte während der Mittagsstunden nur nebenbei einmal mit Oberlin gesprochen. Aber Octavie, die zarte und schwärmende Verehrerin alles Edlen, hatte sich mit der "Zeder" über vieles unterhalten; so auch über den oft grillenhaften, verschlossenen, freundlosen Hofmeister, den sie angelegentlich dem Seelsorger empfahl.

Nur einen Augenblid zögerte Viktor. Dann hatte er sein Gleichgewicht wieder hergestellt und bemerkte höslich, er wolle nur das Buch hinauftragen und den Jut holen; es würde ihm dann eine ganz besondre Shre sein. Er flog mit langen Sprüngen den Garten hinunter, hinauf in sein Zimmer und wieder herab: — und sein Entschluß war gefaßt, dem Pfarrer von Waldersdach sein die zum Bersten volles Herz auszuschütten.

Er suchte, mit der ihm eigenen Entschiedenheit, sobald einmal ein Entschluß fest war, sofort nach einer Einleitung. Und er fand sie rasch. Hikinger siel ihm ein: so wie damals der junge Priester stürmisch und explosio i hm gebeichtet, so stand jetzt er selber vor einem größeren Lebensmeister. Er erzählte daher ganz einsach dem Jochlandspfarrer die Seelengeschichte zweier junger Theologen, eines tatholischen und eines evangelischen, ohne seinen oder Hikingers Namen zu nennen. Er ging aus von jener grotesten Begegnung mit den Betrunkenen an der Straße von Kolmar; er endete mit der Darlegung seiner eigenen Erlebnisse. Er nannte nicht Orte noch Namen. Er legte nur geschickt und energisch den seelischen Fall dar. "Und nun? Was wäre diesen beiden Unglücklichen zu raten?"

Die beiden Spaziergänger hatten den Wald verlassen und traten in den freien Bergwind hinaus. Der Fuß glitt lautlos über das Gras; Ginster streifte das Kleid. Einmal waren sie an beerensuchenden Kindern vorübergekommen; eine steinalte Frau, die am Wegrand saß, erhob sich mühsam und grüßte mit einem höslichen "Bonjour, monsieur le pasteur"; Oberlin nötigte sie wieder zum Sigen und wechselte mit ihr einige leutselige Worte. Manchmal auch blieden sie stehen, und der ruhig zuhörende Pfarrer machte auf eine Pflanze oder auf einen reizvollen Blick ins Tal ausmerksam. So wurde das ansangs leidenschaftliche Ungestüm des jungen

Lienpard: Oberlin 673

Bekenners unter dem Einfluß des älteren Gefährten unvermerkt in eine ruhigere Sangart übergeleitet.

Es eilte auch jetzt dem Seelsorger ganz und gar nicht, sich dieses interessanten Doppelfalles zu bemächtigen und etwa eine moralische Betrachtung über sein Beichtkind auszuschütten.

In zwanglosem Geplauber an den Umstand anknüpfend, daß hier von zwei Theologen die Rede war, kam Oberlin zunächst auf etliche Straßburger Prosessoren zu sprechen: auf seinen Bruder Jakob Jeremias Oberlin, auf den Hellenisten Schweighäußer, auf den Pfarrer Blessig. Straßburger Jugenderinnerungen wurden in ihm wach. Er selbst war Sohn eines dortigen Gymnasialprosessoren.

"Was für eine glückliche Jugend hab' ich erlebt!" rief er aus. "Wie rein, kräftig und offen war unser Verhältnis zu den Eltern! Meine Mutter angenehm im Außeren und von angenehmem Herzensinnern, fromm, geistig lebendig. Wir wurden mit spartanischer Einfachheit zum Sparen erzogen und nicht in Genüssen verwöhnt, denn meines Vaters Besoldung war nicht glänzend. Doch wurde man babei tein sauertöpfisches Wesen gewahr. Stellen Sie sich meinen Vater por, wie er sich auf unsrem kleinen Landgut in Schiltigheim die Trommel umbängt und mit seinen sieben Anaben nach dem Takt marschiert und exerziert, so genügt Abnen wohl dieser eine Rug, um Abnen seine lebensheitre und dabei feste und fromme Art zu kennzeichnen. Meine Neigung war bis in erwachsene Aabre hinein auf ben Solbatenstand gerichtet; war' ich nicht Pfarrer geworden, ich wäre Solbat. Nicht wegen des äußeren Tandes; vielmehr ging meines Vaters Erziehung vor allen Dingen dahin, den Willen zu stählen. Erziehung zur Selbstüberwindung und zu straffer Pflichterfüllung — dies spartanische Element habe ich meinen Eltern zu verdanken. Daneben wurde mein Sinn für die Natur gebilbet; ich habe mir ein Naturalienkabinett angelegt, das ich ständig vermehre. Und Sie sehen hier wohl kein Kräutchen und keinen Stein, die mir nicht bekannt wären. So war alles in einem gesunden Wechselverhältnis. An Störungen fehlte es natürlich auch nicht, zumal ich von Natur beftig und jähzornig bin. Aber das innige Einsgefühl mit Dem. der uns über alle Maßen liebhat, half immer wieder darüber hinweg. Wenn dies Gefühl festsitt, so schnellt der Mensch immer wieder gang von selbst in seine natürliche Lage zurud, wie ein Aft, der von seiner Schneelast befreit ist."

So plauderte Friedrich Oberlin, zwanglos und allgemein, angeregt durch Viktors Erzählung. Dann blieb er stehen und schaute in die Berglandschaft des Steintals hinaus, die sich in gedämpstem Lichte weithin vor ihnen auftat.

"Sehen Sie nur, Herr Hartmann, wie zart sich jene weiße Luftschicht vom Rande des dunkleren Gebirges abhebt! Grade bei einer etwas trüben und bedrückten Landschaftsstimmung liebe ich es, mit dem Auge jenen glizernden Himmelsrand zu suchen oder die silberne Umrahmung der Wolken sesstauten: denn es ist eine Andeutung der Lichtfülle, die dahinter wohnt, auch wenn wir sie einmal nicht in ganzer Klarheit schauen. So wandeln, sag' ich mir dann, wie jetzt mein Auge wandert, die Himmlischen leicht und sicher in ihren ätherischen Gesilden über den Mühsalen und Jrrungen der Erde dahin. Nicht in bequemem Ausruhen, denn auch in der Seligkeit sind sie unablässig in lebensvoller Bewegung und Nutwirtung:

Der Eurmer XII, 5

Digitized by Google

sie stärken durch gute Gedanken von dorther das Gute, sie scheuchen warnend das Böse in seine Grenzen zurück. Sie baben Abnen, lieber Bartmann, vielleicht den Gebanten eingeflökt, mit mir über jene beiden Theologen zu sprechen; sie haben vielleicht überhaupt Viktor Hartmann und Friedrich Oberlin zu diesem Spaziergang zusammengeführt. So sind wir immer in einem großen Gespinst unsichtbarer Leitungen, die sich der stilleren Seele oft enthüllen, so daß zur rechten Stunde das rechte Wort fällt. Mit diesem großen, festen Vertrauen wurde ich in Ihrem Falle auch Abre beiben Verirrten anzusteden versuchen. Lakt einmal — so etwa wurde ich raten — die Einschau in euren allerdings beklagenswerten Austand ein Weilden bleiben, übt euch statt dessen mit ganzer Energie in der Ausschau zu den Bergen, von welchen uns hilfe kommt. Abr feib in eine Sachaffe geraten. Woblan, nun verzehrt euch nicht in Rudschau auf begangene Versehen, sondern gebt diesen Abschnitt eures Lebens als eine verlorene Sache mutia auf! Sie ist nicht verloren. sondern ein Gewinn, sobald ihr mit ganger Rraft der Reue und Bufe an einem neuen Ende reinere Taten zu leisten entschlossen seid. Die Ewigkeit ist lang, gute Arbeit harrt aller Enden; die kleinste Arbeit, zum Wohl des Sanzen tapfer und treu vollbracht, entzündet Rräfte guter Urt in uns, veredelt und reinigt den Menschen. Nie ist es au spät, denn Gottes Gnade ist ewig und unermeklich wie das Universum!"

Und nun faste der Hochlandspfarrer das Besondre der vorliegenden Fälle schärfer ins Auge.

"Dieser Ratholik scheint mir in seinem elementaren Gundigen und Bereuen dem Reiche Gottes näher zu stehen als der evangelische Randidat. Denn der lettere ift, wenn ich Ihren Bericht genügend verstehe und richtig beute, noch gar sehr in Hochmut, Trot, Egoismus und übelnehmender Citelteit befangen. Er ist ein schwerer Verbrecher wider das sechste Gebot: und doch denkt er nur immer daran, wie man i h n beleidigt habe — nicht aber, was er etwa im Berzen der beiden Frauen und was er wider das göttliche Gebot überhaupt angerichtet bat. Wäre sein Bern schon zur Güte bindurchgedrungen, so bätte er alles andre nicht beachtet und nicht empfunden außer der einen Angst und Sorge: Wie mach' ich bas wieder gut? wie kann ich jenen beiden Frauen helfen? wie kann ich Wohltat und reine Liebe geben, wo ich bisher nur trübe Leidenschaft gegeben habe? Er stedt im Subjektivismus, dieser unfertige Gottesgelehrte, der von Gottesweisheit so blutwenig besikt. Rene Frau aber scheint zwar von hitzigem und sündigem Naturell, aber nicht unedel. Vielleicht kann sie sich nur durch ihr grausam scheinendes Gewaltmittel des Schweigens von ihrer Leidenschaft losreißen. Wie fällt doch einer Frau das Entsagen schwer! Wie verehrenswürdig ist eine leidenschaftliche Frau, die solchen Sieg über sich selbst erringt! Nein, diese Frau scheint mir nicht unedel zu sein. Der junge Mann, dem sie ihre verbotene Liebe geschenkt hatte, würde vielleicht Tag und Nacht weinen, wenn er mit ungetrübten Augen in das Herz einer solchen Frau Einblick hätte. Sie hat nur dies eine Rind? Und sie hängt leidenschaftlich an dem frankelnben Mädchen? Mehr brauchten Sie eigentlich einem Vater nicht zu sagen. arme Frau!"

Es klang ein tiefes Mitleid aus Oberlins Stimme, als er dies alles still und weich in einer Art von Selbstgespräch vor sich hinsagte. Der stumme Begleiter

atmete heftig; und plötlich schossen ihm die Tränen in die Augen. Er verbiß es zwar; er würgte das Angestaute, das empor wollte, noch einmal gewaltsam hinunter. Aber er spürte, daß die Erstarrung zu Ende ging. Oberlins Wort und Wesen hatte all die vereisten Wasserläuse seines Inneren in klingende, rauschende Bewegung gebracht. Er lernte mit neuen Augen auf seinen verworrenen Zustandschauen; was an Edelsinn und guter Liebe in ihm war, bemächtigte sich der Führung. Mühsam hielt er die Tränen zurück, die von allen Seiten seines erschütterten Organismus zusammenströmten und empordrängten.

"Glauben Sie mir, mein lieber Berr gartmann," fuhr Oberlin in schlichter Erhabenheit fort, ohne den erregten Buftand seines Begleiters zu beachten, "nichts ist heiliger und größer auf Erden und im Himmel als die wahre Liebe. Das haben Sie vielleicht oft gehört; aber wenige erleben dies hehre Seheimnis. Mein großer Swedenborg hat recht: nichts ist seltener. Es fehlt hienieden gewiß nicht an edlen Freundschaften, guten bürgerlichen Ehen, an zärtlichen oder noch mehr an sinnlichen Regungen und Leidenschaften. Aber die wahre eheliche Liebe ist von Urbeginn her im himmel beschlossen und stellt alles andre in Schatten. Wer nicht von ihr berührt und geweiht worden — verstehen Sie mich wohl: ich meine den seelischen Vorgang, nicht die bürgerliche Ebe an und für sich — ber behält in allem scheinbaren Glud ein Suchen in sich sein Leben lang. Bedenken Sie, was das liebende Weib dem ebenbürtig liebenden Gatten gibt: auf Tod und Leben den ganzen Rörper und die ganze Seele! Welch ein Bund! Und da sie aus der rechten Liebe sind, so lieben beide mit vereinten Kräften Gott und ihre Mitmenschen, denen Gutes zu tun ihre größte Wonne ist. Und so berühren sich Himmel und Erde in einem wahrhaft bis in die tiefste Seele liebenden Chepaar; und es zittert ein Strahl von ihrer Liebe durch das ganze Universum hindurch bis mitten in das Herz Gottes, der solcher Liebe Ursprung ist. So heilig und groß ist es, wenn diejenigen sich finden, die von Uranfang an zusammengehören. O ihr beiden Unglüdlichen, von denen Sie mir da erzählen, suchet, bis ihr gefunden, aber suchet bas Reine! Entsaget, wenn ihr nich findet, aber werdet nicht irre am Reinen! ... Darf ich wieder von meiner eigenen Erfahrung sprechen? Ich habe durch etwa fünfzehn arbeitsvolle Jahre das unaussprechliche Glück einer gesegneten Che erleben dürfen. Dabei standen wir beide recht fest auf der Erde. Meine Frau war eine entfernt mit uns verwandte Jungfer Witter aus Strafburg, Tochter eines Universitätsprofessors, und hielt sich in Mädchenjahren krankheitshalber bei uns im Steintal auf. Mutter ober Schwester führten mir den Haushalt. "Du mußt heiraten," meinte meine Mutter, "nimm dir doch die Zungfer Witter.' Aber ich war noch blind; ihr Strafburger Rleiderput in unfrem einfachen Tal, in dem ich so schwer zu arbeiten hatte, verdroß mich. Noch am Sonntag meiner Werbung predigte ich in Belmont wider den Rleiberprunt; fie faß in der Rirche und errötete nicht wenig. Aber die Worte: "Nimm dir die Aungfer Witter' verfolgten mich Tag und Nacht. Gebet verhalf zur Klärung. In der Gartenlaube trug ich ihr meine Hand an, und mit abgewandtem Gesicht, noch mehr errötend als in der Rirche, reichte sie mir die ihrige. Ich führte sie als meine liebe Braut an ben Mittagstisch in die Arme meiner Schwester . . . Und wie genial ist dieses Weib

aufgeblüht! Wie haben wir miteinander gearbeitet, so daß wir uns oft nur im raschen Vorübergehen die Fingerspiken reichten und uns lächelnd und schweigend zunicken. Zweimal sieden Jahre! Und sieden Kinder hat sie mir hinterlassen. Nun ist sie seit sechs Jahren hinüber, weil es so zu unserer Entwicklung notwendig ist. Aber sie ist nicht von mir geschieden; wir verkehren oft miteinander. Und wenn ich mein Werk in diesem Tal vollendet habe, werde ich mich wieder mit ihr vereinigen, und wir werden miteinander durch die Sphären der Ewigkeit emporwandern die in den Ursprung des Lichtes und der Liebe ... Und darum, mein Guter, weil ich weiß, was wahre Liebe ist, so können Sie ermessen, wie weh mich jene beiden Unglücklichen berühren, die ihre seinsten und vornehmsten Nerven derart mischrauchen und aufregen, und die noch in der Hölle der Leidenschaften sind, nicht im Himmelreich der Liebe. Besonders aber jene stürmisch suchende Frau tut mir leid; sie hat vielleicht bei jenem Jüngling Neinheit gesucht — und statt dessen hat sie den schwachen jungen Menschen in ihre eigenen Wirbel mitgerissen. Die arme Frau!"

Die tiefgefühlten Worte "Die arme Frau", mit denen Oberlin abermals schloß, hallten wie ein wehroll Glodenspiel durch die Seele des Jünglings. Er hielt nicht länger an sich. Mit einem Ruck blieb er stehen, wischte heftig über die Augen und sprach schwer atmend:

"Ich danke Ihnen, Herr Pfarrer. Sie pflegen, hat man mir erzählt, die Namen derjenigen, deren Sie im Gebet gedenken, mit Kreide an die Tür Ihres Schlafzimmers zu schreiben, um sie stets vor Augen zu haben. Schreiben Sie, bitte, auch den Namen des evangelischen Theologen hinzu, von dem ich Ihnen hier erzählt habe. Er heißt Viktor Hartmann."

Und er wandte sich um und schritt rasch zurück, obwohl er vor nunmehr heiß herausbrechenden Tränen keinen Weg mehr sah.

#### Siebentes Rapitel

#### Humboldt

Um Sigolsheimer Wäldchen erging sich die Marquise von Mably, Urm in Urm mit ihrem Cöchterchen Abelaide.

Die Damen gingen langsam. Die Luft des Spätsommers war mild und müde; die Farbe des Himmels herbstlich bleich; Stengel und Gräser, Stauden und Büsche am Rain neigten sich versengt und zerknittert. Wandervögel zogen nach Süden. Hinter den Bergen warteten die herbstlichen Stürme.

Beide Damen liebten es, sich in freundliche Farben zu kleiden. Die Marquise zumal hatte eine Vorliebe für stattliche Hüte mit Bändern, Straußensedern und großen, glänzenden Agrassen; auch schäfte sie blumenbestickte, kostspielige Kleiderstoffe. Sie wußte ihr anmutiges Persönchen zu einem geschmackvollen Kunstwerkchen zu gestalten. Abdy hingegen war einsacher; das Mädchen liebte perlgrau oder meergrün schimmernde Stoffe von lichtem Gewebe und ließ sich gern von seinen Gazeschleiern umsliegen. Mit ihren taubenfrommen Augen, die das ovale Gesichtchen bedeutungsvoll zierten, wandelte sie wie eine ätherische Gestalt neben der eleganten, geschmücken und parfümierten Mutter einher.

Gemächlich folgte der große Bernhardiner. Und in ziemlicher Entfernung schritt der bejahrte, gemessene, schweigsame Diener, der Tücher oder Aleider auf dem Arm trug. Auf der Landstraße aber hielt die Autsche. Es war ein Pastellbilden aus dem ancien régime, wie diese drei Personen am sonnenstillen Jerbsthügel dahinwandelten: ruhig, vornehm und dem Tode geweiht.

Ihnen begegneten auf dem hellen Feldweg zwischen vergoldeten Reben und ziehenden Sommerfäden vier schwarze Gestalten. Es waren vier tatholische Geistliche. Sie hatten sich heute zu einer Besprechung über den Ernst der Zeit zusammengetan und befanden sich nun auf dem Rückweg. Voran gingen die beiden älteren Herren, die Rektoren Pougnet aus Rappoltsweiler und Oupont aus Bennweier; ihnen folgten die beiden Abbes Liechtenberger und Hitzinger.

Erst als sie ziemlich nahe waren, bemerkten sie die Marquise und ihre Tochter. In demselben Augenblick wurden vier Hüte gezogen; und die Seistlichen standen mit entblößten Häuptern ehrfürchtig vor der vornehmen Ratholikin. Rektor Pougnet, der die Marquise persönlich kannte, stellte seine Amtsbrüder vor. Leichtes Neigen des Federhutes und ein Nicken der angeschmiegten Addy. Dann deutete der weltgewandte Dupont, der im Jause Birkheim ein beliebter Sast war, den Inhalt ihrer Sespräche an. Wenn das französische Parlament von der Seistlichteit den Sid auf die Verfassung verlange, wenn man sich dort Ernennungsrechte und dergleichen anmaßen werde, die seither nur dem Bischof und dem Heiligen Vater in Rom zugestanden — was wäre da wohl zu tun?

"Nicht gehorchen!" sagte die kleine Aristokratin kurz und bestimmt, ja mit einem Ausdruck von Fanatismus. "In der Pöbelherrschaft, der wir entgegengehen, ist die Kirche der einzig sessen. Halten Sie aus, meine Herren! Oder ist es eine Schande, Märtyrer zu sein?"

Sie kamen in ein Gespräch, das sie ein Viertelstündchen festhielt. Die andren drei Geistlichen hatten die Hüte auf einen Wink der Marquise längst wieder aufgesetz; nur Hikinger stand abseits, hielt den Hut in der Hand, vergaß Zeit und Naum und schaute Addy an. Das Kind wirkte mit einem undeschreiblichen Zauber auf ihn ein. Es war in ihm nicht der Schatten eines unreinen Gedankens; der große und kräftige junge Priester mit den sinnlichen Lippen und den feurigen schwarden Augen stand wie in Kontemplation versunken, wie in Anschauung des Heiligen, gleich jenem vergeisterten Mönch, dem sich wenige Augenblicke zu einem Jahrhundert ausdehnten.

Dann lösten sich die beiden hellen Frauengewänder aus der dunklen Gruppe; und auch die vier schwarzen Sestalten setzen ihren Weg sort. Jest erst, angestoßen vom Vikar Liechtenberger, erwachte Leo Hitzinger und drückte seinen Hut wieder auf das mächtige Haupt. Auf seinem knochigen und kühnen, von Leidenschaften zerrissenen Sesicht, das von sern an seinen Landsmann Kleber oder an den wilden Parlamentarier Danton erinnerte, lag ein zartes Leuchten.

Der Dämon in ihm hatte seinen Engel gesehen.

Wenige Wochen danach erhoben sich aus dem Atlantischen Ozean die herbstlichen Regentage und wandelten in schweren, schleppenden Gewändern über die europäische Erde.

Das Shlößchen Birkenweier stand eingeregnet. Der Park der Freundschaft lag verlassen; der Sommer der Leidenschaft war verraucht wie die Feuer auf den verödeten Kartoffelfeldern. Und der lustigste Tag des Spätsommers, der Pfeiffertag von Rappoltsweiler, war in diesem Jahre ohne viel Wirkung verhallt.

Hartmann, von Rothau zurückgekehrt, stand am Fenster und dachte durch den Trommelmarsch des Regens bindurch an das ferne Steintal.

Der Gedanke an das stille und hohe Land dort hinter den Bergen war für ihn fortan ein Lebenshalt. Dort wuchs die Zeder. In jenem Hochland war der ruhige Freund zu finden, wenn das Flachland Schuld und Verwirrung schuf.

Im Geiste sah er, irgendwo hinter den Sipfeln des Tännchel oder des Brezouard, das eng eingenebelte Tal, durchtost von gelben, rauschenden, stürzenden Herbstwassern. Die ärmlichen Leute saßen in ihren umwetterten Häuschen an Webstühlen und Strickstrümpfen. Aber der unermüdliche Seelsorger war auch jetzt, in den frühen Dämmerungen und langen Nächten, die geistige Leuchte jener glücklichen Dörschen.

Und Viktor sann weiterhin dem Gedanken nach, wie er in den Waldungen der mittleren Vogesen hier und da Holdschlitter bewundert hatte. Diese Männer müssen mit Kraft und Gewandtheit ihre wuchtig und rasch dahingleitenden Lasten zu Tale führen, wenn sie nicht niedergerissen und übersahren werden wollen. Die Bahn besteht in sestgerammten Querhölzern, über die der schwerbeladene Holzschlitten bergab saust; der Schlitter steht vorn zwischen den hochgebogenen Läusen seines Fahrzeugs, die er wie Hörner mit beiden Fäusten rechts und links gepackt hält; und nun springt er, seiner hochragenden Last voran, mit Sicherheit von Holz zu Holz, immer die Ferse an den Querbalken der Schlittenbahn einstemmend und mit dem ganzen Körper zurückwuchtend. So lenkt und beherrscht er die hinter ihm solgende Holzlast. Würde er eins dieser Querhölzer versehlen und ausgleiten oder hinstürzen, so ginge die wuchtig dahingleitende Ladung über den gesallenen Führer hinweg.

Dies bedachte der unfertige Lebenskünstler, auf seine sommerliche Ausfahrt zurücklickend. Und er träumte durch die nassen Scheiben nach dem Landhause der Marquise hinüber ...

Das weiße Landhaus auf den Hügeln von Rappoltsweiler stand mit fest geschlossenen Läden. Der Garten war verwaschen und verwelkt. Frau von Mably hatte Viktors Rücktehr nicht mehr abgewartet. Wenige Tage zuvor war sie mit ihrer Tochter nach Paris abgereist.

Aber er befaß von ihr einen letten Brief.

Noch in Rothau, unter dem bedeutenden Eindruck jener Unterredung mit Oberlin, hatte Biktor mit leidenschaftlicher Herzlichkeit an die Marquise geschrieben. Was an Dank und Güte, an Zerknirschung und Sorge in ihm war, strömte nun in dies Schreiben eines nur noch liebenden, nicht mehr begierigen Herzens aus. Und es gelang dieser unwiderstehlichen Beredsamkeit, eine Antwort aus der rätselhaften Frau herauszuloden. Zwar begann sie mit einem gemessenen "Jo vous remercie, monsieur"; aber die kühne kleine Frau enthüllte nun in flinken, sesten, die wie geschlissener Stahl blisten, ihre wahrhaft verzweiselte Lage:

daß "der Marquis" bedenklich krank sei, infolge von Mißhandlungen, die ihm der Parifer Pobel zugefügt; daß er sich in Paris verborgen halte und nun, da ibn feine Rreaturen verlassen, keinen Menschen habe, der ihn pflege; daß die Besikung in der Provence gefährdet oder bereits verwüstet sei; daß für Abdy ein fachmännischer Arat ersten Ranges besorgt werden musse, weil des Kindes Berg ju Besorgnissen Anlaß gebe - daß mithin Energie notwendig sei, um solchen Unfällen zu begegnen. Sie gedenke das zu übernehmen. Daber reise sie heut' abend nach Paris ab. Und sie schloß ben Brief mit den Worten: "Ich verkenne nicht, was Sie mir in diesem Sommer gewesen sind. Es ift jest nicht die Stunde, darüber zu sprechen. Ich schreibe zwischen Riften und Roffern, und draußen wartet der Rutscher. Dies aber will ich Ihnen fagen, mein Freund, und will Sie mit dem Bochften ehren, was ich noch zu geben habe: sollte ich erliegen, sollte mein Liebstes hienieden, mein Rind Abdy, schuklos zuruchleiben — dann — ich bitte und beschwöre Sie — seien Sie meiner Abdy ein väterlicher Freund und Beschützer! Sie werden einer Frau, die por allen Dingen Mutter ist und nichts auf Erden so rein geliebt hat wie ihr Rind, diese lette Bitte nicht versagen. Und vergessen Sie nicht über all denen, die Sie künftig lieben werden, den Sommer von 1789 und Elinor von Mably."

Viktor zerfloß in Tränen, als er diesen Brief las. Die Reste von Selbstsucht und Empfindlichteit, die seine unreise Natur verunziert hatten, verbrannten auf diesen Altären der Energie und Opfergröße. Ja, sie war die Stärkere! Ja, diese Frau war genial, war großzügig. Niemand kannte sie, wie er sie kannte. Er sah sich von dieser echten Aristokratin, in der altstranzösische Tugenden aufbligken, gedemütigt und erhoben zugleich, weil geehrt. Neben solchem elastischen Heldenmut einer opferfähigen Mutter war er in der Tat ein "Parvenü", ein Emporkömmling. Der junge Deutsche sah nicht mehr die sinnlichen Flachheiten der Französin; er sah verklärend nur noch ihre Vorzüge und faltete die Hände in Gebeten der Fürditte.

Viktor zitkerte, wenn er bedachte, daß sich die Rücksiche nun den Stürmen der Revolution aussetze. Ein solches Naturell war nicht darauf angelegt, Worte zu wägen. Es liefen in jenen Tagen Einzelheiten über die neuesten Pariser Ereignisse um: man sprach vom Weiberzug nach Versailles, von wüsten Vorgängen im Schloß und Beleidigungen des Königspaares durch die Canaille; vom triumphierenden Herüberholen der königlichen Familie in die Tuilerien. Der Pöbel begann dort mitzuregieren. Im ruhigeren Elsaß aber schien sich die Neuvordnung der Vinge friedlich zu vollziehen.

"Ich darf diesen qualvollen Gedanken nicht länger nachhängen", sprach Viktor endlich zu sich selber. "Sonst wird mir dies alles zur Lebenshemmung. Ich muß mit alledem abbrechen! Ich muß fort, muß hinaus! Diese erste Aussahrt ins Leben ist mißglückt, — also fort zu neuem Versuch! Es ist nie zu spät, Oberlin hat's gesagt. Ich habe nur meinem Vater zuliebe Theologie studiert und bin nur aus Verlegenheit Hofmeister geworden — wohlan, ich gehe wieder zur Universität und vervollkommne mich in meinen Lieblingsfächern Votanik, Naturforschung, Beilkunde, Lebensphilosophie überhaupt. Dieser Sommer war phantastisch, sündig und unnatürlich — Gott verzeihe mir und gebe mir Gelegenheit, gut zu machen, was ich nicht bereue und doch mit schwerem Kerzen durchdenke. Rleine aute Abdy!

Ach, du gute Abdy, ich will dir ein Freund sein, wie es nie einen treueren gegeben hat! Denn deine Mutter, ich ahne das, deine süße, hinreißend süße Mammy geht in den Tod!"

Sie hatten ihm "Paul und Virginie" mitgeschickt, ein soeben erschienenes idyllisches Buch, das in jener unidyllischen Zeit Aufsehen erregte. Beide, Mutter und Cochter, batten vorn ihren Namen nebeneinander eingetragen: "ihrem Freunde Viltor Hartmann, Herbst 1789." Er las das Buch und bezog vieles daraus auf seinen eigenen Buftand. "Alle empfindsamen und leidenden Wesen fühlen ben Drang, sich in die wildesten Einöden zu flüchten, gleich als ob Felsen Wälle wären gegen das Unglud, als ob die Stille der Natur die leidigen Stürme im Innern berubigen könnte. Allein die Vorsehung hatte der Frau de la Tour eines aufbewahrt. welches weber Reichtum noch Größe gewähren: eine Freundin" - ein lebendiges, liebendes, verstehendes Menschenberg, ja es ist das Beiligste der Erde! "Tiefe Stille berricht in ihrem Umtreise; hier ist alles friedlich, die Luft, die Gewässer und das Licht. Raum führt das Echo das Rauschen der Balmen an unser Ohr." . . . Alles Empfindsame, das in Viktor lebte, entlud sich noch einmal in wehmutvollen Tränen. "O Elinor, o Abby, meine Freundinnen, die ich so liebe und die ich wieder verloren! Wenn ich wieder einmal auf die Erbe kommen sollte, wie die Indier lehren, dann will ich mit euch auf das fernste Eiland Isle de France ziehen und dort am Busen der Natur schuldlos glücklich sein!"

Eine Abresse hatte Frau Clinor nicht hinterlassen; sie hatte sogar gebeten, sie nicht durch Zuschriften in ihrer Aufgabe zu stören. "Das will alle in getan sein."

Der Sommer war in jedem Sinne zu Ende ...

Viktor wusch sich die Augen und ging hinüber, um in der Rutscherwohnung nach dem kranten François zu sehen.

Seit der Weinlese bei Jebsheim lag der Rutscher im Fieder. Der Hauslehrer setzte sich zu ihm, schickte den Gärtner sort und versprach, ein Stündchen zu wachen. Es machte ihm Freude, Unglücklichen gut zu sein, auch wenn sie nicht viel taugten, wie dieser arme Bursch, der in nicht immer schönen Ausdrücken von verlorener Liebe phantasierte. Denn Ratharinas Pfirsichwangen waren aus Birkenweier verschwunden und nach dem Janauer Ländchen heimgekehrt; das heitre Mädchen hatte sich in aller Form mit dem Rutscher Jans der Frau von Mably "versprochen"; ihr Verlobter jedoch, einer wanderkühnen Sippe entstammend, war vorerst noch mit seiner Herrin nach Paris gezogen, um sich die Revolution aus der Nähe zu betrachten.

Viktor saß mit seltsam verwandten Gefühlen am Lager des Fieberkranken. Die Außbäume rieben ihr Astwerk am Moosdach der Autscherwohnung; der Regen rieselte am Fenster und sang um die alten Wasgauburgen sein wuchtig Lied. Aun fehlte bloß noch, dachte der Arankenpsleger, daß Leo Hikinger naß und müde hier hereintrete und sich dort an die andre Seite der schmalen Bettstelle setze, um schweigend mit mir auf unsern Leidensgenossen herniederzuschauen.

Aber der Abbe war nach einem Dorf im Ried versetzt worden und trug seine Seelenstimmung an den Ufern des herbstlich brausenden, randvoll dabinschaumenden Rheinstroms entlang.

Digitized by Google

An einem Novembertage saß in Pfeffels Besuchszimmer ein vornehmer, schlanker und in seinen gesellschaftlichen Formen troß aller Jugend sehr gehaltener und beherrschter Gast. Die Gesprächsleitung, ursprünglich von dem anregenden und liebenswürdigen Jausherrn ausgehend, wurde immer mehr von diesem Jüngling übernommen, dessen gehaltvolle Bildung im Bunde mit einer seinen Wärme des Empfindens zugleich fesselte und erhob.

Dieser durchreisende Gast zeichnete sich nachher als ein Herr Wilhelm von Humboldt, aus Tegel bei Berlin, in Pfeffels Fremdenbuch ein.

Hartmann batte aus einem unliebsamen Anlaß in Kolmar zu tun. Sigismund, ein guter Junge, der seinen ehemaligen Erzieher Viktor liebte, gab in der Militärfæule benn doch zu mancherlei Rlagen Unlak und fak gegenwärtig in Urreft. Der Hofmeister, vom Fieber des Sommers befreit, betrachtete die Wirklichkeit der Dinge nun ruhiger und schlichter, aber zugleich auch milder; konnte boch er selber ein Lied davon singen, wie leicht der Mensch in Schuld und Arrsal gerät, während er boch nur reine Liebe und ruhige Freundschaft gesucht hatte. Er sprach mit dem Baron über den Luxus in der Zuristenstadt Rolmar, über den Hochmut der sogenannten "Conseillers", der Gerichtsberren vom Appellationshof; er glaubte zu bemerten, daß etwas von diesem üppigen Auftreten auf die Bürgerschaft abfärbe; er vernahm Pfeffels betummerte Geständnisse, daß ihm die Erziehung grade von Söhnen befreundeter Familien oft schlecht gelinge; er entsann sich, daß ihm ein befreundeter Hofmeister, der eines Generaladvokaten Sohn erzog, geklagt batte: "Hier behandelt man mich wie einen Lakaien, und ich bin doch als Sohn eines beutschen Hofrats Besseres gewöhnt." Und biese Tanze, Redouten, Ronzerte, Festessen, Romödien mit all dem umständlichen Kleiderprunk!

Viktor saste die Revolution sachlicher ins Auge. In dieser großen Bewegung ereignete sich Elementares, herauswachsend aus natürlichen Bedingungen. Ein Mord, der im vorigen Winter die Stadt entsett hatte, tauchte wieder in seiner Erinnerung auf: der achtzehnsährige Sohn eines hohen Beamten war von einem anderen jungen Menschen erstochen worden. "Was Wunder!" sagte der Baron, der ein gesundes Urteil hatte, wenn er auch selber mit den Seinen den Son der Welt mitmachte. "Diese jungen Leute laufen mit dem Hausschlüssel herum, ohne daß sich die Eltern um ihre nächtlichen Abenteuer bekümmern. Da gründet man denn eine Sausgesellschaft, die sie selber "Lumpengesellschaft" benamsen — na, und in einer solchen durchgeschwärmten Nacht ist das Unglüd passiert."

Unter solchen ernsten Gedanten, bedrückt von der nüchternen und harten Wirklickeit und voll von einer aufgewirbelten und unbefriedigten Sehnsucht, betrat der gute Junge in seiner gewohnten unauffälligen Stille das Pfeffelsche Haus. Und hier kam er nun mitten in ein gehaltvolles Gespräch, das seinen ermatteten Seist wunderbar beflügelte. Die Stimme dieses Herrn von Humboldt war von einer eigentümlichen Überzeugungskraft; sie setzte den Segenstand, dem sich sein Seist zuwandte, in ein zugleich warmes und klares Licht. Auch erinnerte sie ihn an jene beiden Stimmen, die den Suchenden bisher am reinsten berührt hatten, so daß der übliche Spannungszustand, in dem er sich gegen die Menscheit befand, einem wohligen Vertrauen Platz machte: an Oberlin und jene Frau Frank, mit der er dort in Nothau einige Worte gewechselt hatte.

"Mit meinem ehemaligen Hofmeister Campe, dem Pädagogen," erzählte Berr von Humboldt, "habe ich die französische Revolution in ihrem eigenen Lager beobachtet. Ich komme auf Umwegen von Paris. In Mainz haben wir uns getrennt; von dort bin ich über Heidelberg und Stuttgart nach Zürich gereist und habe Lavater besucht."

"Aun, da bin ich neugierig," rief Pfeffel mit horchend emporgezogenen Brauen. "Sie pflegen, soweit ich mich bis jeht in Sie hineingefühlt habe, Menschen und Dinge gewissenhaft zu beobachten. Und was für Eindrücke und Erkenntnisse haben Sie mitgebracht?"

"Es ist eine weite Reise von der Berliner Aufklärung bis zum Mystiker Lavater", versetzte der Besucher lächelnd. "Mich hat schon der Philosoph Jacobi in Pempelfort von den Ginseitigkeiten der Aufklarer befreit, nicht minder Freund Forster in Mainz. Aber darum möchte ich doch, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten, nicht in die entgegengesette Einseitigkeit übergeben; möchte mich überhaupt von Dogmen und Parteien freihalten und mein Wesen rein und treu entwideln. Da sind mir denn im leidenschaftlichen Paris wertvolle Ertenntnisse aufgegangen. Die Revolution wird für die europäischen Staaten sehr bedeutsam werden, das ist mir gewiß. Und Campe, ein wirklich gutmütiger, sanster, verträglicher Mann, dabei beiter und aufgeräumt, hat denn auch in Rousseaus Sterbezimmer zu Ermenonville Tränen der Rührung geweint, hat im Gewimmel des Valais Ronal mitgeschwärmt, hat auch in den Volksversammlungen und im Gebaren der Straßenbevölkerung überall die Segnungen der Revolution entdeckt. Ach aber habe immer mehr eine andre Vorstellungsart in mir wachsen gefühlt. All diese Dinge da drüben in Baris erscheinen mir belanglos gegenüber bem, was sich mir immer deutlicher als die Rardinalfrage der Menschheit offenbart hat."

"Und diese Rardinalfrage ware —?"

"Die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit."

Pfeffel klatschte in die Bande.

"Herrlich, mein junger Freund! Jaben Sie das Lavater erzählt?"

"Ich blieb vierzehn Tage an des "schimmernden Sees Traubengestaden", wie Alopstod in seiner schönen Ode singt," erwiderte der Besucher. "Ich habe den Herrn Diakonus am Petersplätchen häusig aufgesucht. Grade von ihm, dem Gegner der flachen Ausstäumg, habe ich mir ein gerechtes Bild zu machen gesucht. Aber wie ich Ihnen schon angedeutet habe: es ist doch wohl nicht ganz die Weise, die ich für mich selber brauche. Herr Lavater ist sehr moralisch, sehr enthusiastisch, sehr wohltätig; indessen tann ich mir Naturen denken, die noch etwas anderes brauchen. Wie soll ich dies andre nennen? Vielleicht Freude an der Plastit. Vielleicht Bedürfnis nach Maß und Sehaltenheit im Sinne der griechischen Kunst, wobei ich dann an Windelmanns Schönheitslehre denke, an die edlen Formen eines Apollo von Belvedere, eines Zeus, einer Hera und Aphrodite."

Pfeffel wiegte besinnlich den Ropf.

"Das ist mir überaus interessant. Ich spüre ordentlich, wie es in Ihnen nach etwas Neuem und Selbständigem ringt. Das würde in etlicher Beziehung über den Kreis hinausweisen, in dem ich mich selbst zu bewegen pflege, etwa zu Basel, Bürich oder Freiburg."

Und der blinde Dichter verbreitete sich unwillfürlich und mit dem gemütlichen Behagen des Alters über seinen badischen Freundestreis.

"Wir haben da in Heitersheim bei Freiburg einen idyllischen Garten, worin wir Freunde einen besonders lauschigen Plat den Poetenwinkel getauft haben. Er gehört meinem Freund Ittner, dem Kanzler des dortigen Malteserordens. Nichts Schöneres als ein Gespräch mit geist- und gemütvollen Freunden! Es ist das Paradies auf Erden!"

"Ja, so ist es", stimmte Humboldt mit Wärme bei. "So wandelte Plato mit seinen Schülern am Ilisso — Plato, den ich ganz besonders liebhabe. Aber Frauen müssen dabei sein. Ich kann Ihnen nicht sagen, wieviel Sutes ich der Teilnahme ebler Frauen verdanke."

"Sehr wahr," rief der Dichter, "was wären wir ohne die Teilnahme feiner Frauenherzen! Und da begreife ich nun in der Tat Ihr Bedenken wider die französische Revolution: ob nicht bei so viel zerstörendem Hak die Taten und Worte ber Liebe auker Ubung kommen und verkümmern? Wie anders da drüben in unfrem Badener Ländle! Da plaudern wir mit Attner über griechische und römische Literatur; Attners Tochter serviert den Damen Milch und Raffee und den Männern etliche Flaschen aus dem Schlofteller; da liest mir etwa der junge Dichter Hebel aus Jacobis "Iris" vor; der Rat Schnekler, Lakberg und andre unterhalten sich über irgendein gelehrtes Thema. Der Garten selbst wetteifert durch seine Gewächse mit dem Reichtum an Gedanken und Empfindungen, die in den Gesprächen blühen. Er ist voll von in- und ausländischen Pflanzen, von Feigen, Mandeln, Pfirsichen, Pflaumen und schweren Weintrauben. Der Poetenwinkel — Sie muffen sich das deutlich vorstellen — liegt am Abhang eines mit Bäumen besekten Hügels; es ist da eine kleine Felspartie, aus natürlichem Gestein; über den Thronfik breitet ein Holderbaum seinen undurchdringlichen Fächer aus; eine kanabische Pappel steht in der Nähe und winkt wie eine Kahnenstange weit über die Rheinebene hin. Rechter Hand befindet sich eine Byramide aus Tuffstein, die ist mit Cfeu bewachsen. Auch ein wilber Ölbaum steht baneben, bessen gelbe Blüten in silberschuppigem Relch die ganze Umgebung mit Wohlgeruch erfüllen. Sie sehen da ferner die rote virginische Zeder, den Lebensbaum, eine karolinische breitblättrige Linde -- - "

Hier unterbrach sich der Blinde lächelnd.

"Allein ich sehe, daß ich in beschreibende Kleinmalerei ausschweife. Halten wir die großen Ideen sest, du denen Sie, Herr von Humboldt, besondere Neigung zu haben scheinen. Ich wollte nur bemerken: Gesegnet sei unsere sonnige Rheinebene! Doppelt gesegnet sei das Land, das gute und große Herzen sein eigen nennt! ... Und nun, wo standen wir denn gleich?"

"Wir sprachen", antwortete Herr von Humbolbt, "von der plastischen und geschmackvollen Bildhauerarbeit am inneren Menschen. Ich wollte etwa dieses bemerken: so leuchtend weiß und planvoll und ebenmäßig schön wie die griechischen Marmorbilder müßte nun der innere Mensch gestaltet werden und formend in den äußeren überstrahlen. Etwas von dieser marmornen Ruhe und seinen, tlaren Plastik sehlt mir in Lavaters Naturell, Diktion und Gedankenwelt. Dies

sage ich jedoch von meinem persönlichen Bedürfnis aus; ich möchte nicht ungerecht erscheinen, denn ich habe z. B. Lavaters Physiognomit viel zu verdanken in Ansehung der Menschenbeobachtung. Aber ich glaube, daß ich für meine Natur eine gedrängtere Lebenssorm herausmeißeln muß. Verargen Sie mir diese Worte über Ihren edlen Freund, Herr Hofrat?"

"Reineswegs, mein Verehrtester! Sie sprechen da lichtvoll ein Lebensideal aus. Ich möchte sagen: es ist mein eigenes Erziehungsprogramm — und doch ist darin eine neue Nuance, ein Etwas, das von Pädagogit und Moral allein nicht gegeben werden kann, etwas, das Sie ganz richtig mit der hellenischen Kunst, mit der Plastit der Griechen in Verbindung bringen. Der Plastit stehe ich naturgemäß ein wenig ferner, da sie ganz und gar auf das Auge eingestellt ist."

"Und dabei wissen Sie so anschaulich zu beschreiben?" versetze Humboldt verbindlich. "War nicht auch Homer blind?"

"Ja, Homer!" entgegnete der Fabeldichter auffeufzend. "Das Geheimnis liegt leider tiefer. Homer war ein großer Dichter, Pfeffel ift ein kleiner Schriftsteller, der viele Fabeln und Spigramme zusammenreimt. Oramatisches aus dem Französischen übersett oder auch selber ohne Glück einiges Dramatische versucht hat, der sich in Erzählungen und andrer Prosa übt — und alles in allem für die Weltgeschichte nicht weiter von Bebeutung ift. Was ich an meinen lieben Röglingen tun konnte, nun, das wurde mit dem Herzen getan und ist in Gottes große Chronik eingeschrieben. Aber alles bei mir und in dieser trauten elsässischen Ede ist ein bischen eng, mein wertester Berr. Ebel, seelenvoll, gut sind diese Menschen, vornehm sind unfre Bergensfreundschaften, möge die Nachwelt uns nicht unterschäken! Wir haben mitgewoben am Zeitgeift guter Urt. Aber Neues will fich nun herausgestalten, Größeres, Weitwirkendes, was den tommenden Umwälzungen standhält als ein Bildungsideal ersten Ranges. Etwas Derartiges scheint man überall zu ahnen. Allein was Sie mir ba sagen, scheint mir vorerst noch — verzeihen Sie mir diese Bemertung — ein zu sehr aristotratisches Bildungsziel, erreichbar nur solchen Menschen, die schon durch ihre finanzielle Unabhängigteit die Welt mit ihren Bildungsmitteln offen um sich ausgebreitet seben. Paft es aber auch für den schwer arbeitenden Durchschnitt?"

Humboldt schwieg achtungsvoll und erwog diesen Einwand. Und Hartmann, der gefesselt lauschte, dachte hier an seinen immer tätigen Oberlin, dessen Charatterbild gleichwohl so plastisch und ruhevoll heraustrat, an Oberlin, der bei mannigsaltiger persönlicher Bildung dennoch seine Arbeitstraft jenen geringen Wasgaudörfern widmete und die ins kleinste hinein ausmerksam und sorgfältig seinem Tagewerk nachging.

"Erwägen Sie wohl," fuhr Pfeffel fort, "wieviel Rauhes und Häßliches Tag für Tag loshact auf dies arme sogenannte Marmordild, das leider nicht in einem heiligen Haln steht, sondern fronen und schaffen muß in den herben Wirtlichkeiten des Lebens! Da geht es nicht ohne Schmutsleden, Unedenheiten und Temperamentssehler in Wort und Werten ab. Und hier setzt nun für mich eine Kraft ein, mein lieder Herr, die unsrer verwundeten Seele nicht vom Griechentum allein gespendet werden tann. Hier steht für mich die größere und geistigere Plastit des

göttlichen Heilandes, dessen Gestalt von universaler, von tosmischer Bedeutung ist. Alle Bildungsideale gehen auf ihn zurück, der weit über das heiter oberflächliche Griechentum hinausweist, wennschon auch dort ein Plato und Pindar ernste und tiese Weisheit geprägt haben. Aber die Augen des Madonnenkindes scheinen mir tieser zu sein als die Augen des Zeus von Olympia."

"Es möchte in Wahrheit das Höchste sein, wenn eine zukünftige Menscheit Olympia und Solgatha vereinigen könnte", versetzte Humboldt in tiesen Sedanten. "Aber das Ideal wird darum doch das gleiche bleiben, wie es Ihr schweizerischer Nachdar Pestalozzi in seinen "Abendstunden eines Einsiedlers" geprägt hat: allgemeine Emporbildung der inneren Kräfte zu reiner Menschenweisheit. Dem einen mögen hierbei Philosophie, Kunst und Ethik helsen, dem andren Kirche und Religion; das Ziel wird in Ansehung des Ergebnisses das gleiche sein müssen: harmonische Menschlichteit. Darum beginnt die französische Revolution mir zu widerstreben: vor lauter Resormeiser verzerren diese Tribünenrhetoriker sich selbst, vernachlässigen ihr persönliches Menschentum und erfüllen sich und die Welt mit Geräusch, Chaos und widrigen Oissonazen. Das ist keine Bildung."

Viktor badete sich mit Wonne in dieser großgeistigen Luft. Das Gespräch wandte sich auf Windelmanns Kunstgeschichte, in demselben Jahre 1764 erschienen wie Glucks "Orpheus", dann auf den Wiener Musikus Haydn und die beruhigende Wirkung der Musik; man streifte die Kantsche Philosophie, wobei Humboldt Bewunderung, Pfeffel Bedenken verriet, die er erst neulich — fügte er gegen Hartmann hinzu — "unsrer gemeinsamen Freundin Immortelle" auseinandergesetzt habe.

"Immortelle? Ein schöner Name!" warf Humboldt ein.

"Es ist ein Freundes- oder Bundesname für ein Fräulein von Rathsamhausen", erklärte Belisar.

Dies gab Veranlassung, eine niedliche Übereinstimmung festzustellen. Der Berliner Sast wußte von einem ähnlichen Bunde und Freundesbrieswechsel zu erzählen; auch einige Thüringer Damen gehörten diesem Freundschaftstreise an; die letzteren gedachte er nun vom Elsaß aus in Ersurt zu besuchen. Und indem er gleich danach im Fremdenbuch blätterte, stieß er mit einem Ausruf des Erstaunens auf die Namen Karoline und Charlotte von Lengeseld.

"Das ist ja ein anmutiges Zusammentreffen! Diese Damen sind hier durchgereist?! Eben diese sind, die ich bei Fräulein von Dacheröden in Erfurt treffen werde."

"Diese Damen besuchten mich mit ihrer Mutter im Frühling 1784", bemerkte Pfeffel. "Sie kamen ebenso wie Sie aus Zürich von Lavater und, wenn ich nicht irre, vom Genser See."

Humboldt, der spätere Satte jener Karoline von Dacheröden, erzählte sogleich von ihren freundschaftlichen Beziehungen zum Dichter Schiller, der seit Mai dieses Jahres — in demselben Monat, als zu Paris der Revolutionssturm begann — zu Jena als Prosessor der Seschichte auf dem Ratheder stand. Man sprach von den dortigen Prosessoren Reinhold, dem Dolmetscher Kants, von Schütz, Paulus, Griesbach, Huseland; Humboldt gedachte der Anregungen, die er dem

Professor Jenne in Göttingen verdanke, und sprach wärmste Freundesworte von Forster in Mainz. Man berührte die Gedankenwelt Herders, die Dichtungen Schillers, besonders den "Don Carlos", und hernach Goethes, dessen "Werther" von Pfessel misbilligend abgelehnt wurde. Auch Hartmann griff nun ein und verteidigte den "Werther", durchbebt von persönlichen Erinnerungen; man erwähnte mit Feuer Homer und Ossian und war wunderschön im Zuge.

Plözlich jedoch wurde die Aufmerksamkeit wieder auf die Gegenwart gelenkt. Trommeln, Hörner und Marschgeräusch rückten durch den grauen Regentag heran. "Rommt etwa die Militärschule von einem Ausmarsch zurück?" fragte Humboldt.

"Es scheint mir eine Abteilung der neuen Bürgergarde zu sein", entgegnete der aufhorchende Blinde. "Da ist mein Freund Lerse so recht in seinem Element. Sie haben ihn zum Major unserer Kolmarer Nationalgarde ernannt, und er hat's angenommen, was mich eigentlich freut, denn Lerses Gesundheit macht mir Sorgen, er überarbeitet sich leider. Ja, das Soldatentum gedeiht bei uns. Von den Mitgliedern des hohen Rates, der hier residiert, dis herad zum jüngsten Militärschüler bezieht nun jeder die Wache und sorgt für öffentliche Ordnung."

Humboldt und Hartmann traten ans Fenster. In der Tat bog eine größere Abteilung der Kolmarer Nationalgarde, in nicht immer gleichmäßigen Unisormen, vermischt mit den schlanken blauen Kolonnen der Militärschüler, in die Sasse ein. Rommandoruf — die marschierende Masse hält an, die Trommeln schweigen; Major Lerse verabschiedet sich und gibt einem andren das Kommando über die Bürgergarde. Erneuter Trommelmarsch, die Bürger marschieren weiter: und der Subdirektor nebst seinen Jünglingen, mit besprisken Samaschen und tüchtig durchgeregnet, rücken in den Hof der Militärschule ein.

So sah man sich denn aus hochgeistigen Regionen wieder in die rauhe Gegenwart zurückversett. Neben Lerse war irgendein geschmeidiger, nerviger Mann von fremdartigem Typus einhermarschiert, unter seinem karierten Plaid mit Enthusiasmus ausschreitend, trotz grauer Haare einem großen Jungen vergleichdar. Mit gelassener Eleganz marschierte dahinter ein Offizier in französischer Unisorm, der gleichfalls den Ubungen beigewohnt hatte. Beide Herren wurden gleich darauf angemeldet, von Major Lerse in die stille Stube eingeführt und dem Direktor nebst den Anwesenden vorgestellt. Der erstere war ein schottischer Graf aus der Landschaft Argyll, der einen verwandten Militärschüler besuchte, der andre ein Oberst aus dem inneren Frankreich. Sie brachten frischen, derben Regengeruch mit herein. Und sosont wurde nun die Unterhaltung laut, slach und gegenständlich. Man erörterte die Leistungen der Nationalgarde, die Segnungen der Revolution; man sprach vom elsässischen Abel im allgemeinen und den Straßburger Geselligsteiten im besonderen. Franz Lerse, der etwas angegriffen aussah, zog sich vorerst zurück, um sich umzukleiden.

"Man amüsiert sich brillant in Straßburg", versicherte der Offizier. "Ch, ich kannte sie ganz gut, die Tanzmeister Sauveur, Le Pi und Le Grand! Sie leiteten gelegentlich ganz erzellente Redouten und Maskenbälle. Haben Sie mal einen Maskenball im Komödienhause am Brogsieplatz mitgemacht, meine Perren?

Elenhard: Oberlin 687

Nun, das Parterre wird in die Höhe geschraubt und mit der Bühne in gleiche Ebene gebracht: Sie sehen also da in einem Jui einen großen Festsaal, der durch Kronleuchter allerliebst beleuchtet ist. Die Damen von Stand sind natürlich mastiert, die Chapeaux mögen es nach Belieben halten. Eh dien, ich erinnere mich einer Frau von Reich, die als Zauberin kostumiert war und aller Welt sehr wizige Dinge zu sagen wußte. Es war da ein Fräulein von Waldner, jeht Baronin Oberkirch — sehr viel Esprit — eine Frau von Sinklaire, von Rathsamhausen, von Klinglin — Sie sehen, ich habe die Straßburger Gesellschaft in ausgezeichneter Erinnerung. Drollig war es, als in der Mitte aus einer Versenkung eine Anzahl Zuderhüte austauchte; es waren Masten, müssen Sie wissen, die erst unter allerlei Nedereien im Saal herumspazierten, endlich die Hüte abwarfen und sich als Leute aus den besten Ständen entdeckten. Amüsant, nicht wahr?"

Humboldt war einem feinen Genuß keineswegs abhold; aber dies Gespräch ermübete ihn, zumal der Schotte ein halsbrechend Französisch zum besten gab. Dieser keltische Sonderling sprach junachst von einem dichterischen Genie, das in Schottland aufgetaucht sei, einem einfachen Bächter, aber melodienreich wie ber Bergwind und in Edinburg ber "Löwe der Saison". Den Namen hatte er wieder vergessen; boch glaubte er es bem Dichter Pfeffel schuldig zu sein, zunächst mit einem literarischen Gegenstande zu beginnen. Er verstand offenbar wenig von Literatur und freute sich, als dies erledigt war. Und doch war in ihm eine natürliche Poesie, ein phantastischer Zug. Er sprach wirr und ungeschult von seinen Reisen, von Sturmen der Nordsee, von Gasthöfen, Pferdewechsel, groben Posttutschern und immer wieder von Schottlands wilder Schönheit, wobei er nach jedem britten Wort den frangösischen Freund nach dem Ausbruck fragte. Besonders die "highlands", seine schottischen Hochlande, besahen sein Berz. Und hier sprach er plöklich in allem sprachlichen Dilettantismus einen Gedanken aus, der auch Humboldt und Hartmann aufhorchen und Pfeffel beifällig niden ließ. In den Hochlanden - dies etwa meinte der Schotte - wohnen die Gälen oder Relten; die Relten sind seelenvoll, phantastisch, musikalisch; sie lieben die Freiheit und die Natur; sie sind abenteuerlich, ritterlich und suchen das Unbekannte, wie einst die Ritter der Cafelrunde. An der feisten Sbene sigen die Angelsachsen und gründen Staaten und haben fette Höfe. So ist es überall in Europa: in den Wälbern und Bergen sisen die Abealisten, Dichter und Musikanten, auf den fetten Böfen und in den Städten voll Gier und Genuß und Luxus lassen sich's die Realisten wohl sein. Webe, wenn eine Nation die wilden freien Wälder und die singenden raschen Gewässer vergift! "Erlauben Sie mir, meine Herren, Sie aufzufordern, mit mir auf die freien, stolzen, dem Himmel benachbarten highlands ein Glas zu leeren!"

Man hatte bisher über all dem Geplauder den auf dem Tische stehenden Wein kaum berührt. Nun mußte man wohl dem Schotten den Gefallen tun. Hartmann, der mit seinen ältesten Schülerinnen eifrig Englisch trieb, freute sich über des Schotten Lieblingswort "highland", Hochland, dessen Aussprache ihn durch Lautklang an den Heiland und alles Heilende überhaupt erinnerte.

Die Unterhaltung mit dem schlecht Französisch, zur Hälfte Englisch und gar nicht Deutsch redenden Schotten war anstrengend. Und so verabschiedete sich Herr

von Jumboldt auf das höflichste und mit ihm Jartmann. Auch die beiden andren Herren zogen sich zurück. Lerse, der als Zivilist wieder eingetreten war, brachte die Gesellschaft ans Tor. Und Jumboldt, als er sich nun mit ihm und Jartmann, nach Entsernung der beiden Fremden, allein sah, lud mit der ihm eigenen somvollen Liebenswürdigkeit die beiden Estässer zu einem stillen Glas Wein in seinem Gasthof ein.

Lienbarb: Oberlin

Beibe sagten zu. Und so wanderten sie in den Gasthof zum schwarzen Berg. Port, unter dem Einfluß der bald wieder sehr lebensvollen Unterhaltung, entschloß sich Hartmann vollends, frischweg in die Weite hinauszuwandern, die sich in den heutigen Gesprächen so ermutigend aufgetan hatte.

"Ich gehe nach Deutschland, ich nehme meine Studien wieder auf!" rief er entschieden. "Die Sache ist abgemacht! Ich tauge nicht zum Cheologen und bin zu unsertig zum Erzieher. Ich sahre nach irgendeiner Universität, ich studiere Naturwissenschaft, Medizin und Philosophie."

Lerse war eine sachliche Natur; er sammelte Münzen und ähnliche Gedenkzeichen der wechselnden Zeiten und Völker, spürte auch etwa alten Erdhügeln nach, wobei ihn Hartmann einmal durch Leitung der Ausgrabungen gewillig unterstützt hatte. Zeht besah er den studentisch ausbrechenden jungen Kollegen lächelnd von der Seite.

"Wissen Sie," sprach er, "was mir Buchhändler Neukirch ober sonst jemand hier in Rolmar neulich hinterbracht hat? Eine Philisterin habe so recht unwillig ausgerusen: "Der Lerse arbeitet zuviel, ist immer wieder unpäßlich, hat's wahrscheinlich auf der Brust — der heiratet ja doch nicht mehr, da muß man halt dem Hofmeister der Birkheims einen Wink geben, daß er eine von Pfeffels Töcktern nimmt und hernach das Institut leitet!" Na, Hartmann, neidlos unterbreit' ich Ihnen den Vorschlag. Wie nun? Jaben Sie inzwischen den Götz gelesen? Wissen Sie noch, was ich Ihnen in Birkenweier empsohlen habe, worauf Sie dann an die schöne Frau von Türckeim appellierten?"

Hartmann lachte in seiner herzlichen und etwas schüchternen Urt.

"Söchter hat das Land genug, d. B. Pfarrer Pabst in Ostheim oder Pfarrer Erichson in Zebsheim, da könnte man sich ja wohl mit etlicher Anstrengung in eine gesegnete Pfründe hineinheiraten. Aber Sie kennen mich genügend, Herr Hofrat, um zu wissen, daß Behaglichkeit nicht mein Ziel ist."

"Das glaub' ich Ihnen gern," nickte der arbeitsame Junggeselle Franz Lerse, "so wenig wie das meinige."

"Und vor dem theologischen Spießbürgertum graut mir ganz besonders", fuhr Viktor fort. "Ich habe in Pfarrhäusern neben mancher schöngestimmten Weihnachts-Winternacht der Liebe oft recht viel üble Laune und geistigen Stillstand gefunden. Ich sah manche Geistliche rennen und lausen, als ob Leben und Seligkeit von einer wohlbotierten Pfarrstelle abhinge — — aber nach dem einen Rleinod, sich selber zu Menschen-Idealen zu erziehen, sah ich nur wenige trachten. Und grabe danach steht mein sehnlich Verlangen!"

"Darf ich Sie beglückwünschen, mein werter Herr?" fiel hier Wilhelm von Jumboldt ein. "Ihrer hat sich Eros bemächtigt, der Gott der Liebe, den aber

Plato tiefsinnig deutet als den Drang nach Vollendung. Folgen Sie dieser Sehnsucht, wandern Sie! Sehen Sie nach Jena! Befriedigen Sie in Reinholds Vorlesungen über Rant dies Heinweh nach den ewigen Ideen! Lernen Sie Schiller lieden! Ich selbst werde mich vorerst zwar zum Staatsdienst nach Berlin bequemen und am Rammergericht Referendarius werden. Aber ich sehe schon den Beitpunkt voraus, wo mir Thüringen gleichfalls wichtig werden dürste, insosern ich mich nämlich ins Privatleben zurüczuziehen gedenke, um aller Lebensmoral erstes Seset zu befolgen: Bilde dich selbst! Und hernach erst das zweite: Wirke durch das, was du bist, auf andre ein!"

So entzündeten diese drei Söhne der Zeit gegenseitig ihr inneres Feuer. Die Welt ward ihnen warm und weit; machtlos rann über Kolmar der trübe Regen.

Humboldt glaubte den beiden Estässern eine Verbindlichkeit äußern zu dürfen. "Es ist in diesem aparten Lande", sprach er wohlwollend und vorsichtig zugleich, "eine sehr hübsche Mischung von französischer und deutscher Urt. Die Natur ist deutsch in Gegend und Menschen. Die Gesichter bieten deutsche Züge dar, und ebenso ist das Benehmen der Menschen von süddeutscher Wärme. Damit ist nun ein französisches Wesen verbunden und gleichsam darauf gepfropst. Das kann unter glücklichen Umständen — wie ich bemerkt zu haben glaube — eine sehr interessante und angenehme Mischung sein. Von einer anderen Seite betrachtet, könnte man auch vielleicht anders darüber urteilen und grade über die Vermischung das Verdammungsurteil aussprechen. Denn es ist nun leider in vielen Fällen weder echte Deutscheit noch wahres französisches Wesen. Das kann in Zukunft noch zu recht schwierigen Fragen Anlaß geben."

Lerse wich der hier angeschnittenen Frage aus.

"Sie sollten, Berr von Bumboldt," sprach er, "unser Banauer Ländchen kennen lernen und überhaupt den Menschenschlag und die Gebräuche im ganzen unteren Elfaß. Sie wurden vollends die Empfindung haben, in einem völlig deutschen Lande zu sein. Unsere schönen Bauerndörfer dort auf den Bügeln bei Buchsweiler, nicht wahr, Hartmann, eine Bracht! Ober geben Sie nur ins württembergische Reichenweier hinüber, kaum zwei Stunden von hier, so sind Sie mitten im beutschen Reformationszeitalter. Überbaupt: kann es eine geflicktere Rarte geben als unser jeziges Elsaß? Da sind, von der Ritterschaft und den Reichsstädten abgesehen, begütert das Haus Darmstadt, Pfalz-Zweibruden, Württemberg, Baden, der Bischof von Straßburg, das Bistum Speier, auch Leiningen, Hohenlobe — ich weiß nicht, wer noch alles! Die Suzeränität Frankreichs spürten wir bisher kaum. Was jekt allerdings anders wird. Warum, fragt' ich mich oft, sollte sich nicht ein reifes Europa zu einem ähnlichen europäischen Völkergebilde zusammentun? Dazu kommt noch, daß wir im Elsaß in Ratholiken und Protestanten zerspalten sind, wozu nun wohl noch die Emanzipation der Juden kommen wird. Was für Rämpfe um Glaubens- und Gewissensfreiheit hat dieser Boden gesehen, von den Tagen der Augsburgischen Ronfession bis zu den Schwedentriegen unter Horn und Bernhard von Weimar und den Dragonaden des vierzehnten Ludwig!"

Der Türmer XII. 5



Franz Lerse verbreitete sich in terniger Darstellung über die Geschichte der Resormation in Rolmar, die er vor kurzem in einer besondren Studie behandelt hatte. Er sprach markig und nervig; sein wenig schön gezeichnetes Gesicht verschönte sich unter dem Feuer von innen; er wußte die Belagerung Rolmars unter Gustav Jorn, die Jändel zwischen Evangelischen und Ratholiken mit Anschauungstraft und nicht ohne Sarkasmus zu schildern.

"Seit Luther und Lessing", schloß er, "arbeiten wir daran, das Wesen der Gewissensfreiheit und einer edlen Toleranz herauszugestalten. Welche Beispiele von Intoleranz beflecken die Religionsgeschichte! Bilden wir charaktervolle freie Seelen heraus, so ergibt sich eine edle Bildung von selbst. Denn der charaktervolle und doch weitsichtige Mann ist in seinen Überzeugungen ruhig und gesessigt, hat also keine Angst vor den Überzeugungen andrer. Die Konfessionen sind Systeme: er lätt die Systeme achtungsvoll auf sich beruhen und trachtet vor allem danach, das Sute, das sie lehren, zu t u n — auf das Tun legt er allen Nachdruck. Menschen der Leidenschaft und Erbitterung sind unfreier Pöbel; vom Mann und Christen verlang' ich Maß und Beherrschung. Ich selbst din Protestant. Begegnet mir aber einer aus einem andren Lager und ich spüre aus seinem Wesen denselben Orang nach Emporläuterung der animalischen Menschheit zu einem humanen Menschentum — wohlan, so ruse ich diesem Mitwandrer nach der Sottesstadt Grüße zu."

Humboldt war unter Friedrich dem Großen emporgewachsen und solchen Gedankengangen nicht fremd.

"Uns in der Mark Brandenburg", sprach er, "ist ein freies Gewissen in Religionsdingen eine Selbstverständlichkeit. Unser großer Philosoph in Sanssouci ließ jeden nach seiner Fasson selig werden und verlangte nur eine allerdings peinliche Pflichterfüllung. Und doch scheint mir nun in Preußen auch der Pflichtbegriff eine Sefahr zu werden: schon droht nun dort der Staat eine Despotie auszubilden, wie sie hier im Süden Deutschlands und Europas von Absolutismus und Hierarchie zugleich ausgeübt ward. Ich fürchte, daß darunter die menschliche Persönlichteit ebenso verkümmert wie unter jedem andren tyrannischen Mechanismus. Große Seister dieser letzten Jahrhunderte haben schwer um die innere Würde des Menschen gerungen — und immer wieder drohen Systeme und Methoden das Geniale in uns zu vergewaltigen. Dier, mein' ich nun, setzt Deutschlands welthistorische Mission ein; denn es ist bei uns in allen Ständen mehr Hinneigen zu Ideen und zu Idealen; und am reinsten und unmittelbarsten lebt man in den Idealen — ja, wenn es nicht zu fromm und mystisch klänge, würd' ich sagen: in Gott."

So sprachen diese drei Männer von dem, was man damals die Ideale der Humanität nannte.

Spät erst ließ sich Jartmann sein Pferd vorführen, nahm eine Laterne unter den Reitermantel und jagte, großer Entschlüsse voll, umblitzt vom Licht und umblitzt von Sedanken, wie der wilde Jäger nach Birkenweier zurück.

Vittor Hartmann hatte sich entschieden. Hinweg von dem Abenteuer der französischen Revolution! Hinüber zu dem deutschen Abenteuer einer persönlichen Läuterung und harmonischen Steigerung aller guten Kräfte!

"Zwischen dem Steintal und dem Saaletal, das fühl' ich, wird sich fortan mein Lebensbezirk abgrenzen. Entringe dich dem Fieber der Zeit! Suche deine Seele! Bilde dich selbst!"

Dies etwa waren seine allgemeinen Ertenntnisse, mehr gefühlt als klar geschaut. Sie waren noch nicht das Tiesste, das ihm zu erleben beschieden war. Aber sie verdichteten sich zu dem Entschluß, willenskräftig an einem neuen Ende anzusangen.

Am andern Morgen, noch bevor der späte Tag durch die Gardine drang, saß der Hauslehrer bereits am Rototo-Schreibtisch und verfertigte beim Lichte seines Lämpchens, in schlanker und sester Handschrift, ein Abschiedsgesuch an den Baron von Birtheim. Als dies mit liebevoller Sorgsalt und genauer Begründung erledigt war, schried er einen zweiten Brief an seinen Vater nach Straßburg. Hier wurde knapper motiviert. Der alte Herr Hartmann war ein herber und etwas trocener Charaktertops, der als Gärtner zwischen seinen Pflanzen und Semüsen schweigen gesernt hatte und eine wortknappe Gemütsart auch bei andren schäfte.

Birtheim, dem der Diener den Brief brachte, nahm die unangenehme Überraschung erst nicht ernst. Sein Hauslehrer, der "alte Hypochonder", hatte schon mehrmals dei pädagogischen Mißerfolgen mit Kündigung gedroht, hatte sich aber nach einer gemütlichen Aussprache jedesmal wieder befänstigen lassen. Diesmal aber traf der Baron auf eine heitre Entschiedenheit. Langsam zwar pflegten sich Hartmanns Ertenntnisse durchzuringen, aber sie saßen dann fest. Und seine Entschlüsse tamen meist spät, falls nicht mitunter im Jähzorn oder ähnlicher Auswallung gefaßt, aber sie wurden dann mit zäher Beharrlichteit durchgeführt.

Auch der Jugend ward über ihres Lehrers Absicht das Herz schwer. Sie hatten sich doch sehr an seine Art gewöhnt und wußten ihn zu schäken, was sie nun durch allerlei rührende Abschiedsgeschenke zum Ausdruck brachten. Ihm selbst war Henriette in ihrer einfachen Natürlichkeit besonders lieb; zu Octavie fand er nicht immer das rechte Verhältnis; er hielt das hochgewachsene, schöne und von manchem Besucher verwöhnte Mädchen für standeshochmütig und sinnlichen Sitelkeiten zugänglich. Aber grade hier hatte er in den letzten Wochen eine angenehme Ersahrung gemacht, die ihm denn doch bewies, daß er bei seinem häusigen Subjektivismus seinen Schülerinnen nicht immer tief genug ins Herz schaute. Octavie hatte ihm ihren Entschluß mitgeteilt, von nun ab ein Tagebuch zu führen. Er hielt es für Mädchentändelei und achtete kaum darauf; aber aus der Wärme ihrer Worte entnahm er, daß sich das junge Mädchen ernstlich zu vertiesen bestrebt sei. Er traute zwar nicht der Dauer und Tiese dieses Entschlusses, ging jedoch immerhin darauf ein und ermunterte sie in ihrem Vorhaben. Es war am Vorabend ihres Geburtstages.

"Wohlan, mein gnädiges Fräulein," sprach er zuletzt, "ich werde mir gestatten, Ihnen zum morgigen Tage ein von mir selber geheftetes und genähtes Journal von schönstem Papier zu überreichen. Mögen Sie gute Gedanken und freundliche Erlebnisse darin verzeichnen können!"

Säuberlich trennte er noch desselben Abends die wenigen beschriebenen Blätter heraus und legte sie zu den früheren Tagebuchheften. Er durchflog jenes zulett



Seschriebene mit schmerzlichem Lächeln. "Das fruchtbare Land, das sich zwischen Rhein und Wasichengebirge gleich einem wohlbebauten Sarten erstreckt ... ich bin stolz darauf, Essisser zu sein. Es ist zu wenig Liebe in der Welt ... Es vertehrt in unsrem Schlosse eine Frau Marquise v. M., diese saste mir, daß mir nicht die Bücher, sondern die Liebe die Augen öffnen würde." Und mit einem Seufzer des Dankes blieb sein Auge auf dem einen Saze haften, den dieser Sommer erfüllt hatte: "Ich sehne mich nach einem Freund und Führer, der mich start und frei machen könnte."

Das übrige Journal oder Tagebuch mit den unbeschriebenen Blättern legte er seiner Schülerin auf den Geburtstagstisch.

Und Octavie von Birkheim saß noch an demselben Abend an ihrem eleganten kleinen Schreibtsch und begann ihr Tagebuch mit folgenden Worten:

Birtenweier, 22. Ottober 1789.

"Ich bin heute achtzehn Jahre alt. Achtzehn Jahre bin ich auf der Welt, o Gott! Habe ich meine Zeit gut angewandt? Dieser Gedanke betrübt mich. Oh, wenn ich das immer bedacht hätte, ich wüßte heute mehr, als ich weiß, ich wäre besonnener, vielleicht tugendhafter.

"Höchstes Wesen, das in meiner Seele liest, vergib mir meine Sünden! Ich entsinne mich zwar keines bestimmten Verbrechens, aber vielleicht sehe ich die Dinge in zu schönem Lichte. Vielleicht nicht so, wie sie sein sollten. Ich habe recht oft gesehlt, recht oft zur Unzufriedenheit meiner Umgebung gehandelt. Sott, vergib mir!

"Ich bin kein Kind mehr, ich muß nun mit eigenem Denken anfangen; auch bemühe ich mich darum seit etlicher Beit. Ich denke nach über alles, was ich vernehme, ich überlege, ob es wohl richtig sei. Aber dieses Ausmerken läßt mich mitunter in einen Fehler entgleiten, vor dem ich mich hüten muß, wenn ich dis zu hohem Grade wahre christliche Liebe besitzen will, wie es doch mein Wunsch ist; denn es ist sehr häßlich, seines Nächsten Fehler zu sehen. Es ist mir untröstlich, daß sie mir nicht entgehen, und ich din manchmal grausam genug, auch noch andre darauf ausmerksam zu machen; ich gestehe sogar, daß mich das ein wenig amüsiert. Ich will sehr gern dieses doshafte Vergnügen opfern, um mich von diesem Fehler zu befreien; und lieber will ich, obschon es mir schwer fällt, dumm scheinen, als geistreich und bösartig.

"Ich gelobe, in diesem Tagebuch von meinen Fehlern zu sprechen. Das Geständnis, obwohl für mich allein, kostet mich etwas, aber das macht nichts; ich werde von Beit zu Beit mein Journal wieder durchlesen; und mein Drang, mich vervollkommnet und von Fehlern befreit zu sehen, wird mir Eiser und Mut geben, mein Besserungswerk fortzuseken."

So schrieb Octavie von Birtheim in ihr Tagebuch ...

Hartmanns Vater, ein Straßburger Särtner von der alten reichsstädtischen Art und Gattung, war über seines Sohnes Entschluß noch mehr überrascht als die Schülerinnen zu Birkenweier. Er hatte gehofft, seinen einzigen Sohn demnächst in Amt und Würden zu sehen, und hatte sich auf den Augenblick gefreut, wo er durch eine Predigt seines Aungen in der Neuen Kirche oder in Sankt Thomas

recht träftig erbaut würde. Aun entschloß sich sein Vittor, dieser wunderliche "Jans im Schnoteloch" (der will, was er nicht hat, und hat, was er nicht will), von neuem anzusangen! Der alte Herr, sonst knapp und sachlich, raffte sich zu einem umständlichen Briefe auf, in den ein kleiner Gegenstand beigepackt war. Er sagte dem Sohne unverblümt die Meinung. Aber die beiden Hartmanns, an Eigensinn und Selbständigkeit einander ebenbürtig, hatten sich längst daran gewöhnt, sich gegenseitig Bewegungsfreiheit einzuräumen. Und so schloß Johann Philipp Hartmann diesen Teil seines Briefes mit einem kurzen: "Enfin, mach, was du willst!"

Dann aber verbreitete sich der Alte redsprächig über seine neuen Mieter. "In meinem Hause hier ist ebenfalls eine Veränderung zu gewärtigen, indem daß ich den zweiten Stock an eine achtbare Witwe nebst Sohn und Tochter vermietet habe. Und ist es doch eine wunderliche Schickung in der Welt, daß ich diesen drei Leuten oftmals begegnet bin, wenn ich durchs Judentor am Schießrain vorbei nach Schilke und Robertsau hinausspaziert bin, wo sie Verwandte und ich meinen Sarten habe. Da ging dann die Dame in schwarzen Rleidern, mit einem Trauerslor den Rücken hinunter, und das Mädchen in Halbtrauer zu ihrer Rechten, und der Sohn zu ihrer Linken. Was für einen guten Eindruck machen doch diese drei stillen Menschen, hab' ich da jedesmal denken müssen. Einsach und vornehm — voila! Und diese kommen jeht zu mir und sagen, daß sie Dich in Rothau gesehen haben, und sind meine Mietsleute."

Bei diesem Schreiben lag ein Goldring, aus dem ein Stückhen herausgeschnitten war.

"Meine neuen Mieter", schrieb ber alte Berr weiter, "sind grade zu einer wunderlichen Operation gekommen, nämlich der Goldschmied hat mir just meinen Verlobungsring vom kleinen Finger abgeschnitten, indem durch eine Wunde der Finger geschwollen war. Diesen Ring hat mir Deine Mutter am Weihnachtsabend por vierzig Zahren angestedt; wir haben uns damals verlobt, und ich bin noch auf zwei Jahre in die Fremde gegangen, hab' aber den Ring am Finger behalten und seither durch vierzig harte Arbeitsjahre getragen. Was denn jett mit dem Ring anfangen? sag' ich zur Frau Frank und mach' ein Späßel dazu. Schenten Sie ihn Ihrem Sohn, fagt fie, er tann einen Stein bineinseten lassen und ihn einmal seiner Braut schenken. Eh bien, und sie und das schlante junge Ding, das so gute grave Augen hat, lachen bazu, und wir pacen bann ben Ring auch schön miteinander ein, wobei mir Frau Frank geholfen hat. Es sind gute Leute, ganz meine Art, kein welsches Gebabbel, kein Zasten und Saften, aber herzlich und gern zum Helfen bereit. So nimm denn nun diesen Ring als ein Geburtstagsgeschent, mein lieber Viktor! Halte ihn in Ehren, wie ich ihn in Ehren gehalten habe! Denn Deine Mutter ist eine brave Frau gewesen, verschafft wie ein Specht in der Haushaltung, von früh bis spät, und hat alle Sorgen, als es uns noch miserabel ging, rechtschaffen mit mir geteilt. Auf ihrem Todesbett hat sie mit schönen alten Gesangbuchverfen den Pfarrer und uns alle dazu getröstet und gestärtt. Halte den Ring in Ehren, Vittor! Und was uns zwei anbelangt, so weißt Du, daß ich bin und bleibe Dein Dich liebender und auf Deine Chrenhaftigkeit vertrauender Vater Johann Bbilipp Hartmann."

Viktor betrachtete den Reif mit heiliger Rührung. Aun war der Sommer der adligen Leidenschaft dahin — und doch blied ihm da nun ein Ring in der Hand: ein schlichter bürgerlicher Ring. Frau Frank hatte ihn eingepackt; die reinen Augen ihres Töchterchens Leonie hatten darauf geruht; seine verklärte Mutter hatte ihn an einem Weihnachtsabend dem Vater an die Hand gesteckt; der Vater hatte ihn durch vierzig schwere Arbeitsjahre getragen.

"Es ist eine Seele in diesem Ring", sprach Viktor leise. "Ich lasse ihm einen lichten Bergkristall einsehen, den ich dahinten im Steintal gefunden habe. In seine Innenseite lass' ich ein Wort eingravieren, das mich fortan geleiten soll. Wenn ich mich einmal verloben sollte, so wird ihn meine Braut erhalten. Ist es mir hingegen nicht beschieden, jene von Urbeginn her im Himmel für mich bestimmte Seele zu sinden, von der Oberlin so schön gesprochen hat — nun, mein Ring, so behalt ich dich am Finger und nehme dich mit in mein Grad."

Ende des erften Buches

(Fortfehung folgt)



Am Abend Bon Rarl Schmidt

Still geht ein muber Cag zu Ende, Verklingend wie des Liedes Hauch, Berfließend wie im Meer der Lufte Des Berdes leichtgewöllter Rauch.

Es war ein Tag, wie viele waren — Rein großes Weh, kein großes Slück. Und doch zerrann von meinem Leben Mit ihm — ich fühl's — ein großes Stück.

Es fiel ein Tropfen aus der Schale Und leichter ward sie meiner Hand. Bald glänzt die letzte helle Perle Erzitternd an dem goldnen Rand.





# Die schulentlassene Jugend

Otto Corbach

ie Schule spielt heutzutage in der bildenden Welt nicht mehr eine allzu große Rolle. Für geniale Naturen hatte sie ja von jeher nicht viel zu bedeuten. Man denke an Männer wie Darwin und Alexander von Humboldt, die in der Schule keine hervorragenden Geistesperrieten. ia für schlecht beanlagt galten und dazu wenig Lerneiser

gaben verrieten, ja für schlecht beanlagt galten und dazu wenig Lerneifer bewiesen, die aber doch hernach als Autodidatten eine wahrhaft unbeimliche Menge von Wiffen erwarben. Aber heute ift jeder strebsame Durchschnittsmensch aukerbalb der Schule ein kleiner Darwin oder humboldt, fo febr haben sich die freien Bilbungsgelegenheiten vereinfacht und vervielfältigt. Was man auf der Schulbank außer Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hat, wird in der Regel großenteils wieder vergessen, unvergleichlich viel größer ist der Wissensstoff, der in einem nur einigermaken empfänglichen Ropfe von dem haften bleibt, was ibm burch Zeitungen, Zeitschriften und Bucher, burch Unterhaltungen, Vortrage, wissenschaftliche und volkserzieherische Veranstaltungen, durch Theater, Museen, Ausstellungen usw. augeführt wird. Von einem gewissen Puntte ab können immerhin die besten freien Bilbungsgelegenheiten eine mangelhafte Schulbilbung im allgemeinen nicht erseken. Der Schule ist und bleibt die Aufgabe augewiesen, den einzelnen aus dem engen Rreise der Familie in die große, weite freie Volksgemeinschaft überzuführen, mit andern Worten Familienangehörige in Staatsburger zu verwandeln. Wo die Schule diesem ihrem Hauptzweck, den ihr schon Luther unmigverständlich bezeichnete, nicht genügt, da läuft die schulentlassene Jugend trok aller Bildungsgelegenheiten Gefahr, tausend Versuchungen zu einem geisttötenden Genukleben zu erliegen. Dieser Fall liegt beute zum Teil in den gro-Ben Städten und Industriemittelpuntten por. Weichlichteit, Buchtlosigfeit und Willensschwäche greifen hier um sich, Ausschweifungen und Trunksucht sind die Folgen. Bei einem immer größeren Teil ber beranwachsenben Zunglinge zeigt sich eine unbefriedigende körperliche Entwicklung, die Rahl der zum Reeresdienst Untauglichen wird immer größer, die Mannessterblickteit nimmt bedenklich zu, Geschlechtstrantheiten breiten sich aus, und die Erneuerungsfähigteit des Voltes be-

ginnt bereits merkbar zu schwinden. Man mag die schäblichen Wirkungen bes städtischen Lebens und der modernen Berufstätigkeit noch so groß finden, man wird aber nicht bestreiten können, bag eine besser geistige und morglische Wiberstandsfähigkeit die Augend durchweg befähigen wurde, alle daraus entspringenden Gefahren zu überwinden. Insofern bedeuten also jene Erscheinungen offenbar ein Fiasto unserer staatlichen Unterrichtsanstalten. Acht Rahre lang täglich, von Ferien abgesehen, fünf, sechs und mehr Stunden die Schulbant druden und hernach noch zu Baufe einige Stunden "ochfen" zu muffen, das follte für einen normalen Menschen in einem Lebensabschnitt, wo der Geist noch eindrucksfähig ist wie Wachs, boch ausreichen, um für das freie Leben erzogen und auch für das moderne Großstadtgetriebe binreichend mit geistigem und moralischem Rustzeug perseben werben zu können. Es ist jedoch männiglich bekannt, daß unsern Volksschulen nichts ferner liegt als das moderne Leben. Die Lehrer selbst werden nicht zu modernen Menschen herangebildet, es ist ihnen verboten, sich als solche zu geben, und erst recht, die Kinder zu solchen erziehen zu wollen. Rann z. B. das unausgesette Auswendiglernen von biblischen Geschichten, Gesangbuchversen usw., woraus sich großenteils der Religions- und Moralunterricht zusammensekt, die Augend irgendwie gegen die sittlichen Gefahren modernen Großstadtlebens gefeit machen? Gewiß nicht, und so ist fast nichts, was in der Schule auf Geist und Gemut des Rindes einwirft, geeignet, ihm die Aufgabe zu erleichtern, sich später in der Welt der Wirtlichkeiten zu orientieren, zu behaupten und aus eigener Kraft porwärts zu helfen.

Statt nun durch eine gründliche Reform des Volksschulunterrichts das Übel an der Wurzel zu fassen, sollen jest die maggebenden Rreise bewogen werben, ben Besuch von Fortbildungsschulen für die männliche Jugend nach der Entlassung aus der Elementarschule bis zum vollendeten 18. Rahre obligatorisch zu machen und jene Anstalten dem Rultusministerium zu unterstellen. Man will der schulentlassenen Augend möglichst alle freie Zeit rauben, die ihr neben der Arbeitsund notwendigen Essens- und Schlafenszeit verbleibt, um ihr zwangsweise Batriotismus beizubringen und ihre Glieder durch Körperübungen zu ermüden, damit sie überhaupt nicht in die Lage kommt, dumme Streiche zu machen ober den Geist mit andern Dingen zu beschäftigen als solchen, die der Rube und der Sicherheit des Staates dienlich sind. Aus der Pflichtfortbildungsschule träte der Neunzehnjährige bald in die Obhut der Heeresverwaltung, wo er wieder für zwei Jahre gegen alle entsittlichenden Gefahren geschütt ware. Und spater? Wird ein Mensch, ber bis zum 21., 22. Lebensjahre im gesellschaftlichen Leben kaum einen Schritt ohne strenge Uberwachung getan, fast gang ohne eigene Verantwortlichkeit gelebt hat, nicht dann erst recht zu zügellosen Ausschweifungen hinneigen? Was Sansden nicht lernt, lernt Hans nimmermehr; wer bis jum 14. Lebensjahre nicht gelernt hat, von der Freiheit rechten Gebrauch zu machen, wird es auch bis zum 22. nicht lernen. Die Bestrebungen für eine staatliche Awangserziehung ber schulentlassenen Zugend führen in einen Buchthausstaat, in dem mahre Rultur nicht gedeiben tann.





i

Ų.

jęt.

M

y Mi

de A

الملاظ

# Prinz Matthias

Von

#### Harry Nitsch

ange mich, Prinz Matthias!" rief Nita übermütig und lugte mit dem reizenden, von der Erregung geröteten Blondköpschen hinter dem Stamme einer dicken Eiche hervor.

"Das will ich wohl", rief Prinz Matthias zurück und drohte dem losen Mädchen mit der Hand. "Aber was bekomme ich, wenn ich dich gefangen babe?"

Rita überlegte. "Die Schleife aus meinem Haar", sagte sie dann und lachte. "Das ist mir viel zu wenig, Rita", erklärte Prinz Matthias. "Du mußt mehr bieten."

"Ich soll bieten, Prinz Matthias?" entgegnete Rita mit unnachahmlichem Ernst. "Wenn du dir eine Belohnung verdienen sollst!"

"Du mußt mir mehr schenken, reizende Rita", verbesserte sich der jugendliche Prinz und tam verstohlen näher.

"Nicht doch!" rief Rita ärgerlich und schlüpfte schnell hinter den Stamm einer entfernter stehenden Buche. "Du mußt auf deinem Platz bleiben, die Bedingungen des Rampses festgestellt worden sind."

"Ich will bleiben, Rita", erklärte Prinz Matthias reumütig. "Aber du mußt mir einen Kuß schenken, wenn ich dich fange."

Rita wurde rot und hielt die kleine Hand ans Näschen: "Wenn du nicht wieder so stürmisch sein willst wie vorgestern, als du mir ungezogen den Kuß raubtest, und mir das Haar dabei zerzaustest, so mag es sein. Denn du fängst mich ja doch nicht."

"Wenn ich einen Ruß dafür bekomme, fange ich dich, füße kleine Rita", sagte Prinz Matthias ernst und klatschte in die Hände. "Wenn ich die drei gezählt habe, komme ich, dann mukt du laufen."

"Bähle nur, Prinz Matthias," nedte die Kleine, "ich werde dich schon laufen lassen."

"Eins, zwei, dreit" rief Matthias. Wie ein Wirbelwind sauste das schlanke, blondköpfige Mädchen des Särtners durch den herrlichen Park des Schlosses Monrepos. Rita durcheilte die breite Lindenallee und bog in die grünleuchtenden Laubenhallen ein. Die waren wie ein Fregarten und neckten den unkundigen Wanderer. Doch Rita kannte den Trug und ließ sich nicht blenden. Leichtfüßig schoß sie dahin; Prinz Matthias schon ein wenig keuchend, doch beharrlich hinter ihr her.

Aun kam sie an den stillen Weiher, und da versehlte sie den Weg. In ihrer Lust am fröhlichen Jagen vergaß Rita, daß die kleine Brüde zum Neptuntempel, die sie jeht überflog, auf die stille Insel führte, die keinen anderen Zugang hatte. Aun triumphierte Matthias und stieß einen leisen Psiff aus. Das Mädchen hörte ihn und wurde verwirrt. Es rannte dreimal planlos um den Neptuntempel und ließ sich dann wie ein scheues, verschüchtertes Vöglein fangen.

Sie lag an Prinz Matthias' Brust, und beider Herzen klopften stürmisch aneinander. "Habe ich dich doch gefangen, kleine Rital" sagte der Prinz und sah mit heißer Färklichkeit auf das reizende Köpschen nieder. Das lag anzseiner schmalen Brust wie ein Vöglein im sicheren Nest.

"Nun hast du mich doch gefangen, Prinz Matthias", wiederholte Rita leise. "Gib mir gnädige Strafe."

Prinz Matthias bog das kleine Köpfchen zurud, sah still in die hellen Augen des Mädchens und küßte den roten Mund heiß und lange.

"Du mein kleiner Waldvogell" sagte er zärtlich, mit einem tiefen Atemholen. "Mein schneller Sonnenstrahl. Weißt du, was ich mir wünsche?"

"Möchtest mich noch einmal fangen, Prinz Matthias?" fragte Rita nedend und lächelte ein wenig verlegen.

"Ich möchte dich fürs Leben fangen, kleiner Waldvogel. Ich möchte dich in einen goldenen Käfig, nein, in ein großes Haus aus purem Golde segen und immer bei dir sein. Ich möchte dich den ganzen Tag küssen, kleine Rita."

"Puh, das möchte fein langweilig werden!" rief Rita und schüttelte sich in komischem Entsehen. "Der kleine Waldvogel in einem Käfig. Er würde sterben."

"Auch wenn ich bei ihm bleibe?" fragte Prinz Matthias und sah dem Mädchen eindringlich in die Augen.

Rita ließ die Lider sinken, so daß die langen, seidenweichen Wimpern die hellen Sterne beschatteten. Sie machte ein verlegenes rundes Mäulchen und hauchte verschämt: "Dann vielleicht nicht!" Doch gleich darauf rief sie übermütig: "Was reden wir für dummes Zeug, Prinz Matthias! Ich bin die kleine Gärtnerstochter und du der künftige Herr des Landes, der Herzog."

Rita richtete ihre zierliche Figur stramm auf, ging gravitätisch an dem lächelnden Prinzen vorüber und machte ihm einen steifen Hoftnir, wie sie es von den fürstlich geschmückten Damen des Hoses gar oft gesehen hatte.

"Du bist die kleine Gärtnerstochter und die Schönste, Klügste und Lieblichste am Hofe, kleine Rita", sagte Prinz Matthias ernst und ließ sich vor dem erschrockenen Mädchen auf das Knie nieder.

"Prinz Matthias, was tust du? Bitte, nicht! Du machst mir Angst, Prinz Matthias. Lieber Prinz Matthias!"

"Ich habe dich lieb, füße kleine Rita, und ich sterbe, wenn du nicht mein wirst. Ich gebe meine Berzogstrone für dich."

ľ

Rita wurde bleich, und die roten Lippen bebten heftig. "Sprich nicht so etwas, Prinz Matthias, oder ich muß gehen. Und darf nie wiederkommen, um mit dir zu spielen. Wir sind doch beide noch halbe Kinder", setzte sie leise und verlegen hinzu.

"Wenn ich mündig bin, werde ich dich mir erobern, kleine Aita", sagte Prinz Matthias mehr zu sich selbst und kniff die blassen, fein geschwungenen Lippen zusammen. "Du wiegst eine Herzogskrone auf, Süke."

Der Prinz legte seine Hand in den Arm Ritas und führte sie über die Brücke zurück in den Park. Er hörte von weitem hastige Schritte und eine energische Stimme:

"Prinz Matthias! Prinz Matthias!"

Über des Prinzen junges Gesicht huschte eine Wolke des Unmutes. Doch er bezwang sich und sagte bedauernd zu Rita:

"Sperber, mein Hofmeister, sucht mich. Wir mussen scheiben, kleine Rita. Romme morgen um dieselbe Zeit wieder in den Park. Ich bringe dir etwas Schönes mit. Willst du?"

Rita überlegte und erwiderte eilig: "Ich werde kommen, Prinz Matthias. Aber bringe mir nichts mit, ich will ja nur dich." Das Mädchen schwieg erschreckt, wurde glühend rot und zog seinen Arm aus dem des Prinzen. Lautlos war es plöklich davongehuscht.

Prinz Matthias sah dem graziös schwebenden Mädchen mit glücklichen Augen nach. Indessen kam die rusende Stimme immer näher, und Hosmeister Sperber stand bald darauf vor dem Prinzen. Der geschmeidige Hösling war trot des schnellen Lauses bleich, und seine Lippen zitterten.

"Finde ich Sie endlich, Prinz — — "Er zögerte einen Augenblick, sah den Prinzen durchdringend an und wiederholte: "Finde ich Sie endlich, Durch-laucht!"

Prinz Matthias trat einen Schritt zurud und starrte den Hofmeister an. Seine feinen Nasenflügel bebten, und die Stimme versagte ihm den Dienst.

"Sperber," stammelte er endlich heiser, "was soll das? Sprechen Sie! So sprechen Sie doch, Mann!"

Der Hofmeister griff nach der herabhängenden Hand des Zünglings und führte sie ehrfurchtsvoll an seine Lippen:

"Ich bin der Erste, der seinem erlauchten Perzoge die Treue bis zum Tode gelobt. Heil Herzog Matthias!"

"Herzog Matthias?" stammelte der Jüngling. "So ist mein Herr Vater — — er ist — — Sperber!" schrie er auf.

Der Hofmeister neigte das Haupt: "Ein schreckliches Unglück, Durchlaucht", berichtete er mit zitternder Stimme. "Fassen Sie sich, mein hoher Herr! Herzog Sigismund, Euer Durchlaucht allergnädigster Herr Vater, wurden ermordet!"

"Ermordet!" schrie Matthias auf und hob die Faust. "Hat man den Mörder? Sperber, redet, sprecht: Hat man den Hund, den Mörder?" Die Lippen des Jünglings zitterten, und seine Bähne schlugen zusammen.

"Er liegt in festen Banden in der Vogtei, Durchlaucht", berichtete Sperber.

Matthias hob die Schwurfinger: "Bei den Gebeinen meiner Ahnen schwöre ich: Er soll seine verruchte Cat mit dem Leben bezahlen, mögen seine Motive sein, welche sie wollen. Wie heißt der Mörder?"

"Edard, Durchlaucht. Es ist der fremde Gartner, der seit zwei Zahren im Dienste des Berzogs stand."

"Edard?" stammelte Matthias und sah den Hofmeister mit entsetzen, vergeisterten Augen an. "Edard!" schrie er nochmals, griff mit den Händen in die Luft und wankte. Sperber stützte den Herzog und führte ihn ins Schloß.

Hofgärtner Edard war der Mörder und hehlte seine Tat nicht. Er war vor zwei Jahren mit einer bildschönen Frau und einem reizenden Töchterchen von vierzehn Jahren, das Rita hieß, aus Franken herübergekommen und wurde vom Herzog als Gärtner bestellt. Es traf sich glücklich, denn der langjährige Hofgärtner sollte schon lange pensioniert werden. Edard war ein stiller Mann, der nur seinen Blumen und seiner Familie lebte. Am Hofe wußte man wenig von ihm. Um so größeres Entsehen verursachte seine blutige Tat. Nun stand er zum Verhör und Richterspruch vor dem jungen, bleichen Herzog.

"Was veranlaßte dich zu dem feigen Mord?" fragte Herzog Matthias mit schmerzverzerrten Lippen. Er hörte aus einer fernen Ede des Saales ein leises, trostloses Weinen. Es klang wie der Todesschrei eines kleinen Waldvogels.

"Es steht geschrieben: Auge um Auge, Zahn um Zahn!" erwiderte Ecard und sah dem jungen Fürsten frei in das Gesicht. "Der Herzog nahm mir und meinem Weibe die Ehre, ich nahm ihm sein Leben!"

Herzog Matthias ließ sich schwer in den Richterstuhl fallen. "Das lügst du, Edard!" schrie er heiser. "Beweise es!"

"Mein Weib ging ihm in derselben Stunde voraus in den Tod", berichtete Ecard und sprach leise wie im Traum. "Draußen im stillen Waldteich ruht sie von allem Erbenjammer und Leid. Mich aber ließ sie zuruck zur Rache!" schrie der Mann auf.

Herzog Matthias barg den schmerzenden Kopf in die Hand und brütete stumm vor sich hin. Dann winkte er seinen beiden Räten und beriet lange mit ihnen. Endlich richtete er sich zu seiner vollen Höhe auf, zog den purpurnen Richtermantel um die schmächtigen Schultern und sprach mit abgewandtem Gesicht:

"Fürstenblut ist heilig, ist geweiht, Edard. Wer es vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden!"

Aus der fernen Ede klang ein markerschütternder Schrei. Ein feines, schlankes Mädchen mit einem goldenen Glorienschein um das Haupt brach sich gewalksam durch die Wachen Bahn und stürzte am Richterstuhl des Herzogs nieder.

"Gnade für meinen Vater, Herzog Matthias!" wimmerte das Mädchen. "Er ist mein einziger Beschützer. Sonst habe ich ja niemand mehr auf der Welt. Snade, Herzog Matthias! Nimm mein Leben für das seine!"

Der Herzog schlug die Hände vor das Gesicht und versant in seinem Stuhle. Indessen lag das Mädchen zu seinen Füßen, umtlammerte seine Knie und schluchte leise: "Gnade, Herzog Matthias!"

,

Nun hob Nita die einst so fröhlichen blauen Augen, die jetzt rot vom vielen Weinen waren, und sah den Herzog flehend an. Leise, wie ein schlafender Waldvogel im Traum, flüsterte sie: "Meine Mutter ist tot! Mein lieber Spielgefährte Prinz Matthias ist tot für mich. Nun will Herzog Matthias auch meinen Vater töten. Töte auch mich, Herzog Matthias, du Grausamer."

"Ich kann nicht, suße kleine Nita", flusterte der Berzog wie abwesend. "Ich habe geschworen, daß der Mörder sterben soll."

"Erniedrige dich nicht vor ihm, dem Sohne des Mörders deiner Mutter, Mädchen!" rief der Vater finster.

Doch Nita hörte des Vaters Worte nicht: "Lieber Prinz Matthias," sagte sie mit ihrer weichen, süßen Stimme, "wir wollen in ein fernes, fernes Land ziehen, wo niemand uns kennt. Lieber Prinz Matthias, gib mir meinen Vater wieder!"

Der junge Berzog zuckte wie im Krampf zusammen. Er zog den Mantel um seine schultern, als fröre ihn, trozdem die Sonne warm in den Saal schien. Dann sagte er leise, und das Sprechen wurde ihm schwer:

"Du willst in ein fernes Land ziehen, Rita?"

Das Mädchen nickte und sah vertrauend zu ihm auf.

"Und ich soll dich nie, niemals wieder sehen?"

Rita nicte wieder, und die blauen Augen standen voll Tränen.

"Ich werde dich nie, niemals wieder sehen, süße kleine Rita!" wiederholte der Herzog, und ein neuer Krampf durchschauerte ihn. Dann richtete er sich majestätisch auf und hob den Arm:

"So spreche ich denn Necht nach meinem besten Wissen und Gewissen: Ecard, du bist verbannt aus meinen Landen! Wenn man dich binnen achtundvierzig Stunden noch innerhalb der Grenzen meines Herzogtums betrifft, sollst du dem Tode verfallen sein. Nun gehe und nimm deine Tochter mit dir!"

Rita lag am Boden und weinte und lachte. Sie tüßte die Hände des Herzogs und seinen Mantel. Der aber stand auf den Stusen des Richterstuhles und blickte ins Leere. Es war, als sähe er in weite, weite Fernen. Seine Nasenslügel bebten, und seine Augen leuchteten in seltsamem Feuer.

So stand er und schaute, als man Edard und seine junge Tochter hinausführte. An der Türe wandte Rita sich noch einmal um und warf Herzog Matthias einen langen, langen Blick inniger Dankbarkeit zu. Und wieder durchschauerte ein Krampf den schmächtigen Körper des Herzogs. Er tastete mit den Händen durch die Luft, und ehe die erschreckt zuspringenden Räte ihn halten konnten, sank Herzog Matthias por seinem Richterstuhle ohnmächtig zusammen.





# Moderner Geist in der deutschen Beamtenschaft

Von

થ. હ.

Cer Wille, das Verwaltungswesen im Reiche und in Preußen zeitgem**ä**ß umzugestalten, ist ohne Aweifel augenblicklich vorbanden. Fürst Bulow als auch ber jetige Reichstanzler sind eingetreten für 🗸 die Schaffung neuzeitlicher Verwaltungsmethoden. Die Tendenz der oberen Behörden ist heute: sparsam arbeiten durch Bereinfachung der Betriebe, burch Einschränkung des Personals und durch Verbilligung des Personals. Wenn nur der augenblicklich in dieser Sinsicht vorbandene aute Wille nicht wieder erlabmt. dann könnte man sich mit der Reichsfinanzmisere fast aussöhnen. Aber gerade diese sogenannten Verwaltungsreformen muß man steptisch betrachten. eben zu solchen zeitgemäßen Umgestaltungen reformfähige Menschen. Nicht bloß in den Ministerien und allenfalls noch bei den Bezirksbehörden sind ausgesprochene Organisationskräfte unentbehrlich für solche Arbeit, sondern auch in den vielverzweigten Berwaltungsstellen im ganzen Lande. Und die kann man in so bedeuten-Moderne Verwaltungsmenschen muß der dem Umfange so bald nicht haben. Staat sich erst langsam beranbilden. Solange jedoch Bureautratismus und Strebertum ihren verhängnisvollen Einfluß innerhalb der Berwaltungen behaupten, so lange können moderne Verwaltungsmenschen nicht wachsen.

Man spricht so viel von dem tausmännischen Seist, der in die Verwaltungen eindringen soll. Aber wie viele Beamte kennen denn die Verwaltungs- und Organisationsmethode des deutschen Kausmanns? Die meisten sind jung hineingekommen in einen nach engherzigen bureaukratischen Grundsähen geleiteten Betrieb; sie sind natürlich selbst dalb umständlich und unselbständig geworden; das liegt nicht am einzelnen Menschen, sondern es macht einsach das Naturgeset der Anpassung seine Kraft geltend. Die Menschen, die der Staat in seine Betriebe einstellt, sind sasst ohne Ausnahme sehr sorgfältig ausgewählt und durchweg persönlich tüchtig. Sie stammen aus guten Familien und haben gute Schuldildung. Man könnte den meisten schon gerne eine ziemliche Selbständigkeit gewähren und auch schwerere Ausgaben stellen. Daran aber hat es oft gesehlt, und deshald konnten schummernde Kräfte sich nicht voll entsalten, konnte die volle Arbeitsfreude nicht wach werden, konnten keine modernen Arbeitsmenschen sich entwickeln. Das System zog jedem bestimmte enge Grenzen, über die keine Tüchtigkeit, keine Zuwerlässigeteit, keine Opferwilligkeit, keine Talente hinweghalsen.

Į,

ξÝ

ď

m<sup>er</sup>

**,** 

Darum wuchs in solcher Luft die Schwerfälligkeit, Behädigkeit, die Buchstabenkrämerhaftigkeit, die Rurzsichtigkeit und engherzige pedantische Senauigkeit. Eigene Sedanken konnten dem einzelnen nicht so den Weg fürs Fortkommen erleichtern wie strenge Vorschriftsmäßigkeit, die von Kritik und Sründlichkeit, von Ursache, Zwed und Wirkung nicht gerade allzwiel wußte. So hatte der Bureaukratismus den Streber zur notwendigen Folge.

Eine größere Respektierung der Perfonlichkeit muß die Vorbedingung für eine Belebung der Staatsbetriebe mit modernem Geiste sein. Und das Hauptgewicht dieser Arbeit muk man von vornberein in die Aufunft verlegen. Es führt nur zu Enttäuschungen, wenn man sich von der Gegenwart zu viel verspricht. Die Macht der Cradition darf nicht unterschätzt werden. Aber in die Beamtenjugend pflanze man lebendiges Interesse, festes Gelbstgefühl, freies persönlichselbständiges Streben. In der Jugend liegt auch hier die Zukunft. Man darf das Geschick dieser Jugend nicht zu sehr vom Urteil lebensfeinblicher Bureaukraten abbangig machen. Geheimalten und Geheimberichte wirten oft geradezu verhängnisvoll. Durch den Mangel an Offenheit, burch die Versagung der Mittel zu genügender persönlicher Selbstwehr und Selbstbehauptung wird der Streber gedücket. Der Streber aber ist eine ganz gefährliche Erscheinung in allen Staatsverwaltungen. Der beutsche Beamte muß beutsch sein, wie nur einer von uns, nict blok äukerlich, sondern in seinem Füblen und Denken, seinem Wollen und Bandeln: frei, offen, bestimmt, wahr, treu, gewissenhaft, selbstbewußt, furchtlos, aufrecht muß er sein. Es wachsen aber leider viele Bedientennaturen, die äußerlich ben Herrn zur Schau tragen, viele Rüklickteitsmenschen, die persönliche Eigenart und Festigkeit schnell für ein Linsengericht aufgeben. Der Geist im Beamtenleben ift oft nicht der beste. Er muß zuerst gesunden, dann gesunden auch die Verwaltungen. Es ist überall der Geist, der sich den Körper baut.



# Bangnis von Ernft Ludwig Schellenberg

Blid auf von beinem Lesen! Sieh, der Wind Stäubt große Floden in den Fensterrahmen. Die weiße Dämmerung schmiegt sich gelind Um jedes Ding und nimmt ihm Wert und Namen.. Dein Auge glänzt. Ich fühle: du bist weit, Und eine namenlose Seligteit Erfuhrst du wie ein Wunder aus dem Buche.

Das Licht verliert sich in ben blassen Scheiben Und gligert wieder, wie die Wolken treiben. Du siehst nur Fernen — und ich bange . . suche Nach einem Wort, das aus des Schweigens Siefe Sag slehend beine Seele zu mir riefe . . .





# Politisches Heidentum

ie Presse hat ihre Stellung im Rate der Völker in den letzten Jahrzehnten zu einer so starten Berrichaft über die Geister geführt, daß man sie als den bedeutsamsten Rulturfaktor, ja geradezu als die Trägerin des Rulturprinzips bezeichnen darf. Man nennt sie die "siebente Grofmacht". Ob damit das Richtige getroffen ist, muß bezweifelt werben. Der erste Napoleon bezeichnete sie als die sechste. Ein anderer Frangoje als die "vierte Gewalt im Staate", nämlich jene, die mit den drei anderen, der Krone, der Pairs- und der Abgeordnetenkammer das Regiment führt. Das Wort von der "fiebenten Großmacht" ließe sich malitios als Degradation betrachten. Wüchse Europa zu seinen sechs territorialen Grogmächten noch eine siebente bingu, mußte folgerichtig die Presse an achter Stelle rangieren. Man barf ben Ausbrud aber wohl so auffassen, daß die Bresse nach dem Staat überhaupt in zweiter Linie als Grofmacht in Betracht kommt. In dieser Deduktion liegt durchaus teine captatio benevolentiae. Es hat feine Schwierigteiten, neben ber ftaatlichen Macht eine Gewalt im Stagte zu finden, der die zweite Stellung mit mehr Recht gebührte, als der Bresse. Wer beute, wie Brausewetter einst. erklaren wollte, es gibt teine öffentliche Meinung, ober. wie der Franzose Girardin, die Bedeutung der modernen Presse leugnete, wurde sich als Anadronist im schlimmsten Sinne lächerlich machen. Trokbem läkt sich der Bresse in ihrer Gesamtbeit diese Bedeutung nicht zuerteilen. Aur einem Bruchteil ber periodischen Literatur tommt sie zu. Bu ihr zählt in der Hauptsache die Barteipresse, zählen die tonangebenden, führenden Blätter und oft in noch böberem Make unsere modernen von hoher Warte aus geleiteten Seitschriften. Neben diesem Minimum von Elementen, die sich als wirkliche Rulturbringer klassifizieren, benen der Ernst an der Stirne geschrieben steht, für die geistige und tulturelle Befreiung des Voltes mit den besten Kräften zu wirten, marschiert das Gros jener Presse, der nichts ferner liegt, als kritische Beeinflussung nach der einen oder anderen Richtung hin, sondern die, vom rein finanziellen Standpuntt aus dirigiert, fich willig in die Gefolgschaft der Oberflächlichteit und des wechselnden Geschmacks der Menge begibt, und die eine Einflugnahme auf die politische, kunstlerische und literarische Denkweise nur nebenbei und obenhin betreibt.

Zusigne Beispiele statt vieler. In der "Zutunft" beschwert sich Zustigrat Dr. Sello in einem Aussatze "Tribunal oder Szene" mit Recht über die Sepslogenheit der Berichterstattung, alle möglichen Außerlichteiten einer Gerichtsverhandlung wiederzugeben, mit peinlicher Gewissenhaftigkeit namentlich Heiterkeitsersolge im Gerichtssaal zu registrieren und auf diese Weise das Ansehen der Justiz heradzudrücken. Im "Daheim" stellt ein alter "Europabummler" Betrachtungen an über das "Wesen der Nationen" und sagt dabei u. a.: "Ich lese soeben in meinem Leibblatt über den in ersten Höschen wandelnden jungen Barewitsch, und als das

Politisches Heibentum 705

offenbar Bemerkenswerteste wird erzählt, daß er bei seinem Regierungsantritt über ein ,kolossales Bermögen verfügen werde. Dahinter vertiese ich mich in eine Weltstatistit der reichsten Erbinnen, und endlich solgen noch anderthalb Spalten über die Finanzverhältnisse des "glüdlichen" Wilhelm Vogt, des von der Liebe seines Volkes getragenen "Hauptmanns von Köpenich"." Und nun ein drittes. Ein Gegenstück zu den vorigen: Im "Kunstwart" verbreitet sich Karl von Mangoldt über den Mangel an kleinen Freiheiten in Deutschland, den er auf das polizeiliche Bevormundungsspstem zurückührt, und er schließt so: "Eine wie große Aufgabe auf diesem ganzen Gebiete der Presse zufällt, braucht kaum auseinandergesest zu werden. Sie sollte nicht nur die besonders krassen Fälle (des polizeilichen Bevormundungsspstems) vor ihr Forum ziehen, sondern auch die ganze Frage in ihrer grundsählichen Bedeutung des öfteren behandeln."

Damit tommen wir zu unserem Thema. Dort verliert sich die Presse in sabelhaften Kleintram, um nicht zu sagen, in gewöhnlichen Klatsch, der mit Ernst und Würde der "siebenten Großmacht" nicht mehr das Geringste zu tun hat, tischt Erzählungen aus, die das Niveau der Unterhaltung einer Kindsmagd taum überschreiten. Her wendet man sich eben so freudig wie naiv an dieselbe Presse, durch ihre gloriose Tätigteit die Besreiung von dem inneren Feind, der polizeilichen Bevormundung, die so viele persönliche Querelen schafft, erwirten zu helsen. Ein so allgemein gehaltener Appell zeugt von gewaltiger Aberschähung der journalistischen Wirtsamkeit unserer heutigen Tagespresse. Will man die Probe auf das Erempel wagen? Nur zu schnell dürfte der freudig auf die Wundertrast der Presse Schwörende die bittere Ersahrung machen, daß die Majorität der sogenannten "siebenten Großmacht" entweder spöttisch lächelnd oder zum mindesten mit einem mitseidigen Achselzuden über seinen Vorschlag zur Tagesordnung übergeht.

Diese Tagesordnung beikt für die Mehrzahl unserer täglichen Brekerzeugnisse: Sensation, dreimal unterstrichen: Sensation! Was für die alten Römer die Circenses waren, das bilben nach der Meinung des modernen Prekimpresarios für den Leser von heute katastrophale Meldungen, gleich auf der ersten Seite brühwarm serviert! Amerikanischer Zuschnitt aller Creignisse von etwelcher Bedeutung! Liebevolle Behandlung jeder Wasser- und Windhose womöglich an leitender Stelle! Dahinter ein Grubenunglück und event. noch einen Eisenbahnzusammenstoß — dann ist man glücklich, und wähnt vom Leser die gleiche Empfindung. Die Erweiterung des mephiftophelischen Rezepts: "Berlege dich auf Neuigkeiten, nur Neuigteiten ziehen an." Reuigteiten und Aufmachung, beides muß den Leser fesseln, muß ihn zur Lektüre reizen, ihn in Spannung halten. Und hat man es glücklich dahin gebracht, ihm eine Gänsehaut über den Rücken frieren zu lassen, dann schwelgt das Berz dieses neumerkantilen Zournalisten in Seligteit, und er betrachtet sein Sagewert mit Schöpferblicen und siehet, daß alles gut ist! Raum für ernste politische Erörterungen? Rennt er nicht! Berlangt der Leser gar nicht! Das Gemüt dieses Lesers etwa durch eine Kritit politischer Mißstände alterieren? Man benkt gar nicht baran! Warum ihn durch einen temperamentvollen Leitartikel über Steuergesekgebung, agrarische Anmakung, über die Mikwirtschaft der Ronservativen, über Mängel in unserer Rechtsprechung, über die Maschinengewehre im Mansselber Streit und andere hervische Mahnahmen der Regierung in Unruhe versehen? Man ist boch königs- und regierungstreu! Und nun gar gegen das polizeiliche Bevormundungsspstem vom Leder zu gieben? Da mufte man ja literweise Tinte getrunten haben! Goll er seine Leserschaft einbugen, die er mit so viel Kniffen und Finessen in die politische Schlafrodatmosphäre eingelullt hat?! All seine Nühe durch "zersetzende Kritit" wieder vernichten?! So dumm! Was anders war's benn, als bas polizeiliche Gangelband, das ben Lefer willig zu diefer Letture führte, das ihn für diese geistige Rost erst fähig machte, reif werden liek? Man müßte ja ganz und gar auf den Ropf gefallen sein, wollte man dagegen opponieren! So ungefähr spricht er oder dentt er.

Und pon seinem — geschäftlichen! — Standpunkte aus hat er recht. Das polizeiliche Bevormundungsspstem ist in Breuken-Deutschland traditionell geworden. "Es erben sich Gesek und Rechte wie eine ew'ge Rrantbeit fort". Und der junge Staatsburger wachft in biefe Erbschaft binein, füblt sich von seines Lebens erstem Sange an von ihr bebütet und liebevoll warnend umgeben. Er wird es nicht anders gewöhnt, als jeden seiner Schritte und Tritte durch Ge- und Berbote - namentlich pon ben letteren! - gelentt zu feben. Er tommt über gemeinbliche ober berufliche Kirchturmsinteressen nicht binaus, in der Grokstadt noch weniger als im kleinen Kreis, da bort im Strudel lachender Bergnügungen sein bischen Anteilnabme am öffentlichen Leben fich vollends verliert. Caufende und Zehntaufende benten fo. Die einfachsten Formen des politischen Lebens, die grundlegenden Bestimmungen der staatlichen Berfassung und Berwaltung bleiben ihnen für immer böhmische Dörfer. Selbst der Besik auch nur oberflächlicher Renntnis ber wichtigsten Gesetz reizt sie nicht im geringsten. Stimmvieb bei den Wahlen, wenn sie nicht auch für diese Cätigkeit zu schwerfällig und indolent sind! Ru rechter Reit fällt ihnen dann die parteilose Bresse in die Hande! Siebe — darin ertennen sie sich wieder, wie in einem Spiegel! Das ist Geist von ihrem Geist und Aeisch von ihrem Fleisch. Und sie abonnieren! Das ist der politische Sündenfall so unheimlich vieler Durchschnittsdeutschen! Und damit sind sie gewöhnlich rettungslos ein für allemal für politische Wirkfamteit verloren, wenn fie nicht durch irgend ein perfönliches Erlebnis polizeilicher Unnaherung aus ihrer Lethargie aufgerüttelt werden. Die große Masse bleibt blind und unempfänglich und läft sich ruhig von der Polizei hin und her schubsen. Zehn Millionen Polizeistrafen werden alljährlich in Deutschland verhängt (festgestellt auf der letzten Sagung der Anternationalen triminalistischen Vereinigung!). Also jeder vierte straffähige Bürger erfährt die liebevolle Bartheit ber polizeilichen Fürsorge am eigenen Leibe! Sollte nicht diese Tatsache allein schon eine durchgreifende Erweckung des politischen Gewissens zur Folge haben? Za, mit dieser Frage mag berjenige leicht bei ber Hand sein, ber sich erfühnt, über bies und bas seine eigene Meinung zu haben und der der Ansicht zuneigt, daß sich in den Regierungstaten auch nicht immer die Weisheit und Unfehlbarkeit rein kristallisierk! Aber wer will bem im patriarchalischen Bolizeistaat zur Unmundigteit Aufgesaugten das Augenfällige dieser Betrachtung beibringen? seiner Bresse lieft er davon tein Sterbenswörtchen!

Und diese Presse soll num mit dazu beitragen, dem Bevormundungsspstem den Saraus zu machen! Das liest sich wahrhaftig wie ein guter Wig! Als ob nicht gerade in dieser Presse, dieser harm-, partei- und meinungslosen Presse, jene Beschwichtigungs- und Einschläferungspolitiker sähen, die die Seschäfte der polizeisichen Bevormundung vollenden! Ihre "Politik" ist es ja gerade, das Volk in seiner Abhängigkeit von jenem System, in seiner Denkträgheit, in dem Gefühl zu erhalten, daß der Staat in allen seinen Anordnungen und Instanzen alles brav und schön und untadelig macht! Nie ist der deutsche Michel so vermichelt gewesen, wie durch den unheilvollen Einsluß dieser Presse! Die Presse von heutzutage ist ein wunderschöner grüner Baum, den jeder offiziöse Windstoß so ziemlich all seiner Blätter beraubt!

Diese im ofsiziösen Winde wild umherstatternden Blätter — das ist zum überwiegenden Tell die "siedente Großmacht" der Masse! Und diese Masse umtanzt in bewunderndem Freudentaumel die rasende Schnelligkeit der Berichterstattung ihrer Großmacht, wie Moses' Semiten das goldene Kald! Mußten sich nicht Tausende von ihnen sinden, die voll Empörung über die Wochenbettartikel aus den Niederlanden ihrem Leibblatt schrieben: "Verschonen Sie uns in drei Teusses Namen mit diesem Zeug"?! Nein, man schwieg, las und staunte, und tried die Verschlagenheit des Reporters an, sich dei Rammersrauen, Dienern und Nachtwächtern zu prositiuieren. Und man las, verschlang, gierte danach, was d i e vom Dunkel des jungen Lebens enthüllen mochten. Man zetert dei uns über frembländische Ereignisse, die der politischen Freiheit des Volkes Abbruch tun, regt sich über Ferrer auf und begeisert die von der Zensur geblendete Spanierpresse. Freut sich bei uns über den Deutschen, der dem Kaiser ins Auge blickt

und sofort bereit ist, alle Steuern bis auf den letzten Pfennig und darüber zu bewilligen. Und vergift, daß dies die Reinkultur des Effekts dieser Art Presse ist!

Auf diesen Effett aber arbeitet ein Teil der Leserschaft selber mit bin. Es gibt auch ebrliche Farmer in diesen Preftulturen, die eine Mission zu erfüllen glauben in der vegetarischen ober meinetwegen homvopathischen Abfütterung ber Massen. Er weiß, sie verlangen teine Kritit, sie wollen gar teine andere Rost, außer der saftigen Zubereitung von Sensationsnach-Das Verlangen nach Aufklärung ist nach ber Meinung einer Überzahl von Lesern nur Schreierei unbequemer Leute. So werden sie Cag für Cag mit Sensationen liebevoll aufgepäppelt und zur Gedankenlosigkeit aufgezogen, zu willigen Staatsbürgern, die ohne Murren ibre Steuern zahlen, wenn ibre Zeitung dafür stimmt, und die sich nicht mucken, wenn in den Blättern der Linken und vielleicht auch der Rechten der tollste Lärm tobt. Sie geben unbekümmert um alles, was Bolitit und staatliches Interesse beikt, burch die Welt, wenn sie nur rechtzeitig wissen, wo das jüngste Erdbeben stattgefunden hat, wann das Haupt des letzten Raubmörders fällt und wann in diesem oder jenem fürstlichen Jause wieder ein freudiges Ereignis bevorsteht. Man hat die Presse aufgerusen, für sexuelle Aufklärung zu wirken. Bei der Leserschaft dieser Presse würde man mit d em Beginnen schon antommen! Sie verlangt dittatorisch, baß der Storchglaube als Dogma erklärt wird! Es gibt nikotinfreie Zigarren und coffeinfreien Raffee und es gibt caratter — freie Beitungen. Bloft daß die letteren vergiftend wirten, während bei ben ersteren die giftigen Wirtungen eliminiert worden sind. Die farblose Bresse ift in ihrem gangen Gebaben ein Rudfchritt in die Rulturniederungen der Biedermeierzeit. und sie findet ihre Unterstützung in dem Heer der Rulturstutzigen, die ihre Bopfigkeit unter Michels Bipfelmüke verbergen zu können glauben. Es ist angesichts dieser Presse und ihrer Leferschaft wirklich nicht leicht, bem polizeilichen Bevormundungsspstem erfolgreich zuleibe zu gehen. Die Gebildeten und Aufgeklärten haben ihre Presse, die lauter und voll Rampsesmut die Interessen der Kultur verficht. Aber bevor man jenes große Beer der Meinungslosen und freiwilligen Dudmäuser zu einer Uttade gegen das System der polizeilichen Mundschaft gewinnt, muß es erst beißen: Herunter mit ber Nachtmuke! Berunter mit bem Ropf! Dann erst kann bieser Masse, diesen politischen Beiden, die Mission der Aufklärung gebracht werden. Die Bresse, die wir mit Achtung "siebente Großmacht" nennen, dringt über den Kreis ihrer Leserschaft nur selten binaus, da jeder Leser das Blatt hat, das er verdient. Der Ramps der Aufklärung muß von unten herauf begonnen werden. Die Schule muß den Grund legen zu politischem, zu staatswissenschaftlichem Denten, muß den Grund legen zur Liebe für die Beschäftigung mit bürgerlichen und staatlichen Interessen. So nur tann eine politische Erwedung der Geister erfolgen und die Teilnahmlosigteit beseitigt werben. Die Schärfung des politischen Gewissens wird dann durch die ernste Presse schon vorgenommen werden. Und ganz von selber wird sich die Bahl jener verlieren, die Atzung suchen bei der Pregamme für politische Kinder. Friedrich Beyer



# Ludwig II., Richard Wagner und die bahrische Hoftamarilla

veben ist ein neuer Band der Briefe Richard Wagners erschienen, betitelt "Richard Wagners erschienen, betitelt "Richard ward Wagners erschienen, betitelt "Richard von Wagners erschienen Ber an Freunde und Beitgenoffen. (Herausgegeben von Erich Ross.) Mit diesem Bande sind die Briefpublikationen aus dem Archiv des Bauses Wahnfried vorläufig abgeschlossen.

Aus bem fehr reichen Inhalt bes über 600 Seiten ftarten Buches ragen zwei Briefe von außerordentlich bedeutsamem politisch em Inhalt hervor, die für ben Lefer völlig neu sein durften.

Wie es am Beginn der Regierung König Ludwigs II. in Bayern stand, ist im allgemeinen betannt. In den letzten Jahren sind durch die hierauf bezüglichen Kapitel in Glasenapps Wagner-Biographie, sowie auch durch Sebastian Röcks Schrift über König Ludwig jene Zustände deutlich erhellt worden. Aus diesen und anderen Publikationen (so z. B. auch aus den Briesen Jans von Bülows und Peter Cornelius') ist überzeugend klar geworden, daß es Richard Wagner geflissentlich und mit ausgesprochener Absicht vermied, in die inneren und äußeren politischen Verhältnisse Bayerns einzugreisen.

Dennoch war der Hofpartei, dem Klerus und der ultramontanen Presse natürlich der intime Umgang des jungen, liberal gesinnten Königs mit Wagner, dem "Preußen" und "Protestanten" im höchsten Maße verdächtig und beunruhigend. Wie weit dieses Mißtrauen ging, ersah man auch besonders daraus, daß der vom König auf Wagners Wunsch lediglich als Direktor der Musikseun und Operntapellmeister nach München berusene Hans von Bülow als — "vertappter Emissär Bismarchs" verdächtigt wurde. Diese leider meist wider jedes bessere Wissen, also mit bewußter Persidie gepsiegten Anschauungen wurden nun mit gestissentlichem Nachbruck dem bayerischen Volke ausottropiert! Anderseits suchte man natürlich zwischen dem König und Wagner unbedingte Zwietracht zu säen.

Das eble Freundschaftsverhältnis zwischen Fürst und Künstler dauernd zu stören, gelang nun der Ramarilla n i ch t. Wohl aber hatte man den jungen König durch die ganglich falfche Borspiegclung eincr drohenden Revolution (falls Wagner München nicht verlasse) dahin gebrackt, daß er schweren Berzens in die Entfernung seines Freundes aus der Hauptstadt willigen mußte — ein Schritt, den der ideal gesinnte junge Fürst mit den schonen und rührenden Worten motivierte: "Ich will meinem teuren Bolte zeigen, daß fein Bertrauen, feine Liebe mir über alles geht." — Unbedingt fest steht heute, daß es nie zu jenem dem Könige in so perfider Weise porgespiegelten "Ausbruche bes Boltsunwillens" getommen ware. Der Sinn bes Boltes und besonders der Münchener war viel zu gesund, um die Treibereien der politischen und geistlichen Duntelmanner nicht zu durchschauen: Die "schillernde Geifenblase des angeschürten Boltswillens" war balb zerplatt. Böllig unberührt von den in Munchen stattgehabten Berwirrungen war namentlich das Landvoll geblieben. Aber die Ramarilla batte gesiegt. Sonntag den 10. Dezember 1865 verließ Wagner nach 1½ jährigem Aufenthalte München, um nie wieder dauernd borthin zuruckzukehren. Er wandte sich nach ber Schweiz. Rönig und Künstler aber blieben, abgeseben von einigen späteren Mikverständnissen mehr künstlorischer Natur, in steter Freundschaft verbunden.

Diese turze Zusammenfassung geschichtlicher Tatsachen muß vorausgeschickt werden, wenn man die nachfolgend hier abgedruckten Stellen aus den beiden "politischen" Briefen Wagners versteben will.

Gerichtet sind die Briefe an Dr. Schanzenbach, der in der Münchener Spoche Wagners Hausarzt war und damals mit den maßgebenden politischen Faktoren, besonders mit dem Fürsten Chlodwig Hohenlohe, enge Fühlung hatte. Man darf mit Sicherheit annehmen, daß der Inhalt der Briefe bauptsächlich für Hobenlohe bestimmt war.

Der König hatte stets, auch während bes ganzen Jahres 1866, auf Wagners Rückehr nach München gerechnet und ihm sogar sein Haus in der Briennerstraße ausbewahrt. Nachdem Wagner ausgesprochen, daß er dem königlichen Wunsche nicht willsahren könne und möge, heißt es: "Die in bezug hierauf zu treffende Übereinkunft wird dazu dienen, mir einige nötige Ruhe und genügende Befriedigung zu geben, so daß mein Verhältnis zu dem Könige von Bayern einen für teinen Minister der Welt anstößigen und selbst die pöbelhaft verhehte öffentliche Meinung wohl beschwichtigenden Anschein gewinnen soll. Und daß es eben nur diesen Anschein gewänne, kann mir, der ich durch jenes außervordentliche Verhältnis in einen Kreis von Beunruhigungen und Agitationen gezogen worden din, den en ich durch jede Vortehrung auf das angelegentlich fte auswich, und der ich dadurch auf eine Weise

gepeinigt worden bin, daß ich die gemeinste bürgerliche Not dem vorzuziehen gesonnen bin, nur erwünscht sein und einzig erstrebenswert bünken."

Nach dieser das Persönliche erörternden Sinleitung spricht sich Wagner in sehr überzeugten und anseuernden Worten für die seize Stadilierung des Königtums aus: "Die dem töniglichen Ansehen und der monarchischen Würde jahrelang zugefügten schamlosen Verunglimpfungen und Preisgebungen müßten in der Art gerächt werden, daß vor allem die tönigliche Würde sest und ehrsurchtgebietend als einziges und letztes Palladium des so sehr bedrohten baperischen Staates anerkannt werde!"

Der Hauptinhalt des Briefes ist die Tatsache, daß Rönig Ludwig bereits nach dem ungludlichen Ausgange bes preußisch-öfterreichischen Krieges von 1866 abdanten wollte und bag nur Wagners gang energischer Ginspruch biefen Schritt verhindert hat! Bayern, b. b. das Ministerium von der Pfordten, hat damals ein frivoles Spiel gespielt: batte es erst — burch den Kabinettssekretär (nachmaligen Minister) Luk — eine "Übereinkunft mit Bismard und der neuen preukischen Cradition" versucht, "da man sich auf Österreich nicht verlassen tonne", — so hielt man später boch zu Österreich, als biefer Gebante aussichtspoller ichien. Der Minister pon ber Pfordten ließ sich ein tünstlich erreichtes "attlamierendes Votum" der Rammer abgeben, das seine österreich-freundliche Politik billigte. So ward der König getäuscht und in den Krieg verwickelt, "der dem Lande 60 Millionen toften und Land- und Ehrenverlust einbringen sollte". Aun fährt Wagner sort: "Da teilt mir — nach dem Frieden — der König durch den Telegraphen — durch den Telegraphen! — seinen Entschluß mit, die Krone niederzulegen und — zu mir zu tommen! So weit hatten also biese Elenben ben einzigen beutschen Monarchen gebracht, auf ben jeber, ber ibn näher kennt, noch die lette Hoffnung auf Deutschland begründen muß!! Ich erklärte ibm, daß ich gänzlich vor ihm verschwinden würde, wenn er seinen Entschluß ausführte: in meiner Berzweiflung gab ich ihm den einzigen Rat, sofort dem Fürsten von Hohenlohe sich anzuvertrauen, ihm seine Lage zu entbeden, und seinen Rat über bieselbe, sowie über die Angelegenheiten des Landes einzuholen." -

Dem Könige war dieser Rat anfangs nicht recht; auf Wagners erneute und ernstliche Vorstellungen, daß nur "ein unabhängiger Mann, der wirklich eine Meinung und einen Willen habe", und zwar ein solcher aus "den Reihen der echten und wirklichen Aristokratie" helsen könne, fügte er sich aber.

Hiernach sind Wagners persönliche Verdienste um Bayern und damit auch um unser Vaterland unverkennbar; der Fürst Hohenlohe hat sich gerade in seiner Wirksamteit als bayerischer Ministerpräsident bewährt. Es ist die erfreulichste Etappe seines Lebens und politischeine glücklichste und erfolgreichste Beit gewesen. Wenn man also überhaupt von einem "politischen" Einflusse Wagners auf König Ludwig spricht, so ist dieser, wie aus dem hochwichtigen Briefe hervorgeht, ein durchaus heilsamer, für Deutschland glücklicher gewesen.

Welche unglaublichen, fast an Unterschlagung grenzenden Verhältnisse damals am Hofe berrschten, darauf wirft der letzte Teil des zweiten, den ersten Verief ergänzenden Schreibens ein grelles Schlaglicht. Es heißt da: "Und nun noch eine Vitte um Auftlärung. Wie tommt es, daß Ihre (Dr. Schanzendachs) Briefe und die des Königs an mich oder Fr. v. V. (Frau Cosima von Vilow) von der gleichen Hand twertiert und gesiegelt werden? Das ist ein höchst sonderbarer Fall. Noch dazu erhielt ich in dem beiliegenden Kuvert an Fr. v. V. einen bereits am 6. Februar geschriebenen Brief des Königs erst am 17. d. M. zugesandt. Der König teilte mir mit, daß jetzt Graf Holnstein seine Vrese an mich vermittle. Wie tommen Sie zu der gleichen Vermittlung? Vitte ein Wort!" — Diese Vorkommnisse erklären vieles, auch die Möglichkeit der hier erzählten historischen Tatsachen.



## Der Rembrandtdeutsche

Auflehen. Niemand tannte den Berfasser, erst allmählich verdreitete sich die Kunde, daß es der am 26. März 1851 in Jadersleben geborene, am 30. April 1907 gestorbene Dr. August Julius Langbe hn war. "Wer zuerst der Welt Langbehns Namen verriet," erzählt Cornelius Gurlitt in der "Zukunft", "weiß ich nicht. Nach einer Zeit des Derumratens wurde es ziemlich allgemein klar, wer der Autor sei. Nur kannten nicht eben viele den Mann selbst. Dieser wehrte sich, soweit es die Wahrheit zuließ, mit Ableugnen. Als ich kurz vor dem Erscheinen des Zuches in einer Besprechung andeutete, daß ich den Verfasser tenne, warnte er mich durch ein Eingesandt an die Redaktion, frühere Beziehungen zum Bruch seines Geheimnisse zu benutzen. Als in den Zeitungen die Nachricht erschen, der Autor heiße Langbein, ließ er, die salsche Schreibung des Namens benutzend, diese Nachricht dementieren.

Dagegen entwidelte sich unter der Dedadresse der Leipziger Berlagsbuchhandlung oder postlagernd ein Briefwechsel mit seinen Berehrern, denen er aber nicht seinen Namen, nicht einmal seinen Wohnort nannte. Für seine alten Freunde verschwand er nun vollständig. Briefe, von denen er fürchtete, daß sie ihn verraten tönnten, forderte er zurück. Der Ramps um die Anonymität mehrte seine Bereinsamung. Er behielt seine Wohnung am Seidnitzerplat. Aber er hielt sich nachts nicht dort aus. Wo er schlief, wußte niemand. Er beschäftigte einen Schreiber, wechselte ihn aber oft, damit keiner Einblick in sein Tun erlange. Seine Wirtin mußte an ihn adressierte Briefe abweisen. Er sei verzogen. Die Wirtin sorgte sich seiner Nervosität und Hypochondrie wegen. Ja, er wurde ihr unheimlich. Aller Verkehr früherer Bekannter mit ihm hörte auf. Selbst der mit Hirschselds Verlagsanstalt trübte sich bald. Schon 1900 war die Firma gezwungen, amtliche Recherchen bei allerlei Behörden anstellen zu lassen, da er jeden Vertehr abgebrochen hatte, auch amtliche Briefe ihn nicht erreichten, seine Abresse nicht zu finden war.

Noch einmal trat er 1890 hervor, als Niehsche ertrankt war. Man tennt aus der Niehscheliteratur sein eigenartiges Eingreisen in die Behandlung des Philosophen. Langbehn tannte Niehsches Werte, hielt sich aber von einer Beeinslussung durch ihn fern, da er sich nicht als Schüler Niehsches fühlte und nicht dafür gehalten werden wollte. Seine Berechtigung, in die Pflege des tranken Seistesgenossen einzugreisen, entnahm er aus seiner Ersahrung in diesen Dingen. War doch seine Mutter, wie mir berichtet wird, im Zresinn gestorben. 1891 erschienen dei Glöß in Dresden seine Nierzig Lieder von einem Deutschen', auf die er große Hoffnungen gesetzt hatte. Er übergab dem Verlag eine Sedenktasel, die die Tatsache festbalten sollte, daß die Sedichte in ihrer Offizin gedruckt worden seinen. Die geringe Notiz, die die Welt von den Sedichten nahm, hat ihn tief verstimmt. Nicht minder, daß die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen angeblicher Unsittlichteit der Verse eröffnete. Später wurde das Versahren eingestellt. Obgleich sonst die Verbindungen zwischen uns abgeschnitten waren, ließ Langbehn mir einen Abzug des Buches zugehen.

Nun beginnt eine unaufgeklärte Beit der Reisen. Die Nachricht, daß Langbehn hier oder da gesehen worden sei, daß er aber einer Ansprache ausgewichen sei, tauchte unter seinen Freunden vielsach auf. Aus späterer Beit sind mir Andeutungen zugegangen, als wenn die Reisen mehr zu Wallsahrten geworden seien. Dabei scheinen sie in weite Fernen gerichtet gewesen zu sein. Eine Spur weist auf die spanisch-französische Grenze (Lourdes?), die andere auf Zerusalem. Von dem Fortgang seiner gesistigen Entwidelung werden vielleicht noch seine unter Deckadressen versandten Briefe an Verehrer zu erzählen haben. Der mystische Bug in seinem Wesen gewann unvertenndar immer stärteren Einsus auf sein Denten. Vor mir liegt einer dieser Briefe. "Auhe ist die erste Gesisespslicht", sagt er dort. "Der Mensch soll sich sietes und überall in nächster Beziehung zum Weltgeist, dem Geist des Sanzen, fühlen". Und dieser Weltgeist hat aus ihm gesprochen. Er zog sich zurück von der Welt, der er als Organ des Weltgeistes gedient hatte:

3

vieser Gedantengang wies auf die großen Mystiter des Mittelalters; er dürfte ihn zum Katholizismus hingelenkt haben. Es besteht kein Zweisel darüber, daß er in aller Form zum Katholizismus übergetreten ist. Das dürfte in den neunziger Jahren geschehen sein. Wäre er nicht Katholit gewesen, so hätte ihn der katholische Pfarrer von Fürstenseldbruck nicht auf dem katholischen Kirchhof zu Puch begraben dürsen.

Ob Langbehn in irgend einer Richtung auch später produktiv tätig war, weiß ich nicht. Er hat nach meinen Nachrichten stets "fleißig studiert". Daß es sich dabei lediglich um ein Aufnehmen gehandelt habe, ist schwer glaublich für den, der seinen inneren Drang zum Außern des in ihm fertig Sewordenen kennen gelernt hat. Ich würde also keineswegs erstaunt sein, wenn stark mystisch gefärbte Arbeiten zum Vorschein kämen, in denen er seine in katholischem Sinn gewandelten Anschauungen niederlegte.

Im Juni 1900 lebte Langbehn in Würzburg, anscheinend in austömmlichen Verhältnissen. Er bewohnte zwei schne, große Zimmer und hielt ein brittes für einen zu erwartenden, jedoch nie eingetroffenen Freund frei. Der Wirtin machte er einen so unheimlichen Eindruck. daß sie sich um Rat und Hilfe an Verwandte wendete. Schon seine inständige Bitte, ihn nicht polizeilich anzumelben, machte sie stukig. Undere Beobachtungen ließen sie zu der Unsicht tommen, daß sie nicht, wie sie anfangs glaubte, einen Berbrecher, wohl aber einen Arren beberberge. Er sah sich von Mördern verfolgt, von Teufeln bedroht. Eine Reihe von Beobachtungen, die seine Hausgenossen an ihm machten, lassen ihre Furcht, einen Kranten zu beherbergen, leiber nicht unbegründet erscheinen. Im Sommer lebte er in Lohr am Main, dort allgemein für einen Irrsinnigen von ausgesprochen tatholisch religiöser Färbung gehalten. Man wies scheu auf ben Mann, ber in einem weiten, orientalischen Beinkleib, mit stets aufgespanntem, ben Blid Vorbeigehender abhaltenden Schirm auf der Straße erschien, vor jedem Madonnenbild im Gebet niedersant, den Rosentranz nie aus den Händen tommen ließ. Man erfuhr von seinen Wirtsleuten, wie sonderbar er es zu Sause treibe, wie ängstlich er sich vor feindseligen Angriffen fdüte, felbst den harmlosesten gegenüber, wie eigentümlich seine (wie es scheint, ganz vegetarische) Ernährung war, welchen Wert er auf die anderen bedeutungslos erscheinenden Dinge legte, die ihn im Haushalt umgaben. Den Lorcher und ben Würzburger Wirtsleuten begann es zu grauen, so daß sie ihm kündigten. Ungern verließ er die Stadt mit ihren schönen Waldungen im Spessart. Man trieb den Scheuen weiter. Er zog nach Roblenz. Aber dort, wie sonst, habe ich teine Spur mehr von ihm auffinden können. Bulekt wohnte er in einem kleinen Gasthofe in München.

Meine Nachrichten über diese Tage Langbehns habe ich von einwandfreien Leuten, die freilich damals nicht wußten, wer der sonderbare Fremde sei, die auch nur sein Treiben zu beobachten Gelegenheit hatten, nicht aber ihm geistig näher traten. Aber sie berichten auch, daß er zu jener Zeit noch in brieflichem Vertehr mit hervorragenden Männern stand, und zwar nicht bloß mit hohen katholischen Geistlichen, sondern zum Beispiel mit Theodor Mommsen. Dessen Briefwechsel ist jedoch für fünfzig Jahre gesperrt.

Der Direttor a. D. Roloff in Freiburg im Breisgau teilte in der Münchener Zeitschrift, Hochland' mit, daß Langbehn in dem bayerischen Städtchen Rosenheim im Gasthof "König Otto" an Magentrebs plöglich gestorben und auf seinen Wunsch in Puch bei Fürstenfeldbruck vom dortigen Pfarrer Grastl am 3. Mai 1907 begraben worden sei. Auf einer Reise nach Sirol war er am 20. April nach Rosenheim getommen, trant, begleitet von dem Münchener Maler Momme Nissen. Dieser hielt ihn streng verborgen. Der Arzt wurde erst am 30. April vormittags gerusen. Er sand Langbehn bereits als Leiche.

Auf bem Kirchhof zu Puch steht eine alte hohle Linde, in der einst eine Heilige, Edigna, gehaust haben soll. Unter dieser Linde wollte Langbehn begraben sein. Ein einsaches Eisenkreuz bezeichnet das Grab, das die Zeichen trägt

3. A. L. geb. 1851 † 1907. Wozu diese Inschrift? Hunderttausende liegen in deutscher Erde begraben, ohne daß ein Beichen an ihren Namen erinnert. Wollte Langbehn ein solcher Vergessener sein?

"Wenn 3hr nur wüßtet, wer ich bin!" sagte er so oft. Dasselbe Rätselspiel noch im Tobe. Hinter dem tranthaften Versteden die stille Sehnsucht, durch alle die Seheimnisse hindurch boch entdedt zu werden."

Der Verfasser bittet zum Schluß alle, die Langbehn kannten, ihm (unter der Abresse Dresden, Kaiherstraße 2) Nachrichten zugehen zu lassen.



## Ein Schandfleck

on einer "Silvesterbetrachtung für unsere Staaten und Völter" schreibt Dr. H. Christ-Socin, Vizepräsident der schweizerischen Liga für die Eingeborenen des Rongobeckens, in der "Christlichen Welt":

Seit 1891, wo ber Unternehmer bes blutigen Rautschutgeschäfts und spätere Souveran bes sogenannten Rongofreistaats, Leopold II., die Handelsfreiheit aushob, das Staatsmonopol einführte, die Eingeborenen allen Eigentums beraubte und sie zu lebenslänglicher Swangsarbeit verurteilte, haben die Erträgnisse aus bem Raube der Landesprodutte: Rautschut, Elfenbein, Ropal usw. unerhörte Summen erreicht: nach Professor Cattier aus der Krondomane Leopolds allein 71 Millionen Franken in zehn Jahren. Dafür ist die Entvölkerung des Landes und der Ruin des Boltes in den achtzehn Jahren seit Einführung dieses Systems nunmehr nahezu vollendet. Alle die unzähligen Berichte der fremden Konfuln, der im Rongo bestehenden katholischen sowohl als protestantischen Missionen, der Reisenden und der wenigen Kongobeamten, die den Mut zu Entbüllungen fanden, stimmen darin durchaus überein. Das belgische Rongobeden ist so grok als Europa ohne Rukland, und man schäkte zur Zeit seiner Besiknahme burch Leopold II. seine Bevölterung auf 25 Millionen. Schon 1895 waren die einst dicht bewohnten Flukufer auf Cagereisen menschenleer, und he ut e wird die Voltszahl bald auf 4, bald auf 5, höchstens noch auf 9 Millionen geschätt. Die lette große Berbeerung ist die des Rasai im Sudwesten des Kongobedens, wo eine Gefellschaft, die balbpart mit dem Staat Belgien die Ausbeutung betreibt, das schöne und boffnungsvolle Volt der Batuba zerstört hat, indem den Leuten verwehrt ist, ihren Lebensbedarf an Bams zu bauen, da sie alle ihre Beit im Wald mit der Zagd nach Rautschut zubringen mussen. Dabei wird die Liane abgeschnitten und selbst ausgegraben, so daß ganze Brovinzen bereits des Rautschulnachwuchses und das Land seiner letten Hilfsmittel beraubt ist. Heute ist der belgische Rongo ein zerstörtes, bis aufs Mart ausgeschlachtetes Land, und die Reste der einstigen Bevollerung werden durch die Folgetrantheit des Clends, besonders die Schlaftrantheit, noch völlig aufgezehrt. Man irrt, wenn man sich besonders aufhält über die tausendfachen blutigen Greuel, die Einsperrung der Weiber als Geißeln für ihre Männer, d. h. für die sonst in den Urwald fliehenden Stlaven, über die Berbrennung der Dörfer. Es sind nicht diese einzelnen Grausamteiten; es ist vielmehr das unerbittliche, förmlich wissenschaftlich durchgeführte System der rastlosen Swangsarbeit unter dem Terrorismus bewaffneter Rannibalen, was das ganze Leben dieses Boltes geknickt hat. Ohne das mindeste Aquivalent, denn in den 24 Jahren der Berrichaft Leopolds hat er nichts für Schulunterricht, und nur Erbarmliches für sanitare Bilfe getan. Eine große Saugmaschine am Rorper bes Voltes: bas ist ber Rongofreistaat gewesen und das ist die belgische Rongotolonie noch beute. Un Rautschut allein wurde 1908 wiederum für 40 Millionen Franken in Antwerpen eingeführt. Denn die Übergabe an Belgien im Ottober 1908 hat nicht Wandel geschaffen; wie tonnte sie auch? Der Souveran des Freistaats regierte ja auch die Rolonie, er ernannte den Rolonialminister, denselben Herrn Aentin, der Administrator einer der berühmten Ausbeutungsgesellschaften, der Société des grands Lacs war, und er ernannte die Majorität des Rolonialrats. Die belgsschen Rammern haben lediglich das ihnen vorgelegte jährliche Budget du — genehmigen.

Dies ist die Lage: ein gänzlich ruiniertes Land; der Rern und Hort und Ursit der schwarzen Rasse, der unter einer weisen und humanen Berwaltung aufgeblüht wäre, zertreten und ruiniert!

Das ist aber lange nicht alles. Das Beispiel einer solchen glänzenden "Erschließung" hat anstedend gewirkt: Gold und Schmeichelei und die Macht des Beispiels hat auch Frankreich ermutigt, den französischen Rongo, das ungeheure Gediet vom Ogowe dis zum Tscad, in genau gleicher Weise auszusaugen und es an nicht weniger als 40 Ronzessionsgesellschaften auszuliesern, die nun nicht weniger als 66 Millionen Heltar "bearbeiten" und genau die gleiche vollsmörderische Eprannei auf die Bevölkerung legen, wie dies der erlauchte Nachdar im belgischen Gediet mit solchem Ersolg durchführte. Morden, Brennen, Schänden und Verhungernlassen der gefangenen Weiber, Zersprengen unliedsamer Leute mit Opnamitpatronen: alles das ist in diesem französischen Rongo auch in Ubung. So entsehlich wurde der Standal, daß man sich endlich gezwungen sah, den Gründer der Rolonie, den edeln De Brazza, als Untersuchungskommissär nach dem Rongo zu senden. Er stard vor der Rücklehr am gebrochenen Berzen über das, was er sah: sein Bericht wurde unterschlagen, und nur durch seinen Begleiter, Prosessor F. Challape, wissen wir, welche entsetzliche Dinge da geschehen. Auch hier ein gebrochenes, ruiniertes Volt. (Siehe F. Challape, Le Congo français. Paris, Alcan 1909.)

Aber wir sind noch nicht zu Ende. Wenn im belgischen Kongo der Nachdar die Schwarzen als Kulturdünger ausbraucht, warum sollen die Portugiesen an der Südgrenze nicht das gleiche Recht haben? Und so ziehen denn, natürlich unter dem gleisnerischen Schein humanster Anstellungskontrakte, die Sklavenrazzien ohne Unterlaß durch das ungeheure Hinterland des portugiesischen Angola an die Küste; bleichende Skelette und weggeworfene Fesseln bezeichnen ihren Weg; das überlebende Material wird auf die Inseln S. Tomb und Principe verteilt, wo, dank der stets erneuten Zusuhr, die schönsten Kakaopslanzungen der Welt betrieben werden, die ein Fünsteil der ganzen Weltproduktion dieses Artikels liefern.

Das Fazit dieses Bustandes ist einsach, aber entsetlich: das ganze Bentralafrika vom deutschen Südwest zum Tschad, von Gabun zum Tanganika, also die ganze Masse der Bantu-Rasse ist bereits ausgeraubt und zertrümmert, und auf weite Streden sogar ganzentvölkert.

Lange hat das Presbureau Leopolds alle Nachrichten über diese Zustände unterdrückt, Bestechungen mit vollen Händen ausstreuend; es haben sich auch große Herren, die den Rongo bereisten und denen nach Potemtinschem Muster nur der Kultursirniß vorgewiesen wurde, in dieser seinern Weise bestechen lassen: aber im allgemeinen ist jetzt die Wahrheit doch an den Tag getommen. Hundert Jahre, nachdem England unter namenlosen Kämpfen und mit einem Aufwand von zwanzig Millionen Pfund die Stlavenaussuhr aus Afrika nach seinen Kolonien abschafste, fünszig Jahre, nachdem Amerika es sich einen Bürgerkrieg kosten ließ, um seine Stlaven zu emanzipieren, haben drei europäische Mächte im Herzen Afrikas eine Raubwirtschaft mit Menschenleben eingeführt und schon Jahrzehnte sortgesetzt, gegen welche — nach Aussage der Kongoneger selbst — die Eprannei der früheren arabischen Stlavenjäger nur ein ganz erträglicher, bescheidener Blutzoll war.

Wir wissen nun wohl, daß ein großer Teil der Presse diesen geschilderten Zustand als krasse Ubertreibung bezeichnet: es sind die interessierten Kreise, es ist auch der brave Philister, der daran nicht glauben mag; denn was Menschen tun, mag der Mensch nicht hören, sodald es sein Gefühl von Anstand verletzt und seine Behaglichteit gestört wird. Aber ich bin imstande, all das Gesagte und noch Entsetzich eres im einzelnen zu belegen....

Und wer ist nun schuld an dieser neuen Barbarei?

Etwa nur Leopold II.? Ihm gebührt ja die Palme der Erfindung und Our chführung dieses Raubspstems, und er war sich auch — wie seine berühmte Rede in Antwerpen und andere Auslassungen zeigen — desse n mit Stolz bewuht. Aber nur ihm allein und seinen Belsersbelsern? Leider nicht!

Sagen wir es offen: Schuld sind die Vertragsmächte samt und sonders, vorab England, Frankreich und Deutschland, welche am 26. Februar 1885 in Berlin jenen denkwürdigen aber nur zu sehr vergessenen Vertrag unterzeichneten, worin ausdrücklich im Artikel 6 bestimmt ist:

"Alle im Kongobeden beteiligten Mächte verpflichten sich, über die Erhaltung der eingeborenen Völkerschaften zu wach en, und über die Berbesserung ihrer moralischen und materiellen Eristenz. Sie werden ohne Unterschied der Nationalität und des Kultus alle Einrichtungen und religiösen, wissenschaftlichen und wohltätigen Unternehmungen beschüßen und begünstigen, welche ins Werk gesetzt werden, um die Eingeborenen zu bilden und ihnen Verständnis und Wertschäung der Vorteile der Zivilisation nahe zu bringen."

Das ist nun doch die bündigste und bindendste Verpflichtung der Vertragsstaaten, wie man sie deutlicher nicht formulieren tann: zu wachen über die Erhaltung, das Wohlergehen und die Entwicklung des Kongovolks. Und wie haben nun die Mächte diese Pflicht verstanden und geübt? Es ist eine Schande für uns alle: sie haben sie ganz und gar vernachlässigt!

Buerst England. Man wird uns einwenden, daß ja gerade England es ist, welches fort und fort mit Protesten, Noten, Beschwerden aller Art beim Souveran des Kongo und später bei Belgien vorstellig war und noch ist, um eine besser Verwaltung durchzusehen. Hat doch selbst König Sduard in seiner Thronrede vom 29. Januar 1908 die Unmenschlichteit des Kongoregiments gebrandmarkt. Ja, der Worte viel und des Papiers noch mehr: aber tein Ernst, teine Taten!

Zwei Areise Englands sind in dieser Sache schaft zu unterscheiden. Der eine setzt sich zusammen aus jener breiten Masse von Leuten, die, allen Massen angehörend, von jeher seurig Partei nehmen für alles, was auf dem Erdball — den der Engländer ja im Grunde für den seinigen ansieht — irgendwo Unrecht leidet und bedrängt ist. Es sind die Leute, denen man 1807 die Abschaftung der Stlaverei verdankt, es sind die Quäter, die Independenten, kurz jene Männer, die wohl zuwellen große Fretümer begehen, aber doch auch allen großen Gedanten zugeneigt und aller Opser sähig sind. Wollte Gott, wir hätten auf dem Kontinent etwas mehr von solchen! Diesen gehörte ein Wilbersorce, und heute ein Morel an; die leben und leiden für eine gute Sache. Diese Kreise sind se, welche in England das Feuer schüren und die Regierung förmlich zu ihrem Gerassel mit Depeschen und Noten an Belgien zwangen.

Die zweite Potenz in England ist nun aber die Regierung, und daß es dieser im Grunde gar wenig Ernst damit ist, im Rongo Wandel zu schaffen: das ist es ja eben, was die Engländer so sehr erzürnt und betümmert. Sanz offen bietet man in England herum, der Grund, daß die Regierung, also Sir Edward Grey, matt geworden in der Rongosache, sei tein anderer, als daß er sich im stillen mit Belgien über eine sehr vorteilhafte Ronzession von Terrain zum Durchgang der Rap-Rairobahn über belgisches Gebiet in Ratanga geeinigt, ja sich glänzende Rupferminendistritte daselbst habe abtreten lassen.

In der Cat man muß staunen, über die Behemenz früherer Staatsschriften Englands gegenüber Belgien, und über die jetzige Abflauung. Denn daß einsichtige Leute wie die des auswärtigen Amts in London die neuesten Reformvorschläge des Herrn Renkin für etwas anderes als Blendwert ansehen könnten, ist ja im Ernst nicht anzunehmen. Herr Renkin verspricht Freigabe des Handels zwischen den Eingeborenen und dritten und Ausschen der Awangseinlieserung des Rautschuk in abgestuften Spochen bis zu drei Jahren. Natürlich würde in diesen

Ein Schanbsted 715

brei Jahren auch noch das letzte Mark aus den Knochen der Schwarzen und die letzte Liane aus den Wälbern herausgeschunden, und dann tann ja der freie Sandel in der leeren Ginobe einseten! Rach all ben Ableugnungen, die sich in der belgischen Kammer der damalige Zustigminister Rentin zuschulden tommen ließ (les abus sont sans pertinence), ist diese Vermutung eine nur allzu gerechtfertigte. Ferner hat er ertlärt, daß die Zwangsarbeit für Werte des Staats tunftig statt einer fünfjäbrigen (tatfächlich lebenslänglichen) nur eine breijährige sein solle. Soll man das als einen Fortschritt zur Freiheit begrüßen oder als eine Fortdauer der Stlaverei betrachten? Aber das Schlimmste, das alle Vorschläge des Ministers rein illusorisch macht, ist der Umstand, daß die grausamen Ronzessionsgesellschaften, die ein gutes Oritteil des Riesenreiches ausbeuten, nach wie por fortbesteben und es also in diesem Gebiet in allem beim alten bleibt. Über diese schweigt Renkin sich aus — er muß es auch, denn in der Abtrennungsakte bes Rongo vom Souveran Leopold an den Staat Belgien sind ja die Ronzessionsrechte dieser Gefellschaften ausbrudlich biefen vorbehalten, obichon sie damals ichon sich bermagen mit Verbrechen belastet hatten, daß jede sich selbstachtende Regierung sie hinwegfegen mußte. Und einen solchen Reformplan, bem auch ber Belgier G. Lorand, ber beste Renner ber Rongoverwaltung, allen Ernst abspricht (siehe Express de Liège vom 10. Dezember 1908) erklärt nun bas offizielle England für die Erfüllung seiner Wünsche und Erledigung der ganzen Rongofrage!

Nein, Englands Regierung kann der schwere Vorwurf nicht erspart werden, ihr Wächteramt nicht ausgesibt, sondern die Rongobevölkerung im Stich gelassen zu haben. Und wie leicht wäre es damals gewesen, da noch der abenteuernde Unternehmer Leopold als Privatmann Souveran des Rongosresstaats war! Ein einziger Panzer vor Voma, und die ganze Meute der blutigen Rautschukagenten wäre nach allen Winden zerstoben. Wie schwer ist es aber heute, wo das neutrale unantastdare Belgien den Rongo als Rolonie besitzt und auf seine Unverletzlichteit trott!

Der psychologische Moment ist vorbei: c'est pire qu'un crime; c'est une faute. Das heißt, aus Callegrands Diplomatenwelsch verdeutscht: Zu rechter Zeit nicht tun, was Pflicht ist, das ist ärger als ein Verbrechen!

Und nun Frantreich. Wir haben schande wie der belgische Republit und ihre mit jedem Winde wechselnden Machthaber in gleiche Schande wie der belgische Kongo sich in Afrika haben hineinsoden lassen: daher will man auch in Frankreich um keinen Preis vom Kongo hören. Wer da antsopft, findet alle Türen geschlossen, alle Ohren taub, nur flüsternd bekommt man etwa die Antwort, die den vierzig Konzessionsgesellschaften zu zahlenden Entschädigungen würden bei deren Aussehung — und ohne diese sei ja eine Hilfe nicht möglich — mehr Millionen erfordern als alle afrikanischen Bestihungen wert sind. Und so bleiben die paar Stimmen wie die von P. Mille, Hyacinthe Lopson (dem Sohn des berühmten Konvertiten), F. Challape wahre Stimmen in der Wüste.

Frankreich hat also birekte Mitschuld an den Kongoverbrechen, es ist Mittäter und Begünstiger zugleich.

Und Deutschland verpflichtet und da eine Bachen Bacheramt verpflichtet und hat alles — totgeschwiegen. Nie ist ein System des Totschweigens tonse gen. Nie ist ein System des Totschweigens tonse gens tonse quenter durch geschwiegen. Schon am 15. Januar 1895 hat ein Rongooffizier, Rommandant Lothaire, einen englischen Untertan Stotes, der vom deutschen Gebiet mit Estorte deutscher Untertanen am oberen Rongo Jandel zu treiben versuchte, wegen Bruch des Monopols in Lindi in sein Belt loden und auftnüpsen lassen. England und Deutschland haben sich sofort mit runden Summen für diese unerhörte Frecheit absinden lassen und haben, nachdem Lothaire von einem Rongogericht in Brüssel glänzend freigesprochen worden — geschwiegen. Und seither sind alle Eingaben, Beschwerden, Vorstellungen an dem Banzer des Schweigens, mit dem sich das Reichsamt in Berlin umgab, vollständig abgeprallt. Nicht weniger als dehn verschledener Eudwig

716 Ein Schanbsied

Deuß in Hamburg vom März 1904 bis Februar 1906 an diese Behörde und deren Beamte gerichtet, worin er die ihm zusommenden haarsträubenden Berichte der Augenzeugen von spstematischen Verstümmelungen usw. mit beweglicher Bitte um Abhilse vortrug: er hat nie auch nur eine Empfangsanzeigen Worten: "Die deutsche Regierung aber schweigt und lätzt den vertragsbrüchigen Staat gewähren."

Und wahrlich, wenn irgend ein Staat, so hat Deutschland Ursache, im Rongobeden Ordnung zu schaffen. Mit seiner breiten Tanganitagrenze stößt es ja, sofort jenseits des Sees, an das belgische Ratanga, und Ronsul Vohsen hat einleuchtend gezeigt, daß die deutsche Tanganitadahn ihres Absah- und Vertehrsziels gänzlich ermangelt, wenn sie nicht im belgischen Sebiet auf eine ansässige Verdlerung trifft, die Jandel zu treiben fähig ist. Das alles haben Vremische und andere Jandelstammern längst wiederholt beim Reichsamt zur Vorstellung gedracht, wie wir hören, ohne Antwort zu erhalten.

Aber noch eine viel wichtigere Gefahr bedroht Deutschland von dieser Seite: die Stimmung, die infolge der infamen Behandlung im Rongo sich aller schwarzen Stämme bemächtigt hat. Die Erditterung ist eine tiese und — wir fürchten — unauslöschliche. Die Missionsleute wissen zu erzählen davon: sie beginnt schon in Südafrita, wo man vom Athiopismus ja schon genug gehört hat. Aber sie ist heute allgemein und wird allen Schuhmächten vielleicht in Bälde viel mehr zu tun geben, als sie jest noch ahnen. Schon sind die Schwarzen so weit, daß sie ihre Stammessehden vergessen und sich bereiten, ihren einzigen und schlich mitten Feind, von der ganze Islam, all die mühsam unterdrückten Arabersultane werden diesmal ehrlich mithelsen.

Auch noch als im Reichstag auf eine Anfrage Herr von Schoen über das Verhältnis Deutschlands zum Kongo Austunft gab, gestand er zwar die schlechten Zustände daselbst zu, hatte aber so wenig das Bewußtsein einer vertraglich eingegangenen Verantwortlichkeit für dieselben, daß er erklärte, Deutschland sei da ganz unbeteiligt und habe teinen Anlaß, die Anertennung der Zession des Kongo an den Staat Belgien zu beanstanden. Noch weiter "rechts" ging damals ein, hoffentlich unofsiziöser, Herr Regierungsrat S., der seine Bewunderung für Leopold II. in den "Deutschen Kolonien" offen aussprach und Deutschland zu dem neuen Nachbar beglückwünsche.

Und doch mußte man ja im Reichsamt nicht erst durch Herrn Deuß, sondern längst durch die im Kongo wirtenden Konsuln und viele andere Quellen wissen, wie es stand, und da muß man eben offen und freimutig gestehen, auch Deutschland ist durch sein Schweigen mitschuldig. Oder irren wir uns? Sind Staatsverträge nur dazu da, um ignoriert zu werden und dadurch die, welche man darin zu schüßen versprach, doppeltem Elend preiszugeben?

Und nun noch ein Wort über Belgien.

Während der letzten siedzehn Jahre hat man in diesem Lande mit Vergnügen die dem Kongo entnommenen Reichtümer entgegengenommen, aber — mit wenigen rühmlichen Ausnahmen — um die Art und Weise sich nie im mindesten gekümmert, wie sie erworden waren. Und doch war Belgien mit einem Darlehen von 25 Millionen an der Verwaltung des Kongostaats beteiligt. Erst am 21. November 1909 protestierten endlich 44 notable Herren aus Belgien öffentlich — wogegen? Etwa gegen die Greuel im Kongo? Onein: vielmehr gegen das Miktrauen aller derer, die sich den Reformplan des Herrn Kenkin nicht völlig beruhigen wollen.

Herr G. Lorand, der alte und treue Kämpfer für die Befreiung des Kongovoltes in der belgischen Rammer, hat uns durch einen merkwürdigen Artikel im Genfer Journal vom 3. November 1909 über die wahre Stimmung Belgiens mit einer niederschlagenden Offenheit aufgeklärt. Die Kongotolonie ist der Masse des belgischen Boltes, namentlich allen ehrlichen und küchtigen Leuten ein Greuel, ein Danaergeschenk ihres, den Belgiern ja nur zu bekannten Königs, von dem man nichts wissen will, und am allerwenigsten Arbeit und gar — Geld darauf

Das Nieberwald-Attentat 717

verwenden mag. Nur die direkt an der Krippe der Kolonie stehenden Leute und die Kongobeamtenschar haben dafür Interesse, und diesen bleibt also das unglückliche Land nach wie vor ausgeliesert. Nach Lorand hat England, indem es Leopold II. zwang, den Kongo an Belgien zu übergeben, geradezu das Gegenteil davon erreicht, was es wollte: statt die Eingeborenen zu erlösen, hat es deren Ketten für immer sest geschmiedet (a rivé ses sers). Darum seien die rechten Belgier geradezu erbittert auf England, dem sie diese unheilvolle Kolonie verdanken. Und sie haben recht: nach dem Kongorichter Lefranc (Lo régime congolais 1908) wären Hunderte von Millionen nötig, um nur einen Teil des Unheils daselbst wieder gut zu machen.

Welch trostlose Lage! Belgien, dem die Sanierung des Elends zunächst obliegt, fehlt es dazu an Mitteln und noch mehr am Willen. Die Vertragsmächte, auf die der denkende Kongoschwarze (und es gibt deren auch!) seinen Blick als letzte Hilfe richtet, teils direkt (Frankreich, Portugal), teils durch Kögern und Schweigen (Deutschland) mitschuldig. Wer bleibt übrig? Niemand als die alten Stlavenvögte in neuer Uniform, die Leute, welche das Land ins Verderben gebracht haben und nun schwerlich von heute auf morgen aus Wölsen zu Lämmern werden können, welche vielmehr aussaugen werden, was noch vorhanden ist. Après moi le déluge,

## W.

#### Das Niederwald-Attentat

or rund fünfundzwanzig Jahren, um die Weihnachtszeit 1884, spielte sich vor dem Reichsgericht in Leipzig jener Prozeß gegen acht Anarchisten ab, deren Führer August Reinsdorf den Plan gefaßt hatte, den taiserlichen Festzug bei der Einweihung des Niederwalden nit Dynamit in die Luft zu sprengen. Nur durch ein Wunder, erinnert die "B. 8. a. Mittag", ist das Entsessliche verhindert worden. "Reinsdorf selbst, ein dämonischer Fanatiter, war am 8. September 1883 beim Aberschreiten eines Sisenbahnstranges gestürzt und mußte ins Spital getragen werden, wo er dis zum 21. Ott. seistag. Er tonnte also am 28. September das Attentat nicht selbst ausführen. Seine Genossen Rüchler und Rupsch erboten sich, die Tat zu tun.

In der Nacht vom 27. zum 28. September legten sie da, wo die Niederwaldstraße hart am Kande des Waldes sich hinzieht, eine große Menge Opnamit in eine Orainageröhre unter dem Weg, befestigten daran eine Kündschnur, die sie in den Wald hineinleiteten. Die Kündschnur war gegen die Anordnung Reinsdorfs nicht wasserdicht, und da es regnete, mißlang der teuflische Anschlag. Ourch hingeworfene Worte und aufgefangene Briefe tam die ganze Sache zur Kenntnis der Polizei, die schließlich Reinsdorf und seine Genossen in Elberseld verhaftete und nach Leipzig transportierte, wo am 15. Dezember 1884 der Jochverratsprozeß begann.

Reinsborf stand im 36. Lebensjahre; er war eine leibenschaftliche Natur und der erste deutsche Sozialist, der sich Batunins revolutionäre Grundsähe zu eigen gemacht hatte und sie mit leidenschaftlichem Fanatismus vertrat. Wie eine wilde Zwangsvorstellung drängte sich ihm immer und immer wieder der Gedante an die Propagan bar Cataus. Rastlos hehte ihn dieser Gedante von Land zu Land, jeder Brief, den er schrieb — und er war ein sleisiger Schreiber — enthielt Anregungen und Ideen zu Attentaten. In Berlin, wo er im Sommer 1880 unter dem Namen Gseller lebte, faßte er den Plan, den ganzen Reichstag in die Luft zu sprengen.

"Ich habe mir jest diese Bedientenstube wiederholt angesehen", heißt es in einem Briefe an Most, "die ganze Barace ist ja nur aus Fachwert mit leichtem Glasdach. Das Parkett sieht auf hölzernem Stützwert; die Festigkeit des "hohen Hauses" ist also nicht weit her. Ebenso steht es mit der Wachsamkeit. Die paar Diener, die da in den Eden der Sänge umherlungern, gähnen und — schlafen, sind zivilversorgungsberechtigte Anvaliden, die mit einem Blasedalg umgeweht werden können. Hätte man einen halben Bentner Opnamit, so könnte man das ganze Kasperltheater wie ein Kartenhaus zusammenklappen lassen, daß von dem ganzen Sesindel (inklusive Liebknecht usw.) tein Haar davon käme.

So war der Mann geartet, der am 15. Dezember 1884 vor dem Reichsgericht begann, Brandreden gegen die Gesellschaft zu halten, der mit dem Schafott vor Augen ruhig sein Brötchen aus der Tasche zog und frühltückte, als od das Reichsgericht zu seiner Ehrung versammelt sei und nicht, um ihn zum Tode zu verurteilen. In seinem Schlußplädoper sinden sich solgende Worte: "Hätte ich noch zehn Köpfe, ich würde sie mit Freuden für dieselbe Sache aufs Schafott legen".

In diesem Sinne hat er auch den letzten Sang angetreten. Kurz vorher nahm er ein träftiges Frühstück, dündete sich eine Zigarre an und sang ein lustiges Lied. Noch unter den Händen des Scharfrichters rief er: "Nieder mit der Barbarei! Hoch die Anarchie!" In der nächsten Setunde rollte der Kopf dieses sicherlich paranoisch erkrankten Mannes in die Sägespäne."



## Ralenderstimmungen

Un der "Frantf. 8tg." plaudert Josef Luitpold:

Es war einmal einer, der hatte sich schlafen gelegt. Da wurde ihm heimlich das Herz gestohlen. Damit aber der Mann den Verlust nicht merkte, legte ihm der schlaue Dieb an die Stelle des Herzens einen Kalen der. Der Bestohlene wurde wieder munter, ging weiter durch das Leben und lachte und weinte. Und weil er lachen und weinen konnte, waren alle der Meinung, er habe ein Herz. Und nicht einmal er selber ahnte, daß er nur einen Kalender im Leibe trug.

Etliche und mehr noch laufen mit Kalendern im Leibe durch das Leben. Sie lachen und weinen, und man tönnte daher in ihnen Herzen vermuten. Der scharfe Blid jedoch erschaut eine wunderliche Verknüpfung. Sie empfinden alles strengenach bem Datum. Der Kalender wiegt und weckt ihre Stimmungen. Einmal im Jahre sehen sie erschauernd Kreuzigung und Auferstehung. Einmal im Jahre denken sie gerührt an ihre Toten. Einmal im Jahre entbeden sie friedfertig ihr Menschentum. Und alles hübsch zu seiner Zeit. Über ein Stündlein ist alles vorüber, denkt keiner mehr daran, daß alle Tage erfüllt sind von tausend Kreuzigungen und tausend Auferstehungen und daß eine Tat helleren Schein wirft als alle Wachslichtlein der Welt.

Einmal im Jahre bleibt man auch dis zur Mitternacht auf, spiht das Ohr und lauscht vorschriftsmäßig auf den Schritt der Zeit. Es hat zwar jeder Tag seine Mitternacht, das steht aber nicht im Ralender. Am lustigsten freilich ist die Szene, die in Neujahrsnächten wiederkehrt: irgendwo an einer Straßenede steht einer, der schon genügend auf den Schritt der Zeit gelauscht und auch nicht zu wenig getrunken hat, hält mit Indrunst einen Laternenpfahl umarmt und wünscht dem braven Holz alles Gute und Schöne. Wer vorüberschreitet, staunt und lacht über den Rauz. Aber wer gerade im 32. Dezember eine Wende der Zeit wittert, ist doch auch tein übler Rauz. So oft mir einer nahetritt und ein glückliches neues Jahr wünscht, komme ich mir wie der gesegnete Laternenpfahl vor. Schade, daß die anderen noch nicht staunen und lachen.

Der Ralender ist ein praktischer Verkehrsbehelf. Ein Gemeinschaftsleben ist ohne ihn nicht denkbar. Wer Verpflichtungen eingeht, tut gut daran, sich genau an ihn zu halten. Aber wozu verpflichtet ihr euch ohne Zwang zu Stimmungen und Gefühlen? Gehört ihr zu den

Beelin 719

etlichen? Der Ralender ist nicht das Herz. Verwechseln wir nicht Datum und Erlebnis. Für das Herz ist der 1. Januar nur da, damit es ganz das Große fühle, das einmal an einem andern Neujahrsmorgen Wilhelm v. Humboldt niederschried: Im Grunde fängt mit jedem Cage ein neues Jahr an.



#### Berlin

🕰 älte auch von den Städten, was von den Frauen behauptet wird, so müßte, meint , die "Cägliche Rundschau", Berlin die verrottetste aller Menschenansiedlungen sein. 🔾 Denn von feiner Stadt Europas, ja des Weltalls, werde feit Zahren und Zahrzehnten so viel gesprochen wie von Berlin. "Wir leben zwar nicht am Nordpol, sonbern im Herzen des alten Festlandes, aber wir werben immerfort ,entdeckt'. Zeder Fremdling, der Bavier und Tinte besikt und über die Möglichkeit verfügt, die Erzeugnisse seiner Feder in Oruderschwärze zu verwandeln, hält sich für verpflichtet, uns zum Abschied eine Bensur auszustellen. Mag er auch von Berlin nicht mehr gefehen haben, als fich bem flüchtigften Blide barbietet, und diefes Wenige noch mikverstanden haben. Andessen, nicht die harmlosen "Globetrotter", die das nur auf die Fremben berechnete Berliner Nachtleben und die Siegesallee für Mertmale Berliner Wesens balten, sind unsere schlimmsten Feinde. Viel gefährlicher sind die G e s ch e i t e r t e n. die in Berlin nicht festen Auf zu fassen vermochten. Sie kommen mit der Überzeugung ber, es müsse eine Chre für Berlin sein, sich im Handumbrehen von ihnen erobern zu lassen, und sie sind sehr erstaunt, wenn sie merten, daß ihre angebliche Rultur und Erbweisheit den Berlinern gar nicht imponieren. Rur vor einem haben die Berliner des 20. Aabrbunderts Achtung: por wir klich em Rönnen, auch da, wo das Können sich, seiner Natur nach, nicht sofort in Goldstüde und Banknoten umsetzt. Der Frembling, der nur mit schönen Worten aufzuwarten weiß, gerät, wie man zu sagen pflegt, schnell unter die Raber. Die Riesenmaschine Berlin wirbelt ihn durch die Luft und läkt ihn schwer zu Boden fallen. Hinkend geht er von dannen und schmäht die Brutalität, den gefühllosen Ameritanismus des Menschenstammes an beiben Ufern der Spree.

Die Frage ist nur: kann man von einem solchen — einheitlichen — Stamm überhaupt noch sprechen? Das alte Berlin wird, mit Ausnahme weniger Monumentalbauten, in naher Zeit vom Boden verschwunden sein, und an die Stelle des alten Berlinertums, in dem Schöngeistigkeit und derber Witz einträchtiglich beieinander wohnten, ist eine neue Mischlingsart getreten. Berlin zieht die Tüchtigsten aus dem ganzen Reich an sich und macht sie bei sich sehhaft. Wer ist den n noch unter den Männern, die unser öffentliches Leben beherrschen, ein "geboren er" Berliner? Die Künstler und die Schriftseller, die Minister und die Gelehrten, die Bankmagnaten und die Industrietapitäne, die, miteinander, den modernen Begriff "Berlin" ausmachen, sind fast alle erst als Jünglinge oder gereiste Männer nach der Jauptstadt Deutschlands gezogen. Einige, aber nicht viele, verdanken ihren Ausstlieg wohl gutenteils dem Glück, der Protektion, dem Zufall, aber ganz ohne Können ist keiner von ihnen. Wer in Berlin etwas erreichen will, muß sich darüber klar sein, daß Berlin eine Stadt der Ur de it ist. Hier ist Seit Geld, hier kann niemand die Hände in den Schoß legen, hier sitzen auch die millionenschweren Leiter der größten Betriebe vom frühen Morgen dis zum späten Abend am Schreibtisch."



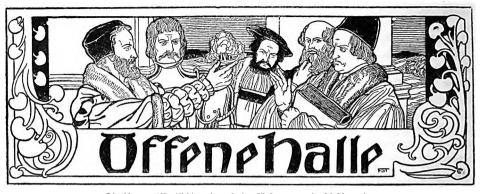

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden Ginsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgeders

# Die eheliche Mutter

(Bu dem Beitrag "Mütter", Heft 1, XII. Jahrg.)

artha Silber hat in ihrem turzen, aber inhaltreichen Artitel eine Frage berührt, die uns heute allen sehr nahegeht. Es mag mir daher erlaubt sein, sie von einem etwas anderen Standpuntt aus zu erörtern und ergänzend zu beantworten.

Was die Verfasserin über die unehelichen Eltern und Kinder sagt, stimmt ganz mit meinen Ansichten überein, oder wohl überhaupt mit den Ansichten, die ein vernünftig denkender, einigermaßen reifer Mensch über dieses schwierige Problem haben kann. Das von ihr entworsene Bild der ehelichen Eltern aber ist mir zu licht gemalt, so daß ich es für nötig halte, einige Korrekturen und Ergänzungen anzubringen.

Wer wollte daran zweiseln, daß diejenigen Frauen, die ihre Kinder oft unter Sorgen und Entbehrungen großziehen, die Zutunst unserer Nation bewahren und somit in stillem täglichen Wirken eine immense, oft sogar heldenhafte und rührende Kulturarbeit schaffen! Wenn man trohdem von den edelgeborenen unehelichen Kindern sprechen hört, die man auch die Kinder der Liebe nennt, so ist das selbstverständlich phantastisch und parador. Da es aber wirklich geschieht, so muß die Frage erlaubt sein, wie man zu diesem Paradoron hat kommen können.

Nicht aus Sittenlosigkeit, die nicht in dem Maße vorhanden ist, wie es uns die Mucker und Dunkelmänner glauben machen wollen — die Macht der Tugend, die vorgeschriebene Wege geht, ist allerdings im Wanken, nicht aber die jener Tugend, die für den Menschen, der sie besitht, Erlednis geworden ist, die ihm nicht von außen herangetragen, sondern als ein aus dem Innern herauswachsender Bestandteil seiner Versönlichkeit erscheint.

Auch nicht aus Konventionslosigkeit, die wirklich vorhanden ist. Denn wir leben heute zwischen den Trümmern unzähliger Konventionen; wir möchten gerne neue lebensträftige dauen, aber sooft wir es versuchen, nirgends sinden wir sesten Boden. Aberall noch brodelt und gärt es.

Auch dieser Mangel an Konventionen ist nicht schuld, daß man zu einem derartigen Paradoron hat kommen können, sondern die einfache, unwiderlegliche Tatsache, daß die in den Shen
gedorenen Kinder in einer Anzahl von Fällen zwar keine Zusallskinder (manchmal sogar auch
dies!), aber dennoch keine Kinder der Liebe sind, so wenig wie die unehelichen kleinen Unglücklichen. Die Art der She, die wir heute so oft geschlossen sehen (ich sage nicht immer), ist mindestens ebenso unmoralisch wie das Verhältniswesen, wenigstens in den Augen dessen, der das
Verhältniswesen für unmoralisch erachtet.

Digitized by Google

Die cheliche Mutter 721

Martha Silber schilbert in so lichten und erquidenden Farben die frohe Erwartung und treue Sorge der ehelichen Eltern. Sewiß — in einer großen Anzahl von Fällen ist es so, und wehe dem Schickal unserer Nation, wenn es nicht wäre! Aber in einer ebenso großen Anzahl von Fällen passen die von der Verfasserin gewählten Farben nicht. Da werden die Kinder (eheliche Kinder!) nicht aus Liebe großgezogen, sondern aus "verdammter Pflicht und Schuldigteit". Und in wieder anderen Fällen ist nicht auch der Vater, sondern allein die Mutter der Liebe schenkende Teil, also ein Bustand, der sich nur in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Beziehung von dem der unehelichen Kinder unterscheidet.

Es ist gut, daß die Frau sich jederzeit der tulturellen Hauptaufgabe ihres Lebens bewußt geblieben ist: Kinder zu hüten, zu erziehen und damit die Bewahrerin der Zutunft ihres Volkes zu sein. Aber die Frau vergaß — im Lauf jener dunklen Jahrhunderte, wo sie nach der kurzen Blüte der Mutterherrschaft ganz zurücktrat in das Dunkel der Familie, in die Dämmerung des Herdglückes — die Frau vergaß, daß für die Zukunft in wirksamer Weise nur der sorgen kann, der eine Gegenwart besitzt.

Die Frauen der vielen Jahrhunderte vor uns befaßen nur ausnahmsweise eine solche Gegenwart. Sie verzichteten zugunsten ihrer Kinder, die ihnen die Zukunst bedeuteten, auf das Recht der eigenen Persönlichteit. Sie hatten nicht die Kraft, sich über das Milieu, über den engen Kreis ihrer Wirtschaft, über Krähwinkels Gassenklatsch zu erheben. Sie waren in ihrer Mehrheit zu indisserent, um von den großen geistigen Strömungen draußen in der Welt wirklich zu lernen. Das Wort "Meine Häuslichteit — meine Welt", das in hundert Varianten und Ausstattungen noch heute in so vielen Küchen prangt, es wurde zum Motto, zum Fahnenspruch all dieser gegenwartslosen weiblichen Generationen.

Wie oft bekommen wir von den Frauen alteren Stiles zu hören: "Laßt uns in Frieden! Wir haben unfre Kinder, unfre Wirtschaft. Die nehmen unfre Kraft, und abends sind wir zu müde, um geistig tätig zu sein." Und das in einer Zeit, die Persönlichkeiten schaffen will, deren heißestes Ringen hierauf gerichtet ist, weil nur Persönlichkeiten neue, lebenstrokende Konventionen zu gestalten vermögen! Und die sind uns bitter not, wenn unser Volk gesund und kräftig, wenn es auf geistigem und wirtschaftlichem Gebiet eine der führenden Nationen bleiben soll.

In dem Rampf um die Persönlickeit verharrte die verheiratete Frau, namentlich die der gut bürgerlichen Stände, lange Zeit indifferent. Natürlicherweise — denn wie hätte sie in ein paar Zahrzehnten plötzlich umlernen, wie hätte sie so schnell das überwinden sollen, was ihr von ihren Müttern und Elternmüttern her im Blute lag! Einst hieß es: Die Frau braucht Liebe, aber keine Freiheit, jetzt heißt es: Die Frau braucht Liebe und Freiheit. Darum ist es Zeit zu handeln.

Und noch aus einem anderen Grunde. Woher stammt die Chescheu der modernen jungen Männer? Nicht von der Sittenlosigkeit, nicht von der Sekadenz. Ser heutige junge Mann, der in dem Alter ist, wo er an Che denken darf, und gerade der junge Mann, der geistig etwas in die Wasschale zu legen hat, fühlt klar oder instinktiv, daß von den Besten seines Seschlechts mehr an der Che als an liederlichen Weibern zugrunde geben.

Dies ist neben den wirtschaftlichen Ursachen das tiesste und ausschlaggebende Moment unserer heutigen Seischeu, eines der bedenklichsten Symptome einer bedenklichen Zeitkrankbeit. Diese Zeitkrankbeit wird nur zu heilen sein, wenn die ehelichen Mütter (vor allem die der gut dürgerlichen Stände, die noch am weitesten zurückstehen) sich darauf besinnen, daß auch sie eine Gegenwart zu leben haben, und daß die Männer diese Gegenwart von ihnen fordern dürsen. Weil dies so viele Mütter nicht können, weil sie sich ganz ihren Kindern opfern und darüber die berechtigten Forderungen des Mannes vergessen, stimmen so viele Ehen nicht. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Sen, sondern von jenen, wo, sobald Kinder da sind, in den Beziehungen der Eltern eine Abkühlung eintritt, jene Abkühlung, die aus ehelichen Vorver Türmer XII, 5

Digitized by Google

rechten "eheliche Pflichten" macht und gerade geistig regsamen Männern die Frau als Bemm-schuh ihres Lebens erscheinen läßt.

Dies kann anders werden, wenn die Mehrheit der Frauen ihre geistige Indifferenz aufgibt, wenn sie über das Milieu sich erheben lernt. Dann werden die Ehen aufhören, chen Milicustude mit mehr oder minder tragischem Ausgang zu sein.

Es gilt hier ben Kampf um höchste, heiligste Güter. Andere Völter sind uns voraus, Standinavien und Amerika haben uns überflügelt. Und in dem großen geistigen Wettstreit, der zwischen der Alten und Neuen Welt begonnen hat und der heftiger werden wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, muß das alte Europa beweisen, daß es ein an Haupt und Gliedern modernes Europa geworden ist. Welche Stellung die Frau in diesem Wettstreit einnehmen will, wird von ausschlaggebender Bedeutung sein.

Nicht Gegnerschaft, sondern Gerechtigkeitssinn ist es, der mich als verheiratete Frau dwingt, Martha Silber einiges auf ihren Artikel "Mütter" du erwidern.

Ich stehe abseits von den Heerlagern der tämpsenden Frauenparteien, aber voll Intercsse din ich ihnen gefolgt, und manches Frauenbuch, manche Frauenzeitschrift hat zu mir den Weg gefunden. Aber nie habe ich die "ehrbare Frau" "rückständig, dumm, philiströs oder gar ein stumpssimiges Lasttier, ein oberstächliches Geschöpf, das mit Leben, Haushalt und Kindern spielt", nennen gehört. Ebensowenig wurde auch die uneheliche Mutter ihr gegenüber auf einen goldenen Schild gehoben und zur Mator dolorosa proklamiert.

Volle Gerechtiakeit ward der ebelichen aut en Mutter zuteil und ihre Verdienste um das Wohl der Familie, das Wohl des Boltes wurden nicht im geringsten geschmälert. Am Gegenteil. Der Beruf als Gattin und Mutter ericeint ben mir bekannten Frauenrechtlerinnen als der höchste und edelste, alles andre nur als Notbehelf. Nicht auf das reine Weib, das Sattin und Mutter wurde, bliden sie mit Verachtung berab, sondern auf die verheiratete Frau, die sich um äußerer Vorteile willen dem Mann zu eigen und Kindern ohne Liebe das Leben gibt. Und wahrlich, haben sie dazu nicht ein Recht? Steht im tiefsten Grunde die Frau, die sich und ihres Geschlechtes Ehre um der Liebe willen vergift, niedriger da? Ein ehrlich denkender Mensch muß nein sagen. Aber während wir der verheirateten Frau trok klar durchschauter Absichten jedwedes Vorrrecht einräumen, überhäufen wir die uneheliche Mutter mit Schande und Vorurteilen und zwingen fie, ibr "Aufallstind" unter hintansetzung ibres und bes Kindes Lebens zu verheimlichen, als lettes Mordgebanten zu begen und vielleicht gar auszuführen. Dag unter folden Umftanben geborne, bei Biebeltern großgeworbene Rinder teine Elitemenschen werden, das muß jeder einsehen und zugeben. Selbst Belene Stöder, die wohl einer ziemlich radikalen Richtung angehört, gab in einem Bortrag zu bebenken, daß das Hauptkontingent der Verbrecherwelt sich aus Unehelichen retrutiert.

Soviel ich aus allem Gelesenen und Gehörten verstehe, soll das Wort "unehelich" nur aus der Welt geschafft werden, um diese armen Wesen, die doch wahrlich nichts für die Sünde der Eltern können, nicht von Ansang an zu brandmarken und sie dadurch dem Verbrechertum in die Arme zu treiben. Und die uneheliche Mutter will man schühen, damit sie nicht ganz fällt, nicht zur Prostituierten herabsinkt.

Bielleicht geht man in diesem Schutz etwas zu weit; doch lieber zu weit gehen, als sich gegen das oft himmelschreiende Elend dieser Armsten hartherzig verschließen, lieber sich einer Unverbesserlichen mit annehmen, als eine Verführte verstoßen. —

Die Verfasserin ist der Ansicht, daß man weder dem Staat noch der Gesellschaft die Verantwortung für diese Zustände aufdürden dürse, sondern ganz allein den Eltern, die ihr uneheliches Kind von sich stoßen, seine Geburt verheimlichen, verwünschen und als Schande ansehen. Warum tun sie das aber? Weil die Gesellschaft die Sitte prägt, und die Sitte gebietet, daß

Die eheliche Mutter 723

man solche räubigen Schafe ausstößt. Es würde der Gesellschaft gar nicht einfallen, von Schande du reden, meint Martha Silber, wenn die Mütter wirklich Mütter wären und für ihr Kind sorgten wie jede andre Mutter. Bisher hat man selbst auf solche Mutter (und es gibt solche) noch immer mit Fingern gezeigt, und führte sie ihre Mutterschaft mit allen Konsequenzen durch, so war sie wohl nicht bloß eine Ourchschnittsmutter, sondern ein Charatter. Ist aber jede Mutter ein Charatter?

Ich meine, auch die Gesellschaft, die Sitte müßten das Ihrige tun. Und der Staat? Den Eltern die Sorge für die Erziehung und Ernährung abnehmen? Nein, das soll er nicht, ebensowenig oder noch weniger, als "er vielköpfigen Familien die Last, ihr kleines Volk großduziehen", abnimmt. Aber er kann Gesetz geben, wie Martha Silber richtig sagt, die Eltern zur Erfüllung ihrer Pflicht zu zwingen, vor allem auch den Vater, der ja unter allem ungleich weniger zu leiden hat, sowohl an seinem eigenen Leib, wie am Geldbeutel und auch in dem Urteil der Menge.

Jeber soll das Seine tun. Jeder einzelne soll sein Scherslein zur Besserung der Verhältnisse beitragen. Und geht doch einer andre Wege als wir, schieft über das Ziel hinaus, so sollten wir doch den guten Willen anerkennen und uns daran freuen, uns aber nicht in den Weg stellen, weil wir seine Absichten vielleicht nicht ganz durchschauen. Besonders uns verheirateten Frauen gilt das, die wir abseits stehen und glücklich in geordneten Verhältnissen leben. Wir sollten teilnehmen an allem, und können wir nicht selber wirken, mit Verständnis solgen, sorbern, aber nicht hemmen.





Eine Anklagerede — Bürgerschutz gegen Beamtenwillkür! — Rückwärts im Recht — Preußische Wahlrechtsscherze — Seil sei dem Tag! — Nicht wie bisher! — Die Ouvertüre

Puf dem in der ersten Neujahrswoche zu Berlin abgehaltenen Partei-

verratsprozeß" weiteren Kreisen betannte Rechtsanwalt Liebknecht das Referat über "Die Verwaltung Preußens". Eine Anklagerede, die durch wohlseile Witzeleien und die angenommene Miene unerreichbarer Erhabenheit ganz zulet widerlegt wird. Von den unvermeidlichen Superlativen, den Entgleisungen in den "populären" Parteijargon abgesehen, hätte das meiste auch von einem bürgerlichen Redner vorgetragen werden können. Ja, es wäre das nicht das erstemal gewesen. Ebensowenig wie es ein bloßer Zufall ist, daß der sozialdemokratische Redner sich wiederholt auf den gut dürgerlichen Schücking berusen durste, der heute noch in Ruhe und Frieden seines Amtes als staatserhaltendes Haupt eines dürgerlichen Gemeinwesens walten würde, wären nicht von anderer Seite die Dinge auf die bekannte Spize getrieben worden. Ist die Rede auch reichlich mit agitatorischen Floskeln gespieckt, soll sie bewußt agitatorischen Zweden dienen, so ändert das nichts an den vorgebrachten Tatsachen, die man als solche anerkennen oder nicht anerkennen mag, zuvor aber doch wohl anhören sollte.

Für den Redner beruht die Macht der herrschenden Klassen in letzter Linie "auf der Macht breiter Massen, die sie in ihren Dienst pressen". Daher werde den Massen eine den herrschenden Klassen günstige I de o l o g i e aufgezwungen. Durch die Verwaltung werde eine n e u e Klasse, die V u r e a u t r a t i e, geschaffen; sie sei aber nicht einheitlich, sondern setze sich ihrerseits wieder aus verschiedenen Klassen zusammen: "Die oberste Klasse der Bureaukratie führt die V e r w a lt u n g im eigenen Klasseninteresse. Die weit überwiegende Unterklasse der Vureaukratie besteht aus armen Schluckern mit einer aufgezwungenen Ideologie, durch die sie künstlich staatstreu erhalten werden. Im Schlukresultat ruht auf dieser dritten Klasse die ganze Macht des Staates. Die Machtsunktionen sind formell entziehbar, aber sie haben die Tendenz, sich zu verselbständigen, zu einem Eigenbessitz zu werden."

Türmers Tagebuch 725

Für gewöhnlich unterscheibe man die gesetzebende, die richterliche Gewalt und die Verwaltung im eigentlichen Sinne des Wortes. Die Unterschiede zwischen richterlicher und Verwaltungsgewalt würden aber nicht strenge innegehalten. Auch die Sozialdemokratie habe keine Veranlassung, an dem alten liberalen ideologischen Sate der Trennung der Gewalten sestzuhalten: "denn es ist nicht unser Interesse, die richterliche und die gesetzgebende Gewalt gegenüber der Verwaltung machtlos zu machen. In den klassischen Ländern des Parlamentarismus — England und Amerika — haben die Parlamente richterliche und Verwaltungsfunktion. Wir in Deutschland aber haben ein Mittelding zwischen Absolutismus und Parlamentarismus. Monarchie und Vureaukratie sind bei uns nicht abhängig von der Volksvertretung, sondern nur in gewisser Beziehung in ihren Machtbefugnissen eingeschränkt.

In Preugen sind die Rreise, Provinzen und Rommunen gleichzeitig Verwaltungstörper und Organe der zentralisierten Staatstörper. Natürlich sind diese Rörperschaften in teiner Weise wirkliche Selbstverwaltungstörperschaften, und zwar in den Kreisen und Provinzen noch viel weniger als in den Gemeinden, die doch schon ein wahrer John auf die Gelbstverwaltung sind. Die Verwaltung funktioniert in vielen Fällen gleichzeitig als Justiz, und wir können andererseits von einer gesetzgebenden Funktion der Zustig sprechen. Dadurch daß der Verwaltung vielfach die nähere Ausführung der Gesetze übertragen wird, übt sie in großem Umfange gefekgebende Funktionen aus. Wir haben dann auch zahlreiche Einzelbestimmungen, die den Charakter von Geseken tragen. Das Begnadigungsrecht des Monarchen bedeutet ja auch eine Zustigfunktion der Verwaltung. Richterliche und gesetzgebende Gewalt sind festgelegt und eingeengt, alles andere fällt ohne weiteres der Polizeige walt des Staates anheim. Die Beschränkung der preußischen Verwaltung durch das Reich ist mehr formell als wirklich. Untersteht doch das Militär im vollen Umfang nach wie vor dem Rönig von Breuken! Es ist auch bezeichnend, daß nach Stellung und Gehalt die Spiken der Verwaltung weit über den Spigen der Gerichte stehen. - Es wurde einmal bas Scherzwort geprägt: ein Oberlandesgerichtspräsibent sei größenwahnsinnig geworden — er bilde f d ein, Regierungereferendar zu sein. Die Verfassung geht scheu um die Macht der Bureaukratie herum. In ihr werden Gesetze über die Beschräntung ber Bureautratengewalt versprochen, die boch bis heute nicht erlassen find, während alle auf Stärtung der Bureautratenmacht ausgehenden Gesete längst und prompt in Rraft getreten sind.

Ich sprach von den drei Schichten der Bureaukratie. Naturgemäß entstammen diese drei Arten Beamten ganz verschiedenen Schichten der Bevölkerung. Die höchsten und hohen Verwaltungsbeamten rekrutieren sich aus dem Abel, in geringerem Maße aus Großindustrie und Großhandel. Auch die mittleren Beamten unterliegen noch einer ziemlich eingehenden Ahnenprobe. Die unteren Beamten gehen aus dem Proletariat hervor, allerdings zum großen Teil aus dem Beamtenproletariat selbst, dessen kaftenmäßige Fortpslanzung das Eindringen selbständigen Rlassenbewußtseins hindert. Die soziale Lage des Beamtenproletariats unterscheidet sich allerdings nicht von der des übrigen Proletariats. Wie die anderen Proletarier,

726 Curmers Cagebuch

so unterliegen auch die Beamtenproletarier der Ausbeutung. Sie sind im innersten Grunde auch Hilfsträfte für das tapitalistische System. Wir tonnen darum die untere Rlasse der Bureaukratie als Teil des Proletariats betrachten und haben ja auch immer unsere Stellung bementsprechend eingerichtet. Die Berrschenden tun nun alles mögliche, um durch Orden, Uniformen und sonstigen Firlefanz die Unterbeamten firre zu machen. Halt man boch auch ben fleinen Rindern gligernde Dinge por die Nase, wenn sie vor Hunger schreien. Manche Beamtentategorien sucht man besonders aut zu lobnen, um eine freundliche Stimmung bei ihnen zu erzeugen, ein Berfahren, das man mit Recht mit der Errichtung von Bratorianergarben im alten Rom verglichen hat. Die Brämilerung der Unteroffiziere, die Beraushebung ber Gendarmen und anderer polizeilicher Beamten bei ben Gehaltsaufbefferungen find Erscheinungen dieser Urt. Diese Elite' ift natürlich am schwersten einer Umwälzung ihrer Gesinnung zugänglich, da sie einer Schmarokerideologie verfallen ift. Freilich, wenn die Beamten wagen, wider den Stachel zu loden, so find fie für immer geliefert. Das ist der Bunkt, an dem sie zu fassen sind. Der Terrorismus des Staates gegenüber den Beamten sucht seinesgleichen.

Das Wesen der Bureaukratie ist eine Hierarchie von verschiedenen Kontrolleuren. Ein Kontrolleur steht über dem anderen, und so wird jedes Gefühl der Selbstverantwortung erstickt. Es geht zu wie in der Schule, wo die Kinder nur so lange still sizen, als der Lehrer da ist. Um so größer ist natürlich die Neigung zu allerhand Ausschreitungen.

Der ganze Stolz der preußischen Bureaukratie — das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn ich war fünf Jahre in ihr tätig — ist die O b errech nung set ammer. Der Gedanke, daß in Preußen auch nicht ein Psennig unkontrolliert bleibt, erfüllt jeden echten Bureaukraten mit dem Gefühl eines undändigen Stolzes. Und dabei hat diese Oberrechnungskammer im Grunde genommen nur eine ganz oderslächliche Funktion zu üben. Sie rechnet nach, nichts weiter, sie hat keinen Einfluß auf die Staatsverwaltung, sie kann Verschle uber ung der Gelder nicht verhindern. Es ist ein Beweis von der spielerischen, kindlichen und kleinlichen Denkungsart der Bureaukratie, wenn sie an der Oberrechnungskammer ein solches Beidenpläsier haben kann. Man erblickt in der Oberrechnungskammer geradezu das Symbol der preußischen Ordnung, während sie doch in Wirklichkeit weiter nichts ist als das Symbol preußischer Knechtseligkeit, Unterwürsigkeit und bureaukratischer Unselbständigkeit.

Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß die führende Stellung der Beamten in Preußen ganz wesentlich dadurch erleichtert wird, daß die Bevölkerung an einer wahren Titelsucht, Ordensseligkeit und Abelsanbetung [?] leidet.

Eine bedeutsame Rolle für unsere höhere Bureaukratie und für den Seist unserer Staatsverwaltung spielen die studentischen Korps. Die Zugehörigkeit zu gewissen vornehmen Korps ist geradezu eine Vorbedingung für eine Anstellung im höheren Verwaltungsdienst, gibt mindestens eine gewichtige Anwartschaft, und mag noch so viel Stroh im Schädel sein. Besonders ausgezeichnet ist ja das Korps der Borussen in Bonn, dem auch der Kaiser, seine Söhne und alle möglichen sonstigen Fürstlichkeiten angehören. Die Vorsigenden dieser Korps halten

Eürmers Cagebuch 727

sich für etwas so Gewichtiges, daß, wie glaubhaft berichtet worden ist, ein n i ch t fürstlicher Vorsigender der Borussen, also irgendein beliebiger Student, als er an einem mittleren deutschen Fürstenhof zur Hoftasel geladen war, den Anspruch erhob, über dem kommandierenden General, dem höchsten militärischen Beamten, zu sigen! Das beweist, was für eine Vetternwirtschaft durch diese Korps herbeigesührt wird. Wenn man fragt, welche Aussichten innerhalb der Bureaukratie dieser oder jener Beamte habe, so hört man von Kundigen häusig: Der kommt gut voran, der ist ein ziemlich tüchtiger Mann, vor allem aber ist er in dem und dem Korps gewesen, ein Ouzbruder von dem und dem! Oft kommt man dabei auf die höchsten Heraus, und das ist dann eine ausgezeichnete Anwartschaft, mit Siebenmeilenstieseln Fortschritte zu machen innerhalb der Bureaukratie. Daß man unter diesen Umständen natürlich jede liberale Gesinnung — von einer anderen gar nicht zu reden — fernzuhalten sucht, ist selbstwerständlich. Man hat im allgemeinen die Anschauung, die jüngst Pastor Rothe zum Ausdruck gebracht hat, daß Satan der erste Liberale gewesen sei.

Die Disciplin innerhalb der Verwaltung ist eine außerordentlich scharfe. Sie geht aus von dem Beamteneid. Sie wissen, der Fahneneid ist auch eine Art Beamteneid, er wird ausschließ lich dem Raiser oder Rönig geleistet, und der Soldat wird bei uns nicht durch ein einziges Wort auf die Verfassung verpflichtet! Beim Beamten lautet:

,3ch schwöre zu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß Seiner Majestät dem König von Preußen, unserem Allergnädigsten Herrn, ich untertänigst treu und gehorsam sein und alle mir vermöge meines Amtes obliegenden Pflichten nach bestem Wissen und Sewissen treu erfüllen, auch die Versassung gewissenhaft beobachten will, so wahr mir Gott helse!"

Da ist zunächst bemerkenswert, daß ängstlich vermieden worden ist, zu sagen: 3ch schwöre, daß i ch..., damit nur ja nicht der Anschein erweckt wird, als ob der Beamte die Rühnheit habe, seinen Namen vor dem Namen der Majestät zu nennen. Untertänig, treu und gehorsam soll der Beamte sein — wie ein Hund. Hinterher wird man schon nüchterner und am nüchternsten bei dem Hinweis auf die Verfassen ung! Man merkt gewissermaßen an dieser Stillsserung, wie wehe es dem Verfasser des Diensteides getan hat, daß er die Verfasser noch nicht abgetan, es ist noch vorgeschrieben eine bestimmte Vorhaltung, die ausdrücklich auf dem Formular, das der Beamte zu unterschreiben hat, mit vorgedruckt ist. Port heißt es u. a.:

"Es hat niemand das Recht, kleine Abweichungen von der alten Instruktion sich zuschulden kommen zu lassen."

Und weiter:

"Wer sich solchergestalt als gewissenhafter, redlicher Diener des  $\mathbb R$  ön ig s beträgt und mit unwandelbarer Treue und unermüdlichem Diensteiser sein Amt versieht, kann sich göttlich en Segens und Belohnung in dieser oder jener Weltssichen, wird auch bei jeder Gefahr... den Trost als Beruhigung genießen, den nur ein unverletztes Gewissen gewähren kann."

728 Türmers Tagebuch

Das ist billig! Etwas bessere Gehälter waren den Beamten wahrschein-lich meist lieber.

Neben den Verheißungen stehen nun aber auch Drohungen! Da heißt es zum Schluß:

"Dagegen haben diejenigen, welche die feierlich beschworene Dienstpflicht vernachlässigen oder sich so weit vergehen, den ihnen erteilten Instruktionen freventlich entgegenzuarbeiten, außer der allgemeinen Weracht ung... auch harte Strafen zu gewärtigen, welche nach dem Verhältnis der beträchtlichen oder geringen Verschuldung ohne Nachsicht und Ansehen der Person unausbleiblich vollzogen werden."

Also schon von vornherein operiert man mit allen Mitteln, um die Beamten einzuschüchtern! Im Jahre 1882 hat Kaiser Wilhelm eine Kabinettsorder erlassen, in der er begann, jeden Versuch der Beamten, sich irgendwelche Selbständigkeit zuzuschreiben, gründlich zu beseitigen, soweit das in seiner Gewalt lag. Auch diese Rabinettsorder sowie eine weitere des jezigen Kaisers vom 18. April 1896 wird den Beamten bei ihrer Vereidigung regelmäßig vorgehalten. In der ersten heißt es:

"Das Recht des Königs, die Regierung und Politik Preußens nach freiem Ermessen zu leiten, ist durch die Verfassung eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Die Regierungsakte des Königs bleiben weiterhin Regierungsakte des Königs, wenn sie auch der Gegenzeichnung bedürfen. Es ist deshalb nicht zulässig und dient zur Verdunkelung der verfassungsakte von dem dafür verantworklichen Minister und nicht von dem Könige selbst ausgingen."

Damit wollte man den Beamten die Möglichkeit nehmen, irgendwelche Regierungsmaßnahmen zu kritisieren, indem sie den Minister kritisiertent Man will damit die Tatsache schaffen, daß durch jede Kritik einer Regierungsmaßnahme der König getroffen wird! Natürlich ist damit die Kritik für die Beamten unmöglich gemacht. Es ist bekannt, daß wir schon häusig solche indirekten Majestätsbeleidigungsprozesse zu verzeichnen gehabt haben.

Um Schluß dieser Rabinettsorder heißt es:

"Mir liegt es fern, die Freiheit der Wahl zu beeinträchtigen, aber für diejenigen Beamten, welche mit der Ausführung meiner Regierungsakte betraut sind, ... erstreckt sich die durch den Diensteid beschworene Pflicht auf die Vertretung der Politik meiner Regierung auch bei den Wahlen."

Sie wissen, daß diese Rabinettsorder bis zum heutigen Tage angewandt worden ist. Es ist deshalb auch jede Agitation gegen die Regierung bei den Wahlen den Beamten selbstverständlich untersagt, und die Rabinettsorder des jezigen Raisers hat das Maß voll gemacht dadurch, daß sie auch das Petitionsrecht in srecht der Beamten in seinem wesentlichsten Teile ausgehoben hat. Wie es unter solchen Umständen mit dem Beamtenrecht in Preußen bestellt ist, das bedarf keiner weiteren Ausführung. Maßregelungen sind an der Tagesordnung, ich erinnere an Rattowis! Auch Notare werden troz ihrer Rechtsanwaltsqualität diszipliniert. Ein polnischer Notar in Posen mußte sein Amt niederlegen, weil er nicht gegen den polni

Türmers Cogebuch 729

schen und für den Blocktandidaten stimmen wollte! Selbst mit der Enthaltung von der Wahl — ich habe die Atten zu Hause — wollte sich die Behörde nicht zu frieden geben!!... Die Disziplinarmaschine funktioniert sehr schwerfällig, wenn es sich um Ausschreitungen der Beamten handelt, sie arbeitet aber wie geölt, wenn irgendein Beamter die gemeinsamen Interessen der Bureaukratie zu gefährden scheint. Vollends gegen höhere Beamte, die in plumpester Weise die Gesehe verletzt haben, etwas zu erzielen, ist nahezu völlig ausgeschlossen sehr die zur Auser der Wittel zur Verfügung: Schikanen aller Art, Versekung, Kaltstellung, gesellschaftliche Ächtung.

In engster Verbindung mit der Vureaukratie stehen andere Schichten der Bevölkerung, die man als Halbbureaukraten bezeichnen kann: Krieger- und Flottenvereine, Luftschiff- und Schützengesellschaften, Mitglieder des Kaiserlichen Automobilklubs, Militäranwärter, Studentenkorps, ferner Staats- und Gemeindearbeiter, selbst Arbeiter, die in Betrieben tätig sind, die für den Staat arbeiten, Reserveoffiziere, verabschiedete Offiziere — ich erinnere an den Fall Gädte — usw.

Innerhalb der Verwaltung selbst tämpfen Gegensätze miteinander, die in der preußischen Geschichte schon oft eine große Rolle gespielt haben. Ich denke an die Gegensätze zwischen dem Stück der Verwaltung, das wir als Rrone zu bezeichnen pslegen, und der übrigen Verwaltung. Die Macht des Königs beruht ja auf den verschiedensten Ursachen: auf seinem Reichtum, auf Traditionen, auf einer lebhaften Suggestion, auf ökonomischen und sozialen Faktoren und auf dem Bedürfnis der herrschenden Rlassen, eine Spitze für sich zu haben. Bei Konslikten mit der Krone aber haben wir disher noch immer die Erfahrung gemacht, daß d i e Rrone den kürzeren gezogen hat.... Ist es doch nicht einmal gelungen, die Kanalrebellen zur Räson zu bringen! Der Kanal ist heute noch nicht gebaut...

Bekannt ist der Einfluß der Verwaltung auf die Zusammensehung der Parlamente. Namentlich bei der öffentlichen Wahl wirken ,die von Gott gegebenen Realitäten', um das hübsche Wort Vismarcks zu gebrauchen. Ourch den Pairschub übt die Spize der Verwaltung, der König, direkten Einfluß auf die Zusammensehung des Herrenhauses. Die Landräte ihrerseits bestimmen die Zusammensehung des Abgeordnetenhauses, so daß Schücking spöttisch meinte, man solle es den Landräten ruhig überlassen, die Abgeordneten zu ern enn en. Die Landratsbureaukratie ist sehr steisnackig auch dem König gegenüber; aber wenn sie auch im Parlament herrscht, so ist ihr doch mit einer Erweiterung der parlamentarischen Macht nicht gedient. Eine andere Zusammensehung des Parlaments ist ja immerhin nicht ausgeschlossen; ich erinnere an die Konfliktsperiode, die freilich ja die völlige Ohnmacht des preußischen Parlaments offenbarte. Wenn es einmal der Verwaltung darauf ankommen sollte, ein preußisches oder deutsches Parlament auseinanderzutreiben, so brauchte sie keine scharfen Patronen oder Maschinengewehre nach Mansselder Art, sondern nur ein paar Plahpatronen!

Die Machtverhältnisse innerhalb des Parlaments richten sich eben nicht nach der Stärke der Fraktionen, sondern nach der außerparlament am entarischen Macht hinter den Fraktionen! Daher auch der Einfluß unserer kleinen Landtagsfraktion. Ganz machtlos freilich ist das Parlament so wenig wie die

730 Litmers Cagebuch

Presse. Das Parlament kann die Öffentlichkeit aufrütteln. Daher denn auch die Scheu der Regierung, mag sie auch noch so sehr auf den Parlamentarier an sich pfeisen, vor der öffentlichen Aussprache. Scheut doch überhaupt unsere Bureautratie die Öffentlichkeit.

Nun zum Ein fluß der Verwaltung auf die Zustiz. Sie wissen alle, wie es mit der angeblichen "Unabhängigkeit" der Zustiz steht. Das Ernennungs-, Beförderungs- und Disziplinierungsrecht hängen als Schwert über den angeblich "unabhängigen" Richtern. Dazu ist die Strafjustiz von der Initiative des Staatsanwalts abhängig, wogegen übrigens nichts einzuwenden ist, wenn der Staatsanwalt un abhängig, wogegen übrigens nichts einzuwenden ist, wenn Nichter einmal wirklich gewagt haben, Urteile zu fällen, die irgend nennenswert unbequem für unsere Verwaltung waren, sich auch regelmäßig Gelegenheit sand, sie abzuhalstern, kaltzustellen, ohn e ein förmliches Disziplinarversahren. Sie entsinnen sich der Uffäre des Landgerichtsdirektors Schmidt, des sehr unbequem gewordenen Rammergerichtsrats Haven ihr ein ...

Weiter ist unsere Zustiz nicht imstande, die Strafen zu exetutieren, die Strafvollstreckung liegt wiederum in den Händen der Verwaltung. Man sieht also, daß die ordentliche Zustiz eine Art Ash de nbrödel innerhalb der preußischen Staatsverwaltung ist. Dazu kommt, daß die Verwaltung selbst als Zustiz auftreten kann im polizeilichen Strasversahren und in ihrer Tätigkeit in Unsall- und Invalidensachen. Durch unausgesetzt Appellationen und Revisionen hat die Staatsanwaltschaft dem Erpressungsparagraphen eine Ausdehnung gegeben, die schwer auf der gewertschaftlichen Arbeiterbewegung lastet. Straßenpolizeiverordnungen werden wider Streitposten von der Verwaltung bewußt mißbraucht im Rampse gegen die Arbeiterschaft. Das Gegenstück zur Lahmlegung der und equem en Richter ist die Beförderung willtom men er Richter. Herr Oppermann ist Reichsgerichtsrat und sein Attaché, Landgerichtsrat Graeber, ist Rammergerichtsrat geworden ...

Unter Umständen seht die Verwaltung die bestehenden Gesetze einsach außer Kraft, wird sie absolute Herrscherin der Situation, nämlich dei der Requisition der Militärmacht und dei der Verhängung des Belagerungszustandes. Die Verhängung des Belagerungszustandes ist das letzte gewaltsame Mittel des Monarchen gegen den Unsturm unliedsamer Elemente. Würde das Parlament einmal unbotmäßig werden, so würde die Verhängung des Belagerungszustandes und die Entfaltung der Militärdiktatur das Schlukresultat sein.

Den Schwerpunkt der Bureaukratie bildet der Landrat. Bekanntlich ist der heimliche König von Preußen, Herr v. Heydebrand, einsacher Landrat. Die zivil- oder strafrechtliche Inanspruchnahme eines Beamten ist dadurch so gut wie unmöglich gemacht worden, daß die Regierung den sogenannten Konflikt erheben kann. Damit wird die Sache der ord entlichen Gerichtsbarkeit, die ja auch schon wenig Garantien bietet, entzogen und vor die Verwalt ung segerichtsbarkeit, die noch wenig Garantien bietet, entzogen und vor die Verwalt Darum verlangen wir mit allem Nachdruck die Ausselbeung des sogenannten "Ronfliktes", der eine Erläuterung des bekannten Kröcherworts vom "Objekt der Gesekgebung" ist.

Wie Schücking mit Recht hervorgehoben hat, sucht die Bureaukratie nach Möglichkeit die Entwickelung der Industrie zu verhindern, weil sie Industrie als Nährboden der Sozialdem ofratie betrachtet. Die Rieker und andere Vorgänge haben die Schlamperei und Unbehilslichkeit der Verwaltung gegenüber gewiegten Rauskeuten dargetan. Unsere Bureaukratie arbeitet ungemein teuer wegen ihres komplizierten Beamtenapparates. Dazu kommen die riesig hohen Gehälter der oberen Beamten. Die unteren Stusen der höheren Karriere sind allerdings absichtlich sehr kärglich besoldet, um das Eindringen pro-letarischer Elemente zu hindern!

Dann die sozialpolitischen Leistungen der preußischen Bureautratie. Auf den Krantenlassen lastet ein wahres Labyrinth von Rechts- und Kontrollbestimmungen. Die Sittenpolizei verhindert mit ihrer Plumpheit, daß sich sogenannte gefallene Madden je wieder erheben konnen. Die Fürsorgeerziehung wird durch die Fälle Rolander und Mielczyn illustriert. Mit welcher Brutalität vorgegangen wird, dafür haben wir Auristen täglich Beispiele vor den Augen. Ein sittlich völlig intakter Zunge, der in Fürsorge kam, nur weil die Eltern ihn nicht genügend erziehen konnten, wurde wie ein schwerer Verbrecher aus dem Elternhause abgeholt und bis zum Tage des Transports in die Anstalt eingesperrt. Schon in der Schule werben die Rinder nach der Augehörigkeit zu den verschiedenen Bevölkerungsklassen getrennt. Dagegen mussen wir Sozialdemokraten auf das schärfste Front machen. Die "Leipziger Volkszeitung' meldete vor längerer Zeit, daß sich in Greix die Schüler der Mittelschulen geweigert hätten, mit den Schülern der Bürgerføulen irgendweløe Veranstaltungen gemeinfam vorzunehmen. Unstatt ben jungen Bürschchen ein paar hinter die Ohren zu hauen, ließ man sich diese dem engsten Rlassen- und Rastengeist entspringende Opposition ruhig gefallen! Etwas Ühnliches babe ich während meiner Festungshaft in Glak erlebt. Oort findet am Cage des heiligen Franzistus Kaverius eine Prozession statt, an der zwar alle Schüler teilnehmen, bei der aber zwischen den Schülern der Armenschule und den Gymnasiasten ein so weiter Raum gelassen wird, daß niemand auf den Gedanken kommen kann, einer der Herren Gymnasiasten sei ein Mitglied der Armenschule. Mich hat dieser Vorgang damals berartig empört, daß ich nicht mehr imstande war, dem Rest der Prozession zuzusehen. . . .

Auch der Strafvollzug gehört zur Tätigkeit unserer Bureaukratie. Noch immer ist er nicht einheitlich geregelt.... Wir wollen eine rein pädagogische Strasvollstreckung mit individueller Behandlung der Gefangenen. Es ist ein Gegenstück zur eisernen Jungfrau in Nürnberg, daß der Entwurf einer Strasvollzugsresorm nicht die Beseitigung der Disziplinarmittel in den Gefängnissen, sondern ihre gesetsliche Festlegung bringt. Eine Umschreibung der Machtbesugnisse der Polizei zu geden, ist unmöglich. Zum Machtbereich der Polize i gehört einsach alles! Es war ganz im Sinne der herrschenden Rlassen gesprochen, als Graf Limburg-Stirum 1905 im Abgeordnetenhause den denkwürdigen Ausspruch tat: "Das Geld, das für die Gendarmen ausgegeden wird, wird wahrlich nicht unnütz ausgegeden."... Die Grobheit ist die Normalmethode der Polizei gegenüber gewöhnlichen Sterblichen, und bei der Grobheit bleibt es nicht. Der

732 Türmers Tagebuch

Sendarm hat doch nicht umsonst seinen Revolver, und es gibt einen Receschen Schießerlaß! Vor mehreren Jahren hat ein Sendarm namens Jude in Niederbarnim unseren Parteigenossen Herrmann ohne Veranlassung n i e d e r g e s c o s e n. Die Zivilgerichte haben das anerkannt und auch die Rosten der Verteidigung der Staatskasse auferlegt. Aber bei einem Militärgericht ist der Sendarm dann schlechthin freigesprochen worden! Der Recesche Schießerlaß untersagt ausdrücklich die sogenannten Schreckschüsse und verlangt, daß nicht mit flacher, sondern mit schaft er Rlinge eingehauen wird! Und dieser Reckesche Schießerlaß gilt noch heute, soweit wir in die Seheimkammern der Polizeiverwaltungen Einblid haben.

Die Polizei hat dann noch einen ganz besonderen Teil, den selbst sie schamhaft zu verbergen sucht. Das ist die politische Geheimpolizei mit den L v cf p i z e l n. Eine derartige Geheimpolizei bildet sich überall aus, wo es Polizei mit ähnlichen Machtbesugnissen gibt wie in Preußen.

Auch das Militärwesen wird in unzulässiger Weise vom Staate zur Unterbrückung der Arbeiterbewegung mißbraucht. Wir haben im letzten Jahre die Neigung des Militärs verspürt, sich in die Arbeitstämpse einzumischen, und der Parteitag muß unbedingt seine Empörung über die unerhörten Vorgänge im Mansfelder Revier zum Ausdruck bringen.

Vereins- und Versammlungsrecht sind zwar reichsgesetzlich geregelt, aber die Verwaltungsbehörden der Einzelstaaten haben eine weitgehende Dispositionsfreiheit. Die außerpreußischen Staaten haben von dieser Befugnis vielfach im liberalen Sinne Gebrauch gemacht, selbstverständlich wird bas in Preußen nicht ber Fall sein. ... Das Versammlungsverbot im Wahltreise des Herrn v. Hendebrand wegen angeblicher Scharlachepidemie zeigt, wie sehr die preußische Bolizei sich an bas deutsche Vereinsgeset tehrt. In der Nähe von Berlin sollte eine Versammlung unter freiem himmel stattfinden. Als Ort der Versammlung war ein Plat in Aussicht genommen, der mindestens 5000 Personen fassen tonnte, obwohl in der gangen Gegend wohl taum mehr als 500 Bersonen für die Versammlung in Frage tamen. Die Polizei behauptete aber, daß der Plat nicht ausreichen werde; die Versammelten wurden auf die Nachbarfelder übertreten, die gerade bestellt seien. Die Bauern würden sich das nicht gefallen lassen, es würde zu Brügeleien und Störungen der öffentlichen Ordnung tommen, und — die Versammlung wurde verboten. anderer Fall: Der Plat, auf dem die Versammlung stattfinden sollte, lag am Strande ber Spree. Man wußte nun kein Mittel, um die Versammlung zu verhindern auf den Gedanken, die Leute könnten ins Wasser fallen, kam man nicht. Aber etwas anderes fiel der Polizei ein: die Schiffer auf der Spree, die als gewalttatig bekannt seien, würden, sobald sie die Versammlung fähen, in großen Massen auf dem Plate landen und aussteigen; es wurde zu ungeheueren Prügeleien und Störungen tommen, und um das zu verhüten, murde die Versammlung verboten. Eine Versammlung wurde verboten, weil die Teilnehmer in eine Sandtute fallen und dabei Sals und Beine brechen tonnten! Die Saalabtreibungen florieren munter weiter. Uber den ungeheuren Einfluß der Landrate auf die Rreisblätter hat Herr Schuding wertvolle Feststellungen gemacht. Uber das Plakatwesen beTürmers Tagebuch 733

stehen Bestimmungen, die der Polizei das formelle Recht geben, jedes Platat, das nicht etwa von verlorenen und gefundenen Sachen handelt, zu verbieten. Tagtäglich wird gegen dieses preußische Verbot verstoßen, und die Polizei schreitet nicht ein und kann auch nicht einschreiten, ohne sich lächerlich zu machen. Zuweilen hat die Polizei aber es doch gegen die Sozialdemokratie angewandt. . . .

Das preukische Fremdenrecht kann als Blüte und Krone der preukischen Verwaltungsweisheit bezeichnet werden ... Ein Fremdenrecht ist gar nicht vorbanben, wir baben nirgend eine Bestimmung über ben Schut von Fremben. außer gemiffen Staats- und Niederlassungsverträgen. Aber auch diese werden nicht so ausgelegt, wie sie sollten, und verhindern keineswegs die skandalöse Aru s weifungspraris gegen die Ausländer. Die Erfahrungen der letten Rabre baben sich jedenfalls in Abr Bewuktsein eingebrannt, so dak ich Abre Emporung burd meine Worte sicherlich nicht verschärfen tann. Reben dem Ausweisungsrecht nimmt die Polizei das Recht der Beschlagnahme, das der Durchsuchung der Wohnungen, das der Verhaftung von Ausländern in Anspruch. Die Bolizei nimmt sich das Recht beraus, mit jedem Ausländer nach Belieben geradezu Schindluder au spielen. Die Renntnis, die sie durch ihre Tätigkeit erlangt, teilt sie den russif den Beborben mit, und ibr Berfabren gipfelt in einer Ausweifung nach ber ruffischen Grenze, die birekt einer Auslieferung gleichtommt, ohne die Garantien der Auslieferung! Das ist eine Schande und eine Schmach für Deutschland, und immer wieder mussen wir bas Gefühl für das Schmähliche dieser Vorgänge wachrufen. Man gewöhnt sich allmählich baran — Sie tennen ja das Sprichwort, daß der Aal sich daran gewöhne, lebendig zerschnitten zu werden. Man gewöhnt sich eben wirklich an vielerlei, und gerade der Deutsche hat die Neigung, leicht zu vergessen. ...

Aber nicht alle Ausländer werden ausgewiesen. Den Agrariern ist das Recht der Durchtränkung Deutschlands mit fremden Völkern in Erbpacht übergeben worden. Für sie Arbeiter zu beschaffen, ist der Zweck des polizeilichen Legitimationszwanges für Ausländer.

Noch eine andere Sorte von Ausländern dulbet man mit großer Liebe: die Spikel, die russischen Spikel, von denen wir auch jekt noch eine ganze Menge in Deutschland haben. Die berüchtigte Sinaida Jutschenko hält sich noch heute in Deutschland auf, und zwar in nächster Nähe von Berlin. Vielleicht kommt noch nach Berlin eine russische Spikelfiliale wie nach Brüssel.

Wie es mit der Freiheit der Voltsschullehrer in Preußen steht, wissen wir. Tausende gemaßregelter Voltsschullehrer laufen in Preußen herum. Das bose Beispiel Preußens hat auch schon ansteckend auf Nachbarstaaten gewirtt, auch auf solche, in denen bisher etwas freierer Geist herrschte ...

Die preußische Verwaltung ist unfruchtbar, unzwedmäßig, rücktändig auf allen Gebieten und fügt die Brutalität des Polizeiknüppels dieser Rücktändigkeit hinzu. Alles, was ich gegeben habe, ist nur ein kleiner Auszug. Sie sehen, welch ein ungeheures Material der agitatorisch wirksamsten Art wir hier besitzen. Geradezu auspeitschend können wir damit wirken. Aber dazu gehört eine größere Kenntnis der Verwaltungszustände, als sie bei dem

734 Lürmers Sagebuch

jezigen elenden Zustande der Schule selbst bei unseren Parteigenossen verbreitet ist. Darum verlangen die Leitsäze Bürgerkunde, natürlich nicht im Sinne nationalistisch-monarchischer Gesinnungszüchterei. . . .

Die Rompliziertheit des Verwaltungsspstems macht es der Verwaltung leicht, ihr Rompetenzgediet unversehens weiter auszudehnen. Es tommt hinzu, daß im Landtage gerissene Vureaukraten eigentlich nur bei den Konservativen sitzen; bei den übrigen dürgerlichen Parteien sinden sich wenige wirkliche Kenner der Verwaltungspraxis. So hat man im Landtage wenig Lust, in das Wespennest hineinzugreisen, und die Kontrolle der Verwaltung durch das Parlament ist kaum einen Pfifferling wert.

Der Beschwert deweg bedeutet, daß man den Teusel bei seiner Großmuttcrverflagt. Nur die Verwaltungsjustiz bietet noch einen gewissen Rüchalt. Aber für manche Zweige, wie für die wichtige Schulverwaltung, sehlt sie ganz. Und auch sonst ist sie äußerst mangelhaft. Der Areisausschuß ist im Grunde nichts anderes als der Landrat, und der Bezirtsausschuß nichts anderes als der Regierungsausschuß. In den Areisausschüssen wir meines Wissens nur einen einzigen Sozialdemokraten, den Genossen Jerbst zu Köpenick. Das Oberverwaltungsgericht hat allerdings äußerlich richterliche Unabhängigkeit verliehen bekommen. Dafür besteht es aber aus so gesiedten Mitgliedern, daß es bei wirklichen ernsten Fragen kein Bollwerk gegenüber der Staatsgewalt werden kann. Immerhin ist das Oberverwaltungsgericht noch die beste der in Frage kommenden Instanzen.

Dringend notwendig ist es, im Strafgesethuch scharfe Best immungen gegen Umtsmißbrauch utreffen. Wir muffen verlangen, daß Untenntnis ber Gefete einen Beamten niemals entschuldigen kann, weder kriminell noch zivilrechtlich. Sat doch selbst Gneist ausgesprochen, es sei allezeit die Eigentumlichteit der preußischen Verwaltung gewesen, die Gefetgebung in ihr Gegenteil zu vertehren. Gerade die anständigen Elemente der Berwaltung kommen gelegentlich vor den Richterstuhl. Bei den Wahlen des Jahres 1903 wurden an einem Orte unsere Kontrolleure aus dem Wahllotale berausgeworfen und brutal geprügelt. Der Wahlvorsteher, ein simpler Bauer, wurde wegen Nötigung usw. angeklagt; es stellte sich aber in der Verhandlung beraus. daß er das Herauswerfen unserer Kontrolleure auf telegraphische Weisung des Landrats vorgenommen hatte! Er wurde deshalb von der Anklage der Rötigung freigesprochen. Ich erstattete nun Anzeige gegen ben Landrat. bekam aber durch alle Instanzen bis zum Rammergericht die Antwort: es sei ausgeschlossen, daß der Landrat sich der Rechtswidrigkeit seines Vorgebens b e wu ft war! Und deshalb wurde die Erhebung der Anklage abgelehnt. Der Gemeindevorsteher mar wegen bes selben Delitts angeklagt; er also war sich ber Rechtswidrigteit des Vorgehens bewußt, der Landrat bagegen nicht. In erfter Linie muffen wir verlangen, daß die oberen Beamten gur Berantwortung gezogen werden. Zest ist es so, daß die hochsikenden Hauptschuldigen frei ausgehen. Ich bin aber fest bavon überzeugt, man gibt uns eher ein bemotratisches Wahlrecht als eine bemokratische Berwaltung, weil man weiß, daß schließlich doch bei der Verwaltung die Macht liegt! ... "

Türmers Tagebuch 735

Nun habe aber die preußische Regierung gleichzeitig mit der Ankündigung der Resorm des Wahlrechts auch eine Resorm der Verwaltung angekündigt. "Im vorigen Jahre hat Herr v. Moltke seinen Plan in kurzen Zügen entwickelt. Weit entsernt, eine Resorm in unserem Sinne zu bieten, sollen diese Vorschläge nur einer Vervollkommnung der bureaukratischen Regierungssorm dienen. Die Dezentralisation soll nur die zum Landrat hinab gehen, und die Macht der Landräte soll sogar erweitert werden, wogegen sich selbst — was viel sagen will — von konser vat iver Seite Bedenken erhoben haben! Beseitigt werden sollen gerade Rechtsmittelinstanzen für das Publikum. Wahrlich, eine prächtige Resorm! Sehr hübsch sift auch, daß künstig Städte über 25000 Einwohner nicht mehr kreissrei werden, also der landrätlichen Despotie unterstehen sollen ..."

Nach alledem—: das Agitationsmaterial der Sozialdemokratie sei "unerschöpflich", meinte der Redner am Schluß. Wahr ist, daß es ihr so bald nicht abreißen wird. "Am 12. Januar 1908", schreibt der "Vorwärts", "hieben Polizisten auf Wahlrechtsdemonstranten mit der bloßen Waffe ein, am 21. Januar 1908 wurde in gleicher Weise ein Zug Arbeitsloser attackiert. Ühnlich ist sie seitdem noch mehrfach vorgegangen.

Einmal geschah's, daß auch gegen eine Veranstaltung bürgerliche er lich er Kreise die Polizeisaust sich regte. In der Zeit der Ferrer-Proteste hatte ein Komitee dürgerlicher Frauen zum 19. Oktober 1909 eine Versammlung nach Kellers Philharmonie (Köpenicker Straße) einberusen, in der Frau Lily Braun referierte. Nach Schluß der Versammlung kam es auf der Straße zu Menschenansammlungen, die sich nicht so rasch zerstreuen konnten, wie die Polizei es wünschte. Es gab dann die gewohnten Attacken und eine Anzahl Verhaftungen.

Anfang Januar dieses Jahres hatte das Amtsgericht Berlin-Mitte (Abteilung 141) nacheinander zwei der damals sistierten Personen abzuurteilen, denen die üblichen Strafmand at e aufgepackt worden waren. Beide hatten Widerspruch erhoben und richterliche Entscheidung beantragt, für die von dem Verteidiger Rechtsanwalt Kurt Rosenfeld durch Ladung wahrhaft "klassischer" Zeugen die rechte Grundlage geschaffen worden war.

Verhandelt wurde zunächst gegen den Kaufmann Paul Oölz, der an jenem Abend gegen zehn Uhr an der Sche der Köpenicker und der Brückenstraße den Polizeibesehl weiterzugehen nicht befolgt und überdies laut gejohlt haben sollte. O. b estr it t das. Nach Schluß der Versammlung habe er, um der bereits vorrückenden Polizei aus dem Wege zu gehen, sich in ein benachbartes Lokal begeben, nachher sei er an der genannten Straßenecke an die Straßenbahnhaltestelle getreten, um heimzusahren. Hier habe plöblich ein Schukmann ihn sestgenommen, ohne ihn zum Weitergehen aufgesordert zu haben.

Dieser Schutzmann Medin bekundete als Zeuge, nach der Versammlung sei es zu einer Straßendemonstration gekommen. Auf des Verteidigers Frage, was er darunter verstehe, antwortete M., es seien Tausende von Personen dagewesen. Sie seien von einem Wachtmeister allgemein aufgefordert worden, sich zu

ntfernen. Er, Zeuge, habe Dölz nicht aufgefordert. D. aber, hinter dem er geanden habe, ohne bemerkt zu werden, habe gejohlt, da habe er ihn festgenommen. s sei unmöglich, daß er einen falschen gegriffen habe.

Um festzustellen, wie an jenem Abend die Polizei "gearbeitet" hat, hatte der serteidiger auch einige Zeugen geladen, die den höheren Gesellschaftschie Frau dichten angehören. Der Herr Graf Hoensbroech und die Frau dich ust Cauersollten über die Eindrücke berichten, die sie auf der Straße den Verhalten des Publikums und der Polizei empfangen hatten.

Graf Hoensbroech bekundete etwa folgendes: Ich habe dasselbe, was ich ier sagen will, schon vor einiger Beit auch dem Polizeipräsidium in längerer Unterdung vorgetragen. Es ist schwer, über das Verhalten der Polizei zu sprechen, ine eine formale Beleidigung zu begehen. Nie sah ich etwas Ahniches von Brutalisierung einer Volksmenge, die sich urchaus ruhig verhielt. Ich sagte der Polizei: Sie züchten Gozialdem ofraten!

Vor Beginn der Versammlung standen Hunderte vor der Tür und verhielten ch tadellos ruhig. Ich habe selten eine Versammlung gesehen, die so ruhig veref wie diese. Als wir nach Schluß der Versammlung auf die Straße hinaustraten, aren da Tausende von Menschen, die selbstverständlich nicht auf einmal verschwinen konnten. Ich wollte ruhig zur nächsten Straßenbahnhaltestelle gehen, die am dentmal von Schulze-Deliksch ist. Ich ging auf das Dentmal zu, um dort zu war-Ich stand vielleicht zehn Minuten, weil ich wegen der Menge nicht weiter m. onnte. Aberich hörte ab solut nich ts von ir gendwelchem Tumult der Geschrei. Ich hörte nur, daß auf die Referentin, als sie heraustrat, in Hoch ausgebracht wurde. Aber das geschah in gar nicht provozierender Weise. Bährend ich so stand und wartete, hörte ich auf einmal einen furchtbaren Spekitel, einen Ansturm von Leuten, und ich sah die Flucht einer Volksmenge. Neben nir stand ein Herr, der tat nichts und rief auch nicht. Da geht ein Polizeileutnant ufden Mann los, pact ihn wie einen Verbrecher an der Gurel und ich meißt ihn aufs Stragenpflaster. Ich betrachte es ls ein Glück, daß er nicht mich gepackt und hingeschmissen hat; es hätte mit berebensogehen können. Mit solcher Brutalität kann man igentlich nur gegenüber einem Mörder handeln. prengte eine Rolonne berittener Schukleute im oppaufunse in und ritt auf den Bürgersteig. Ein Polizeieutnant wollte mir einreden, es sei "Schritt" gewesen. Ich sagte ihm: Verschonen die mich mit berartigen Darlegungen, ich weiß selber, was Schritt ist. Schukleute auf den Bürgersteig ritten, gab es einen fürchterlichen Tumult, und ann entstand ein Johlen. Ich fürchtete für mein Leben, baber ing ich auf einen Leutnant zu und nannte meinen Namen. h, Schut, für mein Leben vor Ihren Leuten! Er antwortete: Es tut mir leid, aß Sie hineingekommen sind, wir handeln auf Befehl. Ich erwiderte: Die olche Befehle erteilen, sind nicht wert, an ihren Stellen zu sitzen. — Der Zeuge hloß seine Bekundungen: Für nichts und wieder nichts wurden Tütmers Cagebuch 737

die Leute angegriffen. Ich wurde dann hinausgeleitet, ich fürchtete tatsächlich für mein Leben. Auf den Vorhalt des Verteidigers, daß der als Zeuge vernommene Schukmann eine "Straßendemonstration" gesehen haben wollte, ertlärte Graf Poensbroech, von einer solchen habe er nichts bemerkt.

Dann schilberte Frau Schulrat Cauer, eine Dame von jett 68 Jahren, die Eindrücke, die sie auf der Straße empfangen hatte: Ich war, als wir hinaustamen, entsett über das Aufgebot der Schuhmannschaft, über die ungemeine Aufregung unter den Schuhleuten. Berittene sprengten hin und her, ein Schuhmann drängte uns an die Wand, so daß wir beiseite sprangen. Wir wußten gar nicht, was sich ereignet hatte. Solange ich da war, hörte ich nichts von Johlen. Alle gingen, aber sie wurden fortwährend provoziert, indem immerzu gerusen wurde: Machen Sie, daß Sie wegkommen! Bei so vielen kommt doch mal ein Sedränge vor. Wir fragten uns immer wieder, was denn geschehen sei. Und immer wieder suhren die Schuhleute uns an: Machen Sie, daß Sie wegkommen! Dabei ritten sie mit den Pferden auf das Trottoir. Es war ja doch alles ruhig, wir sind geradezu provoziert worden.

Auf eine Bemertung des Vorsikenden, daß ausgesordert worden sei, weiterzugehen, äußerte sich noch einmal Graf Hoensbroech: Die Aufforderung der Schukleute bestand darin, daß man ein fach geknüppelt wurde. Nicht in anständiger Weise sind die Schukleute vorgegangen, die doch von uns bezahlt werden. Sie sind in soprovozieren der Weise vorgegangen, daß einem das Blut in den Adern heiß wurde. Ich bin ein loyaler Staatsbürger, aber für eine solche Polizei bedante ich mich. Der Vorsikende wehrte ab: Wir sien hier nicht zu Gericht über die Polizei. Auch Frau Cauer fügte dann noch hinzu: Die Aufforderung der Schukleute war barsch. Das Publitum war außerordentlich gehorsam, aber es konnte nicht so schukleute war barsch. Das Publitum war außerordentlich gehorsam, aber es konnte nicht so schukleute war darsch. Die erneute Frage des Verteidigers, ob man, wie der Schukmann, von einer Straßendemonstration sprechen könne, wurde vom Vorsikenden abgeschnitten: Er meint eben, daß eine Menge Menschen da waren. Na, wie soll denn, fragte der Verteidiger, eine Versammlung sich leeren, ohne daß eine Menge Menschen rausfommen?

Die Beweisaufnahme wandte sich dann wieder dem besonderen Fall Odlz zu. Ein Reisender Wüstenderg, der in Begleitung von D. die Versammlung dessucht hatte und mit ihm an die Straßendahnhaltestelle getreten war, sagte aus: Wir standen zusammen, da riß mit einemmal ein Schukmann den D. weg und führte ihn ab. Ich ging hinterher, einige Zeugen meldeten sich, ich notierte sie. D. hatte nichts getan, nicht gejohlt, kein Wort gesagt. Wir hatten auch keine Aufsorderung weiterzugehen gehört. Vorsikender (zum Schukmann): Können Sie sich nicht irren? Schukmann: Nein. Vors.: Na, einer von Ihnen schwört do och falsch. Schukm.: Es ist ja möglich, daß ich einen Falschen herausgegriffen habe. Vors.: Ramen Sie von hinten? Schukm.: Ich und weiß nicht. Verteidiger: Das haben Sie ja vorhin selber gesagt! Schukm.: Ich kam gerade vor. Vert.: Aber doch von hinten! Wie konnten Sie denn da sehen, daß er johlte!? Auf die erneute Frage des Vorsikenden, ob er

Digitized by Google

sich nicht geirrt habe, lenkte der Schutzmann ein: Za, wo der Herr so viel Reugen bat — —

Somit fiel die Beschuldigung, gejohlt zu haben.

Aber D. habe mindestens die Aufforderung weiterzugehen nicht befolgt, meinte der Amtsanwalt. Ich kann doch an einer Straßenbahnhaltestelle stehen, warf der Vorsitzende ein, der offenbar in diesem Punkte noch nicht üble Ersahrungen gemacht hat. Der Schutzmann sagte einsichtsvoll jetzt selber: Die Menschenmenge war zu groß, da konnte niemand durch.

Vernommen wurde noch ein Wertmeister Hagedorn, der gleichfalls an jener Straßenbahnhaltestelle gewartet hatte. D. habe ab solut nichts gemacht. Ein Berittener habe gerufen: Zum Donnerwetter, wenn die Leute nicht auseinandergehen, dann bringen Sie sie zur Wache! Vors. (zum Schuhm.): Das haben Sie uns ja gar nicht gesagt! Schuhm.: Zch habe das nicht gehört. Hagedorn: Darauf stürzte sich der Schuhmann in die Menge und griff D. heraus. Vors.: Warum denn den? Hagedorn: Za, ich hätte es auch sein können. Vors.: Fragte er nicht warum? Hagedorn: Da gab es keine Widerrede.

Auch für den Amtsanwalt gab es jett keine Widerrede mehr gegen solche Bekundungen: er beantragte selber Freisprechung, weil es garnicht möglich gewesen, die Aufforderung zu befolgen, selbst wenn D. sie gehört haben sollte.

Der Verteidiger schloß sich an mit folgender Begründung: Die Verhandlung hat wieder gezeigt, was herauskommt, wenn die Polizei erregt ist. Eine nervöse Polizei wird Zusammenstöße auch mit der ruhigsten Menge haben. Daher versteht man es, daß der neue Polizeipräsident den Neujahrswunsch ausgesprochen hat, das Einvernehmen zwischen Polizei und Publikum möge ein besseres sein. Daß es kein gutes ist, ist Schuld der Polizei, auch der oberen Beamten. Das ergeben im vorliegenden Fall die Bekundungen besonders des Zeugen Hoensbroech. Segen Dölz hat der Schukmann zuerst sehr bestimmt ausgesagt, nachher hat aber er seine Aussage start eingeschränkt. Erwiesen ist, daß D. nichts begangen hat. Er ist nicht nur freizusprechen, auch die notwendigen Auslagen, insbesondere die Verteidigungstosten, sind der Staatskasse aufzubürden.

Das Urteil lautete, gemäß dem Antrag der Verteidigung: Freisprechung und Übernahme der notwendigen Auslagen auf die Staatskasse. Die Begründung des Urteils hob nochmals hervor: Wir sisten hier nicht zu Gericht über die Polizei!

Und dennoch mußten sie gleich darauf zum zweitenmal über die Polizei zu Gericht sigen. Sie hatte dem Geschäftsdiener Emil Bohm ein Strasmandat besorgt, weil er nach jener Versammlung standaliert habe, daß man es straßenweit gehört habe. Die Verhandlung gegen Bohm, der richterliche Entscheidung beantragt hatte, gestaltete sich sehr einfach. Bohm, dem als Verteidiger gleichfalls Rechtsanwalt Rosenseld zur Seite stand, erklärte, nicht standaliert zu haben. Schukmann Hof, der ihn sestgenommen hatte, sagte aus: Wir sollten die Leute, die auf dem Bürgersteig waren, weiterweisen. Haup t mann Stephan befahl: Rohm en Sic die Leute da fest! Es waren zirta 20 Personen. Vors.:

Türmers Tagebuch 739

Alle, die da waren, sollten Sie festnehmen? Warum denn? Schutzmann: Das weiß ich nicht. Vors.: Standalierte der Angeklagte? Schutzmann: Das weiß ich nicht. (Nebenbei bemerkt: Dieser Jauptmann Stephan ist derselbe Jauptmann Stephan, der am 12. Januar 1908, dem Wahlrechtssonntag, die Schlacht an der Friedrichsgracht verschuldet hat.)

Der Vorsitzende hatte genug. Er verfügte in Übereinstimmung mit den Beisitzern Schluß der Beweisaufnahme. Der Amtsanwalt beantragte Freisprecht ung. Ihm schloß der Verteidiger sich an mit dem Ausdruck des Erstaunens darüber, daß ein Polizeihauptmann ein fach alle sistieren lasse, die dastehen, und das Publitum das geduldig hinnehme. Selbstverständlich seien auch hier dem Angeklagten die notwendigen Auslagen zu ersehen.

Das Urteil lautete auch in diesen Fällen: Freisprechung und Abernahme der notwendigen Auslagen auf die Staatstaffe."

Aber es reißt nicht ab. Wenige Tage darauf hatte sich die 160. Abteilung des Schöffengerichts Berlin-Mitte aus dem gleichen Anlaß mit einem ähnlichen Fall zu beschäftigen. Der Tischer Johann Weidinger hatte sich wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Nichtbefolgung von Anordnungen der Polizei zu verantworten. Er schilderte seine Erlebnisse wie folgt:

Er sei gegen halb zehn Uhr mit seiner Frau die Brudenstraße entlang gegangen, um nach ber Schmidtstraße zu gelangen. Un ber Ede ber Röpenider und Neanderstraße sei ein Trupp Menschen, die sangen und aus der Neuen Philharmonie tamen, vorübergezogen. Er sei steben geblieben, und als die Leute vorüber waren, habe er sich nach seiner Frau umgedreht. In demselben Augenblick sei der Polizeileutnant Altrogge auf ihn zugetreten und habe ihn barich aufgefordert, weiterzugehen. Er habe eine höfliche Handbewegung nach seinem But gemacht und geantwortet: "Gewiß." Der Leutnant habe ibn aber bei der Bruft gepackt, weitergeschoben und ihm noch energischer zugerufen: "So geben Sie doch!" Auf bie Antwort: "Ich gebe ja schon" habe ibn ber Leutnant mit ber Faust in d en Rüden gepufft, und als er darauf noch etwas erwidern wollte, einem binzutretenden Schukmann befohlen, ihn nach der Wache zu bringen. Er sei dann sofort von zwei Schutleuten an den Armen gepact worden "wie ein fcwerer Berbrecher", und obgleich er verficherte, bag er in dem Revier gut bekannt sei und nicht wegrennen würde, habe man ihn nicht los gelaffen, fondern in diefer Beife nach der Bache gebracht. Auf feine wiederholte Frage, was er denn gemacht haben solle, habe er teine Antwort erhalten.

Polizeileutnant Altrogge und Schuhmann Schroeder gaben eine von dieser völlig ab weich ende Darstellung, nach der die Polizei auf das sanstmütigste versahren, der Angeklagte dagegen sich ganz radiat benommen haben müßte. Während aber der Polizeiwachtmeister Müller als Zeuge sich ähnlich äußerte, wid ersprach der Angeklagte energisch dieser Darstellung und blieb bei seiner Behauptung. Ihm traten mehrere ein wand freie Zeugen bei. So bekundete eine Zeugin Frau Leonhardi, Besigerin eines Zahnateliers: als sie die Versammlung verlassen, habe sie auf der Straße gesehen, wie die Menschenmenge vor den auf sie eindringenden Schuhleuten auseinanderlief.

740 Cürmers Tagebuch

Sie babe Sorge gebabt, bak fie in die Menge hineingeriffen werbe, und habe fic nach ber Ede ber Röpenider und Neanderstrake begeben. Dort babe fie gehört. wie der Polizeileutnant den Angeklagten anschrie: "Machen Sie, daß Sie wegtommen!" Gleich zeitig babe der Leutnant den Angeklagten mit beiden Fauften por bie Bruft geftoken. Der Angeflagte babe gefagt: "Was wollen Sie von mir? warum stoßen Sie mich so? Ich gehe ja!" Der Leutnant, ber "unfagbar erregt" gewesen sei, habe geantwortet: "Wenn Gie nicht gleich machen, daß Sie forttommen, dann betommen Sie noch mebr." Dann hatten sofort zwei Schukleute den Angeklagten an den Armen gevadt und auf Anweisung des Leutnants nach der Wache gebracht. Der Angeklagte habe keinen Widerstand geleistet, babe dies auch gar nicht gekonnt, denn er sei wie gefesselt gewesen. Dieses Vorgeben gegen einen Menschen, der nichts p e r b r o ch e n. habe ibr das Gefühl nabegelegt. dak es schlieklich i e d e m M e nf ch en so geben konnte, und sie habe gemeint, es sei hier Menschenpflicht, bem Manne, ben sie gar nicht kannte, sich als Reugin anzubieten. Deshalb babe sie ihm, als er abgeführt werden sollte, ihre Karte zusteden wollen, der Bolizeileutnant habe ihr aber die Rarte aus der hand geriffen und auf die Erde geworfen. Letteres bestritt Polizeileutnant Altrogge ganz entschieden. Amtsanw. (zur Zeugin): Sie waren in der Versammlung; sind Sie vielleicht Sozialdemokratin?[1] - Beugin: Rein; ich weiß aber auch nicht, was diese Frage an mich bedeuten foll. - Amtsanwalt: Es ift doch a u f f a l l e n d [?!], daß Sie zunächst sagten, Sie hatten Angst gehabt, irgendwie mit in das Gedrange zu kommen, und bann boch felbst sich einmischten, indem Sie sich als Zeugin anboten. — Zeugin: Für Ehre und Gerechtigkeit würde ich selbst mein Leben einsetzen. — Amtsanwalt: Sind Sie vielleicht sehr n er v ö s? [1] - Beugin (lächelnd): 3ch halte mich für ganz normal, bin auch noch nicht in einer Frrenanstalt gewesen. Als Frau von guter Erziehung tann ich die Dinge richtig einschäken, die ich sebe. Ach behaupte mit aller Bestimmtbeit, bak ber Angeklagte sich nicht geweigert hat, mit zur Wache zu geben. Er hat vielmehr gesagt, er sei ein anständiger Mensch und gehe allein mit. Es ist auch ausgeschlossen, daß er sich bei der Abführung widersette und die Füße gegen den Fußboden stemmte.

Auch die Zeugin Frau Raufmann Goldschmidt, eine unbeteiligte Passantin, hat nicht gesehen, daß der Angeklagte Widerstand geleistet habe. Sie hat gehört, daß der Polizeileutnant zu dem Angeklagten sagte: "Sie können noch mehrkriegen, wenn Sie nicht weitergehen!" Der Angeklagte sei darauf sofort von Schukleuten gepackt worden. — Zeuge Waschanstaltsbesiher Gutsche: Der Polizeiossigier habe den Angeklagten laut angeschrien: "Sehen Sie weiter!" und habe ihn an der Brust gepackt. Dann seien gleich zwei Schukleute dagewesen, die ihn an den Armen packten und fortführten. Der Zeuge hat nichts von einem Widerstande des Angeklagten gesehen.

Der Amtsanwalt beantragte eine Gesamtstrafe von 10 M, Rechtsanwalt Dr. Rosenfeld beantragte die Freisprechung. Es sei ganz unverständlich, daß die Polizei in dieser Form eingegriffen habe, denn die Schutzleute und die Polizeiosffiziere seine allein schuld an den Auftritten gewesen. Gegenüber diesem An-

Surmers Tagebuch 741

geflagten, der gar nichts verbrochen babe, bätten sie sich keineswegs in rechtmäkiger Ausübung ihres Umtes befunden. Der Angeklagte habe tein Verkehrsbindernis gebilbet, benn er babe allein gestanben. Ru feinem Glüd feien bier Zeugen aus burgerlichen Rreifen für ihn eingesprungen, beren Bekundungen durchaus einwandfrei seien. Der Verteidiger erklärte schlieklich, daß der Gang der Beweisaufnahme ihn zu dem Entschluß bewogen habe, gegen die betreffenden Polizeibeamten Strafanzeige zu erstatten. Er hoffe, daß sich bei ihm alle Zeugen, die etwas gesehen hätten, melben und die gleiche Menschenpflicht erfüllen würden, wie bie bier vom Amtsanwalt auf ihr politisches Glaubensbetenntnis geprüfte Frau Leonbardi. Er beantragte aukerdem auch die Übernahme der Rosten ber Verteidigung auf die Staatstasse. Der Gerichtshof sprach den Angeklagten frei. Es sei ein klares Bild von den Vorgängen nicht gegeben: Die Reugen wibersprecen sich. Es sei eine alte Erfahrung, daß bei solchen Vorgängen unter zehn Augenzeugen jeder etwas anderes gesehen zu haben glaube. Deshalb sei das Gericht zu einem non liquet gekommen. Den Antrag auf Übernahme der notwendigen Auslagen des Angeklagten auf die Staatskasse babe das Gericht abgelehnt.

"Mit den Freisprechungen", bemerkte hierzu die "Tägliche Aundschau", "kann die Sache aber unmöglich abgetan sein. Man darf wohl mit aller Bestimmtheit erwarten, daß nunmehr der Polizeipräsident eine rücksichtslos strenge Untersuchung gegen die an den Auftritten jenes Abends beteiligt gewesenen Polizeibeamten einleiten und schonungslos durchführen wird."

Wer lacht da? — "Aucsschaftslos strenge Untersuchung"? "Schonungslos durchführen"? Gegen eine Polizei, die wieder einmal das Vaterland, Thron und Altar gerettet hat und wer weiß wie viele Male in Zukunft noch retten soll? Gibt's denn so was? Und das "mit aller Bestimmtheit erwarten"? In — Preußen?!! Ein köstlicher, ein schunriger Gedanke! Außerte sie nicht die dierehrliche "E. A.", — ich wäre versucht, solch überschwenglich fromme "Erwartung" für eine ganz bösartige Satire anzusehen.

Der Herr Polizeipräsibent hatte benn auch in der Tat Bessers zu tun, als seine Beamten zur Rechenschaft zu ziehen. Er setzte sich hin und schrieb an seinen Vorgesetzen, den Minister des Innern, eine 30 (oder waren's 36?) Seiten lange — Rechtsertigungsschrift für die so übel Verkannten und Beleumundeten. Nicht den geringsten Zweisel, so etwa erklärte er einem Mitarbeiter des "B. T.", hege er daran, daß die Beamten sich tadellos korrekt benommen haben. Er denke gar nicht daran, sie in irgendeiner Weise zu rektisizieren oder ihnen auch nur ihre Pslichten gegen das Publikum ins Sedächtnis zu rusen. Stünden ihnen doch die Beugnisse dreier Männer zur Seite, die aus ihren Fenstern die Vorgänge beobachtet hätten, und diese drei Männer könnten das Verhalten der Polizei nur rühmen.

Böse Menschen entblödeten sich nicht, sofort zu behaupten, mit diesen drei starten Männern musse irgend etwas nicht richtig sein. "Sonderbar, höchst sonderbar", meint z. B. arglistig der "Vorwärts", "ist es nur, daß der Polizeipräsident zum Schutze der vor Gericht so arg bloßgestellten Polizeimannschaften die se drei Zeugen nicht bereits hat aufmarschiern lassent Denn

742 Clirmero Cagebud

wenn die Aussagen dieses Entlastungskleeblattes wirklich so überzeugend wären, wie Herr v. Jagow es darstellt, so hätten eben ihre Aussagen vor Gericht gehört und nicht in einen Bericht, den der Polizeipräsident dem Minister des Inneren hat zugehen lassen.

Aber wenn die drei Zeugen, ein Raufmann, ein Bezirksvorsteher und ein Sanitätsrat, wirklich nicht mehr zu bekunden hatten, als der Polizeipräsident dem Mitarbeiter des Berliner Tageblatts' mitgeteilt hat, so begreift man allerdings, daß die Polizei Bebenten trug, fich biefer flaffifchen Beugen vor Gericht zu bedienen! ... Wer den Schauplak der Vorgänge aus eigener Anschauung kennt. weiß, daß die Straße sich dort derartig verbreitert, daß sich vom Fenster aus. namentlich bei der abendlichen Beleuchtung, ein zuverläffiges Bild der Vorgange nicht gewinnen läßt. Man braucht den guten Glauben der drei Zeugen auch nicht im geringsten in Zweifel zu ziehen, um gleichwohl diese Aussagen für absolut belanglos zu erklären gegenüber den ganz bestimmten Aussagen der einwandfreien Reugen. die auf der Strafe selbst aus unmittelbarer Nähe die Brutalitäten der Bolizei zu beobachten Gelegenheit hatten! Wenn Versonen wie Graf Hoensbroech, Frau Minna Cauer und eine ganze Reihe ähnlicher einwandfreier Zeugen unter ihrem Beugeneib beschwören, daß gang barmlofe Baffanten in der gröblichften Beife mighandelt worden find, daß die Bolizei im Galopp in die Menschenmenge bineinritt, und bergleichen mehr, so sind bas eben positive Bekundungen, die durch drei oder auch dreißig Reugen nicht erschüttert werden können, die die bekundeten Dinge nicht gesehen haben. Namentlich wenn diese Beugen ihre Beobachtungen vom Fenster aus gemacht haben!

Das alles ist so klar, daß man wirklich in Erstaunen geraten muß über die Naivität des Berliner Polizeipräsidenten, der davon zu sprechen wagt, daß die Aussagen dieser drei Zeugen, denen er vollkommen Glauben schenke, ein ganz anderes Bild ergäben, als es die Gerichtsverhand noblung geboten habe."

Was aber mag wohl der entscheidende Grund für den Verzicht auf das gerichtliche Zeugnis der drei starten Männer gewesen sein? Auch darauf bat der "Bormarts" eine Antwort: Die Polizei fei zweifellos nach gunftigen Reugenaussagen baufieren gegangen! "Gie bat alle in Betracht tommenden Vorderhäuser abgeklappert und die Bewohner, natürlich in erster Linie die als lonal' bekannten, ausgefragt. Denn dak sie ausgerechnet blok jene drei Berren um ihre Unsicht gebeten haben sollte, erscheint vollständig ausgeschlossen. Warum tritt die "korrekte" Polizei nicht mit den Aussagen der übrigen ausgefragten Hausbewohner bervor? Weil diese offenbar die Vorgange, soweit sie überhaupt den Rampfplat übersehen konnten, in dem selben Lichte betrachtet und geschildert haben, wie es bie Eideszeugen an Gerichtsstelle taten! Die Polizei trug Bebenten, aus vielleicht zwanzig Aussagen von Hausbewohnern bie gunstigste für die Gerichtsverhandlung her aus zugreifen und die übrigen ein fach unter ben grunen Difd fallen ju laffen. Erft bas Drangen ber Preffe hat den verunglüdten polizeilichen Bersuch, sich zu reinigen, aufgedeckt und der Polizei die Zunge etwas gelöst, wodurch die Sache selbst für die Polizei nur in Carmero Sagebuch 743

ein noch ungünstigeres Stadium getreten ist. Daß sie trot ihrer Umfrage nur mit drei "günstigen" Aussagen aufwarten kann, ist fast schon ein Eingeskändnis ihrer Schuld!..."

"Die Aussagen der drei Zeugen", bemerkt die "Berl. Volksztg.", "beziehen sich ausschließt ausschließt auf das Vorgehen der Polizei gegen die Massen, die während der Versammlung sich auf der Straße angestaut hatten, weil sie keinen Einlaß in die Versammlung mehr gefunden hatten. Über das, was na chher geschah, sindet sich in den Aussagen aller drei Berren nichts. Hierüber aber haben die beschworen en Aussagen der in den beiden Prozessen vernommenen Zeugen, unter anderen des Grasen Hoensbroech, der Vamen Cauer und Leonhardi, ein Vild ergeben, das zu den Erklärungen der drei Vewohner der Röpenicker Straße im schrosssisch das zu den Erklärungen der drei Vewohner der Röpenicker Straße im schrosssisch and er en Stellen zu einer and er en Zeit and er e Polizeisunktionäre ihres Amtes haben walten sehen als die drei Zeugen, die für die vor Gericht erörterten Vorgänge gar nicht in Vetracht tommen, und deren Aussagen also an dem Beweisergednis der Gerichtsverhandlung nicht das geringste ändern können."

Die Sachlage bedarf wahrhaftig teiner weiteren Rlärung. Aus völlig einwandsfreier Quelle weiß ich perfonlich, daß das Vorgeben der Polizei von benen, die ihm als Leidtragende oder glücklich Entronnene beigewohnt haben, als in hohem Makegewalttätig, bedrohlich und gefährlich, ja als birett provozierend empfunden murde. Dies ift die aufrichtige Meinung der Leute, wie man sie freilich nur privatim zu hören bekommen kann, - mag fie nun wahr ober falfch fein. Den für die erlittenen Chr- und Rörververlegungen von der Polizeinoch mit Strafmandaten (!!) bedachten "Angeklagten" (!!) hätten sich ganz unvergleichlich zahlreichere Zeugen gur Berfügung gestellt, wenn - ja wenn eben nicht die Furcht vor ber betannten Behandlung bei Erfüllung folder Menschenpflicht mare. Auf meine Frage, warum benn alle die vielen Leute, die der Wahrheit zu ihrem Rechte verhelfen könnten, damit zurudhielten, hieß es kurz aber erschöpfend: "Wer will fich anschnaugen laffen?" Ein alterer Berr von tonfervativer Gesinnung und unerschütterlich rubigem Temperament, ein persönlicher Freund von mir, auf bessen einfache Rede ich mehr Wert lege als auf den Zeugeneid ("Diensteid") so manches Schutmannes, erklärte mir mit eben dieser ibm eigenen gelassenen Rube: "Za, i ch hätte genau so vergewaltigt und mißbanbelt werben können. Glüdlicherweise gelang es mir, mich vor ber Polizei rechtzeitig in eine Droschte zu retten und so zu flüchten."

Die drei starten Männer des Herrn Polizeipräsidenten schrumpfen mehr und mehr zusammen. "Bum Zwede einer Besichtigung des in Hoppegarten neu erschlossenen Geländes", wird der "B. B." mit voller Namensnennung und Wohnungsangabe geschrieben, "ging ich mit meiner Frau sowie meiner erwachsenen Tochter, meinem Schwager, Herrn Eduard Lehmann, dessen Frau und 14jährigem Kinde von meiner Wohnung Alexandrinenstraße nach dem Schlesischen Bahnhof. Wir wußten von der Abhaltung der Ferrer-Versammlungen nichts. Beim

744 Türmers Tagebuch

Baffieren der Röpeniderstraße faben wir größere Maffen rubig dabergebenber Burger nach verschiedenen Richtungen fich verftreuen; burch aufgefangene Worte erfuhr ich, daß es sich um die Ferrer-Bersammlungen bandle. Rury por der Michaellirchftrage machte mich mein Schwager Lebmann auf einen Soukmann aufmertsam, ber mit mutverzerrten gugen, ben blanten Gabel in der gand, in rudfichtslosester Beife gegen das fich gerftreuende Bublitum vorging. Male rannte der Schukmann auf die Nordseite der Röpenickerstraße und schlug aus voller Rraft auf eine fliebende Person ein, Die dann beiseite sprang und dadurch diesem Bieb entging. Ich bewunderte die Rube des Publitums, mir ftodte bas Blut bei diefem Anblid in ben Abern, denn wie leicht konnte der Schukmann ein namenloses Unglud anrichten. 3d habe bis jest geschwiegen, um teine Scherereien ju baben. Da man jedoch das Berhalten der Bolizei zu entschuldigen sucht, so teile ich Ihnen dieses zur Klarstellung der Handlungsweise nachgeordneter Bolizei-Mit Hochachtung organe mit.

Paul Arndt, Stidereifabritant, Alexandrinenstraße 68."

Bemerkenswert bleibt, daß die Schukmannschaften, die die Menschenansammlungen nach jener Ferrer-Versammlung zu "zerstreuen" hatten, unter dem Rommando des Polizeihaupt manns Stephan standen, des selben Beamten, der seinerzeit auch die Absperrung bei den Straßendemonstrationen an der Gertraudtenbrücke leitete und dort eine "Schlacht" gegen die von zwei Seiten eingekeilte Volksmenge lieferte. Dem Verdienste seine Krone. Der Herr Hauptmann Stephan wurde nach diesem glorreichen "Siege" über den "inneren Feind" prompt mit einem Orden det or iert. Danach begreift man den Eiser, mit dem sich der Herr Polizeipräsident seines Untergebenen annimmt.

Bezeichnend ist, was Graf Hoensbroech über seine Unterredung mit dem Präsidenten u. a. mitteilt. Danach hat er sich gedrungen gefühlt, diesem Herm felbst zu erklaren, daß er "leider auf bem Buntte zu steben scheine, bie Bebörden und ihre Organe begehen teine Rebler, und wenn sie welche begangen haben, durfen sie nicht eingestanden werden. Die gange Sache, die jest gludlicherweise mit mehrfacher wenigstens indiretter Verurteilung der Bolizei geendet bat, ist von großer Bedeutung und verdient ausführlich im preußischen Landtage besprochen zu werden, da das Borgeben der Polizei derartig war (das habe ich ebenfalls dem Bolizeiprasibenten gesagt), daß ich begreife, daß bei solcher burch nichts gerechtfertigter Gewalttätigteit die Boltsmenge jum Widerstande und Angriff mit ber Waffe gereigt wird. Es hat an jenem Abend eine Willfürherrschaft ber Boligei gegenüber bem Bublitum geherricht, die es als wunderbar ericheinen läßt, daß das Publitum trot allem rubig geblieben ift. Allerdings nach dem unverantwortlichen Eingreifen der Polizei bemächtigte sich ber Menge große Erregung. Das war aber so erklärlich, daß ich felbst mich gegen einen Schutymann, ber sich an mir vergriffen, mit Gewalt verteidigt batte, benn man befand sich im Bustande ber Notwehr."

Türmers Cageduch 745

Ein Schukmann, der unter seinem Gibe soeben noch die bentbar bestimmtesten Aussagen gemacht hat, wird doch stukig, als immer mehr andere Reugen die Richtigkeit dieser bestreiten. Auf die erneute Frage des Vorsikenden, ob er denn nach alledem seine Behauptungen immer noch aufrechterhalten wolle, tritt er dann endlich doch den Ruchug an: - "Ja, wenn ber Berr fo viel Beugen b a t - - !!" "Das Wort", bemerkt die "Welt am Montag", "war sicher nicht porber überlegt; es entschlüpfte im Gedränge des Rreuzverbors. Aber es öffnet mit einem Schlage eine duftere Verspektive. Es kennzeichnet mit unbarmberziger Rlarbeit die Stellung der Polizei in unserer Zustiz. Weil fo viel Zeugen die Situation anders saben und schilderten als der Schukmann, korrigierte er seine Aussage. Wie batten die Dinge gelegen, wenn weniger ober nur ein Zeuge ausgesagt hätte, ober am Ende außer dem Angeklagten und dem gegen ihn in Altion tretenden Schukmann niemand den Auftritt beobachtet oder sich zur Aussage darüber gemeldet hätte? Die Antwort auf diese Frage kann nicht In gablreichen Prozessen ist die Aussage eines Schukaweifelbaft sein. manns nicht nur gegenüber berjenigen eines Angeklagten, sondern auch gegenüber der mehrerer Beugen ausschlaggebend gewesen. Oft, viel gu oft hat das Gericht den Beobachtungen von Bolizisten ungleich mehr Wert beigemessen als benen anderer Leute und eber einem halben Dugend von diesen als einem einzigen Schukmann einen Arrtum zugetraut.

Es ist ein vorwiegend preußischer Grundsat: daß vor allem die Autorität der Behörde gewahrt werden müsse. In Verfolgung der Konsequenzen dieses Grundsates hat die Justiz der Polizeibehörde manchen schlechten Dienst erwiesen. Weil das Gerechtigkeitsgefühl im Volke sich durch Abirrungen der Rechtsprechung nicht erschüttern oder korrigieren läßt, hat sich in weiten Kreisen die Überzeugung herangebildet, daß man gegen eventuelle Übergriffe der Polizei oder eines ihrer Funktionäre bei Gericht weniger Recht sinde als gegen Übertretungen anderer Sterblicher."

Die Pflicht der Zeugenaussage kann vor Sericht höchst peinlich, wenn nicht zuweilen ein wahres Martyrium werden. Harmlos, wenn auch völlig überslüssig ist noch die Frage: "Sind Sie Soldat gewesen?" "Wer die Gepflogenheit unserer Gerichtshöse kennt," wird im "B. T." ausgefrischt, "weiß, daß jeder beschuldigte Preuße — er möge nun je nach dem Taktgefühl des Vorsigenden auf oder vor der Anklagebank Platz zu nehmen haben — vor dem Eintritt in die Verhandlung erst einmal diese wichtigste aller Fragen zu beantworten hat. Der Ausländer lächelt darüber. Wir sagen, ohne uns weiter zu wundern, ruhig unser stolzes "Ja" oder verschämtes "Nein". Aber neben dieser für die Beurteilung juristischer Singe in Preußen anscheinend unerläßlichen Frage nach dem Ewig-Militärischen kommt nun immer mehr etwas anderes, nicht weniger Peinliches in Aufnahme. Es ist die Frage: "Zu welcher politischen Partei bekennen Sie sich?"

Es ist selbstverständlich, daß das politische Glaubensbekenntnis eines Angeschuldigten unter gewissen Umständen gar nicht unerörtert bleiben kann. Der politische Schriftsteller, der sich ob irgendwelcher Ausführungen vor Gericht zu verantworten hat, wird die Frage nach seiner staatsbürgerlichen Weltanschauung ehr natürlich finden und diese Anschauung, wenn Vorsikender und Staatsanwalt ihn

746 CArmers Cagebuch

nicht danach fragen, wahrscheinlich selbst zum Ausdruck bringen. Er wird die Frage natürlich sinden und sich nur dagegen wehren, daß eine demokratische oder gar sozialdemokratische Parteizugehörigkeit für ein gleiches oder ähnliches Delikt härtere Sühne heischt als eine konservative, antisemitische, oder was sonst gewisse Gerichte bei Presdelikten zu einer fast unpreußischen Milde stimmen mag.

Aber was bei politischen Prozessen unerläklich ist, verdient bei unpolitis d e n gericktlichen Auseinandersekungen entschiedene Aurückweisung. Und etwas ganz Unerhörtes ist es. wenn man unbescholtene Reugen, die unter ihrem Sid über tatfächliche Beobachtungen aussagen sollen, zur Bewertung ihres Reugnisses noch jum Schluß nach ihrer politischen Weltanschauung fragt. Das ist nicht einmal geschehen, sondern geschieht immer wieder. Derjenige, der an einen Staatsbürger allen Ernstes das Ansinnen stellt, am Schluk seiner Reugenaussage noch sein politisches Glaubensbekenntnis berzubeten, ift fast immer ber Staatsanwalt. Baft die Beugenaussage dem Herrn Staatsanwalt in den Bau seiner Anklage binein, bann träat er über den Reugen Dinge por, die absolut nicht zur Sache gebören, die aber dann den Politiker im Zeugen ganz unvermittelt aufleben lassen. "Man wird nachber versuchen, die Glaubwürdigkeit des Reugen anzuzweifeln. Ach möchte desb a l b feststellen, daß er noch beute Referve offigier ist und erst por turzem den roten Ablerorden dritter Rlaffe erhalten hat. Bitat aus einer Rom öbi e? Onein, so tubn sind unsere Lustspielbichter nicht. So fühn war die Wirklichkeit im Rieler Werftprozek.

Ein ander Bild. Vom Grosser Prozes in Leipzig. Ein Zeuge hat unter seinem Side über die rein private Tatsache auszusagen, ob der Angeklagte sich bei einem Besuch in der Wohnung des Zeugen als ein kranker oder gesunder Mensch benommen hat. Dem Herrn Staatsanwalt paßt die Zeugenaussage nicht. Und noch weniger paßt ihm, daß sie auf die Seschworenen sichtlichen Eindruck macht und die Sachverständigen ihr Sutachten zum wesentlichen Teile auf diese Zeugenaussage zu stühen anfangen. Das ist an einem Tage. Am anderen Tage erhebt sich der Herr Staatsanwalt. Ihm ist in der Nacht etwas außerordentlich Wichtiges eingefallen. "Herr Vorsisender, ich möchte an den Zeugen von gestern noch eine Frage richten." Der Zeuge von gestern tritt vor. "Sagen Sie, Herr Zeuge, zu welch er politisch en Weltanschauung, Herr Staatsanwalt."—
"Aba! Das wollte ich nur hören..." Der Herr Staatsanwalt setz sich wie ein Sieger.

Vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte findet der Prozeß gegen die Ferrer-Manisestanten statt. Die Zeugin Frau Leonhardi hat unter ihrem Eide darüber ausgesagt, ob ein Polizeileutnant den Angeklagten vor die Brust gestoßen hat oder nicht. Die Zeugin ist mit ihrer Aussage fertig. Die Zeugenaussage paßt dem Herrn Amtsanwalt nicht. Der Herr Amtsanwalt erhebt sich: "Sind Sie vielleicht Sozialdem okratin?"— "Nein; ich weiß aber auch nicht, was diese Frage an mich bedeuten soll."

Sehr richtig, man weiß nicht, was diese Frage nach dem politischen Glaubensbekenntnis bei Aussagen über tatsächliche Vorkommnisse bedeuten soll. Oder Elizmers Tageduch 747

vielmehr, man weiß sehr gut, was sie bedeuten soll. Die objektivste Behörde von der Welt geht in ihrer Objektivität eben mitunter so weit, den Sid jedes Menschen als minderwertig hinzustellen, der freiheitlicher Gesinnung verdächtig ist. Es ist das gute Recht jedes Zeugen, sich gegen diese immer mehr austommende Unsitte zu wehren ..."

Bis eines Schukmanns Glaubwürdigkeit preisgegeben wird, können unbescholtene bürgerliche Zeugen manches über sich ergehen lassen. Ein paar beachtenswerte Vorkommnisse der jüngsten Zeit haben nun aber doch, wie die "W. a. M." ausführt, bei unserer Polizeibehörde selbst ein sichtliches Erschrecken und Stuken über das Stadium bewirkt, zu dem der Gegensat zwischen Publikum und Polizei sich bereits entwickelt hat. "Es sanden da in zwei Fällen auf offener Straße Rämpse zwischen Polizisten und Verbrechern statt, in denen die ersteren in schwere Gesahr gerieten. Und es zeigte sich dabei, daß das Publikum keinen Finger rührte, dem Vertreter der öffentlichen Sicherheit beizustehen. In einem Falle kniete ein gesährlicher Einbrecher auf der Brust des Beamten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausenen Passanten, wild auf ihn einschlagend, während unter den zusammengelausen passanten von der der den den zusammen dein zusammen der den zusammen der den zusammen der den zusamm

Jene beiden Fälle haben sich in Arbeitervierteln abgespielt, — und nun erinnere man sich bei der Polizeibehörde gefälligst einmal, wo und in welcher Weise der Berliner Arbeiter in erster Linie die Bekanntschaft mit der Polizei macht! Als Hüter und Beschirmer seines Sigentums kommt der Schukmann für ihn sast gar nicht in Betracht; bestehlen kann den Nichtbesisenden kaum einer. Dagegen sieht er Massen von Schukseuten drohend da versammelt, wo er politische Belehrung sucht oder die Vertretung politischer Recht e wahrnimmt: vor dem Saale der Volksversammlung. Bei größeren Versammlungen muß der Besucher oft geradezu Spießruten lausen durch die Retten der Schukmannschaft, die Zu- und Ausgänge säumen. Und neben dem Redner, vor allem Volke, leuchtet die Unisorm des "Überwachenden". Und dann ..."

"Was an Gerichtsstelle über das unglaubliche Verhalten der Polizei am Abend des 19. Oktober unter Sid ausgesagt worden ist, das", erklärt die "Berl. Volksztg.", "reicht vollständig aus, um auf mindestens zehn Jahre hinaus im Publikum eine Stimmung voll Groll und Erbitterung gegen die Berliner Polizei zu erzeugen. Und unter dieser Stimmung haben dann die ruhigeren und besonneneren, also die besseren Slemente der Polizei ebensoviel zu leiden wie die undisziplinierten. blind drauflosbesehlenden, blind drauflosgehenden, also die Slemente, die von den Grenzen ihrer Besugnisse und von den Pslichten gegen das Publikum keine richtige Vorstellung baben! . . .

Dabei entsteht immer wieder die Hauptfrage: Wozu denn überhaupt immer und ewig das riesenhafte Aufgebot von Polizeimacht, wenn sich einmal friedliche Bürger zu einer großen politischen Versammlung vereinigen? Sind denn alle diese Männer oder Frauen so gemeingefährliche Subjekte, daß sie durch Dukende



oder Hunderte von Polizisten in Schach gehalten, von der Begehung von Mord und Totschlag mit Sewalt zurückgehalten werden müssen? So gut wie jeden Abend aus dem Theater, aus der Philharmonie, aus dem Zirkus Hunderte und Tausende nach der Vorstellung oder dem Konzert sich ruhig zerstreuen, um sich nach Hause zu begeben, so gut wären auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der FerrerVersammlung am 19. Ottober ruhig nach Hause gegangen oder mit der Straßenbahn gefahren, wenn es nicht die Polizei für notwendig gehalten hätte, eine höchst einfache Sache durch ein höchst überslüssiges Ausgebot von Polizeibeamten die zu der Art zu komplizieren, wie es, nicht zum Ruhme der Polizei, an jenem Abend geschehen ist! . . . "

Nach alledem wird man doch allen Ernstes an die Begründung eines Schutverband es gegen Beamtenwilltür denken müssen. Ein solcher Verband müßte den an Ehre, Eigentum oder Körper Geschädigten, die selbst die Mittel dazu nicht haben oder die Opfer scheuen, unentgeltliche Rechtshilse bis zur letten Instanz gewähren, alle derartigen Übergriffe vor Gericht und zur Aburteilung, nicht zuletzt aber auch in die Presse und Parlamente bringen. Schon der Rüchalt, den materiell und sonst abhängige Personen an einem solchen machtvollen Verbande fänden, würde manchen jetzt scheu verschosssenen Mund zum Zeugnis der Wahrheit öffnen ...

Wenn etwas die retardierenden Kräfte unserer Tage recht deutlich machen kann, so die Tatsache, daß sie sogar unsere Sesetzgebung sich dienstbar zu machen versuchen. In einem Aussach des "März" "Strafrechtsresorm und politische Reaktion" schildert der Reichstagsabgeordnete und bekannte Jurist Wolfgang Heine die "Wechselwirkung" zwischen beiden. "Wer hätte es für möglich gehalten, daß Schuljungen, die, um ihren Lehrer zu ärgern, eine Beitungsannonce unter falschem Namen aufgeben, wegen "Urtunden fälsch ung" bestraft werden könnten, oder Arbeiter, die über den Lohn verhandeln und Bedingungen stellen, wegen "Erpressungen "widerrechtlich, böswillig, ungebührlich, gefährlich" und ähnliche Allgemeinheiten verwendet und sich auf das billige Ermessen des Richters verläßt, so wird die Sefahr verdoppelt und der richterlichen Willkür freie Bahn geschaffen, — einer Willkür, die sich sehr wesentlich von dem Recht auf Milderung der Strafen unterscheidet.

Das hat sich schon bei der Anwendung des alten Strafgesetzbuchs gezeigt; man braucht nur daran zu erinnern, daß Politiker, die für ernste Überzeugungen ernsthaft warben, wegen "groben Unsugs" verurteilt worden sind.

Unfre Justiz hat bei Anwendung der Gesetze nicht den nötigen Takt bewiesen. Deshald ist schon vielsach die Forderung erhoben worden, man möge ihr engere Fesseln anlegen und auf eine spezielle Rasuistik zurückgreisen, so große Bedenken auch gegen sie bestehen mögen. Der Vorentwurf geht den umgekehrten Weg und überläßt noch weit mehr als das heutige Strafgesetzbuch dem Ermessen des Richters.

In der Begründung wird viel von dem Bertrauen' gesprochen, das unsre Justiz genösse und verdiente, und das nur die bosen Politiker bezweifelten. Dar-

Sürmers Tagebuch 749

über kann man nur die Achseln zuden. Tatsächlich hat niem and im Deutschen Reiche Vertrauen zur Strassussis, ich glaube, nicht einmal sie selber. Tatsächlich kommen bei uns Beispiele einer politisch en Zustiz vor, die durch politische Erwägungen geleitet wird und die Segner der heutigen Bustände als "Feinde von Autorität und Ordnung" verfolgt, die Organe und Anhänger der heutigen Staatssorm dagegen möglichst schübet. Tatsächlich gibt es Fälle einer Rlasse der heutigen Klassen und sehr wenig für die Verhältnisse und Interessen der herrschenden Rlassen und sehr wenig für die der Unterdrückten, besonders wenig für deren Streben nach Teilnahme an den Sütern der Rultur und an politischen Rechten ertennen läßt. Wenn sich die Richter immer auf ihren guten Slauben, ihre petuniäre Unbestechlichteit und ihren Fleiß berusen, so mag dies ihnen unbesehen zugestanden werden. Guter Slaube schließt aber leider Mängel des Verständnisses und der Leistungen nicht aus. Es handelt sich bei dieser Rritik überhaupt nicht darum, persönliche Vorwürfe zu erheben, sondern Fehler der Rustände und Einrichtungen sehen, sondern Fehler der Rustände und ein der und erheben.

Jedenfalls bestehen diese Mängel, und deshalb müssen die gewichtigsten Bedenken gegen viele gesetzliche Formulierungen des Vorentwurfs erhoben werden.

Sanz besonders gilt dies aber mit Bezug auf die politischen Strafgesetze. Die öffentliche Meinung fordert Befreiung des Wortes, der öffentlichen Kritik, der Vertretung der politischen und religiösen Überzeugungen von den gradezu unwürdigen Fesseln, die ihnen in Deutschland angelegt sind; sie verlangt Beseitigung der schmählichen politischen Versolgungen, die Deutschland vor der Kulturwelt bloßstellen und das Vertrauen zur Rechtspflege zerstören. Der Vorentwurf bringt keine Besserung, sondern erhebliche Rückstellen.

Bereits im Januar 1909 wurde bekannt, daß höfische Kreise den Entwurf zum neuen Strafgesethuch benuten wollten, um Bestimmungen gegen den "Umsturz" durchzubringen, wozu je nach Bedarf jede politische Opposition, jedes freie Denken gezählt werden können. Immer sind es dieselben verhängnisvollen Scharfmachereinstüsse, die den innern Frieden des deutschen Volkes stören. Der Vorentwurf zeigt, daß sie bei der Kommission Erfolg gehabt haben.

Man hätte benken sollen, daß, nachdem Doktor Liebknecht auf Grund einer harmlosen Broschüre wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" verurteilt worden ist, die Reaktionäre mit dem Gesetz zufrieden sein können. Trotzem will man die Bestimmungen über "Hochverrat" noch allgemeiner und schrankenloser fassen. An Stelle der "Aufforderung" zu hochverräterischen Handlungen soll schon die "Aufreizung" bestraft werden, das heißt die "Erzeugung einer einem hochverräterischen Entschussen Gessinnung und Stimmung". Darunter kann man schließlich sede oppositionelle Politik bringen, indem man behaupt tet, daß sie früher oder später einmal hochverräterische Neigungen erzeugen könnte.

Wir haben bereits den Begriff der "Aufreizung" im Paragraphen 130 des Strafgesethuchs. Hier hat die Praris entgegen dem Willen des Gesetzebers es so weit gebracht, jede Außerung für strafbar zu erklären, die eine Stimmung erzeugt, welche in wer weiß wie serner Zeit oder unter wer weiß wie unbekannten Verhältnissen vielleicht einmal zu Gewalttaten einer Bevölkerungsklasse gegen eine

750 Carets Cagebuch

andre führen könnte. Statt diesen Migbrauch abzustellen, will man ihn verewigen. Verschlechtern ließ sich diese Bestimmung nicht mehr.

Während in den jekigen Baragraphen 110 und 111 des Strafgesekbuchs nur die Aufforderung zum Ungebor am gegen die Gesetz oder zu strafbaren Sandlungen bedroht ist, will der Entwurf auch hier schon das Aufreizen', also die Erzeugung einer zu solchen Sandlungen geneigten Stimmung bestrafen. Sanz obne Grenze foll die Berberrlichung begangener Verbrechen' unter Strafe gestellt werben, so daß am Ende auf die Ermordung Casars oder die Vertreibung der dreißig Enrannen zurückgegriffen werden könnte. Wie gefährlich für unfre armen Oberlebrer! - Damit mare bas Abeal ber Staatstreuen' ploklich erreicht, bak über sämtliche Revolutionen der Weltgeschichte nur noch geschimpft werden dürfte, was ja freilich von unfren Offiziösen ausreichend besorgt wird. Für die Verherrlichung würden dagegen als erlaubte Objekte die Wort- und Rechtsbrüche und andre Beldentaten aller Monarchen einschließlich Alexanders und Beters von Serbien übrigbleiben, da diese Herrschaften dant der verfassungsmäkigen Unverantwortlichteit ja teine Derbrechen' begeben können. Mit einem folchen Berlangen wagte selbst ber Entwurf des Umsturzgesetes von 1894 nicht zu tommen.

Der Zweck ist natürlich die Anebelung der demotratischen Presse. Dem dienen auch die Bestimmungen über die Beleidigung. Während das Volk fordert, daß die Beleidigungsprozesse, mit denen ein ungeheurer Unsug getrieben und die öffentliche Aritik unterbunden wird, möglichst beseitigt werden, will der Entwurf sie erleichtern. Das öffentliche Gewissen ist beschämt und empört, daß die Rechtsprechung das Eintreten für das Gemeinwohl, für politische Forderungen und ideale Bestredungen, die Aritik von richterlichen Urteilen und Handlungen der Behörden nicht als Vertretung, berechtigter Interessen anerkennt. Gegen diese Alagen stellt sich der Vorentwurf völlig taub, will dagegen, um unbequeme Erörterungen möglichst zu verhindern, dem Angeklagten noch den Wahrheit sehe we is a bsich ne iden, wie es schon die vorjährige Novelle zum Strafgesehbuch beabsichtigte, die wir als Lex Eulen burg in dieser Zeitschrift besprochen haben. . . .

Politische Versammlungen werden dadurch gefährdet, daß der Begriff des "Auflaufs", der bisher nur Menschenansammlungen auf der Straße umfaßte, auch auf Versammlungen in geschlossenen Räumen ausgedehnt werden soll. Eine allgemeine straßeseitimmung gegen die Teilnahme an Vereinen, deren "Bwede den Straßgesehen zuwiderlaufen", ist gleichfalls vorgeschlagen. Darunter kann eine sindige Justiz sehr leicht politisch oppositionelle Vereine und bei dem Mangel jeder Begrenzung des Begriffs "Verein" j e d e politische oder gewerkschaftliche Beitungsredaktion bringen.

Wäre die Reichsregierung mit solchen Vorschlägen beim Vereinsgesetz herausgekommen, so würde man sie ihr glatt gestrichen haben. Damals aber galt es, sliberal' zu tun. Zeht beim Strafgesetzbuch glauben die Reaktionäre, solche einem freien Vereins- und Versammlungsrecht und der politischen Agitation gefährliche Bestimmungen mit durchschmuggeln zu können.

Curmers Cagebuch 751

Dies sind nur einige Stichproben aus den politisch-reaktionären Vorschlägen des Entwarfes; das Bild wäre aber allzu unvollständig ohne Hinweis auf seine besonderen Bestimmungen zugunsten der Bureautratie. An der rigorosen Bestrafung des Widerstandes gegen die Staatsgewalt... will man nichts Erhebliches ändern. Die Strafen gegen Beamte wegen Mißhandlung, Nötigung, Wahlzwanges und andern Mißbrauchs der Amtsgewalt sollen aber start herabgesetzt werden. [!!] Dies in einer Zeit, wo Mißhandlungen friedlicher Bürger durch Polizeiorgane und ungesekliche Wahlbeeinsslussen an der Tagesordnung sind.

Jest, wo aller Welt klar zu werden beginnt, wie Deutschland unter den Folgen der dynastischen und bureaukratischen Allmacht leidet, und daß nur politische Befreiung der Nation uns helfen kann, müßte man diese Vorschläge weiterer Knebelung der Volksrechte als eine ziemliche Unverfroren heit ansehen, wenn man nicht wüßte, daß sie das Auftrumpfen der Angst bedeuten.

Trosdem ist die Sache nicht leicht zu nehmen. Die Regierungen haben schon mehrsach — man denke an das Vereinsgesets — ganz unwahrscheinliche reaktionäre Erfolge erzielt, indem sie rücksichtslos auf "Rompensationen" für die Reformen bestanden. Als wenn die Machthaber mit der Beseitigung von Übelständen in der Verwaltung und Rechtsprechung Opfer brächten, für die sie entschädigt werden müßten!

So darf es beim Strafgesethuch nicht wieder kommen. Die öffentliche Kritik muß von vornherein jeden Zweifel darüber zerstören, daß die Reform des Strafrechts ein Bedürfnis der Gesundheit und Kultur unsres Volkstörpers ist, und daß die Nation keinen Anlaß hat, dafür ihre politischen Freiheiten zu verschachern."

In der Rundschau für den deutschen Juristenstand "Das Recht" untersucht der Staatsrechtslehrer Geheimrat Dr. v. Bar die in Preußen dauernd attuelle Frage, ob und inwieweit der Staat seine Beamten wegen Ausübung ihres Wahlrechtes zur Verantwortung ziehen kann und darf.

"So gewiß es ist, daß jede Regierung das Recht haben muß, die Wahl von Randidaten bestimmter Parteien als unangemessen, ja als dem Staatswohle verderblich zu erklären, ein Verfahren, durch welches die Regierung sich freilich mehr oder weniger als Partei-Regierung charakterisieren kann, so gewiß dürste es andererseits sein, daß Verfassung und Seseh, indem sie dem Volke das Wahlrechts nicht ausschließen und den Beamten in soweit von der Sehorsam sicht ausschließen. In der Tat läßt sich kein scharferer Segensam sehlenden als der zwischen Sehorchende vornimmt, vielmehr Wahl, die welcher der Besehlende durch die Mittelsperson des Gehorchenden eine Stimme abgibt, die ihm, dem Besehlenden, nicht zutommt, und selbst das Verbot, bestimmte Personen zu wählen, also indirekt wenigstens der Besehl, sich der Stimmabgabe zu enthalten, falls der Wahlberechtigte sonst geneigt wäre, jene Person zu wählen, ist Geseh-

752 Lütmets Sagebuch

widrigkeit, nur eben in negativer Form, zumal Enthaltung von Ausübung des Wahlrechts gegebenenfalls der Abgabe der Stimme für einen Wahlkandidaten in der Wirkung gleichkommen kann.

Besteht aber Freiheit der Wahl, so muß auch die Besugnis anerkannt werden, sich an Vorbereitungen zur Wahl, an Wahlaufrusen und Parteiversammlungen zu beteiligen, denn ohne solche Vorbereitungen ist meist Aussicht nicht vorhanden, mit demjenigen Kandidaten durchzudringen, den man für den geeigneten hält, und ein Beamter, der bei solchen Vorbereitungen untätig zu bleiben gezwungen werden, als Wähler gleichsam mit halbem Nechte, eine Anschauung, bei welcher schließlich auch die Acht ung des gesamten Beanten vorausgeschalten der Keinbussenlicht des Sandelns mit Notwendigkeit oder der Natur der Sache nach zusammenhängt, ist aber nicht Gegenstand der Visspillin, und daraus ergibt sich, daß, ein anständiges und würdiges Verhalten der Beamten vorausgesetzt, gegen einen Beamten wegen Abgabe der Stimme oder auch weitergehender Tätigkeit bei öffentlichen Wahlen Nachteile im Visspillinarwege nicht verhängt werden dürsen.

Die Regierung ist andererseits nicht verpflichtet und tann nicht verpflichtet sein, nach ihrem Ermessen frei versethbare Beamte an einem Orte zu belaffen, für welchen sie nach Ansicht der Regierung nicht oder nicht mehr passen. daher die Regierung aus dem Verhalten eines solchen Beamten bei öffentlichen Wahlen diesen Schluß, so muß der Regierung die Versetung des Beamten an einen anderen Ort freistehen, indes obne daß den Beamten Rachteile treffen, welche nur disziplinarisch zulässig sind. Praktisch ausgedrückt: es werden dem Beamten die Umzugstoften erstattet werden muffen. Aber ein umfangreicher Gebrauch solcher Versekungen, die oft des Ersakes der Umzugstosten ungeachtet die Beamten empfindlich treffen werden, wirtt doch unvermeiblich als Beeinträchtigung der Freiheit der Wahlen, während er zugleich das Budget belastet und somit eine Berantwortlickeit der Regierung gegenüber der Bolksvertretung begründen tann. Aur in besonders traffen Fällen wird man daber zur Versetzung von Beamten wegen ihres Verhaltens bei Wahlen schreiten wollen, und wenn die Wahl eine geheime ift, wird eine Regierung taum vor dem schwierig zu vermeidenben Dilemma sich befinden, entweder Beamte an einem Orte zu belassen, für welden sie nach Ansicht der Regierung nicht mehr geeignet sind, oder die Freiheit der Wahlen indirett zu beeinträchtigen. Denn bei geheimen Wahlen werden frei versekbare Beamte wenig geneigt sein, mit ihrer oppositionellen Stellung in auffallender und der Regierungspolitit besonders nachteiliger Beise hervorzutreten, während sie andererseits es als Erniedrigung empfinden werden, bei einer Wahl deshalb, weil diese öffentlich erfolgt, nicht ihrer Uberzeugung folgen zu sollen. Eine einfache nichtöffentliche Stimmabgabe einer Anzahl von Beamten selbst für Randidaten, deren Wahl von der Regierung für verderblich erachtet wird, kann nicht so viel Schaden bringen wie Wahlunfreiheit, welche allmählich ben gesamten Boltscharatter berabzugiehen geeignet ift. . . "

Elemets Lagebuch 753

Ist dieser löbliche Eifer für die freie Wahl der Beamten nicht etwas — verfrüht? Wo noch nicht einmal der nicht beamtete Bürger frei wählen darf? Denn eine öffentliche Wahl kann bei dem großen Heer der wirtschaftlich Abhängigen nur in ganz seltenen Ausnahmefällen als eine freie gelten. Nach allem aber, was die zur Stunde über die angeblich bevorstehende Reform des preußischen Wahlrechts bekannt geworden ist, scheint man an dem so überaus christlichen, adeligen und moralischen Prinzip der öffentlichen Stimmabgabe mit Gott für König und Vaterland festhalten zu wollen.

Die Entwicklungsgeschichte dieser angeblich bevorstebenden preukischen Wahlrechtsreform ist eine ber vergnügtesten Geschichten von der Welt. Mit übermütigerer Lustigkeit konnte der preußische Untertan am Narrenseil nicht herumgeführt werden. Die statistischen "Vorarbeiten" vollends mit ihrem famosen Rommentar waren Operette fröhlichster Art. Ich werde mich hüten, auf den Spaß bereinzufallen und ihm langatmige ernsthafte Widerlegungen zu widmen. Leider ist das viel zu reichlich geschehen, und die "Fref. Stg." hatte nur zu sehr recht, als sie meinte, es fei fon folimm genug, daß man fich "mit biefem Unfinn noch ernfthaft befassen" muffe. "Ein Reformplan mit Beibehaltung ber öffentlichen Abstimmung ist ein Hohn auf die Reformidee überhaupt und unter allen Umftänden unannehmbar. Denn sie bedeutet, wieviel Scheinrechte sie auch sonst enthalten mag, die tatsächliche Entrechtung der großen Mebrbeit der Wählerschaft, die dann in vielen Källen nur die Wahl bat, entweder wider die eigene Aberzeugung abzustimmen oder von der Wahl fern zu bleiben, wenn sie sich nicht dauernde wirtschaftliche Nachteile zuziehen will. Wie es Unsinn ist, zu behaupten. ber Mittelstand gebe bei bem Preiklassenwahlsnftem ben Ausschlag — jeder Angehörige des Mittelftandes weiß es beffer -, fo ift es geradezu ein Schwindel, nun auch das öffentliche Wahlrecht als besonders vorteilhaft für den Mittelstand bingustellen. . . . Gerade der Mittelstand ist wirtschaftlich am wenigsten frei, er hat am meisten Rücksichten zu nehmen, und ihn trifft beshalb auch die politische Entrechtung durch die öffentliche Wahl am schwersten. Wer an diefer Wahlart festhält, ift zweifellos ein Gegner des Mittelft andes, wie er auch ein Geaner aller derienigen ist, welche wirtschaftlich nicht unabbängig genug sind, um nach ihrer Überzeugung wählen zu können, und das ist weit mehr als die Hälfte der Wählerschaft.

Die für die öffentliche Abstimmung geltend gemachten Argumente sind heute noch dieselben wie vor sechzig Jahren. Sogar einige Nationalliberale gibt es noch, die dieser Abstimmung das Wort reden, so in der "Nationalzeitung" Abg. Schmieding, der sich auf frühere Ausführungen von Prosessor Weyer-Heideberg beruft, in denen dargetan war, daß die geheime Abstimmung zur Charakterlosigkeit erziehe, weil der Wähler bei geheimer Abstimmung oft anders votieren werde als dei öffentlicher Abgabe des Botums, und daß die geheime Abstimmung mehr auf die schlechten als auf die guten Sigenschaften des Menschen wirke. Die Tatsache der Verschiedenartigkeit der Abstimmung ist zweifellos richtig, aber die Folgerung ist sallch. Die Prosessorie ist durch die Praxis längst widerlegt, die Charakterlosigkeit

Digitized by Google

Türmers Cageduch

54

t die Folgeerscheinung der öffentlichen Albstimmung; nicht der offene Kannesmut kommt bei dieser zur Erscheinung, sondern auf der einen Seite die die die Stirtschaftliche Übermacht des Stärkeren, auf der anderen der politische Sehoram der der en. So gibt die öffentliche Abstimmung auch durchus nicht die Stimmung der Wählerschaft wieder, sondern fälscht sie. Es ist desalb erfreulich, daß die nationalliderale Landtagsfraktion troz des Abweichens iniger Mitglieder doch, wie die "Kölnische Beitung" selftstellt, einmütig für die geeime Wahl eintreten wird. Wie wird sich das Bentrum verhalten? ... In der frage der geheimen Wahl gibt es kein Ausweichen, und wenn hier alle Parteien, ie grundsählich sich die hieher dafür erklärt hatten, auch für ihre Einführung stimmen, ann ist eine Nehrheit für die geheime Wahl vorhanden, der gegenüber sich die Kegierung nicht ablehnend verhalten darf, wenn sie nicht eingestehen will, daß sie is Wahlresorm gar nicht ernstlich gewollt hat.

Es bedarf gar keiner großen Beweisführung für die Notwendigkeit der geeimen Wahl: die Wahlziffern reden die überzeugendste Sprache. A u r 32,8 % andtagswahlbeteiligung gegenüber 85 % Reichstagso a h l b e t e i l i g u n g, und dazu die Landtagswahlbeteiligung von Abteilung 1 Abteilung sinkend: 53,5 % in der ersten, 42,9 in der zweiten und nur 30,2 in er dritten Abteilung, das zeigt, wie je nach dem Maße der Abhängigkeit der Wäher und natürlich auch im Verhältnis zur Verminderung des Einflusses der Abteiingen die Wahlbeteiligung sinkt, dis schließlich auf 2 % in der dritten Abteilung iniger Bezirke. Und wo gewählt worden ist, da hat sich die Abhängigkeit zum roßen Teil erst recht fühlbar gemacht. Die Tatsachen sind unwiderleglich. Die ffentliche Abstimmung ift tatfächlich nur ein Mittel ber chrantenlosesten Wahlbeeinflussung geworden, und wer sie urchaus aufrechterhalten will, der will auch diese Beeinflussungen. Nicht achten nd verständigen lernt man sich durch diese Methode, sondern gründlich v e r a ch t e n, nd es ift nur zu verftändlich, daß unter folchen Umftänden gar viele es überhaupt erabscheut hatten, sich an den Wahlen zu beteiligen, da sie doch nicht ihrer Übereugung folgen konnten. Das ergibt sich ganz klar aus der Wahlstatistik. Wer trotem der geheimen Abstimmung entgegen ist, der ist ein Gegner der unabhängigen Bahl, ein Gegner auch des Volkswahlrechts, und der stellt das starre Festhalten an er künstlich erzwungenen Übermacht seiner Partei über das allgemeine politische lecht. Diefen Polititern aber gilt es das Sandwert gründlich ju egen. Endlich einmal muß einem unwürdigen Zustande ein Ende geıacht werden, der zur Unfreibeit der Wähler geführt und den Widerwillen gegen as Wählen so bedenklich gestärkt hat. Die Landtagswahlen unter dem jezigen Wahlecht sind nur eine Fälsch ung der Stimmung im Lande, da die Mehrheit sich ı überhaupt nicht äußert. Dem ein Ende zu machen, ist eine unerläßliche Voredingung jeder Reform."

Freilich: "Die öffentliche Stimmabgabe, so predigen reaktionäre Tartüffe, ntspräche dem freien Staatsbürgertum, stähle den Charakter und hebe das Verntwortlichkeitsgefühl. Das mag", führt Prof. Dr. Viermer aus, "für die herrschenen Klassen, bie sich frei fühlen, allenfalls gelten. Weite Kreise unseres Volkes

Elirmers Tagebuch 755

sind nicht in dieser glücklichen Lage. Sie fordern die geheime Abstimmung, weil die offene nur ein politisches Scheinrecht ist und sie sich bei diesem Abstimmungsmodus nur schwer den Einflüssen des Besitzes und der politischen Bewormundung entziehen können. Aber auch in den mittleren und höheren Schichten der Gesellschaft geht immer mehr der Wunsch dahin, das höchste politische Recht un abhängig von Kontrollen irgendwelch er Art auszuüben. Die öffentliche Stimmabgabe ist intolerant und widerspricht dem Grundsat des Lebens und Lebenlassen."

Man befürchtet nun aber von der geheimen Wahl in Verbindung mit einer andern Rlasseneinteilung das stärkere Eindringen der Sozialdem vetratie in das preußische Parlament: "Daß im modernen Leben die arbeitende Rlasse an der Legislative mitzuwirken hat, ist eigentlich ein ganz selbstwerständliches Postulat, denn zu den modernen Ständen gehört auch der Arbeiterstand. Er wird allerdings in seiner Mehrheit von Sozialisten geführt, aber deshald verliert er noch lange nicht das Recht der Standesvertretung. Die Landwirte haben ja auch ihre Standesvertretung nicht eingebüßt, nachdem sie ihre Führung an Demagogen abgegeben haben."

"Heil sei dem Tag, an dem du uns erschienen — dideldum, dideldum, dideldum!" Endlich! — dem großen Tag, dem Tag, an dem sich das preußische Mpsterium enthüllen, der Gral der Wahlrechtsresorm in der Thronrede des Königs zur Wiedereröffnung des preußischen Landtags erglühen sollte. Und an "Gralsrittern" hat es dabei so wenig gesehlt, wie an sonstiger Romantit. "Man könnte an dieser vollendeten Regiekunst höchstens ausstellen," meint das "B. T.", "daß sie — durch die nicht ganz monumentalen Fenster des Weißen Saales — das helle Tageslicht hereinströmen läßt, wodurch sowohl der zensische Effekt wie die romantische Stimmung des Sanzen ein wenig beeinträchtigt wird.

Wie immer verlieh eine unsichtbare Decenbeleuchtung den Vergoldungen des Plafonds einen leuchtenden Glanz, während unten im Saale die Lichter nicht angezündet waren, und wie immer standen an den Türen des Saales die friderizianischen Grenadiere und zu beiden Seiten der rot bedeckten Stufen, die zum Thronsessel fübren, die Bagen im roten Wams und in weiken Aniebosen. Rammerberren mit sehr viel goldenen Tressen und hohen Stäben schritten auf und ab ... Allmählich strömten dann durch alle Eingänge des Saales die geladenen Gäste berein: Generale und Minister, Rate erster und zweiter Rlasse und andere Mitglieder der berricenden Beamtenicaft, allesamt mit Tressen reich besekt. Die Abgeordneten und die Herrenhausmitglieder, die irgendeine Uniform haben, hatten sie wieder porschriftsmäßig angelegt, die wenigen Rivilisten batten sich, wenn es ging, wenigstens mit ihren Orden geschmudt, und die Bürgermeister, die Mitglieder des Herrenhauses sind — unter ihnen der Oberbürgermeister Kirschner —, hatten die goldene Amtstette umgehängt. Man sah Parlamentarier in Dragoner-, in Husaren- und in einfacher Landwehruniform. Auf der noch feudaleren Berrenhausseite gab es die merkwürdigsten Grandentostume und Rammerjunter im roten Rod. . . .

756 Earmers Cagebuch

Um zwölfeinviertel Ubr stieken die Rammerberren ibre Stäbe auf den Bartettboden, die Bagen neben dem Thron und die Grenadiere an den Türen wurden so unbeweglich wie Wachsfiguren, und der Raifer betrat den Saal. nicht Wilhelm II. selbst. sondern die Schlokaarde und jene ganze Schar von Kofchargen und Abjutanten, die nach dem üblichen Zeremoniell bei diesen Gelegenbeiten por ibm berauschreiten bat. Die Schlokgardetompanie in den bistorischen Uniformen marschiert mit dröbnenden Tritten berein, die Offiziere mit den Rellebarden fommandieren: "Halt! Richt euch! Augen grade aus! Achtung! Bräsentiert das Gewehr!' und die Rompanie stellt sich binter den Gästen auf und präsentiert mit den friderizianischen Griffen, während der Offizier auf dem Flügel die Hellebarde senkt. Dann kommt durch die gleiche Tür, an den Herrenbausmitgliedern vorbei zum Throne schreitend, der eigentliche Bug, bunte Wappenberolde eröffnen ibn. Kofmarickälle. Beremonienmeister und Kammerberren folgen. die Generaladjutanten marschieren hinterdrein, und dann erst kommt Wilhelm II. allein in ber weiken Garbebukorps-Uniform. den golbenen Belm mit dem Abler in der Hand. Sinter ibm wieder Generalabjutanten — der beleibte Berr v. Scholl, als Rommandierender der Schlokgarde, in blauer Uniform aus der Alten-Friken-Reit —, bann ber Kronpring, die Bringen Sitel Friedrich, August Wilhelm und Ostar und Prinz Rarl Anton von Hohenzollern. Als der Raiser die Stufen hinaufgestiegen ist und por dem Thronsessells stebt, sett er den Helm aufs Haupt. Und mabrend Herr von Bethmann Hollweg dem Raiser die Thronrede reicht, tritt Berr v. Manteuffel vor und ruft — ein wenig asthmatisch in einer allzu engen blauen Husarenuniform: . Seine Majestät der Raiser. unser alleranädigster König und Herr lebe boch!' Die Versammelten rufen boch und streden den rechten Urm in die Luft.

Der Kaiser beginnt zu lesen. Er liest sehr langsam, ohne irgend ein Wort besonders zu betonen. Erst dort, wo er zu dem Passus über die Wahlresorm kommt, macht er — bevor er ihn liest — eine ganz kurze Pause. Er betont hier die Worte strenge Sachlichkeit und pflichtbewußte Staatsgesinnung'. Wenige Sekunden darauf ist die Vorlesung beendet, und er gibt Herrn v. Bethmann das Manuskript zurück.

Die Versammlung hat schweigend zugehört. Es ist weder Bravo gerufen noch gemurmelt worden. Niemand scheint überrascht, niemand irgendwie bewegt. Auch am Schlusse gibt es keinen Beisall und nicht einmal ein lebhafteres Stimmengewirr. Der Oragoner Herr v. Kröcher ruft: "Seine Majestät der Raiser lebe hocht, wie vorher der Husar Herr v. Manteuffel, und die Versammelten rusen wieder "hocht" und wersen wieder den rechten Arm in die Luft. Der Raiser verneigt sich leicht, kaum merkbar, und verläßt mit Prinzen, Adjutanten, Kammerherren und Herolden den Saal."

"Strenge Sachlickeit und pflichtbewußte Staatsgesinnung — wie bisher", hieß es in der Thronrede: "Wie disher! also auch wie im Jahre 1899, als die Ranasvorlage dem Abgeordnetenhause zur Entscheidung unterstand. Der König von Preußen hatte sich selbst in stärtster Weise persönlich für den Mittellandkanal eingesett. Sämtliche Minister wurden aufgeboten, um den Ranal als

Elirmers Tagebuch 757

eine wirtschaftliche und militärische Notwendigkeit zu erweisen. Der damalige Ministerpräsident Fürst Hohenlohe brohte: "Diese Frage wird weittragende Folgen in Beziehung auf das bisherige Verhältnis der Ronservativen zur Regierung haben." Half nichts; die Regierungsvorlage wurde mit 235 gegen 147 Stimmen abgelehnt. Dann kam die Raltstellung der "Ranalrebellen". Die Session wurde geschlossen, aber nicht aufgelöst. Das Verhältnis der Ronservativen zur Regierung erlitt trotz der Hohenloheschen Orohung keine Anderung, und die "Ranalrebellen" sielen allmählich die Treppe, auf der man sie hinabgeworfen hatte, wieder heraus....

"Wie bisher", das gilt von allem, was rücktändig ist in Preußen und im Reich..., wie bisher", das ist die politische Entrechtung der breiten Volksmassen, das ist die Perrschaft der Latifundienbesiter. "Wie bisher", das ist der Absolutismus der Polizei und der Bureaukratie. "Wie bisher", das ist der preußische Hemmschuh am Reichswagen. Herr v. Bethmann-Hollweg sindet in der preußischen Landesvertretung "strenge Sachlickkeit" und "pflichtbewußte Staatsgesinnung".... Es sind recht angenehme Perspektiven, die Herr v. Bethmann-Hollweg eröffnet, indem er den Zuständen wie "bisher" ein Loblied singt. Er ist sich hoffentlich darüber klar, daß er sich damit in Widerspruch zu 90 Prozent des preußischen Volkes setz, die der Meinung sind, daß es n i ch t bleiben darf, "wie bisher", sondern daß es a n d e r s u n d b e s er v e r d e n m u ß."

Und die Wahlrechtsreform —? "Ganz am Ende erfährt man, daß die Wahlrechtsreformvorlage immer noch nicht fertig ist, und daß daran noch mehrere Wochen lang herumgebastelt, herumgeknetet und herumpoliert wird! Allerdings," meint die "Berl. Volksztg.", "mag es der höheren Bureaukratie, die diese Arbeit zu leisten hat, schwer werden, ein Werk zusammenzudrechseln, das wie eine Reform aussieht, aber die elementarsten Wünsche und Forderungen des Volkes unberücksichtigt läßt. Immerhin hatte man reichlich Beit zur Verfügung gehabt, endlich die längft reif gewordene Aufgabe zu lösen. Ze mehr geheimrätliche und ministerielle Arbeitstage an das Werk verschwendet werden, . . . je mehr an dem geheimnisvollen Opus herumgepunzt wird, um so sicherer läßt sich der Schluß ziehen, daß das tomplette Widerspiel einer durchgreifenden Reform berauskommen wird. Bestärkt wird man in dieser lieblichen Unnahme badurch, daß es in der Thronrede selbst an der gartesten Andeutung fehlt, wie die Reform ungefähr aussehen wird. Hat Herr v. Bethmann-Hollweg, der verantwortliche Urheber des Schriftstucks, als longler Beamter und Major es vermeiden wollen, daß die Rrone in den Rampf um das Wahlrecht hineingezogen würde, was ihm unvermeiblich erschienen sein mochte, wenn dem Bolte die Nichterfüllung seiner Forderungen durch den Mund des Rönigs mitgeteilt würde? Ober will er das Aufflammen der politischen Erregtheit des Volkes noch um etliche Wochen verschoben sehen? ... Einstweilen, bis die verhüllenden Schleier von dem in den Ateliers des Herrn v. Moltke zusammengeschraubten Opus fallen, möge im Volke der Gedanke immer tiefer Wurzel fassen, daß es sich zu einem ernsten, energischen Rampfe um ein menschenwürdiges Wahlrecht rusten muß, das ihm zurzeit noch porenthalten bleibt."

758 Surmers Cagebud

"Mit elementarer Gewalt", so wird in den "Nationalliberalen Blättern" von "bervorragender parlamentarischer Seite" erklärt, ziehe die preußische Wahlrechtsfrage als die "Losung des Tages" auch für die gesamte innere Politik des Reiches die Blide und Geister auf sich: "Es gibt nichts Törichteres, als die Unnahme, daß es lediglich am Fürsten Bülow und seinem rein taktischen Vorgeben gelegen habe, wenn jest der große Rampf um das preußische Wahlrecht entbrannt sei. hier handelt es sich vielmehr um eine jeder geschichtlich en Erschein ung en, die weit außerhalb und oberhalb jeder Saktik liegen und ihre Quellen in tiefer liegenden Borgangen in der Seele des Bolles baben. Eine Frage schlummert jabre- und jabrzebntelang, läkt sich auch durch theoretische Erörterungen. Unregungen und Unträge nicht in Fluß bringen, bis dann ibre Reit getommen ift, und sie unwiderstehlich nach ber Lösung drängt. Dag die Wahlrechtsfrage von dieser Art ist, daß sie nicht mehr zur Rube gelangen wird. bevor eine Lösung gefunden ist, und daß deshalb von ihrer Lösung der Frieden unseres Voltes und die ruhige Fortentwickelung unseres Staates abbängt — das ist eine Empfindung, die allmählich wohl allenthalben geteilt wird. Daraus ergibt sich aber die erneute Mahnung an alle, die bei dem Werte beteiligt find, fich nicht mit kleinen und kleinlichen Magnahmen zu begnügen, fondern ganze Arbeit zu machen. Das Broblem der Neugestaltung bes preußischen Wahlrechts erheischt nicht eine radikale, wohl aber eine grundliche, entschiedene und flare Lösung; jeder Versuch, sich um eine solche herumzubruden und sich mit bekorativen Magnahmen, ber Ausmerzung von bloken Schönheitsfehlern und anderen Schwächlichteiten abzufinden, müßte nicht nur scheitern, sondern die bedentlich sten Folgen für die Gesamtheit unserer politischen Verhältnisse nach sich ziehen. . . . "

Die Ouverture zur preußischen Wahlrechtsreform.

Der "Vorwärts" berichtet:

"Jatte die Polizei am Eröffnungstage des Oreitlassenparlaments, eine Kundgebung des Volkes vor dem Parlamentsgebäude in der Prinz-Albrecht-Straße erwartet? Diese Frage drängt sich auf, wenn man sah, daß schon am frühen Vormittag starke Truppen von Schukleuten der Gelegenheitswache hinter der Kunstgewerbeschule, gegenüber dem Abgeordnetenhaus, zustrebten. Oort wird gewöhnlich eine Wache eingerichtet, wenn die Polizei glaubt, Anlaß zu einer besonderen Tätigkeit in jener Gegend zu haben. Man sah auch radsahrende Schukleute in Bereitschaft, und die Posten vor dem Parlamentsgebäude und in der Nähe waren verstärkt worden...."

Bur Beruhigung der Bürgerschaft muß festgestellt werden, daß Passanten nicht an der Gurgel gepackt und auf den Straßendamm geschleudert wurden. Auch ritten keine Schuhleute auf dem Bürgersteig. Man durfte ihn sogar ohne Lebengesahr betreten. Versteht sich: immer mit "strenger Sachlickeit" und "pflichtbewuhrer Staatsgesinnung"....



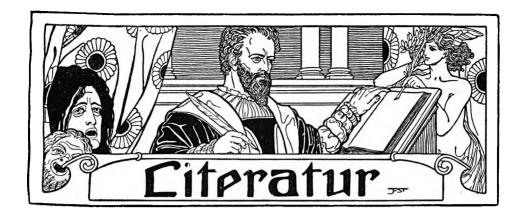

# Zum historischen Drama

Von

### Friedrich Schönemann

urz vor des Dichters Tode veröffentlichte Professor Dr. Z. Röhr "Aritische Untersuchungen" über Wildenbruch als Oramatiker (Berlin 1908, Karl Ounder; 284 S., brosch. 3,50 M, geb. 4,50 M). Die Aritik ist im ganzen lieblos, des Dichters Verhältnis zum historischen Orama wird ziemlich philisterhaft gefaßt, und deshalb fällt nicht viel ab "für die Erkenntnis des Wesens und der Berechtigung (?!) des historischen Oramas", wie versprochen wurde.

Prof. Dr. Röhr ist ein Typus des modernen "historisch" Gebildeten. Er hat das Recht, sich zu den wenigen Leuten zu rechnen, "welche am Ende des neunzehnten Jahrhunderts ans historische Orama die Forderung stellten, daß es in allem Wesentlichen mit der Geschichte übereinstimmen musse", nur sagt er nicht, was das Wesentliche ist. Bedeutet es in einem spanischen Drama Carmen oder Preziosa, in einem friderizianischen Rrudstod oder Schnupftabalsbose? - Die hohe historische Tragödie braucht wie jedes hohe Trauerspiel, mit Theodor Fontane zu reden, "leidenschaftlich gespannte Tendenzen, eine hinreißende Macht der Ideen und Gegenfäte, Ronflitte, die wir empfinden, in denen wir selber mit aufgehen". In diesem Sinne bestreite ich Röhr das Recht, die "Rarolinger" z. B. mit Rankes Urteil "Karikatur der wahren Geschichte" abzutun. Welch anderen, tieferen Magstab legt Fontane an, wenn er es ausspricht, daß diese "Rarolinger" "nicht bloß die Runft, sondern in ihrem beständigen und ertravaganten Saschen nach Effekt auch den gesunden Menschenverstand auf den Ropf" stellen. — In wie vielen Dingen betrachtet der moderne Historiter das "Wesentliche" eines Leopold von Ranke grundverschieden! Auch Wilbenbruchs eigene Rechtfertigung, die dem ebengenannten Orama vorsteht:

Der Bistoriter liest im Buch ber Geschichte Die Zeilen; Zwischen ben Zeilen ben Sinn liest und erklart ber Poet . . .

enthält nicht das Richtige. Für uns Moderne gibt es teine "objettive" Geschichts-wissenschaft, uns liest der Historiker genau so zwischen den Beilen wie der Dichter, nur daß er es eben philosophisch, nicht poetisch tut. Selbst wenn Geschichteschen gleich Beschreiben wäre: ist nicht auch jeder Bericht eine persönliche Leistung, völlig abhängig von der Kultur der berichtenden Persönlichkeit?

Wenn nun der Dichter nach Lessing allgemein die Aufgabe hat, "durch Borführung ichicfalsgemäßen (!) Menschenlebens in der moralischen Welt zu orientieren", so hat doch auch diese geistige Ronsequena, bas Urfacbliche bes sittlichen Lebens eine Grenze, die Grillparzer bezeichnet: "Erst die aus dem Leben gegriffenen Ankonseguenzen bringen Leben in das Bild und sind das Höchste der dramatischen Runst." Bedeutet Geschichte das mehr oder weniger geiftige, d. h. vernunftgemäße, logische Begreifen des Lebens, so hat es bas geschichtliche Drama im Gegenteil mit ber poetischen Lebensauffassung zu tun. Diese wird, je nach ber Beitströmung, entweder realistisch baw. naturalistisch, d. h. fast ganz oder ganz auf Intonsequenz, lebensvolle Willfür ("Bufall") eingestellt sein, ober aber romantisch: nach Geseken und Schonheiten des Seelischen verlaufen. Weiter hat es der Poet und der poetisch Genießende mit einem ibealen Leben zu tun. Zeber Mangel an "Ibealität" verursacht ein "Überhandnehmen jeder äußeren und inneren Verwilderung". "Bu teiner Zeit ... ist die Weltgeschichte mit Lavendel- und Rosenwasser gemacht worden; immer hat das äußerlich Grobe den Tag bestimmt, aber das innerlich Feine bestimmte die Zeit. Und jede Zeit hatte das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Ausgleich, nach Versöhnung. Das ist eine schöne Dreiheit, auf ber sich die Tragodie aufbauen soll." Der das schrieb, der Theaterrezensent Theodor Fontane mit dem feinen Runft- und Rultur- oder Geschichtssinn, gab auf die "Rorrektheitsfrage" mit Recht wenig, er emporte sich nur gegen die historische Verzerrung, die vom Dichter bazu benütt würde, "auf einem politischen Bintertreppchen bas zu erreichen. was auf der großen Freitreppe der Runst nicht erreicht werden konnte", also "mittelst moderner Tiraden und Stichwörter um die Gunst des Publikums zu buhlen".

Die schulgeschichtliche "Bildung" unserer Tage als eine Folge der allgemeinen Wissensnudelung darf nicht jeden Bersuch eines ernsten, großangelegten historischen Oramas ersticken. Aus naiver Lebenslust und kulturtieser Lebenskunst heraus müssen wir uns wieder üben, der Kunstfabel zuliede die historischen Tatsachen und Wahrheiten, die oft so fragwürdig sind, auf ein Stündchen oder zwei zu vergessen.

Aber dann dürfen unsere Historienschreiber nicht immer wieder von Adam und Eva anfangen. Ein Hanns von Gumppenberg hat in der Vorbemerkung zu seinem "König Konrad I." nichts Bessers zu tun, als gegen Kleists "Prinzen von Homburg", Hebbels "Ugnes Bernauer" und Grillparzers "Bruderzwist in Habsburg" Front zu machen und sein "neues" Ziel zu verkünden: "deutsche Seschichtsüberlieserung in würdiger Verlebendigung", statt in der gegebenen Richtung kraftvoll weiterzuschreiten. Auch Adolf Bartels hat in seinem Wort: "Es steden alle wirklichen (?) historischen Vramen in der Geschichte, und wer sie herausreißen kann, der hat sie" nur eine kleine Wahrheit, noch dazu mit bösem Beigeschmad

Ein Traumblichter 761

sachlicher Nüchternheit, einem Friedrich Bebbel gegenüber, dem "die Runst die höchste Geschichtschreibung" bedeutet, der selbst grandiose Bruchstücke der Menschengeschichte geschaffen hat.

Das große historische Drama hat nichts mit dem anscheinend unausrottbaren salschen romantischen Sesühl zu tun, das sich aus einem antiquarischen Formgefühl heraus am "geschichtlichen" Haubegen-, Raubritter- und Vagabundengeist erwärmt, ebensowenig mit jenem Jambentragödientum, das aus Jugurtha und Catilina, aus Hohenstausen- und mittelalterlichem Raiserdrama nie herausgetommen ist. Für den echten großen Dichter kann es sich entweder um eine Idee aus dem geschichtlichen Leben oder um den geistigen Sehalt einer historischen Persönlichteit handeln. Aber wie "historisch" auch immer der Segenstand sei, im Runstwert lebt nur eine persönliche Ausdrucktultur des Rünstlers. Die geniale Intuition, die mythenbildende Phantasietrast muß künstlerischen Wirklichteitssinn mit jenem poetischen Urblick der Weltwahrnehmung vereinen, der, nach Friz Lienhard, "die zerstreuten Teile der Schöpfung wieder in ein Sins zusammensast und ins tristalltlare Enge bringt". So wird der Künstler als "Organ der Weltötonomie" (Bogumil Golk) ein "Vereinsacher der Welt", mit Nieksche zu reden. —

In unserer Beit ruhen nicht nur die Keime eines neuen historischen Lustspiels, sind auch gute Ansätze zu einem neuen historischen Orama erfreulich deutlich, was bezeugt wird durch Namen wie Sumppenberg, Georg Auseler, Martin Greif, Kurt Geucke, Adolf Bartels, Fritz Lienhard, Eberhard König, Otto Borngräber, Herbert Eulenberg, Adolf Paul, Kuno Schalk ("Christian de Wet") und Otto Erler.

Ernst von Wildenbruch gebührt in jedem Falle das große Verdienst, das Publikum wieder einmal auf die Überliefcrung und das Evangelium vom deutschen Orama großhistorischen Stils gewiesen zu haben, das er allerdings nicht da anknüpfen konnte, wo es überaus verheißungsvoll Otto Erler tat, an Kleist, Grillparzer, Jebbel und Otto Ludwig.



# Ein Traumdichter

as fübliche Elfaß befaß von 1901 bis 1905 einen Dichter, der auf höchft sonderbare Weise 50 Gedichte diktierte und wieder verschwand, wie er gekommen war.

Wie denn das? Aus welchem Lande kam er und in welchen geographischen Bezirk ist er wieder ausgewandert?

In seinem Buche "Bedingt das Grab die Vernichtung unser Persönlickeit?" (Mül-hausen im Ober-Elsaß, Osiris-Verlag, Züricher Str. 7, 3 *M*) erzählt uns H. Wagner diese merkwürdige Geschichte eines Traumdichters und teilt die 50 Gedichte mit.

Es handelt sich um die Kundgebungen eines jungen Mannes, der im Wachzustande ein einsacher katholischer Ober-Essässer mit Volksschulbildung ist und meist Französisch spricht, im somnambulen Bustande jedoch schwungvolle deutsche Verse dichtet, gespickt mit Worten aus der Mythologie, die seinem Bildungstreise völlig fernliegen. Ja auch die Anschauungen der

762 Ein Traumbichter

so entstandenen Verse widersprechen mitunter gänzlich seinen wachen Aberzeugungen, so daß er manchmal, wenn man dem wieder aus der Hypnose Erwachten die von ihm auf somnambulem Wege diktierten Gedichte vorlas, ärgerlich ausries: "Wann i das g'wist hett', hett' i hitt z' Owe net g'schloofe!"

Aber ich drude mich ungenau aus. Die Worte "somnambul" oder "Hypnose" reichen nicht aus, um diese traumdichterische Tätigkeit zu bezeichnen. Bier vielmehr — und dies zu beweisen, ist des Buches eigentliche Absicht — tritt ein neuer Zustand in Kraft, den Herr H. Wagner in Abereinstimmung mit dem Spiritismus "Trans" nennt.

Das ist ein wichtiger Punkt. In den modernen psychischen Forschungen über diese seltsamen kataleptischen Zustände wird der Unterschied zwischen Trans und Hypnose nicht scharf genug hervorgehoben. In der Hypnose ist die mediale Person vom Hypnotiscur völlig abhängig. Im Trans hat eine neue und durchaus selbständige geistige Persönlichkeit vom Körper des Mediums Besit genommen, leitet die Sitzung und lätzt sich nichts besehlen. Und in einem solchen Zustande also, im "Trans", hat eine geistige Person, die sich "Erich" nannte, durch den Mund des Mediums nach und nach sene 50 Gedichte mitgeteilt und ist auf Nimmerwiedersehen entschwunden. Seine "Mission", sprach dieser wundersame "Erich", sei nunmehr erfüllt; er verlasse nun das Medium und die Sitzungsteilnehmer, um sich einer "höheren Aufgabe" zuzuwenden.

Wohlbemerkt: Apotheter Wagner, der diese interessante Buch herausgibt, polemisiert zwar gegen den Haedelschen Materialismus, stellt aber teinerlei spiritistische Geister-Hypothesen aus. Er teilt einsach die Tatsachen mit. Und er weist mit Glüd darauf hin, daß eine ganze Anzahl dieser Gedichte weder aus dem Unterdewußtsein des Mediums noch aus dem der Zirtelteilnehmer entstehen konnte. Denn nach und nach, im Lause der vielen Sizungen, wechselten die Teilnehmer alle; viele Ausdrücke waren ihm selber unbetannt, und er mußte sich oft die Anspielungen nachher zurechtsuchen. Fragte man den geheimnisvollen "Erich" in solchen Fällen, so antwortete er: "Guchen Sie nach! Wenn Sie es die zur nächsten Sizung nicht herausgebracht haben, werde ich es Ihnen sagen." Daß Wagner selber die Gedichte n ich t verfaßt habe, versichert er ehrenwörtlich.

Der Berlauf einer solchen Sikung war etwa ber folgende. Der Hypnotiseur bringt durch die bekannten magnetischen Striche das vor ihm auf dem Stuble sikende Medium zunächst in hypnotischen Schlaf. "Nach fünf bis zehn Strichen beginnen seine Augenlider sich unter eigentumlichem Bibrieren zu senten, ber Augapfel brebt sich langfam nach oben, so bag nur bas Weiße des Auges noch zu sehen ist. Ich ziehe immer fortfahrend langsam meine Striche, bis das Medium plöhlich, wie vom Schlag gerührt, im Stuhle zusammensinkt. Schlaff hangen die Arme berunter, schlaff liegt ber Ropf nach hinten, die Beine sind weit vom Körper gestreckt: der Tiefschlaf ist eingetreten." Dies ist also nur das erste Stadium, der Austand der Appnose. In diesem ersten Stadium ist das willenlose Medium jeder Suggestion des Appnotiseurs dugänglich; man kennt ja die Experimente des Hypnotismus aus vielen öffentlichen Vorführungen. Aber noch ist der Dichter "Erich" nicht anwesend. "Zch magnetisiere ruhig weiter", fährt Wagner fort. Da geht plöglich ein bligartiger Ruck durch den Körper des Mediums. "Die anwesenden Gäste sind erschreck zusammengesahren; tiesste Stille herrscht im Zimmer; man glaubt den Berzschlag der einzelnen zu hören. Die Nasenslügel des Mediums beginnen sieberhaft zu arbeiten, sein Atem geht tief und rasch, die vorher schlaffen Gliedmaken beginnen sich zu bewegen — und langfam richtet fich ber Oberkörper im Stuhle auf. Der Trans ist eingetreten. Und damit zugleich tam Erich. Das Gesicht des Mediums ist ganz verändert: es spiegelt seierlicen Ernst und edle Hoheit; und ebenso wurdevoll, flar und schon ist die Sprache. Erich beginnt zu sprechen: "Guten Abend, liebe Freunde!" "Guten Abend, Erich!" tont es im Chor zurud. Erich: ,Wollen Sie so freundlich sein und mir die Berse, die ich in der letzten Sitzung gab. vorlesen?' Ich setze mich an den Schreibtisch, nehme das letzte Dittat vor und lese es ihm. Meist ist Erich damit aufrieden, manchmal verbessert er; auch tommt es vor, daß er saat: "Streichen Sie die ganze Stropbe, ich will sie in anderer Fassung geben. Alt nun die Korrettur endlich fertia, so saat er tura: . Bitte schreiben! Nun tommt das Dittat, oft so rasch, dak ich nicht folgen tann und um langfameres Sprechen ersuchen muß. So bittiert Erich manchmal zehn bis awölf Strophen, manchmal nur eine ober zwei. Oft tommt es vor, daß er bei Beginn erklart: "Seute babe ich teine Gedichte mitgebracht." Es hilft bann weber Suggestion noch irgendwelches Bitten. Erich ist eben Berr der Situation, nicht wir. In biesem Fall unterhalt man sich, oft in ernster, oft in der launigsten Weise mit Erich, die er erklärt, nun "fort" zu wollen. Er sact uns allen hübsch: "Abieu, liebe Freunde! Auf Wiedersehen!" In bemselben Augenblick sturzt bas Mebium wie vom Schlage gerührt in sich zusammen; wieber ist die mertwürdige Schlaffheit ber Glieber eingetreten. Run wird ber junge Mann gewedt, indem ich ihn anrufe: , Monsiour X., est-ce que vous m'entendez?' ("Herr A., hören Sie mich?) Ein leichtes Zuden geht durch feinen Körper, und kaum vernehmlich antwortet er: "Oui." Aun folgen die Befehle zum Erwachen — und er erwacht, ganz verdutt sich die Augen reibend. Bon den soeben erhaltenen Gedichten bat er teine Ahnung; ich muß sie ihm vorlefen. Oft versteht er fie auch nicht, und dann laffe ich mir die Mube nicht verbriegen, fie ibm nach Möglichteit zu ertlaren . . . Go habe ich vom 21. November 1901 bis 23. Marz 1905 mit biesem Medium experimentiert."

Nach dieser Frist erklärte "Erich", wie schon gesagt, daß seine "Mission" erfüllt sei; es "tue ihm leid", er tönne nun "nicht mehr tommen"; er habe sich ein anderes und höheres Biel gesteckt, zu dem er nun dies Medium nicht mehr brauchen tönne. "In der zweitletzten Sitzung", schreibt Wagner, "am 16. März 1905 gab er uns zur Erinnerung' den Spruch: "Wir sind nicht geschaffen, o glaubt es mir, für die Freuden der Welt noch für die Leiden der Welt: aber sie beibe für uns! In der letzten Sitzung erhielten wir noch das fünfzigste Gedicht, "Der Mond" — und das war in der Tat das letzte "Lebenszeichen" von Erich. Ich stellte später noch einige Versuche mit dem Medium an, aber alle Mühe war vergeblich. Erich war und blieb fort; es gab teine Gedichte mehr."

Von welcher Art und welchem Werte sind nun diese so feltsam empfangenen Gebichte?

Da steht gleich als Ar. 2 eine Obe an "Louis van Beethoven", mit folgender Strophc beginnend:

"Riangparabies, bem Pöbelvolt verschlossen, Dem Ohre des Geweihten nur bekannt: Wer hat dir deine Saiten ausgespannt, Du Einsamer, hoch über den Genossen, Du träumerischer, klagender Sigant?"

und mit ben Worten schließenb:

"Nann, mit verhülltem Glauben, Lieben, Hoffen, Wie mag dir sein, wenn einst bein Ohr dir offen, Und du am Thron die Gottesharse rührst?"

Aus dieser Anspielung auf Beethovens Gehörleiden scheint hervorzugehen, daß dieses Gedicht zu des Komponisten Leb zeiten entstanden ist. (Beethoven stard 1827, das Medium ist 1881 geboren.) In einem späteren langen Gedicht ("Napoleon auf Helena") sinden wir wieder eine merkwürdige Zeitbestimmung:

"Orüben, wo laut donnernd Alta fiel, Wo noch jeht die Siegskanonen hallen" --

Dieses "noch jest" wäre also eine Anspielung auf das Sombardement von Alla im Jahre 1840; dazu stimmt die Catsache, daß 1840 Napoleons Leiche nach Frankreich überführt wurde. Das Gedicht handelt von dieser Überführung und klingt in eine deutsch-patriotische Mahnung aus, die dem mehr französisch als deutsch gesinnten Mülhauser Medium gar nicht behaglich war.

764 Ein Traumbichter

"Sie beutsche Voltssamilie! Die Lilie Führ' auch du in beinem Wappenschilbe: Doch als Recht und nicht als Schein und Vilbe! Seid nur einig, einig! Fürchtet nichts! Start und unbezwinglich ist bas Eine! Halt' am Wort und Sibe — aber bricht's: Dann voran zum freien beutschen Rheine! . . . Dann mag Frantreich seine Kaiser wecken — Gott mit uns! Wer will uns bann erschrecken?!

Verwundert fragt man sich, wie ein junger Mulhauser von zwanzig Jahren dazu tommen sollte, im Jahre 1901 berartiges aus dem eigenen "Unterbewußtsein" zu dichten.

Recht hubsch ist das folgende Gedicht, das jedem Schul-Lesebuch zur Zierde gereichen würde:

Seht, wer in die Schule tritt; Und ein Oing mit goldnem Glanze Bringt er in den Händen mit:

Eine reife Bomeranze.

Freundlich spricht der frembe Mann: "Sagt mir an, ihr muntern Anaben, Sagt, wo Gott ist! Wer es tann, Soll den Leckerbissen haben!" Alle werben mäuschenstill Mit verblüffter Schülermiene; Keiner ist, ber reben will, Trog ber schönen Apfelsine.

Und da rief mit halber List Einer aus der bunten Reihe: "Sagst du mir, wo Sott nicht ist, So betommst du von mir zweie!"

Ahnlich schlicht und erbaulich wirken "Der Schäfer" (S. 113), "Der Frühling" (117) und "Die Apfelblüte":

"Lief mit benkenbem Gemüte Sing ich durch des Frühlings Land. Eines Apfelbaumes Blüte Trug ich sinnend in der Hand. O ber füße Duft bes Kelches! O ber Blüte hell'ge Pracht! Glbt's ein Ding ber Erbe, welches Unser Herr nicht gut gemacht? Birgt nicht jebes Ding vom **Wahren,** Treuen, Ew'gen eine Spur? Will er sich nicht offenbaren In der kleinsten Kreatur?

O, ich seh' auch hier das Siegel Deiner Wahrheit zart und milb, Seh' auch hier in diesem Spiegel Deines Sohnes Ebenbild: Außen rot, als würde rinnen Blut auf heil'gen Opferstein, Aber innen — aber innen Wie die Seele welß und rein!"

Noch mehr aber neigt Erich dum getragenen Ton, dum rollenden, vielstrophigen Pathos; so in den Strophen "Die Eltern", "Der Mord", "Das Gericht" (wobei du bemerken ist, daß das Medium keine Ahnung hatte von den Namen Sokrates, Minos und Abadamanthys):

"Wirf einen Blid auf Sotrates, ben Weisen! Ein Diamant ber Heibenwelt fürwahr! Doch sahten sie ben Diamant in Eisen Und boten Sift bem reinsten Nunde bar. Da sprach er sanst: "Die Richter will ich preisen, Dor benen Schulb und Unschulb ofsenbar: Minos und Rhabamanthys! — wenig Stunden, So hab' ich euch und euer Recht gesunden!"

Uberhaupt wimmelt es in manchen Gedichten von Namen und Bezeichnungen aus ber griechischen Kultur und Mythologie, z. B. "Die Götter Griechenlands", das ebenso wie "Salmoneus" in Schillerschem Cone gehalten ist:

"Als an der befreiten Grenze Hellas mit dem Schwerte stand Und die Marathonschen Kränze Um die Heldenstirne wand, Da beginnt es neu zu tagen Auf die Nacht der Stlaverei. Wer will um die Toten klagen? Denn das Vaterland ist frei!"

Bei bem Gedicht "Salmoneus" wußte keiner der Anwesenden, wer damit gemeint sei; man mußte sich erst durch Nachschlagen orientieren.

Bemerkenswert sind in dem ausgedehnten Gedicht "Die Eltern" die folgenden beiden Strophen auf eines Kindes Tod:

"Ob auch ein Schwert nun euer Berz durchbrungen, O weinet nicht! O Eltern, weinet nicht! Er glänzt, vom rechten Baterarm umschlungen, Dort drüben nun im ew'gen, wahren Licht! Und fühlt ihr, wie durch Nacht und Dämmerungen Sein Geistesstrahl zu euch herniederbricht? Es weht um euer Herz wie Morgenwinde:
Das ist ein Gruß, ein Dant von eurem Kinde!

,O Seligteit!' so flüstert's, ,ew'ge Sonnen, &u benen ich durch sinstre Tale tam! O hell'ge uncrmeßne Himmelswonnen, Was sind zu euch der Erde Lust und Gram?! Das Leben wird erst mit dem Tod begonnen, Und wen dann Gott in seine Arme nahm: Du heißer Dank! Du steige nun hernieder! Dann Citern, sebet wohl! wir sehn uns wieder!



Ein Craumbloter 765

Diese Proben mögen genügen. Selegentliche Versehen im Rhythmus sind wohl auf das Konto des Nachschreibenden zu setzen. Die Form ist im ganzen einwandsrei, oft schwungvoll; es sind alles in allem Gedichte mittleren Ranges, verfaßt etwa von einem begabten Epigonen, der sich manchmal zu echtem dichterischen Schwung erhebt, oft aber auch die Grenze des Dilettantismus streift.

Wagner fragte einen literarischen Fachmann, ob ihm die Gedichte bekannt wären; der Literaturgelehrte mußte verneinen. (Als Kuriosum sei noch angemerkt, daß sich auch ein Gedicht in nachgeahmt mittelhochdeutscher Sprache dazwischen sindet, wobei Erich die selteneren Worte, die dem Protokollsührer ebenso fremd waren wie den andren Teilnehmern, genau buchstabierte.)

Damit hangt die weitere Frage zusammen: Wie ertlart sich dieses ganze Dichten, dieser ganze Borgang?

Stellen wir uns noch einmal die Situation vor. Ein Mülhäuser Junge von zwanzig Jahren, der besser Französisch als Hochdeutsch kann und nur einfache Volksschulbildung besitzt, wird durch eines Hypnotiseurs magnetische Stricke in Hypnose versetzt; er liegt zunächst wie ein leerer Sac dewußtlos auf seinem Fauteuil; plözlich fährt wie ein Blitz ein Ruck in diese Rörperhülse; ein neues Wesen ergreift von dem Körper Besitz, richtet sich empor und spricht in tiesem Baß ein glockenklares Hochdeutsch, in welcher Sprache dies Wesen dann auch jene Gedichte diktiert — Gedichte, die von hoher Vildung zeugen. Hernach sinkt das Medium wieder in sich zusammen, der Hypnotiseur gibt den entsprechenden Besehl — und es erwacht wieder der Französisch oder "Elfässer Vitsch" parlierende einsache Jandwerter.

Wie ertlart dies die Wissenschaft?

Der Materialist oder Monist weiß genau, daß es keine Geister gibt, und daß der Mensch individuell nicht unsterblich ist. Er erklärt alles aus dem Stoff. Der Stoff hat gewisse Rräfte und Fähigkeiten; so hat auch das Gehirn — nicht in den tagwachen Abteilungen, aber in den Regionen des Undewußten oder Unterdewußten — gewisse Fähigkeiten, aus denen sich die somnambulen und spiritisischen Phänomene für den Materialisten restlos erklären. Das "Unterdewußtsein" ist für den Materialisten die große Vorratskammer des Unerklärlichen, das große A, das wissenschaftlich klingende Wort, in dem alles Unerklärliche der oden erzählten Art untergebracht wird. Dieser junge Mann hat offendar einmal irgendwo jene 50 Gedichte gelesen und im Unterdewußtsein aufgespeichert. Im normalen Wachzustande erinnert er sich dessen nicht mehr; aber im sogenannten "Trans" wachen diese Erinnerungen wieder auf. Er sühlt sich dann selbst als Dichter; er spielt die Rolle des Dichters; denn das "Unterdewußtsein" — das heben alle Forscher dieser Gattung hervor — ist ein ungeheuer talentierter Schauspieler, sührt die Rollen erstaunlich durch oder spielt oft mehrere Rollen hintereinander. Es — das Unterdewußtsein — gibt sich als "Geist X" oder "Erich" oder sonst irgendein fremdes Wesen aus und spielt dann diese Rolle mit fabelhafter Begabung.

Man nennt diesen Standpuntt den "animistischen": weil er alle diese Phänomene aus der anima, der Seele, des Mediums oder der Zirkelteilnehmer erklärt.

Dies ist der Standort, den die moderne psychische Forschung dis jest erreicht hat. Sie verwirft jede Möglichkeit, daß außer den körperlich Anwesenden irgendein Geistwesen oder irgendwelche unsichtbare Intelligenz an diesen Phänomenen mitgewirtt habe. Denn, sagen diese Forscher, außer der körperlichen Menschen- oder Tierwelt g i b t es nun einmal keine Geistwesen. So sagt die monistische oder materialistische Wissenschaft.

Dieser Behauptung oder Hypothese — mehr ist es nicht — treten die Spiritualisten und die Cheosophen gegenüber. Die Erde samt dem Weltall, sagen sie, wimmelt von unsichtbaren Wesen aller Stufen und Sattungen. Wenn des Menschen Körper stirbt, so löst sich ein feinerer Körper von der grobstofslichen Materie los und lebt in den feineren Elementen der sogenannten Aftralwelt weiter — genau als die seelische und geistige Persönlichkeit, die sie aus Erden war, mit der ganzen Summe von Schuld und Verdiensten, die sie hier eingesammelt



766 Reue **Süche**z

und in sich eingebaut hat. In unsrem obigen Falle, würde also der Spiritist sagen, hat sich ein Geist, der zwischen 1820 und 1840 etwa als Mensch gelebt haben mag, des Mediums bemächtigt, um durch das auffallende Diktat jener Gedichte einen Beitrag zu liesern zu der großen, jetzt dem Materialismus gegenüber zum Ourchbruch drängenden Frage: Ist des Menschen Geele ein selbständiges, unsterdliches Wesen?

Der Herausgeber unseres oben genannten Buches legt dies Problem ausführlich dar. Er selbst aber behält seine letzte Meinung über seinen Besucher "Erich" für sich. Und er überlätzt es auch dem Leser, eine Wahl zu treffen oder die schwierige Frage vorerst noch offen zu lassen, die sies verworrene Gebiet einigermaßen geklärt haben wird.



## Neue Bücher

Wilbelm Hegeler: Das Argernis. Roman. (Berlin, G. Fischer, geb. M. 5.—..) Den Freunden bes fraftvollen Erzählers und farbenreichen Schilberers Wilhelm Hegeler wird dieses Buch eine schwere Enttäuschung bereiten, die sie vielleicht im Augenblick noch weniger schmerzhaft empfinden, als einige Reit nach der Lettüre. Daß das in den Mittespunkt des Ganzen gestellte Problem nicht ausgiebig und tief dringend genug behandelt ist. ist dabei noch leichter zu verschmerzen, als daß die eigentlich dichterische Ausgabe, die sich offenbar auch bem Berfasser erst mabrend bes Schreibens entbullt bat, ibn nicht bazu vermochte. das Ganze umzustoken und ein neues, psychologisch tief dringendes Buch zu schreiben. Das Buch ist entstanden aus dem Plan, das häufige Betämpstwerden von Kunstwerten durch sogenannte Sitteneiferer gründlich zu verspotten. Das hat sich ber Berr Berfasser nun sehr billig gemacht. Auf ber einen Seite handelt es fich um ein in wirklich reiner Nachteit erstrablendes Runftwert, auf der anderen find die Anwälte der Sittlichkeit durchweg unfittliche Menschen. Eine berartige Behanblungsweise ist schon nicht mehr oberflächlich, sondern beinah unehrlich. Noch mag man es sich gefallen lassen, wenn bas Ganze als eine turze Satire erscheint, aber nicht, wenn dafür ein Band von zwanzig Bogen aufgewendet wird. Freilich ist dem Berfasser bie Arbeit wohl wiber Willen so umfangreich geworben, indem ihm nicht entgeben konnte, daß das in Berbindung mit den allgemeinen Geschehnissen des Romans zunächst wohl nebenher aufgenommene Problem: wie alle diese Dinge auf das Gemüt eines in den Entwicklungsjahren stehenden Anaben einwirten, für uns viel fesselnber ist. Bier verbindet es sich mit dem schweren Erlebnis, daß ein zum Aungling werbender Anabe die Liebe zur toten Mutter im Rampfe sieht zu der in ihm aufteimenden Liebe zur Stiefmutter. Diese seelische Entwicklung des Knaben hätte eine liebevollere, eindringlichere Behandlung verdient, als ihr hier zuteil geworden ift. Und wenn dann die ganze Denkmalsgeschichte als lustige Spisode ins Buch gekommen wäre, würde nicht der Fall eingetreten sein wic jetzt, wo der Litel des Buches sich gegen den Verfasser selber wendet. Denn es ist ein Argernis, ein so startes Calent seine Rraft so misbrauchen zu seben.





# Rennen wir Leonardo da Vinci als Vildhauer?

Stor

Prof. Dr. Verthold Saendce-Königsberg

Penn wir eine Antwort auf die Frage: "Rennen wir die Tätigkeit Leonardo da Vincis als praktisch arbeitender Bildbauer?" unumwunden erteilen muffen, dann haben wir ein rundes Rein zu d geben. Wir können Leonardo als Bildhauer lediglich auf Grund von Sandzeichnungen, kleinen Guffen (?) und schriftlichen Überlieferungen mannigfacher Art und Herkunft beurteilen. Dieser Mangel an positivem Material zur Beurteilung des groken Meisters als Bildbauer bat zur Aufstellung von Appothefen Unlag geboten, die uns junächst zu mittelbarer, in weiterem Berfolg zu unmittelbarer Renntnis Leonardoscher Stulpturwerte führen sollen. Wir haben vor allem mit zwei Forschungen zu rechnen. Die Beiträge Dr. Paul Müller-Waldes (1897, 1899) baben in erschöpfender Weise vornehmlich Leonardos monumentale Bildnereien erörtert. Wir wissen heute, daß Leonardo zweimal ben Auftrag erhalten hat, Reiterdenkmäler in Erz zu gießen. Wilhelm Bode urteilt (1904) über diese Abhandlung Müller-Waldes: "Wir verdanten ihm die Nachweisung, daß Leonardo nicht nur ein Reiterdenkmal, sondern deren zwei in Auftrag betommen hat (Francesco Sforza und Sian. Francesco Trivulzio). Von beiden sind uns außer ein paar in der Werkstatt des Reisters in Bronze ausgegossenen tleinen Modellen von Pferden und von einer kleinen Nachbildung der Figur des Rriegers unter dem Pferde des Sforza nur die zahlreichen Skizzen und Zeichnungen Leonardos erhalten. Dr. Müller hat diese Denkmäler und alles, was darauf Bezug hat, so ausführlich behandelt, daß ich hier nicht darauf zurückzukommen Diese beiben tolossalen Monumente lassen keinen Zweifel baran, daß der Rünstler schon vorher auch als Bildbauer in ausgiebiger Weise tätig gewesen sein muß." Un die Seite Müller-Waldes tritt als Pfabfinder zu Leonardo, dem Stulptor, Wilhelm Bode. In einem Auffak, der 1904 in den Sahrbuchern der preußischen Runftsammlungen abgedruckt ift, unternimmt der glückliche Sammler und berühmte Forscher das Wagnis, uns in das Bildhaueratelier des großen Florentiners zu führen. Bode nimmt an, daß der junge Leonardo der "belebende Geist" in der Werkstätte Verrochios gewesen sei, der doch der Berusene war, das vollendetste Reiterbildnis der Renaissance, das Colleonis, in Venedig zu formen!

Bobe geht dann in der Weise dirett por, daß er durch den Vergleich mit einer Handzeichnung Leonardos ein Relief (im Louvre), das bislang als Berrochio geltende Porträtbildnis P. Scipios, und das ebenfalls diesem Lebrer Leonardos bisber augewiesene Marmorwerk, die aller Welt neuerdings durch d'Annunaios Dichtung (Gioconda) abermals so sehr bekannt gewordene Buste eines jungen Mädchens mit einem Strauß Brimeln, Leonardo zuspricht (Museo nazionale Florenz). Bobe zieht für diese Buste als Beweis das Gemälde Leonardos von der Ginepra dei Benci (Wien) heran; allerdings wird dies Bild von anderen Seiten Leonardo sehr bestimmt abgesprochen. Argendein urtundlicher Beleg für Bodes Zuweisung eriftiert nicht. Bode fährt, sich ausammenfassend, aunächst fort: "Sind nun von den beiden großen Monumenten Leonardos nur flüchtige Beichnungen erhalten, sind die beiden soeben erwähnten Marmorwerte, deren Entwurf ihm zugeschrieben werden darf, in ihrer Ausführung wesentlich Verrochiosche Werkstattarbeiten, so ist boch noch eine Gruppe andersartiger plastischer Arbeiten ber Werkstatt Berrodios porhanden, welche, wie ich glaube, mit großer Wahrscheinlichkeit als eigenhändige Arbeiten Leonardos in Anspruch genommen werden dürfen. fämtlich Reliefs in Bronze."

Bobe weist zunächst für ein Relief, in Stud erhalten, Zwietracht benannt (London), auf alte Überlieferung bin; kommt in weiterem in keinem anderen Falle über ein "Scheinen", über "Wahrscheinlichkeit" und ähnliche Worte und über den Beweis ex silontio hinaus, "icon aus äußeren Grunden bleibt der eine Leonardo, auf den wir raten tonnen". Allerdings sucht Bode seine mit all der ihm eigenen Berve, Renntnis und Feinbeit der künstlerischen Empfindung porgetragene Appothese in einem Fall durch eine Jahreszahl zu stützen. Es gelingt ihm, ein Relief für die Rabre 1474 baw. 1475 zu datieren. Der Gelehrte bebt nun auf das ftartfte bervor, daß wir Leonardo bereits in dieser Frühzeit als "vollen Cinquecento-Rünftler tennen lernen". Diefe Datierung bietet den Angelpuntt für Bodes Gruppierung und Entwidelung für Leonardos Persönlichkeit als Bildner, "um die Wende des 3. jum 4. Viertel des Quattrocento". Bode deutet später auch auf die Architektur bin, die zweifelsobne auf den Reliefs Formen aufweift, die erst das 16. Rabrbunbert baute. Nun wurde das meines Erachtens noch tein zwingender Beweis sein; benn die Reliefbildnerei geht hier manchmal, wie u. a. die Giotto zugewiesenen Platten beweisen, der Bautunst voran. Und Müller-Walde beruft sich — was in diesem Falle uns interessieren darf — gerade auf einquecentistische Bauformen, um die Zeichnungen zu den Reiterdenkmälern zeitlich zu sondern, um die Entwürfe zu dem bereits dem 16. Jahrhundert angehörenden zweiten, dem Tripulziodentmal, von dem noch dem 15. Zahrhundert zuzuweisenden ersten, dem Sforzamonument, ju scheiben. Mit anderen Worten, Bode nimmt für Leonardo architettonische Formen für ca. 1475 in Anspruch, die Müller-Walde erst 1506/1509 als möglich betrachtet.

Woldemar v. Seidlitz bemerkt seinerseits in einem soeben ausgegebenen Buche über Leonardo zu einem Gemälde unseres Künstlers, "der Madonna in der Grotte",

die zwischen 1491—1494 entstanden ist, um seine Annahme, das Pariser Exemplar sei Leonardos Original, zu beweisen: "Dann aber kann nur das Pariser Exemplar in Frage kommen, das anerkanntermaßen noch ein ausgesprochen quattrocentistisches Gepräge trägt, welches völlig unerklärlich bliebe, wenn man das Bild als eine Ropie nach dem bereits in ausgesprochenem Mailänder Stil Leonardos gemalten Londoner ansehen wollte. Denn weder Leonardo selbst noch ein anderer Künstler wäre imstande gewesen, nach dem Londoner Exemplar, das bereits den Stil der beginnenden Jochrenaissance zeigt, eine Ropie in dem Sinne einer um 20 Jahre zurückliegenden Zeit anzusertigen". Also Seidlitz beurteilt Leonardo noch 1491—94 als quattrocentistischen Künstler, nicht als "vollen Cinquecentisten". Die Werte, die Bode Leonardo zuweist, hat er früher selbst zu einem Teile Verrochio zugeteilt.

Wie immer wir uns nun zu Bodes Anpothesen stellen wollen, das eine Ergebnis bleibt übrig, daß wir uns auf einem sehr schwankenden Boden befinden, der einen festen Bau zu tragen durchaus nicht befähigt ist. Die Frage, inwieweit wir ein Urteil über Leonardo als Praktiker der Bildhauerei besiken, ist eine brennende geworden, seitdem Bode für die Berliner Sammlungen ein Stulpturwert erworben hat, das er sans phrase Leonardo zuschreibt. Ein Bildwerk, das schon durch das Material, Wachs, in hohem Mage unsere kritische und kritisierende Aufmerksamteit beanspruckt. Bode hat seinem soeben erschienenen Aussak in dem Aahrbuck für preußische Runstsammlungen eine farbige en face Aufnahme und zwei Brofilansichten beigefügt. Diese Abbildungen sind zweifelsohne unter Berudsichtigung aller in Frage kommender Momente bergestellt worden. Ein Stulpturwerk, nach Lichtbruden irgend welcher Art stillritisch, von rein tünstlerischem Standpunkt aus beurteilen zu wollen, ift wegen ber mehr ober weniger starten Verschiebungen ber Flächen, der perspettivischen Verkurzungen, Überschneidungen usw. nicht gestattet, aber die bestimmenden anatomischen Formen zu beurteilen, ist möglich. Es ist bisber nicht gelungen, an der Hand bistorischer oder stillritischer Untersuchungen Die Echtheit oder Unechtheit des Bildwerkes positiv und fattisch zu beweisen. Ich möchte deshalb hier auf ein bislang nicht herangezogenes Material aufmerksam machen, auf die Unatomie der Bufte.

Als ich das Profilbildnis von rechts sah, erstaunte ich über die ungewöhnliche Schönheit des Ropses. In die Bewunderung hinein siel der schnelle Gedante, so könnte eine schöne Engländerin auch aussehen. Da mich der Ausdruck um den Mund zudem leise an englische Bildnisse des späten achtzehnten Jahrhunderts mahnte, trat ich der Frage näher. Betrachten wir die Gesamtmodellierung der Vorderansicht der Büste, so ist diese durch eine weniger start betonte Knochenbildung bedingt, als wie sie samtliche Leonardosche Gemälde und Beichnungen ausweisen. In der Wachsbüste ist alles ziemlich unbestimmt aus dem Gedächtnis gearbeitet und mit Abweichungen von der Natur, wie etwa in der Nasenbildung, die an die klassischen griechische Antike die Erinnerung wachruft. Das Oval ist seiner Gesamterscheinung nach in der Wachsbüste wesentlich schmäler gebildet als in irgend einem Kopfe Leonardoscher Abstammung, als selbst in der Windsorzeichnung zu seiner "Leda"; denn in der Wachsbüste ist der Jochbogen weit mehr vorgeschoben und nach der Mittellinie zu gerückt, so daß dieser Teil des Gesichtes unterhalb der Augenhöhle

Digitized by Google

770 Der lette Romer

ungewöhnlich stark vortritt und flach erscheint. Auch die Stirn der Wachsbüste ist weit flacher modelliert; die Nasenpartie schablonenhaft gearbeitet. Das Kinn ist ganz bedeutend spiker und weniger scharf heraustretend bei dem Floratopfe gebildet und unsicherer geformt als bei den zum Bergleich bergnzuziehenden beglaubigten Werken Leonardos. Hier finden wir ein breites, sehr sorgsam ausgearbeitetes Rinn. Der Übergang des Mundwinkels in die Nasenlippenfalte ist in der Wachsbuste wesentlich harter, wie eingekerbt. Der Hals der Buste besitt im oberen Teile als größten Durchmesser den Tiefendurchmesser, im unteren Teile den Querdurchmeffer, und weist dazwischen den allmählichen Übergang nach dem freisförmigen Querichnitt auf. Der Hals Leonardoscher Frauen ist bingegen start und gleichmakig rund gebilbet. Besonders darafteristisch ist der Brustansak, der um etwa 11/2 Rippen tiefer liegt als in sämtlichen von Bode zum Beweise seiner Appothese angezogenen Werken Leonardoscher Herkunft. Das Gesamtresultat des anatomischen Befundes gebt dabin, dak wir in der Florabüste einen nord isch en Enpus ebenso klar ausgesprochen zu erkennen haben, wie in den von Bode angezogenen Werten einen süblicher Abstammung.

Weitere Folgerungen erlaube ich mir jeht nicht und gebe diese Beobachtungen nur zur Erwägung bei der Frage: "Ob der Engländer Richard Cocle Lucas (1800—1883) in einer besonders begnadeten Stunde, erfüllt von Erinnerungsbildern an die griechische Untite und Leonardos Werte, umgeben von seinen Landsmänninnen (!), die Floradüste geschaffen hat. Der anatomische Befund spricht unzweiselhaft zu seinen Gunsten. Und zwar gerade deshalb, weil Leonardo ein so genauer Kenner der Anatomie und ein ebenso sorgamer wie gründlicher Zeichner nach der Natur war." Liegt eine Fälschung mit alten technischen Nitteln vor? ——



## Der lette Römer

Dem Andenken Beinrich Gärtners († in Dresben 19. Februar 1909)

d ine Gedächtnisausstellung von Gemälden, Entwürfen und Studien aller Art He i n-

rich Särtners im Leipziger Städtlichen Museum ließ die Sedanken weit Ludwig Richter, Joh. Ant. Roch, Overbeck, Cornelius, der beiden Preller und Gönner, der Schirmer, Ludwig Richter, Joh. Ant. Roch, Overbeck, Cornelius, der beiden Preller und Genellis auf die Zunge. Italien und Rom, Antike und Renaissance, des Malers Sehnsucht, Studienland und ewiges Vordild! Blickt man auf Gärtners heroische Landschaftskartons in Rohle, so blitzt sofort des alten Prellers Name auf. Betrachtet man seine sorgsältig komponierten klassischen Landschaften mit ihrem älteren Oreisarbenschema: blauviolett für den bergigen Hintergrund, grün oder im Wasser grün-bläulich oder gräulich im Mittelgrund, bräunlich im Vordergrund, so denkt man an Schirmer oder Rottmann. Entdeckt man seine zartgetönte Bergpredigt, so sieht man die Nazarener und Ludwig Richter leibhaft vor sich. Keine eigengeprägte große Persönlicheit also, kein Runsttribun, keine Cola di Rienzi-Natur, wohl aber ein überaus liebenswürdiger klassischicher Romantiker, ein ganz vortresslicher und bei allem Italianismus doch ein kerndeutscher Meister. Manches mutet uns ja heute als etwas veraltet an, so die Blätter, auf

Der lette Römer 771

benen die scharfen Baumtulissen, die im bläulichen Dunst auf ragendem Felsen sich erhebenden antiten Tempel ein wenig Theater spielen; das allermeiste verdient aber, daß man den Namen dieses letzten Römers sich dantbar im Gedächtnis hält. Wie sein arbeitet seine Phantasie in den bunten, aber meisterlich auf einheitliche Wirtung abgestimmten architektonisch-ornamentalen Umrahmungen der Frestenentwürse in der Art pompejanischen Wandschmucks!

Den Maler deutschen Landes muß man aus der Fülle italischen Stoffes erft berausschälen. Studiert man biefe munderfeinen Baumichlagzeichnungen aus Medlenburgs, seiner Beimat, lichten Buchenwaldungen — er ift 1828 in Neuftrelit geboren —, die Ölstigen von Rügen, pom Roftoder Strand (Aulgen), aus Weftfalen, dem Barg, dem Riefengebirge, die prächtigen, frischen Frestenentwürfe für das Berliner Landwirtschaftliche Museum (1880) mit Darftellungen aus deutschem Landleben, die Ölftubien aus bem Hilbesheimschen, aus Berlin, Rothenfelde. Thüringen, die Smundener Ansichten mit dem Salzkammergut um den Traunsee berum, so übertommt einen das Bedauern, nicht mehr davon zu sehen. Wie treu und lieb reden diese Heimatschilderungen zu uns, ist auch die Farbe zuweilen arg nachgedunkelt. Das meiste führt uns ins Sonnenland Atalien und nach Griechenland. Gärtner war damals ein gesuchter Meister für landschaftlich-ornamentale Aufgaben, zumal, als ihm 1862 nach dem zweiten Breis für die Ausschmudung der Loggia des Leipziger Städtischen Museums durch Alphons Durr die Ausmalung des Stulpturensaales mit klassischen Runststätten zusiel. Baron von Launa liek sich von ibm seine Landbäuser in Bubenksch bei Brag (antite Götterwelt) und Smunden (Gmundener Unsichten, homerische Hymnen) al fresco ausmalen. Die Leipziger Verlagsbuchhändler Brochaus (italienische Landschaften) und Durr (Seenen aus Apulejus' "Amor und Psyche" u. a.), die Cymnasien zu Elbing (zwei Wandgemälde, "Der Festplat von Olympia", die Atropolis von Athen) und Allenstein (bas in diesem Beft reproduzierte und schon durch ben Bergleich mit Feuerbach interessante und edle Wandbild "Iphigenie", das "Land der Griechen mit der Seele suchend"), das Potsdamer geodätische Institut (Sternbilder bes Tierkreises, vier Clemente in Lünettenform im Rongreffaale), das Oresdener Hoftbeater (Lünetten im nordlichen Treppenhause), in den letten, durch schwere nervose Leiden schmerz- und sorgenvollen und schließlich zur Aufgabe aller kunstlerischen Sätigkeit führenden Jahren, auch die Rgl. Stulpturensammlung des Oresdener Albertinums (Wandgemälde "Nemisee", "Gräberstraße in Pompeji"), sie alle wünschen seine Runft.

Gärtner ist den hauptsächlich in Rom empfangenen Idealen seiner Runft bis ans Ende seines langen und arbeitsreichen Lebens treu geblieben. Dag er auch in allem Technischen ein Meister war, lehren namentlich seine entzudend feinen italienischen Aquarelle: daß er Italien trok allen klassischen Faltenwurfs mit den Augen des Romantikers sah, seine Liebe für Lunas silberne Scheibe; daß er Landschafter war, seine ichwächlich gezeichneten Figurenstaffagen. Wie bei den meisten jener klassistischen Romantiker, war seine Runst viel mehr auf das Intime und Rleine, denn aufs Monumentale und Groke eingestellt. Form und Zeichnung der schönen Linie, miniaturhafte Feinheit der Ausführung war auch sein Ideal. Wir sehen dies auch an unfrer zweiten Bilbbeilage, "Im Schweiße beines Angesichts follst bu bein Brot effen". Mit der Farde operierte er vielleicht nicht immer ohne Zugeständnisse an den Zeitgeschmad. Aber dies alles fällt unendlich wenig ins Gewicht genüber der unbedingten Ehrlichteit seiner an wahrhaft meisterlichem technischen Ronnen erstartten Runft voller enthusiastischer Naturlicbe und -freude. Orum sagen wir auch bier: es schiert uns nicht, daß er nicht mehr eigentlich "modern" auf uns wirkt. Seine Runst bleibt echte Runst. Die Berliner Zahrhundertausstellung hat uns gelehrt, ben Werten folder Meister Gerechtigfeit wiberfahren zu laffen, ihre Schöpfungen unter richtigen Boraussetzungen ju feben. Er, ber mit fo gutigen Augen in bie Welt schaute, war ein vortrefflicher deutscher Meister. Shre und Liebe ihm und seinem Andenten! Dr. Walter Niemann



## Bu unsern Bildern

**R**ie Abbilbungen der viel umstrittenen Flora-Büste des Berliner Raiser-Friedrich-Museums wollen die Ausführungen Professor Baenddes veranschaulichen belfen. Die g Nachbilbung zweier Werke Beinrich Gartners erweist die Berechtigung der liebevollen Wertung, die Dr. Walter Niemann dem Runftler zuteil werden ließ. — Mit dem in Rupferbrud gegebenen Bilbe Bermann Raulbads wollten wir des turglich verstorbenen Runftlers gedenken. Der 1846 geborene Sohn Wilhelm Raulbachs war einer der sympathischsten Bertreter jener "Münchener Schule", die jahrzehntelang den deutschen Kunstmartt und auch die illustrierten Beitschriften beherrschte. Das Rleben am Stofflichen war dabei sicher allzuoft ein boses Bindernis für echt tunftlerische Gestaltung wie für tunftlerische Betrachtung ber Bilder. Aber mit dem Umschwung der Mode ist man doch jest zu blind geworden für die Werte, die auch dieser Runft innewohnten. Eine Fulle guter Beobachtung und soliden Konnens ist hier vorhanden, und, wenn er so anspruchslos auftritt, wie in unserem Bilbe, wird man sich dieses genrehaften Humors von Herzen freuen können. Zumal die Kindergesichter von einem liebevollen Studium der Kindernatur zeugen. Wir follten folden "überwundenen" Richtungen gegenüber beberzigen, daß einen das Verurteilen schließlich nie reicher macht, daß das Geheimnis aller Lebenstunft darin liegt, auch verborgene Werte aufzuspuren, zutage liegende sich aber nicht leicht burch Gt. Schwächen vergällen zu laffen.





# Zu Chopins 100. Geburtstag

Von

#### Dr. Karl Storck

s gibt taum einen guten Klavierspieler, der nicht wenigstens einige Werte Chopins zu seinen Lieblingsstücken zählt, und zwar trozdem die meisten dieser Werte in Konzerten die zum Überdruß abgespielt werden und zu den meistgeschundenen Opfern dilettantischer Unfähigkeit zählen. Ja, je inniger eines Musikers Verhältnis zum Klavier ist, um so mehr wird sich seine Liebe zu Chopin steigern und einen Charakter erhalten, wie nur ganz ausnahmsweise bei Kompositionen anderer Meister.

Chopin weckt in uns nämlich die Liebe zum Rlavier als Instrument.

Des Musiters Verhältnis zum Klavier ist ja im allgemeinen etwa das der Vernunftheirat. Das Klavier ist dem Musiter alles: tüchtige Hausfrau, vorzüglicher Ramerad, drauchdar in allen Lagen des Lebens, unentdehrlich beim Schaffen, ohne Launen, tüchtig für alle Bedürfnisse. Nur leidenschaftlich Geliebte, mit der man völlig eins werden kann, mit der man die Seele tauschen möchte, dazu wird das Klavier dem Musiter nicht. Es gidt schon kein persönliches Verhältnis zwischen dem einzelnen Klavier und dem Spieler. Der Geiger spielt se in e Geige, die mit ihm geradezu zur körperlichen Einheit verwächst; wie hegt und pftegt er sie, wie sorgt er für sie in allen Lagen! Gerade diese eine Geige ist ihm lied. Aur auf ihr mag er spielen; er kennt sie dis in ihre letzten Sigenheiten; ihm allein offenbart sie alle ihre Schönheit, und auch in ihren Launen weiß er Bescheid. Za sogar ein ungefüges Blasinstrument verwächst mit seinem Spieler. Es ist der menschliche Hauch, der es belebt, der es zum Klingen bringt. Und die Art dieses menschlichen Hauches in Verbindung mit den letzten Sigenheiten des Instrumentes ergibt die Individualität eines persönlichen Spiels.

Wie ganz anders, wie nüchtern, schier geschäftsmäßig oder äußerlich ist das Verhältnis des Klavierspielers zum Instrument. Ob Virtuose oder Stümper, das

inzelne Instrument ist für ihn nur eine Nummer. Er klappt den Deckel auf, spielt, lappt ihn wieder zu und die Beziehungen zum Instrument haben aufgehört.

Auch das rein musikalische Verhältnis zum Rlavier ist ganz nders, als bei den anderen Anstrumenten. Auch hier möchte man sagen, feblt m allgemeinen die schöne Sinnlichteit des Zusammenlebens. Das Rlavier tann lles und ist für alles da; deshalb kann es fast nichts vollkommen und es gibt fast lichts, was nur für das Klavier da ift. Man möchte sagen, das Klavier sei das Inrument, d. i. Mitteilungsmittel für a b st r a t t e Musit. Ach tann alles auf dem Ravier spielen: Opernpartituren, Sinfonien, die Literaturen aller einzelnen Antrumente. Gefangswerte. Orgeltonzerte. Es liegt etwas Wunderbares darin. wie nit diesem Tastenbrette eigentlich die ganze musikalische Welt in den Machtbereich neiner zehn Finger gegeben ist. Wie ein Mitrotosmos der ungeheuren Tonwelt leht der schwarze Rasten vor mir. Aber wie selten tritt der Fall ein, daß mein nneres Ohr bei diesem Spiele R l a v i e r hört!? Ach höre das Orchester, ich höre beigen-, Flöten-, Rlarinettenstimmen; Gesang tönt mir entgegen; das brausende Orgeln, das donnernde Bofaunen, alles böre ich, alles denke ich. Und je leidenchaftlicher meine musitalische Erregung ist, um so mehr — fluche ich diesem trefflichen Diener vor meinen Händen, daß er meinem sinnlich empfangenden Ohr nur in so elendes Abbild dessen zu vermitteln vermag, was ich se e l i s ch höre.

Nun, für Chopin wurde das Rlavier nicht ein Diener, nicht Vermittlungsnaschine, nicht Übertragung farbiger Welten in eine eintönige Zeichnung; er hat vie kein anderer die Seele dieses Anstrumentes entdeckt, inem er seine sinnlichen Schönheiten erfühlte. Nicht daß es licht auch schon früher echte Klaviermusik gegeben hätte, die ganz aus dem Klavier eraus gedacht war und in böherem Make mit dessen instrumentalen Möglicheiten rechnete. Ein besonders charakteristisches Beispiel für diese Einstellung um Rlavier gibt Mozart in einem Briefe, in dem er bemerkt, daß eine einer Dame ewidmete Rlavierfonate anders geschrieben worden wäre, wenn er ihr Rlavier orher gefannt hätte. Aber der Fall liegt bei Chopin doch anders. Er ist nach Beethoven gekommen. Die Musik war seither in ganz anderem Make Aussprache es Seelischen, ein "Dichten in Tönen" geworden. Dann aber auch war die Indiidualisierung der Instrumente des Orchesters mit der Entwicklung zum charakeriftisch en Ausdruck in vorher ungeahntem Mage gesteigert. Das Rlavier agegen wurde in gleichem Naße immer mehr zum Allgemeininstrument, so daß ogar die Entwicklung innerhalb der Rlaviermusik ein steigendes Hindringen au drchestereffetten zeigt. Selbst der Klavierbau, die Entwicklung aus Klavichord ınd Rlavizymbel zum Hammerklavier verminderte die Andividualifierung im innlichen Klangvermögen des einzelnen Instrumentes, während er auf der aneren Seite die geistigen Fähigkeiten des Rlaviers steigerte.

Chopins einzigartige Stellung dem Rlavier gegenüber war nur durch eine Einseitigkeit ermöglicht. Er hat überhaupt nicht orchestral zu denken vermocht und wußte aus dem Orchester gar nichts herauszuholen. Das ist um so merkwüriger, als er auf dem Rlavier so außerordentlich farbig ist. Aber wir wollen doch vedenken, daß es manche bildenden Rünstler gegeben hat, die in der Radierung,

im Wechsel von schwarz und weiß, aukerordentlich tonia zu wirken wußten, während sie der Farbenpalette nichts abgewannen. Chopin hat ferner in einem Make aus dem Rlavier heraustomponiert, wie kein anderer Romponist. Bei allen arökeren Rompositionen Chopins empfinden wir den Mangel einer weitsichtigen Gliederung, einer logischen Verwendung des aufgebotenen Materials. Ein Beethoven wirft keinen musikalischen Gebanken bin, ber nicht in ber nachberigen Durchführung eine seiner Bedeutung entsprechende Ourcharbeitung fände. Bei Chopin fehlt Diese Logit der Entwicklung ganz. Und auch, wenn wir ihn mit einem sonst vielfach verwandten Meister, Robert Schumann, vergleichen, zeigt sich der Unterschied rasch. Nicht umsonst drängte es Schumann zu einer verzweigten Bolyphonie der Stimmführung. Schumann dichtet und teilt uns dann das Gedichtete auf dem Rlavier mit. Chopin sett sich an das Rlavier, um eine Stimmung loszuwerden, und aus den angeschlagenen Rlängen und Aktorden entwickelt sich ihm das Gebilde. Er ist der Boet am Rlavier. Chopins ganzes Schaffen hat darum etwas von Amprovisation, und auch der reproduzierende Künstler muß beim Vortrage Chopinscher Werte diesen improvisatorischen Charatter berausholen — das bedeutet das so oft migverstandene Rubato —, wenn er die richtige Wirkung erzielen will.

Darum ist auch die ja so durchaus klaviermäßige Intimität Chopins etwas anderes, als die der anderen Klavierkomponisten, auch als die Schumanns. Sie ist weniger Heimlichkeit denn Weltflucht. Und das ist bezeichnend, wenn wir bedenken, daß Schumann eine Einsiedlernatur, Chopin ein Sesellschaftsmensch war.

Es ist so schwierig, in Worten diese scharf gefühlten Unterschiede auszusprechen, es wird alles gleich zu schwer. So scheue ich mich auch beinabe zu sagen, daß der eigenartigste Reiz dieser Musik mit in ihrer Rrankhaftigke it liegt. Denn das Wort "trankhaft" erwect fast lauter unangenehme Vorstellungen, während solche doch por dieser Musik ebenso zurücktreten, wie so oft im Leben, wo kranke, früh vom Tode gezeichnete Menschen vielfach einen unwiderstehlichen Reiz ausstrahlen, zuweilen sogar ben Begriff "leben" in einer Intensität uns fühlbar machen, wie es die strohende Gesundheit kaum vermag. Es ist ja gewiß etwas Beneidenswertes um das Rlare, Einfache, Gerade, Durchsichtige. Aber es gibt doch auch kaum einen tiefer veranlagten Menschen, der sich dem Zauber verwicklter, eigenartig zusammengesetter Naturen zu entziehen vermag. Eine in sich widerspruchsvolle Erscheinung, die doch durch irgend eine start überwiegende Sigenschaft ausammengehalten wird, vermag für Stunden in einem Make zu fesseln, wie es der einfachen, tlaren Natur, eben ihrer Einfachheit wegen, nicht möglich ist, weil sie uns sofort klar ist. Allerdings nur für Stunden, vorübergebend. Sicher ist auch die Musik Chopins nicht dazu geschaffen, in großen Massen genossen zu werden. Das hat er selber gewußt, und man braucht nur auf den Brogrammen der Ronzerte, die er gegeben hat, nachzusehen, wie verhältnismäßig wenig von eigenen Rompositionen darin aufgeführt wurden. Genau so, wie er wohl kaum ein einziges Konzert gegeben hat, dessen Rosten er allein bestritt, wohl aber hat er sich mit Rünstlern ganz entgegengesetzter Art für den einen Abend verbunden. Wir dagegen haben "Chopin-Spezialisten", die in einem Winter fünf Chopin-Abende veranstalten.

Es wird heute überhaupt viel Mißbrauch mit Chopins Kompositionen getrieben. Der außerordentliche Lehrwert, den sie für jeden Klavierspieler gerade wegen ihrer so ganz dem Klavier angepaßten Natur haben, versührt viele dazu. diese Werte massenhaft als Studienmaterial spielen zu lassen. Das ist der Tod ihres poetischen Gehalts, der sich nur an den Höhepunkten eigenartiger Stimmungen voll erschließt. Seine Schöpfungen sind im höchsten Sinne "musikalische Momente"; mit der Kürze hängt die Eindringlichteit wesentlich zusammen. Daher auch Chopin, je tieser er sich selber erkannte, um so weniger zum Schaffen umfangreicher Werte zu bewegen war; und das Orängen aller Freunde vermochte ihn nicht dazu, sich an einer Oper zu versuchen.

George Sand schreibt in ihrer Lebensgeschichte über Chopins Art zu arbeiten: "Sein Schaffen war spontan, staumenerregend. Er fand Gedanken, ohne sie zu suchen oder vorherzusehen. Am Klavier kam ihm plötzlich der Einfall, ganz sublim, oder während eines Spazierganges sang es in ihm und er hatte Eile, sich auf dem Klavier seinen Sedanken vorzuspielen. Dann aber begann die peinlichste Arbeit, die ich jemals gesehen habe. Da war kein Ende von ungeduldigen, unentschossenen Versuchen, gewisse Einzelheiten des Themas sestzuhalten, so wie er sie innerlich gehört hatte. Was er als Sanzes konzipiert hatte, analysierte er bei der Niederschrift zu sehr, und sein Bedauern, daß er es nicht restlos darstellen konnte, stürzte ihn in eine Art Verzweiflung. Er schloß sich ganze Tage in sein Simmer ein, lief auf und ab, zerbrach die Federn, wiederholte, änderte einen Takt hundertmal, schrieb ihn und strich ihn ebenso oft wieder aus, sing am nächsten Morgen mit peinlicher und verzweiselter Ausdauer wieder an. Er arbeitete sechs Wochen an einer Seite, um sie schließlich so niederzuschreiben, wie er sie im ersten Wurf stizziert hatte."

Auch wenn man den letten Sat nicht wörtlich nimmt, wird etwas Richtiges darin liegen. Chopins Werke entstanden ihm als Verdichtungen von Stimmungen. Aber natürlich war darin nur das gedankliche, thematische Material gegeben, diese eigentümlichen für die Stimmung entscheidenden Verbindungen von gegensäklichen Attorben neben ber wunderbar vielbeutigen Melodie. Dieser Rern mußte bleiben und schälte sich immer wieder aus all den Umkleidungen beraus, die ein scharfer Runftverstand für ihn gefunden hatte. Diese Arbeit des Runftverstandes bewegte sich bei Chopin nicht, wie bei fast allen bedeutenden deutschen Romponisten, in einer das Thema möglichst ausschöpfenden polyphonen und harmonischen Berarbeitung besselben, in einem architettonischen Bauen mit diesem thematischen Material, sondern beruht in der möglichst eigenartigen, möglichst farbigen Eintleidung des an sich fast unverändert bleibenden Grundgedantens. Daber die zahllosen Neuerungen, die Chopin dem Rlaviersak abgewann. Diese seltsamen Arpeggienwirkungen, diese weithogigen Legati, sind im Spiel auf den Taften berausgefühlt, den sinnlichen Möglichkeiten des Instrumentes abgeschmeichelt und nicht in der Art eines Beethoven als Ausdruck eines Geistigen hingesett, unbekummert um die Art, wie sich diese Notenfolgen dann von einem Anstrumente vortragen lassen. Wie es Beine verstand, seinen Gedichten die Runftlosigkeit des Volksliedes durch angestrengteste Runstarbeit zu verschaffen, so weiß Chopin seinem Rlaviersake etwas von dem Suchen der Finger auf den Tasten herum zu wahren, und jenes Weiter-

fpinnen aus dem Spiel heraus zu gewinnen, das den Hauptreiz der Amprovisation ausmacht. Schumann vermittelt uns mit seiner wunderbar nachfühlenden Feder eine Vorstellung von dieser Art Chopins. "Denke man sich, eine Aolsbarfe batte alle Tonleitern und es würfe diese die Hand des Künstlers in allerhand vhantastischen Berzierungen durcheinander, doch so, daß immer ein tieferer Grundton und eine weich fortsingende höhere Stimme hörbar, und man hat ungefähr ein Bild seines Spiels. Rein Wunder aber, daß uns gerade die Stude am liebsten geworden, die wir von ibm gebort; und so sei denn vor allem die erste (Etude) in As-Dur erwähnt, mehr ein Gedicht als eine Etüde. Man irrt aber, wenn man meint, er hätte da jede der fleinen Noten deutlich hören lassen; es war mehr ein Wogen des As-Our-Affordes, vom Bedal hier und da von neuem in die Höhe gehoben; aber durch die Harmonien hindurch vernahm man in großen Tönen Melodie, wundersame, und nur in der Mitte trat einmal neben jenem Hauptgesang auch eine Tenorstimme aus den Aktorden deutlicher hervor. Nach der Etüde wird's einem wie nach einem sel'gen Bild, im Traume gesehen, das man, schon halbwach, noch einmal erhaschen möchte; reden ließ sich wenig darüber und loben gar nicht."

Für die Sesamterscheinung des Künstlers ist sehr bezeichnend Schumanns erdichtete Unterhaltung mit seiner Tänzerin auf dem "tunsthistorischen Balle beim Redakteur": "Und Sie kennen ihn?" Ich gab zu. "Und haben ihn gehört?" Ihre Sestalt ward immer hehrer. "Und haben ihn sprechen gehört?" Und wie ich ihr jetzt erzählte, daß es schon ein unvergeßlich Bild gäb', ihn wie einen träumenden Seher am Klavier siken zu sehen, und wie man sich bei seinem Spiele wie der von ihm erschaffene Traum vorkäme, und wie er die heillose Sewohnheit habe, nach dem Schluß jedes Stückes mit einem Finger über die pseisende Klaviatur hinzusakren, sich gleichsam mit Sewalt von seinem Traum loszumachen, und wie er sein zartes Leben schonen müsse, — schmiegte sie sich immer ängstlich-freudiger an mich und wollte mehr und mehr über ihn wissen. Chopin, schöner Herzensräuber, niemals beneidete ich dich, aber in dieser Minute wahrhaft stark."

Chopins Musik ist die erste, bei der sich uns die Begriffe der Sensibilität und Nervosität in jenem modernen Sinne aufdrängen, der die frankhafte Ursache der Erscheinungen und der dadurch hervorgerufenen Steigerung einzelner Fähigkeiten vergift. Wie teuer Chopin diese reizhafte, den Hörer in eine gesteigerte Empfindsamkeit zwingende Stimmungskraft seiner Tondichtungen bezahlte, beweist eine Stelle aus George Sands "Lebensgeschichte", in der sie vom gemeinsamen Aufenthalt auf Majorca berichtet. Die Stelle sei hier mitgeteilt, weil sie gleichzeitig zeigt, wie diese körperlichen und nervösen Reizzustände des Künstlers sich auch für ihn selber in Musik auslösten. "Der arme, große Rünstler war ein abscheulicher Patient. Was ich noch nicht genug befürchtet hatte, traf unglücklicherweise ein. Er war vollständig entmutigt. Die Krankheit ertrug er ohne Tapferkeit, er konnte die Unruhe seiner Phantasie nicht überwinden. Das (verlassene) Rloster (in dem man hatte Wohnung nehmen muffen) war für ihn voll von Schreden und Phantomen, auch wenn es ihm besser ging. Er sagte es nicht, und ich mußte es ahnen. Wenn ich mit meinen Kindern von meinen abendlichen Streifereien in den Ruinen zurückkehrte, so fand ich ihn gegen 10 Uhr abends wohl vor seinem Rlavier sikend, blak,

nit aufgerissenen Augen, die Haare wie gesträubt. Er brauchte mehrere Augenlice, um uns zu erkennen. Dann mochte er wohl gezwungen auflachen und spielte ublime Sachen. die er eben tomponiert batte, ober besser gesaat. (cbredenerregende, erzzerreißende Gedanken, die sich seiner bemächtigt hatten, fast unbewußt in dieser Itunde der Einsamteit, der Traurigteit und der Furcht .... Es gibt ein Prélude, as die Seele in grauenhafte Niedergeschlagenheit wirft. Es fiel ihm an einem risten, regnerischen Abend ein. Wir hatten ihn an jenem Tage ganz wohl ve**rlassen.** .. Der Regen war gekommen, die Bäche waren ausgetreten. Um drei Meilen urückulegen, hatten wir sechs Stunden gebraucht, endlich tamen wir mitten in er Überschwemmung an, in dunkler Nacht, ohne Schube, von unserem Rutscher erlassen, durch unerhörte Gefahren hindurch. Wir hatten uns beeilt, mit Rudicht auf die Unruhe unseres Kranken. Sie war wirklich lebhaft gewesen, hatte d aber in einer Art rubiger Verzweiflung gelegt, und er spielte sein berrliches Brélude unter Tränen. Als er uns eintreten sah, erhob er sich plötslich mit einem auten Schrei, und dann sagte er mit verstörter Miene und seltsamem Tonfall: Uch! Ich wußte wohl, daß Ihr tot seid.' Als er sich erholt hatte und unsern Bustand sah, wurde ihm übel beim Gedanken an die Gefahren, die wir durchemacht hatten: aber er gestand mir später, daß er, auf uns wartend, dies alles m Craume gefeben hatte, und daß er den Craum von der Wirklichkeit schließlich licht mehr unterscheiden konnte; so hatte er sich am Rlavier beruhigt und getröstet, iberzeugt, daß er felbst tot war. Er sah sich in einem See ertrunken; schwere, eisige Bassertropfen fielen ganz gleichmäßig auf seine Brust, und als ich ihn darauf aufnerkjam machte, wie die Regentropfen gleichmäkig auf das Dach fielen, leugnete r, sie gehört zu haben...." (Nach Hugo Leichtentritts Übertragung in seiner 3iographie.)

Nimmt man hinzu, daß Chopin schon früh unter den Vorboten der Lungenrantheit, die ihm ein vorzeitiges Grab bereiten follte, oft fower zu leiden hatte, o mag man immerhin fich wunbern, daß er bei feiner scharfen Selbsttritit noch o zahlreiche Werke geschaffen hat, zumal er daneben sehr viel Unterricht gab. at ja allerdings keine wirklich bedeutenden Schüler herangebildet. einer Art ließ sich überhaupt nicht andern mitteilen; andererseits sind ihm allerdings uch mehrere seiner begabtesten Schüler sehr jung gestorben. Aber alle Zeugnisse limmen darin überein, daß er im Unterricht außerordentlich gewissenhaft war. Etwas einseitig mag er freilich erteilt worden sein, denn Chopin hat sich nienals Mühe gegeben, sich etwas, was seiner Natur nicht von selber entg**egentam,** rurch Arbeit zu eigen zu machen. Ebensowenig trug er das Verlangen **nach starter** Erweiterung seines geistigen Horizonts. Die Erscheinungen des Lebens interesierten ihn überhaupt nur sehr wenig. Er lebte ganz in der Musik, genauer in einer Musik.

Bum Schaffen seiner Beitgenossen gewann er tein näheres Verhältnis. Schumann, der ihm ein so wunderbar tieses Verständnis entgegendrachte, mochter nicht leiden. Unausstehlich war ihm die Musit Mendelssohns, ebenso die Meyerbeers. Auch von Berlioz hielt er nicht viel. Dagegen scheint er Bellini und Rossini hres Melodienzaubers willen geliebt zu haben. Liszt schäkte er als Spieler, nicht

aber als Romponisten. Für alle anderen Berühmtheiten des Tages hatte er seine bitteren Sarkasmen stets zur Jand. Von den Alteren war ihm Beethoven zu brutal und in langen Streden seiner Werke zu trivial. Inniger war sein Verhältnis zu Mozart, und Bachs "wohltemperiertes Rlavier" nützte er wenigstens im Unterricht tüchtig aus. Aber am meisten hatte er selber sicher immer nur von seinen eigenen Rompositionen. Es werden da von verschiedener Seite ganz merkwürdige Fälle erzählt, wie er oft kaum imstande war, vor Erschütterung und Ergriffenheit das Spiel seiner eigenen Rompositionen zu ertragen. Er hatte sich eben die ganze Welt, soweit sie auf ihn Eindruck gemacht hatte, soweit sie ihm zu eigen geworden war, in seinem Schaffen umschrieben.

Die Sonderstellung, die Chopin auch in dieser Hinsicht in der Musikgeschichte einnimmt, erklärt sich dadurch, daß seine Gesamterscheinung ohne Zusammenhänge steht. Chopin ist der erste Musiker, der außerhalb der großen Überlieferungsreihe der Musik steht. Nun ist die Macht der Überlieferung in der Musik infolge der außerordentlichen Bedeutung des technischen Rüstzeuges noch viel stärker als in den anderen Künsten. Um so folgenschwerer mußte es nun umgekehrt auch sein, wenn jemand ganz von diesen Einslüssen verschont blieb.

Mit Chopin tritt das Slawentum in die Musik ein. Trokdem Bolen eine lange Geschichte hinter sich hatte, hatte es doch eine eigentlich polnische Musik bis dahin nicht gegeben. Dafür lag eine Fülle wertvollen Musikmaterials in Ahythmit und Melodie in der polnischen Volksmusit beschlossen. hier ist die Quelle, aus der Chopin die reichste Nahrung gesogen hat. Aber trokdem nun das bedeutsame Erleben seines Volkes im vierten und fünften Sahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf Chopin den stärksten Sindruck machte, trokdem er in ganz aukerordentlichem Make "nationaler" Tondichter war, ist seine Stellung doch eine andere, als die der übrigen nationalistischen slawischen Conseker. Man kann seine Musik nicht in dieselbe Linie stellen, wie etwa die nationale Musik der Russen und Tschechen. Der tiefste Grund dafür liegt allerdings gerade in der Zusammenhangslosigkeit Chopins mit der großen Musikentwicklung. Er wollte nicht einen von der Nation bereits gestalteten Inhalt musitalisch aussprechen, wie es doch in der Natur dieser nationalistischen "finfonischen Dichtungen" liegt. Er ist eine ur- und rein musikalische Natur und durchaus Lyriter. Er hat niemals etwas anderes ausgesprochen als persönliche Iprische Stimmungen und Empfindungen. Seine Musik ist insofern polnisch, als seine Art zu empfinden polnisch war, und als die Volksmusik Polens seine Melodiebildung und Ahythmik befruchtet hatte. Aber das absichtlich Nationale fehlt. Es ist ein Unterschied, ob ich eine nationale Trauer, das schwere Schidsal eines Volkes in Musik mitteilen will, oder ob ich mich von einer ganz perfönlichen Stimmung befreie, in die ich durch das Erleben dieser Schickale versett wurde. Bei Chopin kommt hinzu, daß er selber ein Enpus des internation alen Polentums ist, daß er Salonmensch in einem Maße geworden war, wie wir es eigentlich nur bei Slawen in diesen mittleren Zahrzehnten des 19. Zahrhunderts beobachten können. Darum ist er nie wieder in die Heimat zurückgekehrt, nachdem er sie als Zwanzigjähriger verlassen hatte, und er hätte ohne Baris nicht leben können. So ist denn das nationale Element in seiner Musik niemals, wie bei

ben Ruffen ober Standinaviern, von der übrigen Welt als Hemmung, fon**dern im**mer blok als Reizmittel empfunden worden. Und wenn die polnischen Anterpreten einer Musik zahlreiche Barallelen in der gleichzeitigen Dichtung der polnischen Romantiker aufstellen und eine Fülle von einzelnen nationalen Beziehungen nachweisen, so bleibt auch festzubalten, daß für uns andere, die wir alle diese Beziebunzen nicht tennen, wiederum im Gegenfak zu den nationalen Mufiten der anderen Bölter, die Eindruckstraft der Chopinschen Musik teineswegs gemindert wird: daß vir immer nur den einzelnen Mann in feinem Empfinden belaufche**n und felb**lt den Bolonäsen und Mazurtas gegenüber, die jenes nationale Element am stärtten enthalten, durchaus die Einstellung des naiv genießenden Musikers bewahren. So baben wir bei ibm den eigentümlichen Fall. dak das N a t i o n a l e in seiner Musik als ein besonderes Reizmittel zu ihrer Internationalität wirkt, vas freilich nur dadurch möglich wurde, daß der Empfindungsgehalt un iver saer Art war. Denn auch darin liegt ein eigenartiger Reiz dieser Kunst. So — es drängen sich hier immer als nächstliegende die Fremdwörter auf — so n e r v ö s ind sensitiv das Empfinden Chopins ist, es bewegt sich doch auf den Linien der elementarsten Empfindungswelt. Redem sind diese Empfindungen vertraut, die hier zu ihm sprechen, nur die Redeweise ist so eigentümlich **persönlic**h sefärbt. Darum liegt in all dieser Runst nichts Problemhaftes, und ie ist jedem verstänblich.

Chopins äußeres Leben ist sehr einfach verlaufen. Nachdem lange Reit, uch von Chopin selbst, der 1. März 1809 als sein Geburtstag angenommen war, leht jeht unbedingt fest, daß er am 22. Februar 1810 in Belazowa Wola bei Warchau geboren wurde. Das war ein Gut der gräflich Starbekschen Familie, bei er sein Vater als Erzieher wirtte. Ein halbes Rahr später siedelte die Familic ıach Warschau über, wo Vater Chopin eine Stellung als Lehrer des Französischen ım neuen Lyzeum erhalten hatte. Der Vater Chopins war geborener Franzose, illerdings als Sproß einer polnischen Emigrantenfamilie. Er war schon als Zünging nach Polen gekommen, hatte dort unter Rosciuszko für sein Vaterland geämpft und schlug sich später als Hauslehrer und durch Erteilen französischen Sprachınterrichts durchs Leben, bis er 1806 die Sochter einer verarmten Ubelsfamilie eiratete. Unser Friedrich war das zweite von vier Kindern und in innigster Liebe auernd mit seinen drei Schwestern verbunden. Auch bei Friedrich Chopin offenarte sich die musikalische Veranlagung in frühesten Kinderjahren. ür das Rlavier zeigte er gleich eine solche Vorliebe, daß die Eltern möglichst früh nit dem Unterricht begannen und Friedrich als Achtjähriger zum erstenmal mit roßem Erfolg öffentlich auftrat. Das war im Februar 1818 bei einem Wohlätigleitsfest. Von da ab war der lleine Chopin in den vornehmen Rreisen gern esehen und gut gelitten. Es mag mit diesen frühen Erfahrungen zusammenhängen, ak ibm zeitlebens der Vertebr im vornebmen Salon unentbebrlich blieb. Pamals nuch schon offenbarte sich seine hervorragende Gabe zur Improvisation, und auch n allerlei regelmäßigen Rompositionen versuchte er sich mit auffälligem **Geschic**, evor er irgendwelchen praktischen Unterricht erhalten hatte. Der Vater war übrigens ein so guter Pädagoge, daß er trot dieser auffälligen Begabung von einer einseitigen Erziehung zum Musiker nichts wissen wollte und dafür sorgte, daß sein Sohn die regelrechte Symnasiallausbahn durchging.

Auf den Gütern des Adels, der den begabten Aüngling nach allen Seiten bin einlud, kam Chopin sehr viel mit der Landbevölkerung zusammen. Bier hörte er die kunstlose, aber in Ahnthmik und Melodien außerordentlich reiche Musik der Bauern und nahm sie tief in sich auf. Das Vaterhaus Chopins mit dem schönen Familienleben, der gediegenen Bilbung des Vaters, dem anregenden Vertehr mit den bedeutendsten Vertretern der lebhaft aufstrebenden polnischen Literatur, war ein so gunstiges Erdreich, daß der Jungling sich trok seiner vielfachen kunstlerischen Anlagen — er zeigte schon damals ein hervorragendes Talent für Karikatur und Mimit — nicht zersplitterte und neben der Bewältigung der Schulfächer auch für die weitere forgfame Ausbildung seiner musikalischen Begabung Beit behielt. Schon 1825 liegen die ersten beachtenswerten gedruckten Rompositionen vor; aus der gleichen Zeit ist uns von mehrfachem öffentlichem Auftreten als Klavierspieler bei festlichen Gelegenheiten berichtet, und im Jahr darauf bestand er mit Erfolg die Abgangsprüfung vom Lyzeum. Seine Gesundbeit freilich batte wohl doch gelegentlich unter diesen Anstrengungen etwas gelitten, jedenfalls wurde im Sommer 1826 das Bad Reinerz aufgesucht und bier manche Beziehung zu deutschen Musikern angetnüpft.

Ein Deutscher, der sich in Warschau ganz eingewohnt hatte, Z o s e p h El sn e r, wurde denn auch jeht, nachdem Chopin sich ganz der Runst widmen konnte,
sein bedeutendster Lehrer. Ein trefslicher Musiker, selber gewandter Romponist,
wußte er die Eigenart seiens Schülers zu schonen und ihm doch eine gründliche Durchbildung in aller musikalischen Wissenschaft zu vermitteln. Warschau hatte
damals ein reges musikalischen Leben, so daß der Jüngling mit den bedeutendsten Erscheinungen der Musik früh vertraut wurde. Trohdem tragen auch die Rompositionen dieser Beit bereits den Stempel seiner ausgesprochenen Eigenart, und
selbst dort, wo man deutlich die Übernahme von Anregungen anderer Musiker sieht

das gilt vor allem für den Rlaviersah von Hummel und Field —, macht er sich
das Übernommene so zu eigen, paßt es so seiner Art an, daß man eben nur von
einer Anregung, nicht von einer Beeinflussung sprechen kann.

Ein 1828 unternommener Ausslug nach Berlin brachte wohl dem Karikaturisten Chopin mehr Anregung, als dem Musiker. Er macht sich über die Erscheinungen vieler Gelehrten lustig, empfindet die Hofunisorm Alexander von Humboldts als eine Livree, und für die Berliner Damen hat der Achtzehnjährige das scharse Wort: "Sie puten sich, das ist wahr, aber es ist schade um die schönen Stoffe, die für solche Puppen zerschnitten werden." 1829 hörte er in Warschau Paganini, der sicher auch auf ihn von jenem tiefgehenden Einfluß gewesen ist, wie ihn Liszt für sich betennt. Von Chopin hat sich ein Variationenwert "Souvenir de Paganini" erhalten. In der Mitte dieses Jahres brach dann Chopin zu seiner ersten Kunstreise auf. Sein treusorgender Lehrer Elsner hatte ihn als "reis" entlassen. Das Ziel der Reise war Wien. Wir haben zahlreiche briefliche Zeugnisse Chopins über diesen Ausslug und ersahren daraus, daß es ihm auch in Wien rasch gelang, in der vor-

nehmen Gesellschaft zum Tageshelben zu werden. Das Wiener Musitleben hatte seine Größe eingebüßt. In sinnlicher Genußsucht war man den spielerischen Talenten zweiten Ranges und dem prickelnden Melodienzauber der Italiener anheimgefallen. Es stimmt auch tieftraurig, daß Chopin während seines Aufenthalts von Beethoven nur die Prometheusouvertüre zu hören bekam, von Schubert, den die Erde noch nicht ein Jahr lang beckte, überhaupt nichts. So wurde es ihm doppelt leicht, sich überlegen zu fühlen, und er kargt nicht mit spöttischen, oft sicher treffenden Bemerkungen über die Tagesgrößen.

Chopins Briefe gewähren auch sonst die besten Einblide in seine für uns Deutsche nicht ohne weiteres verständliche Natur. Es fehlt seinem geistigen und seelischen Leben alle Disziplin. Sprunghaft überläßt er sich jeder Stimmung. Im selben Brief stehen Stellen des luftigften Ubermuts dicht neben solchen tieffter Melancholie. Die kleinste Widerwärtigkeit macht ihn gang hoffnungslos, tief traurig; bann genügt ein luftiger Einfall, um ihn im Übermut aufschnellen zu laffen. Von seiner Stepsis gegen die glänzenden Erscheinungen des Tages ist schon gesprochen. Diese satirische Anlage bewahrte ihn übrigens auch vor der Selbstvergötterung, der er sonst leicht bei seinen frühen Erfolgen und der Umschmeichelung, die er von allen Seiten erfuhr, hätte anheimfallen können. Sie blieb ibm fürs Leben die Waffe, mit der er sich gegen die Umwelt verteidigte, der er sonst bei feinem überftart entwickelten Gefühlsleben eine allzu leichte Beute gewesen wäre. Die andere Waffe war eine gewisse Verschlossenheit. Er hat wohl nie einen Menschen zum vollen Vertrauten gemacht. Dafür hatte er sein Rlavier. Der Umgang in vornehmen und reichen Rreisen hatte ihn einerseits zum gewandten Weltmann gemacht, dem die äußere Höflichkeit zur zweiten Natur wurde; andererseits gewöhnte er sich dadurch an eine luxuriöse Lebensführung, zu der ihn die zur Verfügung stehenden Mittel nicht berechtigten. Aber wenn er das Sparen nun auch nie gelernt bat, rechnen konnte er sehr gut. Weite Streden in seinen Briefen machen einen rein taufmännischen Gindrud.

Als er aus Wien nach Warschau zurückgekehrt war, wollte es ihm hier nicht mehr behagen. Die Verhältnisse erschienen ihm zu eng, aukerdem brachte ihm die Liebe zu einer schönen Sangerin viele Qualen. Auch das wirkt eigentümlich. wie er, der verwöhnte Frauenliebling, in diesem Falle allen Mut verlor. Gerade in diesem Zahre schloß er sich dann ganz eng an den Rreis der romantischen Dichter an, die der polnischen Literatur ein neues Aufleben und den ausgesprochenen Charakter der patriotischen Dichtung brachten. Auch sein eigenes Nationalgefühl erfuhr jest die charafteristische Prägung. Aber es war ihm klar, daß seines Bleibens in der Heimat nicht lange sein könne; es drängte ihn zur Virtuosenlaufbahn in die Nur schwer aber konnte er sich jum entscheidenden Schritte auf-Welt binaus. raffen, und die Reise wurde immer verschoben. "Mir abnt immer," beißt es in einem Briefe an seinen vertrautesten Freund, "als verließe ich Warschau, um nie wieder nach Sause zuruchzulehren; ich trage die Überzeugung in mir, daß ich meiner Beimat für immer Lebewohl sage. O, wie traurig muß es sein, wo anders und nicht da, wo man geboren ist, zu sterben! Wie wurde es mir schwer fallen, statt der mir so teuren Gesichter meiner Anverwandten einen gleichgültigen Arzt

und einen bezahlten Diener an meinem Sterbebett zu sehen!" Es ist ein zwanzigjähriger, bisher nur von Erfolgen gekrönter Künstler, der mit diesen trüben Gedanken in die Zukunft sieht. Mit seiner Ahnung sollte er allerdings recht haben.
Als er am 2. November 1830, nachdem er noch einige erfolgreiche Konzerte in Warschau gegeben hatte, abreiste, nahm er von seinem Vaterlande für immer Abschied. Und der silberne Becher, mit heimatlicher Erde gefüllt, den ihm die Freunde reichten, bekam eine traurige Bedeutung.

Der Zwanzigjährige, der hier in die Welt zog, hatte schon eine beträchtliche Reihe von Rompositionen geschaffen. Beröffentlicht hatte er davon allerdings nur sehr wenig, und das meiste dieser Jugendwerke ist erst nach seinem Tode erschienen. Aber es stehen unter diesen Frühwerken die siedzehn Lieder, die Chopin geschaffen hat, stehen darunter jene Rompositionen über Mozarts "Là ei darem la mano", die Schumann eine enthusiastische Aritit abnötigten, von der der erste Satz jedenfalls dauernde Geltung behielt: "Jut ab, ihr Herren, ein Genie". Auch die Rlavierkonzerte waren um diese Zeit geschaffen, und in den zahlreichen Rlavierstücken offenbart sich auf jeder Seite eine erstaunliche Vertrautheit mit der Rlaviatur und in zahllosen Einzelheiten bereits der Fortschritt zu eigenartigen Harmonien und bislang ungehörten melodischen Sängen. Zur Frühreise Chopins dieten nur Händel, Mozart, Schubert und Mendelssohn Segenstücke.

Die neue Reise war als eine Art Weltreise geplant, erfuhr aber schon in Wien eine allzulange Verzögerung. Chopin, ber auf ber einen Seite fast allzu geschäftig ist, sich allerlei Empfehlungen zu verschaffen, vermochte auf der anderen im entscheidenden Augenblide nicht zum rechten Entschluß zu kommen. Zede kleine Enttäuschung erschien dem Verwöhnten als ein unüberwindliches Hindernis. Er wich jedem Rampfe aus. Es ist bezeichnend, wie er einmal einem Freunde schreibt: "Was foll ich tun? Die Eltern laffen mir freien Willen; ich wünschte, fie gaben mir Borschriften." In Wien erfuhr er jett, wie früher Mozart, den Neid der kleinen Geister. Satten ihn die Musiter bei seinen ersten Besuchen umschwärmt, ihm ihre Dienste aufgedrängt, weil er eben damals nur als Gast erschien und nur zu wohltätigen Zweden spielte, so saben sie jett in ihm ben gefährlichen Ronkurrenten und legten ihm für sein öffentliches Wirken nach Aräften Hindernisse in den Weg, erreichten es auch, daß er es zu keinem rechten Ronzerte brachte. In der vornehmen Gesellschaft freilich war seine Stellung gefestigt, und es entsprach Chopins Wünschen auch viel mehr, als vornehmer Weltmann mitzutun, benn seine Runft zum Erwerb auszunuken. Im Sommer 1831 mußte er sich nun doch zur Weiterreise entschließen. Nach Italien konnte er nicht, da dort inzwischen der Aufstand ausgebrochen war. So nahm er sich die Stadt zum Ziel, die damals wie kaum je zupor der Brennpunkt aller kunstlerischen Interessen war: Paris. Auf dem Sinwege erfuhr er in Stuttgart von der Einnahme Warschaus durch die Russen. Chopin wurde durch diese Nachricht, wie einige Tagebuchblätter beweisen, im Tiefsten erschüttert und qualte sich mit den grausamsten Vorstellungen über das Schicksal der Seinigen und des Vaterlandes. Ganz anders freilich als diese halb weibische Rlage wirkt der musikalische Niederschlag in der C-Moll-Etude, in den beiden Präludien in U-Moll und D-Moll, die in diesen Stuttgarter Tagen entstanden. Das

A-Moll-Präludium klingt ja auch verzagt und gebrochen, in den beiden anderen Stücken aber haben wir die wütende Auflehnung gegen das Schickfal und ein wildes Anstürmen zur Tat. Diese selber freilich zu vollbringen, war Chopins Art nicht. Er setze seine Reise nach Paris fort, wo er im Herbst 1831 eintraf.

Es war die Rochflut der romantischen Runft in Frankreich. Viktor Bugo hatte seine ersten Dramenerfolge binter sich; Musset und Lamartine batten der frangösischen Sprache bisher ungehörte lprische Klänge abgewonnen. Balzac und Dumas der Altere verbanden die Romantik mit einer echt französischen Sesellschaftsschilderung: Eugen Sue tauchte noch tiefer in die Nachtzeiten des Lebens binab. Maler wie Delacroir entflammten mit den Stoffen ihrer Bilder aller Bergen und entzündeten die Sinne durch neuen Farbenzauber. Neben den Schwesterkunften verstand es die Musik, leidenschaftliche Teilnahme der weitesten Rreise sich au gewinnen. Aus der älteren Reit thronte Cherubini noch in unangefochtener Autorität; die frangösische Spieloper stand durch Boieldieu, Herold, Auber in voller Blüte; Roffini berauschte mit dem Melodienzauber seines "Wilhelm Tell" aller Ohren. Eine Reihe junger Virtuosen, allen voran List und Thalberg hielten die Erregung wach, die Paganinis zauberhaftes Spiel geweckt hatte. Dann peitschte Menerbeer mit der Theaterromantit seines "Robert" auf die Nerven, und in Berlioz bekam Frankreich den Runftler, der auch als Mensch die Verkörperung ausschweifendster Phantastit war. Dazu eine Gesellschaft, für die die Runft Lebenselement war, und die den französischen Esprit in Reinkultur züchtete.

In diesen Rreis trat Chopin ein und wufte sich sehr bald eine besondere Stellung zu schaffen, wozu ihm die zahlreichen vornehmen polnischen Emigranten auch behilflich waren. Er konnte denn auch bald an einen Freund melden: "3ch verkehre in den ersten Rreisen: mit Gesandten, Fürsten, Ministern usw. und weiß felbst nicht, wie ich borthin gekommen bin, denn ich habe mich keineswegs eingedrängt. Für mich ist ein derartiger Umgang aber durchaus notwendig, denn dort lernt man den guten Geschmad. Du hast gleich mehr Talent, wenn man bich in einer Soirée beim englischen ober französischen Botschafter gebort bat. Dein Spiel ist feiner, wenn dich die Fürstin Vaudemont protegiert." Auch mit ben Runftlern ergab sich bald ein lebhafter Verkebr. Zwar als ausgesprochener Ronzertspieler konnte Chopin gegen die glanzenden Virtuosen nicht recht aufkommen. Sein Spiel war zu zart und fein. Er selbst hatte eine Abneigung gegen das Auftreten vor zahlreichem Bubörerkreise. "Ich bin nicht dazu geschaffen, Ronzerte zu geben," soll er nach Liszts Zeugnis gesagt haben. "Die Menge ängstigt mich, ihr Atem lähmt mich, ihre neuglerigen Blide sind mir peinlich, vor ben unbekannten Gesichtern verstumme ich." Aber als Meister des Salons war er unvergleichlich. Darum drängten sich auch Schüler zu ihm, und trokdem er sich boch bezahlen liek, hatte er eine Fülle von Stunden zu geben. Freilich brauchte er für seinen Lebensaufwand so viel, daß er trokdem nicht zu Ersparnissen tam.

Als Romponist ließ er sich von dem einmal als richtig erkannten Wege nicht abbringen. Alle Anregungen der Freunde vermochten ihn nicht, sich an ausgedehnten Werken zu versuchen. Vor allem hielt er sich von der Oper scheu zurud. Dafür hegte er, wie er in einem Briefe an seinen heimatlichen Lehrer hervorhebt, den

festen Willen, für das Klavierspiel eine neue Kunstär aus schaffen. Es wirft auf ihn als Romponist ein scharfes Licht, wenn er im gleichen Brief sagt: "Meiner Aberzeugung nach ist derjenige der Glücklichste, der imstande ist, seine Rompositionen selbst zu Sehör zu bringen." Diese Rompositionen Chopins gewannen sich denn auch bald eine solche Semeinde, daß er im Segensah zu unseren klassischen Meistern früh schon beträchtliche Jonorare für seine allerdings nur langsam an die Öffentlichteit tretenden Stücke erhielt. Mit fünfundzwanzig Jahren war er eine bekannte Romponistenerscheinung, mit der die Runstwelt rechnete.

Sein Leben verlief nun ohne wichtige äußere Ereignisse, bis zu seiner Betanntschaft mit Seorge Sand, die Anfang 1837 bereits vollzogene Tatsache ist. George Sand hat es in ihrer "Lebensgeschichte" und ihrem Roman "Lucretia Floriani" so dargestellt, als ob sie aus dem "mütterlichen" Drang, dem tränklichen Chopin eine bessere Pflege angedeihen zu lassen, in so enge Beziehung zu ihm getreten sei. Wer das ganze Leben dieser eigenartigen Frau tennt, deren wüster Bruch mit Alfred de Musset damals noch teine drei Jahre zurücklag, wird für diese Mütterlichteit die steptische Auffassung der Beitgenossen teilen. Jedenfalls hat sie sich später mit derselben brutalen Rücksichigkeit der "gesunden" Frau den tranken Chopin abgeschüttelt, wie zuvor den romantischen Dichter. Und Chopin hat für sie im letten Jahre seines Lebens kaum geringeren Haß gehegt, als Musset.

Chopins Sesundheitszustand ließ seit dem Winter 1837 viel zu wünschen übrig, und im Lause des Jahres 1838 war es so schlimm geworden, daß er im Spätherbst Ausenthalt im Süden suchte. Aber auf der Insel Majorca, wo er gemeinsam mit Seorge Sand und deren Kindern den Winter verbrachte, verschlimmerte sich sein Bustand noch, da es dem in der Lebenssührung reichlich Verwöhnten an allen Bequemlichteiten gedrach. Man darf wohl annehmen, daß die Beziehungen zu der recht derben, gelegentlich wohl auch etwas gewöhnlichen George Sand dem seinen Chopin oft eine recht schwere Fessel gewesen sind. Trozdem tam es erst 1847 zum endgültigen Bruch. Im Frühjahr 1848 solgte er der Sinladung seiner vielen Verehrer nach England, wo er mit der höchsten Achtung behandelt wurde, auch künstlerisch schwere Fessel gewann. Seine körperlichen Kräfte verfielen aber in diesem Jahre zusehends, und so fühlte er sich troz alles Entgegenkommens seiner Umgebung in England nicht wohl.

Er konnte Paris nicht entbehren. Im Jahre 1849 suhr er zurück. Er kam als kranter Mann. Milbe Frauenhände pflegten den Liebling der Gesellschaft und ließen ihn auch die recht üble Geldlage nicht merken, in der er sich befand. Vom Juni ab erkannte die nähere Umgebung wohl die Hoffnungslosigkeit seines Zustandes. Am 17. Oktober ist er gestorben. Er ruht auf dem Père Lachaise in unmittelbarer Nähe von Bellini, Cherubini, Boieldieu und Gretry. Jener Becher voll heimatlicher Erde, den er als Jüngling mitgenommen, war ihm ins Grab mitgegeben worden. Sein Herz wurde auf seinen Wunsch nach der geliebten Heimat gebracht und wird in der Heilig-Kreuzkirche zu Warschau aufbewahrt.





#### Sudermanns Strandfinder

ubermann ist nun des Hoftheaters würdig befunden worden, und sein rasselndes Schaustück hat hier einen lärmenden, von diesem Orte ungewohnten Miktonen durchseten Empfang gefunden.

Der beschauliche Chronist fragt geruhig: Wozu der Lärm? Diese jüngste Theaterarbeit ibt weder im Guten noch im Bösen Beranlassung dur Aufregung.

Es sammelt zwar allerhand Bündstoff an, aber es explodiert nicht mehr recht. Die Ratete eigt nicht, sie verzischt im Sande.

Der Sand ist feuchter Dünensand im Osten an der Bernsteinküste, auf Hela. Und die Linder, die hier in der ersten Szene auftreten, sind menschliches Strandgut, lebende frutta di naro, ausgeworfene Beute des Meeres, Reste aus den durch die tücksichen Irrscuer der räubeischen Ansulaner zerschellten Schiffen. Stlaven, Heloten sind diese Strandkinder.

Hier stedt ein dichterisches Motiv, das Motiv der Verwunschenheit, wenn ein Kind aus sonnenland und heißem Süden so verschlagen, nun unkundig der eigenen Art in fremdem Klima eist und mählich die Urstimmen des Blutes, die Erinnerungen der Seele durch den grauen lebel phantastischer Heinatslieder zu singen beginnen.

Ich las ein Ahnliches neulich im Buch eines jungen Dichters, dessen Gestalten zwar nicht ark, der aber ein seiner und besonderer Fühler. Es ist Norbert Zaques, sein Buch spielt in stiland und heißt Funchal, und hier begibt sich dies geheimnisvolle Ausleben der gefühlten, ie geschauten Beimat in dem Inneren eines weit verschlagenen Strandtindes mit klingener Resonanz.

Subermann hat dies Motiv nicht übersehen. Aber es ist ihm nicht aufgeblüht, nebenächlich und äußerlich sindet er sich mit ihm ab, mit den billigsten Mitteln. So etwa: Seine Relida, die dunkeläugige, wird "mein Braunkind" geheißen, sie singt ein Lied "Weiß nicht, ver meine Mutter war", und sie wird schließlich an einer Münze als orientalische Prinzessint und zieht mit ihrem früheren Herrn, der jeht vom Deutschen Orden wegen seiner Lugend zum Ritter geschlagen, ins Morgenland.

Dabei kommt für Subermanns theatralische Leidenschaftlickeiten viel zu wenig heraus, r dachte sich daher eine ordentliche feuerspeiende Haupthandlung aus mit Liebe und Haß, Blutrache, drohendem Brudermord und bengalischer Sonne nach dem Sturm, eine Opernandlung ohne Musik.

Sie begibt sich zwischen den Brüdern Gregor und Heimering vom Aynkehof in Hela nd der wilden Falknertochter von Puzig. Uralte Feindschaft tobt zwischen den Familien. lach dem salomonischen Urteil des Ordenskomturs soll eine She sie schlichten. Helmering – Melidas Herr — entschließt sich, da es heißt: Einer muß heiraten. Er tut es hauptsächlich

Subermann zuliebe, denn eigentlich ist der andere Bruder Gregor, ein wilder Bühnenmann, für das wilde Bühnenweib entbrannt, aber so ergeben sich allerlei überheizte Konflittsmöglichteiten.

Was tann der gruselfreudige Auschauer nicht alles schaudernd verhoffen: Chebund zwischen Schwager und Schwester, Gewalttat an einer Minderjährigen, denn die Faltnerstochter will aus Haß gegen Heimering das Rind Melida dem wüsten Gregor ausliesern, schließlich den Brudermord, mit dem das sündige Paar den im Wege stehenden Heimering beseitigt.

Sudermann begnügt sich mit ein bischen Chebruch und dumpfem Brunstschei. Ansonsten ist es friedlich. Melida bleibt im Stand der Unschuld, sie vereitelt den drohenden Anschlag auf den geliebten Herrn, das schlimme Paar findet den wohlverdienten Untergang in
den Wellen, Heimering aber und Melida, die glüdlich retognoszierte morgenländische Prinzessin, sehen nun im fernen Osten Frühlicht glänzen. Und wenn sie nicht gestorben, so leben sie
noch, aber begegnen wollen wir diesen Strandtheatertindern nicht wieder.

Felix Poppenberg



### Von den Stuttgarter Theatern

Un den Königlichen Unlagen hat sich der ehedem vielbesuchte Botanische Garten in eine riefige Bauftatte umgewandelt, wo bis in die Nacht hinein emfig an der Funda-🖒 mentierung der beiden neuen Hoftbeater gearbeitet wird, die binnen wenigen Sahren eine würdige Übung der Bühnenkunst in Stuttgart ermöglichen sollen. In unmittelbarer Nabe bavon befriedigt das Rgl. Interimtheater die Bedürfnisse bes Augenblicks. Dort die Butunft, hier die Gegenwart. Und man muß schon die frohe Hoffnung auf eine schon Bukunft zu Hilfe rufen, um die Gegenwart erträglich zu finden. Auch der wohlwollendste Beurteiler kann sich der Beobachtung nicht verschließen, daß die lange Dauer der interinistischen Buftände trok aller redlichen Bemühungen der leitenden Männer, über die Schwierigkeiten Herr zu werden, das tünstlerische Niveau der Hofbühne allmäblich herabdrückt. Ansbesondere werden burch die Enge der räumlichen Berhältnisse die Repertoire unleidlich beschränkt. Eine Anzahl in bezug auf szenischen Apparat und Massenentfaltung anspruchsvoller Dramen und Opern (d. B. Berdis "Alida") mußten dem Publikum schon jahrelang vorenthalten werden, und wenn fie, wie Wagners Schöpfungen oder Schillers Werte, doch gegeben werden, muß zum wenigsten das Auge äußerste Nachsicht üben. Doch das ist es nicht allein. Auch die Räume zu Proben, in die sich Oper und Schauspiel teilen mussen, reichen nicht aus, was wiederum hemmend auf die Entwicklung des Spielplans wirkt. Dazu kommt, daß an Sonntagen und bei außerordentlichen Unlässen die Nachfrage nach Bläken nicht befriedigt werden tann, zumal da die meisten befferen in ben festen ganden ber Abonnenten sind. Manche halten sich lieber verdroffen fern, als daß fie fich an der Zagd nach Eintrittstarten beteiligen, was mit der Zeit leicht eine bedentliche Entwöhnung vom Besuch des Hoftheaters zur Folge haben könnte. Endlich können auswärtige Berühmtheiten ersten Rangs nur selten beigezogen werden, weil bei dem kleinen Zuschauerraum die Intendanz, wenn sie auf ihre Rosten tommen will, die Eintrittspreise so boch stellen muß, daß sie für das Bublitum nicht mehr erschwinglich sind. So haben die Stuttgarter Caruso bis jest noch nie zu Gebor bekommen.

Generalmusitdirettor Max Schillings steht noch nicht so lange an der Spize der Oper, daß sich schon ein sicheres Urteil über seine Eignung zu diesem Posten hätte gewinnen lassen. Er draucht Zeit, um den Kunsttörper zu erneuen und zu versüngen. Bewährte Kräfte, auf die sich das Ensemble manches Jahr gestützt hat, sind abgegangen oder müssen entlastet werden. Was das Institut an der vielsach mit Unrecht angesochtenen dramatischen Sängerin Elisa Wiborg beselsen hat, zeigt sich erst jetzt so recht, nachdem sie sich von der Bühne zurückgezogen hat. Zedenfalls verfügte sie über ein Riesenrepertoire und lieh jeder Rolle vornehmen tünstlerischen Stil.

88

Ran hat ibr Erbe unter nicht weniger als drei jüngere Rünstlerinnen verteilt, von denen jede ı ibrer Art begabt ist. Der Wagnerrollen hat sich hauptsächlich (neben der bochbramatischen benger-Bettaque) die als Konzertsängerin nicht unbekannte Frau Fracema-Brügelmann benächtigt, bie ben Übergang zur Bühne ohne Schwierigkeiten vollzogen hat. Dagegen ift die Tenorrage noch ungelöft, insbesondere der treffliche Ostar Bolz, der sich der italienischen Oper zuewandt hat, noch unersett. Zwar ist an dem von der hiesigen Intendanz ausgebildeten, für iese Spielzeit noch nach Lübeck verliehenen Karl Erb ein Sänger von schönen Stimmitteln nd großer musitalischen Begabung gewonnen, aber für einen Cannhäuser ober Cristan bürfte ein Organ niemals traftvoll und ausdruckfähig genug werden. Der feste Pol in der Erscheiungen Flucht ist das altberühmte Stuttgarter Orchester. Es hat sich namentlich in der auch ier rafch beliebt geworbenen "Mabame Butterflp" (Erftaufführung am 26. November 1909) on neuem glänzend bewährt. Unter Hoftapellmeister Erich Bands Leitung gelang es, die Juccinische Bartitur aufs feinste abzutönen und die grellen Effette der Musit zu dämpfen. o daß die Singstimmen zu voller Wirtung gelangen tonnten (was beispielsweise bei der Auführung in der Pariser Opéra comiquo nicht der Fall war). Sonst sind bis jeht nur einige ältere Opern neu eingeübt worden, darunter Abams Einakter "Die Schweizerhütte", Lorzings stilerecht infzenierter "Bar und Zimmermann" und vor allem Mozarts "Don Auan" (7. November 909). Das unsterbliche Wert ist in ber eigenartigen tünstlerischen Gestalt, die ihr das Ausamnenwirten von Generalmusikdirektor Schillings, Brosessor B. Bankok und Oberregisseur Geräuser geliehen hat, zu einer Sehenswürdigkeit ersten Ranges geworden. Szenische Reformestrebungen der jüngsten Beit, wie das Münchener Künstlertheater und die Leipziger Anszenieung der "Bauberflöte", haben dazu Anregungen gegeben. Die Bühnenbilder werden nur urch ein großes Bortal im Ausschnitt gezeigt. Aach Beendigung jedes Auftritts wird das Poral durch einen Vorhang abgefchloffen, und zwischen biesem und dem Hauptvorhang werden auf inem turzen, rein architettonisch gehaltenen Proszenium die mehr tonzertmäßigen Bartien orgetragen, während hinten die neue Szene aufgebaut wird. So lann sich jeder der beiben ltte in freiem Fluk ohne Unterbrechung abspielen. Die Befürchtung, daß durch den Wechsel veier Bühnensysteme die Einheit des Runstwerts zerstört werde, ist nicht zutreffend gewesen. die Entwürfe zu den Deforationen und Rostümen rühren von Pankok her. Eine Anzahl aparter nd reizvoller Bühnenbilder zeigen sich. Un die echten spanischen Trachten, namentlich an die ıächtigen Reifröce ber Damen, muß fich bas Eluge erst gewöhnen. Die neue Certbearbeitung rnst Beinemanns bedeutet gegen die früberen Übersekungen von da Bontes Libretto einen coken Fortschritt.

Um meisten hat unter den interimistischen Bustanden im Schauspiel das klassische Reperrire zu leiden, zu dessen Pflege doch die Hofbühne in erster Linie berufen wäre. Swar steben rit Schillers 100. Todestag seine alljährlich auch aptlisch vorgeführten Werke fest, ebenso einige on Lessing und Goethe; aber allzu selten nur erscheint ein Stück von Shakespeare (diese Saison eu einstudiert "Der Raufmann von Benedig"), und die Aleist, Hebbel, Grillparzer sind ganz ıs Hintertreffen gedrängt. Als Erfah bient weitherzige Berücklichtigung der modernen Liteitur und großes Entgegenkommen gegen poetische Rekruten. Bablreiche Uraufführungen rugen von dem frischen Wagemul der hiesigen Hoftheaterintendanz. In der laufenden Spielit hat es allerbings vorläufig nur e i n e und zwar eine verunglü**dte** gegeben: das dreiattige rama "Areuzigung" des Hamburger Schriftstellers Alexander Zinn. Bon den übrigen Neuriten tommt nur zwei dichterischer Wert zu: Rarl Schönherrs "Erde" und Lilienfeins "Schwarm Ravalier"; Zobannes Cralows Cragödie aus der Langobardengeschichte "Oas Gastmahl on Bavia" erbebt sich nur wenig über das Ronventionelle. Das von wüstester Ebeatralik füllte (übrigens trokdem auch für hofburgtheaterfähig erachtete) Schauspiel Alexander Bifns "Die frembe Frau" zeigte wenigstens, welcher tragischen Araft unsre ausgezeichnete Heldin, rau Emmy Remolt, fāhig ist.

In dem als Filiale des Hoftheaters betriebenen Wilhelmatheater in der Vorstadt Cannstatt, das auch zu allerlei Ensemblegastspielen benutt wird, ist ein nur gar zu langsam vorwärts schreitender Ibsen-Bytlus eröffnet worden. Ferner gab es dort den neuen Björnson "Wenn der junge Wein blüht". Fräulein Alexandrine Rossi, deren Talent für sein tomische ältere Frauengestalten sich immer reicher entwickelt, tat sich dabei besonders hervor. Auch sonst sehn Institut nicht an einer stattlichen Anzahl guter oder doch verwendbarer Kräfte, und dem Ensemble kommt seine Stabilität zu statten.

Neuerdings ist der Hofbühne eine nicht ungefährliche Konturrenz in dem "Stuttgarter Schaufpielbaus" erwachsen. Bentral inmitten ber Neubauten am Ende ber oberen Ronigstrake gelegen, macht der von der Firma Citel & Steigleder erbaute kleine Musentempel im Innern einen ebenso bubiden als behagliden Einbrud. Mar Gabriel, ber bisherige Direttor des Frankfurter Residenatheaters, bat ihn gepachtet und am 6. November mit Sophus Michaelis' "Revolutionshochzeit", der ein Prolog von Max Halbe voranging, feierlich eingeweiht. Das Repertoire bestand bisher aus Bariser Sittendramen und Schwänken im Wechsel mit deutschen Lustspielen, dazwischen "Frau Warrens Gewerbe" von Shaw und Gustav Esmanns in Deutschland noch wenig bekanntes Bolksstüd "Unsere Magdalenen", das sich trok allzu did aufgetragener Rührseligteit und eines verfehlten Schlusses als bühnenwirksam erwies. Sonntags werden im Schauspielbause literarische Vormittage mit Vorträgen und Deklamationen veranstaltet. Die Inspenierung ist gediegen, das Zusammenspiel flott, der Kunstkörper, aus dem das zukunftsreiche Talent der Grete Lorma bervorragt, geschielt zusammengestellt. Schlieklich wird vielleicht auch noch das schwerfällige Stuttgarter Publitum den Weg zu dem neuen Bühnenhause finden. Daneben existiert auch noch das Residenztheater, das einen Stamm von anspruchslosen Getreuen bat und durch erotische Gastspiele mitunter auch pornehmere Auschauer anlock.

R. Kr.



#### Sport-Irrsinn

erlin hat wieder sein "großes" Sechstagerennen gehabt: in den Ausstellungshallen am Boologischen Garten. Dieser Birtus am Boo, ber bie Mitte balt zwischen einem Stiergefecht und romischen Gladiatorenspielen, scheint Edmund Ebel in der "B. B. a. Mittag" eine Institution Berlins werden zu wollen. "Wir brauchen", meint er ironisch, "ein Bentil, wir mussen uns Luft machen. . . Wir geben zu den Sechstageleuten und wir wissen, daß es todicid ift, bort gesehen zu werden, an der Brüftung der Loge zu kleben, auf die kleinen Männden da drunten zu bliden, starrenden Auges ihre Pedale zu verfolgen und auf einen "Vorstok" zu warten. Man kommt, sigt und ,wartet'. Menschen, die nie in ihrem Leben auch nur eine Minute lang, ohne nervös zu werben, haben warten tönnen, . . . warten hier am 800 und warten. Sie warten auf das Ereignis, auf das "Event", auf den "Borstoft". Neben mir fikt eine unserer reizendsten Operettendivas. Sie tlebt seit zwölf Uhr nachts auf ihrem Stuhl. Sie rührt sich nicht, sie ist nicht, sie trinkt nicht, aber sie stiert auf die radelnden Männer und wartet, ob nicht doch einer einmal einen überrunden würde, ob nicht doch irgend etwas eintreten möchte, das das Warten lohne. Alle Stunde zuden wir zusammen: ein Schuk, der die Ubr anzeigt. Es ist fünf, und die Hahne (bie inlandischen und die erotischen nebenan im 800) traben bereits. Aber in ber Halle treten die einen und warten die andern. Prüben von der "Galerie" tonen von Reit zu Beit ein paar aufmunternde Schreie auf die Fahrer herunter, wenn an der Kurve einer von den Unermüblichen eine kleine Aberraschung porzunehmen scheint. Dann wird es wieder still. und man hört ordentlich, wie die Leute rings herum warten und warten. Mein Freund vor mir, ber sonst an ben Tagen, wo es tein Sechstagerennen gibt, über eine mit Antellett besonders durchtränkte Andividualität verfügt, wird ungemütlich, als ich ihm auf die Schulter Nopfe

und ihm einen neuen Witz erzählen will. Ich ftöre seine Kreise: er wartet und zählt bie Runden — — —

An den Logen vorbei schieden sich die Frad- und Smotinggents und die Abendmäntelirauen. Und es wird später und später, und alle hören auf das zischende Geräusch der flizenden Räder und bliden wie hypnotisiert auf die Radfahrer da unten, auf die ,ausgepumpten' Männer. Um zwei Uhr, wenn drinnen in der Friedrichstadt das sassionable Canzlotal schließt, fließt der Strom der Lebewelt langsam nach dem Boo. Vorher, zwischen zwölf und zwei, deherrscht die sportfreundliche oder neugierige "Gesellschaft" den Plan. Aber mit den vorrüden-

sließt der Strom der Ledewelt langsam nach dem Boo. Vorher, zwischen zwölf und zwei, deperschetzige in specialischen Plan. Aber mit den vorrückenderschen Nachtstunden sindt das Niveau und hebt sich die Ledenslust. Die Logen füllen sich mit Federbitten, mit schönen Packungen und leichtem Inhalt. An der Var sigen die Helden des Nachtstetziedes, ebenso stumpssinnig und freudenlos, wie an den gewohnten Bars ihrer heimatlichen Friedrichstadt. Die Lededamen "benehmen" sich. Sie sind sportverständig und kommen in die Boohalle privatim, als zum Bau gehörig. Das Geschäft liegt draußen. In diesen heiligen Pallen kennt man die "Liebe" nicht. Hier funktioniert dieses eigentümliche höhere Herztlopfen, das unsere Neuzeit geboren: die Sensation des Nekondenstur, din der Mondels gleitet der Blid vorbei an den herrlichen Schöpfungen der Modenatur, hinab zu den radelnden Sechstagehelden — — —

Tabdy Nobl, der "fliegen wird", wie es auf den Plataten zu lesen ist, läuft in Frad und Sylinder herum und zeigt den Leuten seine Popularität. Er zeigt sie ihnen im matten Sylinder und im Glanzzylinder, im Frad und im Gehrod, und er hat sogar den Einfall, zum Smoting eine alte Radsahrermühe zu tragen, damit man sieht, daß er ein ganz gewöhnlicher Mensch ist. Uch Gott, wenn man doch auch mit tüchtigen Beinen zur Welt gekommen wäre! ..."

"Die erhisten, vom Staub bezogenen, verzerrten Gesichter dieser modernen Abermenschen auf dem Rade, die nicht um die Sportehre, sondern um elenden Mammon ihre Ledenstraft einsehen, bestätigen", so urteilt der "Vorwärts", "am besten die sich immer deutlicher durchringende öfsentliche Meinung, daß man es hier mit einem auf die Sensationsgier der zahlenden und zahlungsträftigen Menge berechneten Sportauswuchs durchaus nicht harmloser Art zu tun hat. Man ist sich nur im Zweisel, was mehr Bedauern verdient, die duntgescheckten Clowns auf dem Rade, die für eine Handvoll Goldstücke mit der Gesundheit va danque spiesten, oder jenes sanatische Publitum, das an dem Jonglieren mit Menschennochen ein undändiges Vergnügen sindet. "Objekte für den Urzt, nicht für den Zuschauer", äußerte sich eine sonst sehr sportstreudige Cageszeltung. Wir unterschreiben es mit und glauben, daß man dem wahren Radsport mit diesem Spektatelstück, das eine Nachäffung englischer und amerikanischer Sportausschreitungen ist, keinen schwereren Schaden zusügen kann. . . .

Ohne die Musittlänge der Militärtapelle ist's einsach langweilig da draußen. Selbst die zahlreichen Vorstöße und Überrundungen der Fahrer, ihre Tricks und Stürze verlieren durch die Häussigteit bald an Interesse. Man sieht das oft stundenlang scheppende und adwechselungslose Vahingleiten des schon start zusammenschumpfenden Fahrerrudels zuletzt wie im Raleidossep und wird erst wieder durch den den Stundenablauf kündenden Pistolenschuß aus der inneren Leere gerissen. Die vielsach mit Oruckerschwärze zu hörende Ansicht, daß die Sebildeten den Unsug des Sechstagerennens nicht mehr mitmachen, hat uns der Augenschein nicht bewiesen. Wir bemerkten zahlreiche Offiziere, die sich doch wohl zu den Gebildeten im allgemeinsten Sinne rechnen. Oder ist ihnen der sahnenslüchtige Favorit Rütt, der troß seiner Mephistogesichts so sympathische junge Rheinländer, ein interessantes militärisches Studienobjett? Uuch der Hof wird sich von dem "groben Genuß" wohl kaum zurüchalten, nachdem der an Anochenderarbeitung gewöhnte Militarismus durch das freie Geleit für den erklärten Liebling des Publikums das fragwürdige Unternehmen gewissermaßen sanktioniert hat. Aus den blutigen Sladiatorenschwertern vor dem Angesicht römischer Ralser sind die zum Umsinken strampelnde Menscheider auf dem sausenben Fabrrad geworden ..."

Natürlich wieder, wie schon angebeutet, läppische Nachäffung. "Der deutsche und viel weiter noch der germanische Michel", spottet mit Recht die "Berl. Volkzig.", "hat lange genug die Erde zwischen Neuport und San Francisco als ein Paradies des Fortschrittes betrachtet, und vielen, die hinfuhren, einem neuen Leben entgegen, ging es nicht besser als dem melancholischen Lenau, der noch gebrochener zurücktam, als er ausgesegelt war. Es ist ein Trick, der durch die moderne Literatur dis auf Ibsen, Börnson und Hauptmann sputt, daß alle Antipharisäer und Hellgeister aus dem Lande kommen, in dem Strauß-Wildes "Salome" nicht gegeben werden darf — des Schleiertanzes wegen —, und in das gleichwohl Hunderte von Mädchenhändlern Tausende von Polinnen, Ungarinnen und Rumäninnen jährlich erportieren.

Was aus Amerika zu uns kommt, ist der Trid Pat Powers. Wer ist Pat Powers? fragt der Unschuldige. Pat Powers ist der Typ des Amerikaners; er könnte graukarierte Hosen, einen hellen Bylinder mit dem Sternenbande und einen Ziegenbart haben und als Uncle Sam auftreten. Er hat den genialen Gedanken gehabt, daß der Sport mit Reinigkeiten nichts zu tun habe. Und so hehte er ein Menschenpaar neben dem anderen einhundertvierundvierzig Stunden lang um ein hundertsünfzig Meter langes Zementoval herum. Nicht Wien ist die typssche Stadt, in der man sich auf eine "Hah" versteht und in der man zwei Luftballonartisten als Zeppelin-Ronturrenten ausschreit. In Neuport verstehen sie es viel besser. Da muß sich von Sechstagefahrern mindestens einer das Genick brechen, die Gebeine müssen krachen und die Knochensplitter siegen, und, wie das neuerdings vortam, muß gar auf der Zuschauertribüne hin und wieder einer erstochen werden. Wenn nur sonst der Sabbat geheiligt, das Rennen also nicht über den Sonntag weg ausgedehnt wird, ist alles gut und schön.

Nun hat sich auch ein deutscher Pat Vowers als Kulturapostel aufgetan und ernsthaft danach getrachtet, den Weltmeister des Hochdeutsches, Wolfgang v. Goethe, durch den Weltmeister des Zementes, Walter Rütt, Lügen zu strafen. Umerita soll es nicht mehr besser jahen. Und wer am zweiten Feiertag die zerhauenen Spiegelscheiben der romanischen Halle, in der achten Stunde des verstossenn Montags die Prügelei vor den Kassen in der Hardenbergstraße miterlebt hat, der wird freudigen Perzens unser Talent zur Ameritanisation zugeben müssen.

Nur nicht sentimental sein! Das Sechstagerennen ist weber eine Gelegenheit, Moral zu predigen ob der Aervenlust der modernen Großstädter, noch ein Anlaß, die Rennsahrer als Retordstlaven zu beweinen. Wer dieses Dauerrasen als die stumpssinnigste Ausgedurt des modischen Sporttaumels anspricht, ist damit noch nicht der Gesahr ausgesetzt, als Verräter am Sport von vernünftigen Sporttreibenden beleidigt zu werden. Wir haben ja jeht wieder, ungefähr wie zu Hellenenzeiten, einen Volkssport. . . .

Aber tranthaft und verderblich wird die Begeisterung, wenn der Personenkultus, diese bäßlichste Produkt der Neuzeit, dem Tenöre, Billardmeister und Pariser Rototten in gleicher Weise zum Opfer fallen, dareinfährt. Es ist wahr, daß der Sport den Charakter stählt. Nansen, Shadleton, Sven Hedin sind persönliche Helden. Aber diese charakterstählende Rraft hört auf, wo der Sport nur um des trassesten Geldverdienens halber geübt wird. Der Weltmeister im Gewichtestemmen, Boren und Automobillenken braucht kein Abercharakter mehr zu sein und ist es auch meistenkeils nicht. Wer Zeuge davon gewesen ist, wie ein ehemals weltberühmter Rennsahrer vom Podium der Friedrichstadt-Ballsäle Hände voller Goldstüde unter die Tanzmädchen warf, wer einen anderen Radsportliebling auf seinen Streifzügen durch Berlin bei Nacht beobachtet hat, der wird vor den Duzfreunden des Rennsahrers Breuer ein wenig moralisch ernüchtert stehen, auch wenn sie sonst noch welche Bahn-, Inlands- und Weltretorde schlagen.

Und da soll man diese Herren weder feiern noch bemitleiben, weil sie sich jeht für eine Lungenknacktur von sechs Tagen hergeben müssen, der lieben Konkurrenz und Sitelkeit halber. Im Mittelalter haben sich die Narren dem lieben Gott zu Ehren blutig gepeitscht; wir sind von der Freiheit des Christenmenschen zu sehr durchdrungen, um einem Löwenbändiger seinen Beruf polizeilich zu verbieten, und nur, wenn man ein paar unschuldige Gäule von Wien nach

Berlin tothett, haben wir das Recht, auf Humanität zu pochen. Im übrigen tann sich jeder taput machen, wie es ihm beliebt, durch Bigarettenkettenrauchen ober Parforceradfahren, das bleibt einerlei.

Aber Sport ist dieses sechstägige Gerenne nicht mehr. Es ist eine Verirrung, und wenn die Militärbehörde noch so milb mit dem Fahnenslüchtigen Rütt absährt, und wenn die Zuschauer Stunde für Stunde jedem Spurtversuch von Clark, Ellegaard, Pawke dujohlen."

Wir müssen hier aber doch noch einen Augenblid bei dem Fall des deutschen Fahrers Walter Rütt, des "Siegers des letzten Neuporter Sechstagerennens", verweilen. "Dieser Mann ist", wie der "Vorwärts" darlegt, "ein sogenannter "unsichere Rantonist", der sich lange Jahre der Militärpsschöfte entzogen hat, indem er sich im Auslande aushielt. Die Militärdschörde hat nun diesem Fahrer nicht nur teinerlei Schwierigt eiten bereitet, sondern ihn sogar, wie es im "B. T." heißt, "ausnahmsweise gnädig freigegeben". Diese Haltung der Militärdschörden muß bei jedem, der ihre sonst so unerbittliche Strenge auf dem Gediete der Osspillin tennt, zum mindesten Bestremden erregen. ... Besonders in den Grenzdistritten unseres Reiches ist man das ganz, ganz anders gewohnt. In Elsaß-Lothringen z. B. tommt es häusig genug vor, daß ein junger Mann, der sich nicht freiwillig in die Arme des Militarismus begeben hat, und der beim Tode eines Angehörigen, dem Gedote der Pietät solgend, in die Heimat eilt, durch Gendarmen vom Sterbebette oder vom Grabeweg verhaftet wird!

Und dann noch eins: den Fahrrabsport in allen Spren! Wenn aber besondere Tüchtigteit auf diesem Gebiete vor Unannehmlichteit und Bestrafung schützt, so darf daran erinnert werden, daß sich unter den deutschen "Unsicheren", die n i ch t das Glück haben, wie Herr Rütt mit Glackhandschuhen angesaht zu werden, viele junge Männer besinden, deren Tüchtigkeit und hervorragende Begabung auf and er en Gebieten (als Musiter, Techniter, hervorragend geschiete Jandarbeiter usw.) mit demselben Rechte für sie ins Tressen gesührt werden könnte, wie für Rütt die Ausdauer seines körperlichen Organismus und die starre Willenskraft, die ihn besähigt, eine Konkurrenz wie das Sechstagerennen zu bestreiten."

"Es ware", schließt ber "Vorwarts", "recht erfreulich, wenn bemnächst betannt wurde, daß die deutschen Militärbehörden angewiesen worden sind, unsere "unsicheren Kantonisten" generell mit größerer Milbe zu behandeln als bisher. Wenn sich aber wider Erwarten das Verhalten gegenüber Herrn Kütt als eine gnadenvolle, von irgendwelchen "hohen Herren" erwirtte Aus nahms-Behandlung erweisen sollte, so wären wir doch begierig, die Gründe zu hören, durch die sich sie sonit so undeugsame Militärbehörde bewegen ließ, gerabe in die sem Falle von ihrem starren System abzuweichen..."



### Deutsche Weinerlichkeit

are die Rechtsprechung eine Sache der Sympathie," bemerkt Dr. Frosch in der "Welt am Montag" zu dem bekannten Prozeß "Kwiledi oder Meyer?", — "wir würden teinen Augenblick schwanken, auf welche Seike wir uns zu stellen hätten. Die Entscheidung, wie sie jetzt vorliegt, geht uns durchaus gegen das Gefühl.

Um so mehr, als die Einleitung des Prozesses der Frau Meyer gegen die Awiledis eine widrige Entstehungsgeschichte hat. Diese Person, die einst ihr Kind gegen eine lumpige Entschädigungssumme weggab, will auf einmal solche Sehnsucht nach ihm haben, daß sie es ertlagt? Daß sie es aus einem bequemen und aussichtsvollen Leben, aus der Ruhe des Gemüts herausreihen muß? Als der kleine Zoseph diese Frau vor einigen Jahren zum ersten Male vor Gericht

sah, soll er zur Gräfin Fabella gesagt haben: "Wenn bas meine Mutter sein sollte, erschieße ich mich." In diesem unverhohlenen Widerwillen des Kindes sehe ich ein richtiges Sefühl. Mutter oder nicht: Diese Frau Meyer will das Slück des Kindes nicht, sie greift wie eine Here in sein Schäsal ein, und es wäre menschlich eine Gemeinheit, wollte man es ihr überantworten. Sollte sie, die den Säugling für 100 Gulden verschacherte, und den Knaben für eine vielleicht etwas höhere Bezahlung wieder eintlagte, nicht fähig sein, ihn gegebenensalls auch für einen Nickel pro Person zur Schau zu stellen? Slücklicherweise hat nicht sie das Verfügungsrecht über den Knaben, sondern der Vormund, und die Gesahr, daß der nette und talentierte Junge der "Mutter" in die Hände gerät, ist ausgeschlossen. Seine sernere Ausbildung ist gleichfalls gesichert, da ihm bis zum vollendeten 18. Lebensjahre eine Kente von 1500, und von da dis zum vollendeten 25. Lebensjahre eine Kente von 1800 & ausgesetzt ist.

Und nun das feststeht, möchte ich beutsch und deutlich aussprechen, daß wir uns — bei aller Sympathie für den Rungen, bei aller Abneigung gegen die treibenden Kräfte der Gegenpartei — wegen des kleinen Joseph kein Bein auszureißen brauchen. Gewiß, er erlebt einen berben Sturz. Der verwöhnte, in Watte und Seibe eingewickelte Knabe wird als Mann nicht, wie sein Erpater, im Besike eines unpfänbbaren Majorats mit Bariser und anderen Rototten foupieren können. Er wird was tun, er wird arbeiten müssen, um etwas zu werden. Aber die Möglickteit bazu stebt ibm offen. Die Rente ist nicht millionärmäßig, aber sie ist ausreichenb. Ach möchte wissen, wie vielen unter den Lesern dieser Reilen der Weg ins Leben so geebnet war. Es werden nur wenige sein; und ich für meine Person hätte einen Luftsprung bis an die Dece gemacht, wenn ich meine Ausbildung in so sicherer Lage bätte beendigen können. Fragt nur mal die armen Comnafiaften, die fich als Freifchüler mit taufend Demutigungen berumfdinden mussen, fragt die mittellosen Studenten, die nach Stipendien und Stunden für 50 % schnappen, wie ihnen zumute ist; fragt vollends die Tausende und Abertausende, die mittellos, in barter Fron, fiebernd vor Wissensdurst und knirschend über ihre Abgeschlossenheit ins Land der Bilbung binüberbliden! Bätten sie die Bälfte, bätten sie ein Orittel — sie würden singen und glüdlich sein. Gewiß, ganz hervorragende Menschen finden ihren Weg auf jeden Fall. Aber es gibt tücktige, höchst brauchbare Leute, die verkümmern müssen und deren Kräfte der Allgemeinheit entzogen werben, weil ihnen bas Schidfal teinen Groschen in die Wiege legte. Wer an sich bentt, ber wird bekennen müssen: ber kleine Zoseph ist nicht so schlecht daran. Er hat die Möglichkeit, bereinst ein freier Mensch zu sein. Das ist genug, weiter hat man nichts zu verlangen. Auf unverschämten Dusel gibt es tein verbrieftes Recht.

Nun das zweite: die Wirtung auf das Gemüt des Anaben. Zweifellos traf ihn ein harter Schlag. Die Gräfin Fabella war eine scharmante Frau. Sie hat allen gefallen, die sie damals por bem Gerichte faben, sie gefiel so gut, baf ihr die Menge zujubelte wie einer Fürstin (leiber pakt der Vergleich noch in unsere Zeit!). Und sie bat den kleinen Asseph aut und liebreich behandelt, fie wird wie ein leuchtendes Bild in seiner Erinnerung stehen bleiben. Die Schwestern, die Romtessen, waren so niedlich, daß ihnen sogar der grimmige Dr. Müller in seinem Plaboner eine Art von Rompliment machte. Selbst wenn sie inzwischen etwas säuerlich geworden sein sollten, werden sie gewiß noch einen Schatz natürlicher Anmut bewahrt haben. Und der alte Graf Rwiledi dürfte, so wenig löblich sein Betragen außer dem Dause gewesen sein mag, ein Mann von der bekannten polnischen Liebenswürdigkeit gewesen sein. Unter diesen Menschen tonnte sich ber Junge wirklich wohl fühlen. Dazu tam der Glanz des Namens, der Komfort bes Daseins, die ausgezeichneten Aussichten für die Butunft. Alles das verlieren zu muffen, um dafür eine üble, wenn auch noch so natürliche Mutter und eine magere Rente zu gewinnen, ist schlimm. Aber bas Leben pflegt mit vielen unsanft zu verfahren. Ich sehe noch wie heut' einen Bankler meiner kleinen Beimatstadt vor mir, der allsonntäglich nach dem Gottesdienst, ben er nie verfaumte, mit seinen beiben Jungen bie Straße herunterritt in seinen herrlichen Park, er selbst auf einem großen, die Jungen auf Neineren Pferben. Der Mann war ein be-

rügerischer Bankerotteur und schoß sich eine Augel vor den Kopf, um dem Gefängnis zu entsehen. Causend Väter, tausend Mütter gehen alljährlich vor die Junde; Causende von Kindern ülssen den Sturz ertragen und verschwinden in die Ounkelheit, die manchmal tiefer und drückener ist, als das Los des kleinen Joseph. Da hilft nichts. Wir leben in einer Welt, die voll ist von brausanteiten, und wir können uns nicht bei jedem einzelnen aushalten, denn unsere Arbeit ilt dem Ganzen.

Darum haben wir uns vor allem mit ben Schaben zu beschäftigen, bie mptomatisch sind, die auf weitverzweigte fressende Abelände im Volkstörper schließen lassen. Willfür und ungerechtes Gericht, spstemasche Unterdrückung Wehrloser, Abergriffe herrschender Gewalten, schmachvolles Massenelend, umme Anfassung, öffentliche Würdelosigkeit und aufgezwungene Verdummung: das sind blagen, den en wir zu Leibe zu gehen vor uns und vor euch verpflichtet sind. Die se din geschreien stündlich und täglich aus tausend Rehlen, sie rusen Scham und Born unserer Seele empor. In die sem un geheuren Schwalle verklingen leine Sentimentalitäten. Es ehrt jeden, menschiem Gefühl mit dem einzelnen zum zu geben; es gehört zum Anstand, den Unglücklichen von Berzen zu bedauern. Aber ver mit solchen Vingen genug getan zu haben glaubt, der irrt...."

Es zeige fich ein weibifch er gug in ber übertriebenen Weinerlichkeit ob bes Schickils des kleinen Zoseph, meint die "Köln. Volksztg.". Dieses sei ja keineswegs erfreulich, werde ber so schlimm nicht werden: "Es gibt un endlich viel schlimmere Schicksale, as weiß jeder, der fich zuweilen die Mühe gibt, den Schritt nach den Stätten der Urmut und des ıancher Blätter zu fichern, scheint heutzutage in einer starken Entgleisung zu bestehen. Man ente nur an die beiden Prinzessinnen Luise von Sachsen und Luise von Belgien. Als sie entrichen, wurden ihnen von Bertretern und Bertreterinnen einer bekadenten Weltanschauung orbeertränze ums Aaupt gewunden, obgleich beibe Perfönlichteiten nicht die geringste Somathie verdienten. Beute weiß man es genau, daß alles, was damals zu ihren Gunsten angeihrt wurde, auf Schwindel und Unwahrheit beruht. Man weiß, daß Luise von Sachsen in resden nicht zu streng, sondern vielmehr zu milde behandelt worden ist. Aber Luise von Belen aber täufcht fich wohl niemand mehr. Noch bei ihrem lekten Berliner Aufenthalt hat diefe rinzelfin es nach heutigen Beitungsangaben verstanden, Schulden im Werte von über eine lillion Mart zu machen. Es macht fich zweifellos in ber Gegenwart ein gewiffer f e m i n i ft ic e r 8 u g bemertbar. Ich habe schon oftmals erfabren, daß Frauen nicht am rechten Orte 1 verzeihen verstehen. Da verzeiht eine Mutter ihrem leichtsinnigen Sohne nicht nur ohne weires alle seine Ubeltaten, sondern rüstet ihn auch gleich darauf mit reichlichem Caschengelbe 18, so daß er von neuem beginnen kann. Dieselbe Frau aber verzeiht es nicht, daß jemand sie s unschön bezeichnet und die Lijten enthüllt hat, die sie braucht, um sich tünstlich zu verschönern; diefem Falle haßt sie bis ans Ende ihres Lebens.

Ich will hier nun nicht von der Beiten Verderbnis im Gegensatzu einer sogenannten uten alten Beit sprechen. Aber ich besorge, daß wir uns — zumal in den Großstädten — durch nen seministischen Bug allmählich in eine Geistesrichtung hineintreiben lassen, welche dazu ihrt, daß die Männer ihre männliche Art und Energie einbüßen, daß wir in unserem Denten ab Sinnen zu schlaff werden. Besonders unter den jüngeren sieht man manche, die so sansteressichter machen wie verkleibete Backsichtein, und wenn sie in ihren durch große Schleisen erzierten Lackschaft mit zuten Linden herumtreten und mit einem Spazierstöcken delen, das ein Mensch mit guten Bähnen leicht entzwei beißen könnte, dann glaubt man ihnen nausehen, daß sie sich geistig durch gewisse Feuilletonisten haben aufpäppeln lassen..."



#### Einheit ober Freiheit?

Legen eine zu große Uniformierung in ber Kirche wendet sich Pfarrer Grethen in der "Rirchlichen Gegenwart". "Es ist ein durchaus liberaler Gedante, auch die tleinen tirchlichen Bildungen sich auswirten zu laffen, die Gelbstverwaltung und Selbständigteit der tleinen Bezirke zu pflegen. Es zeugt von viel größerer Achtung vor der einzelnen Menschensele, wenn man den neuzeitlichen Zug zur Verkoppelung auf allen möglichen Gebieten nicht mitmacht. Za, wer schärfer in die Geschichte bineinschaut, konnte darin leicht eine r üdläufige Bewegung ertennen, die mit ihrem Ende an den römischen Katholizismus grenzt. Denn je größer eine Gemeinschaft wird, besto mehr muß sie auf allgemeine Grundfäte, auf Disciplin, auf die Bewahrung der äukeren Einheit, auf Macht und Repräsentation achten; besto mehr näbert sie sich bem Ratholizismus und wird eine Doublette zu ihm. Es ist immer ein Abweichen von der Bahn, die uns die Reformatoren gewiesen haben, wenn in kleinen und großen Fragen die Einbeit so sehr betont wird. Dann bätten eben Luther und seine Freunde bleiben mussen, wo sie waren; bei der großen Kirchengemeinschaft, welche äußerlich ja eine Einheit barstellte. Wir sind durch den Weg, den unsere politisch-nationalen Berhältnisse genommen haben, so fehr in unserem geistigen Denten gefangen genommen, bag wir meinen, es musse überall auch auf dem intimsten Gebiete des kirchlich-religiösen Lebens nach ber außeren Einheit gestrebt werden. Gelingen wird das ja nicht; aber es schadet nichts, wenn gerade die liberal denkenden Christen gewarnt werden, sich nicht durch Formeln dialektischer Art fangen zu lassen. Wir haben wirklich schon Uniformität genug und wir bürfen die Leute nicht allein in der Kirche das Wort führen lassen, die nur die Fähigkeit haben, auf irgend einem Gebiete zu uniformieren. Mit jedem Stüd Einheit wird gar leicht ein Stüd Freiheit erschlagen. Wer in der Sache stebt, weiß, daß damit nicht jeder beliebigen Willtür das Wort geredet werben foll. Wenn aber die anderen uns tommandieren und beeinflussen wollen und mit ihren Einbeitsreden tommen, so beift es aufpassen.

Diese Aufpassen hat der sogenannte kirchliche Liberalismus freilich wenig gelernt. Es ist auch nicht leicht zu lernen. Zunächt hat er die Fehler des politischen Liberalismus angenommen, immer nur die großtädtischen Verhältnisse zu beachten. Das "Land" erscheint ihm als ein rücktändiges Stück aus vergangener Zeit. . . . Hat man denn noch nicht gemerkt, daß wir in unserem öffentlichen Leben, in den Zeitungen, in den Reden der Maßgebenden mit so vielen Nebendingen überschüttet werden? Vielleicht belasten wir uns selbst damit und vergessen, wozu eigentlich die Kirche da ist: immer wieder n e u e G e s in n u n g zu schaffen, im Gegensate zum Geiste der Zeit und zu der kurzsichtigen Art derer, die heute das Volk dirigieren. Das ist auch die richtige Kirchenpolitik. Mögen andere ihre politischen Pläne von heute auf morgen zu verwirklichen suchen und für den Augenblick ihre Rechnung dabei sinden. Das ist alles umsonst, wenn unabhängig von solchen oft kurzsichtigen Bestrebungen im Kirchenvolke allmählich eine neue Gesinnung herauszieht, welche alle schonen Pläne eines Cages über den Jausen wirst."





as neue Jahr hat in unserem Theaterleben mit sehr charakteristischen Erscheinungen angefangen. Auf zwei der Theater, über denen er längst drohend schwebte, hat sich der Pleitegeier siegreich niedergelassen; dafür ist auf der andern Seite von zwei geplanten Operngründungen großen Stils die eine zur Tatsache geworden. Welche dieser Er-

ideinungen auf ber Blus- ober Minusseite eines gewissenbaft geführten Rauptbuches unseres Runftlebens zu buchen sind, ist teineswegs von vornberein so sicher, wie es der unverbrückliche Optimist wohl annehmen mag. Wir haben mehrere Theater in Berlin, die ben gangen Winter über einen französischen Sbebruchschwant spielen, bei bem bas Feblen ber Würze bes balb legenbarisch gewordenen französischen Esprits durch eine bide Baprikaschicht gepfefferter Fripolität ersekt ist. Rann man auch nur einen Standpunkt im Gebiete der Runst, der Unterhaltung, ber geistigen ober gemütlichen Voltsernährung, des sozialen ober ästhetischen Voltswohls überbaupt aufdeden, von dem aus das Eingeben eines solchen Sbeaters beklagenswert wäre? Höchstens daß einer vom notwendigen Übel sprechen, auf die "Notwendigkeit" der Einrichtungen ber Brostitution usw. binweisen konnte: bas Leben verlange eben biese Abzugskanale, wenn nicht alles verpestet werden solle. Schon gut, aber solche Abzugstanäle pflegt man zu verbeden. hier aber?! - Bor etlichen Tagen las ich in einer vornehmen Zeitung ben "freien" Geift ber Stuttgarter hoftheaterleitung gerühmt, well auf einer ber ihr unterstehenben Buhnen "Die Dame von Marim" ihren Cancan batte tanzen bürfen. Das geschah wenige Wochen nachbem man Schillers Tobestag gefeiert und an seiner hohen Auffassung der Bühne als moralischer Anstalt fich — theoretisch erbaut hatte. Es ist gewiß löblich, wenn die Hoftheater dem zeitgenössischen Schaffen ihre Tore öffnen. Das ist sogar ein bringendes Gebot der Notwendiateit für alles dichterische Schaffen aroken Stils und darüber binaus eine Aflicht, wenn anders die aroken Geldzuschüffe, bie bie Hoftheater erhalten, mit "nationalen" Grunden gerechtfertigt werben Aber aus demselben Geiste einer hohen Berantwortung gegenüber bem Bolkstum wird es zur Pflicht, daß Buhnen, die burch irgendelne Verbindung mit Machten des öffentlichen Volkslebens aus der Reihe bloker Brivatunternehmungen herausgerückt find, ihre Pforten schließen mussen por allem, was bieses Bolt moralisch schäbigt. Selbst die Berufung auf den Runstwert besteht da nicht zu Recht. Alles ist relativ. Ein in seiner Meisterschaft nicht anzuzweifelndes Wunderwert, wie Correggios "Jo", kann in falscher Umgebung pornographisch wirten. Aber por so schwere Ronflitte zwischen allgemeinem Voltswohl und Freiheit der Runft sieht man sich in der Praxis alle Zubeljahre einmal gestellt. In der Wirklichteit liegt ber Fall fast immer so, daß allenfalls Aweifel möglich sind, ob nicht ein wohlwollendes Auge doch noch irgendwelche Runstwerte entbeden könnte; niemals aber kann ein Aweifel über die moralische Minberwertigkeit dieser Erzeugnisse herrschen, wenn die Frage klipp und klar lautet: perdient biefes Werk auf eine Bühne gestellt zu werden, die dazu berufen ist, als Pflegestätte edler Runst bem Wohle bes Boltsganzen zu bienen? Denn felbst Berren, die wie Dr. Georg Birth, das "Recht ber Erwachsenen auf eine angemessene Befriedigung ihrer erotischen Phantafie" perteidigen. werden kaum auf den Gedanken kommen, daß Theater, die aus öffentlichen Mitteln unterstückt werben, die Aufgabe haben, diesen privaten erotischen Gelüsten die Nahrung zuzuführen. Man sprickt immer von der einzigartig starken Wirkung des Sheaters, wagt aber nickt. daraus die entsprechenden Folgerungen zu ziehen, für den notwendigen Schuk gegen das Bolkstum schäbigenbe Wirtungen ber Bühne. Der Rampf gegen bie Schunbliteratur im Buche wird aller Orten geführt. Aber ich pfeife barauf, wenn am gleichen Orte, wo man bie bunten Befte ber Detettiv- und Berbrecherliteratur verfolgt, täglich neue Kinematographentheater tonzessioniert werden, die den Inhalt jener Beste in hundertmal sinnfälligerer und aufreizenberer Form por die gierigen Augen hinstellen. Man empfindet es als Erlösung. daß es ben Gerichten gelungen, einem lleinen Revolverjournalisten, ber an trüben Stellen im Familienleben einzelner einen ergiebigen Fischfang anstellte, das Handwert zu legen. Aber man nimmt es wiberfprucholos bin, wenn eine ber größten Barietobuhnen Berlins in allen Beitungen folgende Anzeige erläßt:

"Die Chebrecherin und die Behörden." Der Direktion des "Apollo-Sheaters" ist von der Familie "Lotte Sarrows", die — einem alten, ostpreußischen Abelsgeschlechtzentstammend — unter diesem Pseudonym allabendlich im "Apollo-Sheater" als "Shebrecherin" auftritt,

die Summe von dreisigtausend Mark für eine sofortige Entlassung aus ihrem Vertrage offeriert. — Direktor Juppa hat das Angebot der adeligen Verwandten seines jungen Stars mit der Begründung abgelehnt, daß dieser Betrag in keinem Verhältnisse zu dem großen Schaden stünde, der dem Geschäftsgang des "Apollo-Cheaters" aus einer solchen Maßnahme erwachsen würde. Wie verlautet, haben die Angehörigen der jungen Komtesse nunmehr bei den Behörden Schritte getan, um ein sosortiges Auftrittsverbot der Künstlerin zu erwirten, mit dem Hinwelse darauf, daß sie die schmerzlichsten Ereignisse in der Vergangenheit ihrer altadeligen Familie einem sensationslüsternen Publikum allabendlich vorführt."

Die "Deutsche Bühnengenossenschaft" plagt sich und die Öffentlichkeit seit Wochen über Gebühr mit den rein privaten Zerwürfnissen, die sich aus den intimen Beziehungen und kapitalistischen Berbindungen einer Schauspielerin mit ihrem Direktor ergeben haben, und glaubt offenbar das moralische Ansehen des Schauspielerstandes zu heben, wenn die Einrichtung des "Rechtschutzbureaus" dazu mißbraucht wird, einer irgendwie in ihren Hoffnungen und Entwürfen getäuschten Schauspielerin zur Rache gegen den verhaßten Direktor zu verhelsen. Auf den Gedanken, daß doch auch die betreffende Dame ihr doppeltes Rapital mißbraucht hat, um sich durch die doppelten Beziehungen zum Direktor Vorteile zu verschaffen, kommt man nicht. Ebensowenig wird von der jetzt plötlich der privaten Moral so eifrig nachschnüffelnden Bühnengenossenschaft vernommen, daß sie irgendwelche Schritte unternimmt, an der volksmoralischen Stellung der Bühne zu arbeiten.

Mit diesen Ausführungen haben wir den durch den eingangs mitgeteilten Ausammenbruch zweier Berliner Buhnen aufgerufenen Vorstellungstreis nicht verlaffen, wie ber Nachruf beweist, ben bie "Germania" bem Bebbeltheater nachsenbet. "Bur Erklärung bes gegenwärtigen traurigen Baissexustandes im Berliner Theaterwesen liefert die Geschichte des Bebbeltheaters ein lehrreiches Beispiel. Dieses Theater ift mit größtem Pomp und Trara gegründet und eingeweiht worden. Der Name Hebbel ließ schon einigermaßen ahnen, wonach sich bas Brogramm dieser vornehmen Bubne - n i cht richten werde. Man hatte sich ba offenbar bas Lessinatheater zum Borbild genommen. Bor allem lautete bie Barole: boch literarisch und originell. Raviar fürs Bolt! Rur die "gang" Gebilbeten follten bier ihr Stellbichein finben, mit anderen Worten: Das literarische Cliquenwesen sollte in einer eigenartigen Attrappe feine Pflege finden. Mit Bebbel, der mittlerweile wieder einigermagen modern geworden, war es nichts. Er, ber ja nur ein Vorwand gewesen, wurde alsbald abgelöst durch — Bernard Sbaw, ben journalistischen Spotter, ber alles, was ber normalen Menscheit ernst und beilig ist, verultt, ins Gegenteil verkehrt und mit Küken tritt. "Arau Warrens Gewerbe", die Bordellindustrie wurde heimisch, und abgesehen von einigen besseren Outsidern wurde auf dieser Bahn fortgewurstelt. Mehr als einmal mußte unser Cheatertrititer beklagen, daß die besten schauspielerischen Kräfte für ihrer nicht würdige Aufgaben verschwendet wurden. Es tam so, wie es kommen mußte. Die literarische Clique konnte das Unternehmen nicht mehr halten. Alle Anstrengungen der Reklame verpufften. Der lette Berausreißer, der aber nicht genügte, war das frangofische Senfationsstud "Der Standal", von dem unser Krititer sagen mußte, daß dessen Darbietung an so vornehmer Stätte wirklich als ein Standal zu bezeichnen sei. Noch ein Berzweiflungsschrei: "Abam und Eva", ein Nacktulturstück von Zulius Meyer-Gräfe. Man hatte geglaubt, damit sich retten zu können. Und was kam: dreimalige Aufführung, sofortiges Berschwinden vom Repertoire und — Bantrott. . . . Bleibt die Frage: Batte ein solches Cheater überhaupt eine Existenzberechtigung? Sicherlich nicht! Denn die vielen Stüce, die uns da von sezessionsangetränteltem Geiste geboten wurden, hätten ebensogut ungespielt bleiben können. Es ist aber eine wahre Ralamität in unserem Theaterleben, daß fast ausschlieklich nur zwei Richtungen tultiviert werden, zwischen benen eine ungeheure Rluft starrt, die man nicht zu überbrücken versteht oder nicht zu überbrücken gewillt ist. Auf der einen Seite pflegt man moderne Duodezpoeten, benen es weniger auf die objektive künstlerische Leistung, als auf

die Bespiegelung ihres eigenen "geistreichen" Ichs antommt, die daher nur für ihre bestimmte Gemeinde" schreiben, die sie auf das Piedestal des Auhms hinaushebt, von dem sie dann nach urzer Zeit wieder herabsinten. Das sind Sistmischer der Frivolität und Strupellosigkeit, die ich über alle Normen der Sesellschaft und Sitte hinwegsehen. Auf der anderen Seite wird die öblig voraussehungslose seichte Vergnügungs- und Schwantdramatit poussiert, die ebenfalls nit der Zeit, da sie sich in ihren Motiven und Sestalten immer wiederholt, die Zugkraft versieren muß. Die Brücke aber, die Psiege der soliden, auf edler Grundlage ruhenden Dichtunst, die dem normal empfindenden Seiste Anregung und Senuß bereitet, zu betreten, dafür seben sich die Theaterleitungen in gänzlich salsch verstandenem eigenen Interesse nicht her. Wo sie es jeweilig tun, sehlt es an Kassenschlaft verstandenem eigenen Interesse man en Jerrschaften zurusen. Allein so lange die "maßgebenden" Kreise sich von der Notwendigeit der Pslege des Hohen, Schönen, Suten auf der Bühne nicht überzeugen lassen, so lange vird das Elend nicht aushören. Und die produktive Unstruchtbarkeit, über die wohl noch kaum n einer Saison so zu klagen war, wie in der heurigen, wird weiter bestehen."

Lassen wir es dahingestellt, ob man dieser Bewertung der einzelnen Stüde durchweg ustimmen tann, das Gesamturteil trifft jedenfalls zu. Nur ist das Hebbeltheater sicher nicht eshalb eingegangen, weil die Moral seiner Stüde zu ties gestanden. Nach meinen Ersahrungen it vielmehr unser Publikum in großen Teilen dereits so verdorden worden, daß es an ungersesserter Lustigkeit keinen rechten Gesallen mehr findet. Sardous wirklich geistvolles Lustpiel: "Ihr letzter Brief" wurde troß der günstigen Aufnahme dei der Kritik durchweg vor leeren Jänken gespielt, während die saden, lediglich auf Situationstomit und den prickelnden Reiz aum verhüllter Frivolitäten gestellten Schmarren des Residenztheaters volle Häuser machen. Indes liegt es mir sern, zu behaupten, daß nicht doch noch genug Leute vorhanden sind, die an inständiger Fröhlichkeit Gesallen sinden und für das Spiel sein geschlissener Geisteswassen dank wissen, gerade wenn nicht hinter jedem Worte der Schmutz einer Zweideutigkeit sich verbirgt.

Die letzten Gründe für die Mehrzahl der beklagenswerten Erscheinungen führen zur ılles bewegenden und treibenden Rapitalfrage. Für den Fall des Hebbeltheaters — bei dem diðfalreiðen Friedrið-Wilhelmftābtifðen Sdaufpielhaufe ift diefe Ralamitāt längft dronifð ührt die B. Z. am Mittag den Nachweis in allgemein belehrender Form. "Der Zusammenruch der Direktion Robert im Hebbeltheater," heißt es da, "gibt wieder einmal Beranlassung, tuf die Leichtfertigkeit hinzuweisen, mit der in Berlin Theater ins Leben gerusen und betrieben verden. Dieselbe Beranlassung hätte freilich schon die Gründung des Hebbeltheaters durch derrn Robert geben tönnen, benn die Weisfager hätten burchaus teine Schwarzseher sein müssen, ım foon damals eine unabwendbare Pleite prophezeien zu tönnen. Als Herr Dr. Eugen Robert s ristierte, in Berlin einen toftfpieligen Sbeaterneubau aufzuführen, war er nicht in der Lage, rgendwelche materielle oder perfönliche Garantien dafür zu bieten, daß er imstande sei, ein unges Bühnenunternehmen mit Aussicht auf Erfolg zu leiten. Er hatte zwar vier Einatter veraßt, die von einer gewissen literarischen Begabung zeugen mochten, aber das war auch alles. Er tam aus seiner ungarischen Heimat mit leeren Händen, ohne Renntnis des Berliner Cheateretriebes, lediglich gewappnet mit dem durch keine Erfahrung getrübten Wagemut der Augend. Dabei war der Gründer des Hebbeltheaters offenbar von den besten Absichten beseelt: er var bestrebt, seine Bühne auf einem anständigen (? vgl. oben den Nachruf der Germania) ünstlerischen Niveau zu erhalten, hat ihr beachtenswerte schauspielerische Salente zugeführt ınd fein Repertoire wies faft durchweg Namen von gutem Klange auf. Go lagen denn die Fehler er Direktion Robert vom Cage ihres Bestehens an durchaus auf wirtschaftlichem Gebiet: ie hat in den ganzen drei Zahren ihres Betriebes — ausgenommen etwa den März 1909, der rie "Revolutionshochzeit" brachte — nie so viel Einnahmen erzielt, um ihren Etat bamit zu eden, sie konnte solche Einnahmen auch nicht erzielen, da ihr Etat inklusive der enormen Pacht-

fumme für das Neine, nur 800 Berfonen faffende Haus viel zu hoch war, viel zu hoch fein mukte. Nur so ist es zu erklären, dak in der verbältnismäkig erfolgreichen Saison 1908—1909 ein Defiait von 279 000 M auftande tam. Auf diese Weise war Dr. Robert vom ersten Tage seiner Direttion an genotigt, immerzu nach neuen Gelbern zu fahnden und sich schlieflich mit Saut und Haar den Vereinsbillethändlern zu verschreiben, die heute ja wohl als die einzigen Stüken aller finanziell schwachen Berliner Theaterbetriebe angeseben werben müssen. die aber über turz oder lang gerade jene Betriebe gänzlich ruinieren werden. Denn die Bereinsbillethändler, die früher ihre ermäßigten Billetts in der Cat nur an Bereine sozusagen unter ber Hand abgaben, sind heute durch unsere Theater derart in Anspruch genommen, daß sie die ihnen gegen eine längst vorher gezahlte Bauschalsumme allabendlich zur Verfügung gestellten Bühnenhäuser nicht mehr auf dem Wege der immerhin diekreten "Bereinsnachrichten" füllen können, sondern ihrerseits gleichsalls schon zu verzweifelten Mitteln greisen mussen. So liek ber Unternehmer, der das Mißvergnügen hatte, am Betriebe des Hebbeltbeaters durch umfangreice à conto-Bahlungen beteiligt zu sein, seit Wochen auf den Straßen und Plägen Berlins ganz in der Anreißerart der Animiertneipen Bettelchen verteilen, die eine Anweisung auf zwei ober mehr Blage für das Bebbeltheater zu bedeutend ermäßigten Breisen enthielten. Angeficts eines folden Billetvertriebes bentt natürlich tein Menfc mehr baran, einen Blat zu normalen Rassenpreisen zu erwerben, er wird sogar Bebenten tragen, für ein auf solche Urt angepriesenes Stud auch nur den geringen Betrag anzulegen, für den die Pläke angeboten werden . . . "

Der Hinweis auf die Vereinsbilletthänbler zeigt uns einen anderen Grund, weshalb die Berliner Theater so leer stehen: die Eintrittspreise sind durchweg viel zu hoch. Die Bereinsbillethändler übernehmen die Rarten nur für einen kleinen Bruchteil des angefekten Preises; das Publikum bezahlt diesen Großhändlern etwa 2/3 des Kassenpreises. Wenn aber die Theater noch bei jenen "Bereins"-Breifen allenfalls besteben tonnen, so tonnten sie es gang bestimmt, wenn sie bei direttem Billetvertauf zur Hälfte der jetigen Preise ein durchschnittlich zu zwei Orittel besettes Haus hätten. Der Parkettplat muß zu einem Preise zu erhalten sein, den der Mittelstand für einen Gen uk sich leisten kann und nicht als Opferempfinden darf. Ein soldes erheischt aber jeht der Besuch fast aller Theater für den Durchschnittsbeutel. Denn für zwei Bersonen ist ein Theaterbesuch mit dem unumganglichen Drum und dran unter 10—12 M taum zu bestreiten. Da darf man sich noch gar nichts nebenbei leisten und muß all die widrigen Begleitumstände langer Fahrten in der Clettrifchen, verschobener Mahlzeiten usw. mit in den Kauf nehmen. Za, wer will sich da wundern, daß Familien sich zehnmal das Opfer überlegen. Man bringt es allenfalls für ein Cheaterstück, das man aus irgend einem Grunde "gesehen haben muß"; man "riskiert" aber bei dieser Summe niemals etwas Unsicheres und "vertneift" sich bas bloke Unterhaltungsstud. Da geht man viel lieber ins Bariété oder in den Birtus. Das ist billiger und man ist sicher, wenigstens bei einigen Nummern bes reichhaltigen Programms auf seine Rosten zu tommen. Ich nehme ben oben erwähnten Fall mit Sardous Lustspiel "Ihr letter Brief". Ich glaube nicht, daß bei der Vorstellung, der ich beiwohnte, breisig Barkettplätze bezahlt waren in einem Barkett, das mindestens die zwölfface Bahl von Plägen aufweist. Die hintersten dieser Pläge tosten mit Aufbewahrung der Garderobe immer noch vier Mark. So hübsch ich nun die Unterhaltung durch dieses Stücken finde, so überzeugt ich jedermann dessen Besuch gönnte. — fragt mich einer, von dem ich welf, daß er rechnen muß, so dente ich an 4-5 M für die Person und - rate ihm ab. Wenn er so viel anlegen soll, so gibt es eben noch so sehr viel anderes, was doch vorgeht. Könnte er den Genuß für 2 M haben, so würde ich ihm noch eifrig zugeredet haben. Za, so liegen boch nun einmal bie Berbaltniffe in ber Wirklichteit; und wenn ber großtapitaliftifchen Berechnung bei allen Theatergründungen ein so breiter Raum gewährt wird, sollte man nicht vergessen, daß die kleinkapitalistische mindestens ebenso wichtig ist.



Denn es kommt eins hinzu. Für ein Theater sind 75 Besucher, die 2 M bezahlen, wertpoller, als 30 auf 5 Mart-Plätzen, trotzem beides dieselbe Summe ergibt. Und zwar dente ich
sett nicht an den idealen Grund, weil im ersten Fall eine größere Bahl von Menschen zu einigen
zenußreichen Stunden gekommen ist; die Rechnung stimmt auch vom rein geschäftlichen Standpuntte, weil das Cheater sich auf diese Weise ein größeres Stammpublit um heranzieht.
Aber, wir haben in Berlin eigentlich überhaupt nur noch drei Theater (das königliche Schaupielhaus und die beiden Schillertheater), die mit einem Stammpublitum rechnen. Für alle
undern gibt es nur ein Ziel: die Entdeckung des Saisonschlen, das ist der Wonnetraum
eine ganze Spielzeit hindurch ein und dasselbe Stück spielen zu lassen, das ist der Wonnetraum
aller Theaterdirektoren.

Es ist gar nicht abzuschähen, welch ungeheure Schäbigung diese Einstellung auf den Schlager für die geistige Bedeutung unserer Schaubühne darstellt. Welch entsetliche Armut iegt in der Erfüllung dieses Direktorenideals. Man braucht es sich nur einmal auszurechnen. Da wird so viel Redens gemacht von der glänzenden Theaterstadt Berlin. Aber du kannst a gleich ein Duzend Theater ausschalten: da stehen zwei prozige Musikhäuser. In dem einen vird allabendlich "Die geschiedene Frau", im andern "Der Graf von Luremburg" gemimt. Die geringste Operettenbühne in der Provinz bringt in einer Woche mehr, als diese beiden anpruchsvollen Berliner Theater im ganzen Winter. Thalia-, Residenz-, Trianon-, Berliner Theater und Lustspielhaus erbringen zusammen im ganzen Winter das Repertoire des weniger ungesehnen Unterhaltungstheaters einer mittleren Provinzstadt. Berühmte Bühnen, wie das Deutsche Theater, zehren den ganzen Winter von der gesucht eigenartigen aber noch lange nicht immer wertvollen äußere n. Ausmachung (Inszenierung genannt) eines einzigen Stüdes. Da hast du täglich in deiner Beitung eine ganze Seite voll Theateranzeigen und sindes nichts, was einen auch nur einigermaßen hochgestellten Geschmack zum Versuche anloden könnte.

Alls Fluch lasten diese Verhältnisse vor allem auf der Produktion. Es müssen ganz eltene äußere Ereignisse zusammentressen, d. B. die doppelte Krönung desselben Stückes nit den beiden Schillerpreisen bei Hardts "Cantris der Narr", bevor ein Theaterdirektor auch nur auf den Gedanken kommt, in einem künstlerisch ernstgemeinten Stück den gesuchten Schlager inden zu können. Da versucht er es eher noch mit der eigenartigen Inszenierung eines Klassiers. Im übrigen hält er seine Auswahl nur im Bereich des Schwants und des Sensationstücks. So hat der elendeste Schwarren viel eher Aussicht, auf die Bühne zu kommen, als ine wertvolle Dichtung, die durch geistigen und künstlerischen Sehalt irgendwelche Ansprückerbebt.

Auch die Kritik hat sich in merkwürdiger Weise diesen Verhältnissen angepaßt und den Bustand noch verschäfts. Die Schlagerware wird in einer gewiß wenig achtungsvollen den Austand noch verschäfts. Die Schlagerware wird in einer gewiß wenig achtungsvollen denart behandelt, aber das in Aussicht stehende Amüsement wird so hervorgehoben, daß schließich doch alle Welt in das als "tünstlerisch wertlos" gekennzeichnete Stück hinrennt. Rommt iher wirklich einmal ein Werk auf die Bühne, das wenigstens künstlerische Eigenschaften hat, o west die Kritik ihre Wesser besonders scharf und kennzeichnet das Unzureichende mit so "geisteichen" Worten, daß zedem der Besuch des Stückes verekelt wird, trozdem der Kritiker nebendei auch die Werte erwähnt! Solange die Kritik nicht einsieht, daß auch sie nicht in absoluter derrlichkeit dassehn dars, sondern mit den vorhandenen Verhältnissen rechnen, d. h. für eben Kunstwert mit allen Mitteln kämpsen muß; daß sie, wo sich wirkliches Talent zeigt, pare i i scher Fürsprechen dem kirch kämpsen muß; daß sie, wo sich wirkliches Talent zeigt, pare i i scher Fürsprechend dem rein kapitamatische Produktion, wie es in Frankreich bereits der Fall ist, entsprechend dem rein tapitalischen Charakter der Theater, zu einer Ind ust er herabsinken. R. St.

Verantivoriticher und Chefrebatteur: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Bab Oepnhausen in Westfalcn. Literatur, Bilbende Kunst, Musst und Auf der Warte: Dr. Karl Storch, Berlin W., Landshuterstraße 3. Oruck und Berlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart.

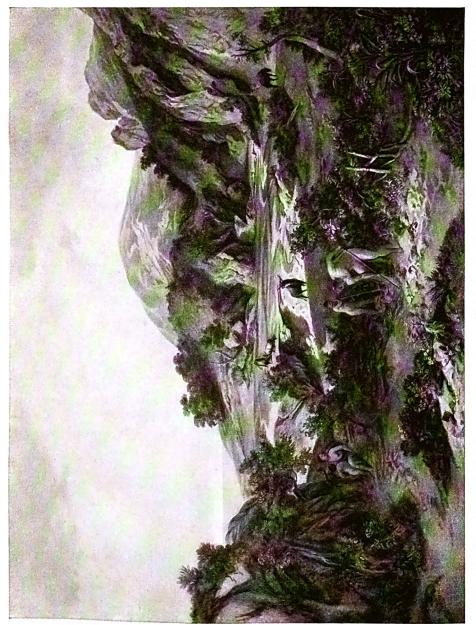



Sanssouci



Fritz Werner



XII. Jahrg.

(flat) 132

Reft G

# Die religiöse Portontatieit

Wer.

21. 33%高

ıi.

s gibt Menscherfen, die fint zo einem und aufenn die ledge und tot, daß das Wester off annehille ledgen in zu die einschafteit wird. Nicht aus freun Stont läut ihr gene of die die duch nicht aus jeden Arbeit die gene of die die duch nicht

Das haben alle Propheten könken neut ein, und suite wert affren ver, der wie tein anderer um die Monisconfesse nach eit hat. Einen gültigkeit sind gefährliche Feinor der Suitenne, ein And Kocken Kalamannen ist auch von himmlischen Geweiten uicht under konten auch eine Konten und der Sunger und Vage konten und Kreiben und Kraft, nach Erfösend, nach lehert und Vergleit, wahren der Seinehalt und Kraft, nach Erfösend, nach lehert und Vergleit, werder der der krieben und Kraft, nach Erfösend, nach lehert und Vergleit, worden ihn der wirfstehen wonach das Sehnen einen konn den Conten der eine der der der gibte Sehnscht in den Perzen zu polien, aben der auch ihner der gede Schwerkraft der Erde alles Auswerts hinderte. Abenden auch hie satt sund seine der und überzeugen, daß sie eigentlich Junger haben müngen, ist auch dem erige, oft unlösdare Ausgabe. So war zo einst und wurd es auch damer bleiben. Der aumer xu, 6

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

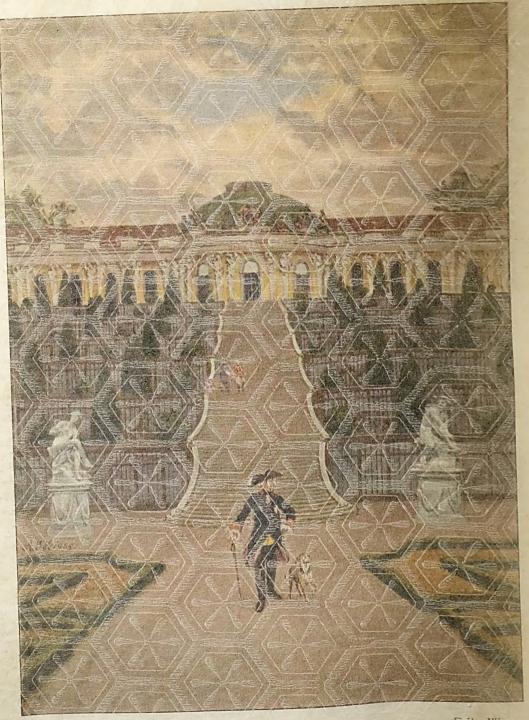

Sanssouci'



Fritz Werner



XII. Jahrg.

Mär; 1910

Beft 6

## Die religiöse Persönlichkeit

Von

A. König

II.

s gibt Menschenseelen, die sind so dumpf und stumps, so träge und tot, daß das Wecken oft unendlich schwer ist, ja zur Unmöglichkeit wird. Nicht aus jedem Stein läßt sich Feuer schlagen, auch nicht aus jeder Menschenseele.

Das haben alle Propheten Gottes erfahren, und nicht am wenigsten der, der wie kein anderer um die Menschessele gekämpst hat. Stumpssinn und Gleichgültigkeit sind gesährliche Feinde der Religion, es sind finstere Erdenmächte, die auch von himmlischen Gewalten nicht immer besiegt werden können. An die Gottsucher, an die, welche Junger und Durst hatten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, an die, welche sich sehnten nach Wahrheit und Klarheit, nach Frieden und Kraft, nach Erlösung, nach Leben und Seligkeit, wandte sich Jesus mit seinem Evangelium. Und sicher war seine Persönlichkeit, die alles das ausstrahlte, wonach das Sehnen eines frommen Gemütes geht, geeignet, solch religiöse Sehnsucht in den Perzen zu stillen, aber es gab ihrer nur zu viele, bei denen die Schwerkraft der Erde alles Auswärts hinderte. Menschen aber, die satt sind, zu überzeugen, daß sie eigentlich Junger haben müßten, ist eine unendlich schwierige, oft unlösdare Ausgabe. So war es einst und wird es wohl immer bleiben.

Der Türmer XII, 6



Sanssouci .



Fritz Werner



XII. Jahrg.

Mär; 1910

Beft 6

## Die religiöse Persönlichkeit

Von

A. König

II.

s gibt Menschenseelen, die sind so dumpf und stumpf, so träge und tot, daß das Wecken oft unendlich schwer ist, ja zur Unmöglichkeit wird. Nicht aus jedem Stein läßt sich Feuer schlagen, auch nicht aus jeder Menschenseele.

Das haben alle Propheten Gottes erfahren, und nicht am wenigsten der, der wie tein anderer um die Menschenseele getämpst hat. Stumpssinn und Gleichgültigkeit sind gefährliche Feinde der Religion, es sind finstere Erdenmächte, die auch von himmlischen Gewalten nicht immer besiegt werden können. An die Gottsucher, an die, welche Hunger und Durst hatten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, an die, welche sich sehnten nach Wahrheit und Klarheit, nach Frieden und Kraft, nach Erlösung, nach Leben und Seligkeit, wandte sich Jesus mit seinem Evangelium. Und sicher war seine Persönlichkeit, die alles das ausstrahlte, wonach das Sehnen eines frommen Gemütes geht, geeignet, solch religiöse Sehnsucht in den Jerzen zu stillen, aber es gab ihrer nur zu viele, bei denen die Schwerkraft der Erde alles Auswärts hinderte. Menschen aber, die satt sind, zu überzeugen, daß sie eigentlich Junger haben müßten, ist eine unendlich schwierige, oft unlösdare Ausgabe. So war es einst und wird es wohl immer bleiben.

Jedenfalls ist es Tatsache, daß es auch Jesus nicht gelungen ist, jede unempfängliche Seele in eine empfängliche zu verwandeln. Aber nicht nur Dumpfheit und Stumpsheit, diese mehr passiven Feinde der Religion, hindern, daß neues Leben geweckt werde, es gibt auch aktive Gegner, die zum Teil sehr lebendig vorgehen, wenn sie merken, wie einer Leben wecken will, das ihren alten Lebensbestand bedroht. Die Wirksamkeit der religiösen Persönlichkeit führt oft eine Arisis im Menschen herbei, in dessen Brust zwei Seelen wohnen; es kommt zu einer Revolution, zu einer Entscheidungsschlacht. Entweder siegt das gute, das göttliche Lebensprinzip, die "anima naturaliter christiana" oder das "radikale Böse" im Menschen. Immer wieder erfüllt sich das tiese johanneische Wort: "Das ist aber das Gericht, daß das Licht in die Welt kommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht; denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf daß seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, daß seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan."

Wenn darum Carlyle sagt: "Niemals ist der Mensch auch nur der unkräftigsten Offenbarung des Göttlichen gegenüber gleichgültig geblieben; am wenigsten bann, wenn bas Göttliche sich selbst geoffenbart in einem seiner Mitmenschen. Geradezu religiöse Ergebenheit liegt tief in seinem Gemüte angelegt und betätigt sich in allen Zeitaltern, auch im unsrigen, in Gestalt einer mehr oder weniger rechtgläubigen Belbenverehrung;" so finden wir hier gewiß einen wahren Gedanken ausgesprochen, ohne den man ja auch den Mut zur religiösen Einwirkung, jeden Mut zur Seelsorge, die doch auch nichts anderes will, als göttliches Leben in der Seele weden, verlieren mükte: aber wir müssen doch, wenn auch schweren Bergens, den Carlyleschen Optimismus insofern in etwas einschränken, als wir unsere Behauptung aufrechterbalten mussen, daß es Festungen des Stumpffinnes und der Bosheit gibt, die auch die religiöseste Personlichkeit nicht zu nehmen vermag. 3ch dente da 3. B. an die Erfahrungen, die Jesus in seiner Vaterstadt unter seinen Landsleuten machte, und die ihn zu dem Ausspruch veranlagten: "Gin Brophet gilt nirgend weniger denn im Vaterland und daheim bei den Seinen". ober an den Erfolg seiner Wirksamkeit in den galiläischen Städten, der so gering war, daß er sein "Webe" über sie rief. Ich denke an sein Werben um die Seele Ferusalems und an sein bittres, wehmutsvolles: "Ferusalem, Ferusalem, die du tötest die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind! wie oft habe ich beine Rinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Rücklein unter ibre Flügel; und ihr habt nicht gewollt." Wenn irgend etwas, so war doch gewiß die Predigt und das Leben Zesu eine kräftige göttliche Offenbarung — und doch Diese Unempfänglichkeit, diese Verstodung der Bergen, diese tiefe Feindschaft, biefe wilde Entfesselung boser Leidenschaften, der Geister des Hasses und der Rache, die nicht ruben, die daß das Kreuz auf der Schädelstätte steht. Muß doch auch Carlyle felbst an andrer Stelle bekennen: "Hunger und Blöke, Gefahren und Schmäbungen, Rreuz und Giftbecher sind in den meiften Beiten und Landern der Marttpreis gewesen, den die Welt für Weisheit geboten, und der Willtommen, womit sie bie begrüßt hat, welche gekommen sind, sie zu erleuchten und zu reinigen . . . Wann ward ein Gott für jedermann ,angenehm' gefunden? Die gewöhnliche Weise ist, daß die Menschen ihre Götter hängen, morden, kreuzigen und sie ein paar Jahrhunderte lang mit Füßen treten, bis sie plöglich entdeden, daß es Götter waren, wo sie dann wieder auf sehr langohrige Weise anfangen zu blöken und zu schreien."

Hier ist das Keuer des Optimismus bedeutsam gedämpft im Hinblick auf die brutale Wirklickeit, die einen Ruskin zu folgendem Ausspruch veranlakte: "Es ist natürlich wahr, daß am letten Ende nur das Rechte siegt; die wuchernden Dornen des Unrechts knistern schlieklich im Feuer fort: und von der ausgestreuten auten Saat geht eines Tages ein Korn unter tausend auf, — und jemand lebt davon; aber die meisten unserer großen Lehrer, selbst Carlyle und Emerson nicht ausgenommen, sind in der Verkündigung dieses Trostes etwas zu ermutigend, mehr als meines Erachtens dienlich ist, während gegenwärtig unsere Felder voller Lolch statt Weizen, voller Kornraden statt Gerste steben. Mir scheint, daß ihrer keiner genug auf der unabwendbaren Macht und Anstedung des Bösen und der leichten und gänzlichen Tilgbarkeit des Guten bestanden hat. Arznei verfehlt ihre Wirkung oft, Gift niemals: und die Beobachtung meines vergangenen, nicht unaufmerksam verbrachten Lebens zusammenfassend, tann ich mit Wahrheit sagen, daß ich tausendmal die Geduld um ihre Hoffnung, die Weisheit um ihr Riel getäuscht gesehen babe: doch sab ich nie Torbeit, die nicht Früchte des Unbeils gebracht, Laster, das anders als in Not geendet bätte." So feblt es wahrlich nicht an Hemmnissen für die religiöse Persönlichkeit, die Leben weden möchte.

Da ist die Selbstucht des natürlichen Menschen mit ihrer Feindschaft gegen eine Religion der Selbstverleugnung und dienenden Liebe, da ist der Fanatismus des Buchstabens wider den Geist, des Gesehes wider das Evangelium, des Priesters wider den Propheten. Es sind dies alte und doch ewig neue Gegensähe, zwei Prinzipe, die einander seindlich begegnen.

Oft sind die Menschen, die gegen die Religion der Innerlickeit, der Gottestindschaft streiten — das letztere tun die Römlinge von heute noch ebenso wie einst die Pharisäer und Schriftgelehrten —, kaum persönlich verantwortlich zu machen, wenn sie gegen den lebendigen Gott, der in der Menschensele wohnen und allgemeines Priestertum schaffen will, streiten; sie sind vielmehr oft zu betrachten als Opfer ihres Prinzips, als willenlose Sklaven ihres Systems. Jerusalem und Rom ein irrendes religiöses Gewissen! und auch ein solch irrendes Gewissen erbt sich gleich "Geset und Nechten wie eine ewige Krankheit fort". Jesus hatte nicht nur das "Wehe euch, ihr Heuchler!" für seine Feinde, sondern auch das innerlich so hoch gelegene Gebet: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun."

Durch eine verkehrte Erziehung und Gewöhnung, durch einen gesetzlichen Drill im pharisäischen oder jesuitischen Seiste von Jugend auf, durch eine Anechtung des Ichs und des eigenen Denkens kann schließlich einem Menschen der Sinn für das wirklich Wahre und Sute nach und nach abhanden kommen und die Aufnahmefähigkeit für den Lebensgeist des Christentums schwer leiden, wenn nicht ganz verloren gehen. Ein unsichtbarer Feind stellt sich jedem Reformator, jedem, der den Versuch macht, neues Leben zu weden, entgegen. Schiller hat ihn in dem großen

Monolog Wallensteins mit genialen Worten geschilbert, wenn er den Helden seines Stückes sagen läßt:

"Ein unsichtbarer Feind ist's, ben ich fürchte, Der in der Menschen Brust mir widersteht, Durch seige Furcht allein mir fürchterlich — Nicht, was lebendig, trastvoll sich verkündigt, Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige, Was immer war und immer wiedertehrt Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten!

Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht, Und die Gewohnheit nennt er seine Amme. Weh' dem, der an den würdig alten Hausrat Ihm rührt, das teure Erbstüd seiner Ahnen! Das Jahr übt eine heiligende Kraft; Was grau für Alter ist, das ist ihm göttlich. Sei im Besige und du wohnst im Recht, Und heilig wird's die Menge dir bewahren."

Der Feind, der hier beschrieben wird, ist der Feind aller Reformatoren, der Feind jedes lebendigen Fortschritts auf allen Gebieten, der Bundesgenosse jedweder Reaktion. Ja auf religiösem Gebiet wird der "würdig alte Yausrat" am sorgsamsten gewahrt, am ängstlichsten behütet, am fanatischsten verteidigt. Dieser Reliquienkult mit dem Alten ist das größte Hemmnis neuer religiöser Bewegung. Er erhält das Tote und tötet das Lebendige. Das Dogma, das "Es steht geschrieben", das Perkommen, die Tradition, diese Leibgarde aller verhärteten, verknöcherten Religionsansicht, fällt über jedes prophetische "Ich aber sage euch", über jedes "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" wie die Meute über das Wild her.

Hier haben wir wieder den Kampf des "Man" gegen das "Ich", welch letteres nun einmal ein Erztetzer ist und bleibt und die Los-von-Rom-Bewegungen nicht lassen kann. Römischer Sozialismus treuzigt immer und immer wieder evangelischen Individualismus, und evangelischer Individualismus steht immer wieder auf und protestiert wider römischen Sozialismus. Die Freiheit der Rinder Sottes bäumt sich auf wider die Knechtschaft innerhalb der Kirche, und in dieser Freiheitsbewegung der Seelen, in jeder Sezession heiligster innerster Sewissensüberzeugung, in jeder gottsuchenden Retzerei — Sott selbst ist mit darinnen, er, der "nicht ein Sott der Toten, sondern der Lebendigen Sott" ist, und Jesus Christus ist mit darinnen, er, der saste: "Laß die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Sottes", und der Jeilige Seist ist mit darinnen, denn von ihm steht geschrieben: "Der Jerr ist der Seist, wo aber der Seist des Herrn ist, da ist Freiheit."

Wir sehen: die religiöse Persönlickeit, die Leben weden möchte, hat es nicht leicht; bald sind die Seelen aufnahmeunfähig, sei es durch eigene Schuld oder die Schuld ihrer Umgebung und Erziehung, bald sind sie wohl aufnahmefähig, aber nicht willig, eine Religion sich innerlich anzueignen, die Selbstverleugnung, dienende Liebe und Opfer fordert. Für solche Zumutungen schwärmt der natürliche Mensch nie, Sinnesänderung und Wiedergeburt sind ihm äußerst peinlich, auch läßt er die guten Geister, die neben ihm im Derzen wohnen, lieber schlasen als weden. Er hat nichts dagegen, die äußeren Gebräuche der Religion mitzumachen, o nein, der alte Adam, den wir alle aus persönlicher Ersahrung genugsam tennen, tann, äußerlich betrachtet, ein tirchlich, kultisch, staatlich, politisch sehr forrekter Herr sein — aber nur keine Verinnerlichung der Religion, nur keine seelischen Ausgegungen

und Veränderungen! Lieber eine neue Agende, eine neue Gottesdienstordnung, einen Kirch-, einen Abendmahlsgang, eine kleine fromme Stiftung, ein paar Pfennige mehr zur Rollette — aber im übrigen Schonzeit für den inwendigen Menschen! Die Religion gebort in die Kirche und in die Schule, aber nicht in das Berz und Leben binein. Es gibt eine Gemeinde der ewig Unveränderlichen, der selbstgerechten, selbstzufriedenen Seelen. Zesus hat sie zur Genüge tennen gelernt. Aber er fand ihrer doch auch, die seiner Erscheinung, seinem Lebensgeist, seinem Evangelium entgegenlechzten, und benen bat er ein neues Leben geschenkt. Sat er auch keine Majoritäten gewonnen, so hat er boch, indem er die Gotteskräfte des Glaubens, ber Liebe und ber Hoffnung, seines Glaubens, seiner Liebe und seiner Hoffnung in das Berz einer kleinen Schar pflanzte und sein Leben hingab für viele, der Welt ben Anstok zu einer ewigen Bewegung gegeben, von der wir fort und fort spüren. Leidend und sterbend hat er den Glauben und die Liebe als höchste Lebensmächte geoffenbart und bas Rreuz, bas Holz ber Schmach und äußeren Nieberlage, in das Zeichen des Triumphes und Sieges gewandelt. Durch seinen Tod, der zugleich die Vollendung, die Krone seines Lebens ward, hat er wie keiner vor und nach ihm in unzähligen Seelen ein neues Leben geweckt und ein beiliges Feuer angezündet. das noch heute brennt und brennen wird fort und fort. Wie schon weiß Novalis davon zu singen:

"Da kam ein Beiland, ein Befreier, ein Menschensohn voll Lieb' und Macht, Und hat ein allbelebend Feuer in unserm Innern angesacht."

Dieses Feuer entsteht da, wo sich der Geist des Menschen persönlich berührt mit dem Lebensgeist Jesu, wo sich die Geele gleichsam einlebt in die große, reine, heldenhafte, selbstlose Geele des Herrn. Das Sisen wird durch Berührung mit dem Magneten zum Magneten, der Mensch durch Berührung mit Christus zum Christen. Sin Mensch tann mir nur dann etwas innerlich sein, mir etwas innerlich geben, wenn ich zu ihm in Beziehung trete, Gemeinschaft mit ihm habe, mich mit ihm seelisch zusammenlebe, seine Persönlichteit, seine Worte und sein Leben im Herzen verarbeite. Wie sollte Zesus dem etwas sein und in einem solchen Leben weden können, der sich nie um ihn kümmert, ihm von vornherein gleichgültig den Rücken zubreht, ihn ohne Prüfung, dem Geschwätz der Masse folgend, als "überwundenen Standpunkt" behandelt?

Wie kann ich denn eine Persönlichkeit beurteilen, der ich noch nie innerlich nahegetreten bin, die ich bloß vom fernen Hörensagen — und sei es auch in Nirche und Schule — kenne? Befähigt denn eine bloß äußere Vorstellung, dei der man nur die Namen und Titulaturen hört, auch schon zu einem Urteil? Oder genügt eine sormelle Nirchenbekanntschaft mit Jesus, muß es nicht zu einer Herzens- und Lebensgemeinschaft kommen, wenn man die heilende und erlösende Kraft seiner Persönlichkeit ersahren soll? Das ist ja so oft der Jammer und Übelstand in der Christenheit gewesen, daß man sich mit einer sormellen, kirchlichen Zugehörigkeit zu Iesus begnügte, sich von der ernsten Pflicht des persönlichen Christentums emanzipierte, daß man, anstatt das in der Persönlichkeit Jesu angeschaute Wesen des Christentums in sich zu verarbeiten und mit seiner Jilse sein eigenes Wesen

zur persönlichen Lebensentfaltung zu bringen, den viel bequemeren und von dem alten Adam in uns, wie schon oben hervorgehoben, freundlichst befürworteten Weg einschlug und das Wesen des Christentums wieder in die äußerlichen Gebärden eines Kirchentums verlegte, wogegen Zesus einst auf das allerschärfste Protest erhoben.

So wurde das Kirchentum nur gar zu oft der Tod des persönlichen Christentums. Die Seele fristete ein tärgliches Dasein von allerlei firchlichen Außerlichteiten. von Beremonien und Titulaturen, von Dogmen und Bekenntnissen früherer Geschlechter, bis dann auf einmal der Beighunger nach persönlichem Leben sich regte, der Durst nach Wahrheit und jenes Ibsensche: "Wenn wir Toten erwachen" sich auch in der Kirche erfüllte. Da erhob sich aus dem Totenreich der Schatten und Schemen, in welchem man ein Scheinleben von Christentum gelebt, siegreich wie der Phonix aus der Asche Zesus Christus und ward für viele aufs neue die Auferstehung und das Leben. Das Leben Zesu strömt hinein in die Seele Luthers, und wir haben die Reformation. Das Leben Zesu strömt hinein in die Seele Wicherns, und wir haben die innere Mission. Nicht magische, aber religiös-sittliche Wirkungen gehen von diesem Leben aus. (Ogl. meine Schrift: "Zesus, was er uns heute ist." Freiburg, Wähel, geb. 2 M) Wichtelmännlein gibt es nicht, die uns die innere Arbeit abnehmen, wir mussen schon selbst ans Werk. "Mein Bruder," sagt Carlyle, "du mußt um eine Seele beten; mit einer Energie wie auf Leben und Tod tampfen, beine Seele wieder zu gewinnen! Wiffe, daß "Religion' teine Bille von außen ist, sondern ein Wiedererweden deines eigenen Ich von innen." Und treffend bemerkt Kingslen einmal: "Wie einer sich bettet, so muß er liegen in dieser wie in der zukunftigen Welt. — Aber was noch mehr ist: kein Mensch tann euch euer Bett machen, ibr mükt es selber tun! Rein Mensch kann euch nach meiner Ansicht auf die Dauer helfen. Einer nur ift, der euch und mir und allen Menschen helfen kann und das ist Gott; und er, scheint mir, hilft nur denen, die sich selber helfen." Aber eins tut Resus: er, der Meister, zeigt uns, wie man arbeiten und beten muß, soll das Werk gelingen. Er ermuntert die Trägen durch frischen Zuruf und richtet die Verzagten auf durch manches erquidende Lebenswort. Dem Suchen und Fragen. dem Zittern und Zagen, dem Rämpfen und Ringen unfres Bergens tommt er freundlich zu Hilfe, und die Liebe zu ihm, der sein Leben dahingab, daß unsere Seele Gottes und daß Gott unser wurde, wird in uns zu einer schöpferischen, das Leben neu gestaltenden und von der Sünde erlösenden Gotteskraft. Christus in uns. Gott in uns durch Christus — siehe da, das eigentliche Motiv und Quietiv unseres Lebens. Das aber ist der größte Dienst, den der Mensch dem Menschen zu leisten vermag, daß er ihm durch die erlösende Kraft der eigenen Persönlichteit, des eigenen Lebens nun auch zum Erwerb eines höheren Selbst und damit zum mahren Leben verhilft. Allerdings ein theoretischer Beweis, eine sozusagen mathematische Beweisführung, daß Jesus wirklich der Weg jum Leben ist, tann nicht gegeben Es läßt sich keine objektive, sondern nur eine subjektive Probe darauf machen, es muß innerlich erfahren und erlebt werden. Wir lesen im Johannesevangelium: "Meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat; so jemand will des Willen tun, der wird innewerden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ob ich von mir selber rede." Sehr schön sagt Falt: "Alle Beweisführung von außen ist nur mechanisch; Christus will uns den Vater von innen erleben lassen", und in wunderbarer Übereinstimmung mit ihm bekennt der tiese Denker Franz von Baader: "Es gibt ewig keinen anderen Beweis des Daseins des Lichtes als das Schauen desselben, seine Einstrahlung, und keinen anderen Beweis Gottes und seines Lebens als die Ersahrung, das gewissenhafte Experimentmachen mit dem Christentum." So meinte es Jesus selbst, als er sagte: "Tue das, so wirst du leben."

Die aber Kinder eines religiösen Lebensgeistes geworden sind, werden sich ganz von selbst zu einer Gemeinschaft zusammenschließen. Der Meister sucht sich Jünger, und die Jüngerschaft wird seine Gemeinde. Wenn Schleiermacher das eigentliche Merkmal des "großen Mannes" darin findet, daß seine Wirksamkeit eine gemeinschaftsistende, gemeinschaftbildende sein müsse, so dürfte die religiöse Persönlichkeit, deren inneres Leben zur Seele einer ganzen Gemeinschaft wird, in erster Linie auf jenes Ehrenprädikat Anspruch zu erheben berechtigt sein.

Aus der Gemeinschaft nun, die den Lebensgeist ihres Stifters entfalten, fein Leben zur Darstellung bringen, sozusagen eine Fortsekung seines Lebens, seines Glaubens, seiner Liebe, Selbstverleugnung und Hingabe sein soll, empfängt ber einzelne Anregung, Belebung und Stärkung seines religiösen Lebens. Er sieht Christus nicht mehr hier unten wandeln, so wie er einst mit seinen Jüngern wandelte, aber er weiß sich umgeben von Menschen, in denen Christus immer und immer wieder zu ihm kommt. Als Glied einer lebendigen Christgemeinde spurt der einzelne die lebenweckende Kraft der Gemeinschaft. Wie aber nun, wenn die Gemeinde wohl noch äußerlich besteht, aber das innere Leben Christi, die eigentliche Seele der Gemeinde, aus dem Körper entflohen ist, wenn er hineinfragt in die Gemeinschaft: "Jesus, wo bist du?" und keine Lebensantwort vernimmt? Dann tann der einzelne seine Einsamteit schwer empfinden, es tann leicht frostiger Reif in die Seele fallen, der Geist gedämpft werden, das Feuer des Abealismus erlöschen. Auch Zesus sehnte sich in Gethsemane nach einer mit ihm wachenden und betenden Gemeinschaft und empfand es bitter und schmerzlich, als er seine Jünger schlafend fand. Nun, Zesu Seele war groß und start, sie nahm ihn auch allein auf, den schweren Rampf, ihr göttliches Leben zu behaupten. Aber wie manche Seele mag schon gestorben sein, weil ihr die Lebenszufuhr aus der Gemeinschaft, aus der Umgebung fehlte. Und doch möchte gerade da Jesus den innerlich Vereinsamten stärken, daß er nicht ein Opfer des Pessimismus werde, und ihm helfen zu dem Erlebnis: "Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir." Aber gewiß ist, daß die, welche aus ihrer Umgebung inneres Leben empfangen, es leichter haben, ihr Christentum zu behaupten. "Ein Mensch ist, sei der Himmel stets dafür gepriesen, sich selbst genügend, aber bennoch find zehn in Liebe vereinigte Menschen imstande, zu sein und zu tun, was zehntausend einzelne nicht vermöchten. Unendlich ist die Hilfe, welche ber Mensch dem Menschen gewähren kann" (Carlyle). Mit Recht sagt Novalis: "Es ist gewiß, mein Glaube gewinnt ganz unendlich von dem Augenblick an, wo ich ein anderes Gemüt davon überzeugen kann!"

Man braucht den Pietismus nicht für die dem Lebensgeist Zesu entsprechendste Erscheinungsform des Christentums zu halten: aber was hat der einzelne für einen inneren Halt an der Gemeinschaft, d. B. in der Brüdergemeinde, in der das Leben der ersten Gemeinde zu Zerusalem gleichsam wieder auslebte und Christus die Seele des Zusammenlebens, das Band des Slaubens und der Liebe ward, das die Slieder untereinander innig und fest verknüpft. Gewiß, wir wollen keine Ropie der Brüdergemeinde, aber manche Gemeinden könnten sich von dieser Gemeinde und auch von der Gemeinschaftsbewegung der Gegenwart sagen lassen, was ihnen sehlt. Za was der Christenheit sehlt und ihr doch so not tut und das ewige Ziel religiöser Sehnsucht bleiben wird, der Dichter Lenau läßt es seinen Savonarola aussprechen in Worten, so fromm und innig empfunden und mit so hehrem, heiligem Rlang, daß sie uns könen wie ein hohes Lied von der lebenweckenden Kraft der christlichen Gemeinschaft:

"Die Berzen werben sich verbünden, Sich bringen jeden Gottesgruß, Von Brust in Brust hinübermunden Wird, Gott entströmt, ein Freudenfluß.

Und finden werden sie gemeinsam Den Weg, das Leben und das Licht, Was teiner tann erringen einsam, Wer nur sich selber Kränze slicht.

Sugvögel sammeln sich in Scharen, Wenn sie empfinden in der Luft Ein süß geheimes Offenbaren Des Frühlings, der nach Süden ruft. Bereinigt trogen sie den Winden, Daß leiner sie der Bahn entführt; Bereinigt schärft sich ihr Empfinden, Das in der Luft den Güden spürt.

So werben sich die Seelen einen Im gleichen Geist und Glaubenszug, Daß sie nach ew'gen Frühlingshainen Vollbringen ihren Wanderflug.

So wird sich finden einst hinieden Der Kirche traulicher Berein, Wo Licht und Stärke, Freud' und Frieden In Christo allen wird gemein."

Ja sicher bleibt dies das leuchtende Biel: lebendige Gemeinden, die sich zusammensehen aus lebendigen christlichen Persönlichteiten, da der einzelne Leben an die Gemeinde gibt und Leben aus ihr empfängt, sich selbst — im edlen Sinne des Wortes — behauptet und sich selbst verleugnet im Liebesdienst an den Brüdern. Individualismus und Sozialismus müssen sich heiligen lassen durch den Geist des Christentums.

Jesus war Individualist, er hat sein eignes inneres Leben nicht preisgegeben, auch nicht einen Kompromiß mit der Welt, mit der Masse, mit den Jüngern, mit seinen Feinden, mit dem Beitgeist, mit der Hoffnung Israels, mit seinem eigenen Fleisch und Blut geschlossen, durch den er Schaden genommen hätte an seiner Seele. Er hat leuchtender als alle anderen Märtyrer ihrer persönlichen Überzeugung der Welt durch sein Leben und Sterben verkündet:

"Pfeiler, Säulen kann man brechen, Aber nicht ein freies Berg."

Aber seine Freiheit war die Freiheit des Sottestindes, das sest am Herzen des Vaters ruht, und diese aus der Frömmigkeit herausgeborene edle Selbständigkeit des inneren Menschen ist der eigentliche, der wahre, der königliche, ethisch-aristokratische Individualismus. Seine Sottgebundenheit bewahrt ihn vor Sündenknechtschaft, vor wilden, wüsten Auswüchsen, vor Revolutionen, die das Heilige,

das Sbenbild Sottes im Menschen zerstören, sie bewahrt ihn vor Selbstsucht, Egoismus, Rückschossigkeit, vor all den Mächten, die nicht nach dem Wohl der Gemeinschaft fragen. Wohl, dieser gottgebundene Individualismus reißt auch nieder, wo es not tut, er tonserviert nicht das, was wert ist, zugrunde zu gehen. Aber er übt nicht nur Kritit, wie der moderne Individualismus eines Ibsen, er reißt nicht alles, auch das Sute, Erprobte ein, wie der eines Nietssche. Der Individualismus, der von Sott das Leben seiner Seele empfängt, wird zum Resormator, er baut ein Neues, Bessers, Schöneres auf, das auch den anderen Seelen, den anderen Menschen, der Semeinschaft zugute tommen soll. So wird der Individualismus, der von Sott her tommt, ganz von selbst zum Sozialismus, zur Lebenshingabe an die Semeinschaft und zur Lebensarbeit an ihr.

Jesus, der wahre Individualist, Jesus, der wahre Sozialist: er erhält das Leben seiner Seele, indem er sein Leben hingidt für die Brüder. Selbstbehauptung und Seldsthingabe stehen hier nicht im Widerspruch, sondern ergänzen, bedingen sich gegenseitig. Das Leben und Sterben Jesu, der ganze Reichgottesgedanke proklamiert die Versöhnung von Individualismus und Sozialismus. Wo aber der Sozialismus von Sott her kommt, wird er Achtung haben vor der Einzelpersönlichteit, die freie Seele nicht knechten wollen, sondern den Menschen nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu heben suchen; da würden also auch die Auswüchse, die wir am Sozialismus unserer Tage zum Teil bemerken können, schwinden. Daß aber der wahre Individualismus und Sozialismus unser Volk segne, daß es komme immer mehr zu uns, das Reich Sottes, in dem der einzelne der Semeinschaft gibt, was ihr ist, und die Semeinschaft dem einzelnen, was ihm ist, und alle Slieder Sott geben, was Sottes ist, dazu brauchen wir die lebenwedende Kraft der religiösen Persönlichkeit, die von Sott, die von Christus herkommt und mit der Freiheit des Sotteskindes die Liede zu den Brüdern vereint.

Nur an Christi ewigem Wesen vermag der einzelne wie die Gemeinschaft zu genesen.



# Fromm

### Ernft Ludwig Schellenberg

Rein Traum weiß so viel lichtes Glück, So glaubensvoll ist kein Gebet, Als wenn bein sternenreiner Blick Fromm über unster Liebe steht.

Dann möcht' ich tief bich benedein, Wie man mit teuern Heiligen tut, Und möchte wie ein Priester sein, Ewig geweiht zu beiner Hut.

Du bist an jedem Tage neu Und immer reich und wunderbar; Und zagend fast, in froher Scheu, Bring' ich dir Dant und Segen dar.





## Oberlin

Roman aus der Revolutionszeit im Elsaß von Friedrich Lienhard

(Fortfehung)

3weites Buch: Strafburg

Erstes Rapitel

Die Marseillaise

ersprengte Woltenbataillone werden von einem leichtfüßigen Westwind über den Rhein gejagt. Es ist eine Aprilnacht des Jahres 1792. Vielzackig, ein abenteuerlich Ungetüm, lagert sich die starke Stadt Straßburg mit ihren scharfkantigen Bastionen, Mauern und Türmen

inmitten der Wasserläuse der Rheinebene. Die Festung streckt aus ihrer gedrängten Häuserfülle über alle Rirchen und Ramine das unvergleichlich gewaltige Münster wie einen Stachel empor in die düstergroße Nacht. Der sumpfige Rheinwald hat ein üppiges Weidengrün über die stehenden Wasser geworsen. Umseln schlagen in den Gärten der Ruprechtsau. Die Stadtbeleuchtung, erst vor wenigen Jahren eingeführt, bemüht sich, im Bunde mit überfüllten Bierschenken und Raffeehäusern, die Gassen der Festung zu illuminieren. Über der Häusermasse winkt der Krummsäbel des Mondes. Wucht und Wildheit ist in dieser Nacht. In den Lüften wetteisern Gascognergesang der Goldaten und beutsche Nachtigallen.

Und noch vibriert in den Herzen das heute tausendmal gespielte Revolutionslied "Ça ira" der Regimentstapellen.

Denn es ist der 25. April 1792. Das revolutionär siebernde Frankreich hat der bedeutendsten Nation Europas den Krieg erklärt. Straßburg hat heute mit Musik und Umzug die verwegene Kriegserklärung geseiert. Abteilungen aller Regimenter der Garnison, zwei Kanonen voran, sind durch die Stadt gezogen, ihnen solgen blaue Reiter der Bürgerwehr oder Nationalgarde. In ihrer Mitte reiten, mit dreifarbiger Schärpe umgürtet, der Naire Dietrich mit dem Stadt-

schreiber. Auf den hauptsächlichen Plätzen der Stadt wird in deutscher und französischer Sprache die Kriegserklärung verlesen.

Rrieg mit Österreich! Rrieg mit seinen Verbündeten, den Preußen! Bürger, wir werden diese Eprannenknechte zermalmen unter dem Massentitt freier Bataillone! Gallischer Elan wird mit geschliffenem Bajonett diese Söldlinge über den Hausen stohen, Aux armes, citoyens! Unser Land wimmelt von Scheinpatrioten; und vor den Toren lauern die Emigranten. Marchez! Marchez! In Phrasen droht die Revolution zu ersticken: auf zur Tat! Phrasen sind in diesem parlamentarischen Gezänk billig geworden wie Assignaten, dies verzweiselte Papiergeld: hinaus in die offene Schlacht, wem Bayards Heldenblut in den Abern schäumt! Aux armes, citoyens! Bu den Wassen! An den Feind!

"Randidat Hartmann? Aber natürlich entsinn' ich mich Ihrer. Neulich sprach mir Ihr Vater von Ihren Studien. Nun? Also zwei Jahre deutscher Gelehrsamkeit — und noch lebendig?"

"Sehr lebendig!" versetzte wohlgemut der lange Hofmeister von ehedem. "Obschon ich fürchte, daß man in diesem lauten Lande unter Leben etwas anderes versteht."

"Aha, die Revolution, nicht wahr! Das geht hier im Geschwindschritt."

Man war im Hause des Bürgermeisters Dietrich am Broglieplatz zu Straßburg. Der Maire selbst hatte unter der Fülle seiner Besucher den Kandidaten Viktor Hartmann angeredet. Um die beiden her summte das Geräusch einer großen Abendgesellschaft.

Man war nicht mehr im gemächlichen Joyll von Virtenweier. Der heimgekehrte Philosoph und Natursorscher spürte die Veränderung die in die Verkehrsformen hinein. An diesen offenen Abenden der politischen Führer gab nicht mehr die liedenswürdige Umständlichkeit des aristokratischen ancien régime den Ton an, wenn auch die Ofsiziere von Adel, soweit sie nicht ausgewandert waren, ihre auserlesenen Umgangssormen nicht verleugneten. Der Ton war frei, heftig, unbefangen. Man plauderte mit seinem ersten besten Nachdarn über Politik. Die Frau des Hauses, auf dem Sosa sichend, erhob sich für jeden Eintretenden, was einer Dame des alten Régime nicht eingefallen wäre. In einem Nedenzimmer saßen ansangs Dietrich und Ehrmann ein Weilchen am Spieltisch; sie rauchten dazu aus langen holländischen Tonpfeisen. Auf einem runden Tisch, von Ofsizieren umlagert, dampste die Punschterrine. An Stühlen und Wänden hingen Säbel und Hüte; man bildete sigend und stehend zwanglose Gruppen. Die Unisorm herrschte vor; der Stulpstiesel verdrängte seidene Strümpse und Schnallenschuhe; schweres Rot und Gold bildeten des Salons kräftige Grundsarbe.

"Wir gehen rapid der Entscheidung entgegen", suhr der Maire von Strakburg fort. "Es wird sich binnen wenigen Monaten zeigen, ob die freie Monarchie oder die zügellose Anarchie Frankreich regieren oder verwirren wird."

Ein düstrer Blid aus des Bürgermeisters blauen Augen durchflog den leicht von Tabaksrauch durchkräuselten Saal. Dietrich war nicht mehr der heitere Optimist von 1789. Bedenkliche Furchen liefen an der Nase entlang zu den Mund-

winkeln herunter; man spürte dem Manne an, daß er gearbeitet hatte für das Straßburger Gemeinwesen. Doch seine anmutige Männlichkeit hatte nicht an Würde verloren; ja sie war durch ihren gesetzten Ernst imponierender als zuvor. Noch wußte sich der Maire, dem man sogar den französischen Ministerposten weissagte, Herr der politischen Situation.

"Und wie steht es mit Ihren Absichten hierzulande?" fragte er den Kandidaten. "Zeder tüchtige Zuwachs ist uns willkommen."

"Ihre Frage", versette Vittor, "erinnert mich an einen der bedeutsamsten Tage meines Lebens."

"Wann und wo war das?"

"Das war zu Rothau im Steintal vor etwa drei Jahren."

"Richtig, da waren wir ja beisammen. Waren da nicht unsere vortrefflichen Birkheims dabei und jener ungewöhnliche Pfarrer Oberlin aus Waldersbach?"

"Sanz recht. Und da ist mir eben durch Pfarrer Oberlin eine Erkenntnis ausgegangen, die mich voraussichtlich durch mein Leben begleiten wird. Es wurde dort dem jezigen Maire von Straßburg der Nat erteilt, über den Parteien zu bleiben. Und es wurde auf die wichtige Zweiheit ausmerksam gemacht, die sich durch alle menschliche Ordnung zieht. Dier politische Welt — dort seelische Welt: das ist die Zweiheit. In Zena, Kant studierend und mit Schiller im Verkehr, habe ich diese Weisheit vollends in succum et sanguinem ausgenommen. Und so din ich entschossen, mich auch hier in der Jeimat der seelischen Erziehungsarbeit zu widmen und die politische Arbeit andren zu überlassen."

Es war eine glatte Absage.

Der Maire von Straßburg behielt in gesetzter Haltung die Hände auf dem Rücken und hörte den jungen Mann höflich an. Aber die Fußspize bewegte sich energisch; und immer kühler und ferner wurde der Blick, mit dem nun der schwer in politischen Kämpfen stehende Führer der Stadt den Philosophen ins Auge faßte.

"Was Sie mir da sagen, mein Lieber," sprach er dann mit etlicher Schärfe, "klingt philosophisch oder christlich, ist aber eine klingende Ausslucht. Ein Mann von Charakter — diesen Standpunkt vertrat ich schon damals im Steintal — m u ß Partei ergreisen, wenn sein Volk ihn braucht. Der Sute nimmt durch sein bloßes Dasein Partei gegen die Bösen, die selbst den schweigenden Guten als Vorwurf und Beraussorderung empfinden. Ich sähe wahrlich lieber im Jägertal über mineralogischen Studien, statt mich hier von Jakobinern beschimpsen zu lassen. Was würde denn aber alsdann aus der öffentlichen Ordnung? Wie würde wohl euch idyllischen Träumern mitgespielt werden, wenn wir nicht für eure Sicherheit sorgten? Sie werden noch umlernen. Elementaren Ereignissen gegenüber ist Philosophie Phrase. Levrault, kommen Sie mal her, bekehren Sie diesen Fremdling aus Zena zur Politik!"

Der Maire hatte die letzten Worte einem bildhübschen jüngeren Manne zugerusen. Levrault, ein Druckereibesitzer, damals Profurator des Departements, der mit Cloutier, Schöll, Ulrich und einigen andren Freunden Dietrichs in der Nähe stand, trat herzu, verwundert über den etwas nervösen Con des heute freilich be-

sonders geschäftigen Bürgermeisters. Und der Maire eilte zu einer Gruppe von Offizieren. Er mochte sich mit einem Neuling nicht aufhalten.

"Sie kommen von Jena?" fragte Levrault. "Da sind Sie zu rechter Beit heimgekehrt, sonst wären Sie dort am Ende von unserer Armee besucht worden." Der betagte Aktuar Salzmann bewegte sich gemächlich näher.

"Saben Sie unsren Dietrich geärgert, daß er so hurtig weglief und Sie stehen ließ?"

"Ich hoffe doch nicht", erwiderte Viktor ein wenig bestürzt. "Ich bin nur zufällig hier, habe den Herrn Baron von Birkheim im Komödienhause getroffen —"
"Ah, Birkheim aus Kolmar?" vereinfachte jemand.

"Ja, und bin mit ihm hierhergegangen. Da ich neulich erst heimkehrte und über zwei Jahre abwesend war, so sind mir die Verhältnisse hierzuland noch nicht wieder geläufig. Würden Sie die Güte haben, Herr Aktuarius, mir einige dieser Bürger und Offiziere zu nennen?"

Salzmann warf einen Blid in das Gewimmel der Uniformen und zeigte dem Fragenden einige Freunde des Hauses. Da plauderte der Generalmajor Viktor von Broglie, Chef des Generalstabs der Rheinarmee, mit seinem jungen Adjutanten Desaix — "Sie erkennen den aide-de-camp oder Adjutanten an der einen Anopfreihe der knappen Uniform" — und der wohlbeleibte, aber mit anmutigen Gesten seinen Rede begleitende Herzog Armand von Aiguillon mit dem freien und frischen, bei den Soldaten beliebten Achille Duchastelet: jener in seinem Benehmen noch ganz der philosophisch gebildete Grandseigneur des ausgehenden Königtums, aber auch er ebenso wie Broglie und die anderen den neuen Ideen zugeneigt und als Deputierter beteiligt an der berühmten vierten Augustnacht. Um den Punschtisch sach und stritt ein Schwarm von Offizieren, darunter Kapitän Caffarelli Dusalga vom Genietorps: sie entwarsen aus vergossenem Punsch Generalstabstarten auf der Tischplatte und erörterten Zutunstsschlachten. Am Osen sas, im Gespräch mit dem Oberst eines Schweizer-Regiments, der kleine, alte, verwitterte Marschall Lucher.

"Ich kann Ihnen", sprach Salzmann, "nicht alle diese goldenen Spauletten und Generalsfräcke nennen. Aber vielleicht interessiert Sie dort noch jener blonde große Rapitän vom Ingenieurkorps, der den beiden jungen Nichten Dietrichs den Hof macht. Sie ist Rouget de l'Isle: ein musikalisches und poetisches Naturell, angenehm und anspruchslos, spielt noch meisterhafter als Dietrich die Geige, hat einige Singspiele und dergleichen gedichtet und komponiert, ist mit dem Romponisten Gretry in Paris und dem hiesigen Ignaz Pleyel vom Domorchester befreundet — kurz, lauter Vorzüge, die ihn in diesem musikalischen Hause beliebt machen."

Unter den Bürgern ragte die lange, schmale Gestalt des Pfarrers Blessig empor, eines glänzenden Ranzelredners jener Zeit. Pasquay und Ehrmann nebst etlichen Prosessoren, worunter Jakob Jeremias Oberlin, der Bruder des Pfarrers von Waldersbach, waren dem Randidaten noch bekannt. Von Damen waren nur anwesend die hohe Gattin des kleinen und eleganten Herrn von Oberkirch nebst Frau von Birkheim und ihrer glänzend erblühten Tochter Octavie, die beide bei

Frau Luise Dietrich saßen, galant umplaubert von Offizieren. Ebenbort fielen die eiben Söhne des Bürgermeisters, Friß und Albert, beide noch im ersten Jüngingsalter, angenehm auf; sie trugen die schmuce Uniform der Nationalgarde; Friß war Chef des Straßburger Jugendbataillons.

"Rleidsam, nicht wahr?" bemerkte Salzmann. "Dunkelblauer Rock, weiße Imschläge und scharlachener Vorstoß, Aragen von Scharlach — und auf den gelben Enöpsen eine königliche Lilie, umringt von den Worten: "Garde nationale strasvourgeoise"."

Hartmann ließ mit Erstaunen seine Blide wandern. Das war nicht mehr er weiß-goldene Salon des Rokokoadels, nicht mehr das mädchenhafte Gezwitcher vom Park zu Birkenweier. Hier gab das männliche Element mit sonoren Stimmen den Ton an.

"Nun, und was treiben die Studenten zu Jena?" fragte nun seinerseits Jalzmann, der einst in der Knoblochgasse mit dem jungen Goethe, mit Franz derse und andren Studenten eine unvergeßliche Tischgesellschaft gebildet hatte. Bu unserer Beit galt Jena als eine Universität der Rausbolde, wo schlecht gegesen und um so mehr Lichtenhainer Bier getrunken wurde."

"Das ist dort anders geworden", beeilte sich Viktor zu versichern. "Es hat sich er Studenten ein metaphysisches Bedürfnis bemächtigt."

Und Viktor fühlte sich verpflichtet, den Herren anzudeuten, durch welche lußerung er soeben Dietrichs Verdruß erregt hatte.

"Hätt' ich zu Christi Beiten gelebt," schloß der Philosoph, der in dieser soldaisch-politischen Stimmung in der Tat wie ein Frembling wirkte, "so hätt' ich das
ömische Reich seinen Millionen überlassen und wäre ins stille Galiläa gezogen.
Ich hätte nicht Pilatus gedient, sondern Jesus. Ühnlich ergeht es jett, wenn ich
as vergleichen darf, einem Teil der jungen Deutschen. Sie suchen vor allem ihre
beele, ihre Persönlichkeit; sie beginnen ihr Erziehungswert mit sich selber. Müßten
iese deutschen Studenten in den Rampf ziehen, sie stecken vielleicht Schillers
Don Carlos' oder Rants "Kritik der praktischen Vernunst" in den Tornister."

Viktor wurde nach und nach warm. Es sammelte sich um ihn eine Gruppe; ind ermuntert durch diese Aufmerksamkeit fuhr er mit steigender Beredsamkeit fort:

"Allenthalben in jener lieblichen Landschaft, an der Saale, im Paradies, mWäldchen von Zwähen, auf der Höhe des Fuchsturms, können Sie junge Deutscher philosophische Probleme plaudern hören. Rants Metaphysik und Sittenlehre at Einzug gehalten. Auf dem Ratheder steht Prosessor Reinhold, ein Mann, der einem Namen Shre macht, denn rein und hold legt er diese schwierigen Themata er Jugend ans Herz. So ist dort in Jena Philosophie die Rönigin der Wissenschaft. Ind ihre praktische Betätigung heißt Humanität: das heißt, man appelliert an den ittlichen Stolz des einzelnen, daß er vor allem sich selber zu einer edlen Persönlicheit läutere, ehe er es unternehmen darf, den Staat zu resormieren."

Viktors Worte waren zwar, nach seiner alten Gewohnheit, ein wenig bozieend, aber mit gewinnender Wärme vorgetragen.

"Professor Reinhold kommt aus Wien, war Mönch, Zögling des Zesuitenollegiums, warf die Rutte ab und flüchtete nach Weimar. Oort fand er bei Wie-

land, dem immer gastfreien, ein freundlich Willtomm, wurde dessensohn und hat dann in Wielands Zeitschrift Briefe über die Kantische Philosophie
veröffentlicht. Das ist tein trodener Gelehrter, er liebt die Poesie, spricht mit anmutiger Klarheit und stiller Wärme — und so begreift man, daß sich der große,
blasse und ein wenig kränkelnde Philosoph hingezogen fühlt zu dem ebenso großen,
blassen und kränkelnden Dichter Schiller."

"Sie tennen den Dichter der ',Räuber'?" Frau von Oberkirch warf die Frage herüber. "Ich habe bei Professor Schiller Vorlesungen gehört." "Wie sieht er aus?"

"Wer diesen herrlichen Mann bloß auf dem Ratheder gesehen hat, tennt ihn nicht. Aber in seiner Wohnung oder auf Spaziergängen — was für Gespräcke, was für unvergeßliche Gespräcke! Man ist in Gesellschaft höchster Ideen und glänzender Bilder, man lernt in rastlosem Fortbewegen sein irdisches Dasein als ein Nichts, sein höheres Selbst als etwas Unendliches betrachten. Schillers Ausspracke schwäbelt ein wenig, doch lassen Sie diesen großzügigen Deutschen ins Feuer geraten! Da wird der Schwabe zum Weltbürger — nein, zum Himmelsbürger! Es gedeihen in seinem geistigen Klima vortressliche Menschen; ich sehe noch den edlen Friedrich von Hardenberg mit seinem Engelsgesicht, ganz Auge, ganz Seele; habe auch einmal Herrn von Humboldt, einen geistvollen Freund des Dichters, mir von Kolmar her betannt, in Erfurt begrüßt. Aber an zäher und starter Leidenschaft im Sestalten und Vergesstigen läßt Schiller alle anderen hinter sich. Wahrlich, es gehört zu den Slücksgütern meines Lebens, daß ich diesen ausgezeichneten Mann tennen gelernt, und ich werde seiner im Tode nicht vergessen."

Aus einer Fülle warmen Empfindens sprach Viktor. Sein Sesicht wurde schön, seine jung-männliche Stimme bebte vor dankbarer Bewegung. Und er suhr sort, von Deutschland zu erzählen. Der kriegerische Salon versank; ihm zu Häupten rauschten groß und ernst die Pappeln des Griesbachschen Gartens, wo Randidat Hartmann die Ehre gehabt hatte, mit Prosessor Schiller und Minister Goethe aus Weimar nebst Gelehrten wie Rirchenrat Griesbach oder Postat Schütz bedeutende Gespräche zu vernehmen, während die kahlen, steilen Berge des Saaletales erhabene Zuschauer waren — dies elnsässche Sestade zauberte der Erzähler mit leuchtenden Augen herauf.

"Meisterhaft!" rief Rapitän Rouget de l'Isle, der herangetreten war. "Ich liebe die Menschen, die sich begeistern können. Enthusiasmus ist Leben, alles andre nur ein stümperhaft Begetieren."

"So ist es, Kapitän!" rief der Philosoph von Jena im Schwung der Rede, wobei er dieses "C'est cela, mon capitaine!" mit freudiger Wucht dem Genieossigier zuwarf. "Sagen Sie statt Enthusiasmus der königlich freie Wille!"

"Nein," rief Rouget visionär, "ich sage Ihnen ein noch besseres Wort, das alles Strebens und Wollens Erfüllung ist: das S en i a l e! Gebt mir eine Stunde Genialität — und ich bezahle dafür mit einem ganzen langen öden Leben!"

"Und glauben Sie, daß die Revolution Geniales aus dem Menschentypus heraushämmern wird?"

"Das ist der Zwed der Revolution!" klang sofort Rougets Antwort. "Glauben Sie mir: ihr einziger Zwed!"

"Shüringen hat Ihnen gefallen?" unterbrach irgendeiner aus der Umgebung banal genug, da man diesen seltsam flinken und flüchtigen Gedankenbliken nicht zu folgen vermochte.

"Wir werden es tennen lernen", rief einer der Offiziere. "In drei Tagen ist unsere Armee zu Rena an der Donau!"

"Die fließt wo anders!" warf der ehemalige Hofmeister kurz und verweisend herum. Und er entrollte mit beredten Worten Landschaftsgemälde von den thüringischen Hügeln.

"Ubrigens", schloß er mit einer verbindlichen Wendung an die Baronin Birkheim, die in der Nähe saß, "traf ich dort in der Rhöngegend einen Berwandten Ihrer Familie, einen Baron von Stein zu Nord- und Ostheim, den Bruder der Frau Waldner von Freundstein. Diesen Jüngling habe ich auf meine hübschen Schülerinnen nicht wenig neugierig gemacht."

"Nein, was soll man nur dazu sagen!" rief die Baronin ihrem Gatten zu. "Wie frisch unser Herr Jartmann aus sich herausgeht! Frau von Mably würde Sie nicht mehr neden."

Frau von Mably!

Unerwartet zuckte dieser Name in die Unterhaltung. Hatte jemand mit dem Armel ein Salteninstrument gestreift? War ein Fenster geöffnet worden und fiel der weiche Südwind in die harte Kriegsstadt ein?

Das Gespräch war abgeschnitten. Vittor beugte sich zur Baronin hinüber und erkundigte sich gemessen und freundlich nach der Marquise.

"Bu unsren intimen Freundinnen hat sie ja eigentlich nie gehört", versetzte die Baronin zögernd. "Der Marquis ist gestorben, das Landhaus hat sie verkauft, und die Tochter soll in Grenoble sein. Abr selbst geht's freilich nicht gut."

Sie warf einen fragenden Blid auf ihren Gatten und brach ab. Birtheim aber zog seinen ehemaligen Gouverneur beiseite.

"Hätt' ich gestern schon gewußt, daß Sie zurück seien, Hartmann, so hätt' ich Ihnen persönlich einen für Sie bestimmten Brief gegeben, den Ihnen nun Pfarrer Stuber bringen wird. Eine verdrießliche Sache! Die extravagante Dame macht die Schicksale durch, die zu ihrem Naturell passen. Doch hier ist nicht der Ort, darüber zu sprechen."

Vittor blieb vollkommen ruhig.

"Ich vergaß übrigens," sprach er, "mich nach Hofrat Lerse zu erkundigen." "Der ist nach Wien ausgewandert und erzieht dort den jungen Grafen Fries." "Und Pfeffels Militärschule geht ein?"

"Leider! Die Schüler bleiben aus. Alles wird von Politik verschlungen . . ."
Es war an solchen Abenden Sitte, daß etwa ein Duzend oder mehr Säste zum späten Nachtessen blieben, während sich die übrigen vorher entfernten. Heute waren die geladenen Säste sast nur Offiziere. Hartmann zog sich mit Salzmann, dem Aktuar und dessen Better Rudolf, dem Buchdrucker, nebst einigen andren Bürgern und Prosessoren beizeiten zurück und wanderte mit ihnen durch die immer noch laute nächtliche Stadt dem Münster zu.

In mitternächtiger Erhabenheit türmte sich die kunstvolle Steinmasse inmitten der schwärzlichen Stadt. Steinerne Könige und Heilige bewachen die hoch empor den mittelalterlichen Bau, aus demselben Gestein gebildet wie die Kirche selbst, verwachsen mit der Kirche. Wie sich Bettler in eine Nische schmiegen, kauerten um den Fuß des Münsters allerlei Buden und Belte. Vielverschnörkelt und spielend leicht, gleichwohl aber mit einer Wucht, an welcher Jahrhunderte mitgewirkt hatten, staffelte sich der Turm empor ins sliehende Nachtgewölk, befreundet mit den Gestirnen und doch aus demselben Erdgestein, aus dem alle diese dürgerlichen Wohnungen gekittet sind.

"Da stehen wir vor dem versteinten Mittelalter," sprach einer der Herren, an Erwins Dom emporschauend, "vor dem vielgescholtenen Mittelalter, das solche Kraft und Kunst entfaltet hat. Da sammelten sich die Menschen immer wieder aus den Wirren der Frau Welt in der dämmernden Innerlichteit der Kirche, die wie ein ruhiger Freund inmitten der Gemeinde stand. Das griechische Altertum hatte seine Mysterien von Eleusis, sein einigendes Olympia, seine Tempel; auch dort übten sich die Menschen in der heiligen Ehrfurcht. Und wir?"

"Vive la nation!" rief eine Goldatenstimme. Und trunken lachende Volontäre schwankten Arm in Arm, in langer Rette, von der Krämergasse herüber. Im Nu waren die vornehmen Bürger von den Langhosen umzingelt und einem Raketenseuer von faulen Wigen ausgesetzt. Immer wieder schrie ein zappliger kleiner Trunkenbold jenen patriotischen Ruf am schlanken Hofmeister empor.

"Sans doute", erwiderte der Estässer gelassen von oben herab, "vive la nation!"
"Et puis encore la nation — et toujours la nation — et enfin le roi! Mais
— au diable l'Autrichienne!"

Der Knäuel rollte sich auf ein Münsterportal zu; gewandt kletterte einer der Burschen dem andren auf die Schultern, über diesen wieder tastete sich ein Dritter empor — und stülpte unter tosendem Lachen der zuschauenden Schar einem Heiligenbild die Jakobinermütze auf das Haupt.

Die Gelehrten gingen still und ernst auseinander.

"Wen meint er mit der "Autrichienne", die er zum Teufel wünscht?" fragte Hartmann.

"Marie-Antoinette."

Per Türmer XII, 6

"So spricht dieser Bursche von seiner Königin?!"

"Nichts Neues in Frankreich. Sanze Pamphletfabriken haben diese Frau mit Schmutz überschüttet. Die Umgebung des Grasen von Artois oder des Herzogs von Orleans überdietet sich in Verleumdungen. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, daß die Königin eine zwar leichtlebige, aber reine Natur ist. Erinnern Sie sich noch, Salzmann, wie sie im Jahre 1770 durch dies glänzend illuminierte Straßburg suhr? Frankreich betete damals die junge Schönheit an. Heute verslucht man sie die in die elendeste Strohhütte hinunter. Es hat sich bitter gerächt, daß diese Frau zu viel an ihre Toiletten und Frisuren, zu wenig an den Junger des Volkes gedacht hat."

Salzmann, der Aktuar, schritt mit Viktor und Pasquay über den Gärtnersmarkt, der jest Gutenbergplat heißt, nach der Schlossergasse.

Digitized by Google

52

"Auf der Plattform unfres Münsters", sprach der alte Herr, "sind gute Namen den Sandstein gemeißelt. Goethe, Lenz, Herder, Lavater, Schlosser, Brüder Stolderg — es war eine Morgenröte für die deutsche Seele. Gute Jungen waren's, inser Lerse, Wenland, Engelbach und all die andren; tann's taum glauben, daß ins nur zwanzig Jahre von jenen frischen Zeiten trennen. Aber da seht euch die sessische Pfalz an! Und horcht einmal nach den Fenstern der Spiegelsäle hinüber — vie dort die Jakobiner auf der Tribüne bellen, allen voran der feiste Eulogius Schneider!"

Pasquay wohnte in der Schlossergasse.

"Wenn Sie ein wenig länger hier sind," sprach er beim Abschied zu Viktor, werden Sie einsehen, daß Ihre heutige Bemerkung unsren Dietrich verstimmen nußte und nicht am Plaze war. Der Mann steht schwer im Rampse. Wohl hält die Stadt mit viertausend Wahlstimmen zu ihm, während die Roten dort kaum ünshundert zusammenbringen. Aber wer weiß, was alles kommen kann! ... Jehen Sie den Andau da oben auf meinem Dache? Besuchen Sie mich einmal rüh morgens, da sinden Sie uns dort oben politisieren. Abends in der Freiburgertube oder in den Hörstlen an der Neuen Kirche. Auf Wiedersehen!"

Im Hause Dietrich war man noch nicht gewillt, einen so kühnen Tag bereits abzuschließen. Vielmehr war die patriotische Schwungtraft noch im Steigen. Die einzigartige Neuheit, daß nun zum ersten Male nicht Ministerkabinett noch Opnastie, sondern eine freie Nation um ihrer freien Prinzipien willen in den Krieg 1,003; die Aussicht, womöglich das ganze schlaffe Europa mit Freiheitsfeuer anzunnden: dies allein schon war genügend, Offiziere zu entflammen und Bürger tolz zu machen. Es war ein guter Krieg, denn es war ein Krieg um ein Ideal. Man war im Begriff, dem Lande der Philosophie und Kleinstaaterei zu zeigen, vie man Ideen in praktische Tat umseke.

Dies flog burch die Gespräche der Dietrichschen Tischgesellschaft.

"Man wird uns als Befreier umarmen!"

"Wir werden vernunftgemäße konstitutionelle Verfassungen in ganz Europa einführen."

"Vor uns die Dummheit — hinter uns die Freiheit!"

"Die Weltgeschichte hat geschlafen, sie ist wieder in Marschl"

"Holla, Rameraden, singen wir ihr ein Marschlied!"

"Haben wir denn ein Marschlied?"

"Hat Frankreich einen Kriegs- und Nationalgefang, der dem guten Gechmack genügen könnte?"

"Ah, ça ira", sang einer, "ça ira, ça ira —

Suivant les préceptes de l'Évangile:

Celui qui s'abaise, on l'élèvera,

Celui qui s'élève, on l'abaisera — —"

"Meine Herren, werden Sie mich unpatriotisch nennen, wenn ich Ihnen belenne, daß ich dieses Ça ira für einen läppischen Schmarren halte, nicht würdig einer großen und geschmacvollen Nation? Bei dem heutigen Umritt hat mir diese

ewig wiederholte Melodie die Nerven mißhandelt. Wissen Sie übrigens, wie es entstanden ist? Es war ein Lieblingstanzlied der Rönigin Marie-Antoinette; die Melodie ward vom Volke aufgefangen, mit einem Text versehen — und da hüpft nun das revolutionäre Frankreich nach einem Tanzliedchen! Meine Herren, dies frivole Tänzeln paßt nicht mehr für das heroische Frankreich! ... Voyons, Rapitän Rouget de l'Isle, stellen Sie Ihr Voppeltalent in den Vienst dieses neuen Frankreich! Seien Sie unser neuspartanischer Tyrtäus! Singen Sie uns ein Kriegslied!"

Der Maire Dietrich war es, der diese Anregung dem Freunde zurief. Er gab dadurch dem Gespräch das seite Rückgrat.

"Wahrlich, ja, Rouget soll uns ein Lied singen, das die Bürger zum Weinen bringt vor Scham, daß sie nicht Soldaten sind!"

"Das den Tyrannen Schauer über die Rücken jagt!"

"Das uns einige Batterien ersett!"

"Das als Obergeneral Schlachten gewinnt!"

"Heraus, Rapitan! Warum halten Sie sich versteckt?!"

General Broglie warf ihm dies Wort zu. Sein Zuruf klang wie Befehl. Und nun erhob sich der also Bestürmte, der neben dem jungen Fritz von Dietrich saß.

Es war ein freundlich offenes, kein heroisch Sesicht, das nun langsam am Tisch emportauchte. Der bescheidene Seniekapitän legte die Linke, gleichsam eine Stüke suchend, dem jungen Nationalgardisten auf den braunen Scheitel, während die Nechte das Relchglas ergriff. Man pflegte diese knabenhaften Soldaten des Jugendbataillons — wie die Findelkinder — mit därtlichem Stolz "les enfants de la patrie" zu nennen: die Kinder der mütterlichen Nation.

"Er verstedt sich hinter unser enfant de la patrie!"

"Enfants de la patrie sind wir alle!"

Der schlante rotblonde Rapitan Rouget de l'Isle, aus der Freigrafschaft Burgund von den Hängen des Zura stammend, hatte sich in voller Länge aufgerichtet und warf nun den Ropf empor, der bisher zwischen Epauletten und Rragen in die Halsbinde eingesunken schien. Es war in seiner Familie eine ganz leise Verwachsung erblich: die rechte Schulter war um ein geringes höher als die linke, so daß sein liebenswürdiges Gesicht auf der rechten Seite ein klein wenig nach oben gedrängt schien. Mit halbgeöffneten Lippen, deren Eden nach unten zurüdwichen, so daß etwas wie Melancholie um die Mundpartie flog, warf er einen fast verwunderten Blid in die Gesellschaft, die ihn so ploklich mit einem einmütigen Vertrauen beehrte. Rouget de l'Isle war Dichter, Romponist und Soldat zugleich und doch schliehlich Dilettant auf allen drei Gebieten, nicht mit voller Energie eine bestimmte Region beherrschend. Wie ein Schatten lag es über dem liebenswürdigen Manne, als hätte sein vorwiegend musikalisches Gemüt schon oft umsonst nach der befreiend entlastenden Form gesucht. Er war, wie alle in diesem Rreise, ein scharfer Gegner der Radikalen und hatte das heute erst in einem temperamentvollen Zeitungsartikel bewiesen. Wie sein Freund Dietrich war auch er ein warmberziger Befürworter der konstitutionellen Monarchie.

20 Llenhard: Obenlin

"Meine Damen und Herren," (prach der Rapitän unter dem Rreuzseuer der Blicke und Worte, "einen Kriegsgesang zu sinden, wie ihn diese erlauchte Gesellchaft verlangt, ist nicht das Wert eines einzelnen. Zumal nicht, wenn dieser einzelne mit seinem Singspiel "Bayard in Brescia" ruhmlos an der Pariser Opéradmique durchgesallen ist. "Etwas so Bervisches muß ausblichen im ersten Feuer nenttäuschter Zugend —"

"Papperlapapp, Rouget!" unterbrach Duchastelet. "Ich reise morgen nach Schlettstadt ab: Sie dichten das Lied und senden mir's nach!"

"Tagesbefehl!" toastete General Broglie — nach dessen Großvater, einem rüheren Festungsgouverneur von Straßburg, der Platz draußen benannt war. Rouget de l'Isle nimmt heute nacht seine Geige und singt und spielt einen kriegsgesang, zu widmen dem Oberbesehlshaber der Rheinarmee, dem Marschall zu — daß der Berr Obergeneral den Tagesbesehl billigt."

Ludner, der sich wenig beteiligte, winkte gemütlich herüber.

Die Tafelrunde lachte, durch Zurufe die Order unterstützend. Rouget de Isle lachte mit, wehrte mit beiden Armen ungestüm ab, ergriff abermals sein blas — und nachdem er dem Marschall respektvoll zugetrunken hatte, nahm er dieder Plat.

Nun drohte das Cafelgespräch in Neckereien zu zerflattern; aber Dietrich ab ihm wieder die feste Richtung.

"Meine Herren, unterschätzen Sie mir nicht die Macht der Musik für unsere egenwärtige Bewegung! Musik versöhnt, wo Parteihaß trennt; Musik beflügelt, do die trockene Vernunft zaudert. Eine nationale Masse ist unrhythmisch: gebt der Musik, und die Volksmasse gerät in Schwingung! Sie werden bemerkt haben, neine Herren Offiziere, wie ermüdete Soldaten auf dem Marsche elastischer zuchreiten, sobald Musik in ihre Reihen fährt. Cromwells Schwadronen sangen ihre Isalmen; die Wittenberger Resormation und die niederländischen Freiheitskämpse nd nicht denkbar ohne Choräle und fortreißenden Gemeindegesang. Entsinnen die sich, Rouget, daß ich Ihnen neulich das Aredo einer deutschen Messe und etliche eutsche Choräle vorgetragen habe? Welche Wucht, nicht wahr, dieses "Ein' seste durg ist unser Gott!" oder "Wachet auf, ruft uns die Stimme"! Wenn die Orgel unsern Kirchen mit vollen Registern dröhnt, so beben die Steine! Solch ein revolutionäres Tedeum singen Sie uns, Rouget de l'Isle!"

"Dietrich, Sie machen mich durstig nach Musik!" rief Aiguillon. "Holen 5ie Ihre Geige! Ans Rlavier! Gebt uns große Musik!"

Und der Abend ging über in Musik ...

Jest erst, als man ihn unbeachtet ließ, begann die Anregung in Rouget de Isle zu wirken. Unauffällig zog er sich zurück. Seine Wohnung lag in der nahen Reisengasse. Raum zu Hause, griff er zu seinem Instrument. Aufgefordert von ohen Offizieren, Beamten und schönen Frauen, geschmeichelt durch dies Vertauen, durchglüht vom reinsten Patriotismus, umklungen von Proklamationen nd Sesprächen eines kriegerischen Tages: — so griff Rouget de l'Isle zur Geige.

Die ersten Töne, mehr Atem und Erregung als Wort und Form, drängten

sich in stürmischer Fülle in die Außenwelt. Es war ein Chaos von Gefühl und Phantasien. Doch ruhiger wogte der Rhythmus; Worte stellten sich ein; Rougets Mannesstimme begleitete ben leicht darüber hinfliegenden Geigenton. Der Dichterkomponist schritt auf und ab: mit ihm marschierten die singenden Bataillone. Er warf sich der Länge nach auf den Boden: um ihn ber lagerte die Armee im nächtlichen Biwat, zwischen aufgestellten Flinten, am Vorabend der Schlacht. Auf den Bügeln des Elfasses — seht hin, wie mondhell das schöne Elfaß !- schlafen die Linienregimenter; es lagern ungeordnet die oft so schwer zu bandigenden, oft so feig zur Panik geneigten, aber dann wieder unwiderstehlich anstürmenden Rompanien der Volontäre. Was bringt uns der Morgen? Tod oder Sieg? Mit Jauchzen in den Tod, Rameraden, wenn er das Vaterland rettet — — Soldaten, von euch hängt Frankreichs Schickfal ab! Die Geister der alten Ritter aus Bayards Beiten wandeln durch euer Lager, neigen sich über eure Stirnen, tuffen euch Todesmut auf die taufeuchte Wange. Da knirschen die Geweihten trotzig im Schlaf -und über den himmel ber fliegt ein erstes Leuchten: Geisterheere sammeln sich auch dort, mitzukämpfen in den Lüften — der Tag graut — Hörner rufen — Flintenschusse bei ben Vorposten — auf, meine Goldaten!

> "Allons, enfants de la patrie! Le jour de gloire est arrivé!"

Rouget de l'Isle sprang auf. Er sang, spielte, marschierte. Mit schnaubendem Atem warf er Text und Noten nur eben so weit hin, daß er ihrer am nächsten Morgen wieder habhaft werden konnte. Nicht er sang dies Lied: die Nation sang ihr Lied! Der kriegerische Geist dieses Tages war in ein Straßburger Zimmer eingekehrt und sprühte Feuer und Dampf in dies Lied aus.

Dann verließ der Genius den Besessenen wieder. Der Sprecher der Nation sank in sich zusammen, warf sich erschöpft auf sein Lager und schlief ein.

Er wird am Morgen wieder erwachen als der liebenswürdige Halbbilettant von gestern. Aber die eingefangenen Strophen laufen nicht mehr fort. Die Melodie ist gebannt. Frankreich hat einen Nationalgesang.

Während Rouget de l'Isle seine geniale Stunde erlebte, lag Viktor Hartmann schlaflos in seinem altbürgerlichen Bett mit den verblichenen blauen Vorhängen und durchdachte die Stimmungen dieser erhihten Stadt.

Nicht leicht war der innerliche Jüngling Massensugestionen zugänglich. Und doch gab etwas in ihm den soldatischen Tönen Antwort. Oft sprang er auf und spähte horchend in die Nacht hinaus. Er zählte die langsam, start und weitschwingend verhallenden Schläge der Münsteruhr; deutlich unterschied er St. Thomas und Alt-St. Peter am Klang ihres Slockenmetalls. Doch diese Stätten der Sammlung, durch ihre Slocken ruhevoll an ihr Dasein gemahnend, waren nicht vermögend, sein Blut zu beschwichtigen. Das elastische Naturell dieser gallischen Rasse und die Champagnerlaune jener Südsranzösin vermischten sich in Viktors Vorstellung. Frankreich schien ihm ein verführerisch Weib; man war dort im Krieg und in der Liebe auf Elan und Rausch gestimmt. Hingegen der deutsche Sottsucher hatte sich geübt in ernster und entsagender Vergeistigung.

22

Er war männlich geworden in diesen drei Jahren. Er wußte genau, daß in teine Marquise künftig überrumpeln werde. Und doch hallte es wehvoll durch eine Sinne: "Es geht ihr nicht gut!" Mochte diese Frau leichtfertig oder heißblütig sein: sie hatte ihm aber rüchhaltlos ihr Herz geöffnet, sie hatte wahre Liebe wei ihm gesucht, sie hatte ihm große Stunden einer wildschönen Poesie gegeben dort an den umblisten Gebirgen der oberelsässischen Sommernacht. Und nun — "es zeht ihr nicht gut!" Pfarrer Studer von der Thomaskirche besaß einen Brief von hr an Viktor. Und die übrigen Andeutungen — der Marquis tot, das Landhaus verkauft, die seelenvolle Addy von der Mutter getrennt — waren geeignet, den Schlassosen sehr zu beunruhigen.

Viktor schlug Licht. Er griff, wie manchmal in solchen Fällen, nach dem Notizouch, das neben dem Neuen Testament auf dem Nachtischen lag. Es war kein chöngenähtes Journal; es war ein einsach Taschenbuch, schwarz wie die Aleidung ver Deputierten des dritten Standes. Werktägliche Notizen und Auszüge aus Büchern gesellten sich darin friedlich zu adligen Gedanken, die er zu seiner eigenen Beruhigung und Alärung zu formen pflegte.

So saß der Kandidat im Schein der Kerze auf seinem zerwühlten Lager, vom lose herabhängenden dunkelbraunen Haar umwallt, und schrieb gebückt in ein Notizbuch:

"Einmal hat eines französischen Weibes Leidenschaft meinen Lebensbach in einen Katarakt verwandelt. Ich werde mich hüten vor den Katarakten der Politik. Nicht zum Verwanden din ich gesandt, sondern zum Heilen und Belsen. Wohl vernehme ich in meines Wesens Tiesen die Fähigkeit zur Hingabe an wilde und reie Ideen. Doch will ich diesen furor teutonicus oder gallicus lieber unbeschwoten lassen; denn es ist ein furor dasmonicus. Ich aber trage an meinem Finger einen himmlischen Talisman. Der Blick auf meinen Goldring mit dem kristallenen derzen gebe mir edle Geistigkeit und kraftvolle Sammlung!"

Aber den jungen Mann durchschauerte ungestüm das Verlangen nach Liebe. "Einmal habe ich Liebe und Leidenschaft verwechselt. Ich bereue es — aber ch kann nicht auf Liebe verzichten und werde jene Zeiten niemals schmähen. Ich kann nicht auf Liebe verzichten und schäme mich bitterlich aller Ansechungen der Wollust. Uch, und diese beiden sind in einem jungen Blut so listig miteinander verbunden und verknüpft, daß mir die Entknäuelung unermeßliche Qualen schafft. Werde ich, nach dinausgeläuterter egoistischer Lust, jemals gewürdigt werden, reine Liebe in ihrer ganzen unaussprechlichen Wonne kennen zu lernen? O Gott, ich suche mit ganzer Inbrunst reine Liebe! Gib mir reine Liebe oder — vernichte wieder dein Gechöpf! Za, vernichte mich, siehe, ich bin bereit! Denn ich kann nicht leben ohne Liebe!"

So schrieb der einsame Philosoph. Und er seufzte unter dem Schauer der Erinnerungen und Gedankenbilder, die dieser Abend aufgerührt hatte.

Dann lag er wieder ausgestreckt und still, die Hände unter dem Nacken, und iberdachte den Gegensatz zwischen Zena und Straßburg.

Ein scharf ausgeprägtes nationales Bewußtsein war in damaliger Zeit noch nicht ausgebildet. Erst die französische Revolution brachte das Wort "Patriot" in

Umlauf und nahm nach anfänglichem Weltbürgertum bissige nationale Formen an. Der Heimgekehrte empfand Gegensätze, die dem Durchschnitt nicht bewußt wurden. Seine Freunde, Gevattern und Basen um ihn her betrachteten die Welt unter dem Gesichtspunkt der guten und nahrhaften Untertunft in Amt und Ehren. Ihm siel es bedeutungsvoll auf, daß die Anzeigen draußen an den Mauern in zwei Sprachen gedruckt werden mußten; das elsässische Volk verstand kein Französisch; ohne die Soldaten und Beamten aus dem Innern Frankreichs hätten sich die Volksgesellschaften mit deutschen Tagungen begnügen können.

"In eines Volkes Sprache", dachte Viktor, "sind eines Volkes Semütswerte beschlossen; in ihr sind die seelischen und geistigen Schätze niedergelegt; "Muttersprache" sagt man: denn an diese Laute wird schon das Kind von der Mutter gewöhnt; und so schafft Sprache eine große Tradition und verbindet die Generationen und Stämme. Wir Estässer pendeln zwischen zwei Sprachen herum."

Er dachte an Virtenweier zurück, wie er mit seinem Nachfolger, einem Randidaten aus Belfort, diese Frage besprochen hatte: dieser Nachfolger gedachte den Unterricht der jungen Virtheims in französischer Sprache zu leiten, hatte aber mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da die Kinder an deutsches Unterrichten gewöhnt waren.

Franz Lerse fiel ihm ein, der das unruhige Grenzland verlassen und in Wien Pflichten übernommen hatte. Aber er verwarf den Gedanken, irgendwo anders zu wirken. Denn er liebte dieses unvergleichliche Elsaß und sein reizvolles Gebirge.

Und schon landeten nun seine Gedanken am ruhigen Gestade. Auf den Felsen stand, von edler Abendröte schön umblüht, die Zeder Oberlin. Dieser reise Freund hatte das elsässische Problem und das Lebensproblem in einem höheren Lichte besiegt. Und unmittelbar über Viktor, in diesem Vaterhause, wohnte jene stille Frau Frank mit ihrem Töchterchen Leonie! Welche Fügung! Gollte vielleicht jedem Menschenleben, sobald man sich dem Animalischen der Gattung als ein Sonderwesen zu entringen beginnt, ein geheimer Plan zugrunde liegen, gewoben von unsichtbaren Meistern dieses Planeten?

Wie ein junger Soldat im Gewehrseuer der ersten Schlacht siebernd vor Aufregung ins Blaue schießt, plötzlich aber ruhig wird, wenn er hart neben sich die sesse Mannesstimme des Offiziers vernimmt: "Ruhig zielen, Leute!" — so wurde Viktor von einer wunderbaren Ruhe durchströmt, als seine Seele die Sestalten Oberlin, Johanna Frank und Leonie Frank an sich vorüberziehen sah. Es waren also noch andre Menschen in dieser elsässischen Welt, die fest und klar ihre gesegneten Pfade gingen — aus dem Grenzland ins Hochland.

Hier endete seine Gedankenfolge. Er war entschlossen, gleich nächsten Tages tatkräftig nachzuspüren, wieso es Frau von Mably "nicht gut gehe", und dann für sie und Addy zu tun, was eben Dankbarkeit und Güte zu tun vermögen.

Rouget de l'Isle erwachte am nächsten Morgen mit dem Gefühl, daß dort auf dem Tisch, in geschwisterlicher Nähe der Geige, etwas Lebendiges auf ihn warte. Er trat sast neugierig näher, er prüfte im klaren Tageslichte Noten und Text. Prachtvoll! Da sind sie, die Flammen von gestern! Da sind sie festgebannt für immer!

Sofort au Dietrich!

Er traf den Maire noch zu Hause und ließ ihn rufen. Wichtiges wäre zu melden: ein Armeetorps im Anmarsch!

"Ein Armeekorps?" rief Dietrich, bestürzt aus seinem Arbeitskabinett herbeieilend. Aber Rougets heiter gespanntes Angesicht bemerkend, fügte er lächelnd hinzu: "Sie sind wohl der vorauseilende Abjutant?"

"Der General, wenn Sie wollen, der das Armeekorps gleich mitbringt! Lesen Sie das, mein Freund — singen Sie mir das — sagen Sie mir frischweg Ahr Urteil!"

Der Maire las Noten leicht vom Blatt, trat summend den **Takt dazu, nickte** und rief ins Nebenzimmer: "Luise! Rommt einmal beraus, kommt alle beraus!"

Frau von Dietrich erschien in Morgentoilette; Arm in Arm schoben sich die jungen Nichten neugierig nach. Der Satte ließ nicht viel Zeit zu Begrüßungen, sondern rief den Damen mit seiner volltönenden Tenorstimme entgegen: "Wir haben unser Kriegslied! Da bringt mir der Rapitän, was er in der Nacht gefunden hat! Das hat Nach! Das hat Haar auf den Zähnen! Heute noch ruf' ich dieselben Offiziere zusammen — und Sie singen uns das! Nehmen Sie die Seige. Rouget!"

Und zu Rouget de l'Isles Geigenspiel sang nun der Bürgermeister von Strafburg jenen Kriegsgesang der Franzosen, der seitbem unter dem Namen "Die Marseillaise" weltberühmt geworden ist.

### Zweites Rapitel

### Vittors Vaterhaus

Der Vormittag war durch neugierige Besucher beschlagnahmt. Und nach dem Mittagsmahl, als sich Viktor einen Augenblick zurückgezogen hatte, erscholl abermals von der Wohnstube her ein lautes Reden, als ob es sich um einen Streit handle. Er lief hinüber und fand dort den Bäcker Jizinger aus dem Erdgesch, den Vater seines Kameraden Leo. Papa Jizinger und Papa Hartmann lösten miteinander die konfessionelle Frage.

"Ihr habt tein' Kirch', ihr Protestanten!" rief der kleine Backer, der in Pantoffeln und weißem Wams heraufgekommen war. "Unsereinem ist's heilig zumut, wenn da vorn die Monstranz glänzt und das Slöcklein klingt, denn der Heiland in Berson ist in der Kirch'—"

"Gott ist Geist, steht in der Bibel!" widersprach der Lutheraner Johann Philipp Hartmann. "Und du sollst ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten! Unsee Kirch" ist da, wo das Wort Gottes vernommen und in werktätigem Glauben angewandt wird, wo unse schönen alten Choräle — —"

"Die Bibel?" unterbrach Hitzinger. "Die legt ja jeder von euch anders aus! Ihr habt ja teine Autorität! Einer aber muß Herr sein im Hause — —"

Dies war ein unglückliches Argument. Meister Hitzinger schnappte jählings ab. Ein anzügliches Räuspern des protestantischen Gegners warf ihn um. Es war nicht zu bestreiten, daß die Körperwucht und Seelenderbheit der Frau Hitzinger das Erdgeschoß beherrschte.

Und nun ergriff der untersetzte, markige Hausbesitzer die Waffe, die der andren Konfession aus der Hand geglitten war.

"Hikinger, Euch hat der Begriff ,tatholisch' den Augapfel gefärbt! Was nicht tatholisch getauft ist, das hat in Euren Augen ein peinlich Fegeseuer zu gewärtigen oder hoffentlich sogar die ewige Höllenpein. Eure Frau aber? Und die Zwillinge? Die sind zwar der Rummer Eures Lebens, aber da sie tatholisch sind, tommen sie halt nach ein bissel Fegeseuer eher ins Himmelreich als der brävste Protestant. Postausend, Hikinger, ich hab' Euch ganz gern, Ihr seid ein bravs Männel, aber bleibt mir mit Eurem tonfessionellen Tatterich aus meiner Stube fort! Gott sieht das Berz an, nicht den Tausschein!"

"Worüber erhigt ihr euch benn?" fragte Vittor begütigend.

"Ach, über meinen Gobn Leo", feufate ber Bader.

"Ei, wie geht's dem Leo?"

"Recht hart, recht hart", versetzte Papa Hitzinger kummervoll. "Er hat der neumodischen französischen Regierung den Eid verweigert. Aun wird er von der Maréchausse, den Gendarmen, mit manchem andren treuen Priester im Ried oder in den Bergen herumgehetzt. Er hält aber aus, bringt in Berkleidungen sterbenden Katholiten das heilige Sakrament und liest nachts in Bauernhäusern die heilige Messe. Denn die Leute wollen von den neumodischen Priestern, die der Regierung den Bürgereid geschworen haben, nichts wissen. Und der Bischof und der Heilig' Vater in Rom auch nicht. Mein Leo ist brav und gehorcht der Kirche. Und darin muß ich ihm halt recht geben."

Der früh gealterte Mann strich seufzend über sein dürftig Perückhen. Sein verwelttes, etwas gedunsenes Gesicht war voll Furchen und Falten; die Lippen schienen geschwollen vom Beten, die Augen vom Weinen. Er war etwas tränkelnd. Leo, körperlich der Mutter ähnelnd, hatte des Vaters Gutartigkeit geerbt und war sein Liebling.

"Der Fürstbischof Rohan", bemerkte der alte Hartmann, "hat eure Priester in einen üblen Zwiespalt gebracht, indem er ihnen Ungehorsam gegen die neue Regierungsform besiehlt. Er selbst hat sich von Zabern nach Ettenheim ins Badische geslüchtet, sitzt dort in Sicherheit und hetzt. Und dies verhetzende Rundschreiben an die elsässischen Priester nennt der Halband- und Cagliostro-Rohan einen "Hirtenbries"? ... Siehst, Viktor, und wie ich ihm das in aller Ruhe zu Gemüt führe, wird er auf einmal wild. Na, und da sind wir halt e bissel ins Jäschte komme."

Der alte Herr klappte mit Energie seine Schnupftabaksdose auf, zauderte noch eine Sekunde und bot sie dann mit schnellem Ruck seinem Widersacher an. Hikinger kannte diese Bewegung als ein Beichen versöhnlicher Gesinnung. Er tauchte seufzend zwei Finger ein, sagte "merci", beugte sich schnupfend vor und streute mit dilektantischer Verschwendung den bräunlichen Tabaksstaub auf sein mehlweißes Wams. Der alte Gärtner mit den verwitterten Nasenslügeln tat kräftig und kunstgerecht dasselbe. Und der gebildete Hosmeister aus Birkenweier wandte sich lächelnd ab, als die nun entstehende Pause mit Schnupfen und Niesen musikalisch ausgefüllt wurde. Hernach sing der Väder von irgend etwas Alltäglichem an; Papa Hartmann stimmte mit elsässischer Semütlichkeit bei; und so ging man friedlich auseinander.

"Du weißt, Viktor, daß ich gern Ordnung hab", sprach der Alle, als sie sieder allein waren. "In meinem Hause sind Hölle, Welt und Himmel unter einem ache vereinigt. Im Erdgeschoß und Hinterhof hausen die Higingers: da ist Feuer Backosen und Händel in den Studen. Nur der Alte ist brav, wenn auch e disset. Die Rujons, die Zwillinge, wollt' ich schon ins Regiment stecken und ihnen E Ausrüstung bezahlen; aber die Feiglinge beißen nicht an. Im ersten Stockehn' ich selber mit der Tante Lina. Na, die kennst du; sie brummt gern. Im zwein Stock aber ist ein kleines Himmelreich: denn da wohnt Frau Augusta Johanna sank mit ihrem Töchterchen Leonie. Der Sohn ist jest in Paris. Sieh, Viktor, war schon oft in Versuchung, die Bäckersamilie hinauszuwersen, denn die Zwilze sind Unkraut, und Mama Hissinger ist, was Mundwerk anbelangt, ein Pritschenzib von der Ill. Aber der alte Mann hat mich immer wieder gedauert. Eh bien, duld' ich sie denn halt. Und es geht ja auch so weit; denn sie wissen: es ist einer , der hält auf Ordnung."

Vater Hartmann war meift wortkarg, berb, troden. Sein braunlich-gefundes esicht mit der etwas breiten, rötlichen Nase lag in strengen Falten, wenn er zwien seinen Blumen draußen in der Ruprechtsau hantierte. Aber er hatte seine fgeweckten Tage; da traf er kernig das rechte Wort und schüttete allerlei Genten aus, die sich in der Schweigezeit angesammelt hatten. Er war ein alter eichsstädter, aber er hatte sich die Welt angesehen; im Erdgeschoß nannte man n nur den "Ameritaner". Seine Hausfrau hatte er fich auf den Hügeln von Oberonn geworben; die rasche und fromme Frau war früh gestorben. Eine etwas ämliche Schwester verwaltete sein Haus; und der Alte blieb einsam. ebe verband ihn zwar mit dem Sohne; aber es lag nicht in beider Art, diese Liebe rtlich zu äußern. Mancher Zug war beiden gemeinsam: so der Sinn für Ordng, so die spröde Zurüchaltung in Herzensdingen. Auch Bewegungsfreiheit auchten beide. So gingen denn diese süddeutschen Naturelle in ihrem Leben enso selbständig und querköpfig ihren Weg, wie sie bei ihrem gesprächigen Philophieren in der Stube umeinander herumliefen und oft hartnäctig aneinander rbeiredeten. Von Zeit zu Zeit blieb der Alte vor seinem Blumen-Erker stehen er nahm eine Brise; schaute wohl auch flüchtig in den Spiegel und schnellte mit n Fingerspiken Tabalsspuren von dem grauen, groben Bürgerfrad hinweg oder bnete seine kleine Bopfperücke.

"Viktor," fuhr er fort und warf sich ein wenig in angreisende Haltung, denn hatte bisher diesen peinlichen Punkt vermieden, "da wir von Ordnung sprechen ich möcht' auch in deinen Studien Ordnung sehen. Verstehst? Du bist dem Pfarrett ausgewichen und Hauslehrer 'worden. Eh bien, ich hab's gelten lassen, dust Schliff gesernt. Dann aber brennst du mir auf eine deutsche Universität durch? kudierst Philosophie, Anatomie, Votanit — und was weiß ich, was alles? Eh en, sag' ich abermals, mein Viktor gehört zu den Langsamen; er geht genau und her seinen Gang wie der Paßesel. Na, und wo stehen wir jeht miteinander? h fürchte, du schwebst mir zuviel in der Lust."

"Ich muß erst innerlich mit mir fertig werden", wich Vittor aus.

"Dazu eben verhilft dir ein festes Amt!" versette der Bater schlagfertig.

"Papa," erwiderte Viktor, "laß mir meine Weise und vertraue mir! Es wird gut werden. Auch du bist weit gewandert, aber du hattest deine heimliche Braut im Herzen und hast dich zu ihr heimgefunden. So hab' ich ein Ideal im Herzen. Sieh, du hast dich weder von deinem Stammtisch noch von sonstigen Mitdürgern bestimmen oder verwirren lassen. Wenn sie in der "Laterne" oder im "Rebstödl" unsauber schwahten, so war es mein Vater, der die Courage hatte, auszustehen und nach ein paar träftigen Wörtchen das Lokal zu verlassen. So hat mir dein charaktervolles Beispiel von Kind an imponiert. Ich hosse, daß auch ich noch so sest und sicher werde wie du — und dabei gut, Papa, seelengut zu jedermann. Nur hab' ich eben einen viel schwereren Vildungsgang zurüczulegen. Wieviel Papiermassen sind da zu ordnen! Wieviel Probleme zu lösen!... Übrigens bleib' ich dabei, Lehrer zu werden. Ich hab' gestern den jungen Redslob getrossen, auch Goepp und Trawitz, und alle sagen, daß mit Pädagogik viel, mit Medizin noch mehr zu machen sei. Auch hat mich bereits ein junger Mediziner um botanische Stunden gebeten, so daß ich mir mit Insormationen mein Taschengeld verdienen werde."

Über Papa Jartmanns scharf markiertes Gesicht mit der hohen Stirn und den mancherlei Lebensfurchen flog ein Schmunzeln. Er war leicht zu beruhigen, sobald er merkte, daß sein Sohn nicht "in den Tag hinein" lebe.

"Mach was du willst, Viktor! Mach's lang oder kurz, nur mach's gut! Das Gebabbel der Leut' verdrießt mich wenig; doch möcht' ich deine Studien abgeschlossen und dich im Amt sehen. Red mit Professor Hermann, der meint's gut mit dir. Du hast Freude an Botanik und Erkursionen — gut, nimm in Buchsweiler oder Brumath oder sonstwo eine Stelle als instituteur public an! Und — der Politik bleib vom Leibe!"

Sie wurden unterbrochen. Frau Frank schiefte ihr Dienstmädchen herunter: ob ihr der junge Herr Hartmann die gestern versprochenen Bücher geben könne? "Ein hösslich Kompliment an Frau Frank, und ich käme gleich selber hinaus." Viktor lief in sein Bimmer, suchte Bücher und Beichnungen und stieg empor in das Reich der Frau Frank.

Ein sanftes Mittagslicht flutete dem Gast entgegen. Auf allen Gesimsen und Stühlen saßen Sonnengeistchen, schwirrten empor wie Mücken und führten den Eintretenden im Triumph der Hausherrin zu. Es war, als trete man aus dunklem Waldgewirr auf eine sonnenstille Lichtung.

Vor der aufgezogenen Schreibkommode stand die Witwe und legte Papiere beiseite; in der Fensternische hatte auf einem niedrigen Lehnsessel, inmitten von Stidereien, Stoffen und Fadenknäueln, Leonie Platz genommen und mußte das alles erst vom Schoße räumen, ehe sie sich errötend aus dem Labyrinth erheben konnte.

Die guten und doch festen Stimmen der beiden Frauen, sein gedämpft wie die warme Atmosphäre um sie her, taten dem Besucher geradezu körperlich wohl. Wieviel Seele in diesen Stimmen! Wieviel Seele in diesen Sprechen und Lächeln reizvoll belebten Gesichtern! In der dunklen Rleidung der Mutter, in der dunkledraunen Ausstattung des Zimmers, das sich die vermögende Witwe selber

28

natte täfeln lassen, lag eine unaufdringliche Vornehmheit. Es war nicht der leichte sierliche Goldglanz von Birtenweier, auch nicht der Prunt von Villa Mably: hier var alles gewichtiger und massiver, von Jandwertern gezimmert und durch Senerationen treu behütet. Die Zeit ging hier langsam und wohlbenutt ihren icheren Gang, wie jener schwere Pendel der alten Wanduhr. Es war bürgerliche Uristotratie.

Gern holte hier Viktor wieder die Formenhöflickteit hervor, die er als Hofneister geübt hatte und unten im ersten Stockwert verstauben ließ. Doch er verdand sie mit Herzlichteit und Vertrauen. Viktor besaß natürliche Hösslichteit des Herzens; er brauchte jedoch gesellschaftliche Zurüchaltung. Es war ihm unmöglich, ich kurzerhand, etwa beim Weine, mit Caselgenossen anzubiedern; gern behielt er wischen sich und den Mitmenschen etlichen Zwischenraum, worin sich dann aber die eigentliche Liebenswürdigkeit seiner nur ungern und leidend verschlossenen Katur oft entzückend zu entsalten psiegte, sobald er Widerhall spürte.

"Im stillen bewundre ich Sie nicht wenig," sprach er nach einigen einleitenden Worten, "daß Sie dieses doppelte Hauswesen hier und in Barr so ruhig leiten, als wäre dies die selbstverständlichste Sache von der Welt. Man hat bei Ihnen das Sefühl, als könnte Ihnen das Leben gar keine Schwierigkeit bereiten. Sie sind norgens die Erste, abends die Lette — und Ermüdung kennen Sie anscheinend ebensowenig wie Aufregung."

"Unser Leben ist ja so einfach", erwiderte Frau Frant lächelnd. "Meine Kinder sind brav, Albert macht bei einem Onkel in Paris seinen Weg, Leonie hilft nir hier im Haushalt, meine Kutschersleute in Barr besorgen dort Haus, Garten ind Weinderg. Das macht sich ganz von selber. Die größeren Weinderge außer dem Heiligensteiner Rebstück hab' ich verkauft. Und schließlich: Arbeit macht mir Freude. Der Verkauf oder das Einmachen meiner Birnen, Mirabellen, Reineslauden und was sonst der Garten abwirft — nun, das ist ja einsach. Das Scheuern und Pußen in einem großen Hause ist schon verdrießlicher, gel, Leonie! Aber man ut's ja für liebe Gäste, man erholt sich wieder auf Wanderungen ins Gedirge, nan liest gute Vücher, spielt gute Musik und singt — und so wissen wir nicht, trog insres eingezogenen Lebens, was Langeweile ist. Auch habe ich in einer so glückichen Sche gelebt, daß die Erinnerung daran mich durch mein ganzes Leben besteitet."

"Das ist schön", nickte Hartmann, auf das angenehmste berührt von der praktichen Festigkeit und Ruhe der freundlich-unbesangenen Frau. "Und sicherlich erdält Sie auch dieser Wechsel zwischen Stadt und Land frisch und empfänglich."

"Ja, wir freuen uns immer wieder aufs Land, wenn im Mai die Störche über Stadt fliegen. Und im Spätherbst bleiben wir an den Hügeln von Barr, bis die Bäume und Reben goldig sind. Ich liebe den schönen, stillen Herbst über alles. Er entspricht meiner Seelenstimmung von allen Jahreszeiten am meisten. Erst venn der Nebel die Farben zudeck, ziehen wir wieder in die Stadt."

Frau Frank verschloß den altertümlichen Schreibtisch.

Wenn Sie erlauben," sagte sie, "so leg' ich die Rechnungen unsres braven, Capezierers Lefèbvre in ihr Fach und seh' mich wieder an meine Sti**derei. U**nd

Sie lesen uns dann aus Ihren mitgebrachten Sachen vor. Ist es Ihnen recht?"

Hartmann versicherte, daß er sich in diesem traulich durchsonnten Edzimmer wie in einer andren Welt fühle. "Man merkt hier gar nicht, daß draußen Krieg ist oder Revolution."

"Ich bin doch ein wenig in Sorgen um Albert in Paris und schließlich auch um mein Barrer Haus", bemerkte die Witwe, indem sie sich zu Leonie setze und eine Handarbeit auf den Schoß nahm. "Man weiß in diesen unordentlichen Zeiten nicht, ob man vor den eigentlichen Landsleuten, besonders vor den Volontären, des Lebens sicher ist."

Der junge Wandrer ließ sich willig von dieser milden und reinen Atmosphäre umfangen. Er schaute Frauenarbeiten gern und mit ehrlicher Bewunderung. Welch ein Zauber lag darin, wenn diese feinen Frauenhände und deren Schatten leis und leicht über die kunstvollen Stidereien glitten! Die sechzehnjährige Leonie war streng und einfach erzogen; sie pflegte sich in Gegenwart eines Fremben am Gespräch nicht zu beteiligen. Aur ihre sprechenden Augen, blagblau wie Glockenblumen an einem Tannenwald, und ihre leicht errötenden Züge drückten ihre Teilnahme aus. Es war ein wohlig-warmes Leuchten um diese hohe und schlanke, dabei feste Gestalt. Sie trug ein schwarzes Sammetkleid, das den Hals freiließ; und um den offenen Hals hing ein Goldkettchen, dessen Medaillon in der Einbuchtung der Rehle rubte. Auf Viktor übte diese knospenhafte Jungfräulichkeit, die noch alle Reize gläubiger Kindlichkeit in sich barg und doch die Formen des Weibes entfaltet hatte, einen fast religiösen Reiz aus. Alles Einfach-Gute in ihm trat vertrauensvoll vor die Ture. Seine Haltung, die Rlangfarbe seiner Stimme, die Wahl seiner Worte — alles war in solcher Stunde eine kniend dargebrachte Verehrung edler Weiblickeit. Dies fühlten die Frauen. Und so stellte sich das Beste auch in ihnen mit Viktors Bestem in strahlenfeine Beziehung.

Der heimgetehrte Estässer zeigte Bilder aus Thüringen und las oder erzählte von seinen Wanderungen. Er wurde beredt, er wurde sogar dichterisch. Seltsames offenbarte sich ihm, seitdem er diese Stude betreten hatte: der Gedanke an eine adlige Mutter nebst Tochter hatte ihn nicht verlassen und nötigte ihn nun zu einem stillen Vergleich mit dieser dürgerlichen Mutter und Tochter. Dort war Flamme, hier war Wärme. Schönes auch dort, unvergeßlich Schönes! Ihn durchrieselte Wehmut und Sorge. Im Lichtbezirk dieser keuschen Frauen, deren er sich nicht würdig fühlte, empfand er in voller Stärke die Art jener damals ausgewirdelten, nunmehr gegenstandslos irrenden Liebe. Dies gab seinen Wandergeschichten einen Klang suchender Sehnsucht, so daß seine Worte wie eine Mollmelodie dahinrollten, um nur gelegentlich mit leiserem Wellengeräusch um den sessen Selsen Oberlin zu schäumen, den Hartmann mit Ehrfurcht erwähnte.

"Ich habe", sprach er, "bem guten Pfeffel in Kolmar ein Wort zu verdanken, das ich wie ein Kleinod verwahre. Es steht in der dramatischen Dichtung "Iphigenie" von Goethe, die ich inzwischen gründlich gelesen habe. Kein Wort der deutschen Literatur ist mir lieber als diese Tröstung, daß wir auch in Nächten der Not und des Arrtums nie allein sind:

"Denken die Himmlischen Einem der Erdgebornen Viele Verwirrungen zu, Und bereiten sie ihm Von der Freude zu Schmerzen Und von Schmerzen zur Freude Tief erschütternden Abergang: Dann erziehen sie ihm In der Nähe der Stadt Oder am fernen Gestade, Daß in Stunden der Not Auch die Hilfe bereit sei, Einen ruhigen Freund."...

Beibe Frauen, Mutter und Kind, spürten dieses Heimverlangen eines einsamen Menschen. Sie legten die Hände in den Schoß und lauschten mit großen, glänzenden Augen in seine Seele hinein. Für den Erzähler hatten diese milden Zuhörerinnen einen Lichtrand um das goldbraun im Nachmittagslicht aufschimmernde Haupthaar. Sie glichen sich beide, wie sie nun horchend vor ihm saßen. Doch lag über der reisen Frau Johanna eine natürliche Herrscherwürde, über Leonies rosigen Wangen aber die entzückende Unschuld und Anmut eines verehrenden Gehorsams.

Dieses trauliche Daheimgefühl, dem sich der Gast zu überlassen begann, wurde durch das Läuten der Korridorschelle unterbrochen. Das Dienstmädchen meldete den greisen Pfarrer Stuber von der St. Thomaskirche.

Viktor sprang auf. Ein elektrischer Strom durchbebte den Züngling. Er wußte, daß ihm eine entscheidende Stunde bevorstand.

Der Bote des Schickfals war ein kleiner Mann mit einem auffallend großen und steilen Ropf. Diakonus Stuber hatte Leonie konfirmiert; er hatte ihre Eltern getraut und den Bater begraben. Er war auch den Hartmanns wohlbekannt.

Der siedzigjährige Greis mit den sanften und geistvollen Augen bestand nach erledigten Begrüßungen darauf, daß Stickerei und Unterhaltung sortgesetzt werde wie duvor. "Wovon sprach man, als ich hereintrat?"

Als man das Thema vom "ruhigen Freund inmitten der Unruhe der wechselnden Beiten" angab, fügte der Geistliche sogleich eine vertiefende Bemerkung hinzu.

"Unser ruhiger Freund", sprach er, "ist der Meister und Mittler Jesus und, durch ihn wirkend, unser Vater im Himmel."

Und als man Oberlin nannte, rief er lebhaft:

"Mein Nachfolger im Steintal? Ja, nicht wahr, welch ein energischer und guter Mann! Ach, ich tann Ihnen nicht sagen, wie entmutigend das war, als ich vor einigen dreißig Jahren jene verwahrlosten Dörfer kennen lernte! Gleich am Tage nach meiner Ankunft in Waldersdach wanderte ich hinauf nach Bellefosse und wollte dort die Schule besuchen. "Aun, Leute, wo habt ihr denn euer Schulhaus?" Man deigt mir eine elende Hütte. "Das ist das Schulhaus?!" Gut, ich trete ein. In einem niedrigen und schmukigen Zimmer lärmen Kinder durchein-

Elenhard: Oberlin 831

ander. Es wird still bei meinem Eintritt. "Rinder, wo habt ihr den Schulmeister?"—
"Dort liegt er!" Ich trete näher und sehe auf einem ärmlichen Bett ein graues abgezehrtes Männchen liegen. "Seid Ihr der Schulmeister, lieber Freund?"—
"Ja, Herr," ächzt das Männchen, 'der bin ich."— "Was lehrt Ihr denn die Kinder?"—
"Nichts."— "Warum denn nicht?"— "Weil ich selber nichts weiß."— "Wie seid Ihr denn alsdann Schulmeister worden, wenn Ihr selber nichts wißt?"— "Sehen Sie, lieber Herr, ich din viele Jahre lang Schweinhirt gewesen. Weil ich aber vorgerückten Alters halber unfähig worden din, die Schweine zu hüten, so hat man mir die Kinder anvertraut."... Dies war mein erstes Erlebnis im Steintal."

Der kleine Mann sprach ungemein ausdrucksvoll. Man hörte ihm gefesselt zu; und Leonie strahlte nicht wenig vor Vergnügen, als der Diakonus scherzhaft auf die vielen Nastücklein anspielte die in jener Schule — n i ch t vorhanden waren.

Hartmann wußte, warum Pfarrer Stuber gekommen war. Aber der Schüler Kants beherrschte sich willensruhig und erzählte unbefangen, wie er Oberlin zum erstenmal gesehen habe: auf einen Spaten gestützt, bescheiben den Hut in der Hand, umgeben von arbeitenden Bauern seiner Gemeinde.

"So sollte man ihn abmalen", bemerkte Frau Frank.

"Ja, das ift so seine Art", bestätigte Stuber. "Er legt selber Band mit an, als war' er Bauer — dann geht er in die Studierstube und spricht wie Swedenborg mit dem Wort Gottes und mit Geistern. . . . Wissen Sie, wie ich ibn meinerseits zuerst gesehen habe? Als ich aus dem Steintal an die hiesige Thomastirche gerufen wurde, war ich in Sorge um einen tüchtigen Nachfolger im Ban de la Roche. Man macht mich auf den Randidaten Oberlin aufmerklam. Es war das im Rabre - warten Sie mal - 1767. Gut, ich suche ihn auf und finde ihn drei Stiegen boch in einem Dachstübchen. Beim Eintreten fällt mir ein Bett ins Auge: bas war mit Vorbängen aus jusammengeklebtem Papier verseben. Uber dem Tisch bangt von ber Dede herunter ein eisernes Pfännchen. Der Randidat aber liegt hinter ben papierenen Vorhängen und hat Zahnweh. "Sagen Sie einmal, Herr Kandibat, was soll denn dieses sonderbare Pfännchen?' - "Das ist meine Rüche.' - "Wieso?" - , Sanz einfach: bei meinen Eltern eff' ich zu Mittag, nehme mir ein Stud Brot von dort mit hierher, gieße des Abends Wasser ins Pfannchen, schneide Brot ein, tu' Salz dazu — und stelle die Lampe darunter. Und binnen kurzem kocht dann über mir eine Brotsuppe. Das ist dann mein Nachtessen. '- "Sie sind mein Mann! hab' ich da gerufen. "Solch einen brauch' ich da hinten, wo sich Fuchs und Kase gute Nacht sagen!' Seben Sie, so hab' ich dann Oberlin für jene raube Pfarrstelle gewonnen, um die sich niemand reißt."

"Wie haben Sie sich denn mit der Sprache zurechtgefunden?" fragte Frau Frank. "Zene Mundart, das Patois, ist so fremdartig."

"Ein abenteuerlich Kauberwelsch freilich!" versetzte der Geistliche. "Die Sprachenfrage hat uns anfangs Schwierigkeiten gemacht. Man mußte den Leuten erst ordentlich Französisch beibringen, ehe man zu ihren Seelen hindurchdringen konnte. Leonie, paß mal auf, ob du solgendes Verschen in Steintaler Mundart verstehst?

Hai drelo, mo petit colo! Tersenne mon bin to père: Te mendgy té dehé do poto Et lès laichi lé fères.

Na, was heißt das, Leonie? Das ist das Liedchen einer Mutter an ihr Kind und heißt etwa: "Ho, Schelm, meine kleine Taube! Du bist ganz deines Vaters Ebenbild: du hast das Fleisch aus dem Topse gegessen und die Vohnen liegen lassen!" Orollig, nicht wahr?"

Leonie lachte. Und Hartmann, der ernst und still dabeisaß, schaute im Geiste die Hütten und Häuschen von Waldersbach und Bellefosse, das Kirchlein von Belmont und das grüne Solbach, wie man sie etwa vom fels- und farnreichen Razenstein aus wundervoll im Abendsonnenschein von den gegenüberliegenden Hängen herüberschimmern sieht.

"Im übrigen bin ich diesmal wegen einer traurigen Angelegenheit gekommen", sprach der Geistliche plötzlich. Und sein unvermittelt ernster Ton wirkte nach der turzen Heiterkeit doppelt schwer. "Ich habe eigentlich S i e gesucht, lieber Hartmann. Daß ich Sie aber bei Frau Frank sinde, scheint mir ein Wink der Vorsehung. Wir können das nun gemeinsam besprechen."

"Worum handelt es sich?" fragte Frau Frank.

"Um eine Dame zu Paris", erwiderte der Diakonus, seine Brieftasche ziehend, "von der ich durch Baron Birkheim einen Brief an unsern Kandidaten abzugeben habe. Sie wiederholt in diesem Briefe jedenfalls das, was sie schon an Birkheim geschrieben hat."

Viktor nahm den versiegelten kleinen Zettel mit der bekannten Handschrift in Empfang, erhob sich sehr bleich, aber in vollendeter außerer Ruhe, und trat ans Fenster.

"Sie trinken gewiß beide mit uns Tee", lud Frau Frank ein. "Leonie, du gehst vielleicht in die Rüche und hilfst."

Leonie erwiderte ihr freundlich-gehorsames "Ja, Mama", wickelte ihre Arbeit zusammen und entfernte sich.

Und Viktor stand im Frühlingslicht am Fenster und las still den Brief der Marquise von Mably:

"Mein lieber Freund! Eine Mutter hat Sie bei jenem Abschied mit einer Bitte beehrt. Ich weiß, daß Sie sich dieser Bitte entsinnen, und ich weiß, daß Sie mit ganzen Kräften zu deren Erfüllung beitragen werden. Ich brauche Sie jetzt, mein Freund. Einst bracht' ich Ihnen Übermut und Leidenschaft, heut' bring' ich Ihnen in wehrloser Demut eine Pslicht, wenn Sie es als solche anertennen wollen. Ich siese als Gefangene in den Kertern der Abtei, vom Herzen meiner Addy losgerissen!! Verwandte haben mein Kind mit nach Grenoble genommen; aber es sind Menschen, denen ich mein Liebstes nicht anvertraut wissen möchte. Ich komme zu Ihnen, durch Birkheims Ihre Abresse erforschend, und beschwöre Sie, Viktor: nehmen Sie sich meiner Addy an! Ich habe meine schweren Fehler und weiß, daß man mich der Aufnahme in den Pfeffelschen Tugendbund nicht gewürdigt hätte. Aber ich weiß auch, daß ich nichts, nichts, nichts auf der Welt so rein geliebt habe wie

mein Kind. Um dieser Liebe willen flehe ich Sie an: Sorgen Sie, daß meine kranke Addy Aufnahme findet bei wahrhaft guten Menschen — so gut, wie Sie selbst gut sind, mein Freund, dessen ich mit Tränen gedenke! Mich richte Gott, vor dem ich in diesen seuchten Kellern auf den Knien liege; aber meinem Kinde sei er ein gnädiger Vater! Viktor, ich bin nicht mehr, die ich einst war; ich bin krank und elend. Ach, aber ich habe ein unermeßliches Vertrauen zu Ihnen, Sie werden mich in dieser Sache nicht im Stich lassen! Näheres erfahren Sie durch Virtheim. Elinor."

Viktor Hartmann stand leichenblaß. Er biß die Zähne zusammen und fühlte die Wucht und Bedeutung dieser Stunde. Nach den ersten Schauern des Entsehens entrang sich seiner Seele ein unendliches Mitseid, ein unendlicher Dank gegen Sott, daß ihm, gerade ihm diese Pflicht auferlegt werde. Mit einem großen, sast seinen suchen Ausdruck, als wär' er in einer einzigen Minute hinausgewachsen über den ganzen früheren Zustand, trat er zu den beiden andren heran und steckte den Brief bleich und schweigend in die Tasche.

"Nicht wahr, es handelt sich auch in diesem Briese um das Kind?" fragte Stuber, der inzwischen Frau Frank über die Sache unterrichtet hatte. "Die Dame hat sich schon an Birkheim gewandt, ob man dem jungen Mädchen irgendwo in guter Luft und vor allem in viel Stille eine Zuslucht verschaffen könnte. Denn das Mädchen ist herzleidend. Was tun wir nun? Birkheim ist überlastet, sein Haus laut und unruhig, Psessels Haus desgleichen. Wissen Sie, was ich mir daher gedacht habe? Wir bringen die Kleine zu Oberlin ins Steintal."

"Ich will Ihnen einen einfacheren Vorschlag machen", entgegnete Frau Frant, die mit der ihr eigenen Besonnenheit unterdessen zugehört und sich das Sanze zurechtgelegt hatte. "In wenigen Wochen ziehe ich mit Leonie nach Barr. Mein Sarten dort ist von der Welt durch eine hohe Mauer abgetrennt; still ist es bei uns immer; Leonie wird eine Sespielin haben und ich eine zweite Tochter. Die Hauptsache ist freilich: hat das Mädchen einen guten Charakter, Herr Hartmann? Ist sie verwöhnt, verzogen oder anspruchsvoll? Wäre sie für Leonie ein passender Umgang?"

"Abdy ist ein Engel", sprach Hartmann bewegt.

"Dann dürfen wir es also wagen, lieber Herr Pfarrer, und ihr unser bescheibenes Haus anbieten."

"Echt Frau Frank!" rief der silberhaarige kleine Pfarrer beglückt und streckte der Witwe beide Hände hin. "Gott lohne Ihnen dies Werk der Barmherzigkeit! Ganz insgeheim habe ich nämlich sogleich an Sie gedacht, als ich da vorhin die breite Treppe herausstieg. Des Kindes Vermögensverhältnisse werden wohl nicht glänzend sein. Ihr Schloß ist verbrannt; und außer ein paar Schmuckachen ——"

"Ach, Herr Pfarrer, reden wir gar nicht davon! Es soll mich freuen, wenn ich der armen Kleinen geben kann, was sie braucht — vor allem ein wenig Mutterliebe."

So besprachen sie miteinander die Angelegenheit. Hartmann, der anfangs mit starrem Blick nur immer ein großes Ölbildnis der Königin Marie-Antoinette ins Auge gefaßt hatte, um sein Inneres zu beruhigen, wurde nach und nach beredt Ber Karmer XII, 6

Digitized by Google

und pries das junge Mädchen so warmherzig, daß Frau Frank und der Pfarrer fortan mit der Wendung "Ihre junge Freundin" von ihr sprachen.

Plöglich fuhr Vittor heraus:

"Und läßt sich denn nichts für die Mutter tun?"

"Ich habe das auch Birkheim gefragt", antwortete Stuber. "Aber Sie wifien ja, wie jeht die Oinge in Frankreich liegen. Die Marquise hat Brüder bei den Emigranten und hat sich in schäffter Weise gegen die neuen Zustände geäuhert."

"Ja, das ist so ihr Naturell!" rief Hartmann in Weh und Wonne.

Frau Franks weiblicher Instinkt war längst auf Viktors überstarke Seelenbewegung aufmerksam geworden.

"Ob sich vielleicht unser Maire Dietrich für Ihre Freundin verwenden könnte?" Hartmann sprang auf.

"Das ist ein Gedanke! Dietrich hat Einfluß."

"Nicht mehr wie früher", wandte der Prediger bedenklich ein. "Die Trazödie Dietrich berühren wir lieber nicht."

"3ch werde gleichwohl mit dem Maire sprechen."

"Suchen Sie vorher Birtheim auf! Er ist noch in Strafburg."

Leonie trat herein und deckte den Sisch. Hartmann blieb nicht zum See. Er verabschiedete sich in sichtlicher Unruhe. Der Witwe entging es nicht, wie sehr ein Inneres brannte. Sie war nicht neugieriger als irgendeine andere Frau; wer sie liebte Klarheit.

"Du bekommst eine Gespielin, Leonie", bemerkte sie. "Aber es ist noch Gegeimnis, wie vor Weihnachten, wenn 's Christkinds kommt. Sie heißt Abdy. Wie ieht sie denn aus, Herr Hartmann?"

"Damals war sie schlant und schmächtig und die Vornehmheit und Güte elber. Sie müssen recht gut zu ihr sein, Leonie."

Das klang so unbefangen, daß die feinhörige Frau im klaren war. Doch stellte ie an der Türe noch eine weitere Frage:

"Die Marquise ist wohl noch sehr jung?"

"Sehr jung!" tam es wie ein Seufzer zurück. Ein vibrierendes Herz entud sich darin.

"Es ist also die Mutter", dachte Frau Frant.

Und sie wußte nun, daß der stille Gelehrte Wunden in sich trug.

(Fortfetung folgt)





## Staat und Schule

OZ n#

## Otto Corbach

🛮 as der Staat eigentlich ift, darüber find fich die Gelehrten nicht einig:

wohl aber gibt es im allgemeinen nur einerlei Meinung darüber. was er sein sollte. Jedes Volk wünscht ihn sich als das Mittel. die gemeinsamen Bedürfnisse aller seiner Glieder zweckmäßig zu befriedigen, sodaß er le biglich bem allgemeinen Besten bienen konnte. Einen solchen Abealstaat gibt es in unserer Kulturzone noch nicht. Gewiß, es ist hier und da einer im Werden begriffen, aber dann umschließt ihn, die Anospe, noch fest und dicht der starte Relch des Autoritätsstaates. Der geschichtlich gewordene, Glauben und Gehorsam heischende Staat fängt jedesmal irgendwo da an, wo noch ein Herrscher wie Ludwig XIV., nur mit viel größerem Rechte, sagen konnte: "Der Staat, das bin ich." Später verteilte sich die Staatsgewalt über einen erst kleinen, dann immer größer werdenden Rreis von Machthabern; Aufstände führten zu Rompromissen zwischen herrschender Rafte und untertänigem Volt, und mannigfaltige Formen eines verfeinerten und zu einer Art Recht geregelten Absolutismus verwuchsen mit urwüchsigen Selbstverwaltungseinrichtungen. Im heutigen Staatswesen wirten überall Rräfte einer äußeren Gewalt mit solchen eines inneren, moralischen Triebes teils gegen-, teils neben-, teils miteinander. Bei uns, kann man sagen, verkörpert den Staat noch die Bureaukratie, eine Bureaukratie, die die Eierschalen des Absolutismus, aus dem sie entstand, noch mit sich herumschleppt. Im Parlamentarismus haben wir erst gleichsam einen Pufferstaat zwischen Bureautratie und Voll. Man muß sich über diese Kräfteverteilung klar sein, um die Stellung der Schule im öffentlichen Leben erkennen zu können. Sie ist noch ganz und gar ein Wertzeug der Bureautratie, die die Untertanen zwangsweise dazu anhält, außer Byzantinismus und tirchlicher Frömmigkeit Lesen, Schreiben, Rechnen und andere nügliche Fertigkeiten zu erlernen, die es ihnen erleichtern können, Geld zu verdienen und — Steuern zu zahlen. Wenn in den Schulen heute vieles gelehrt wird, was nicht nur Subordinationsgefühl und Erwerbssinn fördert, sondern was die Jugend auch wirklich bildet und aufklärt, so kommt es nur daher, weil die Bureautratie einem wissenschaftlichen Zuge der Zeit nicht ganz widerstehen tonnte. Was fie in ihrem Widerstreben gegenüber dem Drange des Voltes nach Wissen und 36

silbung immerhin geleistet hat, das lehrt ja die Rücktändigkeit unseres Schulvesens; denn man überlege einmal, auf wie tiesem Niveau unsere Volksbildung eihen müßte, wenn nicht durch die großartige Entwicklung eines freien Zeitungsvesens, durch öffentliche Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen andere Mittel nd Wege gefunden worden wären, auf die breiten Massen des Volkes aufklärend inzuwirken. Schließlich konnte die Schule nicht allzuweit hinter diesen freien Bilungsbestrebungen daherhinken; nur deshalb rafste sich die Bureaukratie von Zeit Zeit dazu auf, die Schule neuen Bedürfnissen ein wenig anzupassen.

Von jeher haben sich nachdenkliche Naturen darüber gewundert, warum der beamtenstaat, der die Schule nach seinem Bilde schuf, nicht dafür sorgte, daß das dolt vor allem ihn selbst durch die Schule gründlich tennen lernte. Warum befolgte r nicht den schönen Rat aus der Bergpredigt: Laßt euer Licht leuchten vor den euten, daß sie eure guten Werke sehen. . . . Warum zog er es vor, sein Licht unter en Scheffel zu stellen? Za, das hatte seine wohlerwogenen Gründe. Die Bureauatie wollte eine Nacht bleiben, die ihre Kräfte aus mystischen Quellen schöpft. m so geheimnisvoller und wichtigtuerischer sie wirken konnte, desto größer mußte er Respekt sein, den sie den "Untertanen" einflößte. Darum befaßt sich bei uns die schule nicht damit, die "Untertanen" des Staates zu "Bürgern" zu erziehen, arum wird in ihr keine "Bürgerkunde" getrieben. Und wenn die der Schule entachsenen mündigen Untertanen mehr politische Rechte heischen, dann weist dielbe Bureaukratie, die es verschuldete, daß die Kenntnis der bestehenden öffentden Einrichtungen noch nicht Gemeingut unseres Volkes geworden ist, böhnisch uf den Mangel an Staatssinn hin, der den Deutschen, im Bergleich mit anderen lationen, nachgefagt wird. Damit feien neue politifche Rechte nicht in Einklang zu ringen. Nun haben es sich in den letzten Zahren Sozialdemokratie und Zentrum, vei Parteien, denen nachgesagt wird, daß sie auf staatsfeindlichem Boden stehen, ngelegen sein lassen, das deutsche Volt in ihrem Sinne über den Staat, sein Wesen nd seine Aufgaben aufzuklären, und das spornte die Alldeutschen zu dem staatsetterischen Versuche an, eine Bewegung für die Einführung einer Bürgerkunde ls Lehrgegenstand in den Schulen zu entfachen. Fürst Bülow bereits war, soweit ie Mittel- und höheren Schulen in Betracht kommen, für die Sache gewonnen orden, und nun scheint es, als wolle der Staat, gewissermaßen aus Notwehr, ch enblich dem Studium der Jugend preisgeben. Schwer wird es freilich halten, ie Neuerung gegen die vielen Widerstände, die ihr entgegengesetzt werden, ein-Dasselbe Grauen, das ein unheilbarer Bureaufrat vor Dingen wie ıführen. elephon und Schreibmaschine empfindet, womit man ihn jekt beglücken will, egt fich in ihm auch bei dem Gedanken, daß man künftig schon die Schuljugend in ie Geheimwissenschaft des Verwaltungswesens einweihen möchte. Was soll aus er Würde des Beamtentums werden, wenn künftig einerseits die Verwaltungseschäfte des Staates nach denselben Grundsäken und mit denselben Mitteln veraltet werben sollen, die auch für den Raufmann, den "Arämer" in seinen Seieben maßgebend find, und wenn andererfeits durch den Unterricht in den Schulen: afür gesorgt wird, daß das Wissen um den Staat und seine Bedeutung, um das anze Verwaltungswesen aufhört, das Monopol einer einzelnen Kaste zu bilden?

Rehl: Mitternacht 837

Solange das Volk dem Staate mit jenem Grauen gegenübersteht, das jede Macht einflößt, über deren Ursprung, Wesen und Wirksamkeit man sich nicht klar ist, so lange werden auch die Beamten das Volk in einem gewissen Zustande der Furcht vor ihresgleichen erhalten und sich auf Kosten der Allgemeinheit eine Bedeutung, eine Würde und Machtfülle geben können, die das Maß ihres natürlichen Wertes weit überschreitet.

Bu befürchten ist nun, daß die Art Bürgerkunde, die amtlich in die Schulen eingeführt werden mag, mehr geeignet sein wird, das erwachende politische Verständnis im Volke zu verschütten, statt zu fördern. Das muß die öffentliche Kritik zu verhindern suchen. Zedenfalls kann es aber unsere politischen Bustände nur bessern helsen, wenn schon die Jugend dazu angehalten wird, sich mit den Grundlagen unseres Staatslebens, mit allen öffentlichen Einrichtungen zu beschäftigen.



## Mitternacht

### Von Ostar Mehl

Nun, da die Mitternacht auf weichen Schwingen Mich lind umzieht: Wach auf, mein Geist! Mein Herz, fang an zu singen Ein neues Lieb!

Brich nicht hervor aus mitternächt'gen Gründen, Vergangenheit! Steig mit den Sternen auf und laß dich finden, Du neue Zeit!

Das Alte sei vergangen! Was geschehen, Bebecke du! Bring mir im Glanzgebild, im leisen Wehen Ersehnte Rub'!

Du mußt, du willst den grausen Zwiespalt dämpfen, Der mich durchtobt, Mich, den ein Gott in tausendfachen Kämpfen So hart erprobt.

Hier stehe ich, ein Mensch, ber viel gerungen In Tränen schwer; Aun mir das Berz in Jammer fast zersprungen: Fordre nicht mehr!

Hier stehe ich und hebe meine Hande Bum ew'gen Licht; Der alten Qual, dem Sehnen mach ein Enbe! Ich lass' bich nicht.





# die Mißhandlung der Kinder und andrer hilfloser Versonen

fprochen habe, ein Nachwort zu sagen, zum Glücke ein erfreullches. Wir werden in bieser Angelegenheit einen gesetzgeberischen Fortschritt erleben.

Dem Neichstage war schon in seiner letzten Tagung der Entwurf eines Gesetzes, betreffend iderung des Strasgesetzbuches, zugegangen. Die Anderungen betrafen: 1. Hausfriedensuch; 2. Arrestbruch, Siegelbruch, Bereitelung der Zwangsvollstreckung; 3. Tierqualerei; Beleidigung; 5. Kindermißhandlung; 6. Geringfügige Diebstähle und Unterschlagungen; Erpressung.

Die Vorlage fiel mit dem Schlusse des Reichstages unter den Tich. Sie ist aber jett unveränderter Fassung von neuem eingebracht worden. Wir beschränken uns auf Nr. 5.

§ 223 a. Ist die Körperverletzung mittels einer Waffe, insbesondere eines Messers oder nes anderen gefährlichen Werkzeuges, oder mittels eines hinterlistigen Aberfalls, oder von ehreren gemeinschaftlich, oder mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung beingen, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter zwei Monaten ein.

"Als § 223 a Abf. 2 wird folgende Vorschrift eingestellt: Gleiche Strafe tritt ein, wenn gen eine noch nicht vierzehn Jahre alte oder wegen Gebrechlichteit oder Krantheit wehrlose erson, die der Fürsorge oder Obhut des Täters untersteht, eine Körperverlehung mittels ausamer Behandlung begangen wird."

Die Begründung dieser neuen zweiten Bestimmung ist verständig; wir können ihr im Igemeinen beipslichten. Sie ist wichtig genug, um im ganzen mitgeteilt zu werden:

"Ein besonderer strafrechtlicher Schut der Kinder gegen grobe Mißhandlung durch ihre ewalthaber ist dem Strafgesethuch unbekannt. In solchen Fällen sinden lediglich die allemeinen Vorschriften über die Bestrafung der Körperverletung (§§ 223 ff.) Anwendung. iernach wird auch der Gewalthaber eines Kindes, der das Kind vorsählich mißhandelt oder seiner Gesundheit beschädigt, in der Regel nur auf Antrag bestraft; nur wenn die örperverletung mittels eines gefährlichen Wertzeugs oder von mehreren gemeinschaftlich ver mittels einer das Leben des Kindes gefährdenden Behandlung begangen ist (gefährliche örperverletung), oder wenn sie eine der vom Geset besonders vorgesehenen dauernden chädigungen zur Folge hat (schwere Körperverletung), tritt die Verfolgung nach § 223 aver § 224 von Amts wegen ein. Die einsache Körperverletung wird mit Gesängnis zu drei Jahren oder mit Geldstrase bis zu eintausend Mart, die gesährliche und die schwere örperverletung wenigstens im Regelsall erheblich strenger bestraft.

Dielfach ist, namentlich aus der Mitte von Vereinen, die sich den Schutz der Kinder vor Ausnutzung und Mißhandlung zur Aufgabe machen, darauf hingewiesen worden, daß diese Vorschriften für eine energische Versolgung und Bestrafung von Kindermißhandlungen nicht ausreichen. Die Verechtigung dieser Klagen läßt sich nicht ableugnen. Sin Mangel des Gesebes ist schon darin zu sinden, daß es zwar zahlreiche Umstände anderer Art hervorhebt, die eine erhöhte Strasbarkeit der Körperverletzung begründen (§§ 223 Abs. 2, 223 a, 224), aber gerade des das sittliche Empsinden besonders verletzenden Falles nicht gedenkt, daß Kinder oder andere hilf- und wehrlose Personen von denjenigen grausam mißhandelt werden, deren Obhut und Fürsorge sie unterstellt sind. Das Fehlen einer besonderen, auf Mißhandlungen solcher Art bezüglichen Vorschrift ist geeignet, die Annahme zu erwecken, daß der Gesetzgeber den Ausschreitungen auf diesem Gebiet eine besondere Straswürdigteit nicht habe beimessen wollen, und es liegt nahe, daß die vielsach beanstandete Milde, mit der die Gerichte Kindermißhandlungen zuweilen beurteilen, mit auf diesen Mangel des Gesetzes zurückzuführen ist.

Ferner erscheint das geltende Recht insosern ungenügend, als die Berfolgung von Kindermißhandlungen, auf die nur der § 223 zur Anwendung gebracht werden kann, von einem besonderen Strafantrag abhängig ist. Auch solche Mißhandlungen können sich als Ausschreitungen schlimmster Art darstellen und schwere Schädigungen der Sesundheit des Kindes nach sich ziehen. Aber wenn die Mißhandlung nicht mittels eines gefährlichen Wertzeugs begangen wird und nicht geradezu das Leben des Kindes gefährdet, oder eine der im § 224 bezeichneten Folgen nach sich zieht, kann der Täter immer nur wegen "leichter" Körperverletzung bestraft werden. Das Erfordernis eines Strafantrags erschwert in solchen Fällen das strafrechtliche Einschreiten erheblich. Denn der Antrag muß von dem gesetzlichen Vertreter des Kindes gestellt werden. Dieser ist aber nicht selten selbst der Täter oder unterläßt die Stellung des Antrags aus persönlicher Rücsicht für den Täter, z. B. für seine Ehefrau. Aun kann zwar in solchen Fällen durch Bestellung eines Pflegers, der den Strafantrag zu stellen hat, Abhilse geschaffen werden. Immerhin wird die dadurch bewirtte Verzögerung des strafrechtlichen Einschreitens, die das Kind unter Umständen weiteren Mißhandlungen aussetz, mit Recht als ein Übelstand empfunden.

Der Entwurf trägt dem Bedürfnis eines weitergehenden Schukes der Rinder und der ihnen gleichzustellenden Personen dadurch Rechnung, daß er Mikhandlungen der in Frage stehenden Art den bereits im § 223 a hervorgehobenen Fällen der gefährlichen Körperverletzung sowohl hinsichtlich der Jöhe der Strafen als der von Amts wegen eintretenden Versolgung gleichstellt. Hiernach soll im Regelfalle Gefängnisstrafe von zwei Monaten die zu fünf Jahren eintreten. Doch sindet die Vorschrift des § 228, nach der in den Fällen des § 223 a bei mildernden Umständen auf gelindere Strafen erkannt werden kann, auch auf die in den § 223 a neu einbezogenen Fälle Anwendung. Vor allem entfällt durch diese Einbeziehung das dieherige Erfordernis des Strafantrags."

Dem Folgenden können wir nicht beipflichten. Es heißt weiter:

"Was die Sestaltung des Tatbestands im einzelnen anlangt, so bestimmt der Entwurf das Alter, dis zu dessen Erreichung den Kindern der besondere Strasschutz gewährt werden soll, auf vierzehn Jahre. Es könnte in Frage kommen, ob nicht von der Feststellung eines bestimmten Schuhalters abzusehen und nach dem Vordilde des § 221 der Schuh auf alle wegen jugendlichen Alters hlisosen Personen auszudehnen wäre. Im § 221, der von der Aussehung handelt, ist jedoch von Hissosialteit in dem besonderen Sinne die Rede, daß dabei an das Unvermögen des Kindes gedacht wird, sich ohne fremde Hilse der ihm bereiteten Lebensgesahr zu entziehen. Die Abertragung dieses Begriffes in den neuen Tatbestand würde letzteren zu sehr einschränten. Dier handelt es sich um Wehrlosigkeit des Kindes, die unter Umständen weniger auf den Nangel physischer Kraft als auf dem Einssusse kindes, die unter Umständen weniger auf den Vangel physischer Kraft als auf dem Einssusse solchen Abhängigkeitsverhältnisses abzustellen, erscheint gleichfalls nicht angängig, da hierdurch auch Minderjährige in vorgeschritte-

m Alter über das Bedürfnis hinaus einbezogen werden würden. Durch die Festsetung 1es bis zum vollendeten vierzehnten Lebensjahre reichenden Schutalters wird allen berechtig-11 Forderungen genügt."

Nein, wir meinen, es wird nicht allen berechtigten Forderungen genügt; das Schukter war weiter hinauszuschieben.

Dann beißt es weiter:

"Nach dem Vordilde des erwähnten § 221 muß aber der Schutz gegen Mißhandlungen der den Kreis jugendlicher Personen hinaus ausgedehnt werden. Kaum in geringerem Maßes Kinder bedürsen auch solche Personen, die insolge von Gebrechlichteit oder Krantheit sich einem wehrlosen Zustande besinden, eines besonderen Schutzes gegen Mißhandlungen von ten derer, in deren Obhut sie sich bessinden. Die Ersahrung lehrt, daß nicht selten gerade alterswache, geistig verblödete oder schwerem Siechtum versallene Personen von seiten derzenigen, du ihrer Pslege berusen sind, schweren Mißhandlungen ausgesetzt sind. Ein von der Stelng eines Strasantrags abhängiger Strasschutz ist für solche Personen ungenügend, da sie in Regel nicht mehr in der Lage sind, die staatliche Strasgewalt zu ihrem Schutze anzurusen.

Die besondere Straswürdigkeit der zu berücksichtigenden Fälle beruht nicht nur auf der behlosigkeit des Opfers der Mißhandlung, sondern vor allem darauf, daß die Ausschreitung ichen Personen zur Last fällt, die gerade zur Fürsorge für die Person des Mißhandelten besen sind. Die Sat enthält also eine schwere Verletzung der Pslichten, die dem Säter auf Grund er Verwandtschaft oder sonst nach dem Geseh obliegen, oder die er auf Grund eines Vertrags er freiwillig übernommen hat. Dies wird im Entwurse dadurch zum Ausdruck gedracht, daß e mißhandelte Person der Fürsorge oder Obhut des Säters unterstehen muß. Diernach trifft evorschrift nicht nur Eltern, Adoptiveltern, Pslegeeltern, Vormünder und Pfleger, denen e Fürsorge für die Person des Mißhandelten obliegt, sondern unter Umständen auch Geisthe, Lehrer, Erzieher, Arzte und andere Medizinalpersonen, serner die in Gesängnissen, Waisenwisern, den zur Pslege Kranter und Hilsoser Weisimmten und ähnlichen Anstalten beschäftigten ersonen, sossen der Mißhandelte ihrer Obhut untersteht. Nicht minder gehören Ziehmütter erher, welche die Pslege neugeborener, insbesondere unehelicher Kinder übernehmen, sowie ienstboten, denen die Kinder von ihrer Jerrschaft anvertraut werden, und dergleichen.

Da ber Begriff der Mikhandlung im Sinne des § 223 sehr weit geht und nach der Rechtrechung jedes unangemessene, schlimme oder üble Behandeln einer Person umfakt, so bedarf
bei diesem Merkmale des Tatbestandes einer Einschränkung. Der Entwurf spricht daher von
rausamer' Mikhandlung. Dadurch wird der Tatbestand von vornherein auf grobe Ausschreingen beschränkt und insbesondere eine minder erhebliche Aberschreitung des Büchtigungsrechts
isgeschlossen. Bugleich kommt dadurch zum Ausdruck, daß die Tat einer Gesinnung entspringen
uß, der zufolge der Täter gefühllos und unbarmherzig einem Wehrlosen gegenüber handelt."

Auch dieser Zusak "grausam" erscheint bebenklich; er könnte manchen Richter irremachen veranlassen freizusprechen, weil das Merkmal straffälliger Mißhandlung nicht gegeben i. Besser, dafür "grobe" oder "rohe Mißhandlung" einzusehen. Mit solcher Bestimmung it der Richter weiteren Spielraum und kann dem Abel leichter an die Wurzel gehen.

Ein Fortschritt sicher, und kein geringer. Die erste Lesung hat der Antrag hinter sich; er zu seiner Vorberatung eingesetzte Ausschuß arbeitet schnell; so ist als sicher anzunehmen, ist der Entwurf Gesetz werden wird.

Dazu muß dann freilich noch die von mir vorgeschlagene und vielseitig begrüßte Einhung staatlicher Schuh-Beamten kommen, die, kraft ihres Amtes, berusen und verpflichtet sind, ach dem Rechten, dzw. dem Unrechten zu sehen und das Gesek zur Anwendung zu bringen.

Das indes wird Sache ber Bundesstaaten, nicht des Reiches sein.

Prof. Dr. Paul Förster



## Vorahnungen und ähnliches

er sich bemüht, die menschliche Geistesgeschichte aus der Vogelperspettive zu betrachten, macht fast ausnahmslos die Beobachtung, daß eine Zbee, Theorie oder Hypothese, wenn ihre Zeit abgelausen ist, durch ihr tonträres Gegenteil erset wied. Erst allmählich gewinnt man genügend Oistanz und Objettivität, um auch die Vorzüge des Betämpsten anzuertennen, und dann erst wird These und Antithese zur Synthese vereint. Nie waren die erseuchtetsten Geister ihrer Zeit so verblendet, daß alles, was sie lehrten, falsch gewesen wäre, so wenig es — abgesehen von der Mathematit — wohl irgendeine menschliche Ertenntnis gibt, die frei von jedem Irrtum wäre.

Bur Allustrierung des Gesagten gibt es taum ein besseres Beispiel als das Verhältnis ber verschiebenen Epochen zum Aberfinnlichen. Das gange Altertum, primitive Boller, ber Orient und unser Mittelalter glaubte an die Eristenz von Geistern, an Wahrsagerei, Sput und Bauber. Bekannt ift bas rudfichtslofe Ginichreiten ber Kirche mit Folter und Feuer gegen jene. bie an Teufel und Heren nicht glaubten, bekannt auch bas Bestreben der alten Autoren, großen Ereignissen Beiden, Prophezeiungen und Ahnliches vorangeben zu lassen. Als bie bistorische Pritik vor etwa anderthalb Rahrhunderten ihre Sonde an die Überlieferung anlegte, war es ihr erstes, alle solche Erzählungen in das Reich der Fabel zu verweisen. Wie hatte sie auch anders verfahren können unter der Herrschaft der materialistischen, naturwissenschaftlich-mechanistischen Weltanschauung? Als die lüdenlose Rausalität als Prinzip des Weltgeschehens erkannt worden war, als man begonnen hatte, mit Wage und Reagenzglas die Rätsel der Natur zu entschleiern, da glaubte man — und die erdrückende Mehrheit der gelehrten Welt glaubt es auch heute noch —, daß damit die Unwirklichkeit oder gar Unmöglichkeit des Übersinnlichen endgültig erwiesen sei. Was man nicht erklären konnte, wurde einfach geleugnet. Erst seit nicht vielen Zabren haben die Erscheinungen der Appnose, Suggestion, der Röntgenstrahlen und brahtlosen Telegraphie, des Radiums und der Wünschelrute auch ihre Wirkung auf die Weltanschauung in bem Sinne geltend zu machen begonnen, daß, wer die Möglichteit des Abersinnliden zugibt, nicht ohne weiteres für einen Abioten ober Phantasten gehalten wird. Der bie Wahrheit ehrlich Suchende wird sich niemals durch Theorien in der Beurteilung von Erfahrungstatsachen beeinflussen lassen. Die Theorien werben an Satsachen geprüft, nicht umgetehrt. Nur so ist ein Fortschritt der Erkenntnis möglich. Wer ungeprüft das Übersinnliche ablehnt, ift nicht um ein Minimum geistig freier und intellektuell höher stehend, als wer auf Antubus und Suttubus schwört. Beide sind autoritätsgläubig und Nachbeter der gerade berrschenben Cheorie. Wer ben Mut hat, selbständig an die Fragen heranzutreten, wird allerdings entweber von Spiritiften und Geisterbeschwörern auf ben Schild gehoben oder von den sogenannten Autoritäten perspottet. Beides ist unangenehm, soll uns aber nicht abhalten, den interesjanten Notizen pon Georg Mener im Ottoberbeft bes Türmers einige Erganzungen binzuzufügen. Es handelt sich hier um beglaubigte Satsachen, zu beren Erklärung unsere Renntnis ber Naturkräfte noch nicht ausreicht.

Bekannt ist die Überlieferung, daß dem großen Hildebrand, nachmaligem Papst Gregor VII., in seiner Jugend schon das Pontisitat geweissagt worden sein soll. Solche Berichte sind zahlreich und schwer kontrollierbar. Immerhin sei noch solgender angeführt: Ein blinder frommer Landstreicher aus Bülpich, Engelbert mit Namen, hatte Ottos IV. Mutter prophezeit, daß einer ihrer Söhne römischer König werde. Otto war noch nicht 16 Jahre alt, als diese Vorahnung in Erfüllung ging. König Philipp August von Frankreich (1180—1223) ersuhr davon und soll bei Ottos Ourchreise durch Frankreich ihm die Wette angedoten haben, daß er die ihm geweissagte Würde nicht erreichen würde. Wenn auch nur Sachsen ihm zusiele, so wolle er ihm seine besten Städte ausliesern: Paris, Etampes und Orléans (vgl. Ed. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, I. Bd., S. 77).



Mitteilenswert ist folgende Tatsache: Der bekannte Arzt Thurnepsser gab von 1573 vis 1585 Kalender heraus, wobei er den einzelnen Monatstagen "Prognostika" beisetzte. Wunderbarerweise traf manche Vorhersage erstaunlich richtig ein. So steht im Ralender von 1579 veim 17. Dezember: "Eine schändliche Tat einer fürstlichen Person." Die Erklärung lautete m Kalender des folgenden Jahres: "Auf diesen Tag hat Signora Vianca Capelli ihren Stiesohn zu Florenz mit Sist vergeben, welcher am 18. Dezember gestorben, da denn bald hernach volget "Mord oder Totschlag einer fürstlichen Person", welches also erfolget." (Vgl. Eduard Behse, Seschichte des preußischen Joss und Abels, I. I. I. Sd., S. 48.)

Was an diesen Weissagungen und Ahnungen Zusall ist, bleibe dahingestellt. Merkvürdig sind sie auf alle Fälle. Wir wollen uns hinfort auf unumstößlich seststebende Satsachen veschränken, nicht ohne im Vorbeigehen zu erwähnen, daß die Stigmatisation des heiligen Franz von Assis in jeder historischen Kritik standhaltendes Faktum ist, das um so unverdächtiger Cheint, als etwas Ühnliches im Mittelalter, das doch an religiöser Exaltation nicht Mangel itt, noch nicht vorgesallen war. Die Neurologie kennt auch heute noch Stigmata, aber kein Fall ist bekannt, der ähnliche Dimensionen wie beim heiligen Franz auszuweisen hätte.

Tommaso Parentucelli, Bischof von Bologna, bestieg 1447 als Nitolaus V. ben Stuhl Betri. Er hatte in der Nacht vor Papst Eugens Tode seine Wahl geträumt, ja, mehr als das: Friedrich III. hatte in der Nacht, als Parentucelli Österreich verließ, geträumt, daß er von ihm zum Raiser getrönt werde, und sich gewundert, daß ein einfacher Bischof diese seierliche Handlung vornehmen würde. Als nun Nitolaus wirklich Papst geworden war, zweiselte der Habsburger nicht, daß er auch die Raisertrone aus seinen Händen empfangen würde. Da Aneas Sylvius, der nachmalige Papst Pius II., zugegen war, als Nitolaus und Friedrich sich gegenieitig ihre Träume erzählten, auch in seinem Bericht beifügt, daß vier weitere Zeugen anwesend varen, ist die Beglaubigung dieser Vorahnung völlig einwandfrei. (Ugl. Enneas Sylvius, Historia Friderici III., ed. Kollar, p. 136.)

Dem Raiser Rudolf II. war von seinem großen Astronomen Tycho de Brahe vermittelst des Horostopes geweissagt worden, daß er und sein Lieblingslöwe unter demselben Einsuß stünden. Als der Raiser in seiner Krantheit erfuhr, daß der Löwe gestorben sei, versiel er n tiese Melancholie und gab wenige Tage später, am 20. Januar 1620, seinen Geist auf. (Bgl. Anton Gindely, Rudolf II. und seine Zeit, II. Bd., S. 326.)

Raiser Karl VI., der letzte Jabsburger, ein kerngesunder Mann, wurde am 1. Ottober 1740 plötzlich von der Ahnung seines baldigen Sodes ergriffen. Um der melancholischen Stimmung, die ihn deshalb befallen hatte, zu entgehen, ordnete er eine große Hofjagd an. Sesund vrach er zu ihr auf, todkrank kehrte er heim, um am 20. Ottober die Augen zu schließen. (Bgl. P. A. Lelande, Histoire de l'empereur Charles VI, Haag 1793, VI. Bd., S. 114—119.)

Johann von Webel schreibt in seinem "Jausbuch" (S. 323): "Den 6. Dezember (1591) zeit meines Abwesens zu Stettin hat mein Vogt Hans, des unechten Hans Wedels Sohn, aufsmabend den Krüger allhie zu Blumberg, Martin Jöbel, einen vernünstigen, redlichen Bauersmann, in Hans Köppens Hause, allba sie zum Kindelbier gewesen, wie er aus der Thüren treten wollen und sich keines Bösen versehen, im finstern mit einem Brodtmesser gantz büblich die Gurgel abgestochen, daß er stehenden Fußes todt geblieben. Der Schelm ist aber im finstern davon gewischen. Dieser Unfall, ob ich wol über 6 Meilen davon gewesen, ist mir doch eben die Beit, wie er geschehen, ganz eigentlich im Traum vortommen (non omnia somna vana), auch ebe, denn ich davon sonst etwas erfahren, gesagt."

Derfelbe Webel, ein durchaus kühl und nüchtern denkender Mann, beschreibt im Jahre 1574 (S. 261 seines Hausbuches) ein Rencontre, bei dem er übel zugerichtet wurde, "wie mir solches lang zuvor ein niederländischer umbherstreichender Arzt, der Fortuiner genannt, geweissaget"

Bekannt ist, daß Swedenborg den Brand von Stockholm mit seinem geistigen Auge gesehen haben will, wiewohl er Hunderte von Kilometern entfernt war. Bgl. als Quelle die Erzählung von Kants Freund Green in seinem englisch erschienenen Buche "Abrif des Lebens und Wirtens Swedenborgs". Swedenborg bestätigte später diesen Bericht. Ferner Kants Brief an Frl. v. Knobloch im Anhang der "Träume eines Geistersehers". (Nach gütiger Mitteilung des Herrn Prof. W. Bormann.)

Höchst merkwürdig ist auch Goethes Vorahnung der Zerstörung Messinas am 5. Februar 1783, die Edermann in seinen Gesprächen berichtet. "Höre, sagte er dann zu mir, wir sind in einem bedeutenden Moment: entweder wir haben in diesem Augenblick ein Erdbeben, oder wir bekommen eins." In Parenthese sei hier auch daran erinnert, daß Goethe im 12. Kapitel des II. Teiles seiner "Wahlverwandtschaften" die Wünschelrute kennt.

Diese Liste ließe und läßt sich natürlich noch ganz bedeutend vermehren. Die Zeit ist vielleicht nicht mehr fern, wo es Modesache werden wird, auf solche außergewöhnlichen Dinge hin die Memoiren und Historiter durchzusorschen. Erst wenn zahlreiche beglaubigte Fälle vorliegen, und vor allem wenn wir wieder den Mut gefunden haben werden, ehrlich zuzugestehen, daß so und so oft in unserem Leben sich Erscheinungen zeigen, für die uns noch die Erklärung sehlt, wenn wir uns also zum Agnostizismus betennen, erst dann werden alle diese Phänomene mit derselben Nüchternheit geprüft werden wie die des Hypnotismus. Dat man erst einen Namen gefunden und eine Neihe von Fällen beschrieben, dann wird man sich beruhigen und glaubt die Rätsel gelöst zu haben, wie man es sich beim Hypnotismus einbildet. Und doch hat man von seinem Wesen so wenig eine Abnung wie von dem der Elektrizität.

Bum Schluß noch zwei Fälle. Der vor zwei Jahren verstorbene Chef des bayerischen Generalstades General Karl von Endres erzählte mir einst, daß er, um sich selbst ein Urteil über die "otkulten Phänomene" zu bilden, eine Wahrsagerin aufgesucht habe. Er fragte sie durch Gedankenübertragung, womit er sich gegenwärtig beschäftige, und erhielt die Antwort: "Es steht auf Seite 160." Mit der Überzeugung, daß Wahrsagerei Schwindel sei, ging er heim, setzte sich an seinen Schreibtisch und las Klausewig "Vom Kriege" weiter. Er war, wie er jeht merkte, auf Seite 160 stehen geblieben!

Der Fall interessierte ihn, und er besuchte die Wahrsagerin wieder, wobei er ihr — in Gedanken — ein Problem aus der höheren Mathematik mit der Bitte um Beantwortung vorlegte. Sie antwortete, daß sie Zahlen und Zeichen sehe, deren Sinn sie nicht deuten könne. Daraushin ging der General mit derselben Frage zu einer anderen Hellseherin, die ihm die verblüffende Antwort gab: "Langweile mich nicht, ich sagte doch, daß ich es nicht weiß."

Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erbe ... Dr. Max Remmerich



# Das Innere des Vildiz-Kiosk

ber den Sternen-Riost, den Sultan Abdul Hamid weit ab von dem zur Eröffnung des zweiten türkischen Parlaments benutzten und inzwischen einer Feuersbrunst zum Opser gesallenen, weit prächtigeren, großartigen, am User des Bosporus gelegenen Tschiragan-Palast (drei Jahrzehnte war er das Gesängnis des Bruders Abdul Hamids, des 1876 entthronten Sultans Murads V.), sern vom Bosporus auf einer beherrschenden, sestungsartig ausgestalteten Höhe, zu seiner Residenz wählte, wurde in neuester Zeit viel berichtet, jedoch meist nur über seine nächste Umgedung, da allein die Gärten dem Publikum zugänglich waren, der Palast selbst ihm streng verschlossen blieb. Nunmehr aber liegt eine Schilberung des Palastinnern vor, die einem Besuch in Begleitung des Ministers des Innern, Talaat Bey, ihre Entstehung verdankt. Der Eindruck, den der Besucher dabei empfing, war der ergötzlicher Verwirrung vor einem bizarren phantastischen Gebilde. Der Pildiz-Palast charakterisiert Ab-

bul Hamid, den stets für Leben und Thron besorgten, argwöhnischen, saunischen Herrscher, der jedem Untertan gegenüber grausam und undarmherzig war, sosern er auch nur das geringste Beichen von Unabhängigteit zu geden wagte, der unwissend und verderbt, jedoch außerordentlich schlau und reich an Auskünsten war. Zeder Raum im Bildiz und jede Catsache in der Geschichte der letzen drei Jahrzehnte der Türkei deweisen dies. Allein der Teil der Pildizlegende trifft nicht zu, der die Unermestlichteit des Palastes, die verschwenderische Pracht seiner Schäte schildert und andeutet, daß jede Masche des Sewedes, das die taiserliche Spinne verbarg, von Gold, Diamanten und Perlen besetzt sei. Die Wahrheit ist, daß höckstens der Saum des Sewedes vergoldet, die Diamanten und Perlen aber tünstliche waren, daß der Herr der Schäte von Pildizsie weit über ihren Wert bezahlt hat, und ein Despot mit nur sehr wenig Kunstsinn war.

Die Straße, die der Sultan für seine Fahrt nach der allen Beiwohnern des Freitags-Selamlits wohlbetannten Jamidje-Moschee benutte, endet am Sipfel der Nilbigbobe, an einem breiten Dore. Einige Liniensoldaten und Beamte, die Die Tourniquets übermachen, und die Billets an die Besucher des Pildizparts austeilen, sind dort an Stelle der weiß uniformierten Albanier und der grünbeturbanten Araber der Garde getreten. Um zum Annern des Balastes zu gelangen, muß man verschiedene Tore durchschreiten, sich links halten, und die heut' verwahrlosten und perlassenen Quartiere der Balastbiener und Dienerinnen passieren. Durch ein anderes Tor gelangt man vor die Pforte eines weißen, zweistöckigen Gebaudes, das auf beiden Seiten burch eine Brüdengalerie mit den Gebäuben des Harems und dem kaiserlichen Theater verbunden ist. Obaleich anspruckslos und unscheinbar aebaut, ist dies Gebäude der Mittelpunkt des Nildiz-Palastes und war viele Zahre ber Mittelpunkt bes türkischen Reiches. Die Siegel ber Pforte werden zerbrochen, der Minister tritt ein, und man folgt in der Erwartung, in eine weite Halle au gelangen. Man tritt jedoch in ein kleines, mit Möbeln gefülltes Bestibul. Dann beginnt die Besichtigung des Balastes in der Annahme, wenn auch nicht vollkommene Ordnung und Regelmäßigfeit, so boch wenigstens einige Anzeichen zu finden, bag er nach einem gewissen Blan gebaut und bewohnt war. Aber alles ist Berwirrung. Man wandert burch ein Wirrwarr von Rimmern, Korriboren und Treppen. Denn Abbul gamib anderte stets bie Gestaltung feines jeweiligen Aufenthaltsortes. Türen wurden vermauert und andere durch die Wände gebrochen. Rorribore wurben geschlossen ober enger gemacht, Zimmer geteilt und Fenster aufs Geratewohl neu bergestellt ober vermauert. Neue Quartiere, neue Rimmer, neue Mauern wurden bestänbig bem Hauptgebäude hinzugefügt, und bann wieder geandert und in der früheren Gestalt bergestellt. Es ift baber unmöglich, Pilbiz so zu beschreiben, wie einen sonstigen Balaft. Erst wenn man ihn eine Zeitlang durchwandert hat, versteht man die Absicht, die aller dieser anscheinenben Berwirrung zugrunde liegt. Der bizarre Palast spiegelt ben immer tätigen, wandlungsreichen, jedoch von beständiger Furcht gequalten Geift eines Despoten wieder, ben alle Welt fürchtete, und der alle Welt fürchtete. Es ist die Schöpfung eines Mannes, dem die Abneigung gegen alles Freie und Beitere zur zweiten Natur wurde, und ber groke Raume und gerade, weite Korridore fürchtete. Der hinter Bildig gelegene Merassim-Riost wurde für Raifer Wilhelm nach einem bestimmten Blan mit einem breiten, zentralen Rorribor und weiten Festräumen gebaut; allein Abdul Bamid benutte ihn mahrend ber letten Jahre seiner Regierung nur zu Galafestlichkeiten, bei benen die Anwesenheit seiner Bachen ein Attentat ununbalich machte. Im Bilbig-Riost gibt es nur zwei große Raume, und diese betrat der Sultan nur felten. In ben letten zehn Rabren feiner Berrichaft ichlief er fast nie in bem Staatsichlafzimmer. sondern zog es vor, auf Divans bald in diesem bald in jenem Zimmer zu ruben. Alle Passagen bis auf eine, ju den Gemächern des Parterre führend, die er nach dem Erdbeben am meisten benutte, waren verschlossen, während die einzig-offenbleibende mit Schränken und Sikkissen und selbst mit ben geringsten Möbeln einer Schlafzimmereinrichtung gefüllt war, so dak sie mehrere Berfonen nebeneinander nicht zu durchschreiten vermochten. Einem einzelnen Angreifer gegenüber aber fühlte sich Abbul Hamid sicher, benn er trug ein feinmaschiges Stablbemb

und war ein vortrefflicher Schütze mit den Revolvern, die überall zur Jand waren. Die mit schweren Riegeln gesperrten eisernen Pforten nach dem Sarten waren im Innern fest verschlossen und wurden außen von Schildwachen bewacht.

Es ist unmöglich, alle Räume des Pillbig-Riost zu beschreiben oder gar die endlosen Veritoke gegen ben fünftlerischen Geschmad aufzugablen: benn Abbul Samid war in mancher Sinfict nur ein Bauer und seine Umgebung entweder geborene Turten ober driftliche und moslemitische Lepantiner, deren künstlerisches Empfinden pollends auf niedrigster Stufe stand. Die Rimmer sind mit Möbeln und brio-a-brac aller Stile: Empirenachabmung, Modern-Ravan usw. gefüllt, die Wände mit tarmesinrotem Samt und prunkenden Bergolbungen betleidet. Die schroffsten Gegenfätze beleibigen das Auge. Ein weniger auffallender Salon, da er in ruhigen Farben gehalten und vollständiger als die übrigen möbliert ist, wird durch ein Sobelin in anilinfarbener Wolle entstellt, das ein scharlachrotes, von bellgrunem Laubwert umrahmtes Schweizerdorf darstellt. Teppiche aus Hereteh sind bestimmt, das häkliche Getäfel ber Bande zu verdeden; ein ordinarer, mit grunem Euch bezogener Tisch stebt inmitten eines präcktigen Beratungszimmers. In Bergament gebundene, mit dem Namenszug des Gultans versehene Handels-Abreftalender, vergoldete Spieluhren, die neuesten Modelle von Lotomotiven und Torpedojägern in Gehäusen, tontraftieren seltsam mit ihrer prächtigen Umgebung. Drei Raume pragen fich bem Gebachtnis am meiften ein. Der erste, ein Empfangssalon im ersten Stodwert, ist mit weiß und blauem Wandgetäfel, Teppichen, golbenen und tarmesinroten Portieren und Borbangen, und mit von Motten zerfressenen Eisbärfellen ausgestattet. Nicht zwei seiner Möbel, mit Ausnahme der Sessel und zweier mit grauen Leinwandüberzügen bedeckter Pianos passen zueinander. Um Ende des Salons steht ein großes Orchestrion, wie man es in ben Tiroler Wirtschaften findet, mit einer vollständigen Batterie pon Anstrumenten, unter denen eine Resselpaute und ein Serpentblasinstrument bervortreten. Der zweite Salon ist ein kleinerer Raum, in welchem Abbul Bamid bäufig schlief. Er ist voll von Mappen und Photographiealbums mit Photographien gekrönter häupter, ber kaiserlichen Bringen und ber Schiffe ber türkischen Alotte. Zwei Bücherregale enthalten neue, englische, frangolische und beutsche Werte über bas türtische Reich. In einem englischen Buche befinden sich Lesezeichen, die die unterstrichenen für den Gultan schmeichelhaften Stellen leicht zu finden gestatten. Eine goldlackierte spanische Wand verdeckt einen Toilettentisch und eine in einer Ede des Salons stebende Badewanne. An der Mitte des Salons stebt ein gelbes Blüsch-Sofabett, baneben ein Difchen für Raffeetaffen ober einen Revolver. Zwei Rredenztische find voll von Waffen, barunter einige girtaffifche Dolche und einige alte Biftolen, fonft lauter Revolver und Selbstspannerpistolen, sämtlich in vortrefflichem Bustande und einige prächtig mit Golb und Perlmutter eingelegt. Als die Zungtürken in den Pildiz eindrangen, lagen überall Waffen, geladene Revolver in den Badezimmern und über den Betten hängend, auf den Schreibtischen und ben Buffets. Einige wurden als Tropbaen mitgenommen, die meisten jedoch zur Sicherheit weggeschlossen. In einem Zimmer fanden sich mehr als zehn Revolver und ferner auf einem Lehnsessel zwei Banzerbemben, von bunnem, gehärtetem, mit brauner Leinwand überzogenem Stahl. Der Raum, in welchem dem Gefangenen seiner eigenen Eruppen das Absehungsurteil verkündet wurde, ist nur klein, jedoch vollständiger möbliert als viele andere. Bigarettenenden und ausammengeknülltes Papier liegen in einer Ede, in einer anderen bes Sultans Überschube: denn die Eindringlinge lieken möglichst alles so, wie sie es fanden. Gegenüber dem Sessel, auf dem Abdul Hamid zu sigen pflegte, steht ein Orchestrion, hinter dem Gessel hangt, halb burch einen schwarzen Borhang verborgen, ein seltsames, schlecht gemaltes Bild. Ein Fährbot führt sechs bärtige Patres in Soutane und Barett über einen Fluß. An ber Bootspite steht ber Fahrmann und halt in einer Sand ein Ruber. Die andere stredt einen Gelbbeutel gegen das Ufer aus, dem er sich nähert. Das Boot erwartend, stehen sechs junge, nadte, bubide Mabden mit fliegenbem Baare und neben ihnen ein nadter ichwarzer Teufel

mit Hörnern, Schweif und gespaltenen Jusen. Wie kam Abdul Hamid dazu, dies Semälde in einem seiner innersten Gemächer aushängen zu lassen? Vielleicht schäte er an ihm die Allegorie "die Religion, umgeben von der Welt", "das Fleisch und der Teusel", oder er erward das Gemälde, weil die Gesichter der Priester ihn an gestürzte Minister erinnerten, und weil er am Anblick früherer Gerastier und Großveziere Gesallen sand, die als Priester der Giaurs gekleidet, im Begriff sind, in weltliche prosane Gesellschaft zu geraten.

Un Runstschäten befindet sich beute nur noch wenig Wertvolles und noch weniger Schönes in diefem Palais, wie auch in dem ihm benachbarten Meraffim-, Shali- und Caalim-Rhan6-Riost. Die Zuwelen und das Silbergerät nebst den wenigen wirklich wertvollen Porzellanund Gobelineremplaren wurden nach dem Serastierat geschafft. Die zurückgebliebenen Gegenstände machen mebr durch ibren Umfang als durch ibre Schönbeit Eindruck. Ru ibnen gehören ein Baar gemalte, mit Silberverzierungen ausgestattete Elephantenstoßzähne, ein Geschent Ratib Paschahs, des früheren Gouverneurs des Hedjas, ferner monströse japanis**che Vas**en modernen Erzeugnisses und prächtige aus anderen Palästen entnommene getäfelte Süren. Unter allem befindet sich wenig, das einen tünstlerischen Eindruck macht. Aur eine oder zwei Wiener Reproduktionen griechischer Bronzen, ein ober zwei Gemälbe, ein eingelegter. dem 17. Zabrhundert entstammender, von Fuad Bascha getaufter Cisch und ein blau und goldenes chinesisches Beden kontrastieren angenehm zu dem Flitterkram ihrer Umgebung. Die Gemälde find Dukendware und weit über den Wert bezahlt. Haufen wertlofer Leinwand in glänzenden Goldrahmen mit dem taiserlichen Namenszug füllen die Räume des Merassim-Riosts. Caalim-Rhan6-Riost befinden fich einige wertvolle neben fehr minderwertigen Bortrāts europäijder Berrider und ihrer Familien, meijt mit Widmungen ihrer Originale. Neben einer Gipsbüfte des deutschen Raisers stehen einige Eppen der türtischen Urmee und ein bei Gelegenheit des Befuches des Raifers von einem Hofbeamten in Sepia ausgeführtes Gemälde, das einen türkischen und einen deutschen Goldaten darstellt, die sich umarmen.

So viel über die Runstschäke Nildigs. Weit interessanter sind die Dependengen des Balais, heute leerstehende Gelasse für die männliche und weibliche Dienerschaft, die in kleinen Zimmern zufammengepfercht waren und auf Matrahen in ben Fluren schliefen. Ferner ber Pavillon der sechsten Favoritin und das Museum, wo zwischen Bögeln und Vierfüßlern der Cropenwelt ein ausgestopftes Pferd und Hunde, sowie Rahen und Tauben, die Lieblinge des Sultans. und ein Halfisch zu seben sind. Geltsamer noch sind einige der Ausbewahrungsräume des Nildiz. Der eine ist mit neuen und alten Anzügen des Gultans und mit ungereinigter Bett- und Leibwäsche angefüllt, die im Flur angehäuft sind. In einem anderen liegen "Djournals". die gebeimen Berichte, umber, von benen viele Riften von der Regierung mit Berchlag beleat wurben. Bwischen ben ersteren ein Bericht des türkischen Gesandten in London über die durch bie armenischen Metseleien in London hervorgerusenen Entrüstungsmeetings. den sich auch Schränte mit Medizinen und Mixturen zur Verjüngung des ältesten Mannes, Barfümerien und Essenzen, orientalische Sherbets und viele dunkele Flaschen mit der Etikettierung "Alter Zamaita-Rum". Auch der Schießstand in Caalim-Rhans ist nicht nur durch jeine Menge von Gewehren und Pijtolen aller Art intereffant, sondern auch durch die Scheiben, die den Beweis liefern, daß Abdul Hamid ein Schütze von tödlicher Sicherheit war. Allein ber feltfame und felbst komische Eindruck, den Bildiz hervorruft, kann den allgemeinen Eindruck nicht abschwächen, daß dies Palais die Furcht und die Unwissenheit seines früheren Herrn verkörpert, dessen Cyrannei weder durch persönlichen Mut geadelt, noch von Wissen oder tünstlerischem Empfinden verklärt wurde. Rogalla von Bieberstein



# Zum Kapitel: Zivillisten

n seiner Novembernummer gibt der "Türmer" eine historische Betrachtung über dieses Thema wieder. Es sei mir gestattet, diesen Artitel durch einige nähere Angaben zu ergänzen.

Daß man unter "Zivilliste" jene meist gesetzlich genau bestimmte Summe Geld oder geldwerte Authungsrechte versteht, welche die Staaten alljährlich aus ihrem Einkommen und Vermögen den Monarchen für ihren Unterhalt und für die Kosten der Hospaltung überweisen, ist bekannt. Daß das Wort englischen Ursprungs ist, wurde in dem Artikel mitgeteilt, nicht aber, daß es aus dem Jahre 1688 stammt, und daß die Höhe der Zivilliste damals 2 400 000 K betrug. Vergleicht man diese Summe mit der Höhe der heutigen Zivilliste des englischen Königs, die 12 Millionen + 4 Millionen Apanagengelder für den Unterhalt der Prinzen und Prinzessinnen, also insgesamt 16 Millionen Mart beträgt, so fällt der gewaltige Unterschied um so mehr auf, als in der Summe der ersten Zivilliste noch die Besoldung vieler Zivilbeamten mit einbegriffen war.

Das staatliche Einkommen der Herrscher wird entweder für je de Budgetperiod er i obe (d. B. in Norwegen), oder in längeren regelmäßigen Zwischenräumen (d. B. in Österreich-Ungarn alle 10 Jahre), oder beim Regierungsantritt des Herrschers für die ganze Regierungszeit (d. B. in den Niederlanden, in Spanien, Sachsen, Württemberg), oder ein für allemal durch besonderes Gesetz (d. B. Preußen) festgesetzt. Diese letzte Art schließt selbstwerständlich nicht aus, daß eine neue Festsetzung vorgenommen wird, wenn man sie für geboten erachtet. Das beweist u. a. die — übrigens sehr eigenartige — geschichtliche Entwicklung der preußlichen Zivilliste.

Das Einkommen des Inhabers der preußischen Königstrone kann man als im wesentlichen sich aus zwei Faktoren zusammensehend betrachten: 1. der sog. Kronsibeikommißrente, 2. der eigentlichen Sivilliste — so wollen wir diesen Bestandteil nennen.

Unter der Kronsibeitommißrente versteht man jene Summe, die auf Grund des Gesetzes vom 17. Januar 1820 aus dem Ertrage des ursprünglich der königlichen Familie gehörügen, später dem Staate überwiesenen Grundbesitzes dem jeweiligen Berrscher vom preußischen Staate zu zahlen ist. Sie beträgt 7 719 296 M. Zu dieser Summe kamen dann im Laufe des 19. Jahrhunderts: im Jahre 1859 jährlich 1 500 000 M, 1868 jährlich weitere 3 Millionen Mark und zuletzt 1889 nochmals 3½ Millionen Mark pro Jahr — Summa 8 Millionen Mark, so daß die "Zivillisse" des preußischen Königs insgesamt 7 719 296 M + 8 000 000 M. = 15 719 296 M beträgt.

Damit ist allerdings das Einkommen des Königs von Preußen in seiner Eigenschaft als solcher noch lange nicht erschöpft. Es kommen vielmehr noch die Erträgnisse verschiedener Stiftungen usw. hinzu, die dem jeweiligen Träger der preußischen Krone zur Verfügung stehen. Doch zählen diese nicht zur Zivilliste. Da sie jedoch immerhin in engerem Zusammenhang mit ihr stehen, seien sie hier kurz erwähnt: Der Große Rurfürst gründete aus einer Anzahl von zu seinem Privatvermögen gehörenden Gütern ein Fideikommiß der hohenzollernschen Familie. Auch Friedrich wilhelm I. sorgte für die wirtschaftliche Sicherstellung seines Hause duch Gründung eines Haus- und Kronsideikommisses aus dem Jahre 1733. Und der edenfalls sparsame Friedrich Wilhelm II. hinterließ bei seinem Tode ein großes Privatvermögen, aus dem er unter dem Titel "Krontresor" eine weitere Familienstiftung von 15 Millionen Wart machte, deren eine Hälfte als "Notpfennig" der hohenzollernschen Familie im Rapital niemals angegriffen werden darf. Von demselben Monarchen stammt auch das Kgl. Prinzliche Fideikommiß für nachgeborne Prinzen.

Als beutscher Raiser erhält der König von Preußen bekanntlich keine Sivilliste, obwohl

Große Admini

m die Repräjentation des Deutschen Reiches erhebliche Kosten verursacht. Es steht ihm nur er sog. Dispositionssonds von 3 Millionen Mark für Gnadenerweisungen zur Verfügung.

In den übrigen deutschen Staaten erhalten die Herrscher als Zivilliste: in Bayern 403 106 M, in Sachsen 3 550 000 M, in Württemberg 2 017 189 M nebst 100 579 M Apanaen für die Prinzen und Prinzessinnen des Kgl. Hauses, in Baden 1 590 000 M nebst 343 000 M panagen, Hessen 1 331 857 M, Mecklenburg-Schwerin 1 200 000 M usw.

Rechnet man die Höhe der Zivillisten in den einzelnen Staaten auf die Ropfzahl der evölkerung um, so stellt man die Taksache sest, daß die Zivilliste die Steuerkraft des einzelnen n so mehr in Anspruch nimmt, je kleiner die Einwohnerzahl ist. So hat z. B. in Preußen uchschnittlich jeder Einwohner 50 I beizusteuern, in Württemberg schon 1 M, in den thüngsschen Staaten 2—3 M, und am höchsten ist in Schwarzburg-Sondershausen der Sinohner mit 6,41 M zugunsten der Zivilliste belastet.

Von ben nichtbeutschen Staaten beträgt die Rivilliste in Ofterreich-Unggrn 🖖 Millionen, die zu gleichen Teilen von Österreich und Ungarn aufgebracht werden. Mit efer Summe hat jedoch Raifer Franz Zofeph eine nicht geringe Zahl von Brinzen und Brinssinnen zu erhalten, so daß er wohl meist gezwungen sein wird, auf sein allerdings bedeutenes Brivatvermögen zurückzugreifen. Das Eintommen Ebuarbs VII. ist bereits oben mit sgefamt 16 Millionen Mark angegeben. Dem König von Akalien zablt der Staat eine ivilliste von 12,8 Millionen Mark, der König von Spanien jedoch erhält nur etwa 7,4 lillionen. Der Rönig von P ortugal bat ein nur kleines Land zu regieren, er erhält auch nur" 2 400 000 M. Belgien zahlt seinem Monarchen 3½ Millionen Mart, die Königin on Holland erhält 2 100 000 M. In Dänemart beträgt die Bivilliste 1 203 000 Kroen, in Schweben 1 321 000 und in Norwegen 582 000 Kronen. Am glänzenblien doch von allen europäischen Herrschern ist, soweit man nur die finanzielle Geite betrachtet, r 8 ar gestellt.. Nicht nur, daß er der Staatstasse etwa 30 Millionen Mark entnimmt, ber Grokfürst erhält auch noch eine besonbere Apanage, die größer ist als die Sivilte der meisten mittelbeutschen Fürsten. Berücksichtigt man weiter, daß Nitolaus II. ein gedezu ungebeures Brivatvermögen bat, so ist offenbar, daß Rukland doch gar zu star**t zug**unsten iner Fürstenfamilie in Unspruch genommen ist. — Nicht bescheiben war auch der jeztige Gr ltan I b b u l H a m i b, der fich im Laufe feiner Regierung, wie fich jeht gezeigt, ein kolofles Vermögen "erworben" hat. Es wird ihm sehr bitter sein, daß es jeht in — seiner Ansicht 1ch — unrechte Sände gekommen ift.

Diesen Ausgaben, welche in Monarchien die Staatsoberhäupter der Allgemeinheit sten, wollen wir des Kontrastes wegen einmal Gehalt und Repräsentationskoften des Prädenten einer Republik entgegenstellen. In Frankre ich erhält der Präsident 480 000 Kehalt, 300 000 Franken Reise- und 300 000 Franken Repräsentationskoften. Der Unterbied ist also wesentlich.



# Große Männer

Betracht "große" Mensch als ein Wesen gegenüber, das aus den frembesten Breiten Zeiten du stammen scheint. So reagiert nämlich die Welt auf den großen Mann, insbesonere auf den Künstler, der noch dazu in seinen Außerungen als ganz unkontrollierbar sich ereist. Daher jene höchst lächerliche Vergötterung des einzelnen, die einem tiesen Bedürfnistr Masse nach Anbetung entspringt, — und daher das merkwürdige Erstaunen darüber, dah

auch der große Mann Fleisch von unserem Fleisch ist, sobald persönliche Umstände und menschlichste Eigenschaften des Gottes betannt werden, daher die Enttäuschung des zur Andacht Gestimmten, wenn er den zu Feiernden persönlich kennen lernt. So ging auch in die übliche Biographie des Helden eine Kritiklosigkeit über, die, sobald man über das ganz Individuelle hinausgehende psychologische Erkenntnisse der menschlichen Seele von der Lebensbeschreibung eines vorzüglichen Mannes oder auch nur die Objektivität der psychologischen Tatsachen verlangte, zur daren Fälschung wurde. Kein Wunder, daß ein Buch, wenn es uns eine wissenschaftliche Methode der biographischen Darstellung verheißt, mit großer Erwartung zur Hand genommen wird, ein Buch mit kühnem, rotem Eindand und einem Titel, der uns Aufregung verusacht. Ich spreche von dem Wert des bekannten Leipziger Chemikers Prof. Dr. Wilhelm Ostwald: Sroße Männer (Leipzig, Altademische Berlagsgesellschaft).

Man fragt sich zunächst, wie wohl ein Naturforscher, ber allerdings auch philosophisch aeschult ist, bazu komme, berlei Problemen nachzugeben, und liest bann, bak man es mit einem ber bekannten glücklichen Rufalle zu tun bat. Einer seiner japanischen Schüler richtete gelegentlich an den Professor die Frage, wie man zukünftige große Männer wohl in der Zugend schon ertennen tonne. Die japanische Unterrichtstommission batte bedeutende Summen zur Forberung von Talenten besonders aus den unteren Schichten der Bevölkerung ausgesetzt, um durch bie zu erwartenden großen Leistungen der Allgemeinheit einen Dienst zu erweisen. Gelehrten, der viele junge Leute, aus denen später etwas wurde, unter den Händen gebabt hatte, fiel es bei näherem Nachdenten auf, daß es ihm gar nicht schwer gefallen sei, die Salente sogleich zu erkennen und richtig zu werten, und bag er sich selten in einer Begabung getäuscht habe. Eine gewisse Gemeinsamteit von Eigenschaften mußte bei dem Objett besteben, und zwar eine so start betonte, daß sie sich sofort aufdrängte. "Demjenigen, der sein ganzes Leben mit der Ermittelung von Naturgeseten zugebracht hat, tann eine solche regelmäßige Erscheinung nicht zum Bewuhtsein tommen, ohne ihn sofort mit der Überzeugung zu erfüllen, daß bier ein Gegenstand erfolgverheißender Forschung vorliegt." — Nun, die Antwort, die Ostwald dem Zapaner gab, "daß man besonders begabte Schüler baran ertennen tonne, daß sie nicht mit bem zufrieden sind, was ihnen der regelmäßige Unterricht bietet", und der weitere Bescheib, "daß Originalität, b. b. die Fähigteit, sich selbst etwas einfallen zu laffen, was über die Aufnahme bes Dargebotenen hinausgeht, von allen Eigenschaften, die ben Forscher machen, die wichtigste sei", — sie wollen alle beibe nicht viel besagen. Der echt japanischen Frage aber haben wir doch das genannte Werk zu danken, das in manchem Betracht viel Schönes gibt. —

Bunächst legt uns Ostwald das Material seiner allgemeinen Deduktionen vor, die Lebensbeschreibung von sechs bedeutenden Natursorschern (Chemikern, Physikern, Mathematikern), und zwar nehmen diese Biographien Davys, Julius Robert Mayers, Faradays, Liebigs, Gerhardts und Helmholt' den weitaus größten Raum des Buches ein. Nicht nur die hübsche, populäre Schilderung so wenig bekannter Lebensumskände, sondern auch die Methode der Darstellung, von der wir bald näheres ersahren werden, sichern diesem Teil des Werkes den größten Beisall.

Auf ca. hundert Seiten zieht dann Ostwald das wissenschaftliche Fazit seiner biographischen Untersuchungen und verhehlt auch nicht, daß es ihm nicht zum wenigsten auf Konstatierung von Grundlagen einer praktische num en schen sich nun der Weg, den er ging? Bei Beodachtung des Lebens großer Forscher sand er, daß troß starter individueller Verschiedenheiten unverkenndar gewisse allgemeine Hauptmerkmale bestehen. So z. B. eine geistige Frühreise, die sich als Überentwickelung nach irgend einer Seite hin erweist, Selbständigkeit des Ventens und die Fähigkeit, Tatsachen zu beodachten und richtige Schüsse aus ihnen zu ziehen. Weiter: die große Leistung in der frühen Jugend, in der überhaupt das Maximum der Taten zu suchen ist, Gruppierung der großen Leistungen um ein Problem, schließlich die Abnahme der geistigen Kräfte infolge des Alterns. Nicht ver Kurmer XII, 6

Digitized by Google

850 Scope Manner

allzwiel Neues konstatiert Ostwald, beinahe nichts, und wenn man diese Kapitel liest, so merkt man auch, daß weniger die Festlegung jener Tatsachen uns interessiert, als vielmehr die praktischen Schlüsse, die Ostwald aus ihnen zieht. So z. B.: welche Pflichten erwachsen den Eltern, den Lehrern, der Allgemeinheit aus der Erkenntnis, daß in einem jungen Menschen starke geistige Kräfte sich betätigen wollen? Eine scharfe Kritit des heutigen Schulbetriebes die hinauf zu den Universitäten schließt sich an diese Fragestellung an. Und wie hier, so wird auf jeder Seite dieser Rapitel, nicht immer ganz gerecht abwägend, manchmal sogar aus Unkenntnis der Dinge irrig, aber stets klar und klug über Probleme der Kultur und des heutigen öffentlichen Lebens gesprochen von einem Manne, der mehr als Gelehrter, der ein Temperament mit dem edelsten Streben ist.

Ungleich wichtiger als die obengenannten Konstatierungen am Objekt erscheint uns die Anwendung des Gesekes von der Erbaltung und Umwandlung der Energie auf das Geistige, insbesondere auf die produktive Arbeit des Genies. Die Erkenntnis vom Borhandensein umwandelbarer Energie auch im geistigen Organismus und von der Umwandlung dieser Energie in die geiftige Leiftung unter möglichfter Ausschaltung der Hemmungen (mit dem "ökonomischen Roeffizienten", wie Ostwald sich ausbrückt), ist von weittragender Bedeutung. "Wir werden ganz allgemein sagen mussen, daß die Leistungen des großen Mannes nicht unabhängig von den Energieverhältnissen sind, unter denen sie vorbereitet und ausgeführt werden, und daß unter fonstigen Bedingungen bie Leistung um so bober ausfallen wird, je porteilhafter sich ber "Transformator' ausgebilbet hat." Freilich fehlt dann wieder bei Oftwald die nähere Ausführung dieses Gedantens, die er für später verspricht, und er verliert sich in der Behandlung seiner vrattischen Korderungen, die der Allgemeinheit im Sinne der Körderung des großen Menschen erwachsen. Auch die biologischen Gesette der Entstehung eines großen Menschen, "die Frage nach bem Ginflug von Wiberständen und Förderungen auf den Betrag der erzielten Leistung des Genies", das Broblem der Rasse und Nationalität werden in ihrem Wesen nur gestreift, obwohl der Verfasser sogar mit Statistiten und anderem Beweismaterial arbeitet. Ammerbin find seine Gedanten über diese Dinge von so allgemeiner Bedeutung, daß sie nicht nur auf den großen Forscher zutreffen, sondern auch auf den "großen Menschen". Im übrigen liegt aber gerade darin der größte Fehler des Buches, daß es au hohe Erwartungen erwedt. Eine Kulle von Sonderproblemen des großen Talentes auf anderen Gebieten drängt sich auf. Der ganzen Gruppe des tünftlerischen Menschen steht Oftwald ohne Verständnis und Interesse gegenüber, und gerade hier jene Grundgefeke der Energetik und Biologie nachzuweisen, erhebt sich als dringlichste Forderung. Daß sie zutreffen, fühlt man instinktiv. — Die Scheibung bes großen Mannes in den klassischen und romantischen Eppus, die sich nach Ostwald infolge ber ungleichen Reattionsgeschwindigkeit ihres Geistes gegenüberstehen, ist dann weiterbin recht glücklich. Der Romantiter, der schnell und viel produziert, unterscheibet sich deutlich von dem grüblerischen und beim Schaffen bedachtsamen Rlassiter, der sich in der Form nicht genug tun tann. Sehr hübsch ist die ausführliche Schilderung der beiden Eppen, als deren Bertreter Ostwald Liebig auf der einen Seite, Helmholt auf der andern nennt.

Das Buch ist so ein glücklicher Vorstoß in bisher unbegangenes Gebiet, und wenn auch die sicheren Ergebnisse noch fehlen, so läßt sich doch nunmehr in Ostwalds Sinne weiterarbeiten. Und ich freue mich um so mehr darüber, daß ein bedeutender Naturforscher kühn die Gesetze der Energetik auf das geistige Gebiet hinübertrug, als mir selbst vor ein paar Jahren in einer nachdenklichen Stunde die gleiche Anwendung auf den künstlerischen Menschen und sein Wert glücke. Ich habe die kleine Arbeit aus einer begreissichen Bedenklichteit des Laien bisher nicht veröffentlicht.



# Preußen im deutschen "Auslande"



i n Ressort der preukischen Staatsverwaltung gibt es, so nörgelt die "B. Z. a. M.". auf dem man ohne Ober- und Unterkommissionen mit einem diden Strich reformieren tonnte, das ift das preußische Sesandtschaftswesen in den Bundesstaaten.

"Dem Abgeordnetenhause wird poraussichtlich in der tommenden Session eine erneute Borlage betreffend Antauf eines Grundstüdes in Hamburg zum Bau eines Hotels für den preußischen Gesandten zugeben. Später will man noch in Presben, Stuttgart. Parmstadt und Olbenburg Palafte für die Berren Ambassabeure bauen, wie jett ichon in Rarlsruhe und Munchen, welche bestehen oder sonst im Bau sind. Das Münchener Balais ist im Voranschlage auf 400 000 Mark berechnet worden, ob es im Bau teurer geworden ist, wissen wir nicht, billiger gewiß nicht. Denn das tommt nicht vor. Alles in allem wohnt also unser preußischer Gefandter im ban erifchen ,Ausland' für 20 000 & im Jahre.

Die Geheimräte, die den Neubau von Gefandtschaftshotels auf das Capet bringen, leisten Berrn v. Bethmann-Hollweg einen schlechten Dienst, benn wenn einmal gespart werben foll, so ist die erste Stelle, an der man es ohne den geringsten Schaden tun tann, das sogenannte Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten' in Preußen. Mancher wird sich wundern, daß überhaupt ein solches Ding noch existiert, aber es existiert in der Sat. Eigentliche Geschäfte hat es nicht mehr zu erledigen, da die diplomatischen Angelegenheiten Breukens durch Rablung eines jährlichen Averfums von 90 000 .K aus der preußischen Staatstasse vom Auswärtigen Amt des Reiches ausgeführt werden. Erokdem unterhalten wir noch Ambassaden in den Bundesstaaten und bezahlen dafür ein Heidengeld. So erhält der "Gesandte" in München ein Gehalt von 45 000 M, die Gefandten in Stuttgart, Rarlsrube, Oresben und Hamburg betommen je 30 000 M, die Gefandten in Olbenburg und Darmstadt je 24 000 M und der Gefandte in Weimar 18 000 M. — Dazu kommt noch ein ganzer Trupp von Attachés, Legationssekretären, Legationstangleibeamten usw. mit Gehältern von 2700 bis 6000 K. die Wohnungsentschädigungen. Umaugstoften, Reisegebühren usw. belaufen sich auf mehrere 100 000 &, und außerdem hat das fabulöse Ministerium des Auswärtigen auch noch einen eigenen Stat, der mehr als 111000. beträgt.

Fragt man nun, was unsere Ambassabeure zu tun haben, so ist darauf die Antwort schwer zu finden. Die Herren vertreiben sich die Beit mit einer Repräsentation, die völlig überflüssig ist, weil teine realen Interessen dahinter steden, außerdem geht die Sage, daß die jüngeren Attachés fich in ber Anfertigung von wirtschaftlichen Berichten üben. Wenn überhaupt mal auf die Tätigkeit dieser Gesandtschaften im Abgeordnetenhause die Rede kommt, was selten der Fall ist, dann ertönt tein Lob. So betlagte sich im Jahre 1894 Herr von Eynern, daß der preußischandte in Stuttgart, für den Herr Miquel eine Gehaltserhöhung von 6000 🚜 durchdruden wollte, die Interessen der preußischen Industrie nicht wahrnehme.

Die Namen der Gesandten erfährt man in der Öffentlichteit nur gelegentlich, wenn bei den Reisen hoher Herrschaften aus Breuken der betreffende Ambassadeur auf dem betreffenden Bahnhof erscheint, um seine Auswartung zu machen. Sonst vertraut man ihnen wichtige Geschäfte nicht an, da bei der Spezialisierung unserer politischen Dinge schlieklich doch immer die Ressortenner vor die Front müssen, Berhandlungen, wie über Steuer- oder Bollfragen, zu führen sind. Auch bedient man sich in eiligen Dingen des Telephons und des Telegraphs, so baß oft langwierige Berhandlungen mit einem Bundesstaate geführt werden, ohne daß unser Gefandter etwas davon erfährt. Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß man diese Gesandtschaften für total entbehrlich hält, benn nicht einmal, wenn es gilt, irgendeine Prinzessin unter die Jaube zu bringen, braucht man sie, sondern erledigt die Sache durch besondere Rommissionen."



## Was wissen, was können wir?

as einzig-wahre, das einzig-schöne Wort, philosophiert Julius Hart in einer Neujahrsbetrachtung des "Cag", steht als Inschrift an einem Hause in Meran: "Gottes Wille tennt tein Warum". Und wenn der Mensch nur mit etwas offenen und klaren Augen in die Natur und die Wirtlichkeit hineinbliden wollte, so kann er nur zu der einen Einsicht hingelangen, daß auch die Natur kein Warum kennt. Als unumstößliche Erfahrung, als die nackeste Wirklichkeit aller Wirklichkeiten weiß ich nur, daß die Menschen über all die Fragen, wie sie im lustigen Reigen das Jahr vorüberführte, sich zanken, und das, was das Wahre und Rechte ist, wird dabei nicht gefunden. Über allen Beweisen, allen Warums und Weils begründet steht nur diese Tatsache. Der Statistiker gibt uns soeben den schönsten Ziffern- und Zahlennachweis darüber, was wir so ganz rein objektiv von unserem preußischen Landtagswahlspstem zu halten haben und um uns alles zu beweisen. . . Und er beweist wirklich alles! Daß die einen daraus den Schluß ziehen, wie gut und vollkommen es ist, und die anderen, daß es kein miserableres System gibt als dieses.

Aber der Mensch will nicht diese Natur sehen und nicht an diese Wirklichteit glauben. Wie der Bogel Strauk stedt er den Ropf in den Sand vor diesen Tatsachen und unumstöklichen Erfahrungen, und mit feinem Menschenwit fingiert er fich eine ganz andere Welt der Absolutität und unumftöklich-objektiven Gewikheiten, felsenfester Beweise und zweifelloser Ursachen und Warums, behauptet und glaubt, etwas zu wissen, was er gerade durchaus nicht weiß, und bat all seine Organisationen und Institutionen, sein Denten und Meinen, Dichten und Erachten begründet auf eine solche Welt seines Wiges und seiner Einbildung, die nichts Gemeinsames hat mit dieser Welt der Natur und ihr vollkommen widerspricht. Und der Asthetiker mit dem Abjolut-Schönen auf dem Papier steht volltommen ratios ba in dieser Schönheitswirklichteit, für welche die Flora bald ein Meisterwert, bald Schund, Goethe und Shatespeare einmal die höchste Infarnation aller Runst und ein anderes Mal ein betrunkener Wilder, ein Geck ist, und seine absolute Schönheit besitzt gar teine Kraft und Fähigteit, einen Neger, den ein Neuruppiner Bilberbogen viel schöner bunkt als ein Gemälbe von Rembrandt, dahin zu bringen, daß er hier anders sieht und fühlt. Und die Herren von der juristischen Fakultät schreiben mit gedrucken Buchstaben auf ihr Buch von der Gerechtigkeit: "Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich", aber mit Millionen Stimmen ruft die Wirklickeit aus diesem deutschen Volte herauf: Wenn wir etwas wilsen, wenn uns in jedem Augenblid eins an Fleisch und Blut durch die Natur bewiesen wird, dann ist es das, wie wir Deutschen so ganz und gar nicht gleich sind.

Doch diese Menschen, die da immer gerade das zu wissen behaupten, was sie ganz und gar nicht wissen können, die da unaufhörlich ihren Glauben, ihre Meinung, ihre Wahrheit den anderen auszwingen wollen und ständig sich bedrohen: Bist du nicht meiner Meinung, meines Glaubens, von meiner Sprache, von meiner Rasse, von meiner Klasse und Partei, bist du nicht genau so wie ich, dann schlage ich dich tot — diese Warum- und Ursachenjäger, welche die Ursachen zu tennen sich anmaßen und aus dem unendlichen Geslecht der Oinge den und den sich herausgreisen: Da haben wir den Schuldigen, der uns büßen soll — diese Menschen haben sich ihre Erde zu einer Hölle gemacht und mit Blut überschwemmt.

Und indem sie stets dem nachjagten, was der Mensch nicht weiß und nicht tann und nicht ist, aller Natur und Wirklichkeit ihre Hirngespinstenwelt entgegensetzen und ihre Kraft vergeudeten an ein unfruchtbares Danaidentreiben — haben sie nur das außer acht gelassen, was der Mensch wirklich weiß und kann, mit dem er Sieg auf Sieg erringt, in dem er seine gewaltigste und herrlichste Fruchtbarkeitstraft immer wieder erweist.

Es hat einmal einen höchst törichten und dummen Menschen gegeben, der bestrafte das Meer und ließ es mit Peltschen schlagen, weil es ihm beim Sturm Schiffe zertrümmert hatte, und er belegte den Blig, der einen Menschen erschlug, mit dem Kirchenbann. Und das war geSeilt, nicht Stoff! 853

wiß ein echter Mensch vom Danaibenstamm. Aber solche Danaibenarbeit verrichten wir noch immer, wenn wir glauben, uns von Mördern und allem sonstigen Ungeschied befreien zu können, wenn wir hier nur tüchtig prügeln, Todesurteile und Bann und Acht aussprechen. Doch die Natur- und Elementargewalten, die hier den Menschen genau so jagen und treiben wie in Blit, Sturm und Aberschwemmung, spotten und lachen nur solchen Tuns und solcher Blindheit.

Aber der kluge Mensch, der an Rache und Strafe. Sübnen und Richten gar nicht dachte. sondern dem es nur darauf ankam, zu ändern und zu bessern, umzuformen und umzubilden, ber mehr schaffensbegierig war als wikbegierig, der da Blikableiter baute und Leuchtfürme. Damme aufwarf und staute, der hat fruchtbare Arbeit getan, den Elementargewalten ein Stud Berrichaft abgetrott, und folde Menschen sind immer Beilebringer gewesen. Die Natur schüttet über sie fortwährend neuen Segen aus, und unerschöpflich ist die Schaklammer stets neuer Rräfte und Käbigteiten, mit der sie uns ausstattet und bereichert. Wir können ja nun auch aus simpler Conerde Sdelsteine machen, ganz veritable Sdelsteine, und das ist eigentlich doch noch viel etwas Köftlicheres, als wenn wir nur Gold baraus herstellen könnten. Und wenn das vielleicht auch für uns von keinem besonderen Augen ist, so ist doch für uns von größtem Augen gerade die Einsicht in diese höchste Kraft der Natur, die uns mit lauter solchen Umwandlungs-, Umformungs-, solchen Verbesserungs- und Erböhungsfähigkeiten ausgestattet. Dem dummen, törichten Menschen, der da redet: Ach kann nicht aus meiner Raut beraus, und biese Menschen sind nun einmal so veryfuschte, miserable Wesen, und sie werden stets so sein, wie sie heute sind - dem ruft diese Natur zu: 3ch mache aus Conerde Rubine und Edelsteine, du bist meines Wefens, und so tannst auch du dich verklären und erhöhen von einem schlechten Conerdenmenichen zu einem Ebelfteinmenichen.

Der kluge Mensch, der uns in diese Wunder- und Zauberwelt der Natur, in diese proteische Welt ihrer ewigen Berwandlungen immer tieser hineinsührt und ihre Kräfte in uns steigert; der uns nun auch fliegen lehrte und aus dem Kreisel, der jahrtausendelang nur ein Kinderspielzeug war, ein Wertzeug schafft, welches uns mit neuen Schnelligkeiten Zeit und Raum überwinden läßt: der hat auch die Kraft, sich selber immer höher zu gestalten. Und das Wissen von diesem seinem Können, das ist allein, was ihm nottut, das ist aber auch, was ihm die Natur in einemfort predigt und zuruft, und da gibt es tein Welträtsel. Mag der wißbegierige Astur in einemfort predigt und zuruft, und da gibt es tein Welträtsel. Wag der wißbegierige Astur in einem sich sich nund seufzen: Ach, wir wissen ja gar nicht, was Kunst ist — so lacht der Künstler: Daran liegt ja auch wohl gar nichts, ob man das weiß oder nicht weiß, ich tann aber Kunstwerte schaffen.

Niemand kann wissen und entscheiben, welches Wahlrecht das richtige ist. Es kommt aber auch einzig und allein darauf an, daß der Mensch und Wähler in Tat und Wahrheit so ein Gemeinschafts- und Staats-Ich ist, welches stets aller Wohl und nicht nur sein Wohl, das Wohl seiner Partei sucht. Die Kraft und Fähigkeit, dahin zu gelangen, die hat diese Natur, welche Tonerde zu Rubinen machen läßt, in jeden bineinlegt, und solche Kraftbildung, Kraftsteigerung tut allein not.



# Geist, nicht Stoff!

emerkenswert ist, wie sich das — übrigens nachahmenswert gut redigierte — Unterhaltungsblatt des "Borwärts" g e g e n gewisse materialistische Ideen wendet, die Prosessor dur Straßen einem kürzlich gehaltenen Vortrage über die Psychologie der Insekten zugrunde gelegt hat. Wenn Straßen behauptet, daß den Insekten, wie übrigens auch allen anderen Tieren keine Intelligenz eigen sei und daß alle sogenannten intelligenten Handlungen der Tiere rein physiko-chemisch, ohne Heranziehung psychischer Faktoren, erklärt werden 854 Abelige Regimenter

tönnten, ja auch die menschliche Intelligenz höchst wahrscheinlich teinen einzigen psychischen Fattor enthalte, so musse dem entschieden widersprochen werden.

"Gewiß ist ja nun, daß die ältere Tierpsphologie allzu verschwenderisch mit der Benugung der Begriffe Uberlegung und Urteil bei ber Erklärung tierischer gandlungen umgegangen ift, daß sie allzu oft unter Verletung des auch in der Wissenschaft für die Verwendung von Appothesen gultigen Sparsamteitsgesetes tierische Sandlungen, beren Charatter als reine Refler- ober Anstinkthandlung beute einwandsfrei nachgewiesen werden tann, als Antelligenzbandlung gebeutet bat. Gegen eine berartig unwissenschaftliche Erklärungsweise konnte nicht scharf genug Front gemacht werden. Es bedeutet aber ein Verfallen ins entgegengesetzte Ertrem, wenn man alles Pfpdifde wegleugnen und alle tierifden Berrichtungen burch Kräfte der anorganischen Natur erklären will; das geht einfach nicht, es bleibt ba ein unerklärbarer Rest übrig, und das ist eben das rein Psphische, das dann nun, da es nach Strakens Meinung in den Lebewesen nicht vorbanden sein soll, der Natur selbst beigelegt wird. Straken sprach 2. B. wiederholt von , der Absicht der Natur', die diese oder jene zwedmäßige Einrichtung geschaffen babe, et sprach ferner von den Anstinkten als von planmäkig vorgesehenen Einrichtungen ber Natur', er beutete die gleiche Gesinnung an durch die Redewendung, "die Natur tonnte Bedacht darauf nehmen' usw., turz er muß das den Ansetten abgesprochene Bipchische boch i r g e n b w o unterbringen, irgendwo mit in Rechnung ziehen. Wie gefährlich nun seine Methode der Unterbringung des Psphischen ist — man setze statt Natur: Gott, und der alte Schöpfungeglaube ist wieder in seine Rechte eingesett — bas naber barzulegen, tann bier nicht unsere Aufgabe sein. Auch für die Tierpsphologie liegt die Wahrheit in der Mitte awischen ben beiben Ertremen, ber alten ben Antelligenzbegriff vielerorts unnötig anwendenden Richtung und der neuen den Tieren jegliche Antelligen, ableugnenden streng mechanistischen Theorie. Sie ist unserer Meinung nach etwa in der Richtung zu suchen, wie sie Forel in seinen tierpsychologischen Arbeiten eingeschlagen bat, ber bie Meinung vertritt, bag bort, wo wir ein Gebim, also Bentralnervensystem, porfinden — und die Anselten haben ein solches — wir, wenn auch nur durch Analogieschluß von uns selbst aus, unbedingt verpflichtet sind, ein Binchisches als Funktion dieses Organs anzunehmen."



# Abelige Regimenter

**L**ei jeder Beratung des Militäretats im Reichstage wird von der Lin**t**en eine Attade gegen die Regimenter geritten, deren Offiziertorps angeblich gang oder faft gang d aus abeligen Mitgliedern zusammengesett sind. Paul von Szepansti im "Cag" scheint es nun ganz zwedlos, abzuleugnen, daß der bemittelte Abel sich in den Offiziertores ber Garberegimenter, mancher Ravallerieregimenter und einzelner Linienregimenter zusammenfindet: "Beziehungen und Bermögen erleichtern ja boch das Leben in jedem Stande — wie tonnte es im Offizierstande anders sein? Es ist eine ganz außerordentliche Errungenschaft ber Ramerabschaftlichteit, daß sie die Unterschiede zwischen armen und reichen, bürgerlichen und pringlichen Offizieren gesellschaftlich so volltommen ausgleicht, wie bas in bem Offiziertorps ber beutschen Urmee tatsächlich ber Fall ift. Wenn ber Leutnant Schulze aus Morchingen bem Garbeleutnant Grafen Quabt-Byfrabt-huchtenbrud ober wie er sonst beißen mag, im Dienst ober in Gesellschaft begegnet, fühlt er sich ihm sicher und mit Recht volltommen gleichgestellt. Wenn er aber ben Wunsch batte, in bemselben feubalen Regiment zu steben, wie ber Graf, so mußte er schon ein Snob sein - ein Mann, ber sich in einen Kreis hineinwunscht. zu bem er teine Beziehungen bat. Den Berren, die aus der Linie in die Garde verfett wurden, ist damit noch selten ein Gefallen gescheben; nicht weil ihnen die Berren von der Sarde in der

Student und Politit 855

Mehrzahl unfreundlich entgegengekommen wären, sondern weil ihnen die Beziehungen fehlen, die für jeden nötig sind, der sich in einem geschlossenn Kreise behaglich fühlen soll.

Wenn die ewig wieder angerührte Debatte einen Sinn haben soll, müßten doch die Herren im Reichstag, die sie immer wieder anregen, endlich einmal den Nachweis liesern, daß die von adligen Ofsiziertorps geführten Regimenter irgendwo und irgendwann weniger Tüchtiges geleistet haben als ein nur von dürgerlichen Ofsizieren besehligtes. Auf die Leistungen allein tommt's doch an. Und die Leistungen haben noch niemals darunter gelitten, daß bemittelte ablige Ofsiziere sich in den Ofsiziertorps der Garde zusammensinden und undemittelte ablige Ofsiziere sich ebenso mit Mörchingen begnügen müssen wie der Leutnant Schulze, wenn er teine Zulage hat. Deshald sind Grenznester auch teine Strafgarnisonen, sondern nur Garnisonen für Ofsiziere ohne Beziehungen und ohne Vermögen, die in ihrem Beruf aushalten müssen, auch wenn die Garnison ihnen wenig Annehmlichteiten bietet. Solange Vermögen und Familienbeziehungen irgendwo in der Welt noch eine Rolle spielen, werden sie es auch im Ofsiziertorps jeder Armee tun. Reichstagsreden tönnen daran nichts ändern. Sie tönnen nur Unzufriedene machen aus Leuten, die sich mit dem Leben absinden oder sich durcharbeiten müssen.



## Student und Politik

ortrefflich, zum Teil schlagend ist, was Prof. Dr. Ludwig Gurlitt über diese so oft auf den Kopf gestellten Wechselbeziehungen in der Frankfurter Halbmonatsschrift "Oas freie Wort" ausführt:

"Unsere Gesetzebung hat bekanntlich die Absicht, die Studenten möglichst vom öffentlichen Leben auszuschließen. Ihr sind zechende und paukende Studenten immer noch erwünschter als politisierende. Man begründet diese Haltung mit dem bekannten amtlichen Wohlwollen: die jungen Leute sollten ihre Beit nicht unnüt vertrödeln, sondern studieren, denn davon und dafür hätten sie ihren Namen "Studenten", sie sollen sich nicht mit ihren unreisen Gedanten — Studenten haben siets unreise Gedanten — in Gesahr begeben, lieber warten, die sie ihre Kraft bei gereistem Urteile in den Dienst des Staates stellen können. Noch ständen sie in Lehre, und deshalb käme es ihnen nicht zu, öfsentlich als Wissende und Handelnde aufzutreten.

Ich tann diese Forderungen und ihre Begründungen nicht als berechtigt und zutreffend anerkennen. Der Student muß als geistig mündig anerkannt werden. Seine ganze wissenschaftliche Ausbildung gibt ihm dazu ein Anrecht. Sein Wissen und sein moralischer Zuschnitt stehen doch gewiß nicht unter dem Durchschnitt, den man bei politisch mündigen Arbeitern, Bauern und Knechten findet. Zwar entgegnet man, daß er noch nicht erwerdsfähig und deshalb noch nicht wirtschaftlich selbständig wäre. Teils stimmt das nicht, teils geht es niemand etwas an. Es gibt Studenten, die sich und noch Familienmitglieder durch Stundengeben, literarische Arbeiten oder anderen Erwerd wirtschaftlich erhalten. Es gibt andererseits eine ganze Menge hochgestellter Faulenzer, die ihr Leben lang vom ererbten Kapitale leben und doch deshald keineswegs in ihren politischen Rechten verkürzt werden. Die Abhängigkeit von dem Vater ist eine Privatsache, die zwischen Vater und Sohn abzumachen ist, andere Leute aber und selbst den Staat nichts angeht. Es darf doch nicht als ein Nachteil bewertet werden, wenn die Vermögensverhältnisse dem Vater gestatten, seinem Sohne eine gründlicher wissenschaftliche Bildung zu verschaffen.

Mit den anderen Argumenten der Gegner einer völligen atademisch-politischen Freiheit ist es nicht besser bestellt.

"Der Student ist noch unreif." Was heißt denn politisch reif? Meist nehmen die alten Berren an, daß sie die Reife haben. Der Staat nennt d i e Bürger politisch reif, die seine Poli-

Student und Politit

it gutheißen. Gründliche politliche Renntnisse haben die wenigsten Wähler, am wenigsten Reise wohl gerade die Wähler, auf die Staat und Kirche sich am liebsten stüzen. So viel Arteil wie ein pommerscher Sutstnecht oder wie ein streng katholischer polnicher Fabrikarbeiter bringt doch gewiß noch jeder deutsche Student auf. Weshalb hn also rechtlich schlechter stellen? . . .

356

Reber Menich lebt in der Augend der Aufunft zugewandt, im Alter der Vergangenheit. Das hat mit Reife und Unreife gar nichts zu tun. Das sind gleichberechtigte Entwickungstadien. Es gereicht auch teinem Menschen zur Unehre, daß er sich mit den Jahren wandelt. Was in ber Natur begründet liegt, darf nicht als Vorwurf angeführt werden. Ich hatte in ber Zugenb blondes Haar, jekt werbe ich grau — grau, das beißt alt, nicht aber reif. Reif tam ich nir früher auch vor. Ich habe mit 23 Zahren eine gelehrte Abhandlung geschrieben, die ich heute nit mehr als 50 Aahren nicht überbieten tann. Geheimrat Wilhelm Oftwald verfucht in feinem üngsten Werte "Große Männer" nachzuwelsen, daß die wichtigsten wissenschaftlichen Entbechungen von Männern zwischen 20 und 25 Jahren gemacht werden. Er belegt diese These mit übereugenden historischen Dotumenten. Man verwechsele also nicht alt und reif. Alte Männer sind n ber Regel politifch bequemere Männer. Sie regen fich nicht mehr gerne auf, laffen die Dinge aufen, wie fie wollen, find froh, wenn ihnen die hochwohllöblichen Behörden und eine weife Regierung ben Sølaf unb ben Befit fichern. Sie finb felten — mit Cicero zu fprechen — rorum novarum studiosi. Die Zugend aber brängt neuen Lebensformen zu, fucht eine Welt, in ber bre Gebanten zur Sat werden sollen, und ist beshalb leichter — wie die Alten es ausbrücken er politischen Verführung zugängig. Sehr oft wird aber baher Verführung mit Kührung pervechselt. Auch die Alten lassen sich führen. Ihr Morgenblatt ist ihnen ein Evangelium. Auf hren Parteiführer schwören sie. Mit ihrer Partei machen sie alle Wandlungen, Schwan**t**ungen ınd auch Purzelbäume mit. Das geschieht aber alles mit reifstem Urteil, mit heiligem Ernste ınd dem Gefühle unantastbarer Ronsequenz und Charattersestigteit. Ach wünschte, daß sich die eutsche Studentenschaft von dieser politischen Reise ihrer Bäter nicht so sehr imponieren lieke. Ber das öffentliche Creiben der lekten zwei Jahrzehnte mit prüfenden Blicen betrachtet hat, er findet barin wenig Stoff zu moralischer und geistiger Aräftigung. Seit Bismard geben nußte, schwantt das Staatsschiff bedrohlich — es "rollt" oder "schlängelt" sagt man in der Seenannssprache, und die politischen Barteien verraten eine Aberreife, die ein Fauligwerden an-'ünbet. Es genügt nicht, daß man der nachfolgenden akademischen Zugend den Rat gibt, sich iur getroft der Führung der alten Herren zu überlassen. Im Gegenteil! Es wäre sehr zu wüncen, daß neues Blut in den Staatstörper einströmte, soll beißen, daß die gebildete Augend nit eigenen ftarten, neuen Gebanten und Wünschen in die Bahn träte. O e r Rorps ft u b e n t verpflichtet sich statutarisch zur Abstinenz auf dem Gebiete der ßolitit und der religiösen Fragen. Damit hat er sich selbst zu einer capitis lominutio verurteilt. Die Früchte (ind auch danach! Was einem jungen Manne von etwa wanzig Lebensjahren Lebenselemselem ent sein müßte, was bei normalen jungen, gebildeen Leuten Stoff für die heißesten Debatten, Stoff für alles Sinien und Dentenbei Tagund Nacht bilbet, die Fragen nach den letzten seistigen und seelischen Voltsgütern und die Gorge um die Wohlfahrt es eigenen Vaterlandes, das begraben diese peinlich torretten Herren im iefften Screine ihrer Bruft und forgen bafür, daß tein Aweifel am alten Beftande die Seelenube, ben amtlichen Aufftieg und die perfönliche Sicherheit der Mitglieder störe. Sie weisen auf rie bösen Folgen [1 D. E.] politischer Lätigteit hin, für die politisch überhigte Burschenchaftler zu büßen hatten. Böse Folgen? Nun ja, es haben junge ibeal gestimmte Stubenten ür ihre Vaterlandsliebe und ihre nationalen Hoffnungen im derterschmachten müssen. Das aber ist ihre Chre und ihr Stolz geworden. Ihre Leiden ind überwunden, aber die Abeen, für die fie ihre Gefundheit und ihr Leben brangaben, find

Student und Politit 857

herrlich in Erfüllung gegangen. Ich bächte, die Korps hätten alle Ursache, die Burschenschaftler um Friz Reuter und seine Leidensgenossen zu beneiden. Und war etwa die politische Urbeit der damaligen Studentenschaft unreif und unfruchtbar? Hätte ein Bismard wohl das Reich gründen können, wenn nicht vorher die Sehnsucht nach diesem Reiche in den Jerzen der jungen Studenten geglüht hätte? Jeder Fortschritt im Kulturleden wird mit Blut bezahlt. Die einen sterben dafür im Kerter, die anderen auf dem Schlachtselbe. Eines ist so ehrenvoll wie das andere.

Daß unsere Zugend heute in der Mehrzahl so gar vernünftig, so torrett und vorschriftsmäßig lebt, daran erfreue sich, wer mag. Mir gefielen die alten struppigen Trutgesellen besser als die heutigen glattfrisierten, patenten Korpsjünglinge, die sich womöglich noch et was dar auf einbilden, daß sie über Politit und Kirche teine Meinung haben, oder wenn eine, so doch jedenfalls die staatlich approbierte.

Wenn sich unsere Studenten lebhafter am politischen Leben beteiligen, so werden nicht wenige dabei — im Sinne der Korretten — untergehen. Das heißt, sie werden von der geraden Bahn ihrer Studien und des Berusslebens abgelentt und auf andere Gebiete des öffentlichen Lebens gedrängt werden. Aber was schadet das? Müssen den nalle and ie Staatstichen Lebens gedrängt werden. Aber was schadet das? Müssen, daß es auch eine große Zahl von staat ich unabhängig en Männern gebe. die ihre Intelligenz in den freien Dienst des Staatswohles stellen? Es gibt gedorene Polititer, die sich bei amtlicher Gedundenheit nicht entwickeln können. Manche sinden denn doch wieder den Zugang zum amtlichen Staatsdienst und leuchten dann hervor durch Charattergröße und selbsterwordene Sachtenntnis: ich dente an Sestalten wie Miquel und Lothar Bucher. Andere werden wie etwa D. Friedrich Naumann als Politiser und politisch-soziale Schriftsteller eine bedeutende Wirtsamseit entsalten. Manche werden freilich auch ins Nichts versinken. Aber sind vor diesem Schäsal etwa die nichtpolitisierenden Studenten sämtlich bewahrt? Ist es nicht besser noch, für seine politische oder soziale Uberzeugung als für den Bierkomment und für endlose pp-Suiten sein junges Leben zu wagen?

Wenn ein Krieg ausbricht, dann bringen Tausende ohne Bedenken das Opfer ihres Lebens. Das Leben selbst aber ist auch ein Kampf, zumal das politische. Es fordert auch seine Opfer, und solange wir eine sittlich hochstrebende Zugend haben, wird sie zu solchen Opfern auch gern bereit sein.

In welchem Sinne der Student sich betätigen will, das untersteht nur seinem Willen. Ich muß ihm, da ich ihn für geistig mündig halte, auch gestatten, für innere Mission und für katholische Konvikte zu wirken, so wenig diese Betätigung nach meinem Geschmade ist. Es wird dabei zu Ronslikten kommen. Ich — gottlob! Wir brauchen Gewitter, denn die Luft ist schwül. Die akademischen Behörden freilich entsehen sich, wenn Studentenkrawalle ausbrechen. Was geht das uns an? Wir anderen freuen uns, wenn sich's da zu regen ansängt, von wo gewöhnlich der Fortschritt ausgeht. Die Universitäten sind wie politische Wetterwinkel. Wenn's da wetterleuchtet, dann darf man hoffen, daß bald reinere Luft wird.

Wenn die deutsche Studentenschaft erweiterte politische Rechte erstrebt, so darf sie dabei auf die Zustimmung und den Beistand vieler gerecht und fortschrittlich gesonnener Männer rechnen. Ich sehe jedenfalls nicht ein, weshalb sie politisch schlechter gestellt sein sollen als ihre Rellner und Bäderjungen."





Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden : Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Perausgeders :

# Ewiges Heidentum?

m Februarheft des "Cürmer" hat Friedrich Beyer über "politisches Heidentum"

gesprochen. Er bat in, wie mir scheint, durchweg zutreffender Beise den Indifferentismus der Massen — bier in politischer Mischung — stizziert und für diesen erentismus die Willensschwäche der "siebenten Großmacht" zum guten Teile verantwortmachen gesucht. Er hat weiter von der Schule verlangt, daß sie diese Zustände durch Beg ber Rinber, burch Wedung staatsrechtlich-politischen Anteresses bessere; daß so ber sschwachen Presse der Boden in der Zutunft abgegraben werde. Und hat geschlossen mit offnungsfrohen Ausblick: "Und ganz von selber wird sich die Zahl jener (dann) verlieren, ung suchen bei der Prekamme für politische Kinder". Vielleicht darf dazu einer, der seit bnten im Dienste der siebenten Macht Europas steht, einige Anmertungen machen. Es ware da mit der wiederholten Feststellung zu beginnen, daß die Ausführungen Bepers zen die Sachlage richtig zeichnen. Die Meinungsverschiedenheiten seten in der Hauptrft ba ein, wo Beyer aufhört. Sie gehen, eben für jemand, der genügend lange beim Bau, itungsgewerbe tätig ist, davon aus, daß er den hoffnungsvollen Ausblic des Optimisten interschreibt; daß er auf Grund seiner Erfahrungen absolut davon überzeugt ist, die Entng in ber Butunft werde eine andere sein, wie sie Beyer erhofft. Leider! Und zwar fentlichen aus folgenden Gründen.

Es ist richtig, daß die Mehrzahl unserer Tageszeitungen genau auf dem Niveau — teilnoch seheutend darunter! — steht, das in ernst-einsichtigen Kreisen dafür angenomwird. Es gibt für diese Art Presse (eigentlich für die ganze — mit sehrwen igen hmen) nur einen Gott: den Erfolg! Und die Masse ist sein Prophet! Das heißt: So ie alle Tageszeitungen haben auf die Wünsche und die (sogenannten) Meinungen eines en Kreises, eben der lieben Leser, Kücksichten zu nehmen. Ze mehr sie diesen Wünschen, Locungen des "Propheten" solgen — richtiger: je gründlicher sie die Kunst verstehen, Bublitum seine Meinung abzuguden, den "Forderungen der Beit" zu genügen, um geren Erfolg und, folgerichtig, Einfluß haben sie.

Das ist so das ungeschriebene Gesetz des Erfolges im Beitungsbetriebe, ein Gesetz, das "Volontär" der Redaktionskunft am dritten Tage seiner Redaktionskätigkeit kennen muß, nicht Hopfen und Malz an ihm verloren sein soll. Ein gar sonderdar Gesetz, ein Gesetz, urch eine wunderbar komische Orehung im Kreise entsteht — gewiß! Aber was tut's! kehrzahl der Gesetz und Regeln, die im Erdenleben gültig sind, scheppen bekanntlich noch

Ewiges Delbentum 859

viel mehr Romisches mit sich herum. Warum soll da einer Großmacht, die erst an siebenter Stelle steht — man dente! — dies Brivilegium verwehrt sein?

Nein, sie darf es ruhig haben. Und sie wird es haben — in der Bukunft mehr noch als in der Vergangenheit.

Uns ist ja eben das für jeden Einsichtigen Traurigste an dieser Sache und ihrer Entwickelung: daß es schlecht er wird mit jedem Zahr!

Heute schon liegt es so, daß die Zeitungen im Durchschnitt nicht mehr den Einfluß auf dem Wege, das Bessere anzuregen, haben wie vorzwanzig Zahren! Ihr "Einfluß" (siehe oben!) steigt, ihr Ansehen sinkt. Das war noch in den achtziger Jahren anders. Damals wurde weniger gelesen; aber dieses Wenige haftete besser. Damals konnte der, der Gutes wollte, in der Zeitung leichter wirken. Er konnte es, weil die kindische Sucht, es allen recht zu machen, den Leser mit seiner Unsehlbarkeit zu kitzeln und ihm zugleich — wieder eine tragikomische Wechselwirkung! — den Respekt vor dem "Zeitungswillen" zu nehmen ——: weil diese Amerikanisierung des Zeitungswesens und der Meinungen noch nicht da war. Heute ...!

Ach Gott, das Zeitungsgetriebe von heute ist in folge der Vergöttlich ung der Masse in der meist überwiegenden Zahl der Fälle ein so unendlich trostloses und es wird, wie gesagt, nicht besser damit, sondern schlimmer von Tag zu Tag. Wenn dem nicht so wäre: wie sollte man sich dann den geradezu ungeheur et uren Erfolg des Systems Scherl ertlären?! Er ist nur so zu ertlären, daß die Zeit vorüber ist, in der die Zeitung ganz allgemein charatterbildende Macht besaß. Daß die Macht der Masse triumphiert über den ohnmächtigen "guten Willen" einzelner. Kurz, daß nicht s vorhanden ist, was uns ein Recht zu der Hoffnung gibt, es könnte besser werden in dieser Richtung. Man kann da als alter Zeitungsmann nur gefaßt und ruhig, gewissermaßen heiter mit Dante sprechen: Laßt alle Hoffnung sahren. . . .

Es ist für jeden, der das Zeitungsgetriebe der Gegenwart aus unmittelbarster Anschauung tennt, wohl zweifellos, daß nur eins in der Zukunft sich hier noch stärter herausbilden wird: das, was man allgemein mit "Ameritanisierung" umschreiben tann. Soweit diese Entwidelung nicht icon burch bie "mobernen Berhaltniffe", ben Ginflug ber Lefer auf ihre Beitung usw. gegeben ist, wird bas Geschäft an sich nachbelfen. Das Geschäft, das der Verleger mit seinem Material zu machen wunscht. Allzuviele unter denen, die, mit Recht, gegen die schlechte Presse wettern, unterschätzen auch das. Sie glauben, alles Bose schreibe sich von der Schlechtigkeit der Redakteure oder Schriftleiter her. Ich bin weit davon entfernt, alle Rollegen für Engel des Lichts aus Prinzip zu halten. Aber sehr oft wird ihnen doch Unrecht getan. Man vergift ober weiß nicht, wie wenig Freiheit gerabe im wesentlichsten, im Dienst ber Ethit bem Rebatteur bleibt, wie viel er davon, rasend oder lächelnd, begraben muß. Man weiß nicht, wie sehr der Beruf überlaufen ist, wie leicht es dem Verleger fällt, aus der Külle der Angebote folde herauszufinden, hinter benen Männer stehen, für die Gefügigkeit um jeden Preis die böchste Tugend bilbet. Wie rasch im Beitungsbetriebe der holbe Wahn zerstiebt, den — Idealen zu dienen! Unsinn! Das G e s d ä f t ist, ich möchte sagen: ganz selbstverständlich die Hauptsache; bavon und von der schönen Che zwischen "Geschäft" und "Masse" hangt im großen Sanzen alles ab.

Ich will das nur eben noch an einem einzigen Belspiel aus einer gewaltigen Fülle, die sich geben ließe, turz aufzeigen.

Wie man weiß, haben die letzten Jahre eine "großartige" Entwicklung des Industriezweiges gebracht, das seine Prediger mit vielen wunderschönen Namen bedacht haben —: des Kinematographen-"Theaters". Es wäre sinnlos, diese Errungenschaft grundsählich zu verdammen. Die Wiedergabe von Bildern durch den Kinematographen kann unter Umständen von hohem Werte sein. Sie "kann"! Aber nun vergleiche man, wie es damit i st! Welcher Bockmist gerade durch diese "Theater" auf die Nassen losgelassen wird! Und wie das Volk, die gehätscheten "Gebildeten" nicht ausgenommen, danach rennt! Wie die Oreck- und Schundliteratur hier einen Genossen betommen hat, der vermöge seiner leichter eingehenden, moderner aufgeputzten Eigenheiten viel, viel weiter tommt mit der Verbildung der sogenannten künstlerischen Empfindung, des Gemüts und anderer diluvialer Eigenschaften der zur Größe emporentwicklten Menschheit!

Es gibt wohl, aufs Ganze gesehen, kaum ein Duzend Zeitungsleute, die das nicht vissen. Es gibt aber keinen, der's sagt. Wenigstens keinen, der auf dem Umwege über den Verleger mit einem Inseratenteil und dort mit solchen Anzeigen zu rechnen hat! Und darber hinaus keinen von denen, die erkannten, erkennen mußten, daß der Erfolg ein Gott und die Masse sein sichtbarer Stellvertreter ist...

So stehen die Dinge von uns, vom Bau aus gesehen! Wir erhoffen nichts von der Zutunft der Durchschnittstagespresse für die Aufwärtsentwickelung politischer und anderer Kinder; sie, diese Zukunft nötigt uns nur ein klein wenig bitteres Lächeln ab. Wir hegen nur
die eine Hoffnung, die aus der allgemeinen Ertücktigung des Charakter materials,
aus dem, freilich schwachen, Glauben an ein Vorwärts-Auswärts im Menschentum entspringt.

Hoffentlich ist diesem Glauben keine allzu schwere Enttauschung beschieden.

0. 93.



# Zur Psychologie der Dienstboten

(Eine Erwiderung. Vgl. Heft 7, Jahrg. XI, S. 58)

it dankbarer Freude begrüßen wir, daß ernst denkende Männer sich eingehend mit der Ursache und Linderung der Dienstbotennot beschäftigen. Wenn Staatsanwalt Dr. E. Wulfsen-Oresden eine Abhilse nur darin sieht, daß man die Seelenpustände der Dienenden erforscht und würdigt, so stimme ich ihm vollkommen bei, nur mit dem Unterschiede, daß die Ursachen ihrer inneren Bersahrenheiten, aus denen alle Abel kommen, auf anderen Seiten, ich möchte sagen tieser liegen, als die von ihm besonders hervorgehobenen. —

Aus zwanzigjähriger, oft sehr unerquicklicher Praxis heraus, in der ich stets zielbewußt die ethischen und sozialen Ausgaben in den Vordergrund stellte und mich durch unzähliges Missingen (die letzte mich recht empfindlich getroffene Enttäuschung liegt erst Wochen zurüch nie entmutigen ließ, möchte ich den Vorwurf, daß die Frauen zu wenig sozial gebildet und erzogen ind, im allgemeinen nicht gelten lassen! Mag sein, daß auch mir, wie mancher anderen Frau, woch viel soziale Bildung mangelt, an meiner Erziehung gerade darin kann es aber nicht gelegen zaben, denn ich erinnere mich aus meinem Elternhause nur vier Dienstoten! Ein Wechsel war ein Ereignis, und weil stets nur notgedrungen, ein für beide Teile recht schmerzliches! Den redlich guten, sessen Willen, diesem Vorbild zu solgen, hatte ich — trozdem erkläre ich meinen Ersolg heute gleich Aull! Traurig, aber wahr, und ich glaube, ich stehe nicht vereinzelt vereinztetlos da! Unsere Mütter und Großmütter hatten doch auch noch keine "ethische und soziale Schulbildung" — sie lernten aus dem Leben heraus, und sollten wir dies nicht auch innen? Rann eine Not eine so allgemeine werden, wenn ihre Ursache nicht auch in der Allsemeinheit zu suchen ist?

Dr. Wulffen glaubt in einer gefellschaftlichen Jolierung der Dienstboten und einer Urbeitsüberbürdung derfelben, ohne Rücflicht auf ihre Sonderinteressen, den Grund der steten Wanderlust und der moralischen Gesuntenheit vieler zu sehen. — Ein Ausnützen der Dienstboten gibt es heute nicht mehr! Wir Frauen sind durch die Not schon viel zu furchtsam vor



dem "Berluft", um derartiges zu wagen, und wer es versuchen sollte, dem gelingt es nicht; die Mädchen wissen sich schon zu schonen. Ebenso vorsichtig müssen wissen wir mit der Nahrung des Bessens — Tadel ist schon zu viel gesagt — sein, denn die Antwort ist typisch: Wenn ich's nicht recht mache, tann ich ja gehen! — Ich möchte demgegenüber annehmen, daß wir die Schuld an der Überhebung dadurch tragen, daß wir den Dienstboten nicht unabhängig genug gegenüberstehen. Wir müsten uns nicht scheuen, zu sagen: Sut, gehe nur, ich brauche dich nicht, ich arbeite selbst! Wenn dar in die Frauen, die schlimme Ersahrungen gemacht haben, sich einmütig zusammenschließen würden, das wäre die beste Erziehung für die Dienenden. Doch, wie wenige haben den Nut und die Ausdauer dazu! Lieber noch so viel Arger, als selbst zugreisen zu müssen! Festgesetze Freistunden und Freitage einzusühren ist ja möglich, aber in einem Haushalt ein ungesunder Zustand, abgesehen von den sich bietenden Schwierigkeiten, weil ein Familienleben kein Maschinenbetried ist und sich mit dem besten Willen die Arbeit nicht schaldnenhaft sestegen läßt. Die Verhältnisse wersen selbst den pedantischen Haushaltungsplan oft um, und durch ein starres Festhalten der freien Zeit wird dann die Zusammengehörigkeit von Mädchen und Familie noch völlig zerstört.

Der gesellschaftlichen Folierung stehen wir Frauen mit all unserem guten Willen fast machtlos gegenüber. Es ist bereits so weit gekommen, daß die Mädchen in unserem Bemühen, sich um sie zu kümmern, eine unerlaubte Bevormundung von uns sehen. Ich möckte annehmen, daß die "Wanderlust" sich sast immer auf den Wunsch größerer Freiheit gerade in gesellschaftlicher Beziehung zurücksühren läßt! Und wahrlich an "Gesellschaft" sehlt es unseren Mädchen nicht! Und damit komme ich zur Begründung meiner Einwendung, welche sich im Grunde mit Dr. Wulfsens Ansicht darin deckt, daß unsere Dienstboten eine bessere Vor- und Ausbildung haben müssen, wenn eine endgültige Wandlung geschaffen werden soll!

Mit allen von mir gemachten Aussetzungen sollen zunächst nicht die Dienstmädchen beschuldigt, sondern nur die wirkliche Lage erhellt werden. Ganz unfertig kommt so ein junges Mädchen in einen ihr völlig fremden Wirtungstreis — es muk lernen, besser gesagt, seine ganze Beariffswelt ummodeln. Damit wird sie allein nicht fertig, und naturgemäß stellt sich Unwille gegen alles ein. Sie sucht natürlich Silfe bei ihresgleichen, diese trösten sie, indem sie sie in die "Gesellschaft" mitnehmen, ihr Widerstand gegen das, was ihr nicht recht im Hause erscheint, anempfehlen und ihr raten, wie sie sich "hübsch" machen soll! 3ch wüßte nicht, wie ich ben "Einfluf" gelinder darstellen tonnte, aber er genügt trothbem, die Grundlage zu einer für beibe Teile nachteiligen Entwidlung bes Dienstverhaltnisses zu führen. Der Wiberstand gegen unsere redlichen Bemühungen, das bei dem Madchen Fehlende und Verfaumte nachzuholen, verstimmt uns, und das Mabden "wittert" in seinem unklaren Auffassungsvermögen in uns Gegnerschaft - ber Bruch ist ba, und im nächsten Sause beginnt berselbe Rampf wieder und fett sich fort, so daß das Madden balb eine gewisse "Routine" darin bekommt. Die sozialen Berhaltniffe bedingen es, daß fich unfere Dienstboten jum größten Teile nur notgedrungen zu ihrem Berufe entschließen (also sicher nicht die besten Kräfte), und das tommt daher, weil der Dienstbotenstand für minderwertig gilt! - Bier beift es helfen! Fangen wir die Befferung an uns felbst an und segen wir alles ein, unsere Hausarbeit nicht durch Berufsarbeit und Stubium entwerten zu lassen! Neben biefer bier nur angebeuteten aber inhaltschweren Mahnung lagt uns dafür forgen, daß unfere Dienstmädden besser erzogen in unsere Familie tommen! Sehr richtig ist der Vorschlag, daß die Stadtverwaltungen sich dieser Sache annehmen sollen! Bei ernstem Willen gibt es da eine Möglichkeit, und unsere Frauenvereine arbeiten gewiß gerne Band in Band mit an diesem segenereichen sozialen Werte! Wir Bausfrauen unterstützen euch, wo und wie wir können. Nur durch gemeinsame Arbeit können wir auf das Charafter- und Seelenleben dieser Mitbewohner unserer Bäuser und Familien einwirten, bamit sie, innerlich gefestigter, ihren eigenen Vorteil in Fleiß und Treue erkennen und nicht burd ihre Schwachheit ben Versuchungen ber Oberflächlichkeiten unterliegen. Vorschläge zur



Ausführung kann man der Allgemeinheit keine machen, da sich dies in jeder Stadt lokal entwickeln muß — aber wo ein Wille, da ist ein Weg! — Wie wäre es, wenn man ganz besonders für Dienstboten Vorträge, richtiger Besprechungen speziell über gerade sie betreffende Fragen im kleineren Kreise versuchte? Beit bekommen sie dazu, selbst von den Frauen, welche im ersten Augenblick sich entsetzt von meinem unerhörten Vorschlage abwenden! Frau B. Nafziger, Parmstadt



# Mülhausen und Weißenburg

(Eine Entgegnung. Bgl. Heft 4, Seite 579)

chier sträubten sich mir die Haare, als wären es Federn des gallischen Sahnes, als ich die "Offene Kalle" des Türmers las, drin Otto Thomas seiner Erbitterung 🏅 gegen das angeblich verwelschte Elsaß Luft macht. Hinter den Butzenschen des "alten Baufes", neben Erwins Dom, in ber betannten Weinstube, wo der Riefling im Glase perlt, malt sich ihm so eigentümlich die Welt. Man muß nur das elsässische Wolt und die Elsässer Weine kennen. Solcher Weine gibt es zweierlei. Der eine wächst auf den sonnigen Wasaaubergen; bei seinem Prideln möchte man die ganze Gotteswelt umarmen, man bittet um das luremburgische Boltsliederbuch, gedruckt in diesem Jahr, und wundert sich nicht mehr, daß die Wacht am Rhein und die Marseillaise friedlich drin nebeneinanderstehen. Die andere Sorte ift der Wein des bösen Gelstes, der im nebligen Ried reift. Wohl gebt auch er lieblich ein, aber bereits beim britten Glase fängt man an zu zweifeln, ob bas "alte Baus" auch wirklich aus ber Beit stammt, ba bas Elsaß noch nicht französisch war. Die urbeutsche elsässische Mundart balt man für verdorbenes Französisch, das Süddeutsche tommt einem "singend" vor, und in jedem biederen Straßburger mit Anebelbart wittert man einen verfluchten Franzosen. Bersucht man in dieser Stimmung zu schreiben, so wirkt ber innere Angrimm einen verschrobenen Stil. "Die Luft ist geladen", Ottsried von Weißenburgs Stadt ein ödes Bierdorf. Gesahrdrohend erhebt sich auf deutschem Boden ein Denkmal für gefallene französische Arieger. Ein wildes Tier fikt da oben und schlägt mit den ruppigen Flügeln über bisher deutsche Lande. Das große Baterland erzittert, wie eine schon geborstene Säule, und der Reichsadler verkriecht sich scheu und faugt in bumpfbrütenber Berzweiflung an ben grimmigen Arallen. Man will nichts mehr sehen von dem Dentmal, "nicht die französische Inschrift und nicht die ibealisierte Frauengestalt". "Die Hilfe muß aus Berlin kommen!"

Und doch hätte eine Flasche von der ersten Sorte genügt, Helena in der Frauengestalt zu erblicken und den höhnischen Jahn Freund und Bruder zu heißen.

Welch bitteres Unrecht wird doch dem in seinem Kern gesunden Clässervolt und den eigenen Landsleuten, Lehrern und Beamten angetan. Ihr unermüblich erzieherisches Wirten und langiährige treue Arbeit ist ein "Sisphusschaffen". Da hat der Reichstanzler (vgl. seine Reichstagsrede) doch ein besseres Urteil.

Ein Hurrapatriotismus, der sich bei "klarem, blauem Novemberhimmel" in "Donnerwettern" und "verflucht" äußert, ist gewiß das richtige Mittel, dem elsässischen Bolke Liebe zum Deutschtum beizubringen! Goll etwa die Hilfe aus Berlin wieder in einer Politik der Nadelstiche bestehen, gegen die nur eine Rhinozeroshaut unempfindlich ist, und nnter deren Regime man dem elsässischen Rasierer verbot, "Coiffeur" unter seine Balbierschüssel zu setzen, es müsse gut deutsch "Friseur" heißen?

Unter demfelben Labenfenster las man zur Franzosenzeit: "Hier schröpft man und zieht Bähne aus". Diese Inschrift wirtte nicht wie ein rotes Tuch. Schaute dem elfassischen

Bauersmann der "Lahrer hinkende Bote" aus der Rocklasche, wenn er über die Straße ging, so siel es keinem Franzosen ein, nach Hilfe aus Paris zu rusen. Soll jetzt die Berliner Polizei nach dem "Figaro" und "Matin" eine Schnitzeljagd veranstalten! —

Ist das Vaterland in Gefahr, wenn in Weißenburg ein Denkmal für gefallene Frandosen steht? Starben nicht auch sie den Heldentod für ihr Vaterland? Rein "Sieg, Siegl" erklang als letzer Trost über ihrem Sterben. Soll etwa eine Vismarchüste auf ihrem Denkmal stehen? Erzesse kommen überall vor, und das rüpelhafte Benehmen eines Schweizers in Mülhausen hat jeder redlich denkende Essässer migbilligt. Man habe doch mehr Vertrauen zum elfässischen Volke, zu der Kraft des Deutschtums, zu der Arbeit seiner eigenen Landsleute. Solche Vorkommnisse mahnen zur Einkehr und Selbstprüfung. Ich würde dem Versasser, einmal die Schrift von Iohannes Liedje, "Die Zustände in Nordschleswig", Marburg 1909, Zu studieren, daraus läßt sich auch für elsaß-lothringssche Verhältnisse manches lernen.

Bei einer abermaligen Einkehr im "alten Haus" würde ich raten, denselben Wein zu bestellen, wie der knebelbärtige Figaroleser. Schweisen dann die Augen wieder hinaus durch die Butenscheiben und über die Lande hin am Rhein, dann hat sich die Luft entladen, sie geht frisch und rein. Eine fruchtverheißende Saat ist aufgegangen auf den blutgedränkten Gesilden; sie lätt eine Zeit erhossen, da das Elsaß wieder eine der schönsten Perlen bilden wird in des deutschen Reiches Krone.



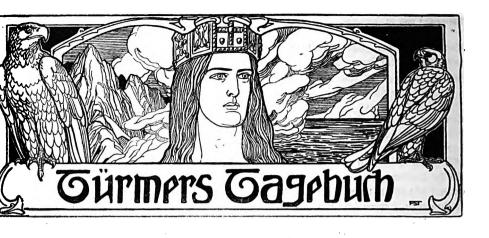

eine preußische Reform — Der Komet von Januschau oder das hpothetische Beispiel — Unbedingt? — Singularitäten — Luf Wiedersehen!

un foll uns noch einer was von "Nörglern", "Schwarzsehern", "Pessimisten" vormurmeln! Wir könnten den Lallenden nur noch als armen Idioten bemitleiden. Das heißt, wenn er's verdient. Sonst müßte Fraktur gesprochen werden.

Tiefer, als die Erwartungen auf die preußische "Wahlreform"-Vorlage beeits herabgestimmt waren, tonnten sie eigentlich nicht mehr sinten. Und doch at es die Regierung fertig gebracht, selbst diesen Tiesstand zu unterbieten! Die ältesten Steptiter mußten sich als geradezu "ruchlose" Optimisten ertappen: was ie in ihrer ganzen Abgebrühtheit von dem großen "Aulturwert" ausgeraten hatten, as durste, wenn auch preußisch-rückständig genug, so doch zur Not immer noch rust zu nehmen sein.

Aun aber hat sich der Simplizissimus als heimlicher Mitarbeiter ganzer Teile ntpuppt — die Bestimmungen des Begriffs "Bildung" z. B. sind reinster Simizissimus. Und der moralische Niederschlag? Ein nackter Berzicht auf das sittiche Prinzip in der Politit, ja mehr noch: ein kaum unterdrückter Schrei nach wich mehr politischer Jeuchelei und Korruption, nach noch mehr zynischem Terroismus: — "Samiel, hilf!"

Man wird gerechterweise annehmen dürsen, daß selbst die Interessenten ein mmerhin weniger kompromit it ierende Schotat erwartet hätten. Aber derrendienst, heißt es ja wohl, geht vor Gottesdienst, und: Der Anecht ist schlimmer ils der Herr. Übereiser im Dienste auf der einen, schlotternde Furcht auf der inderen Seite haben "du Häupten" dieses ausgeblasenen Windeis Pate gestanden.

Die politische Unmoral — heute nennt man sie "Staatsgesinnung" — feiert Orgien. "Das Unrecht hat alle Scham verloren!" möchte man fast mit weiland Ewesten ausrusen, wenn man erst noch gar Reinigungsversuche wie die in der "Norddeutschen Allgemeinen" und ähnlichen Waschtesseln erlebt. Türmers Tagebuch 865

Was, fragt die "Frankf. Stg.", wird nun von der Regierung dem Volke geboten? "Ein Machwert, das in keiner Weise eine Reform genannt werden kann, das geradezu wie eine Verhöhnung der Wählerschaft wirken muß, und das wohl auch die Geduldigsten aufpeitschen wird zum entrüsteten Protest gegen dieses Elaborat einer Regierungsweisheit, die sich in einer verhängnisvollen Täuschung befindet, wenn sie meint, die Geduld des Volkes sei unerschöpflich! . . .

Wenn die Regierung es schon wagt, mit ernster Miene dieses Gericht dem Volte aufzutischen, so batte sie wenigstens den Mut haben sollen, zu sagen: Wir wollen teine ehrliche Reform, dazu find wir zu reattionär. Aber ihr Bersuch, in ber offiziösen Vertundung und Ausschmudung ihres Wertes nun gar es so hinzustellen, als sei dies von modernem Geist erfüllt und ein außerordentlicher Fortidritt, icatt die Begriffsfähigteit der preußischen Wählerschaft boch beleidigend gering ein. Die organische Fortbildung des Wahlrechts, so meint die einleitende Begründung, habe den Übergang zu einem völlig anderen System ausgeschlossen, und deshalb sei die Dreiteilung der Rlaffen beibehalten worden. Eine merkwürdige Logik! Als eine organische Fortbildung des Wahlrechts darf doch nicht ein so jammervolles Flidwert gelten, bei dem überall sofort zu erkennen ist, wie es nach bestimmten Parteiforderungen zugeschnitten ist. Die dirette Wahl, so ziemlich der einzige wesentliche Fortschritt, wird verquidt mit der Preiklassenwahl und badurch in ihren Wirtungen zum Teil in das Gegenteil gekehrt. Ein Pluralwahlrecht soll nicht gewährt werden, aber das tatsächliche Mehrstimmrecht in den Abteilungen wirkt noch viel schärfer, und bei dem Aufsteigen in höhere Abteilungen ist eine so unsinnige Differenzierung gemacht, daß, was auf der einen Seite gebessert werden mag, auf der anderen dreifach wieder verschlechtert wird.

Wiederum wird auf Grund der Statistik behauptet, es sei nicht wahr, daß die Dreiklassenwahl die breiten Volksschichten von dem Einfluß auf die Wahlen ausschließe. Eine Statistik, die so sehr ad hoc gemacht ist, kann überhaupt nicht als beweiskräftig anerkannt werden, und sie ist denn auch sofort ausgiedig widerlegt worden. Wenn aber jeht mit edler Preistigkeit bestritten wird, daß die Abgeordneten in Preußen aus Minoritätswahlen hervorgehen, so genügen dagegen zwei Erwiderungen. Erstens: Sind es nicht Minoritätswahlen, wenn auf fast 600000 sozialdemokratische Wähler nur 6, auf 350000 konservative Wähler aber 152 Abgeordnete entsallen sind, wennd ie beiden konservativen Parteien mit rund 420000 Wählern 213 Abgeordnete durchgebracht, die sämtlichen Parteien der Linken aber mit über einer Million Wählern nur 105 Abgeordnete haben? Und sind es nicht von vornherein Minoritätswahlen, wenn noch nicht ein Prittel der Wahlberechtigten sich an den Landtagswahlen beteiligt?

Aber darin freilich will die Vorlage ja Wandel schaffen, sie will durch ihre "Reformen" eine regere Wahlbeteiligung herbeiführen. Sehen wir uns an, was sie da eigentlich reformiert. Die Einführung der direkten Wahl, also die Beseitigung der Wahlmännerwahl ... wäre ein zweifelloser Fortschritt, wenn gleichDer Kürmer XII 6

Digitized by Google

66 Türmers Cagebuch

eitig die Rlassenwahl fiele; durch diese aber wird der beste Teil der Wirtung ihr genommen. Zeder Wähler soll direkt für den Abgeordneten-Randidaten die Stimme übgeben, und diese Stimmen werden abteilungsweise durch den gesamten Wahlreis durchgezählt; dann wird der Prozentsak der für die einzelnen Randidaten abzegebenen Stimmen abteilungsweise sestgebenen Stimmen abteilungsweise sestgebenen Stimmen abteilungsweise sestgebenen Stimmenverhältnis zwischen den Randidaten ist. Es kommt auf dasselbe hinaus, wie wenn nach Maßgabe der Wählerahl jeder Abteilung sestgestellt würde, ein wievielsaches Stimmrecht der dritten Abteilung jeder Wähler der höheren Abteilungen hat, und man diese höheren Stimmen dann einsach mit der entsprechenden Zahl multiplizierte. Aun ist es gewiß zusgleichend, wenn durch den ganzen Wahlbezirk durchgezählt wird. Durch die Dreiklassend, wenn durch den ganzen Wahlbezirk durchgezählt wird. Durch die Dreiklassenden überstimmt wird, weil nicht mehr die Möglichkeit bleibt, daß Minderbemittelte, die in ärmeren Bezirken in die höhere Rlasse gelangen, durch eigene Wahlmänner auch diese mit beeinflussen können.

Als zweiter Fortschritt wird die Maximierung' gerühmt, das beißt die Bilvung einer steuerlichen Obergrenze für die Abteilungsbildung, bei der die 5000 🚜 iberføjießenden Steuerfummen einzelner Wähler nicht mehr mitgerechnet werden. Das betrifft 13 000 Wähler, eine Rahl, die praktisch nicht von großer Bedeutung ft. Nun aber das Hauptstück der Reform, die "weiteren Merkmale" für die Bildung der Abteilungen. Neben dem Befik foll auch höhere Bildung, gereifte Berufserfahrung, verdienstvolle Tätigteit im öffentlichen Leben das Anrecht auf die Auveifung zu einer höheren Ubteilung geben, als fie allein der Steuerleiftung entprechen würde. Damit soll der Ausbreitung der Bildung, dem politischen Vertändnis und, wie es recht bezeichnend beißt, der Staatsgesinn ung Rechıung getragen werben. Die Staatsgefinnung ift dabei natürlich die Hauptache, selbstverstänblich eine Staatsgesinnung, wie sie einer tonservativen Regieung genehm ift. Und bei der Busammenstellung dieser "Mertmale" ift nun rine Mischung angefertigt worden, bei ber man sich tatsächlich fragen muß, ob es ich hier nicht bloß um einen Fast nachtsscherz handelt. Da gibt es zunächst Bevorrechtigte erster und zweiter Rlasse. Leute von abgeschlossener Hochschulollbung — wie weit bieser Begriff gefaßt wird, ist nicht ganz klar —, Parlamenarier, Leute in ehrenamtlicher Selbstverwaltungstätigteit und natürlich Offiziere dirfen bis in bie erste Abteilung aufrücen, wenn sie sonst schon in ber zweiten wären, Mitglieber von Verwaltungstörperschaften in engeren Rommunalverbänden nur n die zweite. Sann kommt der sog. Mittelstand, das beist das, was die Regierung darunter versteht. Wer über 1800 K Einkommen hat und seit mindestens fünfehn Jahren das Einjährige besitzt oder seit mindestens fünf Jahren den Zivilverforgungsschein, der kann auch in die zweite Abteilung aufrücken, falls ein entprechendes Alter bei ihm die entsprechende Einsicht gewährleistet, und wenn er 1ach seiner Lebenslage zum Mittelstand gerechnet werden tann. Das ist der Clou. Wenn nun nicht alle zufrieden find, dann gibt es teine Bufriedenheit in Preußen nehr. Wir fürchten nun aber, daß die Unzufriedenheit schon unheilbar geworden ft, und selbst der Mittelstand wird für diese Gnade der Klassenerhöhung teinen Sürmers Cagebuch 867

Dank wissen. Bielleicht ist es sogar der preußischen Regierung nicht ganz unbekannt, daß es im Mittelftand recht viele Leute gibt, die nicht das Einjährige haben, und was die Zugehörigkeit zum Mittelstand, diese Voraussekung der Gunft, betrifft und die Altersreife, so scheint es, daß darüber von Fall zu Fall die Regierung, vermutlich je nach ber Gesinnungstüchtigkeit ber Wähler, entscheiben soll. Worunter sollen 3. B. die Handlungsgehilfen gerechnet werden, und worunter die vielen Leute, die ohne akademischen Grad und ohne Zugehörigkeit zum Mittelstand es an Bildung und politischer Einsicht sogar mit einem Offizier aufnehmen könnten? Eine Wirkung dieses Aufsteigens in böhere Abteilungen' fällt sofort in die Augen und ist wohl auch die vor allem beabsichtigte: die große gabl ber Arbeiterschaft soll in der dritten Abteilung gehalten und hier möglichst isoliert werden. Was so als Hauptreform hingestellt wird, hat vor allem die Wirkung einer Ausnahmemafregel gegen die Arbeiterschaft und muß als solche die größte Verbitterung bervorrufen. Gerade darum ist eben diese Differenzierung am allerschärfften zurückzuweisen.

Und nun endlich die Beibehaltung der öffentlichen Wahl. Ist diese schon schlimm genug, so ist die ihr beigegebene Begründung der schnöbeste Affront, ben man ber Wählerschaft antun tann, aber auch zugleich die unglaublichste eigene Blofstellung. Weil in der ersten und zweiten Abteilung bei kleineren Bezirken, d. h. bei nur ganz wenigen Wählern, das Wahlgeheimnis nicht immer zu sichern ift, darf die dritte Abteilung die geheime Wahl auch nicht haben. Wer das geschrieben hat, dem sollte wegen unheilbarer politischer Unfähigkeit jedes Wahlrecht entzogen werden. Dann kommt die Behauptung. daß es doch keinen sicheren Schutz gegen Verletzung des Wahlgeheimnisses und gegen Terrorismus gebe, und die üblichen Unwahrheiten, daß das geheime Wahlrecht die Unzufriedenheit fördere und das Verantwortlichkeitsgefühl abstumpfe, während die öffentliche Abstimmung das Bewuhtsein politischer Berantwortlichteit rege erhalte und dadurch zur "Staatsgesinnung" [1] und zum "politifchen Berftandnis' [1] treibe. Es gibt nichts Frivoleres als diese Begrundung, die um teinen Deut besser ist als die Behauptung der Ronservativen, daß die öffentliche Abstimmung der Ausdruck des Mutes der Überzeugung sei. Wie es nichts Elenderes gibt als seine Machtzur Unterdrüktung ber überzeugung andrer zu mißbrauchen, so können wir uns auch nichts Unrühmlicheres benten, als wenn man die wahren Grunde in falfche Vorwände einhullt. Wer die öffentliche Abstimmung will, der will die Freiheit der Uberzeugung unterdrücken, der will das politische Selbstverantwortlichkeitsgefühl der Wähler vernichten.

Eine Vorlage, die hieran festhält, ist für jemand, der eine wirkliche Reform will, unannehmbar. Sie schaltet tatsächlich sofort die Mehrheit der Wähler von der freien Anwendung des Wahlrechts aus. Und eine Vorlage, die keine Anderung der Wahlkreiseinteilung bringt, hält alle die provinziellen Verschiedenheiten und die Bevorzugung des Landes vor den Städten aufrecht. Die Abneigung, welche die preußische Regierung hier gegen eine gründliche Umgestaltung des Wahlrechts offenbart, und ihre direkte Feindseligkeit gegen die geheime Abstimmung zeigt klar,

ie wenig gesichert auch das Reichswahlrecht ist... Alle, e freiheitliches Empfinden haben, müssen in dem Kampse um die Wahlrechtsage zusammenstehen. Eine Regierung, die es unternimmt, eine solche, alles olksgefühl verlezende Vorlage als eine Resorm auszugeben, die muß mit lier Schärfe und Rücksichtslosigkeit belehrt werden..."

"Die geheime abftimmung", ertlärt das Berl. Tagebl., "ware bas in de st e gewesen, was eine Reform batte bringen mussen, die diesen Namen it einigen Ehren führen wollte. Und wenn Herr v. Bethmann noch offen und rlich erklärt hätte, ich wage die geheime Abstimmung nicht zu bringen, weil ich icht den Muthabe, mein Werk im Kampfe gegen die durchzuseken, die n preukischen Rlassenstaat beherrschen und an der Erhaltung seines Rlassenarakters das ausschliekliche Interesse haben! Nein, Herr v. Bethmann ver-: i e ch t sich hinter seinen Amtsvorgänger, der die geheime Wahl in seiner Erärung vom 10. Aanuar 1908 a b g e l e b n t babe. Fürst Bülow bat damals erürt, die Regierung könne die geheime Stimmabgabe ,nicht in Aussicht e l l e n'. Wer da weiß, welche Bedeutung auch die kleinsten Auancen in offiziön und offiziellen Erklärungen haben, der wird nur mit peinlichem Befremden won Renntnis nehmen, daß Herr v. Bethmann den Wortlaut dieser Extlärung ines Amtsvorgängers — sagen wir höflich — ungenau wiedergibt. Bis zum ausrücklichen Beweise des Gegenteils möchten wir nämlich behaupten, daß Fürst ülow seine Worte als eine strikte Ablehnung nicht verstanden wissen wollte, iß er einer Besserung der Aussichten für die geheime Wahl, bis zum Erscheinen er Vorlage, n i cht jede Möglichkeit abschneiden wollke. Herr v. Bethmann wird so schon die Güte haben müssen, für die Vorenthaltung der geheimen Wahl e volle Verantwortung selbst zu übernehmen. Er wird wohl oder übel vor ler Welt die Auffassung zu vertreten haben, daß der Regierung, an deren Spite steht, nichts daran liegt, die unverfälschte und durch teinerlei wirtschaftlichen rud niedergehaltene politische Meinung ihrer Bürger tennen zu lernen. nnungsschnüffelei und Strebertum sind für geren v. Bethann — der Geist dieser Wahlreform verrät es in jeder Zeile — offenbar un entehrliche Hilfsmittel der Regierungskunst. n Sanssouci war es schließlich müde geworden, "über Stlaven zu herrschen". er Philosoph der Wilhelmstraße bedankt sich ergebenst dafür, mit freien Männern regieren.

Den größten Teil seiner Mühen verwendet Herr v. Bethmann bei seinem orreichen Resormwerke auf die innere Festigung des verhaßten Dreidassen spitems. Die sinnlosen Wilkürlichkeiten dieses Systems waren es, e Bismard zu dem vernichtenden Urteil veranlaßten: ein widersinnieres, elenderes Wahlgesetz sein teinem Staate ause dacht worden. Mit noch heute fühlbarer Empörung sprach Bismard n 28. März 1867 im Nordbeutschen Reichstage davon, wie unmotiviert es sei, is jemand, weil er nicht dieselbe Steuerquote wie sein Nachdar zahlt — und er ürde sie gern zahlen, denn sie bedingt ein größeres Vermögen, das er nicht hat — gerade Helot und politisch tot in diesem Staatswesen sein solltes. Bismard meinte

Sürmets Tagebuch 869

damals, wenn der Erfinder dieses Wahlgesekes sich die praktische Wirkung pergegenwärtigt hätte, würde er es nicht gemacht haben. Dabei muß man berücksichtigen, daß dies widerfinnige und elende System seine schlimmsten Willkürlichkeiten damals noch gar nicht offenbart hatte. Dies verlogene System, das vorgibt, die Rechte nach Maßgabe der Steuerleistung verteilen zu wollen, und in Wahrheit die betriebsamsten, volkreichsten und leistungsfähigsten Landesteile entrechtet auguniten ber ruditändigiten ... Dreiundvieraig Rabre nachbem Bismard diefem Spftem bas Brandmal bes Widerfinns, der Willtür und der Verwerflichteit unverlöschlich aufgeheftet hatte, unternimmt es Herr v. Bethmann-Hollweg, der "Bbilosoph' unter den Staatsmännern, das elende System zu retten und neu zu verankern. Das Verfahren, das er dabei einzuschlagen gedenkt, ist mit dürren Worten dieses: er will Bildung und Beamtentum durch Verleihung von Privilegen für das verwerfliche Spstem gewinnen, um dann aus ihnen und den bisberigen beati possidentes eine Bhalanr der Gutgesinnten' zu bilden gegen den aufstrebenden vierten Stand.

Das ist, deutsch und deutlich herausgesagt, der geheime Sinn der ausgetiftelten Bestimmungen, wodurch in der ersten Rlasse Raum geschaffen werden soll, und wodurch dann gutgesinnte, sichere und bewährte "Warlamentarier, Akademiter, Ehrenbeamte der Berwaltungstörperschaften und Rommunalverbandes. namentlich auch das große Beer der Reserveoffiziere und der Zivilversorgungsberechtigten nach fünf- bis fünfzehnjähriger Rarenzzeit aus der dritten in die zweite und aus der zweiten in die erste Abteilung ,b e f ö rb e r t' werden follen. Die Masse des nichtbeamteten, nichtbiplomierten und nicht mit dem Allgemeinen Ehrenzeichen geschmüdten Boltes wird durch dies Aufrüden ber Privilegierten automatisch und andauernd berabgedrückt. Der Rlasse ncharatter des Spftems wird verfchärft, seine Bolksfeindlichkeit wird ins Unerträgliche gesteigert, die Rluft, die das rucktandige Preußen vom fortgeschrittenen Rest des Reiches trennt, wird noch verbreitert. Ob Herr v. Bethmann sich dieser Folgen seines Verfahrens zur "Verbesserung" der Klassenwahl bewuft gewesen ist, bleibe dahingestellt. Zedenfalls trägt er die wenig beneidenswerte Berantwortung für ein Berbesserungsverfabren, das verwer flicher ift als bas gange verwerfliche Syftem. ...

Ein nebensächlicher Fortschritt — ber Übergang von der indirekten zur direkten Wahl — soll erkauft werden durch Versch är fung und Vertie fung des Rlassench arakters, dergestalt, daß innerhalb der bestehenden Rlassen noch besondere, privilegierte Schichten geschaffen werden. Dam it die Privilegierten aber von ihren Vorrechten keinen der Regierung und den herrschen Rlassen unbequemen Gebrauch machen, wird die öffen tliche Stimmabgabe beibehalten. Privilegien aber, die nur unter Rontrolle ausgeübt werden können, führen — und das ist das Ziel und das notwendige Resultat dieser Musterreform — zur widrigsten Rorruption.".

"Wichtiger als das Detail, wichtiger als der einzelne Paragraph ist der G e i st, der aus der Vorlage spricht, und da muß man in aller Höflichkeit sagen: es ist ein

Türmers Tagebuch

iedriger, ein durch und durch un anständiger Geist. Mit einer beispielssen Frivolität und einem heraussordernden Übermut werden der Handwerker, er Arbeiter und der kleine Kausmann hier für minderwertig erklärt und von den Sebildeten" — Junker, Schukleute und Militäranwärter inbegriffen — getrennt. Lit einem unglaublichen Mangel an wirklichem Patriotismus, an wahrem Nationalesühl, wird ein tüchtiges und nur leider zu langmütiges Volkin zwei Teile errissen, werden die Klassen sinnlos gegeneinander gedt. Wer eine solche Vorlage herausbringt und vertritt, der hat wirklich eine isserne Stirn, und es wäre nur eine zweiselhafte Entschuldigung, wenn jemandigen wollte, daß nicht viel dahinter ist.

Die Vorlage wäre vielleicht doch nicht ganz so kläglich ausgefallen, und man ätte ihre aufreizende Tendenz zum mindesten vorsichtig umhüllt, wären die Beth-1ann-Hollweg, Falkenhann und Genossen mit dem Leben draußen nur ein klein venig vertraut. Es ist oft erschreckend, wie fremd selbst die besseren Elemente ieser Areise dem Volke gegenüberstehen, und wie selbst der Anständigste in einem nbewukten Hochmut auf die Blebejermasse berunterblick. Diese Leute, die schon ls kleine Buben der Familienstolz aufgebläht, haben gewöhnlich ihre ganze Parriere durch Protektion und Familienbeziehungen emacht. Wattiert gegen alle Unbill des Lebens, vor jeder bürgerlichen und wirkd) tüchtigen Konkurrenz bewahrt, klettern sie allmählich hinauf, und sie glauben en Rampf ums Dasein zu kennen, wenn sie einen Nebenmann von der Befördeungsliste verdrängt. Und wie sie selbst durch Protektion und Vettermichelei in die öhe gelangt, so wird Herr v. Bethmann seinem Felix den Weg babnen. Herr . Rheinbaben seinem Rochus und Herr v. Faltenhayn seinem Kurt. nmer der Vater dem Sohne den Schlüssel zu Ehren und Erfolg, ganz wie in em alten griechischen Gleichnis eine Generation der anderen die Facel des ebens reicht.

Felix, Rochus und Kurtchen mögen sehr nette und fleißige Jungen sein, ber verdienstvoller ist des Tischlermeisters Anton, der sich selbst seinen Blak im leben schafft. Verdienstvoller ist auch der arme Raufmannslehrling, der durch eine Antelligenz sich vorwärts bringt, und der Arbeiter, der in der Rohlengrube nit hundert Gefahren kämpft. Sie alle haben keine Familienbeziehungen und eine Protektion, und der "Staat", der für die Familiensöhne so verschwenderisch ergt, bietet ihnen nichts. Das Schulgeld ist unerschwinglich, das Comnasium ein höner Traum, und tein Hauslehrer pautt dem tleinen Anton die fürs "Einjährige" ötigen Renntnisse ein. Des Tischlermeisters Anton dient zwei oder drei Zahre ir den Rönig und das Vaterland, und während der avancierte feine Züngling äselnd herumspaziert, schleppt Anton teuchend den Sac. Und nun stellt man sich in und sagt diesen Leuten, denen der Staat nichts gibt und alles abverlangt: ihr habt kein Recht in diesem Staat, weil ihr nämlich nicht gebildet seid! Sanz leich, ob sie im Lebenstampf ermattet sind oder sich traftvoll emporgerafft, man verrt sie von den "Gebildeten" — Junker, Schukleute und Militäranwärter inegriffen — wie Verfemte ab und knebelt ihnen durch ein pfiffiges System den Rund. ,Pah, sie sind nicht gebildet!' sagen die Herren v. Bethmann-Hollweg und

v. Faltenhayn. Und in diesem Satz offenbart sich die in stinkt ive Abneigung des Bureaukraten gegen alles, was ohne Krücken und Zivilversorgungsschein vorwärtskommt.

Es offenbart sich darin auch, neben einer Gesinnungsweise, die man nicht naber zu charatterifieren braucht, bas Fehlen jener mabren Bildung, die bescheiden und duldsam macht. Was man an diesen Berren permikt, ist die auf echter Bildung fukende Bescheibenheit, die nicht in allen vom Schicksal weniger Begunstigten nur einen ungebildeten Böbel sieht. die wirklichen Vertreter deutscher Bildung anders und vornehmer denten ..., baben sie . . . in der grokartigen Kundgebung zugunsten der aufstrebenden Erwerboftande' gezeigt. Rein Zweifel, daß jeder unabhängige Mann in der deutschen Bildungswelt ein so schmachvolles Geset mit Entrustung verwirft. Rein Zweifel, daß tein tlug und rechtlich bentenber Mann unter den Gebildeten die beleidigende Abschließung fleißig schaffender Volkselemente wünscht. Historiter weiß, daß man nicht ungestraft ein Volt auseinanderr e i ft, und daß der Hochmut der herrschenden Raste uns schon einmal an den Abgrund geführt. Der Aurist empfindet neben der Sinnwidrigkeit der Borlage ihre schreiende Unbilligkeit und sieht die Berantwortung, die man mit der Aufhe kung ber verfemten Bevölterungstlaffen übernimmt. Der ethifche Denker findet, daß die Entrechtung einzelner Teile nichts ist als eine Versündigung am ganzen Menschentum; und daß auf der Wage der höberen Gerechtigkeit ein tüchtiger Tischler nicht leichter als ein unzulänglicher Reichskanzler wiegt."

Die Vorbedingungen, die man für die Verleihung des höheren Wahlrechts ausgeschwitzt hat, sind in der Tat die Blüte und Krone des Ganzen. Sie sind— ich tann sie nicht besser tennzeichnen— eine un freiwillige of sielle Ehrenrettung und Legitimitätsertlärung gewisser Simplizissimuswihe. "Buerst", so analysiert sie die "Berl. Voltsztg.", "der militaristische Einschlag, der an sich schon eine Verhöhnung bürgerlicher Tüchtigkeit ist— als ob eine zehn- oder zwölfjährige bürgerliche Tüchtigkeit ist— als ob eine zehn- oder zwölfjährige bürgerliche Tüchtigkeit ist — als ob eine zehn- oder zwölfjährige bürgerliche Tüchtigkeit ist — als ob eine zehn- oder zwölfjährige bürgerliche Tüchtigkeit ist — als ob eine zehn- oder zwölfjährige bürgerliche Tüchtigkeit im Wilitärberusen in die höhere Klasse zur Folge hat! Nun aber die Durchführung im einzelnen:

#### Der Berr Leutnant

Als Siegerin der Privilegierung tanzt der Herr Leutnant an. Nach § 8, 4 springt ohne weiteres in die höhere Klasse, wer 10 Jahre Offizier im Heer oder in der Marine war. Leutnant wird man mit 18 oder 19 Jahren. Der Leutnant, der nach 10 Jahren dem Zivilleben zurückgegeben wird (ob mit seinem Willen oder gegen seinen Willen, ob mit Ehren oder nicht), erhält sofort die Weihe der höheren Wahltlasse; also wenn er 28—29 Jahre alt ist. Er kann dann, bloß auf sein Leutnantspatent hin, Wähler er st er Klasse sein, wenn er etwa um seiner Einnahmen willen Wähler der zweiten Klasse wäre. Er hat also ein angesichts des plutokratischen Oreitlassenwahlspstems 10—30sach höheres Wahlrecht als der "gemeine Bürger".

#### Der Berr Einjährige

Wer das einjährige Zeugnis 15 Jahre lang hat, avanciert nach § 10, 1 in die höhere Rlasse. Dieses Zeugnis kann man bereits mit 15 Jahren erwerben. Wer es hat — geben wir ruhig noch ein Jahr zu! —, der kann also 30 oder 31 Jahre alt avancieren! Der Herr Leutnant behält jedoch jedenfalls eine oder zwei Nasen-längen Vorsprung.

### Der Berr Unteroffizier usw.

Der Zivilversorgungsberechtigungsschein, der nach der Wahlrechtsvorlage das Wunder vollbringt, eine höhere politische Intelligenz zu züchten und eine Zebung in die höhere Wahltlasse zu rechtsertigen, wird in 12 Jahren erdient. Der Beginn dieser Erdienung kann mit 18 Jahren eintreten: macht zusammen 30 Jahre. Dazu tritt eine fün fjährige Rarenzzeit im Zivilleben, während deren der "staatserhaltende" Sinn des ehemaligen Soldaten und nunmehrigen Beamten (es ist of fent liche Abstimmung) sich noch konsolidieren darf. Dann ist der zivillversorgungsberechtigte Regierungswähler 18 + 12 + 5 Jahre = 35 Jahre alt. Er ist also vom siegreichen Herrn Leutnant um 7 oder 6 Jahre, vom Einjährigen um 5 oder 4 Jahre rückwärts distanziert. Ein Wermutstropsen im Berechtigungstelche — aber was will das besagen gegen den gänzlich "ungedienten" Fabrikbesizer, Jandwerter, Rausmann usw., die niemals in ihrem Leben Unterossizier, geschweige Sergeant oder gar Feldwebel gewesen sind und nie Schukmann werden können!

#### Der Bert Dr.

Hat man in der angegebenen Weise dem Militarismus seine Huldigung bargebracht, um den preußischen Rlassenstaat mit Sicherheit in den reinen Militärstaat hineinzubugjieren, jo tann man jalieflia jaandenhalber niat umhin, auch der Wissenschaft ein kleines Zugeständnis zu machen. Man bestimmt also in § 8. 1. bak die Ablegung irgendeiner Brüfung nach mindestens dreijäbrigem a**tademischen** Studium eine höhere politische Intelligenz verbürge. Das muk aber weniastens schon zehn Zahre her sein. Was bedeutet das? Man beginnt heute mit dem Studium 18 bis 19 Zahre alt; man studiert 4 bis 5 Zahre; mit w e n i g e r als 4 Zahren macht heute selten jemand den Dottor, den Referendar, den Oberlehrer, den Diplomingenieur usw. Dient man noch inzwischen sein Aabr ab, so wird man als atademisch Gebildeter durchschnittlich 24 bis 25, auch 26 Jahre alt, ehe man das verlanate Abschlukeramen macht. (Bei Medizinern, die zehn Semester studieren m üffen, dauert die Sache noch länger.) Nach weiteren zehn Zahren wird man dann reif für die Versekung in die höhere Wählerklasse. Man hat unter solchen Umständen Mühe, noch mit dem Zivilversorgungsberechtigten aus dem Unteroffizierstande Schritt zu halten; denn unter 36 Zahren wird schwerlich ein atademisch Gebildeter an dem hochgestectten Biele ber Unteroffizierbegünstigung anlangen. falls 7 oder 8 Jahre später als der Herr Leutnant!

So sieht die Wertschätzung des Militarismus, so die Wertschätzung der Wissenschaft in der neuen Wahlvorlage aus! ... "



Türmers Cagebuch 873

Geht man der Vorlage auf den Grund, so stößt man, wie die "Franks. Atg." schon angedeutet hatte, unerbittlich auf ein Ausnahme geset, Ja, sie erklärt: "Die preußische Wahlrechtsvorlage ist nicht nur ein Ausnahmegeset überhaupt, sondern auch ein Ausnahme geset im Vergleich zum geltenden Wahlrecht."

Das will wahrlich schon etwas sagen! Der Beweis:

"Der Grundgedante des Klassenwahlrechts ist die Absicht, den minderbemittelten Rreisen der Bevolkerung nur einen geringen Ginfluß auf die Wahl der Abgeordneten und dadurch auch auf die parlamentarischen Angelegenheiten zu geben. wobei man von der Ansicht ausgebt, daß es wünschenswert sei, das Bestehende möglichst unverändert zu erhalten, daß aber die minder Bemittelten an dieser Erhaltung wenig oder gar nicht interessiert seien. Offiziell wird das natürlich auch anders begründet, aber daß dies der Grundgedante ist, liegt auf der Hand. Das aber ist das Charafteristische der Wahlrechtsvorlage, daß sie sich nicht einmal von biefem Standpunkte aus rechtfertigen ließe. Wenn man behauptet, ein Wahlrecht reformieren zu wollen, und wenn man sich schon weigert, gerecht zu sein, und barauf beharrt, gewisse Schichten der Bevölkerung zu bevorzugen, so liegt es doch ichon im Worte Reform, daß die Ungleichheiten wenigstens ein bifchen gemildert wurden und Bevölkerungsgruppen, deren Bedeutung seit dem Erlaß des Wahlgesetes zugenommen bat, nicht noch ich lechter gestellt würden als bisber. Gerabe das ist aber die Tendenz der Wahlrechtsvorlage. Das geltende Wahlrecht hat es mit sich gebracht, daß die Arbeiter und der kleine Mittelstand einen ganz geringen Einfluß auf die Zusammensehung des Abgeordnetenbauses baben. Aun kann man vielleicht nicht behaupten, dak die Bedeutung des fleinen Mittelstandes in den letten fünfzig Jahren sehr gewachsen sei, aber ganz gewiß muß man das von der Arbeiterschaft sagen, und doch werden die fe & chichten tünftig noch weniger mitzureden haben als bisber, wenn diese Vorlage Gesek wird. Sie ist ein Ausnahmegesek gegen die Arbeiter und die wirtschaftlich und sozial ihnen gleichstebenben Bevölterungstreife.

Lieblich hört es sich an, wenn die Begründung zur Vorlage sagt, daß das geltende Wahlrecht von Mängeln befreit und den Verhältnissen der Gegenwart angepaßt werden solle. Diese Befreiung und Anpassung ersolgt hauptsächlich durch die Paragraphen 8,9 und 10, die der "höheren Bildung, der gereisteren Ersahrung im Lebensberuse und verdienstvoller Tätigkeit im öffentlichen Leben" zu größerem Einslusse bei den Wahlen verhelsen wollen. Es werden daher die Akademiker, die eine Prüfung bestanden haben, aus der dritten in die zweite Klasse (oder aus der zweiten in die erste) vorrücken; desgleichen die Abgeordneten des Reichstags und Landtags, die Mitglieder verschiedener anderer öffentlicher Körperschaften, die pensionierten Offiziere, die Vorsteher und Beigeordneten des Magistrats, die rheinischen Landbürgermeister usw. Und nun kommt die Pointe: derselben Vergünstigung des Vorrückens, wenn auch nur in die zweite Abteilung, werden diejenigen teilhaftig, die bei einem Einkommen von mindestens 1800 M seit wenigstens 15 Jahren im Besitze der Besähigung zum "Einjährigen" oder seit wenigs

874 Litmers Cogebuch

stens fünf Rahren Militäranwärter sind oder die Berechtigung zur Anstellung im Forstbienste besiken. Sollen' — so saat die Bearundung — .ibrer Bilbung. Einsicht und Erfahrung nach hochstehende Wähler emporgeboben werden ... Die bodgebildeten Militaranwarter werden also mit den Dottoren auf einer Stufe steben. In der Sat, vom Standpuntte des forretten Staatsbewuktseins aus. der für die Regierung bei der ganzen Geschichte makgebend war, ist der Militäranwärter nicht ebensoviel, sondern viel mehr wert als der Atabemiter, beffen verfluchte Bilbung einer tonfervativen Regierung recht unangenehm werden tann. Da es aber nicht wohl anging, die Militäranwärter in die zweite Rlasse zu versetzen und die Atademiter nicht, so baben die Atabemiter schlieklich ibre Nobilitierung noch ben Militäranwärtern zu verdanten. Im übrigen ist es ganz tlar, worauf die Sache hinausgeht. Alles, was in seinem Gros einigermaßen eine Gewähr für die Staatsgesinnung bietet, wie Regierung und Konservative sie meinen, oder wenigstens dafür, daß es nicht sozialdemotratisch sei, tommt in die höhere Rlasse und bient so dazu, den Einfluft der dritten Rlasse völlig zu vernichten. In dieser Rlasse bleiben die Arbeiter, und nur eine Schicht noch leistet ihnen Gesellschaft: der kleine Mittelstand ober genauer der kleine Kandwerker und der kleine Bauer. Man braucht allerdings nur 1800 & Eintommen zu haben, um aufzurücken, aber man muß außerbem bas . Ein jabrige' haben, und welcher fleine gandwerter ober Bauer, oder welches kleinen Bauern und Handwerkers Rinder haben denn das Einjährige? Man kann sie zählen. Die Raufleute, obgleich manche Handelbangestellten Sozialdemokraten find, werden porrücken, denn die meisten baben die Berechtigung zum Einjährigendienst. Burud bleibt eben nur außer den lleinen Bauern und Sandwertern, die man nicht auch noch herausbeben tonnte, um die Sache nicht gar zu auffällig zu machen, und kleinen Teilen anderer Gruppen, die große Masse der Arbeiterschaft, die dann schlechterdings gar tein Gewicht mehr haben wird, zumal da die Art der Stimmenzählung für die dritte Rlasse ungünstiger sein wird als bisher. Es soll uns wundern, wenn dann noch ein Sozialbemokrat ins preußische Abgeordnetenbaus kommt.

Wie ein Wis klingen die Worte der Begründung, daß die Vorlage die versprochene organische Fortentwicklung des Wahlrechts bringe. Es ist die organische Fortentwicklung einer Jose, die ohne Rücksicht auf den Körper, der sie tragen soll, geändert wird. Sechzig Jahre alt ist das preußische Wahlrecht, schon damals paßte es für den Organismus des preußischen Volles wie ein Bubenhöschen für einen Mann, ungeheure Veränderungen hat dieser Organismus seither ersahren, und nun soll die organische Fortentwicklung darin bestehen, daß grundsählich alles beim alten bleibt und die paar Neuerungen der tatsächlichen Wandlung des Organismus gerade entgegengesekt sind! Die preußische Regierung hat wirklich Jumor, die andern aber, wenn sie ihn noch hatten, sind nun wirklich in der Lage, ihn zu verlieren. Alles hat seine Grenzen, auch das, was eine preußische Regierung einem zumuten darf. Das Wenigste, was man von ihr verlangen tann, ist eine gewisse Ofsenheit, und sei es auch die Ofsenheit der Brutalität. Eine Begründung aber, bei der man das Gesühl hat, als ob sich die Regierung über die, die eine wirkliche Reform fordern,

Eürmers Cagebuch 87.5

auch noch motiere, die darf man sich verbitten. Die preußische Wahlrechtsvorlage ist die organische Fortentwicklung, die Verschärfung
eines Ausnahmezustandes. Unter diesem Gesichtspunkte wird die Vorlage so zu betämpfen sein, daß ihren Vätern der Humor vergehe."

Ist so das Sanze ein einziger grotester Anadronismus, so entspricht dieser — und das ist der Humor von der Geschichte — doch nur den in Preußen tatsächlich herrschenden Machtverhältnissen. Die "Breslauer Zeitung" spricht nur aus, was ist, wenn sie taltblütig meint: "Die Aussicht auf eine wirkliche Resorm des Wahlrechtes in Preußen ging an dem Tage in Stücke, an dem Fürst Bülow gestürzt und der Block zertrümmert wurde. Man hätte doch ein politisches Kind sein müssen, wenn man die Tatsachen so grob hätte verkennen wollen, um nicht zu verstehen, wes halb die Konservativen das odiose Bündnis mit Polen und Zentrum eingingen, weshald sie einen Kanzler stürzten, dessen Borzüge sie ganz genau tannten, und für den sie einen gleichwertigen Ersah nicht zu bieten hatten. Der Gesehentwurf ist der getreuliche Ausssuss der gegenwärtigen politischen Machtverhältnisse."

Aur aus diesem Anachronismus heraus, aus den Anschauungen des st erbenden Ständestaates, läft sich auch, wie Baul garms im .. 3. C." über ben Tag hinaus wegscheidend ausführt, die ethische Verteidigung der öffentlichen Stimmabgabe führen. "Wer aus diesem Staate tommt, wo ein Stand dem andern auf den Ropf trat, wo die Basis der Pyramide von einer breiten, rechtlosen Masse gebildet wurde, über der sich immer enger werdende Stufen mit immer größer werdenden Rechten aufturmten - der wird in der Wahlfrage rudsichtslos das Recht des Stärkeren vertreten. Und der wird, wenn er e b r l i ch ist oder wenigstens den Mut ber Ronfequenz bat, fordern, daß abhängige Leute überhaupt tein Wahlrecht haben follten. Bat er den Mut ber Ronsequenz nicht, so wird er danach trachten, den vordem rechtlosen Massen die Rechte, die ihnen von den bevorzugten Ständen widerwillig eingeräumt wurden, so weit wie möglich einzuengen und sie von dem Boden, den sie sich in zähem Rampf erobert haben, ebenso zäh wieder abzudrängen. Er wird daher tein Mittel unverfucht lassen, dem Abhängigen, dem er das Wahlrecht nicht geradezu zu nehmen wagt, wenigstens die freie Aus übung des Wahlrechts unmöglich zu machen. Dazu gebort, daß man por allem die Rontrolle über die Abstimmung nicht aus der Hand verliere. Darum ist für den, der aus der feudalen Denkweise des alten Ständestaates nicht heraustann, die geheime Wahl unmoralisch. Denn auch die Moral ist im Feudalstaat in erster Linie Standesangelegenheit, und wider die gute Sitte verstößt, was den Interessen der Raste abträglich ift.

Gegenüber dieser absterbenden Auffassung vom Staat als einer Beranstaltung zur bequemen Ausbeutung dienender Rasten durch herrschende ringt sich mehr und mehr der Gedanke des Berfassung ungsstaates durch. Theoretisch ist er sogar so gut wie anerkannt, aber praktisch ist er von seiner Verwirklichung vielsach noch recht weit entsernt, wenn auch nur in wenigen zivilissierten Ländern mehr so weit wie im Lande Preußen. Der

um Nuken diefer und zum Nachteil jenes. Der Verfassungsstaat ist ein I e b e n d ier Organismus, in dem der einzelne nicht ein dienendes Glied anderer blieder, fondern d e s G a n z e n fein foll. Dem Staatsganzen, nicht einer Rafte, oll der einzelne feine politischen Fähigteiten zur Verfügung stellen. Daher erhebt er Verfassungsstaat, theoretisch wenigstens, seine Steuern vom einzelnen nach einer Leistungsfäbigteit, obne Unseben der Berson. Steuerfreibeit einer Raste tennt r nicht. Steuerzahlen ist aber, wie man weiß, für die meisten der Ursprung und der Infang ihrer politischen Betätigung. Bei manchen leiber auch das Ende. Der Berassungsstaat aber geht in seinen Ansprüchen weiter. Er verlangt, daß der einzelne hm nicht nur Beiträge leiste zu den materiellen Unkosten der Staatsverwaltung; er erlangt von ihm in gemessenen Rwischenräumen auch eine ideelle Beisteuer aus einer perfönlichen Erfahrung und feiner perfönlichen Charatteranlage, in Form iner Wahlstimme. Nicht als ein mühsam erstrittenes, widerwillig gewährtes und mdauernd bestrittenes Recht sollte die Tätigkeit des Wählens im durchgebildeen Verfassungsstaate verstanden werden; sondern als die Pflicht des einzelnen, ei einer Urteilsfällung und Willenstundgebung der Gefamtheit der Staatsbürger rach bestem Rönnen und unter eigener Verantwortung mitzuwirken. ann nur, wer seine Stimme frei von frem den Einflüssen abgeben arf. So fordert im wahren Verfassungsstaate das Interesse der Gesamtheit — und as eben ist ethisches Anteresse — an erster Stelle die gebeime Wahl, ganz abesehen davon, wie das Wahlverfahren sonst beschaffen sein mag. Von einsichtigen Bolititern ist denn auch stets als teiner der tleinsten Vorzüge des Reichstagswahlechts gepriesen worden, daß es den Staatsmann im gegebenen Augenblice zuerlässig darüber unterrichtet, welche Stimmungen und Strömungen die Wählerchaft tatfächlich beberrschen. Ast das aber in den Sagen böchstentwickelter Öffentichteit für verantwortliche Staatsleiter nicht weit wichtiger zu wissen, als welche Stimmungen und Strömungen bevorzugte Rlassen, kraft ihres wirtschaftlichen Einflusses, auch beute noch fünstlich zu erzeugen ober vorzutäuch en vermögen? Ist es nicht geradezu gefährlich, über das, was die Masse in Bahrheit denkt und will, n i cht unterrichtet zu sein? Gärungsstoffe der Mißtimmung und der Verdrossenheit sich insgeheim bergehoch anhäufen zu lassen? Und wie im Zahre 1806 lieber die Gefahr eines Zusammenbruchs zu laufen, oder, vie Unno 1848, lieber einem gewaltfamen Ausbruche zuzutreiben, als die Bflicht u zeitgemäßen Reformen auf sich zu nehmen?

Jerfassungsstaat, wie er sein soll, ist teine Veranstaltung, teine Einrichtung mebr

Man deklamiert so viel davon, daß der letzte Schukwall gegen das Andringen der "revolutionären" Sozialdemokratie, das "bewährte" preußische Oreiklassenwahlnstem, in seinen Grundlagen erhalten werden müsse. Man sieht aber nicht, oder vill nicht seh en, daß es heutzutage gar keinen besseren Schuk gegen Resolutionen mehr gibt, als eine freie, unbeeinflußte und darum geheime Stimmabgabe. Wenn etwas heute noch geeignet ist, revolutionäre Stimmungen zu erzeugen, so ist es die Falschmünzerei der Wahlbeeinflussung."

Ist es denn je gelungen, durch äußere Mittel politischer Gewalt die Massen n ihrem Vormarsch aufzuhalten, nachdem sie sich einmal in Bewegung geseht haben? Mit Recht führt die "B. B. a. M." diese von der Geschichte mit hartmeger Konsequenz je und je verneinte Frage unseren "Staatsgesinnten" Philos Bethmannscher Prägung zu Gemüte. "Tausende von Einzelindividuen kann niernichten, aber der Schwarm wird dadurch n.cht kleiner und folgt dem dun Triebe eines plötslich erwachten Instinktes. Die offene Stimmabgabe kann Taus den von kleinen Leuten das Brot kosten und sie aufs Pflaster wersen, aber an Stelle treten andere, so daß man die Breschen nicht merkt. Die Massen, wenn erst einmal einen bestimmten Willen sich zu eigen gemacht haben, sind gegen äus Gewalten völlig immun, weil die Einzelpersönlichteit nichts gilt und der Sesawille alles.

Dagegen verfallen die Schichten der Besitzenden und Gebildeten, die ind duelle Lebensgüter wertvollen oder eitlen Gehaltes zu verteidigen haben, leicht schwerften moralischen Derruption, sobald die Bekundung Überzeugungen durch äußere Gewalt bedroht ist. Das ist nicht etwa bloß in ländlichen und provinziellen Lebenskreisen der Fall, sondern auch in Berlin se bei allen Gelegenheiten zu beobachten, wenn es gilt, die intellektuellen und kurell bedeutsamen Elemente für irgendeine ideale Sache zu mobilisieren. In die Kreisen herrscht eine Rücksichtnahme, die in vielen Fällen gleichbedeutend ist völligem Berzicht auf das Staatsbürgerrecht. Der Liberalismus legt häufig Adarauf, Männer von Ansehen in Handel, Industrie und Wissenschaft für seine Schsffentlich zu engagieren. Ihr platonisches Interesse ist leicht gewonnen; auch die Wahlsonds pflegen sie bereitwillig den Daumen zu rühren, für alles and was darüber hinausgeht, haben sie nur ein bedenkliches Albers.

"Ja wohl, ich bin durch und durch liberal, aber ich habe meine Fabrik an Oberspree; da kann man mir, wenn ich öffentlich liberal wähle, die größten Schreien machen." Alle sind liberal, aber:

,3ch habe Terrains am Teltowkanal.

,3ch habe einen Umbau vor.

,3ch will eine Ronzession für einen Stichtanal haben.

,3ch will ein Betriebsanschlußgleise bauen.

,Mein Sobn ist Privatdozent.

,Mein Schwiegersohn ist Offizier.

"Mein Bruder ist höherer Beamter."

,Mein ganger Vertebr ift tonfervativ.

Und so fort. Unter den Privilegierten, die nach der neuen Vorlage in höheren Wählerabteilungen befördert werden sollen, ist nicht eine einzi Berufstlasse, in der nicht besondere Interessen regren, die stärker wirken als die politischen Überzeugs gen. Von den beamteten Atademikern ist schon gar nicht zu reden, aber auch im freien Gewerbe stehenden Akademiker werden durch tausend Locks gen korrum piert. Der Arzt will Sanitätsrat werden, der Rechtsam lauert auf das Notariat und den Justizrattitel, der höhere Techniker hängt allen größeren Projekten von dem guten Willen der Behörden ab."

Man kann diesen Spiegel abscheulich, erschreckend finden —: ein Spi

cleibt er darum doch. Ach, öfter als uns lieb sein kann und viele wahr haben pollen! Und dieses Bild soll noch karikiert, mit allem Fleiße ausgepinselt werden? Das und nichts anderes aber ist in Wahrheit die "Staatsgesinnung", die uns – vorgespiegelt wird! Wer hat noch Lust mitzumachen? . . .

\* \*

Sollte es bloker Zufall sein, daß diese Vorlage just in den Tagen erscheint, iber denen noch ein milder Abglanz vom Genius preußischer "Staatsgesinnung" iegt, wie sie sich in der Gestalt und dem Auftreten des Rometen von Januschau nit seinem seurigen Schweif von "1 Leutnant und 10 Mann" gar herrlich offenart hat? Daß die Vorlage sozusagen unter diesem "Stern" das Licht der Welt rblict hat? — St. Clardus mit dem Heiligenscheine des Schukpatrons von Breußen, die Hände segnend über das hier nicht näher zu beschreibende Wickelind ausstreckend —: welch Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur! Denn derr von Oldenburg ist weit davon entfernt, irgendwelche Reform oder Verfassung u "segnen". Herr von Oldenburg "pfeift" auf jede Reform, und Verfassungen, vie sie auch aussehen mögen, sind ihm überhaupt "wurscht". Das ist wenigstens in Standpunkt, und Herr von Oldenburg auf alle Fälle ein ehrlicher Mann, der s verfchmäht, seine wahre Gesinnung und seine wahren Absichten unter schön lingende "aufgeklärte" Rebensarten zu versteden. Man weiß doch immer, woran nan mit ihm ift, und das bedeutet in unseren verlogenen und verheuchelten Zeitäuften eine nicht zu unterschäkende persönliche Eigenschaft, für die ich als solche iur Achtung habe.

Herr von Oldenburg darf und wird sich aber auch nicht wundern, wenn ihm nit gleicher Münze gezahlt wird, und daß die seine Rurant gediegenster Prägung ist, veiß er ja felbst am besten. Herr von Olbenburg erklärte bekanntlich, der Deutsche Raiser und König von Preußen müsse jeden Augenblick jedem Leutnant sagen könien: "Nehmen Sie zehn Mann und schließen Sie den Reichstag!" Das sei aber, o eignete er sich später die Ausdeutung des Präsidenten an, nur "ein hypothetiches Beispiel" dafür, daß die Disziplin die höchste aller Tugenden, daß sie auch iber Recht, Gesetz und Verfassung stehe. Nun wurde er aber selbst gefragt, was r wohl sagen würde, wenn einmal ein König von Preußen "einen Offizier und ehn Mann" kommandierte, um ihm — fünfundzwanzig hinten aufzuzählen, der auch, um ihn in ein Irrenhaus zu sperren? Wenn Herr v. Oldenburg wirkich so konsequent sei, wie er sich gebe, und wenn er wirklich die Disziplin höher chäke als das Gesek, so werde er noch unter den fünfundzwanzig Hieben "Es lebe er König von Preußen!" schreien müssen. Es sei freilich anzunehmen, daß er twas anderes schreien würde, wenn er die Disziplin so von der — Rehrseite ennen lernte.

Eine einigermaßen indiskrete Frage, aber doch auch nur ein "hypothetiches Beispiel", das er dem wißbegierigen Fragesteller nicht weiter verübeln durfte. Denn der Deutsche Kaiser und König von Preußen ist sicherlich genau so weit davon entsernt, den Reichstag mit Gewalt aufzulösen, als den Beseh zu geben, Herrn den Olbenburg fünfundzwanzig hinten aufzuzählen. Es wäre das ja auch zur Auf-

**Litmers Cagebuch** 879

rechterhaltung der Disziplin und Rönigstreue keineswegs erforderlich. Sonst freilich müßte ihnen Herr von Oldenburg nach seinen Grundsähen folgerichtig auch dieses Opfer darbringen.

Ein Schönheitsfehler war's immerhin, daß er seine in dem ganzen zu
j ammenhangen ich mißzwerstehende Offenbarung später doch — wohl
mehr mit Rücksicht auf seine politischen Freunde als aus persönlichen Bedenken —
abgeschwächt hat. Möge die Provokation auch eine Entgleisung gewesen sein,
meint die "Franks. Zig.", — sie verrate doch sein inneres Denken. Und da er von
seinen konservativen Parteisreunden nicht desavouiert worden, so wisse man
nun, "wie man immer noch in den konservativen Reihen vom Reichstage denkt,
und wie gleißnerisch die konstitutionelle Hülle, die sie um ihrer Wähler willen umnehmen müssen". Blishell habe der Ausfall des Januschauers die Situation
erleuchtet.

"Man tann nicht gut verächtlicher und herabwürdigender sich über den Reichstag und die Verfassungsinstitutionen und damit überhaupt über Recht und Geset, äukern, als es dieser parlamentarische Freibeuter getan hat. . . . Und als diese freche Verhöhnung des Reichstags die stärtste Entrüstung der gesamten Linken bervorrief, da unt er ftrich en die Ronservativen die Herausforderung ihres Parteigenossen noch burch lebhaften Beifall. . . . Mögen sie hundertmal sagen, es sei nicht ernst gemeint gewesen, es sollte nur ein Exempel sein: sie haben sich bier selbst verraten als Gegner der Reichsidee, denn das Oldenburgsche Exempel ist eine Verhöhnung der Reichsverfassung und der bundesstaatlichen Grundlagen des Reichs. Es wird mit dürren Worten die militärische Allgewalt proklamiert, die alle Staatseinrichtungen umstürzen dürfe, und es wird ein Radavergehorf am aus der militärischen Disziplin, der mechanisch auch die schlimmsten Ungesetzlichkeiten auszuführen habe. Das sind fo ungeheuerliche Anschauungen, daß sich gegen sie der entrustete Protest des gesamten deutschen Volks richten muß. Wer so etwas ausspricht, hat das Recht verwirkt, noch als Vertreter des Volkes zu gelten, er ist des ibm übertragenen Mandats unwürdig geworden. . . . . Ast nicht der da gepredigte militärische Radavergehorsam die allerschlimmste Gefahr für den Staat? ... Wohin foll es führen, wenn nun icon ber Sak aufgestellt wird, daß der Soldat jedem Befehl willenlos zu gehorchen hat, auch wenn ihm die schlimmsten Gesekwidrigkeiten befohlen werden? Der Treueid des Soldaten sekt voraus, daß die ihm erteilten Befehle sich innerhalb der Gesehe befinden. Das Oldenburgsche Beifpiel aber enthält die nadte Aufforderung (?D. T.) jum gewaltsamen Verfassungsbruch. Der Raiser soll imstande sein, einen Leutnant mit zehn Mann zur Auflösung des Reichstags zu kommandieren. Mit diesem Beispiel, das übrigens mit seiner Unterstellung geradezu eine Beleidigung des Raisers ist, tann doch nur gemeint sein, dak für jede gewaltsame Beseitigung von Reichstag und Bundesrat das Militär willenlos zur Verfügung sein muß. Denn der Raifer tann verfassungsmäßig gar nicht den Reichstag auflösen, sondern das kann nur durch Beschluß des Bundesrats unter Zustimmung des Raisers geschehen. Wirkt danach also nicht das Oldenburgsche ,outrierte Beispiel', wie es das Bündlerorgan entschuldigend nennt, wie die Proklamierung einer Militärdiktatur? Wir möchten wohl wissen, was

Prinz Hohenlohe getan hätte, wenn etwa um getehrt ein Sozialdem otrat "beispielsweise" das Recht zum Königsmord entwickt hätte! Nach der Oldenburgschen Theorie dürfte kein Soldat sich weigern, auf Befehl seines Vorgesetzten einen Mord zu begehen!..."

Freil.ch, den denkenden Leuten auf der Rechten sei es "unsagdar peinlich" gewesen, als ihr ensant terrible gewisse geheime Perzenswünsche so nackt und plump decouvriert habe. "Herr v. Manteuffel und Herr v. Heydebrand verstehen auf ihre Volche mit einer Feinheit hinzudeuten, daß ein harmloser Publikus beinahe vergist, wie scharf die geschliffen sind. Rommt dann dieser Bramarbas von Januschau daher, klopft großspurig auf seine Tasche und rust: "Seht nur her auf die Bomben, die wir mit uns tragen!", dann wird ihnen doch heiß und kalt, und die ganze konservative Fraktion steckt ängstlich die Röpfe zusammen. Dann wird an Herrn v. Hey deb rand telephon i ert, denn man vermist einen Führer, der genug Geschickschkeit besitzt, Publikum zu beruhigen, und genug Autorität, den Januschauer wieder an die Kette zu legen. Aber Herr v. Heydebrand ist nicht zu erreichen, und mit etwas gequältem Antlitz muß die Fraktion zuhören, wie in der nun solgenden Debatte der Abg. v. Oldenburg noch weiter verdirbt, was zu verderben ist . . . "

Nicht als ob der Januschauer tiefe, unheimliche Plane seiner Partei oder Gesellschaftsschicht enthüllt hatte, außert sich Naumann in ber "Hilfe". Das sei ficherlich nicht der Fall: "Er hat nur ohne Vorsicht und Uberlegung die Sure feines Innern aufgemacht, so daß nun alle Welt seben tann, was darin ist. Darin ist noch beute eine grenzenlose Verachtung alles parlame**ntari**schen Wesens. Obwohl selber Mitglied des Reichstages, behandelt er ihn in Gedanten wie die überflüssigste Bretterbude, und es ist nur Bufall, wenn das gelegentlich einmal zutage tritt. Wäre nun herr Rittergutsbesitzer und Rammerherr Rurt Maria Fürchtegott Clard von Oldenburg auf Januschau bei Rosenberg in Westpreußen noch ein unausgegorener junger Mann, wie es Bismard war, als er im Jahre 1848 Ahnliches dachte, so wurde man vielleicht hoffen können, daß ihn die Zeit noch läutern könne, aber bei ihm ist ,die beste Bouillon schon abgeschöpft', wie er selber sich ausbrudt; er ist allmählich funfundzunfzig Jahre alt geworden, aber noch immer nicht tlug. Von 1874 bis 1883 biente er als Offizier bei den Garde-Ulanen. Zett ift er Rittmeifter a. D., Vorsitender ber Westpreuß,schen Landwirtschaftstammer und Provinzialvorsigender des Bundes der Landwirte für Westpreußen. Er ist nicht gerade jeder beliebige, sondern ein vollträftiger Ausdruck des Zunkertums an sich. Mögen andre es nicht so laut sagen, so denten sie doch im Grunde so wie er. Es wurde deshalb falsch gewesen sein, wenn wir seine rednerische Entgleisung am 29. Januar nur als eine Urt Fastnachtsscherz aufgefast batten. Gewiß lag es nabe, benn Berr v. Oldenburg pflegt sich wie ein Generalfpagmacher aufauführen, doch ift es ein grrtum, wenn man feine Sonderbarteiten für bloge Narreteien ansieht, benn er will ja gerade tomisch erscheinen, um auf diese Weise Dinge sagen ju tonnen, die er mit der Miene des ernsthaften Biedermanns nicht vortragen tann. ... Schrader hatte beshalb zweifellos recht, wenn er die Sache ernst nahm und von Beleidigung des Reichstages und

Sûtmew Tagebuch 881

Verletzung des Respektes vor dem Raiser sprach. Wenn der Reichstagsvizepräsident Erbprinz von Johenlohe die Sachlage sofort richtig begriffen hätte, so mußte er den Zanuschauer zur Ordnung rusen. Damit hätte er sich und dem Reichstage weitere Ungelegenheiten erspart. In der Sache selbstzhätte es nichts geändert, denn diese Sache ist eben die Verachtung des Reichstages ... Mag sich Herr von Oldenburg nachträglich diese Worte zurechtlegen, wie er will, so enthalten sie unter allen Umständen eine ostelbische Phantasie von dem Verhältnis der Krone, des Heeres und der Volksvertretung. Die Elemente dieser Phantasie sind:

- 1. Ein König, der machen kann, was er will! Das ist nicht der König der Novemberdebatten vom Jahre 1908, sondern ein ganz anderer König, ein absoluter Herrscher, dem seine Edelsten und Besten zujubeln, wenn er dem ganzen Schwindel von der Mitregierung des Volkes ein Ende macht.
- 2. Ein Heer, das diesem König blind ergeben ist und keinerlei innere Beziehungen zu Volk und Volksvertretung besitzt, eine Soldateska, die gegen Untertanen beliebig gebraucht werden kann!
- 3. Ein Reichstag, der so wenig Hintergrund im Volke hat, daß er zu Ende ist, wenn einige Löcher in die Wände des Hauses am Brandenburger Tor geschossen werden!

Nur unter diesen dreisachen Vor ausses ungen hat die junterliche Phantasie überhaupt einen Sinn. Man sieht, daß sechzig Jahre an diesen schädeln spurlos vorübergegangen sind. Um 10. November 1848 hat sich das in Berlin wirtlich begeben, was jetzt der edle Westpreuße sich so schön ausdenkt. Es war zwar damals kein Leutnant, sondern der alte Wrangel, der dazu benutzt wurde, die Nationalversammlung zu zwingen, sich von Berlin nach Brandenburg verlegen zu lassen. Als Wrangel einmarschierte, wollten die Bürgerwehren ihm Widerstand leisten. Diese Bürgerwehr wurde aufgelöst! Die Nationalversammlung mußte den Wassen nachgeben, und an ihre Stelle wurde dann der preußische Landtag gesetzt. Das war zu einer Zeit, wo die Volksvertretung noch nicht sester nar als etwa vor zwei Jahren die russische Duma. Un solchen Vordommnissen hängt nun das treue und zähe Gemüt des preußischen Adels, und der Rammerherr Seiner Majestät denkt sich in stillen Stunden aus, wie es wäre, wenn wir noch Friedrich Wilhelm IV. und den alten Wrangel besähen.

Oder denkt Herr von Oldenburg an jenes andere Ereignis, das sich ebenfalls an einem 10. November im Jahre 1799 in St. Cloud bei Paris vollzog? Dort trieb der General Napoleon den Rat der Fünshundert auseinander, indem er den Soldaten zurief: "Wer Widerstand leistet, den tötet! Mir folgt, denn ich bin der Sott des Tages! Oder denkt er an das, was Napoleon III. am 2. und 3. Dezember 1852 tat, als er 235 Abgeordnete in Gewahrsam setzte und gegen diesenigen schießen ließ, die sich gegen die rechtlose Ausstalus der Nationalversammlung und des Staatsrats wehrten?

Die Ronservativen behaupten von sich, sie seien die Partei des geschichtlichen Verständnisses. Was sie aber aus der Geschichte wissen, sind die Gewalttaten. Für den geordneten Fortschritt des Rechts haben sie keinen Sinn. In ihren Träuper Kling 6

Digitized by Google

nen spielen sie mit dem Umsturz von oben. Das sind die Leute, die mit pharisäicher Entrüstung ein Vorgehen des Staates gegen die Umstürzler fordern. Diese Leute tun so, als ob sie den Patriotismus gepachtet hätten. Welches Zerrbisd von Patriotismus!

382

Es ist gut, daß Herr v. Oldenburg sich so offen ausgesprochen hat. Damit vat er für die Verhandlungen über das preußische Wahlrecht den Ton angegeben.

.. Es ist zu offenbar, daß hier ein kundiger Mann aus der Schule geschwaht hat. Nicht als ob wir glaubten, der Raiser denke so wie Herr d. Oldenburg! Er denkt nicht daran, denn kein Rönig oder Raiser will heute wieder ohne Parlament regieren, weil er dann elbst allen Groll auf sich ziehen würde, den heute die Parteien gegeneitig unter sich verteilen. Er würde für alle Schulden und Steuern und für alle übergriffe und alles Mißlingen verantwortlich sein. Das will kein Monarch, der einmal die Wohltat des Parlaments genossen hat!..."

Auch die "Köln. Zig." ist der Ansicht, daß Herr v. Oldenburg zwar bas eniant terrible feiner Partei, fonst aber durchaus ernst zu nehmen sei, da er oft nur n brutaler Form a u s f p r e ch e, was andere seiner Parteigenossen höchstens ınter vier Augen sagten und in der Öffentlickeit mit einem abgeschliffenen Semverament vortrügen. Er sei ein angesehenes Mitglied der konservativen Partei und nichts weniger als harmlos. Alles das aber würde die "Rölıifфe" noch nicht bewegen, feinen Auslaffungen eine übertriebene Bebeutung beiulegen, wenn nicht die Begleiterscheinungen seiner Rede ein besonderes Gepräge gäben. "Herr v. Oldenburg hat sehr individuelle Anschauungen und noch nehr eine individuelle Ausdruckweise, bei der ein rustikaler Hauch sich mit schlechem Rasernenton und der Schnoddrigteit verbindet, die oft von Wikblättern unseen Offizieren zu Unrecht nachgelagt werden. Stände er damit im Reichstage als Sinzelerscheinung da, so hätte das noch leine übertriebene Tragweite. Diese aber vird von dem Augenblice ab nicht abzuleugnen sein, in dem auf den Bänten der Ronservativen seine Auslassungen mit Beifall begleitet wurden. allrufenden Ronservativen haben also die Worte des Herrn v. Oldenburg sich u eigen gemacht, und daran können die Einlenkungsversuche, die Herr . Olbenburg und nach ihm einige seiner Freunde versuchten, nicht das geringste indern. Die schwere Mikachtung, die Herr v. Oldenburg dem Reichstage bewies, die Zumutung eines bewaffneten Staatsstreiches, den er dem Raiser als möglich ınterstellte, das hat nicht nur der Herr v. Oldenburg zu verantvorten, fondern auch die Herren, die ihm Beifall (pendeten. Wenn diefer Vorfall ich in sehr unangenehmer Weise ausgewachsen hat, so trifft neben ihrem Urheber n erster Linie die Schuld den Vizepräsidenten, Erbprinzen von Hohenlohe. Seine nehr als schwächliche Interpretierung kann nichts an der Tatsache ändern, daß es ınter seinem Präsidium einem Mitgliede des Hauses gestattet wurde, von dem Reichstage in einer über alle 9Raßen wegwerfenben 928 eiße 14 sprechen und die Person des Raisers in völlig unstatthafter Weise in die Debatte u ziehen ..."

Ein driftliches, ein tonservatives, ein monarchisches Blatt aber nennt diese

2

ز

"über alle Maßen wegwerfende" Verhöhnung des Reichstags "ein geradezu erlösen des Wort"! Und das so "reichstreue" Blatt schmückt sich ausgerechnet mit dem Titel "Das — Reich"!

Wie liegt nun die Sache rechtlich? Ist die Gehorsamspflicht des Soldaten wirklich "unbedingt"?

Tropbem es ben "Samburger Nachrichten" fehr wiber ben Strich geht, muffen sie doch feststellen: "Nach Artitel 64 Abs. 1 der Verfassung ist in den Fahneneid der deutschen Soldaten die Verpflichtung aufzunehmen, den Befehlen des Raisers unbedingte Folge zu leiften, und nach dem Reichsmilitärgeset sind die Angehörigen bes aktiven Beeres, einerlei, ob Mannschaften, Unteroffiziere ober Offiziere, der Gewalt ihrer militärischen Vorgesetten in der Art unterworfen, daß sie dienstlichen Befehlen derselben ebenso unbedingt Folge leiften muffen. Fast man lediglich Diefe Beftimmungen ins Auge, fo ware allerdings die Frage, ob Angehörige ber Armee, wenn ihnen der Raifer den Befehl erteilte, den Reichstag gewaltsam zu schlieken, diesem Befehle Folge leisten müßten, zu be jahen. Damit stünden wir por einem vollständigen Widerspruch der Reichsverfasfung und der Reichsgesetzung, die beide einerseits die Rechte des Reichstages schützen, ihn andererseits aber ber Willtur des Staatsoberhauptes preisgaben. Letteres ist natürlich nicht der Fall und kann es nicht sein. Der Raiser ist zwar befugt, den Reichstag vor Ablauf der Legislaturperiode aufzulösen, aber die kaiserliche Verordnung, welche die Auflösung verfügt, kann nur auf Grund eines vom Bundesrate gefaßten Beidluffes erlaffen werben. Nirgends, weder in der Verfassung noch in der Reichsgesetzung, ist die Möglichkeit einer Schließung des Reichstages manu militari vorgesehen. Der Reichstag darf zwar nicht gegen den Willen des Raisers versammelt bleiben, seine Tätigkeit fortseken oder unterbrechen, es steht vielmehr dem Raiser zu, ihn zu vertagen oder zu schließen. Aber die betreffende Bestimmung der Verfassung berechtigt ben Raiser dazu nur unter Annehaltung der geseklichen Form, nicht zur Anwendung von Gewalt. Außerdem ist das Recht des Raisers dem Reichstage gegenüber noch durch die Bestimmung eingeschräntt, daß ohne dessen Zustimmung eine Vertagung die Frist von dreißig Tagen nicht übersteigen und während der nämlichen Session nicht wiederholt werden darf.

So die Bestimmungen der Reichsverfassung. Schon aus ihnen ergibt sich, daß die oben angeführte Vorschrift des Art. 64 Abs. 1 der nämlichen Verfassung nicht einen Sinn haben kann, der jene Bestimmungen völlig illusorisch machen, d. h. die Personen des Soldatenstandes zu Handlungen verpslichten würde, deren Vornahme der Raiser überhaupt nicht besehlen kann, weil er damit die Verfassung verletzen würde. Es ist ein Widersinn, anzunehmen, daß einerseits die Versassung das Militär zwinge, einen Besehl des Raisers, den Reichstag mit Gewalt zu schließen, auf Grund ihrer unbedingten militärischen Sehorsamspslicht zu erfüllen, andererseits aber den Raiser der Volksvertretung gegenüber zur Innehaltung der gesehlichen Vorschriften nötige. Dieser Widerspruch besteht, wie gesagt, tatsächlich nicht, sondern nur scheindar.

Um dies zu erkennen, muß man sich vergegenwärtigen, daß die Gewalt des sers und der militärischen Vorgesekten über ihre Untergebenen obrigkeitlicher tur ist und im öffentlichen Recht wurzelt. Sie ist ein Anwendungsfall der aatsgewalt selbst. Daraus ergibt sich, daß sie nur im Interesse Dienstes verwendet werden dark."

Der § 47 des Militärstrafgesethuches lautet:

"Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetztet, so ist dafür der befehlende Vorgesetzte allein verantwortlich. Es trifft jeden gehorchenden Untergebenen die Strafe des Teilnehmers:

- 1. wenn er ben ihm erteilten Befehl überschritten bat, ober
- 2. wenn ihm bekannt gewesen, daß der Befehl des Vorgesetzten eine idlung betraf, welche ein bürgerliches oder militärisches Verbrechen oder Veren bezweckte."

Der § 81 des Reichsstrafgesethuches bestimmt ferner in seiner Ziffer 2:

"Wer es unternimmt, die Verfassung des Deutschen Reis oder eines Bundesstaates oder die in demselben bestehende Thronsolge waltsam zu ändern, wird wegen Hochverrats mit lebenslänghem Buchthaus oder lebenslänglicher Festungshaft bestt."

Und der § 82 schreibt vor:

"Als ein Unternehmen, durch welches das Verbrechen des Hochverrats Il en det wird, ist jede Handlung anzusehen, durch welche das Vorhaben untelbar zur Ausführung gebracht werden soll."

"Es tann also", bemerkt der "Vorwärts", "gar tein Zweifel sein, daß ein itnant oder sonst ein Offizier, der den Reichstag mit Waffengewalt schließen lite, auch dann von Rechts wegen lebenslänglich ins Zuchthaus oder auf Festung fliegen müßte, wenn der Raiser ihm die Schließung befohlen te; denn so dumm ist doch wohl tein Offizier der preußischen Armee, daß man zehmen darf, er wüßte nicht, daß der Reichstag nicht auf dem Wege des Staatsiches mit Hilfe von Soldaten geschlissen werden kann.

Möglich, daß die preußische Regierung einen solchen Hochverräter ... unter schützenden Fittiche nehmen würde. Bekanntlich hat Preußen 1866 im Frieswertrag mit Sachsen ausdrücklich verlangt, daß die sächsischen Hochverräter, wer denen sich auch Treitschen hicht bestraft würden. Aber das vert nichts an der Tatsache, daß der Offizier, wenn Recht und Gesetz gelten würt, lebenslänglich ins Zuchthaus oder auf die Festung wandern müßte.

Räme also ein deutscher Kaiser wirklich auf die Idee, einem Offizier zu sagen: chmen Sie zehn Mann und schließen Sie den Reichstag!', so bliebe dem Offizier, ern er kein Trottel ist, nichts übrig, als dem Kaiser zu antworten: "Majestät, esen Befehl darfich nicht befolgen, weiler gegen den 47 des Mistärstrafgeses buch es verstößt. Aur ein Nichtsser oder ein Schuft könnte anders handeln.

Freilich muß man dem Januschauer Junker mildernde Umstände zubilligen, n die Militärverwaltung sorgt gründlich dafür, daß der zitierte § 47 des Militär-

Türmers Tagebuch 885

strafgesethuches wie das Veilchen im Verborgenen blüht. Im Fahneneid und in den Ariegsartikeln hält sie den zum § 47 in direktem Gegensatztehenden Glauben aufrecht, daß der Untergebene die Befehle seiner Vorgesetzen ohne Uusnahme zu befolgen habe. Schon öfter haben wir auf die Gefährlichkeit dieser Praxis öffentlich hingewiesen, aber vergeblich. Der Junker Oldenburg ist uns jetzt undewußt zur Jilfe gekommen. Es ist nicht wahr, daß der militärische Untergebene die unde dingte Sehorsamspslicht hat. Er darf auch auf Besehl nicht gegen die Gesehersamspslicht hat. Er darf auch auf Besehl nicht gegen die Gesehersen. Das gilt nicht nur in großen, sondern auch in kleinen Dingen. Sagt z. B. ein Unterossizier zum Infanteristen Schulze: "Treten Sie dem Müller sesch nicht besolgen. Vielmehr steht ihm das Recht zu, aus dem Glied zu treten und dem Unterossizier zu antworten: "Entschuldigen, Herr Unterossizier, Ihren Besehl darf ich nicht ausführen."

Warum der § 47 des Militärstrasgesethuches im Fahneneid, in den Kriegsartikeln und auch sonst ig nor i ert wird, ist klar. Würde man ihn den Untergebenen so einpauken, wie man ihnen die Chrenbezeigungsvorschrift und anderes einpaukt, so wäre es doch fraglich, ob die Armee in gewissen politischen Lagen ein so willenloses Werkzeug wäre, wie man es wünscht. Und außerdem würde dadurch der mit Absicht eingeimpste und gepflegte Glaube, daß der Vorgesetzte der unumschränkte Herr des Untergebenen sei, erschüttert.

Der § 47 des Militärstrafgesethuches und der § 82 des Reichestrafgesethuches werfen zugleich auch die Behauptung des Rriegsministers, daß ben Offizier die Verfassung nichts angehe, über ben Ha uf en. Wie es scheint, kennt auch Herr v. Heeringen das Militärstrafgesetbuch nicht genau!! Weiß er denn nicht, daß der Fahneneid nur eine Formsache [? D. T.] ohne jede rechtliche Konsequenzen ist? Das Militärstrafgesetzbuch kennt nur die gesetliche oder freiwillig übernommene Verpflichtung jum Dienst. Wer sie verlett, wird bestraft, gleich, ob er ben Fahneneid geschworen hat ober nicht. Denkende Offiziere werden sich auch bafür bedanken, daß sie förmlich das Brivateigentum des jeweilig regierenden Herrn sein sollen. War es denn noch nicht da, daß Monarchen geistestrant waren, noch ehe man sie absekte? Und wenn ein solcher Monarch in einer verrudten Stunde den Hochverrat von oben, den gewaltsamen Umsturz der Verfassung beliebt, dann soll nach Herrn v. Olbenburgs und vielleicht auch nach Herrn v. Beeringens Spftem dem gefronten Geistestranten das ganze Offiziertorps, ja die ganze Armee zu Willen sein und das Volt in furchtbare Rämpfe stürzen! Es ist höchste Beit, daß dem § 47 des Militärstrafgesethuches die Achtung in der Armee verschafft wird, die ihm gebührt."

Auch ein Gewährsmann des "Berl. Börsenkuriers" tommt zu dem selben Ergebnis. Die Antwort: Das wird der König oder Kaiser nie tun, könne hier nicht befriedigen. Sie müsse vielmehr lauten: Das kann er schon heute nicht. "Wenn die ... weit überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes das deutlich genug ausspricht, dann wird die notwendige üble Wirtung der Oldenburgschen Rede sich in ihr Gegenteil verkehren können. Aber entspricht unsere Behauptung der Rechtslage?

Die deutschen regierenden Fürsten stehen insofern außerhalb des Geltungschs des Strafgesethuchs, als sie für etwaige Zuwiderhandlungen nicht zur ntwortung gezogen werden können, wodurch solche allerdings ihren Charaks Straftat in keiner Richtung einbüßen würden. Nach § 105 des Strafgesetzist aber eine Vergewaltigung des Reichstags mit schwerer Strafe bedroht, nach §§ 115—116 des Militärstrafgesethuchs ebenso die Vestimmung von Unternen zu gesetwidrigen Handlungen.

Nun ist aber ein anerkannter Grundsat im Milikärstrafrecht, der wiederholt von Kriegsministern im Reichstage als gültig bezeichnet wurde, daß ein Golicht verpflichtet ist, sich zu einer rechtswidrigen Handlung mißbrauchen zu a. Anerkannt ist freilich auch, daß der Mann, der letzteres doch tut, sei es, weil e Rechtswidrigkeit der fraglichen Handlung nicht kannte, sei es, weil er dem der gegen ihn gebrauchten oder angedrohten diszlplinarischen Zwangstach, straffrei bleiben muß.

Tatsächlich scheint sich hieraus in der Praxis der Gebrauch entwickelt zu baben.

er Solbat, der zu einer verbotenen Handlung (meist Rameradenmißhandlung) nmt werden soll, wenn er intelligent ift, die Ausführung des Befehls verert, straflos bleibt. Hat er die Rechtswidrigkeit der verlangten Handlung irrich angenommen, so macht er sehr schlechte Erfahrungen. Für unsere Frage hieraus: nach dem geltenden Recht darf schon heute einem Goldaten in für verbindlicher Weise von keiner Geite eine rechtswidrige rdnung erteilt werden. Auch die höchste Stelle darf dies t. Ihre Befehlsgewalt basiert auf Urt. 64 der Reichsverfassung, wonach alle den Truppen den Befehlen des Raisers unbedingte Folge zu leisten haben. Raiser befiehlt den Truppen aber nicht als Mensch, sondern als Organ Reichs, als "Willenswertzeug des Verbandes" (Jellinet, Recht des moder-Staates, 1. Aufl. S. 494). Der Wille des Reichs ist aber in anderer Weise ts in den Reichsgeseken niedergelegt. Als "Willenswerkzeug" tann also der arch nichts Rechtswidriges wollen, weil sich sonst der Wille des Verbandes widersprechen würde. Was er aber als Privatperson im Widerspruch zu den osgesehen will, ist rechtlich unerheblich und damit — vom rein juristischen idpunkt aus betrachtet — auch als Befehl an die Truppen unverbindlich." Mindestens hatte man erwarten burfen (b. h. wenn man sehr naiv war), bem Herrn v. Olbenburg unmikverftänblich klargemacht wurde, wie wenig ınfcht dem Rönige fowohl wie der Regierung feine unerbetenen "Liebesdienfte" Aber nun genieße man, was das offiziöse Organ der Regierung, die ddeutsche Allgemeine", aus der Sache macht. Sie benutzt sie zu Ausfällen die Linke — natürlich ist es ja immer das fürchterliche, wilde Lamm, das armen, unschuldigen, sanftmütigen Wölflein das Wasser trübt — und bemertt l so nebenher, daß Herrn v. Oldenburgs hypothetisches Beispiel "an die ser ell e" wohl besser unterblieben wäre, und daß er es immerhin durch "eine ge-: Unachtsamkeit" versehen habe. Nachbem sich Offiziosus solchermaßen

Bittern und Bagen dieser höchst undankbaren und gefährlichen dienstlichen nalität gegen einen Worgesekten entledigt hat, sieht man ihn ordentlich erTürmer Cagebuch 887

leichtert aufatmen und das in ein gewisses Bekleidungsstück heruntergerutschte Herz behende wieder hervorholen. Wer möchte es ihm auch verdenken, daß er sich für die ausgestandenen Ängste nun schadlos halten will? Die verst.... Roten haben ihm das eingebrockt, nun sollen sie's dafür aber auch gehörig bekommen! Gilt es doch zugleich, durch verdoppelten Diensteiser jeden übeln Nachgeschmad bei dem Hochmögenden auszulöschen. Und so schwimmt Offiziosus wieder frisch und munter in seinem gewohnten seichten, dafür aber um so ungefährlicheren Fahrwasser. Die Sozis waren das "Karnickel" — drauf, ihr Braven, ihr bürgerlichen Parteien! Bett sie, hussa, hussa!

Eine recht harmlose, aber für die offiziöse Psyche, die Psyche unserer Regierungsmänner charakteristische Übung. So malt sich in diesen Köpfen, was selbst die nationalliberale Parteikorrespondenz "eine unerhörte Provokation" nannte. So werden bei uns die Dinge auf den Ropf gestellt.

Sollte das nicht überhaupt eine probate Regierungsmethode sein? Der Amerikaner nennt's "Bluff", der Berliner "faulen Zauber", der Philosoph "Paradore". "Such nur die Menschen zu verwirren, sie zu befriedigen ist schwer." Ich bin nun weit davon entfernt, Herrn v. Bethmann irgendwelche bösen Absichten zuzutrauen, also auch selbstwerständlich nicht die Absicht, die Menschen zu verwirren oder zu verblüffen oder ihnen gar "faulen Zauber" vorzumachen. Auch nicht nach seiner großen Rede zur "Begründung" der Wahlvorlage.

Sie war sehr philosophisch, die Rede. Nein wirklich. Wahrheiten ersuhren wir da, von denen wir auch nie und nie eine Ahnung gehabt hatten. So d. B., daß "unser ganzes Leben sich aus Abhängigkeiten zusammenseht". Daß die Frage (?) der öffentlichen und geheimen Abstimmung "Überzeugungssache". (Sollte es irgendwelche "Fragen" geben, die das nicht sind?) Daß "im deutschen Wesen ein individualistischer Zug". Daß es nicht unbedingt nötig sei, zu wissen, "welche—Weste ein Minister angelegt" hat. Das alles und manches andere glauben wir ja von Perzen gerne, wenn wir's auch noch nicht gewußt haben.

"Wenn man diese Rede auseinanderzieht und jeden Satz für sich betrachtet," schreibt die "Berliner Morgenpost", "so lätzt sich kaum gegen einen Satz etwas sagen. Denn gegen Binsenwahrheiten und Selbstwerständlichkeiten lätzt sich eben nichts einwenden. Gerade deshalb aber bildet der Sermon, im ganzen betrachtet, eine Aneinanderreihung von Phrasen, ein Nichts, das keinen anderen Eindruck zurücklätzt als den der Unbedeutendheit.

Auf ähnlich merkwürdige Weise, wie es der Ministerpräsident tat, charakterisierte einmal vor langen Jahren im deutschen Reichstag ein Abgeordneter das Leben. Es war der diedere Schuhmachermeister Capell, der während einer Rede die weltstürzenden Worte sprach: Das Leben beste ht aus Produktion und Konsum produkt in aus Produktion und Konsum produktion. Die Abgeordneten lachten laut auf. Capell ließ sich aber nicht beirren und rief den Lachern zu: Ich werde das immer und immer wieder sagen, und wenn Sie auch noch so oft lachen. Als der Redner dann von der Tribüne herunterstieg, ging der alte Liebknecht auf ihn zu und sagte: Du wirst überhaupt in diesem Hause nichts mehr sagen. Und seitdem hielt die kleine sozial-

cotratische Fraktion Capell am Baume, weil sie fürchtete, durch fernere Reden mehr von ihm blamiert zu werden.

Der Ministerpräsident wird aber weiter im Namen der Regierung sprechen ien. Auch nach seiner gestrigen Rede noch.

Herr v. Bethmann-Hollweg wehrte sich energisch dagegen, daß die Wahltsvorlage nur eingebracht worden sei, um das Wort des Königs nicht unerfüllt assen. Aber eine besseründung für diese Anschauung, die in der öffenten Meinung weit verbreitet ist, kann man gar nicht sinden, als sie durch seine rige Rede gegeben wurde. Man hatte den Eindruck, daß der preußischen Reung gar nichts an der Vorlage gelegen ist, und daß sie es gern sehen würde, wenn das Abgeordnetenhaus sie kurzerhand ablehnte. It etwa, um dann das Abgeordnetenhaus aufzulösen und an das Volk zu appelen zur Schaffung eines besseren Wahlrechts, nein, sondern weil ihr der jetzige tand behagt.

Der jezige Zustand scheint für die preuzische Regierung sogar noch eine Konion an das Volk zu bedeuten. Denn die Rede des Ministerpräsidenten war nicht eine Rede gegen seine eigene Vorlage, sondern vor allem eine Rede gegen e Parlamente Geber der haupt. Herr von Bethmann-Hollweg wies de einmal, sondern mehrere Male darauf hin, daß das Wahlrecht allein auch nicht klich mache, daß Freiheit oder Unfreiheit von ganz anderen Faktoren als vom hlrecht bedingt sei. — Um uns das zu sagen, dazu braucht kein preußischen nisterpräsident eine eineinhalbstündige Rede zu halten. — Herr von Bethmann-lweg sindet das öffentliche Wahlversahren bildschön. Was er darüber sagte, man nachlesen, um zu ersahren, we s sen ein preußischer üt er ut e noch fähig ist. Das Leben ist voll von Abhängigkeiten, klagte er imental. Ja, eben we il es voll von Abhängigkeiten ist, sollte man eben die eime Wahl einführen.

Auf der anderen Seite aber I eugnet Herr von Bethmann-Hollweg die se hängigteit. Er behauptete, daß ein Landrat oder ein anderer politischer unter, der Andersdenkende wegen ihres politischen Bekenntnisses noch maßeln wollte, kein Beamter im Sinne der Staatsregierung sei. Er bestritt, daß die adräte politischen Einfluß zugunsten irgend einer Partei ausüben. Wenn der nisterpräsident nur hören könnte, wie man dieses Wort von ihm im Lande I ach en wird!

Aber es ist nicht richtig, darüber zu lachen. Denn diese Ausschrungen des nisterpräsidenten sind tiesernst. Sie zeigen, worin die Wurzel der Abneigung Ministers gegen den Parlamentarismus zu suchen ist: Der Ministerpräsident das preußische Volk für unm ündig, denn nur einem politisch nntnislosen und unm ündigen Volke kann man solche ürchen erzählen wollen. Wir können nicht annehmen, daß Herr von ihmann-Hollweg dewußt dem preußischen Abgeordnetenhaus etwas erzählt, ran er selbst nicht glaubt. Aber dann soll er doch gefälligst erst einmal unerkannt Lande umherziehen und sich über die Wahlverhältnisse insormieren, über die der Bauer und jeder Arbeiter ihn aufklären kann und

Türmers Tagebuch 889

die nur der erste Minister Preußens nicht weiß.... Wer im Auslande aus seiner Rede sich über die patriotische Reise der Preußen ein Urteil bilden wollte, der müßte die Preußen für ein Volk von Subalternen und Aretins halten."

Nein, es ist wirklich zu viel, was wir dem Herrn Redner alles aufs Wort glauben sollen, blok weil er Ministerpräsident ist und eine Regierungsvorlage "begründen" muß. "So weit sich Zeitgenossen erinnern," ereifert sich selbst die sonst fo friedsame "Boffische Beitung", "werden sie teine Rede eines preugischen Ministerpräsidenten finden, die den bestehenden Austand in ähnlichem Make fast vor behaltlos verherrlicht hätte wie die Rede des Herrn von Bethmann-Holl-Was gibt es da eigentlich in Preußen zu bessern? Der leitende Staatsmann hat nur rosige und goldene Farben auf seiner Palette, er malt ein Bild, so glänzend und sonnenhell, daß dem Auschauer die Augen übergeben können. Der Landrat ist fast allenthalben ein Musterknabe, gang gewiß nicht einseitig konservativ, die Bureaukratie ist ausgezeichnet, von Bevorzugung einzelner sozialer und politischer Schichten keine Spur, ebensowenig von Bolizeistaat. Es ist verwunderlich, daß Berr v. Bethmann-Hollweg nicht begeistert anstimmte, "Freiheit, die ich meine, die mein Berg erfüllt," nur daß er sicher ben Tert dabin geandert bätte, daß diese Freibeit sich längst ber preußischen Welt gezeigt bat, längst zu Bause ist im Reich der Gottesfurcht und frommen Sitte. Vor der Ranzlertrifis las man's anders. Da nämlich bezeichnete Fürst Bülow eine gründliche Anderung des herrschenden Systems als unerläglich und unvermeidlich. Er wollte die Verwaltung der politischen Einseitigkeit entkleiden, die Gleichberechtigung der Liberalen auf dem Gebiet der Umter und Würden durchseten - das war der Sauptamed feiner , Verwaltungsreform', nicht die Einfchränkung ber Befugnisse des Oberverwaltungsgerichts (des immer noch unabb ängigst en in Preußen! D. T.). Er wollte das Staatsbeamtentum mit neuem frischen Geist erfüllen. Aber wozu denn? So tont es aus den Worten des Herrn von Bethmann Hollweg heraus: Beffer tonnen wir schon nicht werden.

Es muß vieles anders werden, das war das Leitmotiv der Politik des Fürsten Bülow seit dem Dezember 1906, zu beren Durchführung er sich Herrn von Bethmann-Hollweg als ersten Mitarbeiter erkoren hatte. Mit nichten, erwidert der jetige Reichskanzler und Ministerpräsident, am besten bleibt alles beim alten, und wenn man ein kleines Zugeständnis macht, darf es an dem Bestehenden nichts von Belang ändern. Fürst Bülow war für, Herr von Bethmann-Hollweg gegen die Entwicklung. So ungefähr wie gestern der Ministerpräsident hätten die Minister reden können, die Friedrich Wilhelm IV. abhielten, rechtzeitig eine freiheitliche Versassung zu verkünden; so ungefähr hatten auch die verblendeten Gegner des Fortschritts vor Zena auf den König eingeredet, daß die preußische Verwaltung über jeden Zweisel erhaben, musterhaft, unnahbar, dem armseligen Bonaparte hundertsach überlegen sei. Diese Selbstzusriedenheit und Selbstgefälligkeit ist nur zu oft einem Staatswesen verhängnisvoll geworden. Wie anders war Wilhelm I.! Der hatte schon 1853 Herrn v. Rleist-Rehow eine Lehre gegeben, es seien nicht im mer bie besten Patrioten, die am lautesten die Rücktehr zu den

S9O Cürmers Cagebuch

alten Zuständen fordern. Die Rücktehr zu den alten Zuständen würde heute heißen das Beharren bei den gegebenen Verhältnissen. Und als er zur Regierung kam, da legte er die Hand in die Wunde und verwarf offen die Willkür, die Heuchelei und Scheinheiligkeit, die ganze Reaktion, die dis dahin geherrscht hatte. Und war sich ganz und gar nicht bewußt, ein schlechter Vogel zu sein, der "sein eigenes Rest deschmußt". Nein, er war erbittert wie vor ihm mancher große Fürst und Staatsmann über die "Eunuchen mit gelähmter Zunge", die nicht schreiende Mißstände laut zu rügen wagten, sondern immer nur knechtselig preisen konnten, "wie wir es doch so berrlich weit gebracht."...."

Alles, was an Mißständen im Staate Preußen seit Jahrzehnten von Presse und Parlament vorgebracht worden, — alles das sind für den "leitenden" Beamten Preußens — "Singularitäten". Man muß die Dinge nur streng philosophisch gliedern. Da wird ein solcher Fall vorgebracht. Er ist natürlich eine "Singularität". Ein zweiter Fall: er ist auch eine "Singularität". Ein dritter, pierter, fünster ... tausendster —: sie sind alle — ein jeder für sich — "Singularitäten". Eine höchst originelle Illustration des Goethewortes: "Dann hast du die Teile in der Hand, sehlt leider nur das geistige Band."

Wenn bequeme Duldung allgemein empfundener Übelstände schon in hohem Maße aufreizend wirken muß, so gibt es überhaupt nichts Aufreizendenen der es und kann auch nichts Aufreizenderes erfunden werden, als die kaltlächelnde, selbstgefällige Ableugnung nung solcher. Sine wirksamere Waffe für ihre Agitation konnte sich die Sozialdemokratie nicht wünschen. Denn nun kann sie sagen: nichts habt ihr von der Regierung zu erwarten, keinerlei Abstellung von Mißständen, denn für die Regierung gibt es keine. Sie erklärt euch kurzund bündig: Alles, was euch schmerzt und drück, ist bloß Sinbildung von euch. Wird euch nur von der Presse "suggeriert".

Ein wunderbar einfaches, ein wahrhaft philosophisches Verfahren, überhaupt mit den Übeln und Leiden der Welt fertig zu werden! Man bestreitet einfach ihr Dasein, und — sie sind nicht mehr. Ist das nicht schon der höhere Buddhismus?

Aber, aber, Herr von Bethmann, wie ist mir doch? Sie selbst, der große Stoiter, haben nach Monaten noch den Schmerz nicht verwinden können, den ein Publizist Ihnen dadurch bereitet hat, daß er in einem harmlosen "Stimmungsbilde", wie sie alle Blätter bringen, wie sie auch von Ihren politischen Freunden sehr gern gelesen werden, die Farbe oder den Sitz oder was weiß ich sonst — Ihrer kadellosen Weste mit profanem Finger gestreist hat. Wird sich diese Amfortaswunde nie und nie bei Ihnen schließen? — Schon um Ihrer Sesundheit willen sollten Sie doch diese, so viel mir bekannt, schon längst "revozierte und deprezierte" Weste mit der Schmerz- und Weltüberwindung des wahren Philosophen nun auch amnestieren. Vielleicht bietet sich im Reichstag oder Landtag noch einmal Gelegenzieit, auf den "Fall" zurüczukommen, dann aber nur zu einem solchen seierlichen Inadenakt. Üben Sie Barmherzigkeit! Sammeln Sie seurige Rohlen auf das fündige Haupt des in Reue ringenden Westenschaders! . . .

"Niemand zuliebe, niemand zuleide" habe die Regierung ihre Borlage eingebracht. Eine Parteiregierung in Deutschland sei ausgeschlossen, das habe er Türmers Cagebuch 891

schon im Reichstage gesagt: "Widerlegt hat mich niemand und kann auch niemand." Ach ja, wenn man's selber sagt, muß es schon wahr sein. Aur bei ber Sozialdemokratie "spricht der nackte Wille zur Macht seine Sprache." Wie obnmächtig müßten dann die anderen großen Parteien, zuerst die Mehrheitsparteien fein! "Auch die tonservative Partei will und muß ihre Unabhängigkeit und ihre Selbständigkeit gegenüber der Regierung wahren." Tut sie, Herr von Bethmann, tut sie! "Umgetehrt!" mahnte Sie freundlich ein Awischenruf. Die Behauptung, "daß die politischen Beamten und insonderheit die Landräte nicht nur die Ronservativen unterstützen, bei den Wahlen ihnen Handlangerdienste leisten, sondern daß sie auch eine freie Wahlentfaltung verhindern," sei falsch. Beweis: "Der Beamte ist ein Diener des Staates und nicht Diener einer Partei." Wäre es anders, so könnte das "für den Staat nur verhängnisvoll sein." Und de shalb ist es nicht und tann es auch nicht sein. Für diese Logit handelt es sich nur um den Nachweis, daß irgend etwas aus diesen oder jenen Gründen nicht wünsch enswert sei. Damit soll bann auch der bündige Beweis erbracht sein, daß es dergleichen nicht g i b t und auch nicht geben tan n. Wie beneibenswert leicht und schön hat's doch der Philosoph auf dieser schiefen Erde! Herr von Bethmann ließ sich auch durch die immer öfteren und eindringlicheren Zwischenrufe: "So follte es sein!" in dem schönen Pathos seiner ethischen Beweisführung nicht im mindesten beirren. Erschöpfend legte er die Grunde dar, warum Buftande, wie die behaupteten, nicht herrschen dürften. "Zede Verfemung des Andersdenkenden rächt sich. Deutschland und Preußen wissen ein trübes Lied davon zu singen." Und mahnend beschwört er den Geist der Geschichte: "Denten Sie an die Zeiten der zwanziger und dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts, erinnern Sie sich des Oruces, der auf dem Volke lastete ... "Rann man beredter — für die geheime Wahl eintreten, schärfer die Makregelungen Undersgesinnter verurteilen?

Ach, wie zerstiebt das zarte Gespinst unter den derben Tritten preußischer Wirklichkeit! Die Sozialdemokratie verlangt die gebeime Stimmabgabe. "schäht also ben Sutturs, ber ihr aus ben Mitlaufern bei ber geheimen Wahl erwächst, höher ein, als die Hilfe, die sie bei öffentlicher Wahl durch den Terrorismus erzielt." Ift sich Herr von Bethmann dabei gar nicht bewußt geworden, wie er ber Regierung und seiner eigenen Vorlage das Urteil spricht? Denn er bekennt damit, daß die Regierung nur deshalb an der öffentlichen Wahl festhält, weil fie ben Sutturs, der ihr bei der offentlich en Wahl durch den in ibrem Sinne ausgeübten Terrorismus erwächft, höher einschätt, als den Schaden, den sie bei öffentlicher Wahl durch den Terrorismus der Sozialdemotratie erleidet. Sie fühlt sich eben in diesem edeln Rennen um die Balme des Terrorismus der Sozialdemokratie um etliche längen vor aus. Was wiegt benn auch das schäbige bischen Terrorismus, das die Sozialdemokratie in Preußen zu erschwingen nur in der Lage ist, gegen den grokartig funktionierenden, altbewährten Apparat der Regierung und Genossen? Gegen diesen Großbetrieb ist ein noch so eifriger terroristischer Rleinhandel der Sozialdemokratie, dieses jungen Anfängers, schon mehr unlauterer Wettbewerb, "Schmuktonturrena".

892 Carmers Tageduch

Herr von Bethmann ist denn auch mit einmal der ganz nüchterne Geschäftsmann, hat über den Geschäftsgang genau Buch geführt und die Bilanz zur Stelle: "Demnach ergibt sich die Gegenrechnung für alle bürgerlichen Parteien von selbst. Sie verlieren in ihrer Gesamtheit nicht viel, ... weil mangelndes staat-liches Verantwortlichteitsgefühl unter dem Schleier des Geheimnisses Einflüssen nachgibt, zu denen es sich öffentlich nicht zu betennen wagt." Na also! — Aber es ist sehr zart, sehr niedlich gesagt, man möchte jedes Wort streicheln. Tallenrand, der betanntlich dem Grundsat huldigte, daß die Sprache dazu da sei, die Gedanken zu verbergen, hätte sich nicht diestreter mitteilen können.

Es ist eine von jenen in falsche Beleuchtung gerückten und darum deplazierten Wahrheiten in der Rede, daß die Bedeutung des preußischen Wahlrechts überschätzt werde. Wir überschätzen überhaupt den Wert und die Bedeutung äußerer Einrichtungen. Nicht das Gefäß ist die Hauptsache, sondern der Anhalt, und den muffen wir ihm erft geben. Das Gefäß tann noch so zwedmäßig für die Aufnahme eines bestimmten Stoffes hergerichtet sein -: ist der aber nicht schon porhanden, so wird er durch die bloke Bereitstellung des Gefähes auch nicht herbeigeschafft, und dieses wird dann eben anderen Zweden dienen mussen. Wir haben das ja mit dem felben preukischen Wablrecht erfabren. das jekt angeblich "organisch weiterentwidelt" werden soll. Das selbe Wahlrecht hat schon so zahlreiche Liberale in den preußischen Landtag geschickt, daß es damals Konservative waren, die amtlich an eine Reform und nicht zulett auch an Einführung geheimer Wahlen bachten. Der Geist eben baute sich sein "stattliches Haus". Heute aber haben rein geistige. ideale Strömungen und Bewegungen längst nicht mehr jene treibende und schöpferische Rraft. Das gilt für alle Rlassen und alle Parteien; an sie alle hat sich so viel materialistisches Bleigewicht angesett, daß man an ihre Geistesschwingen teine allau boben Unsprüche mehr stellen barf. Wohl steben sie noch in ben Lieberbüchern und werden auch dann und wann noch gesungen, die Verse:

> "Der Geist ist uns geblieben, Und unfre Burg ist Gott!"

Wer denkt sich aber noch viel dabei? — Leider! Gott besser's!

In die veränderten Beitverhältnisse müssen wir uns aber schiken, und heute hat eine verantwortliche Staatsregierung eben mit der dürren Tatsache du rechnen, daß die übergroße Mehrheit des Volkes und an ihrer Spike gerade die geistig und wirtschaftlich führenden Elemente kein Verhältnis mehr zu dem bestehenden Wahlrecht finden und sinden können, und daß auch keine geistigen Kräfte herrschen, die das schon bei der Zwangsgeburt veraltete mit neuem Inhalt durchdringen, so das völlig untaugliche Objekt zu einem auch nur einigermaßen tauglichen gestalten und derart wenigstens korrigierend und kompensierend wirken könnten.

Mag Herrn v. Bethmann die Presse auch nicht sympathisch sein, so könnte er sie immerhin mit größerem Nugen lesen, als es nach seiner merkwürdigen, geradezu auffallenden Untenntnis gewisser kaum noch ernstlich bestrittener Zustände der Fall scheint. Herr v. Bethmann kommt wie alles, was in Preußen den "Wil-

Carmers Tagebuch 893

len zur Macht" hat, aus der Verwaltung. Und doch könnte er sein Wissen über manche Dinge auf diesem seinem eigensten Gebiete durch nachdenkliche Lektüre ganz gewöhnlicher Zeitungsblätter, wie z. B. der "Franks. Zig.", erheblich bereichern. Und wenn er nicht im Prinzip an vorgesaften Meinungen sesschalten will, zuweilen auch sein Urteil einer kleinen Revision unterziehen. So, wenn ihm entgegengehalten wird:

"Seine Theorie ist, in der Wahlrechtsformel werde zu Unrecht alles zusammengefaßt, was an politischer Unzufriedenheit und Mißstimmung vorhanden sei, und es sei ein Arrtum, davon und überhaupt vom Varlamentarismus alles Heil zu erwarten, zumal dieser eher zur Verrohung und Verflachung führe und für die Lösung kultureller Probleme teine Unregung gebe. Die Übertreibung scheint uns bier aber auf der Seite des Ministerpräsidenten zu liegen. Rein Mensch erwartet vom Varlamentarismus und von einem gerechten Wahlrecht alles Heil; wohl aber kann nur auf biesem Wege ein vernünftiger Ausgleich erreicht und die wirkliche Volksstimmung wirklich zum Ausdruck gebracht werden. Und die Lösung der preußischen Wahlrechtsfrage ist insofern wirklich der 21 ng elpuntt für die ganze politische Entwicklung nicht blok Breukens, sondern des g an z en Reich s, weil jest die Konservativen ihre ganze Machtstellung nur auf das Dreiklassenwahlrecht stüken soch wohl nicht "nur" auf dieses. D. E.] und ihrer Macht die Regierungspolitik in Preußen und durch dieses auch im Reich pollständig dienstbar machen. Gerade weil Breuken die Vormacht ift, wirkt dieses konservative Regiment weit über den Einzelstaat hinaus und drückt mit auf die anderen Staaten, in denen die konservativen Anschauungen keine Geltung haben. Die Konservativen durch ein gerechtes Wahlrecht auf das Maß von Ginfluß zu beschränken, bas ihrer wirklich en Stärke entspricht, liegt barum im allgemeinen Anteresse und entspricht einer richtigen Staatsauffassung.

Nun will der Ministerpräsident allerdings die konservative Herrschaft nicht Er bestreitet überhaupt das Bestehen einer Parteiregierung und fagt, die Regierung führe nicht die Geschäfte einer bestimmten Partei, sie lasse sich nicht ins Fahrwasser des Varlamentarismus verschleppen und nicht an der Macht des Königtums rühren; sie bleibe auch der konservativen Partei gegenüber unabhängig, wie sie auch keine Abhängigkeit der Parteien erstrebe. Dann haben wohl alle Leute sich geirrt, wenn sie meinten, bei der Kanalvorlage hätte die Regierung in den Hauptpunkten sich den konservativen Forderungen gefügt, und alle Welt hat wohl geträumt, als sie annahm, Fürst Bülow sei von den Konservativen gestürzt worden, weil diese ihre Vormacht und ihr wirtschaftliches Interesse bedroht glaubten? Die Regierung ist immer nur gegen den Barlamentarismus, wenn die ander en Parteien Beachtung verlangen; daß ber tonfervative Wille geschehe, gilt aber als etwas Gelbstverständliches. Aber mit dem parlamentarischen Einfluß der Konservativen allein ist es ja nicht getan. Die Konservativen haben überhaupt das Regierungsmonopol; in der ganzen Verwaltung gilt konservative Gesinnung fast schon als unbedingte Voraussetzung, und die Macht ihrer landrätlichen Genossen findet gerade an dem Dreiklassenwahlinstem eine besonders starte Stüke.

Lürmens Cageduch

Benn nun trok dieser Zustände der preußische Landtag auch brauchb**are Gesek**e efcaffen bat, fo beweist das doch noch nichts für die Güte des preußischen Systems; enn auf sehr vielen anderen recht wichtigen Gebieten ist man in Preußen nicht orwärts gekommen, und in Kulturfragen und hinsichtlich der Selbstverwaltung t die Entwicklung eher eine rückläufige. Mehr Tätigkeiten hat man freilich den dommunen überwiesen, sie in ihren Rechten und Freiheiten aber immer mehr inzuschränken gesucht. Es sind doch Fälle genug bekannt geworden, in denen andräte und Regierungspräsidenten die ihrer Aufsicht unterstellten Bürgermeister ı geradezu herabwürdigender Weise behandelt haben, und wenn der Ministerräsident einmal herumhören wollte, wie man in kleineren Städten und bei den dauern über das Landratstum denkt — es gibt natürlich auch erfreuliche Ausahmen —, so würde er nicht so sehr von dem Vertrauensverhältnis sprechen. In anz besonderem Maße gilt das von dem Verhalten bei den Wahlen. Herr v. Beth-1ann erklärt, daß er den politischen Mißbrauch der Macht der Beamten mißbillige, estreitet aber, daß so etwas im allgemeineren Sinne vorkomme. Ja, hat er denn och gar nichts von Wahlprüfung en gehört, noch teine Wahlprüfungskt en gelesen? Weiß er nicht, daß in einer Anzahl von Provinzen, namentlich n Osten, die Landräte die Träger der konservativen Wahlorganisation sind, daß ie Areissekretäre, Gemeindeboten usw. die Agitation betreiben, und daß so der anze amtliche Einfluß außerordentlich oft für konservative Wahlen aufgeboten orden ist? Und wenn er von Verrohung und Verslachung und von persönlicher ampfesweise gesprochen hat, so haben gerade landrätliche Agitatoren hierin ein esonders übles Beispiel gegeben. Wie oft sind nicht Wirte, Geschäftsleute u. a. egen ihrer politischen Gesinnung dauernd geschädigt worden? ...

Das Wesentliche bleibt eben die möglich ste Unabhängigkeit auf llen Gebieten, Unabhängigteit auch in der Ausübung des Wahlrechts durch die Was der Ministerpräsident dagegen sagte, seine Aukeebeime Abstimmung. ingen von der inneren Abhängigteit sind wirtlich nicht ernst zu nehmen. Wenn es ach ihm ginge, dürfte überhaupt teiner mehr Überzeugungen betunden, und dam önnte man das Wahlrecht überhaupt abschaffen. Dazu gesellt sich ganz passend ine Betonung der "preußischen Eigenart", die auf das Reich und die anderen Bunesstaaten keine Rücksicht zu nehmen habe. Diese Auffassung, daß der föderative taat eine solche Ungleichheit der bürgerlichen Rechte gestatte, hatte man nicht inmal beim Beginn ber Restauration zu Zeiten der Heiligen Ali a n z. Damals erklärte die Bundesakte vom Jahre 1815 in ihrem dreizehnten rtikel, daß ,in allen Bundesstaaten eine landesständische Verfassung stattfinden ird', worunter man das Repräsentativspstem im Gegensatz zu der bisherigen udalen Ständeverfassung verstand. Mehrere Staaten stemmten sich umsonst egen die Anwendung dieses Artikels, und in den Ministerialkonferenzen von arlsbad und Wien scheiterte selbst Metternich mit dem Versuche, in einigen Staam die Gründung von Volkskammern zu verhindern. Preußen, damals unter dem indruck der Freiheitskriege noch freisinniger als nachher und jetzt, hatte sich ihm ridersett. Es begriff sehr wohl, daß Deutschland zwar nebeneinander Monarchien nd freie Städte besigen kann, nicht aber Staaten mit wesentlich verschiedenen lechten der Bürger.

Digitized by Google

Wie rücktändig mutet demgegenüber die heutige Auffassung des Ministerpräsidenten an! Eine wie kleine Auffassung vom Reich ist darin enthalten, ein wie geringes Verständnis dafür, daß die Reichseinheit von selbst zu politisch gleichen Rechten in den Bundesstaaten führen muß! Aber für solche Volksstimmungen hat die preußische Regierung keinen Sinn. Es sehlte nur noch, daß an die Stelle des gewählten Parlaments ein aus besonderem Vertrauen berusener Landesbeirat geseht würde! Dann wäre wohl das Bethmannsche Ideal erfüllt ..."

Das Ideal der "gottgegebenen Abhängigkeit", auf die, wie die "B. Z. a. M." schalkhaft anspielt, Herr von Bethmann-Hollweg "ein begeistertes Spos gesprochen habe, ohne zu empfinden, daß er seine eigene Abhängigkeit besinge." "Abhängig von unseren Pflichten wollen wir alle sein, aber frei von der Willkur, die uns daran hindert, das zu tun, was wir für unsere Pflicht halten. Von Freiheit hat der Ministerpräsident nichts gesagt, aber von Abhängigkeit hätte er um seiner selbst willen nicht reden sollen; im Hause des Gehenkten redet man nicht vom Strick.

Berr von Bethmann redet von Rulturstagnationen, merten, daß gerade die Gebiete, die er als Beispiele heranzieht, das höhere Bildungswesen und die innerliche Religiosität, einzig unter dem System leiden, das gegenwärtig Bethmann-Hollweg heißt. Mag doch die Reaktion endlich ihre schwere Sand von unserem Geistesleben lassen, dann wurden auch die Sorgen um Bildung und Religion gehoben sein. Wenn Herr von Bethmann aber imstande wäre, über seine Attendedel hinaus zu denken, dann dürfte man ihn fragen, wo denn sonst, außerhalb seiner eigensten Sphäre, Rulturstagnation sei. Elektrotechnik, Röntgenstrahlen, Luftschiffahrt, Automobilwesen, Flugtechnik und drahtlose Telegraphie haben unserer Zeit eine Schwungkraft verliehen, wie keiner zuvor. Das nennt der Minister Stillstand! Auf den geistigen Gebieten sind es heute die erkenntnistheoretischen Errungenschaften der Naturlehre, die eine tiefe religiöse Bewegung, abseits von dem amtlichen Muckertum, wachgerufen haben. Auf dem politischsozialen Gebiete schließlich bietet die Fülle der Erscheinungen ein Bild reichsten und fruchtbaren Strebens, den Strom des wirklichen Lebens immer mehr abtrennend von dem stagnierenden Gewässer der preußischen Amtlichteit, die sich in ihrer toten Beharrlichkeit Gewalt anmaßt über unsere burgerliche Rultur, und eben dadurch den allgemeinen Mikmut hervorruft." ...

"Was die Regierungsvorlage uns bietet, ist das Gegenteilemer Reform des Wahlrechts: es ist eine Verschlechte der ung des bestehenden Zustandes. Mehr als das: die dem Entwurf beigefügte Begründung muß auf die weitesten Rreise nicht nur der gewerblichen Arbeiter, sondern auch des gesamten alten wie neuen Mittelstandes in Stadt und Land direkt verbitternd und ausreizend wirken... 30 pf und Schwert'— das wäre die kürzeste und schlagendste Bezeichnung des Geistes dieser "Resorm"."

Es ist zwar einer unserer berühmtesten Gelehrten, — Verzeihung, viel, viel mehr noch: ein Königlicher Geheimer Rat, Professor Dr. von Liszt, der dies nicht zu übertreffende Urteil (im "Blaubuch") fällt. Aber es wird dem Herrn Ministerpräsidenten wohl nur mäßig imponieren, weil "dieser Prosessor", wie so mancher andere, im Ge-

Ellemers Tagebuch

96

uch des "Liberalismus" steht. Als unverdächtig aber wird Herr von Bethmann die Hamburger Nachrichten" wohl gelten lassen müssen, die ihm mit freudigem Dante as Zeugnis ausstellen: "Die Bethmann-Hollwegsche Resormrede — in Wirtsicht war sie eine Antire formrede — ist insofern mit Genugung zu begrüßen, als sie den Widerstand gegen jede Ande-ung des preußischen Wahlrechts sehr wirtsam verschärft und erstärtt..." Und die tonservative Gesinnung des "Reichsboten" ist doch ohl auch über jeden Zweisel erhaben? Der aber hat aus der "Begründung" ucus a non lucendo) den Eindruck gewonnen, "daß das Richtigere gewesen däre, wenn man das bestehen Wahlrecht als das bessere aufrechtschalten und die Reform abgelehnt hätte."

Nach diesen Beugnissen, die sich durch eine Reihe anderer von edenso eincandfreier Seite ergänzen lassen, ist eigentlich jedes weitere Wort zur Kennzeichung der ganzen Attion, auf deutsch: Schaumschlägerei, überslüssig. Bumal,
denn man noch die Aussälle gegen das Reichstagswahlrecht, die fortgesetzen
drohungen mit Polizei und Militär, die "hypothetische" Alternative des
kreiherrn von Bedlig "Reichtstagswahlrecht oder Reich?" und ähnliche, auf den
naßgebenden Sizen des preußischen "Volkshauses" immer höchst der fällig
usgenommenen Bekenntnisse preußischer "Staatsgesinnung" daneben stellt. Man
t nicht einmal davor zurückgeschrecht, anderen deutschen Bundesstaaten ohne jeden
knlaß mehr oder weniger verblümte, oder auch ganz unverblümte Sottisen an
en Kopf zu wersen, wie sie doch nur dem geistig disziplinlosen Dünkel kultur- und
ildungsloser Parvenüs anstehen sollten. Nachher wird dann freilich tapfer abeleugnet, was aber nicht hindern kann, daß die so sinnlos Angerempelten ganz richtig
ehört haben, wie das schon aus Süddeutschand zurücktönende Echo beweist. Wie
hnellt doch alles bei uns so jach herunter, sobald nur immer die Führung fehlt!

Die angebliche "Wahlrechtsreform-Vorlage" ist wohl das stärkste Stud. das ine Regierung mit Hilfe einer (auch über fie) berrschenden Rlasse einem mündigen Bolte bieten konnte, einfach eine Ohrfeige ins Gesicht dieses Volkes. ie Wirtung — wie man wohl oder übel schon annehmen muß — auch kaum eabsichtigt, so ist doch der Effekt der einer Nasführung, wenn nicht Verultung. lnd nicht etwa nur der "Arbeiterschaft", sondern auch aller der Kreise, ie längst nicht alle das Reichstagswahlrecht, nur die bescheidensten und selbsterständlichsten Zugeständnisse, wie zuallererst die geheime Wahl, erwarten durften. der hätte diese schnöde Behandlung, diese Behandlung en canaille verdient, der e nicht treu und fest im Herzen bewahrte. Hier nutt tein Mundspiken, hier ıuß gepfiffen werben. Bier scheint in ber Sat nur noch eine gänzlich unsentimentale labitaltur, eine handgreifliche realpolitische Belehrung den nötigen Ernst und Lespekt vor den primitivsten sittlichen Forderungen eines reifen Rulturvolkes erbeizaubern zu können. Auf Wiedersehen, meine Herren "Reformer", bei den lächsten Reichstagswahlen! Und — guten Uppetit!





Jaul Heyre,



Digitized by Google



## Der "heilige" Mistkäfer Dr. Karl Storck

Inlängst wurden in Wien bei einem Verlagsbuchhändler 30 000 Bände pornographischer Schriften von der Behörde beschlagnahmt. Kurz zuvor war in München das Wishlatt "Der Sett" hauptsächlich dant dem Gutachten Dr. Seorg Hirths, der für "die Berechtigung einer tünstlerischen Befriedigung der Erotit" eingetreten war, freigesprochen worden. Ich muß gestehen, daß ich gegenüber beiden Tatsachen das gleiche Sesühl des Unbehagens habe. Der Wiener Verleger hat gegen die Beschlagnahme Einspruch erhoben und wird ihn vernutlich siegreich durchsechten, indem ihm der Nachweis unschwer gelingen wird, daß die von ihm verlegten Bücher nicht für den "öffentlichen Vertauf" bestimmt, sondern als sogenannte bibliophile Ausgaben hergestellt worden sind. Es handelt sich also da um einen rein privaten Büchervertrieb. Und die Schnüffelei in diesen privaten Angelegenheiten bleibt immer widerwärtig. Jene Tugendwächter sind mir immer verdächtig, die ihre Betätigung für die Sittlichkeit darin suchen, daß sie eistig ausspionieren, womit sich der gute Nachbar innerhalb seiner vier Wände "amüsiert".

Ich möchte nicht mizverstanden werden. Ich halte neun Zehntel der sogenannten bibliophilen Ausgaben, soweit sie die pornographische Literatur betreffen, nicht nur für überstüssig, sondern durchaus für eine Spekulation auf die niedrige Sinnlichteit. Der Unterschied zwischen diesen dibliophilen Ausgaden und jener Literatur, die auf geheimen Wegen sich an uns heranzuscheichen sucht, besteht lediglich im äußeren Gewande. Statt auf Löschpapier schlecht gedruckt und so billig als möglich hergestellt, sind diese Ausgaden in Ganzleder gedunden, womöglich auf Pergamentpapier gedruckt, auf dem Vorsahblatt ist die Nummer des Exemplars eingedruckt usw. Das mehrere Finger dies Bänden tostet dann statt zwei zwanzig Mark. Mit beruhigtem Gewissen, womöglich mit der Selbstvorspiegelung, tatsächlich lediglich aus tiesstem kulturhistorischen und höchstem literarischen Interesse solche Bücher zu lesen, wühlt man sich behaglich im Oreck herum.

Es gibt nur ganz wenige Werte von wirklich berber Erotik, die auf höheren Kunstwert Anspruch erheben können. Und auch die Zahl der kulturhistorisch wertvollen Erzeugnisse dieser Art ist keineswegs sehr groß. Vor allen Dingen aber sind jene Menschen, die nun tatsächlich sochgespannte kulturhistorische und literarische Interessen, daß sie sich mit dem gesamt en Gebiete beschäftigen müssen, so selten und durchweg doch so vorgebildet, daß sie jedenfalls Übersetzungen aus dem Französischen, Englischen und Italienischen nicht benötigen, sondern den Urtext lesen können. Da hätten dann auch die alten Ausgaben vollständig ausgereicht. Der Lütmer XII, 6

Digitized by Google

Also barüber, daß die Luft, in der diese ganze Büchergruppe sich bewegt, überreichlich pon Miasmen eines gang gewöhnlichen Schmukempfindens burchfekt ift, tann für ben mit offenen Augen Busehenden und durch artistisches Phrasengebreiche fich nicht blenden Lassenben tein Aweifel sein. Aber wenn bafür gesorgt wird, bak biese Schlammströme als unterichische Ranale geführt werden, so daß derjenige, der sie nicht aufsucht, sie auch nicht findet, hat nach meinem Gefühl der Staat seine Schuldigkeit getan. Schlieflich gibt es doch noch schlimmere Schmukerei, als der gedruckte Buchstabe oder das reproduzierte Bild sie uns wiederbringen tann; es gibt fie in berber Wirklichteit, und wir tonnen uns bas Recht nicht anmaßen, Menschen, die über sich selbst bestimmen können, daran zu hindern, sich diesem Schmutz hinzugeben, solange sie nicht gegen die Gesetze der öffentliche n Sittlichkeit verstoßen. Bei dieser Sachlage bedaure ich die vorgenommene Beschlagnahme eines großen Teiles diefer Literatur, gerade im Anteresse der öffentlichen Sittlichkeit, weil durch die öffentlichen Verhandlungen, die fich nun daran schließen werden, durch die Prozesse und die sehr wahrscheinliche endliche Freigabe Tausende von unreifen Gemütern, von jugendlichen Menschen barauf aufmerksam gemacht werben, wie sie sich in ben Besit folder Literatur feken konnen, wie sie bas in ber Entwidlung des Menschen doch nun einmal begründete (und naturgemäß zeitweilig unsicher hin und ber schwankende) erotische Berlangen befriedigen können, — leider in einer Weise, die oft für das ganze Leben verhängnisvoll wird.

Was wir hier erreichen mussen, ist, baf sich nicht mehr in so vielen Fällen wie bisber Männer von anerkannter Wissenschaftlichkeit und anerkannter künstlerischer Stellung bazu bergeben, diese ganz beutlich abzugrenzende Gruppe bibliophiler Unternehmungen durch ihre Teilnahme zu unterftugen und durch ihren Namen zu beschüten. Es wäre ein leichtes, einige Dutend solder Beröffentlichungen aufzuzählen, die Übersetungen von Werten aus dem Französischen, Englischen und Italienischen brachten, deren Originale durchaus nicht so schwer zugänglich sind, daß sie für den wirklich wissenschaftlich Interessierten nicht zu erreichen gewesen wären. Wenn eine folche Ausgabe, wie das oft geschieht, auf fünfhundert Exemplare zu je zwanzig Mart angesett ist, so steden sich die Unternehmer, sehr ungünstig gerechnet, fünstausend Mark Reingewinn ein. Es ist also ein ausgezeichnetes Geschäft, so an die vornehme Bücherliebhaberei zu appellieren. Und wenn man sich vorstellt, welche Kapitalien auf diese Weise für in Leder gut eingepackten Schmuk in den lekten zehn Aabren in Deutschland ausgegeben worden sind, so muk es jedem, der die Runft auch vom vollswirtschaftlichen Standpuntte aus betrachtet, doch recht trübe zumute werden. Es erscheint mir also als die Bflicht jedes für die Verbreitung wirklicher tunstlerischer Bilbung besorgten Menschen, diesen ber wahren Rultur beträchtliche Summen entziehenden buchbändlerischen Unternehmungen nach Möglichkeit entgegenzutreten. wenigen Fälle, in benen es sich um die Orudlegung wirklich bebeutender Bucher, die fich aber für ben öffentlichen Buchhandel nicht eignen, handelt, ist leicht Marbeit zu bekommen. Und es werden sich bann auch unschwer die Wege finden lassen, solche Werte einer privaten Spetulation zu entziehen, durch die es jest erreicht wird, daß derartige Oruce in ber Regel dem Gelehrten und weite Gebiete umspannenden Kunstinteressenten, für den allein sie schlieflich Wert bätten, doch nicht zugänglich find wegen des boben Breifes, der nur durch Aukerlichteiten balbwegs begründet wird.

Fast noch unbehaglicher, als dieser ganzen Erscheinung gegenüber, wird es einem bei dem Münchener Falle, wo ein ganz zweisellos eindeutiges Wishlatt unter den schirmenden Mantel der Kunst slücktete und auf diese Weise der Faust der Bewachung des öffentlichen Lebens entschlüpste, die es bereits gesaßt hatte. Der berühmte und auch von jedem Verdachte der Engherzigteit freie Münchener Schulrat Kerschensteiner, der ebenfalls in diesem Prozesse als Sachverständiger waltete, hatte sich gegen das Blatt ausgesprochen und hat nachher mit beherzigenswerten Aussührungen in den "Süddeutschen Monatsheften" seinen Standpunkt gerechtsertigt. Ich hebe aus seinem Aussach einige Sähe heraus.

"Der Bilbungsstand der Richter ist weber in Runst- noch Moralfragen so tief. wie er gemacht wird. Es ist tein Grund einzusehen, weshalb der Staatsanwalt, ber im Interesse ber Voltswohlfahrt den Misthaufen aufdeckt, weniger allgemeine Bilbung baben soll als der Rechtsanwalt, der ihn zudedt. Beibe Kategorien sind dem gleichen Bildungssoftem entsprungen. Das öffentlice Rechtsbewuktsein in moralischen Dingen tann aber stumpfer und feinfübliger werben. Es wird notwendigerweise stumpfer, wenn in unseren öffentlichen Gerichtsverhandlungen nur ber heilige Starabaus und nicht auch ber feingebilbete, in verantwortlicher Stelle befindliche Laie zur Geltung tommt, bem traft feiner Bilbung Rigorofität und Larbeit gleich ferne liegen. Es wird bagegen um so feinfühliger werben, je einstimmiger bas Gutachten ber pon mir ins Auge gefaften Sachverftandigen ausfallen wird. Diese Einstimmigkeit ift in allen wichtigen Fällen vorauszusagen. Denn wie manbelbar auch die Anschauungen auf bem Gebiete ber Moral im Laufe von Jahrtausenben sein können, innerhalb eines gewissen größeren Beitraumes findet bier nicht entfernt jene Divergen, der Meinungen statt, wie in den Fragen ber Runft. Während seit ben Reiten ber Hochrengissance ungablige Runftrichtungen fich befehbeten, bat bas Rechtsbewuftfein in moralischen Dingen, wie es in ben besten Bertretern bieses langen Reitraumes lebendig ift, nur wenig Anderungen erfahren. Ob ein Wert tunftlerischen Wert bat ober nicht, tann die größten Meinungsverschiedenheiten selbst bei gusübenden Künstlern bervorrusen. Ob es der öffentlichen Moral nüklich oder schädlich ist, falls es namentlich bei ber Jugend und bei ben unreifen Maffen größere Berbreitung findet, barüber find die Meinungen bei allen wirklich gebilbeten Röpfen einer Beit nur wenig auseinandergegangen. Der Streit und die gerichtliche Entscheidung tann sich dann nur um die Frage dreben, ob in einem gewissen Falle die Interessen der Runft benen der Moral unterzuordnen sind oder nicht. Wo der kunftlerische Unwert überbaupt auker Frage steht — und das ist in sehr vielen Fällen der fraglichen Verhandlungen der Fall -, ift der Streit von vornherein entschieden."

Das beckt sich in der Gesamtauffassung der Sachlage mit Ausführungen, die ich schon öfter an dieser Stelle gemacht habe. Es ist einfach ein grober Unfug, der mit der Phrase "Freibeit ber Runft" getrieben wird. Denn eine Phrase ist bas Wort "Freiheit ber Runft" im Munde aller jener, beren ganges Schaffen von einem boberen Ethos nicht beseelt ift. Wenn ein Ariftopbanes, um gewiffe Ruftanbe feiner Reit zu geifteln, obne Scheu in feiner "Lpfiftrata" ein ganzes Bolt in erotischer Raserei porführte und von der Buhne aus zu Causenden eine Sprache redete, beren Lexiton von jedem Familienvater unter Gebeimverschluß gehalten wurde, fo verschwindet bas alles hinter ber großen Absicht: für das Wohl seines Volkes zu sorgen; nur der ungludliche Schnüffler, der am einzelnen Worte tlebt, tonnte durch ein derartiges Wert moralischen Schaben leiben. Wenn Auvenal die lekten schükenden Feken von der moralischen Vertommenheit seiner Reitgenossen wegreißt und diese wühlend im Schmuk por uns hinstellt. so wird auch sein Beginnen gerechtfertigt durch den heiligen Eifer, die Größe der Gesinnung, bie behren Absichten, die ihn beseelen. Auch bier steht die unmoralische, die schmutige Einzelheit im Dienste eines moralischen, ethischen Ganzen. Bei den bildnerischen Leistungen dagegen, über die hier zu Gericht gesessen wurde, ist es keinem unklar, daß die betreffenden "Künstler" als Hauptzwed die erotische Darstellung an sich verfolgten, die Bikanterie, die Aufstachelung und Aufreizung sinnlicher Triebe. Das wird ja eigentlich auch gar nicht bestritten. Der Sachwalter diefer Leute in diefem Brozesse berief sich vielmehr darauf, daß ein Berlangen nach Befriedigung diefer Triebe eben berechtigt fei.

Aber die Runst muß dann herhalten, diese "geistigen" Bordellwirte zu schühen, weil von ihnen so viel technische Sewandtheit aufgewandt ist, daß ihre Werte als Runst gelten sollen. Dabei sind an den Fingern einer Jand jene wirklich schöpferischen Künstler abzuzählen, die zum Ausleben ihrer Natur gerade erotische Darstellungen brauchten. Und wenn ich nach meinen Ersahrungen aus Gesprächen mit den verschiedensten Künstlern der verschiedensten Richtungen schließen dars, so sind siehe über die innerc Tenden zu solcher Werte

niemals im Zweifel, und auch für sie kommt immer erst in zweiter Linie die Bemertung, daß die Sache aber "gut gemacht" sei. Nebenbei bemerkt, ist sie höchst selten gut gemacht. In Blättern wie dem "Sekt" hat noch nie ein Bild gestanden, das auch nur vom technischen Sesichtspunkte aus die Bezeichnung als Meisterwerk verdient hat.

Alber, wie Kerschensteiner gang richtig bervorhebt, es kommt noch lange nicht darauf allein an. Auch die Freiheit der Kunft tann nicht absolut, sondern nur relativ behandelt werden. Sobald die Runft ins öffentliche Leben tritt, wird fie ein Teil biefes Lebens, das nicht den Intereffen einer einzelnen Rraft unterjocht werden barf. Es muß bier abgewogen werden, ob burch bas Borwalten ber einen andere wertvolle Rrafte geschädigt werben können. Und so spikt sich die gange Frage ichlieflich babin qu: Ift ein Wert dagu angetan, in ber Öffentlichteit großen Schaben anzurichten? Man wird abwägen muffen zwifden ben Werten, Die in ibm liegen. und diesen Möglickeiten ber Schädigung, und wird danach seine Einrichtungen treffen. Die brauchen ja, auch wenn die Schäblichkeit bejaht wird, keineswegs immer auf Unterbrückung binauszulaufen. Es ist in der Cat bereits ein Unterschied, ob ein Orudwert für gebn Pfennige an jeder Strafenede zu taufen ift, oder ob es für gebn Mart in einer Buchbandlung erft erftanben werden muß. Es tann tein Bernünftiger leugnen, bag ber Schut gegen ben Schmut in Wort und Bild in das Gebiet der öffentlichen Sittlickeit gehört. Dom Standpunkt dieser öffentlichen Sittlichkeit wird man auch ben Sak Dr. Georg Births, bag ber Erwachfene ein Anrecht auf Befriedigung feiner erotifchen Phantafie babe, bochft bedentlich finden, fo wenig ber vernunftige gefunde Menich leugnen wird, bag die Erotik im Sausbalt der Welt eine unbedingte Notwendigkeit ift. Aber diefer selbe Haushalt der Welt gebietet jedem einzelnen die Zügelung biefer Erotit und erheischt ihre Beherrichung. Wo will ba ber Anwalt ihres Rechts auf Befriedigung feine Grenzen auffteden?

Gewiß lehnt sich in einem immer der Widerspruch dagegen auf, daß gerade die Polide i uns gegen diese Zustände schützen soll. Es ist eine alte Geschickte, daß die Hand der Polidei fast immer daneben greift. Der Widerspruch wird dann noch viel lebhafter, wenn wir sehen, wie eine ungesunde Prüderie sich zum Moralrichter ausstellen will. Und wenn sich damit gar noch andere Parteiinteressen verquiden, wenn jede Anspielung auf Schäden in jenen Ständen, die vor der Öffentlichteit vorgeben, die Moral für sich gepachtet zu haben, als ein Angriff auf die Moral selber gelten soll, so wird es begreislich, wenn sich alle anderen zur Abwehr dieser Bevormundung zusammenschließen. Solange wir diese scharfen Gegensätze im Leben haben, solange der Mucker und Sykophant nicht ausstirbt — und ich glaube nicht an die Möglichteit der Ausrottung dieser Silden —, so lange werden sich auch immer wieder die Konsslitte auf diesem Gebiete einstellen.

Ebensolange wird man dann wohl auch bei Prozessen zu der Einrichtung des sogenamten "Sachverständigenurteils" greisen müssen. Es scheint mir aber zweisellos, daß das heutige Spstem der Auswahl dieser Sachverständigen falsch ist. So seltsam es für den ersten Augenblik klingen mag: ich halte nicht dafür, daß Schriftsteller oder Künstler die Berusenen dafür sind, um in einem solchen Konslikte zwischen Moral und Kunst das entscheidende Urteil abzugeben. Sewiß ist zu wünschen, daß ein solcher Fachmann diesen Kollegien der Sachverständigen angehört, in derselben Urt, wie in jeder Seschworenenkammer ein Fachjurist ist. Es ist ganz selbstverständlich, daß, wer als Schriftsteller oder Künstler dauernd mit der Kunst umgeht, seine Fähigteit, Kunstwerte zu entdecken, in außerordentlichem Naße gesteigert hat. Man könnte sagen, daß er die künstlerischen Elemente, die in einem Werte überhaupt vorhanden sind, besonders lebhaft spürt, so daß er sie viel stärker fühlt, als sie in Wirklichkeit im Verhältnis zu den anderen im gleichen Werke lebenden Kräften sind. Andererseits sind wir — ich gestehe das von mir selber ein — durch unseren Beruf für manche Dinge "abgebrüht". Man hat im Lause der Jahre in Tausenden von Kunstwerken eine solche Fülle von seiner oder gröber gestalketer Sinnlichkeit in sich ausgenommen, daß man davon nicht mehr in dem Naße berührt wird wie die

Stord: Der "beilige" Miftafer 901

große Masse der Menschen, die nur seltener diesen Kunstwerten begegnet. Dafür hat man, wie schon bemerkt, das Empsinden für die Aufmachung, für das artistisch Sechnische in höchstem Maße gestärkt. Es liegt also in der Natur, daß der Künstler bei einer solchen Beurteilung immer noch die etwa vorhandenen künstlerischen Werte schwer in die Wagschale zugunsten des Wertes wersen wird, daß er dagegen ebenso leicht dazu neigt, das sittlich Gefährdende zu unterschäßen, weil er selber dieser Gefahr nicht in dem Maße ausgesetzt ist wie der Durchschnitt.

Es tommt aber nicht darauf an, die Reifen zu schützen, sondern die Unreifen. Ich wünsche also den Künstler und Schriftsteller wohl in der Sachverständigenkommission, auf daß er gewissermaßen als Anwalt auftrete für die vorhandenen Kunstwerte, daß er den anderen die Augen dafür öffne. Wenn dann trozdem diese mehr mit den zu schützenden Lebenskreisen empfindenden Männer überzeugt sind, daß diese Kunstwerte nicht ausreichen, um gegen die ethischen Schöden aufzukommen, so scheint mir ihr Urteil gewichtiger und sache für die der und sefordert wird, ist nicht etwa die Kunst, sondern das öffentliche Wohl der Sesamtheit.

Man macht ja auch immer wieder die Erfahrung, daß ein Künstler, ein Dichter für den Kunstwert eines Wertes lebhaft eintritt und trotzdem dieses Such, dieses Vild vor seinen heranwachsenden Kindern, vor seiner Schwester, ja vor seiner Mutter setretiert. Das ist mir wichtiger für die Beurteilung dieser Frage als alle Sachverständigenurteile vom einseitigen Standpunkt der Kunst.

Sehr lebrreich in dieser Beziehung ist ein genaues Studium der Sachverständigen-Gutachten und der Gerichtsbeschluffe, die die Ronfistation des russischen Romanes "Ssanin" von M. Artzibasch ew betreffen. Der Berlag von Georg Müller in München hat sie seiner Ausgabe porangestellt. Man mag bie perschiebenen Temperamente der einzelnen Begutachter noch so febr in Rechnung stellen, so ergibt sich boch als ausschlaggebend die Gesamteinstellung ber Manner zu einem Buche. Der gelehrte Literaturforscher fieht anders als ber Dichter; biefer anders als der Runftliebhaber; und wiederum auf ganz anderem Standpunkte steht der berufsmäfige Erzieher ber Jugend. Ich perfonlich habe — ich rechne mich, wie ich schon oben eingestanden habe, zu den durch ihren Beruf Abgehärteten — dem Buch gegenüber nicht die Empfindung, als spetuliere sein Verfasser auf niedrige Anstintte. Ach tann mir auch nicht denten, bak reife Menschen burch die portommenden start erotischen Stellen irgendwie erregt werden könnten. Andererseits finde ich in dem Werke weder eine aroke künstlerische Kraft, noch für uns Deutsche irgendwelche ethische Werte. Der Wert, ben es für uns haben tann, liegt in seiner Bebeutung als Rulturd o tum ent bes ruffifch en Voltsempfindens. Wie hoch der Wert nach biefer Richtung geht, vermag natürlich nur ber genaue Renner ber ruffischen Berhaltniffe abzuschäten. Aber sei bem, wie ihm wolle - ein Grund zur Konfistation lag nicht vor, wenn - hier ist der entscheidende Puntt - bafür gesorgt war, daß das Buch in die richtigen Sände tam. Nun trifft ja gewiß das eine zu: die Ausgabe des Berlegers Müller ist in der ganzen Aufmachung vornehm und sachlich, es fehlt alles Marktschreierische. Es ist ein Band von 530 Seiten, die über 70 Seiten füllenden Gutachten gar nicht mitgerechnet; der Preis für das broschierte Eremplar ist 6 M. Also hier waren die außeren Bedingungen erfullt, die für ein Buch dieser Art die Verbreitung in Kreisen wahrscheinlich machen, die zu seiner Aufnahme reif sind. Wie leicht aber verschieben sich diese Berhältnisse. Die Ronfistation des Buches erregte Aufsehen. Nach der Freigabe war um jedes Eremplar natürlich eine breite Papierbinde gelegt, auf der biefer Ronfistationsvermert auffallend gebruckt war. Run wurden schon gang andere Kreise aufmerksam. Es wurden durch diese an sich ja rein sachlichen Bemertungen jene Anstinkte auf bas Buch hingelentt, die den Schmut, die sinnliche Aufregung suchen. Und so geht es rasch weiter. Da wir keinen Schutzvertrag mit Rufland haben, waren andere Ausgaben auch ermöglicht. Ich habe seither "vollständige" Ausgaben zum Preise von & 1.50 und gekürzte Ausgaben bereits für 70 g angeboten gesehen. Bei biesen gefürzten Ausgaben sind natürlich nicht bie derb sinnlichen Stellen gestrichen, sondern die mehr philosophischen Aussührungen. It nun dem Buche nicht Tür und Tor geöffnet? Ja ist nicht für dieses Buch jeht geradezu Retlame gemacht in jenen Kreisen, denen es ferngehalten werden müßte? Werden es jeht nicht Tausende lesen, die Ssanins Lehre von der Berechtigung auf zügellosen Genuß nicht mehr als die subsektive Meinung einer einzelnen Gestalt des Werkes, sondern als Lebensphilosophie schlechthin aufnehmen; denen alle Kritik dem Inhalte gegenüber mangelt?

Wo liegt da der größere Schaden für das Gesamtwohl? Wäre nicht viel eher — auch vom Standpunkte der Kunst — zu ertragen, daß wir dieses Werk in unserer Sprache entbehrten?

Ich finde, daß — zumal in weiten Kreisen der literarischen Kritit — seit Jahren die Keigung besteht, gerade Bücher, die Fragen des Sexuallebens ohne Zurüchaltung behandeln, in ihrem ethischen Werte zu überschähen. Zumal wenn Frauen, wie der Ausdruck so schandeln, in ihrem ethischen Werte zu überschähen. Zumal wenn Frauen, wie der Ausdruck so schandeln, die "letzten Schleier von ihren seolischen Empfindungen fallen lassen" oder — wie man es mit den Worten Dr. Georg Hirths umscheiben tönnte — von ihren erotischen Bedürstissen möglichst laut und aufdringlich Kunde geden, ist ein großer Teil der Kritit sofort zur Stelle, um hier von "tiesen menschlichen Offenbarungen" zu reden. Alle Blamage, die sie dabei erlebt, helsen der Kritit nichts. Das Gedächtnis ist ja so turz! Sonst müßte doch den Zahllosen, die zum Lode des "Tagebuchs einer Verlorenen" den Mund nicht voll genug nehmen konnten, die vom Erscheinen dieses Zuches ab geradezu eine Umwälzung in der Beurteilung dieser Menscheschen diese Buches ins Gesicht steigen. Sie haben davon geredet, daß keiner, der diese Such zelesen habe, die "heilige" Ergriffenheit, die er ihm verdanke, vergessen könne! Man suche nun einmal in den weiten Kreisen, die damals für die zahlreichen Aussagen des Buches sorgten, nach denen, die es nicht gründlich vergessen haben; die sich nicht des Bekenntnisses schene, daß sie einmal in dem Buche mehr gesehen haben als die ausreichend pitante Unterhaltung für einige Stunden!

Es ist das Kranthafte und Lächerliche an unserer Kritit, daß ihr so ganz die Mahitabe sehlen. Nach ihr werden jeden Augenblick große Taten verrichtet. In wenigen Monaten wird durch diese überspannte Beurteilung, die selber in der Häufung von Ausdrücken der Begeisterung und Ergriffenheit etwas Schamloses an sich hat, ein Buch in hohe Auslagen hinausgelobt, von dem man nach einem Jahre bereits kaum mehr sprechen darf, weil es zu den abgetanen Dingen gehört.

Und wieder sind es gerade schriftstellernde Frauen, die mit einer Art von Größenwahrsinn sich in den Mantel einer durchlöcherten Moral drapieren und mit den Blößen prunten, die sie nach der veralteten Moral ihrer Mütter verhüllen müßten. Freilich erlebt man auch de immer wieder seltsame Widersprüche. Denn man möchte sich doch "persönlich" den Rus der Dame wahren.

Ich habe hier im Türmer bereits einmal die schier tomische Art sestgenagelt, wie Ese Berusalem, die Versasserie des "Heiligen Starabäus", jene auch die ersahrene Männerwelt reichlich in Erstaunen versehende Kenntnis des Vordellwesens durch eine Art "innerer Inspiration" sich gewonnen haben wollte. Es tommt dann eine philosophisch geschwollene Sprache hinzu, in der tausenderlei, was gar nicht zur Sache gehört, einbezogen wird; ein Vildungstauderwelsch umnebelt den Leser und berauscht offenbar vor allen Vingen die Versasserin selber. Mit dieser eigentümlichen "Uhnungssorm", die Frau Jerusalem sür ihre Kenntnis der Verhältnisse in Anspruch nahm, steht schroff in Widerspruch, wenn ein ihr sehr wohlwollender Kritter, wie Emil Faktor im "Cag", seine empsehlende Kritit ihres Buches mit den Sähen schließt: "Erstaunlich bleibt der Roman als veristisches Sebilde scharssichtiger Wahrnehmungen sür jeden, der die literarische Vergangenheit der Versasserie seint. Vor ein paar Jahren noch schried wertlose Voschüren und hielt überslüssisse Vorträge. Sie mußte das Gespötte ihrer Umgebung ertragen, als sie zu Studienzwecken die Schlupswintel der Prostitution aussuchte und Männer nach ihren heimlichen Erlebnissen ausstragte. Die mutige Frau hat es nicht zu bedauern. Sie ist auf ihrem Wege durch Nacht und schillerndes Elend Dichterin geworden."

ęġ

Aa, die hier so gepriesene mutige Frau scheint mir boch vor den Konsequenzen, die die Öffentlicteit aus ihrem Werte zog, recht schen ausgekniffen zu sein. Doch bas soll mich bei ber Beurteilung dieses Buches weiter nicht stören. Verdiente "Der heilige Starabäus" (S. Fischer, Berlin, geb. 6 M) die bobe Ginichatung als ethisches Wert, die ihm von den meisten Sciten in einem Mage entgegengebracht wurde, bag ber bide Balger (686 eng bebrudte Seiten) zu einem "Saisonbuch" werden konnte? Ich mag den Inhalt nicht nacherzählen; es wird ihn ja wohl jeder Leser in irgendeiner Tageszeitung bereits gefunden haben. Es kommt mir auf die Grundtendenz an. Die Heldin dieses Buches soll eine Urt Erlösung bringen von dem Abel der Prostitution. Sie hat Ellen Rep gelesen, der "Schrei nach dem Kinde" hat in ihrer Brust Widerhall gefunden, und die Catsache, daß wir "im Zahrhundert des Kindes" leben, ist ihr zur unumstößlichen Gewifheit geworben. Darüber baut sich ihre Beilsbotschaft auf: Den Broftituierten selbst ift nicht zu helfen, retten wir ihre Kinder! Schaffen wir diefen ein reines Land, in dem sie zu einem reinen Leben heranwachsen können! (Ausgerechnet den bekanntlich sehr wenigen Kindern der Prositiuierten!) Die Absicht an sich sei gewiß nicht verkleinert: Rettung auch nur einer einzigen Kindesseele vor Untergang im Schmut ift ein großes Wert. Aber welch ein Wahnwit, fich zur Retterin berufen zu fühlen, wenn man felber im Schmut fteden bleibt! Während sie im Gebirge bereits mit ihrem burch Sunde ertauften Gelde das Rettungsheim baut, bleibt fie die Wirtschafterin des Bordells und fieht ihren höchsten Lebensberuf barin, dafür zu sorgen, daß dieses "Rothaus" seinen Ruf als besuchenswertes Lotal aufrechterhält, daß die Rundschaft möglichst gut bedient werde usw. Es ist der reinste Hohn. Und ein solcher Wirrwarr von moralischer Auffassung wird uns als eine Art "Erlösung" angepriesen! Ein solches Buch gehört, wie das schwülstige Vorwort, in das Hunderte von Krititen einstimmten, ausruft: "Euch, tanzenden Mädchen — lachenden Bräuten — spielenden Müttern!"

Eine konfuse, in ihren Grundlagen nicht gesäuberte Welkanschauung wird uns in allen Tonarten angepriesen als ein Erlösungsweg aus einer der schwierigsten und verhängnisvollsten Lagen unseres gesamten Lebens. Nicht der Verfasserin kann man dieses Buch als ethische Untat anrechnen; es mag für sie ja nur eine Stufe gewesen sein auf einem aus reiner Menschenliebe beschrittenen Pfade. Das alles sei zugegeben. Aber die Kritik, die diesem Buch den Eintritt in unsere Familie verschafft, die es erreicht, daß die Parole ausgegeben wird, "die Frauen gerade müßten es gelesen haben", — sie hat sich wieder einmal als völlig unfähig in der Erkenntnis der Bedürsnisse eines gesunden Volkstums erwiesen.

Auch "Der Roman ber Marianne Banmeer" von Unna Reichert (Berlin, Egon Fleischel & Ro., 6 M) ift über den grünen Rlee gelobt worden. Wenn unsere Rritit nicht so rein artistisch eingestellt ware, sondern ihre Urteile so abgabe, daß sie sich mehr der Wirtungen auf die Leserkreise bedacht bliebe, so ware das verdiente Lob in einer Conart vorgetragen worden, bie bas Buch nicht zu einem begehrten Unterhaltungsstück ber Leihbibliotheken gemacht hätte. Vor allen Dingen hatten bann taum Zeitungen und Zeitschriften, die sich bas Verfechten der tedften Biele ber Frauenbewegung jum Programm gemacht haben, diefes Buch gelobt. 3ch meinerseits habe es wiederholt Eltern zur Letture empfohlen, deren Töchter zum wissenschaftlichen Studium oder auch zur Borbereitung für die Künstlerlaufbahn die Großstadt aufsuchten. Denn das Buch hat in der Tat einen großen Wert als menschliches Dokument für die Lebenssphäre, in die die Wahl derartiger freier Frauenberufe die erwachsene weibliche Zugend führt. Das Buch hat Werte, wenn wir es nicht als ein Kunstwert ansehen, sondern als Bekenntnisbuch; und wenn wir dabei grundlich zwischen den Beilen lesen konnen. Es ist auch darin ein wertvolles Dotument, daß es die Erfahrung bestätigt, die wohl jeder im Vertehr mit studierenben Frauen gemacht hat, daß von diesen Frauen ihr ganzes Leben und Erleben zu wichtig genommen wird; daß hier vor allen Dingen jene Form der Gelbstäuschung, die sich auch der junge Student vorspielt, zu einer ausgeklügelten Heuchelei wird. Denn das haben wir ja alle selbst erlebt und selbst mitgemacht, daß man als ein "Studium des Lebens" vor sich entschulbigte ober anpries, wenn man sich einem Verkehr hingab, wenn man Veranstaltungen besuchte, benen man nach besserem sittlichen Empfinden hätte sernbleiben sollen. Aber die zu einer so gefährlichen Virtuosität der Beschönigung aller Schwächen, die zu einer so eitlen Aberschähung des eigenen kleinen Selbst, wie sie sich diese Bekennerin in ihrem Buche leistet, hat es doch wohl nur selten ein Mann gedracht. Also nach der Richtung, wie ich es privatim bereits getan habe, kann ich das Buch auch öffentlich empsehlen. Sein Kunstwert dagegen besteht allensalls in der Fähigkeit, diese mannigsachen Stimmungen klar zum Ausdruck zu bringen.

Einige Stufen tiefer steht "Das Tagebuch einer Dame" (München, R. Piper & Ro.), bem wohl auch das Glüd einer vorübergehenden Konfistation widerfahren ist. Nach dem Vorwort geschah die Veröffentlichung des Buches in rein wissenschaftlicher Absicht. Die Jerausgeberin hat die Überzeugung, daß "diese Blätter einige sehr wichtige Beiträge enthalten zur Naturgeschichte der weiblichen Psyche", und ist der Meinung, daß sich die jetzt zu ausschließlich Männer auf diesem Gebiete betätigt hätten. "Man wird sich in Zutunst daran gewöhnen müssen, nur solche hierher gehörenden Ootumente für authentisch anzusehen, die dirett auf weibliche Autoren zurückgehen." Ich habe manchmal bei dem Buch das Gefühl gehabt, daß es ebensogut von einem Manne geschrieben sein tönnte; und zwar schon bei nicht allzu großer Kenntnis der einschlägigen weiblichen Literatur der letzten Jahre. In manchem ist das Buch ein Seitenstüd zu dem vorerwähnten, in der Art, wie auch hier wider Willen aus der größten Schwäche, aus dem völligen Mangel moralischer Selbstverantwortlichkeit eine Art von Gloristation gemacht wird; ebenso wie auch diese Frau es versteht, für alle ihre Schwächen die an der en verantwortlich zu machen, die ihr begegnen. So weit haben es allerdings auch schon Männer gebracht, daß sie diese Neigung als charatteristisch für die weibliche Psyche erkannten.

Die beiden letztgenannten Bücher haben das Unangenehme, das in zahlreichen weniger verantwortungsvollen Nebenumständen bekannte Erscheinungen des Tages und bekannte Persönlichkeiten entweder mit Namen genannt oder unverkenndar deutlich gekennzeichnet werden. Es ist das natürlich ein sehr billiges Mittel, für den übrigen Inhalt den Unschein der "Wahrheit" zu erweden. Also schließlich auf Umwegen mit etwas derberer Art das alte Lodmittel der "wahren Geschichte" in die Wagschale des Ersolges zu werfen. Man sollte schon daraus erkennen, daß es mit dem Kunstempfinden der Verfasserinnen da nicht allzuweit der sein kann.

Ich tönnte die Reihe dieser Bücher noch lange fortsehen. Aber es hat teinen Bwed. Nicht die einzelnen Belege sind hier wichtig, sondern die Gesamterscheinung. Diese Erscheinung ist eine natürliche Folge starter Mächte des heutigen Ledens. In dieser Richtung liegen auch die Werte dieser Bücher. Sie scheinen mir vor allen Dingen wertvoll für alle jene, die berufen sind, am Wohle der Gesamtheit mitzuarbeiten. Sie werden durch diese Bücher über gesährliche oder sonst wenigstens nicht so leicht deutlich zu fassende Triebe in unserem zeitgenössischen Ausben aufgetlärt werden und danach auch eher die Waffe sinden, das zu betämpfen, was schädlich erscheint; andrerseits werden sich so für manche jeht in der Irre umherschweisende Kräste glücklichere Bahnen weisen lassen.

Am wichtigsten erscheint mir aber, daß wir uns auch in dieser Frage von der Phrase befreien, daß wir die Oinge beim rechten Namen nennen und uns nicht durch ein noch so prundvolles und schwungvolles Brimborium von großen Worten über den Kern täuschen lassen. Vor allen Oingen wird auch die Kritit, wenn sie die Oinge beim richtigen Namen nennt, ihre große Aufgabe erfüllen, der breiteren Gesamtheit Klarheit darüber zu verschaffen, was sie von diesen Büchern zu erwarten hat, was sie darin finden kann. Oiese Aufgabe erfüllt gerade bei derartigen Werken die Kritik in den meisten Fällen nicht. Es genügt dabei, einsach klar und offen zu sein. Man spreche nicht seierlich vom "heiligen Staraddus", sondern rede deutlich und beutsch vom "heiligen Nijktäser". Dann bekommt das Wort heilig auch den richtigen Consall, und jene, die überhaupt Klarheit wollen, sinden sie auch.



## Paul Hense

Bu feinem achtzigften Geburtstag (15. März 1910)

don allen deutschen Dichtern der zweiten Hälfte des vorigen Zahrhunderts hat Paul hen fe, der am 15. Mary dieses Jahres sein achtzigstes Lebensjahr vollendet, bie widersprechendsten Urteile über sich und sein künstlerisches Werk ergehen lassen mussen. Während er von der mit ihm aufstrebenden Generation wegen des Reichtums seiner Phantasie und der perfönlichen Wärme seiner Dichtung, sowie wegen seines starten Gestaltungsvermögens und seiner Meisterschaft über die Form hoch gepriesen und oft sogar vergöttert war, wurde ibm von dem in den achtziger Rabren des 19. Rabrbunderts zur Berrschaft gelangenden Naturalismus seine Formtunst als charafterlose Glätte, der Reichtum seiner Erfindung als Eklektizismus ausgelegt, und ihm jegliche Wärme und Kraft der Gestaltung rundweg abgesprochen. So gewiß ihn die ältere Generation über Gebühr bewundert hat, so gewiß ist die Moberne, wenn sie ihn und seine Bedeutung auch mit Naturnotwendigkeit verkennen mußte, in dieser Berkennung zu weit gegangen und ungerecht gegen ihn geworden. Wenn nun auch bie Beit, ein völlig abschliekendes Urteil über Bense zu liefern, noch nicht getommen ist, so ist es bod möglich, sein Wert in großen Zügen zu charatterisieren und dabei das für unsere Beit und damit mehr oder weniger auch für die Zutunft Lebensvolle hervorzuheben. Bei dieser Charakteristik können wir uns ein bischen auf des Dichters "Zugenderinnerungen und Betenntnisse" stüken, wenn man auch verschiebene ber in den Betenntnissen niedergelegten ästhetischen Ansichten nicht als allgemeingültig, ja als falsch bezeichnen muß, und die Zugenberinnerungen hier weniger in Frage kommen, die aber sonst für den Literaturfreund sehr fesselnd und für ben Benfeverehrer von hochstem Interesse sind.

Das Leben dieses fruchtbarsten unter den lebenden Dichtern verlief äußerlich von Anfang an vom Schickal vielfach begünstigt, ruhig und harmonisch und ist in den Hauptzügen balb erzählt. Pa u l Johann Ludwig Hen fe wurde am 15. März 1830 in Berlin geboren. Sein Vater war ber betannte Sprachforscher, Universitätsprofessor Rarl Heyse, und seine Mutter stammte aus der aristotratischen Zubenfamilie Salomon, die bei ihrem gemeinsamen Abertritt zum Christentum den Namen Saaling annahm. Daher hat er alle Vorzüge, aber auch bie Schwächen biefer gunftigen Raffentreuzung, auf ber einen Seite bie meift auffallenbe asthetische Rultur, auf ber andern den Mangel an elementarer Rraft. Bom Vater erbte er die Gewissenhaftigleit, ben Fleiß und ben unerschütterlichen Trieb zu innerer und außerer Unabbängigteit, und von der Mutter die eble Sinnlichteit, das Temperament und die lebhafte Phantasie. Nach einer sorgfältigen Erziehung und gymnasialer Borbildung in seiner Baterstadt wurde er dort mit 17 Rabren Student der neueren Bbilologie. Bald darauf führte ihn Geibel in das Haus des Runsthistoriters Franz Rugler ein, wo er mannigfache Anregung zu tunst- und tulturgeschicklichen Studien und zu eigener künstlerischer Tätigkeit empfing. Er ging dann 1849 zu weiterem Stubium nach Bonn, machte später zu Stubienzweden eine Reise nach Italien und lehrte 1852 nach Berlin zurud. 1854 wurde ber 24jährige, ber sich turz porher mit Ruglers Tochter Margarete verheiratet hatte, auf Geibels Beranlassung von dem König Max von Bayern nach München berufen, wo er, bank bem königlichen Ebrengebalt jeder "Brotarbeit" überhoben, ganz seiner dichterischen Tätigkeit leben konnte. Bier wurde er schnell zweites Baupt ber seinerzeit die ganze beutsche Dichtung beherrschenden Munchener Dichtervereinigung "Das Krokobil", wie auch der Hauptträger der Bestrebungen dieser Dichterschule und damit der hervorragenbste Vertreter der Poesie seiner Zeit. Ob dies "Märchenglud" seiner Berufung nicht auch seine Schattenseiten hatte, wollen wir hier ununtersucht lassen. Seit dieser Zeit lebt er dauernd in der bayerischen Hauptstadt, von wo er häufig das geliebte Italien besucht, das ihm mit der Beit zur zweiten Beimat geworden ist. So sucht er schon seit Zahren mindestens während der Wintermonate regelmäßig seine "Winterheimat" Gardone am Gardasee auf. Nach906 Paul Heyfe

bem seine erste Frau 1861 gestorben war, heiratete er zum zweiten Male. Außer der ersten Frau entriß ihm der Cod drei innigst geliebte Rinder.

Wenn man Hepse einen Epigonen nennt, so trifft das insoweit zu, als er der Erbe einer reisen Kultur und einer nach Inhalt und Form hochentwickelten Poesie war. Dies Erbe — er ist vornehmlich von Goethe, der Romantik und der italienischen Novelle beeinflußt — hat er redlich verwaltet und dabei die ihm von Natur und Bildung verliehenen Gaben, sein edles Formtalent, seinen unbedingt sicheren Sinn für Schönheit und psychologische Feinheit, und, soweit er es besaß, sein schöperisches Calent, und die ihm und diesen Gaben von der Gunst der Verhältnisse gebotenen Vorteile in vollem Maße ausgenußt. Er war also, wie eben angedeutet, nicht nur ein anempfindendes Calent, er war auch selbst schöpferisch, wenn ihm auch das Clementare und damit das Geniale fehlt, und infolgedessen seine dichterischen Fähigteiten mehr in die Breite als in die Tiefe gehen. Als Schöpfer hat sich Herse Linie auf dem Gebiet der Novelle und sodann in der Lyrik gezeigt, während man ihm die Besähigung zum wirklichen Romanschriftsteller und Oramatiker absprechen muß. Überhaupt ist sein Calent ganz spezissisch abgegrenzt; sodald er diese Grenzen überscheitet, und sei es in dem Bereich der Novelle, so mißlingt ihm das Werk.

Das Bedeutendste hat Hense ohne Aweisel als Novellist geleistet, als solcher ist er in ben weitesten Kreisen bekannt geworden, und auf der Novelle in erster Linie wird auch in Zutunft sein Ruhm beruhen. Er ist fraglos ein Meister ber beutschen Novelle, beren Form, von Died geschaffen, von ihm in eigenster und feinster Weise bis zur höchsten Entwicklungsstufe weiter- und ausgebildet ist. Es ist bier nicht der Ort, eine Afthetik der Novelle zu geben, wie sie z. B. unfer Dichter fehr gefchickt in ber Einleitung zu bem von ihm herausgegebenen "Deutschen Novellenschak" an der nach ihm genannten "Falkentheorie" entwickelt hat. Nur sei gesagt, daß er es meisterhaft versteht, ein seelisches oder geistiges Problem in einem begrenzten Fall zum Austrag zu bringen und oft ein ganzes Leben in bem Rahmen folch einer Keinen Erzählung zusammenzubrängen. — Stoff und Charakter seiner Novellen sind immer fesselnd bei ihm, aber im Verbältnis zu ihrer großen Anzahl — rund 150 Stüd — sind die Probleme und auch ber Kreis der Charattere nicht besonders groß. Die überwiegende Mehrzahl seiner Novellen dreht sich um irgend ein erotisches Problem. An Charattern gelingen ihm am besten Frauen jeden Alters und Zünglinge, wirklich gute Männercharaktere findet man nur wenige bei ihm. Noch nach ein paar anderen Seiten ist die Heyselche Novelle beschränkt. Sie stellt nur vornehme Menschen, d. h. nicht gerade immer den Geburtsadel, sondern Angehörige der oberen, gebildeten Stände dar. Nach seinem eigenen Geständnis tann der Dichter nur schöne Gestalten bilden, in die er ein wenig verliebt ist. Das Bolt behandelt er zwar oft, aber nur sozusagen als Staffage oder "in besonders schönen, erotisch angeregten Gattungsvertretern oder endlich in singulärer Verbindung mit den höheren Alassen". Niemals dagegen an und für sich, etwa bei der Arbeit. Aus diesem unendlich weiten Gebiet moderner Kunst hat er niemals den eigentlicen Vorwurf zu einer seiner Novellen hergenommen. Miklungen sind ihm alle naturalistischen Vorwürfe. Er hat überhaupt eine starte Abneigung gegen die Schattenseiten des Lebens, und daher ist ihm das Leben in mancher Beziehung fremd. Der Zartbesaitete ist nicht dem Widrigen — aber stets dem Schrecklichen aus dem Wege gegangen. Daber fehlen seinen Novellen auch die tiefsten und schwersten Konflitte mit Ausnahme der aus der Liebe entspringenben. Infolge biefer Mängel, durch die sich ber Dichter um die tiefsten Wirtungen gebracht hat, geben seine Novellen in ihrer Gesamtheit trot ihrer Menge tein vollständiges Weltbild.

Eine Aufzählung aller, ober auch nur der guten Novellen Benfes würde viel zu weit führen, nur von den vollendetsten seine einige genannt. Da sind zunächst von den vielen, die in Italien spielen und zum Teil wegen ihrer im italienischen Volkscharatter und ähnlichen Umständen liegenden Voraussetzungen auch nur dort möglich sind, "L'Arradiata", die taum wieder erreichte Erstlings-Prosanovelle, die den Ruhm des Fünfundzwanzigsährigen begrün-

Paul Heyfe 907

bete, und die Mörite "eine ganz einzige Perle" nannte, ferner "Am Tiberuser", "Die Stiderin von Treviso", "Oas Mädchen von Treppi", "Annina", "Andrea Delfin" und die "Novellen vom Gardasee", die von dem Meisterwert "San Vigilio" gekrönt werden. Ihnen ebenbürtig sind eine Anzahl anderer mit landschaftlich gleichgültigem (oder ungenanntem) Hintergrunde, wie "Der Weinhüter von Meran", "Grenzen der Menschheit", "Im Grasenscholoß", "Unvergesliche Worte", "Oas Bild der Mutter", "Geoffron und Garcinde", "Die Reise nach dem Glüd", die köstliche "Oer letzte Centaur" und viele andere. Ein großer Teil seiner besten sind moderne Gesellschaftsnovellen.

Weit weniger bekannt als die bisber genannten Brosanovellen sind die in Versen. In ber gebundenen Form schrieb ber Dichter seine ersten Novellen, und seitbem hat er noch verschiebene Male und zu verschiebenen Beiten gute Bersnovellen gebichtet. Diese meift anmutigen aber zum Teil auch tragischen Erzählungen in Bersen lassen aufs deutlichste die früh erlangte souverane Herrschaft Henses über Form und Sprache erkennen. Als die erste Sammlung unter bem Titel "Bermen" ericienen war, lobte Mörite in einem Briefe an ben Dichter beffen Runft, "bei folder Bundigteit fo silbenteusch zu bleiben". Und Georg Brandes spricht von den "unglaublich schönen, naturwidrig leichten, nervös leibenschaftlichen Terzinen" des "Salamanders". Es ist in der Sat ein hoher kunstlerischer Genuß für jeden Menschen mit seinem Formempfinben, biefe bezaubernd iconen Berfe an seinem Obre porüberziehen zu lassen. Aber nicht allein ber Form nach, sondern auch inhaltlich stehen verschiedene biefer "Novellen in Berfen", die jekt den 2. und 3. Band der gefammelten Werte Henses ausmachen, recht hoch. Die Bedeutung und der Rauber dieser Poesieen liegt in dem restlosen Aneinanderaufgeben von Anhalt und Form. Denn mit sicherem Griff bat Bense stets nur solche Stoffe in Versen behandelt, beren besonders poetischer Reiz und idealer Zug in Ahythmus und Reim am besten zum Ausbrud tommt. Es find also ben Märchen- und Sagenstoffen verwandte Themata, oder doch solde, die wie diese psychologischer Bertiefung und individueller Charakterisierung entbehren können. Die reiffte ist die schon genannte "Der Salamander", ein Reisetagebuch (1865), die einzige, beren Vorwurf von dem oben stizzierten ber übrigen abweicht. Es ist ganz turz gesagt die Geschichte, ober besser noch: bie Beichte von einer glühenden Liebesleidenschaft zu einem ratselvollen, einmal talten und talt berechnenden und spielenden, ein andermal heiß auflodernden Weibe, dem Salamander, wie es sich selbst nennt. Noch besser aber gefällt im allgemeinen die schon 1853 entstandene "Die Furie", die der anderen an Vollendung auch taum nachsteht. Außer diesen beiden sind als besonders gelungen noch zu nennen "Michelangelo Buonarotti" von 1852, dem der Dichter sein perfonliches Betenntnis jur Schonheit in den Mund legt, "Die Hochzeitereise an den Walchensee" (1858), "Rafael" (1863) und "Die Madonna im Ölwalb" von 1879.

Hense Romane — acht an der Zahl — die der Mehrzahl nach auch in weiten Kreisen bekannt sind, wollen wir nur ganz flüchtig berühren. Denn abgesehen davon, daß mehrere von ihnen start tendenziös gefärdt sind, sind sie als Kunstwerke und besonders als Romane vielsach ansechtbar. Es soll natürlich nicht bestritten werden, daß in ihnen manche Feinheiten, echt poetische Episoden enthalten sind. Die ausgesprochen novellistische Begadung und die Lebensfrembheit unseres Dichters standen dem Romandichter im Wege. Denn der Roman unterscheidet sich von der Novelle nicht nur, wie Hense in seinen Bekenntnissen meint, durch einen weiteren Horizont und mannigsaltigere Charatterprobleme, er verlangt im Gegensatz zu ihr, die gerade Ausnahmemenschen bevorzugt, in erster Linie typische Charattere und Ereignisse, denen natürlich sehr wohl ungewöhnliche zur Folie dienen können; er bedarf des "natürlichen Volksuntergrundes und der wirklichen Atmosphäre der Zeit", wie Ab. Bartels einmal treffend sagt. Der erste Hensesche Roman, "Kinder der Welt" (1873) ist auch bezüglich der Idee bedenklich. Besser, frischer und ansprechender ist immerhin der zweite, "Im Paradiese" (1876). Völlig verfehlt sind "Der neue Merlin" (1892) und "Über allen Wipfeln" (1895), von denen

908 Paul Hepfe

ber erste gegen den Naturalismus und der andere gegen Niehsche und das Übermenschentum antämpft, aber beidemal mit wenig tauglichen Wassen. Außerdem macht sich der Oichter in ihnen den Ramps gar zu leicht und gibt dadurch dem Segner die besten Wassen in die Jand, daß er sich, wie er auf seder Seite beweist, nicht einmal die Mühe gegeben hat, seine Segner wirklich kennen zu lernen. Übrigens ist der letztgenannte kein eigenklicher Roman, sondern eine erweiterte Novelle, wie es auch "Der Roman einer Stiftsdame" (1886), entschieden sein sympathischsster und künstlerisch am meisten geschlossener "Roman", und der 1905 erschienene "Crone Stäudlin" sind. Die neuesten heißen "Gegen den Strom" (1907) und "Die Sedurt der Venus" (1909).

Auch über die Dramen Bepfes - wenn es auch an 50 Stud find, wie er in feinen "Betenntnissen" sagt — tonnen wir uns bier turz fassen. Denn mit bem allgemeinen Urteil mussen wir sagen, diese Stude sind teine Pramen im eigentlichen Sinne, wenn der Dichter selbst auch anderer Meinung ift; die ungludliche Liebe Bepfes jum Drama, die fich besonders in feinen "Betenntniffen" offenbart, hat etwas Rührendes. Wenn wir oben fagten, Benfe fehle das Clementare, dann schlieft das auch die spezifisch bramatische Begabung als fehlend mit ein. Ihm feblt bas Festzupadende und die Wucht des geborenen Oramatiters und seinen Stüden infolgebessen das eigentliche bramatische Leben. Das schlieft natürlich nicht aus, daß verschiedene unter ihnen, manche zum Teil sogar große, poetische Schönheiten baben. Bu ben in biefer Beziehung beften dramatischen Werten gehören u. a. der "Jadrian" (von 1865), "Alcibiades" (1883), "Don Juans Ende" (1883) und "Die Weisheit Salomos" (1886), die außerdem wegen der barin enthaltenen poetischen Ronfessionen interessieren. Auch ist Benje gang zweifellos ein tüchtiger Theaterbichter. Das bat er mehrfach praktisch bewiesen, wenn er es auch theoretisch abstreitet. Ein geschickt aufgebautes Buhnenftud ift "Bans Lange" (1866), und "Colberg" (1868) ift, wenn auch als Cheaterstud bedeutend schwächer, als patriotisches Festspiel sehr wirksam. Und noch manches andere Bersesche Stud nahme es an geschicktem Aufbau und an Bühnenwirtsamteit mit vielen mobernen "Bugftuden" auf.

Wenn Berses Oramen mit Recht nicht besonders bekannt sind, so verdient seine Lycik in weiteren Kreisen betannt und geschäht zu werden, benn in ihr hat er außer in seinen Novellen fein Beftes gegeben. Legt man zwar ben ftrengften Makftab an, wonach, wie Benfe felbst fagt, "ber wahrhaft berufene lyrifche Dichter fo felten wie ber fcmarze Diamant" ift, bann ift Benfe allerdings tein Lyriter. Denn seinen Gedichten fehlt der lette bochste Zauber des Unbewußten, das Elementare, die vollen, zarten und tiefen Naturlaute und das im eigentlichen Sinne Vollstümliche. Wenn man aber auch bas, "was in kleineren rhythmischen Formen einen poetischen Inhalt birgt", und was außerdem einen eigenen Con, eine perfönli**ce Rla**ngfarbe und "ein feines Bewußtsein in Betreff des Stils" aufweist, zur Lyrik rechnet, dann muß man Heyse unbedingt einen Lyriter nennen, ober einen "lyrifden Runftler", wie er felbst febr fein fagt, benn ebenso wie als Novellist schafft er auf diesem Gebiete viel bewußter als der naive, der elementare Dichter, ber eigentliche Lyriter. Der Wert ber lyrischen Gebichte Benses liegt pornehmlich darin, dak sie der unmittelbare Aussluk einer edlen, feinen Natur von hober Rultur sind. Alles, was ber Dichter in seinem langen Leben erlebt und erlitten bat, ballt aus seinen Gebichten wider. Bartheit und Anmut, Rlarbeit und Reichtum des Gedankens, Schönheit und Einfachheit sind die Hauptvorzüge der reisen Lyrik Heyses. Auch als Lyriker kommt dieser von Goethe und den Romantitern, besonders Sichendorff, ber, daneben hat Beine ihn turze Beit beeinflußt. Aber balb hat er sich auch hier von fremden Eindrüden freigemacht, und die Lyrik nach einer besonderen, seiner versönlichen Richtung zu einer Höhe geführt, über die es keine Weiterentwidlung gibt. Wenn also diese Lyrik einem jüngeren Dichtergeschlecht auch keine Anknüpfung und Anregung zur Fortbilbung bieten tann, fo barf man ihr aber boch nicht eigenes Leben und perfonlice Warme absprechen. Das Beste bavon wird auch in Bukunft seinen kunstlerischen Wert behalten.

Paul Berje 909

Es ist unleugdar manches Konventionelle und Flace darunter, aber auch des Guten so viel, daß hier nur auf einige der besten Sachen hingewiesen werden kann. Wenn Bepse auch nicht ein Lyrister im höchsten Sinne ist, so ist ihm hin und wieder doch ein rein lyrisches Lied oder Naturvild gelungen. Gleich das erste der "Gesammelten Gedichte": "Uber ein Stündlein", dann "Schöne Jugend, scheidest du?" und verschiedene andere gehören dazu. Mehrere rein lyrische Stüde enthält auch das schöne "Wintertagebuch, Gardone 1901—1902", eine seine reise Frucht Pepsescher Spätlyrik. Auf einer bedeutenden künstlerischen Höhe steht vieles aus dem Byllus "Margarete" und sasst der ganze Abschnitt "Neues Leben", das Beste aber an lyrischer Kunst hat Hense in dem Byllus "Meinen Toten" gegeben, hier ist er ganz und gar er selbst. Jeder Vers dieser voller Trauer und Alagen und schmerzlich-seliger Erinnerungen ist dem Dichter aus tiesverwundeter Geele gedrungen. Es gibt wohl in unserer gesamten Literatur an Totenliedern nichts Tiesersgeschendes und dabei in der Form Vollendeteres als diese Verse Bepses auf den Tod seiner ihm in ihrer Jugend entrissenn drei Kinder. Statt eine Reihe wenig sagender Unsänge auszugdhen, sei eins ganz hierhergeset, das unvergleichlich schöne:

"Akir war's, ich hört' es an der Türe pochen, Und fuhr empor, als wärst du wieder da Und sprächest wieder, wie du ost gesprochen, Mit Schmeichelton: Darf ich hinein, Papa?

i

ŝ

Und da ich abends ging am stillen Strand, Fühlt ich bein Händchen warm in meiner Hand, Und wo die Flut Sesseln herangewälzt, Sagt ich ganz laut: Gib acht, daß du nicht fällst!"

Wem gehen diese schlichten, so unmittelbar ansprechenden Verse nicht zu Berzen! Und wer würde nicht im Innersten erschüttert von dem Gedicht "In Florenz"!

Daß Hepse, der Meister der Novelle, auf den in mancher Beziehung verwandten Sebiete der Ballade Bedeutendes geleistet hat, ist nicht zu verwundern, merkmürdig ist es nur, daß seine Zugendballaden ziemlich blaß und ohne eigenen Con sind. Von den anderen Gedichten, die zwar keine elementare Lyrik aber doch seine Kunstdichtung voll poetischer Stimmung und Bildtraft sind, mögen noch genannt sein: die sessenden "Reisebriese", der Abschitt "An Personen", darunter die "Awölf Dichterprosile", das "Italienische Skizzenbuch", "Kunst und Künstler" und "Landschaften und Staffage". Von den "Beit- und Festgedichten" werden die auf Bismard unvergänglich sein. In seinen "Sprüchen" ist Hepse oft geistreich, gewandt und freimütig, aber manchmal auch unerquicklich in seinen Ausfällen gegen den Naturalismus.

Depses Meisterschaft über die Form, seine ganze, der romanischen verwandte Kunstaufsassung und seine liebevolle Beschäftigung mit der Kultur und Literatur seiner "zweiten Beimat", Italiens, befähigten ihn auch, einer unserer besten Vermittler romanischer Poesie zu werden. Außer einem "Italienischen Liederbuch" (in erster Linie mit Volksliedern) von ihm und einem "Spanischen" von ihm und Geibel, besitzen wir noch fünf starte Bände mit Abersetzungen von Gedichten der bedeutendsten italienischen Dichter von der Mitte des 18. Jahrhunderts an.

Wenn Henses Ruhm so schnell sant, so lag das u. a. mit daran, daß der Dichter in einer niedergehenden Literaturbewegung groß wurde, und daß bald nach der Zeit seiner ersten Blüte eine neue Kunstanschauung austam, die alle alten, besonders aber die Ideale der unmittelbar vorhergehenden über den Haufen warf. Andere, und dwar die stärtsten Gründe für das Sinten des Jepseschen Ruhmes liegen in seiner künstlerischen Sigenart. Diese Gründe haben wir oben angedeutet, die hauptsächlichsen, der Mangel am Elementaren und Volkstümlichen, seien noch einmal hervorgehoben. Aber das haben wir auch gesehen, daß Hepse ein echter Vichter, wenn auch auf beschränktem Gebiete ist. In seiner hohen Kultur liegt gegenüber der argen künstlerischen Verwisderung und dem artistischen Subjettivitätsdünkel der jüngstvergangenen und zum Teil auch noch unserer Tage ein hoher Wert. Die eigenkümlichsten und besten Schöpfungen Verses werden dauernden Wert behalten, wenn auch nicht für die breite Menge. Aber die literarischen Feinschmeder aller Zeiten werden sich hin und wieder aus ihnen einen erlesenen Genuß bereiten.



## Das Raiser-Friedrich-Museum der Stadt Magdeburg

Bon

#### Erich Beckmann

m November 1906 fand in Magdeburg ein wichtiges künstlerisches Ereignis statt:
es wurde das Raiser-Friedrich-Museum der Stadt Magdeburg, die erste deutsche "Volkshochschule" eröffnet. Da dieses Institut seiner sanzen Anlage und Einrichtung nach von allen bisherigen Museumstypen abweicht, dürste eine eingehendere Beschreibung in Wort und Bild den Lesern dieser Zeitschrift nicht unvillkommen sein.

Diefes iconfte, feffelnofte und lehrreichfte Mufeum ift im Gegensat einerfeits zu ben neiften großen berartigen Unftalten, bie nach bem Material georbnete Stubienfammlungen ür Fachleute barstellen, und andererseits zu den kleineren, die entweder Raritätenkabinette der Vorbildersammlungen für einheimische kunstgewerbliche Industrien sind, eine reine Schauammlung von tunstgewerblichen und Runstgegenständen, die durch einen tlaren, übersichtichen Anschauungsunterricht die Entwicklung der Runst als Runst fakt or vorführen vill. Es ift eine Verbinbung, und zwar eine völlig organifche, eines Runft- und Rulturmufeums, oas jebermann die eigne Beit und beren Kultur verstehen helfen und bamit seine Freude am Dasein vertiefen will. Und daß diese erste "Volkshochschule" in Deutschland schon das Vorbild riner folchen gengnnt werben darf, das verdantt fie ibrem genialen Schöpfer und jekigen Leiter, Brof. Dr. Theodor Volbehr. Diefer hat sich bei der Schaffung des Museums als ein ebenso tückiger Runst- wie Rulturhistoriter, als ein vortrefflicher Renner der Runst und ihres Marttes ınd als ein bervorragendes tünftlerifches Organifationstalent, als allgemein gebildete und ourd und durch tünstlerisch empfindende Bersönlichteit, turz: als das Muster eines modernen Museumsleiters erwiesen. Awar tamen ibm bei seinem Unternebmen reichliche Stiftungen von Gelb und Gegenständen sehr zu statten. Uber ungeachtet dieser mittel- oder unmittelbaren Unterstükung wächst unsere Hochachtung vor diesem Manne, der die verhältnismäkig sehr eiche Sammlung fast in ihrem ganzen Umfange innerhalb weniger Zahre zusammengebracht pat, zur staunenden Bewunderung für ihn, wenn wir sehen, daß er in diesem seinem Institut rine vollkommen neue und zugleich schon vorbildliche Museumsart geschaffen bat, die zu einem bedeutsamen Faktor in unserem Kulturleben werden kann und wird. Denn erst ein solches Mueum, welches das große gebildete Laienpublitum die eigene Beit und ihre Kultur wirklich verstehen lehrt, ist fähig, dieses zur Mitarbeit an den kulturellen Aufgaben der Beit anzuregen and anzuleiten und wird somit — natürlich nur in der einzig möglichen: in idealer Weise — das ingeheure Rapital verzinsen, das in ihm ste**ct.** 

Aufs beutlichste läßt schon ber von dem — auch als Kunstschriftsteller bewährten — Schöpfer des Museums verfaßte "Führer durch das Kaiser-Friedrich-Museum der Stadt Magdeburg" den Unterschied zwischen diesem und anderen Musen erkennen. Auch dieser mit über 40 auf Graupapier aufgezogenen Abbildungen geschmüdte Museumstatalog darf ohne Übertreibung das Muster eines solchen genannt werden. Er enthält keine trodene Inventarauszählung, sondern eine vorzügliche, in klarem Stile abgesaßte Beschreibung der Materialsammlung des Museums, eine Beschreibung, die sich nicht dei Maßangaden und ähnlichen Nebensählichteiten aushält, sondern knapp und unaufdringlich auf den Kern und die Feinheiten jeder Sache ausmerksam macht und, besonders durch Bergleich, die charakteristischen Eigenschaften, vor allem aber die Entwickung des einen Gegenstandes aus dem anderen auszeigt und so seinen tieseren Sinn und seine wahre Bedeutung verstehen lehrt. In dieser übersichtlich gegliederten, im Zusammenhang darstellenden Beschreibung stedt gleichzeitig eine kurze, aber vollständige Ubhandlung über Kultur- und Kunstgeschichte, die einen leicht sasslichen und guten Überblick über ihr Gebiet vermittelt.

Um nun einen klaren, übersichtlichen Anschauungsunterricht bieten zu können, sind die Sammlungen nach einem überaus glücklichen, natürlich gegliederten System und zugleich in wahrhaft künstlersicher Weise angeordnet. Volbehr sagt einmal in seinem Buche "Bau und Leben der bildenden Kunst", allerdings in einem anderen Zusammenhange:

"Ein dominierender ... Mittelpunkt wird ... den Eindruck der Ruhe hervorbringen, während gehäufte Einzelheiten ohne einen ausgesprochenen Mittelpunkt verwirren, beunruhigend wirken."

Von diesem Grundsat und von dem Goetheschen Wort: "Gehe vom Häuslichen aus und verbreite dich, so du kannst, über die ganze Welt", hat er sich bei der Anordnung seiner Sammlung leiten lassen. Das Häusliche aber ist für ein städtisches Museum die Stadt selbst; so ist also hier die Geschichte der Stadt Magdeburg, d. h. solche Gegenstände, in denen sich diese Geschichte dokumentiert, in den Mittelpunkt gestellt. Und danach wird uns, in gleichsam konzentrischen Kreisen, der Entwicklungsgang der Kultur vorgeführt, deren verschiedene Erscheinungen natürlich auch mehr oder weniger auf diesen Mittelpunkt eingewirkt haben und die auf den heutigen Tag einwirken.

Diesem Mittelpunkt nun, der Geschichte Magdeburgs und den Erinnerungen daran, ist der größte, durch zwei Stodwerke aufsteigende und das ganze Gebäude beherrschende "Magbeburger Saal" (f. Abb.) gewidmet. Ein schöner, durch seine Abmessungen wie durch seine Formen und Farben gleich mächtig, aber burchaus ruhig wirkenber Raum, ber an ber Stirnseite von zwei übereinanderliegenden, stimmungsvoll mit tirchlichen Altertümern ausgestatteten Rapellen abgeschlossen und von einem dunkelfarbigen Sonnengewölbe überspannt ist. Beherrscht wird der ganze Saal von einem imposanten, fast die ganze Längswand einnehmenden Dreigemälbe von Prof. Arthur Rampf (f. Abb.), das von Ottos des Großen Beziehungen zu Magdeburg erzählt. Auch wer etwa der Meinung ist, daß ein Wandbild, die "rhythmische Belebung einer architettonischen Fläche", besser weniger plastisch, also flächiger und vielleicht noch dekorativer zu halten sei, wird zugeben mussen, daß dieses Dreibild ein tunftlerisch bedeutendes Wert von monumentaler Wirtung ist. Besonders aber muß man es als ein Verdienst des Schöpfers des Museums bezeichnen, daß er diese Arbeit einem der bedeutenbsten Maler unserer Zeit übertrug (ober vielleicht auch umgekehrt: biesen bafür zu gewinnen wußte), und damit dem Museum ein wertvolles Dotument biefer Zeit sicherte. Als ein Beispiel Volbehrscher Charatterisierungs- und Einstimmungstunft, die wirklich in die Tiefe zum Wesen der Dinge dringt, sei hier aus dem Museumführer das Hauptstud der Beschreibung bes Rampfichen Bilbes wiedergegeben. Nach einer turzen geschichtlichen Einführung beift es da:

"Bei der Betrachtung dieser drei Gemälde wird uns zunächt die lapidare Anappheit, in der jedes Motiv zur Aussprache getommen ist, fesseln, bann die psychologische Feinbeit in ber Charatterisierung der einzelnen Menschen; schlieklich aber wird es ein anderes sein, das uns bauernd in seinen Bann schlägt: bas ist bie tunftlerische Rraft, die bas dreiteilige Bild zu einer geschlossen Monumentalwirtung im höchsten Sinne bringt." (Aus rein prattischen Gründen find in unserer Wiedergabe die Seitenbilder ein bikchen größer gebalten als das Mittelstüd. im Original haben alle brei dieselbe Höhe; in Wirklickeit sind sie ferner unmittelbar nebeneinander gemalt, während sie hier, wiederum aus rein äukerlichen Gründen, getrennt abgebildet sind.) "So wenig irgend eins der drei Bilder inhaltlich oder tompositionell aus sich binausdeutet, es schließt sich boch in der Linienführung, in der Farbenverteilung, in der Massenabwägung, in ber Tonung fo eng an bie beiben anberen Bilber an, bak es bie notwenbige Eraanzung zu ihnen bilbet. Man beachte die brei blaulich-weiken Gewanbflachen, die gewissermaßen die Wandglieberung an drei architettonifd wichtigen Buntten stärter betonen, die Romposition im Mittelbilde, beren bochste Steigerung sich in ber Gestalt bes Raisers offenbart, das Abschwingen dieser roten Stala in den Seitenbildern, man ziehe die äußeren Ronturen ber drei Bilder nach und beachte, wie links und rechts in den Seitenbildern die gleichen tiefen Einsentungen die majestätische Rurve des Einzugs flantieren, in der wiederum der Raiser der Höbepunkt ist."

Das Gegengewicht zu biesem wuchtigen Monumentalgemälde bildet eine vorzügliche Nachbilbung von Peter Vischers Grabbentmal für Magbeburgs lekten Erzbischef Ernst, des schönsten Grabmonuments des Mittelalters und aller Zeiten überhaupt, dessen Original den Hauptschak des Magdeburger Domes bildet. Hinter dem Grabdentmal nach den Rapellen zu (vgl. Abb.) steht ein Bronzeabguß der auch als Einzelfigur recht wirksamen "Erauernden Magdeburg" (vom Wormser Lutherdenkmal), das gleichsam die schwerste Zeit der Stadt nach seiner Einnahme im 30jährigen Rriege — sinnbilblich barstellt. Dieser Rrieg, und die spätere schwere Franzosenzeit haben fast alle Erinnerungsstüde an Magdeburgs Vergangenheit vernichtet, nur noch wenige Dolumente, wie Bergamentbände mit Miniaturen, Urtunden, Münzen und Abbildungen in Rupferstich und Holzschnitt, die durch künstlerische Anordnung zu erstaunlich lebendigen und anziehenden Gruppen vereinigt in den Schaukästen und -pulten rings an den Wänden ruben, bewahren das Andenten an sie. — Aus der jüngsten Bergangenheit der Stadt finden wir dann gewissermaßen als Vertreter ihres glänzenden Aufschwunges bie Büsten zweier um Magdeburg sehr verdienter Bürgermeister am Ausgang des Saales aufgestellt. Außerbem steht dort die von Ernst Müller geschaffene Büste Wilhelm Raabes, eine feinsinnige Ehrung für ben großen nieberfächsichen Dichter, ber Magdeburg, "Unseres Herrgotts Ranzelei", und ihre tapfere Verteidigung gegen Cilly in dem gleichnamigen Roman verherrlicht hat.

Zwei kleinere, vor dem Magdeburger liegende Räume bereiten gleichsam auf diesen vor. Der eine, ausschließlich mit Erinnerungsstüden an Otto Gueride, Magdeburgs größten Sohn, gefüllt, zeigt ein Bild aus der Patrizierwelt Alt-Magdeburgs, während der unmittelbare Vorraum des Saales, eine Zunftstube, einen Blid in das so eigentümlich anheimelnde Bürgerund Handwerkerleben vergangener Zeiten eröffnet.

Die verschiedenen Erscheinungen der deutschen Kultur tann man am deutlichsten in der Kultur des Hauses, d. h. in der seines wichtigsten Raumes, des Wohnzimmers, verfolgen. Deshald ist um den Magdeburger Saal als Mittelpunkt als erster konzentrischer Kreis eine Anzahl von Räumen gelagert, die in anschaulichster Weise die Entwicklungsgeschichte des deutschen Kunstgewerdes vom Mittelalter an, das das bürgerliche Wohnzimmer einführte, dis zur Gegenwart darlegen. Sechs von diesen Räumen sind vollständig eingerichtete Wohnzimmer, und zwar je eins aus der gotischen, aus der Renaissance- und aus der Barockzeit, serner aus der Zeit Louis' XVI., aus der Biedermeierzeit und aus der Neuzeit. Das Empire

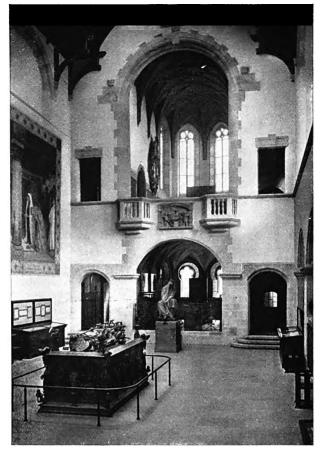

Magdeburger Saal

(Aus dem Magdeburger Museum)

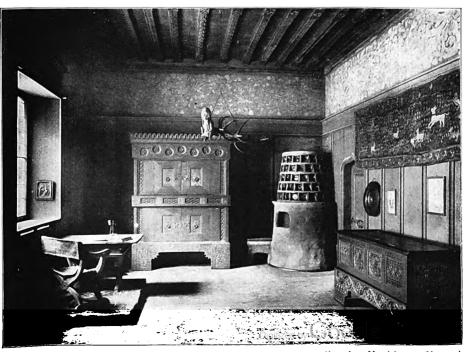

Colicches Zimmer



(Aus dem Magdeburger Museum)

Digitized by Google



OTTO-LVAD - ADELHED - NEHRIN-ABSCHIED - VOM - GRABE - EDITHAS-





(Aus dem Magdeburger Museum)





0

Dreigemälde (linkes Seitenstück)



ist nicht durch ein ganzes Zimmer, sondern durch eine "Gruppe" vertreten. In diesen Räumen, die "die Rultur jeder bedeutsamen Spoche in einem geschlossenen, eindrucksvollen Bilde zeigen", betommt man eine gute Anschauung und ein richtiges Verständnis von den einzelnen Stilen; und in den Verbindungsräumen zwischen diesen Zimmern ist durch gute Auswahl und Anordnung auch dem Laien die Möglichteit gegeben, zu beobachten, wie sich ein Stil allmählich aus dem anderen entwickelt. — Auf diese zweckdienliche Weise ist mit verhältnismäßig einsachen Mitteln in sesselner und belehrender Weise der Entwicklungsgang des deutschen Russtgewerbes und damit der der beutschen Rustur dargelegt.

Eine knappe Wiedergabe des Gesamteinbruckes eines jeden dieser Raume und eine kurze Stizze des Entwidlungsganges mogen die Gelegenbeit bieten, diesen unmittelbaren Ausammenhang zwischen Rultur und Runsthandwert aufzuzeigen. Es tann natürlich dabei weber auf die Ausstattung jedes Raumes im einzelnen, noch auf bessen porzügliche Beschreibung und Charafterisierung und auf die klare Analyse der Entwicklung in Bolbebrs Führer eingegangen werden, die in trefflicher Weise die Anschauung unterstütken ober ganz für sie eintreten, wo biefe naturgemak verfagen muk. - Betreten wir ben erften Wohnraum, bas aot if de 8 i mm er aus der Beit um 1490 (f. Abb.), so finden wir die typische Wohnungsausstattung im XV. Zahrhundert. "Es ist ein Dreifaches, bas in diesem Wohnraum auffällt: das Schwere, Massige der einzelnen Möbel, sodann das absolut Sachliche im Ausbau des Ganzen und aller seiner Teile und endlich das Leichte, Fierliche, Schmuckfreudige in der dekorativen Belebung ber Rlachen." Damit ist zugleich in turzester Form eine treffende Charatteristit des Reitalters ber Gotif in Deutschland gegeben. — Der folgende Raum zeigt zunächst noch ganz bas Charatteristitum ber Gotit, nur zum Teil noch gesteigert, "er unterstreicht dieses und jenes, führt weiter aus". Er enthält auch einzelne Möbel aus fremben Ländern, um den Gegensat zu einheimischen aufzuzeigen, oder um zu beweisen, woher bei einem anderen Stücke die Neuerungen stammen. Aus dem Führer erfahren wir dann, daß aus dem Altertume die neue Formenwelt und aus dem Orient die Farbenfreude kam, die neben der Naturliebe und der mächtigen Lebensfreudigteit aus allen diesen Arbeiten und noch stärter aus denen des folgenden Rimmers sprechen. zu bem sie überleiten.

Auf diese Weise ist uns völlig klar geworden, wie sich aus der Gedanken- und Empfindungswelt der Gotik allmählich die der Renaissance entwickeln mußte, warum das Renaissance fance gimmer aus bem Jahre 1590 (f. Abb.), bas wir jeht betreten, an Wänden und Dede völlig anders gestaltet ist als das gotische. Es ist uns jekt durchaus verständlich, daß die Entwicklung zu einer so prächtigen Architettur ber Wände und zu der tassettierten Dede, wie überhaupt zu einer weit reicheren, immerhin aber noch burchaus sachlichen Ausstattung bes ganzen Simmers führen mußte. Im anstoßenden Raume aus dem XVII. Jahrhundert wiederholt sich dann wie in jedem dieser Übergangeraume das Schauspiel bes ersten: wir beobachten eine Steigerung des Stilcharafters. Eine Bergrößerung und manchmal auch Bergröberung der Motive, bier also ber Renaissancemotive, wie z. B. an bem mächtigen, eine ganze Balaftfassabe nachahmenden Schrant aus der Spätrenaissance fällt uns auf. So sehen wir allmählich aus dieser "grofzügigen Urt bes festlichen Detorierens" ben Barod. Spiegelfaal von 1730 (f. Abb.) entsteben, einen Bruntraum aus der Zeit Ludwigs XIV. Der bisher übliche kleine Raum des anheimelnden Wohnzimmers ist in die Breite und in die Höhe gewachsen, wir sind im Beitalter des "Salons". Einige Ronsoltische unseres Spiegelsgales zeigen schon den "Stil ber Bizarrerie und ber Willtür", ben bes Rototo, wozu bas Barod unter Lubwig XV. sich schnell fortbilbete. Der nächstgelegene Raum bietet einen vorzüglichen Überblick über die Entwicklung ber Einlegearbeit, die wir schon in den vorhergehenden ab und zu beobachtet haben, die aber erst an dem Prunkmobiliar in den Zeiten Ludwigs XIV. zu ihrer höchsten Höhe ausgebildet wurde. Dagegen weist das sich anschließende Gemach mit der sogenannten Lüttich er Ede (f. Abb.) eine ganz andere, durch Schnikwert bervorgebrachte Möbelverzierung auf, die in dem

Digitized by Google

distum Lüttich die vornehmste Ausgestaltung erreichte. Im großen Ganzen zeigen die Möbel diesem Raume noch Rototocharatter, doch weichen kleinere Gegenstände hin und wieder diesem Raume noch Rototocharatter, doch weichen kleinere Gegenstände hin und wieder en ihm ab: "es ist uns, als erhöben sich geheime Stimmen gegen den Wirbel von Lebensenuß und Appigteit". Und dies Gefühl sinden wir bestätigt, wenn wir das angrenzende Z im er aus dem Zeitalter Ludwigs XVI. (s. Abb.) betreten. Wohl hat der Raum ne gewisse Ahnlichteit mit dem jenes lockeren Zeitalters, aber aus allem "spricht eine bewisse Absehr von dem Linienüberschwang des Rototo". Streng symmetrisch wie die Flächen auch die sie umgebende und überspinnende Ornamentik.

Diefer Stil wurde durch die frangösische Revolution zerstört, und barauf bilbete fich unter lapoleons Einflusse der "Empirestil" aus. Neben dieses Berrschers Vorliebe für die römische aiserzeit wirkte die allgemeine Sehnsucht der Zeit nach antikem Wesen und die von der vorergehenben Generation übernommene Forberung naф Einfaфheit an bem Buftanbe**tomme**n ieses Stiles mit. Sanz besonders einsach aber mußte man, durch die napoleonischen Ariege exwungen, in Deutschland sein. Aber man wollte auch einfach sein. Der in der gesamten geistien Rultur nach und nach erfolgte Umschwung, der die Rultur des Innenlebens zu höchstem nsehen brachte, hatte es bewirtt, baß "bürgerliches Wesen, Schlichtheit und Einfachheit bis ı die höchsten Areise hinein zu finden war". Daher zeichnet sich auch, wie unsere Abbildung beeist, die aus der Zeit um 1805 stammende "Empire-Gruppe" durch solide Einfacheit aus. — War bei allen diesen zuletzt genannten Stilen Deutschland mehr oder weniger on Frantreich abhängig gewesen, so machte es sich bei bem nächsten von französischem Einuk frei. Unfer Vaterland war noch immer ärmer geworden, über das Empire binaus tonnte ie Rultur bes Haufes unmöglich gefteigert werben, alfo war fie nur noch weiter zu verein**fac**hen. io ging ein tücktiger, noch selbständiger Handwerterstand daran, mit einfachen einheimischen olzarten, die nur zuweilen durch Einlegearbeit verziert wurden, wieder eigene deutsche Forien zu schaffen, die Anregungen dazu allerdings verschiedenen Stilen entnehmend. Und es ntstanden die schweren, tastenartigen, schlichten, aber praktischen Möbel, die wir in dem um 830 entstandenen Biedermeierzimmer vereinigt finden (f. Abb.) eit jedoch überfieht man fast über der Fülle von Stickereien, womit geschickte Frauenhände den nur möglichen Gegenstand geziert haben. Ein buntes Nebeneinander! "Und doch alles erausgewachsen aus dem Geist der Zeit, der an die Stelle des "Salons" aus der Rokokozeit en "ästhetischen Thee" sette. Raum aber war man in Deutschland wieder ein wenig zu Wohlanb gelangt — um bie fünfziger Zahre bes vorigen Zahrhunderts herum — "ba wandte man ch mit Energie von der philiströsen Liebenswürdigkeit des Biedermeierstils ab". ann ein unsicheres Suchen nach neuen Formen. Da vorerst aber infolge ber zunächst einetenden Bernichtung des selbständigen Handwerterstandes durch das jekt beginnende "Mahinenzeitalter" die Rraft fehlte, folche aus Eigenem zu Schaffen, fo wandelte man gemäß dem iftorifchen Sinn ber Beit schnell nacheinander alle Stile der Vergangenheit ab.

Bunachst tamen meist fremde an die Reihe, die durch die großen Ereignisse von 1870/71 as Interesse wieder auf Deutschland und die Vergangenheit des eigenen Volkes gelenkt wurde, nd infolgedessen von da an für kurze Beit die de utsche Renaissance als alleinberechtigtes Jorbild für das Kunsthandwerk galt.

Das durch diese Experimentiererei hervorgebrachte wunderlich bunte Neben- und Durchinander des derzeitigen Wohnzimmers gibt sehr getreu ein anderer, benachbarter Museumsaum wieder.

Aber balb kam auch hier der Rückschlag. Mit den neunziger Jahren trat eine Gegenberegung ein: mit aller Macht brach sich jeht das "naturwissenschaftliche Beitalter" Bahn. Wie uf allen wirtschaftlichen Gebieten sagte man sich auch auf dem der Wohnungsausstattung öllig von der Überlieserung los und warf alle alten Formen über den Bausen, um neue nach er Natur, entsprechend der Forderung der eigenen Beit zu bilden. Im ersten Abereiser hielt

man sich allerdings, wie leicht erklärlich, zu eng an dies Vorbild, und so entstanden jene untünstlerischen naturalistischen Gebilde, die in einem anderen Teile dieses letztgenannten Raumes zusammengestellt sind. Diese naturalistischen Bestrebungen brachten also zunächst manches Unschwen mit sich, aber es steckte doch ein guter Kern in ihnen: sie mußten zur Sachlichteit und zur Vereinsachung führen. Und wenn wir nun das von Albin Müller entworsene und von Magdeburger Kunsthandwerkern ausgeführte neuzeitliche Wohn- und Empfang sim mer von 1906 (s. Abb.) betreten, dann müssen wir eingestehen, daß Sachlichteit und Einfachbeit das maßgebende Prinzip bei ihrer Herstellung waren:

"Die Frage nach dem Zwed eines tunstgewerblichen Gegenstandes und nach den natürlichen Bedingungen des Stoffes, aus dem er gebildet werden soll, ist den Künstlern und Kunsthandwertern zur selbstverständlichen Richtschur für ihre Arbeiten geworden." Die Schlichteit der äußeren Möbelsormen und der Reichtum des Flächenschmuckes dieses Zimmers entsprechen den Bedürfnissen und dem Empfinden unserer Tage, oder richtiger: der Zeit ihres Entstehens. Denn in gewissem Sinne ist heute das Kunstgewerbe auch schon über diese Formen wieder hinausgewachsen. Daher wird dieses Museum, das ja mit der Kultur fortschreiten muß und will, wohl schon in einigen Jahren zeigen müssen, in welcher Weise und bis zu welcher Höhe unsere Zeit den auf durchaus gesunder Grundlage ruhenden Sachstil zu verseinern und zu verinnerlichen vermochte.

Schon diese knappe Charakteristik der den ersten Kreis bildenden Museumsräume wird das oben Gesagte bestätigen, daß "sich in der Ausstattung des Wohnraumes die Kultur der jeweiligen Zeit klar und deutlich ausspricht," und daß daher Volbehr in der Vorführung der Kulturgeschichte des deutschen Jauses das beste und anschaulichste Mittel zur Darlegung der Entwicklung der gesamten deutschen Kultur gewählt bat.

Innerhalb dieses ersten Kreises ist noch eine besondere Abteilung eingeschoben, die einen vorzüglichen Überblick über die Seschichte der europäischen Keramit und über die Entwicklung der Webetunst bietet. Und zwar ist diese Ausstellung zweckdienlicherweise vor das neuzeitliche Zimmer gelegt. Denn die Webetunst, als Vertreterin der ältesten und einfachsten Handsertigteit, hat dem neuen Stil die Bahn gewiesen: sie hat gezeigt, daß der Naturalismus, zum mindesten in seiner trassen Form, auf Abwege führen muß, und sie vor allem hat die Künstler und Kunsthandwerter zu der Erkenntnis gebracht, die oben als "selbstverständliche Richtschnur für ihre Arbeiten" bezeichnet wurde.

Den zweiten Kreis bilbet die Geschichte der Plastit, dessen Ausgangspunkt und, wegen ihrer Bedeutung auch: Mittelpunkt naturgemäß die Antike dildet. Auch in der Plastik sind wiederum — nicht wahllos, sondern mit der Sicherheit des Kenners, der das ganze Gediet überblickt — nur die Hauptwerke ausgewählt, die die stilistischen Wandlungen und den Zusammenhang der künstlerischen Ausdrucksweise mit der Kultur des jeweiligen Zeitabschnittes klar und deutlich erkennen lassen. In freundlichen, lichten Hallen sind diese Werke — und zwar die großen meist in vorzüglichen nach dem Original gekönten Nachbildungen, die Kleinkunst in Originalen — wiederum in historischer Folge, gut und von allen Seiten sichtbar aufgestellt. Schon unsere kleine Abbildung des Antiken-Sau und von allen Seiten sichtbar aufgestellt. Schon unsere kleine Abbildung des Antiken zu alle svermittelt eine annähernde Vorstellung davon, wie wohltuend und harmonisch dieser Raum von den Schreckenskammern der meisten anderen Museen absticht, wo die nüchternen und stumpsen, kalten und verstaubten Sipssiguren ost sogar der verschiedenen Zeitalter und Völker verwirrend durcheinanderstehen. Es sei (allerdings nur für die Antike) ganz kurz der Entwicklungslauf angedeutet, den der Führer unter Hervorhebung aller technischen Unterschiede und psychologischen Feinheiten an den einzelnen Stücken ausseigt.

Den Anfang macht der Distoswerfer des Myron, das Werk einer Zeit, der es nur auf die Darstellung des schönen Körpers, und zwar in diesem Falle des lebhaft angespannten, an-



Schon das nächste Standbild, die Matteische Amazone, die auf unserer Abbildung fommt. im Vordergrunde steht, zeigt eine viel größere Rube, es war dem Kunftler, Phidias, mehr um die Verkörperung "der sicheren gelassenen Kraft" zu tun. Und so geht die Entwicklung weiter, es erscheint später der nach einem "Ranon" gebildete Schwertträger des Polytlet. Dann sehen wir die Rünstler sich an psychologischen Broblemen versuchen, worin sie es in immerhin turzer Beit zu höchster Fertigkeit bringen. Wir lernen die Eigenart der einzelnen Kunstzentren, wie Athen, Sparta, Argos usw. und deren Meister in ihren typischen Werken kennen. Wir sehen das Rönnen der Bildhauer immer mehr gesteigert bis zu technischen und psychologischen Bravourstüden. Dann beobachten wir, daß, wie bei jeder Entwicklung, auch bei der Plastik der Rudschlag eintritt, als sie auf ihrer höchsten Böhe angekommen ist; daß es von da ab langsam aber unaufhaltbar bergab geht, und daß in der jeht die Oberhand gewinnenden römischen Kunst allmählich bas Augere, der Schmuck, in der Plastik eine bedeutende Rolle zu spielen beginnt, wenn zunächst auch die Charafteristik der Gesichtszüge noch die Rauptsache bleibt. immer mehr hervortretende rein detorative Sinn im römischen Kunstempfinden führt ebenso ficher den Niedergang der hohen Kunft herbei, wie er auf der andern Seite die kunftgewerbliche Fähigkeit immer mehr ausbildet. Das bestätigen uns die Reugen des Kunstbandwerkes der römischen Spätzeit, die ein Seitenraum des Antiken-Saales beherbergt, darunter eine Ropie des schönsten Zimmers der Casa del Centenario aus Pompeji.

Die herrliche, leider viel zu wenig gekannte deutsche Plastik des Mittelalters in vorzüglichen Nachbildungen zu genießen, dazu bieten drei hinter dem Antiken-Saal liegende Hallen eine unvergleichlich gute Gelegenheit. Da finden wir die ersten, aus dem Anfang des XI. Jahrhunderts stammenden Dokumente romanischer Kunst, die von "kindlichem Realismus" zeugenden Schilderungen auf den Erztüren des Hildesheimer Domes. Dann begegnen uns weitere Zeugnisse ihrer kräftigen Entfaltung (u. a. die von unbekannten Meistern geschaffenen Fürstengestalten des Naumburger und des Bamberger Domes) sowie die Hauptwerke der Plastiter der deutschen Gotik und der deutschen Renaissance, Arbeiten von Veit Stoß, Adam Krafft, Tilman Riemenschneider, Hans Brüggemann und Peter Vischer, dessen schaften. —

Den eben genannten Stulpturensälen liegen andere gegenüber, in denen das Werden der italienischen Renaissanceplastit in Nachbildungen der Jauptwerte von der Frühzeit an (von Lorenzo Shiberti und Filippo Brunellesco) dis zu ihrem Höhepunkt, dis zu den Arbeiten Michelangelos, veranschaulicht ist. Außer den genannten sind Donatello, Lucca, della Robbia, Desiderio da Settignano, Mimo da Fiesole, Verrocchio u. a. in mindestens je einem für sie und ihre Zeit charakteristischen Werke vertreten. Michelangelos bedeutendste Arbeiten, die Mediceergräber und den Moses, die hier zu einer schönen Gruppe vereinigt sind, habe ich noch niemals so gut nachgebildet gesunden wie hier. — Den Weg der Skulptur von der Höhe zu Michelangelos Zeiten dis auf unsere Tage verfolgt man sicher und gut an einer schon jetzt sehr reichkaltigen Sammlung von Originalen der Kleinplastik, die drei Räume neben dem Antiken-Saal süllt. Dorthin gelangt man vom Michelangelo-Saal aus durch einen, besonders bei einfallendem Sonnenlicht, entzückend anheimelnden Kreuzgang mit mittelalterlichen Skulpturen aus dem Magdedurger Dom, dessen Schaffung Herrn Direktor Volbehr als Stimmungskünstler höchste Ehre macht.

Die nach dem Wortgebrauch die eigentliche Bildhauerkunft ausmachende Großplastik unserer Tage bildet zusammen mit der Gemäldegalerie und den Erzeugnissen der graphischen Kunst wiederum einen Kreis für sich, also den dritten und zugleich den letzten, der das ganze erste Stockwerk einnimmt. Auch in der Kunstausstellung ist selbstverständlich das Prinzip der geschichtlichen Entwicklung beibehalten.

Digitized by Google

An den Wänden des Treppenhauses, das zu diesem dritten Kreise führt, sind große Gobelins von der Zeit der Gotik an über die Renaissance dis zum Rokoko aufgehängt, und um ihren Zeitharakter skärker hervortreten zu lassen, sind — ein feiner, unaufdringlicher Hinweis — unter jedem dieser Wandteppiche Prunkmöbel der selben Spoche aufgestellt. —

Der Raum, auf den die Treppe mündet, ist eine Ebrenballe, die auf Marmortafeln die Namen der Körderer des Museums nennt. Von der Ebrenballe aus gelangt man durch die Bückerei in das Rupfersticktabinett, das seine Schäke in regelmäkig wechselnden Ausstellungen darbietet, und von dort in den emporenartig den Magdeburger Saal umgebenden Saal der graphischen Rünfte. In diesem Saal, der auf unübertrefslich instruktive Art den vollständigen Berlauf des technischen Berfahrens der einzelnen graphischen Künste und im Unschluß daran den ganzen Weg, den jene Technik von ibren ersten Anfängen bis zu ibrer Vollendung durchlaufen bat, aufzeigt, seben wir zunächst eine alte Druckerpresse für Holzschnitte. Ein dabinterstehender Schautasten zeigt die Entstehung eines Holzschnittes, die Bearbeitung des Holzstockes und das Werkzeug, das dazu benutt wird. In derselben Weise führen andere Schaupulte die Techniten der anderen Griffeltunste von Anfang bis zum fertigen Druck vor. Da lernen wir die Technik des Aupferstiches, des Radierens, des Steindruckes und der photomechanischen Reproduktionsperfabren kennen. Eine Anzahl wieder anderer Bitrinen, die jedesmal neben denen mit der Tecnik des entsprechenden Berfabrens aufgestellt sind, fübrt dann weitere fertige Erzeugnisse dieser Griffeltünste, meist Buchillustrationen, zum großen Teil aus tostbaren alten Dructwerten, und Platate vor. Neben dem Saal der graphischen Künfte liegt ein Raum, der zum großen Teil mit Hilfe ber tostbaren Bücherschähe des Magdeburger Domgymnasiums die Geschichte der Buchkunst (des Einbandes, des Drudes und der bilblichen Ausstattung) vom beschriebenen Bergamentkober mit Miniaturen bis zu den Erzeugnissen der großen Berlagsanstalten der Neuzeit in der gewohnten vorzüglichen Übersichtlichteit veranschaulicht.

Den Swed der Gemalbefammlung, ju der wir nun gelangen, tennzeichnet Bolbebr im Führer mit den Worten:

"Unsere Sammlung hat nicht den Ehrgeiz, eine Geschichte der Malerei in hervorragenden Werten der einzelnen Epochen zu geben, sie will lediglich zu einem Verständnis der tünstlerischen Bestrebungen unserer eigenen Zeit führen, glaubt aber, das nur dadurch erreichen zu können, daß sie in einem kurzen Rücklick auf die Kunst der alten Meister den innigen Zusammenhang zwischen der jeweiligen Kultur einer Epoche und ihrer künstlerischen Ausdrucksweise zeigt und zugleich darauf hinweist, wie das innerste Wesen echter Kunst sich in allen Zeiten gleich bleibt."

Diesen Zwed erfüllt sie in vollem Umfange. Selbstverständlich tann eine erft in unserer und in fo ichneller Zeit zusammengebrachte Galerie nicht nur "bervorragende Werte ber einzelnen Epochen" besitzen, trokbem sind aber die Meister ber Neuzeit schon in erstaunlicher Unaabl, und awar immer mit einem ober gar mehreren für fie bezeichnenben Werten vertreten. Es ist zu bewundern, mit welchem Verständnis einerseits und mit welcher Liberalität andererseits, natürlich immer mit Hinblid auf den angegebenen Awed, die Sammlung zusammengestellt ift. Reine ber mobernen Richtungen von Bedeutung ist bevorzugt, teine vernachlässigt, sondern alle sind augegen. Und doch trägt diese Abteilung nicht weniger als die anderen das ganz individuelle Gepräge ihres Erschaffers. Da finden wir Arbeiten von Böcklin, Menzel, Spigweg, Lenbach, Leibl, Thoma, Ubbe, Gebhardt, Dettmann, Bracht, Jofmann, Jans von Bartels, Leiftitow, Lovis Corinth, Liebermann, Bügel, Jans Unger und von vielen anderen. Auch einige gute Arbeiten alter Meister hängen in der jungen Sammlung, u. a. je eine von Lucas Cranach, B. B. Rubens, Michael Sweerts und Abrian v. Oftabe. Aber ber überwiegende Schwerpunkt ber Runstsammlung ruht entsprechend bem Charafter bes Museums, wie fcon betont, in den Werten der Gegenwart. Und um zu diesem Biele, der Runft der Neuzeit, zu kommen und bei ihrer Betrachtung ausführlicher zu verweilen, werden wir im Führer ohne unnötigen Aufenthalt durch die drei großen Räume mit den älteren Werten geleitet.

Dabei sehen wir — ebenso wie vorher in der angewandten — auch in der hohen Kunst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts den historischen Sinn auftauchen und auch hier wie dort gegen Ende des Jahrhunderts den naturwissenschaftlichen hinzutreten. Und nun, zur modernen Kunst gelangt, können wir uns davon überzeugen, daß auch hier ebenfalls der naturwissenschaftliche Geist, und damit der Wirklichteits sinn der Leitgedanke bei allen Arbeiten geworden ist.

Das sehen wir an den wundervollen Stulpturen Constantin Meuniers, der unser "Jahrhundert der Arbeit" so trefslich zu interpretieren wußte, und an dem herrlichen von Jugo Lederer geschaffenen "Fechter", einer Bronzeplastit, die zusammen mit denen von Meunier die schon erwähnte Ehrenhalle ziert. Das bestätigen auch alle anderen Objekte moderner Kunst, die in den folgenden Käumen in künstlerischer Anordnung zur Besichtigung einladen. Es ist ein asthetischer Genuß, im Führer zu versolgen, wie Voldehr in den seinen Kunstanalysen bei jeder dieser künstlerischen Offenbarungen des modernen Zeitgeistes diese Sigenschaft, den Wirklichteitsssinn, nachweist, wodurch sie trot ihrer gewaltigen Vielartigkeit in gewissem Sinne alle miteinander verwandt sind, wie er dabei aber auch immer das "künstlerische Streben, Herr dieser Natur zu werden, ihr den persönlichen Stempel aufzudrücken" betont, und wie er endlich daneben stets den Beweis führt, daß das innerste Wesen echter Kunst durch solche mit der Zeit wechselnden Bestredungen nicht verändert wird, sondern zu allen Zeiten das selbe bleibt.

Wenn wir, von dem Aubrer zu folden Bergleichen angeregt, die Gemälbefäle, in beren einem ein schönes Marmorwert von Carl Seffner, eine "Eva", steht, durchwandert haben, gelangen wir in ein Rabinett mit Rartons von Sassa Schneiber und Stulpturen von Holber und von da durch einen gemütlichen Leseraum mit einer kleinen erlesenen Bücherei über Runst und Runftgeschichte zu ber Abteilung ber Handzeichnungen, die zusammengebracht sind "in bem ibeglen Gebanten, ber Augend in ber Beit ber tiefften Empfänglichteit die mannigfaltigfte Anregung und den edelsten Genuß zu bieten". Und die bieten die 6 Rabinette in der Tat nicht nur der Augend, sondern jedermann. Wie die ganze Kunstsammlung, so vermitteln besonders auch diese Handzeichnungen ein richtiges, vom gesunden, deutschen Standpunkt, nicht von dem ber Französlinge, gesehenes Spiegelbild der Runft und der deutschen Runft im besonderen. Unter diesen Handzeichnungen, deren Motive fast so mannigfach wie ihre Zahl sind, finden wir lauter Namen von gutem Klang. Da sind die großen Meister des 19. Zahrhunderts, Feuerbach, Bocklin, Menzel, Leibl, Thoma, Minger (von bem auch eine Anzahl Radierungen aufgehängt ift), sobann Gebhardt, Rnaus, Ernst Liebermann und Hofmann, ferner die Zeichner ber "Zugend" und des "Zungbrunnens" und viele andere vertreten. Die so häufig überschätten "Simplizissimus"-Reichner sind erfreulicherweise nur in bescheibenem, ihrer tatsächlichen Bedeutung entsprechendem Maße herangezogen.

In dem Ringe dieses letten Areises befinden sich noch zwei Räume, die entsprechend dem Voltshochschlaaratter des Museums ausschließlich dem Zwei gewidmet sind, in periodisch wechselnden Ausstellungen bedeutende tunstgewerbliche Neuerungen und wertvolle künstlerische Neuerscheinungen, gelegentlich auch Werte anerkannter Künstler in Kollettivausstellungen vorzusühren. — Endlich sei noch erwähnt, daß das Museum ein reichhaltiges Münztadinett und eine umfangreiche Sammlung von Volkstrachten im zweiten Stockwert beherbergt, zu dem man über eine reich geschnitzte Treppe aus einem alten Magdeburger Patrizierhause gelangt.

Aus dieser Beschreibung wird der Leser ersehen, daß Prof. Volbehr in dem Raiser-Friedrich-Museum der Stadt Magdeburg tatsächlich eine vorbildliche Voltshochschule geschaffen hat. Wie dieses Museum selbst teine Anhäufung für den Laien nichtssagender und daher lebloser Einzelheiten, sondern infolge der naturgemäßen Zusammenstellung und tünstlerischen Anordnung seiner Teile ein lebensvoller Organismus ist, der jedermann, sofern er nur empfänglich ist,

lebendig und anschaulich von der Kultur und ihrem Entwicklungsgang erzählt, so vermittelt es auch, besonders wenn die Unterstützung des vortrefslichen Führers hinzukommt, seinen Besuchern wirkliche Werte fürs Leben; so oft man es besucht, jedesmal verläßt man es innerlich bereichert.

Denn das Zu sammen wirken von unmittelbarer Anschie ung der Originale — oder in einzelnen Fällen doch vorzüglicher Nachbildungen — (wie sie in solcher Anzahl nur eine öffentliche Sammlung dieten kann), ferner der mustergültig übersichtlichen An or den ung des Materials (welche die historische Entwicklung und den innigen Zusammenhang zwischen der jeweiligen Rultur einer Spoche und ihrer künstlerischen Ausdrucksweise klarmacht), und endlich der unübertrefslichen Sin führung und Belehr ung des bislang unerreichten Führers (die den vorher genannten Faktor durch das Wort unterstützen), ermöglicht eine solch lebendige Auffassung und innere Aufnahme des Vargebotenen und damit ein wirkliches Verständnis der gesamten Kultur und besonders der unserer Tage, und dieses wiederum ruft eine Bereicherung des inneren Menschen und eine Vertiefung der Vaseinsfreude hervor, wie es bisher kein anderes, noch so reichhaltiges Museum vermocht hat.

Sich selbst aber hat Volbehr in diesem Museum, das als Ganzes ein bewundernswertes Kunstwert ist, ein Denkmal geseht, das den Stempel seiner persönlichen Eigenart tragen und seinen Namen künden wird, so lange es selber steht.



# Moderne christliche Kunst in Konfirmandenscheinen und Konfirmandengaben

dus der nunmehr schon einige Jahre dauernden Debatte über die Runst für die christliche Zugend ist so viel als sesses Resultat in weiten Kreisen anerkannt:

1. Die Ronfirmation ist noch weit mehr als Weihnachten die Quelle, von der aus wir unsere deutsche Christenjugend mit echter Kunst speisen und sie zum Verständnis der neudeutschen Kunst erziehen können.

- 2. Es ist also die Aufgabe jedes Geistlichen, der an dem Ziele der neuprotestantischen Kunst mitarbeiten will, seinen Konfirmanden die Werke der neuprotestantischen Meister zu erschließen.
- 3. Für Steinhausen und Thoma ist dies schon seit Jahren geschehen. Nun aber müssen bie beiden Künstler, in welchen das reformatorische Element noch stärker anklingt Fritzvon Uhde und Eduard von Gebhardt —, mit klarer Konsequenz der Jugend gezeigt, gedeutet, geschenkt und lieb gemacht werden.

Wer das nicht tut, beraubt unsere Jugend einer hochentwickelten psychologischen und nationalen Kunst, die wie Sebhardt in den Charaktertypen und Uhde sogar in Typen und Sewandung unsern Kindern die Art vor die Seele malt, wie deutsches frommes Empfinden heute die Heilands-Tatsachen innerlich erlebt.

Wir werden ja die Verbreitung der Afterkunst nicht so rasch verdrängen, da immer noch die künstlerisch ganz unerzogene Zugend zu den alten sentimentalen, buntscheckigen Vildern eher greift, als zu einem ernsten, seierlichen Uhde oder Gebhardt.

Als 4. Puntt steht weiter fest, daß der Konfirmandenschein aus dem vermaledeiten deutschen Warenhausgrundsak herausgerettet werden muß: billig, schreiend und schlecht!

Der Ronfirmandenschein ist zwar ein Massenprodukt, aber er darf teine Marktware, sondern muß eine Qualitätsware ersten Ranges sein — der Höhepunkt aller dristlichen Volkskunst.

Es ist Tatsache, was das Volk selbst bezahlt, das hält es auch werter. Wir müssen also so weit kommen, daß die Mehrzahl der Konfirmanden ihre Scheine selbst bezahlt und dadurch zu einer seinen, höchsten Kunst kommt, die der einzelne Pfarrer nicht leicht erschwingen kann für alle Konfirmanden.

In diesem Sinne habe ich voriges Jahr sechs Konfirmandenscheine von Frit von Ubbe und Chuard von Gebhardt (beim Berlag Albrecht Durerhaus in Berlin) herausgegeben: pon Uhbe: Seepredigt. Abendmahl. Grablegung. — Bon Gebharbt: Bergpredigt. Nitobemus. Resus und Maria. Die Ausstattung war eine rein kunstlerische. Die Ornamente pon einem modernen Fachmann gezeichnet. Der Preis war 35 h, pro Stud, 25 Stud 8 M. 100 Stud 28 M. — Das Bild war in vollster Wirtung und Größe, so daß es dem Kinde eine bestimmte religiöse Lebensibee in padender Anschauung mit auf den Weg gibt. Erokdem diese meine Konfirmandenideine wegen ber boben Berlag-Erwerbungstoften relativ teuer fein mußten, war ber Erfolg ein durchschlagender. 50 000 Konfirmandenblätter der neudeutschen Kunft bangen jest an der Wand deutscher junger Christen. Und die Perspektive? — Wenn sich die Geistlichen in ebensolden Massen in diesem Zahre entschließen, unsere Blätter echter Runft auszuteilen, wie die Majorität jahrzehntelang größten Schund verteilt hat — ein dunkles Blatt in unserer tünstlerischen Rultur — dann werden wir in turzer Frist auch diese beste Runst ebenso billig dem Berlangen des Boltes auftun können und in einigen Jahren werden unfere farbigen Scheine das tosten, was jett unsere einfardigen tosten mussen — 35 & ! Es ift also bier eine Rulturfrage der Volkskunst. Und da, wo die Geistlichen noch an der alten Tradition hängen, da mögen die Eltern und alle Schenkenden felbst folche tunftlerifchen Dentblätter befürworten ober anschaffen in einfachem, schönem Rahmen.

Es gibt Dinge, wo die Glieder der Kirche nicht immer erst auf die Weiterentwicklung der Kirche warten sollten, sondern wo die Laien selbst mit Hand anlegen müssen, und hier ist solch ein künstlerisches, kirchliches Kulturgebiet, in welchem der Laie volle Freiheit sich ausdedingen muß. An der inneren Religion der Kunst von Gebhardt und Uhde hat noch tein wirtlich frommer Mensch gezweiselt.

Der Erfolg des letzten Jahres hat ein Dreifaches möglich gemacht: Die Erwerbung von zwei weiteren Blättern von Gebhardt: dessen ber ühmtes Abendmahl in der Berliner Nationalgalerie. Das Bild wird viele Herzen gewinnen. Ist es ja jetzt schon eines der begehrtesten religiösen Kunstblätter des Berliner Verlages. Ferner wurde neuerworben: Der segnende en de Christus von Gebhardt. Ein Bild, das die Brücke schlägt zwischen alter Tradition und moderner Kunst. — Der zweite Erfolg ist, daß die Blätter noch schoner ausgestattet werden tonnten durch reiche, farbige Ornamentrahmen und daß die tostspielige Einsehung von vorgedruckten Denksprüchen ohne Preiserhöhung möglich wurde. Der schönste Erfolg aber ist der, daß wir heuer den ersten farbigen Schein ausgeden dürsen: Zesund mit durch wurden von Bruckmann-München) — zu dem Preis von 50 &! Voriges Jahr mußten wir noch mit 1 K rechnen! —

Ich werde mich freuen, wenn an diesen nüchternen Sahlen schon die Freunde eines Fortschritts der religiösen Kunst erkennen, wie stark Einigkeit macht!

Bur Reform ber tun ftlerischen Ronfirmandengeschente habe ich ebenfalls bie ersten Schritte tun tonnen. (Ebenfalls Verlag Durerhaus, Berlin, Rronen-strafie.)

Es hat bisher an turzen Darstellungen religiöser moderner Künstler gefehlt mit großen Bilbern und einem Cext, der nicht wie gewisse Publikationen das religiöse Moment lieber ableugnet als anerkennt.

3ch habe nun eine Gerie begonnen mit:

I. Eugen Burnaub-Album. Volksausgabe 1 M 50 H. Geschentausgabe 2 M.— 8 große Bilder (circa 24 × 17 cm). 12 halbgroße Bilder. Darunter 7 Bilder aus den so rasch berühmt gewordenen "Gleichnissen". Burnaud ist als neues Gestirn am Himmel der christlichen Kunst soeben aufgegangen. Seine "Gleichnisse" tosten vorläusig noch 120 M. Alles möchte sie sehen. Hier 7 Proben und dazu wunderbare religiöse Bilder einer ganz neuen Kunstart. Von Burnaud wird man noch viel hören. Ich habe das Glück, auf Weihnachten diese Jahrs die deutsche Volksausgabe herausgeden zu können, die ja sehnlichst erwartet wird. Dieses Album wird das Verständnis vorbereiten und immer unentbehrlich bleiben, da auch die Volksausgabe immerhin 8—10 M kosten muß bei der Vielheit der Bilder.

II. Ebuard von Gebhardt-Album. 1 *M* 50 Å. Geschenkausgabe mit farbigem Bild 2 *M*. — 12 große Bilder (24 × 17 cm) und 8 halbgroße Bilder. Dazu 3 Bilder im Text. (Text beider Monographien von D. David Roch.) Der Text gibt Leben, kunstgeschichtliche Bedeutung und Erklärung der einzelnen Bilder in kurzen Zügen.

Beide Albums zusammen bilden den Anfang einer Runst bibliothet, die unsere Konfirmanden und alle tunstbeflissene Freunde moderner religiöser Kunst langsam sich ergänzen können, da immer neue Gerien erscheinen.

Eine weitere Konfirmandengabe follen unfere 6 O ft erb ilber fein, die einfachen und boberen Anfpruchen genügen:

- 1. Heilig ist die Zugendzeit (von Feldmann, Gebhardt-Schüler). 10 A. Eignet sich auch als Erinnerungsblatt an Unterricht und Vaterhaus. Das Bild stellt dar, wie Jesus von Mutter Maria gelehrt wird in der traulichen Zimmermannswerkstatt.
- 2. In Zesu Rach folge (Wehle). 10 A. Zugleich Erinnerungsblatt für Ron-firmanden. Weitere 8 Bilber von Rethel, Richter, Steinhausen, Lessing und Karl Bauer usw. sind zu einer Ostermappe vereinigt (1 M 20 A).
- 3. Rinderparadies (vierfarbig) auf Karton nach Steinhausen. 20 R. Der Kindesjubel im Ostergarten bei den Hasen und Blumen paßt köstlich als Ostergruß für Jüngste und Alte.
- 4. 3 ch bin bie Auferstehung (Zesus und Maria. Von Gebhardt). Vierfarbendruck, 50 h. Ein feinsinniges "Frauenblatt" für Ronfirmandinnen, Jungfrauenvereine, Diatonissen, Lehrerinnen. Ein Blatt zur Reform der sentimentalen, sühlichen Runstliebhabereien weiter tirchlicher Rreiset
- 5. Tifchgebet und 6. Rinberfegnung von F. v. Uhbe. (3.50 M.) Weit verbreitet foon, eine foone Ofter- und Ronfirmationsgabe.

8wei Ofterfestkarten (nach Plastiten von Otto Lessing) wurden ausgegeben.

Aus allen diesen neuen Werten dristlicher moderner Kunst sollte man schließen durfen, daß auch auf Ostern und Konfirmation 1910 unsere evangelische Kirche in Sachen ihrer Kunstanschauung wieder einen Schritt weiter kommen mußte.

Meine Schuld soll es jedenfalls nicht sein, wenn unsere dristliche Kunst im alten Schlenbrian steden bleibt — und die Halbkunst mit verweichlichten und leidenschaftlich frisserten Christusgestalten, die schon wieder auf den Martt klopft und harmlos mit dem immer noch schlechten künstlerischen Geschmad der tirchlichen Kreise rechnet, — wenn diese Afterkunst auch weiter wie ein Olgobe in unserer guten protestantischen Kirche angebetet wird.

D. theol. David Roch





### Eine deutsche Messe

Pon

#### Dr. Karl Storck

uch im Berliner Musikleben gibt es Festtage. Wer dieses Musikleben onicht nur als Genießender auszukosten strebt, sondern es auch vom Standpunkte der Bereicherung unseres ganzen Stoffgebietes, sagen wir, aus entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkten versolgt, dem it es natürlich dann eine gesteigerte Festesfreude, wenn er den hohen Genuß nicht inem längst anerkannten Besitzum unserer Musikliteratur, sondern einem neuen Berke zu danken hat. Und wenn sich mit dieser künstlerischen Genugtuung die nenschliche Freude verbindet, daß einem hochstrebenden Künstler nach langer Warteeit die verdiente Anerkennung zuteil wird, so empfinden wir ein solches Geschehis als eine Art Erlösung. Sine Erlösung — weil jeder Kenner der Verhältnisse weiß, daß manche starke Künstlerkraft lahmgelegt ist, daß mancher bedeutende künstlergeist, der zu den Höhen berusen ist, in der Tretmühle des Alltags zerrieben vird, während die sensationslüsterne Oberflächlichkeit nur allzu leicht zu Erfolgen elangt.

Einen solchen Festtag bereitete uns der trefsliche philharmonische Ehor unter der Führung seines ausgezeichneten Leiters, Siegfried Ochs, ndem er Otto Caubmanns Deutsche Messe zu einer glänzenden, ie höchste Bewunderung herausfordernden Aufführung brachte. In dem Prorammbuch stehen vorn die nüchternen Angaben:

"Otto Taubmann ist am 8. März 1859 in Hamburg geboren. Seine musialische Ausbildung genoß er auf dem Agl. Ronservatorium in Oresden unter der Leitung Franz Wüllners. Unter seinen Rompositionen sind die hauptsächlichsten: Der 13. Psalm für Chor, Soli und Orchester, Männerchöre a capella und solche mit Begleitung; zwei Opern: "Sängerweihe" und "Siegmar und Helica"; Lieder ür eine Singstimme; Rammermusitwerte und endlich die "Deutsche Messe" Eaubmann lebt in Berlin. — Von der de utschen Messe sind das erste Stück und der Schluß auf der Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu Oortmund aufgeführt worden. Alles übrige und somit das Werk in seiner Gesamtheit gelangt heute zum erst en Male zur Wiedergabe."

Es fehlt hierbei nur die Mitteilung, daß diese "deutsche Messe" seit zwölf Jahren vollendet ist, daß von den zwei Opern die "Sängerweihe" bis jetzt, glaube ich, in Elberseld und in Dessau, "Siegmar und Belica" überhaupt noch nicht aufgeführt worden sind. Das Tragische einer solchen Künstlerlausbahn mag man dann zwischen den Beilen lesen. Da ist tein Titel, nichts von Prosessor oder Direktor zu sinden, und es ist nicht ausdrücklich bemerkt, daß dieser Mann seit Jahren und Jahren in der Fron des täglichen Musikritikdienstes, in schwerem Unterrichtgeben, sowie durch Bearbeiten von Klavierauszügen nach Werken anderer, glücklicherer Romponisten sein Brot verdienen mußte. Ich bewundere die ungeheure Energie und den herrlichen Idealismus, der sich in der Tatsache offenbart, daß über all dieser mehr kunsthandwerksmäßigen Arbeit der Künstler sich so start zu behaupten wußte, daß er sich die Beit und die Schwungkraft abgewann, so riesenhafte Werke zu schaffen.

Denn diese Deutsche Messe if se ist schon rein äußerlich ein Riesenwerk, wie schon der volle Titel sagt: "Eine deutsche Messe für vier Solostimmen, achtstimmigen Doppelchor, vierstimmigen gemischten Chor, vierstimmigen Rnabenchor, Orchester und Orgel über der Heiligen Schrift entnommene Textworte mit Benutung einiger deutschen Kirchenlieder und liturgischen Motive." Die Beherrschung dieses ungeheuren fünstlerischen Apparates, der in mannigsachem Wechsel in seinen einzelnen Bestandteilen wie in der vollen Gesamtheit zur Verwendung gelangt, ist, ganz abgesehen von allem Können, eine ungeheure Arbeitsleistung.

Ich weiß sehr gut, was ich damit sage, wenn ich in aller Ruhe ausspreche, daß seit Händel und Bach für keinen Komponisten die riesenhaftesten Chormassen so durchaus natürliches Mitteilungsmittel gewesen sind, wie für Taubmann. Die ganze, kaum übersehdare Oratorienliteratur, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dem deutschen Musitkeben den Charakter gab, zeigt nicht wieder den Fall, daß gerade die Chorsprache so als allein zureichend für einen Musiker erscheint, wie dei Taubmann. Ich verstehe jetzt auch aus dieser Natur des Künstlers heraus, daß er in seinen Opern den Irrweg gehen konnte, den Chor als miterlebenden Erzähler einzustellen und so der Oper ein Element zuzusühren, das für ihren dramatischen Organismus noch viel zerstörender wirtt, als im gesprochenen Orama, wie es Schiller bei der "Braut von Messina" vorschwebte. Hier aber, in dieser deutschen Messe, ist der Chor nicht nur die natürliche Sprache des Komponisten, sondern auch das nächstliegende Ausdrucksmittel für den Inhalt.

Die äußere Anregung, eine beutsche Resse zu schaffen, dürfte der Komponist durch das "deutsche Requiem" von Brahms erhalten haben. Aber nicht mehr als die äußere Anregung. Der gedankliche Ausbau seines Werkes übertrifft das Vorbild. Zu der seit Jahrhunderten in granitner Monumentalität dastehenden katholischen lateinischen Messe, die wie kaum ein zweites Literaturdenkmal aus dem Bereich alles nur persönlichen Einzelnen in den der allgemein gültigen Objek-

ivität gerückt ist, unternahm es hier ein einzelner Mann, ein Gegenstück zu schaffen. Es ist eine für unsere vom mannigfaltigsten Subjektivismus beherrschte Zeit schier unbegreisliche Tatsache, daß es diesem Manne gelungen ist, ein Werk von selkener Ojektivität hinzustellen. Es gehörte dazu die gerade Gläubigkeit des Zeitalters, as uns die deutsche Bibel gebracht hat und ihr einfaches, aber in monumentalen Segensähen sich bewegendes Empfinden. Dier zeigt sich die schöne Sinheitlicheit dieser Künstlernatur. Denn diese "Objektivität" des Inhalts ist die dichterische Barallele zur musikalischen Chorsprache, der Mitteilungsform der Masse, der Geantbeit.

Der Gedanke: "Des Herrn Augen schauen alle Lande, daß er stärke die, o von ganzem Herzen an ihm sind", beherrscht gewissermaßen als Motto das ganze Berk. Er ist der Grundtert, der in acht Abschnitten vertiesend umschrieden wird. Das Flehen an den "Tröster der Betrübten" erfüllt den ersten Teil: "Ach Herr, vie sind meiner Feinde so viel und sehen sich so viele wider mich. — Ich ruse mit neiner Stimme den Herrn, so erhöret er mich von seinem heiligen Berge." Mit viesen in unbestimmten Harmonien herumsuchenden und tief demütigen Weisen verbindet sich, von einem unsichtbaren Chore gesungen, der Choral: "Mitten wir Leben sind mit dem Tod umfangen".

Der zweite Teil entspricht dem Gloria der Messe und preist die Berrlichteit es "Herrn der Welt". Jauchzende Fanfaren, Doppelchor und Golostimmen vereinigen sich zum Triumphgesang: "Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name nallen Landen, da man dir danket im Himmel". Eine darauffolgende achtstimnige Fuge, in der die weichere Stimmung zum Ausdruck kommt, die den Menschen erfüllt, weil er diesem gewaltigsten aller Herrscher sich nahen darf, ist ein Meistertück musikalischer kontrapunktischer Alrbeit.

Beim ersten Hören schwerer eingänglich ist der dritte Satz: das Glaubensvekenntnis. Der Romponist hat die Intonationsformel des Credo der einfachen Ehoralmesse als Eingangsthema gewählt.



Der Baß rezitiert zu diesem in Nachahmungen durchgeführten Motiv das Bekenntnis: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war dei Gott, und Gott var das Wort". Dem Glaubensbekenntnis an Gott den Vater folgt der Tenor nit dem an Gott den Sohn, das an ein zweites liturgisches Motiv geknüpft ercheint:



Ein sehr feiner Zug vergeistigter musikalischer Kontrapunktik ist es, wenn Diese beiden Motive trok der verschiedenen Taktarten im Orchester gemeinsam Lingen und so das Einssein von Vater und Sohn verkünden. Das Solistenquartett verkündet in Gemeinschaft mit dem Chor die Sendung des eingeborenen Sohnes zur Erde. Dann bekennt zu einem britten liturgischen Motiv



das Altsolo den Glauben an den heiligen Geist. Zu diesem Bekenntnisse mahnet wiederum der unsichtbare Chor mit des Apostels Worten: "Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid stark". Und die Orgel spielt dazu den Choral: "Nun bitten wir den heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist". Der Chor aber bekennt in tieser Erschütterung, weshalb ihm der Glaube nottue: (Haupttbema)



Des Menschen Bangen vor dem ewigen Gerichte, wenn dieses der Geringwertigkeit seiner Taten angemessen sein wird, tröstet ein Knabenchor mit dem Choral: "Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin".

Man erkennt aus dieser durftigen Analyse, mit welch eindringlicher Gedankenarbeit der Musiker das Geistige dieses Glaubensbekenntnisses der christlichen Welt in seiner Sprache auszudrücken vermochte. Mit einer an das erhabene Beispiel Meister Johann Sebastians gemahnenden Kunst hat Taubmann hier in gewaltigen Fugen und Canons mit kontrapunktischer Meisterkunst die verschiedenartissten Elemente zur Einheit zusammengezwungen. Es ist eine Anmaßung, die gerade gegenüber der Musik vom Laien so oft erhoben wird, daß ein in so ungewohnten Tiesen schürsendes Kunstwert beim ersten Hören sich uns vollkommen offenbaren soll. Das ist natürlich ausgeschlossen. Gedankentiese ist aber noch lange nicht trockene Gelehrsamteit, und Gedankenarbeit braucht noch lange nicht künstlerisch unfruchtbare Gedankenhaftigkeit zu sein. Je eindringlicher man sich mit diesem Tonstücke besaßt, um so tieser erkennt man, daß es dem Komponisten auch hier gelungen ist, sein geistiges Erleben in sinnlich reicher Musik auszusprechen.

Nun hat man zum Tröster der Betrübten gebetet (1. Teil), dem Herrn des Weltalls gehuldigt (2. Teil), den Glauben an den dreieinigen Gott bekannt (3. Teil).

folgt im 4. und 5. Teil (dem Sanctus und Benedictus entsprechend) die Anung Gottes in seiner Heiligkeit (4. Teil) und der jauchzende Preis des Herm Welt (5. Teil).

Vor allem dieser fünfte Teil entwickelt sich aus einem von echtem Zubel üllten Grundthema heraus



einem Prachtstücke eines von höchstem dramatischen Leben erfüllten Chorbildes.

Die drei letzten Teile entsprechen den drei ersten, geistig und auch musikalisch, sfern hier vielsach die Motive der ersten drei Teile zumeist im Orchester mit dem len thematischen Material verbunden erscheinen und so die Wechselbeziehungen deutlichen.

Durch die Sendung Christi hat Gott jene "gestärkt, die von ganzem Herzen ihm sind". In einer wundervollen melodischen Eingebung verkündet ein Solo Alts Christi Trostesworte: "Rommet her zu mir alle, die ihr mühselig und iden seid".

Voll tiefer Zerknirschung ist der 7. Teil aus der zur Reue zwingenden Erntnis geflossen:



Das Orchester wiederholt dieses Thema immer wieder.

rieleis"

Der 8. Teil faßt noch einmal alles zusammen. Die Orchestereinleitung spielt hmals den zum Schluß des siebenten Teils gesungenen Choralvers: "Christ ist eriben" und verbindet mit der Choralmelodie durch Zitate aus den früheren Teilen Werkes die wichtigsten Momente der seelischen Entwicklung. Eine Nebenmatesstellung möge auch diese vergeistigte Verwendung kontrapunktischer Kunstigkeit veranschaulichen:

| Antwort im Orchester:                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Heilig, heilig ift Gott, der Herr, der Allm <b>ächtige"</b><br>(Chema aus dem IV. Tell)                |
| "Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen ein-<br>geborenen Sohn gab"<br>(Hema aus bem III. Teil) |
| "Jauchzet dem Herrn alle Welt"<br>(Thema aus bem V. Teil)                                               |
| "Rommet her zu mir alle, die ihr mühselig und be-<br>laden seib"                                        |
|                                                                                                         |

"Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name" (Fansaren aus dem II. Teil)

(Thema aus bem VI. Teil)

Aber Franz Lifat 927

Danach ist nun die Bahn frei für ein fröhliches Aufatmen der Seele, ein Glücklichwerden in der Gotteskindschaft. Mit einem Thema voll plastischer Anschaulichkeit sehen die Singstimmen ein.



"Wie lieblich sind auf den Bergen die Fü-ge der Bo-ten, die da Frieden verkundigen."

Aus der heiteren Fröhlichkeit entwickelt sich die kraftvolle Zuversicht:



"Dann werden die Ge-rechten leuch - ten wie die Son - ne in ihres Vaters Reich."

Bu der gewaltigen Doppelfuge, die diesen Teil abschließt, erklingt der Choral: "Allein Gott in der Höh' sei Ehr' und Dank für seine Gnaden.... All Fehde hat ein Ende".

Vom Hilferuf aus der Angst der Todesumfangenheit, in der wir uns "mitten im Leben" befinden, sind wir hinaufgeführt zur beseligenden Gewißheit: "All Fehde hat ein Ende". Durch Rampf zum Sieg! durch Nacht zum Licht! ist so der Gedankengang auch dieses großangelegten Werkes, das bei aller Vielheit sich zu einer prachtvollen Einheit zusammenschließt.

Nun wollen auch wir die vielen trüben Gedanken zurückträngen, die sich in uns aufbäumen, wenn wir erwägen, daß dieses Werk zwölf Jahre lang auf die erste Aufführung warten mußte, und hoffen, daß die Tat des philharmonischen Chores Nachfolge sindet bei allen großen, leistungsfähigen Chorverbänden, so weit die deutsche Zunge klingt.



## Über Franz Liszt

bei der Stelle, da Sieglinde träumt: "Rehrte der Vater nun heinn!" den neben ihm stehenden List angestoßen und ihm zugestüstert haben: "Ou! Paß auf! Zett kommt deine Faustsymphonie", worauf jener antwortete: "Das ist gut! So bekomme ich sie doch wenigstens einmal zu hören!" Si non d vero d den trovato. In der Anekdote liegt beschlossen die Andeutung jenes Charakters, dem eine grenzenlose Süte, eine makellose Hoheit verliehen war, die man vielleicht wahrhaft einzig nennen darf; einen Charakter, der einem durch eine soeden erschienen neue Biographie (Dr. Julius Rapp, Franzelist, Berlin und Leipdig, Schuster & Lössler, 80, XVI u. 608 S., mit vielen Abb. ungeb. 10 M) wieder recht lebhaft zu Semüte geführt worden ist.

Oort liest man den Ausspruch Abolf Stahrs, den er tat, als er nur einen Bruchteil von des großen Meisters Wohltaten kannte: "Du solltest eigentlich Helf er ich statt Franz heißen, denn eine hilfsbereitere Menschensele wie dich habe ich in meinem ganzen Leben nie kennen gelernt!" Schon als jugendlicher Virtuos, zur Beit, wann ein gewisser Egoismus uns eigentlich



ls unzertrennlich vom Genie gilt, zeichnete er sich durch diese milde Tugend aus, und für jede Einnahme, die er für sich erarbeitete, erarbeitete er ein halb Dukend für wobltätige Awede, egenüber jeder Propaganda für eigene Werte förderte er ein bukendmal das Schaffen andeer. So schrieb er, als er 1837 in Lyon die Not zu mildern suche: "Ac habe mir immer eine Oflicht baraus gemacht, mich bei jeder Gelegenbeit Wobltätiafeitsvereinen anzuschließen. Aur ags nach bem Ronzert, in welchem ich mitgewirlt, wenn bie Unternehmer fich beglückwünschten ınd fich der Einnahme rühmten, entfernte ich mich gefenkten Hauptes; ich dachte daran, daß ei der Teilung auf eine Familie doch kaum ein Pfund Brot käme, um sich satt zu essen, kaum in Bündel Holz, um sich erwärmen zu können!" Besonders für seine Fachgenossen hat er georgt, wie für deren Arbeit, so für deren Ehre und deren Person, ohne Ansehen der Richtung: at boch z. B. Robert Franz gefagt: "Ohne ihn hätte ich verhungern können." Von dem fast bernatürlichen Grad seiner schönen Menschlichteit gibt die eine Anethote, die Dr. Rapp etählt, einen Begriff. Man hatte (1884) Gelddiebstähle bei Liszt wahrgenommen und fahndete chon feit geraumer Zeit auf den Berbrecher: "Da gelang es dem Diener Lifzts eines Cags, en Dieb zu fassen, wie er mit einem Nachschlüssel aus Liszts Schreibtisch Geld entnahm. Und r entpuppte sich als — — einer von Liszts ältesten Freunden! Liszt tam gerade dazu; raschen 3lids überfah er die Situation, und obwohl im Annerften erfchüttert, bewahrte er doch feine deltmännische Ruhe so weit, seinen Freund dem Diener gegenüber zu decten. Er sagte scheltend: Uber Mischta, was fällt Ihnen benn ein! Lassen Sie augenblicklich Herrn X. los, ich gab ihm ben felbjt ben Schlüffel, für mich etwas zu holen.' Auch ber Welt gegenüber hielt er äußerlich en Bertehr mit diesem Herrn aufrecht, aber der Vorfall hatte ihm, der in seiner unenblichen bute so etwas gar nicht fassen konnte, einen bitteren Schmerz bereitet."

Doch das sind ja alles nur Fälle, die uns als "doouments humains" erfreyen können, eren Wirkung sich aber auf die einzelnen beschränkte. Seiner Liebe und seiner Begeisterung der verdankt die Allgemeinheit etwas viel Größeres als Almosen, verdankt sie die neue Musik. Dir wissen jetzt allgemein, daß Liszt und nur Liszt es gewesen ist, der Wagner ermöglicht hat. In iesem Buche sinden wir wieder das schöne Bekenntnis Wagners, in dem er nicht einen Strich zu auf ausselt, den berühmten Trinkspruch auf Liszt, nach der ersten Albelungen-Aufführung in dapreuth: "Dier ist derzenige, welcher mir zuerst den Glauben entgegengetragen, als noch keiner twas von mir wußte, und ohne den Sie heute vielleicht keine Note von mir gehört haben würen, mein lieber Freund — Franz Liszt." Wenn man bedenkt, daß die große Welt mit der Erenntnis ja eigentlich erst im Verlauf der achtziger Jahre nachgehinkt hat, so erscheint das frühe Ersalsen von Wagners Größe fast märchenbast. Die Nibelungen lernte er im Werden kennen no schrieb schon 1856: "Ungeachtet meines Unwohlseins verlebe ich hier mit Wagner prächtige auge und durchsättige mich an seiner Nibelungenwelt, von welcher unser Jandwertsmusster nob leeres Stroh dreschenden Kritiker noch keine Ahnung haben können."

Prächtig wird dieser Pionierdienst Lists für die neue Musit überhaupt, die große Beinarer Zeit (1848—1861) in Rapps Buch geschildert. Wagner war ja nur ein Teil des Ganzen, dir das er sich einsekte, — wiederum mit einer beispiellosen Selbstlosigteit. "Dieses mutige iintreten Lists für die Werte seines Freundes rief nun fast die ganze Musitwelt gegen ihn nter Waffen. Und zwar richteten sich diese Angriffe nicht so sehr gegen diese Werte selbst, als egen den, der es wagte, sie durchsehen zu wollen. Die Gegner fühlten ganz richtig, daß das ihne, unermüdliche Ringen Lists für den Fortschritt ihnen und ihrer Zopfigteit weit gefährcher werden tönne als das Neue selbst. Es galt daher mit allen Mitteln ihn unschählich zu achen." Sie klammerten sich namentlich mit Wut "an ihn selbst und sein eigenes Schaffen; ine eigenen Schöffungen waren auf Jahrzehnte hinaus mit dem Banne besegt und ihr Ourchringen, zumal ihr Schöpfer, so rüchkaltlos er für andere eintrat, — für sich selbst in vornehmer deschienheit nicht kämpste." Es trat wieder einmal der Fall ein, daß dersenige, dessen Weinung ndere freudig als Seses hätten annehmen sollen, die, denen er wohlwollte, vor einer lauten

Uber Franz Lifat 929

Inanspruchnahme seines Namens warnen mußte. So schrieb er meinem Bater einmal am 1. Juni 1860 aus Weimar: "Bon meinen besten und nachdrücklichsten Empfehlungen in der . . . . Ungelegenheit ditte ich Sie gänzlich versichert zu sein. Indes ist es geraten, unter den vorhandenen leidigen Zuständen, hierorts wie anderwärts, n i ch t s von meinem etwaigen, jedenfalls sehr widersprochenen Einsluß dabei verlauten zu lassen. Ohne Seheimnisträmerei bleibt Schwe i gen füglich und in ähnlichen Dingen notwendig. Wenn es an der Zeit sein wird, die Sache zu sördern, erhalten Sie nähere Mitteilung. Einstweisen empfangen Sie, geehrter Berr, die Versicherung der ausgezeichneten Achtung und Teilnahme, mit welcher Ihnen in bekannter Sesinnung verbleibt, freundlichst ergeben, F. Liszt."

Einige wenige, wie Richard Wagner, haben ihm diese Freundschaft vergolten. Wie schön schreibt er nach Lists Besuch 1853 in Zürich: "Nachdem wir Dich uns hatten entsühren sehen, sprach ich mit Georg (Herwegh) tein Wort mehr: still tehrte ich nach Haus zurück, Schweigen herrschte überall! So ward Dein Abschied geseiert — Du lieber Mensch: aller Slanz war von uns gewichen! O, tomm bald wieder! Lebe recht lange mit uns! Wenn Du wüßtest, welche Sottesspuren Du hier hinterlassen: alles ist edler und milder geworden, Großheit lebt in engen Gemütern auf — und Wehmut decht alles zu." Wie herrlich auch ist der Brief an Liszt vom 23. Februar 1859 (Seite 364), in dem er seinen Anteil am inneren Kummer des Freundes sordert. Auch für seine Musit hatte er das Verständnis, wie der schöne Brief an die Fürstin Wittgenstein, geschrieben am 3. Juni 1854, zeigt. "Liszt sinde ich jetzt mehr als je bewunderungswürdig; der Schweissame, wie laut spricht alles, was er tut! Seine vielseitige tünsterische Tätigkeit seht mich in Erstaunen: wiewohl ich weiß, daß wir nur so das Leiden ertragen tönnen. — Seine Programme reizen mich so, daß ich das Bekanntwerden mit den "spmphonischen Dichtungen" selbst als das Begehrenswerteste ersehne, was mir auf dem Felde der Kunst irgend zu erwarten seicht."

Wenn Dr. Rapp bann sagt: "Wagner hatte einen List, ber ihn ber Welt gerabezu aufdwang, doch List — hatte niemand. Und all die vielen, benen er selbst einst geholsen, für ihn hatten sie später keine Zeit. In Bayreuth ist d. B. bis zum heutigen Tage kaum eine Note Listscher Musik erklungen, und Wagner hat in seinem ganzen Leben, auch später in den Konzerten für den Bayreuthsonds nie ein Listsches Werk dirigiert", so wird man die Entschuldigung für Wagner leicht sinden, nicht so auch für Bayreuth, am allerwenigsten für die "vielen". Wie haben sie — die Schumann, Joachim, leider auch Bülow, in anderer Weise die Brahms, Berlioz, Oraesede usw. — das, was er für sie getan hat, ihm vergolten! Ourch schnöden Undant! Alle waren sie kleinlich, und zuletzt, aus doch persönlichen Motiven, verachteten sie seine Schaffen. Es ist schier staunenswert, wie erhaben aber List selbst über Persönlicheiten war. Keine Kränkung seitens eines Mannes, dessen Kunst er schätze, konnte ihn verhindern, auch sernerhin sur ihn zu wirken. Oas kann man in diesem Buch oft nachlesen.

Die Biographie Dr. Rapps ist tein sechsbändiger Glasenapp. Oft deutet er eine Begebenheit an und verweist für das Nähere auf ein verwandtes Werk, um seinen eigenen Text innerhalb verhältnismäßig bescheibener Grenzen halten zu tönnen. Die Begebenheiten im Leben Liszts werden anschaulich geschildert, und wir erhalten ein trefsliches Bild von dem Menschen. Sanz besondere Sorgsalt wird aber auch nun auf den schaffenden Künstler verwendet. Die einzelnen Perioden, Rompositionsfächer und Werte werden hervorgehoden und es wird darauf hingewiesen, wieviel sich die musitliebende Menschheit immer noch entgehen läßt, die sie einnal diesen Großen zu eigen macht, wie sie es mit den anderen Meistern gemacht hat. Wie wenig wird er in seiner Eigenschaft als Bahnbrecher auch hier erkannt. An Bülow hat Wagner im Jahre 1856 geschrieben: "So gibt es vieles, was wir unter uns gern zugestehen, d. B. daß ich seit meiner Betanntschaft mit Liszts Rompositionen ein ganz anderer Rerl als Darmoniter geworden bin, als ich vordem war." Dielleicht liegt das Geheimnis der wunderbaren Wirtung seiner Ausstle sieher Petlamation. Eine Melodie entsaltet sich

Digitized by Google

930 Viltor Hansmann †

bei ihm gleichsam wie die Stimme beim Sprechen. Und der seelische Gehalt seiner Themen entspricht demjenigen, der sich in den Modulationen der menschlichen Stimme im Affett vertörpert, wie bei fast teinem anderen Meister. Das scheint mir der Kern seiner dramatischen Wirtung, der Schlüssel zu seiner Auffassung der Musik als "Programmusit" zu sein.

gans W. Singer



### Viktor Hansmann +

s ist sehr schwer, den Con zu einem Nachruf für Fernerstehende zu finden, wenn cs sich um einen Menschen handelt, der unserem Berzen und Geiste denkbar nahe gestanden hat. 3ch habe in Vittor Hansmann einen sehr lieben Freund verloren. Und so wird manchem mein Urteil über den Komponisten als befangen erscheinen. Ach selber bin mir freilich sicher, bei der Beurteilung des Schaffens dieses Musikers so streng verfahren zu sein, wie nur je zeitgenössischem Schaffen gegenüber. Denn meine Freundschaft zum Menschen Hansmann war eine Folge ber Liebe zu seiner Musit, die ich vor ihrem Schöpfer tannte. Danach allerdings hat er seit Zahren keine Beile mehr geschaffen, die er mir nicht schon in ber Stidde porlegte. Und die Erinnerung an jene Abende wird mir dauernd dum kostbarften Lebensbefike gehören, an benen er, in vorgerücter Stunde bereits, wenn nur die Intimften beifammen waren, auf einmal fagte: "Ich habe auch etwas Neues bei mir." Auf unser aller Berlangen ging er dann hinaus und holte aus der tiefgründigen Innentafche feines Mantels die Notenblätter, auf benen in zunächst für jeden anderen unverständlichen Zeichen die neue Romposition festgelegt war. Dann ging er an den Flügel und sang — seit etwa zwei Zahren sind fast nur Lieder entstanden — mit jener фaratteristischen Romponistenstimme, die so gar teinen Alangreiz hat und doch so wunderbar ausdrucksvoll ist, das neue Lied, nachdem er zuvor eindringlich die Dichtung porgetragen hatte. Ohne dak einer von uns den Wunsch äukerte, sang er das Lied ein zweites Mal. Dann wurde der dritte Bortrag bereits verlangt, und nun erst ging es an ein Anclyfieren und Befprechen, wobei er meiftens ganz still zuhörte und nur selten auf Einzelheiten hinwies, die in der Regel die gleiche Bedeutung hatten: scheinbar Auseinandergehendes wieder zur Einheit zusammenzuschmieden.

Diese wunderbaren Abendstunden — wie oft gingen sie tief in die Nacht — sind also nun für immer vorbei! Vorbei der ausgelassene Humor, mit dem er manches Pruntstüd des Udel-Quartetts, das er verschiedene Male auf seinen Reisen als Klavierspieler begleitet hatte, zwerchsellerschütternd vortrug; vorbei auch die Abende, an denen eine ganze Oper am Klavier durchgespielt und durchgesungen wurde!

Nur 38 Jahre alt ist er geworden. Ein heimtücksiches, allen unerklärliches Leiden hat ihn aus der schönsten Mannestraft hinweggewürgt. Einen schönen Tod freilich hat er gehabt. Bis zur letten Minute erhosste er die sichere Genesung; hundertfältig waren die Beweise, daß sein Schafsen doch schon eine weitverzweigte Gemeinde von einzelnen besaß, und er sehnte sich nach der Stunde, in der er den zurückgehaltenen Strom neuen Schafsens in frischer Arbeit hinausströmen lassen konnte. "Ich habe meine Oper ganz sertig; ich brauche sie bloß hinzuschreiben", sagte er mir noch an einem der letzten Tage seines Ledens. Und dieses Wort bestätigte mir, wie richtig ich seine Arbeitsweise aufgefaßt hatte. Denn vom Tert dieser Oper war noch kein Wort geschrieben. Nur das gesamte Szenarium und die genaue Entwicklung des Seschehens und der Charattere, der gesamte seelische Sehalt des Wertes waren lange und gründlich mit dem Tertdichter durchberaten worden. Also trozdem er jedem einzelnen Wort den sinngemäßen Ausdruck in der Musst sehen, bevor er diese Worte

Diltor Hansmann † 931

tannte. Und zwar gerade weil er ein echter Musikbramatiker war! Das Seelen drama stand ja fest, und das Seelendrama mitzuteilen, ist die Aufgabe des Musikbramatikers. Aus dieser Auffassung heraus muß er zum sinfonischen Gestalten der Musik kommen.

Hansmann hätte uns jett ein reifes Werk seiner vollerblühten Kunst geben können. "Die Nazarener", die vor drei Jahren in Braunschweig einen glänzenden Ersolg hatten und, wenn dieses Best erscheint, auss neue ihre Lebensfähigkeit erwiesen haben werden, sind schon vor zwölf Jahren vollendet gewesen, waren also die Schöpfung eines Sechsundzwanzigjährigen. Und die Oper "Enoch Arden", die im Berliner Opernhaus 1897 in Szene ging, hatte der Neunzehnjährige geschaffen.

Es hülfe jett wenig, sich das Gedenken zu verbittern durch die Erwägung, wie unendlich schwer es einem deutschen Komponisten, für dessen und Dr. Muck in Berlin) die glänzendsten Urteile abgegeben haben, fällt, eines seiner Werke auf einer Bühne zu Gehör zu bekommen. Und die Schamröte schlägt einem ins Gesicht, wenn man sieht, wie jedes ausländische Werk, das in diesem Auslande einen knappen Erfolg errungen hat, ja womöglich durchgefallen ist, auf beutschen Bühnen zur Aufführung kommt, während ein sehr starker Erfolg auf einer deutschen Provinzbühne gar keine Wirkung ausübt. Aber was Viktor Hansmann in dieser Hinsicht erleben mußte, tragen auch viele andere deutschen Kunstsreunde zu einem Bunde zusammenschließen, der Oruck auszuüben vermag auf die Leitung unserer Bühnen.

Wie ungeheuer lähmend diese Schwierigkeit, an die Öffentlichkeit zu kommen, auf einem Romponisten lastet, kann sich der Uneingeweihte kaum vorstellen. Ich weiß — in diesem Falle Hansmann —, wie manches bedeutende innerlich sertige Wert ungeschrieben mit ins Grab genommen wurde. So soll es unsere Sorge sein, wenigstens den reichen Nachlaß allmählich ans Licht zu bringen, soweit das bei Musit die Drucklegung vermag. 36 Lieder sind vor etwa drei Jahren erschienen (Berlin, Friz Stahl), weitere werden bald solgen. Ich mache jeden Freund einer wirklich tiesdringenden Liedkunst nachdrücklich auf diese Schöpfungen ausmertsam. Diese herb männliche Natur wird nicht im ersten Ansturm gewonnen. Die Lieder verlangen eine hingebende Beschäftigung. Dann aber lohnen sie in reichstem Maße. Lieses Empfinden hat hier einen ganz eigenartigen und dabei niemals gesuchten musikalischen Ausdruck gefunden. Hansmanns Harmonik und Stimmführung vereinigt in ganz natürlichstem Flusse die durch Wagner und Brahms erschlossenen Quellen und lenkt sie in ein von beiden unabhängiges Bett.

Aus alter Erfahrung habe ich teine große Hoffnung auf das öffentliche Wirken der Konzertsänger. Der Fall Hugo Wolf ist da doch lehrreich genug. Auch seine Lieder haben jahrelang wie Blei dei den Verlegern gelegen, und die wenigen Sänger ließen sich als Opferhelden seiern, die sich entschlossen, in vereinzelten Fällen einzelne Lieder von ihm zu singen. Deute sehlt sein Name kaum auf einem Programm. Es waren die einzelnen Musikfreunde, die dieser Kunst den Weg dahnten. Ein Gleiches hoffe ich von allen ernsten Kunstfreunden sütter Hansmanns allzufrüh verstummte Muse.





# Miniaturbühne, ein weiteres Anschauungsmittel im Dienste der Volksbildung

was ehebem, wenn auch nur in ähnlicher Weise, schon vorhanden war, aus irgendeinem Grunde jedoch in die Vergessenheit gesunken oder in der Alltäglickeit mindergemacht worden ist. Ben Alibas "Alles schon dagewesen" steht eben fest. Auf diese wiche Weisheit stieß diesmal auch ich bei dem Fördernwollen des Verstehens und Lesens rebereits in Buchform erschienenen Oramen in den untersten Volksschichten. Oas öftere: hen Sie mir dieses Buch um, es enthält Schauspiele, die ich nicht fassen kann, weil mir useinanderhalten der Personen nicht möglich ist" bei den Ausleihern der mir unterstelldischen Volksbibliothet zwang mich zum Nachdenken. Wie kann hier geholsen werden? doch Schiller mit Recht: "Bessen sollen uns alle Gattungen der Poesie."
In größeren Städten, wo eigene Theater bestehen oder wenigstens Gastspiele stattsin-

In größeren Städten, wo eigene Theater bestehen oder wenigstens Sastspiele stattsint solches leicht. Da erfüllen billige Volksvorstellungen ihre Bildungsaufgabe und leiten esen des gesehenen Stüdes daw. über den darin behandelten Stoff. Dies läst sich in sigen städtischen Volkslesehalle genau sestspielzeit dabe ich vor dreieinhald Zahren beaterpult eingerichtet, das während der Spielzeit täglich die Theaterzettel des BeidelStadt- und Mannheimer Hoftheaterzeitz und darunter die vorgesehenen Stüde zum Elsen bereithält. Bei Opern liegt das Certbuch bereit sowie eine Liste der zum Ausvorhandenen Musitalien (Noten für Gesang und Instrumente). Von dieser Selegenich reichlich Gebrauch gemacht. Aber was machen Orte, die nicht über ähnliche Institute en? Beim Vorlegen dieser Frage tam mir solgender Sedante, und zwar schon gelegentr Bearbeitung meines geplanten Volkstinderheimes (vgl. Ar. 7 der "Volksbildung" vol): die Schaffung eines Miniaturt beaters mit Puppen.

Was Indien schon etwa um das Jahr 400 v. Chr. kannte, was Herodots Geschicks-(484—424 v. Chr.) die Agypter haben läßt, was laut Homers Dichtungen bereits Griechend Rom bekannt war, schien mir — allerdings nach entsprechender Modernisserung — liegende Zwede verwendbar. Und daß diese Reintheater von Anbeginn an auf Erziehung, deweise G. Weissteins Abhandlung über "die kleinen dramatischen Künste", worin u. a. 11t wird, daß der Physiter Heron von Alexandria (um 100 v. Chr.) ein kleines Sheater, auf dem Szenen aus dem Trojanischen Krieg dargestellt werden konnten, und zwar daß hierbei der ganze Schissbau usw. mit an Orähten hängenden und so deweglich gem Holzsiguren dargestellt wurde. Araber brachten diese Ausdenkung nach Europa. In östern im Mittelalter sind dann solche Bühnen zur Kinderunterweisung benützt worden. ein und Italien bekamen zu Beginn des 16. Jahrhunderts diese Kleintheater, die sich

Auf ber Warte 933

bald auch bei den Schriftstellern einer wachsenden Beachtung erfreuten und von vielen besonders bearbeitete Stücke erhielten. In Frantreich, wo der Name "Marionettentheater" auftam, wurde es unter Ludwig XIV. von Kardinal Mazarin anfangs zu religiösen Schaustellungen benützt. Nach Deutschland kam diese Sinrichtung um das Jahr 1670 und begann mit der Wiedergabe seines voltstümlichen Faustmärchens. Mit der Zeit verloren diese kleinen Theater ihren erzieherischen Wert. Sie wuchsen sich zu Erwerbsquellen aus, wurden zum Umherziehen eingerichtet und verslachten sich im gewöhnlichen Leben so, daß heute nicht viel mehr von ihrem alten Ruhm zu merten ist. Über wie vielem ist es schon so ergangen, und neugeboren erstand es wieder aus Schutt und Asche im Slanze einer neuen Zeit. Sollte dies nicht auch bei der Miniaturbühne möglich sein? Dürfte es sich nicht lohnen, mit dem, was die geistreiche Schriftstellerin Seorges Sand sessellen und auf unseren großen Goethe einen so gewaltigen Eindruck machen konnte, einen Versuch zum Vesten des Volkes zu machen?

"Probieren geht über studieren", sagt der Boltsmund. Und da die Schaffung einer Miniaturbühne auch in größeren Städten nicht überflüssig ist — denn auch dort kann sie, selbst wenn keine weitere Aufgabe ihrer harrt, viel leisten, wenn sie diejenigen guten Spielskücke erhält, die das große Sheater aus meist nicht rein künstlerischen Gründen nicht mehr zur Aufführung bringt —, so sei mir gestattet, hier über ein weiteres Hilsemittel im Volksbildungswesen zu berichten.

"Die Schaubühne ist die Stiftung, wo sich Vergnügen mit Unterricht, Ruhe mit Anstrengung, Kurzweil mit Bildung gattet", schrieb unser Schiller. Zedem Menschen sei deshalb Gelegenheit gegeben, sich von Zeit zu Zeit eine gediegene Theateraufführung ansehen zu können. Lassen Sie es mich auf meine Art versuchen, dies zu ermöglichen.

Mein Modell, welches am 10. November erstmals öffentlich ausgestellt wurde, um zu Schillers 150. Geburtstage mit einer Apotheose auf den Lieblingsdichter des deutschen Volkes zur Verschönerung der geplanten Gebenkausstellung in den städtischen Lesezimmern beizutragen, ist wie folgt angesertigt:

Die Grundlage bildet ein 60 om langes, 50 om breites mittelstartes Brett, aus bessen Mitte eine mit nach unten aufgehendem Klappbeckel versehene Öffnung als Bersenkung ausgeschnitten ist. Die vordere Langseite trägt das Proszenium, welches aus zwei Säulen, Fuß sowie Giebelfeld besteht und nach rudwärts umlegbar ist. Die mit Handturbeln versehenen Borhänge (Alt- und Szenenvorhang) laufen in Ringschrauben, die an den Rückeiten der erwähnten Säulen eingedreht sind. In der Mitte der Rücklangseite ist, zum Umklappen nach vorn, das Haltegestell für die Dekorationshintergrunde befestigt. Es besteht aus zwei leicht ausgefräften Seitenlatten, welche mit Querhölzern verbunden find. In der Bobe der Buhnenöffnung sind Broszeniums- und Hintergrundsgestell durch je einen aushängbaren Geitenstab verbunden, auf welchen sich die Kulissengeschiebe befinden. Über diesen Stäben läuft in Rollen die "Flugschnur", welche zum Bewegen der Engelogestalten usw. dient. Die Rulissen (je 4 auf beiben Seiten) sind in gelinder Rückneigung zum Hintergrund gestellt und nähern sich nach binten zu immer mehr bem inneren eigentlichen Spielplak. An den Gängen zwischen dem Broszenium und den beiderseitigen ersten Kulissen, diesen und den zweiten, diesen und ben dritten, diesen und den vierten, endlich diesen und dem Hintergrund befinden sich die die ganze Bühnenbreite überspannenben, in Rollen gehenben "Laufschnuren", welche je einen Blechschleifwagen für die Puppen führen und zur Bewegung der letzteren dienen. Uber den Vorhangwellen am rückeitigen Profzenium sind, nach den Kopfenden der Seitengeschiebe des Hintergrundgestelles ziehend, die beiden Orahtstängchen eingehängt, welche die entsprechend durchlochten Soffitten tragen. Alle Holz- und Metallteile sind dunkel gestrichen, weil nichts auffallend in Erscheinung treten darf. Die Vorderseite des Proszeniums, als die Hauptansicht, ist mit geschmackvollem Ölfarbenanstrich versehen. Als Lichtquelle bient eine mittelaroke Betroleumlampe, deren seitlich zusammengebogener Messingrückschirm Halter für vorhängbare rote

934 Auf ber Werte

und blaue Dünnpapierslächen hat. Bur Bedienung der Versenkung sowie für Massenauftritte sind besondere, dum Hineinstellen der Puppen mit Einschnitten versehene Hisbretter vordanden. Außerdem sind noch verschiedene, doch leicht beschaftbare Gegenstände nötig, wie Donnerpappe, Windklapper usw. Die Miniaturbühne ruht auf einem Tisch ohne Platte (wegen der Versenkungstätigkeit) — zwei umgekehrt auseinandergestellte Stühle tun es auch —, der n die Türöffnung zwischen zwei Zimmer gestellt und mit Vorhängen verkleidet wird. Ein Zimmer faßt die Spielenden, das andere, verdunkelte, die Zuschauer. Bei Saalvorführungen rifft man mit Hilse von Wandschrmen eine ähnliche Raumeinteilung. Ein über der Bühne aussessellter Phonograph füllt die Pausen aus und begleitet dei Opern. Außer Benützung ann das ganze Theatergestell, dank der Klappvorrichtungen, so zusammengelegt werden, daß es nur geringen Platz zum Aussewahren beansprucht und leicht zu transportieren ist. Dies sie der äußere Rahmen des Gedachten.

Run zu bem, was bas beschriebene Gestell aufnehmen soll, um mit am meisten wahr u machen, was Lessing in seiner Dramaturgie schrieb: "Die Volltommenbeit eines Schaupieles besteht in der so genauen Nachahmung einer Handlung, daß der ohne Unterbrechung etrogene Zuschauer bei der Handlung selbst gegenwärtig zu sein glaubt." Zu den Detorationstüden nämlich. Awei deutsche Berleger befassen sich vornehmlich mit der Kerstellung von erieherisch wirtendem Papierspielzeug und leisten hier große Dienste: Schreiber in Eklingen ınd Scholz in Mainz. Erstgenannte Firma habe ich gewählt. Über hundert verschiedene volltänbige Bühnenausstattungen, also Hintergrünbe, Rulissen, Soffiten, Ve**rsekstüde (Möbel**, Bäume, Felsen usw.) sowie Buppen sind bis jekt erschienen. Diese Papierbogen werden auf nittelstarte Pappe aufgezogen und ausgeschnitten. Für solche Kleinbühnen, die nur vor der Jugend in Tätigteit tommen follen, find zu etwa hundert befannten Schauspielen und Opern ntsprechenbe, zum Teil sehr gut gearbeitete Textbücher hergestellt. In den Lesezimmern der on mir verwalteten städtischen Volkslesehalle habe ich u. a. eine Sammlung "Rind und Runst" ufammengestellt, welche neben vielen erzieherischen Spielgaben auch Probestlice der hier in Betracht tommenden Arten enthält, und ich freue mich immer, wenn ich jemanden zur Anchaffung solcher echten Geschenke für unsere Augend anspornen kann.

Und was kann man mit dem Ding anfangen? Sicherlich wollen Sie das fragen. Lassen zie mich Ihnen darauf mitteilen, daß ich im Laufe des 1908/09er Winters an meinen dienstreien Sonntagabenden Faust I. Teil, Egmont, alle Schillerstücke, Briny, Käthchen von Heilronn, die Rabensteinerin, Preciosa, Wagners Fliegenden Hollander (als Schauspiel mit Musikinlagen und Gefängen unter Rubilfenahme des Phonographen und Rlaviers), viele Shakcpearesche Lustspiele, Nathan, die Uhnfrau, das Heidelberger Heimatschauspiel Förg Erugenoffen von Rudolf Strak und vieles andere vor Bekannten und Freunden aufgeführt habe, mb zwar ohne frembe Hilfe, also gleichzeitig als Regisseur, Rapellmeister und Leser aller Texte mtierend. Daß solche Spielabende, insbesondere auch durch die im Anschluß an die Stü**ce** ntstehenben Unterhaltungen in den Pausen eigenartig interessant sind, bedarf wohl keiner öondererwähnung. Uber was die Miniaturbühne im Wohnhaus leistet, das kann sie auch im lugendheim, im Schulfaal, im Stammlotal tleiner Vereinigungen, wie literarijchen Arānzven, Lesegesellschaften oder ähnlichem, und zu geeigneten Beiten in entsprechenden Seitenäumen der Voltslesehallen in solchen Orten, wo teine andere Sheatergelegenheit vorhanden t. Zemand, der sich für diese Arbeitsleistung eignet, wird wohl schon zu finden sein. Ebenso ine Person, die so viel Menschenfreundlichteit und Lust zur Boltsbildung besitzt, um die 50 🚜 lnschaffungstoften zu bestreiten. —

Spielerei! wird es da oder dort heißen. Gut, doch es macht mich nicht irre. Mehr als inen habe ich schon Schauspiele verstehen lehren mit meinem Aleintheater. Vielen habe ich hon die Bühnenwirkung längst nicht mehr gegebener Oramen der Literaturgeschichte gezeigt. Ind manchem habe ich die Lust zum großen Theater geweckt. Jeder einzelne aber, der aus dem

Auf ber Warte 935

Niederwasser des hastenden Lebens — und sei es auch spielend — emporgeführt wird auf die Höhenwege irdischen Wandelns, bedeutet einen Gewinn für die gute Sache, die Volksbildung. Das wird gerechnet und lohnt sich von selbst. Die Bühne — od klein oder groß ist Nebensache — bleibt nun aber ein Selbsterziehungsmittel ersten Ranges. Besser und unauffälliger wird teinem seine eigene Handlungsweise oft vorgeführt und — verbessert. Goethe sagte von seinen dramatischen Dichtungen: "Ich schreibe nicht, euch zu gefallen: ihr sollt was lernen."

Aun denn hinaus in den Volksveredlungsdienst, Miniaturbühne! Wie man dich aufnimmt, ich weiß es nicht. So oder so, bei mir heißt's: "Immer strebe zum Ganzen!"

Seorg Zink, Bibliothekar der Stadt Heidelberg



#### Berliner Theater

phne Gegenliebe wirbt Herbert Eulenberg um die deutsche Bühne. Und er macht es auch den Wohlmeinenden schwer, ihn dabei zu stügen. Aun hat Reinhardt sein Spiel vom N a t ürlich en V a t er in den Rammerspielen herausgebracht unter eisigem Schweigen der Hörer nach den ersten Atten und tärglichem Applaus nach dem letzten.

Diesem Drama muß man von Anfang an etwas Schlimmes nachsagen: es ist ein Zwitter, aus Gedantenbuhlschaft mit Büchern hervorgegangen. In Eulenbergs zuchtloser chaotischer Phantasie sputen alle Gespenster der romantischen Schule, er ist von ihnen beselsen, sie souflieren ihm ihre Stichworte, von rechts und von links machen sie ihm groteste, barode und un-heimliche Gebärde. Haltos schwantt er dazwischen, schreibt sich alles auf, zeichnet sprunghaft in jäher Hast die Schattenbilder nach. Er glaubt, er hat gedichtet, aber es war nur ein Alptraum von einem, der mit einer ganzen Bibliothet zu Bett gegangen.

Im "Athenäum", der Zeitschrift der Romantit, wurde einmal in einer wizigen Annonce ein Concursus creditorum über Wieland zusammenberusen, in dem die literarischen Släubiger alle ihre geborgten Gedantenkleider reklamierten. Das ließe sich für Motive, Ausdruckornamente, Situations-Einfälle auch bei Eulenberg in diesem Fall durchführen. Und recht gute Revenants würden da, in dieser danse macabre erscheinen: Arnim, Brentano, Jean Paul, E. Th. A. Hoffmann. Für henkerhaste Totengräberspäße und Vitriolhumore auch Grabbe und für tauzige und krause Reinstadt- und Spießerschnörkel Wilhelm Raabe.

Nun sei sogleich bekannt, daß diese Klima voll Hellbunkel, diese Giebel im deutschen Mondschein, diese Stimmungs-Notturnos voll Einsamkeits-Melancholien und schnurriger Spaßhaftigteit, dieses Zusammenklingen von Alltag und Vision uns sehr lieb und wert ist. Es sind die Särten unserer Zugend, in denen wir gern wieder einkehren. Aber dann gehen wir doch lieber gleich in die echten Gärten. Bei Eulenberg finden wir nämlich nur die getrockneten und gepreßten Blumen daraus. Bei all seinem regen Sinn für die romantische Zwischenwelt — der ist nicht zu bezweiseln — gelang es ihm nicht, das, was er pflückte, lebendig blühend im eigenen Erdreich anzusiedeln. Oder mit einem anderen Gleichnis: er fängt sich nur die Votabeln, Worte und Redensarten ein, bindet sie in flüchtig zufälligen Zusammenhang und hängt die schedigen Fehen über leere hohle Orahtgestelle.

Die Titelfigur, der reiche Mann Anselm, ist gleich das Schulbeispiel dafür. Seine Lebenssituationen sind ohne innere seelische Verknüpfungen. Er hat vordem Frau und Kind verlassen; jett will er ein junges Ding freien, die entwischt ihm; sein Sohn taucht auf, den verlorenen Vater zu suchen, verliebt sich dei der Gelegenheit in jenes Mädchen, schließlich verschwindet der Alte ganz und die Komödie löst sich in Rauch auf.

Diese Titelfigur, der Sonderling, trohig, verbissen, dabei gierig und ein Wildling, wird in allen Widersprüchen seiner Natur nicht von einem überlegenen Dichter charatterisiert, sondern

nur benutt, um wie in einer Rabarettserie eine bunte Reihe romantischer Situationen mit romantischem Text zu produzieren, ohne daß das, was er sagt, wirklich als Ausdruck seiner inneren Berfassung empfunden wird. Als ein Berrissener tritt er auf, ein verwüsteter Menschensen Derfassung empfunden wird. Als ein Berrissener tritt er auf, ein verwüsteter Menschensen Mit dem Apotheter Düsterich tummelt er sich in Dialogen voll verrenkter grimassierender Stimmung. Er greift nach dem Vögelchen Beate, sie sich einzusangen. Auch Beate ist ganz aus einer romantischen Novelle entsprungen, wie sie mit ihrem von Brentanoschen Narrenschellen umklungenen Magister in dem verwilderten Gartensaal haust und dann in Anabentracht mit der Laute durch die Mondscheingassen zieht. Solche Situationen, capricciohaft hingestellt, sind Eulenberg die Hauptsache. So macht er, der romantischen Situation zuliebe, auch selnen Anselm im zweiten Att zu einer Art Pierrot Lunaire. Rappelsopf wird jeht lyrisch transponiert. Er pfeist den Mäusen etwas aus der Flöte vor und tanzt dann zu einem Lannerschen Walzer ein Pas de deur mit seinem Schatten an der Wand. Dazwischen Weltschmerzmonologe an das Giftsläschen, und zur Abwechslung — nach Shaksspeares Schema, dem Patron der Romantit — Rüpelizenen, Hausknechts- und Magdelownerien.

Und das Resumee ist eigentlich, daß man hier eine pedantische Rezeptarbeit hat, die sich in der literarischen Maskengarderobe genialisch vermummte, aber doch lange vor zwölf

ertannt wurde.

936

Ein echtes Schauspiel mit romantischem Seist und gautelnder Laune bot dafür das Münchener Marionettentheater von Paul Braun. Es hatte seine graziöse Bühne — eine eichtige Orehbühne en miniature, von Lautenschläger konstruiert — in dem neuen großen Runst-Palazzo von Reller & Reiner aufgeschlagen.

Rünstler wie Waderle, der Bildner der Anmphenburger Porzellanmanufaktur, haben

die Figuren modelliert, und mannigfachster Stimmung ist dies Puppenhaus fähig.

In Schniklers "Capferem Cassian" kam gerade durch die schwebende gelöste Cliederdewegung der Puppen die zwischen Grazie und melancholischer Fronie pendelnde Stimmung in Halbtönen heraus. Man fühlte das Hoffmannsthalsche Wort sich erfüllen: "Nicht die Schwere dieser Erden, nur die spielenden Gebärden."

Und in der derben Janswurstposse "Rasperl als Porträtmaler" vom Grafen Pocci, der das Marionettenspertoire so reichlich versorgt, wurden zu vergnüglichster Laune die alten Puppenspieler-Jumste neu. Und die Zappeldrolerien der komischen Person, die Radschlage-Erzentriks, die fliegende Gelentigkeit der in der Luft herumstatternden Gliedmaßen zu dem undeweglichen Nußknackergesicht ist von einer Zwerchfellwirkung, die das Lebendig-Wirkliche dem Künstlichen nicht nachmachen kann.

Felix Poppenberg



## Das lette Abendmahl

Oratarium von Pater Dr. Sartmann von Un ber Lan-Sochbrunn

ie moderne italienische Komposition liegt seit Jahren völlig in den Banden der raffiniertesten Klanggemische. Blendender, doch nicht wärmender Glanz, auffallende, sehr oft unangenehm auffallende Farbengebung sind die Kennzeichen der neutalienischen Opernmusst. Diese an der Oberfläche haftende Art zu komponieren ist auch auf Kirchenmusst nicht ohne Einfluß geblieben und die Italiener erwarten von einem modernen Oratorium ohne weiteres die blühenden Farben der Oper. Pater Partmann, der in Rom als Direktor des Konservatoriums S. Chiara tätig war, opponiert mit seinen Schöpfungen gegen diese Verslachung der geistlichen Mussik und will das Oratorium seiner eigentlichen Bestimmung, dem Zwecke der Erbauung zurückgeben. Ihm ist die Jauptsache die religiöse Idee,

ber im Text enthaltene Kern biblischer Weisheit. Diesem Fattor, ben er als ben wichtigften anertennt, ordnet er alles andere unter: Orchester, Chore und selbst Solisten. Daburch charatterifiert fich seine Musit als Illustration bes Textes. Ift P. hartmann ben Versuchungen seiner tomponierenden italienischen Rollegen entgangen, so ist er andererseits viel zu geschmackpoll, um in das Gegenteil zu verfallen und seine Partitur zu einem Tummelplak einförmiger Attorbe berabsinten zu laffen. Der Grundzug feiner Mufit ift eine gewiffe Einfachbeit und Schlichtheit, aus der zuweilen eine monchische Entfagung klingt. Um den religiöfen Gedanken, ben er seinen Borern nabe bringen will, in reiner Charatterifit und traftvoller Plaftit hervortreten zu lassen, tleidet er ihn oft in ein weniger pruntvolles Gewand, in der Aurcht, daß eine allzu bestechende Form die Aufmerksamkeit von dem gedanklichen Anbalt über Gebühr ablenken tonnte. P. Hartmann steht seinem Stoff in erster Linie nicht als Romponist, sondern als religids empfindender Mensch gegenüber und aus dieser Empfindung heraus geht er an die Lösung feiner Aufgabe. Man muß ebenso fühlen können, sich ebenso wie er von dem Stoffe ergreifen und begeistern lassen können, um seine Musik voll zu würdigen. Sie trägt nicht den Stempel des geistreich Kombinierten, überrascht auch nicht durch bizarre Genialität, aber sie spricht zu uns in Tonen warmer, ehrlicher Empfindung, die den Weg zu unserem Berzen zu finden wissen.

Das sind die Grundzüge der P. Hartmannschen Musit, wie er sie zuerst in seinen Oratorien "Petrus" und "Franzistus" niederlegte und wie er sie im "Letzten Abendmahl" weiter ausgebaut hat. Dieses in reinster Joheit erstrahlende Werk behandelt den engen Zusammenhang zwischen dem altsübischen Passah und der Eucharistie. Sein Ideengehalt ist ein rein theologischer, speziell historischer und dogmatischer. Dem Ganzen liegt eine in ihrer knappen Schärse imponierende Disposition zugrunde. Die beiden Hauptteile zersallen in je vier Unterabteilungen, die in ihrem gedanklichen wie musikalischen Inhalt korrespondieren. Die Tragik des ersten Teils, die in dem Verrat des Judas ihren Jöhepunkt sindet, ist durch imposante, in seierlichem Ernst einherschreitende Musik charakterisiert; die Einsehung der Eucharistie und der dankbare Judel darüber kommt in beglückenden Harmonien zum Ausdruck.

Ein Orgelvorspiel mit dem ersten martanten Thema leitet das Wert ein und malt die porbereitende Gründonnerstagstimmung. Dann verkunden Trompeten und Bosaunen das Ofterfest und die breite Wucht der Baffe vereinigt sich mit Orgelton und Harfenklang, um bem gewaltigen Auftrittechor ber Priester "Exhortatus es in virtute tua" orchestralen Halt zu geben. Festesfreude und Dantbarteit paaren sich hier zu einem begeisterten Lobgesang. Von den Solisten macht die "Mystische Stimme" (Alt) den Anfang. Dieses Solo soll die göttliche Gnade versinnbilblichen und zugleich auf das Mannah der Eucharistie hinweisen. Mit mächtigem Schlage fallen Chor und Orchester ein und mit turzen, traftvollen Attorben schließt ber erste Satz. Rezitation und Chöre enthält ber folgende. In feiner Conmalerei wird die Abendstimmung des Gründonnerstags geschildert. Düstere Alangmischungen bereiten auf den Verrat des Zudas vor. Schlieklich löst sich ein Marschtempo aus dem Stimmungsgemälde los und leitet zum Rezitativ über. Nach diesem kundet die Orgel Christi erste Worte an. Hoheit und Sehnsucht atmen die in Form eines ariosen Rezitativs gehaltenen Cone. Dieser Teil der Condictung behandelt in stark bramatischer Steigerung den Verrat des Zudas. Zum Schluß siegt wieder die frohe Osterstimmung, und ein glänzendes Fortissimo beendet diesen Sak. Ein etwas breit ausgesponnenes, aber durch tiefe Annigkeit und glanzvolle Anstrumentation interefsierendes Alt-Solo geht dem Schlufteil der ersten Abteilung voran. Dieser erste Schlufteil enthält einen Chor, den wir nächst dem wunderbaren Frauenquartett der sechsten Abteilung für den tünstlerischen Höhepunkt des Werkes halten. Der pirtuos aufgebaute Chor ist eine majestätische Huldigung für die Allmacht und Güte Gottes. Die zweite Abteilung wird durch ein orchestrales Vorspiel eingeleitet, das in das Wesen der neutestamentlichen Passabseier einzuführen bestimmt ist. Dieser Teil enthält bei dem Anschwellen des Orchesters bis zum stärtsten Fortissimo in den Motiven leise Antlänge an Richard Wagner, benen wir in dem ganzen Werte

nur an dieser Stelle begegnen. Das anschließende Rezitativ mit Chor knüpst inhaltlich an den zweiten Satz der ersten Abteilung, den Verrat des Judas, an und enthält die erste Feier der Eucharistie. Die ernste Grundstimmung der Einleitung wird abgelöst von einem turzen Rezitativ, das den Einsetungsworten Christi vorangeht. Diese Worte stehen dem Romponisten so hoch, daß ihm nicht einmal die Orgel würdig erscheint, sie zu begleiten. Die Singstimme allein trägt sie nach einer geheimnisvoll anmutenden alten Choralweise vor. Mit dem Andetungsgesang des Chores vermischen sich die Stimmen der Engel. Diese Frauenquartett, dessen zurte Melodien aus anderen Sphären zu kommen scheinen, ist der zweite Höhepunkt des Werkes. Der komplizierte, a capolla vorzutragende Satz stellt an die Sängerinnen erhebliche Anforderungen. Das Sopran- und Alt-Solo des nächsten Teils versinnbilblicht das Südd der gläubigen Menscheit über die Einsehung der Eucharistie und enthält hinreißende Söne jubilierender Liebe. Ein Lob- und Dankgesang getrösteter Herzen ist der Schlußchor. Mit durchdringender Kraft löst sich das "Jalleluja" aus den brandenden Tonmassen und das Werktlingt aus in hellen, lauten Jubel.

Die Aufführung, welche die Breslauer Gesangsakademie und ihr verdienstvoller Leiter, der Gesangspädagoge Theodor Paul, veranstaktet hatten, bedeutete für Breslau und das ganze musikalische Schlesien ein Ereignis. Der 400töpfige Chor erfüllte unter der temperamentvollen Leitung des Komponisten alle hochgespannten Erwartungen. Dasselbe galt von den Solisten Marie Söhe-Berlin und Thomas Denys-Rotterdam, während die Art der italienischen Operndiva Gilda Galassi-Neapel für den deutschen Geschmack zu bühnenmäßig unruhig und fladernd anmutete. Pater Hartmann hat mit dieser Aufschung den zahlreichen in Amerika, Italien, Süddeutschland und Österreich geseierten Triumphen einen glänzenden neuen angereiht.

Frik Ernst-Breslau



## Der königlich preußische Mensch

ngesichts der 4116 neuen Ritter und Inhaber vom letten Ordensfest in Berlin leistet sich Dr. Frosch in der "W. a. M." einige überaus schnöde Bemerkungen. Nicht nur, daß er Orden für weiter nichts als "ein Süd Blech" erklärt, "das mittels eines Bandes, einer Schleise oder Öse an der Außenseite eines Menschen besestigt wird", er stellt diese höchste töniglich preußische Manneszier ungefähr auf eine Stuse mit dem berühmten "Volta-Rreuz", das zwar in der Heiltunde den selben Rang einnimmt wie etwa Anna Czillags Haarwuchspomade oder Prosessor Miegarges Barterzeuger, dennoch aber viele — Släubige gefunden hat.

"... Wer sich die Mühe nimmt, die ungeheure Reihe der Dekorierten zu übersliegen, sindet rasch heraus, daß die Zugehörigkeit zum Soldaten- und Beamtenstand zur Ordensgläubigkeit ganz besonders disponiert. Es sind zwar auch Industrielle, Künstler, Gelehrte und freisinnige Parlamentarier zulässig, aber doch ganz bestimmt in geringerem Grade als die erstgenannten Stände. Da Orden als Belohnung für besondere Verdienste gelten, scheinen Soldaten und Beamte heutzutage die Tüchtigkeit in Pacht genommen zu haben. Und wie es bei der Ordnungsliede und Disziplin gerade dieser Vorzugsmenschen nicht anders zu erwarten ist, entsaltet jeder einzelne genau diesenige Summe von Tüchtigkeit, die seinem Dienstalter und Rangverhältnis zukommt: kommandierende Generäle, Gesandte und Staatssekretäre können nur mit dem Roten Ablerorden erster Klasse nach Gebühr belohnt werden, während es bei Hauptleuten und Amtsrichtern bloß zum Roten Abler vierter Güte und bei Feldwebeln und Rassendern zum Allgemeinen Ehrenzeichen reicht. Diese Eraktheit ist entscheben löblich; sie vermeidet peinlich jedes allzu persönliche Moment. Denn eigene Persönlichkeit ist störend. Sie sügt sich nicht in Standesschranken, sondern verlangt anmaßenderweise rein für sich ge-

würdigt zu werden. Das tostet Beit, das tostet Mühe und Hingebung. Wer sollte die auf den einzelnen verwenden, wo doch so viele zu beglücken sind! Und vor allen Oingen: wer ein Kerl ist, der hat seine eigene Meinung. Möglich, daß sie in den Rahmen der heutigen Staatsordnung paßt. Aber die Regel ist das nicht, sondern die Ausnahme. Und vor den Augen der Mächtigen sindet tein Verdienst, teine Leistung, teine Tat Gnade, wenn sie nicht von der vor sich rist sem äßigen Gesinnung getragen wird. Die ist die Hauptsache. Und zweiselsfrei festzustellen ist sie nur durch eine amtliche Beschaftellen ist sie nur durch eine amtliche Beschaftellen.

Es ist behauptet worden, nächstens werde jeder zweite Deutsche einen Orden haben. Das stimmt nicht. Denn die wahrhaft Gutgesinnten sind bereits in der Minorität. Alle anderen aber müssen sich die Hoffnung auf einen Orden ein für allemal vertneisen; da gibt's nichts zu winseln. Aber was anderes gibt es: zeigen, daß man was kann. Der erste, dem man das zu zeigen hat, ist man selbst. Dann werden's schließlich auch andere merken. Denn das ist ganz sicher: Wer etwas leistet, dem geht das Bewußtsein seines Wertes, das mit blöder Sitelkeit nichts zu tun hat, in das ganze Wesen über. Es zeigt sich in seinem Reden, seinem Auftreten, seinem Jandeln, selbst in seinem Gesicht. Man braucht ihn nur anzusehen, dann weiß man, daß er kein Ochse ist. Es ist durchaus nicht nötig, daß ein Etikett oder ein Blechschilb seine Tüchtigkeit anpreist.

Aber die, denen der Ehrgeiz, selbst aus sich etwas zu machen, sehlt, die mögen immerhin Wert darauf legen, von freundlicher Jand mit einer Marte verseh, ehe nzu werden, die ihnen einen bestimmten Preis gnädigst zumißt. Die bedürfen der Orden, wie sie der Titel bedürfen. Hätten sie die nicht vorzuweisen, dann würde sie ja jeder Einsichtige sofort für ganz öde Banausen halten. Ja am Ende würde ihnen in stiller Stunde selbst die schmerzliche Einsicht dämmern, daß sie nie einen eigenen Gedanken gehabt, nie ein eigenes Wort gesprochen, nie eine eigene Tat getan haben. Eine Selbstmordepidemie wäre die unabwendbare Folge.

Denn sie hätten nichts in sich, was sie aufrechthielte. Alles, vom Sehalt angefangen, beziehen sie von der vorgesetten Instanz: die Pflichten, die Meinungen, die Selbsteinschäung. Ja, man tann sogar oft lesen, daß Herr Meyer den Charatter als Rechnungsrat oder so was Sutes erhielt: dieser Meyer wechselt also sogar den Charatter auf höheren Befehl! Mehr tann man von einem Menschen unmöglich verlangen. Der Sprachgebrauch tut bier mit erschreckender Deutlichteit die Wahrheit tund, die teine Satire überbieten tann.

Rein Wunder, daß eine derartige Unselbständigkeit und Abhängigkeit Mißtrauen erzeugt gegen jede Existenz, die n i cht amtlich abgestempelt ist. Solche Leute sind verdächtig. Man kann sie nicht einrangieren und weiß nie, ob man ihnen nicht einen Einbruch zutrauen kann. Und gar, wenn sie sich einen Titel anmaßen. Derr Lindenstead-Willinsti kann's bezeugen. Der konnte was, der hatte sich, allen widrigen Umständen zum Troz, durchgesett — aber Baccalaureus der Künste war er nicht. Baccalaureus, da weiß man doch, wo und wie; das ist ungefähr so was, wie ein besserer Kandidat. Und nun ist der Mensch sogar Hausknecht gewesen! Ein zuverlässiger Beamter darf getrost einer Exzellenz die Stiefel mit der Zunge ableden, aber sie mit der Bürste abgeputzt zu haben, das ist entschieden unter seiner Würde. So ein Mann gehört zunächst mal ins Kittchen, damit er seines Titels entsteidet wird, und dann auf die Straße.

Die Natur ist eine Stümperin. Sie schuf den Menschen nacht und gab ihm nur zwei Arme zur Arbeit und einen Kopf zum Denken mit. Das genügt nicht dazu, ihn vom Affen zu unterscheiben. Andere mußten kommen, um ihn vollkommen zu machen.

Da tam der Standesbeamte und gab ihm einen Geburtsschein.

Dann tam der Pastor und taufte ibn.

Dann der Arzt und impfte ibn.

Darauf sette ihm der Schulmeister eine Brille auf.

Der Staat stedte ibn in eine Uniform.

Die Behörde verlieh ihm ein Amt, einen Titel und einen Charafter.

Und der Kaiser gibt ihm einen Orden.

) Auf ber Barte

Jett ist er eigentlich erst fertig, der richtige königlich preußische Mensch. Und wenn ihm, ach seinem Hinschen, der liebe Gott ein Paar Flügel wachsen läßt, dann wird er ein tadellos öner königlich preußischer Engel sein."

## \*

## Paulus bei Sofe

ach dem Schalt der Bugprediger.

"Ringet danach, daß ihr stille seid und das Eure schaffet . . . also reden wir nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen, der umser Berzrüset, denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen . . . "Diese Worte, urteilt die Sthische Kultur", richtete einst Paulus an die Gemeinde in Thessaldenich. "Im Jahre des Heils 210 sprach Hof- und Domprediger Ohlz gelegentlich des Ordenssesses über diesen paulinischen ert. Ringsum goldstroßende Uniformen, tadellose Fracks, juwelendeladene Frauen, alle mit en Abzeichen inneren Wertes auf der Brust; im Anschus an die Predigt ein seines Diner! Ringet danach, daß ihr stille seid . . . 'Wie hätte wohl der Apostel Paulus vor einer solchen Gezeinde gesprochen? Hätte er den Ansorderungen genügt, die an einen Hofprediger gestellt werden?

Wenn wir auch wahrlich durch die offiziellen Vertreter unserer Staatsreligion erbarmungss baran gewöhnt werden, auf alle Ansprüche auf eine Übereinstimmung von Reden und Hanseln zu verzichten, so gibt es doch immer wieder Augenblicke, da die Oreistigkeit, mit der die Borte des Urchristentums für pomphafte offizielle Schauspiele zurechtfrissert werden, das gembe Empfinden in Aufruhr versetzt. Der innere Verfall unserer Kirche tommt nie eklatanter um Ausdruck, als wenn sie sich in dieser unwürdigen Weise in den Dienst der menschlichen itelkeit stellt. "Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnühlich führen", möchte hier der lagläubige dem Staatschristen zurusen und ihn gleichzeitig daran erinnern, daß es in Preußen inen Paragraphen gegen Gotteslästerung gibt.

Gegen ein Ordensfest an sich ist gewiß nichts einzuwenden! Wem es tein Vergnügen nacht, der braucht nicht hinzugehen, ja es gibt sogar, wie Sachverständige behaupten, Mittel, ch gegen Ordensauszeichnungen zu schüßen. Weshalb soll die Gemeinde derer, die an ihren meren Wert nicht glauben können, wenn er nicht als Kreuz oder Stern auf ihrer Brust leuchtet, icht die harmlose Freude haben, sich alljährlich gegenseitig zu bewundern! Man belohnt ja auch kinder mit Naschwerk, Prämien usw. Das Prinzip wird einsach nach oben weiter sortgessübrt!

Aber warum muß man berartige Feste mit einem Gottesbienste verquicen? Warum 111h der Oberpriester gerade hier von der Notwendigteit ern ster Arbeit und innerer 5 a m m l u n g sprechen, während in den anstoßenden Räumen Dukende von Hofturieren, keller- und Rüchenmeistern, Pagen usw. die Cafelfreuben vorbereiten?! Das ist eben ber fluch ber Staatsreligion, daß sie für solche Gelegenheiten immer zur Verügung steben muk, und dak ihr durch diese Gewöhnung jedes Cattgefühl abbanden etommen ist, das richtige Wort am richtigen Plaz zu sagen. Wie bittere Fronie müssen dem Inbeteiligten die Worte des Priefters klingen, wenn er fagt, 'durch das Orden s fest wird as Gemeinschaftsband befestigt, bas durch ernste Arbeit um Volt und d ön ig ge f ch l un ge n ist. Weiß benn ber Oberpriester nicht, daß die Ordensritter, beren rnste Arbeit hier gefeiert wird, nur ganz bestimmten Bevölterungstreisen entstammen? Weik r benn nicht, daß das Ordensfest ein Standessest par excellence ist, welches die Menschen in Bürger erster, zweiter, britter, vierter Rlasse teilt und in solche, die überhaupt nicht zählen. veil fie bem Arbeiterstand angehören? Ist diese soziale Schlchtung ni**cht der allergröbste Hohn** uf Gottes Wort und auf die menschliche Arbeit überhaupt? Wo bleibt da das Gemeinschaftsand, von dem der Hofprediger fabelt! Wem will er denn glauben machen, daß ein folches voranben ist? "Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen", sagt der Apostel.

Der Ausschluk der Arbeiterklasse beim Ordensfest, der umfangreichsten Rlasse des beutschen Voltes, ist mehr als charafteristisch für die Bewertung der menschlichen Arbeit burch unsere Regierungstreise. Mag man über Ordensauszeichnungen benten, wie man will, für unsere Regierung sind sie jedenfalls eine äukerst wichtige und ernsthafte Angelegenbeit, und deshalb bedeutet auch der Ausschluß der Arbeiterschaft beim Ordensfest eine gröbliche Mikachtung ber Arbeit des Voltes. Dieselbe Mikachtung tommt ja — wenn auch in viel schmerzlicherer Weise in der politischen Rechtlosiateit des Arbeiters zum Ausdruck. Solange die Arbeit der Nation burch kunstliche Hemmnisse in zwei streng gesonderte Lager getrennt ist, solange die einen alles und die anderen nichts zu fagen baben und nicht einmal ba gehört werden, wo sie als Sachverständige bringend nötig sind (s. Bergarbeiter), so lange tann von einem "Gemeinschaftsband burd ernite Arbeit' awifden Bolt und Ronig nicht die Rede fein. 3m Gegenteil; gerabe bie ernste Auffassung vom moralischen und wirtschaftlichen Wert der Arbeit muß die politische Ungerechtigfeit immer unerträglicher machen und den Abgrund zwischen Bolt und Regierung dauernd vergrößern. Es scheint wirklich, als ob dieser Relch, dant der Rurzsichtigkeit unserer Regierung, bis auf den Grund geleert werben muß, ehe die Bernunft der Dinge siegt. Es sei benn, daß eines Tages ein wirklicher Paulus unter unseren Machthabern zu Worte kommen wurde, bem es gelange, auch in die verftodteften Bergen ben Begriff ber Gerechtigteit als Grundlage des Staatswohles zu pflanzen. Allerdings steht zu befürchten, daß er porher auf Rat der Hobenpriester ans Kreuz geschlagen würde."



er bislang seine Augen verschloß vor dem üblen Gründertum, das in der Berliner Theaterwelt sein Unwesen treibt, ist nunmehr "obrigkeitlich" darauf aufmerksam gemacht worden. Der Berliner Polizeipräsident hat in der Presse einen "Theatererlaß" veröffentlicht, in dem er vor Theatergründungen warnt und eine möglicht strenge Handhabung der polizeilichen Vorschriften antündigt. Diese erstrecken sich natürlich zumeist auf die kapitalistische Seite des Unternehmens. Viel kann ein solcher Erlaß in der Praxis nicht bedeuten. "Wer das notwendige Kapital hat", führt der Direktor des "Berliner Theaters" in seiner Antwort auf eine Umfrage des "Lokalanzeigers" aus, "wird sich weder durch Mahnungen noch durch erschwerte Bestimmungen abhalten lassen, ein Theater zu bauen. Sie müssen sied Behörde als Präventivmaßregel anordnen kann. Eine andere Stimme aus dem Direktorenkreise läßt sich also vernehmen:

"Die Verfügung des Berliner Polizeipräsibiums, die Neugründung von Theatern in Berlin und Umgegend betreffend, halte ich für dringend nötig und vorteilhaft. Meiner Ansicht nach müßte die Erteilung einer Konzession zunächst davon abhängig gemacht werden, daß der neue Direktor, der auf dem so schwierigen Berliner Theaterboden ein neues Unternehmen gründen will, mindestens zwei dis drei Jahre vorher erfolgreich ein Provinztheater oder große Sastspielunternehmungen geleitet hat. Was die petuniäre Frage anbelangt, müßte meiner Ansicht nach die Behörde bei Neugründungen eines Theaters verlangen, daß der Konzessionsbewerber ein bares, schuldenfreies Vermögen in der Gesamthöhe von mindestens derjenigen Summe nachweist, die den halbjährigen Sesamtspesen des ganzen Unternehmens gleichtommt. Von dieser Summe sollten drei Monatsgagen für das gesamte Personal als Kaution beim Polizeipräsidium deponiert werden, während die übrige Summe bei einer ersten Bant als Depot hinterlegt werden müßte. Im übrigen erscheint es mir noch von Wichtigkeit, daß vor der Erteilung der Konzession der Bewerder seinen Plan betreffs Repertoires sowie

einen turzen Umriß der von ihm beabsichtigten geschäftlichen Tätigkeit einer Kommission vorzulegen hat, der neben Vertretern des Königlichen Polizeipräsidiums noch Fachleute aus der Bühnen- und Schriftstellerwelt angehören. Erst wenn diese Fachtommission zur Aberzeugung gelangt ist, daß das neu zu gründende Theater Aussicht auf Lebensfähigkeit hat, sollte die Konzessionierung ersolgen."

Der hier so ernst nach der "Fachtommission" verlangt, in der auch Männer aus der Schriftstellerwelt sitzen sollen, ist — und darin liegt ein Quentlein des sonst in den bei ihm aufgeführten "Lustspielen" unauffindbaren Humors — der Direktor Schulz vom Metropoltheater. Und daß gerade er, dessen Repertoiresorgen sich in sensationeller Ausstattung und teurer weiblicher Aus—gezogenheit erschöpfen, in der Sachverständigentommission auch Schriftsteller wissen will, ist einer der besten Witz, die je im Metropoltheater ausgeheckt worden sind. Allerdings soll diese Rommission ja entschen, ob das neu zu gründende Theater "lebensfähig" sei. Und diese Lebensfähigteit steht mit Kunst in gar teiner Beziehung. (Der "With" der Berufung von Kunstschellern zeigt ungeahnte Tiesen von Boshaftigkeit.)

Ach nein, darüber wollen wir uns gar teinen Täuschungen mehr hingeben: für die "Lebensfähigteit" eines Theaters entscheiden ganz andere Mächte, als die Kunst, und unter diesen ist die Kapitaltraft noch lange nicht die schlechteste. Darum ist es auch teineswegs ironisch gemeint, wenn die "Deutsche Bühne", das Organ des deutschen Bühnenvereins, die Umwandlung des Metropolitheaters in eine Altiengesellschaft mit lautem Beifall begleitet, well damit der Bund zwischen Theaterbetrieb und Kapitalismus offen zugegeben werde. Dagegen weckt der freudige Hinweis darauf, daß nunmehr, wenn die Altien täuslich sind, die Bühnenmitglieder sich am Geschäft beteiligen tönnen, doch auch Bedenken. Es wird nicht immer leicht sein, von solchen Schauspieler-Altionären jene Unterordnung unter die strenge Disziplin zu verlangen, ohne die es nun einmal beim Theater nicht gebt.

Dagegen ertenne ich gern an, daß in der offenen Verbindung von Bühnenbetrieb und Rapital auch willtommene Werte liegen. "Bis jest nämlich haben wir," wie Dr. A. Grabowsty im "Tag" ausführt, "beim Theater hochstens einen Winteltapitalismus. Wenn man im Anschluß an Sombart die Tätigkeit des kapitaliskischen Unternehmers eine kalkulatorisch-spekulative nennt und als Symbol biefer Wirtschaftsform bas Hauptbuch betrachtet, so wird man zunächst glauben, das heutige Privattheater sei ein kapitalistisches Institut, weil daran sehr viel mit Rentabilitätsberechnungen gearbeitet wird. Aber was sind das für Rentabilitätsberechnungen? Raufmännisch taltuliert haben beim Theater nur der ursprüngliche Eigentumer des Terrains und der Eigentumer des Theaterbaus. Diese beiden tommen in der Regel auch nicht zu Schaben. Der Theaterbetrieb selbst aber wird schon von vornherein durch die hoben Bachtsummen auf einen verlorenen Poften geftellt. Man will eben um jeden Breis Theaterdirettor fpielen. Wer als Rapitalist sein Geld zum Theaterbetrieb hergibt, ber tut es auch in ber Regel aus anberen Gründen, als um Geld zu verdienen. Man will die Etitette als Mäzen tragen, ober man will hinter den Kulissen promenieren und in den Garderoben zu Bause sein. Rurz und gut: man will als einer vom Bau äftimiert werben. Deshalb ift es auch — bis in die neueste Zeit wenigstens - immer ziemlich leicht gewesen, Gelb für neue Theaterunternehmungen aufzutreiben. Wo ist aber bei dieser — sagen wir einmal — idealistischen Methode der Finanzierung ber Abealismus geblieben? Die Folgen waren Krach auf Krach, und am Ende blieben die Leibtragenben nicht nur die Schauspieler, nicht nur der Rapitalist, der sein Geld hergegeben hatte, sondern vor allem die Runft, die man bei schlechten Einnahmen sehr schnell einem Schmarren aufopferte. Go ist ber bisherige Buhnenbetrieb nicht tapitaliftifc gewesen, fonbern berubte vielleicht gerade auf Ausbeutung des Rapitalismus. Ist es da nicht vielleicht besser, die Sache wird von vornherein streng taufmännisch betrieben, und man tann so — wenn nicht unerwartete Schläge eintreten — das halten, was man verspricht? Bei solchem durchgeführten Rapitalismus wird sich die Runft bedeutend besser stehen als heutzutage. Ein neues Anzeichen für

Die neue Erkenntnis ist das Brojett der groken Oper am Berliner Kurfürstendamm. Sier war merkwürdigerweise einmal das Rapital und eine genaue Rentabilitätsberechnung früher da als ber Direttor. Richt irgendein geschäftsunerfabrener Literat bettelte sich für den Theaterbetrieb fein Geld ausammen, sondern eine tapitalträftige Gefellschaft suchte fich den tüchtigften Direttor, ben sie bekommen tonnte. So wirtt ber vielgelästerte Rapitalismus gerade auch auf bem Gebiete ber Runft. Ob freilich die Form ber Attiengefellschaft für ein Theaterunternehmen geeignet ist, wird zweifelhaft sein. Die Übertreibung des Öffentlichteitsprinzips, das in der Altienaesellicaft lebt, ist für das Theater nichts. Runit ist Einsekung einer Berfönlickeit. Ein Direttor also, der anständige Runft treiben will, wird stets böchstpersönlich vorgeben muffen. Dabei taugen die Begrenzungen der Attiengefellschaften nichts. Aus diesem Moment aber ergibt fich ein Weiteres, das für das große Publitum von Belang ift. Eben weil der Runfttapitalismus immer von Berfönlichem durchträntt ift, wird er boch immer nur bis zu einem gewissen Grade und nicht absolut taltulatorisch sein, wie der sonstige Rapitalismus. Das große Publitum aber, das sein Gelb anlegen will, braucht absolute Kaltulation. So also wären Theaterattien als Rapitalanlage gang ungeeignet, und namentlich ihrer Einführung an ber Borfe müßte bestimmt widersprochen werden."

So weit sind wir ja nun allerdings noch nicht. Aber die Altien für die obengenannte "Große Oper" werden in den Zeitungen genau so ausgeschrieben, wie irgendein Börsenpapier. Sogar mit der hierbei üblichen übergünstigen Sewinnberechnung und dem nicht minder üblichen geringen Anschlag der Betriebstosten. Denn diese sind nur auf eine halbe Million angesetzt, während für Grundstück, Bau und Fundus mit fünf Millionen gut gesorgt ist. Mit 500 000 K ist aber eine Oper ersten Ranges nicht zu betreiben.

Doch fühle ich mich nicht berufen, den geschickten Rechenmeistern, die hier am Werte sind, ins Jandwert zu pfuschen. Wohl aber wagt man sich als geborener Optimist doch wieder mit Hoffnungen und Erwägungen hervor, was wir — die große Zahl der Kunsthungrigen — von alledem zu erwarten baben.

Der neue Sirenensang, der so viele tühne Raufsahrer unseres Musikgetriedes anlock, besteht aus den wenigen prosaischen Worten: "1913 läuft die Schutzfrist für die Werke Richard Wagners ab." Des Bayreuthers Oramen werden dann tantieme- und vogelfrei. Reine Stadt hat unter den disherigen Verhältnissen so gelitten wie Berlin. Die Königliche Oper hatte sich das alleinige Aufsührungsrecht für die Werke Richard Wagners gesichert; nicht nur für Berlin, sondern auch für sämtliche inzwischen zu Großstädten herangewachsenen Vororte. Diese Königliche Oper hat 1600 Plätze, für eine Bewohnerschaft von reichlich drei Millionen, die vielen Tausende von Fremden, die sich dauernd in Berlin aufhalten und zu den eifrigsten Theaterbesuchern gehören, nicht eingerechnet. Kein Wunder, daß alle Vorstellungen Wagnerscher Werke ausverlauft waren, trozdem oft ganz minderwertige Besehungen herausgestellt wurden; kein Wunder, daß es viele bedeutende Musiker gibt, die, auch wenn sie nicht einmal die Kosten zu schenen brauchten, seit Jahren gar nicht mehr ins Opernhaus gekommen sind.

Auch ihre besten Fürsprecher werden der Königlichen Oper keine vornehme Ausnutzung dieser Sonderstellung nachrühmen können. Im Verkehr mit dem Publikum ist sie von engster Bureaukratie; in künstlerischer Hinsch folgert sie sich aus dem sicheren Besitz das Recht zu völliger Gleichgültigkeit gegen das zeitgenössische Schaffen. Nur wer in die geheimen Absichten der Diplomatie eingeweiht ist, kann sich die Grundsätze erklären, nach denen die Königliche Oper sich für die Annahme von Neuheiten entschied. Im lausenden Winter brachte sie bislang ein bereits früher in Deutschland deutlich abgelehntes Wert des Tschechen Smetana. Unmittelbar bevor steht eine amerikanische Indianeroper, und dann ist auch Leoncavallos "Maja" nicht umsonst in Rom durchgefallen. Auch hier greift unsere Königliche Oper mit raschen Händen zu. Deutsche Komponisten, wenn sie nicht zufällig Rapellmeister unserer Oper sind, haben in dieser nichts zu suchen. Also nach der Richtung können wir nicht nur eine andere Opernbühne brauchen;

vir müssen sie sogar haben. Denn dahin ist es doch schon für das Opernleben getommen, das uur Erfolge in wenigen Städten (vor allem Berlin und Dresden) für die weitere Verbreitung es Wertes wirksam sind. Rein Vernünstiger wird auch bestreiten, daß das deutsche Voll Anpruch darauf hat, endlich Richard Wagners Werte hören zu können, daß diese kein Vorrecht der Blutokratie bleiben.

Es wird ja zunächst nach 1913 nicht schön werden. Ich bin auf eine Wagneritis schlimm-

er Art gefakt und verbehle mir nicht die recht üblen Folgen, die das bevorstebende Massenngebot Wagnerscher Runst in allen möglichen Aufmachungen, von der zusammengestrichenen Birtshausaufführung bis zur Erstidung in szenischer Brokerei, durchmachen wird. lücklicherweise ist ja Richard Wagners Kunst und auch der Magen des deutschen Voltes start enug, diese Periode überstehen zu können. Ich glaube gar nicht, daß die verseuchte Beit so ange dauern wird. Danach freilich wird es für die im Zeichen des Freiwerdens der Wagnerden Werte entstebenden Ebeater schlimm. Bei dieser ganzen Gründerei ist das Satyrspiel ereits vorangegangen. Ich habe von dem Berliner Wagnervereins-Theater hier gesprochen. der Berein hat sich nicht aufgelöst, sonbern Gregor, den Direktor der Romischen Oper, zu einem tünftigen Theatermann ertoren. Man muß daraus folgern, daß auch diefer Mann ine Oper größeren Stiles zu erbauen beabsichtigt, da er doch in seiner kleinen Komischen Oper aum Wagnerwerte wird aufführen wollen? Daneben scheint ziemlich sicher die Gründung der Richard-Wagner-Voltsoper unter Leitung Guras; und zur Tatfache geworden ift die Gründung er "Großen Oper", die 2700 Plätze fassen wird. Da, soviel ich weiß, das Schiller-Theater in harlottenburg ebenfalls den Plan hegt, dann Wagneraufführungen zu bicten, so werden wir om 1. Januar 1914 ab für ben Abend statt 1600, mindestens 7000 Opernplätze haben. Es ist licht unschwer auszurechnen, daß das Publitum für diese Masse nicht lange vorhanden sein wird, ind es bedarf also teiner Brophetengabe, um einen gründlichen Krach mehrerer dieser Unteriehmungen vorauszufagen. Denn wohl tönnte verdienstvoll gearbeitet werden. Die Gurade Boltsoper tönnte sich dem deutschen Singspiel zuwenden; die Große Oper tönnte die Pflege bluck und andererseits die des zeitgenössischen Schaffens auf ihr Panier schreiben. Daraufchreiben wird sie es ja auch sicher. An schönen Programmreden wird es nicht fehlen. An ie Caten glaube ich nicht mehr. Und ich sehe schon im Gelste auch die Große Oper am Rurürftendamm benselben Weg geben, den das ruhmrederisch angetündigte Theater des Westens egangen ist: das Ende wird Operette und Ausstattungsstüd und dergleichen sein.

Denn über die Tatsache helsen alle schönen Worte über die Bedeutung eines offen zuge liegenden Theatertapitalismus nicht hinweg. Wer sein Geld in Altien anlegt, will versienen. Und je größer die angelegten Rapitalien sein werden, um so eher wird die Zahl der Spetulanten die der aus idealistischen Gründen ihr Geld Einlegenden überwiegen. So vird eben der Direktor Meister werden, der den Altionären die größte Dividende verschaffen ann. Hier gäbe es nur ein Mittel, das auf teinen Fall versäumt werden sollte: eine bedeutende apitalistische Beteiligung der Stadt an diesen Unternehmungen. Berlin als Stadt hat die jett noch nie etwas für ein Theater geleistet und wird in dieser Hinsicht von Duzenden veutscher Städte beschämt. Auch unsere Vororte sind reich. Wenn sie einen großen Teil der großen Unternehmungen auch für jene Beit zu gewährleisten, wo die Mache in Wagnervamen nicht mehr in der Hausse siehe Ausptstadt eine hohe soziale Psicht, die um so eher überzumg wäre diese Rapitalanlage sür die Jauptstadt eine hohe soziale Psicht, die um so eher überzummen werden dürste, als das Rapital unter solchen Umständen nicht verloren gehen kann, a sich mit einer gewissen Wahrscheinlichteit sogar in bescheidenem Maße verzinsen wird.

Berantwortlicher und Chefredatteur: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Bad Oepnhausen in Wesigiaen. Literatur, Bilbenbe Runst, Musik und Auf der Warte: Dr. Karl Stord, Berlin W., Landshuterstraße 3.

Orud und Verlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart.

\*\*\*

Digitized by Google





